

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

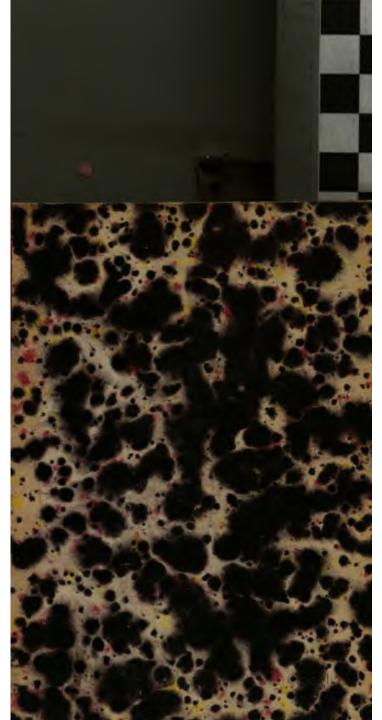

G-R

HARVARD UNIVERSITY



GEOLOGICAL SCIENCES
LIBRARY

E BEQUEST OF

HENRY MARE WALES, M. D.,

OF BOSTON.

sass of 1838.)

Received 22 October,

1856.

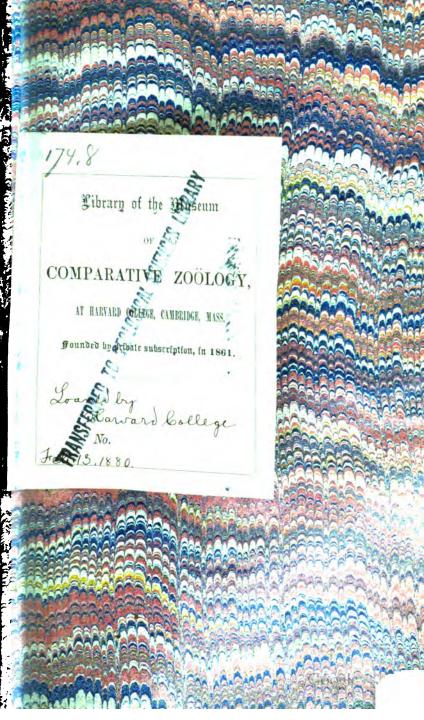

# Die Erdfunde

v o n

A fien,

v o n

Carl Ritter.

Band VIII. Erste Abtheilung. Die Salbinfel Arabien.

> Berlin, 1846. Gebrudt unb verlegt bei G. Reimer.

# Die Erdfunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

18

sichere Grundlage bes Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

bon

### Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an der Universität und allgem. Kriegsschule in Bersin, Mitglied der Kdnigl. Academie der Wissenschaften das., Aitter des rothen Abler-Ordens dritter Klassen. d. de., wie des Ordens p. l. Mörtto Friedensschaffe; Commandenr Lter Al. des Kurhessischen handsordens vom golden Edwen, Aitter des Dannebrogund Rordstern-Ordens; Wirst. Witzliebe der Wetterausschen Ges. f. d. ges. Katurt.; corresp. Chren-Witgl. der Ges. s. Abugl. Goe. d. Wissenschaft, in Göttingen, der Genkaberg. Katurt. Ges. zu Frankfurt a. M.; answ. Mitgl. der Soc. Asiat. und Géogr. in Paris, der Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., der Roy. Geogr. Soc. in Lenden, d. Konigl. Oanisch. Gesellsch. d. Wissenschaft, in Kopenhagen, wie der Königl. Gesellsch. s. wissenschaft, nordsschaft, Auchemstunde das; Ehren-Witgl. d. Arsser. Kussensie der Wissenschaft, in St. Betersburg, der Goe. der Wissellschaft, Gorresp. de l'Académ. Roy. des Inser. et Bell. Lettres de l'Institut de France, Mitglied der Société Egyptienne in Kairo, der New-York Historic. Soc., der American Ethnological Soc., der Soc. Ethnologique in Paris, der Cornwall

Polytochnic. Soc., der Soc. scientifiq. des Pyrénées orientales in Berpignan, ber Baseter Naturs. Ges. u. v. a.

3 molfter Theil. Drittes Buch. Beft - Afien.

3weite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1846. Gebrudt unb verlegt bei G. Reimer.

6 115 .R61 Tl. 12

"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form. calid. Aphor. X.

## Vergleichenbe

# Erdfunde von Arabien

v o n

Carl Ritter.

Erster Band.

Berlin.

Drud und Berlag von G. Reimer. 1846.

model 22 Wales Byznest

#### Vorwort.

Seit Bafching's Zeit hat bie Geographie von Arabien in ben Compendien Brache gelegen; eine Durcharbeitung bes feit Riebuhr's Beiten gewonnenen überreichen Stoffes zu einer wiffenschaftlichen Darftellung und Entwidelung ber Besammtverhaltniffe diefer merkwürdigen Salbinfel ift noch nicht verfucht worben. Done Rommel's treffliche eritische Arbeit, bie fic aber nur auf einen Commentar ju Abulfeba's Arabien befdrantt, und ohne Berghaus fartographifche Arbeit wurde es noch viel schlimmer damit in den geographischen Sand= buchern aussehen, bie, wenn fle and Einiges aus Jomarb's inbaltreichen Arbeiten über Arabien aufgenommen haben, ober ihren burren Dechanismus burch Bruchftude aus Burdharbt's Meifterwerten gu beleben fuchten, boch ein innerlich ungufammenbangenbes, tobtes, uncritifches Alidwert blieben, bas bei weitem die wichtigften Ergebniffe überging, und fich mit einem nuglosen und unfruchtbaren Ballaft von Ramen ohne Inhalt, als mare etwas babinter, ausstaffirten. 3. v. hammer's reichhaltige, turtifche Schapfammer, von Ramen unb Daten aber Arabien, blieb gang gur Seite liegen. Wo etwa noch mehr gefcab, ba wurden manche bunte Alitter aus Couriften willführlich herausgeriffen und eben fo oberflächtich, als Einschlag in ben magern Zettel, eingewebt. Bolt, Ratur und gand blieben neben einander fleben, die gaubesge-

schichte ber Gegenwart fand keine Burzel in ber Bergangenheit, keinen Spiegel in ber Natur ber Gegenwart. Alles blieb bunkel, ober confus und ohne inneres Leben, ohne Caufalzusammenhang.

Das wissenschaftliche Ergebniß der Gesammtbeobachtung eines ganzen Jahrhunderts, so vieler Studien und Betrachtungen ausgezeichneter Orientalisten wie Autopten, in ihren, wenn schon nur partiellen Bestrebungen, doch oft meisterhaften Mittheilungen, als Reisende, Beobachter und Forscher der verschiedensten Art, aus allen 30nen, Zeiten, Culturen, auf arabischem Boden, in arabischer Natur, unter arabischem Bolke, sehlte durchaus; denn selbst Nieduhr's Meisterwerke waren in dem, was sie für höheres, geistiges Bedürsniß der Wissenschaft darboten, nur von Wenigen anerkannt, und von noch Wenigern für den Fortschritt benutzt, so allgemeinen Ruhmes sie sich auch, und mit Recht, erfreuten.

Und doch ist ein Land wie Arabien wol einer durchbringendern ernstern Erforschung werth; ein Gebiet des Planeten, dem Areale eines Drittheils von Europa an Inhalt
gleich, von so eigenthümlicher, individueller Art; der Weltstellung nach der Uebergang von Asien nach Afrita, beider Erdtheile Naturen so characteristisch in sich vereinend, wie
eigenthümliche, selbständige Populationen herbergend und entwidelnd, denen, zwischen der indischen Welt, dem atlantischen
Waghreb und dem cristlichen Europa, eine der großartigsten,
welthistorischen Rollen in dem Entwickelungsgange der Weltgeschichte übertragen war. Denn das Gepräge des arabischrift, Handel und Wandel nicht für sich in der Luft schwebt,
sondern der Landesheimath, der Landesnatur entwachsen war,

wurde, gen Aufgang ber Malavenwelt eben fo aufgebrudt, wie gen Untergang ben Bolfern am Atlas und ben 21= pujaras, wie benen vom Drus, Euphrat, Tigris bis jum Ril und Nigerftrom. Auf ben Thronen ber Rhalifen in Bagbab, in Cairo, Damast, Cordova, Sevilla, Fez, Schiraz, Samartand, Delhi gewann es feinen bochften Blang, auf pielen andern Thronen ber Sultane von Malaffa bis Bothara, von Conftantinopel bis Marotto, Timbuctu, Darfur und jurud bis Sanaa in Jemen ift es, wie bei ben juge= borigen Bolfern, noch in feiner geistererstarrenben Rachwirfung gurudgeblieben. Als geifterbannenber Mittelpunct bes gangen mohamebanischen Zauberwesens haben fich aber in ber Mitte ber arabischen Salbinsel Metta und Mebina ale Angiebungspuncte von Augen für fo viele Millionen eben fo erhalten, wie im Innern ber halbinfel fich bas patriarchalifche Beduinenleben ber antifen Welt, aus ben Abrahamischen Beiten bis in die modernften berüber in feiner Urfprunglichfeit fortzugestalten vermochte.

Dies sind Erscheinungen in dem so rathselreichen, irdischplanetaren und wundervollen Entwicklungsgange des Menschengeschlechtes, die sich vom europäisch-hergebrachten, vornehmen Standpuncte der Weltbetrachtung (der noch immer
derselbe ist, wie bei Griechen und Römern, Alles was nicht
europäisch ist mit dem Ramen barbarisch zu bezeichnen) nicht
burch die Worte: "Wuste" und "Robheit", die man aus
Nichtsenntniß, auch der arabischen Welt irrig beilegt, zur
Seite geschoben und ignorirt werden können und dürsen.
Und zumal nicht zu einer Zeit, in welcher der Drient, wie
ein mächtiger Riese aus der langen Erstarrung seines vermeintlichen Grabes, einer inhaltreichern Zukunst entgegen sich
zu erheben begonnen hat, dessen Schicksal kein Sterblicher in

ben Sternen zu lesen vermag, wie ber einst noch schlummernbe Riese bes amerikanischen Occibents, durch Werkur und Minerva mit dem Oelzweige berührt, aus seiner trämmerreichen Bergangenheit am Fuße des Chimborazo schon längst sich erhoben hat (siehe, zu Al. v. Humboldt's Voy., Gerard's scholes Titelkupser: Humanitas, Literae, Fruges) zu größerem Dasein.

Daber mußte in einer allgemeinen, vergleichenben, wiffenschaftlichen Betrachtung auch biefer ebenbürtigen Planetenftelle, gleich jeber anbern, ihr Recht gefdeben, wenn bieses auch noch nicht allgemein anerkannt sein sollte, welches aber hiermit nach ichwachen Rraften versucht wurde, jeboch in einer Art, bie, bei vielen Dangeln, eine ungemein reiche, ja wir tonnen fagen, taum geabnete Ausbeute gab, nicht burd eigene Arbeit und Erfindung etwa, sonbern nur burd gewiffenhaftefte Beachtung aller berjenigen Bahrheiten, bie von ben gebilbetften Borgangern und Zeitgenoffen auf biefem Gebiete icon gefunden waren; wie benn alle Wiffenschaft, und bie Philosophie felbft, nichts andere ift, als nur ein Beachten bes menfolichen Beiftes und ein Auffinden beffen, mas, obwol burch Gottes Rathichlug noch verschleiert, boch icon vorbanden war, in ber Natur, in ben menschlichen und in ben göttlichen Dingen. Rie fann baber bie ftrenge unb umfaffende Untersuchung fehl geben, weil feber Inhalt aulest unendlich ift; und wie follte fie es bier, wo ber vorliegenbe Gegenstand, felbft gottlicher Ratur, vom Beginn ber Coopfung an gur Befdichte ber Menfcheit in ihrer barmonischen Entwidlung mit bem Erbball geborte, gur Ermittlung ber Culturftufe mit ber ihr zugewiesenen Stelle im großen Erziehungsbaufe bes Planeten, mabrend ihres irbischen Daseins.

Einen, gegen frühere, furggefaßtere Abriffe Arabiens, größern Rahmen mußte baber bie gegenwartige Arbeit in amei mäßigen Banden einnehmen, bie ein aufammen. bangenbes; für fic abgefoloffenes Gange bilben, weil aus ber compacten, in fich jufammenhangenbern Daffe Affens beffen weftwarts immer mehr und mehr fortiereitenbe Glieberung auch wirflich Sonberbetrachtungen biefer einzelnen Glieber (wie Arabien, Sprien, Affa minor, Raufasus) nicht nur möglich, sonbern, als eigne fleine Belten für fich, nothwendig machte. Daber benn gu ber Gruppirung von Oft-Afien in vorigem (Bb. II bis VI), bem ein eigner Registerband folgte, und ju ber Gruppirung von Beft-Afien (Bb. VII bis XI), beffen fanf Banben unmittelbar ein zweiter Registerband folgen wirb, auch bie hier folgenden zwei Banbe Text Arabiens (Bb. XII und XIII) geboren, benen ebenfalls ein angehängtes Regifter beigegeben fein wirb. Bu ihrem Gefammtverftanbnig fann, bei ber großen Unvollfommenheit bisberiger Generalfarten, ein eignes heft "Rartenmaterial ju Arabien" ausgegeben werben, beffen gewiffenhafte Rebaction, nach ben une von ben verschiebenften Seiten bargebotnen, jum Theil fonk noch unbenutten hanbschriftlichen Quellen, wir bem raftlofen Gifer unfere fungern Freundes, bem' Lieutn. Bimmermann vom Generalstabe, verbanten, ber fich fcon in so vieler hinficht um Fortbilbung ber Erbfunde im In = und Auslande nicht unbeachtet gebliebene Berbienfte erworben bat. Unferm jungern Freunde Riepert verbanten wir bie forgfättige Durchficht ber erften Salfte biefes Banbes in ben orientaliichen Ramen beim Drude, bevor berfelbe nach Weimar aberflebelte, und fr. G. Fr. S. Muller nicht nur die forgfältigfte Unterfichung bei ber Correctur bes gangen Banbes, fonbern

auch die mühfame Ausarbeitung des Registers, beides keine geringen Bemühungen, die daher auch wol die Nachsicht der Kenner in Auspruch nehmen durften.

Die Bergleichung ber Angaben ber vier ausgezeichneteften orientalischen Geographen über Arabien, mit welcher bie= fer erfte Band beginnt, war ein neugewagter Berfuch, ber aber gang nothwendig ichien gur Beseitigung vieler Irrthumer und um nur bie Gegenwart versteben zu lernen, bie auch im geographischen, wie im biftorischen, auf biesem Boben und unter biesem Bolte fast nur auf ber Bergangen= beit bafirt. Die Möglichkeit eines folden Berfuchs, mit ber Grundlage bes Iftadri, verbante ich ber beutschen Uebersetung meines jungern Kreundes A. D. Morbimann, fest Gefdaftetrager und Gefandter ber Freien Sanfeeftabte an ber Soben Pforte in Conftantinopel, Die seitbem auch öffentlich erschienen ift (Iftachri, bas Buch ber ganber, aus bem Arabischen von Mordtmann, mit Borwort von C. Ritter, bamburg, 1845. 4.), die aber nur erft im Mfcr., nicht im Drud, benutt werben konnte. Gine Bergleichung mit Abulfeba's vollständigem Terte wurde mir burch meinen fo zuvorkom= menben Freund, Grn. Reinaub, Prof. bes Arabifchen und Academiker in Paris, moglich, ber die große Gute hatte, mir seine frangösische Uebersetzung bes arabischen Textes und ber critischen Roten zum Abulfeba, die noch nicht publicirt find, gur Benutung bei meiner Arbeit gugufenden. Ebrifi und Ebn Batuta waren icon leichter zugänglich gemacht, aber boch in ihrem reichen Gehalte für bie Geographie ber Salbinsel noch gar nicht, selbst bei Rommel nur ber Edrift topographisch, benugt. Den aus foldem Berfuche bervorgegangenen Gewinn für bas Berftanbnig ber Autoren, wie für ihr Land und Bolf, bleibe bem Urtheil ber Renner überlaffen.

Die türkische Geographie Arabiens im Dichihannuma war burch unsern hochverehrten Gönner und Freund J. v. hammer schon so vortrefflich in ihrem lexicalischen Ueberreichthum geordnet, daß wir auf ihren vollständigen Fluß nur hinzuweisen brauchten, wo es für unsre Arbeit nothig schien.

Die reiche Fülle ganz neuen Materials, wie von Sablier, v. Wrede, Arnaud, Aucher Elop, Haines, Arbuckle, Foster, Stocqueler, Roberts u. v. A., zu unserm Ausbau sast
an allen Enden der Halbinsel, über welches disher alle Geographien geschwiegen, haben wir hier nicht auszuzählen, da
dasselbe überall im Werke seiner Quelle nach genau bezeichnet ist. Obwol wir uns keineswegs mit dem Titel einer
vollständigen Geographie von Arabien brüsten wollen, da
sa Vieles noch Terra incognita, und von dem schon Bekannten selbst gar Manches, nach Namen und Sachen, daselbst
für eine dereinstige lexicalische Einregistrirung übrig bleibt,
mit der wir hier nichts zu thun haben, so glauben wir doch
versichern zu können, daß in der Characteristik und dem
Wesen ihrer Verhältnisse nicht leicht ein Hauptmoment
vermißt werden dürste.

Da wir überall bem innersten Gebankengange in ber Geschichte bes Bolls, seiner Politik, seiner Religion, seiner Sitten und beren mannichfaltigsten Resteren und Manisestationen in Sprache und Literatur, wie seinen treuesten und geistreichsten Beobachtern, einem Niebuhr, Burchardt, Fresnel, De Sacy, Jomard, Reinaud, Gefenius, Rödiger, Rückert, Beil, Ewalb u. A., zu folgen und die eigenthümliche Natur des Landes wie seiner Organismen zu erkennen bemüht waren, nach den lehrreichen Borarbeiten der genannten, wie eines Forstäl, Seehen, Ehrenberg, Botta, Rüppell, Schimper, Bellsted, Hulton, Eruttenben, Malcolm, Bic. Balentia,

Dwen, Baines, Whitelod, Moresby, Carlef u. v. A., fo trat nun bie vermeintliche "Bufte" an so vielen Stellen als ein wirklich reich begabtes und bevolkertes Land, bie eben fo für blos "roh und barbarifch gehaltne wilbe Bollsmaffe," als ein in fich vielfach gegliebertes Bolfsspftem voll mannicfaltig gesonderter Individualitäten und Entwidelungen zu ben verfchiebenften Culturftufen, Lebensarten, Sitten und Gebrauden hervor, wie fie ber Gang ber Bollergeschichte, bie bier in die früheften Jahrtaufende gurudgebt, auch erzeugen mußte. Das Land zeigte fich reich an hiftorischen Anklangen in allen Richtungen ber alteften Bollergefdichten, von benen es, wenn fon burd Rriegszüge ununterfocht, boch teineswegs in Mythe, Genealogien, Sprachen, Siftorien, Culturen, Literatur, Ibeen, fo gefondert und isolirt ober jurud geblieben, ba man ihm allein nur etwa antifen Belthanbel und Berfehr, jur Beit ber Sabder, ober Poeffe und Mahrchen gugufdreiben fur gut fand alle andern Zweige ber Entwidlung aber ihm oft von vorn berein verfagen zu muffen wähnte.

Die älteste Periode hat nun schon ihren noch unerschöpften Reichthum an überbauernden Monumenten an allen Geskaden und an vielen Localitäten des Innern dargeboten, die durch ihre zahlreichen antiken Inscriptionen aus einer verschwundenen Culturperiode dereinst eben so, um die Motropolis Rogin Sadaeorum das Dunkel der Bergangenheit erhellen werden, wie die Denkmale zu Theben am Ril, zu Babylon am Euphrat, zu Niniveh am Tigris, wie die am Indus und Ganges, in Jucatan Palenque, und in noch andern undurchsforschen amerikanischen Urwäldern.

Die füngste Zeit ber ägyptischen Kriegsperiode Mohammed Alis gegen die Wahabi und der britischen Politik in Arabien hat, noch mehr als die lange vorhergegangene Frie-

densperiode, eine neue Aera für bie Entbedungsgefcicte ber Binnenlanbichaften biefer Salbinfel, von Bebichas und feinen Bergletten, von Rebicheb, von Babrein und ben Pirgienfüften, von Afpr, selbst von Theilen Jemens, von Aben und Oman, berbeigeführt, beren Resultate wir, burch bie Zeitumftanbe mehrfach begunftigt, jum erstenmale in ihrem erfolareichen Bufammenhange für Renntnig von Canb und Boff bier für bie Erbfunde fruchtbringend vorführen tonnten. Freundschaftliche Mittheilungen mancherlei Art setzen nus in Stand, Die Wiffenschaft burd Bertilgung mander Jrribumer und burd Ausfallung mander gaden gu bereichern. Ehrenberg's banbidriftliches Tagebuch von feiner arabifden Reise, nebft Kartenflige; 28. Soimper's burd Prof. Braun in Carlerube gutig jur Benugung überlaffenes Journal bes Routier von Oschibba nach Taif. Eben so bes öftreichischen Gesanbten Graf v. Stürmer Uebergabe lebrreicher Consulateberichte über bie Rriege in Afpr, bei unserm Aufenthalte in Conftantinopel; ferner bie vielen förbernben Beitrage, bie wir mabrend unfere letten Aufenthaltes in Paris, 1845, ber Gate ber herren Reinaub und Jomarb verbanten; auch bie Gestattung einer Copie bes hanbschriftlichen fehr schätzbaren neuen Kartenentwurfes ber Ingenieure Galinier und Ferret über Sebichas, jum Berftanbnig von Chébufeau's, Tamifier's, Planat's u. a. Rriegsberichte. Borzüglichen Dant schulben wir brn. 3. Mobl, Acabemiter in Paris, für Anvertrauung einer inhaltreichen ihm übermachten Correspondenz bes gelehrten und geistreichen Sprachfor-Schers &. Freenel aus Dichibba, mabrent beffen mehrjab--rigen bortigen Aufenthaltes, burch bie einen Schat neuer Forschungen und Beobachtungen für unsere Biffenschaft gewonnen zu haben, wir hier zum voraus anertennen. Die

Anwendung, die wir von allen biesen Gaben, oft nur ansführungsweise, um zu neuen Forschungen an Ort und Stelle auszusordern und auf vieles bisher Uebersehene ausmerksam zu machen, wie von so manchen andern, für den Fortschritt der Erdkunde gemacht haben, möge jenen Gebern genehm sein, und mehr als Worte unsere Berbindlichkeit dafür bezeusen, sowol in diesem ersten Bande, als im unmittelbar nachfolgenden zweiten, dem auch ein Anhang über geographische Verbreitungssphären einiger für Arabien characteristischen Producte, wie des Kaffeebaumes, der Dattelpalme, des Kameels u. a., nebst Register und arabischem Kartenbest beigefügt sein wird.

Berlin, am 26. Marg 1846.

C. Ritter.

### Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erdfunde Eh. XII.

A sien.

Band VIII. Erfte Abtheilung.

Drittes Buch.

West = Asien.

Band VI.

Bierte Abtheilung.

Sübliche Glieberung. Das Halbinfelland Arabien.

Erfter Abichnitt.

- \$. 58. Ginleifung. G. 3-401.
  - 1. Allgemeine Ueberficht. G. 3-15.
- Erftes Rapitel. Die hiftorischen Berhaltniffe ber Salbinsel Arabiens. S. 15 — 401.
  - 2. Bormohamebanifche Beit. G. 15.
    - a. Mittel Arabiens Juftanbe. Die Ismasilien. Meffa und Mesbina. S. 15.
    - b. Sab-Arabiens Juftande vor ber mohamebanischen Beit. Semen. Die Joctaniben, bie himpariten, bie Suripani, bie Chifili. S. 88.
  - 3. Inden : und Chriften : Gemeinschaften und ihre Berbreitung burch Arabien bis jum Jahrhundert Mohameds. Die athiopische Christen : Usurpation in Jemen (530 — 601 n. Chr. G.). S. 58.
  - 4. Die Arra Seil al arim; die Berheerung des Dammburchbruchs von Mared (Seed Mareb). Die Answanderungen der Stämme von Jemen und die Stiftung ihrer Colonien und Aeiche im mittiern und nördlichen Arabien. S. 73.

- 5. 59. Die arabifden Greng-Reiche gegen Brat und Cysrien: hira und Chaffan. C. 87-111.
  - 1. Das Königreich Sira ber Araber gegen Graf, unter bem Ginfluß ber Saffaniben. S. 87.
  - 2. Das Königreich Ghaffan ber Araber gegen Sprien, unter bem Einfing ber Byzantiner. S. 107.
- §. 60. Nordwestliches Grenzland Nabataea, die Arabia Petraea der Griechen und Römer. Das Land der Radatäer, der Richt-Araber, in vormohamedanischer Zeit. Die Urste der Nabat vom aramälischen Stamme im Enphratlande; ihre Andsbreitung durch Nord-Arabien die zum Golf von Alla. Ihre Coslonisation, ihr Territorium, ihre Dynastie, ihr Handel. Berhältuis der Radat zu Affpriern, Spriern und Phöniciern. Ihr Kommen und Verschwinden. Fortdaner ihrer Population und ihrer Sprache im euphratensischen Irak. S. 111—140.
- §. 61. Zweites Kapitel. Siftorische Einleitung. Fortsegung. Arabien nach ben arabischen Geographen bes Mittel, altere, vom X. bis zum XIV. Jahrhundert. Rach Istaschri (950), Edrifi (1150), Abulfeda (1331), Edu Batuta (1354). S. 140 234.
  - 1. Arabien nach bes Istachri Liber Climatum (950 n. Chr. Geb.).
    Rorbarabien von ihm als Angenzeuge beschrieben. Mannichsache Berichtigung aus ihm für seine Nachfolger, zumal über Rorbarabien. S. 141.
  - 2. Arabien nach Ebrifi, geboren 1099 n. Chr. G. (493 Seg.), aus feiner Djiagrafia alkollia (Geographia universalis) ober bem Rozhat et Moschtäf (Oblectamentum cupidi), vom Jahre 1153 (548 Seg.). Insbesondere seine Nachrichten über die Nordweststüfte und über das Grenzgebirgsland ber unabhängigen Bölkersstämme zwischen Sebschas und Jemen (Afir) mit Burchard's Nachrichten verglichen. S. 167.
  - 3. Arabien nach Ismaël Abnifeba (geb. 1273, geft. 1331 u. Chr. G.), zumal seine Funftheilung ber halbinfel nach bem Borgange bes Al Mabanny im 9ten Jahrhunbert. G. 213.
    - I. Tehama. S. 219. II. Rebib. S. 220. III. Hebichas. S. 224. IV. Aroubh. S. 227. V. Jemen. S. 229.
- §. 62. historische Einleitung. Fortsetzung. Banberungen burch Sub-Arabien im Mittelalter und Bergleichung ihrer Angaben mit alter und neuer Zeit. S. 234—312.

- 1. Ebn Batuta's Wanberungen in Arabien, 1328 1330; Pligers fahrt nach Meffa, Schiffahrt bis hall und Lanbreife über Zebib, Lade, Sanaa nach Aben. S. 234.
- 2. Ebn Batuta's Fahrt nach Zafar (Sepher, Dhafar), Dofar ber henstigen Zeit, an der Südostfüste Arabiens, bessen oceanisches Gestades land nach Istachri, Edriss, Abnlseda und den alten Römern. Das Land habhramant. Das Weihranchland Chedjer. Die Mahri; Land Mahra oder Mehret (Cap Morehat). Der Berg gegen den Morgen (Shher, Sochar, der Weihranchberg). Der Berg Lons. S. 251.
- 3. Das gewächsreiche Gestabe von Jafar nach Ebn Batuta, und bas Binnenland ber Sandwüste El Ahlas. A. v. Wrede's Erentston zum El Ahsaf und nach bem Lande Kubr el Hab im Jahre 1843. Der Brunnen Barhut (Stygis aquae fons bei Ptolemans), das Bolf der Minder und Rhadamaer (bes Minos und Rhadamanthus nach Plinius). Die Capitale der Minder, Carnon, Al Clam im Babi Doan. S. 268.
- 4. Der Babi Doan, im alten Lande der Minder, bewohnt von den Toani des Plinins. Bieberentbeckung durch A. v. Brede's Ercurfton im J. 1848. S. 284.
- 5. Berschwundene Jafar des Ebn Batuta; die hentige Dorferreihe Jasfar zwischen Mirbat und bem Cap Sabitr nach Anssage Monbhsins und Fresnel's Bemerkungen. C. J. Cruttenben's Excursion von Morebat durch den District Dosar zu bessen Sauptstadt Dyreez (Abbhariz bei Fresnel) im Januar 1837. S. 295.
- 6. Ebn Batuta's Neberfahrt nach Haft und Ralhaat in Oman. Die Bay von Hafit, die Djonn al Hafchisch (Sinus herbosus, Golse des Herbes bei D'Anville) ober Kuria Muria. Bay mit ben Inseln Khartan und Martan. Orientirung bee Sachalites Sinus bei Arrian und Ptolemaus (ber Sachar: ober Schehr. Kuse); das Syagros extrema (Cap Saugar) in Hasit (ad Asichon). S. 305.
- §. 63. Siftorische Einleitung. Fortsetzung. Banberungen nab Umschiffungen bes suböftlichen Aras biens nach ben ältern Autoren, verglichen mit benen ber neuern Zeit und bie jüngsten Entbedungen antister Denkmale. S. 312 372.
  - 1. Cane Emporium und Orneon, die Bogelinfel bes Periplus Mar.

    Erythr.; Sifu Ghorab, das Rabenfchloß, mit feinen himjartitichen

    Inferiptionen nach Capt. Saines und Lieut. Bellfted's Entbedung,

    1834. ©. 312.

- 2. Raked el habschars Trümmerstadt im Babi Mefat, Masphat Vicus des Ptolem., nach Wellsteb's Eutdeckung nub Excursion dahin im April 1835. S. 322.
- 3. Des Periplus Bericht vom Welhranchgestade, b. i. vom Sachalites (Schahr, Shber); von Cane (bei hisu Ghorab) bis zum Syagros Promontorium (Cap Sangra) und zu den Sieben Inseln des Jesuobins (ben Inseln Khartan und Martan, oder Enria Muria in dem haschisch Golf). Dr. hulton's Besuch dieser Inselgruppe der Beni Jenobi im J. 1836. S. 332.
- 4. Ebn Batuta's und bes Peripins Umschiffung ber angerften Suboffspige ber arabischen Salbinsel vom Cap Sangra und Cap Isolette bis jum Ras el Sab mit der Insel Sarapis, der heutigen Massera. Capt. Owen's und Wellsted's Stationen an diesen Gestaden. Die Rischer auf Schlauchkoogen; die Ancitae der Alten. S. 847.
  - Anmerkung. Der arabische Beihrauch. Luban ber Araber, Lebonah ber Hebrder; Usavos ber Griechen. Gvos, Sopulapa; Thus ber Römer. Incensus, Encens, Franckingense. Olibano ber Italiener. Die Beihrauchländer in Arabien, in Afrika, in Bersten und Indien. Kovdoos, Chonder bes Avicenna; Kunsbur ber Berser und Inder. Javana, ber grabische, im Sandstrit. Der indische Beihrauchbaum: Boswellia sorrata; die verwandten Species ber Baume und Gummiarten in Indien. S. 356 372.
- S. 64. Siftorifde Ginleitung. Fortfebung.

Banderungen nub Umfdiffungen von Oman und ber Oftufe Arabiens, im perfifchen Meerbufen, nach ben Berichten ber altern arabifden Antoren. G. 878-401.

- 1. Ebn Batuta's Besuch in Oman. Besuch in Kalhat und Neswa. Die Städte Kalhat, Sour, Mastat und Szohar, nach Istachri, Ebrist. Abulseda. S. 873.
- 2. Ebn Bainta's Nachricht von Ormuz und ben Oftüften Arabiens am perfischen Golf. Die Berichte von biesem arabischen Geftabelanbe von Al habjar, Jemama, Alahsa (Lachsa), Al Kathif, Bahrein und ben Persisschereien, nach Istachri, Ebrift, Abulfeba. S. 383.

#### 3weiter Abicnitt.

- Die geographischen Berhälmisse ber Halbinsel Arabiens in der Gegenwart. S. 402 1035.
- \$. 65. Erftes Rapitel. Der perfifche Golf in feinen Beziehungen gum arabifden Bestabelanbe. G. 403 - 468.

- Erlanterung 1. Ueberficht; Biratenfriege, Capt. Seblier's Gingang 1819; britifche Ruftenaufnahme und Entbedung. G. 403.
- Erlanterung 2. Einfahrt in ben Perfer- Bolf und feine Umgebuns gen im Umfreise bes Cap Muffenbom. G. 426.
- Erlanterung 3. Die arabischen Juscistationen im Berfer: Golf, entstang ber perfischen Gestadeseite, von Ormug bis Karel. 1) Ormug; 2) Rischmi; 3) Larel; 4) Angar; 5) Riein und Groß Tambo; 6) Bolior; 7) Reifch ober Kenn; 8) Hinderab und Buscheab; 9) Gogana, Abnichahr; 10) die Jusel Karel ober Charebich. S. 435.
  - 1. Die Insel Ormuz, 'Opyara, Organa bes Rearch ('Apopic, Gyrine, Ehrine bei Strabo?); Bernn ber Einheimischen und ber Araber; Recrofin und Jambri ber Tataren nach Gerbert. G. 435.
  - 2. Die Insel Kishm, Kischmi. Queixome bei Teixeira; Broct ober Brott ber Portugiesen; Oaganum, b. i. Oaracta Mearche, bei Arrian H. Ind. 37; Odogogoa bei Ptolem., Busroththa; Djesn ber Araber. Djezirat tuiteh ober tautlah, b. i. die Lange Insel, ber Araber; Djezirah biraz ber Prefer. Anch Djezirah Lafet, nach ihrem hasen (Labet nach Edriff bei Jaubert; Lamet ber latein. Uebers.). S. 445.
  - 3. Lavet, Larej ober Larey. 6. 455.
  - 4. Augar, Augam ober Anjer. G. 456.
  - 5. Rlein: und Groß: Anmbo, ober Nabgin und Tembo, ober Tumb Ramin. S. 457.
  - 6. Die Infel Bolior; Bulora, Bollior ober Belior nach Riebnhr. S. 457.
  - 7. Die Infel Reifch, Ras ober Renn; bie Karaca bei Arrian. C. 458.
  - 6. Die Jufeln hinderab, Kocandros bei Artian, und Busbeab, die namenlose; das Cap Berbiftan, Ochos Promontorium bei Artian. S. 459.
  - 9. Rearche Ruftenfahrt bis Bogana, Abnfchahr. G. 460.
- 10. Die Infel Rarraf, Raref ober Charebich. G. 461.
- \$. 66. 3weites Rapitel. Das öffliche arabische Gestabeland gegen bie Seite bes Berfer-Golfs und seiner Eingange. S. 469.
  - I. Dman bas Ruftenlanb. G. 469-535.
    - Erlanterung 1. Uebersicht von Oman: Gestabeland, Meeresans fuhrt, die Cove von Mastat. Eintheilung: brei Gebirgszüge, Buftenland, Dasenreihen; Quellen, Clima, Producte; Sandel und Gewerbe, Bevölkerung, Lebensweise, Serten; Geschichte, Imam-herrschaft, Seeherrichaft, Flotte. 6. 469.

- Erlanterung 2. Die Stadt Mastat, ber haupthafen, die Aefibenz, das Emporium, die Flottenstation; Gewerde und Berfehr. Matrah der Schiffswerft. Die heilquelle bei Rian; Excursion bahin; die heiße Quelle, die Babesalson. S. 508.
  - 1. Mastat. S. 509.
  - 2. Matrah nach Robiger, Mattrah bei Niebnhr, Matarah bei Welifteb, und bie warme Scilquelle bei Rian. S. 518.
- Erlanterung 3. Ruftenstädte in Oman: 1) Sib, 2) Burla, 3) Suwet, 4) Ssohar, 5) Schinaß, 6) Dibba und die felfige Bilbeniß ber Asaberge bis zum Ras Mussendom an der Rordspige von Oman, 7) die Kasab: Ban, 8) Ras el Khaimah und die Erts bus der Biratentufte. S. 523.
- \$. 67. Drittes Rapitel. II. Oman bas Binnenland. S. 536 bis 563.
  - Erlanterung 1. Anefing von Sfur gegen Gab nach Dichilan; gu ben Beni Abn hafan, ben Beni Abn Ali und ben Dicheneba-Besbninen, 1835. S. 537.
  - Erläuterung 2. Die, Dasenreihe im Binnenlande Omans, von Dichilan und den Beni Abn Ali gegen R.B. durch den Wadi Betha über Bedl'a, Ibra, Semmed, Minach bis Reswa. S. 543.
  - Erlänterung 3. Ercutston von Reswa jum Oschebel Achdar, b. i. bem grünen Gebirge, und Rückweg nach Reswa. Rückweg zur Bufte nach Sib, 1836. S. 550.
  - Erlanterung 4. Querroute von Sib über Rothra, Mastin, Matinijat und Obri, 1836. Mißgludte Berfuche, bis zur Grenze der Behabi in Birema vorzubringen. S. 560.
- §. 68. Viertes Rapitel. Das Kuftenland Oftarabiens gegen ben perfischen Golf, die Biratenkufte, El Hebscher, Bahrein, El Kathif, El Ahsa, Gran und das aufsteigende Binnenland von Nebscheb bis Dreyeb. S. 563—605.
  - Erlanterung 1. Capt. Sablier's Onerreise von el Rathif aber el Abfa nach Deraaije (Drepeh) in Rebicheb, 1819. S. 569.
    - 1. Abreife von Gl Rathif uber Amer Anbiah nach el Abfa. G. 570.
    - 2. Weg von Amer Rublah B. S. Westwarts nach Dreveh in el Aarreb. S. 576.
  - Erlänterung 2. Specielle Rotigen über bie Topographie und Eife nographie ber Biratenfufte von Ras Muffendom bis Bahrein, nach Lieutu. Whitelock. S. 582.
  - Erlanterung 3. Radrichten von Bahrein bem Infelftaate und fetner Berififcherei. G. 594.

- Erlanterung 4. Berftrente Rotigen über ben Ruftenftrich und feine Auwohner; Gran, el Abfa. S. 500.
- 5. 69. Fünftes Kapitel. Die oceanische Subtufte Arabiens zwischen Mahrah und Bab el Manbeb, ober die Kufte von Habbramaut und Aben. S. 605—707.
  - I. Die Ruftenterraffe Babbramant. S. 609.
    - Erlauterung 1. Sabhramaut im Allgemeinen, jumal bas Binnenlaub, nach ben Berichten von Riebuhr und ben jungften Erfahrungen von Belifteb. S. 609.
      - 1. Rach Riebuhr (1763). S. 609.
      - 2. Rach Bellfteb's Erfahrungen (1840). S. 614.
    - Erlanterung 2. Die öftliche Rufte habhramants vom Rabens folog hifn Ghorab an bem Beihrauchgeftabe über Matallah und Shehr bis Misenat. S. 621.
      - 1. Die Rufte Sabhramants von Sifn Ghorab bie Matallah. S. 621.
      - 2. Das Borgebirge und bie Stadt Mafallah. G. 625.
      - 3. Die habhramaut-Rufte oftwarts von Mafallah bis Shehr und Mifenat. S. 634.
    - Erlanterung 3. Fortfetung: bie öftliche Rufte habhramauts von Mifenat über Ras Fartat, Dhafar, Merbat bis zum Cap Ifos lette; ober bie Rufte ber Mahrahs, ber Gharrahs und ber Jes nobi-Tribus. S. 645.
    - Erlauterung 4. Die weftliche Rufte habhramants vom Rabens ichloß hifn Ghorab bis gegen Aben; ober bie Rufte ber Jafas (ober Yafai), ber Fabhlis, Urlabichis (Urlabif), Dubichabis (Dusbjabi) und Bahibis Tribus. S. 659.
- S. 70. II. Die Rufte von Aben. G. 664.
  - Erlanterung 1. Babel Manbeb und bas arabifche Geftabelanb von biefer Meerenge bis jur halbinfel Aben. G. 664.
  - Erlanterung 2. Die Salbinfel Aben, ihre vulcanische Bilbung. Die Stadt Aben und ihre Regeneration burch die britische Befigs nahme feit 1839. S. 677.

Rachtrag ju Aben nach Malcolm. S. 696.

- Erlanterung 3. Der Sultan ber Abb. Ali von Aben und feine Berrichaft. S. 702.
- \$. 71. Sechstes Rapitel. Die Westseite ber arabischen Galbinsel. S. 708-868.
  - I. Jemen (Dichemen), Arabia felix. Die fubmeftliche Bergs lanbicaft ober bas gludliche Arabien. G. 708.

- A. Jemen im weitern Sinne. leberficht. G. 708.
  - 1. Jemen im weitern Sinne nach Riebuhr's Laubfarte und Befehreibung, nebft Jufaben von Seegen, Burdhardt, nub Kavtenberichtigungen von Berghaus. `S. 711.
  - 2. Jemen im allgemeinen, im weitern Sinne, nach ber türfischen Geographie, ober bem Dichihannuma bes habichi Chalfa (blutt 1650), nach 3. v. hammer's critifcher Bearbeitung, und Bertichtigung ber frühern Daten. S. 719.
  - 3. Der politische Juftand Jemens nach feinen acht Dynaftien, ber altesten Turkenobmacht und bes Regentenhauses ber Imame von Sanaa bis auf Niebuhr's Zeit (1763). G. 728.
- 5. 72. B. Jemen im engern Sinne (bas Land ber Sabaer). Der Staat bes Imam von Sanaa. Der Kern ber jemenischen Staat tengenppe und ihre Zerspaltungen ber Gegenwart, nach Beobachstungen und Anschaungen ber Reisenben unster Zeiten. S. 738. Anmerfung. Distorische Nachweisung ber Quellschriften für bie Kenntniß Zemens in ber Gegenwart. S. 739.
  - 1. Cobovicho bi Barthema aus Bologna, Reife nach Arabien, 1508. S. 739.
  - 2. De la Grelanbiere's Gefanbten-Reife von Dochha gur Refibeng Monab bes Konigs von Icmen, 1712. 6. 740.
  - 3. R. Riebuhr's Reife in Jemen im 3. 1763. G. 743.
  - 4. Dr. U. 3. Seegen's Reife burch Jemen im 3. 1810. S. 744.
  - 5. Ch. 3. Crnttenben's und Dr. Hulton's Reise von Mochha auf bem Nordwege (Tarif es Sham) nach Sanaa, und gus rud nach Mochha, 1838. S. 747.
  - 5. Jof. Wolff's, bes Jubenmiffionars, Reife von Mochha nach Sanaa, Enbe 1838. S. 751.
  - 7. Paul Emile Botta's Reise in Jemen, 1837, unternommen für bas naturhistorische Museum in Paris, zumal in botas nischer hinficht. S. 755.
  - 8. Des Frauzosen Raffama, Schiffslieutnants, Bereifung eines Theils ber Rufte von Jemen und ber hauptstäbte im nords lichen Tehama bis zur Residenzstadt has, und neue Erkuns bigungen, 1842. S. 758.
  - 9. Chebufean und Mari, Galiuler und Ferret, Rachrichten von ihren Beobachtungen mahrend eines langern Aufenthaltes in Arabien, nebft einer neuconstruirten Karte bes Grengges birgelandes zwischen Jemen und hebschas, 1843. S. 760.
  - 10. Th. Jos. Arnaud, Bericht seiner Reise von Sanaa nach Mareb (Saba) zu ben Ruinen ber alten Residenz ber Sa-

baer Könige, und ju ben Ueberreften bas Dammburgfanche Seeb ober Sitte Mareb, mit ihren himjaritifden Inschriften, 1848. S. 761.

- Erlanterung 1. Der Kuffenweg von Aben nach Mochha; ber Gabweg, Aarif el Jemen, von Machha nach Lade, und die Befteigung bes Ofchebbel Sabber. S. 766.
  - 1. Der Ruftenweg von Aben nach Mochha, 8 Tagereifen nach Sees gen. S. 766.
  - 2. Die moberne Safenftabt Mochha und ihr Berfehr. G. 768.
  - 3. Beg von Mochha über Musa nach Tads, nach Riebuhr, 1763. S. 780.
  - 4. P. G. Botta's Anfenthalt in Tads, Dichennad, und Besteigung bes Gebirges Sabber, 1837. S. 783.
    - Anmerfung. Gultur und Gebrauch von Cat ober Raab, Colastrus edulis (Catha edulis Forsk.) in Jemen, jumal auf bem Ofchebbel Sabber und im hohen Acthiopien. S. 795.
- Erlanterung 2. Die Borterraffe bes füblichen Jemen Gebirgelanbes zwiften Taas und has, nach Niebuhr, Botta und Raffama. Die Stadt has, ber Dichebbel Ras, die Felsschlöffer Maamara und Cahim bes Shelfh haffan. S. 798.
  - 1. Riebnhr's Route von Tads gegen R.R.B. nach Sas, 2 Tagereifen. S. 798.
  - 2. Die Stabt und Refibeng bas (Sais) bes Sheith haffan. S. 799.
  - 8. Die vergebliche botanische Ercurfion von has jum Dichebbel Ras, und nach has jurud. S. 802.
  - 4. Die botanische Ercurfion jum Bergschloß Maamara bes Sheith Baffan. G. 803.
  - 5. Die Uebersteblung nach bem Bergschloß Cahim und Rudfehr nach Sas. S. 808.
- Erlanterung 3. Die hauptstraße von Lade nordwarts über ben Mharras-Bag nach Dijobla und von ba bie Seitenstraße burch ben Raffeegarten Ubben. Dann von Ofjobla über ben Sumara-Bag auf die hochterraffe von Jemen über Damar nach Sanaa. S. 810.
  - 1. Beg von Tade nach Jemen ala, bem obern Jemen, über ben Gebirgspaß Mharras nach Dfjöbla, jur großen Bafferschelbe. S. 810.
  - 2. Die Seitenftraße burch ben Raffeegarten Ubben von Beit el Fastih im Lehama nach Dfjöble. G. 818.
  - 3. Fortsehung ber hauptroute gegen Nord, von Offdbla und Jemen Ala, bem obern Jemen, über ben Sumara, Paf, Jerim und Dasmar nach Sanga. S. 815.

- Erlanterung 4. Sanaa (Usal, Ozal ber alten Beit; Ofer, Heir ber Gegenwart), bie Hanptstadt von Jemen, die Residenzstadt des Imam; nach den Beobachtungen von Riebuhr (1763), Seehen (1810), Cruttenden (1836), Bolff (1836). S. 820.
- Erlauterung 5. Th. 3. Arnaub's Reife von Sanaa nach Mareb, burch bie wilben Bebuinen Gorben ber Allirten Tribus ber Salehs Asfour (1843). Entbeckung ber Mariaba Metropolis Sabaeorum, ber Saba mit ihren Ruinen, Infcriptionen und ben Conftructionen bes Sibbi Mareb ber himjariten. S. 840.

Abreife von Sanaa nach Mareb 1843. S. 840.

- Anmerkung. Die Ueberreste ber antisen Stadt Saba, die Pislaster und das Hharam Baltis; die Constructionen am Siddi Mareb mit dem Dammdurchbruch, Seil al arim. Nach Arnaud's Dictat an F. Fresnel in Oschibda und bessen schriftlicher Mittheilung an J. Mohl in Paris. S. 858.
  Nachtrag. S. 862.
- \$. 73. Siebentes Rapitel. Die Weftfeite ber arabifchen Galbinsel. Fortsebung. S. 869-918.
  - B. Jemen im engern Sinne. S. 869.
    - Erlanterung 1. Das Nieberland, Tehama Jemens; bie Stabte Bebid, Beit el Fakih mit ben hafenstäden Ghaleska, Hobeiba; Loheia mit Umgebungen und ber Insel Kameran; Rudweg jum Fuß ber Gebirge. Characteristif ber Natur bes Tehama in Jemen und seiner Bewohner im Gegensah bes Berglandes Jemen, bes Ofchebal. S. 869.
      - 1. Bebid (ober Sebib) am Wabi Bebib. S. 870.
      - 2. Beit el Fafih, mit feinen hafenftabten Ghaleffa, hobeiba und Umgebungen. G. 872.
      - 3. Loheia, bie Safenftabt, und ihre Umgebung, mit ber großen Rufteninfel Kameran. S. 882.
      - 4. Rudweg von Loheia jum Fuß ber Bergfette. Characteriftit ber Natur bes Tehama in Jemen und feiner Bewohner im Gegenfat bes Berglandes Jemen (Dichebal). S. 892.
    - Erlanterung 2. Das Gebirgsland Jemens (Ofchebal) auf bem Larif es Sham ober bem Nordwege; nach Niebuhr's, Geeben's, Cruttenben's, Dr. Hulton's und Botta's Boobachtungen. S. 902.
      - 1. Niebuhr's Ausfug in bas Raffeegebirge von habie und Rusma (1763). S. 903.
      - 2. Seepen's Aufweg über Kusma und Doran zum Platean von Sanaa (1810). S. 905.

- 4. Riebuhr's Rudweg auf bem Tarit es Sham von Sanaa über Möfhat, Sehan, habeitr und ben Babi Rema bei Andsjor nach Beit el Fafih (1763). S. 907.
- 4. Cruttenben's und Dr. Hulton's Erfleigung ber Borterraffe und bes Plateaulandes von Sanaa auf bem Rord-Bege (Tarif es Sham), 1836; mit hohenmeffungen und geognoftischen Beobachstungen. S. 909.
- §. 74. Achtes-Rapitel. Die Befifeite ber arabifchen Galbinfel. Fortfegung. S. 918—1035.
  - II. Das Greng: Gebirgeland ber unabhangigen Arabers Stamme zwischen Jemen, Bebichas und Rebicheb. Die Afpr: Gruppe. S. 918.
    - Anmerfung. Angabe ber Onellen und Gulfemittel gur geographis fchen Reuntniß bes zuvor unbefannten Grenzgebirgelandes ber unsabhangigen Araberftamme zwischen Jemen und Bebichas. S. 919.
      - 1. Chébufean's und Mari's Becbachtungen. S. 919.
      - 2. Galinier's und Ferret's Rarte (Mfcr.). S. 920.
      - 3.' Baffama's Rachrichten. G. 921.
      - 4. Chrenberg's Anfenthalt in Gomfube und Land-Greurfion in bas Gebirgeland, 1824. G. 921.
      - 5. 3. Planat's Radricht von ben Felbzügen gegen Afpr 1824 bis 1825. S. 921.
      - 6. Tamister's Journal seiner Reiseronte von Taif im Sebschas fubs warts über Tarabeh, Aafit, Wabl Bishe und Babi Shahran nach Khamis Mischeit und Afpr, 1834. S. 922.
      - 7. Rriegeberichte über Afpr von ben Jahren 1833-1837 (Mfcr). S. 923.
      - 8. Ansfagen ber Beni hobab und ber Beni Arhab nach Bolff, 1836. S. 923.
      - 9. Jomard, Notice géographique sur l'Asyr etc. 1839. S. 923.
    - Erlanterung 1. Kriegs : und erfte Entbedungs : Geschichte ber Grenzgebirgsgruppe Afpr. Der Aegyptier Begbahnung bahin auf bem Landwege über Taif, Tarabeh, Babl Bifheh und an ber Gestabeseite von Gomfube aus, von 1824—1833. S. 925.
    - Erlauterung 2. Die Felbzüge ber Aegyptier unter Achmeb Bafca im Gebirgelande Afpr, 1834—37; Characterifit biefer Gebirgelanbicaft und ihrer Bewohner, ber Afprinen. S. 956.
    - Erlanterung 3. Das Grenggebirgeland Mittelarabiens zwifchen Bebichas, Bemen und Rebicheb mit ber Gruppe von Afpr, nach

feinen Gebirgezugen, Stromen (Babi, Gell), Diffricten, Orto fchaften und Tribne, von Afpr bie jum Babi Tarabah. C. 984.

- 1. Gebirge. S. 985.
- 2. Staffe. 6. 986.
- 3. Diftricte ber arabifchen Gebirgetette. C. 988.
- 4. Ortichaften und Landichaften ber Dftfeite ber arabifchen Rette. S. 992.
- Erlanterung 4. Die Binnenlanbichaften ber Rabtam-Eribns und ber Beni Pam (Jam) von Rebicheran, Babia, bem Buftenftriche, bem habjaman, und ber neue Eroberungsftaat bes Mafframi feit 1750. S. 1006.
  - Erfanbigungen über ben Eroberungeftaat bee Mafframi in Rebfcheran feit 1750. S. 1008.
- Erlanterung 5. Das Tehama ober bas Rieberland Mittel: Arasbiens langs bem Geftabe bes Rothen Meeres, zwischen Jemen und bem Scherifat von Meffa. Das Kuftenland Abn Arish mit Dichesan, über Gomfube bis Lift. S. 1015—1035.
  - 1. Abn Arifc. 6. 1016.
  - 2. Die Infelgruppe Farfan, nach Chrenberg's Untersuchung, 1825. S. 1021.
  - 3. Somfube bie hafenstabt, ber Ganpiwassenplas ber Aegyptier gegen Afpr. Hemprich's und Ehrenberg's naturhistorische Erseurstonen in die Borberge von Afpr, 1825. S. 1025.
  - 4. Lift bie Bafenftadt, Merfa 3brahim. S. 1034.

### Drittes Buch.

## West = Asien.

Banb VI.

## Drittes Buch.

## West=Asien.

Vierte Abtheilung. Die füdlichen Gliederungen von West-Asien.

Das Halbinselland Arabien.

Erfter Abschnitt.

**§**. 58.

Einleitung.

1. Allgemeine Ueberficht.

An die Südufer ves zuvor betrachteten Euphratspftems schließt sich vas weite, sprisch-arabische Flachland an, und breitet sich dann als immer höher und bober sich erhebende arabische Halbinsel zwischen dem indischen Ocean und dem sprisch-mittelländischen Raftenmeere, zwischen dem persischen und arabischen Meerbusen, dis gegen die Beste Norvost-Afrikas hin aus, zu welcher sie in vieler hinsicht das verwandte Mittelglied, sowol der räumlichen Stellung als auch ihren innern Naturverhältnissen nach, bisdet; ein Länderraum von mehr als fünszigtausend Duadratmeisen, viermal so groß wie Deutschland, der uns kaum erst seinen Begrenzungen und einigen seiner bewohntesten Theile nach etwas genauer bekannt geworden ist. Theils ist dies eine Volge seiner afrikanischen Naturbeschaffenheit, welche sichon der eigne Name "Araba," d. i. Wüste-(oder Ebene) 1), verräth, der von der vorwaltenden Vorm, seit

<sup>9</sup> Buhl, Borbers und Mittels Aften G. 327; Sartmann, Anffilirungen über Aften II. G. 6; Rofenmuller, Biblifche Geogn B. S. G. Z.

Siobs Beiten, zum allgemein geltenben bes Landes wie seiner Bewohner geworden, an bessen Einsormigseit schon die trapezoide Gestalt und der Ruftenparallelismus erinnert, wie die Sandmassen, der Mangel an Stromthälern und Kuftenserraturen. Theils aber ift der Mangel an Kenntniß des Binnenlandes dieser Halbinsel der leichtern Communication des Occidentes, wie des Sudan, mit dem Orient vermittelst der beiden Wasserspreich im Norden und Süden derselben, über Euphrat und Rothes Meer, zuzuschreiben, deren nördliche wir im Vorigen als die große mittlere Fahrt kennen lernten, deren südliche im Folgenden ihre nähere Betrachtung sinden wird.

Die Mangelhaftigkeit unserer Erkenntniß eines großen Theiles bieser arabischen halbinfel, welche die Eingebornen selbst Djezisreh oder Dschefirat-el-Arab, "die Insel der Araber," neunen, kann und sedoch nicht hindern, hier den früher befolgten Gang, von der Nitte zu den Grenzen der Landstricke fortschreitend, ganz zu verlassen, wenn wir ihn auch modisieren mussen, da wir das Allgemeinste hier als bekannt voraussezen, dann von den einsachern und characteristrenden Erscheinungen zu den zusammengeseteren und generellen sortschreiten, diese aber in immer mannichsaltigern Combinationen gegen die Grenzgebiete hin auftreten. It es auch noch verhältnismäßig wenig, was wir vom Innern wissen, so wollen wir doch Abulseda solgen, wenn er sagt: quod totum non seitur, tamen totum non praetermittatur 2).

Bisher pflegte man, seit Ptolemaus, Arabien in brei Theile gesondert zu betrachten (nerquia, eqnuoc, evdaluw), was zur Einrichtung einer äußern Anordnung bequem schien; da indeß biese, vielleicht einst nur in politischer Beziehung auf die herrschaft von Petra angenommene, Eintheilung längst ihre Dienste geleistet hat, den Arabern selbst aber ganz unbefannt blieb, und manche ganz irrige Borstellung sorberte, und weder in der Consiguration des Landes begründet, noch von irgend einem einheimisschen arabischen oder sonst orientalen Autor angenommen ward, so lassen auch wir sie hier als Grundelntheilung fallen, und erwähnen ihrer nur da, wo es zum Berständniß ältester und wiederum mosderner Beiten etwa rathsam sein mag.

Bir geben mit ben orientalischen Geographen von ber Be-

Abulfedae Proëmium ad tabulas geogr. in Hudson's Geogr. Min. Vol. III. p. 21.

trachtung ber bas Gefammte caracterifirenben Ditte, bes Dichefirat el Arab, b. i. ber Galbinfel, ale bem Centrallande aus, beffen Erhebung wir feineswegs, nach bem gewöhnlichen Ausbrud. ale eine bloge Fortfepung ber fprifchen Gebirgetetten anfeben fonnen, fonbern gang fo, wie bie Blateaus bes El Maghreb und Cataloniens, ober bes analog gebildeten Defan, als ein nicht wie bas perfifche Gran mit Gentral-Affen gufammenbangenbes, fondern als ein ifolirtes, vom Sochlande bes affatifchen Continentes getrenntes Gebirgeglied, als felbftanbiges Bergland, ale bas arabifche Cocland mit vorberrichender Blateaubildung betrachten muffen. In R.B. mag es allerdings in feinen Austaufern an Die fprifchen Bergauge anftofen, ohne jedoch mit ihnen ein gefchloffenes Bange, weber als Bergfette noch als Baffericheibe ju bilben, wie Rarten und Spoothefen es oft ju ver-Bon biefem Dicheffrat el Arab, bas fich immer nur fteben geben. febr unvollfommen burch Salbinfel (Peninsula; Div) überfegen lagt, geht ber characterifirende Typus bes Arabifden, in Sinficht auf Ratur - und Denfchenverhaltniffe aus; von bier, feiner erbabenen Mitte, beginnt die uns befannt geworbene altefte Geicidite damitifder und femitifder, arabifder Bolferftamme und Reiche, ber bimpariten, Die mittlere ber Dobamebaner und bie jungfte ber Behabiten, fo bag bier wiederum, wie andermarts, Die Elemente ber Gefchichte mit ber Landesnatur auf bemfeiben Erogrunde gufammenfallen, welcher mit Recht ber daracterifirende bes Befammten genannt gu merben verbient. bennoch ift nirgends ein Bott weniger als bas arabifche auf Die geographischen Grengen feines in ben Compendien abgeftedten Territoriume befdrantt; fein Bereich geht in ber That nach allen Binden bin, weit über die peninfulare, topographifche Scranfe binaus. Durch foldes leblofes Glement ben gangen Cpclus ber Betractung einer fo lebenbreichen Erfceinung befdranten ju wollen, führte zu jenem Dechanismus, zu jener icholaftifden Leerheit, melder ber Beift über bem Buchftaben eniflieht, Die eine ber belebrenbften menschlichften Disciplinen an ben Bettelftab gebracht bat. Richt von ben Begrenzungen, Die wir jeboch ale Uebergange ju ben Rachbarlandern und Rachbarmeeren in ihrem wefentlichen Bufammenhange mit jenen aufzufaffen haben, fondern von der Mitte geben wir aus, um und gur Characteriftif bes Bangen gu erbeben, und burch viele rablirende Glieberungen geben wir von ba an ben Beripherien und gu beren Bechfelverhaltniffen mit ben Ums

gebungen, nahe wie fern, ben hauptumriffen nach über. Allerdings muffen biese Untersuchungen bei einem großen Abeile bes noch Torra incognita gebliebenen arabischen Länbergebietes sehr ludenvoll bleibem, indeß ist doch Bieles, was vor kurzem noch zu jenem ganz unbekannten Gebiete gehörte, seit dem letzten Jahrzehend genauer erforscht und besucht, und wo die Autopsie des europäischen Banderers nicht ausreichte, da muß die einheimische Berichterstattung, die einheimische Geschichte, das Bölkerleben und seine Entwickelung zu hälfe kommen, die und hier gar manchen wichtigen Rückschus vom Bolk auf die heimath, in der jenes sich spiegelt, gestatten.

Allerdings ift bie Geographie biefes Landes noch immer, wie wir es icon bereits vor brei Jahrzebenben beflagten, mit einer gewaltigen Romenclatur überlaben, weil bie orientalifden Autoren, welche baffelbe beschreiben, meift nur Topographen find, und noch Lein suropaifder Raturforfder, Geolog, Botaniter, ober wiffenfcaftlicher Geograph, feine Mitte burchjog, Die meiften europäischen Beobachter und Sammler nur feine Grenzgebiete betreten burften. Donn bem driftlichen Beobachter war fogar bie fur beilig gehaltne Proving ber beiden großen Wallfahrteftabte Metfa und Debina ein fiets mit Lebensverluft bebrobtes, verbotnes Land, und bie machtige Scheibewand bes Religionshaffes fcblog jebe Annaberung ber Richtmoslemen von bem Innern ber Balbinfel aus, fo wie burch bas nomabifche hirtenleben ber rauberifden Bebuinen überhaupt jebe Ericheinung bes Fremblings auf ihrem Gebiete mit ben großten Befahren bebrobt mar, bie auch bis beute noch nicht überwunden find. Dennoch hat auch hier die Beit nicht wenig bebentonbe Fortidritte berbeigeführt, zumal burch bie Entwidelung ber Gefchichte ber reformatorifchen Secte bes 36lams, nämlich ber 2Bebabiten, im centralen Dodlanbe, und bie Befampfung berfelben, mehrere Sahrzehenbe hindurch, burch bie Rriegsheere ber Bafchas von Damastus und Bagbab, zumal aber bes Bicefonigs Mohames Mit von Megupten. Dit ihnen brangen auch europäische Besbachter, wenn auch nicht unter ben gunftigften Umftanben und nicht immer die bagu geeigneteften, in bie Mitte jener Lanbichaften ein, theils Militairs, theils Mergte und Beamte bes europaifc organifirten Rriegsbeeres, und biefe bahnten wieder anbern ihnen nachfolgenben und fühnen Banberern ben Beg. Benn nach ber Ditte bes worigen Jahrhunderts faft nur ber einzige Carften Diebubr. in ben Jahren 1762 und 1763, burch bie großen nicht genug ju veeisenden Anftrengungen ber banifchen Regierung, ju rein wiffen-

fcaftliden 3meden bagu beauftragt, ben weftlichen und fablichen Ruftenrand diefer Salbinfel burchmanbern fonnte, und burch feine Beidriffung bes grabifden wie bes verfifden Golfes bas Ausaggelchnetefte für Ortsbeftimmung biefer Localitaten und topographifche Beidretbungen ju leiften im Stanbe mar, und noch bente megen bet Treue feiner eigenen Beobachtungen und wegen bes großen Schaftes ber mit Rritif auch von ben Gingebornen bes Laubes eingefammelten Radrichten aber bie phyfifchen und ethnographifchen Berbaliniffe, mabre Bewunderung verbient, fo mar boch die Aufgabe fur ben Gingelnen, bem noch bagu feine wiffenfchaftlichen für andere Sacher ber Beobachtung ausgerufteten Gefährten mahrenb feines Aufenthaltes im Orient binwegftarben, ju groß und umfaffent, auf einem fo auferorbentlich großen ganbergebiete, um Alles au leiften, mas fur Biffenichaft Beburfnig gemefen mare. Richt nur blieben bei weitem Die größten Raume bes Lanbes unbefucht, fonbern auch bie wichtigften Sweige feiner Berhaltniffe mußten unberudfictlat bleiben. Die Berichte in ber Reifebefdreibung ?) wie bie Befdreibung von Arabien 4) merben aber für alle Beiten claffiche Arbeiten bleiben, fo wie mehrere ber von Ries Subr gang neu aufgenommenen ganberfarten, g. B. Die von 3emen, nach einem ebenburtigen Beurtbeiler 5) berfelben mabre Dei-Bermerte in ibrer Art ju nennen finb.

Riebnhr's Reife war auf einen mehr ahrigen Aufenthalt im stolichen Arabien berechnet, um mit seinen vier Reisegefährten baselbst, unter benen Fordsal burch seine naturhistorischen Besbachtungen am bekanntesten geworden ift, zu einer gründlichen Beautwortung ber wissonschaftlichen hundert Fragen zu führen, die vom Ritter 3. D. Nichaelis o, dem berkhmten Orientalisten, zum Besten der Aunde des Morgenlandes an diese Gesellschaft arabischer Reisenden gestellt ward, deren Reise durch die Munisienz des Asnigs Friedrich V. von Dänemart zur Aussuchtung fam. Im Ausgust 1762 wurde die Reise von Suez zum Sinal begonnen, im

<sup>7)</sup> Carften Riebuhr's Reifebefdreibung nach Arabien und anbern umliegenden ganbern. Ropenhagen, 1774. 4. Th. I. S. 209 — 451.

<sup>\*)</sup> Ders. Beschreibung von Arabien aus eigenen Beobachtungen und im Laube selbst gesammelten Rachrichten. Ropenhagen, 1772. 4.
\*) Beraband, Arabia und bas Milland. Gotha, 1885. 4. 6. 66.

<sup>9)</sup> Berghans, Arabia und bas Rillaub. Gotha, 1885. 4. S. 66.
9) 3. D. Michaells, Prof. und Director ber Societät ber Biffenschaften in Göttingen, Fragen an eine Gefellschaft gelehrter Männer, bie auf Befehl Ihro Waselika bes Königs von Danemark nach Arabien reifen. Frankf. a. M. 1762. 8.

Detober bis December über Dichiba und Lohaia, und von ba im Frühjahr und Sommer über Mochha und Sana bis zum August fortgeseht, bann aber von ba, nach nur einjährigem Ausenthalte in Arabien und nach einem furzen Besuche auf der Rüste Oman, die Uebersahrt nach Bombay in Indien gemacht, well bis dahin Rieduhr alle seine Reliegefährten schon durch den Tod verloren hatte, und dadurch das ganze Reiseunternehmen eine andere Richtung gewinnen mußte. Der Rückweg von Bombay führte dann, in den Jahren 1765 und 1766, über den persischen Meerbusen, über Basra und Bagdad nach dem mittelländischen Meere zuruck.

An ein Bordringen in Das Innere Arabiens fonnte alfo bierbei nicht gedacht werben; mas barüber mitgetheilt wirb, ift aber nicht aus Buchern geschöpft, fonbern aus bem Munde ber Ginbeimifchen mit ber forgfamften Borficht und Umficht erfundet, unb feitbem fo vielfältig in ben wichtigften Theilen feines Inhalts beftatigt, bag berfelbe größtentheils bem Berichte eines Augenzeugen gleich zu achten ift. Die aftronomifden Ortsbeftimmungen, Die geometrifchen Meffungen, Die Directionen und Beitbeftimmungen ber Routiers mit ben trefflichften geographischen Beichreibungen, find feit einem Jahrbunderte von allen Nationen und ben nachfolgenben Reifenden an Ort und Stelle gepruft, im hoben Grabe burch nautifche Aufnahmen 7) wie burch fritifche Bearbeitungen bewährt gefunden, und find als Dufterarbeiten für abnliche Unternehmungen anerfannt. Diebubr's Rarten vom arabifden und vom berfifden Golf, wie bie vom Sinai, von Bedjas, von Jemen und Oman gaben ber Darftellung von Arabien bas gange lette Sabrbundert bindurch eine neue Beftaltung. Bor ibm batte nur D'Anville's Rarte von Arabien 8) (1751), burd beffen fcharfe Combinationsgabe und Bergleichung mit ben Autoren ber Griechen, Romer und ber grabifden Geographen, wie bies Diebuhr feibit anerfannte 9), einen boben Berth; aber es entging ibm die Sulle ber Renntnig ber Begenwart, mit ber ber banifche Reifenbe bie Geographie von Arabien bereicherte. Die frubern Rarten waren mit ben unnügeften Tabeln überlaben.

<sup>7)</sup> Bon ben Capitainen ber britischen Marine: Court, Owen, Elvon, Meresby u. a. m. b) D'Anville, Première partie de la Carte d'Asie contenant la Turquie, l'Arabie, la Perse etc. Paris, MDCCLI; und besser place du Golfe Arabique ou de la Mer Rouge. Paris, 1766. 4. p. 219—276. 3) Niebuhr, Beschr. yon Arabien, Borbericht S. xxIII.

Unmittelbar nach Riebuhr befdiffte 3. Bruce, ber fcottiefe Reifende ju ben Rilquellen 10), Diefelben arabifchen Ruften bes Rathen Meeres, bie er jedoch, wie er felbft bemerft, nur leicht berubrte, weil er feinem Borganger unmittelbar auf bem gufe folgte. und nur angewiesen war beffen Arbeit ju verpollftanbigen, phen zumal auf ber afrifanischen Rufte ju berichtigen. Biemel ibm Die wichtigen aftronomifchen und fartegraphischen Arbeiten Riebubr's erft (paterbin, nach ber Sahrzebenbe binburch vergogerten Beraud. nabe feines Bertes über bie abpffinifche Reife, befannt geworben fein' fonnten, fo ftimmten boch viele feiner Arbeiten über Diefe Ruftenftriche fo febr mit benen feines Borgangers überein, indef anbere minder zuverläffig erschienen, daß die Stimmen felbft unter feinen eignen gandeleuten 11) laut genug murven, ihn nebft ben mancherlei Bormurfen, Die ibn auch fonft verfolgt baben (f. Graf. Ib. I. Afrita 6. 179, 180), ale einen Plagiator zu verbachtigen, ein Borwurf von bem er jedoch neuerlich auf eine glangende Beife . burch fritifch genaue Bergleichung feiner Obfervationen mit benen ber englifden Gurven's burd Capt. Bellfteb 12) gerechtfertigt er-Das Binnenland ber arabifden Salbinfel ift aber auch von Bruce nirgenbe betreten worben.

Mit diesen beiden Mannern ber Bedbacktung im Gebiete Arabiens, mit Riebuhr und Bruce, trat gleichzeitig in Deutschland ber grundlichte Geograph seiner Zeit, A. F. Busching, mit dem fünften Bande seiner neuen Erobeschreibung hervor, in welcher die Geographie von Arabien mit einem Fleise wie nie zuvor bearbeitet war. Niebuhr's zehaltvolle Worte in dem Borbericht 13) zu seiner Beschreibung Arabiens geben davon Zeugniß, wo er sagt: "Dieses Werk wurde mir auf meiner Reise besonders große Dienste "haben leisten können, weil dessen gelehrter Versasser in demselben "alles merkwürdige, was man in den in Europa besannten arabi-"schen und griechischen Werken, ingleichen in allen Reisebeschrei-"bungen, von Arabien sindet, mit großer Mühe zusammengetragen,

12) Riebuhr, Beschreibung von Arabien, Borbericht S. xx.

<sup>1°)</sup> Jam. Brnce, Reisen-zur Entbeckung ber Quellen bes Rils in ben Jahren 1769—1773. Uebers. von Bolsmann u. s. w. Leipz. 1790. Th. I. Einl. S. 64 und 316 u. a. D. 11) Salt und Viscount Valentia. 19 J. R. Wellsted, Notes on Bruce's Chart of the Coastes of the Red Sea. im Journ. of the Roy. Geogr Society. London, 1835. Vol. V. p. 296—295; und in bessen Reisen in Arabien, dentich dearth. von Dr. E. Robiger. Halle, 1842. 8. B. II. Rap. 15: Encentettung des Reisenten Bruce S. 236—268.

"wit wenn die verschiedenen Schriftsteller die Ramen der Städte "oft sehr verschieden geschrieben haben, sie doch gludlich mit eine "ander vereinigt hat. Allein dieser Band ift erst nach meiner Bus "radfunft gedruckt worden." Niebuhr selbst trug mehreres 14) Rene zur Bervollkändigung dieses Meisterwertes jener Zeit bei, obwol nun erst durch seine eigenen Bereicherungen eine ganz neue Aern in diesem wissenschaftlichen Gebiete beginnen konnte. Die seichere Kenntnis von Arabien beschränkte sich auf die ätteren allgemeinen geographischen Werfe des Strabo, Plintus und Atolemäus und die Nachrichten, welche der Verfasser des Periplus Maris Erythraei von dessen Beschiffung seiner Kusten und dem Sandel seiner Küstenanwohner mittheilt.

Strabo's Befdreibung (XVI. 767-780) meift nach Eratofthenes, befchrantt fich fast nur auf die Rufte bes Rothen Reeres und auf bas Gubenbe, bas gludliche Arabien, worüber ibm mertwürdige aber nur unvollfommene Rachrichten gutamen; am wichtigften ift fein Bericht vom Feldguge bes Melius Gallus (XVI. 780 - 783), feines Beitgenoffen vom Jahre 24 ver Chr. Geb., weil es ber erfte und im Alterthum einzige uns betannt geworbene Groberungezug in bas Innere Arabiens ift. Der aber eben beshalb für Die vielfach verfuchte Erflarung ber Localitaten gar manches zu munichen übrig ließ. Dannert 16) geftebt felbft, bag feine erflarenben Beftimmungen langs ber Rufte nur im Bangen genommen Buverlaffigfeit haben, im innern Lande fic aber auf wenig mehr als nichts befchranten. Sindlider in neuefter Beit find durch ben Fortichritt ber Localfenninif Die jungften Commentatoren biefes merfwurdigen Rriegszuges gemefen; 30 marb 16) burch Rartenberichtigung und Freenel 17) butd Sprachfonntnig und Gelbftanichauung im Lande jener Begebenbeit.

Benn Strabo nur ben Eratofthenes als feinen Lehrer über Arabien anführt, von Gerodot aber auch hier wie gewöhnlich ganglich schweigt, so hat er, wenn er sonft auch beshalb pielfach zu tabeln ift, doch biesmal Recht: benn ber Bater ber Geschichte hat

<sup>17</sup>) Fulg. Fresnet sur la Géographie de l'Arabie. Lettre im Journal Asiatiq. III. Ser. Paris, 1840. T. XI. p. 83—96 n. 176—181.

<sup>14)</sup> Riebnhr, Reisebeschreibung Th. I. Borbericht S. xv.

Mannert, Geographie ber Griechen und Römer. 1799. Th. VI. I. H.
13. Rap. S. 113—119.

14) Jomard, Etudes géographiques et historiques sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. p. 142—140.

über Arabien, das er seibst nicht besuchte 18), keinen geographischen Ausschlass gegeben, und meist nur übertriebene Berichte von Ausdern 19) mitgetheilt (Herod. III. 107 — 113 ed. Baehr Vol. II. p. 196 Not.), wie sie eben auch heute noch von Orientalen, auf Befragen, nicht zu sehlen pflegen. Dem Strabo hat aber Dios der von Giellien größtembeils nachgeschrieben und nichts Reues hinzugefügt.

Blinius bat, wie er felbft fagt, feine anbere Unternehmung ber Romer nach Arabien als Quelle bortiger Lanbestunde vor Angen gehabt, wie bie bes Felbherrn Mellus Galins: benn C. Caefar, bes Augustus Cobn, fabe bas Land nur von fern (Plin. VI: Romana arma solus in eam terram adhuc intulit Aelius Gallas ex equestri ordine. Nam C. Caesar Augusti filius proopenit tantum Arabiam). Des Blinius Mittheilung aus bem Berichte jenes Relbberrn ift noch weit unvollfommener und unbefriedigender ale bie bes Strabo, bem man aber mol anfieht, bag er auf eine Chrenrettung feines Freundes ausgeht und alle Schulb ber verfehlten Unternehmung ber Treulofigfeit ber Araber und ben Landesbeichmerben gufdreibt. Dennoch führt Blinius, wenn er foon biefelben Thatfachen und auch gleiche und abnlichlautenbe Bolfer und ganbernamen aufgablt, boch außerbem noch eine Menge neuer Stabte und von merfwurdiger Grofe, fo wie Bolter an, fo bağ man nicht baran zweifeln tann, ihm ftanben noch andere Quel- . Ien 20) von bemfelben Felbjuge wie bem Strabo ju Bebote, Die uns wenn auch nur einen vorübergebenden Blid in jene immer mehr und mehr fich verbuntelnbe Glangperiode ber alteren Buftanbe bes füblichen Arabiens gestatten, bas im bobern Alterthume in einem Rufe bes Boblftanbes fich befand, von bem wir gegenwartia feine Ahnung mehr haben. Plintus, ber folge Romer, verfomabt es fogar nicht, bie weithingeftredte arabifche Salbinfel, ber tein anderes Land vorzugieben (VI. 32: Arabia gentium nulk poetferenda), als ein vom Meere zwiefach umfloffenes Runftwerf ber Ratur mit ber herrlichen Italia gu vergleichen, bie beshalb beibe unter gleichem himmel gleiche Segnungen bes Gludes genießen (ebenbas.: Ipsa vero peninsula Arabia inter duo maria.

 <sup>18)</sup> F. C. Dahlmann, herobot aus feinem Leben. Altona, 1823. 8.
 8. 14. S. 70—71.
 19) Hobrit, Geographie bes herobot. Rosnigeberg, 1838. 8. S. 192—196.
 20) Jomard, Etudes Géogr. L. c. p. 149.

Robrum Persicumque procurrens, quodam naturae artificio ad similitudinem atque magnitudinem Italiae mari circumfusa, in endem etiam caeli partem nulla differentia spectat). Seine himmeisungen bereiten auf die noch weit zahlreichern Angaben des Btolemaus über Arabien vor, welche durch die Ueberfüllung dieses Landes mit Romenclatur in Erstaunen sezen, aber von jeher auch in Berlegenheit, sie zu deuten, und in Arauer über den grossen Berluft, der die Rachwelt getroffen, da sie daran verzweiseln muß, je dieses Inhaltes der Ptolemäischen Beschreibung Arabiens vollftändig bewußt zu werden.

Die Telbzuge ber Romer, feit Blinius Beiten, wenn quch in ibnen von Siegen über arabijde Bolfer Die Rebe ift, berührten boch faum Die Grengen Arabiens: benn ber Braefectus von Eprien, Cornelius Balma, ber unter Raifer Trajan Die Araber im Jahre 105 n. Chr. G. beffegt baben foll, bat nach Die Caffins (Hist. Rom. Lib. LXVIII. Trajan. 15. 1131. 3, ed. Sturz. IV. p. 314) nur ben an Betra grengenden Landestheil unter romifche Botmagigfeit gebracht. Bas von Trajans eigenen Giegen über fie gefagt wird, tann fich nur auf die Bebbe gegen die Atrener (Erof. Th. X. S. 125, 130; fie felbft maren eigentlich Sprer, mit arabifchen Golblingen)21), und auf feinen flüchtigen Bug gur Cuphratmundung am Eingange jum Ocean (Erot. a. a. D. G. 121) beziehen, ben bie Schmeichler ju einem Triumphe über Arabia felix ausgeschmudt haben, bas aber, wie fcon A. Schultens 22) gegeigt bat, feit Melius Gallus Ungludejuge von ben romifchen Baffen gang unberührt geblieben ift. Andere Berfuche ber Romer, in Arabien einaudringen, find uns bis auf die Regierungszeit Raifer Darc Murels, unter welcher Biolemaus fein geographifches Bert langft vollendet hatte, nicht befannt. Diefer Aftronom und Geograph in Alexandrias Dufeum mußte alfo wol gang andere als Die uns burch feine Borganger befannt gewordenen Quellen baben, aus Denen er feine fo reichhaltigen geographischen Safeln conftruirte, bie alle frubere Renntnig von Diefer Balbinfel weit hinter fich gurud-In Arabia felix allein bat er 56 Bolter (unftreitig Stamme), 170 Staote, Bafen und gleden mit 6 Detropolen. 5 Ronigsfigen namhaft gemacht 23), von 13 Bergen, 4 Rluffen. 33

Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens, im Nouv. Journ. Asiat.
 Paris, 1485. T. XV. p. 98.
 gina Sabaeorum p. 24.
 Jomard, Etud. géogr. L. c. p. 158.

Infeln, Borgebirgen und Golfen bie Ramen und von ben meiften bie Langen - und Breitengrabe, wenn auch feineswegs nach Obfervation, fo bod wol nach Rechnung in Beziehung auf Begoiftangen und relativen Abftand ber Orte, eingetragen. Man fommt fcneller barüber bin, bice für Erfindung und Luge auszugeben, als mit bem Gingeftanbnig eigner Unwiffenbeit ber Gegenwart, burch bie mubfamfte Erforichung von Sprace, Siftorie und Monumenten bie Bergangenheit' und bie nachfte Begenwart ju befragen, in Begiebung auf einen Autor, ben man gu ben wiffenschaftlichen Beroen aller Beiten rechnen muß. Bir tonnen nicht mehr fo leichtfinnig an einer folden frappanten Erfcheinung vorübetgeben, ba wir in andern Erdgegenten von ber Gemiffenhaftigfeit, pon ber bewundernswürdigen Sprach - und Ortsfunde des Btolemaus und ber Fruchtbarfeit feiner Ueberlieferungen fur alte und neue Beit uns icon anderwarts zu überzeugen binreichende Belegenheit gefunden haben (f. Erdf. Ih. VI. S. 19-28 über Ceplon; Grof, Ab. V. S. 487, 515 - 519 über Defan; Ib. III. S. 1089 über Rafchmir; Ih. VII. S. 198 - 202 über Rabuliftan; ebenbaf. 6. 406, 483, 557, 627 u. a. D. im Th. X. und XI. über Armenien an vielen Stellen). Es murbe vergebliches Beftreben fein, alle Daten biefes Autore nachweifen zu wollen, ober wie Dannert und Reichard größtentheils aus Mangel vorbandenen Materiales gethan, blot aus Ramendahnlichkeiten, Rechnungbangaben und millführlichen Spoothefen, ohne Renntnig ber Localitaten, ber einheis mifchen Sprachen, noch ber vorhandenen Monumente, an bie foftematijden Erflarungen berfelben fich ju magen. Rur nach und nach fann ber Bortidritt ber localen Observation im Lande, und unter bem Bolfe felbft, ju Beleuchtung jener vergangenen Beriode im Gingelnen führen, und biegin ift man feit ben letten Jahrgebenben burch Die Autopfie febr bedeutend fortgeschritten. Die Banderungen eines Burdbardt, Ceeben, Chrenberg, Rupbel, Schimper und anderer, haben viele Lofalitaten im Rorden, bie eines Sablier, Botta, Bellfteb, Saines, Cruttenben, Blanat, Samifier, Chebufeau, v. Brebe, Arnaud u. a. viele im Guben Arabiens jur genauern Renntnig gebracht, fo, wie bie periciebenen turfifden und agpprifden Relbzuge gegen bie Bechabiten erft bas Innere ber Salbinfel für Die Erforidung erichloffen baben. Diefen mannichfaltigften Beftrebungen verbanft Die Btoles . maifche Erdfunde Arabiens fcon Die bedeutenoften Erlauterungen, um welche neuerlich Jomard in Baris, ber berühmte Ditbegründer des gelehrten Instituts zu Cairo in der Bertode der Reufranken, und Fulg. Fresnel, der gelehrte und geistvolle Orientalist und Consularagent des französischen Souvernements in Dichidda, sich durch öffentliche Mittheilungen ihrer Forschungen die größten Berdienste um die Wiffenschaft erwarben.

Die fpatere romifche Raiferzeit ift noch weniger geeignet, lebrreich fur arabifche Erbfunde zu fein. Die Darlegung ber Raineund Sandelsverbaltniffe auf bem Rothen Deere in ber noch febr unbefriedigenben Befdreibung biefes Deeres von Agathardibes von Anibus (120 Jahr vor Chr. Geb. Agatharchidis Periplus Rubri Maris ed. Hudson. Oxon. 1698. 1-69), fo wie bie lehrreichere in bem befannten Beriplus, welcher einem fonft unbefannten Arrian im erften, ober auch wol einem fpatern Jahrhunberte nach Chr. G. jugefcrieben wird (Arriani Periplus Maris Erythraei ed. Hudson. Oxon. 1698. 1-38)24), geboren noch einer frühern Beit an, und werfen bie und ba einiges Licht auf bie Bafenorte, ben Bertebr und die Schiffabrt, boch mehr ber romifchen und agpptifden als ber arabifden Ruftenbewohner. Ueber biefe Berhaltniffe, bie jeboch auch fur bie Renntnig ber Buftande ber Araber nicht unwichtige Aufichluffe geben, haben wir die lehrreichen Commentare von Goffellin 25) und bem Dr. Bincent 26) erbalten.

Bon ben arabischen Feldzügen ber spätern romischen Kaiser sind gar keine Itinerarien erhalten. Bon Avidius Cassius, unter Marc Aurel im Jahre 165 n. Chr. G., wissen wir, daß seine Siege sich nur auf die Osthoëner und Abiabener innerhalb bes Euphratgebietes beschränkten (Dio Cassius, Hist. Rom. Lib. LXXI. Marc. Anton. Phil. 1178. ed. Sturz. IV. p. 402), und daß eben so Kalser Severus, im J. 201 n. Chr. G., wenn es von ihm heißt, er habe Arabia selix durchzogen und "Arabes debellavit," es nur mit den Arabern von Satra zu thun hatte, ift früher gezeigt (Erd. Ih. X. S. 131). Wenn Eutropius (in Histor. Rom. VIII. 10) von ihm sagt: "Parthos vicit et Arabas interiores et Adiabenos," so ist dies eben so Nebertreibung, wie jene Aussage

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Mannert, Geogr. b. Gr. n. Rôm. Th. V. 1. S. S. 161; Ufert, Geogr. b. Gr. n. R. Th. I. 1. S. 209. <sup>25</sup>) P. F. J. Gessellin, Recherches sur la géographie systematique et positive des Anciens. Paris, an. VI. 4. Tom. II. Recherches dans le Golfe Arabique p. 75 — 278. <sup>26</sup>) Will. Vincent, The Periplus of the Erythrean Sea. London, 1807. 4. Part. II. Book III. Arabia. p. 257 — 870.

von Arajan (ebend. VIII. 2): Arabiam postea in provinciae formam redegit; in mari rubro classem instituit, ut per eam Indiae fines vastaret. Jene Proving Arabia ift mit Ammian Marcellin (XIV. 8, 13) ganz richtig nur auf die an Syrien grenzende Landschaft der Araber zu beschränken. Eben so verhält es sich mit allen übrigen von Diocletian dis auf Raiser Abeo-dosius, Anastasius und die in die mohamedanischen Zeiten auf Geraclius herabgehenden sogenannten Kriegführungen gegen die Araber, welche nur im sprisch-euphratensischen Gebiete ihre nördlichten Streishorden berührten, oder Arabia petraea, das Land der Nabatäer<sup>27</sup>), das nördlichte Grenzland der Araber, temporair trasen, nie aber in das Halbinselland selbst eindrangen.

## Erftes Rapitel.

Historische Verhältnisse ber Halbinsel Arabien.

- 2, Bormohamebanifche Beit.
- a. Mittel-Arabiens Buftanbe. Die Ismaeliten. Metta und Mebina.

Erft mit ber einheimischen Geschichte Dobamebs tritt, gum erften male, bie innere Landichaft ber Balbinfel in ihren Gingelnheiten, in ihren characteriftifden Localverbaltniffen ju ihren Stammen und Bolfern, und bie Lebensweise von biefen in Begiebung auf die Lanbesnatur, auf bas lebendigfte und anschaulichfte Richt nur bie Sauptorte, bie feitbem bie bauernben Mittel puntte bes Lanbes und feiner Gefchichte geblieben, Detta (Maxogaβa bei Btolem.) und Debina (früher Sathreb28), 'lá-Soinna bei Btolem.) 29), werben feit Btolemaus gum erften male wieber genannt, fonbern auch bie Umgebungen nach allen Seiten, oftwarts bis 3amama 30), fübmarts bis gum gludlichen Arabien ober Jemen, norbmarts über Daumat Albjanbal nach ber fprifden Grenze zu auf bem Wege gen Damastus bis Sabut und bis Gila (Ailab), am Ailanitifden Golf, werben fcon bei Lebzeiten Mobamebs mit ihren Bewohnern, in beffen Gefchichten, aus bem bisberigen Duntel gezogen, fowol in ben Guren bes Roran wie in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quatremere, Mémoire a. a. D. p. 5 etc.

Sünther Bahl. Salle, 1828. S. 398, Not. 5.

46, 90.

<sup>20</sup>) G. Weil, Mohamed ber Prophet, ane hanbschriftlichen Quellen u. b. Koran. Stuttg. 1843. 8. S. 9, 81, 142, 200, 258, 285.

ben Schriften ihrer Commentatoren. Gelbft bie in gewiffe Theile ber Salbinfel bamale eingebrungene, freilich nur temporare Bemalt bon Fremblingen wirb erft burch ben Biberftanb, ben ihnen Dobamed und feine Dufelmanner (von Duslim, b. b. bie glaubigen, gottergebenen Danner) 31) entgegen fegen, jest erft befannter. Diefer außerorbentliche, feltfame Dann, ber feinen eignen Babn, ein Prophet bes bochften alleinigen Gottes ju fein, auch durch einen feltnen Berein von boberer Ginficht, Begeifterung, aber auch von Schlaubeit, Graufamteit, Gelbfttaufchung und offenbaren Betrug feinen Stammesgenoffen einzuimpfen wußte, hatte für Die bamale beibnifchen, an viele Bogen und alle Lafter verfuntnen, in fich ins unendliche feindlich getheilten Stamme ber Araber, bie baburch ungemein gefcmacht auch icon bier unb ba in Befahr maren, frember Dberberrichaft gang anbeim gu fallen, wie fein jungfter critifcher, trefflichfter Biograph fagt, bem wir bier vorzüglich folgen, außer bem ungeheuern Erfolg nach außen, für Diefe nach innen wenigftens ben Bewinn, bag er fie zu einer im Blauben an Ginen bochften Gott verbrüberten großen Ration gusammenhielt, Die er ber robeften Billfuhr, ben leibenfcaftlichften Graufamteiten und Berftorungen unter fich felbft und ber ichrantenlofeften Luberlichteit bes Lebens burch ein unumftogliches, neues Gefes entrig, bas wenigstens bie vorbergegangenen Offenbarungen bes alten und neuen Teftamentes nicht gang vermarf, wenn es ichon biefelben vielfach verbrebte, bem Egolomus bes Gefetgebers wie ben weltlichen Gelüften und Intereffen ber Seinigen fo bequem ale moglich anhafte und mit einem Buft von Monfchenfagungen, an beren Erfüllung bas Biel bes Parabiefes gefnupft mar, verunftaltete.

Die Berhaliniffe ber an ben verschiebenen Enben bes halbinfellandes eingedrungenen Fremblinge und ber badurch für jene
Beit bedingten Buftande Arabiens gehen aus ben Anforderungen hervor, welche Mohamed und feine Mufelmanner an diefelben machten: ihre Götter zu verlaffen und bem neuen
Propheten zu huldigen; so an die chriftlich-arabischen Dynaften von hira am Euphrat, an die perfischen Beherrscher
von Zemama und Zemen, an die Fürsten von Aila im Lande der
alten Nabatäer, an die chriftlichen Statthalter der byzantinischen
Raiser in den sprischen Grenzprovingen Arabiens, die Ghassa-

<sup>· 31)</sup> G. Weil, Mohamed a. a. D. S. 42, 400 u. a. D.

niben und an die jubifden gurften, die an ber Spite gabireider und machtiger Confoberationen in mehrern Theilen Inner-Arabiens gerftreut lebten, ja felbft an bie athiopifc-driftliden Ruftenfürften von Abpffinien, Die feit ihrer temporaren Obergewalt in Jemen nicht ohne Einfluß auf arabische Buftanbe geblieben waren. Bur Renninif ber mittelaltrigen Geographie Arabiens, bie ja bis in bie Gegenwart eine ftationaire geblieben ift, geben jene meift nur hiftorifc beachteten Umftanbe, beren Rern und Dittelpunct Deffa und Die Beitgeschichte feines Bropheten bilbet, jeboch gang unentbebrliche Elemente, auf Die fich oft nur ausschließlich die Berichte ber fpatern Beiten, jumal einbeimifcher Autoren, beziehen laffen, ba biefe immer wieber auf bie Beiten Mobamebs in ihren Befchreibungen, als ftationaire für alle Beiten, ausschließlich unter Moslemen gultige, gurudweisen. Bir baben baber auf fie, jumal ba fie weniger von ben Ethnograbben, von ben neuern Geographen gar nicht beachtet find, bier, wenn auch nur auf ihre hauptpuncte, bingumeifen; benn bie berfommlich vorgegebene Berfcmelgung ber vielen Barticularverbaltniffe ber grabifden Bevollterung jener Beiten, ju einer Gefammtmaffe ber Araber und noch weniger ber Dufelmanner, ift feineswegs fo gewaltig und Alles burchbringend gewesen, wie fic Die moberne Betrachtungsweife bies gewöhnlich einbilbet, und bie mertwurbigften Differengen 32), bie aus jenen primitivern Buftanben, zum Theil wenigstens, bervorgingen, leben noch bis beute fort, wenn icon bas gleichartige Gewand bes Dubamebanismus ibre immer barunter originell gebliebenen Gestaltungen umbullt. Die Bolferverbaltniffe wirten aber auf bie Berhaltniffe ber ganber gurud, auf bie wir bier vom Bolte auf bie Beimat gurudfoliegen muffen, ba uns ber größte Theil biefer arabifden Beimat noch eine Terra incognita geblieben, und wir alfo nicht gleich ben meiften Bifferitern in ihren Ginleitungen gu ben Befchichten von ber meift febr oberflächlichen vorgegebenen Characteriftit bes Lanbes ausgeben fonnen, um ju ber bes Bolfes fortguschreiten, fonbern umgefebrt, in biefem Falle, vom Bolf auf bie Beimat gurudfoliegen muffen, in einem Lande mo Stammesverhaltniffe ber Bolfer faft Alles enticheiben, Grengverhaltniffe ber Lanber 33) nur von untergeorbneter Ginwirfung finb.

<sup>32)</sup> Fulg. Fresnel, Lettre V. in Journal Asiat. Paris, 1838. 3. Sér. 33) G. Ritter, gur Gefchichte bes Betraifchen T. V. p. 500 u. f. Ritter Erbfunbe XII. Digitized by Google

Detober bis December über Dichiba und Lohaia, und von ba im Brühjahr und Sommer über Mochks und Sana bis zum August sortgesetzt, bann aber von ba, nach nur einjährigem Ausenthalte in Arabien und nach einem furzen Besuche auf der Küste Oman, die Ueberfahrt nach Bombay in Indien gemacht, weil die dahln Riebuhr alle seine Reisegefährten schon durch den Aod verloren hatte, und dadurch das ganze Reiseunternehmen eine andere Richtung gewinnen mußte. Der Rückweg von Bombay führte dann, in den Jahren 1765 und 1766, über den perfischen Meerbusen, über Basta und Bagdad nach dem mittelländischen Meere zurück.

An ein Bordringen in das Innere Arabiens fonnte alfo bierbei nicht gebacht werben; was barüber mitgetheilt wirb, ift aber nicht aus Buchern geschöpft, fonbern aus bem Munbe ber Ginbeimifchen mit ber forgfamften Borficht und Umficht erfundet, und feitdem fo vielfaltig in ben wichtigften Theilen feines Inbalts beftatigt, bag berfelbe größtentheils bem Berichte eines Augenzeugen gleich zu achten ift. Die aftronomifden Ortsbeftimmungen, Die geometrifchen Meffungen, Die Directionen und Beitbeftimmungen ber Routiers mit den trefflichften geographischen Befchreibungen, find feit einem Jahrbunderte von allen Nationen und ben nachfolgenden Relfenden an Ort und Stelle gepruft, im boben Grabe burch nautifche Aufnahmen 7) wie burch fritifche Bearbeitungen bemabrt gefunden, und find als Dufterarbeiten für abnliche Unternehmungen anerfannt. Diebubr's Rarten vom arabifden und vom berfifchen Golf, wie bie vom Sinai, von Bedjas, von Jemen und Oman gaben ber Darftellung von Arabien bas gange lebte Jahrhundert hindurch eine neue Gestaltung. Bor ibm batte nur D'Anville's Rarte von Arabien 8) (1751), burch beffen fcharfe Combinationsgabe und Bergleichung mit ben Autoren ber Griechen, Romer und ber arabifchen Geographen, wie bies Diebuhr feibft anerfanute 9), einen hohen Werth; aber es entging ibm bie Sule ber Renntnig ber Begenwart, mit ber ber banifche Reifenbe bie Geographie von Arabien bereicherte. Die frubern Rarten maren mit ben unnügeften Nabeln überlaben.

<sup>7)</sup> Bon ben Capitainen der britischen Marine: Court, Omen, Elvon, Morreby u. a. m. ") D'Anville, Première partie de la Carte d'Asie contenant la Turquie, l'Arabie, la Perse etc. Paris, MDCCLI; und description du Golse Arabique ou de la Mer Rouge. Paris, 1766. 4. p. 219—276. ") Niebuhr, Beschr. von Arabien, Bordericht S. xxin.

Unmittelbar nach Riebuhr beschiffte 3. Bruce, ber fcottiffe Reifenbe zu ben Milquellen 10), Diefelben arabifchen Ruften bes Rothen Meeres, bie er jeboch, wie er felbft bemerft, mur leicht berührte, weil er feinem Borganger unmittelbar auf bem Sufe folgte. und nur angewiesen mar beffen Arbeit zu vervollftanbigen, ober gumal auf ber afrifanifden Rufte ju berichtigen. Wiemol ibm bie wichtigen aftronomifchen und fartographischen Arbeiten Niebubr's erft fwarerbin, nach ber Sahrzehenbe binburch verzogerten herand aabe feines Werkes über bie abpffinifche Reife, befannt geworben fein' tonnten, fo ftimmten boch viele feiner Arbeiten über Diefe Ruftenftriche fo febr mit benen feines Borgangers überein, inbef anbere minder zuverläffig erschienen, bag bie Stimmen felbft unter feinen eignen gandeleuten 11) leut genug murben, ibn nebft ben mancherlei Bormurfen, Die ihn auch fonft verfolgt haben (f. Grof. Th. I. Afrita S. 179, 180), ale einen Plagiator zu verbachtigen, ein Borwurf von bem er jedoch neuerlich auf eine glangende Beife . burch fritisch genaue Bergleichung feiner Obfervationen mit beneu ber englischen Surven's burch Capt. Bellfteb 12) gerechtfertigt er-Das Binnenland ber arabifden Salbinfel ift aber auch von Bruce nirgenbe betreten worben.

Mit viesen beiden Mannern ber Bedacktung im Gebiete Arabiens, mit Riebuhr und Bruce, trat gleichzeitig in Deutschland ber grundlichfte Geograph seiner Zeit, A. F. Busching, mit dem fünften Bande seiner neuen Erobeschreibung hervor, in welcher die Geographie von Arabien mit einem Fleise wie nie zuvor bearbeitet war. Riebuhr's gehaltvolle Worte in dem Borbericht 13) zu seiner Beschreibung Arabiens geben davon Zeugniß, wo er sagt: "Dieses Werk wurde mir auf meiner Reise besonders große Dienste "haben leiften können, weil bessen gelehrter Versasser in demselben "alles merkwürdige, was man in den in Europa bekannten arabi-"schen und griechischen Werken, ingleichen in allen Reisebeschrei-"bungen, von Arabien sindet, mit großer Mühe zusammengetragen,

13) Riebuhr, Befchreibung von Arabien, Borbericht S. xx.

<sup>10)</sup> Jam. Bruce, Reisen-zur Entbedung ber Quellen bes Rils in ben Jahren 1768—1773. Uebers. von Bolfmann n. s. w. Leivz. 1790. Th. T. Einl. S. 64 und 316 u. a. D. 11) Salt und Viscount Valentia. 12) J. R. Wellsted, Notes on Bruce's Chart of the Coastes of the Red Sea. im Journ. of the Roy. Geogr Society. London, 1835. Vol. V. p. 296—295; und in bessen Reisen in Arabien, bentich bearts, von Dr. C. Robiger. Salle, 1842. 8. B. II. Kap. 15: Covenrettung bes Reisenven Bruce S. 236—268.

"und wenn die verschiebenen Schriftseller die Ramen ber Städte "oft sehr verschieden geschrieben haben, sie doch gtücklich mit eine "ander vereinigt hat. Allein dieser Band ift erft nach meiner Jus"rücktunft gedruckt worden." Niebuhr selbst trug mehreres!4) Reue zur Vervollständigung dieses Meisterwertes jener Zeit bei, obwol nun erst durch seine eigenen Bereicherungen eine ganz neue Neva in diesem wissenschaftlichen Gebiete beginnen konnte. Die suchwere Kenntnis von Arabien beschränkte sich auf die älteren allgemeinen geographischen Werfe des Strabo, Plintus und Ptolemäus und die Nachrichten, welche der Verfasser des Pariplus Maris Erythraei von dessen, welche der Verfasser und dem Handel seiner Küsten und dem Handel seiner Küsten und dem Handel seiner Küsten und dem Handel seiner

Strabo's Befdreibung (XVI. 767-780) meift nach Eratofthenes, befchranft fich fast nur auf die Rufte bes Rothen Beeres und auf bas Gubenbe, bas gludliche Arabien, worüber ibm mertwürdige aber nur unvolltommene Rachrichten gutamen; am wichtigften ift fein Bericht vom Feloguge bes Melius Gal-1us (XVI. 780 - 783), feines Beitgenoffen vom Jahre 24 vor Chr. Geb., weil es ber erfte und im Alterthum einzige uns befannt geworbene Groberungezug in bas Innere Arabiens ift, ber aber eben beshalb für bie vielfach verfuchte Erflarung ber Localitaten gar manches zu munichen übrig ließ. Dannert 16) geftebt folbft, daß feine erflarenden Beftimmungen langs ber Rufte nur im Bangen genommen Buverlaffigfeit haben, im innern Lande fic aber auf wenig mehr als nichts befchranten. Gludlicher in neuefter Beit find burch ben Fortidritt ber Localtenntnig Die jungften Commentatoren biefes merfmurbigen Rriegszuges gemefen; 30 marb 16) burch Rartenberichtigung und Freenel 17) butch Sprachfenninig und Gelbftanichauung im Lande jener Begebenbeit.

Benn Strabo nur ben Eratofthenes als feinen Lehrer über Arabien anführt, von herobot aber auch hier wie gewöhnlich ganglich schweigt, so hat er, wenn er sonft auch beshalb pielfach zu tabeln ift, boch biesmal Recht: benn ber Bater ber Geschichte hat

<sup>17</sup>) Fulg. Fresnel sur la Géographie de l'Arabie. Lettre im Journal Asiatiq. III. Ser. Paris, 1840. T. XI. p. 83—96 n. 176—181.

 <sup>14)</sup> Riebuhr, Reifebeschreibung Th. I. Borbericht S. xv.
 15) R. Mannert, Geographie ber Griechen und Römer. 1799. Th. VI. I. H. S.
 13. Rap. S. 113—119.
 16) Jomard, Ktudes géographiques et historiques sur l'Arabie. Paris, 1839. 8, p. 142—140.

über Arabien, das er felbft nicht befuchte 18), keinen geographischen Aufichias gegeben, und meift nur übertriebene Berichte von Andern 19) mitgetheilt (Herod. III. 107 — 113 ed. Baehr Vol. II. p. 196 Not.), wie fie eben auch heute noch von Orientalen, auf Befragen, nicht zu fehlen pflegen. Dem Strabo hat aber Diosbor von Siellien größtentheils nachgeschrieben und nichts Reues hinzugefügt.

Blinins bat, wie er felbft fagt, feine andere Unternehmung ber Romer nach Arabien als Quelle bortiger Landestunde vor Augen gehabt, wie bie bes Felbherrn Melius Gallus: benn C. Caefar, bes Augustus Cobn, fabe bas Land nur von fern (Plin. VI: Romana arma solus in eam terram adhuc intulit Aelius Gallus ex equestri ordine. Nam C. Caesar Augusti filius prospezit tantum Arabiam). Des Blinius Mittheilung que bem Berichte jenes Feldberrn ift noch weit unvollfommener unt unbefriedigender als die bes Strato, bem man aber mol anfieht, bag er auf eine Chrenrettung feines Freundes ausgeht und alle Schulb ber verfehlten Unternehmung ber Treulofigfeit ber Araber und ben Lambesbeichmerben gufchreibt. Dennoch führt Blinius, wenn et fcon biefelben Thatfachen und auch gleiche und abnlichlautenbe Boller und ganbernamen aufgablt, boch außerbem noch eine Wenge neuer Stadte und von merfmurbiger Große, fo wie Bolfer an, fo bas man nicht baran zweifeln tann, ihm ftanben noch anbere Quellen 20) von bemfelben Feldzuge wie bem Strabo zu Gebote, Die uns wenn auch nur einen vorübergebenden Blid in jene immer mehr und mehr fich verdunfelnde Glangperiode ber alteren Buffanbe bes fudlichen Arabiens gestatten, bas im bobern Alterthume in einem Rufe bes Boblftanbes fich befant, von bem wir gegenwartig feine Ahnung mehr haben. Plinius, ber folge Romer, verfomabt es fogar nicht, Die weithingeftredte arabifche Salbinfel. ber fein anberes Sand vorzugieben (VI. 32: Arabia gentium nulki postferenda), als ein vom Meere zwiefach umfloffenes Runftwerf ber Ratur mit ber herrlichen Italia ju vergleichen, die beshalb beibe unter gleichem himmel gleiche Segnungen bes Gludes genichen (chenhaf.: Ipsa vero peninsula Arabia inter duo maria.

1

 <sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) F. C. Dahlmann, herobot ans seinem Leben. Altona, 1823. 8.
 §. 14. S. 70—71.
 <sup>15</sup>) Hobrif, Geographie bes herobot. Rösnigsberg, 1838. 8. S. 192—196.
 <sup>20</sup>) Jomard, Etudes Géogr. 1. c. p. 149.

Rubrum Persicumque procurrens, quodam naturae artificio ad similitudinem atque magnitudinem Italiae mari circumfusa, in eadem etiam caeli partem nulla differentia spectat). Seine hinweifungen bereiten auf die noch-weit zahlteichern Angaben des Btolemaus über Arabien vor, welche durch die Ueberfüllung dieses Landes mit Nomenclatur in Erstaunen sehen, aber von jeher auch in Berlegenheit, sie zu veuten, und in Arauer über den grossen Berluft, der die Rachwelt getroffen, da sie daran verzweiseln muß, je dieses Inhaltes der Ptolemaischen Beschreibung Arabiens vollftändig bewußt zu werden.

Die Telbzuge ber Homer, feit Plinius Beiten, wenn auch in ibnen von Siegen über arabifche Bolfer Die Rebe ift, berührten boch faum Die Grengen Arabiens: benn ber Braefectus von Eprien, Cornelius Balma, ber unter Raifer Trajan Die Araber im Sabre 105 n. Chr. G. beffegt haben foll, bat nach Dio Caffius (Hist. Rom. Lib. LXVIII. Trajan. 15. 1131. 3, ed. Sturz. IV. p. 314) nur ben an Betra grengenden Landestheil unter romifche Botmagigfeit gebracht. Bas von Trajans eigenen Siegen über fle gefagt wird, tann fich nur auf die Bebbe gegen die Atrener (Erof. Ib. X. S. 125, 130; fie felbft maren eigentlich Syrer, mit arabifchen Golblingen)21), und auf feinen fluchtigen Bug jur Gupbratmundung am Eingange jum Ocean (Erof. a. a. D. G. 121) beziehen, ben bie Someichler zu einem Triumphe über Arabia felix ausgeschmacht baben, bas aber, wie foon M. Schultens 22) gezeigt bat, feit Mellus Ballus Ungludezuge von ben romifchen Baffen gang unberührt geblieben ift. Andere Berfuche ber Romer, in Arabien einaudringen, find uns bis auf die Regierungszeit Raifer Darc Aurels, unter welcher Prolemaus fein geographisches Bert langft vollendet hatte, nicht befannt. Diefer Aftronom und Geograph in Alexandrias Mufeum mußte alfo wol gang andere als Die uns burch feine Borganger befannt gewordenen Quellen haben, aus benen er feine fo reichhaltigen geographischen Safeln conftruirte, bie alle frühere Renninig von Diefer Balbinfel weit hinter fich gurud-In Arabia felix allein bat er 56 Bolfer (unftreitig Stamme), 170 Staote, Gafen und Fleden mit 6 Metropolen, 5 Ronigefigen namhaft gemacht 23), von 13 Bergen, 4 Bluffen, 33

Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens, im Nouv. Journ. Asiat.
 Paris, 1935. T. XV. p. 98.
 A. Schultens, Oratio de Regina Sabaeorum p. 24.
 Jomard, Etud. géogr. L. c. p. 158.

Infeln, Borgebirgen und Golfen bie Ramen und von ben meiften bie Langen - und Breitengrabe, wenn auch feineswegs nach Obferpation, fo boch wol nach Rechnung in Begiebung auf Begbiftansen und relativen Abstand ber Orte, eingetragen. Man fommt ioneller barüber bin, bice fur Erfindung und Luge auszugeben, als mit bem Gingeftanbnig eigner Unwiffenbeit ber Gegenwart. burd bie mubfamfte Erforidung von Sprache, Siftorie und Monumenten die Bergangenheit und bie nachfte Gegenwart au befragen, in Begiebung auf einen Autor, ben man gu ben wiffenschaftlichen Bergen aller Beiten rechnen muß. Bir tonnen nicht mehr fo leichtfinnig an einer folden frappanten Erfcheinung vorübetgeben, ba wir in andern Erogegenten von ber Bemiffenbaftiafeit. von der bewundernswurdigen Sprach - und Ortstunde Des Btolemaus und ber Fruchtbarteit feiner Ueberlieferungen fur alte und neue Beit uns icon andermaris ju überzeugen binreichende Belegenbeit gefunden haben (f. Erdf. Ib. VI. S. 19-28 über Ceplon; Grot. Ib. V. S. 487, 515-519 über Defan; Ih. III. S. 1089 über Rafdmir; Ib. VII. G. 198 - 202 über Rabuliftan; ebenbaf. 6. 406, 483, 557, 627 u. a. D. im Th. X. und XI. über Armenien an vielen Stellen). Es murbe vergebliches Beftreben fein, alle Daten biefes Autore nachweifen zu wollen, ober wie Dannert und Reichard größtentheils aus Mangel vorbandenen Materiales gethan, blos aus Ramensahnlichfeiten, Rechnungsangaben und willführlichen Spothefen, ohne Renntnig ber Localitaten, ber einbeimifchen Sprachen, noch ber vorhandenen Monumente, an bie fofte matijden Erflarungen berfelben fich ju magen. Rur nach und nach fann ber Rortidritt ber localen Observation im Lande, und unter bem Bolfe felbft, ju Beleuchtung jener vergangenen Beriode im Gingelnen führen, und bienin ift man feit ben letten Sabrgebenben burd Die Autopfie febr bedeutend fortgefdritten. Die Banderungen eines Burdbardt, Ceegen, Chrenberg, Ruppel, Soimper und anderer, haben viele Lofalitaten im Rorben, bie eines Sadlier, Botta, Bellfteb, Baines, Cruttenben, Blanat, Samifier, Chebufeau, v. Brebe, Arnaud u. a. viele im Guben Arabiens gur genauern Renninif gebracht, fo, wie bie verfdiebenen turfifden und agpprifden Belbzuge gegen bie Bechabiten erft bas Innere ber Salbinfel für Die Erforidung erfchloffen baben. Diefen mannichfaltigften Beftrebungen verbanft Die Btole - . maifche Erbfunde Arabiens icon Die bedeutenoften Erläuterungen, um welche neuerlich Jomard in Baris, ber berühmte Ditbegründer des gelehrten Instituts zu Cairo in der Bertode der Reusfranken, und Fulg. Fresnel, der gelehrte und geistvolle Orientalist und Consularagent des französischen Gouvernements in Ofchivda, sich durch diffentliche Mittheilungen ihrer Forschungen die größten Berdienste um die Wiffenschaft erwarben.

Die fpatere romifche Raiferzeit ift noch weniger geeignet, lebrreich fur arabifde Erbfunde ju fein. Die Darlegung ber Raturund Sandelsverhaltniffe auf bem Rothen Meere in ber noch febr unbefriedigenben Befdreibung biefes Deeres von Agathardibes von Anibus (120 Jahr vor Chr. Geb. Agatharchidis Periplus Rubri Maris ed. Hudson. Oxon. 1698. 1-69), fo wie bie lehrreichere in bem befannten Beriplus, welcher einem fonft unbefannten Arrian im erften, ober auch wol einem fpatern Jahrhunderte nach Chr. G. jugefchrieben wirb (Arriani Periplus Maris Erythraei ed. Hudson. Oxon. 1698. 1-38)24), geboren noch einer frühern Beit an, und werfen bie und ba einiges Licht auf Die Bafenorte, ben Bertebr und die Schiffahrt, boch mehr ber romifchen und agpptifchen als ber grabifden Ruftenbewohner. Ueber biefe Berbaltniffe, bie jeboch auch fur bie Renntnig ber Buftanbe ber Araber nicht unwichtige Aufichluffe geben, haben wir bie lebrreichen Commentate von Goffellin 25) und bem Dr. Bincent 26) erbalten.

Bon ben arabischen Feldzügen ber spätern römischen Kaifer sind gar keine Itinerarien erhalten. Bon Avidius Caffius, unter Marc Aurel im Jahre 165 n. Chr. G., wissen wir, daß seine Siege sich nur auf die Obthoöner und Adiabener innerhalb bes Euphratgebietes beschränkten (Dio Cassius, Hist. Rom. Lib. LXXI. Marc. Anton. Phil. 1178. ed. Sturz. IV. p. 402), und daß eben so Kaiser Severus, im J. 201 n. Chr. G., wenn es von ihm heißt, er habe Arabia selix durchzogen und "Arabes debellavit," es nur mit ben Arabern von Satra zu thun hatte, ist früher gezeigt (Erdl. Ih. X. G. 131). Wenn Eutropius (in Histor... Rom. VIII. 10) von ihm sagt: "Parthos vicit et Arabas interiores et Adiabenos," so ist dies eben so Uebertreibung, wie jene Aussage

<sup>24)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. n. Môm. Th. V. 1. S. S. 161; Utert, Geogr. b. Gr. n. St. Th. I. S. 209. 25) P. F. J. Gossellin, Recherches sur la géographie systematique et positive des Anciens. Paris, an. VI. 4. Tom. II. Recherches dans le Golfe Arabique p. 75 — 278. 26) Will. Vincent, The Periplus of the Erythrean Sea. London, 1807. 4. Part. II. Book III. Arabia. p. 257 — 370.

von Arajan (ebenb. VIII. 2): Arabiam posten in provinciae formam redegit; in mari rubro classem instituit, ut per eam Indiae fines vastaret. Zene Broving Arabia ist mit Ammian Marcellin (XIV. 8, 13) ganz richtig nur auf die an Syrien grenzende Landschaft der Araber zu beschräften. Eben so verhält es sich mit allen übrigen von Diocletian dis auf Raiser Abeo-dosius, Anastasius und die in die mohamedanischen Zeiten auf Geraclius herabgehenden sogenannten Kriegführungen gegen die Araber, welche nur im sprisch-euphratensischen Gebiete ihre nördlichsten Streishorden berührten, oder Arabia petraea, das Land der Nabatäer<sup>27</sup>), das nördlichste Grenzland der Araber, temporair trasen, nie aber in das halbinselland selbst eindrangen.

## Erftes Rapitel.

Historische Verhältnisse ber Halbinsel Arabien.

- 2. Bormobameranifche Beit.
- a. Mittel-Arabiens Buftanbe. Die Ismaeliten. Refta und Mebina.

Erft mit ber einheimischen Geschichte Dobamebe tritt, jum erften male, bie innere Lanbichaft ber Balbinfel in ihren Gingelnheiten, in ihren characteriftifchen Localverhaltniffen gu ihren Stammen und Bolfern, und bie Lebensweise von Diefen in Begiehung auf die Landesnatur, auf bas lebendigfte und anschaulichfte Richt nur bie Sauptorte, bie feitbem bie bauernben Mittel puntte bes Lanbes und feiner Gefchichte geblieben, Detta (Maxogaβa bei Btolem.) und Rebina (früher Jathreb28), 'la-Soinna bei Btolem.) 29), werben feit Ptolemaus jum erften male wieber genannt, fondern auch die Umgebungen nach allen Seiten, oftwarts bis Jamama 30), fubmarts bis jum gludlichen Arabien ober Jemen, nordwärts über Daumat Albjanbal nach ber fprifchen Grenze zu auf bem Wege gen Damastus bis Sabut und bis Gila (Ailab), am Ailanitifden Golf, werben fcon bei Lebzeiten Mohamebs mit ihren Bewohnern, in beffen Befchichten, aus bem bisberigen Duntel gezogen, sowol in ben Guren bes Roran wie in

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Quatremère, Mémoire a. a. D. p. 5 etc.

Ganther Bahl. Halle, 1828. S. 398, Not. 5.

46, 90.

<sup>30</sup>) G. Weil, Wohamed ber Prophet, aus handschriftlichen Unellen u. b. Koran. Stuttg. 1843. 8. S. 9, 81, 142, 200, 258, 285.

ben Schriften ihrer Commentatoren. Gelbft bie in gewiffe Theile ber Balbinfel bamale eingebrungene, freilich nur temporare Bemalt von Fremblingen wirb erft burch ben Biberftanb, ben ihnen Dobamed und feine Dufelmanner (von Duslim, b. b. bie glaubigen, gottergebenen Danner) 31) entgegen feben, fest erft bekannter. Diefer außerorbentliche, feltfame Mann, ber feinen eignen Babn, ein Brophet bes bochften alleinigen Gottes zu fein, auch durch einen feltnen Berein von boberer Ginficht, Begelfterung, aber auch von Schlaubeit, Graufamteit, Gelbfttaufchung und offenbaren Betrug feinen Stammesgenoffen einzuimpfen wußte, batte für bie bamale beibnifchen, an viele Bogen und alle Lafter verfuntnen, in fich ins unendliche feinblich getheilten Stamme ber Araber, bie baburch ungemein gefchmacht auch icon bier unb ba in Gefahr maren, fremder Dberberrichaft gang anheim zu fallen, wie fein jungfter critifcher, trefflichfter Biograph fagt, bem wir bier vorzuglich folgen, außer bem ungeheuern Erfolg nach außen, für biefe nach innen wenigftens ben Bewinn, bag er fie zu einer im Blauben an Ginen bochften Bott verbrüberten großen Ration zusammenbielt, Die er ber robeften Billfubr, ben leibenfchaftlichften Graufamteiten und Berftorungen unter fich felbft und ber fcrantenlofeften Luberlichfeit bes Lebens burch ein unumftogliches, neues Gefet entrig, bas wenigftens bie vorbergegangenen Offenbarungen bes alten und neuen Teftamentes nicht gang vermatf, wenn es ichon biefelben vielfach verbrebte, bem Egolemus bes Gefengebers wie ben weltlichen Geluften und Intereffen ber Geinigen fo bequem als möglich anhafte und mit einem Buft von Menfchenfagungen, an beren Erfüllung bas Biel bes Barabiefes gefnupft mar, verunftaltete.

Die Berhaltniffe ber an ben verschiebenen Enben bes halbinfellandes eingebrungenen Fremblinge und ber baburch für jene
Beit bedingten Buftanbe Arabiens gehen aus ben Anforderungen hervor, welche Mohamed und feine Muselmanner an bieselben machten: ihre Götter zu verlaffen und bem neuen
Propheten zu huldigen; so an die chriftlich-arabischen Dynaften von hira am Euphrat, an die perfischen Beherrscher
von Zemama und Zemen, an die Fürsten von Aila im Lande ber
alten Nabatäer, an die chriftlichen Statthalter ber byzantinischen
Raiser in ben sprischen Grenzprovingen Arabiens, die Ghaffa-

<sup>· 31)</sup> G. Beil, Mohamed a. a. D. S. 42, 400 u. a. D.

niben und an die jubifden gurften, die an ber Spite gablreider und machtiger Confoberationen in mehrern Theilen Inner-Arabiens gerftreut lebten, ja felbft an bie athiopifch-driftliden Ruftenfürften von Abpffinien, Die feit ihrer temporaren Obergewalt in Jemen nicht ohne Ginfluß auf arabifche Buftanbe geblieben waren. Bur Renntnig ber mittelaltrigen Geographie Arabiens, die ja bis in die Begenwart eine ftationaire geblieben ift, geben jene meift nur biftorifc beachteten Umftanbe. beren Rern und Mittelpunct Meffa und bie Beitgeschichte feines Bropheten bilbet, jeboch gang unentbehrliche Elemente, auf Die fich oft nur ausschließlich bie Berichte ber fpatern Beiten, jumal einbeimischer Autoren, beziehen laffen, ba biefe immer wieber auf bie Beiten Mohamebs in ihren Befchreibungen, als ftationaire für alle Beiten, ausschließlich unter Moslemen gultige, guradweifen. Bir baben baber auf fie, jumal ba fie weniger von ben Cibnographen, von ben neuern Beographen gar nicht beachtet find, bier, wenn auch nur auf ihre hauptpuncte, hinguweisen; benn bie bertommlich vorgegebene Berfcmelgung ber vielen Particularverbaltniffe ber arabifden Bevollterung jener Beiten, ju einer Gefammtmaffe ber Araber und noch weniger ber Dufelmanner, ift Teineswegs fo gewaltig und Alles burchbringend gemefen, wie fich bie moberne Betrachtungsweise bies gewöhnlich einbilbet, und bie mertwürbigften Differengen 32), bie aus jenen primitivern Buftanben, zum Theil wenigstens, bervorgingen, leben noch bis beute fort, wenn icon bas gleichartige Gewand bes Dubamebanismus ihre immer barunter originell gebliebenen Geftaltungen umbullt. Die Bolferverbaltniffe wirten aber auf bie Berbaltniffe ber ganber gurud, auf bie wir bier vom Bolte auf bie Beimat gurudfoliegen muffen, ba uns ber größte Theil biefer arabifchen Beimat noch eine Terra incognita geblieben, und wir also nicht gleich ben meiften Sifterifern in ihren Ginleitungen zu ben Befchichten von ber meift febr oberflächlichen vorgegebenen Characteriftit bes Lanbes ausgeben tonnen, um zu ber bes Bolfes fortguschreiten, fonbern umgetebrt, in biefem Falle, vom Bolf auf Die Beimat gurudfoliegen muffen, in einem Lande mo Stammeeverhaltniffe ber Bolter faft Alles enticheiben, Grengverhaltniffe ber Banber 33) nur von untergeordneter Ginwirfung finb.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Fulg. Fresnel, Lettre V. in Journal Asiat. Paris, 1838. 3. Sér. 33) G. Ritter, gur Gefchichte bes Betraifchen T. V. p. 500 n. f. Ritter Erbfunbe XII. Digitized by Google

Dobameb, in Metta geboren (im 3. 571 n. Chr. G.), von Boraltern bie bas Land Debichas bewohnten abftamment, tonnte, nach ben Angaben ber orthoboxeften Mufelmanner, fein Gefchlecht mit Beftimmtheit, und wenn man auch fehr bobe Lebensalter annahme, boch nicht bober aufwaris als bis gur gwangigften Generation 34), bis Maab und Abnan, noch lange nicht bis ju ein Taufend Jahren rudwarts batiren; alfo nur etwa bis in bie Beiten bes Glanges ber Achameniben, nicht bis in bie Salomonis schen und die ber arabischen Königin von Saba. Rach ber mittlern Annahme einer Generation ju je 33 Jahren geht bie genealogifche Tabelle nur bis 122 Jahre vor bie driftliche Beitrechnung gurud 36). In biefer gangen Beit vor Mohameb ift nur Aneinanberreibung von Genealogien und Sagen aber feine Gefchichte für Mittelarabien vorhanden, bie nur erft mit Debamed beginnt; mm Boefie, Rhetorit und Sage. Dennoch faben Dobamebs Landeleute, Die Bewohner Mittelarabiens wenigftens, insgemein 38mael, ben Gobn 3brabims (b. i. Abrahams), allgemein als ihren Stammvater an; ob urfprunglich ober erft feitbem fie bei ber vielfachen Berftreuung ber Juben vielleicht mit beren Genealogien befannt geworben, bleibt bier 36) unausgemacht. Rach ibrer alteften, von Chamis und Infan Alujun37) angeführten Sage foll bie Grundung Mettas, in Ismaëls Jugenbgeit, von bem uralten Riefenstamme ber Amaletiten, ben alteften Feinben 38raels (1. Mofe 14,7; 2. Mof. 17; 4. Mof. 13,30; 14,25; boch ift zu bemerten, bag Amalet auch bei Arabern Schimpfname uralter beibnifcher, gewaltubenber Bollerichaften geworben war), ausgegangen fein, unter bem ber Berfto fene aufgewachfen.

Ein verlaufenes Kameel fand sich wieder, erzählt die Sage, am Duell Semsem, den ein Engel für Sagar und Ismael and dem Boden hervorgerusen, und als die Amalestien dies Thier ihrer Geerde wieder trasen, riesen sie ihre Stammesgenossen aus dem ben nachbarten Lager hierher, um sich am Quell Semsem niederzulassen.

Arabiens und seiner Bewohner, in b. Abhandlungen ber Königl. Atademie der Wissenschaften. Berlin, 1826. Aus dem Jahre 1824. S. 189 u. f.

Fulg. Fresnel, Lettre IV. in Journ. Asiat. 1838. T. VI. Aout. p. 217.
 Rach Silv. De Sacy, in Schlosfers Weltgesch. II. 1.
 216 Rot. e.
 Bergl. Ewald, Geschichte des Bolles Jerael. Götting. 1843. Th. I. S. 367—370; Fulg. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 25, 26.
 Bell, Mohamed a. a. D. S. 2; vergl. Geseins Amaletiter, in Ersch Encyclop. Th. III. S. 301.

36mael mit Abrabane feinem Batet mit bem alten Glauben an ben Ginigen Gott, werben als Erbauer bes beiligen Saufes (ber Raaba) genannt, nach welchem lange vor Mohames, feil alteften Beiten, viele Bilger aus ber grabifchen Salbinfel mallfabrteten. Roch bei 36meels Lebzeit wurden bie Amalefiten aber von ben Stammen Diorham und Ratura vertrieben, fo bag jenes Urvolf, fo wie mach ben Berichten ber Ieraeliten, ju Saul und Davide Beiten, und bis enf bie lette Spur von ben Simeoniten unter Sielia (n. 1. Chronif. 5, 43) vertilgt, eben fo auch aus ber arabischen Geschichte verfcwinbet, und ibre Erinnerung nur ale Schimpfname fibrig bleibt 20). Die Bertreibung von Metta geschah, nach ber arabischen Gage 30), in Rolae ihrer Entweibung bes Tempelbeiligthums, burch bie Baffen ber Dierhamiben, wie burch bie Blage ber Ranil (Gefchwüre, eine peffartige Rrantbeit, nicht Ameifen), bie fie als Strafe Gottes traf, inbem ihnen in ber Ferne am Gortzont grune Beibelanber vorgespiegelt murben, auf bie fie losgingen, obne fie erreichen gu tonnen, inbeg bie Durre fie überall bis gu ihrer Seimat gurad bealeitete, mo ibnen ber Tufan, b. i. ber Tob ober bas Berberben, zugefandt warb.

Die Djorhamiben, die unter ihrem Ronige Dubabh beib ben Stamm ber Raturder unterjochten, murben unbefdrantte Berricher von Detta; 34 mael blieb aber bie Beemaltung bes Tempels; er heirathete eine Tochter bes Ronigs; baber feine Rachtommen nun "Arab Ruftaraba" (b. i. bie burch Berfcmagerung geworbenen Araber) beifen, im Begenfas ber von Rabian abstammenden Arab al Araba (b. i. ber Ur-Araber), ober ber Bbltericaften Gubarabiens 40). Go verbinbet, von biefen Mittelarabien aus, bie Genealogie und bie Sage ber Bewohner, nach ben für claffifc angefebenen Sagen ber erten Rufelmanner, ober ber Beitgenoffen unb Anbanger ibres Propheten, fic mit ben Beidlechtern im Rorben wie im Saben Den Bergang ber Gefdicte tennen wir freilich ber Salbinfel. nicht, aber nach vielen andern Richtungen bin fnüpfen fich angloge Berbaltniffe, burch Sagen und Benealogien, auf bie mannichfaltigfte Beife unter ben grabifden Stammen mit ihren Rachbarn und Umgebungen. Richt unwichtig ift es für bas Folgenbe ju bemerten,

Fulg. Fresnel, Lettr. IV. T. V. p. 539.
 Fulg. Fresnel,
 t. c. T. VI. p. 206; vergl. G. Wetil, Mohameb a. a. D. G. 2. Not. 2.
 Diefe Cagen f. volifikubig bei Fresnel l. e. VI. p. 196—206.

daß in allen Genealogien und Erzählungen ber Araber die vortommenden Namen nicht blos Individuen bezeichnen, sondern auch eben sowol collective gebraucht werden, und zugleich die ganze Nachkommenschaft mit befassen 41).

Aus ber Berbeirathung mit ber Araberin wird es abgeleitet, bag bie gablreichen Rachtommen, von 12 Gobnen 38maële, bie arabifche Sprache annahmen; ber Rame ber Sagar finbet fich in bem grabifden Stamm ber Gagraer 42) wieber, ber in einem bestimmten Berbaltniß ju ben 36maelern genannt wirb; ber Stamm ber gebemutbigten und ginspflichtig gemachten Ratura, welche ben untern Theil von Meffas Boben befest hatten, inbeg Dubabh ben obern von Ibrahim angebauten einnahm, wird von ber Retura, bem zweiten Rebsweibe Abrahams, und ihren 6 Sohnen hergeleitet. Obwol biefer geringere Stamm aus bem Guben Arabiens eingewandert fein foll, fo findet er fich boch nicht unter ben Genealogien von Jemen genannt, es flimmt aber wol mit ben bebraifchen Angaben ber Batriarden in Rangan überein, bag von ben beiben, um gemiffe niebre Stufen ftebenben Rebeweibern Abrabams, auch bie Nachkommen als geringere, halb entartete galten, bie außerhalb bes gelobten Landes, gegen ben Often in bas grabifche Buftenleben übergegangen (Ismaëlier, Nomaben, Beduinen), fich wie bie andern Stamme bafelbft in weiten Flachen gerftreuten, und von ben mehr jum ganbbaue fich neigenben, fefter geflebelten Bollerichaften vermanbten Blutes entfernt bielten.

Ismaëls Sohn Rabit, ber mit bem Rebayoth bes 1. B. Mos. 25, 13 ibentificirt 43) ein neues Band altester Berknüpfung ber Genealogien barbot, erbte noch nach berselben Sage die Borstehersschaft des Hauses Gottes (ber Raaba); nach bessen Tobe aber riffen die Djorhamiden auch diese Würde an sich, und einverleibten die Rachdommen Ismaëls so gewaltthätiger Weise zu ihrem Stamme, daß diese nur darauf sannen, dies Joch wieder abzuschütteln. Auch waren es diese Djorhamiden, welche die Tempelverehrung der Raaba verunreinigten, die bis dahin vom alten Cultus nur in sosern abgewichen war, daß Colonien, die von Westa auszogen, von den Mauern derselben Steine mitnahmen, und diesen eine Art Berehrung bezeugten. Die Djorhamiden aber nahmen einen alten Gösten der Amalesiter, Hobal, wieder im Tempel auf und ließen die

<sup>\*1)</sup> F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 31 Not. 1. \*2) (Iwalb a. a. D. I. 369 Rot. 1. \*3) F. Fresnel l. c.

Einflihrung vieler neuen gu, fo bag man im Raume ber Mauern ber Raaba balb bie Abbilber von mehr als 300 Goben gablte 44). Eine gunftige Belegenheit zur Abichuttelung biefes Joches zeigte fich, nach ber arabifchen Sage, freilich erft febr fpat, namlich im zweiten Jahrbundert nach Chr. Geb., als bie berühmte, große Ueberfowemmung in Gub-Arabien (Seil el arim, ruptura Cataractae bei Reiste, torrent des Digues bei De Sach; ber Sibbi Dareb, ober Dammburchbruch bei Mareb, ben nach ber Legenbe eine Ratte burdwühlt hatte) 45), mahricheinlich verbunden mit gro-Ben innern Tebben, gablreiche Stamme gur Auswanberung nach bem Rorben veranlagte.

Damals unterflutten bie Ismaeliten ben Umru ben Lobai, ben Sauptling mehrerer aus Jemen eingewanderten Stamme, bie in ber Rabe von Detta ju Bath-Darr ihr Lager genommen batten, und es gelang ihnen mit beren Gulfe bie Djorhamiben aus Retta ju vertreiben. Diefe neuen Eroberer erhielten fpater ben Ramen Chugaiten (b. i. bie Getrennten), weil fie unter jenen Ausgewanderten in Detfa gurudblieben, indeß anbere Stamme entweber wieber nach bem Guben gurudtehrten, ober nach bem Rorbweften und Often weiter giebend an ben Grenggebieten ber Salbinfel unter ber Oberherrichaft ber Griechen ober Romer und Saffaniben, in Guboft von Damast und in Grat nabe bem Guphrat fleine Ronigreiche grunbeten. (3. B. bie alteften Ueberfalle noch beibnifcher Araber in die mygbonische Landschaft, die Batna Carugi u. a., f. Erof. Th. X. S. 1139 u. f.; und vielleicht felbft bie noch weit altern Arbah ober Arebah ber iranischen Reilfchrift, bie Laffen fur Bezeichnung ber Landschaft Arbelah ober Arpharad hielt (Erdf. Ah. X. 6.89), mas aber bon Jacquet46), wol noch mit mehr Bahrfceinlichfeit, fur bie norblichfte und altefte Anfieblung eines Araberftammes, bie Drei, Druri, richtiger Durboi (Orrhoëne, Erbf. XI. S. 335), beren Stabt von Nicanor, bem Eparth Defopotamias, Antiochia Arabis genannt warb, anzusehen ift.)

Die Ismaëliten blieben gwar wieber von ber Regierung ausgefchloffen, boch erhielten fle bas Recht, einen ber vier beiligen De nate, mabrent benen unter Arabern fein Rrieg geführt werben burfte, nach Umftanben auf bie eine ober andere Beit zu verlegen, woburch

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>) Silv. de Sacy, Mém. 44) Schloffer, Weltgefc. II. 1. S. 214. de l'Académie des Inscript. T. 48. p. 488. Journal Asiat. 3. Sér. T. V. 1838. p. 588 Not. 46) Jacquet im

fle großen Ginflug über bie friegerifchen Stamme 47) bes nachtichen Arabiens ausübten . ein Recht bas auch Dobamebs Abnberen vom vierzehnten Gliebe an befagen. Aber erft mit bem vierten ber Ahnberru feines Stammes, mit Ruffai ober Chugai (alfo etwa Mitte bes 5ten Jahrh. n. Chr. G.), bort bie Obergewalt ber Chugatten auf; benn biefer batte eine Tochter Gulails, bes letten Fürften biefer Chuzaiten, gur Frau, und rif nach feines Schwiegervaters Tobe bie weltliche und geiftliche Racht über Deten an fich. Er allein hatte fortan bas Recht bie Bilger, Die in ber vormubamebanischen Beit jum Saufe Ibrabims (ber Raaba) nie fehlten, mit Lebensmitteln und Baffer, bas bei Detta fo fparfam, ju verforgen; um feine gabne mußten fich alle Krieger verfammeln und ihm als Führer jum Rampfe folgen. Er erhob ben Bebenten von allen nach Metta eingeführten Gutern, er war ber Bermalter bes Tempels und führte ben Borfit im Rathhaus, wo alle Staatsangelegenheiten befprochen, alle feierlichen Ganblungen, wie Befdinetbungen, Godzeiten flattfanben, und auch bie Jungfrauen mit ihrem erften weißen Oberhembe befleibet wurden. Um fich als Gebieter aenen bie verschiebenen Stammesanspruche gu behaupten, theilte er alle feine Bermanbte in amolf Stamme, und erhielt beshalb, nach Einigen, auch ben Ramen Des Sammlers, Roreifch (ein Bort unfichrer Ableitung, von versammeln gebilbet 48), bas fpaterbin foviel als ben Abel bezeichnete), und feine Rachfommen Koroifchiten, beren Glieber Dohameb wieberholt für feine wurdigften Rachfolger erflarte, beshalb bie Rhalifen Abu Betr und Dmar (obwol All ein Rureifchite war), bie nicht zu biefem Gofchlechte achteten, ber Benennung Roreifchiten fpaterbin eine anbere erweitertere Bebeutung gaben, um auch beffelben Abalstitels theilhaftig gu Ruffai ftarb etwa 100 Jahr por Dobameds Geburt; et feste feinen alteften Sohn Abb al Dar in feine Rechte ein, aber beffen jungerer Bruber Abb Menaf emporte fich gegen ibn, und ein großer Theil ber Roreifchiten (bie zugleich als blos Confoberirte flets Gegner jeber Erbmongrobie, woburch ibre ebenburtigen Stammesrechte nur beeintrachtigt werben mußten) folog fic ben Emporern gegen ben Ufurpator an, ber als Thrann galt. Um blutige Sehben (bei ber im Bolle berrichenben Blutrache, bie ju uuendlichen Rriegen ber Stamme unter fich führte) zu vermeiben, trat

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) G. Beil, Mohameb a. a. D. S. 3. Koran a. a. D. S. 719 Rot.

<sup>14)</sup> Günther Bahl, ber

Abb al Dar einen Theil feiner Borrechte an feine Reffen ab: bas ber Bilgerbewirthung an Safdim, bas Reibherrnamt an Abb Shems und fo noch andere mehr.

Diefe beiben genannten Reffen maren Zwillingsbrüber, bie, an ber Stirne zusammengewachsen, nach ber Geburt burch einen Schnitt von einander getrennt werben mußten, wobei fo fruh bas Bint gwifchen ihnen floß, ein bofes Omen fur ben Bag und bie blutige Beinbichaft ihrer nachfolgenben Gefchlechter: benn Abb Chems Sohn war Ommeija, beffen Entel Die berühmten Omajaben (Dmiaben) als Rhalifen bie Bertifger Alis; Safdims Entel aber waren Dohameb und Ali. Schon zwifden biefen altern Gliebern gab es viel Reib und Streit, mehr noch und furchtbarere Spaltungen und Kampfe zwischen ihren Rachfolgern. Saschims Sohn Abb Almuttalib, wegen feiner anfangs nur fcwachen Rachfommenfchaft bei feinem Bolle verachtet, bei bem bas Sprichwort: "gebn Sobne, gebn Bruber, gebn Dheime baben,"40) zeigt, wie wichtig ihnen eine gablreiche Berwandtichaft fein mußte, fuchte auf einem andern Wege Ginfluß zu gewinnen. Er bemubte fich, mit feinem nur einzigen Gobne Barith ben bei ber Diorhamiben Beriagung von beren lestem Ronige verfcutteten Brunnen Gem fem (noch beute ber bei ber Raaba fo boch verehrte) aufzugraben, in ber hoffmung bie barin zu jener Beit ber Flucht verborgenen Schäte wieber ju finden. Obwol anfänglich beshalb nur verbobnt, fand er nach fortgefestem Bemüben bennoch biefelben auf; es waren zwei Gazellen von Gold gearbeitet, indische Schwerter (von Cfalah)50) und toftbare Juwelen, Die aber ber Reib ber Roreifchiten ibm nicht ginnte. Er mußte barüber, auf ihr Berlangen, vor bem Gigen Sobal bie Loofe merfen laffen, wobei er und bie Raaba ihren Antheil an bem foftbaren gunbe erbielten, Die Roreischiten aber Lees ausgingen, Urfache genng ju Streit.

Unter feinen vielen Sohnen waren auch Abbas, Stammbater ber fpatern Abaffibifchen Rhalifen, Abu Talib, ber Bater Alis und Erzieher wie ber uneigennütigfte Freund Mobamebs, auch Abb Allab, Dohamebs Bater.

Als Abb Almutallibe Anfehn wieber geftiegen war, unb er unter ben Roreischiten an ber Spipe ber Geschäfte ftanb, marb ibm fein Entel Dobamed geboren, in bemfelben Babre (571 nach

<sup>49)</sup> F. Freenel, Lettre 1. Paris, 1886. p. 27, Not. 10. ") Fulg. Fresnel l. c. T. VI. p. 209.

Chr. Geb.), ba ber Abyffinier Abraha 51), Statthalter von Jemen, auf Elephanten, mit einem chriftlichen heere gegen Mella zu Falbe zog, aber noch ehe er die Stadt erreichte, ploglich sein heer einbüste und kaum selbst noch nach Sana zurüczukehren vermochte. Eine Begebenheit die historisch erwiesen 52), wenn schon im Koran und anderwärts fabelhaft dargestellt ist. Im Koran, 105te Sure, werden Bögel mit glutheißen Steinen in den Krallen die Vertilger des feindlichen heeres genannt, weshalb der gelehrte G. Wahl an einen Regen von Meteorsteinen dachte, indeß Schlosser Darin den tödtenden hauch des Wüstenwindes aus Südost, der Biograph Wo-hamed b darin, wahrschilich nach genauern Sprachforschungen, die Best der die dahin bei den Arabern ungekannten Bocken 39 sieht, deren Verderben vielleicht von einem Hagelweiter begleitet gewesen seine geit.

Die Urfache biefes merfwurbigen Ueberfalles, ber für einbeimifche Gefchichteanfange fo wichtig fchien, bag mit bemfelben Sabre 571 (nicht im Jahre 569), die Araber, noch ebe fle wußten, bag Rohameb in bemfelben geboren mar, boch icon mit bemfelben ibre fogenannte Beitrechnung bes Glephanten begannen, weil berittne Elephanten, vielleicht zum erften male, in Rriegsbeeren gegen fie ju Felbe gieben mochten, lag in religibfen Beleibigungen. Das alte Befchlecht ber Ronige von Jemen im fühlichen Arabien batte fich im Anfange bes 4ten Sabrbunberts n. Chr. jum Bubenthume befehrt; es marb wegen, feiner Graufamteit gegen bie Chriften in bem Bebiete Rabjeran, von beren Glaubenebrubern ben Aboffiniern, etwa 40 Jahre vor Mobamebs Geburt vom Throne verbrangt (Procop. de Bello Pers. I. 20), und abyffinische Stattbalter murben bort eingesest, beren einer Abraha mar. Bu Ganaa, feiner Sauptftabt, marb eine driftliche Rirche gebaut, bie ben Tempel ju Deffa an Größe und Bracht weit übertraf, weshalb fie aus Fanatismus von einem Meffaner verunreinigt und in Brand geftedt warb. Dies zu rachen 54) follte Metta überfallen werben. beffen Tembel Dobamebs Grogvater Gott felbft gur Bertbeibigung anbeim ftellte, ba ben Meffanern feine binreichenbe Dacht gegen ein foldes Beer zu Bebot ftanb, und fie nur fur bie Rettung ihrer heerben beforgt waren. So bie Ergählung.

53) G. Bell, Mohamed a. a. D. S. 10. 24) Cbenb.

Beil, Mohameb a. a. D. S. 9.
 Schloffer, Beligefch. II.
 S. 203, Rot. n; Ginther Bahl, ber Koran S. 718 — 718, Rot. t.

Rach Abb Almutallibs Tobe ging bas Bewirthungsrecht ber Bilger an beffen Sohn Abu Talib über, ber babei aber balb fo verarmte, bag er es feinem gweiten Bruber Abbas überließ, ber noch anbere Borrechte befag, indeg ber britte Bruber Abb Allab, Dobamebe Bater, ohne befondere Borrechte blieb, und bei feinem frühzeitigen Tobe feinem noch unmunbigen Rnaben nur eine Erbichaft von 5 Rameelen, einer abpffinifchen Sclavin, wenigen Schaafen und von einem Saufe überließ, indeß feine Obeime und Groß-Obeime im Befig ber Tempelhut, bes Borfiges im Rathbaufe, bes Felbberrnamtes und anderer Burben und Reichtbumen Die Armuth fchabete in bamals fo einfachen Lebensverbaltniffen nicht, wo jebes einzelne Glieb feiner gangen Samille angeborte; baber er bei bem fruhzeitigen Tobe beiber Elfern bennoch bei feinem Grofvater und bann bei feinem Dheim Abu Salib gut aufgehoben war.

Die Sitte ber Meffanerinnen verlangte es (und noch beute befteht, nach Burdharbt, unter ben vornehmen Mettanern berfelbe Gebrauch) bamals, ben neugebornen Saugling ber Amme in einem Bebuinenftamme gur Aufnahrung ju geben, um im Beltlager ruftiger und tapferer aufzumachfen, und weil man glaubte, bie Lanbluft trage auch vieles gur Entwidelung bes Rebnertalen= tes 56) bei, bas bochfte Biel bamaliger Manner im Staate. Dobameb, ber ber größte Rebner feiner Beit fo gepriefen warb, rubmte fich felbft einft gegen fein Bolt fagenb: "ich bin ber Berebtefte unter euch, benn ich bin als Roreischite geboren, und bei ben Beni Gaab aufgewachsen." Seine Mutter, Amina, eine tugenbhafte Frau, mar aus Debina geburtig, mobin fie mit bem beranmachsenben Anaben in feinem fechsten Jahrebalter zu ihren Bermanbten reifte, und fo ward ihm frubzeitig bie Befanntichaft ber Batesftabt und ber Dutterftabt, in benen beiben fein Unternehmungegeift fo große Rampfe hervorrufen follte, fo wie ihm bas Leben mit ben Bebuinenftammen vertraut warb, bie er gu feinen Beeren berangog. Die Mutter ftarb auf ber Rudreife gu Abwa auf bem Bege, einem Orte ber naber bei Debina als bei Detta liegt. Run ward ber Anabe ber Sausgenog feines Obeims Abu Talib, ber bamals noch bie Schluffel jur Raaba hatte, bie bem ichlauen Rnaben ficher frühzeitig einen Blid in bie Gebeimniffe und Die Betrugereien bes Gobenbienftes in ihrem Innern ge-

<sup>35)</sup> G. Beil, Mohameb a. a. D. G. 21.

ftatteten, ber ihn mit jenem Abichen por bemfelben erfallen mochte, welcher fich fein ganges Leben binburch bis gur bochften Leibenfchaft und Graufamteit fleigerte. Seinen Obeim Abu Salib begleitete er, foon im 9ten und im 12ten Jahre, auf Reifen nach Bofra, an bie Grenge von Sprien, mo er in ber Rabe biefer Sanbeloftabt, bei einem Donde Dierbiis (Georgius) gaftich aufgenommen, beffen Boblgefallen burch feine befonbern Geiftesgaben gewann; feinen Dheim Bubeir begleitete er im 16ten Sabre auf einer Banbeiereife nach Gub-Arabien, und im 20ften verfucte er fic an wer Seite feines Obeims in einem erften Felbzuge, ben bie Roreis fditen im Bunbe mit ben Beni Rinanab gegen ben Stamm ber Samagin führten, wogu bie Blunberung einer Raramane bie Beranlaffung gab 56), bie Ruman ober Roman, Gobn Munb. fire (er besteigt erft im Jahre 588 n. Chr. Geb. ben Thron von Bira; vgl. Erbf. Ih. X. S. 60) mit Getreibe und Beihrauch belaben auf bie große Deffe nach Dfag gefanbt hatte und bie bem Stamme Samagin gum Coupe anvertraut war. Sierauf lebte Dohameb eine Beit lang, bis in fein 25ftes Jahr, in ber Dabe von Metta, auf ben Weiben zu Abijab, als Schafhirte, vom Lobn ber ibm anvertrauten Beerben, wie Dofes ber Gefengeber, worauf er als ein anberer Befetgeber felbft Gewicht legte. Dann trieb er mit einem gewiffen Saib Leinwandhanbel, und befuchte als Raufmann ben Martt Bajafcha, 6 Tagereifen in Guben von Detta, beim Dorfe Djorafd, auf beffen breitägiger Deffe bie Rettauer ihre Leinwand (mahricheinlich nur als Fabritat von Jemen gu haben) einzufaufen pflegten. Seine babei bewiefene Gewandtheit gewann ibm bas Bertrauen einer reichen Raufmannswittme, Chabibia, bie viele Bagren nach Sprien fanbte, und einen tachtigen Befchaftsführer in ihm fanb, bem fie ben boppelten Sohn, ber in 2 Rameelen beftand, fur feine Dienfte jufagte. Die gludliche Ausführung biefes Gefchaftes und einiger anderer auf Sanbeisreifen nach bem fühlichen Arabien wurde baburch belohnt, bag Chabibja ihm ihre Sand anbot als Gemahl. Auch ward bie Sochzeit in feinem 26ften Jahre vollzogen. Aber bas Banbelsgiud blieb ibm nicht holb, er verfor bas Bermögen wieber, genog aber bagegen ein großes Unfebn in Detta, wo er in feinem 35ften Jahre als Schieberichter in ben wichtigften Begiebungen fanb, benen er aber mehr und mehr bie Ginfamteit und bas beschauliche Leben in einer Grotte

<sup>46)</sup> G. Beil, Dahameb a. a. D. G. 39.

bes benachbarten Berges Bara vorzog, in welcher er fic, wie auch fcon fein Grofbater gethan, ben Ceremonien und refigiblen Betrachtungen, zumal in ben beiligen Mongten und Kaftenzeiten, gang überließ, und fo gegen bie ameite Balfte feines Lebens bem Drange nachgab ein Reformator ber Religion feines tief in Gohenthum verfuntenen Bolls gu werben, und es gum reinen alten Clauben feines Abnherrn Abrahams, ber weber Jube noch Chrift gewesen, mol aber als beiliger Brophet, als Erbauer ber Raaba und Stammbater galt, ober gur Anbetung eines eingigen Gottes gurudauführen. Seine vielfache Befanntichaft mit Magiern ober Sabaern ber Berfer, mit Juben und nur fehr durftig unterrichteten Chriften, mabrent feines vielbewegten Lebens, batte ibn mit ibren erhabenern monotheiftischen Religionelebren und ihren ewigen Bahrheiten befannter gemacht, aber auch bie mancherlei Auswuchfe ibrer bamaligen Secten, bie er mitunter fur bas Wefen bielt, glaubte er tennen gelernt zu haben; g. B. baf bie Juben jener Beit ben Esbras und bie Rabbiner wie Gotter verebrten, bie bortigen orientalifchen Chriften aber bem boch nur einzigen Gotte, wie er fich aus Difverftand ber Dreieinigfeitslehre in ihrer blos vom au-Bern Standbunct ertannten firchlichen Auffaffung ausbrudte, einen Sohn und einen Gefährten zur Seite ftellten. Diefen Irriebren entgegen treten zu muffen, hielt er fich von boberer Dacht berufen, und fügte ju falichen Anfichten und Laufchungen, mit bem 3rrwahne erhaltner Offenbarungen eines mabren Bropheten, noch unenbliche Brrthumer und furchtbare Thaten bingu, in beren Berwirrungen er fein ganges Beitalter wie eine unaufhaltsame Lawine mit fortrig jur Umgeftaltung bes gangen Orientes.

Eine Reaction bes lebendig erkannten Monotheismus, ber aber vom Alement seiner eignen Bolkseigenthümlichkeit getrübt war, gegen den Bolytheismus, eine einseitige Auffassung der göttlichen Eisenschaften, in weicher die Allmacht hervor-, die Idee einer heiligen Liebe ganz zurücktrat, in der also Willkühr und herrschender Katalismus eine sittliche Freiheit gänzlich ausschloß, aus der das sittliche Alement in der ethischen Auffassung der Gotteslidee gänzlich versannt war und daher auch in der Lehre des Koran sehlte, oder doch ganz in den hintergrund trat, konnte mit der mährchenhaften Auffassung der füdlich-christischen Bogebenheiten des Alten und Nenen Tokaments, sagt so vortzessich ein großer Kirchenhistorikers), mußte

<sup>1)</sup> M. Regniter, Allgemeine Gofchichte ber chriftichen Religion und Rirche. 3ter Banb. Samburg, 1834. S. 168-171.

nur ein völliger Begenfas jum Chriftenthum hervorgeben, ba jene Lehre bas Beburfniß eines Erlöfers und einer Erlöfung aus-folliefit. --

Bir baben biefen Berlauf ber Dinge nur vorgeführt, weil fic ans foldem Spiegel ber Gefdichte von felbft einige Sauptzuge ber Ratur jenes Lanbes und jener Bolterichaften Dittel-Arabiens ergeben, wie fie uns burch teine anbere Befdreibungen ans jenen Beiten überliefert merben. Detfa und feine Umgebuna tritt fo als ber naturliche und biftorifche Mittelpunct eines weites Lanber - und Bollergebietes bervor, an ben fich viele, ja wel bie bedeutenbften ber übrigen Berbaltniffe anschließen. es boch burch bas Gebot bes Roran, Sure II: "Rebre bein Antlis. von welchem Orte bu auch bertommft, gegen bas beilige Bethans gu Meffa," and jum recht eigentlich bewußten, religibfen Sixpunct für bie an bas Irbifche fo febr burch ihren Bropheten gefeffelten Glaubigen, auf ber gangen Erbe, wie es ihnen gu einer geographifden Drientirung biente. Doch war es in jener Beit nicht wie fpaterbin bas einzige Civilisationscentrum von Land und Bolf. bas auch noch in Gub-Arabien ein Gegengewicht gefunden batte. Doch ebe wir jur Ueberficht von biefem übergeben, noch einige mefentliche daracteriftische Buge von Mittel-Arabien, weil auf ibnen bie Umgeffaltung bes Gefammten beruhte.

Rekta, als Walfahrtsort seit unbenklichen Zeiten, übte einen großen Einfluß aus auf alle angrenzenden Provinzen, doch keine herrschaft über stets freie Wüstenbewohner dis heute; der lebendige genealogische Glaube einer gemeinsamen Abstammung vom Patriarden Abraham, verbunden mit dem religidsen Glauben an die Reinseit und Ursprünglichkeit seines Tempesheiligthums, bewegte das Blut in den Abern wie den gestigen Menschen, und mußte ein nie von äußern Zwingherrn unterzochtes Rationalgefühl mit einem ungeheuern Sewicht an eine solche Witte eines heimatlichen geweihten Bodens sessen, wenn sich Kanatismus, Eisersucht und Leidenschaft aller Art hinzugesellte, so daß ein solches Local Alles Fremde von sich ausstoßen und zehem Ungehörigen in der That den Zutrit verweigern mußte, wie dies wirklich seit einem vollen Zahrtausend geschehen, der wahre anziehende und abstoßende Bol für Inland und Ausland, für Moslem und Richtmoslem.

Die Ebbe und Fluth ber Bollerftamme, die in biefer gemeinfamen Landesfitte bin und ber wogte, wurde nur in ihren gesonderten Bogen burch Stammesgemeinschaft, burch gemeinsames

Berfommen und Alles was baran fich fnubft, gufammengebalten; wo aber biefes Band gerriß ober verlett marb, burch Ungerechtigfeit, Drud, Blutvergießen ober Befledung ber Stammesehre, ba begann bie Berspaltung, bie Feinbichaft, Die Blutrache, Die Febbe und ber faft unverfohnliche bag und Rrieg, ber von Beichlecht auf Befchlecht um fo mehr vererbt wurde, je weniger bie Rachefucht und bas ftille Bruten in ben Bufteneien auf Berberben bes perfonlichen Biberfachers, burch Rriege und Reibungen bon außen geftort warb; in benen eine gemeinfame Roth auch wieber bie Rationalfraft zu großen Thaten nach außen vereint baben murbe, bie fich jest im Rleinen, in fich felbft gegenseitig einwuthenb, gerfplitterte. Die Blutrache ber Bater und Grogvater feste fic bier auf die ber Rinder und Rindestinder als beilige Bflicht, ja auf gange Gefchlechter und ihre Berbundete, felbft wol Jahrhunderte und langere Beiten hindurch fort, woraus nebft ber burch bas Land bebingten Lebensweise feiner Bewohner beffen gange biftorifche Geftaltung bervorgebt, und bas furchtbare, innere Berberben eines Bolfes, wenn zu biefer leibenfcaftlichen leiblichen Berriffenbeit auch noch eine fanatifche, religibfe bingutritt, Die burch viele Gunberte von Brivatgogen bewirft wird, bie eben fo, wie ihre Rnechte, Stamm gegen Stamm aufregten. In biefem Buftanbe einer tiefften, burch ausschweifenbe Lebensweife, burch Blutrache und burch particularen Gobenbienft berbeigeführten Berfuntenbeit, fand Dobameb fein burch große und berrliche, geiftige und forperliche Anlagen vor vielen anbern bevorzugtes Bolt, und befreite baffelbe allerbings burch fein unumftögliches Gefet von vielen ber aus jenem Buftanbe bervorgegangenen Bebrechen, fie zu einer religibfen Rationaleinheit erhebenb, indeß er fie zugleich burch viele anbere Sagungen in neue Gebrechen und bauernbe Birren binabfließ, fo bag es feinen Bunber nehmen fann, wenn bie Bifionen bes epileptifcen 58) Dannes, bie er felbft für Offenbarungen ausgab, lange Beit hindurch, auch ben Seinigen, wie einem unbefangenen Abu Talib feinem Obeim, ober feiner besonnenen 59) Sante Um Gani, und Anbern, nach bem Geifterglauben ber Beit, bald als Gingebungen bofer Damone, balb guter Engel, balb nur als Traume eines franten, ober eines feltfam gereigten, absonberlichen Rannes erfdienen.

<sup>69)</sup> G. Beil, Mohamed a. a. D. S. 42, 45, 47, 52. 69) Ebend. S. 70.

Dobameb, in Metta geboren (im 3. 571 n. Chr. G.), von Boraltern bie bas Land Debicas bewohnten abstamment, tonnte, nach ben Angaben ber orthoboxeften Mufelmanner, fein Gefchlecht mit Bestimmtbeit, und wenn man auch febr bobe Lebensalter annabme, boch nicht bober aufwarts als bis gur gwangigften Generation34), bis Maab und Abnan, noch lange nicht bis ju ein Taufend Jahren rudwarts batiren; alfo nur etwa bis in bie Beiten bes Glanges ber Achameniben, nicht bis in bie Salomonis fcen und die ber arabischen Königin von Saba. Rach ber mittlern Annahme einer Generation ju je 33 Jahren geht bie genealogifte Tabelle nur bis 122 Jahre vor bie driftliche Beitrechnung aurud 36). In biefer gangen Beit vor Mobamed ift nur Aneinambetreibung von Genealogien und Sagen aber feine Befdichte für Mittelarabien vorhanden, bie nur erft mit Debamed beginnt; nur Boefie, Rhetorif und Sage. Dennoch faben Dobameb & Landeleute, Die Bewohner Mittelarabiens wenigftens, insgemein 38mael, ben Gohn 3brabime (b. i. Abrahame), allgemein als ihren Stammbater an; ob urfprunglich ober erft feitbem fie bei ber vielfachen Berftreunng ber Juben vielleicht mit beren Genealogien befannt geworben, bleibt bier 36) unausgemacht. Rach ibrer alteften, von Chamis und Infan Alujun37) angeführten Sage foll die Grundung Meftas, in Ismaëls Jugenbgeit, von bem uralten Riefenstamme ber Amaletiten, ben alteften Beinben Braels (1. Pofe 14, 7; 2. Mof. 17; 4. Mof. 13, 30; 14, 25; boch ift zu bemerten, bag Amalet auch bei Arabern Schimpfname uralter beibnifcher, gewaltubenber Bolferichaften geworben mar), ausgegangen fein, unter bem ber Berfto Bene aufgewachfen.

Ein verlaufenes Kameel fand fich wieber, erzählt die Sage, am Quell Semfem, ben ein Engel für Sagar und Ismael and dem Boben hervorgerufen, und als die Amalestien dies Thier ihrer Geerde wieder trafen, riefen fie ihre Stammesgenoffen aus dem benachbarten Lager hierher, um fich am Quell Semfem niederzulaffen.

Arabiens und seiner Bewohner, in b. Abhandlungen ber Königl. Atabemie der Wiffenschaften. Berlin, 1826. Ans dem Jahre 1824. S. 189 u. f.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Fulg. Fresnel, Lettre IV. in Journ. Asiat. 1838. T. VI. Aout. p. 217. <sup>35</sup>) Rach Sits. De Sach, in Schloffers Weltgesch. II. 1. S. 216 Rot. e. <sup>36</sup>) Bergi. Ewald, Geschichte des Bolles Israel. Sötting. 1848. Th. I. S. 367—370; Fulg. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 25, 26. <sup>37</sup>) G. Beis, Rohamed a. a. D. S. 2; vergl. Gesenins Amaletiter, in Ersch Eucyclop. Th. III. S. 301.

Idmaël mit Abraham feinem Batet mit bem alten Glauben an ben Ginigen Gott, werben als Erbaner bes beiligen Saufes (ber Ranba) genannt, nach welchem lange vor Mohames, feit alteften Beiten, viele Bilger aus ber grabifchen Salbinfel mallfahrteten. Roch bei 36meels Lebzeit wurden bie Amalefiten aber von ben Stammen Djorham und Ratura vertrieben, fo bag jenes Urvelt, fo wie nach ben Berichten ber Ibraeliten, ju Saul und Davids Beiten, und bis auf bie leste Gour von ben Simeoniten unter Sielia (n. 1. Chronif. 5,43) vertilgt, eben fo auch aus ber arabifchen Gefchichte verfdwinbet, und ibre Erinnerung nur ale Schimpfname übrig bleibt 20). Die Bertreibung von Metta geichab, nach ber grabifchen Gage 30), in Rolae ibrer Entweihung bes Tempelbeiligthums, burch bie Baffen ber Dierhamiben, wie burch bie Blage ber Ranil (Gefchwüre, eine Deftartige Rrantheit, nicht Ameifen), bie fie als Strafe Gottes traf, inbem ihnen in ber Ferne am Gorigont grune Beibelander vorgefpiegelt murben, auf bie fie losgingen, ohne fie erreichen gu tonnen, indes bie Durre fie überall bis ju ihrer heimat gurad begleitete, wo ihnen ber Tufan, b. i. ber Tob ober bas Berberben, zugefandt ward.

Die Djorhamiben, die unter ihrem Ronige Dubabh beib ben Stamm ber Raturder unterjochten, wurden unbeforantte Berricher von Detta; Ismaël blieb aber bie Bermaltung bes Tempels; er heiruthete eine Tochter bes Konigs; baber feine Nachkommen nun "Arab Muftaraba" (b. i. bie durch Berichmagerung geworbenen Araber) beigen, im Gegenfas ber von Rabtan abstammenden Arab al Araba (b. i. ber Ur-Araber), ober ber BBllericaften Gubarabien 8 40). Go verbinbet, von biefem Mittelarabien aus, die Genealogie und bie Sage ber Bewohner, nach ben für claffifch angefebenen Gagen ber erften Rufelmanner, ober ber Beitgenoffen und Anhanger ibres Drobbeten, fich mit ben Beidlechtern im Rorben wie im Gaben ber Salbinfel. Den Bergang ber Gefchichte tennen wir freilich nicht, aber nach vielen anbern Richtungen bin fnupfen fich analoge Berhaltniffe, burch Sagen und Genealogien, auf bie mannichfaltigfte Beife unter ben arabifchen Stammen mit ihren Rachbarn und Umgebungen. Richt unwichtig ift es für bas Folgende zu bemerten,

<sup>28)</sup> Fulg. Fresnel, Lettr. IV. T. V. p. 539. 29) Fulg. Fresnel, 1. c. T. VI. p. 206; vergl. G. Deil, Mohameb a. a. D. C. 2. Rot. 2. 40) Diefe Sagen f. vollftenbig bei Freund l. c. VI. p. 196-263.

daß in allen Genealogien und Erzählungen der Araber die vortommenden Namen nicht blos Individuen bezeichnen, sondern auch eben sowol collective gebraucht werden, und zugleich die ganze Nachkommenschaft mit befassen 41).

Aus ber Berbeirathung mit ber Araberin wirb es abgeleitet, bağ bie gabireichen Rachfommen, von 12 Gohnen 38maële, bie arabifche Sprache annahmen; ber Rame ber Bagar finbet fic in bem grabifchen Stamm ber Bagraer 42) wieber, ber in einem bestimmten Berbaltniß zu ben Ismaelern genannt wirb; ber Stamm ber gebemuthigten und ginerflichtig gemachten Ratura, welche ben untern Theil von Mettas Boben befest batten, indeg Dubabb ben obern von Ibrahim angebauten einnahm, wird von ber Retura, bem zweiten Rebsweibe Abrahams, und ihren 6 Göhnen bergeleitet. Dbwol biefer geringere Stamm aus bem Guben Arabiens eingewandert fein foll, fo findet er fich boch nicht unter ben Genealogien von Jemen genannt, es stimmt aber wol mit ben bebraifchen Angaben ber Patriarden in Ranaan überein, bag von ben beiben, um gewiffe niebre Stufen ftebenben Reboweibern Abrahams, auch bie Rachfommen als geringere, halb entartete galten, bie außerhalb bes gelobten Landes, gegen ben Often in bas arabifche Buftenleben übergegangen (3smaelier, Momaben, Beduinen), fich wie bie andern Stamme bafelbft in weiten Flachen gerftreuten, und von ben mehr jum Landbaue fich neigenben, fefter geffebelten Bolferschaften vermanbten Blutes entfernt bielten.

Ismaëls Sohn Rabit, ber mit bem Rebayoth bes 1. B. Mof. 25, 13 ibentificirt 43) ein neues Band altester Verknüpfung ber Genealogien barbot, erbte noch nach berselben Sage die Vorstehersschaft des Hauses Gottes (ber Raaba); nach bessen Tode aber riffen die Djorhamiden auch diese Würde an sich, und einverleibten die Rachsommen Ismaëls so gewaltthätiger Weise zu ihrem Stamme, daß diese nur barauf sannen, dies Joch wieder abzuschütteln. Auch waren es diese Djorhamiden, welche die Tempelverehrung der Raaba verunreinigten, die bis dahin vom alten Cultus nur in sosen Abgewichen war, daß Colonien, die von Metsa auszogen, von den Mauern derselben Steine mitnahmen, und diesen art Berehrung bezeugten. Die Djorhamiden aber nahmen einen alten Goten der Amalestier, Hobal, wieder im Tempel auf und ließen die

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 31 Not. 1. <sup>42</sup>) Greatb a. a. D. I. 369 Rot. 1. <sup>43</sup>) F. Fresnel l. c.

Einführung vieler neuen gu, fo bag man im Raume ber Mauern ber Raaba balb bie Abbilber von mehr als 300 Boten gablte 44). Gine gunftige Gelegenheit zur Abichuttelung biefes Joches zeigte fich, nach ber arabifchen Sage, freilich erft febr fpat, nämlich im zweiten Sabrbunbert nach Chr. Geb., als bie berühmte, große Ueberfomemmung in Gub-Arabien (Seil el arim, ruptura Cataractae bei Reiste, torrent des Digues bei De Sach; ber Sibbi Rareb, ober Dammburchbruch bei Mareb, ben nach ber Legenbe eine Ratte burdwühlt hatte) 46), mahrscheinlich verbunden mit grofen innern gebben, gablreiche Stamme gur Auswanderung nach bem Rorben beranlagte.

Damale unterfiusten bie 36maeliten ben Umru ben Lobai. ben Bauptling mehrerer aus Jemen eingewanderten Stamme, bie in ber Rabe von Detta ju Bath = Darr ihr Lager genommen batten, und es gelang ihnen mit beren Gulfe bie Djorhamiben aus Retta ju vertreiben. Diefe neuen Eroberer erhielten fpater ben Ramen Chuzaiten (b. i. Die Getrennten), weil fie unter jenen Musgewanberten in Deffa gurudblieben, indeß andere Stamme entweber wieber nach bem Guben gurudtehrten, ober nach bem Rordweften und Often weiter giebend an ben Grenggebieten ber Salbinfel unter ber Dberberrichaft ber Griechen ober Romer und Saffaniben, in Gaboft von Damast und in Grat nabe bem Guphrat fleine Ronigreiche grundeten. (3. B. bie alteften Ueberfalle noch beibnifcher Araber in die mygbonische Lanbichaft, Die Batna Carugi u. a., f. Erbf. Ib. X. G. 1139 u. f.; und vielleicht felbft bie noch welt altern Arbah ober Arebah ber tranifchen Reilichrift, bie Laffen fur Bezeichnung ber Landschaft Arbelah ober Arphaxad bielt (Erbf. Th. X. 6.89), mas aber von Jacquet46), wol noch mit mehr Bahrfceinlichkeit, fur bie norblichfte und altefte Anfieblung eines Araberftammes, bie Drei, Druri, richtiger Durhoi (Orrhoëne, Erbt. XI. S. 335), beren Stabt von Ricanor, bem Eparth Mefopotamias, Antiochia Arabis genannt warb, anzuseben ift.)

Die Ismaëliten blieben gwar wieber von ber Regierung ausgefchloffen, boch erhielten fie bas Recht, einen ber vier beiligen De nate, mabrend benen unter Arabern fein Rrieg geführt werben burfte, nach Umftanben auf bie eine ober andere Beit zu verlegen, wodurch

<sup>44)</sup> Schloffer, Beligesch. II. 1. S. 214. 45) de l'Académie des Inscript. T. 48. p. 488. 45) Silv. de Sacy, Mém. 46) Jacquet im Journal Asiat. 3. Sér. T. V. 1838. p. 588 Not.

fle großen Einfluß über die friegerifchen Stämme 47) bes nochfichen Arabiens ausubten, ein Recht bas auch Mobamebs Abnberen vom vierzehnten Gliebe an befagen. Aber erft mit bem vierten ber Abnberrn feines Stammes, mit Ruffai ober Chugai (alfo etwo Mitte bes 5ten Jahrh. n. Chr. G.), bort bie Obergewalt ber Chugatten auf; benn biefer hatte eine Sochter Gulails, bes letten Fürften biefer Chuzaiten, jur Frau, und rif nach feines Schwiegervaters Tobe bie weltliche und geiftliche Dacht über Dette an fich. Er ullein hatte fortan bas Recht bie Bliger, bie in ber vormuhamebanischen Beit zum Saufe Ibrabims (ber Raaba) nie feblten, mit Lebensmitteln und Baffer, bas bei Detta fo fparfam, ju verforgen; um feine Fahne mußten fich alle Rrieger verfammeln und ihm als Führer jum Rampfe folgen. Er erhob ben Bebenten von allen nach Metta eingeführten Gutern, er war ber Bermalter bes Tempels und führte ben Borfit im Rathhaus, wo alle Staatsangelegenheiten besprochen, alle feterlichen Ganblungen, wie Befchneibungen, Godgeiten flattfanben, und auch bie Jungfrauen mit ihrem erften weißen Oberhembe betleibet wurden. Um fich als Gebieter gegen bie verschiebenen Stammesanspruche zu behaupten, theilte er alle feine Bermanbte in amolf Stamme, und erhielt beshalb, nad Ginigen, auch ben Ramen Des Sammlers, Koreifch (ein Wort unfichrer Ableitung, von versammeln gebilbet 48), bas fpaterbin foviel als ben Abel bezeichnete), und feine Rachfommen Roroifciten, beren Glieber Dobameb wieberholt für feine wurbigften Rachfolger erflarte, besbalb bie Rhalifen Abu Betr und Dmar (obwel Ali ein Rureifchite mar), bie nicht zu biefem Geschlechte geberten, ber Benennung Roreischiten fpaterbin eine anbere erweitertere Bebeutung gaben, um auch beffelben Abalstitels theilhaftig zu Ruffai ftarb etwa 100 Jahr vor Mohames Geburt; et feate feinen alteften Sohn Abb al Dar in feine Rechte ein, aber beffen jungerer Bruber Abb Menaf emporte fich gegen ibn, und ein großer Theil ber Roreifchiten (bie zugleich als blos Confiberirte ftets Gegner jeber Erbmonarchie, woburch ihre ebenburtigen Cimmesrechte nur beeintrachtigt werben mußten) folog fic ben Emporern gegen ben Ufurpator an, ber als Thrann galt. Um blutige Bebben (bei ber im Bolfe herrichenben Blutrache, bie ju unendlichen Rriegen ber Stamme unter fich führte) ju vermeiben, trat

<sup>47)</sup> G. Beil, Mohameb a. a. D. G. 3. Roran a. a. D. G. 719 Rot.

<sup>14)</sup> Günther Bahl, ber

Abb al Dar einen Theil feiner Borrechte an feine Reffen ab: bas ber Bilgerbewirthung an Safchim, bas Felbherrnamt an Abb Shems und fo noch andere mehr.

Diefe beiben genannten Reffen waren Zwillingsbrüber, bie, an ber Stirne gufammengewachsen, nach ber Geburt burch einen Schnitt von einander getreunt werben mußten, wobei fo frub bas Bint gwifchen ihnen flog, ein bofes Omen fur ben haß und bie bintige Reinbichaft ihrer nachfolgenben Gefchlechter: benn Abb Chems Sohn war Ommeija, beffen Entel die berühmten Omajaben (Omiaben) als Rhalifen bie Bertifger Alis; Bafdims Entel aber waren Dohameb und Ali. Schon zwischen biefen altern Gliebern gab es viel Reib und Streit, mehr noch und furchtbarere Spaltungen und Rampfe zwifchen ihren Rachfolgern. Safdime Sobn Abb . Almuttalib, wegen feiner anfangs nur fcwachen Rachfommenfchaft bei feinem Bolle verachtet, bei bem bas Sprichwort: "gehn Sohne, gebn Bruber, gebn Dheime baben,"40) zeigt, wie wichtig ihnen eine gablreiche Bermanbtichaft fein mußte, fuchte auf einem anbern Bege Ginfluß zu gewinnen. Er bemubte fich, mit feinem nur einzigen Sohne Barith ben bei ber Djorhamiben Berjagung von beren lestem Ronige verfcutteten Brunnen Sem fem (noch beute ber bei ber Raaba fo boch verehrte) aufzugraben, in ber Sonnung bie barin zu iener Beit ber Alucht verborgenen Schate wieber zu finden. Obwol anfänglich beshalb nur verhöhnt, fand er nach fortgefehtem Bemuben bennoch biefelben auf; es waren zwei Gazellen von Gold gearbeitet, indische Schwerter (von Cfalah) 60) und koftbare Juwelen, die aber ber Reib ber Koreifchiten ibm nicht gonnte. Er mußte barüber, auf ihr Berlangen, vor bem Gisen Sobal bie Loofe werfen laffen, wobei er und die Raaba ihren Antheil an bem toftbaren gunbe erhielten, Die Roreischiten aber leer ausgingen, Urfache genug zu Streit.

Unter feinen vielen Sohnen waren auch Abbas, Stammbater ber fratern Abafftbifchen Rhalifen, Abu Salib, ber Bater Alis und Erzieber wie ber meigennütigfte Freund Dohamebs, auch Abb Allab, Dobamebe Bater.

Als Abb Almutallibs Anfehn wieber geftiegen war, unb er unter ben Roreischiten an ber Spige ber Gefchafte ftanb, warb ibm fein Entel Dobamed geboren, in bemfelben Sabre (571 nach

<sup>4&</sup>quot;) F. Freenel, Lettre 1. Paris, 1886. p. 27, Not. 10. Fresnel L. c. T. VI. p. 209.

Che. Geb.), ba ber Abyffinier Abraha 51), Statthalter von Jemen, auf Elephanten, mit einem chriftlichen Heere gegen Metka zu Felbe zog, aber noch ehe er die Stadt erreichte, plaglich sein heer einbüste und kaum selbst noch nach Sana zurüczukehren vermochte. Eine Begebenheit die historisch erwiesen 52), wenn schon im Koran und anderwärts fabelhaft dargestellt ist. Im Koran, 105te Sure, werden Bögel mit glutheißen Steinen in den Krallen die Bertilger des feindlichen Heeres genannt, weshalb der gelehrte G. Wahl an einen Regen von Meteorsteinen dachte, indeß Schlosser darin den tödtenden Hauch des Wüstenwindes aus Südost, der Biograph Mostame de darin, wahrschilich nach genanern Sprachforschungen, die Best der die dahin bei den Arabern ungekannten Pocken 33) sieht, deren Verderben vielleicht von einem Hagelwetter begleitet gewesen sein seit.

Die Urfache biefes merfwurbigen Ueberfalles, ber für einbeimifche Geschichtsanfange fo wichtig fcbien, bag mit bemfelben Sabre 571 (nicht im Jahre 569), die Araber, noch ebe fie wußten, baß Rohameb in bemfelben geboren war, boch fcon mit bemfelben ibre fogenannte Beitrechnung bes Elephanten begannen, weil benittne Elephanten, vielleicht zum erften male, in Rriegsbeeren gegen fie ju Felbe gieben mochten, lag in religibfen Beleibigungen. Das alte Befchlecht ber Ronige von Jemen im fühlichen Arabien batte fich im Anfange bes 4ten Sabrhunderts n. Chr. gum Jubenthume bekehrt; es ward wegen, feiner Graufamteit gegen bie Chri-Ren in bem Gebiete Rabjeran, von beren Glaubensbrübern ben Aboffiniern, etwa 40 Jahre vor Mohameds Geburt vom Throne verbrangt (Procop. de Bello Pers. I. 20), und abyffinische Statthalter wurden bort eingesett, beren einer Abraha .war. Bu Ganaa, feiner Sauptftabt, marb eine driftliche Rirche gebaut, bie ben Tempel zu Deffa an Größe und Pracht weit übertraf, weshalb fie aus Fanatismus von einem Meffaner verunreinigt und in Brand geftedt marb. Dies zu rachen 64) follte Reffa überfallen werben, beffen Tempel Mohamebs Grofvater Gott felbft zur Bertheibigung anbeim fellte, ba ben Metfanern feine binreichenbe Dacht gegen ein foldbes Beer zu Bebot ftanb, und fie nur fur bie Rettung ihrer Beerben beforat maren. So bie Ergablung.

Beil, Mohamed a. a. D. S. 9.
 Schloffer, Beligesch. II.
 S. 203, Rot. n; Ginther Bahl, ber Koran S. 716 — 718, Rot. t.
 Beil, Mohamed a. a. D. S. 10.
 Gbenb.

Rad Abb Almutallibs Tobe ging bas Bewirthungsrecht ber Bilger an beffen Sohn Abu Talib über, ber babei aber bafb fo verarmte, bag er es feinem gweiten Bruber Abbas überließ. ber noch andere Borrechte befag, indeg ber britte Bruber Abb Allab, Dobamebs Bater, obne besonbere Borrechte blieb, und bei feinem frühzeitigen Tobe feinem noch unmunbigen Anaben nur eine Erbicaft von 5 Rameelen, einer abpffinifchen Sclavin, wenigen Schaafen und von einem Saufe überließ, indeg feine Dbeime und Groß-Obeime im Befit ber Tempelbut, bes Borfites im Rathbaufe, bes Felbberrnamies und anderer Burben und Reichtbumen waren. Die Armuth icabete in bamals fo einfachen Lebensperbaltniffen nicht, wo jebes einzelne Glieb feiner gangen Samille angeborte; baber er bei bem frubzeitigen Tobe beiber Elfern bennoch bei feinem Grofvater und bann bei feinem Obeim Abu Talib gut aufgeboben war.

Die Sitte ber Meffanerinnen verlangte es (und noch beute befteht, nach Burcharbt, unter ben vornehmen Meffanern berfelbe Bebrauch) bamale, ben neugebornen Gaugling ber Amme in einem Bebuinenftamme gur Aufnahrung ju geben, um im Beltlager ruftiger und tapferer aufzumachfen, und weil man glaubte, bie Land luft trage auch vieles zur Entwidelung bes Rebnertalentes 56) bei, bas bochfte Biel bamaliger Danner im Staate. Dobameb, ber ber größte Rebner feiner Beit fo gepriefen warb, rubmte fich felbft einft gegen fein Bolf fagenb: "ich bin ber Berebtefte unter euch, benn ich bin als Roreischite geboren, und bei ben Beni Saab aufgewachsen." Seine Mutter, Amina, eine tugenbhafte Frau, mar aus Debina geburtig, mobin fie mit bem beranwachfenben Anaben in feinem fecheten Sahresalter zu ihren Bermanbten reifte, und fo ward ihm frubzeitig bie Befannticaft ber Batesfabt und ber Mutterftabt, in benen beiben fein Unternebmungegeift fo große Rampfe hervorrufen follte, fo wie ibm bas Leben mit ben Bebuinenftammen vertraut marb, bie er gu feinen Beeren berangog. Die Mutter ftarb auf ber Rudreife gu Abwa auf bem Wege, einem Orte ber naber bei Debina als bei Retta liegt. Run ward ber Anabe ber Sausgenoß feines Obeims Abu Talib, ber bamals noch bie Schluffel jur Raaba hatte, bie bem folauen Rnaben ficher frühzeitig einen Blid in bie Gebeimniffe und Die Betrügereien bes Gobenbienftes in ihrem Innern ge-

<sup>14)</sup> G. Beil, Mohameb a. c. D. G. 21.

fatteten, ber ihn mit jenem Abichen vor bemfolben erfallen mochte, welcher fich fein ganges Leben binburch bis gur bochften Leibenfchaft und Graufamteit fteigerte. Seinen Dheim Abu Salib begleitete er, fcon im 9ten und im 12ten Jahre, auf Reifen nach Bofra, an bie Grenge von Sprien, mo er in ber Rabe biefer Sanbelsftabt, bei einem Donde Dierbite (Georgins) gaftlich aufgenommen, beffen Boblgefallen burch feine befonbern Beiftesgaben gewann; feinen Dheim Bubeir begleitete er im 16ten Sabre auf einer Banbelereife nach Gub-Arabien, und im 20ften verfucte er fic an ber Seite feines Obeims in einem erften Belbzuge, ben bie Roreifditen im Bunbe mit ben Beni Rinanah gegen ben Stamm ber Samagin führten, wogu bie Blunberung einer Raramane bie Bergnlaffung gab 56), die Ruman ober Roman, Sohn Dunbfire (er befteigt erft im Jahre 588 n. Chr. Geb. ben Thron von Bira; vgl. Erbf. Ih. X. S. 60) mit Getreibe und Beihrand belaben auf die große Deffe nach Dlag gefandt hatte und bie bem Stamme Damagin gum Coute anvertraut war. Sierauf lebte Mohameb eine Beit lang, bis in fein 25ftes Jahr, in ber Dabe von Metta, auf ben Weiben zu Abijab, als Schafbirte, vom Lobn ber ihm anvertrauten Beerben, wie Mofes ber Gefengeber, worauf er als ein anberer Befetgeber felbft Gewicht legte. Dann trieb er mit einem gewiffen Saib Leinwandhanbel, und besuchte als Raufmann ben Martt Bajafcha, 6 Tagereifen in Guben von Metta, beim Dorfe Djorafd, auf beffen breitägiger Deffe bie Rettaner ihre Leinwand (wahrscheinlich nur als Fabritat von Jemen gu baben) einzutaufen pflegten. Seine babei bewiefene Gewandtheit gewann ibm bas Bertrauen einer reichen Ranfmannewittme, Chabibia, bie viele Baaren nach Sprien fanbte, und einen tachtigen Befchaftsführer in ihm fanb, bem fle ben boppelten Lohn, ber in 2 Rameelen beftand, fur feine Dienfte jufagte. Die gludliche Ausführung blefes Geschäftes und einiger anbeter auf Sanbelereifen nach bem füblichen Arabien wurde baburch belohnt, bag Chabibja ibm ihre Sand anbot als Gemahl. Auch ward bie Bochzeit in feinem 26ften Jahre vollzogen. Aber bas Sanbelsgiud blieb ibm nicht holb, er verlor bas Bermögen wider, genog aber bagegen ein großes Ansehn in Metta, wo er in feinem 35ften Jahre als Schiedsrichter in ben wichtigften Begiehungen ftanb, benen er aber mehr und mehr bie Ginfamteit und bas beschauliche Leben in einer Grotte

<sup>56)</sup> G. Beil, Mohamed a. a. D. C. 30.

bes benachbarten Berges Sara vorzog, in welcher er fich, wie auch fcon fein Grofbater gethan, ben Ceremonien und religiblen Betrachtungen, zumal in ben beiligen Monaten und Faftenzeiten, gang überließ, und fo gegen bie zweite Balfte feines Lebens bem Drange nachgab ein Reformator ber Religion feines tief in Gohenthum versunkenen Bolts zu werben, und es zum reinen alten Clauben feines Abnherrn Abrahams, ber weber Jube noch Chrift gewefen, wol aber als beiliger Prophet, als Erbauer ber Ranba und Stammbater galt, ober gur Anbetung eines eingigen Gottes gurudguführen. Seine vielfache Befanntichaft mit Dagiern ober Sabaern ber Berfer, mit Juben und nur fehr burftig unterrichteten Chriften, mabrent feines vielbewegten Lebens, batte ibn mit ihren erhabenern monotheiftischen Religionolehren und ihren ewigen Bahrheiten befannter gemacht, aber auch die mancherlei Auswuchfe ibrer bamaligen Secten, bie er mitunter für bas Wefen bielt, glaubte er tennen gelernt zu haben; g. B. bag bie Juben jener Beit ben Cabras und bie Rabbiner wie Gotter verehrten, Die bortigen orientalifden Chriften aber bem boch nur einzigen Botte, wie er fic aus Digverftand ber Dreieinigkeitelebre in ihrer blos vom au-Bern Standpunct ertannten firchlichen Auffaffung ausbrudte, einen Sobn und einen Befährten zur Seite ftellten. Diefen Irriebren entgegen treten zu muffen, bielt er fich von boberer Dacht berufen, und fligte zu falichen Anfichten und Laufchungen, mit bem Irrmabne erhaltner Offenbarungen eines mabren Brobbeten, noch unenbliche Brrthamer und furchtbare Thaten bingu, in beren Bermirrungen er fein ganges Beitalter wie eine unaufhaltfame Lawine mit fortriff jur Umgestaltung bes gangen Orientes.

Eine Reaction bes lebendig erkannten Monotheismus, ber aber vom Element feiner eignen Bolfseigenthümlichkeit getrübt war, gegen den Bolytheismus, eine einseitige Auffassung der göttlichen Eigenschaften, in welcher die Allmacht hervor-, die Idee einer heiligen Liebe ganz zurücktrat, in der also Willführ und herrschender Fatalismus eine sittliche Freiheit gänzlich ausschloß, aus der das sittliche Element in der ethischen Auffassung der Sotteslidee gänzlich versbant war und daher auch in der Lehre des Koran sehste, oder doch ganz in den hintergrund trat, konnte mit der mährchenhaften Auffassung der füdlisch-christischen Bogebenheiten des Alten und Renen Tokaments, sagt so vorwessisch ein großer Alrchenhstverters), mußte

<sup>1)</sup> A. Reanber, Allgemeine Gofchichts ber deiftlichen Reigion und Rirche. 3ter Band. hamburg, 1834. S. 168-171.

nur ein völliger Gegen fat jum Chriftenthum bervorgeben, ba jene Lehre bas Beburfnig eines Erlöfers und einer Erlöfung aus-foließt. —

Bir baben biefen Berlauf ber Dinge nur vorgeführt, weil fich aus foldem Spiegel ber Gefdichte von felbft einige Sauptzuge ber Ratur jenes Lanbes und jener Bolferichaften Mittel-Arabiens ergeben, wie fie uns burch teine anbere Befdreibungen aus jenen Beiten überliefert werben. Deffa und feine Umgebung tritt fo ale ber naturliche und biftorifche Dittelpunct eines weites ganber - und Bollergebietes bervor, an ben fich viele, ja wol die bebeutenbften ber übrigen Berhaltniffe anschließen. Burbe es boch burch bas Gebot bes Koran, Sure II: "Rehre bein Antlis, von welchem Orte bu auch herfommft, gegen bas beilige Bethaus gu Deffa," and gum recht eigentlich bewußten, religibfen Firpunct für bie an bas Erbifche fo febr burch ihren Bropheten gefeffelten Blaubigen, auf ber gangen Erbe, wie es ihnen gu einer geographifchen Drientirung biente. Doch war es in jener Beit nicht wie fpaterbin bas einzige Civilifationecentrum von gand und Bolf, bas auch noch in Gub-Arabien ein Gegengewicht gefunden hatte. Doch ebe wir zur Ueberficht von biefem übergeben, noch einige mefentliche characteriftifche Buge von Mittel-Arabien, weil auf ibnen bie Umgeftaltung bes Befammten beruhte.

Rekka, als Walkahrtsort seit unbenklichen Zeiten, übte einen großen Einfluß aus auf alle angrenzenden Provinzen, doch keine Gerrschaft über stets freie Wüstenbewohner dis heute; der lebendige genealogische Glaube einer gemeinsamen Abstammung vom Patriarden Abraham, verdunden mit dem religidsen Glauben an die Reinbeit und Ursprünglichkeit seines Tempelhelligthums, bewegte das Blut in den Abern wie den geistigen Wenschen, und mußte ein nie von äußern Zwingherrn unterjochtes Rationalgefühl mit einem ungeheuern Sewicht an eine solche Witte eines heimatlichen geweihten Bodens fesseln, wenn sich Vanatismus, Eisersucht und Leidenschaft aller Art hinzugesellte, so daß ein solches Local Alles Fremde. von sich ausstoßen und jedem Ungehörigen in der That den Zutritt verweigern mußte, wie dies wirklich seit einem vollen Zahrtausend geschehen, der wahre anziehende und abstoßende Bol für Inland und Ausland, für Moslem und Richtmoslem.

Die Ebbe und Fluth ber Bollerftamme, bie in biefer gemeinfamen Lanbesfitte bin und ber wogte, wurde nur in ihren gefonderten Bogen burch Stammesgemeinschaft, burch gemeinsames

Gerfommen und Alles mas baran fich fnupft, gufammengehalten; wo aber biefes Band gerriß ober verlett marb, burch Ungerechtigfeit, Drud, Blutvergießen ober Befledung ber Stammesehre, ba begann bie Berspaltung, die Feinbschaft, die Blutrache, die Febbe und ber faft unverfohnliche Bag und Rrieg, ber von Gefchiecht auf Beidlecht um fo mehr vererbt murbe, je weniger bie Rachefucht und bas ftille Bruten in ben Bufteneien auf Berberben bes betfonlichen Biberfachers, burch Rriege und Reibungen von außen geftort ward; in benen eine gemeinsame Roth auch wieber bie Rationalfraft zu großen Thaten nach außen vereint baben wurde, Die fich jest im Rleinen, in fich felbft gegenseitig einwuthend, gerfplitterte. Die Blutrache ber Bater und Grofpater feste fic hier auf die ber Rinber und Rinbestinder als beilige Bflicht, ja auf gange Gefdlechter und ihre Berbunbete, felbft wol Jahrhunberte und langere Beiten hindurch fort, woraus nebft ber burch bas Land bedingten Lebensweife feiner Bewohner beffen gange hiftorifche Geftaltung hervorgeht, und bas furchtbare, innere Berberben eines Bolles, wenn zu biefer leibenschaftlichen leiblichen Berriffenbeit auch noch eine fanatische, religiofe bingutritt, bie burch viele Bunberte von Privatgoben bewirft wirb, bie eben fo, wie ihre Rnechte, Stamm gegen Stamm aufregten. In biefem Buftanbe einer tiefften, burch ausschweifenbe Lebensweife, burch Blutrache und burch particularen Bogenbienft berbeigeführten Berfuntenbeit, fand Dohameb fein burch große und berrliche, geiftige und forperliche Anlagen vor vie-Ien andern bevorzugtes Bolf, und befreite baffelbe allerbings burch fein unumftögliches Gefet von vielen ber aus jenem Buftanbe bervorgegangenen Gebrechen, fie gu einer religiöfen Rationaleinheit erhebend, indeß er fie jugleich burch viele andere Sagungen in neue Gebrechen und bauernbe Birren binabfließ, fo bag es teinen Bunder nehmen fann, wenn bie Bifionen bes epileptifcen 58) Dannes, bie er felbft fur Offenbarungen ausgab, lange Belt hindurch, auch ben Seinigen, wie einem unbefangenen Abu Talib feinem Oheim, ober feiner besonnenen 59) Tante Um Sani, und Andern, nach bem Geifterglauben ber Beit, balb als Gingebungen bofer Damone, balb guter Engel, balb nur als Traume eines tranten, ober eines feltfam gereigten, absonberlichen Mannes erfdienen.

<sup>59)</sup> B. Beil, Mohamed a. a. D. S. 42, 45, 47, 52. 69) Cbenb. €. 70.

Das eigenthümlich von ber Ratur burch Buften und Meere umicoloffene Land batte auch auf bie Lebensweise feiner burd Abfammung zusammenhaltenber und boch in fich unenblich gerfpaltner Bewohner feinen eigenthumlichen Ginfluß fcon baburd ausüben muffen, bağ es nirgenbe gufammenhangenbe gleichartigfruchtbare Lanbesftreden barbot, fonbern überall burch Berge und nadte Rlippen ober burch wufte Sanbftreden gefdiebne Dafen, weburch von ber einen Geite auch bie Bewohner gezwungen waren zu ursprünglichen Trenungen um Spaltungen ober Bereinzelungen ihrer Gefalecter, ba nirgenbs gablreiche Gemeinheiten auch nur Baffer genug gu ibren Deerben und ihrer eignen Erhaltung befagen. Dagegen anbern Theils aber auch wieber bie ebelfte und hochgepriefenfte Ingenb, bie fich bei ihnen wie bei feinem anbern Bolfe ber Erbe in foldem Maafie als Nationaltugend entwideln mußte, die ber Gaftfreundichaft mar, die alle jene Diffverhaltniffe auszugleichen batte und bewundernswerthe Thaten erzeugte, bie nie auf eblere Beife ausgeübt marb als bei arabifchen Stammen, nie feuriger befungen marb ale von ihren antifen Dichtern, und beren Berlegung als bas größte ber Verbrechen nie auf Bergebung rechnen konnte 60). bas Rameelblut bes Gaftfreunbes, wenn es feinbfelig vergoffen mar, verlangte Gubne und führte ju blutigften Schlachten 61); es führte jum emigen Gag ber Batr und Tagblebiten, obwol fie beibe aus einem Befchlecht Bails abstammten. In welchem anbern Lanbe als in ben Buften Arabiens mare es Sitte geworben wie ba, bem Banberer auch in ben einfamen Rachten Feuer auf ben Gbben 62) angugunben, in ber Nabe ihrer Bobnungen, um iben ben Weg au biefen gu weifen und gum Gintritt eingulaben; es maren bie Leuchten ber Bospitalitat in bem Sanbocean, um bas Steuern bes Schiffes ber Bufte babin möglich ju machen. Diefe Rachtfeuer neben ben Beltlagern geborten in ben vormobamebanifchen Beiten au ben Chrenpuncten bes Romabenlebens, um fic Bafte gu gewinnen. Siftoriter, bie es noch immer fur gu erniebrigenb balten, bei ihren Gefchichtentwidelungen auch bie Ratur und bas Sand ju befragen, weil fie Alles aus ben innern Bufidnben ber

<sup>60)</sup> S. Beispiele bei Fresnel im Journ. Asiat. T. III. 1837; Antifige ber Moallafat u. A. p. 338, T. IV. p. 1—21 u. A. 61) Fulg. Fresnel, Lettre sur l'hist. des Arabes avant l'Islamisme. Paria, 1836. p. 16, 20 u. a. D. 62) F. Fresnel, Lettre 1. Paria, 1836. p. 27.

Willer wahnen erklaren zu konnen, ohne bie Gottesgabe, die Mitgift ber Seimath, mögen in biefer einen Erscheinung ihre Theorien auch für and ere endlich einmal gründlich zu durchmustern beginnen, um nicht länger hochmuthig an dem auch von außen,
durch eine höhere Weisheit bedingten und nicht selbsterschaffenen
vorüber zu gehen.

Berig feste Ansteblung, wanderndes hirtenleben, Streit um Baffer und Beide, Befehdungen, Trennungen burch Individuen vermehrter Geschlechter, Stammesbildungen aus Roth von ausen, ober burch innern Kern, gesonderte Gausen in unendlicher Bahl, mit badurch bedingten eignen Sagen, Geschichten, Schickfalen, Sympathien und Antipathien, Gebräuchen, Gewöhnungen, Ideentreisen, beim Berharren in allgemeinster Uebereinstimmung der Berhältniffe, waren nothwendige Folgen dieser Grundlagen, in welchen die durch die Umgebung bedingte politische Richtung der Kriege, der Gang den der handel zum nothwendigen Austausch der localen Gaben und zur Befriedigung ihrer Mängel und Bedürsniffe nahm, und die geistigere Thätigkeit die sich hier allein in der Rationalpoesse und Rhetorik offenbarte, die einzige Mannichsaltigkeit hervorriesen.

Das Rameel, ber Balmbaum mit ber Dattel, bie Quelle war Allen unentbebriicher Befig, wo nicht bas Pferd ober fonft ein anberes Rahrungsmittel Erfat für ben Mangel von jenen barbot. Die Berbrangung von Quellen ober ihr Berfiegen notbigte oft zu weiten Emigrationen. Die wichtigften von ben berühmten Dichtern befungenen Schlachten werben nach ben Quellen bei benen fie porfallen, benannt, weil ihr Befit mit Gifersucht von ben Ctammen bewacht wird, und eben beshalb bei Beltlagern am banfigften bie unerwarteten Ueberfälle und ble hartnadigften Bertheibigungen gefcheben. Ein verwundetes Rameel, bas fich auf eine frembe Beibe an eines Nachbars Brunnen verlaufen hatte, führte einen blutigen Rrieg gwifden ben nabe verwandten Stammen Betr und Tagblib berbet, ben Dubalbil fo tubn befungen bat 63). Gin Bferberennen 64), bei bem bie Ehre eines Stammes burch leberliftung eines Bruberftammes verlett mar, und alle Bunbesgenoffen ben Chrenpunct zu bem ihrigen machten, verurfachte einen 40jabrigen Rrien

Fulg. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1886. La guerre des Baçous p. 18—28.
 Fulg. Fresnel, Sec. Lettre im Journ. Asiat.
 Sér. T. III. 1837. p. 834—359.

amifchen ben Stämmen Abs und Dfubian, ber ben Ramen ber beiben babei betbeiligten Bferbe, Dabes und Gabra, erhielt 66), und von bem Mittampfer, einem ihrer großen Dichter, von Antar, befungen marb. Diefe und abnliche fortmabrend fic ereignenben fleinften, meift aus ber Ratur ber Beimath bervorgebenben Beranlaffungen führten, fobalb nur Blut babei floß, bas Blutrache ober febr große Gubne (für ben Sappib ober bas Stammhaupt 1000, für anbere 100, für ein Weib 50 Rameele)66) erheischte, meift zu fo großen, erichopfenben Febben, bag man frühzeitig wenigftens auf temporare Unterbrechungen berfelben bebacht war, was bie bier beiligen Monate berbeiführte, in benen tein Schwert gegogen werben burfte, wie gur Beit ber olympischen Spiele in Griedenland, hier um ber Ballfahrt nach Defta, ale eines religibfen Gebrauchs willen, ber trot ber Divergeng in ben verfcbiebenften Richtungen ihres Bobenthums boch allen Stammen ein gebeiligter Gebrauch blieb, und burch Mohameds Satungen nur feine Mobificationen erhielt. Dit biefer Ballfahrt hatte fich gleichgeltig in ber Mabe bes Tempelheiligthums bie große jabrliche amangigtagige67) Deffe gu Dtag (Dcabh), eines Ortes gwiichen Rabla und Saif (vermuthlich felbft erft mit ihr entftanben), bas im Often von Deffa liegt, ausgebilbet. Sie begann mit bem Anfang ber 3 geheiligten Friedensmonate und biente zum Austaufch ber Baaren, aber auch ber Raubbeute (g. B. ber rothe Mantel, ben Ripab bort zum Berfauf brachte und baburch feinen Morb an Schas verrieth, woraus ein blutiger Rrieg entftanb, ober bas Schwert bes Barith u. A.)68) aller Stamme bes Weftens und Oftens, bes Gubens wie bes Morbens, wohin bann bie Rarawanen ber Raufleute, auch durch feindliche Stamme, ihre Bege mit Sicherheit nehmen tonnten. Dag auch biefes Bertommen, wenn es icon auch zuweilen verlegt murbe, auf ben Bang bes Berfehrs, wie auf bie Strafenguge, bie Stationen und Anfiedlungen, bie wieberum burch Beibeboben und Duellen local bebingt maren, ben entschiebenften Ginflug ausuben mußte, ergiebt fich von felbft, ein Ginfluß, ber fich auf gleiche Beife bis in bie jungfte Beit, im Großen, bei ber noch heute fortbefte-

 <sup>65)</sup> G. Beil, Rohameb a. a. D. S. 13.
 67) De Sacy, Mém. de l'Acad. d'Inscr. Vol. L. p. 351 — 852; Schloffer a. a. D. II. S. 217; G. Beil a. a. D. S. 14.
 68) F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. Journée de Manidj p. 28 — 31; 60.

benben Bilgermeffe in Detta an ber Raaba bemabrte, und an febr vielen im arabifchen Lande gerftreuten auf bestimmte Tage verlegten Boch enmärften, nur im fleinern Daafftabe, wieberholt. Go verbanden fich nomabifdes Birtenleben und Befeboung mit Sanbel und Rarawanen verfehr in bemfelben Lanbe und Bolfe auf bie naturlichfte Beife, mas in anbern Lanbern, unter anbern Bolfern, gleichzeitig unmöglich erscheint. Go ift alles, mas von ber Ratur bes Lanbes urfprünglich bedingt mar, ftationair wie fie felbft geblieben feit uralter Beit, bis beute, und nur burch religiose Sapungen find bie und ba andere Wendungen eingetreten; wie g. B. daß bie vier heiligen Monate von Mohamed aufgeboben murben, weil er ben Rrieg unter Mufelmannern ju jeber Reit verbot, aber gegen bie Unglaubigen ju feber Beit geftattete, eben fo. bag er ber Ballfahrt eine andere Ginrichtung gab, moburd auch bie voetischen Wettftreite ritterlicher Dichter, Die freilich auch oft zu Ruhmredigfeit und Partheifampfen führten, an jenen Bilgerverfammlungen ihr Enbe finben mußten, und jugleich bie Ausleger bes Roran in Deffa und ben Stabten bie Danner ber Literatur murben, mabrent guvor nur bie Romaben 69), bie Bebuinen ober achten Ismaelier bie Dichter und Rhetoren ber Ration waren, beren Berfe auf bie Nachfommenfchaft gefommen finb. Denn Meffa mar eben nur ber Sammelplag ber Romaden bei ibrem Beiligthume; bie Deffaner felbft befagen vor Mobameb feinen literarifchen Borgug ber Bilbung vor ben Rinbern ber Bufte, ben Bebuinen. Gin literarifcher Congres batte fich feit langer Reit zum ebeln Rampfe ber trefflichften Dichter gebilbet, ber unter bem Borfite eines Dichterkonigs bie Entscheibung batte. Der portragenbe Dichter fprach, und ein Rhapfode, ober ber Schreier neben ibm (ber Mouhalligh, wie heute noch in ber Mofchee, ber Rebenmann bes 3 mans, ber beffen leife Bebete laut wiederholt) wie . berholte laut feine Borte 70). Der Sauptgegenftand bes Bortrags mar Schilderung ber eignen Augenben und Thaten bes Dichters und feines Stammes. Das mit bem Preife gefronte Gebicht burfte jum Lohn mit goldig verzierter ober in Seide geftidter Schrift an bem Tempel zu Meffa eine Beit lang angeheftet werben. Die fieben Duallatat ?1), bie alle fleben jebes einen bebuinifchen

<sup>\*9</sup> F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 25 Not. 10 Cornb. p. 32, Not. 4. 11 G. Beil, Mohamed a. a. D. 6. 15; Schloffer, Beltgefc. II. 1. S. 217; f. Gunther Bahl, Roran, Ginleit. S. IX.

Ritter Erbfunbe XII.

Dichter gum Berfaffer batte, feinen einzigen Stabtebewohner, und einige andere Bebichte, find von biefen antifen Breisgebichten noch übrig, Die zeigen bag, wie im Mittelalter, fo auch bei ben Bebuinen Arabiens mit ben Rittertugenben auch eben fowol Diebftabl, Raub und Morb, felbft Chebruch und andere Berbrechen, wenn fie mit Lift und Rubnbeit nur nicht gegen Stammesverwandte und Baftfreunde, fondern gegen ben Reind neubt wurden, als rubmlich und preismurbig ericbienen, eine Unficht bie von Dobameb nur religios geftelgert und auf bas Berberben aller Ungläubigen ausgebebnt marb. Allerbings marb biefer Congreff auch ein Tummielplas ber Leibenschaften und bes Baffes, bes Ehrgeiges ber Wettfreiter unter fich, die nicht immer friedlich fich entwirrten und ofter burch blutige Sanbel unterbrochen murben, wenn icon es Gefes mar, bag ber recitirenbe Dichter burch ein Gemand (Sagannou',72) eine Art Schleier ober Daste, um ibn ben anbern untennbar und ben Richterfpruch bes Dichter-Areopags gang unpartbeilich ju maden) verbult ericbien. Wer alle jene Tugenben und Thaten in fich vereinte, die bei ber Berfammlung in ben Boeffen gepriefen worben, und babei ber befte Dichter in ihrer Darftellung mar, marb Dichterfonig, und fur feine Stammesgenoffen von größtem Ginflug: benn ber Dichterfonig marb zugleich Schieberichter und Lenfer felnes Stammes.

Ein folder Dichter, Nascha aus Demama, ein Zeitgenoffe Mohameds, fagt man, brauchte einst nur in wenigen Bersen die Tugend der Gaftfreundschaft eines armen Beduinen zu preisen, und das war hinreichend, um bessen acht Töchtern an einem einzigen Tage acht Chegatten zu verschaffen. Solche Dichter traten bei Ariegen im poetischen Bettkampse zur Verthelbigung ihrer Stämme auf, und dem Berichterstatter irgend einer Begebenheit, dem Erzähler einer Thatsache in Prosa psiegte jedesmal aus der Versammlung der Juhörenden, um ihn zur Erhärtung der Bahrbeit des Vortrags zu vermögen, die Frage zugerusen zu werden 73): "Rannst du die Wahrheit deiner Seschichte auch durch einen Bers belegen?" Einen so gewaltigen Eindruck übte die Poesse über jene seurigen Natursöhne aus, daß selbst die zweite Sure im Koran durch ihren schönen Versdau 74) und poetischen Schwung den Lebid,

<sup>12)</sup> F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 32. 12) F. Fresnel, Lettre à Mr. Duprat sur l'Histoire des Arabes avant l'Islamisme. Paris, 1836. 8. p. 3. 14) Günther Bahl, der Keran, Gutt II. 6. 3, Rot. i.

beffen Gebichte ichen an ber Raaba bingen, bagu vermochte fie wieber abzunehmen und zu Dobamed als bem Deifter fich ju be-Tehren; und bag felbft einzelne Berfe Dohamebe manche feiner erbittertften Seinde in feine glaubigen Unbanger vermanbelten. Durch bas bichterifche Wettftreiten, bas Disputiren, tam von biefem localen Gebrauch im Arabifchen bas Beitwort "ofabh" in Bang, vom Orte von wo es ausging.

Der Congreß ju Dfabh übte alfo ben wichtigften Ginflug auf bie Bilbung ber arabifden Sprace aus, indem hier alle Dialecte bamaliger Tribus fich in ben Boeften ihrer gewaltigften Belben, benn alle Gelben maren bamale zugleich Dichter, zu einer gemeinfamen elaffifden Sprache vereinten, Die eben Dobamed jum Deifter ber Rebe erbob und jum Siege führte 76). Denn Mohamet, ber wol die Boefie als ben Bebel ber Araber fannte, bahnte fich einen neuen Beg im Roran, in welchem er bie Befdrantibeit bes Berebaues fallen ließ, weil biefe feinen Bebanten Eintrag gethan batte. Dogegen führte er in jeder Gure ein Gedicht in poetischer Brofa mit bestimmt angemeffenen Reimen ein.

Bu ben localen Ginfluffen, wenn icon untergeordneter Art, auf bamalige Buftanbe gebort noch, bag auch Bahrfager ber Araber, Die Rabin 76) (D. b. divinus), meift Dichter ober Dichterinnen maren, Die orafelten und aus bem Bogelflug, ober bem Looswerfen por ihren Goben, Die ben verschiebenen Stammen angehörten, mancherlei Unfug berbeiführten, und bag bie Babl biefer Gogenbilder giemlich groß und meit burch bas Land mit vielen Barticularculten verbreitet mar. Schon Berobot (III. 8, 'Opo-Tal, Dionpfos, vielleicht verbort für Dila taal, oder Alla taal; und Alilat, Alilat, verbort für Al elabat, nach Gefenius)77) fannte arabifche Gotternamen, beren Berehrung baber mol. neben bem alleinigen Gotte Abrahams icon in febr frube Beiten gurudgebt, obgleich ber meiften berfelben (die vielen meift ungenannten in ber Raaba ausgenommen) erft bei ber Berftorung ihres Cultus burch Mohameb gebacht wird. 3mar bemerft beffen Biograph 78), daß die Deffaner ihre Gogen (Al elahat) in ber Raava, neben bem Glauben an ein bochftes Wefen, por Mohamebs

Digited 2 Google

<sup>78)</sup> F. Fresnel, Lettre 1. 1836. p. 33, 52.
76) G. Weil, Moham.
a. a. D. S. 17.
77) Gefenius, Artifel Alah in Ersch Encyclop.
Ah. III. S. 152; Pococke Specimen Histor. Arabum p. 110.
78) G. Weil, Noh. a. a. D. S. 18; vergl. Ganther Bahl, der Koran Ginl. G. xiv

Beit Allaha taala (b. i. ber bochfte Gott) genannt (baber wol Allah, bei Mohameb, ber allgegenwärtige einzig mabre), nur für untergeorbneter Art hielten, und bag es nur robe Steine in thier - ober menfchenabnlichen Geftalten gewesen, tag ihre Bahl aber boch auch in andern Rapellen und vielen Stabten bes arabifchen Lanbes nicht gering gewefen fei. In der Raaba fommt als ber größte ber Goben Gobal'79) (vom bebraifden habel, Bolfe, Unficherheit, bier bes Loofes Borftanb)80) vor, ben man von ben Amalefiten ererbt haben follte, bor bem bie Schidfalsloofe geworfen murben; nach anbern 81) foll er burch Amruben Lohai wie viele ber andern, die Allat, Uzza und Mana (Roran Sure 53), brei weibliche, aus Sprien eingeführt fein, ju benen fpaterbin Ifaf und Daila82) famen, zwei verfteinerte Gunber, mabrscheinlich in manulicher und weiblicher Form, bie man gur Beit . Ruffais auf ben Gugeln Safa und Merma als Berfammlungsorten Gottes verehrte, Die auch Mohamed im Beiligthume lieges), um bie Gobenbiener fur fich zu gewinnen, und ben Bilgern bie Broceffion um biefelben fogar ale eine beilige Sandlung bes Abraham pries, die berfelbe vom Engel Gabriel erlernt habe. bal, Raila, Uzza und Lat pflegte geschworen 84) zu werben; bei Ifat und Raila wurben auch bie Loofe geworfen, und von ben Roreischiten 85) ihnen Thiere geopfert. Sonft werben auch noch Babb, Dauf, Deffr, Affaf und andere mit Ramen genannt. Bumal in bemfelben Jahre von Mohamede Rachezug gegen Detta (630 n. Chr. G.; bas 8te ber Bebira), in welchem bie alte Raaba gerftort warb, ift bavon bie Rebe, bag in ihr auch Bilber von Abraham, von Propheten, Engeln, von Maria und von Jefus gewesen, Die gerftort murben, mobei Mohamebe Borte 86) angeführt merben: "Gott verberbe ein Bolt, bas Bilbniffe macht von Dingen, bie es nicht ichaffen fann; fie mußten wol, bag Abraham und 36mael nichts mit Afeilen bes Loofes zu thun hatten, wie fie biefe Bilber porftellen," woraus man wol auf eine Art wenigstens ihres befonbern Digbrauchs fcbließen fann. Dennoch blieb gar mancher Reft folden Gogendienftes wie bei Thieropfern u. f. m., aber auch felbft

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Schlosser, Weltgesch. II. S. 214. <sup>80</sup>) Fulg. Fresnel, Lettre IV. in Journ. Asiat. 3. Sér. T. VI. 1838. p. 227 Not. <sup>81</sup>) G. Weil a. a. D. S. 17 u. 18. <sup>82</sup>) F. Fresnel l. c. p. 204. <sup>83</sup>) Günsther Bahl, der Koran, Sure II. S. 25, Not. s. <sup>84</sup> G. Weil a. a. D. S. 167. <sup>85</sup>) F. Fresnel l. c. p. 226. <sup>86</sup>) G. Weil a. a. Q. S. 219.

noch in ber Raaba übrig, wie g. B. in bem berüchtigten, abgottifch, auch von Mohamed verehrten ichwargen Steine 87), ber bei jebem Umgange bes Tembels bis beute gefüßt werben muß, und ber, wenn er auch fein in Stein gehauener fcmarger Ropf fein mag, wofür ihn ber junge Regerpilger, ben Fresnels) beshalb ausfragte, anfah, boch, nach anbern Angaben, ein folder nicht figurirter Stein fein foll, "ber am Auferfiehungstage fich mit Banb, Ohren und Bungen erheben wirb, um ben frommen Bilgern als Beuge 89) bei bem Beltgericht beigufteben."

Auch Amb war ber Rame eines Ibols, bas bei ben Beni Bafr ibn Bail burch Opfer verehrt mar, und Sair (Seir in ber Bibel) ein particulaires Ibol bes Stammes ber Anegeb, von benen beiben Freenel Qu) bie Berfe bes Dichtere Afcha cittrt: "ich ichwore bei ben Blutbachen, bie um Amb fliegen, und bei ben errichteten Steinen ju Sair." Nach ber Einnahme von Detta und nach beffen Tempelgerfterung fernen wir burch bie Bertifgungeboten, bie Dohameb ausfanbte, einige gräfliche Scenen bes 300-Imeulius auch in andern Localitaten von Mittelarabien fennen, bie auf abnliche Borgange in noch fernern Lanbichaften gurudfaliegen laffen, in benen ber alte, reine Glaube ber Patriarchenzeit noch ftarter ale in Metta beflectt fein mochte, obwol auch ba fich Spuren von Seelenwanderung 91), von Aftralcultus, von Sabaismus, von Menfchenopfern, von Tochtermorb und bem gugellofeften Leben unter bem Schute ber Raaba nachweisen laffen. follte ben Gogen Suma gerfteren, ber vom Stamme Bubfeil verebrt marb; boch befehrte fich ber Diener bes 3bols jum 36lam (b. b. unbedingte Ergebung, ber eigentliche Rame ben Dobameb feiner Lehre gab; nach bent Roran, Sure III: "Die mahre vor Sott geltenbe Religion ift allein ber 38lam") 92), ba er wol fab, bag ibn fonft nichts vom Tobe retten wurde. Un ber Deerestufte war Mana's Gogenbild aufgeftellt, bas bie Stamme Aus und Chagrabi anbeteten. Es ju fturgen warb Saab Ibn Beib, gu gleicher Beit, von Mohamed babin geschickt. Ale biefer barauf losging, fprang ein ichmarges, nadtes Weib bervor mit fliegenben Saaren, folug bie Banbe übereinanber und forie: Bebe! Bebe! Saab Baute bies mit feinem Schwerte gusammen und ließ bie Rapelle ein-

<sup>\*\*)</sup> Sunther Bahl, ber Koran, Einleitung S. 24, 54 u. 690, Anm. h. \*\*) F. Fresnel L. c. p. 205, Not. 1. \*\* \*\*) G. Well a. a. D. S. 40. \*\*) F. Fresnel L. c. p. 221. \*\*) G. Well a. a. D. S. 19. \*\*) Ginther Bahl, ber Koran, S. 47, Not. o.

Den Gogen Ugga, ber in Dachla 93), auf bem Wege gum Rarttort Dlabb, feinen viel bemallfahrteten beiligen Sain batte, follte Chalib 36n Balib ju Boben merfen. Diefer ritt mit breißig Dann babin und gerftorte ben Sain fammit bem 3bole, und febrte bann nach Detta gurud. Baft bu Jemand gefeben? fragte ibn fein Rein. Go febre noch einmal babin gurud. fprengte fogleich nach Nachla jurud, und traf biesmal bie Priefterin, bie mit fliegenben Saaren umberlief, fich Erbe auf ben Roof ftreute und rief: D Uggal o Beliebte! Chalid theilte fie mit bem Sowert in zwei, und erftattete Mohamed Bericht bavon, ber ihm fagte: biesmal haft bu Ugga vernichtet. Solder Orte mit vermeintlichen Beiligthumern ber Gogen jener alten Beiten maren, ba jeber Familienvater feinen Schut - und Saus - Bott 94) hatte, ben er bei feinem Aus - und Gingange begrufte, und an alle biefe gabllofe Fabeln und Trabitionen voll Aberglauben und eben fo feierliche wie sittenlose Bebrauche gefnupft waren, 3. B. bas Drafel ju Schul Cholofa in Jemen, bas Amrilfais ber Dichter 96) befragte, ficher noch viele in Mittelarabien, Die ben verschiebenen Tribus mit verschiedenen Gulten angeborten, wenn fie auch nicht alle namentlich angeführt werben. Einer ber alteften biefer Bogen mar gu Tajef ein bloger Baumftamm, ben ber Aberglauben gebeiligt hatte, und in Nabjeran gab ein folder gebeiligter Balmbaum Beranlaffung. gur Befehrung jum Chriftenthume. Rach taufend Jahren lebt que noch bas Anbenten an folde Ibole und vermeintliche Beiligthumer in Steinen und Localitaten, beren ichauerlichen Scenerien noch manche beibnifche Berehrungen, trop bes 36lam, von ben wilben Stammen ber Beduinen und bem Landvolle gegollt werben, fort, und folche Stellen find es zumal in bem fublichen Arabien, Die bei antiquarifden Bergleichungen ber alten und neueften Geographie ben Entbedern, in jenen Begenben, burch bas Labprinth ber antifen Romenclatur hindurch bie und ba ale Wegweifer gebient baben.

b. Sub-Arabiens Buftanbe vor ber mohamebanischen Beit. Jemen. Die Joctaniden, die himpariten, die Suriyani, die Ehhfili.

Sid-Arabien ift verschieben von dem mohr continentalen Mittelarabien, bem Lande ber Ismaeliten und ihrer ver-

<sup>\*3)</sup> G. Weil a. a. D. S. 228, \*4) Gunther Bahl, ber Koran, Ginl. S. xiii. \*5) Amrilfais von Fr. Rudert. Stuttgart, 1843. S, 14.

bruberten Gefchlechter, ber Muftaraba, die fich auch Gobne Daabs ju fein ruhmten 96), von einem ihrer urvaterlichen Abnen, einem früheften Borfahren Mobameds, Dagb Cobn Abnans, beffen Sobne zumal ale Felbberen tapfer in ben Rriegen gegen bie Subaraber ober Joctaniben gefampft hatten, und vielfach von ibren eignen Dichtern befungen wurden. Gie treten lange Jahrbunberte, ebe fie burch ben Islam ju einer vereinigten Bblfericaft aufammenfcmelgen, ale bie feinbfeligften Gefclechter auf. Die Da ab haben einen langen Rampf bestanden gegen bie Araber von Jemen, um ihre Gelbftfanbigfeit ju behaupten und fich von einer Aributzahlung an Jemen zu befreien, wovon bie brei großen Schlachten 97) in ben Giftorien zeugen; Die erfte von Albanda 330 Jahr vor Mohameb, Die britte ju Rhajug 231 vor Mohamed und bie zweite zu Gullan zwischen beiben. Das Land ber Subaraber breitet fich mehr infelartig, weil feilformig, boppelt zugefpist, und boppelartig meerumfloffen, als bas Gubenbe ber arabifden Galbinfel aus, bas wie jenes vom vorberrichenben Lande Jemen (ober Demen, Arabia felix, Apaßla ή evdaluer bei Btolem.) benannt zu werden pflegte. Boll von befdiffbaren Ruften, von Schifferftationen und Deeresanfuhrten und an ber großen Schifferftrage ber cultivirteften Boller jenes boben Alterthums, von Aegypten und Aethiopien nach Berfien und Indien, im erhthräischen Deere gelegen, fich weit hinausftredend gegen ben Guboften, reichte es in andere Regionen bes alteften Belt vertebres binein, von bem Mittelarabien weber berührt noch bewegt murbe. Ihm war baber eine andere Ratur, eine andere Berührung mit Bollern, eine andere Geschichte und Entwidelung in einem mehr als taufenbjabrigen monarchifden Reiche mit besondern Segungen gegeben, wenn ichon ein gleiches Land und, einem großen Theile nach wenigstens, auch ein gleiches Bolt ihm von Anfang an mit jenem Mittelarabien gu Theil warb. Gin foldes Lanbergebiet, bas icon ju Galomone Beit, als bie Ronigin von Saba eine Berehrerin ber Beisheit war, blubend fein mußte, und noch lange blieb, ift taum zu benten 98) bei bober Gul-

<sup>26)</sup> G. Beil, Robatnet E. 13, Rot. 2; 36; F. Fresnel; Lettres sur l'hist. des Arab. Paris, 1836. p. 15. l'hist. des Arab. Paris, 1836, p. 15. °) Caussin de Perceval, Examen d'une Lettre de F. Fresnel, in Nouv. Journ. Asiat. 1836. 3. Ser. T. II. p. 507, and Berichtigung ber Daten von Fresnel in Jaurn. Asiat. 1637. T. IV. p. 28. P. F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 25.

tur und Weltversehr ohne eine eigene Literatur und Geschichte. Aber was von dieser in sparsamen Andeutungen auf die Rachweit gekommen, wird fast ausschließlich nur ben Genealogien und Dichtern ber nomadischen Beduinen verdankt; doch auch beren Bragmente sind nur in ihren Boesen erhalten, von den eignen Annalen des Culturreiches ist keine Spur in den Büchern. Sollten diese sammt ihren Archiven, fragt Fresnel, etwa von ihnen selbst verbrannt oder vernichtet sein, als sie zum Islam übergingen, und alle Beisheit in den Koran gedannt war, aller Abel und alle Gerrlichkeit nur von dem neuen Propheten und seinen Geschlechten ausgehen sollte, und Alles andre als heidnisch in Bergessenheit versant?

Wenn bort bie Mittelaraber in Bebichas fich Rachfommen 36maele ju fein rubmten, und ohne allen Caftenunterfchieb boch ibren Abel nach eblern Befdlechtern gang wie bei bem Stammbaum ihrer Bferberagen abmagen und bezeichneten 99), fo faben fic bie Bewohner von Sabarabien bagegen als bie Rachtommen von Rabtan, bem Joctan bei 1. Dof. 10, 26 u. 29, an; alfo in geraber Linie als Semiten von Roah abftamment, und erkannten unter fic Ronigsgefchlechter, bie ben Ismaliern fehlen. Dies war bie bei ben nachberigen Doctoren und Genealogen bes Koran übriggebliebene und anerkannte einftimmige Tradition aller unter bem Ramen Saba begriffenen Araber ber fübliden Galbinfel. Alfo boch auch ein urfprunglicherer Seitenzweig von Abrahams Gefolechte, ber fich frubzeitig, wie biefes in Aram und Ranaan, fo im Ard el Jemen, bem Lande Jemen, ober ber Arabia felix. eingeburgert hatte. Rach befonbern genealogischen Daten ift jeboch zu bemerten, bag zwifchen ihnen und ben 38maeliten boch auch noch eine andere Bergweigung angegeben warb, obwol biefe nicht von allen Autoren gleichmäßig ale richtig anerkannt wirb. Die Roreischiten nannten fich Sohne Daabs, beffen Bater Abnan mar. follten aber biefen Ramen vermieben haben, weil ein zweiter Sobn Abnans, Aft, alfo ein Bruber Maabs, fcon in febr fruber Beit mit feinen Rachtommen Jemen bewohnte, von benen bie Daabiten alfo gefchieben bleiben wollten und fich baber nicht Sohne Abnans nannten, fonbern mit bem Rubme. Gobne Daabs ju fein, groß thaten 100).

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1886. p. 53. <sup>100</sup>) F. Fresnel 1. c. p. 25.

Rach fener erften arabifden Trabition 1), bie binfichtlich ber alteften Abstammung mit ber mofaifchen Genealogie gut genug übereinftimmt, ift aber Saba nicht wie bort unmittelbar ber Cobn von Rahtan, fonbern Ebn Rotaiba nennt beffen Sobn Dareb, beffen Entel Defchal, und beffen Sohn erft Saba. Anbere nemnen ibn anbere. Saba batte aber "febr viele" Sobne, bie bet Defe nicht weiter aufgegablt merben, wol aber von ben Arabern, unter benen gumal zwei: Simpar ober Comair und Rablan. eine fehr gabireiche Rachtommenfchaft binterliegen (bei 1. Dof. 10, 28 ift außer biefem Geba, bem Sobne Joctane, nech ein anberer Seba, 10, 7, ein Cohn Chus, alfo fein Gemite, ber mit je nem nicht zu verwechseln, obwol er auch im fühlichen Arabien anfafig, f. unten). Die Rachtommen himbars machten fiets bie griften Anfpracenauf Dberberrichaft über alle Rachfommen Sabas, die in Jemen wohnten. Daber unftreitig ber Rame Gimpariten ober homeriten bei Griechen und Romern (g. G. Plin. VI. 32: numerosissimos esse Homeritas) und andern Rationen für gleichbebeutenb, mas er boch nicht ift, mit Sabaern, ein Rame ber viel allgemeiner, weil er außer himpariten auch noch Rablaniten umfaßte 2), im Muslande in Gebrauch fam, wie g. B. bei ben 36raeliten und Sprern, benen jener von bem vorberrichenben Stamme genommene Rame für bas gange Befchlecht unbefannt geblieben gu fein ibeint.

Die Joctaniben (Rabtanibem ber Araber) und Rablaniben gerfallen in zwei Saubigweige: bie Gobne Rabland und Simbars, zwifden beren Rachfommen, weil himbars Stamm in Bemen allein herrichte und bie Gobne Rablans unterwürfig bielt, beftanbiger Stammhag beftanb. Darauf beruht wol ber Unterfchieb, ben ber einheimische Autor ber Genealogien 3) im engern Sinne zwischen himpariten und Gabaern, unter benen er nur He Rachtommen jener febr vielen Sohne begreift, macht, wenn er bie Beifung gibt: Alle Rachfommen von Saba beißen Gabaer, ausgenommen bie Sohne von himpar und Rablan, beren Gobne fich von ber großen gamilie trennten. Gragt bu alfo einen Mann, von welchem Bolte bift bu, und er

<sup>2)</sup> Silv. De Sacy, Mém. l. c. T. 48. p. 562; vergl. Schloffer, Bellsgefch. II. S. 209.
2) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e. Cod. Msc. Arab. Bonnae, 1828. p. 46.
3) Fulg. Free 1840. la géographie de l'Arabie, in Journ. Asiat. 3. Sér. T. X. 1840. p. 197.

verftanbliche Sprache ift bas antite him paritifde 8), obgleich er es guvor ein verborbnes Arabifc nannte. Biergegen bat jeboch (nachbem auch icon Seeben 9) guerft von Sabbramaut berichtet batte, bag es eine eigne alte Sprace babe, verfchieben bon ber arabifden, boch ohne biefen Begenftand weiter aufzutlaren) jungft ber geiftreiche Sprachforfder gulg. Freenel, wahrend feines langern Mufenthaltes in Arabien felbft nicht geringe Bweifel erregt, burch bie Entbedung einer gang neuen, nicht arabifden Sprace im Munde bes bortigen Bolles im Innern bes Gebietes von Jemen, jumal gegen Sabframaut, bie er bem Stamme ber Rufditen (Chus, ber Erftgeborne Sams) au vindiciren fucht. Und biefe Behauptung, wenn ichon ben bisbetigen Annahmen ber angefebenften mufelmanniften Autoritaten ents gegen, fcheint, burch Bieles geftust, auch bie wichtigften Auffchinffe über bie jungften Gutbedungen von bortigen Monumenten mit febr gabireichen fogenannten bimparitifdeen Schriftzugen bargubieten ober boch ju verheißen. Bir tonnen, fo jung auch biefe Forfoung über primitive Araber, und in vieler Sinfict auch noch teineswegs vollendet ift, fle boch bier nicht gang übergeben, ba mit ben Sprachen auch bie Bollerftamme auf bas genauefte gufammenbangen, und biefe Entbedung baber auch auf Geographie und Ethnographie nicht wenig tief eingreifend erscheint. Doch begnugen wir uns nur mit ben Sauptpuncten, bie Beweise ben Briefen bes Entbeders felbft überlaffend, ber biefe Sprache, eine andere als Die arabifche, für biejenige anfieht, Die ju Abrahams Beit aberhaupt bie Sprace 10) von Arabia felix mar. war, nach bem berühmten Sojuthi (er flirbt im 3. 911 b. Beg., b. i. 1505 n. Chr. G.), am Ende bes XIII. und XIV. Jahrhunberts noch im !!) Gebrauch, aber bie arabifden und mufelmanniften Autoren gaben barüber teine genauere Austunft, als bag fie bie Sprache ber nachkommen Ab's (Ab ben Aug, b. i. Sobn Ug, 1. B. Dof. 10, 22, 23), ber Abder, gewejen, an bie fich Alles in ber Sage ber Subaraber anschlieft, mas in ihre uralteften primitiven Beiten binaufreicht. In Des Ritter Micaelis, bes Orienmiften, berühmten Aufgaben für bie Riebuhriche Reiferwebition in Arabien war icon vor faft einem Sabrbunbert manche Frage in

<sup>108)</sup> Rdrisi Géogr. b. Jaubert I. p. 150.

Octresp. Octob. 1805. S. 347.

Journ. Asiat. T. Y. 1838. p. 65.

T. V. p. 512.

Beziehung auf biefe Sprache gestellt, Die aber unbeantwortet blieb, ba jene Expedition nicht tief genug in bas Innere zu ben in Dabrah und Sabhramaut wohnenben Stammen vorbrang. "Da wir aber bisher, find bie merkwürdigen Borte 12) bes icharffinnigen Bottinger Belehrten, nur eigentlich bie Sprachen bes meftlicen Arabiens ober ber Ismaëliten haben tennen lernen, und von ben Munbarten bes innern und bes öftlichen Argbiens, fo von ben Nachtommen Boctans bevolfert ift, wenig miffen, fo laffe ich ben Duth nicht finten, bag une bie Reifenden aus bem gludlichen Arabien noch ein neues Licht für Diefen Theil ber bebraijden Sprache mitbringen werben." Damit ftimmt auch bas Gutachten ber Barifer Acad. des Inscr. jener Beit, welches fagt: ein großer Buftenftrich icheibet Jemen von Dman und Damama, über ben verzüglich Auftlarung nothig ift. Bon Dabrab weiß man nichts weiter, ale bag es gegen Dft an Jemen fiogt, febr burr ift, und bag man bafelbft eine befonbere Sprace rebet. Silv. De Sacy mar es, ber gu feiner Beit auch fcon bie Bemertung 13) von ber Berichiebenheit ber Sprache ber Rachfommen Sabas von ben übrigen Arabern mittheilte, und bag bie Ramen ber Sabaer und himpariten gang andere als bie ber Araber von Bebichas feien, fo wie er auf Diebubr's Beobachtung Bewicht legte, bag bie Sprace von Sabhramaut von ber in Jemen gang verfchieben fei. 3m allgemeinen wußte bies fcon ber Berfaffer bes Periplus Mar. Erythr. p. 11-12, ber nicht nur von verfcbiebenen Dialecten, fonbern auch von verfchiebenen Sprachen ber Araber gebort batte, weshalb ibn auch Riebubr 14) mit einigen bies im allgemeinen beftätigenben Bemertungen anführt. Iftathri fagte auch, bie Sprache ber Einwohner von Mahrab ift barbarifc, man fann fie nicht verfteben 15).

Diefe Sprache ift nun aufgefunden und mit ihr ein Boltsfamm, ber bisher immer mit bem arabifchen verwechselt warb, menn er auch in ber neuern Beit burch Religionegemeinschaft unb Sitte vielfach mit ibm verschmolgen erscheint, und baburch ju jener Richtbeachtung ber Differeng Beranlaffung gegeben bat. Fresnel,

<sup>12) 3.</sup> D. Michaelis, Fragen an eine Gefellichaft gelehrter Manner ac.

bie nach Arabien reifen. Franff. a. M. 1762. S. 287, 873.

13) Silv. de Sacy, Mém. sur les divers événemens de l'hist. des Arabes etc. in Mém. de l'Acad. d. Inscr. et Bell. L. T. 48. p. 609. 14) Riebuhr, Befchreibung von Arabien S. 83. Climatum, Ueberf. von Morbimann S. 13. 16) Istachri, Liber

schon früher burch bas Studium der vor-islamitischen Beit darauf ausmerksam geworden, hat diese Sprache aus dem Munde bort Einsheinischer, die sie Chhkili nennen, im Jahre 1837 zu Dschidda entbedt.

Durch bie Befanntschaft einiger reichen Rausleute von Sabhramaut ober Mahrah, die in Dichibba etablirt find, lernte Fresnel ben gegenwärtigen Buftand biefes Ruftenlandes, bas bis auf 60 geogr. Meilen landein in voller Anarchie und Emporung fteht, tennen.

In Cfifchin 16), ber jegigen Capitale blefes Lanbes Dab= rab, rendirt zwar ein fogenannter Gultan, aber außerhalb ber Mauern feiner Stadt wird fein Unfeben von Ummobnenden nur verspottet. Einer jener in ihrer Beimat moblbemanberten Manner, ber Babit Salim Albhabrami, brudte fich characteriftifch über ben Buftand feines Baterlandes fo aus: "es fei nie bie Conne über habhramaut aufgegangen, ale nur um Schlachten, Scharmusel und gebben mit ihrem Lichte gu befcheinen." Dein Lehrer in ber Chhfili-Gprache, fagt Freenel, ift Moubbfin aus Dirbat bei Bhafar; feine Mutter ift eine Bebuinin 17) aus ber Weihrauchgegend, fein Bater einer ber Biraten, bie furglich erft von ben Englandern gebandigt finb. Begierig Madrichten über beffen Beimat einzugieben, um fle bereinft gu berelfen, erhielt Freenel auf bie Frage: Wer regiert bei Dir? von Moubbfin bie Antwort: Bei uns hat feiner bie Berrichaft. Ber wird mich fougen, wenn ich ba reifen will? Antwort: Dein Gabel Und ber Anbau? Meine Landeleute leben von Dild und Bleifch; fie miffen nichts von Brot. Ginige haben Bohnen gefaet, aber Die Ernte befommt nur ber Starfere. Begennartig fei im gangen innern Jemen von Affir bis Aben zu reifen feine Gicherbeit, wenn icon Ibrahim Bafcha bie Berrichaft Laezz befest babe und ber 3mam von Sana fich ju untermerfen anftelle.

Jenes Land ber Wilben in Mahrah 16), bem Binnenlande, bfilich von Sanaa gegen habhramaut bin, wird also wol noch lange Beit, einzelne Streifzuge vielleicht ausgenommen, wie wir fürzlich bem sehr fühnen Baron Ab. v. Brebe (1843) 19) einen

<sup>19</sup>) Adolph Baron Wrede, Account of an Excursion in Hadhramaut, in Journ. of the R. G. Soc. Lond. 1844. Vol. XIV. p. 107—112.

<sup>16)</sup> F. Fresnel, Journ. Asiat. T. V. p. 507.

Lettre V. T. VI. p. 529.

19) F. Fresnel, Note sur la langue
Hhymiarite, in Journ. Asiat. Paris, 1838. T. VI. p. 79—83.

folden bocht lebrreichen nach bem Babi Doan im Dabrabgebiete verbanten, unzuganglich bleiben. Wir muffen, bis biefes Berhaltniß fich anbert, nur vermittelft ber Sprachen und ber Ruinen, an feinen Ruften bin, auf fein Inneres gurudichließen. Ebbtili wird biefe Sprache genannt, weil bies ber Rame ber ebeln Gefchlechter, bes bortigen Abels ift, bas 3biom ber Berglandichaft Shacit, Dirbat une Bhafar im Lande Dabrah an ber Sabhramautifchen Suboftfufte Arabiens. Der Rame Ebblili wird ihr gegeben, im Begenfat ber Tffbhari, bes generifchen Ramens ber Gemeinen bes Bolte (ber Blebefer), obwol diefe biefelbe Sprache fprechen. Iffbari ober Shari bezeichnet biefe von jener unterjochte Cafte, und foll von Chbar 20), Rame bes Berges wo ber Beibraud madft, bergeleitet fein, ber auf D'Anvilles Carte de l'Arabie 1751, nach einem alten Autor ale Cochar eingetragen ift. Die erfte Articulation, bemerft jeboch Freenel, laffe fich weber im Arabifchen noch im Frangofifchen richtig wiedergeben. Rach ber Grammatit und bem Bocobular berfelben, bie Freenel ausgearbeitet bat, fann fie gu feinem ber bieber befannten brei hauptzweige bes Semitifchen, meber bem Aramaifchen, Cananitifchen, noch Arabifchen und bem bagu geboris gen Aethiopifden untergeordnet werben, fonbern macht fcon ber Bilbung bes Beitworts nach einen anbern Stamm aus, und Des robote Behauptung, bag bie Phonicier, nach ihrer eignen Ausfage (Herod. I. 1; VII. 89), urfprünglich aus biefem Dften, vom erhthräifden Deere, b. i. von bem Ruftenlande Jemens, über Sprien in ihre fpatern Gige am Mittel - Meere eingewandert fein. erhalte burch eine gemiffe Uebereinstimmung ber Grammatit ihrer Sprache mit ber Chhfili, nach Freenel, eine mertwurdige Be flatigung. Rad immer fortgefestem Studium bemerft Freenel21), bag blejenige Sprache, welche mit ihr bie größte Analogie haben mag, ibm bas Aethiopifche zu fein fcheine; boch fei biefem eine welt größere Bortion bes Arabifden einverleibt als bem Chbfili. Doch finbe auch eine große Aehnlichfeit im grammatifchen Bau fatt. Die auf einen gemeinschaftlichen Ursprung gurudzuführen fcheine. Ein innerer Character jedoch, ber bem Chbfili eigen und fein bochftes Alter bezeichne, fei ber Dualis fur alle Berfonen ber Berben. felbft noch außer bem Dualis ber Nomina, und baburch übertreffe

<sup>\*\*)</sup> F. Fresnel, Lettre III. T. V. p. 534. \*\*) F. Fresnel, Lettre V. T. VI. p. 529, 563—65.

bas Ebhtili noch bas Methiopifche bei weitem, bas icon burch Die Uebereinanderschichtung fo vielerlei Ragen fehr corrumpirt fein mußte, als es erft burch fein Schreibipftem fixirt murbe. In noch weit alterer Beit, zweifelt Freenel nicht, bag fowol von ben Rufditen in Aethiopien wie von benen in Jemen biefelbe Sprache gesprochen und geschrieben fei. 3m Chhfili fprechen die Frauen jeboch zu Mannern in anbern grammatifchen Formen, ale bie Danner gu ben Frauen. Das Chhfili bat einen Reichthum von Ibnen 22), wie feine andere Sprache; es hat 36 Confonanten und über 12 Bocale; bas an 28 Confonanten reiche Alphabet bes Bebichas-Arabifchen, jur Beit bes Roran, von benen mehrere heutzutage ben agpptifchen Arabern gang überfluffig geworben, fei viel ju arm, an 8 Beichen, fur bie Sprache ber Mirbat und Bhafar. Geit memigftens 3000 Jahren gesprochen batte fich bie Bahl ihrer Articulationen, nach Analogie bes Arabifchen zu urtheilen, eber verminbern als vermehren follen, wie es dies gethan. Es ift nicht fo reich an Derivativen, wie bas Arabifche, es finden fich barin bebraifche und fprifche Borter und ber Artitel ift berfelbe wie ber phonicifche. Es bat febr vorherrichende Majaltone, wie bas Frangofifche und Bortugiefifche, aber auch Laute, bie nur burch Berbrehung bes Munbes nach einer Seite bin ausgesprochen werben fonnen, und alfo bas Beficht vergerren, woburch es eben fo borribel angufeben wie anguboren ift, wenn es gesprochen wirb. Dieje Sprache bat bas Gigne, bağ bei ber Bergerrung 23) ber Organe mabrend bem Sprechen, bie Bunge im Munbe auf die rechte Seite an ben Baumen gelegt wird. nie auf bie linte Seite, und bag fie gewiffe wie ausgespudte Laute mit ber Ambara - Sprache gemein bat. Bie fie heute noch in Dabrah gesprochen mirb, ift fie vom Arabifchen weit mehr verfcbieben 24), als bas Arabische vom Gebraifchen und hat mit letterem mehr Borter als mit erfterem gemeinfam. Gie mag feit Roabs Beiten, beffen Entel fich bier anfiebelten, noch ebe Abraham in Rangan einzog, bis beute wol manche Beranberungen erlitten baben, aber nach Freenels Forfchungen gebort fie ju benienigen Sprachen, welche bie wenigften Beranberungen 25) erlitten haben. Aus einer Anetoote bes Citates 1. p. 535 geht bervor, bag bie Ginmobner von Bhafar bas Arabifche gur Beit

25) Chenb. T. V. p. 535 n. f.; VI. p. 531.

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup>) F. Fresnel, Lettre V. in Journ. Asiat. T. VI. 1838. p. 581-554.
<sup>23</sup>) Chenb. T. VI. p. 539.
<sup>24</sup>) Chenb. T. V. p. 512-516, 534.

Amr Sohn Lobba's nicht verftanben, weil biefer Ronig bies felbit fagte, um ein Difverftandniß aufzuflaren, bas auch ichon Riebubr nach Bocode anführte. In jener Beit fant es ber urfprunglichen Sprache bes Stammvaters Chufch, Sobn Roabs, wol welt naber ale bentzutage, und Freenel, ber nur bas gegenwärtige Chbfili flubiren tonnte, hofft boch auch noch für bie Sprache jener primitiven Beit Daraus Frucht zu gieben. Die wenigen Beranberungen biefes feghaft gebliebenen Urvolts geben wol aus bem Abichen hervor, ben alle Ragen ber Bewohner Arabiens bor Disbeirathen mit fremben Stammesgefchlechtern hatten, fo bag aud beute 1. B. noch ein Bebuine nie feine Buftimmung gu einer Berbeirathung feiner Tochter felbft mit einem Bafca von Bebicag geben wurde, bann aber auch, bag bie furg bauernbe perfifche Invafion, bie nach ber athiopifchen erfolgte, gur Beit Dobamebs, feinen großen Ginfluß auf bie himparitenfprache auszuüben im Stanbe war, andere Ueberfalle ber Fremben aber fehlten. Rur ber 38lamismus mit feiner Allgewalt tonnte auch biefer Sprace burch bie neu aufgebrungene bes Roran Berberben bringen; boch ift es gewiß, bag bie innern independenten Stamme Arabiens biefer Refigion viel barinactigern Biberftand leifteten als bie meiften ber gro-Ben Rationen nach außen. Biele berfelben find auch beute noch feine Dufelmanner und verfteben auch bente noch nicht bas Arabifd bes Roran.

Doch machen die Araber im Süben ber Salbinfel selbst einen Unterschied zwischen bem Ckarawi und bem Mahri, dem reinern und den mehr arabischgemengten Abtheilungen des Ehhkili. Das Ckarawi (Ckrawi auch Grawi) ist die Sprache, die man in Mirbat und Ihafar spricht, in einem Abstande von 3 bis 4 Aagereisen höchstens (vom Meere); das Mahri dagegen, im ganzen übrigen Lande Mahrah gesprochen, enthält eine größere Proportion des Arabischen beigemengt. Ein Mann aus Mirbat, der arabisch weiß, versteht auch die Sprache von Ckischin der Capitale von Mahrah; dagegen ein Mann aus dieser Residenz des dowtigen Sultans, der nur das Arabische außer seinem eignen Dialecte weiß, darum doch noch keineswegs die Sprache von Mirbat versteht. Rur diese letzteren nennen sich selbst wie ihre Sprache, die sie sprechen, Chhkili, da sie die andern mit dem arabischen Beisnamen der Ckarawi belegen.

Run erft wird bas Sprichwort ber Araber begreiflich, bas im Sfahhlabh aus bem vierten Jahrhundert ber Gebira ange- Mitter Erbfunde XII.

führt wirb: "Derjenige ber in Bhafar eintritt, muß bimparifiren," bas beißt, er muß bie Laubesfprache fprechen, menn er perftanben fein will, ein Sprichwort 26), bas im Munde ber Araber noch beute gleichbebeutenb ift, wie unfer Deutsches etwa: "mit ben Bolfen muß man beulen." Alfo ift fie bie Sprache Der Simpariten, welche bie Ronige von Jemen, melde bie Ronigin von Saba fprachen, bie man fur ein antites Arabifch bielt, bas europäische Sprachgelehrte, wie Gefenius, für bas athiopische Arabifd ansprachen. Bare bies ber gall, fo mußten athiopifche Grammatit und Borterbuch, wie fie aus f. Lubolf's Berten befannt geworben, Die Schluffel gu biefer Ebhfili enthalten, mas nach Areenel nicht ber Fall ift. Bie es aber jugeben tonnte, bag bie moslemifchen Doctoren bes Roran eben eine folche bimparitifche Sprace eine arabifche nennen fonnten, worin auch alle europaifchen Orientaliften ihnen folgen mußten, ba biefes Chhfili boch weniger Bermanbischaft mit benfelben zeigt, als bas Bebraifche mit bem Arabischen bes Alforan, und baburch bie große Bolferverwirrung begunftigten, bas fucht fich Freenel baburch zu erflaren, bağ gang generell bei ibnen "Araber" nur gang einfach beißt: "Bewohner von Arabien," alfo Racen begreifen fann, bie in fic verschieben find und febr verfdiebene Sprachen baben. Mur im geographischen Ginne, nicht im hiftorischen, wie bei uns, ift bies Bort im Bebrauch: benn in ihren Giftorien generalifiren fie nicht nach europäischer Art, fonbern geben, mit Boeffe und Gloqueng verbunden, ftete genealogifch ju Berte. Das Arabifch bes Alforan, bie claffifch geworbene Sprache ber mobernen Argber, ift feineswegs bie urfprungliche ber Bewohner; fonbern erft nachbem fich fcon viele Ragen und Gefchlechter bes Landes gebrangt, und an verschiebenen Orten in verschiebenen Beiten übereinander gelagert batten, ift es nur eben bie leste oberfte Schichte, Die am wenigsten, nach eigner Aussage, rein arabifche, welche bas hebichas bewohnte und gur Sprache bes Roran bie Baffs gab. Das himpari und bas Gebraifche waren ihr langft voraugegangen. Bu biefem Sprachgebrauch fommt aber noch bingu, bas bie Doctoren bes Roran nur ju gern ihrem grabifd von Sebsjas bie Prioritat überhaupt ale einer Sprache ber Urabnen und ber primitiven bes gangen Gefchlechtes gu vindiciren fuchten, was im Angeficht ihrer fo naben Rachbarn ber Araber von

<sup>156)</sup> F. Fresnel l. c. T. VI. p. 63; T. V. p. 512.

Jemen boch febr fdwer war, und felbft gang unbereinbar mit fo vielen antifen Ueberlieferungen und Genealogien ber uralten Ge--folechter ber Abder im fablichen Arabien, von benen auch bie ibnen verhaften, fie thrannifirenben und auch wieber verjagten Diorhamiben (f. ob. C. 21) in birecter Linie abstammten. Gie fuchten fich, im Bewußtfein ihres nur jungern Supremates, bei einem Bblferftamme, bem fo vieles, ja alles am boben genealogifchen Alterthum gelegen war, einestheils offenbar mir burch ibre Abftenmung von bem bei Juden, Chriften und Ibmaeliern fo boch gefeierten Patriarchen Abraham zu bruften und zu entschädigen, andern Theiles aber auch burch ein Falfum ber Sprachverwechslung zu retten, indem fie zwei gang verschiebene Sprachen, ober wie Fresnel fagt, boch fo verschieben als es femitifche nur fein tonnen, mit einem und bemfelben Ramen, bem Arabifden, belegten, und nur ein erftes und zweites Arabifch unterfcheiben, bas erfte far "bas Arabifch von Jemen" ausgeben, bas zweite für "bas Arabifch von Debsjas. Go fagt Abbalmalit: "bie primitive Sprace war arabifd;" ju fagen: bie primitive Sprace war "bas Arabifche," mit bem Artifel, bas biege namlich bie Gpra. de bes Roran, bas magte er bod noch nicht, weil biefe Behauptung eine ju offenbare Luge gewesen ware. Wenn er bann weiter bin von einem altern Arabifch (al-arabiyyou lawwal, i. e. arabe prieur) fpricht: fo fest bies ein fpateres Arabifc (ein postorieur) vorans, gang fo wie bie Djorhamiben, bie prieurs, bie Djorhamides posterieurs vorausseten, bie auch bei ben Doctgren bes Roran vorfommen, als uraltefte und altefte ihrer Borfahren.

Daß biese von Simpariten gesprochene Sprache, zu beren wessentlichem Bestandtheile ober altester Form bas Chhfiligehört, in Iemen in ein ungemein hobes Alter, bis in die Zeiten ihres hochgeseierten Batriarchen ober Bropheten Huber) (soll Sohr ober Eber in 1. Mos. 10, 21—25 sein) hinaufreicht, also in die dlieste Zeit der Semiten, bestätigt Sojuti, wo er sagt: Einiga haben bemerkt, das Arabische begreise zwei Sprachen: die eine das Arabische der Himhar, das man zur Zeit des Propheten Südrebete und vor ihm, davon auch noch in unseen Tagen einige Neste übrig sind, und das zweite, nämlich das eigentliche Arabische, ober die Sprache in welcher der Koran offenbart ist. Diese ganz

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) F. Fresnel I. c. Lettre IV. T. V. p. 512 und p. 581; Ginther Bahl, bet Actan, S. 128; Sure IL S. 170 u. f. und 691, Rot. i.

offene Erflarung bes Gelehrteften feiner Beit, bemerft Fresnel, bestätigt es also auch, bag nicht bas Arabische Mohamebs bie Sprache Rabtans, b. i. Boctans, bes Stammbaters ber Araber war, aber wol bie Sprache bie man icon in alterer Beit in Bemen ober Subarabien fprach, als Jottan fich bafelbft nieberließ, und welche fein Sohn Darub aboptirte, gang fo wie bie Gobne und Reffen Mohamed Alis von Aegypten Die Sprache ber Araber angenommen haben, bie fie beberrichen. Es ift bie Sprache ber alwiten brei Ragen, welche Arabien bewohnen. Denn auch Rabtan (Joctan, einer ber Gobne Ebers nach 1. B. Dof. 10, 25) rebete ursprünglich eine britte andere Sprache, Die Sprifche, ober bas Guriany ber grabifden Autoren, b. i. Die Sprache von Suripab, b. i. Defopotamien (f. unten bei Rabataer). Er war wie bie Abrahamiben von bem Stamme Arphachfab (Cobn Cems, 1. Mof. 10, 22). Seine Sprache war alfo berjenigen, welche Abraham vor feiner Ansiedlung in Rangan fprach, ober berjenigen, welche noch Laban (1. B. Dof. 31, 47) mit Jatob bem fcon bebraifc Rebenben fprach, gleich. Es ift bie vom Lande mo fie gebrochen murbe fogenannte aramaifde Sprace, obne Rudficht auf die Genealogie. Diefelbe ift es nun, welche Joctan vermoge feiner Abstammung fprach, als fein Gefchlecht fich in Arabien nieberließ; benn von feinen vielen Sohnen, beißt es nach ben Genealogien Sojutis, war Darub, ber arabifch fprach und beshalb fo genannt marb, weil er ber erfte mar, beffen Sprade fic vom Guriany jum Arabifden wanbte. Beranberung ber Sprache burch Berichmagerung Ismaels mit ben fpatern Djorbamiben, wovon bie Annahme ber grabifden Sprache bei 36maeltern ober ben Bebuinen bes Bebichas abgeleitet marb (f. ob. 6. 20), wieberholt fich auch bier in Gubarabien ober Jemen. um bie Joctaniben als Araber zu vindiciren.

Solche Angabe von einem Wechfel ber Sprache wird von ben Doctoven bes Koran in ihren genealogischen Geschlechtsreihen in noch weit frühere, selbst in Sems Beiten zurückbatirt, ein Beweis, daß viele die zu mohamebanischen Zeiten Araber genannt wurden, boch aus sehr verschiedenen Elementen der Urperiode zusammengewachsen waren.

Abb=al=malit, um bie Sprache bes Roran, welche nun bie Sprache Gottes felbft und seiner Offenbarungen an feinen Propheten sein sollte, zu heben, mußte sie natürlich auch ihrer gegen anbere fehr mobernen Ausbilbung nach, ungeachtet boch zur primi-

tiven Sprache erheben, und fich wie alle Doctoren bes Roran, bie gugleich bie gelehrten Annaliften ber arabifden Genealogien und Gefdichtschreiber find, burch allerlei Benbungen und Runfte gu belfen fuchen, bie gang anbern genealogifchen Ueberlieferungen arabifder Gefchlechter mit folden aus religibfen Grunden gebotenen Annahmen bes Roran in Uebereinstimmung ju bringen. Go entftebt jene labyrinthifche Berwirrung, ber auch bie europaifchen Berichterffatter gefolgt find, und jenes Bellbuntel ber Borgeit, aus bem aber boch noch felbft in ben mufelmannischen Originalen fo manche lichte Buncte nicht gang verlofcht werben tonnten, bag fle mit Gulfe ber einfachen Gage ber biblifden Ueberlieferungen, mit Gulfe ber neuern Sprachforichung und ber einheimischen Dentmale einen bel-Iern Blid in ben mabren, innern Bufammenhang biefer alteften Bollerperiobe, wenn auch nur in gewiffen Beziehungen und nach gewiffen Sauptmomenten geftatten, als bas ber biftorifchen Babrbeit übergeworfene Res ber Rebeltappe ber Fabeleien bes Roran feinen wortlichen Unbangern gestattete. hierzu bienen auch noch einige folgenbe fragmentarifche bie primitiven Araber betreffenbe erlauternbe Daten, Die wir jur Bervollftanbigung bes Gefagten in jener bunteln Beriobe, nach ben Ausfagen ber Moslemen felbft, nur anführen, um auf bie weitere Ausführung berfelben in Freenel's gerftreuten Schriften binguweisen, ebe wir zu bem britten Abiconitt unferer Ueberficht, zu ber biftorifden Beriobe, übergeben tonnen.

Die primitive Sprache, welche Abam beim Austritt aus bem Barabiefe gefprochen, fagt jener Abb-almalit 28) gang tedt, fet arabifch gewesen, aber mit ber Beit verberbte fie fich in Guriany, von Suriyah, Defopotamien, genannt, barin Roah und fein Boll wohnte vor ber Gunbfluth. Diefes Gurinah glich bem foledigefprodenen Arabifd. Dies war aber bie Sprace Aller, Die in Die Arche Roah eingingen, außer einem Gingigen, ber ein Djorbum mar; benn biefer fprach noch bas primitive Arabifch (ber Djorhomidae priores). Rach ber Gunbfluth betrathete Bram, Sohn Sams (b. i. Aram, ber Sohn Sems in 1. B. Mof. 10, 22), eine ber Tochter Djorhums, welche bie Sprache ihres Baters fprach; baber tam es, bag bas Arabifche auf bie Gobne Brams, Mug (b. i. Ug) und Diathir (Gether, ber Bruber bes 112, 1. B. Mof. 10, 23) überging. Bon Ug aber fammen bie Sohne Ab und Abil, von benen bie Abaer (ober Abiten) genannt finb,

<sup>128)</sup> F. Fresnel, Lettre IV. Journ. Asiat. T. V. p. 525.

an bie fich alle uralteste Sage ber arabischen Erinnerung als an ihr höchftes Alterthum anschließt. Djathirs Sohne sind aber Thamub (Themub) und Djadis, und beren Rachtommen die Thamub (Themub) und Djadis, und beren Rachtommen die Thamubder, eben so wie jene Abder bas höchste Alterthum bezeichnend. Ihrer wird in den biblischen Geschichten nicht gedacht, sondern nur ihrer Wäter; aber der Koran 29) und die arabischen Autoren sprechen von ihnen, als den allbekannten, ältesten, eifrigsten Göhendienern Sud-Arabiens, deren Andenten auch noch bis in die Gegenwart sortlebt.

Eine Aribus Ab lebte im XIV. Jahrhundert noch in Arabien, die fich von ihrer mutterlichen Gerkunft Djorhum nannte. Die Suriany-Gprache erhielt fich in der Nachkommenschaft Arphach-fab's bes andern Sohnes von Sem, und pflanzte fich vom Bater auf ben Sohn fort bis Kahtan (Joctan), der Yaman (Jemen) bewohnte, deffen Kinder die arabische Sprache von den Sohnen Ismaels lernten, die nach Jemen kamen.

Rach dieser Tradition wurde das Primitiv-Arabische ein ganz anderes als das des Mohamed, nämlich eine aramäische Sprache sein, deren Ueberreste wol in Mesopotamien zu suchen sind. Eine aramäische, die Fresnel 30) jedoch auch nicht für das Sprische der sprischen Christen zu halten geneigt ist, sondern vielmehr eine intermediaire Sprache, zwischen der alten chaldischen und der Sprache von Kanaan, d. i. der phönicischen. Wenn die Sohne Kahtans oder die Joctaniden also diese aramäische Sprache damals ausgaben, und das Arabische der Ismaelier angenommen haben sollen, so ist die Frage 31): welches Arabisch war dieses? Rach der herkömmlichen Meinung lernte Ismael das Arabische von den Djorhamiben (s. ob. S. 19).

Aber es gab zweierlei Racen biefes Namens, und Abulfeba fagt, baß biefer Name Djorhum zwei fehr verschiedenen Boltern angehore. Das eine die Djorhum alvüla (b. i. Djorhumidae priores) gleichzeitig mit ben Abiten (Abder), einem Bolte, bas von der Erde verschwunden; beffen Geschichte eben so verloren sei wie seine Nachfolger. Das andere die Djorhum atthaninah (Dj. posteriores), die von Djorhum, einem Bruber bes Yarub, Sohn Kahtans, herstammen. Bon diesen beiben Brübern regierte ber eine, Yarub, über Yaman (Jemen), der

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>229</sup>) Gänther Bahl, ber Koran, S. 691 Rot. i. <sup>20</sup>) F. Freanel, L.c. p. 529. <sup>34</sup>) Chenb. p. 526.

anbere aber, Djorhum, in Bebichas (f. ob. G. 20). - Go welt Abulfeba. Bon biefem leptern wurde alfo 38mael bas Arabifd externt baben. Die Doctoren bes Roran nehmen nun an, bies fet bas Arabifde bes Roran gewefen, mas boch erft bie lette überaelagerte mobernfte Schicht bes Arabifchen, bie in und um Dobamebs Beit in allgemeinen Gebrauch tam, fein tonte. zeigt 32) aber, bag in jener Beriode, ba bas Suriand bes Rabtan aus ber Sprache ber Jocianiben, feiner Goone, aus Jemen verbrangt marb, bies nicht burch bas Arabifche bes Roran gefcheben Tonnte, fonbern burd bas Arabifde bes himpar gefcab, bas Die Doctoren ber Dufelmanner aber ibentificiren mit bem ber Ab, ber Thamub und ber Djorbumiben, jene Borgeit unter einanber mifchenb. Doch wird von ben Beitgenoffen Mobamebs 33) biefes Ibiom auch wirflich mit bem Ramen bimparitifc belegt, eine Benennung, beren mabre Bebeutung heutzutage gar nicht mehr von teinem ber arabifden Stamme verftanben wird. Diejenige Berisbe, in welcher aber nach obiger Angabe bie Joctaniben bas Arabifche bes Koran von ben Ismaeliern, b. i. ben Mittel-Arabern, annahmen, fonnte nach Freenel's Dafürhalten wol erft mit ber Invafion bes Islamismus fattfinden, mit welcher fpatern Beit, bes 7ten Jahrhunberte, benn auch bie Berbrangung ber Sprace ber Simpariten aus ben jum Mohamebanismus befehrten Theilen Bemens ober Gub-Arabiens jufammen zu fallen icheint. fügt Freenel an einer anbern Stelle bingu, bag alle Urfache, nach langerm grammatifchen Studium, vorhanden fei, angunehmen, baf auch icon langere Beit vor bem Jahrhundert Dobamebe ble Sprace bes Roran (bas eigentliche Arabifche) große Fortfdritte in Jemen (Daman) gemacht gehabt habe, und bag ber Tribus, welcher bie antite Sprache bes Landes befag, fcon bamals febr bebeutenb verminbert 34) gewefen.

Benn jene Sprache Abs und Thamubs von Fresnel 35) eine aramäische genannt wurde, so will er damit nur das Berbältniß ber Abstammung von Iram (bem Aram ber Genesis) nach bem arabischen Standpuncte bezeichnet wissen, nicht aber ben der Gertunft aus dem Lande dieser Tribus, nach dem Standpuncte der hebräischen Philologen, wozu noch solgende Beziehungen vesselben auf das Berhältniß zu den Auschien zu beachten find.

<sup>32)</sup> F. Fronnel I. c. p. 528. 33) Theab. p. 534. 34) Theab. T. VI. p. 560 - 570. 34) Theab. T. V. p. 588.

Die Sprache von Ranaan, ober ber Bhonicier, bie bem Gebraifchen fo nabe fteht, werbe wol, bemerkt Fresnel, mit Recht eine femitifche genannt, aber bemerten muffe man, bag bie Gebraer biefe Benennung nicht gebrauchten. Rach ihrer Anficht war Ranaan ein Sohn Cham und Bruber Chus (1. B. Dof. 10, 6). Aber Chus (Rhoufd) als Ration ober Region genommen, begriff nach Rofe bas Land von Saba in Sub-Arabien (1. B. Dof. 10, 7, wo bie Rinder und Entel Chus aufgeführt werben: Geba, Devila, Sabtha, Raema, Scheba, Deban und Rimrob): alfo bas Land, wohin Joctan fich nieberzulaffen ausging, wo aber bie Abaer icon vor ibm fagen. Dag Berobot, wie oben icon bemerkt warb, bie Phonicier von bem ernthräischen Deere ber einwanbern läßt, ift übereinftimmenb mit ber Genefis; benn gwei Bruber, bier Chus und Ranaan, geben boch gewöhnlich von berfelben Gegenb aus. Da fich nun in bem Ibiom von Dirbat und Bhafar nach obigem auch eine große Angahl bebraifcher Borter finbet, die bem Arabifchen fremb find, fo halt fich Fresnel für volltommen berechtigt, biefe genannte Sprace bes Chbfili für einen Reft ber Sprache von Chus (Rhoufd) ju halten.

Ueber bas Land Chus, zu bem Arabien bie Bermittlung an bie Band giebt, herrichten von jeber verschiebene Meinungen, weil ein Theil biefes Bebietes auf ber Grenze ber Schwarzen und Rothen, b. i. Chams und Sems, gelegen war, und weil bas Bolf Chus, in einer ber Gunbfluth naben Beit, fich von ben Ufern bes Euphrat bis nach Aethiopien ausbehnte. Go war Rimrob ein Sohn Chus, b. b. nicht bag Chus ein Aethiope, noch weniger ein Reger gewefen, fondern bag bie Nation, ber er angeborte, Aethiopien befett batte und fich bafelbft auch erhielt. 3m füblichen Arabien bagegen ward bas Bolf Chus von ben Joctaniben erfest, bie barum aber eben fo wenig in Methiopien ober Abpffinien ju fuchen finb, bas aus biefem Grunde ben Ramen Chus auch beibebielt. mit Ausschluß ber anbern Lanbichaften, ble primitiv von ben Chufiten befet waren. hier tam bagegen ber Rame Saba, Sabaa in Gebrauch, auf boppelte Beife, nach Genef. 10, 7, ale Saba (Seba) Sohn von Raema, Sohn von Chus; und, nach 10. 28, als Seba Sohn von Joctan, von benen ber erftere Saba weit alter ift als Joctan, ber bie reinen Arab (bie Arab aribab) reprafentirt, welche Methiopien befagen, mabrend ber lettere Saba Sohn bes Joctan ben nicht reinen von Beblut (ben Arab moutaarribab) in Jemen vorftanb.

Dag auch zu feiner Beit in Folge biefer verfchiebenartigen Ab-Rammungen und Sprachen ber Rame ber Araber wirflich fohr verschiebentlich gebraucht warb, fagt Sojuti; mit beffen Gintheilung ber verfdiebenen Rationen, bie man mit bem Ramen ber Araber, nach 36n Dibb bab, ben er als feinen Gewährsmann auführt, belegte, wir bier vorläufig biefe leberficht ber fub-arabifchen Borgeit foliegen fonnen. Giernach werben breierlei arabifde Bolferfcaften 36) unterfchieben.

Die Araber, genannt Aribab ober Arba (bie Arabes par excellence, nach Freenel), bas ift bie Reinen (Rhoullas). Diefe begreifen 9 Tribus, alle aus ber Rachtommenicaft Brams, Sohn Sems, Sohn Roubb's (Roabs). Deren Ramen find 1) Ab. 2) Thamub, 3) Umappim, 4) Abil, 5) Tasm, 6) Djabis, 7) Amlid, 8) Djorhum, 9) Babar.

II. Die Araber ber zweiten Ration, bie Mutaarribab, ein Wort bas von ben Doctoren bes Roran burch "bie nicht rein find" erflart wirb, 'wozu bie Rachtommen Rabtans, b. i. Boctans, bie Boctaniben geboren.

III. Die Araber ber britten Ration, die Ruftgarribab, ein Bort bas von benfelben Doctoren wie bas vorige befinirt wirb (f. ob. 6. 8 bie Arab Duftaraba, bie es burch Berfchmagerung geworben) und bas bie Rachkommenschaft 38 ma els begreift. find die Kinder von Maad, Sohn Abnan, Sohn Ubab (ober Deban bes 1. B. Dof. 10, 7 und 25, 3), bie nach ber Genefis von Abraham auszogen gegen ben Aufgang, bas ift bas Morgenlanb. Die Rinder Maad find aber bie hochgefeierten als bie Stammgenoffen ihres Bropheten.

Dit ber erften Rlaffe ftimmt auch Ibn Dourayb in feinem Borterbuche Djambarab, bas Freonel citirt, im wefentlichen überein, bemerkt jeboch babei: ber größere Theil biefer Tribus fei erlofcen, und taum feien unter ben neuern Bewohnern Arabiens noch einige Refte von biefen gerftreut. Dann aber fügt er bingu, mas oben fown angeführt war: ber Sohn Rabtan (Jocian) warb Darub (er fpricht arabifc) genannt, weil er ber erfte mar, beffen Sprace von bem Guriant fich jum Arabifden wandte. Allerbings, bemertt Freenel, mußten bie Ariba-Araber (von reinem Blute) biefe Sprache icon vor ibm gerebet baben; aber 3bn Dourand batte bingufegen fonnen, bag bier nicht vom arabi-

<sup>126)</sup> F. Fresnel, Lettre IV. T. V. p. 529 - 531.

schen bes Koran die Ache sei. Davon hielt ihn aber die Furcht ab, ben Irrihum zu beutlich aufzubeden, und Arabisch eine ans bere Sprache zu nennen, als die Sprache Allahs und seines vermeintlichen Propheten.

3. Juben- und Chriften-Gemeinschaften und ihre Berbreitung burch Arabien bis jum Jahrhundert Rohamebs. Die athiopische Chriften-Usurpation in Jemen (530 — 601 nach Chr. Geb.).

Erft mit bem Sabrbunbert Dobamebe treten aus bem bunteln Felbe ber Sagenzeit, auf bem nur gurudgebenbe Befolectereiben und Sprachforfdungen einige Drientirungen über Land und Leute geftatten, burch biforifc überlieferte Begebenheiten bie und ba auch gewiffe Theile ber arabifden Balbinfel in ein belleres Licht hervor, als bies früher ber gall fein tonnte. Doch geschieht auch bies nur in Folge ber Rriegfubrungen mit bem Muslande, ober im Berlauf ber gebben im Innern, welche burch bie Berbreitung bes 36lam erregt merben, ber bie moberne Umgestaltung ber arabifden Belt berbeiführt, bie burch bie bluttriefenbe Beffel ihres Religionscultus und feines ganatismus jene fruber gefonberten Bolfertheile wie Bluffe und Bache ju einer gemeinsamen, weiten, aber ftagnirenben Limne versammelt bat, bie ohne alle fortichreitenbe Bewegung boch burch innere Sturme ber Leibenschaften in fortwährenbem Aufrubr begriffen ift, und jebem Fremdling ben Butritt wehrte, mas, wie aus ben frühern Angaben fich ergab, in altefter vormobamebanifder Beit feineswege in gleichem Daage ber gall war.

Außer ben Ismaëliern und Keturäern ber älteften Einwanderung aus dem Lande ber Gebräer in das innere Arabien, von Denen im vorigen die Rede war, und welche sich ganz mit den Araberstämmen afsimilirt hatten, sinden wir, zu Mohamede Beit, noch eine dritte unstreitig jüngere Colonifation jener westlichen Nachbarn, nämlich der sehr zahlreichen Zuden im Gebich as gder Mittel-Arabien vor, die selbstständig in vielen Gemeinschaften, mitten unter Ismaöliern und Ioctaniden, sich erhalten hatten, und eben darum, weil sie sich nicht unter das Ioch
bes Koran beugen wollten, späterhin untergehen mußten. Ihr Ansehn in jener Zeit in Dathrib (Medina) geht daraus hervor,
baß ein König von Zemen, der auf einem Eroberungszuge auch vor

Rebina als Belagerer ericbien, burch ben Rath einiger bortigen Rabbiner gur Rudfehr nach Jemen bewogen, und gu gleicher Beit burd biefe gum Bubenthum betebrt marb (um bas Sabr 300 v. Chr. G.) 37). Derfelbe Ronig, Tobba ben Saffan, sber ber leste Tobba genannt, foutte feitbem nicht nur auf ben Rath feiner jubifchen Lehrer ben Tempel (Raaba) ju Metta, fonbern bekleibete ibn, ber vielleicht noch nicht fo viele Ibole wie fpater in fic aufgenommen baben, fonbern unter ber Obbut ber Ismaelier fteben mochte, mit einem foftlichen Teppich. Biele bes Bolfes von Bemen waren bamals unter ihren jubifchen Ronigen gum Jubenthum übergegangen, und wenn icon beren Berrichaft nicht von febr langer Daner blieb, fo mag bie jubifche Bevolferung in Arabien baburch boch febr begunftigt worben fein. Die Erzählung biefer Belagerung von Dathrib und Tobbas Jubenbefehrung ift, unter rabbinifchem Ginflug, umftanblich im Legenbenftpl in ber Gefdicte Dbbapbbabe 38) etwa 100 3abr vor Mobamebe Geburt mitgetheilt, auf bie wir bier verweifen. Spaterbin treten bie Inben zu gleicher Beit mit Mohameb, erft als feine Freunde, bann ale feine Biberfacher, ohne bag bie neuern Gefchichtschreiber wiffen, feit mann 39), boch wol ale Esbras- und Rabbiner-Berehrer (f. ob. S. 12), wenigstens feit ber Romer Berftorung Berufalems, in bebeutenber Bahl und Rraft, in einer gangen Angahl gerftreut liegender meift fleiner, aber febr friegerifcher Staaten hervor, wie: Rhaibar, Fabat, Raraibha, Babiltora, Rabbir und Danbo, benen wol noch manche andere, beren Bobnfine weniger genau als biefe befannt murben, hingugufügen maren. Bumal in und um Jathrib (Debina) fcheinen fie befonbers gabireich gewesen ju fein, wo ber Stamm ber Chagrabitten, fruber mit Juben verbundet, fpater beren Beberricher geworben mar, und burch die Erwartungen blefer Juben von einem Deffias aufgeregt 40), fich fo frubzeitig geneigt zeigte, ben Dobameb fur einen folden zu erkennen und ihm zu bulbigen, ehe noch bie von ihnen theilweis unterbrudten Juben, wie fie fürchteten, ihnen in biefer

Digitized by Google

<sup>127)</sup> Schloffer, Beltgefch. II. 1. S. 200. 38) Histoire d'Ohhayhhah fils d'al Djoulahh, in D. M. P. Perron, Prof. au Caire, Lettre sur Thistoire de l'Epoque du petit Tobba, du Siège de Medine et de l'introduction du Juduisme dans le Yaman, in Journ. Asiat. 3. Sér. T. VI. Paris, 1838. p. 434—464. 3. Sér. T. VI. Paris, 1838. p. 434—484. 35) Schloffer, Belts gefch. II. 1. G. 200. 49) G. Weil, Mohameb a. a. D. S. 71 unb Anhang S. 409-413.

Anertennung zuvortämen, woburch freilich wol politische Nachtheile für fie batten baraus bervorgeben muffen. Daber bie frubzeitige und breimal wieberholte Unterwerfung ber hagrabitifden Danner aus Mebina an Mohameb, ale biefer noch von Mettanern, mit benen bie Debinenfer immer rivaliffrten, verfolgt warb, und ihre bringenbe Ginlabung 41), bas ihm in Debina bereitete Afpl anzunehmen (im 3. 621 n. Chr. G.). Die bobere Ausbilbung jener Juben und ihre beiligen Schriften batten ben berauwachfenben Bropheten in vielfachen Bertehr mit ihnen gefest. Ein Better feiner erften Gattin Chabibja, mit Ramen Warata, ein getaufter Jube 42), ber bas alte und neue Teftament gelesen, und lenteres theilmeife ine Arabifche überfest batte, fucte ibn von feinem eignen eingebilbeten Brophetenthume abzubringen. meb felbft gab lange Beit bie Boffnung nicht auf, bag biefe Juben in Debicas ibn gunachft als ihren erwarteten Deffias anertennen wurben, und richtete auch feine Dogmen und feinen Cultus gana auf ber Grundlage bes Glaubens ihrer Erzvater ein. Seine Mucht ober Ueberfiebeinng nach Debina, wo auch mit ben Chagrabfiten, feinen Bermanbten 43) mutterlicher Geite, mancher Jube für ihn gewonnen fein mochte, war barauf mit berechnet. Biele feiner Gebote, fagt fein Biograph, laffen fich aus biefer Begiebung gu jenen Juben 44) auch ertlaren, benen bie Erscheinung eines Bropheten felbft vou Mofe verheißen mar. Daber folog Dobameb in Mebina, wie mit ben Stammen ber Chagrabi und Aus, fo auch mit ben bortigen Juben ein formliches Bunbnig, in benen er ihnen Conceffionen machte, bie er jeboch fpater wiberrief; g. B. Berufalem als Ribla zu betrachten, b. h. als biejenige Seite nach ber man fich im Bebete wenden follte; bie Beftattung ihrer Sabbathfeier fatt bes Freitags, und ihrer Faften im Monat Tifchri als ibres Jahresanfange u. g. m. Da aber fich ihm nur wenige anfoloffen, viele ihn verfpotteten, ba fie einen Propheten aus bem Befchlechte Davibs wollten, fo naberte er fich wieder bem alten arabifchen Glauben. Doch wurde er burch ben Uebertritt eines fdriftgelehrten Juben, bes Abb Allah ben Salam, mit ber gangen talmubifden Dialettif und Spigfindigfeit jener Beit vertraut.

Als nun alle Bemühungen vergeblich fchienen, die Juden für

<sup>241)</sup> G. Bell, Mohameb a. a. D. S. 73, 79. 42) Cbenb. S. 47. 43) Cbenb S. 79. 44) Cbenb. S. 90.

feine Parthei zu gewinnen, und icon in fünf46) Raubzügen und Ueberfallen mit biefer, bie aus ben verbunbeten Debinenfern bestand, zumal gegen Roreischiten und bie von ihnen escortirten Banbelstaramanen, bas erfte Araberblut gefioffen mar, Die gemachte Beute aber fur bie Seinigen fich nicht unerfreulich gezeigt batte: fo wurde nun, nachbem ber Rrieg gegen bie Beiben langft gebeten und als verdienfilich gepriefen war, auch ber Mord und bie Bernichtung ber Buben fanctionirt, und fie insgesammt, burch bie Rache Mohamebs an ihnen, fur vogelfrei ertlart. Ginen 120 iabrigen jubifchen Greis, ber über fein neues Prophetenthum gefpottet, ließ er felbft ermorben, und nun murbe (im 3. 628 n. Chr. 4.) von ihm und feinem Raubgefolge ber erfte friedliche, bei ben altern arabifchen Dichtern fogar wegen feiner Treue fo gebriefene 46) Bubenftamm ber Beni Rabbir, ber in ber Rabe bei Debina gu Bahra 47) feinen befestigten Bobufit hatte, überfallen und belagert. Da er fich nicht langer gu halten vermochte, erhielt er burch Capitulation freien Abzug; ein Theil emigrirte nach Sp. rien, ber anbere aber gog fich nur einige Tagereifen weiter norbmarts ju feinen Glaubensbrübern ben Cheibar (Rhaibar); ihr ganges Bermogen fiel Dobameb als Beute anbeim. Bald barauf fuchten fich die vertriebenen Beni Rabbir 48), in Berbinbung mit 4 Abtheilungen ber Roreischiten, und einigen andern Tribus aus bem Tehama und Rebib, benen fich auch noch ein nabe bei Debina wohnender Jubenftamm, die Beni Rureiga, anfolog, burch eine Belagerung von Medina ju rachen, wobei ihre 10,000 Mann bie Barthei Dobamebe und feine ibm treuen Chozaiten in große Roth brachten, woraus fie nur ber erfte Stabigraben, ben biefe bamals um einen Theil Debinas zogen, rettete, was jeboch als eine bis babin bei Arabern unerhörte Feigheit, fich binter einem Graben gu bergen, ju großem Spotte gereichte. 700 in Die Gefangenschaft gerathene Juden ließ Mohamed graufam binfolachten, und ihre Beiber und Rinber in Sclaverei abführen.

Im nachften Jahre (bem 7ten ber Bebjra, 628 n. Chr. Geb.) wurde nun, nach einem mißgludten Anfall gegen Melta, um fein raubflichtiges Gefolge zu beschwichtigen, ein Feldzug gegen bie Juben in Cheibar 40) beschloffen, ber im Fall bes Gelingens

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>) G. Beil, Mohameb S. 95 — 115. <sup>44</sup>) Edriai, Géogr. éd. Jaubert T. I. p. 334 u. Not. <sup>47</sup>) G. Beil, Mohamed S. 117, 136. <sup>49</sup>) Chenb. S. 184 — 189, 281.

reiche Beute verfprach. 3fr Gebiet, 4 bis 5 Tagereifen im Rordoft von Mebina gelegen (nach Burdharbt), wurde bamals über bie Rachtlager Uffr, Sabba, Rabii von bem 1400 Dann ftar-Ben Rriegsbeere am vierten Sagemariche erreicht. Cheibar fei nicht ber Rame eines einzelnen Ortes, meint Abulfeba, gewefen, fonbern eines gangen Begirtes, in bem fich bie Juben niebergelaffen batten, weil ber Rame fo viel ale Seftung, ober nach Beil vielmehr Confoberation bebeute; benn es maren viele Fürften ber Juben, bie unter fich im Bunbe ftanben, und beren Soloffer, in die fie fich mit ihrer Babe geflüchtet, eine nach bem andern erobert werben mußten. Diefe feften Schlöffer, bie febr bartnadig vertheibigt wurden, werben genannt: Daim, Ramus, Rulla, Bara, Ubejj, Sab; fie mußten alle erfturmt werben. Batib und Gulalim öffneten freiwillig ihre Thore, unter ber Bebingung, bag fie im Befit blieben, aber Tribut gablen wollten, und biefer fügten fich auch bie Juben von gabat, bas auch in berfelben Begend nur eine Tagereife weiter abwarts (feine Lage ift unbefannt) gelegen mar. Auf bem Rudwege von Cheibar, bas auch auf neuern Rarten noch fteht, wurden auch bie Juben in Babi-I-Rura, nur eine Station im Rord ber Stabt Mebina liegend, beffegt, worauf bie Juden von Teima, bas viel weiter im Rorben an ber fprifchen Grenze gegen Domast gelegen, fich freiwillig unterwarfen. Die Bahl ber burch gang Mittelarabien in vielen Confiberationen angefiebelten Buben mar fo groß, bag Dohamed es boch, nachbem er feine erfte Rache an ihnen gefühlt hatte, für vortheilhafter hielt, ihnen, wie ben Chriften in Arabien, weil er fie, wenn icon Politheiften, boch "Leute ber Schrift" nannte, bennoch balb wieberum Dulbung außerhalb Deffa ju geftatten. wenn fie fich nur bemuthigten und Tribut gablten 50). Wie verhaft biefe Juden von Cheibar feitbem ben Mohamebanern geblieben find, ergiebt fich aus bem arabischen. Sprichwort, bas Seeben 61) noch beute von ihnen als im Bebrauche anführt: "er gleicht einem Buben von Cheibar," b. h. er ift niebertrachtig. Es beftebt zwar noch beute in Deffa und Dichibba bie Reinung, als lebten in Cheibar noch fortmabrent bie Rachtommen ber früher bort angefiebelten Juden ftreng ihrem Religionecultus folgend; aber Burdbarbt 52) verfichert, bag feine genaue-

<sup>15°)</sup> G. Beil, Mohamet S. 280, 285.

respondent, Rov. 1808. S. 392.

in Arabia ed. W. Ouseley, Lond. 1829. 4. Append. VI. p. 464.

fen Rachforidungen barüber in Debina ibn vom Gegentheile aberzeugt baben, und bag bie fo verbreitete Deinung vollig ungegrunbet fei, als existirten in irgend einem Theile ber norbarabifchen Buftenlanbichaften noch Jubencolonien. Diefenigen Juben, welche porbem in Arabien angefiedelt maren, gehörten nach bem arabiiden Autor Sambouby, in feiner Gefchichte von Medina, indaefammt au bem Tribus ber Beni Rorebta (Rargiten). Gie tamen, ibm aufolge, icon febr frubzeitig nach Debing, nachbem Debucabe negar Jerufalem erobert batte (alfo etwa ein balbes Jahrtaufenb ver ber Berfibrung Jerufalems burch Titus). Diejenigen Juben, welche ber Tobba, ber himparite, bei bem Ueberfalle von Metta und Medina mit nach Jemen genommen, fagt berfelbe Camboudy, feien Beni Rorepta (Raraiten) gemefen; bies feien bie erften Buben gemefen, Die fich in Bemen anflebelten, und beren Rachfommen follen noch biejenigen fein bie in ber beutigen Refibeng bes 3mam ju Sanga leben, wo, wie wir nach Cruttenben's Angabe wiffen, ein ganges Stadtviertel bas Juben quartier 53), mit etwa 3000 jubifden Bewohnern, genannt mirb. Roch wichtiger als biefer raumliche Befit bes jubifden Gigenthums, beffen fich Debameb bemächtigte, mar bie eben fo ungerechte Blunberung bes geiftigen Gigenthums ber beiligen Schriften ber Bebraer unb ibre Berfalfdung, bie er fich in ber Beranderung ber Biftorien und ber Borte ibrer Gefengeber und Brobbeten an Schulden fommen ließ; ja, bag er bei ber Ginführung fo vieler wichtiger bebraifder Borte in Die Guren feines Roran, Diefen, mit welchen er als Beweifen aus Rofe und ben Brabbeten feine eigene Lebre ju ftusen und als gottlich zu weiben fuchte, gang falfche Bebeutungen unterlegte fur feine unwiffenben blinben Radbeter. Diese Borwurfe, Die ibm burch Die grundlichken Foricher 54) mit großer Gelehrsamfelt ber Sprachen ber Texte nachgewiesen finb. laffen fich feineswegs baburch entschuldigen, bag ibm biefe Daten nur munblich etwa und irrig mitgetheilt worben, ba er fich überall als auf feine Renntnig ber Texte, in ben Mugen feiner Glaubigen, beruft, die fle nicht fannten.

Much Chriften fehlten zu Mohamebs Beiten wol nicht gang

<sup>53)</sup> Ch. Cruttenden, Narrative im Journ. of the Roy. Geogr. Socilond. 1838. VIII. p. 285.

54) Abr. Geiger, Was hat Mohamet auf den genommen? eine gefrönte Preisschrift.
Bonn, 1883. 8. Bergl. Silv. de Sacy in Journ. des Savann 1885.
p.; 162—171; bessen Article Mahomet in der Biogr. Universelle.

in Mittel-Arabien, ba er fle so frühzeitig mit ben Suben in eine Klasse seiner Wibersacher sett; nur erhalten wir sehr wenig Rachricht von ihnen, die meisten kommen nur an den Grenzen der Saldinsel meist als Namenchristen und Renegaten vor, die keinen so hartnäckigen Widerstand wie die Juden leisten. Daß in Jemen schon 40 Jahre vor Mohamed christlich-abhstuische Könige dem grausam versolgten Christengemeinden in Nabieran zu Sulfe gekommen waren, ist oben schon angeführt (s. ob. S. 24); unten wird nachweislicher von ihnen die Rede sein.

Doch werben auch verschiebene anbere Begenben ber arabischen Salbinfel icon feit bem Anfange bes 4ten Jahrhunderts, feit Raifer Conftantius Beiten, burd driftliche Lehrer nambaft gemacht. Theophilus, ale Beifel am Bofe bes Raifers Conftantinus erzogen, und jum Diafonus geweiht, um feinen Landsleuten ben Argbern (er warb ein Inder aus Diu (Aifovs) genannt, mabrfceinlicher, ba er fdwerlich aus bem ju entfernten Diu ber Bortugiefen, wol aus ber arabifden und zugleich banianifden Banbelbinfel Dvipa Sufhatara, ber Gludlichen, bie beutige Sofotora (f. Erbf. Ab. V. S. 443, 603 - 604), bie auch fpater noch bem Raifer Julian ihre Embaffaben fandte, f. Ammian. Marcell. XXII. 7, 10) bas Evangelium zu verfünden. Auch fand er bagu bie gunftigfte Belegenbeit. Bielleicht, bag vor ihm icon ju noma-Michen Araberftammen gelegentliche Runbe von driftlichen Lebren gelangt maren, baften mochten fie nicht, wenigftens feblen bie Berichte barüber. Aber unter Conftantius (reg. 337 bis 361 n. Chr. 3.) veranlagte ber blubenbe Sanbelsverfehr Arabiens mit bem romifchen Reiche biefen Raifer, eine Gefanbtichaft an ben machtigen Ronig ber himbaren (Someriten, von ber Lesart Comair, ble De Sach verwirft) ober ber Sabaer in Jemen (Arabia felix) gu fenben, um bon ibm bie Erlaubnig eines Rirdenbaues in beffen Reiche und bes freien Rirchencultus für feine romifchen Unterthanen gu erbitten, die borthin fo baufig als Banbeleleute ihren Befchaften nachzugeben pflegten. Theophilus, ber biefe Miffion erhalten hatte, wirfte mit fo gludlichem Erfolge, bag er ben bamaligen Furften ber Simbaren felbft befehrte, und biefer nun auf eigene Roften brei Rirchen erbauen ließ; bie eine an bem Baubtplate feines Boltes, ju Saphar (Dhofar bei Gbriff 55), Ba-

<sup>166)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 148; vergl. Jomard, Etud. géogr. et histor. sur l'Arabie. Paris, 1639. 8. p. 126.

phar in Mahrah), die zweite im Safen und Sandelsplay Aben, ben die Romer zu befuchen pflegten (zum Sandel nach bem Indischen Meere), und die britte am perfischen Meerbusen zu Gormuz (Philostorgius II. §. 6; III. §. 4 bei Reander) 56).

Bir feben zugleich aus biefen wichtigen Daten, wie weit fic bamale bie Dacht bes himparitischen Reiches burch Gub-Arabien erftredte, und wie leicht es burch Cormug gegen Berfien (wie beute Oman) und burch Aben gegen Guben in bie politischen und Banbelbintereffen ber faffanibifden wie abpffinifden Berfder verwickeit werden tonnte, was benn auch balb gefchab. Theophilus foll mit ben Juben biefer Begend viel ju fampfen gehabt haben, bie auch fpaterbin bald bie Oberhand fo gang gewonnen, bag bie driftlichen Bewohner babutch fehr unterbrudt murben. Diefe Angabe driftlicher Geschichtschreiber wird burch obige Ausfage mobamebanifcher Autoren von ber Befehrung bes Tobba ben Saffan, nach ber Belagerung von Mebina, zum Jubenthum burch bie Rabbiner bestätigt, die fcon ein halbes Jahrhundert vor Theophilus ftattgefunden hatte (f. ob. S. 59). Bu gleicher Beit, nach driftlichen Beschichtschreibern 57), follen bie Lehren bes Evangeliums auch an ben Grengen ber arabifden Bufte mandem ber nomabifden Saracenenftamme, burd Donde und Eremiten, vertunbet worben fein, an beren einsamen Bellen fie auf ihren Bugen vorüberichwelften (g. B. wie bei Taiba ober Arfoffa Emir, f. Erbt. Ib. X. S. 1098, 1109). Go werben ein Dond Silarion genannt, ein Dofes, Episcopus in ber Bufte bei einer faracenifchen Abnigin Mavia ober Mauvia (im 3. 372 n. Chr. G.). Symeon Stylites, ber Saulenheilige, an ber fprifch-arabifden Grenge, ju bem bie Araberhorben als ju einem Balbgotte bingogen, ift icon befannter, fo wie an ber palaftinifch arabifchen Grenze Euthymins. ber erfte faracenifche Lagerbifchof (Enloxonog run παρεμβολών) genannt, babin gebort etwas fpater auch bas Rlofter bes Georgius in ber Rabe von Bogra, bas Dobameb als Rnabe befuchte (f. ob. 6. 26). Anfang bes VI. Jahrhunderis erfolgte (nach Theodoret lector. L. II. fol. 564 ed. Mogunt. 1679 bei Reanber) bie Befehrung eines faracenifden Stammfürften (φύλαρχος) Almundar (Nooman Ben el Mondar ju Bira, f. Erbf. Ab. X. S. 6Q), boch wol fcwerlich in Folge bes vorigen.

<sup>49)</sup> A. Reanber, Allgemeine Geschichte ber driftlichen Kirche B. II. 1. 1828. S. 248, 250. 67) Ebend. E. 251 — 254.

Mitter Erbfunde XIL

Mur in Jemen batte bie driftliche Lebre beim Bolte Burgel gefaßt, boch nicht bauernd bei ben himparitifchen Ronigen, bie, unter bem Titel ber Tobba, felt ber Mitte bes zweiten driftlichen Sabrbunberts in ihren Regententafeln aufgeführt, burch viele oft fabelbaft ausgeschmudte Groberungszuge und Bergmeigungen in nabe und ferne Wegenben, boch meift nur ben Ramen nach befannt werben, und noch feiner hiftorie, feiner bestimmten Chronologie angeborig betrachtet werben tonuen (8). In eine fruhefte Beriobe, namlich noch vor Abeophilus Belehrung bes himpariten-Ronigs in Bemen, ber nicht mit Ramen genannt wirb, fallt bie Beit (etwa von 150 bis 170 n. Chr. Geb. an, nach S. De Sacy's Bestimmung) ber wichtigften Begebenbeit in Jemen, Die zu einer wenn auch noch immer febr fcmantenben Beitbeftimmung jener erften arabifden Aera, Geil el Arim (Ruptura cataractae, bes Danimesburchbruchs), bei ben orientalifden Autoren geführt bat, weil burch fie Die Berftorung eines fruchtbarften Lanbestheiles von Jemen und viele Emigrationen veranlagt murben, Die Arabiene Bevolferung und Berrichaft eine veranberte Beftalt gaben.

Bon biefer Begebenheit, die offenbar nicht auf ein bestimmtes Jahr anzusehen ift, sondern einer Reihe von Jahren zu ihrer Entwicklung bedurfte, laffen fich erft einige, wie Johannsen's Critif der De Sachschen Angaben nachweiset, nur ungefähre Berrechnungen biefer Auswanderungen nachweisen 30), mit deren Anssedelungen in der Ferne neue arabische Landschaften geographisch hervortreten, weil in ihnen neue Herrschaften entstehen, deren Geschichten durch die Berührungen mit dem Auslande früher bekannter werden und gleichzeitige Bestätigungen erhalten, als die allerdings wol nunmehr geschwächten zurüchleiben den heimat-lichen Geschlechter und Reiche, deren Geschichten noch immer sehr fabelhaft bleiben.

Sei es nun, bag biefe Beranberungen auch noch bis jum Ende bes vierten Jahrhunderts einen verdunkelnden Einfluß auf die Berbindung mit den jum Chriftenthum bekehrten Simpariten ausgeubt, oder daß man von Seiten ber abendlandischen orthodoxen

<sup>1828.</sup> p. 67. \*\* Silv. de Sacy, Mémoire sur divers événemens de l'histoire des Arabes avant Mohamed, in Mémoires de l'Acad. d. Inscr. Tom. XLVIII. p. 488—564 etc.; Johannsen L. c. Hist. Jem. p. 62—67.

Rirde, weil Theophilus, ber fater nach Abpffinien ging, ein Arianer mar, jene arabifden Befehrungen nicht weiter beachtete, genug ibre Schicffale bleiben unbefannt. Aber es tritt ftatt bes driftlichen nach ber Ditte bes 5ten Jahrhunderts in Jemen ein letter Ronig bes himbaritenftamms, Dhu-Revasou) (Dunaan. Dfunovas auch Du'Inamas) auf, ber, nach Ueberein-Rimmung 61) ber verschiebenften orientalifden Annalen, ein fanatis fcher Anhanger bes Jubenthums mar, und unter bem Bormanbe, bie Berfolgungen feiner Glaubenegenoffen im romifden Reiche ju rachen, Die driftlichen Raufleute, Die von borther tamen und bes Sandels wegen Arabien befuchten, ober nach Abyffinien burdreifeten, ermorben ließ. Dies erbitterte ben benachbarten Griftlichen Ronig ber Abpffinier, ben Regus jenes machtigen, feit bem Jahre 333 unter Miganas (ber Griechen, Ba San ber abbffinifden Chronif) 62) jur driftlichen Rirche übergegangenen Ronigreiches, fo febr, bag er feinen Rachbar jenfelt ber Meerenge mit Rrieg übergog. Er wird Elesbaan (bei Procop. de Bell. Pers. I, 20 Hellesthaeus, ber nach Ruppel in ber abpffinifden Chronit ber Beitgenoffe bes Abreba III. ift) genannt. Diefer beffegte ben Dbu-Revas in einer Schlacht, Die nicht fern von Aben vorgefallen fein foll, feste einen Chriften Abrabam (Abras bab ber Mohamebaner) ein, ber aber balo ftarb. Sierauf foll Dhu-Revas (nach Andern tam er gleich nach ber erften Beflegung im Meere um), ber noch einmal die Berrichaft an fich rif, mit verboppelter Buth und Granfamteit gegen bie Chriften feines Lanbes gewuthet haben, fo bag bamgis viele Chriften, es werben 20,000 genannt, in Gubarabien ben Marthrtob erlitten. Die graufamen Beiniger biefes Thrannen, von ihm abgefandt, ben Mariprtob an ben Ungludlichen burch "Berbrennen in Gruben" ju vollftreden, werben im Roran 63) bie Agbhab el Dcbbub, b. i. "bie Theilhaber ber feurigen Gruben" genannt, um ble fie herum fagen, bie Qualen mit angufeben. Insbefondere wird bie Landfcaft Rebiran (fprich Rebichran) genannt, beren driffliche Bewohner bies Loos traf. Leiber ift feine nabere Nachricht über biefe Chriften von Rebiran, eine Lanbicaft bie gwifchen

<sup>\*\*)</sup> Ganther Bahl, ber Koran, S. 680, Rot. f.; Reander a. a. D. S. 257—258. \*\*) C. Th. Johannsen, Hist. Jem. p. 88—91. \*\*) E. Rappell, Reise in Abpffinien. Frantfurt a. M. 1688. Th. II. S. 342, 346. \*\*) Koran bei Ganther Bahl, Sure Sc. S. 680. Rot. f.

Sanaa und Meffa in ber Mitte, auf ber Grenge von Jemen und Bebichas im Berglanbe mehrere Tagereifen lanbeinwärts liegt, und bie fich burch ihre Stanbhaftigfeit in ihrem Chriftenthum gegen bie jubifchen Tyrannen auszeichneten, befannt. Rur eine fabelhafte Ergablung giebt Sabaris Chronif64), aus bem 9ten Sabrbundert, von ihrer miratulofen Betehrung, Die verfichert, Dies Bolt von Debiran fei gubor ein beitnifches gewefen, bas einen großen mächtigen Balmbaum, ber außerhalb ihrer Stadt geftanden, gottlich verehrt babe. An einem befondern Tage ward er burch Beftverfammlungen, Behangung von reichgeftidten Teppichen, burd Bebete, Proceffionen gefeiert, weil dann aus biefem Ibole ein Damon ju ihnen fprach, bem fie fo ihre Chrfurcht bezeugten. Diefe Unbetung borte aber auf, als ein Dann aus Spria, Raimun genannt, ein Junger bes Apoftel Befu, ber unter Rauber gefallen und als Sclave nach Rebiran verlauft mar, einft um Mitternacht unter bem Balmbaum von feinem herrn überrafcht marb, als er bei einem bellen Lichtstrahl, ber vom himmel tam, bafelbft bas Evangelium las. Dies Miratel betehrte bas Bolt von Rebjran, bas nun alle feine Ibole gerftorte und gu eifrigen Chriften warb (Dufelen halt diefe Ortschaft für Nayaga Mntgonolic, bei Ptolem. VI. 7. fol. 155, was freilich wol zu weit gegen Dft liegt). Aus ber Gefdichte Mohamebs ergiebt es fich, bag bamals wol in Rebiran nicht alle Chriften, Die wenigftens fo genannt werben, ausgerottet murben; benn gu jener Belt, als er gum erften male als Prophet-offentlich aufzutreten ben Duth faßte, und feine nachften in Detta gewaltig von ben Roreischiten verfolgten Anbanger in ben Schus bes driftlichen Regus ber Abpffinier befahl, und jur Blucht babinwarts bestimmte, fam, fagt fein Biograph 65), eine driftlide Banbelstaramane aus Mebiran (einer Stabt, 7 Tagereifen im Guben von Metta gelegen), bie Mohameb in ber Raaba predigen borte, und von feinen Reben fo ergriffen warb, daß fie trot des Bespottes ber Koreischiten fich zu seinem Glauben befannte. Mur wenig fpater, im Jahre 630, famen auch bie Bent Barith 36n Raab 66) bie Rebiran bewohnten, und ihr ganger Stamm bulbigte bem neuen Bropbeten in Metta, und ging au feiner Bartbei über.

Mscr. Tarikh i Tabri b. Will. Ouseley, Voy. Lond. 1819. 4.
 Vol. I. p. 369, Appendix on the Sacred Tree. Bergl. Pococke, Specim. Hist, Arab. 1660. p. 62.
 Specim. Hist, Arab. 1660. p. 62.
 St. 56, 61.
 Totab. E. 250.

Die Granfamteiten bes jubifchen Ronigs Dhu-Revas jogen ihm einen wieberholten Rrieg bis abuffinifchen Regus gu, ber bon Raifer Buftinian, um ben Berfertonig gu fchmachen, mit bem er felbft in Arieg fanb, ju einem folden auch angefeuert wurde. Rach febr harinadigem Biberftande (Brocop fabrt brei verfchie-bene Kriege an, Andere geben andere Details; fo neunt ibn g. B. Ludolph in Hist. Aethiop. Il. 4 Dunavas iste ultimus Sabacorum Rex, Secta Judaeus.), in bem ber fibifche Ronig feinen Tob gefunben, und ein anberer Dbu Dieben an beffen Stelle genannt ift, ber aber auch umfam, wirb endlich Jemen von bem athiobifden Deere im Jahre 530 erobert, und hiermit bat bie berubmte Donaftie ber himbariten ihr Enbe erreicht, nachbem fle ein halbes Jahrtaufend (nach Anbern 2020 ober 3082 3abr) 67) in ben Augen ihrer Berichterftatter febr rubmboll und glangvoll, aber nur unter 26 Ronigen, woraus fich bas Unbiftorifde von felbit ergiebt, geherricht haben foll. Die Aethiopier bleiben nun 72 Sabre bie Dberheren von Jemen 08) (von 530 bie 601 n. Chr. G.). Ein Biberfacher bes vorigen Roniges, Arnat ober Arnat auch Amath, aus einem andern Stamme ber himpariten entsproffen, aber ben Chriften gunftig gefinnt, warb von ben Methiepen als Untertonig eingefest. Diefem Arnat folgt Abraha als Ronig von Jemen, ber Chrift, ber in Mohamede Geburtsfahre mit einem Beere und Mephanten gegen Defta ju Felbe giebt (f. ob. 5. 24). Dabet Abraha Aschram, Aethiopum, bet fowarze Bring, und Dominus Blephanti bes Roran (nach Gure CV ber Clephant) 60), und nicht zu verwechfeln mit zwei anbern Abraha, bie auch Ronige von Jemen gewesen 70), wie Abulfeda Histor. anteislamitica p. 136 bies gethan, die beide weit alter find, und als weife Manner, Macene ber Boefie bei ben Bebuinen, und felbft als Dichter gepriefen werben, mafrend biefer als afritanifcher Ufurpator und wegen feines beabfichtigten Berftorungszugs gegen bie beilige Raaba bei allen Mohamebanern, wenn icon bie gange Ergablung wol nur eine Ausschmudung ju Chren bes Artumphes ber Roreischiten über bas Chriftenthum fein mag 71), perhaßt ift.

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> C. Th. Johannson, Hist. Jom. p. 90.

11: 1. S. 201 n. f. nach De Sacy n. A.

\*\*) Sänther Bahl, ber Roran, S. 716—718.

\*\*) Fulg. Freenel, Lettre II. Journ.

Asiat. 3. Sér. T. III. 1837. p. 370.

\*\*) C. Th. Johannson,

Hist. Jom. p. 95.

Der harte Drud, ben Jemen unter ber Reibe ber athiopifchen Unterfonige zu erleiben batte, fann nicht febr vortheilhaft weber für bas Land noch fur Die bortige driftliche Rirche gewesen fein, wenn fcon von Abraha ein Prachttempel ju Sanag erbant marb, ber Die Raaba weit überftrablen follte (f. ob. S. 24). Es ift nicht unmabricheinlich, bag burch fie jum Theil fcon vieles von ben Annalen ber alanareichen Gefchichte ibrer bimparitifden Borfabren in Bemen unterging, ba es faum ju benten ift, bag ein foldes Reich nicht auch feine eignen 72) bifterifchen Documente gehabt baben follte. von benen, bie Regentenreibe abgerechnet, faft nichts erhalten ift. als unbebentenbe Fragmente mit meift mahrchenhaften Buthaten. Gin foldes Fragment 73) & B. gibt einer ber alteften arabifden Sifteriter im Sabri über bie Groberungszüge eines bimparitifchen Ronigs Rapefb (al Bareth al Rapefb, ber 15te Ronig ber Tafel, ber erfte ber ben Titel Tobba erhielt, nach Pococke Spec. Hist. Arab. Oxon. 1650. p. 58), ber bis nach Debien und Inbien vorgebrungen fein foll, und mit Beute belaben als Gieger gurudjog. Bon ibm, fagt Sabri, fei auf einem großen, berühmten Wels in Aberbibian eine Inschrift feines Namens, Die er bort gurudgelaffen, mit ber Angabe feiner Antunft, Rudtebr, ber Babl feiner Truppen und feiner Siege, und bis ju feiner Beit ju lefen, und baraus bie Große bes Siegers fennen ju lernen. (Pocode, ber Diefe Befdichte nicht tennt, erflatt boch ihr gemag beffen Ramen Rapelb, ben biefer Eroberer als Titel erhielt: quod reportatis in Yamanum spoliis populum ditavit, cognomento nominatus est etc. -) Aebnliche Erzählungen folder ben Sefoftribifden abulider Eroberungezüge althim paritifder Ronige und ibrer Infcriptionen, bie bis Samarfand reichen, bas fie erbaut baben follen, mit bimparitifden Infcriptionen ju Ehren bes Connengottes auf ben Theren, ja fogar von Berbreitung bimparitifder, nomabifder Stamme bis an bie Grenzen von China, Die burch Reloguge ber Tobbas bis babin gelangt und bort gurudgeblieben fein follen, find von De Sacy, Frahn und Robiger 74) gefammelt. und meift babin gebeutet worben, bag es eine Beit lang bei arabifchen Autoren in Gebrauch fam, alle nicht gu lefenbe unverfanbliche Inscription in noch fo weiter Ferne furzweg bimparitisch

<sup>172)</sup> F. Fresnel, Lettre V. l. c. T. VI. p. 554. 13) W. Ouseley, Trav. Lond. 1823. Vol. III. p. 394. 14) Dr. E. Röbiger, Ercurs über himparlissische Inscriptionen in Wellste's Reisen, Uebers. Ih. II. S. 863 — 368; Johannsen p. 49.

gu nennen. Selbft von folden Feldzugen nach bem innern Afrifa 75) ift bei ihren Autoren bie Rebe, wie von bem bes Naichir on Miam. ber beshalb auch Afric, ber Afrifaner beißt, beffen Bug mit ber Berfcuttung feines Geeres im Sanbe ber Bufte enbete, weshalb er auf beffen Grabe bas Monument mit einer Jufcription "dterius progredi non licet" errichten ließ.

Dag bie Chriften felbft unter ben Arabern aber bei ihmin aum Chriftenthum übergetretenen Ronigen nichts gewaunen, zeigt ihr febr bereitwilliger Uebertritt zu bet gabne Mobamebs, als biefer bie Aufgebote an fie ergeben ließ; benn aus bem Giben Arobiens ftromten icon im Jahre 630 gang freiwillig ibm bie Gefanbtichaften 76) von vielen ber noch übriggebliebenen bim parttifchen garften gu, Die fich bort unter ber aufgegwungenen Frembherrichaft befto eifriger gum Glaubensbetenninig: bes Rocan brangten, von benen bie bes Barith Ibn Abb Rulal, bes Ru'man Die Anein, bos Maafir, bes Samban und bes Mueim 36m Abb Rulal namentlich aufgeführt werben. Bon ben Rorbafengen Arabiens foldte Johanna, b. i. Johann Gobn Rubabs, ber Rurft von Gila (Ailab am Rothen Meere, am Golf von Afaba Ailah, mahricheinlich boch wol nur ein drifflicher Statibalter 27) von Opjang), fein Glaubensbetenntnig und : febr Berfprechen ein. iabrlich Tribut von 300 Golbftuden ju gebien 78). Es gefchab bies in Rolge jenes Rriegsüberfalls gegen Sabut 79), nordwärts auf bem Bege nach Damast, burch welchen wie es icheint auch bie Rechbarn in gurcht gefest wurden. Ben ber fprifd arabifden Grenglandichaft besgleichen bet driftliche gurft Ufeibar. (Dfato bei Abulfeba) ju Daumat Albjandal im Lande Diof, bas an ber Rorbgrenge non Rebib auf bem Wege nach Damastus liegt. sin Furft ber aus bem driftlichen Furftenhaufe ber Rinba abe Auf eben fo fcwachem Grunde bes Glaubens fand . Farma, ein driftlicher Statthalter ber begantinischen Grongproving Raan 20), an ber bentigen Bilgerftrage von Damastus nach Medina im Dft von Wabi Dufa im Guboft von Reret gelegen, alfo jenem benachbart; benn auch er manbte fich gumi Ro-

À

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) C. Th. Johannsen, Hist. Jem. etc. p. 58. 26) Ø. Beil. Mos hamed a. a. D. S. 280. 17) Quatremère, Mém. aur les Naba-téens im Journ. Aaiat. 1835. T. XV. p. 47. 18) G. Beil a. ") Abulfedae Annales Moslemici ed. J. a. D. S. 268, 261. Reiskii Edit. J. G. Chr. Adler. Hafniae. 1789. T. I. p. 175.

ran, und sandte als Beiden ber Unterwürfigkeit bem neuen Propheten einen weißen Maulesel, wosür er aber bald, als dieses ruchbar ward, von seinen griechischen Christen erschlagen ward. Eben
so wurde ber ghaffanidische Kdnig Dschabalasi) von Aadmor (Balmpra), der lette dieses hauses, zu gleicher Beit ein treuer Moslem, so wie der Kdnig ober vielmehr nur der saffanidische ober
hirensische Gtatthalter von Bahrain, Mondar Ihn Sawa; auch
der Kürft der diesem Bahrein landeinwärts angrenzenden Landschaft Bamamah, ein christlich er Apostat, der jedoch auch wieder zum Christenthum gurücklehrte.

So treten auf allen Seiten, junachft mit biefen religibfen Be-Erbrungen auch die genannten lanbichaftlichen Gebiete meift nun gum erften male in ber Geographie ber arabifchen Landfcaften fichtbar hervor, nur Jemen bleibt noch langere Beit im Salbbunkel liegen. Obgleich bie verbrangten Gauptlinge ber Simpgriten aus biefem iconften Theile Arabiens noch gar manche einbeimifche Gulfe, ober ber Rachbarichaft, in Anfpruch nehmen mochten, fo tonnten boch auch unter Datfum und Desrut, ben Rachfolgern Abrahas, Die Methiopier noch nicht aus Jemen vertrieben werben. Erft fpater, als nach vielen innern Berwürfniffen Seifer) ein himparitenbauptling (Seiph ben Dfi Begen, im Jahre 601) ben Saffaniben Rbnig Rhosru Barbig (reg. 591 168 625) um Bulfe rief, ber überall bie Chriften auf feinen Rrieasgugen gegen bim Byzantiner verfolgte, und barum auch fcon, wie manche feiner Borganger, ber Allitete ber Araber gegen bie athiopifchen Chriften war, gelang bies. Damals eben, als Rhosen fich burd feine Creaturen bes arabifden Grengreiches Gira am Euphrat (im 3. 604 n. Chr. G.) bemächtigt hatte, wo er an bie Stelle ber von ihm gefturzten Roman - Dynaftie ben Abnag (einen arabifden Emir) zum Ronige eingefest, gelang es bem Saffaniben, eben burch biefen Abpag, ber jugleich arabifiche Stamme ber Bufte gegen bie Ufurpatoren aufzuwiegeln verftand, auch ben lete ten athiopifchen Bermefer bes Lanbes, Desrut mit Ramen, aus Jemen gang zu verjagen (im 3. 611), und fo bie athiopifche Berrichaft in Gubarabien ju fturgen. Rhouru Parvig, ber Sieger am Cuphrat und Spriene, ber Befturmer von Berufa-

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Santher Bahl, ber Koran, Einl. S. Li, Rot. i. <sup>2</sup>) Schloffer, Beltgeich. If. 1. S. 195, 199, 208; C. Th. Johannaen, Hist. Jem. p. 95 — 97.

lem und Alexandria (614 und 616), ber bamals bas griechifche Reich in Schreden feste, und in Arabien felbft Sympathien erwedte, gegen bie fich aber in Metta Mobamebs prophetifche Stimme (Sure XXX El Rum)83) erhob, weil biefer bamals noch auf ben Beiftand ber Chriften boffte, hatte bas größte Anfebn in Arabien gewonnen, bas er aber nicht zu benuten verftanb. Seif und feine Rachfolger, es werben ihrer 8 genannt 84), erhielten bas Land aber nur gum Lebn, worauf balb ber lettere, Babfan mit Ramen, ober fein Cobn, Dabujab, als verfifcher Statthalter, von feinem Gebieter burch Betebrung gum Islam abfiel und Mohamed als Dberberrn bulbigte. Ihm folgten nun auch noch bie letten ber übrig gebliebenen Beni Samban 86), benen Ali, Dobamebs Schwiegerfobn, ben neuen Glauben in Jemen felbft brebigte, mobin Dobamed ibn als feinen Statthalter gefdict batte. Go war gegen Dobamebe Lebensenbe (im 3. 632 n. Chr. G.) bas große Reich ber Simpariten fammt ben athiopifden und faffanibifden Ufurbatoren gefturzt, und zugleich ber von Saffaniben bominirte Bafallenftgat bes arabifden Ronigreids Sira erlofden. Alle irbifche wie geiftliche Bewalt vereinte fich in bem Rhalifate, und von Juben und Chriften als gefonderten Bollerichaften mar bei ber Alleinherrichaft bes Roran von nun an nicht mehr bie Rebe. In ber Rabe von Gira erhob fic aber nun bie neue mobamebanische Rufa (f. Erbt. Ab. X. **6**. 183 — 188).

4. Die Aera Seil al arim; die Verheerung des Dammdurchbruchs von Mareb (Seed Mareb). Die Auswanderungen der Stämme von Jemen und die Stiftung
ihrer Colonien und Reiche im mittlern und nördlichen
Arabien.

Die alteste arabische Aera (f. ob. S. 21, 66), die Seil al arim, ward durch die Localität, an die-sie geknüpft ift, zugleich ein ungemein wichtiges geographisches wie historisches Element der antiken Zustände Arabiens, auf welche die spätere Zeit fortwährend zurudweiset. Als parabiesisch behauter Mittel-

<sup>\*7)</sup> S. Bell, Rohameb S. 64; Gänther Bahl, Aoran, S. 374, Rot. \*4) Bei C. Th. Johannson, Hist. Jom. p. 98 thre Aufgählung.

<sup>\*\*)</sup> G. Beil, Dohameb G. 286, 320.

punct in ber bochen Bluthezeit bes bimparitifden Reiches, ift bas Local biefer Mera, ju Dareb in Jemen, jugleich ber Beit nach ber Ausgangspunct ber neuen Bevolferung und ethnographifden Umgeftaltung bes grabifden Galbinfellanbes und feiner einheimischen herrichaften. Bisber tonnte barüber nur bie Ueberlieferung mobamebanifcher Autoren Austunft gebon, bie burch bie ausgezeichneteften Orientaliften wie Bocode, Qubolph, Reiste, Gichhorn u. A., zumal aber burch Gilv. be Sach und Johannfen ihre critifchen Erlauterungen erhielten, aber immer viel buntles, mabrchenhaftes jurudliegen, weil tein europdifches Auge noch bie binterlaffenen Dentmate einer von Drientalen fo ungeheuer erhobenen Thatfache ju erbliden vermochte. 3m Allgemeinen fonnte wol die Thatfache einer einheimifden Fluth bei ben Arabern, wie fie auch ber Ausgangspunct ber mehr bifterifchen Beiten ber Roachtiden, Deucaleonischen, Dangifden und anberer Muthen bei andern Bolfern ber Erbe ift, nicht gang aus ber Grinnerung ber Bewohner Jemens geftrichen werben, boch mußten bie bamit in Berbindung gebrachten gabeln viele Zweifel bagegen erregen, und genauere Daten wurden bodift munichenswerth. Riebubr, Seeben, Cruttenben erreichten gwar Sanaa, bie meberne Refibeng bes 3mam von Jemen, von ber bie alte Mareb nur 2 ober 3 Tagereifen (nach Riebubr 16 beutsche Meilen in D.R.D.) Biegen follte; ja fie fammelten bort manches Beugniß über wirflich vorhandene große Ruinen ber gerftorten antifen Dareb, ber einft glangenben Reffpeng ber Ronigin Baltis bes Sabaerlandes ein; aber fie fonnten biefelbe nicht erreichen und immer ichien Bieles nur noch ber Dabrchenwelt ber Araber über biefen Glangpunct ihrer Urgeit angugeboren.

Endlich ift es ber Energie und bem Eifer F. Freenel's burch feinen von ihm ausgesandten Landsmann, Arnaud, im letten Jahre gelungen, von Sanaa aus Mareb, die antife Capitale Süd-Arabiens, zu erreichen, von beren Untergang die Aera Seil al arim und somit die Borhalle einer historischen Zeit der arabischen Seschichte beginnt. Arnaud hat, wie der berühmte Orientalift, unfer in Baris eingebürgerte Landsmann Jul. Mohl of oben berichtet, wirklich Mareb erreicht, und baseihft wirklich

<sup>1844.</sup> p. 14.

einen Ueberreft bes Dammes (Gebb, baber Gebb Darib genannt), und bie Ruinen einiger großen Monumente gefeben, welche von ben Eingebornen bas harem und bie Colonnen ber Balfis, Ronigin von Gaba, genonnt werben, baran eine große Bahl von Infcriptionen in alter himparitifcher Sorift befindlich, von benen er bie Copien, von 60 verfchiebenen, alfo 6mal fo viel ale bieber von biefen aus gerftreuten Localitaten Arabiens befannt geworben, bereits an bie Barifer aftatifche Societat überfandt bat. Boffentlich merben wir bald feine nabern Befdreibungen ber Dentmale erhalten; es tonnen nun bie Entzifferungen biefer Schrift, wie fie Gefenius, Robiger und Andere begonnen batten, einen rafdern Fortgang gewinnen, und Die antite Beschichte und Geographie Arabiens eben fo bereichern, wie bies burch bie verfepolitanifchen Reilfdriften mit gang Borber-Affen icon gescheben (f. Erbt. Th. VIII. 6 71-111; 858-952), benen biejenigen in Minive (f. Erbf. Ih. XI. G. 240-247) und Die neuefte Eroberung ber Inscriptionen über bem Felfen-Grabe bes Darius burch R. 2. Weftergaard und Chr. Laffen 66) als reiche Ernie für Die Renntniß ber antifen Buftanbe Borber-Affens bereits nachfolgen.

Bas wir bis jest über bie Localität bieses Basserbehälters von Mareb ersuhren, an welches bie Nationalwohlfahrt von Jemen in den Urzeiten eben so geknüpft gewesen war, wie an ähnliche Localitäten in Iran (Erd. Th. VIII. S. 29 u. a. D.), in Raschmir (ebend. III. 1091), in Ceplon (ebend. VI. 37 u. f.), in China (IV. 527) und andere die Schickfale ihrer respectiven Bewohner und Länder, diese Kenntnis hatte seit 1818 keinen Bottschritt gewonnen, der aber nun nicht ausbleiben wird. Wir wieberholen also vorläusig hier nur, was wir früher schon vorzüglich
nach De Sach's tresslicher Borarbeit 199, die aus breierlei Sauptquellen 190) abgeleitet ist, darüber hatten zusammenstellen können. Eine große Landschaft, so erzählten die arabischen Geschichtschreiber,

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Die altpersischen Keilinschriften nach R. L. Westergaard's Mittheis lungen von Chr. Lassen, in Zeitschr. zur Kunde des Margenlandes, B. VI. H. E. 1—168.

<sup>89</sup>) Silv. de Sacy, Mém. de l'Acad. d. Inser. et Bell. L. T. 48. p. 488—526; vergl. Erdande erste Aust. 1818, Th. II. S. 193—195.

<sup>80</sup>) Manuali in A. Schultone Histor. Imperii vetugtissimi Joctanidar. in Arabia Felice; Reiske de Arabum Esocha vetustissima Sail al Arem dicta, i. e. ruptura cataractae Marebensis. Lips. 1748. 4; und das Mscr. Sirat alresoul der Batis. Bibl. d. De Sacy I. 6. p. 489.

bas Land Saba ober Mareb, war lange Zeit wegen gewaltiger Bergströme unbewohnbar gewesen, bis Lolman, König von Jesmen, ein Sohn Abs und Rachtsmme him hars vom Geschlechte Sabas, Kahtans und Rouhs, ben Wassern neue Wege öffnete, daß sie zum Meere zogen. Den Ueberfluß aufzubewahren und nuthar für das Land zu machen, baute er einen hohen Damm (Gobd) zwischen 2 Bergen, mit Schleusen oder Dessungen, um nach Belieben Abzug zu geben und das Land zu berödstern. (Diese Methode entspricht ganz berselben Art ver Construction der Wassersbehälter, die wir bei Constantinopel gesehen, welche den Aquäbuct von Pera speisen, dieselbe Construction wie am Rehberger Graben auf dem deutschen Harz. Zene Analogie mit den großen Wasserbauten der Dämme bei Beligrad Köi war auch schon Riebuhr ausgesallen) 91).

Seitbem marb Mareb, bas Land ber Cabaer, jum fobnften Fruchtgarten, ben Dafubi, nach alten Ergablungen, als ein weites Barabies befchreibt, voll Berge, Strome, Canale, Luftund Dbftbaine, voll iconer Gebaube, bewohnt von gablreichen. gludlichen, gerechten, gaftfreien Bolfern, beren Gefet von allen anbern anerkannt warb, bie über alle ihre Racbarvelter herrichten, und, nach bes Orientalen Ausbrud, gleich bem Diabem auf ber Stirne bes Univerfums glangten. Die breifig Schleufen, welche bie Baffer aus bem Damme burch Die fruchtbarfte Lanbichaft leiteten, wurden aber alt und mantien: viele ber Einwohner faben ben Ginfturg bes Dammes voraus, und wanderten, eine Berheerung furchtenb, aus. Dies maren bie verfciebenen gamilien vom Gefchlechte ber Sabaer, Boctaniben, ober himbariten, welche fich aus Gub-Arabien über Rorb-Arabien verbreiteten, und wenigftens theilweis durch Staatenftiftung ein Uebergewicht über bie 36maeliten gewannen, bie eigentlich niemals zu einem bestimmten Staatenverbanbe gelangt find. Rach biefen Emigrationen (150 bis 170 Jahr n. Chr. G., nach De Sacy's Bestimmung) gefiel es, fagt ber Roran, Allah, nicht langer ben Damm befteben ju laffen, er ward unterwublt, brach ein und bie fluth verwandelte bas Land in eine Bufte. Der Roran fagt, als ein Strafgericht über bie Bewohner bes Lanbes wegen ihres gotivergeffenen Uebermuths und gehauften Frevels, fo bag fatt ber zwei parabiefifchen Garten, weil nach anbern Angaben

<sup>191)</sup> Niebuhr, Befchr. von Arabien G. 278.

Die Bewäfferung nach zweien entgegengefesten Seiten bes Bafferbedens ausging, nun zwei anbere Garten entftanben, mit bittern Bewächsen, in benen man nur Samaristen (Tamarix orientalis nach Forskal Flor. Aeg. Arab. p. 206) und menige Sibrbaume (eine Rhamnus-Art, Lotus bei De Sach) fortfommen fab (Sure Saba XXXIV)92). Die Dichter fagten, bag nun alles Baffer verrann, und nicht fo viel übrig blieb, ale bie Mutter aum Babe bes Sanglings gebrauchte. Rach anbern Ergablungen ber Araber, Die faft alle biefe ihre hauptbegebenheit mit mehr ober weniger bunten Farben und Sagen ausschmuden, wird bas Wert auch anbern Erbauern, wie bem bimpar, ober einem Abb-Schams, wie einem Lofman, jugefdrieben, bie es vielleicht auch nur erweitert, ober Die Bauten verschönert haben. 3brabim Salebi, ber Die gange Begebenheit in fehr nuchternem Style ergablt 93),, nennt ben Stamm Agd als Bewohner von Mareb, und Saba, einen ber bimparitifchen Ronige, ale Erbauer bes fteinernen Dammes, um bie ju grogen Baffer abzuleiten, und bie Baffer bei Mangel zum Tranten bes Lanbes ju fammeln. Amru Dugeifig mar, nach ihm, ber lente Ronig von Dareb, ein febr gelehrter in jebe Biffenicaft eingeweibter Mann (nach Andern nur ein Rebenzweig bes regierenben Baufes), ber auch die baldige Berfibrung bes Dammes vorausfab. und beshalb mit allen feinen Stammgenoffen, wie es fceint, querft quewanderte (nach ber andern Sage ale Ujurpator burch innere Febben vertrieben wurde). Ihm folgte fein Sohn Thalaba, auf Dem Throne, jau beffen Beit unter ben Arabern fo viele Ausmanberungen fattfanben, bag man feitbem im Spruchwort fagte: Sie gerftreuten fich wie bie Rachtommen Sabas. - Roch Andere fdreiben biefen Bau ber fabaifden Ronigin Baltis (in ber Regentenreibe, bei Bocode, die 22fte) gu, Die auch mit ber Rbnigin von Saba ju Galomos Beit identificirt wird (Roran, Sure XXVII bie Ameife)94); mas bie Anlage in eine weit altere Beit gurudführen murbe. Bieber Anbere, benn biefe gange Beriobe ber himparitifden Ronigereibe gebort noch ber unbiftorifchen gabelzeit an, bie, wie Johannfen 95) gezeigt hat, burchaus noch aller Eritif und Chronologie entbebrt, laffen ben Damm burch eine große

Digitized by Google

Panther Bahl, Koran, S. 413 Not. <sup>93</sup>) S. bei G. Beil, Mos hameb. Anhang, Ansing and Ibn Salebi S. 410. <sup>94</sup>) Gänther Bahl, Koran, S. 345, Not. 1; S. 413, Not. s. <sup>95</sup>) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e Cod. Macr. Arab. Bonnae, 1828. 8. p. 43—60.

Regenfluth, noch Andere durch eine Ungahl von Berg mäufen, die benfelben burchlöcherten, daher Michaelis den Damm für ein Werk der Natur nicht der Runft hält 96), zerftören, worauf jener Spott des Jsmaeliten mit der Ratte hindeutet (f. ob. S. 17), und andere abweichende Erzählungen mehr. Sheikh Rotbebbin 97) sagt, daß Mareb in dem Diftrict Djof liege, ein Rame der mehrere Landschaften Arabiens innerhalb und außerhalb Jemen eigen ift (f. ob. S. 71). Daffelbe sagte auch Riebuhr, der Mareb die vornehmste Stadt in Dschof nennt.

Das hohe Alter blefer Erzählung ift in ber Benennung Seil al arim, wie Silv. be Sach bemerkt, schon constatirt, ba Arim (torrent, nach seiner Uebersehung) ein fo altes Bort in ber Sprache von Jemen, d. i. der him paritensprache, ift, daß es in der jungern Sprache der Koreischiten, oder des Koran, nicht gebräuchlich war, und beshalb auch verschiedene Auslegungen 180 erhielt, und bald mit Gießbach, hestiger Regen, Steingerdlüberst, oder auch für den Eigennamen eines so genannten Thales, nach den neuesten aber für gleichbedeutend mit dem Worte Sedd, d. i. Damm, gehalten war.

Ueber die Lage von Mareb in Jemen, und besten Ibentickt mit dem Lande Saba, dem Lande der Sabaer, sind alle orientalischen Autoren einstimmig, die sich im Lobe diesek Landes überbeiten und es rühmen ?: "weil es die gesundesten Menschen herberge, niemals Kranke, keine giftigen Thiere, keine Marren, keine Blinde zu Bewohnern habe, aber Frauen die ohne Schmerzen gebären, und immer jung bleiben, in einem gemäßigten paradiesischen Clima, in dem man das Sommerkleid mit dem Winterkleide nicht zu wecheseln brauche." Uebereinstimmend mit einem solchen Clima ikt allerdings Cruttenden's (1836) Wessung der absoluten Sibe des benachbarten Sanaa, das nach ihm 4000 Fuß über dem Meere liegen soll 200).

Silv. De Sach hielt bafür, bağ biefes Mareb (bas aber Marib gesprochen werbe) und Saba, ursprünglich nur eine Ort-

<sup>196)</sup> Michaelis, Fragen a. a. D. Quaestio 94. p. 269 — 278.

Silv. de Sacy, Sheikh Kotbeddin in Notices et Extraits des Mscr. de la Biblioth. National. Paris, ane 7. T. IV. p. 526.
 Silv. de Sacy, Mém. T. 48. p. 498.
 Gbenb. p. 503, 504.

<sup>1836.</sup> Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. VIII. 1838. p. 284.

schaft ausmachten, baß aber Mareb ber Rame ber Citabelle ober bes Schloffes war 1), ber in ber himbaritensprache (die er aber noch für Arabisch und nur noch für einen vom Koran verschiebenen Dialekt hielt) ben erweiterten Begriff von Capitale hatte, woraus er sich das Borkommen ber brei verschiebenen Ortschaften dieses, ober boch verwandter Ramen bei den alten Autoren zu erklären suchte (s. darüber unten, nach Fresnel).

Riebubr's Erfundigung in Sanaa nach bem "großen Teiche ber Sabaer," 2) wie er ben Sitte Dareb nennt, ging nach ber Ausfage eines glaubwurdigen Mannes, eines Bemobners Diefer noch beute bestehenden Stadt Dareb, babin, bag jenes ebemalige Bafferbebaltnig ein Thal gwifden gwei Bergreiben, faft 5 bentiche Deilen lang, einnehme. In biefem Thale verfammelten fich noch beute 6 bis 7 fleine Fluffe, welche aus bem Beften und Suden und gum Theil aus bem Gebiete bes 3mams von Sana fommen, woven einige fijdreich find, bie alfo bas gange Jahr bindurch Baffer baben muffen. Die Berge bes einschließenben Thales ftogen bis auf 5 over 6 Minuten Weges gang nabe an einander, und biefe Deffnung, fagte man, fei mit einer ftarten Mauer verichloffen gewefen, jur Dammung bes Baffere mabrend ber Regenzeit, und mit brei Thuren (ober Schleusen) übereinanber, um es auf Die weiter im Dften und Dorben liegenden Relber und Garten zu vertheilen. Die Bobe biefer Mauer fchante jener Dann auf 40 bis 50 gug, von großen behauenen Quabern (wir magen bie bobe bes Quadervamme über Conftantinopel bei Beligrad Roi, 60 Fuß, Die Breite beffelben oben 10 Schritt mit einer Ausladung von 6 bis' 8 Schritt noch unten in ber Tiefe), und von Diefer mar, bis gu feiner Beit, an beiben Geiten noch febr vieles Aber Diefe Mauer halt ben Blug nicht mehr auf, fonbern bas Baffer fließt gegenwartig gleich in bie Gbene, und verliert fic, je nachbem viel ober wenig Regen gefallen ift, in einer turgen ober langen Entfernung im Sanbe und auf ben umliegenden Felbern. Bon Inschriften mußte ber Berichterftatter bafelbft nichts, mas Diebuhr ju bem irrigen Schluß verleitete, als verdienten biefe Muinen, - vielleicht - fest er jeboch bingu, nicht einmal gefeben gu mer-Den. Arnaub hat bas Gegentheil bewiesen.

Etwas munderbares, bemerft fcon Riebuhr gu biefem Be-

<sup>1)</sup> Silv. de Sacy, Mém. T. 48. p. 508. 
1) Riebuhr, Befchr. von Arabien G. 277.

Der barte Drud, ben Jemen unter ber Reibe ber athiopifchen Unterfonige zu erleiben batte, fann nicht febr vortheilhaft weber für bas Land noch fur die bortige Griftliche Rirche gewesen fein, wenn foon von Abraha ein Brachttempel ju Sanga erbant marb, ber Die Raaba weit überftrahlen follte (f. ob. S. 24). Es ift nicht unwahrscheinlich, daß burch fie jum Theil schon vieles von ben Annalen ber glangreichen Gefchichte ihren himperitifden Borfabren in Bemen unterging, ba es taum ju benten ift, bag ein folches Reich nicht auch feine eignen 72) bifterifden Documente gehabt baben follte, bon benen, die Regentenreibe abgerechnet, faft nichts erbalten ift. als unbebentenbe Fragmente mit meift mabrebenhaften Buthaten. Gin foldes Fragment 73) 2 B. gibt einer ber alteften arabifden Siftoriter im Sabri über Die Groberungszüge eines himparitifchen Rinigs Rapefb (al Bareth al Rapefb, ber 15te Ronig ber Tafel, ber erfte ber ben Titel Tobba erhielt, nach Pococke Spec. Hist. Arab. Oxon. 1650. p. 58), ber bie nach Debien und Inbien vorgebrungen fein foll, und mit Beute belaben als Gieger gurudgog. Bon ibm, fagt Sabri, fei auf einem großen, berühmten Wels in Aberbibian eine Inschrift feines Ramens, Die er bort gurudgelaffen, mit ber Angabe feiner Untunft, Rudtehr, ber Babl feiner Truppen und feiner Siege, und bis ju feiner Beit ju lefen, und baraus bie Große bes Siegers fennen gu lernen. (Pocode, ber Diefe Gefdichte nicht tennt, erflart boch ihr gemaß beffen Ramen Rapelb, ben biefer Eroberer als Titel erhielt: quod reportatis in Yamanum speliis populum ditavit, cognomento nominatus est ote. - ) Aebnliche Erzählungen folder ben Sefoftribifden abulider Eroberungezüge althim paritifder Ronige und ibrer Infcriptionen, die bis Samarfand reichen, bas fie erbaut baben follen. mit bimparitifden Infcriptionen ju Ehren bes Connengottes auf ben Thoren, ja fogar von Berbreitung bimparitifder, nomabifder Stamme bis an bie Grengen von China, Die burch Relbguge ber Tobbas bis babin gelangt und bort gurudgeblieben fein follen, find von De Sacy, Frahn und Robiger 74) gefammelt. und meift babin gebeutet worben, bag es eine Beit lang bei arabifchen Autoren in Gebrauch fam, alle nicht gu lefenbe unverfanbliche Inseription in noch fo weiter Ferne furzweg bimparitifc

<sup>112)</sup> F. Fresnel, Lettre V. l. c. T. VI. p. 554.

13) W. Ouseley, Tray. Lond. 1823. Vol. III. p. 394.

14) Dr. E. Rödiger, Ercurs über himparitische Inscriptionen in Wellsteb's Reisen, Uebers. Th. II. E. 363—368; Johannsen p. 49.

ju nennen. Selbft bon folden Felbzugen nach bem innern Afrifa 75) ift bei ihren Autoren bie Rebe, wie von bem bes Mafdir on Riam. ber beshalb auch Afric, ber Afritaner beißt, beffen Bug mit ber Bericouttung feines Geeres im Sanbe ber Bufte enbete, weshalb er auf beffen Grabe bas Monument mit einer Infcription "dterius progredi non licet" errichten ließ.

Dag bie Chriften felbft unter ben Arabern aber bei ihmen jum Chriftenthum übergetretenen Ronigen nichts gewannen, zeigt thr febr bereitwilliger Uebertritt zu bet Kabne Mobameds, als biefer bie Aufgebote an fie ergeben ließ; benn aus bem Giben Arabiens ftromten icon im Jahre 630 gang freiwillig ibm bie Befandtichaften 76) von vielen ber noch übriggebliebenen bim paritifchen Fürften gu, Die fich bort unter ber aufgegmungenen Frembherrichaft befto eifriger zum Glaubensbetenntnig: bes Rocan brangten, von benen bie bes Barith Ibn Abb Rulal, bes Ru'man Die Auein, bes Maafir, bes Samban und bes Mueim 36n Abb Rulal namentlich aufgeführt werben. Bon ben Rorbgiengen Arabiens ichidie Johanna, D. i. Johann Cobn Rubabs, ber Fürft von Gila (Milab am Rothen Deere, am Golf von Afaba Ailab, mahricheinlich boch mol nur ein drifflicher Statibalter 27) von Bpzang), fein Glaubensbetenntnig und fein Berfprechen ein. iabrlich Tribut von 300 Golbftuden ju gehien 78). Es gefchab, bies in Folge jenes Kriegsüberfalls gegen Anbut 79), norbwarts auf bem Bege nach Damast, burch welchen wie es icheint auch bie Rechbarn in Surcht gefest wurden. Bon ber fprifd arabifden Grenzlandichaft besaleichen bet driftliche gurft Ufeibar (Ofgib bei Abulfeba) ju Daumat Albjanbal im Lande Diof, bas an ber Rorbgrenze von Rebib auf bem Wege nach Domastus liegt. sin Furft ber aus bem driftlichen Furftenhaufe ber Rinba abe Auf eben fo fcwachen Grunde bes Glaubens fant . Karma, ein driftlicher Statthalter bet begantinifchen Grenzberoving Raan au), an ber beutigen Dilgerftrage von Damastus nach Mebina im Oft von Wabi Musa im Guboft von Keret gelegen, alfo jenem benachbart; benn auch er wandte fich gum Ro-

<sup>75)</sup> C. Th. Johannsen, Hist. Jem. etc. p. 58. 76) Ø. Weil, Mos hamed a. a. D. S. 280. '7) Quatromère, Mém. sur les Naba-téens im Journ. Asiat. 1835. T. XV. p. 47. '8) G. Beil a. a. D. S. 268, 264. 19) Abulfedas Annales Mostemici ed. J. Reiskii Balt. J. G. Chr. Adler. Hafniae. 1789. T. I. p. 175. 5°) G. Beil a. a. D. S. 285.

ran, und sandte als Beichen ber Unterwürfigkeit dem neuen Propheten einen weißen Maulesel, wosür er aber bald, als dieses ruchbar ward, von seinen griechischen Christen erschlagen ward. Eben so wurde der ghassanidische König Dschabalast) von Ladmor (Balmyra), der lette dieses Hauses, zu gleicher Beit ein trener Moslom, so wie der König oder vielmehr nur der saffanidische oder hironsische Statthalter von Bahrain, Mondar Ibn Sawa; auch der Kürk der diesem Bahrein landeinwärts angrenzenden Landschaft Bamamah, ein driftlicher Apostat, der jedoch auch wieder zum Christenthum zurücklehrte.

So treten auf allen Seiten, junachft mit biefen religibfen Be-Februngen auch bie genannten lanbichaftlichen Gebiete meift nun gum erften male in ber Geographie ber arabifchen ganb-Schaften fichtbar bervor, nur Jemen bleibt noch langere Beit im Salbbunkel liegen. Obgleich bie verbrangten Sauptlinge ber Simpariten aus biefem iconften Theile Arabiens noch gar manche einheimifche Bulfe, ober ber Rachbarichaft, in Anspruch nehmen mochten, fo tonnten boch auch unter Daffum und Desrut, ben Rachfolgern Abrahas, bie Methiopier noch nicht aus Jemen vertrieben werben. Erft fpater, als nach vielen innern Bermurfniffen Beife2) ein himparttengauptling (Geiph ben Dfi Jegen, im Jahre 601) ben Saffaniben Ronig Rhosru Barbig (reg. 591 bis 625) um Gulfe rief, ber überall bie Chriften auf feinen Rriegsgugen gegen bim Bygantiner verfolgte, und barum auch icon, wie manche feiner Borganger, ber Allitrte ber Araber gegen bie atbiovichen Chriften war, gelang bies. Damals eben, als Rhosen fich burd feine Creaturen bes arabifden Grengreiches Gira am Enphrat (im 3. 604 n. Chr. G.) bemächtigt hatte, wo er an bie Stelle ber bon ibm gefturgten Roman-Dynaftie ben Abnag (einen arabifden Emir) jum Ronige eingefest, gelang es bem Saffaniben, eben burch viefen Annag, ber jugleich arabifche Stamme ber Bufte gegen bie Ulurpatoren aufzuwiegeln verftand, auch ben lete ten athiopifchen Bermefer bes Lanbes, Desrut mit Ramen, aus Jemen gang zu verjagen (im 3. 611), und fo bie athiopifche Berrichaft in Gubarabien ju fturgen. Rhoaru Parvig. ber Sieger am Cubbrat und Spriens, ber Befturmer von Jerufa-

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Santher Bahl, ber Roran, Einl. S. Li, Rot. i. <sup>82</sup>) Schloffer, Beltgeich. If. 1. S. 195, 199, 208; C. Th. Johannason, Hist. Jem. p. 95 — 97.

lem und Mexanbria (614 und 616), ber bamals bas griechifche Reich in Schreden feste, und in Arabien felbft Sympathien erwedte, gegen die fich aber in Detta Dobamebs prophetifche Stimme (Sure XXX El Rum)83) erhob, weil biefer bamals noch auf ben Beiftand ber Chriften hoffte, batte bas größte Anfebn in Arabien gewonnen, bas er aber nicht zu benugen verftanb. Seif und feine Rachfolger, es werben ihrer 8 genannt 84), erhielten bas Land aber nut gum Lehn, worauf balb ber lettere, Babfan mit Ramen, ober fein Sobn, Dabnjab, als perfifcher Statthalter, von feinem Gebieter burch Befehrung gum Jelam abfiel und Dobamed als Oberherrn bulbigte. Ihm folgten nun auch noch bie letten ber übrig gebliebenen Beni Bamban 86), benen Ali, Dohamebs Schwiegerfohn, ben neuen Glauben in Jemen felbft prebigte, mobin Dobameb ibn als feinen Statthalter gefchidt batte. So war gegen Dobamebs Lebensenbe (im 3. 632 n. Chr. G.) bas große Reich ber himpariten fammt ben athiopifden und faffanibifden Ufurpatoren gefturgt, und zugleich ber von Saffaniben bominirte Bafallenftaat bes arabifden Ronigreids bira erlofchen. Alle irbifche wie geiftliche Gewalt vereinte fich in bem Rhalifate, und von Juben und Chriften als gefonberten Bollerichaften mar bei ber Alleinherrichaft bes Roran von nun an nicht mehr bie Rebe. In ber Rabe von hira erhob fic aber nun die neue mobamebanische Rufa (f. Erbt. Ab. X. **6.** 183 -- 188).

4. Die Aera Seil al arim; die Berheerung des Dammdurchbruchs von Mareb (Seed Mareb). Die Auswanberungen der Stämme von Jemen und die Stiftung
ihrer Colonien und Reiche im mittlern und nördlichen
Arabien.

Die alteste arabische Aera (f. ob. S. 21, 66), die Seil al arim, ward durch die Localität, an die-sie geknüpft ift, zugleich ein ungemein wichtiges geographisches wie historisches Element der antiken Zustände Arabiens, auf welche die spätere Zeit fortwährend zurudweiset. Als paradiesisch bebauter Mittel-

<sup>\*3) &</sup>amp; Bell, Mohamed S. 64; Ganther Mahl, Roran, S. 374, Not. \*4) Bei C. Th. Johannson, Hist. Jom. p. 98 thre Aufgahlung.

<sup>\*\*) .</sup> Beil, Dohamet G. 286, 320.

punct in ber bochten'Bluthezeit bes himbaritifden Reiches, ift bas Local biefer Mera, ju Mareb in Jemen, jugleich ber Beit nach ber Musgangspunct ber neuen Bevolferung und ethnographifden Umgeftaltung bes grabifden Galbinfellanbes und feiner einheimischen Berrichaften. Bisber tonnte barüber nur die Ueberlieferung mobamebanifcher Autoren Austunft geben, bie burd bie ausgezeichneteften Orientaliften wie Bocode, Qubolph, Reiste, Eichhorn u. A., zumal aber burch Gilv. be Sach und Johannsen ibre critifden Erlauterungen erhielten. aber immer viel bunfles, mabrdenhaftes jurudliegen, weil tein europalices Auge noch bie binterlaffenen Dentmale einer von Ortentalen fo ungeheuer erhobenen Thatfache ju erblicen vermochte. 3m Allgemeinen fonnte wol bie Thatface' einer einbeimifden Fluth bei ben Arabern, wie fie auch ber Ausgangspunct ber mehr hiftorifchen Beiten ber Roachifden, Deucaleonischen, Dangifden und anberer Fluthen bei andern Bolfern ber Erbe ift, nicht gang aus ber Erinnerung ber Bewohner Jemens geftrichen werben, boch mußten Die bamit in Berbindung gebrachten gabein viele Zweifel bagegen erregen, und genauere Daten wurden bochft munichenswerth. Riebuhr, Seeben, Cruttenben erreichten gwar Sanaa, bie meberne Resibeng bes Imam von Jemen, von ber bie alte Mareb nur 2 ober 3 Tagereifen (nach Riebuhr 16 beutsche Meilen in D.R.D.) 86) liegen follte; ja fie fammelten bort manches Beugniß über wirflich vorhandene große Ruinen ber gerftorten autiten Dareb, ber einft glangenben Refibeng ber Ronigin Baltis bes Sabaerlandes ein; aber fie konnten biefelbe nicht erreichen und immer ichien Bieles nur noch ber Dabrebenwelt ber Araber über biefen Blangpunct ihrer Urzeit anzugeboren.

Endlich ift es ber Energie und bem Eifer F. Freenel's burch feinen von ihm ausgefandten Landsmann, Arnaud, im letten Jahre gelungen, von Sanaa aus Mareb, die antife Capitale Süd-Arabiens, zu erreichen, von beren Untergang die Aera Seil al arim und fomit die Borhalle einer historischen Zeit der arabischen Geschichte beginnt. Arnaub hat, wie der berühmte Orientalift, unfer in Paris eingebürgerte Landsmann Jul. Mohlan so eben berichtet, wirklich Mareb erreicht, und baseihft wiestich

<sup>186)</sup> Riebnhr, Beschr. von Arabien S. 277.

10. Juillet 1844, in Journal Asiatique Tom. IV. Nr. 16. Juill. 1844. p. 14.

einen Ueberreft bes Dammes (Sebb, baber Gebb Marib genannt), und bie Ruinen einiger großen Monumente gefeben, welche von ben Eingebornen bas harem und bie Colonnen ber Baltis, Ronigin von Gaba, genannt werben, baran eine große Bahl von Infcriptionen in alter himparitifcher Schrift befindlich, von benen er bie Covien, von 60 verfchiebemen, alfo smal fo viel ale bieber von biefen aus gerftreuten Localitaten Arabiens befannt geworben, bereits an bie Barifer afiatifde Societat überfandt bat. Soffentlich merben wir bald feine nabern Befdreibungen ber Dentmale erhalten; es tonnen nun bie Entzifferungen Diefer Schrift, wie fie Gefenius, Robiger und Andere begonnen batten, einen rafdern Fortgang gewinnen, und Die antite Gefchichte und Geographie Arabiens eben fo bereichern, wie bies burch bie perfepolitanifden Reilfdriften mit gang Borber-Affen foon gefcheben (f. Erbf. Ib. VIII. 6 71-111; 858-952), benen biejenigen in Minive (f. Erbf. Ih. XI. G. 240-247) und Die neuefte Eroberung ber Inscriptionen über bem Felfen-Grabe bes Darius burch R. L. Weftergaard und Chr. Laffen 88) als reiche Ernie fur bie Renntnig ber antifen Buftanbe Borber-Affens bereits nachfolgen.

Bas wir bis jest über bie Localität bieses Basserbehälters von Mareb ersuhren, an welches bie Nationalwohlfahrt von Jemen in den Urzeiten eben so geknüpft gewesen war,
wie an ähnliche Localitäten in Iran (Erdf. Ih. VIII. S. 29 m. a. D.),
in Kaschmir (ebend. III. 1091), in Ceplon (ebend. VI. 37 u. f.),
in China (IV. 527) und andere die Schickfale ihrer respectiven
Bewohner und Länder, diese Kenntniß hatte seit 1818 keinen Fortsschitt gewonnen, der aber nun nicht ausbleiben wird. Wir wies
berholen also vorläusig hier nur, was wir früher schon vorzüglich
nach De Sach's trofflicher Vorarbeit.), die aus breierlei Sauptquellen W abgeleitet ist, harüber hatten zusammenstellen können.
Eine große Landschaft, so erzählten die arabischen Geschichtschreiber,

Digitized by Googlé

<sup>\*\*)</sup> Die altperfischen Reilinschriften nach R. L. Westergaard's Mittheis lungen von Chr. Lassen, in Zeitschr. zur Kunde des Morgenlandes, B. VI. H. E. 1—168.

\*\*) Silv. de Sacy, Mém. de l'Acad. d. Inser. et Bell. L. T. 48. p. 488—526; vergl. Erbinde erste Aust. 1818. Th. II. E. 193—195.

\*\*) Maaudi in A. Schultons Histor. Imperii votustissimi Joctanidar. in Arabia Felice; Reiske de Arabum Esocha vetustissima Sail al Arem dicta, i. e. ruptura cataractae Marebensis. Lips. 1748. 4; und das Mist. Sirat alrésoul der Patis. Bibl. d. De Sacy I. e. p. 489.

bas Land Saba oder Mareb, war lange Zeit wegen gewaltiger Bergströme unbewohnbar gewesen, bis Lokman, König von Jemen, ein Sohn Abs und Nachkomme Simpars vom Geschlechte Sabas, Kahtans und Nouhs, den Wassern neue Wege öffnete, daß sie zum Meere zogen. Den Ueberfluß aufzubewahren und nutbar für das Land zu machen, baute er einen hohen Damm (Sedd) zwischen Abzug zu geben und das Land zu bewässern. (Diese Weihobe entspricht ganz berselben Art der Construction der Wassersbehälter, die wir bei Constantinopel gesehen, welche den Aquäbuct von Pera speisen, dieselbe Construction wie am Rehberger Graben auf dem deutschen Haferbauten der Dämme bei Beligrad Köi war auch schon Riebuhr ausgefallen) 91).

Seitbem warb Mareb, bas Land ber Cabaer, jum fonften Fruchtgarten, ben Dafubi, nach alten Ergablungen, als ein weites Parabies beschreibt, voll Berge, Strome, Canale, Luftund Dbfthaine, voll fconer Gebaube, bewohnt von gabireichen, gludlichen, gerechten, gaftfreien Bblfern, beren Gefes von allen anbern anerfannt warb, bie über alle ihre Rachbarvblter berrichten, und, nach bes Orientalen Ausbrud, gleich bem Diabem auf ber Stirne bes Universums glangten. Die breißig Schleufen, welche bie Baffer aus bem Damme burch bie fruchtbarfte Landschaft leiteten, murben aber alt und mantien: viele ber Einwohner faben ben Ginfturg bes Dammes voraus, und wanderten, eine Berheerung furchtenb, aus. Dies waren bie verfoiebenen gamilien vom Befolechte ber Sabaer, Boctaniben, ober himpariten, welche fich aus Gub-Arabien über Rorb-Arabien verbreiteten, und wenigftens theilmeis burch Staatenftiftung ein liebergewicht über Die 38maeliten gewannen, Die eigentlich niemals zu einem bestimmten Staatenverbande gelangt finb. Rach biefen Emigrationen (150 bis 170 Jahr n. Chr. G., nach De Cach's Bestimmung) gefiel es, fagt ber Roran, Allah, nicht langer ben Damm befteben ju laffen, er warb unterwühlt, brach ein und bie fluth verwandelte bas Land in eine Bufte. Der Roran fagt, als ein Strafgericht über bie Bewohner bes Lanbes wegen ihres gotivergeffenen llebermuthe und gehauften Frevels, fo baß fatt ber zwei parabiefifchen Garten, weil nach anbern Angaben

Digitized by Google

<sup>191)</sup> Niebuhr, Befchr. von Arabien S. 278.

Die Bewäfferung nach zweien entgegengefehten Seiten bes Bafferbedens ausging, nun zwei anbere Garten entftanben, mit bittern Gewächsen, in benen man nur Tamaristen (Tamarix orientalis nach Forskal Flor. Aeg. Arab. p. 206) und wenige Sibrbaume (eine Rhamnus-Art, Lotus bei De Sach) fortfommen fab (Sure Saba XXXIV)92). Die Dichter fagten, bag nun alles Baffer verrann, und nicht fo viel übrig blieb, ale bie Mutter gum Babe bes Sanglings gebrauchte. Rach anbern Erzählungen ber Araber, bie faft alle biefe ibre Saubtbegebenbeit mit mehr ober weniger bunten Farben und Sagen ausschmuden, wird bas Werf auch anbern Erbauern, wie bem himpar, ober einem Abb-Schams, wie einem Lofman, jugefdrieben, bie es vielleicht auch nur erweitert, ober Die Bauten verschönert haben. 3brabim Balebi, ber bie gange Begebenheit in fehr nuchternem Style ergablt 93),, nennt ben Stamm Azb ale Bewohner von Mareb, und Saba, einen ber bimparitifcben Ronige, ale Erbauer bes fteinernen Dammes, um bie ju grogen Baffer abzuleiten, und bie Baffer bei Mangel jum Tranten bes Lanbes ju fammeln. Amru Mugeifia mar, nach ihm, ber lepte Ronig von Dareb, ein febr gelehrter in jebe Biffenfcaft eingeweibter Mann (nach Andern nur ein Rebengweig bes regierenben Baufes), ber auch die balbige Berfterung bes Dammes vorausfab. und beshalb mit allen feinen Stammgenoffen, wie es icheint, querft auswanderte (nach ber anbern Sage als Ujurpator burch innere Febben vertrieben wurde). 3hm folgte fein Cobn Thalaba, auf bem Throne, au beffen Beit unter ben Arabern fo viele Ausmanberungen flattfanben, bag man feitbem im Spruchwort fagte: Sie gerftreuten fich wie bie Rachfommen Sabas. - Roch Anbere fcpreiben biefen Bau ber fabaifchen Ronigin Balfis (in ber Regentenreibe, bei Bocode, bie 22fte) ju, die auch mit ber Ronigin bon Gaba gu Galomos Beit ibentificirt wirb (Roran, Sure XXVII bie Ameife)94); was die Anlage in eine weit altere Beit gurudführen murbe. Bieber Anbere, benn biefe gange Beriobe ber bimparitifden Ronigereibe gebort noch ber unbiftorifden gabelgeit an, bie, wie Johannfen 96) gezeigt bat, burchaus noch aller Critif und Chronologie entbehrt, laffen ben Damm burch eine große

Digitized by Google

Dánther Bahl, Koran, S. 413 Not. <sup>03</sup>) S. bei G. Beil, Moshameb. Anhang, Ansing and Ibn Salebi S. 410. <sup>04</sup>) Gánther Bahl, Koran, S. 345, Not. 1; S. 413, Not. s. <sup>05</sup>) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e Cod. Mscr. Arab. Bonnae, 1828. 8. p. 43—60.

Regensluth, noch Andere durch eine Ungahl von Berg mäufen, die benfelben durchlöcherten, daher Michaelis den Damm für ein Werk der Natur nicht der Runft hält 36), zerstören, worauf jener Spott des Jomaeliten mit der Ratte hindeutet (f. ob. S. 17), und andere abweichende Erzählungen mehr. Sheith Rotbebbin 97) fagt, daß Mareb in dem Diftrict Djof liege, ein Rame der mehrere Landschaften Arabiens innerhalb und außerhalb Jemen eigen ift (f. ob. S. 71). Daffelbe fagte auch Nieduhr, der Mareb die vornehmste Stadt in Dschof nennt.

Das hohe Alter biefer Ergablung ift in ber Benennung Seil al arim, wie Silv. be Sach bemerkt, foon conftairt, ba Arim (torrent, nach feiner Ueberfetjung) ein fo altes Bort in ber Sprache von Jemen, D. i. ber him paritensprache, ift, baß es in ber jungern Sprache ber Koreischiten, ober bes Koran, nicht gebräuchlich war, und beshalb auch verschiedene Auslegungen 1989) erhielt, und balo mit Gießbach, heftiger Regen, Steingerbll überfetzt, ober auch für ben Eigennamen eines so genannten Thales, nach ben neuesten aber für gleichbedeutend mit dem Worte Sebb, b. i. Damm, gehalten war.

Ueber die Lage von Mareb in Jemen, und beffen Identität mit dem Lande Saba, dem Lande der Sabaer, find alle orienstalischen Autoren einstimmig, die sich im Lobe diese Landes überbieten und es rühmen<sup>99</sup>): "weil es die gesundesten Menschen herberge, niemals Kranke, keine giftigen Thiere, keine Marren, keine Blinde zu Bewohnern habe, aber Frauen die ohne Schmerzen gebären, und immer jung bleiben, in einem gemäßigten paradiesischen Clima, in dem man das Sommerkleid mit dem Winterkleide nicht zu wechseln branche." Uebereinstimmend mit einem solchen Clima ikt allerdings Cruttenden's (1836) Messung der absoluten Sohe des benachbarten Sanaa, das nach ihm 4000 Fuß über dem Meere liegen soll 2009).

Silv. De Sacy hielt bafür, bağ biefes Rareb (bas aber Marib gesprochen werbe) und Saba, ursprünglich nur eine Ort-

1836. Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Vol. VIII. 1838. p. 284.

<sup>100)</sup> Michaelis, Fragen a. a. D. Quaestio 94. p. 269 - 278.

<sup>Silv. de Sacy, Sheikh Kotheddin in Notices et Extraits des</sup> Mscr. de la Biblioth. National. Paris, ane 7. T. IV. p. 526.
Silv. de Sacy, Mém. T. 48. p. 498.
Ébenb. p. 503, 504.

fcaft ausmachten, baß aber Mareb ber Rame ber Citabelle ober bes Schloffes war 1), ber in ber himparitensprache (bie er aber noch für Arabisch und nur noch für einen vom Koran verschiebenen Dialekt hielt) ben erweiterten Begriff von Capitale hatte, woraus er sich bas Bortommen ber brei verschiebenen Ortschaften bieses, ober boch verwandter Ramen bei ben alten Autoren zu erklären suchte (s. barüber unten, nach Fresnel).

Niebubr's Erfundigung in Sanaa nach bem "großen Teiche ber Sabaer," 2) wie er ben Sitte Bareb nennt, ging nach ber Ausfage eines glaubmurbigen Mannes, eines Bemobners Diefer noch bente bestebenben Stadt Mareb, babin, bag jenes ebemalige Bafferbehaltnig ein Thal zwifden zwei Bergreiben, faft 5 beutiche Deilen lang, einnehme. In biefem Thale verfammelten fich noch beute 6 bis 7 fleine Bluffe, welche aus bem Beften und Guden und gum Theil aus bem Gebiete bes Imams von Sana fommen, wovon einige fijdreich find, Die alfe bas gange Jahr hindurch Baffer baben muffen. Die Berge bes einschließenben Thales ftogen bis auf 5 ober 6 Minuten Weges gang nabe an einander, und diefe Deffnung, fagte man, fei mit einer ftarten Mauer verfchloffen gemejen, jur Dammung bes Baffers mabrend ber Regenzeit, und mit brei Thuren (ober Echleusen) übereinanber, um es auf bie weiter im Dften und Rorden liegenden Beiber und Garten zu vertheilen. Die Gobe biefer Dauer fchatte jener Mann auf 40 bis 50 guß, von großen behauenen Quadern (wir maßen bie bobe bes Quaberbamms über Conftantinopel bei Beligrad Roi, 60 Fuß, die Breite beffelben oben 10 Schritt mit einer Ausladung von 6 bis' 8 Schritt noch unten in ber Tiefe), und von Diefer war, bis ju feiner Beit, an beiben Seiten noch febr vieles ubrig. Aber biefe Mauer halt ben Fluß nicht mehr auf, fonbern bas Baffer fließt gegenwärtig gleich in die Gbene, und verliert fic, je nachdem viel ober wenig Regen gefallen ift, in einer furgen ober langen Entfernung im Sanbe und auf ben umliegenden Relbern. Bon Inidriften mußte ber Berichterftatter bafelbft nichts, mas Diebuhr ju bem irrigen Schluß verleitete, als verdienten biefe Rninen, - vielleicht - fest er jeboch bingu, nicht einmal gefeben zu merben. Arnaub bat bas Gegentheil bewiefen.

Etwas munderbares, bemerft icon Diebuhr gu biefem Be-

<sup>1)</sup> Silv. de Sacy, Mem. T. 48. p. 508. 7) Riebuhr, Befchr. von Arabien C. 277.

richte, batte alfo biefer fo febr gepriefefte Damm teineswegs, gumal in einem Lanbe, wo man fo hausbalterifch mit bem Baffer umgeben muffe, wie in biefem, wo ein folder Bau gu ben erften Bedurfniffen einer Rationalwohlfahrt gebore und nur ben fpatern gang architecturlofen Arabern fo wunderbar vortommen tonnte. Diefer Damm erinnert, wie bies auch ichon Diebnbr auffiel, außer obigen, von ben Gultanen icon angeführten Bauten, auch an anbere abnliche Berte biefer Art, wie fie gumal am Ales in Chorasmien, nach Herod. IU. 117, am Doriefee in Megapten, ju Coms in Sprien ober Emefa nach Abulfeba, ber Benbi Raifar zu Toftar in Chufftan (Erbf. IX. G. 185), ber Bend Emir in Fare (ebb. VIII. 6. 860 u. f.) und an andern Orten gur Rationalmoblfahrt bes Lanbes, aber immer nur burch machtige Berrichaften ju Stanbe famen, mas weit bie Rrafte eines beutigen fcmachen 3mam von Sanaa, bei ber- Sorglofigfeit ber mobernen Araber, überfteigen wurde, und baber unftreitig icon frubzeitig bie munberbaren Lobpreifungen ber Araber bebingt bat. Darebs früherhin glangenbere Berricaft ift burch biefes Monument und bie baran gefnupfte Aera wol außer Zweifel gefest; boch pflegt ein foldes Bert. wie Diebubr icon bemertt, nur allmälig burch Bernachläffigung ber Regierungen felbft und mit ber Beit gerftort gu werben; ber Berfall bes Sabaer-Reiches mag alfo wol mit ber Bernachlaffigung bes Dammes gleichen Schritt gegangen und nicht blos erft eine Folge bes Ginfturges gewesen ju fein, mas auch burch bie Ausfage von ber Boraus ficht ber Gefahr beftatigt ericheint, und burd bie langere Beit ber Auswanderungen, die auf eine gange Beriobe ber Berwirrungen binbeutet, bie wol eben fo febr burch inneren Zwiefpalt ber Stamme und herrichaften unter fich, wie burth außere Maturereigniffe, wie bas genannte, berbeigeführt fein mag.

Doer follten eiwa plutonische Erscheinungen, da überall schwarze pordse Lava, nach Seeden, den Baustein Sanaas ausmacht, oder natürliche Beschaffenheiten des Terrains, etwa Auswaschungen, in Volge von Ausschlichungen des Erdreichs, dazu beigetragen haben; denn schon Riebuhr ersuhr, daß alles Salz, das in Sanaa verbraucht werde, aus Mareb komme; daß also dort Salinen sein mussen, und Seegen sagt, Narib sei voll Steinsalz, und ganze Kameelzgüge damit beladen sah er von da nach Shadramaut 3) kommen.

<sup>205)</sup> Seegen in v. 3ach's Mon. Correfp. Bb. XXVIII. S. 180, 240.

## Siftor. Ueberficht; Mareb, Simjarit, Infcriptionen. 81

Den einzigen Bufat zu obigen Daten, bie wir zur Befidtigung bes boben Alters und bes frubern Glanges von Dareb erhalten baben, giebt 3. Cruttenben 1) mahrend feines Aufentbaltes 1836 ju Sanaa, wo er auf einem Spapiergange burch bie Stabt mehrere weiße Marmorfteine, 2 Tagereifen meit von Rareb babin gebracht, mabrnabm, 5 mit 3 bis 10geiligen bimjaris tifden Infcriptionen, barunter eine vorzüglich lange fich auf einem folden Quaber befand, ber über bem Dach einer Dofdes angebracht mar. Diefe Steine waren, wie viele anbere Baufteine, wol feit uralten Beiten, wie bie Baufteine Babylons nach Baabab. fo aus Mareb hierher nach Sanaa jum Reubau biefer Stadt berbeigeführt. Eruttenben fant fie in bem alteften Quartier ber Stadt, bem Dar el Tawafbi, b. i. Behnungen ber Eunuchen, ober auch Bathiri genannt, am Oftenbe ber Stabt, mo fruber bas Jubenquartier gewefen. Die Schriftzuge batten 21/4 Boll lange Buchftaben. Die Copie berfelben brachte er mit nach Europa zurud, wo fie nebft einer zweiten auch entziffert marb. Die jubifden Golbarbeiter und Jumeliere in Sanaa verficherten ferner, bag bie Schafer von Mareb nicht felten vieredige Bolomungen nach Sanaa gum Bertauf brachten. Gin inbifder Ranfmann, ein Baniane, bestätigte bies und bemertte, bag auch Rumelen, jumal aber Berlen, bafelbft nach ftarten Regenguffen ausgewafden und gefunden wurden, und immer irgend etwas bie Dube bes Rachsuchens belohne. Das Land, welches man beute noch Ard es Saba nenne, alfo entichieben bas berühmte Sabaerland, habe noch viele Infdriften berfelben Buge in Darmor gehauen, auch gerbrochne Gaulen und Statuen, barunter auch baufig Frauengeftalten mit einem Rinbe auf bem Arm, bas einen Stern auf bem Robfe trage, ble Cruttenben für Refte ber driftlich-athiopischen Beit zu halten geneigt mar. Leiber gelang es feine ber Dungen zu Rauf zu befommen. Doch in bes 3mams Barten ju Ganaa, in welchem Cruttenben einquartirt mar. befanb fich ein Marmortopf aus Mareb, von einer ganzen 3 Tub boben Figur, Die aber auf Befehl bes 3mam, als Ueberreft alten Bobenbienftes, zerfchlagen war. Den Marmortopf nahm Cruttenben mit nach England als einziges Specimen antifer Sculptur

<sup>\*)</sup> Charles J. Cruttenden, Narrative of a Journey, im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. Lond. 1838. VIII. p. 287 — 288; baffelbe Journal of an Excursion to Sanaa in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 8. Nov. 1838. p. 39 — 55.

Ritter Erbfunbe XII.

aus bem so berühmten Lande ber Sabaer. Sein Project nach Mareb zu reisen wurde burch die Eifersucht bes 3mam, der seine Gafte wie Gefangene hielt und Aufruhr fürchtete, den man den Christen zuschrieb, wie durch eintretende Krankheit des Reisegefährten Dr. Bulton leider vereitelt.

Den icarffinnigen unermubeten Arbeiten bes gelehrten Orientaliften G. Robiger 5), in Salle, verbanten wir bie Entgifferung biefer bimjaritifden Infdriften, beren Schrift bis auf ein paar Beiden giemlich ficher erfannt wirb. Die erfte vierzeilige enthalt eine Schentungsurfunde über einen Zempel, mit beffen Befft wol liegende Grunde, Behnten, Botingaben ober fonflige Einfunfte verbunden maren. Der Legatarius wird in ber 3mforift nicht genannt, vielleicht weil ber untere Theil berfelben abgebrochen ift. Gin entzifferter Dame Abb-Rulalam ift wol ficher ibentifch mit Abb-Rulal, einem himparitifchen Ronige, ber nach De Sach's Berechnung von 273 bis 297 n. Chr. Geb. regierte. Die Lehnsverhaltniffe, bie erwähnt werben, find ben Arabern feineswegs fremb. Der Rame 3labat bezeichnet bie Sauptgottheit ber alten Araber, Die balb Conne ober Mond bebentet, Die mit bem Artitel ausgesprochen jene Aledar bei Berob. III. 8 ift, von ber oben die Rebe war, und, noch weiter contrabirt, auch in Die Form Allat im Roran Sure 53, 19 (f. ob. S. 36) überging. Das Datum ber Schenfung enthalt ben Ausbrud: "im Monat Charif," was eigentlich bie Beit bes Gintritts bes beftigen Gubmeft-Monfuns bezeichnet, beffen alliabrliche periodifche Bieberfehr und Dauer fur ben Geebandel bes fublichen Arabiens Bebeutung genug batte, um eine gange Jahrsgeit ober einen Monat, wie bier, banach zu bezeichnen. Bare ber Legator jener Ronig Abb-Rulal, bemerft Robiger, fo murbe bie Merg, nach welcher bie Jahregahl gerechnet ift, um bas Jahr 250 por Chr., alfo in ber Beit ber erften Btolemaer beginnen. ließe fich bann wol erwarten, daß ber Ronigstitel nicht gang fehlte. Aber bie Araber hatten vor Mohamed fo viele Meren, bag leicht eine anbere gemeint fein fonnte.

Die Ueberfetjung ber erften Inschrift lautet: "Abb-Rulalam und feine Gemablin vermachten mir bas Gottes-

<sup>300)</sup> Dr. E. Robiger, Bersuch über bie himjaritischen Schristmonumente. Halle, 1841. 8. 1— und 1—52; vergl. best. Excurs in Welle fieb's Reisen in Arabien, bentsch bearb. Salle, 1842. B. II. S. 379 bie 386. 

') Günther Bahl, Koran, S. 556, Rot. a.

"haus jum Leben, und ihre Sohne übergeben es (jett) — Mit "Anrufung ber Gottheit haben fie ihre Rebe beträftigt. Gidts"güter möge ihr haus erben burch Gulfe ber gnabigen Gitter. "Und es ift (biefe Schenkung) festgestellt worben im Monat Chadnit bes Jahres 537."

Die zweite Inschrift ift ebenfalls eine Urtunde über ein als Leben empfangenes Stud Land. Darin läßt sich Ag auch als Ali lefen; dem Ramen Karib entsprechen die himjaritischen Ramen Abukarib und Kulaikarib. Taar kann vielleicht auch Taan heißen. Erde, Land ist wie Erdscholle sehr im Gebrauch in athiopischen Inschriften. Todt nennen die Araber ein wüßliegendes Stud Land im Gegenfah zu beackertem oder mit Gebäuden besehten Boden, und "todtes Land beleben" heißt entweder es urbar machen, oder bestellen, oder mit Gebäuden besehn. Rach diessen vorläusigen Erkarungen sagt die Inschrift:

"Ag und Dabfarlb und ihre Sohne Rasatarib und Taar ber "jüngere übernehmen als Lehen bieses tobte (b. h. wuste, unbe-"baute) Stud Land und bebauen es wieder. Und so sei es in "Bests genommen." --

In biefen Infdriften und jenen Sculpturen, Mungfunden, Juwelenschmud, noch ftebenben Saulenreiben und Bafferbanten baben wir vorläufig beftimmte Thatfachen für bie einftige bobere Cultur von Dareb gur Beit eines machtigen Sabaerreiches. mas von großer Bichtigfeit für bie an Darebs Emigrationen fic anfoliegende altefte Gefcichte anberer arabifder Landftriche fein muß, beren Betrachtung uns noch übrig bleibt, fo wie es uns einiges Licht barüber giebt, bag menigftens bie Cagen ber mobamebanischen Autoren von ber einftigen Bluthe bes bimparitifchen Reiches, eben fo wie bie einer Gefoftribenzeit in Aegupten, boch einigen biftorifden Bintergrund baben, wenn fie auch febr ins mabrdenhafte übertrieben fein mogen. Ge folieft fich bieran ber fo fruhzeitige, großartige Beltverfehr Gub-Arabiens mit Inbern, Phoniciern, Aethiopen und anbern Bolfern, ber als ein nothwendiges Ergebniß folder ruhmvoller himjaritifder Borzeit erfcheint. Die große Bahl anderer Monumente und felbit ber Soriftauge, in benen biefe Infdriften abgefaßt find, werben bies weiter unten nachweifen. hier nur, bag auch aus biefer Blangperiode eine buntle Runbe bes Großhanbels von Schiffahrt und Raramanenwegen fich erhalten bat, worüber bas gange Gub-Arabien Ausweis und Denfmale an ben Ruften wie im innern Lanbe barbietet, bas teineswegs überall eine folche Bufte ift, wie man es bisher fich im allgemeinen gebacht batte. Die Araber bes Rorbens, vor Dohameb icon, wußten, bag im Guben bimjaritifde Budftabenfdrift fei; aber fie verbanden bamit fo viele Fabeln und Dahrchen, bag ihnen nun alles Unlesbare für bimjaritifch galt. Die 60 Inscriptionen Arnauds von Mareb werben gur Entgifferung ber anbern verhelfen, bie ichon in weiter Berftreuung auf vielen anbern großartigen Dentmalen, zumal burch gang Chabramaut, gefunden find. Die völlige Unbefannticaft mit ber alteinheimischen duschitischen Sprache und bie geringe Renntnif ber altarabifchen, bie man bimjaritifch nannte, legten ber Entgifferung große Schwierigfeiten in ben Weg, boch überzeugte fich Robiger, wie er felbft fagt, "febr balb; bag bie Sprachform ber Infcriptionen eine altere fei, über welche bie neuhimjaritische (nämlich ein Altarabisch) nur wenig Auffolug barbiete ?)." Rur bie Schriftzuge biefer bimjaritifchen Inferiptionen, welche in ber alteften Beit zugleich Gub-Arabien und Abpffinien angehörten, und theils auf einigen vordriftlichen Inschriften Abpffiniens (ju Abule und Abowa) vortommen, theils, nur weniges mobificirt, bann auch als gewohnliche Bucherichrift bei ben abpffinifchen ober athiopifchen Chriften in Gebrauch blieb, haben es ber Sagacitat ber Forfcher möglich gemacht, burch fie und bie grammatifden Formen ben Inbalt berfelben feftzuftellen.

Wir laffen bie hiftorischen Angaben ber Auswanderungen selbst folgen, weil wir nun ben Ort des Ausganges und die Berbaltniffe, unter benen sie statisinden konnten, so weit es positive Daten gestatten, kennen; eine Periode der Berwirrungen, innerer Berwürfnisse von Stämmen und Usurpationen, konnen wir als mitwirkende Ursachen, wenn schon mit hoher Wahrscheinlichkeit, doch nur hypothetisch voraussegen, well wir keine Berichte von ihnen besitzen.

Amru ben Amir 8) (auch Amru Muzeifia genannt, f. ob. S. 77), gewarnt burch bas Bublen ber Berfibrung am Damm, verfaufte frühzeitig seine Guter und zog mit seinem Geschlechte in eine Lanbschaft ber arabischen halbinsel, Acc genannt (während ber Sahre 150 bis 170 n. Chr. G. nach De Sacy's Berechnung), bie

<sup>201)</sup> Röbiger bei Wellsted II. S. 362. 5) Silv. de Sacy, Mém. l. c. in Mém. de l'Acad. d. Inscr. T. 48. p. 494 — 498, 564; Schloffer, Beltgesch. II. 1. S. 212.

jeboch nicht naber bekannt ift, als baburch 9), bag fie von ben Sohnen Acce, Abtommlingen von Abnan, alfo von Borfabren Mohamebo bewohnt war, und wol auf bem Wege von Jemen nach Detta in Dittel-Arabien lag, zwifchen Jemen und Bebichas. Mit ben altern Befitern bes Lanbes balb in Febbe jogen bie Ausmanberer weiter, und liegen fich ju Batn-Darr in ber Rabe . von Deffa nieber, von wo fie auch balb in bie Streitigkeiten mit ben Diorhamiben verwidelt biefe verjagen halfen, und ihr Zweig ber Chugaiten bafelbft fein Blud machte (f. ob. S. 21). Dies war die Beit, mit welcher die Joctaniben anfingen ein Uebergewicht über bie Jemaëliten ju erlangen. Gleich nach Amru's Tobe batten fie fich auch anbermarts in verfchiebene anbere ganber verbreitet, in benen fle fich nieberließen. Die Familie feines Cobnes Djofna fiebelte fich in Sprien (ob im Lande Djof? f. ob. 5. 71), die feines anderen Sohnes Thaleba, die Thalebiten, mit beffen Sohnen Aus und Chagrab, in Jathreb an, bas feitbem Debina bieg (baber bie Chagrabjiten, bie mutterlichen Berwandten Mohamebs, f. ob. S. 37, 60). Diefe Sohne Thalebs ober Taghlebs, bie Taghlebiten, maren es auch, bie fich bis in bas Ruftenland Bebicas, in bas bortige Tehama, gur Binterzeit mit ihren Beerben gurudzogen, wo noch vor Mohamebs Beit fie burch ihre Schlachten und Dichter fo berühmt 10) wurden. Sie Die Nachfommen von Agb festen fich in Oman feft; andere in ber Begend Spriens, bie Scherat beißt, und nach Mafubi zwifden Debina und Damast liegt, nabe Balt und Desbon 11). Fahms Sobn, Malec, auch ein Rachtomme von Agb, gog in Die barre Gegend von Deffa, wo bie Seinen eine Beit lang mit ben Chugatten lebten, bis biefe fo viele Frembe nicht mehr ernahren fonnte und ein Theil gurudblieb (baber bie Getrennten, f. ob. G. 21), ein anberer aber jog weiter und ließ fich in 3rat nieber, alfo im Rordoften ber halbinfel. Er ging von Acc aus, an bem Ranbe ber Bufte bin, gegen ben Euphratfirom, vereinigte mehrere 38maëlitenftamme mit ben feinigen, und grundete im Jahre 210 jenes fleine Ronigreich Sira, bas nachber zwar abhangig von Gaffaniben warb, aber boch bis auf Rhobru Barvig Ginfehung bes oben genannten Appag feine eigenen Ronige bebielt und eine Gefchichte aufzuweifen bat.

S. de Sacy l. c. p. 494, Not. h.
 F. Fresnel, Lettre. Paris, 1836. p. 25 Not.
 De Sacy l. c. T. 48. p. 496, Not. k.

Rur turge Beit auf jene erfte Auswanderung Amru's folaten feinem Beifpiele andere Boctaniben aus Jemen; fo gon ber Stamm Sai (richtiger Than) aus biefem Guben Arabiens ab. nach Rebied in Mittel-Arabien, und ließ fich zwischen ben Bergen Abja und Solma nieber, bie nach Unterjochung ber bortigen Afabiten feitbem Thay genannt wurben, wo bie Stabt Sand erbaut marb. Diefe baben eine fur ben Rorben Arabiens wichtige Stellung, weil fie auf halbem Bege zwifden Rufa und Retta an ber Bilgerftrage an ber Morbgrenge von Rebieb liegen, welche Mittel-Arabien burchichneibet, weshalb biefe Anfledlung für bas Schicifal von Sira von Wichtigkeit mar (Erot. X. S. 60)12). Die Familie bes Entele von Amru, Rebia, ließ fich in Detta nieber, wo ein Theil wenigstens von ihnen unter bem Ramen ber Chugalten (bie Betrennten, f. ob. G. 21; nach Anbern von einem Amru Rhogai ober Ruffai, auch fpottifc Amru ben Lobeja, b. i. Rleinbart genannt) figen blieb, und fie fo mit ju ben Borahnen Dobamebe geboren. Ein anberer Bug, ber Stamm Ghaffan, gerieth am weiteften gegen Rordweft, und grundete an ber Bufte Diofna, an ber Grenze gegen Sprien, bas fleine Ronigreich ber Shaffaniben (felt 210-230 n. Chr. G.), bas unter Romern und bygantinifchen Raifern in Diefelben abhängigen Berbaltniffe fam wie Sira von Berfien, und eben beshalb eine Befoichte wie Gira binterlaffen bat, was bei teiner ber anbern Colonifationen ber Joctaniben ber Fall mar. Erft nachbem alle Diefe Familien Jemen verlaffen hatten, und ce werben ihrer auch wol noch andere untergeordneter 13) Art genannt, brach Die Berheerung bes Seil al Arim los, und verwandelte jenes Land in eine unfruchtbare Lanbichaft, in ber aber barum feineswegs bie Megentenreihe ber bimjaritischen Ronige, wie wir oben gefeben, ein Enbe nimmt, Die aber wol bochft mahricheinlich eine andere Refibeng eingenommen baben mag.

Die Eingriffe, welche burch biefe Einwanderungen ber Jocianisten in den Buftanden von Metta und Medina ftatifanden, find oben ichon berührt, fo wie die Volgen, welchen die Schwächung ber in Jemen Buruckeliebenen durch Fremdherricher ausgesest war. Es bleibt hier nur noch übrig, an die Schickfale ber kleinen antiten

<sup>&</sup>lt;sup>213</sup>) Abulfedae Descriptio Arabiae, in Hudsons Geogr. Min. T. III. p. 59; Traduit frang. p. Reinaud p. 181. <sup>18</sup>) Sünther Bahl, Rotan, S. 414, Not. a u. a. D.

Grengtonigreiche Sira und Chassan, zu exinnern, die, obwal sie beibe im Conslicte nach außen nur kurze Zeit bestehen und bald untergehen mußten, ohne im die Weltgeschichte selbst einzugreisen, doch als vermittelnde Staaten mit ihren Nachbarn den Sasafasanden und Byzantinern nicht ohne Rückwirkung auf die Centralaraber, ihre Stammesgenossen, und auf die Zustände ihrer Landschaften bleiben konnten.

## **S.** 59.

Die arabischen Grenz-Reiche gegen Frak und Sprien: Hira und Ghaffan.

1. Das Königreich Sira ber Araber gegen Grat, unter bem Einfluß ber Saffaniben.

Die Localität vieser Ansledlung, in so weit ihre Erforschung heutzutage möglich wird, ba noch sein Europäer sie mit Augen gesehen hat, ergiebt sich aus ben Umgebungen ber Landschaft um Rufa, auf dem westlichen Usergebiete des mittlern Euphrat, von der früher die Rede wat (von Hira Mundarorum regia s. Erds. Ah. X. S. 43, 58—62, und Rusa ebend. S. 183—188).

Die chronologische Tafel ihrer Regentenreihe 14), vom 3.210—611, also während 400jähriger Dauer, nach genealogischen und synchronistischen Wahrscheinlichkeiten hat S. de Sach berechnet, in welcher Ansang und Ende Gewisheit darbietet, die Mitte hinsichtlich der Successionen aber lückenvoll bleibt, doch aber im Allgemeinen in dieser vormohamedanischen Beriode orientirt. Als Malec, der Sohn Fahm, der Begründer dieser Dynastie, mit seinen Gefährten in Chaldar ankam, sand er dort schon Araber, Nachsommen von Mondhar, vor, die baselbst unter arabischen Fürsten Spriens lebten. Es bestand zwar noch der arsacibischen Three Grießer, aber doch unter solchen Umständen, das Malec (Malet ist auch Titel 15) eines häuptlings oder fürstlichen Ansührers, dann König) dort sich zu Ansange des britten Jahrshunderts nach Chr. G. in hira niederlassen konnte, wo, während

Tableau chronologique des Rois de Hira in Mém. 1. c. T. 48.
 p. 564 — 571; vergl. Schloffer, Beltgefch. II. 1. S. 194, 200.
 F. Fresnel, Lettre 1. Paris, 1836. p. 36, Not. 9. p. 63, Not. 3.

bes Untergange bes Barther- und bes Aufschwunge bes Saffaniben-Reiches, auch feine Gobne und Geitenverwandten vom Gefdlechte Lathm als Ronige von hira fic auf bem Throne an ber Grenze beiber Beltreiche erhielten. Done eigene Annalen treten bie Berbaltniffe biefer Donaftie blos aus ben Berührungen mit ben Saffaniben - Ronigen und aus einzelnen übriggebliebenen biftorifden Fragmenten 16) und Boefien 17), bervor. Biernach batte ber Rachfolger Malecs, Djobbaim, noch nicht gu Bira felbft gewohnt, fonbern fich erft am Euphrat ju Anbarg (ber mertwurbigen Birtifabora, f. Erbf. Ib. X. S. 147) aufgehalten, von wo er bann burch Raub und Sandel bereichert, wie burch einige gludliche Siege gegen bie bort ftreifenben Griechen (bie Bygantiner) mit Beute belaben, fich erft in Sira niebergelaffen; unftreitig weil bies foon ber Bufte genabert, geficherter lag, um ba unabbangiger von ben norblich angrengenben Dachtbabern bas arabifche Leben fortguführen. Aber nicht blos Araber, fonbern auch eine friedliche ältere aramäische Bevolkerung fand fich in Anbar und Bira, auf ber Beftfeite bes Cupbrat, vor, welche bie Drientalen Rabat, b. i. Rabataer 18), nennen, Die Chriften maren und Rachfommen bortiger Bevölferung Defopotamiens. Sie unterwarfen fich theils und blieben in ihren Wohnsten, ihr Ropfgeld gablenb. mabrend ein anderer Theil von ihnen, wie Tabaris Chronif fagt, in ihre urfprungliche Beimath über ben Euphrat gurudwanberte, wodurch auf die Rordfeite bes Euphrat feine frembe Bobulation, fondern die bort nur einheimische babin gurudfehrte. Bon biefer gebrudten Boltsclaffe, ben Rabat, in Bira ift weiter nicht bie Rebe, wenn es nicht die in Chaffan und Gira fo genannten Sanuth maren, die aber bort mit ber allgemeinen Benennung Araber belegt find, bie nur ein einzigesmal als driftliche, niebrigfte, aber gablreiche Bolfeclaffe in Bira erwähnt merben. perfifder anonymer Geschichtschreiber fagt ausbrudlich in einer von Quatremere 19) citirten Stelle: Die Araber bei ihrer erften Rie-

<sup>19</sup>) Quatremère, Mém. l. c. XV. p. 118.

<sup>216)</sup> Historia Regum Hirtensium ex Ibn Kothaiba, in Eichhorn, Monumenta Antiquissimae Historiae Arabum. Gothae, 1775. p. 41—54; H. O. Fleischer, Abulfedae Historia Anteislamitica. Lips. 1831. 4. p. 123—129. 17) Quatremère, Mémoire sur l'Ouvrage de Kitab alagâni c. a. d. Recueil de Chansons in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T. XVI. p. 385—419, 497—545 unb 3. Sér. 1838. T. VI. p. 465—526. 18) Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens in Journ. Asiat. T. XV. 1835. p. 108—110.

berlaffung in ber Gegend von Anbar und hirah verjagten bie Armins, welche baselbst wohnten, und ein Rest der Aram (b. i. der Aramäer, d. i. Rabat, Rabatäer) waren.

Hier ift es nun, wo Djobhaims Rachfolger Amru und Amru al Kais (Amrilfais) im Lande, das Ibn Rothaida Choswarnef, Alfadir und Baref nennt, das hohe Schloß Schedab bauten, welches Abulfeda dagegen als zwei Bauwerke: El Chaswarnaf und Es Sedir, aufführte, dasselbe von dem auch schon früher die Sage mitgetheilt ift (Erd. X. S. 62). In der frühesten Berbindung mit Andar, der Episcopalstadt sowol der Resterianter als auch der wichtigen Festungstadt sassalischer Prinzen (Firuz Schahpur), glauben wir den Schlüssel zu den Einstüffen christlichen Kirchenwesens wie sassandischer Oberherrschaft zu sinden, die hier so frühzeitig auf arabisches Leben umgestaltend einwirften, wie in keiner andern Landschaft des Halbinsellandes dies ber Kall war.

Babrent Schabpur's II. Jugenb (er reg. von 309-381) überfielen Ufurpatoren vom euphratensischen Deltalande, bie Abulfeba Amaletiten nennt, blefe Begend und festen zwei ihrer Anführer auf ben Thron von Bira, Die Schahpur aber fpater burch Siege verbrangte, und ber frubern Dynaftie wieber ju ihrem Throne verhalf, auf bem nun Roman ber Ginaugige (En Ro'man el' Amar bei Abulfeba) 20), auch Roman ber Alte 21), jum Unterfciebe eines Rachfolgers, genannt wirb. Bei biefen Siegen foll Shabpur auch in Arabien eingebrungen fein, mas wol eben nicht febr tief lanbein angunehmen fein wirb, aber bas Ruftenland Babrein wird allerbings ausbrudlich genannt, bag er es fic unterworfen, und bafelbft wegen feiner Graufamteit gegen bie bort gemachten Gefangenen, benen er Riemen burd bie Schulterblatter gieben ließ, ben Beinamen Dhulactaf 22), ber Schulternbrecher erhielt. Dies ift bie erfte Rennung von Babrein, als einer arabifchen, unter faffanibifche Botmäßigfeit ge-Fommenen Lanbichaft, bie aber nachber auch unter ber Gewalt Bira'623) geftanben zu haben icheint. Sie wird nur felten einmal in ben altern Beiten ermabnt, wie g. B. bei 3bn Rothaiba24),

Pleischer, Abulf. Hist. l. c. p. 123.
 Quatremère, Mém. sur le Kitab alagáni VI. p. 505.
 Mirkhond, Histoire des Sassanides in Silv. de Sacy, Mém. s. divers. Antiq. de la Perse.
 Quatremère, Mém. l. c. T. VI. p. 478.
 Ibn Kothaiba, Hist. Regum Hirtensium b. Eichhorn p. 195.

ber vor bem Sturge bes Sira-Ronigreiches burd Rhobru Barvig, ju Anfang bes 7ten Sahrhunberis, bie Brobing Babrein eine Brafectur von Bira nennt. Babrein muß aber eine vermittelnbe Sanbeleftation mit Indien gewefen fein: benn bie fconften Baffen arabifcher Rrieger in ber vormohamebanischen Beroenzeit tommen von Bahrein. In bem antiten Trauergefang bes Dichters Monhathil über ben Mord feines Brubers Rulayb, bes Taghlebiten, beißt es 25): "bie Langen, welche bie Rinber Ta-"ghleb ichwingen, find von guten Schaften aus Indien, Die gute "Sorte, Die afchgrauen, Die zu Rhatt-Babjar gefertigt werben, "mit ben blauen Gifenfpigen. Wenn fle gur Trantftatte geben (wo "es fo oft Befechte giebt) find bie Gifen blant, wenn fie beimteb-"ren find fie roth gefarbt von Blut." Die Stadt Rhatt-Badjar lag an ber Rufte Babrein, tro man biefe Langenschäfte faufte. Eben baber famen wol bie Schwerter von Marbj-aldalah, einem Emporium von indifchen Baaren, bas Cfamous eine Stabt in Indien Cfalah nennt, welche biefe Somerter und andere Metallwaaren (wol aus indifchem Stahl, Bug, Diefelben bie auch bie Achameniben fcon fannten, ba Cteftas einen folden inbifden Gabel von Artaxerres jum Gefchent erhielt, f. Erbf. V. 6. 448) lieferte. Babrein, beffen vorliegende Infeln einft bie alteften Phonicier am ernthräifchen Deere bewohnt gu haben scheinen (Herod. I. 1; VII. 89; Strabo XVI. 766), fleht also hier feit altefter Beit icon im Sanbeleverfehr mit bem fernen Often.

Noman Einauge, ober Noman ber Alte (Luscus bei Abulfeba nach Bleischer, le Borgne bei De Sacy), ber arabische Emir, burch König Schahpur wieder auf ben Thron von Stra erhoben, woraus sich wol die spätere Abhängigkeit von den Konigen ber Sassanigen ber Sassaniben ergiebt, soll, nach De Sach's chronologischer Tafel, von 400 bis 430 regiert haben, dann aber, wie Abulseda?) sagt, sich ganz den religiösen Betrachtungen hingegeben haben, weshalb er die Berse des Adi, Sohn des Zeid, in seinem berühmten Gedichte von der Eitelkeit aller weltsichen herrlichseit anführt, wie dieser König, der herr von Chowarnet, seinen Gipfel der herrschaft, seine Schähe, die Weite seines Besithums und auch seine harrschaft auf dem Meere (wol eben der Bertehr

F. Fresnel, Lettre I. Paris, 1886. p. 22, v. 7.
 P. Fresnel, Lettre IV. Journ. Asiat. T. VI. p. 208.
 Fleischer,
 Abulfeda l. c. p. 123.

auf der Rufte Bahrein, im erythrässchen Meere, das ift hier im versischen Golf, wo das Grab des Erythras war), sammt der Bracht seines Balaftes Es Sebir, überdacht, aber plöglich mit zitterndem Serzen sich gesagt: "Was ist das Glüd des Lebens, so lange der Tod noch brobt."

Ihm hatte ber Sassanibenkönig Jezbegerb (reg. bis 421) seinen Sohn Bahram-Gur, nach Mirkhonds Erzählung (Erok. X. 6.62), zur Erziehung übergeben, wol aus gleichen Gründen wie die Mekkaner ihre Söhne in die Zeitlager der Beduinen schickten (s. ob. S. 25), oder vielleicht auch, weil schon bei den Arsaciden und andern Gerrschern des Orients es ganz gebräuchlich gewosen, durch liebersendung der Königssohne an fremde Prinzen und Erose diesen Zeichen des hohen Bertrauens zu geben, das in sie gesetz ward 28). Der junge Sassanidenprinz gewann dadurch Liebe zur arabischen Sprache und Literatur, und wird selbst als Dicketer im Arabischen gerühmt. Ihm standen zur Erlangung des persischen Ahrons die arabischen Könige von Gira und ihre Stammesverwandten bei, wosür auch späterhin Bahram (der 440 stirbt) der Parthei der Araber in Jemen wider die äthiopischen Ueberfälle Gulfe darbot.

Rach Romans des Alten Tobe bestieg Mondbar I. ben Thron von Bira, von bem bie Geschichte nichts au fagen weiß, wie benn auch fein Sohn und Nachfolger Romen ben Mondbar in ben Regententafeln, bei 3bn Rothaiba, bei Abulfeba und De Gach, gang ausgelaffen ift, obwol er in bem Ritab alagani Roman ber Große 29) genannt wird und auch in bem Soladigefang bes Abou Dbevbab Mamar 30) feine Rolle fpielt. Denn unter ibm und feinen unmittelbaren Rachtommen erhob fic bas arabifche Dichtergefclecht ber Beib in Gira, beffen Rubm noch größer in ber Nachwelt geworben burch ibre Gefange, als bas ber Ronige von Bira burch ihre Thaten. Sage und die binterlaffenen Fragmente von biefem Dichtergefolecht, die zugleich die Lenker und Leiter (die Majorbomen) ber birenficen Ronige waren, find es vorzüglich, welche bas trodene Geripp ber dronologischen Tafel biefes Bleinen Konigreiches beleben, aus benen uns allein eine Unichauung jener Beitverhaltniffe

Quatremère, Mém. sur Kitab alagáni l. c. XVI. p. 543.
 Géenb. XVI. p. 531; VI. p. 502.
 F. Fresnel, Lettre I. Paria, 1836. p. 28, 39; berf. über beffen Chronologie in Lettre III. Journ. Asiat. T. V. p. 45 — 51.

arabischer Länder und Bölfer in ihrer sonft aus jener Zeit ganz ungekannten Beziehung zum nördlichen Rachbarftaate hervorgeht. Die Quelle, aus der diese Daten gestossen sind, gehört zu der reichhaltigken und ältesten Sammlung von Lebensbeschreibungen, dem Kitab alagani, d. h. Sammlung von Gefangen des Abulfaradi Ali ben Hofain Isfahani, der 897 n. Chr. G. geboren, der größte Genealoge seiner Zeit war, und aus dem Rowairi, Masudi, Ebn Rhotaiba, wie S. de Sach alle ihre ersten Rachrichten über die Geschichte der Könige von hira geschöft haben, eine Duelle, deren vollen Inhalt, eines Fragmentes wenigstens, wir der meisterhaften Bearbeitung Quatremere's verdansen.

Schon unter Roman bes Großen Borfahren batte fich ein angefebener Araber aus Demamah (im S.Weft von Bahrein, fuboftlich vom heutigen Drenieh ber Wechabiten), Ajoub 31) (b. i. Siob) mit Ramen, ber Stammbater biefes Dichtergefclechts, aus feiner Beimath wegen bes Tobtichlags eines Mannes aus feinem Tribus ber Amrulfais geflüchtet, und hatte in Bira bei Mous ben Rallam, einem Seitenverwandten, als Baftfreund Afpl und Aufnahme gefunden. Diefer ließ ihm im öftlichen Theile ber Stadt ein Saus fur 100 Uffah Gold bauen, und beschenkte ihn mit 200 Kameelen sammt beren Birten, mit einem Bferd und einem Sclaven. Als ein fehr beredter Dann und Dichter jener Beit warb Aloub mit bem Umgang ber Ronige von Sira beehrt und mit ihrer Gunft überhauft, wiewol er von ben Bebuinendichtern, b. i. ben Ismaeliern, nicht zu bem erften Range berfelben gerechnet marb, weil fie eben fcon als Stadtbewohner an ihm tabelten, bağ er nicht wie bie Bebuinenbichter nur bas befange, mas er felbft gefeben und erlebt, fonbern auch Anderes. Solder Begenfat mit frubefter Dichtfunft, bes Baganismus (Riwayat, ber öffentlichen, mit ber Theilnahme aller babel Richtenben) trat fpater, ju und nach Mohamebs Beit, in ber Boefie, genannt Babith (b. i. bes Gingelnen)32), noch weit icarjer bervor. Dagegen werben von ben fpatern mufelmannifchen Doctoren jene altern Boeffen bes Baganismus verächtlich mit ber Beriode ber "Ignorang" (Djabiliphab) 33) bezeichnet.

Ajoub, wie fein Bater und feine gange Familie, bekannte fich

<sup>&</sup>lt;sup>231</sup>) Quatremère l. c. XVI. p. 526. l. c. p. 34. <sup>33</sup>) Cbenb. p. 13.

<sup>32)</sup> F. Fresnel, Lettre I.

jur chriftlichen Religion, was auch sein Rame bestätigt: benn er wird ber erste Araber genannt, ber diesen Namen führte, der vor dem sten Jahrhundert in Arabien auch gar nicht vorkommt, und es wahrscheinlich machen könnte, daß derselbe Rame Siods (306) mit der christlichen Lehre überhaupt erst seinen Eingang in Arabien gefunden, wie manche andere, nebst den Augenden und dem Ruhme der Männer des Alten Testaments, die seitdem erst, wie z. B. die Verehrung Ismaëls und Abrahams, meint Quatresmere, dort eingebürgert erscheinen möchten (f. ob. S. 18, 20, 28).

Auch der Sohn Aroub's, Beid, der eine Tochter seines machtigen Beschügers Aous zur Gattin erhielt, genoß dieselbe königliche Huld wie sein Bater, wurde aber einst auf der Jagd aus Blutrache von einem Araber aus dem Stamme der Amrulkals erschlagen. Die Gunft ging auf seinen Sohn hammar über, der hof-Page bei Roman dem Großen ward, und weil er der ausgezeichneteste seiner Zeit in der Kunst des Schreibens war, als Secretair bes Königs lange Zeit sein hohes Amt verwaltete. Durch Seirath einer Frau aus dem Stamme der Aai (s. ob. S. 86) trat er mit diesem in Verbindung; ein Freund von ihm war einer der Großen, der ersten Dikhane (Adecyáves bei Polydius, s. Erdf. X. S. 70) bei den Sassanden-Königen, dem er, als er starb, seinen Sohn Zeid (Zeid ben Hammar) vermachte.

Aus Noman bes Großen (Noman ben Monbhar) und seines Bruders Aswad Zeit, der ihm (seit 460 nach der chronologischen Tasel) als König von Sira folgte, sind einige poetische Fragmente erhalten, die jene Zeit des wildheroischen Beduinenlebens an der Grenze des erwachenden Culturstaates von Sira characteristren. König Noman hatte seinen Gast Schüs34), Sohn Zuhaprs, vom Stamm der Absid, mit reichen Gaben beehrt, unter denen auch ein prachtvoller rother Mantel mit Franzen war, von der Sorte Katisah (das heißt von Seide, oder einer Art Plüsch, sagt Quatremere; sollte er nicht vom Marktort El Katis im Emporium von Bahrein stammen, von woher auch die töstlichen indischen Schwerter und Lanzen tamen? s. ob. S. 90). Schüs ritt auf seinem heimwege im Weidelande des Aribus der Chanipy zu der Quelle Manidi (oder vielmehr ein Radhah, d. i. eine flache Pfüße zwischen Feldstippen), wo er sein Kameel

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Guerre des Tribus de la tige de Qays - Aylan; Journee de Manidj b. F. Fresnel, Lettre I. Paris, 1636. p. 28 - 36.

tranfie und selbst ein Bab nahm. Aus bem benachbarten Zelte Rinahs sah bessen Frau biesem Frembling zu, ihr Mann aber holte Bogen und Pseil, erschoß ben Mann im Babe, erwürgte sein Kameel zum Schmause und raubte seine Habe. Da aber bald barauf ber kostbare Mantel zum Berkauf auf die Messe von Okabh (ob. S. 32) kam, wurden die Wegräuber entbeckt, der Kampf wegen Sühne um Blutrache begann, vom Stamm ber Absid nämlich, mit dem Tribus Ghantyh, in dem aber der andere Sohn Zu-hahr, Bruder des Schas, auch erschlagen ward, indes der Morder Rinah als tapferer Geld siegreich und vom Dichter gepriesen daraus hervorging.

Eine andere Begebenheit, bie am hofe zu hira felbft unter ben Augen beiber Brüber, ber Könige Roman und Asmab, vor sich ging, ift ber Mord Khalids35), ber als Sastfreund Aswabs zu hira von diesem auf einer "Leberdede von Jemen" mit Datteln bewirthet warb, bie zugleich einem andern Gaste, bem hazrith neben ihm, bem er eine Wohlthat erzeugt zu haben glaubte, bargeboten wurden. Ein einziges Wort des Borwurfs bet Undantbarteit, das Khalid in Gegenwart Aswads gegen seinen Nebenmann harith fallen läßt, emport diesen, der mit der kurzen Antwort: "das wolle er ihm lohnen" das Gemach plöglich verläßt, und in der nächsten Nacht, da Khalid sorglos (wenn schon der König im Vorgesühl der Gesahr bei dem Abmarsch Hariths seinem Gast Khalid mit. seinem Stode berührend zugerusen: "die hand dieses Mannes wird dir den Tod bringen") in seinem Beite schläst, diesen Gast des Königs erschlägt.

Die Folge bavon, lange blutige Kriege, sind in brei Schlacht=
gefängen erzählt (Journée de Rahrahan, J. de Schib Djabalah,
J. de Houraybah) 36), in welche viele Stämme verwickelt wurden,
bis Harith, ber von Stamm zu Stamm irrend umberflieht, sich
zuleht gegen bas Ausland nach Sprien wendet. hier zu harapbah wird er von Jazid, Sohn Amr, dem arabischen Kinige
ver Ghaffan, welche bort die Markgrafen ober Grenzwächter ber byzantinischen Kaiser waren, wie die Könige von hira die
der Saffaniden-Könige, mit Ehren als Flüchtling ausgenommen.
Unter königlicher Protection ließ Jazid jener Beit eins seiner Kameele in seinem Gebiete frei umberschweisen, dem er an

<sup>34</sup>) F. Fresnel, Lettre I. Paris, 1836. p. 45 — 63.

<sup>231)</sup> Journée de Batn Aqil in F. Fresnel, Lettre I. p. 39 56.

ben Gals ein Meffer zum Erstechen, einen Feuerstein zum Bratsfeuer und Salz zur Burze ber Speise anhängen ließ, als Geraussforderung an Jeben, ber seiner königlichen Obmacht Arop bieten mochte.

Barith, beffen Frau luftern nach einem Biffen Rameelfleifc war, weil fie fich in anbern Umftanben befand, in benen ber Argber ben Billen nicht zu gemahren für Unrecht halt, folachtete beimlich bas Rameel feines Beschüpers. Doch balb hatte ber Priefter bes Dris, Gafan vom Taghlib-Stamme, ben Thater erfundet, und bem Ronig angezeigt, ber feinen Born gegen einen Baftfreund amar unterbrudte, ba aber Barith nun aus Rache und aus Trop auf fein Recht als Schutzling ben Priefter erschlug, bem Sohne bes Brieftere gulleg, fich an bem Morber feines Batere gu rachen. Auf Barithe Gulferuf bei bem Ronige, fein Gaftrecht nicht zu verlegen, marf ibm Jagib bie Antwort bin, er tonne wol einmal jum Berrather werben an ibm, ber ibn mehrmal bintergangen Der Jungling rachte bas Blut feines Baters, aber mit bem erbeuteten Schwerte Barithe batte er bie Thorbeit fich auf ber Deffe gu Dfabh ju bruften, wo er von Barithe Berbunbeten, Rais, balb erfannt und erichlagen marb, ber nun bei ber Sobienfeier die Berfe fprach:

"Erbe, bu nahmft nie die Gebeine eines Mannes in beinem Schoog auf, ber feinem Bort getreuer mar als harith; nie eines Gelben, ber fühner mar wie er; nie eines treuern Befchugers, eisnes furchtbarern Rriegers im Staube ber Schlachten."

Jazib, ber König ber Ghassan, ift zwar in ber chronologischen Tafel ber Ghaffan-Dynastie nicht unter diesem Ramen (wahrscheinlich, nach Fresnel 37), als Noman, Sohn Amr, geboren 457 n. Chr. S., ober bessen Borgänger), sondern unter einem andern Namen aufgeführt, der ein Zeitgenosse Aswads war, und mit diesem in Fehde stand, etwa 100 Jahr vor Wohameds Geburt, in welche Zeit denn auch, etwas früher noch, Khalids Tod fällt, Gronologische Combinationen, die mit der Regententasel der Könige von hira in hinreichendem Einklang stehen.

Von Noman bem Großen (Noman ben Mondhar), zu beffen Regierungsperiode wir nach biefen jene arabifche Beit characterifirenben Episoben zurudkehren, sagt die Arabition, er habe noch Ib ole angebetet; sie nennnt ihn zwar König (Malek), aber aus

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>7) F. Fresnel, Lettre III. l. c. T. V. p. 49.

ber Geschichte ergiebt sich, daß er wol eben nur Vasall ber Safsaniben, von ihnen eingesetzer Grenzstatthalter über Sira war, oder Viceknig, obwol aus altem arabischen Stamme; benn von einem seiner Rachsommen, bem Mondhar, Sohn Maalsema, sagt Abulseda<sup>38</sup>) ausbrücklich, daß ber persische Monarch Robad ihn vom Throne gestoßen, und einen andern der Zendlichre ergebenen Satrapen, ben Araber Harith, einen Kenditen (einer seiner Nachsommen war der berühmte Dichter Amzulkais) eingesetzt, daß dann aber derselbe Mondhar von dem nachsolgenden Khosroes Ruschirwan (reg. 532—579)<sup>39</sup>) wiesder auf seinen Thron von Hira restaurirt worden sei.

Dies Abbangigfeitsverbaltnig wird burd bie Schicffale von Beib, bem Sohne hammars (Gecretair Momans), naber ins Acht gefest. Beib, von bem Freunde feines Baters, bem Dithan 40), liebevoll erzogen, marb febr gewandt in ber Schrift und . Literatur bes Arabifchen; ber Satrap lebrte ibn auch bie perfifche Sprache. Entgudt über bie Salente feines Schublings empfahl er ihn bem Saffaniben-Ronige (bem Rhosru) jur Abministration ber toniglichen Boften, eine febr ehrenvolle Stelle, bie nur an Sobne ber Sattapen gegeben zu werben pflegte. Eine Beit lang verwaltete er bies Amt, bis nach Romans Sobe (Moman Rasri Lafbmi wird er bier genannt, ber Bruber Abwad aber nicht als Ronig ermabnt, ber nach Freenel auch gar nicht zur Regierung getommen 41), obwol er in ber dronologischen Tafel bei De Sacy als Ronig beim Jahre 460 aufgeführt wird). Als aber bann bie Bewohner von Bira ungewiß waren, wem fie bie Führung ihrer Stadt übertragen follten, bis ber Resra einen neuen Ronig einfesen wurde, fo mabiten fie, auf bes Satrapen Borfchlag, ben Beib, Sohn Sammars, zu ihrem Borftand, bis ber perfifche Monarch ben Mondbar Sobn ber Maalfena (nach feiner Mutter genannt, auch Ma-affama bei Freenel, bie aus bem Tribus ber Dawija ale große Schonbeit galt) auf bem Thron von hira einfeste (nach De Sach chron. Safel Monbhar III. 520 und im 3. 531 n. Chr. &. reftaurirt).

Beibs Frau, Ramah, eine Tochter Thalebahs, aus ber Famille Abi, gebar ihm einen Sohn Abi (bei Quatremere; Abipp

<sup>238)</sup> Fleischer, Abulfedae Hist. Anteisl. l. c. p. 127 und 129.

<sup>39)</sup> Bergl. Richters Arfaciben: nub Saffaniben: Dynastie. Leipz. 1804. S. 216 — 228. 40) Quatremère I. c. T. XVI. p. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) F. Fresnel, Lettre I. l. c. p. 63.

bei Freenel), ber in ber arabifchen Schule querft gebilbet, bann bom Satrapen mit beffen Sohne Schahanmarb auch in bie Soule ber Perfer (vielleicht zu Coeffa? mo 3bas Episcopus mar; f. Erbf. XI. S. 351; benn Abi ben Beib wirb auch ber 36.abi42), b. i. ber Reftorianer genannt, f. Erbf. X. S. 60-63) gefdidt warb, wo er bie perfifche Sprache mit bochfter Elegang fprechen und foreiben lernte, auch die Poefie und bie Runft bes Pfeilfdiegens, fo bag er unter bie Cavaliere ber Bogenfchugen eintrat, und auch alle Spiele ber Berfer trefflich erlernte. Sein Eintritt, mit bem Schultameraben Schahanmarb, in bie Dienfte bes Rebra erbob ibn bald zum erften Diener, als arabifden Schreiber, in bes Ronigs Canglei, bie er zu Dabain in ber Refibeng (Erbt. X. 6. 165) bewohnte. Die Bewohner von Sira maren ibm gang ergeben, und Ronig Mondhar folgte in allem feinen Rathichlagen. Er, Abi, ber Cobn, verdunkelte ben Rubm feines noch lebenden Batere. Dit Urlaub bes Rebra brachte er 2 bis 3 Monat bes Jahres im Saufe feiner Familie ju Gira ju; trat er bei bem Ronige Mondhar ein, fo erhob fich die gange Berfammlung und ftand, bis fic Abi gefest hatte. Bom Resta (Rhosroes Rufdirman, ber wiederholte Rriege und Friedensichluffe mit Raifer Jufinian gepflogen) mit Beschenten als Gefanbter an ben Raifer von Conftantinopel gefdidt, genoß er bort alle Ehren feiner Stellung, woru auch freie Boften burch alle Brovingen bes Raiferreiches geborten. . Sprien murbe bamals von bem Raifer an Rhosroes abaetreten, baber wol hielt fich Abi eine Beit lang in Damast auf, wo er fich ben poetifchen Studien überließ und feine erften Bebichte bekannt machte. Indeg brachen Unruben in Bira aus, die fein Bater Beib, ber noch lebte, beilegte, fo wie diefer eine Emporung und Berfchwörung gegen bas Leben bes habfuchtigen Ronias Mondhar, ber bie Guter feiner Unterthanen gewaltfamer Beife an fich ju reißen fuchte, baburch unterbrudte, bag er felbft bie Bugel ber Gewalt in feine Sanbe nahm, und Monbhar nur ben Titel überließ. Seines Ronigsgeschlechtes wegen mar es bas Bolt gufrieben, bag biefer im Fall eines Rrieges bas Commanbo führte, Beib, fagt bie Befchichte, banbelte fo aus Danfbarteit gegen Monbhar und aus Achtung vor bem Gabab, bem 3bole bas in birg angebetet warb. Beib farb balb barauf, ale fein

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Quatremère, Journ. Asiat. S. Sér. Tom. VI. p. 502; F. Fresnel, Lettre III. T. V. p. 114.

Sohn noch in Damast war; bas Bolt hatte ibm eben 1000 Rameele gur Gubnung einer Blutrache übergeben. Als bas Bolt biefe nun gurudnehmen wollte, wiberfeste fich Ronig Monbhar und femor bei ben Ibolen Lat und Ugga, fo lange er lebe, folle von Beibe Gigenthum tein Studden abgeben. Inbeg febrte Abi 43) mit ben Begengeschenten bes griechischen Raifers gum Resta und von ba nach hira jurud, mo ibm ber Ronig Monbhar mit ben Einwohnern ber beiben Dete Aftenia (?) enigegenzog und ehrenvoll einholte. Seinen Beichaften fanb er am Sofe zu Dabain vor, brachte aber bie Winter bei Spiel und Jago in Gira und gu Dieffr (?) in ber Bufte gu. Go verfloffen mehrere Jahre, in benen er bald allen andern Lagerorten in ber Bufte benjenigen vorzog, welden bie Beni Djarbu (wol bie Djerbo ober Djerboa, bie auch beute noch reiche Beibelanber im euphratenfifchen Gebiete befiben, f. Erbt. Ab. XI. S. 838 u. a.) bewohnen. Es war bie einzige ber Aribus, die von ben Cemin (wol die Sai, die großmutterlichen Seltenverwandten) abftammten, unter benen er fich gern aufbielt; both waren unter allen Arabern ihm bie Beni Djafar bie liebften. Geine Rameele ließ er auf ben Territorien ber Beni Dabbah und ber Beni Saab weiben, benn fcon fein Bater hatte blefe beiben Stamme vorzugeweife mit bet Bflege feiner heerben beebrt, und barin folgte er beffen Borgange. Bur Gemablin erhielt Abi eine Chriftin, Die fcone Dind, Die Tochter eines Bringen von Sira, Roman ben Rawiahs, beren Liebesgefchichte umftanblich 44) ergablt wird; feine Bruber lebten am Dofe bes Resta, ber ihnen Gehalte, Lanbereien gab und fie noch mit Gaben überbaufte. Diefe gange Samille befannte fich jur driftlichen Religion (3babiten, b. i. Reftorianer). Auch übergab ber Ronig Monbhar feinen Gobn Roman bem Schutze Abi's, ber mit bem Beiftanbe feiner Bruber bie Bflege und Erziehung bes jungen Bringen beforgte. Einen anbern Bringen Asmab, beffen Mutter Maria hieß, eine Tochter Bareth, bes Cohnes Diethem, übergab er einer ber ausgezeichneteften Familien in Gira, ben Beni Darina. bie vom toniglichen Tribus Lathm felbft abstammen follte. biefen hatte er noch 10 Sobne, bie man wegen ihrer großen Schonbolt die Beifen (Afcabib) nannte. Bon ihnen fang ein Did. ter: "Die Beiffen, Die Sbbne Mondbart, luftwandeln am Mon-

<sup>&</sup>lt;sup>243</sup>) Quatremère l. c. T. XVI. p. 542. <sup>44</sup>) Quatremère l. c. VI. p. 495—500.

gen in Stra umber, ftrat wie blante Degen." aber roth im Geficht, mit Leberfleden, und flein von Geftalt. Die es am Gofe ju Gira berging, wenn bie Sauptlinge ber Be-Duinenftamme bafelbft verfammelt maren, bavon bat Sojuti, aus febr antiter Berichterftattung bes Sabrigh 46), eine ungemein Caracteriftische Anechote aufbewahrt, Die recht lebendig in Die Mitte fener Sanbichaft und jener Beit verfest. Bei einer folden Abaestoneten-Berfammlung am Dofe biefes Donbhar lief ber Rhoig gwei Mantel von ber Art, Die "Burd" beigen, bereinbringen, und fagte: ber ftebe auf, ber ein Sprog vom ebelften Stamme ber Araber ift und nehme bie beiben Burbs. Sogielch ethab fich ungefamt Amir, Sohn Duhahmir, Sohn Babbalah vom Aribus ber Lamim, und rif bie Mantel an fich. Alfo bein Tribus folle ber ebelfte aller fein? fragte ibn ber Ronig, worauf Amir ermiberte: Abel wie Babl find bem Tribus ber Maabb (f. pb.:6.18. b. i. allen Muftgraba) eigen. Rad Maabb tommt Rigat, fein Sohn, nach ihm Donbhar u. f. w.; benn er gablte nun bie lange Reibe ber ebelften Borfabren von mannlicher und weiblichen Goite Bis auf ben Tribus ber Tamim anf, und folof fo: am gefeienteffen. unter ben Camim ift Sab, unter ben Sab ift at Rab, unter ben Rab ift es Amf und unter ben Amf ift es Babbatak :: Ber nethr Abnen ausweisen tann, ber mache feine Anspruche gelbenb, bier vor bem Schieberichter ber Genealogien. Alle fibmiegen. Da fuhr Amir fort und fagte: ich bin Bater von 10, Bruber ben 10, Oheim von 10 (f. ob. S. 23) und hier fleht mein Buff, inbem er bas Bein feft auf ben Boben ftampfte, wer ibn von feiner Stelle ruden fann, bem follen 100 Rameele gum Robn fein (b. b. ben werbe er erichlagen, und gur Gabne feiner Familie ben Blutpreis von 100 Rameelen gablen). Riemand rührte fich, und Ambr ging mit feinen beiben Manteln gum Balaft bes Ronigs binaus.

Als Mondhar ftarb, ernannte er Alas, Sohn Rabifah, vom Aribus ber Lai, zu seinem Berwefer, bis Kebra feinen Rachfolger auf ben Thron zu htra erhoben haben murbe. Diefer Mondhar S. Maalfema soll, nach einer andern Erzählung 40, von harith bem Chaffaniben, bem Statthalter ber byzantinisschen Raifer an ber spischen Grenzo, mit Arieg überzogen word

<sup>46)</sup> F. Fresnel, Lettre I. Paris, 1838, p. 27, Not. 8. 46) Free-mel, Lettr. III. in Journ. Asiat. T. V. 1838. p. 114 nach bem Kithbalickd in ber Journée d'Ayn Abagh.

ben und in ber Schlacht zu Ahn Abagh überwunden und getödtet sein, die in der Reihe ber berühmten arabischen Schlachttage besungen ift. Nach Ibn Lothaiba 47) geht seinem Tode noch ber Tod seines Nachfolgers verher, der auch als König von hira ausgeführt ift, und im Krieg gegen die Ghaffan von ihnen erschlagen ward.

Aber Diefer Redra, Cobn bes Cormus (allo RhosruBatwig, reg. von 591 bis 628, beffen Berrichaft große Bermirrungen verbergingen, welche auch auf Sira einwirten mußten), fonnte nicht fo fonell eine paffenbe Babl treffen, und fagte: Bolan, ich werbe 12000 meiner Beiter unter einem Berfer General nach Gira gur Einquartieung in bie Baufer ber Araber foliden, ihre Guter und Beiber in Beff ju nehmen. Abi, ber auch in andern Ergablungen ber Dolmeticher 48) bes Rebra genannt wird, mußte bicfes Unglud abzumenben; er erinnerte ben Resra baran, bag Rachfommen Monbhars vorhanden feien, ber auch bie Gobne fogleich gu Bofe rufen lieg. Dier murbe Roman, nach bem Ritab-alidb, ber fangfte ber Sobne von Abi, Asmab aber von Ebn Dering -feinem Bermanbten feiner Duiter) begunftigt. Roman erhielt vom Refra bas Ehren Weib fammet Rrone, und wurde mit bem Ronigstitel nach Sira gefandt; Ebn Merina aber fcwur bafur beim Gafte maßt und in ber Rirche (er fchwur beim Rreug und ber Taufe. benn er mar Reftorianer) bem Abi ewige Feinbicaft. Auch gelang es ibm balb, burch Berlaumbung ben Abi ju fturgen.

Als Noman, ber bei Abulsed En Noman Abu Kabus heißt, und nach ihm 22 Jahre regiert hat 40), den Ahron von hira bestieg (nach De Sach's deronologischer Tasel im I. 588 n. Chr. G.), war Adi sein Bestand; denn der Neuinstallirte war arm, ohne eignes Bermögen, und mußte doch, um sich die Gunst seines Oberkonigs zu erhalten, große Summen ihm darbringen. Abi sührte seinen Schügling zu einem der Reichen in hira, zu Ehn Firdis vom Tribus Dumah, um eine Gelbanleihe zu machen, was dieser aber abschülug. Darauf gingen sie in hira zu Djaber, dem Episcopus, dem Sohne Simeons, Bruder der Beni Aus ben Kalam, welcher der Bestiger des Weißen Schlosses vor. Denn ser fredte dem König Roman 80,000 Stüd Goldes vor. Denn

Ibn Kothaiba, Hist. Regum Hirtensium bei Eichhorn I. c. p. 193.
 3m Kitâb - alickd in ber Journée d'Ayn-Abâgh bei F. Fremel,
 Lettre III. T. V. p. 114.
 Abulfedae Hist. anteisl. ed. Fleischer p. 127.

in ber Stadt Bira maren es bie Araber ober vielleicht altefte aramaifche Bevolkerung vom Tribus Tanuth 50), Die bafelbft einen großen Theil ber driftlichen Bevolferung ausmachte, Die aber von andern aus Berachtung ben Ramen 36ab, 36abi erhielten, was auch fo viel als Sclaven, auch ein Schimpfname ber Deftorianer, bezeichnete (f. unten bei Ghaffan und Rabataer). (Rach einem Berichte bes Reftorianers Amru foll jener Simeon, ale er Epifcop von Bira mar, ben Roman, ber bis babin noch Ibole anbetete, nach einer Beilung burch fein Gebet gum Chriftenthum betehrt 51) haben. Dag er Chrift geworben, führt auch Abulfeba 52) an). Auf biefen jungern Roman icheinen allein auch jene Lehren über bie Berganglichkeit aller Berrlichkeit ber Belt paffen zu tonnen, bie von Ubis Berfen fich erhalten haben, obwof ber unbantbare Roman, bei feinem Jahgorn und wuften Leben, wenig Frucht von benfelben gezogen zu haben icheint. Ginft, fo ergabit bie Trabition 53), ritt Abi mit Roman an ben Grabern vorüber, bie außerhalb bes Beichbilbes ber Stabt Bira an bem Bluffe lagen, ber fie befpulte. Doge jebes Unbeil fern von bir fein, o Ronig, fprach Abi ju ibm. Weißt bu auch, was biefe Graber fagen? und nun citirte er bie Berfe:

D ihr bie ihr noch auf ber Wanberung fpringt .und auf ber Erbe umberjagt,

Bir waren was ihr feib, balb werbet ihr fein was wir finb.

Rach einem zweiten Befuche bei benfelben Grabern, wo er bem Ronige wieber andere belehrende Berfe mitgetheilt haben foll, fest biefe wahrscheinlich verfälschte Tradition mehreres hinzu, was fich nur auf einen frühern Noman beziehen mag.

Berfchiedene Legenden über die Ursache bes fpater burch Berläumdungen feiner Feinde erregien Mißtrauens filmmen jedoch barin überein 34), daß Roman seinen Wohlthater in das Gefängniß Sannin werfen ließ, wo ber Dichter seine Tage im Unglud vertrauerte, boch in ber Boefle noch fortwährend seinen Aroft fand. Ale es ihm endlich gelang, feinem Bruder Dbai am hofe bes Kebra von feiner Gefangenschaft Nachricht zu geben, fandte dieser burch einen Eilreiter sogleich an seinen Statthalter ben Befehl, Abi die Frei-

Regum Hirtensium p. 195.

Quatremère l. c. VI. p. 505, Not. p.
 Quatremère l. c. VI. p. 502.
 Abulfed. Hist. anteisl. l. c.
 Quatremère l. c. VI. p. 478—484; F. Fresnel, Lettre III. in Journ. Asiat. T. V. p. 114; Ibn Kothaiba bei Eichhorn, Histor.

heit zu geben; aber eben bieb beschleunigte beffen Tob, benn beffen Beinbe extangten es, baf ber Unglückliche, noch ehe biefer Bofehl bem Roman eingehändigt warb, schon im Kerker erwurgt war.

Run fab Roman fein Unrecht ein und fuchte am Gobne, ben ber Dichter hinterließ, an Beib (Beib ben Abi in ber Trabition, bei Fresnel wirb er Amr genannt), gut ju machen, was er an bem Bater, bem großen Dichter feiner Beit, verfculbet hatte. Er empfabl ben Beib ber Gunft ber Saffaniben-Ronige burch beffen Dheim, ber ibm befonbere fortzubelfen vermochte. Diefer Dheim batte bei bem Resta beffen Correspondeng mit ben arabifden Fürften sb) über ihre befonbern Berhaltniffe jum Gaffanibenreiche au führen; er war alfo ein Minifter ber auswärtigen arabifchen Angelegenheiten. Dafür erhielt er von ben Arabern einen feften Behalt, ber in zwei eblen Bullen und andern Raturalien beftanb. Go lieferten ibm bie Araber auch bie Galam, b. i. bie frifden Truffeln (f. Erbt. XI. S. 677, 746), zur gehörigen Jahreszeit und augerbem auch bie getrodneten, bie beibe noch beute eine Sauptnahrung ber Buftenbewohner ausmachen. Gie lieferten ibm aber auch Rafe, Leber, turg alle Arten ber Erzeugniffe Arabiens, fagt ber Ergabler, und Beib, ber Sohn Abis, verrichtete balb biefe Befcafte feines Dheims, ber in ben Boften feines Baters eingetreten war. Auch gewann Beib gang bas Bertraun bes Resra, und fullte balb bei bemfelben bie Stelle feines Baters aus; aber beffen graufame Ermorbung tonnte er nicht vergeffen, auch regte er, ergablt bie eine Trabition, nur zu balb bes Rebra haß und Bornse) megen ben Ronig von hira, ben Dorber feines Baters, auf. Seine Rutter, Abis Gattin, Die fcone Ginbo7), ergablt bie Trabition, batte ihrem Gemahl bis in fein Unglud treulich jur Seite geftanben; nach beffen Ermordung ergriff fle bas Ronnenleben im Rlofter Bind, bas außerhalb ber Stadt Gira lag. Babricbein-Ild baffelbe, bas in ihrer Jugendgeschichte mit ber Rirche von Dumab (ober de Touma, b. i. Sanct Thomas) gerühmt wird, in welcher bie Berlobung mit ihrem Gemahl ftattgefunden, bas fie aber nach bem Tobe einer geliebten Freundin auf ihre Roften hatte aufbauen laffen. In biefem Rlofter foll fie viele Jahre gelebt bas ben, und erft lange nach Entftehung bes 36lam geftorben fein, wenn es mahr ift, bag Moghirah, ber erfte Gouverneur ber neuerbauten

 <sup>255)</sup> Quatremère l, c. VI. p. 485.
 56) F. Fresnel, Lettre III.
 T. V. p. 115.
 77) Quatremère l. c. VI. p. 499, 504.

Moslemenftabt Rufa, nabe Gira, ihr noch bie Band gehoten, bie fie aber gurudgewiesen. Dieser letten Trabition gu Folge wird gefagt, bag biefes felbe Rlofter bei Rufa lag (vergl. Erbf. Th. X. 6. 59-60). Die andere Tradition 58) giebt die besondere Beranlaffung an, bie fur ben orientalifden Bof bes Saffaniben, wie fur ben Gefchlechtsftolg ber Araber gleich characteriftifc ift. Das Darem ber Saffanibenfonige mußte mit ben größten Schonbeiten bes Landes verfeben werben; bie Auswahl hatte bisher nach einem gewiffen Signalement nur unter Perferinnen ftattgefunden, weil Die Araberinnen bei ben Saffaniben nicht fur Schonbeiten galten, bis Beib ben Resta auf andere Anficht burch feine Berficherung brachte, Die Ronigsfamilie zu Bira allein gable mol zwanzig Schonbeiten unter ihren Tochtern. Sogleich murbe Beid zu Unterhandlungen für bas harem babin gefanbt, obwol er bem Resra von bem Stola ber Araber Runbe gab, Die ihre Gefchlechter reinen Bluis für weit ebler als bas ber Perfer halten. Defto begieriger murbe ber Saffanibe. Beib, ber ben Erfolg ber Sendung vorausfab und fur feine Zwede wohl berechnet batte, erhielt auf feinen Untrag von bem erbitterten Araber-Ronig bie Antwort für feinen Gebieter: Db ber Ronig von Berfien benn nicht unter ben Antelopen von Sawab (b. i. verfifc Graf) und ben Gagellen von Berfien mablen tonne, um feine Lufte zu befriedigen. Die folge Antwort Momans erregte ben mutbenben Born bes faffanibifden Monarchen. Beib erinnerte ibn an feine Borberfagung von bem Stolz ber Araber und ihrem bofen Raturell, ihre Tochter Anbern als Arabern zu verfagen; bag fie Radibeit und hunger bem Bomp und bem Ueberfluß, und ben Samum mit feiner Gluthige ihres Landes ber fconen Glimamilbe bes Berferlandes vorzogen, bas fie fogar ein Gefangnig nannten. Da entbrannte ber Born bes Resra und er entbet ben Roman von Sira an ber Schwelle feines Balaftes ju erfcheinen. Roman ent-Aob bem Born bes Berfertonige mit feiner Familie, feinen Baffen und feiner gangen Dacht in bie Berge bon Sai, und rief ben Tribus ber Sai (f. ob. G. 86) um feinen Beiftanb an. Die Zai gaben ibm gur Antwort: wenn bu nicht unfere Gefcblechtes maren, marben mir bich nieberhauen; benn wir wollen feine Feinbfchaft mit bem Resta, gegen ben wir viel ju fcwach finb. Auf aleiche Art burchirrte ber beriggte Ronig mehrere Tribus ber Araber, ohne Gulfe bei ihnen ju finden, bis bie Ramabab ben Re-

<sup>50)</sup> Quatremère l. c. T. VI. p. 485-490.

biab ibm fagten: wenn bu willft, werben wir an beiner Seite fecten. Sie wollten fich bantbar gegen ibn für eine fruber ergeigte Boblthat beweifen; er fah aber felbft ein, bag fie zu fomach maren, und wollte fie nicht in bas Berberben führen. Bei ben Batriben hinterließ Roman, bem Bani, Sohn von Ctabiffa, feine Tochter Gind und feine Baffen, eine Angabt von 800 Souppenpangern, und flieg auf Banis Rath, fich ber Gnabe bes Resra anbeim ju ftellen, insgebeim binab nach Dhu-far, gu ben Beni Sheiban, wo aber fein Unglud ibn erreichte; benn erfannt und in Retten gelegt wurde er nach Dabain in bas Gefangnig Rhanefin gebracht, und fo bie Rache Beib, bes Sobns pon Abi, für bas Bint feines Baters befriebigt. Sier foll ibn ber Tob ereilt haben, nach ben einen burch bie Beft, nach andern burch ben Born bes Resta, ber ihn burch Gephanten, nach Abulfeba von Rameelen, gertreten lieg. Danner aus Rufa haben ausgefagt, er fei in ber Stabt Samab, b. i. ein Ort bei Dabain, geftorben; andere ju Rhanefin, bem Befangniß; er habe eine gange Beit lang barin gefangen gefeffen und fei bann erft furg por ber Entfte= bung bes 36lam (alfo turg vor 622 n. Chr. B.) geftorben. In ber dronologischen Lafel De Sacy's ift fein Lovesjahr 611 n. Chr. G. angegeben. Gein fomablicher Untergang, mit bem nun auch bas alte Beidlecht ber Ronige von Sira erloiden mar, ift von vielen Arabern befungen als marnenbes Beichen bes mantenben Glüds.

Da ber Kesra (Khosru Parviz, vergl. Erbf. X. S. 161) balb nachher zwar fiegreicher Eroberer, aber kurz vorher im eignen Lande noch flüchtig gewesen war, wo ein arabischer Emir vom Stamme Lai, Aphaz (Ajas ober Ijas ber Tajite bei Abulseba, ober Ihas bei Fresnel), ihm auf seiner Flucht zu den Griechen mit zehn Rameclen, Lebensmitteln und einem Kührer beigestanden, so erhob er, bei wieder gewachsenem Ansehn diesen aus Dankbarteit, wahrscheinlich schon im I. 604 (ober 607 nach Schlosser, 611 im 40sten Jahre Wohameds nach De Sach), als Roman seinem Sturze nahe war, zum Könige von Hira<sup>50</sup>), obwol Aphaz nur bort das Commando der Araber erhielt, um der Berser Einfluß in Arabien zu unterstützen, der auch bald groß genug ward, als Seif der himjarite den Sassandentönig gegen die äthiopischen Usurpatoren in Jemen zu hüser eies (s. ob. 5.72). Wie aber

<sup>25°)</sup> Shloffer, Beltgesch. II. 1. S. 199, 203.

in ber unmittelbar barauf folgenben Beit ber allgemeinen Betebrung zum Roran auch bie norblichen Araberbaubilinge bem Dobameb bulbigten, ber Saffanibenthron jufammenbrach, wie bie Methiopenherrichaft, und feitbem bie Barticularreiche in bem einen großen Chalifenreich aufgingen, ift icon fruber nachgewiefen (f. ob. S. 71, Erbf. X. S. 161, 183 u. v. a. D.). Doch zunächst waren noch innere Sehben ber norblichen Araberftamme unter fic. bie Folgen jenes Sturges ber Dynaftie von Bira, und mas Abulfgrabi 36fabani im Ritab alagani 60) nur nebenbei anbeutet, mo er fagt: Die Araber ergriffen bie Waffen und Romans Sinrichtung folle bie mabre Urfache ber Schlacht von Dhufar gewefen fein, wirb volltommen in ber Reibe ber Schlachtengefange bes Ritab alidb beftatigt, in welchen auch ein Befang bem Schlachttage von Dhufar (Dhou Cfar bei Freenel)at) gewibmet ift, aus bem bas eigenthumliche Berfahren ber friegerifchen Araber-Tribus gegen bie Bumuthungen ber fchlauen Bolitik ibrer Gegner für ben Anfang jenes erften Jabrbunberts bes 36lam daracteriftifd bervortritt. Es giebt biefe Grzählung eine lebendige Unichauung ungahliger nachfolgenber Scenen, bie auf benfelben norblichen Grenggebieten Arabiene in ben lebten brei Sabrbunberten fich ftete in ber analogen Art gegen bie Ueberfalle ber Turfenberricaft, und in allerfungfter Beit, zumal gegen bie Bafchas von Bagbab und ihre Rriegsbeere, oft gang in betfelben Geftalt erneuert baben. Deshalb biefe Ergablung bort Tocaler, bis beute gang ftabiler, ethnographischer Berbaltniffe gum Schluffe ber Rachrichten über Bira und feine Umgebungen bier an feiner Stelle fteben mag.

Diefer Schlachttag ift nach einer Bafferquelle ober Cifterne Dhufar benannt, und foll, nach bem Erzähler, erft nach
bem erften Auftreten Mohameds vorgefallen fein; fie wirb
zu ben großen gefeierten Schlachten ber Araber gezählt, an beren
Ruhm die ganze Nation Theil nahm. Sie wird auch nach andern
um jenen Wafferbrunnen liegenden Orten: die Schlacht von hima, Efiraffir, Dithanat, Dhataloudjroum ober Batha-bhiClar genannt, beren Localität und aber nicht naber bezeichnet wird.

Annas, ber neu eingefeste Statthalter gu Gira, erhielt von feinem Bebieter bem Resta ben Befehl, Alles mas feinem Borgan-

<sup>6°)</sup> Quatremère 1. c. VI. p. 494.
43) F. Fresnel, Lettre III. in Journée de Dheu-Châr.

ger angebort batte, ju vernichten. Als ber Mongre borie, bag bob fen Sinterlaffenicaft im Befig bes Sani mar, ber fie berauszugeben wiber bie Ehre bes Stammes hielt, bem fle anvertraut mar: fo beichloß ber Saffanibe in feinem Born, auch ben Tribus ber Bafriben, bem Sani angeborte, ju vertilgen. Dazu mer jeboch Schlaubeit nothwendig; aber ber gegenseitige Bag ber Araberftamme unter fich, ber fie bis beute verfolgt, und noch fürzlich auch bie Bechabiten in Die Gewalt Debmed Alis gegeben, war auch bamals bas Mittel fie ju entfraften. Rouman, Cobn Burab, ein Tagblibite, voll haß gegen ben Tribus ber Bafr, gab Rhosru Parbig ben Rath, feinen Born unter freundlichen Dienen ju verbergen, um bie Batriben aus ihrer Bufte, wo fle unantaftbar, auf Die beffern Beiben in Die Euphratnabe, nach Brat, ju berloden. Da wurden fie bann alle zu bem Brunnen Dhutar fturgen, ben fie an ber Grenze ber Bufte befigen, und wie bie Rachtfalter, wenn biefe bie gadel umfdmarmen, bei einem ploplichen Ueberfall leicht zu vernichten fein. Der Rebra folgte bem gehaffigen Rath feines Dieners, und in vollem Frieden fich buntenb, rudten bie Bafriben nach ihrer alten Gewohnheit im beißen Sommer aum Bafferbebalter Dbufar. Alsbalb fanbte ihnen ber Berfer Despot ben Rathgeber Rouman gu, mit ber Aufforberung gur Unterwerfung nach breierlei Babl. Ihr liefert bie Baffen bes Ronigs von hira aus; ober ihr verlagt bas Weibeland bes Brunnens Dhular; ober ihr ftellt euch jur Schlacht. Rach vielen Debatten murbe Bani, ber jum Rudjug rieth, von Sanghalabe überftimmt, ber jur Schlacht aufrief. Alle Stamme ber Bafriben wurden burch Gilboten an ben Brunnen Dhutar beschieben, auch erschienen fie alle bis auf bie Beni Banifab, bie ausblieben. Run gab Baui Die Baffenrode aus Romans Erbicaft jur Befleibung ber Rampfor; die brei Bauptlinge, Sani und Dagib von ben Untertribus ber Schayban, und Canghalah, Sohn Thalababs, waren Die Felbherren bes Tages. Das gewaltige Geer ber Berfer, bas nach feinen 5 Abtheilungen naber bezeichnet ift, in benen auch Rouman ber Tagblibite, ber Berrather, und ber neue Statthalter von Sira, Appas, au ber Spige ber Tgijiten und furchtbarer Beiterschwabronen ber Schabba und Damcar, bie bei Berfern im Sold Ranben, ihre Commanbos batten, murbe bennoch von ben Belben ber Bafr gefchlagen. Gin Theil ward niebergehauen, ein anberer nach bem fühlichen Graf in bie Blucht gejagt; ber Berrather wird gefangen, und Appas ber Rbnig von Gire hantte nur bie Rettung seiner flüchtigen Stute, ber Laube (so hieß fie, hamamah). So enbet ber Schlachttag von Dhutar, und zugleich erflirbt bamit bie lette Macht von hira.

2. Das Ronigreich Chaffan ber Araber gegen Syrien, unter bem Ginfluffe ber Byzantiner.

Beniger noch als von Sira find und bie Berichte über bies zweite Grengreich ber Araber aus jener vormobamebanifden Beriobe überliefert; benn mit berfelben verschwindet auch biefes wie jenes aus ben Reihen ber Beschichten. Wenn bie angeführten Tra-Ditionen von Bira fur ben Ginflug bes faffanibifden Lebens auf bas ber grabifden Grengvöller im euphratenfifden Landftrid und ber benachbarten Bufte von großem Intereffe finb: fo murben fveciellere Daten über ben Ginflug bes driftlich-griechifchen Lebens und ber mehr abendlandifden Civilifation auf bie Sprien anwohnenben Bolfer ber Ghaffaniben nicht me niger lehrreich für bie Volgezeit arabifder Buftanbe im Innern ber Balbinfel geworben fein. Aber bier haben wir nur burre Regententafeln, die untereinander bei ben verschiedenen Autoren noch meniger ftimmen, als die von Gira, und bei ben einen, wie 36n Rothaiba 62), ju burftig ober in Bablen abenteuerlich, bei anbern, wie bei Abulfeba 63), an verwirrenben Pringennamen, unter benen bie regierenben ichmer berauszufinden, an reichbaltig find, obne bag fubftangiellere Daten als bloge Ramen und Bablen barin enthalten waren, um bie es une bier boch gar nicht ju thun ift. Wir murben baber und nur im allgemeinen mit ber Angabe bes Borbanbenfeins eines folden Grenzverhaltniffes begnugen tonnen, wenn nicht von ber einen Seite auch aus ben burren Safeln ber große wenn fon nur vorübergebenbe Ginflug fich zeigte, ben bie driftliche Rirde auf biefe Grengaraber burch griechische Rachbarichaft ausubte, und andererfeits auch viele geographifche Ramen von Orten und Bauwerfen barin vorfamen, Die, wenn wir icon heutzutage faum einen ober ben anbern biefer Orte auf ber beutigen Lanbfarte nachzuweisen im Stande find, boch bie Doglichfeit ber Rachforfdung an Drt und Stelle nach Monumenten,

 <sup>262)</sup> Historia Regum Gassaniorum ex Ibn Kothaiba III. Reges Syriae, b. Eichhorn, Monum. Antiq. Hist. Arab. l. c. p. 151—175.
 62) Abulfedae Hist. Anteisl. ed. Fleischer l. c. De Regibus Ghassanitis p. 129—131.

bie wir als noch immer bestehend kaum bezweifeln, übrig laffen, und also die Erwähnung dieser bisher unbeachtet gebliebenen, wenn schon' unbekannten Localitäten doch eben hierher recht eigentlich ge- hört. Wir solgen S. de Sach's chronologischer Aafel, die vorzugsweise nach Abulfeda's Daten berechnet 64) ist.

Als allgemeines Refultat ergiebt fich, bag auch biefe Colonifation ber Ghaffan nicht vor bas Jahr 210 nach Chr. Geb. gurudgeht; benn 400 Jahr vor Dohameb wirb Diofna, Cobn Azb, ale ber erfte Ronig in Ghaffan genannt, ber, feinen Borvatern nach, von Rablan (Bruber Simpars) und beffen Bater Saba abftammte (f. ob. G. 41) und bei ber allgemeinen Berbeerung bes Seil al arim feine Beimat Jemen verließ. Bom Baffer Bhaffan (awifchen ben Thalern Beinat und Bama gelegen, nach Dafubi)65) in Sprien erhielten fie ihren Ramen, fie maren aber feineswegs bie erften Araber jener Lanbichaft, benn fie fanben eben bafelbft icon andere Araber, bie Dhabjaima von Salib abftammenb, vor. Diefe, fagt 3bn Rothaiba, maren Chriften, ihre Statthalter waren vom griechischen Raifer eingefest, ben fie auch, als bie Agbiten, ihre Lanbeleute bie Ginmanberer, tamen, um beren Aufnahme ersuchten, bie gegen Tributleiftung auch geftattet warb. Als aber zum erften male bes Raifers Brafect por Dico. ga, bem einen ber Gauptlinge biefer Agbiten, gur Gintreibung bes Tribute erfchien, folug ibm biefer mit bem Gabel ben Ropf ab. Dit ben Truppen bes Raifers tam es ju Gefechten, nach benen Dichoga wieber gutudzog nach Mittelarabien, wo er in Sathreb (Mebina) mit ben Juben in ein Bunbnif trat, Diofna aber im Lanbe blieb, Chrift und ber erfte Ronig in Shaffan mutbe. Rach Abulfeba foll er bie Salib verbrangt, ihren Ronig erichlagen (was wol fich auf Dichogas That beziehen mag), und auch bie bortigen Rhobaiten wie bie Briechen, welche in Sprien wohnten, fich unterworfen haben. Dafubi fagt nur, bag biefen Ghaffan, in ihren neuen Wohnsigen, von ben griechischen Raifern bie Dberherrichaft über die bortigen Araber übertragen fei, worunter wol jene uns fonft unbekannten Rhobaiten, fo wie bie von ihrem Waffer verbrangten Salib verftanben fein mogen, bie auch juvor fcon einen andern Tribus, namlich ben ber Tenuth, von bemfelben Baffer Ghaffan verbrangt batten (Die Sanuth machten auch

 <sup>244)</sup> S. de Sacy, Mém. I. c. T. 48. Table chronologique des Rois de Gassan p. 571—577.
 55) De Sacy I. c. p. 574.

einen großen Theil bes gemeinen Bolfs ber Stabt Bira aus, f. ob. 6. 88). Dafubi bestimmt bie Localitat, welche die Shaffan einnahmen, genauer; er nennt fie Serat 66) und fagt: Serat fei ber Berg, ben bie Agbiten einnahmen, ben man baber als Agb Serat von anbern unterscheibe. "Diefen Berg nenne man eigentlich Ge-"bicas; man bezeichne jeboch bamit nur ben Ruden biefes Ge-"rat genannten Berges, wie man mit Debichas auch ben Ruden "eines Thiers bezeichne. Die Ghaffan liegen fich in biefem Lanbe "nieber, und folugen ihre Bobnfige in ber Cbene, auf bem Berge "und in allen Rachbarfchaften auf. Diefer Berg liege aber auf ber "Grenge von Sprien, er fdeibe Sprien von Gebicas, "inbem er entlang bem Territorium von Damast, ber Bro-"ving bes Jorban und Palaftinas bingiebe und fo am "Dofefferge (ber Ginai?) enbe." Wir feben alfo bier ben antifen Ramen beffelben Bebirges, bas icon Dofes Geir nannte (5.28. Mofe 2, 1); bas bei Abulfeba 67) und allen Arabern Scherath und auch beute noch Scharat, auch Scharah, ober bei Burdhardt Schera beißt, im Guboft icon von Damast, und im Dft bes Sorbanlanbes, auf ber Grenze bes muften Argbiens gegen Sprien, und wie biefes in jener Beit bie erften Anfange feiner arabifden Colonifation aus Jemen erbalt. Dies ift ein fur Die Folgezeit arabifder Stammeverbreitung nicht unwichtiges bisher jeboch meift unbeachtet gebliebenes Datum, beffen Beftimmung wir Dafubi, bem großen Befchichtschreiber feiner Beit, verbanken. Der Rame Serat erftredte fich bamals alfo foon bis gegen Damast bin, und ift nicht wie in neuern Beiten blos auf Die fühlichen Enden biefes fprifchen Grenggebirgeguges befárånft.

Wo speciel das Wasser Ghassan lag, ober wo das Thal zwischen den Bergen Zeinat und Zama, ist uns dis jest unbekannt geblieben. Schon Diofna, heißt es, führte hier viel Bauswerke auf, was nie von Ismaeliern gesagt wird (f. ob. S. 43), sein Sohn Amru und Nachsolger in der Herrschaft, sagt Abulsseda, baute sogar viele Klöster<sup>68</sup>) in Sprien, die er Deir-Hali, Deir-Ejjub und Deir-Hind nannte. Dessen Sohn und Nachssolger als König in Shassan, Tha'leba, lebte in der uns hinreis

<sup>44)</sup> De Sacy I. c. <sup>67</sup>) Abulfedae Tabula Syriae ed. B. Koeler. Lips. 1766. 4. p. 8, Not. 31. <sup>68</sup>) Abulf. Hist. anteisl. l. c. ed. Fleischer p. 129.

chenb befannteren Begenb, in Sauran, im G.G.D. von Damast, und erbaute in bem einen Theile beffelben, fagt Abulfeba, ber El Belta beiße (alfo weiter fubmarts, im Barallel von Jerico, jeboch auf ber Oftfeite bes Tobten Deeres, nicht fern vom alten Desbon, wo bie Bilgerftation el Belfa auf ber Bilgerroute nad Metta befannt ift, lange vorher ebe biefe bort in Bang fam), fein feftes Caftell, bas er El Shabir nannte. Gein Rachfolger, ber 4te Ronig biefer Dynaftie, erbaute ebert bafelbft in El Bella bas Caftell El Safir, und beffen Sohn und Rachfolger, Diabala, noch brei hingu, namlich El Ranatir, Abrah und El Raftal. Alfo, ihrer jemenifchen Bertunft gemag, febr bauluftige Gerren, bie fich bier im Lanbe burch ftarte Burgen feftzufeten Aucheen, und augleich Begunftiger bes Rlofterlebens maren, bas bamals freilich gang Balaftina und Sprien ergriffen batte. Denn, mach einer Lude in ber chronologifchen Safel, in ber 5 Britber bintereinander als Lanbesfürften aufgeführt werben, wird in biefer Beit auch wieber ber Erbauung zweier Rlofter gebacht, Deir eb bhachm und Deir el bunuwma. Es treten nun, mit ben Sabren 424 und 454, wieber Ronige mit Ramen Diofna berver, beren erfterer, Djofna ber Rleine, bie Stabt bira eingeafchert haben foll, weshalb feine Familie ben Bunamen al Moharrif, b. i. bie Dorbbrenner, erhielt. Jest beginnen ihre Rriege mit ben Rbnigen von hira, in benen ein paar von biefen, wie wir oben gefeben, in ben Schlachten ihr Leben verloren. Die Statthafter threr flets fich betriegenben griechifden und faffantbifden Oberherrn werben eben baburch wol in fortwährendem Aufruhr als Grengmachter beiber Reiche gewefen fein. Die Rlage ber byjantinifchen Befchichtichreiber biefer Beriobe über Saracenenüberfalle an ben grabifden Grengen ibrer Brobingen ift an ber Tagesorbnung.

Ein Beitgenoffe bes El Monbhar, S. Da al-fema gu Bira, namlich Roman III. (457) in Shaffan, erbaut wichet ein Caftell, Es Soweiba, und beffen Rachfolger Djabala III. (520 n. Chr. B.) verlegt feine Refibeng nach Siffin, bas uns (über bas Schlachtfelb Siffin, wo unftreitig biefe Refibeng Raffa genenüber am Gubufer ber Emphratmufte, f. Erbf. X. S. 1077) fo unbefanut bleibt, wie bie von Sirenfern gerfibrte Cifterne Er Rofafa, Die einer feiner Rachfolger wieberberftellt, im Lanbe jener fon gu Jefaias und Ronig Salomons Beiten (Dabe Lieb Galemonis 7, 4) fo berühmten Bafferteiche von Bessen. Rach

einer gangen Aufeinanberfolge von unbefannteren Bwifchentonigen wird ber 22fte ber Reihe, El Eihem, baburd mertwütbig, bag berfelbe Befit von Thabmor, b. i. von Balmpraco), genommen, we ibm fein Brafect El Rain, Gobn von Chaer, in ber Bufte ein großes Schloß mit noch anbern Gebauben aufbaute, bas Abulfeba fur Rase Barta feiner Beit zu halten geneigt war. Rod folgen auf bie Regenten in Chaffan, auf welche, wie es fceint, bie Bauluft Raifer Juftintans und anderer bogantinifder Raifer jener Beriode nicht ohne Einfluß geblieben fein mag, noch vier in ber Aufgablung bei Abuffeba, beren letter, Dabala, unter bem Rhalifen Omar Dufelmann wirb, alfo auch ale ber leste Ronig von Chaffan genannt with, ber aber als Apoftat frater wieder gur driftlichen Rirche übergeht und fein Beil in ber Stucht bei ben Griechen fucht. Ihn Rothalba, ber ihn als einen Riefen befdreibt, fagt, bag er zu Raifer heraclius nach Conffantinobel gefloben, und bag mit ihm bie Reibe ber 37 Ronige bon Gbafs fan befdhoffen gewefen fei.

## **§**. 60.

Rordwestliches Grenzland Nabatasa, die Arabia Poirasse der Griechen und Römer. Das Land der Rabather, der Richt-Araber, in vormohamedanischer Zeit. Die Ursige der Nabat vom aramäischen Stamme im Euphratlande; ihre Ausbreitung durch Nord-Arabien bis zum Golf von Aila. Ihre Colonisation, ihr Territorium, ihre Dynastie, ihr Handel. Verhältniß der Nabat zu Asspriern, Spriern und Phöniciern. Ihr Kommen und Verschwinden.

Fortbauer ihrer Population und ihrer Sprache im euphratenfischen Grat.

Durch die Colonisationen von Sira und Shaffan, die uns die Berbreitung arabifcher Stämme bis an die Euphratländer, die an das fyrisch-palästinische Grenzgebirge Serat, ja selbst bis zum äußersten Rordpunct, die zum he

<sup>200</sup> Abulf, Hist, Auteisl, ed. Fleischer p. 131.

bräischen Ahadmor, dann dem sprischen, römischen und endlich arabisch gewordenen Balmpra vor Augen stellen, lernen wir dashinwärts auf historischem, dem einzig möglichen, Wege den Begriff von Arabien, so weit dieses bei einem Lande thunlich ift, das niemals von seinen eignen Bewohnern in solchem Umfange mit dem Gesamminamen Arabien belegt worden ist, in sosern setzellen, als dadurch ein Halbinfelland zwischen Sprien und Mesopotamien bezeichnet wird, das von arabischen Wolsterschaften bewohnt und beberrscht ward.

Aber noch bleibt von ber fogenannten grabifden Galbinfel ein großer Lanberraum, ihre norbweftichfte Begrengung gegen bie beiben Golfe von Guez und Aila mit ber Balbinfel bes Ginai übrig, bie noch nicht mit in biefen Complex arabifder Bolferperbaltniffe aufgenommen und verwidelt erfcheint, und boch mit gu Arabien gerechnet wirb, fagar bei Griechen und Romern ben Ramen zu einer Sauptabtheilung beffelben, nach ihrer Capitale Betra, Arabia petraea bargeboten bat." Gine Benennung bie bann in neuern Beiten erft, wo man bie politifche Bebeutung nicht mehr fannte, in bie moberne Ueberfepung bes fteinigten Arabiens (Arabie petrée) umgemobelt ift, ein Ausbrud, ber fich auf bas gange große Salbinfelland eben fo gut ausbehnen ließe, wie man ibn auf Diefen befondern Theil beffelben angemenbet bat, Bisber ift bei ben altern Arabern nur in fofern von biefer, aber namenlofen, Lanbschaft bie Rebe, als jene Gegend ju und nach Mofes Beiten ber Ausgangsort ber Gobne Ismaels mar, bie fich als Arab Ruftaraba ben Stammen Mittel-Arabiens anschloffen. Bum erften male wird ihrer erft in ben arabifch=moslemischen Un= nalen mit ber Unterwerfung bes Fürften Johanna von Aila, am ailanitifchen Golf, an bas Gefet bes Roran, und bei bem feitbem tributairen Verhaltnig an Die muselmannische Oberherrschaft erwähnt (f. ob. S. 71).

Ohne ben herkömmlichen Gebrauch ber Griechen und Romer, die so viele Gebiete des Auslandes mit ganz falfchen und irrigen Namen belegten, und auch diese Aanbschaft zu Arabien schlugen, wurde sie, dem ethnographischen Begriffe gemäß, in frühester, vormohamedanischer Zeit gar nicht zu Arabien zu rechnen, sondern nur eiwa nach ihren vorherrschenden Bewohnern mit viel größerm Recht Nabataca zu nennen sein; nicht einmal das nabatäische Arabien, weil uns vor Nabatäern bort gar keine arabische Stämme bekannt sind, diese erft nachher dort sich einnisten. Bu ben Zeiten Davids und Salomons find aber bort weber Araber noch Nabatäer, sonbern Phonicier mußten bort einheimisch sein, die den Schiffbau betrieben und bekannt-lich die Steurer der Flotten nach Ophir waren, wie sie auch die Blotten Pharao Necho's von da nach dem Süben Afrikas geleisten (1. Buch d. Könige 9 und 10 und Herod. IV. 42).

Rach mobamebanischer Beit murbe biefe Rabataea, wie bie benachbarten Lanbichaften Sprien, Defopotamien, Megopten, von mobamebanifchen Bevölferungen überflutbet, und tritt feitbem auch erft in ihren arabifch - einheimischen Geschichten hervor. Da aber biefe fratere arabifche lebervollerung bei weitem bie früher einbeimische überboten, ober vertilgt, ober boch mahrscheinlich endlich auch ganglich verbrangt bat, und auch ber frubere bei Auslanbern gebrauchliche Rame Arabia petraea nun einmal bei europäischen Mutoren feftgewurzelt mar, fo hat fich ber alte Irrthum bis in bie Gegenwart fortgepflangt, die alte Bevolferung ebenfalls für eine ursprüngliche arabische anzunehmen, wovon bas Begentheil querft burch bie fo feltene wie umfaffenbe orientalifche Belehrfamfeit Quatremere's in bas volle Licht gefest worben ift, woburch bas verwirrenbe Duntel, bas bisher über biefem ganbe und feinen Buftanben fcwebte, großentheils, mas bie Ueberlieferung aus bem Alterthum betrifft, gehoben ericheint 70).

Das Land der Nabatäer am Nordende der halbinsel bilbet einen merkwürdigen Gegensat jum Lande Jemen der himyariten am Südende berselben; badurch, daß beide ursprünglich keine arabischen Bölker, sondern solche mit andern Sprachen
herbergten, die aber für arabische genommen und mit diesen verwechselt wurden; daß sie beide ganz verschiedenen vom mittelarabischen völlig abweichenden Entwickelungsgang
nehmen, der dem trotig umherschweisenden, in völliger Unabhängigkeit beharrenden, ritterlich poetischen, aber stationairen Character
ber geschlechtsstolzen Beduinen ganz entgegen, in Iemen aus wilber Aristefratie sich zu einer geregelten Monarchie mit weisen, gesextlichen Einrichtungen, mit Agricultur, Gewerben, Schiffahrt und
Künsten erhebt, in Nabatäa desgleichen, aber mehr noch zum graben Belt- und Landhandel und Luxus in den Künsten der Architectur hinneigt, wovon bei Mittelarabien sich nie eine Spur

<sup>270)</sup> Quatremère, Mémoire sur les Nabatéens im Journ. Asiatique. Paris, 1835. T. XV. p. 5-55; 97-137; 209-271.

Digitized by Google

gezeigt hat. Auch barin bilben fie beibe einen Gegensat zu ber abrigen Lanbesbevolkerung, baß fie als eigenthumliche Bolkerschaften vom Schauplat ber Geschichte ganzlich zuruckgetreten find, während ihre politischen und religibsen Besieger und Berbranger nur einzig und allein noch von ber Rachwelt genannt find; baß jene beiben keine eignen Annalen ber Glanzzeit ihrer Geschichten hinterließen, beren Fragmente wir aus ben consusen Bertichten ihrer Berbranger und leberwinder erft mubsam herauszuslesen haben.

Die Rabataer ericeinen gleich ben Simpariten als ein Deteor, bas ploplich gleich einem bellen Geftirn ftrabit, aber nach wenigen Sahrhunderten eben fo wieder in bas Duntel gurudtritt, aus bem es bervortrat, ohne bag man feinem Ramen nach erfuhr, wober es kam und wohin es ging; und boch wird ibm, wie jenem Beftirn, in feinem Spfteme bie Babn, mober es gefommen und wohin es gegangen, ficher bestimmt gewefen fein; nur bag bie Siftorie bieber biefe Bahn nachzuweifen verfaumte, und es mit bem Moment bes Ericheinens auf fich beruben ließ, Deinungen fatt Thatfachen überliefernb. In einer gewiffen Beriobe ber Gefchichte in ben Sahrhunderten unmittelbar vor und nach unferer Beitrechnung treten Rabataer, ale eine gablreiche, ja machtige Ration, mit berühmter Königereihe von Dalet (Daldus) bis Aretas 71), voll Thatigfeit, Welthandel, großen Reichthumern und Luxus in bet Gefchichte auf, bie aber balb wieber verfcminbet, und faft gu einem Mabrchen batte werben fonnen, wenn nicht gang neuerlich erft (im Jahre 1812 burch ben unermubeten &. Burdharbt)72) bie grandiofen und luxutibfen Denkmale ihres großen Emporiums in ber Mitte bes muften Rlippenlanbes am Babi Dufa, bem Dofethale, wieber entbedt worben maren, eine Entbedung, Die auch gu ber biftorifchen Bieber - Entbedung ihrer Erbauer geführt bat, bie burchaus feine Araber waren. Den Beweis, bag fie nicht bem arabifden, fonbern bem aramaifden Bolferftamme angeborten, finben wir in Quatremere's Memoire, bem wir nur bas Gierhergeborige entlehnen, vollständig ausgeführt, weshalb wir barauf gurudweisen.

e<sup>212</sup>) Chronologische Aasel ihrer Könige bei Dr. Vincent, Commerce and Navigation of the Ancient in the Indian Ocean. London, 1807. 4. Vol. II. p. 273—276. <sup>72</sup>) J. Lew. Burckhardt, Trav. in Syria. London, 1822. 4. p. 420. Deutsch. Ausg. v. Gesenius Ah. II. E. 702 u. f.

Rabataer, bemerft biefer gelehrte Drientalift 73), wurden im bebraifchen Text ber Bibel nirgenbs genannt, und auch Berobot nennt fie nicht, woraus man vielleicht ichliegen burfte, bag fie auch in altefter Beit, als bie Cohne Eboms (Gfaus) bort umberfcmeiften, auch noch gar nicht in ber Rabe Balaftinas anfaffig gewefen, fonbern erft fvater eingezogen. Die nachfolgenben griechischen und lateinischen Autoren, welche fie nennen, fegen bies friegerifche und aualeich induftrible Bolf insgesammt nach Arabien. Flavius 30fephus fennt ben Ramen bes Lanbes, ohne beffen Bolf von ben Ractommen 38maels und feiner 12 Gobne ju unterfcheiben, bie nach ihm ben großen Landftrich vom Rothen Deere bis gum Guphrat einnehmen, ein Lanbftrich ber nach ihm (Antiq. lud. I. c. 12 ed. Haverc. I. p. 40) Nabataea beift. Bielleicht, bag bamals bie 38maelier, Die fpaterbin als Bevolferung Mittelarabiens, alfo viel weiter fubmarts gerudt erscheinen, auch noch fo weit gegen ben Rorben ftreiften, wo aber bas Lanb von einer anbern, eingezogenen, vorherrichenden Colonifation ben Ramen Nabataea fcon trug. Dem Jofephus find hieronymus wordich (in Quaest. hebr.) und bie andern driftlichen Rirchenbifterifer ge-Diobor (Hist. Lib. II. ed. Haverc. T. I. 93 a, pag. 160) ift ber erfte ber altern Claffifer, ber fie als Ration mit ihrer Gefoidte aufführt. Bom Lande zwifden Megypten und Sprien fagt er, es fei von Arabern bewohnt, bie Rabataer heißen, beren Land eine Bufte fet, ohne Baffer und mit wenig Gulturftellen; in biefem liege ein fehr fefter Fele, zu bem nur auf engftem Pfabe ein einziger Steig binaufführe, ber fo beschwerlich, bag nur wenige Menfchen, und gwar nur unbelaftete, ibn erreichen konnten, bies fei Betra bie Capitale. In bemfelben Lande liege ber 500 Stabien lange und 60 breite See, ber bas Bitumen, ben Asphalt liefere (im Rorben von Betra bas Tobte Meer, an beffen Ufern alfo bie Rabataer icon ein politisches Uebergewicht gewonnen baben muß ten). Auch bringe Dabataea Balfam (ben Balfam von Gileab), und wo Diobor von ber Schiffahrt im ailanitifden Golf (xólnog Allavitng) und ber Infel Thran, bie er Infel ber Bhoken (φωκών νησος Lib. III. T. I. 123, a, p. 209 und 210, unftreitig bes Dugong, Balicore, bier Rafa bei ben Unwohnern bes Alla-Golfs genannt, ben E. Ruppell bort und in Danafil wieber entbedt bat) 74) nennt, fpricht, fagt er ausbrudlich: bier lagen

<sup>73)</sup> Quatremère, Mém. 1. c. XV. p. 7. 74) E. Ruppell, Reifen in

sowol am Meere als tief landein die vielen Ortschaften ber nabatäischen Araber. hiermit ift schon die große Ausbehenung bes Landes ber Nabatäer vom ailanitischen Golf bis über Gilead auf der Oftseite des Todten Meeres und des Jordans hin bis über Bella nach hauran bezeichnet, wo wir zuvor auf der sprisch-arabischen Grenze die ältesten Sitze der Tanuth und der Galih vor dem Ueberfall der himjaritischen Araber in Ghaffan nachgewiesen haben, die wahrscheinlich in die Fußtapsen der entwichenen Nabatäer traten.

Die befannten Rriege bes Antigonus und feines Sohnes Demetrius (um bas Jahr 310 vor Chr. G.) gegen bie Raba= tder geben in baffelbe Lanbergebiet, wie wir an einem anbern Orte gezeigt haben 75), wobet wir zugleich eine Bemertung über bas Emportommen biefer Rabataer machten, bie wir auch beute noch als lichtgebend bier glauben wieberholen ju muffen. Da Diobor ausbrudlich fagt, bag Antigonus biefe Expeditionen aussenbete, nachbem er fo eben Berr von Sprien und Bbonicien geworben war: fo ift es wol möglich, ja felbft mahricheinlich, bag er bie Renninig biefes Betra und feiner Schate im Mabataer-Lanbe, bie icon bamale nicht unbedeutend gewefen, weshalb er nach ihrem Befige fo begierig mar, bei ben Phoniciern in Erfahrung gebracht batte, beren Bwifdenhanbler und balb Rivalen eben biefes Bolt, mit bem füblichen Arabien und gegenüberliegenben Methiopien, burch feine fo gunftige Beltftellung gemorben mar. Die Rabataer treten alfo, felbft wenn bie genannte Feleburg, bas Afpl ihrer Schape, nicht bas fo berühmt geworbene Betra im Babi Dufa, fonbern nur als eine norblichere Borbut beffelben (Goffellin meinte es fei Rarac) 76) gelten follte, boch mit biefer Begebenheit, gleich zum erften male in ber Gefchichte mit ber gangen Bichtigfeit auf, bie fie in alterer Beit fur Eprifche und Jubifche Beberricher batten. Diefes Berhaltnig ift es eben, mas in feinem bisherigen Beleife, mit ben Beranberungen burd Alexanders Demuthigungen ber Phonicier und nach beffen

Rubien und bem petralichen Arabien. Frantf. 1829. G. 187; beffen Reife in Abuff. 1838. B. I. S. 243, 253.

<sup>275)</sup> C. Ritter zur Geschichte bes petraischen Arabiens und seiner Bes wohner, in Abhandlungen ber Afabemie der Biffenschaften in Berlin vom Jahre 1824. Abth. historisch-philosoph. Riaffe. Berlin, 1826. 4.

5. 196 u. f. 76) Géographie de Strabon. Paris, 1819. 4. T. V. p. 260 Not.

Tobe (seine lette Leibenschaft war darauf gerichtet, von Babylon aus Arabien ganz zu umschiffen, um eben den handel der himpariten und der Nabatäer bis an den ailanitischen Golf für Alexandria in seine Gewalt zu bekommen, s. Erdt. X. S. 37 u. f.), mehr und mehr gestört ward, das aber eben dazu beitrug, denselben Rabatäern aus einer frühern Abhängigkeit (einer mercantilischen) von Phöniciern und Sprern zu einer Selbständigkeit in Handel und politischer Gerrschaft zu verhelfen, die ihnen früher ganz gesehlt zu haben scheint.

Strabo beftatigt nur nach Eratofibenes Borgange biefelbe Lage, wenn er fagt (XVI. 767): bag vom arabifchen Golf über Betra ber Rabataer bis Babplon (alfo bie Breite ber Bathinfel) eine Entfernung von 5600 Stabien (140 geogt. Meilen) fei, und biefe Strede eine bequeme Route aus Aegypten burch bas Land ber arabifden Tribus ber Rabataer nach Babyton Rach Artemiborus führt er an einer anbern Stelle auch erft einen reichen Palmenwald, wol bei Tor, bann bie Infel ber Bhofen, ober bie Robbeninfel, wie Diobor an, und fagt: bortiger Landfpite im Ruden liege Betra, bie Stadt ber nabataifchen Araber (XVI. 776), und bas Land Balafting, gu benen bie Minaer und Gerrhaer und alle Rachbarvolfer Die Gewurglabungen brachten; ber ailanitifche Golf und Rabataa fei ein febr ftart bevölfertes und weibereiches Land. Auch von Sprien aus wieberholt Strabo (XVI. 779) an einer britten Stelle, alfo noch weiter nordwärts, bag man bort querft ben Rabataern begegne, bann ben Sabaern, bie Arabia felix bewohnten, und bag jene fruberhin febr oft ihre Wege burch Sprien gurudgelegt (unftreitig in Sandeletaramanen), bag aber bies vorher ber gall gewesen, ehe bie Romer fich Sprien unterworfen hatten. Damit ftimmt auch die Gefchichte ber Daftabaer, bei benen es (1. Buch 5, 24 und 25) beißt: Aber Judas Maccabaus und Jonathas, fein Bruber, jogen über ben Jorban in bie Buften brei Tagereifen. Da famen zu ihnen die Nabataer und empfingen fie freundlich und zeigeten ihnen an, wie es ihren Brubern in Galaab ginge. Diobor hatte bemertt, bag bie Rabataer, bie vorher butchaus nur im Frieden mit ihren Geerben und bem Sanbel auf bem Lanbe befchaftigt gewefen, feit ben Beiten ber Ueberfalle bes Antigonus auch im ailanitifchen Golf Seeraub trieben, bis fie von ben agoptifchen Königen beshalb gur Rube gebracht. Babrend ber letten Berrichaft ber Btolemaer tritt ihre hauptftabt Betra als bie

Refibeng eines bebeutenben einheimischen Ronigshauses auf. Strabo's treffliche Befdreibung ber Lage von Betra 77) war fruber unverftanblich geblieben, fie giebt bas treuefte Abbild bes febr eigenthumlich gelegenen Ortes, in einer quellenreichen, ebenen, felbft bis beute fart bewohnten Wegend, Die aber überall burch Die Ratur von Felfen ummauert und baburch gur natürlichen Befte gemacht ift, nicht auf einer Felbhobe, wie man fruber annahm, fonbern im Belethal, ju beffen befruchteter Tiefe nur enge Schluchten als Felseingange führen, welches felbft wieber in ber Ditte ber einformigern Buftenlanbichaft liegt. Diefe hierdurch entichiebene 3bentitat jener antiten und ber beutigen Betra mar bas große Emporium, von ben Mindern 70 Tagereifen aus Guboft und ben befanntern Berrhaern 40 Tagereifen aus Rorboft frequentirt, aber eben fo auch von ber Seefeite ber; benn ber Beriplus bes Erythräifchen Meeres fagt, bag von bem Seeftapel und ber Bollftatte Leufetome nun auch ber Sanbeleweg nach Betra führe (Arriani Peripl. M. Erythr. ed. Ox. p. 11. εἰς πέτραν πρὸς Μαλίχαν Basikla Nagaralwr). So treten nun auch mit bem Reichthum und bem Großhanbel ber Dabataer ihre Ronige bervor, beren Ramen Dalet ober Daldus (offenbar nur ber Titel Delet, ber baber vielen ber angeführten Ronige gutam) und Dbobas (Dbeiba nach Quatremere's Schreibart) bei Flav. Jofephus ichon anberthalb Sahrhunderte vor driftlicher Beitrechnung in ber Gefchichte ber Mattabaer vortommen. Bu Raifer Augusts Beit ift es Dbobas (ber aweite, nach Dr. Bincente 78) chronologifcher Tafel, im 3. 24 vor Chr. G., Obeiba bei Quatremere), ein Bundesgenoffe ber Romer, welche feinem norblichen feindlichen Rachbarreiche, bem fyrifchen, ein Enbe gemacht hatten; beshalb bie Rabataer unmittelbar barauf als ihre natürlichen Bunbesgenoffen erfcheinen. Doch murbe bem Dbobas ein Theil bes verungludten Felbaugs bes agpptifchen Statthalters, bes Melius Gallus, im genannten Jahre beigemeffen, ber fur ben Raifer gur Erforfdung, gur Befreundung ober Un= terwerfung ber Ruftenvölfer, ju ben Arabern gefenbet marb (Strabo XVI. 780). Dbobas, ber Ronig ber Nabataer, überließ namlich nach bem bortigen Gebrauche ber Ronige, fich, wie Strabo fagt, nicht felbft um ben Rrieg ju befümmern, alle Sorge beshalb fel= nem oberften Staatsbeamten (entroonog), feinen Bigier Saleh

<sup>27)</sup> Sur Gefch. des peiraischen Arabiens a. a. D. S. 201 n. s. Vincent, Commerce and Navigat. l. c. 11. p. 275.

(nach Quatremère's Schreibung, für Tullacos), ber ben Titel Bruber (Moelpos) führte. So vortrefflich biefer auch für bie Berwaltung bei ben Nabataern beforgt mar, fo vernachläffigte er boch. wie Strabo ergablt, in allem bie Bflege für bas verbundete Romerheer, und mag fogar wol absichtlich bas Berberben biefer unwillfommenen Bafte burch falfche Rathichlage geforbert baben, bie mit ber Unterjochung Spriens auch die Erringung ber Obergewalt in Arabia felix beabsichtigten, und wol nur ju gern auch in Befis ber Sanbelsvortheile ber Rabataer getreten maren. Für jenen Berrath an bem Berrichervolfe und an feinen Legionen, burch melden er ihr Berberben berbeiführte, ward bem Galeh auch fpaterbin, wie Flav. Jofephus und Micol. Damascenus berichten, fo wie and noch fur manche bingutommenbe Verbrechen in Rom, Die Beftrafung. Strabo fagt es gang offen, bag Auguftus biefen Belbjug in hoffnung bes Erwerbs großer Reichthumer befchloffen, weil jene Araber (Die himpariten) icon feit alter Beit im Rufe fanben, große Reichthumer zu befigen, ba fie ihre Gemurge und ebeln Steine gegen Golb und Gilber vertauften, aber aus ihrem Lanbe nichts wieder von bem berausgeben ließen, mas fie eingebanbelt hatten. Detavianus Auguftus hoffte alfo an ihnen, fagt Strabo, reiche Freunde ju geminnen, oder reiche Feinde ju beffegen; bie Rabataer batten ibn als treue Bunbesgenoffen gu unterfluten Boffnung gemacht. Der Berrath, ben Splaeus (Galeb) ber Rabataer an ben Romern beging, beftand barin, fagt Strabo (XVI. 780), bag er fie von Rleopatris, an ber Munbung bes Rilcanals gelegen, in ber Begenb bes beutigen Gueg, biefem Orte mehr gegen Rorboft, verleitete, bie gefahrvolle und langmeilige Schiffahrt auf bem nordlichen Ende bes Rothen Reeres gurudgulegen, fatt bie Legionen ben Landweg über Betra nach bem füblichern Safen von Leutetome ju führen, eine Lanbroute von ber Spllaeus behauptete, bag fie fur ein Rriegsbeer bis Leute unpracticabel fei, eine Unwahrheit, ba boch von biefem großen Sanbelsorte ber Dabataer große Sanbelstaramanen mit vielen Denfchen und Rameelen fortwährend nach Betra ibre Baaren bin und wieber gurud transportirten. Gin gweiter Gebler mar biefer, bag er ben Melius Gallus, welcher von ber Soifffahrt im Rothen Deere feine Renntnig batte, erft im Safen gu Rleopatris ober Arfinoë nicht weniger als 82 große Schiffe (Biund Triremen, mit vielen Barten) jum Transport feiner Legionen bauen ließ, die fich bald, wegen bes feichten und flippigen Res

res, als gang unbrauchbar ergaben. Ael. Gallus mußte baber, als man biefen Brrthum erfannte, nun erft 130 Frachtbarten gimmern laffen, um nur bie 10,000 Romer aus Megopten, nebft ben Bunbesgenoffen, worunter auch 500 Jubaer und 1000 Rabataer unter Spllaeus Befehl maren, bis Leufetome fortzubringen. Biegu tam nun, bag burch einen fo langen Bergug ber Truppen an ber unwirthbaren Bufte bes Golfe von Guez (mo nur fchlechte und falzige Baffer), und burch eine langfame lleberfahrt von ba, in 15 Tagen, voll Roth, Sunger, Scorbut und anbern Rrantheiten, bas Beer bei feiner Lanbung in Leufetome fo berunter getommen mar, bağ ber Belbberr fich gezwungen fab, ju beffen Bieberberftellung bafeibft ben gangen Sommer und Winter zu verweilen, ebe er feinen eigentlichen Eroberungezug nach bem füblichen Arabien nur beginnen fonnte, ber bier bei bem Austritt aus bem Gebiete ber Rabataer erft feinen Anfang nahm. Und auch bier murbe er noch burch mafferlose Ummege aller Art irre geführt, wo man fogar bas Baffer auf Rameelen mit fich führen mußte, bis man nach vielen mubfeligen Tagemarichen bas Gebiet bes Aretas, eines Bermanbten bes Dbobas, erreichte, ber bie Romer gwar freundlich aufnahm und befchenfte, in beffen Gebiete aber 30 Tagemarfche weit bie Roth bes Beeres burch Spllaeus Irreleitung nicht abnahm (Strabo XVI. 781). Den weitern Fortgang bes Buges fpaterer Untersuchung überlaffenb, bleiben wir bier nur bei ben wichtigen Resultaten fteben, Die fich baraus fur bas Lanb ber Rabataer ergeben, bas mit bem füblichften Emporium beffelben, Leufefome, bem Bafenorte, in feiner gangen großen Ruftenausbehnung hervortritt, fo wie ber wichtige Raramanenverfehr. ber von ba bis Betra ging. Die leste Rlage bes Baffermangels liegt in ber Ratur bes Lanbes, und ift ber Unwiffenheit bes Feldberen von bemfelben gugufdreiben, aber teineswegs feinem gubrer; aber aus ber frubern Ablentung bes Romerheeres von ber großen Ratamanenftrage von Aegypten (von Rhinocolura ber Bhonicier ausgebend, fagt Strabo XVI. 781) über Betra nach Leufetome ift bie Abficht ber Rabataer Ronige leicht zu ertennen, benen folde Bafte wie ein Romerheer, wenn fie fich fcon Freunde ber Romer nannten, für ihre Refideng und bie Mitte ibrer Landfcaften, bie nur im bauernben Frieben ihren blubenben Sanbel trieb. ber allein fie reich und unabhangig machte, nur unwillfommen fein mußten. Gyllaeus war nur ichlau genug, ben Blan feines Sebieters durchzuführen und alle Borwurfe auf fich ju nehmen,

was ihm boch zulest auch noch zum Berberben gereichte. bem Innern bes Lanbes erhalten wir baber teine genauere Rachricht, und Strabo begnügt fich nur im allgemeinen von bem Reichthum und bem großen Sandel mit arabifchen und inbifchen Baaren, ber über Betra nach Megypten und Sprien ging, ju fprechen; bag biefe Stabt, nur 3 bis 4 Lagereifen von Berico und 5 von Bhoniton gelegen, einen Ronig babe, ber ftete aus einem Ronigsgeschlechte gemablt werbe; bag fein erfter Bigier (ber entτροπος) ben Titel eines Brubers führe, bag bie innere Bermaltung febr gut fei. Strabo fügt bingu, baß fein Freund, ber Bhilofoph Athenobor, ber Betra befuchte, febr überrafcht gemefen fei, bort eingewanderte Romer und andere Frembe zu finden, bie gwar unter fich und mit ben Betraern manche Bwiftigfeit batten, inbeg Die Bewohner von Betra felbft unter fich fehr friedlich lebten und niemals in Streit ftanden (Strabo XV. 779). Alfo ein gang verfdiebener Character von arabifden gang unfriedlich gefinnten Bolfern, welche bie Fremben gurudftogen, unter fic felbft aber in emiger Fehbe fteben. Schon bieraus follte man auf eine gang von ben Arabern verfchiebene Bolferfchaft ber Rabataer haben gutudichliegen fonnen, wozu aber noch anbere beweifenbe Grunde bingufommen.

Die Bestimmung ber Lage von Leufetome, Beigerhafen, eine bloge Ueberfepung bes griechischen Autore, ift bier, wegen ber Brengbeftimmung bes Dabataerlandes gegen Gub, an ber Reerestufte bin, ein wichtiger Bunct, ber bie verschiebenfte Deutung erhalten hat. Buerft haben Bochart und D'Anville 79) übereinstimmend aus ben Schifferbaten bes Periplus und aus ber fprifch-chalbaifden Bebeutung bes Bortes hauar, b. i. weiß, in bem heutigen arabifchen Safenorte Sauara bas alte Leufetome (Aevxn Κώμη, i. e. Albus pagus) bes Aelius Gallus wieber gefunden. Birflich hat Steph. Byz. Diefes Sauara (s. v. Avapa) als bie Stadt ber Rabataer aufgeführt, welche ihren Ramen, ber bei Arabern und Sprern fo viel als "meiß" bebeute, fo wie ibre Entftehung ber Legenbe von einem Orafeffpruch bes Dbobas Mannert hat mit großer Buverficht, ohne auf jene Grunde Rudficht ju nehmen, ben noch füdlicher gelegenen Gafen Janbo für bas Leufetome bes Strabo erflart 80), weil Riebuhr

 <sup>27°)</sup> D'Anville, Description du Golse Arabique ou de la Mer Rouge, in Mém. sur l'Egypte ancienne. Paris, 1766. 4. p. 243.
 30) Manuert, Geogr. d. Gr. u. R. Th. VI. B. 1. 2te Aust. 1831. S. 41.

bei feiner Schiffahrt von Suez bis Janbo eben fo viele Tage wie Aelius Gallus gebraucht, und weil ber Beriplus (Arriani Peripl. Mar. Erythr. p. 11 ed. Oxon.) eine Ueberfahrt von bem agnotifoen Bafen Berenite nach Leutetome auf 2 bis 3 Tage angiebt, diefer hafen alfo ber nachfte ber gegenüberliegenben arabifcen Rufte fein muffe. Aber bie große mit fo vielen Schwierigtoiten am Ruftenmeere tampfende Romerflotte brauchte unftreitig foon biefelbe Beit, um nur einen noch nordlicher gelegnen Safen wie Sauara ju erreichen, und ber Beriplus lägt feinen Schiffer nicht birect von Berenife gegen Dft nach Arabien binuberfeben, fonbern aus guten Grunben, Die bort bie Ruftenfchiffahrt ber alten wie ber heutigen Araberschiffe erheischt, von Berenite erft von ber Linten (êx de tar dvowrum, Peripl. 11), bas beißt gegen Rorben, am Bafen Dos Bormos (bas fpatere Roffeir) porüber, an ber Rufte binfchiffen, und bann erft birect gegen Dft fic wendenb, quer über ben Bolf, ben hafen von Leutetome, ber alfo norblider ale Janbo, ber hafen von Mebina, liegen muß, erreichen. Bon biefem Ganbelsmartte, mit einem Caftrum, beftatigt es ber Beripins, bag von ba ber Weg nach Betra jum Ronig Malet ber Dabataer offen flebe, ber bier in feinem Lanbungeorte ber arabifden Baarenfdiffe, wo eine Befahung und Commanbant ftebe, ben Boll, welcher ein Biertheil bes Werthes betrage, erbeben laffe. Dann aber folge meiterbin, b. i. gegen Gub, bie weite Lanbicaft Arabiens, von welcher ber Beriplus alfo bas Land ber Rabataer unterscheibet. Goffellin hatte es vorgezogen 81), eine noch nördlicher gelegene Ruftenftadt, Moilab (b. b. fleiner Galgort), bie aber erft fpater in ber Notit. Dignitat. vortommt, mit Leutetome ju ibentificiren, und barin ift ibm 30 = marb gefolgt 82). Dann mußte aber biefe fleine Saline ben Ramen bes großen Marktortes verbrangt haben, mas fehr unwahrfceinlich ift; auch murbe bann bies Emporium, wie Quatremere bemertt, fo nabe gegen Betra gerudt fein, bag bie Rlagen bes Melius Gallus über Difleitung bes Syllaeus, und bie Bermeigerung bes Baffers auf einer fo furgen Begftrede, von Betra bis Moila, nur wenig begrundet gewesen waren. Roch unpaffender icheint es Daber, mit Bincent ben noch norblicher gelegenen Safen Ain=

 <sup>281)</sup> Géogr. de Strabon éd. Paris, 4. Trad. fr. T. V. p. 292 etc.
 82) Jomard, Etndes géographiques et historiq. sur l'Arabie. Paris,
 1839. 8. p. 143.

une fur bas Leufetome ber Alten ju halten, wenn auch Bellfteb biefer Anficht beipflichtet 83). Dowol beutzutage, wie Ruppell 84) bemertt, alle arabifchen Ruftenfahrer, bie von bem Guben tommen, bie Moilab norbmarte (unter 27° 40' M.Br.), bann erft weftlich unter Tyran Infel und bem Ras Dohamed nach ber ägpptischen Seite ichiffen, fo werben boch bamals die Banbelsleute bes Alterthums ihre ftets beschwerliche Morbfahrt fo fruh als möglich abgefürzt haben, und froh gewesen fein, fcon im jublichen Sauara einen fichern Rabataerhafen für ihren Sandtransport nach Betra zu finden, und nicht in Berfuchung getommen fein, um Betra gu erreichen, noch norblicher als nur bis an bie Gubftation ber friedlichen Rabataergrenze zu fchiffen. Dowol auch E. Ruppell hoffte, noch irgendwo bie Spuren eines alten Romercaftells ber Leufefome in R.W. bes Bafens von Bufcht, alfo nicht fubmarts von bemfelben nach Sauara gu, aufzufinden: fo bat fic boch bis jest tein Monument ber Urt gezeigt; ber noch problematifche Ruinenberg Dichebel Mactub 85) fann es, als tiefer im Lande liegende Binnenftaot (vielleicht bas antife Mobiana), auf teinen gall fein. Nach bem Beriplus fangt alfo erft im Guben von Leufekome bas eigentliche Urabien an, bas nur von unabhängigen Momabenvölfern bewohnt mart, mahrenb mit Leutetome bas geficherte Land ber Rabataer mit bem Rarawanenverfehr begann, und in fofern begreift man Strabo febr wohl, wenn er behauptet, wie viel Roth Melius Gallus feinem Beere ftatt ber beschwerlichen Ruftenfahrt hatte erfparen tonnen, wenn er feinen Marich auf ber geregelten Lanbftrage ber Rabataer genommen, ba er bingegen nun in bas gefahrvolle, meglofe Gebiet ber independenten Araberftamme gerieth, Die von ba erft ibren Anfang nahmen.

Der Ibentität von Hauara und Leukekome filmmt auch Quatremere bei, weil die berühmte Inschrift von Abule sage, daß der äthiopische Fürst, der dies Monument errichtete, alle diesenigen Gegenden besiegt habe, "die sich von Leukekome aus behnten bis zu den Sabäern," die also das ganze Küstenland bes eigentlichen Arabien ausmachten, daß er sich also nicht an dem Lande der Nabatäer vergriff.

<sup>83)</sup> Dr. Vincent, Commerce and Navigat. Vol. II. p. 258; Bellsteb, Reise in Arab. Th. II. S. 187.

Abyssinien. Frankf. 1838. S. 131.

bien, Rorbosan S. 222; best. Reise in Abyssinien Th. I. S. 148.

Burben bie erften arabifden Stamme, bie im Dft von Leutetome baufeten, mit Ramen genannt, fo batte man baran vielleicht einen nabern Anhaltpunct, wo bie Grenge nabataifcher und grabifder Bevollerung mehr landeinwarts flattgefunben batte. 3m Agathardibes wird biefe nun folgenbe Rufte ber Araber die ber Thamub (Gauovdivar b. Agatharchidis Periplus Rubri Maris, ed. Huds. p.59) genannt, wie auch bei Ptolemans und Diobor, und wirklich flimmt bies mit bem bentigen Ramen ber im Rordweft von Mebina, im R. von Janbo und R.D. von Sauara wohnenden Thamub, beren Rame Ab und Tha= mub, ftete bie primitivften Stamme 86) ber Arabet, im nordwestlichen Arabien, an ber Grenze ber arabifchen Stamme gegen bie Sohne Abrahams, Lothe, Dibians und fo viel ale uralt bezeichnete (Koran Sure VII, IX, XXXII u. a.) 87). Diefe Thamub maren es, bie bort ihre Felfenthaler bewohnten, welche Bahl fcon mit gu bem petraifchen Arabien glaubte rechnen gu muffen. Mettaner tamen auf ibren Sanbelbreifen in frubern Beiten oft an ben Orten porbei, mo biefe gewohnt, beshalb ihrer auch oft von Mobamed im Roran ermannt wird.

Des Plinius Rachrichten von biefem angrenzenben Arabien find zu fehr verberbt ober zu nachläffig aus Juba und anbern Autoren excerpirt, als bag man viel baraus lernen konnte; felbft wenn man für feine anwohnenden Araber, bie er Dmani nennt, Thomant conjectiren und mit Cellarius bie Bablen ber Diftangen vom Berfergolf und von Baga nach Betra für transponirt balten möchte, und mit Quatremere 88) fein "huc convenit" auf ben Berfergolf begoge, weil biefer bas Biel bes romifchen Banbels mar, mo amei Raramanenguge fich vereinigten: ber eine von Sprien aus Damast über Balm pra, ber andere aus Gaga burch Betra und bas Rabataerland. Auf fo langen Routen, burch bie Mitte bet Buften bis zur Guphratmundung ober zum Tigris (zu Charax, fagt Plinius VI. c. 32, f. Erbf. X. S. 55, 121), maren ihnen Stationen für die Rubrer und die Rameele, wie fur Brovifionen und Baaren nothwendig. Auf biefer lettern Route von Betra nach Charar wohnten, nach Blintus, bie genannten Thomani (Omani ober Themani, nach VI. 33: Nabataeis Thimaneos

<sup>286)</sup> F. Fresnel, Lettre IV. in Journ. Asiat. T. V. p. 511.

Binther Bahl, der Koran, S. 124, 152, 393 n. a. D.
 Quatremère, Mém. sur l. Nabatéens l. c. XV. p. 16.

janxerunt veteres; Abkömmlinge von Thaman, einem Sobne 36maels, 1.B. Mof. 25, 15), und ba lagen auch bie Städte Thumata, noch in ber Mitte ber Bufte, mo bas Dumata bes Btol., beute Dumat-al-bienbal, und Barbatia mol icon am mittlern ober untern Cuphrat, weil er fle 10 Tagesfahrten am Fluffe auseinander nennt, une fouft wenig befannte Stabte ober Rarawanenorte jenes Landbandels, benen er auch noch anbere einft von Semiramis erbaute, berühmte Stabte (Abesamibe und Coractia) jugablt, bie wir noch weniger zu beftimmen im Stande Doch aus ber Beendigung bes Sates, ben Blinius bamit befdließt, zu fagen: gegenwärtig fei aber bort ber gange Raum nur eine Bufte; weiterbin aber finde man eine Stadt Forath (wo ipater Baera) auf bem Ufer bes Bafttigrie, bem Ronige Charax geborig, babin gelangen bie Reifenben, ble von Betra tommen, bie bann noch 12 M. Pass. bis jur Stadt Charax ben gluß binabzugeben baben - aus alle biefem fieht man, bag er, wenn auch confus genug, bie große Route burch bie fprifche Bufte, und zwar bie füdlichere von Betra aus meint, welche bamals, wie Blinius fagte, jebe Stelle ber Arfaciben vermieb, bie uns heute vollig unbefannt ift, mabrend bie norblichere von Damastus ober Balmyra uns icon aus frubern Unterfuchungen betannt wurden (f. Erbf. XI. S. 744-749). Diefe fühliche ift aber unftreitig bie alte nicht genauer befannt geworbene Route bet Rabataer, aus Babytonien und bem Gerrhaer-Gebiete am untern Euphratlanbe (ibrem urfprungliden Beimatlanbe) nach Betra, wo fich bie Reifenden aus Baga ober Aegypten, aus Rhinocolura und Berufalem, alfo aus Phonicien und Sprien, wie Plinius fagt, aber auch vom Deere ber über Leufetome begegneten, in bem großen Sandelsemporium, beffen thatiges, induftriofes, friedliebenbes, und bem grabifchen Leben (von ben Arabes scenitae, Beltaraber, unterfchieben) gang frembes Bolt, ber Rabataer, eben biefem Bufammenfluß von Berbaltniffen feine Reichthumer, feine Schabe, feine Blutbe verbantte. Go allein tonnten in ber Ditte von Buften jene Brachtbauten einer Capitale ber Rabataer, wie Betra, entfteben, beren Felspalafte, gabllofe Maufoleen und Tempel auf ben Glang ber Familien ihrer Erbauer, auch beute noch in ben gerftorteften Ruinen, gurudichließen laffen.

Aber biefe Glanzperiobe, von ber man faft vermuthen follte, baf fich auch noch andere Ueberrefte auf jenen nie von Europäern besuchten Buftenwegen an ben Stationen vorfinden möchten, die,

wie einft Palmyra und Betra, noch heute wieber zu entbeden maren, biefe Glangveriobe bauerte nur einige Jahrhunderte, fo lange ber große Belthanbel ausschließlich burch bie Conjuncturen ber Beit in ihre Ganbe gefommen, burch bie Bluthe Meguptens und ben Berfall Booniciens gesteigert mar. 3br Berfall mußte beginnen, feitbem, nach ben Seleuciben, Die Arfaciben fie auf ihren norbifden Landwegen plagten, bie Romer burch ihre Befignahme von Aegypten und ben birecten mobifeilern Bertebr ju Baffer nach Sabarabien und Indien fie von ber Seefahrt verdrangten, und fie burch bisberigen Alleinbefit, burd Gigennut, ihre Bolle (au 1/ vom Werthe) und Breife zu enormen Boben gefteigert batten. So tritt mit Bompejus und Tiberius Beiten, feit bie Romerherrfchaft fich bis jum Rothen Deere immer mehr ausbehnte und endlich felbft in Leutetome Garnifonen gum Bolleintreiben einfeste, bas Ansehn von Petra gurud. Rein Lanbesfürft ift mehr in ber Reibe feiner Beherricher zu ermittelna), und ob ber Dalet bes Beriplus noch ein einheimischer Rabataer ift, bleibt unausgemacht. Betra bleibt zwar noch eine Detropole, wie fich aus ben Mungen Raifer Babrians, Antoninus Bius, Marcus Aurelius, bie Septimius Geverus ergiebt; aber weiterhin verfchwindet ihre Größe gang. Der Spnecbemus bes Sierocles (Wessel. Itin. Anton. p. 721) fest zwar Betra noch oben an in ber Eparchie Balaftina, aber ohne Titel; in ber Notitia Imper. Rom. ift fie nicht mehr unter ben tomifchen Barnifonoftabten genannt. copius (de Bello Pers. I. c. 19. p. 101 ed. Dind.) ermabut Betra nur noch ein einziges mal als einer Stadt in ber Rabe bes Goffs von Mila, in welcher vor Beiten ein Ronig ber Araber (?) feine Refibeng gebabt. In ben Acten ber Concilien tritt nur noch ein Episcopus und Archiepiscopus von Betra 90) auf; unter Raifer Anaftafine bient fie icon ale muftes Exil für ben verwiefenen Episcopus Flavienus von Antiochia, und erfcheint bei ber Exilirung eines Aldomiften nur noch als letter Grengpoften bes Romerreichs gegen die Bufte (ele the netpar to oppouplor τής Ασίας).

Sauara, die Beiße, Leutetome, biefelbe bes Steph. Byg. (Avapa) ift es, bie auch Btolemaus nannte (Avapa, 66° 10' Long. 29° 40' Lat. in Libr. V. c. 17. fol. 141), ohne bie griechi-

<sup>\*\*\*)</sup> Vincent, Commerce and Navigat. II. p. 276. \*\*) S. Assemanni Bibl. Oriental. T. III. P. II. Romae, 1728. fol. 594.

fche Ueberfehung Leutefome anguführen, ba Btolemaus überhaupt fehr gewiffenhaft gegen feine griechifchen Sprachgenoffen gu fein pflegt, fo viel wie möglich bie einbeimischen Ramen aufzuführen, wofür man ihm nicht genug Dant wiffen fann. Die Tabula Theodos. bat eine Sauarra, 38 Dill. von Betra, 65 von Aila, wenn fcon in verfehrter Ordnung (Tabul. Peuting. Sect. IX. D.); ble Notitia Imperii 91) eine Sauana ober Sauara als wichtige Barnifon mit einheimischen Reitern und Bogenschüpen, unter bem Commando bes Dux von Balaftina, und in dem Berzeichniffe bes Nilus Doxapatrius von ben 20, zu ben Metropolis Bostra im VI. Jahrhundert gehörigen Ecclesien, zu benen früher auch Betra gegogen war, wird auch neben Elana (Aila) ber Episcopalfig von Avara 92) mit aufgeführt. Wenn es icheinen will, bag biefer Sis nach ben lettern und bamit bei ben arabifchen Geographen übereinftimmenben Angaben, von benen jedoch erft weiter unten bie Rebe fein tann, mehr im Innern bes Landes lag, alfo fein Stapelort mehr fur die Schiffahrt fein tonnte, beffen Bertehr ja auch gefowunden mar, fo mochte, meint Quatremere 93), analog wie es bei Sanbo und andern Safenorten Arabiens befannt ift, bieje mebiterrane Stabt etwa ble urfprunglichere gemefen fein, von welcher bie Ruftenftabt, bie Leufefome, ale Bafenort und Colonie, ausging, aber zum Emporium und baburch allein befannt wurde, wie Janbo ber hafenort von Medina, und Dichibba ber von Metta. So verschwinden nach und nach alle Erinnerungen an bie Bauptfige ber Rabataer, wie vielmehr biejenigen an Die übrigen viel unbeachtetern Orte, bie als im Lande ber Rabataer gelegen faum ben Ramen nach befannt geworden waren. Stephanus Bpg, bat in feinem geographifchen Lexicon noch bie meiften bavon, bem Ramen nach, erhalten: wie Debaba, bas frie ber bem Stamme Ruben gebort, bann von Rabataern befett fein foll; Dboba im Lande ber Nabataer gelegen; Bea (Tea), eine Stadt nabe bei Retra; Salami, fo genannt, weil feine Bewohner (Zalapor von Galama, i. e. pax) mit ben Rabataern im Bunbe fanben; Syrmaeon (Sugmaior) ale eine Ebene, melde bie Ra-Sataer von ben Romaben (ben Arabes scenitae b. Plin.) trennte, und Saraca (Zápana, Steph. Byz.) biefenige Gegend, melde an

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup>) Not. Dignit. ed. G. Pancirolli. Venet. 1602. fol. fol. 91, Dux Palaestinae. <sup>92</sup>) B. Assomanni l. c. fol. 598. <sup>93</sup>) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. XV. p. 48.

bas Land ber Rabatäer grenzte, beren Bewohner baher Saraceni (Zapaxyvol b. Steph. Byz.) hießen, eine Benennung bie vom arabischen Borte Saraka, i. e. latrocinari<sup>94</sup>), bann auf alle spättern nomabisirenden Araber, von ben Byzantinern und Austoren bes Mittelalters übertragen wurde.

Benn wir im bisherigen ben ganzen Umfang von Rabataa nach Raum und Beit, so weit es die Quellen gestatten, und als einen in altester Zeit nicht integrirenden Theil von Arabia propria nachgewiesen haben, so wie aus dem Leben der Rabatäer es höcht wahrscheinlich gemacht, daß sie einem nichtarabischen Bolterstamme angehörten, so bleiben uns nun noch die positiven Daten über ihr Gerkommen zur Bestätigung des Gesagten übrig, welche wir fast ausschließlich dem Scharssinn des in der orientalissen Literatur so ungemein bewanderten Sprachsorschers verdanken, dem wir hier nur nachsolgen können 95).

St. hieronymus, ber Rirchenvater, in Quaest. hebr. Genes. II. col. 530 fagt: bie Nabataer fammten von Rebajoth, bem alteften Sobne 36maels (1. B. Mof. 25, 13), worin ibm Steph. Bbg. und beffen gange Schaar gelehrter Commentatoren bis in Die neuefte Beit 96) gefolgt ift (v. Nagaratoi); fo fab man fie benn and, wie bie andern Bweige ber 38maelier, fur ein Bolf arabifon Urfprungs an. Aber beibe Namen werben gar nicht mit benfelben Buchftaben gefdrieben, und haben baber nur gufällige Lautabulichfeit, und fehlt jeber andere Beweis fur biefe Conjectur, fowel in ber Bibel, wie fonft wo: benn wenn Jofephus und andere fie Araber nennen, fo beißt bas nur fo viel, bag fie in Arabien wohnten. Den Romern und Griechen fehlt aber jedes Urtheil über Die Sprachverhaltniffe ber Bolfer, Die fie Barbari nennen. in ben arabifden Stammliften vor Mohamed, ober auch nach ibm, finbet fich teine Spur von Ermabnung ber Rabatder, als eines arabifchen Tribus, beffen Rennung für fie boch ehrenvoll gemefen fein wurde. Die Sorgfalt ber Araber in ihren Gefchlechte und Stammes-Regiftern ift aber ungemein groß; ihre Autoren tennen bie Rabataer mol, aber als ein gang frembes Wefchlecht, als eine Race gang verschieben von ben Rachfommen Ismaels.

Die Rabataer geborten, nach ben Orientalen, ju ber großen

<sup>254)</sup> Assemanni Bibl. Or. T. III. P. II. fol. 567. Mémoire sur les Nabatéens XV. p. 98 etc. Panbb. bibl. Alterthamsfande B. III. 6. 24, 48.

Quatremère,
 Rojenmäller,

Familie ber aramäischen Rationen, welche bie primitive unb einheimische Bopulation ber Brovingen jenfeit bes Guphrat ausmachte. Dies fagen ihre beften Autoren. Sehr baufig tommt bei ibnen ber Rame Rabat ober Rabit vor. Der Lexicograph Dienbari fagt: Rabat ober Rabit, im Blural Anbat, beift ein Bolf, bas Gumpfe zwifden beiben Brats bewohnt (über Diefe vielen Sumpflanbichaften bes. alten Babpioniens f. Erbe. X 6. 40, 46, 63-65, 192 u. a. D., wo auch von arabifden Rabataern, ben Aderbauern biefer Gumpflanbichaften, nach Defubi bie Rebe ift), und baffelbe fagt Firugababi, ber Autor bes Ramus. Beider Grammatifer Aussage, bemerft Dugtremere. fel ftreng genommen richtig; nur verengen fie ju febr bas Territorium jenes Bolfs, bas fie Dabate nennen. Andere Autoren. und zwar bie alteften ber Orientalen weifen biefem berühmten Boife ber Rabat bie Lanber zwischen Aegopten und bem Tigris ju Bobnungen an, und theilen die fo verbreiteten Boller in zwei Ameige: 1) in eigentliche Sprer bieffeit und 2) bie Rabat jenfeit bes Gupbrat, weil biefe in Chalda und Defovotamien einbeimifch, mas burch gabilofe Beugniffe beftätigt wirb. Doch wiberfprechen fic biefe auch mol binfichtlich ber Borfabren, bie fie ben Rabataern in ben Urzeiten anbichten. Dafrigi leitet bie Rabatder von Cham, Dafubi aber, ber weit genauere Daten über fie befag, von Sem ber. Mafubi fagt 97): Unter ben Rinbern Dafc, Sohn Arams, Sohn Gems, Sohn Noah, bemerte man Rabit, auf ben alle Rabataer ihren Urfprung gurudführen.

Rabit, Sohn Masch, hatte seine Wohnung in Babylonien genommen, seine Nachkommen besetzten ganz Irak. Es sollen die Rabider sein, welche die Könige von Babylon einsetzten; diese Fürsten bebedten das Land mit Städten, civilissirten es und errangen den höchsten Kuhm. Die Zeit hat sie ihrer Größe beraubt, spre Nachkommen in Abhängigkeit und Erniedrigung sind gegenwärtig (im K. Jahrhundert) in Irak und andern Provingen zerstreut. An einer zweiten Stelle sagt derselbe Masud: Nach der Fluth vertheilten sich die Menschen in verschiedene Länder; so die Nabatäer, welche die Stadt Babylon gründeten. Die Sohne Cham, die sich in derselben Provinz sessien unter Nimrod, Sohn Canaan, Sohn Seenkharib, Sohn des ersten Nimrod, der war Rusch, Sohn des Cham, Enkel des Noah. Diese Ansiedlung geschah zur Epoche, da

<sup>\*7)</sup> Quatremère l. c. p. 102.

Ritter Erbfunbe XII.

Rimrob in Babylonien bie Berrichergewalt übertam als Abgeorbneter bes Bobat, genannt Biurath. - In biefen Stellen giebt Dafubi jugleich bie Urfache bes Brrthums Anberer (wie oben bes nachfolgenben Datrigi) an, ba er fagt, bag bie Rabataer, Semiten, in ihrer Ditte eine Colonie ber Rachfommen Chams, unter bes Rufditen Rimrobs Commanbo, aufgenommen, und bamit fimmen auch die Angaben ber Genefis überein (1. B. Dof. 10, 21 Aram ein Cobn Geme, und 10, 9 Rimrob ein Cohn Chus; ber Anfang feines Reichs mar Babel). Die vollftanbigen Rachrichten Dafubis und anderer orientalifder Siftorifer geben, fagt Quatremere, Die Beweisftellen, bag Die Rabataer aramaifden Uriprungs find. Aus allen gebe fo viel bervor, bag die Rabate einft eine große Ration bilbeten, die man oft mit Sprern vermengte, mit benen fie einen gemeinschaftlichen Urfprung und Sprache hatten, und bag fie jenes weite Land gwifden Tigris und Gupbrat, Chaldag und Mejopotamien (vgl. Erof. VIII. 6. 91) genannt, bewohnten. Die Sprer maren baber Diefelben wie bie Dabats: bie Rimrobs waren Ronige ber Sprer, welche aber bie Araber Rabate nannten. Die Rabate fagten, Die Rimrobe feien ibre Ronige gewesen; ihnen babe Iran ober Berften gebort, Dimrod fei nur ein Titel aller ihrer Ronige Gran habe urfprunglich Iran fhehr, d. b. Löwenland, geheißen, Arian, der Plural von Aria (Erbf. VIII. S. 22 u. f.), in ihrer Sprache Bomen beseldnend, und Jupiter in ibrer Sprache fei Bil (Bel, Belus, Erdt. X. S. 35). Sprer, bas beiße Chalder, welche fprifc aefprochen, feien von den Arabern Rabat genannt, und bie Ginwohner von Rinive, einem Theile nach, feien Rabat ober Sprer gewefen. Die Moluftawaif, b. i. bie Nachfolger Alexanders (f. Erof. IX. S. 112), batten nach biefem Eroberer Graf beberricht, bas ber Euphrat befrule. Der lette berfelben fei unter Arbefdir, Sohn Babets (Artaxerres I., f. Erbf. X. S. 135), gefallen, namlid ber Ronig ber Rabarder, Bab, Sohn Berede, ber ju Samab (Chalbaa) in Graf refibirt habe. Go weit Mafubi, ber, wenn man auch, bemerft Quatremere, ibm nicht in allen Details biftorifc beitreten wolle, boch, bem Wefentlichen nach, bie Sauptverbaltniffe nach allen anbern Buftimmungen vollfommen richtig mittheile.

Ein anderes Wert eines berühmten Nabataers ober Sabiers, nach dem Ebn Bahfhih (nach hottinger)98), über die Agricultur ber Nabataer, aus beffen grabischem Manuscripts Qua-

tremere feine Studien gefchopft hat, fagt: bie Rabataer feien vor ben Chalbaern bie Ginwohner von Babylon gemefen; er gablt auch die Cananaer und Sprer gu ben Rabats, welche nach ibm alle Zweige ber Biffenschaften erfunden und ben andern Boltern überliefert batten. Ebn Rhalbun beftatigt bies, nennt fie aber Chaldaer, von beren Renntniffen in Magie, Aftrologie, Talismanen u. f. w. er fpricht. Eufebius unterfcheibet bie Babplonier (b. i. Diefe Rabataer) von ben Chalbaern (vom mebischen Stamme), Die erft fpater gang Graf in Befig nahmen, bas nun erft von ihnen ben Ramen Chalbaa erhielt. Dag bie arabifchen Joctaniben bei ber Befinnahme von Gira bort einen Theil ber Bevollerung. welchen fie Rabat nannten, noch porfanden, ift oben gefagt, fo wie bag biefe von biefen alteften arabifden Ginmanberern jum Abeil verbrangt auch wieber gurudfloben auf bie mefopotamifche Seite bes Endbrat, wo fie mit ber bortigen primitiven Bevollerung auch nach und nach wieber jufammenfchmolgen. Aber icon lange Beit por biefer alteften Anftedlung ber Araber auf ben fubwefflie den Uferlandichaften bes Cuphrat, bestand in Chalbas und Defopotamien eine einbeimische Bevollerung, welche bie Orientalen Rabat nannten, und mit welchen bie von ben birenflichen Arabern zum Theil verjagten (Erbf. X. S. 59, 65, 66) Aramder fich verbauben. Dies find Die primitiven Ginwohner, Die Dafubi Chalbaer und Babylonier nennt; benn beibe find nach ihm nicht verschieben; er tannte noch einen Ueberreft von ihnen, welche bie Dorfer awifchen Baffra und Bafit bewohnten, und noch Abulfeba nennt biefe bie Gumpfe ber Rabataer (Erbf. X. S. 192). Wenn fie beten, fagt Dafubi, wenden fie fich gegen ben Rorbpol, und gum Beiden bes Steinbods. Der Rame Rabat in feiner mabren Ausbehnung begeichnete alfo bie Bevöllerung aramaifcher Race, bie in ben Lanbichaften zwischen Euphrat und Ligris wohnte. Und boch fennt bas gange Alterthum biefes berühmte Bolf nicht unter bisfem Namen; Majubi fagt, weil nur bie Araber fie Rabat nannten. Aber biefer Grund, fo plaufibel er auch erscheint, befriedigt Quatremere 99) nicht, weil bas Wort Rabat ober Rabit in ber arabifchen Sprache teine binreichenbe Bebeutung bat, und alfo well nicht von ben Arabern ausgegangen fein fann.

Ahmed ben Abubekr ben Wahshih's. W. Ouseley, Voy. Lond. 1819. 4. Vol. I. App. p. 406, und Quatremère l. c. XV. p. 107.
 Quatremère l. c. XV. p. 118.

Behauptung, er fei ibnen als Erfindern bes Aderbaues und ber Bervorlodung bes Baffere aus ber Erbe beigelegt, ift eine gang erzwungene Etymologie. Griechen und Romer fennen feinen Ramen für die Einwohner von Babylonien und Defopotamien, fo wenig wie einen von ben Sprern, auch bort feine Rabataer. Rur Bl. Bofephus ift ber einzige, ber einmal einen babin einschlagenben Ramen eines Individuums in Abiabene, einen Cohn Rabataeus, ale eignen Ramen aufführt. Der einzige Ueberreft einer babplonifden Literatur, Die Ueberfegung jenes uralten Buches burch jenen Gon Babibib ober Babibliah bei Quatremere, nennt beffen Inhalt: "Agricultur ber Rabataer;" alfo Rabat wol ber eigne Rame, burch ben fle fich felbft von ihren benachbarten und nachften Stammesgenoffen ber Aramder, ben Gyrern, die auf ber Weftfeite bes Gupbrat gum Mittelmerre, Boonis cien und Rleinaften bin mobnten, unterschieben. Die Romer lernten ben Ramen Rabat von biefer Seite gar nicht fennen, weil fie auch nur wenig in Berührung mit ihnen famen; befto baufiger mar bie ber Araber mit ihnen. Dafudi giebt aber auch Die Urfache bes fpatern ganglichen Berichminbens Diefes Ramens Rabat an; Die Bewohner von Bran (alfo Brat Abjem bas Berfifche) batten, fagt er, mit bem Berlufte ibrer Dacht burch bie Araberüberfalle auch ihren Ramen Rabat mit ber Annahme bes Belam aufgegeben, und batten fich lieber als naturliche Unterthanen bem bortigen Regimente anaefdloffen.

Eben fo mar es mit ben Shrern, bie wir fcon einmal wie ibr Sprachverhaltniß ju ben Aramaern berührten (Erbf. X. 6.579). und worauf wir in ber Folge nothwendig wieder gurudfehren muffen; baber bier bie vorläufige Berudfichtigung ihres Sprach = und Ramenverbaltniffes zu jener alten Dabataer Beit, Die erft burch Bergleichung lehrreichen Auffchluß ertheilt. Diefe Zogoe ber Griechen (Erof. X. S. 7) waren es, die fich felbft in ihrer eignen und von ihren Rachbarn gesprochnen Sprache Aram ober Drom, nach verschiedenen Dialecten, nannten. Rach 1. B. Dof. 10, 22 wat Aram, Cohn Geme, ein Bruber von Glam und Affur, ben erften Stammvatern ber Berfer und Affprer. Aber bas Land Arama von ungeheurer Ausbehnung gertheilte fich in mehrere große Staaten, beren jeder feinen eignen Damen batte. Go bezeichnete man, feit Abrahams Beiten, mit Rabban Aram bie Ebene Aram; mit Aram Rabaraim, Aram ber Fluffe, alles Land zwifden Guphrat und Tigrie (Erof. X. S. 10). Spater, im 2. B. Samuelie

8, 5, fonbert fich Aram Dammefet ale ber Theil von Aram ab. beffen Sauptftadt Damas ift; bann Uram Tioba, bas Die Begend von Samath am Drontes, nach &. G. Muller, bezeichnet; bann Aram Beth Rebob, ein Ronigreich am Euphrat (Erbf. X. 255, XI. 694). Arami ober Arammi, Abjectiv, bezeichnet gramaifche Danner, wie Laban (1. B. Moj. 31, 24), und eben fo bie jenfeit bes Guphrat (2. B. b. Ron. 8, 29). Aber auch bas Wort Aram blieb ben Griechen und Romern faft unbefannt: benn Strabo ift faft ber einzige Autor, ber es bezeugt, baß fich die Sprer (Lib. I. 42 Apauaior ed. Krameri I. p. 63) felbft Aramaer nannten. Den arabifden Autoren ift auch biefer Rame nicht unbefannt geblieben; benn Bamgab Jefahani fagt: bie Arman find bie Rabataer Spriens. Tabari nennt Arman bie Borfahren ber Rabataer in- 3raf. Dafubi fpricht von bem Berge Alemalfcheitan (bem Teufeleberge), nicht fern gelegen von Tur-Abbin, und fügt bingu: bafelbft finde man Refte ber Arman, bie einen Theil ber Sprer ausmachen (follten es bie Diebel Tur ober die Singaraberge fein? Erbt. XI. C. 439). Derfelbe begreift unter ben Chaldaern bie Affprier und bie Arman, und nennt biefe lettern weiterbin Rabataer - Armanis; er fagt auch, bag bie Saffaniben-Ronige, burch ihre Berrichaft in Graf. bie Dacht ber Rabataer und ber Arman vernichteten.

Ein anonymer perfifcher Giftoriter braucht bie Worte, bag bie Araber bei ibrer erften Dieberlaffung in ber Begend von Bira und Anbar bie Armins, welche bafelbft wohnten und ein Reft ber Aram waren, verjagt hatten, und eben fo bat Ebn Rhalbun noch eine Spur von ihnen in ber Stelle, wo er bie Befdichte ber Rinber Israel mit furgen Worten fo angiebt: fie führten Rrieg gegen bie Bolfer in Balaftina, bie Canander, bie Armenier (wol Arman ober Aram), bie Joumaer, Ammoniter und Moabiter. -Bober ber Rame Sprer tam, bleibt ungewiß; ficher nicht von einzelnen Statten, bavon die Orientalen ibn berleiten, wie von Surias Ruinen bei Aleppo nach Majubi, ober Bems, bas auch Suria geheißen haben foll; ober von ben Guras am mittlern Guphrat (Erdf. X. S. 266); am mahricheinlichften, meint Quatremere, ale Abbreviatur von Affur, feitbem es bei ben Borberaffiaten in Bang fam, einen Unterfchied zwifden bem gu gabireichen Bolfe jenfeit bes Euphrat (Affprer) und bieffeit (Sprer) Deffelben zu machen; ein Unterschied ber aber vermittelft Begwerfung ber Borfplbe "Ab" nie confequent bei ben Autoren Durchge-

führt wurbe. Berobot (VII. 63), wo er von Affpriern, unter benen auch Chalbaer beim Beere ftanben, fpricht, fagt, bag fie biefen Ramen bei ben Barbaren batten, von ben Griechen aber Gy= rier genannt wurben. Juftinus Worte (Histor, Lib. I. 2 Imperium Assyrii qui postea Syri dicti etc.) und anbete find in biefer Sinfict befannt. Die Armenier, als Ethnographen febr genau, baben nur bas Bort Afori für ihre Nachbarn bie Sprer im Bebrauch gebabt. Dag bie Gingebornen bes Lanbes Sprien amifchen Gupbrat und Mittellanbifchen Meere bamit enbeten, bag fie ben Ramen, ben ihnen die Fremben gaben, gulest felbft annahmen, und ben einheimischen fogar gang fallen liegen, gefchab gewiß nicht icon in ber Beriobe ber Geleucibenberricaft und unmittelbar nachber, benn fie fliegen ja in jener Beit noch alle ihnen frembaufgebrungenen griechischen Ramen gurud, bie bei ihnen niemals in wirflichen Gebrauch famen (Erbf. X. S. 70, 1130 u. a). Die Urfache biefes Mamenwechfels lag in ber driftlichen Religion und Rirche, bie fich fo frubgeitig in Antiochia und ben Rachbarprovingen feftfette, und baber im griechifden Text bes Reuen Teftaments, in welchem ftets ber Rame ber Sprer gebraucht ift. obwol biefer ben Euphratanwohnern felbft fremb geblieben mar. feitbem auch ein burch bie Schriften ber Chriften geweihter mer-Diefen nahm nun bie fprifche Rirche felbft aus ber forifchen Bibel in ihren neuen Gultus auf, ftatt bes alten Ramens, bes affprifden, ber nun gur Bezeichnung bes Begenfates nur ber beibnifchen Beit und ihrem alten Glauben blieb, mit bem man fernerbin nur ben Begriff ber Ibololatrie in Berbinbung brachte. Diefe Erflarung wirb, fagt Quatremere 300), burch bie Thatface bestätigt, bag in ber fprifch-firchlichen Sprache bas Bort Armojo ober Ormojo mirflich einen Beiben, einen Ibolanbeter bezeichnet. Diefen Ramen fcwuren fie aber ab, bagegen ber Rame eines Souriojo ober Spriers bei ihnen als ein ehrenvoller in allgemeinen Bebrauch fam.

Orom ober Aram, bas Land ber Aramäer, ward vorzugsweise das Land genannt, das die Griechen und Lateiner Asspria nannten, nicht blos das Land jenseit, auch des Tigris, mit Rinive (wie Tacitus, Erdf. XI. S. 172), sondern eben so auch damit das alte Babylonien zu bezeichnen. Gerodot nennt das ganze Land, in welchem sehr viele große Städte lagen, und auch die Re-

<sup>300)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. T. XV. p., 123.

1

stienz Babylon, ausbrudlich Affyria (I. 178); ber Euphrat burchströmte Affyrien beim Orte Arberikka, ben er breimal bespülte
(I. 185). Der von Chrus besiegte Labynetos ist König ber Afsyrier (I. 188), und damit stimmen die andern alten Autoren
überein. So also das Berhältniß ber Nabat zu ben Affyriern und
Syriern ber spätern Zeit.

Aber wie kamen bie Nabat von Babylon nach Betra an die arabische Rorbgrenze gegen Aegyptenland? Isolitigenommen sehlt darüber jedes historische Datum; aber im Zusammenhange vieler andern Daten erhält auch diese Frage ihre hinreischend begründete Lösung. Die Nabat haben viele Colonisationen 1) ausgesandt, deren eine auch die von Betra sein muß; sie sind zu keiner Zeit sest sest geblieben innerhalb ihrer Grenzen Babyloniens.

Schon in uralter Beit batte Salmanaffar, Ronig Affpriens (2. P. b. Ron. 17, 24 u. 30) aus Rutha, einer babylonifchen ganbicaft (Abulfeba nennt noch bie Stabt Rutha) 2), Coloniften in bas von ihm entvölferte Reich Israel gefchidt, bie bort ben Ramen ber Samaritaner annahmen. Aber bie Buben blieben babei, fle Ruthaer, ale ihnen verhafte Fremblinge, ju bezeichnen. Der grabifche Siftorifer' fagt, bag in Damast ein Quartier ben Ramen Mibatun fubre, weil es ausichlieflich von Rafataern bewohnt werbe. Gelbft bis in die Mitte Arabiens, nach Jathrib (Debina), fagt ber Autor bes Ritab alagani, hatten fich Rabataer niebergelaffen, unb, fugt ber Scholiaft zu biefer Stelle bingu, unter ben 10 Quartieren ber alten Detfa ward auch bas eine Rutha 3) genannt; fo bag zwei Sauptflabte Mittelarabiens, bie fich frubgeitig burd Sanbelsvertebr und große Darfte bor ben anbern auszeichneten, biefe wie die Bufuhr toftbarer inbifcher Baaren über Babrein (f. ob. 6. 90) bochft mabrfcbeinlich nur nabataifchen Unterhandlern verbanften. Denn als ber arabifche Eribus ber Afdar in bie Broving Babrein vorgebrungen nach Sobir fam, fanb er, nach bemfelben Autor bes Ritab alagani, bafelbft icon eine Anfiedlung ber Rabatder vor. Die Afchat nahmen von Bobir Beffs (El Babiar zu El Ratif, Erbt. X. S. 40) und zwangen jene gur Auswanderung, mas eine Stelle bes

Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. T. XV. p. 126.
 Abulfedae Descriptio Iracae ed. Wüstenfeld. Götting. 1835. 8. p. 18.
 Quatremère, Mém. l. c. p. 128.

Lexicographen Djeuberi beftatigt, bie angiebt: "Rach Aloub "ben Riribbab find bie Ginwohner ber Proving Dman Araber, "welche Rabataer geworben, und bie von Bahrein Rabataer, "welche ju Arabern geworden." Diefe Anfiedlung ber Raba= taer am fühlichen Ufer bes perfifchen Bolfs muß wol in ein febr bobes Alter gurudgeben; benn Strabo (XVI. 766, vergl. Erbt. X. 6. 39-40) ergablt, bag bie Chalbaer (b. i. Rabataer) als Aluchtlinge aus Babylon fich an ber arabifchen Rufte in bem tiefliegenben Meerbufen gu Berrhae angebaut, mo er ihre Bauart aus Steinfalz befdreibt. Der Großhanbel ber Berrhaer mit Babylon und bis Petra im Lande Rabataea (Arabia Petraea) erhalt hierburch einen überraschenben Aufschluß: benn überall ift Welthandel ber Begleiter nabataifder Unfiedlungen. Bier fagen alfo ju gleicher Beriobe in altefter Beit gwei friebliche Bandelecolonien neben einander, Rabataer und Bho- . nicter, die fpater im mebiterranen Weften in ihren ausgebilbetften Colonisationen als Monopoliften bes Welthandels nach einander auftreten, beren urfprungliches Berfommen bei ben Bolfern bes Abenblandes fo langeBeit in Bergeffenheit gefommen war. Denn nach Berobote unzweideutigen Beugniffen, bag Phonicier aus bem Morgenlande vom Erpthräer Meere erft nach bem vorbern Meere vorgerudt (1. 1. VII. 89), weshalb er bie Logoi ber Berfer als Beugniffe citirt, und Strabos wieberholter Berficherung, ungeachtet, bag bie Bewohner ber Infeln Tyros und Arabos mit ben ben Bhoniciern abnlichen Tempeln, im perfifchen Meerbufen, felbft behaupteten (Strabo XVI. 766), bag bie gleichnamigen Infeln und Städte ber Phonicier am Mittellanbifden Meere nur von ihnen ausgegangne Colonien feien (anolxous έαυτων), fam biefes fo merkwurdige Datum gang in Bergeffenheit, ober fand wenig Glauben. In welcher naben Begiebung biefe Phonicier am Berfergolf und bem untern Cuphratlande aber ju ber alteften Joctaniben - Bevolferung Gud - Arabiens fanben, ift foon oben angebeutet (f. ob. S. 47, 90). Reben ihnen fiebelten fich alfo wol febr frubzeitig bie Rabataer als Gerrhaeifche Sanbeldleute an, und follten eben biefe nicht vielleicht bie Berbranger bes Bhonicier = Bertehrs vom Berfer - Bolf gewefen fein? bie eben beebalb ibr Beil im fernen Weften ju Mila und an ber Rufte Canaans fuchten, wohin ihnen bann ihre Sanbelerivalen, bie Rabataer, auf ben genannten Stationen burch bie Bufte nach bem Golf von Mila wenigstens nachgerudt fein werben, als phonicifder

Alleinhandel ju Thrus burch Schläge, wie bie von Rebuchabnegar und Alexander, Die fie getroffen, nun Anbern hoffnung gemacht haben mußte, in ihre Jugtapfen treten gu fonnen (Erbf. X. S. 38, 39, 40, 49 - 50 u. a. D.). Daraus erflart fic auch, wie Alexander ju Babylon und Terebon ben leibenfchaftlichen Blan faffen tonnte, von ba Arabien zu erobern, zu bem bie beiben Banbelevoller ber Phonicier und Nabataer bie Gingange und bie Reichthumer febr genau tennen mußten (Erbf. X. S. 39-40), zumal wenn bie Rabataer auch icon frubzeitig fich bis Oman verbreitet haben follten, wie es nach ber angeführten Stelle bes Dieuberi nicht unmöglich mare. Wenn aber Steph. Byg., v. Na-Baracor, fie als ein Bolf ber Arabia felix nennt, morin ibm Die Commentatoren gefolgt find, fo fehlt biefer Angabe jeder biftorifche Beweis, und ift blos ber Unfenninig jener Beit gugufchreis Auch auf bie andere perfifche Seite bes Golfe batten fich, nach Jafuti, Die Rabataer verbreitet, mo die Stadt Tib in Chufiftan (Suffana) von ihnen bewohnt warb, bie, nach biefem Autor, zwar ben Islam angenommen, aber ihre eigne Sprache beibehalten batten. Gine folde Rabataer-Anfiedlung wirb auch Betra in ber Direction, Die fcon Rebuchabnegars Aufmertfamteit erregt hatte (Erbf. X. G. 50), gemefen fein, eine Aramaer-Colonie von Babylon aus, bie mit ber fprifchen Balmpra rivalifirte, und burch bie locale Beltftellung fich ben arogartigften Speculationen bes ausgebehnteften Welthanbels, überlaffen tonnte. Dowol teine Geschichte bies Factum überliefert bat: fo gebt es icon aus bem boppelten Bortommen beffelben Ramens Rabat am Cuphrat und Rabat in Betra bervor, ber auf gemeinfamen Urfprung binweifet, jugleich auch Auffchluß über bie fo merkwurdige Erfcheinung giebt, in ber Ditte von Buften, von Romaben umgeben, eine viel bobere Civilifation entwidelt gu finben. Diefe frembe Anfiedlung, wenn auch nur in ihren Anfangen, bestand aber fcon ju Untigonus Beit, ba bie Rabat, um bas feinbliche Beer fern zu halten, ihm, wie Diobor fant (XIX. 96) einen Brief nicht in griechifder, fonbern in fprifder, b. i. ibrer Mutterfprache, ber nabatalfden, fcrieben; und bie Anfiedlung in ihrer Bollftatte am Deere ju Sauara beftätigt, in ibrem nichtarabischen Ramen ihre fprifche ober nabataifche Abftammung. Auch eine hiftorifche Thatfache unterftust obige Borausfetung, namlich, bag bei ben vielen Rampfen gwifden ben Ronigen von Damast und Juba ju Davids und Salomons Beiten

Der fremde Ursprung ber Rabataer erklart auch, nachbem fie Jahrhunderte hindurch im allantischen Gebiete eine so glanzende Rolle gespielt, ihr plögliches, spurloses Berschwinden von biefem

') Cbenb. 6. 25, 76.

Bewohner nicht feblen.

<sup>3</sup>n4) Rosenmüller, Sandbuch ber bibl. Geogr. Th. III. S. 73 Rot.

Schauplage ihrer Gefcichte. Denn ale ber Weltvertebr burch Romereinflug, im erften Jahrhundert ber Raiferzeit, eine andere Richtung genommen, Romer bie Bebieter von Syrien und Megypten geworben, fie alfo von allen Seiten umgrenzt bie Quellen ihres Reichthums fich abgefdnitten faben, feine ftarten Garnifonen von Solbtruppen mehr in ihren Stabten, Bollen und Stationen gu begablen im Stande maren, und die immer mehr berandrangenben Tribus ber Ibumaer und anderer Araber mit ihren fich erhebenben Fürftengefdlechtern bie Daffe ber Bevolferung ihres Sanbelsgebietes ftets vergrößern mochten, fo mußten fie, Die burch teine Agricultur an bie Erbicholle gefeffelt waren, ihrem friedlichen Spfteme gemäß ausweichen und ihre Buften balb Unbern überlaffen. bies mol allmäblig geschehen mochte, und unter byzantinischer Dberberrichaft in jenen Gegenben, wo felbft Betra gum Bifcoft-Abe ward und ber Ginai mie bie Ufer bes Tobten Deeres fic mit Rirchen, Rioftern und Schaaren von Eremiten füllten, viele von ihnen zum Chriftenthume, wie ihre Stammesvermanbten bie Sprier, übergeben mochten, fo verschwindet ihre Selbftanbigfeit eben fo fill und geraufchlos aus ber Befchichte, wie fie in ihr aufgetreten maren. Gelbft ber Rame ber Rabataer verfdwinbet, mit ihrer glangenben Ganbelsperiobe, ganglich aus Borbergfien; aber in ihrer primitiven Beimat erhielt er fic und babin werben fich auch wol fehr Biele von ihnen, die mit berfelben in fortbauernber Sanbelsverbinbung geblieben, gurudgezogen haben, worüber bie Gefchichte jener Beit jedoch feinen befonbern Auffolug gab. In Babylonien und Defopotamien bleibt ihre Bopulation fehr zahlreich 6) und gang gefcbieben von Arabern und andern Groberern. Rhaled, ber Feldherr bes Rha-Ifen Omar, bes Siegers in Babylonien, fchidt fein Schreiben an ben letten Ronig ber Berfer burch einen Dabataer, ben Baba-Fil, ab. Der Reftorianer Amru bezeugt, bag ber Batriarch Abb-Tefdu eine grofe Angahl Manner aus bem Lanbe ber Rabataer gur driftlichen Religion belehrte, und bag er in ber Rabe bes bugels Sarfar (ein Rahr Sarfar f. Erbf. X. S. 59) ein Riofter baute, Mar-Saliba genannt. Die Stadt Bafit, in ben Sampfen ber Rabataer erbaut (Erbt. X. S. 192), wirb bie bamalige Capitale ber Rabataer genannt. Doch viele einzelne Daten treten fortwährend in ben bortigen Gefdichten als Bemeife

<sup>6)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens T. XV. p. 135.

für bie lange Fortbauer ber nabatäifchen Nopulation und ihrer Sprache 7) in ben euphratenfifchen Landschaften auf, wie 3. B. bağ ber Rhalif Motaffem, ale er fich am Tigris und Ratul bie Lanbichaft aussuchte, in welcher er, neben Bagbab, fic noch eine andere Refibeng erbauen wollte (Erof. X. G. 210, 226), bafelbft mit ben Bauern in Unterhandlungen einließ, bie ben Ratulfluß bewohnten, und von biefen ,, nabataifchen Bauern in ibrer nabataifden Sprace angerebet murbe." Die Rabataer hatten bamale in Samab, b. i. im babylonifden Lanbe (wie bie Araber jene Lanbichaft nach einem Orte bei Dabain gu nennen pflegten) 8), wo fie fur bie größten Deifter ber Agricultur und faft aller Biffenschaften und Runfte galten, noch ihre tuchtigen Gefchafteleute, bie Bachter ber Rhalifen maren, Finangmanner und angesebene Grundbefiger, Die ben arabifden Berrichern felbft bie Spite boten. Die Dufif ber Rabataer murbe von Dafubi ale bie vorzuglichfte ihrer Beit gepriefen; Barfuma, ber am Bofe bes Rhalifen al Rafdid als Rapellmeifter blubte, mar ein Rabataer, und viele ausgezeichnete Dichter, wie Abbas, Davub, Rhazimi, in nabataifcher Sprache, beweifen es, bağ fie bort fortlebten, wenn auch feine Beschichte ihrer gebacht hat. Bielleicht bag auch beute noch Spuren ihrer Sprache 9) im Munbe nabataifcher Gemeinden übrig find, benen aber noch fein Drientalift im Lanbe ihrer Beimat nachgeforscht bat.

## 3weites Rapitel.

**S**. 61.

Siftorifde Einleitung. Fortfegung.

Arabien nach den arabischen Geographen des Mittel= alters, vom X. bis zum XIV. Jahrhundert. Nach Istachri (950), Edriss (1150), Abulseda (1331), Ebn Batuta (1354).

Arabien, ber feurige Geerd bes fo viele Jahrhunderte binburch alles Frembartige von sich ausstoßenden Mohamedanismus,

 <sup>307)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. XV. p. 133.
 a) Abulfedae Tabul. Descr. Iracae ed. Wüstenfeld l. c. p. 5.

<sup>9)</sup> Ueber Sprache und Literatur der Rabatäer s. Quatremère, Mém. L. c. XV. Journ. Asiat. 1835. Mars p. 209—271.

wurde auch hinfictlich feiner geographifchen Renntnig für bie Außenwelt in ein volliges Nichts versunten fein, wenn bei bem volligen Mangel ausländischer, nicht einheimische Autoren bie Rolle ber Erbbefdreiber fur biefes Land übernommen batten, bie es möglich gemacht, von Beit ju Beit beffen Buftanbe fo wie bie feiner Bewohner, nach ihren Bechfeln, verschiedene Ichrhunderte hindurch, bis auf bie Begenwart, einigermagen vergleichen gu tonnen. So fdmad nun auch biefe Befdreibungen und unbefriebigend biefelben fur ben gegenwartigen Bebarf ber Biffenfchaft fein mogen, fo haben fie boch ben unschatbaren Werth ber Ueberlieferung wichtiger Thatfachen, bie binreichen, und bereinft in biefem weiten Landergebiete orientiren gu lernen. Borguglich find es brei. bon berühmten Autoren bes 10ten, 12ten und 14ten Jahrhunberts, bei ben Drientalen anerfannt claffifde Geographien Arabiens, Die uns Iftadri, Ebrifi und Abulfeba, als ihre fleifigen und forgfamen, felbft ber lettere als gelehrte Arbeiten, über bas Land ber Beimat ibres Bropheten binterlaffen haben, fo wie manche Reifeberichte bes Ebn Baufal aus bem 10ten, bes Ebn Batuta aus bem 14ten, bes Benjamin von Tubela aus bem 12ten Jahrbunbert, Die fur Die Beriode bes arabifden Mittelalters nicht unbeachtet bleiben burfen, viele andere gerftreute Daten orientalifder Autoren ungerechnet.

1. Arabien nach bes Iftachri Liber Climatum (950 n. Chr. G.). Nordarabien von ihm als Augenzeuge befchrieben. Mannichfache Berichtigung aus ihm für feine Rachfolger, zumal über Nordarabien.

Istachri, ber zuwor noch niemals für arabifche Geographie benut werden konnte, weil sein Wert erft fürzlich aus ber Gothaischen Manuscriptensammlung durch Möller ebirt ward, ift uns nun schon durch Mordtmann's verdienftliche Uebersetung aus dem Arabischen zum ersten male zugängig geworden 10). Die sehr frühe Bearbeitung dieser Geographie (nach Möller im Jahre 920, nach Mordtmann's Untersuchungen 950 n. Chr. S.), nur 3 Jahrshunderte nach Mohameds Tode, giebt ihr einen besondern Werth, zumal da der Verfasser, wie er an vielen Stellen seines Werts zu

<sup>16)</sup> Liber Climatum el lastachri ed. Möller Gothae, 1839. 4; bentiche Uebersepung von Morbimann. Samburg, 8. S. 5-20.

verstehen glebt 11), selbst Arabien als Augenzeuge beschreibt und wichtige Theile desselben bereiset hatte. Bei den vielen spätern Darftellungen sind zumal seine mit ziemlicher Bestimmtheit gegebenen allgemeinen Eintheilungen und Begrenzungen, so wie die älteste Angabe der Sige und Bertheilung der arabischen Stämme durch das Land, die später so manchen Beränderungen und Wechseln unterworfen waren, besonders beachtenswerth, zumal da die spätern Geographen, wie Edriss, ohne ihn zu nennen, besonders aber Abulseda, mit Citirung besselben sich nicht seiten auf ihn beziehen. Wir heben hier nur gewisse das Allgemeine betressend Hautpuncte, die und als leitend und zum Verständnis seiner Nachsolger besonders lehrreich erscheinen, hervor, seine Details den spätern Specialbeschreibungen der arabischen Lundschaften vorbehaltend.

Seine Beschreibung Arabiens beginnt Istachri mit ber Angabe bes Umfangs, ber Land- und Wassergrenze, ber nicht zu Arabien gehörigen, wie ber ihm angehörigen Beschantheile, worauf er, nach einer kurzen Bezeichnung berselben, zur Beschreibung von Mekka und Mebina nebst ihren nahern und fernern Umgebungen übergeht, bann sich an den übrigen Norden und bessen Orischaften, hierauf an den Westen (Tehama) und zuleht nach dem Süden (Jemen, Habhramaut und Oman) wendet.

Arabien beginnt, nach ihm, an ber Munbung bes Tigris zum perfischen Golf, bei Ababan 12), bessen Lage wir als einen festen Marktort und eine Ankerstelle, die zur Zeit ber Erbauung von Alt-Basra in Bluthe stand, die aber nur von vorübergehenber Dauer war, aus den Berichten seines Zeitgenossen Masubi kennen (Erdt. X. S. 53 u. f.), eben ba, zwei Tagereisen abwärts von Basra, wo früher Apologus von El Obolla verdrängt ward, und wo später an Ababans Stelle der Hafenort El Mina hervortritt, auf immer wechselndem Deltaboden des Schat el Arab, oder des Araberstroms, der deshalb seit jener Zeit der Besignahme seiner User durch Araber auch diesen Ramen erhalten und bis heute behauptet hat. Arabien erstreckt sich, nach Istachri, von Ababan an Bahrein vorüber gegen Südost dis Oman, wendet sich

 <sup>311)</sup> S
 §tadyri bei Morbimann S. 8, 9, 10, 11 n. a. D. 12) G
 §benb. S. 6; vergl. Christ. Rommel, Abulfedae Arabiae Descriptio Commentario perpetuo illustrata. Commentatio etc. Gotting. 1802.
 4. p. 16, 17, 90, 95.

bann gegen S. und B. über Mahra, Sabhramaut und Aben nach Jemen, und gegen R.B. längs Dichiba (har und 3000 men?) bis Aila am Meer von Kolfum (Suez). hier fibst Arabien an Faran und hilab(?), worunter wol die heutige Halbeinsel bes Sinai begriffen sein wird, auf der der Name Wabi Taraun nicht unbekannt ift, mit welcher aber die Wüste der Kinder 3 krael 13) beginnt.

Bon Aila giebt fich bie Landgrenge an ber Stabt bes Bolfe Loth ober bem Diar Rum Lot, b. i. bem Diftrict bes Bolles Loth, wo ber See Sogar (n. i. bas Tobte Meer) entlang über Schorab (b. i. Scharah-Gebirg, f. ob. S. 109) und Belfa, Die ju Balaftina gehörig, nach Ebraat (? Maere, Gra?), Sauran Batanaa, Guta (b. i. Damast) und Balbet bis Tabmer (Balmyra) und Salamin (Salamia bei Abulfeba)14), bas gu Rinnesrin (Sprien) geborte, bin. Bier reicht bie Landgrenge Arabiens von Aila bis Balis (Erdf. X. S. 1065-1074), bas in ber Mitte zwischen Baleb und Rafta gelegen, uns aus frubern Angaben befannt ift. Bon ba fest fie, nach Iftadri, fort, uber die Orte Raffa (Erdf. X. S. 1115, 1130-1149), Rartifia (Erot. XI. 6. 274, 695), Rahabah (ebb. 703), Anah (ebb. 716-726), Sabitha (ebb. 726), Sit (ebb. 738, 749-762), Anbar (f. ob. 6. 88), Rufa, und von beren Gumpfen langs bem Bebiet von Bira, Chamernaf Samab Rufa (f. ob. S. 104) bis Bafit (Erof. X. S. 188, XI. S. 999). Eine Station von Baftt, fagt Iftadri, vereine fich ber Guphrat mit bem Tigris, und von ba an erftrede fich Arabien langs Cawab Basta (Sawab bezeichnet bas untere Uferland bes Araberftroms) und von ba wieder bis Ababan.

Nach biefer Aufgahlung ber uns foon hinreichend bekannten Localitäten, zwischen benen nur wenig zweifelhafte übrig bleiben, bemerkt Istachri, baß bie Baffergrenze Arabiens brei Bierztheile, die Landgrenze nur ein Biertheil des Ganzen betrage; die Rordgrenze von Balis bis Ababan halb, nämlich oberhalb Ansbar, zu Dichestra, halb, nämlich abwärts, zu Irak gehore.

Als nicht zu Arabien gehörig fieht er die Buffe Tih Bent Israel, bas Tih ber Kinder Israel an, obwol an Arabien grenzend, weil fie zwischen dem Lande der Amalet (womit

<sup>23)</sup> Bitachri bei Morbimann S. S2. 14) Abulfedae Arabiae Descript, ed. Chr. Rommel Gotting, 1802. 4. p. 14.

nur bas wilde Bergland des Sinai ihr gegen Sudoft bezeichnet fein kann), der Kopten (Aegypten) und der Griechen (das palästinische Sprien) liege: denn die Araber hätten dort keine Brunnen und keine Weldepläte, deshalb diese Wüste auch nicht zu Arabien gezählt werde. In Oschesira (Mesopotamien), sagt Istachri, wohnen zwar die Stämme Redia und Modhar (f. Erdk. X. S. 1142), die daselbst auch Weldepläte haben, doch werden auch diese nicht zu Arabien gerechnet, da sie an den Grenzen der Perser und Griechen sich niedergelassen haben, wie die Aaglabiten (von Amru's Sohne Thaleba und Enkel Redia, s. ob. S. 77, 85) in Oschesira, die Chassan, s. ob. S. 86, 108) aus Jemen sich in Sprien anssedelten.

Die zu Arabien gehörigen Bestandtheile find dagegen, nach bemfelben Autor:

- 1) Bebichas, mit ben Stabten Metta und Mebina.
- 2) Jemama, mit feinem Diftricte.
- 3) Rebiched el Gebichas (Cochland von Sebichas), bas an Babrein fibst.
- 4) Die Bufte Graf.
- , 5) Die Bufte Dichefira.
  - 6) Die Bufte Sprien.
  - 7) Jemen, mit bem Tehama (Rieberland) und Rebicheb (Gochland) von Jemen.
  - 8) Dman.
  - 9) Mahra.
- 10) Sabhramaut.
- 11) Szanaa.
- 12) Aben und fein Diftrict.

Diefe Bestandtheile werden ihrer Lage nach folgender Beife beftimmt, wodurch mehrere berfelben wieder unter allgemeinere Aubriten gebracht werden:

Jemen 15) erftredt fich von Sirrein und Jalemlan, langs Tajef, über Redicheb el Jemen, oftwarts bis zum perfischen Meere, und begreift etwa brei Biertheile von Arabien (wol richtiger, nach Abulfeda, zwei Drittheile) 16). Sebichas erftredt fich von Sirrein gegen Nord langs bem Arabischen Reere bis in

<sup>315)</sup> Bhiachri b. Mordtmann G. 6. 16) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 106.

bie Nähe Mibian (b. i. Mabian, in S.D. von Aila)<sup>17</sup>) und längs Söbicher (Al Hhegr, eine sprische Rarawanenstation)<sup>18</sup>); bann gegen Oft (ober Sübost) zu ben Bergen von Tai (wo Kaib)<sup>19</sup>), und bann entlang Jemama bis zum perfischen Golf.

Die Scheibungelinie, Die Iftachri zwifden Jemen und Debichas angiebt, welche bie gange Salbinfel von Deer zu Deer. von Beft nach Dft, burchfete, bangt von ber Lage von Sirrein und Jelamlan ab, bie nabe am grabifden Golf gefucht merben muffen, in ber Direction fubmarte von Detfa, gegen Rorboft von Libt (Lydba, Lyt, zwifchen 20 bis 21° N.Br.), wie fcon Riebubr bafur bielt, ber Rufteninsel Serene gegenüber, ba bie Stabt Serrain mit analogem Namen ibm als noch porbanben nicht befannt mar 21). Gie murbe von Ebrifi als wichtiger Safenort 21) genannt, 6 Tagereifen in Guben von Dichibba, und foll nabe bei einer andern Station Jelamlan gelegen 22) fein. Beibe Namen trug D'Anville in feine Rarte ein; beide verschwanden bei Riebubr, ber an bem von ibm beobachteten Bafen Ibrabims (Derfa. Ibrabim) nur jene Infel Gerene und einen Diebbel Gerem in feine Rarte eintrug. Buerft bat 3. Blanat's Rarte 1829 23), nach Routiers Tuffum Bafchas und Abbie Beps vom Jahre 1815, wieber eine orbentliche Stadt Gerrain gwifden bem Bafen und Cap Ibrahim und Comfubbe eingetragen, und Berghaus 24) Rarte giebt lanbeinwarts von ba, ohne Gerrain ju fennen, Die Lage von Salemlan nach bem Gebirge zu an, weil es als an ber . Souboud, b. b. nach Reinaud 25) Grenge bes beiligen Gebiets von Metta Gebub el Baram genannt, gelegen angefeben marb. Auch tonnte es bier am Beftfuß ber Gebirgefette, auf ber Route von Mofhowa mit ziemlicher Sicherheit eingetragen werben, weil es von Burdharbt 26), ale Wabi Lemlem, was offenbar bamit ibentifch ift, 2 Tagereifen im Guben von Metta ale ein fruchtbares Thal mit Quellen angegeben warb, burch welches ber Transport ber Rornfaramanen bom Rornmartte Dothowas nach ber

Digined by Google

<sup>11)</sup> Abulfedae Arab. Descr. ed. Rommel. p. 72, 77.

16) Ebenb. p. 78, 62.

27) Miebuht, Reise in Arabien.

25, I. S. 289.

21) Edrisi 5, Jaubert I. p. 136.

22) Abulf.

Arab. Descr. 5. Rommel p. 56.

23) Carte de l'Arabie. Itinéraire et Théâtre de la guerre contre les Wahabis dep. 1812—1827, p. Jul. Planat. Paris, 1829.

24) Arabia und das Alles Sur l'Arabie. Paris, 1839. p. 63.

25) L. Burckhardt, Trav. in Arabia. App. IV. p. 454.

Sauptftabt ju geben pflegt. Diefer Babi wird jest von ben Diebabele Arabern bewohnt. Dennoch bat Ali Bey 27) benfelben Drt, ben er Delemben ichreibt, fatt in Guben von Saif, nach M.B. biefer Stadt eingetragen, wo er ficher nicht bingebort, weil man ben Ort auf ber Gubroute nach Mothowa paffirt, aber guch weil fonft Deffa nicht, wie es Iftadri's Anficht ift, ju Bebichas geboren tonnte, und weil Ebrifi bie Station mit bem Berge Jalamlan 28), 2 Tagereifen in Guben von Deffa, mit Burdbardt gang übereinftimmend, auf bem Wege nach Rhaulan angibt. Doch waren fcon bamale bie gelehrten Araber über folche Grenzbeftimmungen im untlaren, fo bag wir fein ju großes Bewicht auf bergleichen Eintheilungen grabifcher Geographen in ihren nur ju febr ichmantenben Beidreibungen gu legen baben; benn Iftaderi bemertt unmitteibar nach jener Angabe felbft: Ginige Doctoren (bes Roran) rechnen Mebina gu Rebichb, weil es in beffen Rabe liege, und Deffa zu bem Tebama el Jemen, ebenfalls weil es in beffen Rabe liege. Bu Burdharbt's Beit mar man bamit noch nicht auf bas Reine gefommen: benn gu Debing fdrieb er bie Bemerfung nieber 29): Debrere achtungemerthe arabifche Autoren behaupten, Debina bilbe einen Theil von Rebicheb, und nicht von Bebichas, weil es an ber Oftfeite ber großen Gebirgefette liege, und biefe Deinung icheint in ber naturlichen Lage begrundet zu fein. Aber im gewöhnlichen Ginne bes Borte an ber Rufte und ju Deffa, wie ju Debina, fagt man, bağ bie Stadt Mebina in einem Theile von Bebichas liege, obwol bie Bebuinen bes Innern noch eine gang verschiebene Anficht und Bebeutung mit biefer Benennung verbinben.

Iftachri's fcwantenbe Begrenzung von Rebicheb entipicht ber so eben angeführten Bemertung, wenn er fagt: Redicheb reicht von ber Grenze von Jemama bis Mebina, bann (gegen Norb) zurud längs ber Bufte von Basra und entlang Bahrein bis zum Meere. hierauf bezeichnet er naber bie Lage ber brei Buften: bie Bufte Irak reiche von Ababan bis Anbar, Nebscheb und

<sup>25</sup>) J. L. Burckhardt, Travels in Arabia, comprehending on Account of those Territories in Hedjaz which the Mohammedans regard as sacred. Published by Authority of the Association etc. by W. Ouseley. London, 1829. 4. p. 397.

 <sup>327)</sup> Travels of Ali Bey. London, 1816. 4. Vol. II. Map of the Coast of Arabia on the Red Sea constructed from his own Observat. and Res.
 28) Edrisi b. Jaubert T. I. p. 145.

Bebichas gegenüber, lange Afab, Tai, Temin und bie übrigen Stamme ber Mobbar (Xai, Xaiten, Temin 30) find immer biefelben Ausgewanderten, und die Afab, Afabiten bie von ihnen Unterjochten, f. ob. S. 86). Die Bufte Dichefira reiche von Unbar bis Balis, ber fprifchen Bufte gegenüber, langs ber Breite von Saima (b. i. ber Rordfeite berfelben), und ber Bufte Chofcaf bis in bie Nabe von Babil Rora (in N:B. von Debina) nach Cobider (Al Shegr, f. ob. S. 145). Die fprifche Bufte als bie britte giebt fich (mehr von Rord gegen Gub) von Balis nach Aila, Bebichas gegenüber, jum arabifchen Deer (bier irrig perfifches genannt, bei Iftachri), in die Mabe von Dibian (Da= bian) lange ber Breite von Tebut (Tabut,31) wohin Mohameb . feinen norblichften Belbaug gegen Sprien machte (f. ob. S. 71), bis gum Bebiete ber Sai, wo bie beiben Berge. Tebuf wird noch beute, bei Burdhardt, auf ber Sabich-Route 32) von Damast nach Debina ale bie 15te Station mit Caftell und Rellabborf, fconen Garten und Bafferfulle, 2 Tagereifen in G. von Medawra, und nicht fern in D.D. von Moilab angegeben, wonach feine Lage in Berghaus Rarte eingetragen ift.

Rach biefen allgemeinen Angaben, benen Iftachri33) nur noch bingufügt, bag gang Arabien teinen ichiffbaren gluß, auch feinen See habe, benn ber See von Sogar (Tobtes Meer) grenge nur baran, und bie Baffer von Mareb batten gum Berberben bes gottlofen Bolfe bas Land überschwemmt, geht ber Autor, wie alle feines Glaubens, ju ihrer hauptfache, ber minutiofeften Befchreibung ihrer beiben beiligen Stabte und beren Umgebungen über, wobei bie Landestenntnig nur wenig geforbert wirb. Nach ber Befchreibung biefes heiligen Bebietes Bebub el Baram, b. i. Grenze bes haram, mo bas Bilgergemanb, ber 3hram, angelegt merben muß, ein Gebiet beffen Grengen nicht immer Diefelben geblieben zu fein icheinen 34), geht er erft gur Befchreibung bes profanen Gebietes über, bas von jenem burch bestimmte Grengzeichen gefonbert ift, und ju Detta einen Umfreis von 10 Meilen bilbet 35), ju welchem ber berühmte Berg Arafat, aber nach ihm nicht mehr gebort, ba beffen Grenze nur bis Dafemein

Digited 2 Google

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Abulf. Descr. Arab. ed. Rommel. p. 82. 31) Chenb. S. 97. 32) I.. Burckhardt, Trav. in Syria App. III. p. 658. 33) Istachri bei Mordtmann S. 6-9. 34) Berghaus, Arabia und bas Rile Land. Gotha, 1835. 4. S. 51; bie Grenze f. auf Berghaus Rarte. 36) 3gtachri bet Morbimann G. 8.

und der äußerste Bunct bis Ulemein el Madhrubein reicht, was aber jenseit Ulemein liege, schon zum Brofangebiet gehöre, so wie auch die Stätte, welche die Moschee ber Ajescha genannt wird. Istachri versichert ferner, daß es in Mekka keine andere Baume gebe, als solche die in der Bufte wachsen, und im ganzen heiligen Gebiete habe er, außer ein paar Palmen und Apselbäumen, vonkkeinen andern etwas gesehen noch gehört; so wie man aber bessen Grenzen überschreite sinde man Onellen, Brunnen, große Baumgruppen, Wadis mit grünen Orten und Palmhainen wie einzelne Palmen.

Bom nördlichen Arabien spricht Istachri öfter als Augenzeuge. Die hauptstadt von Jemania, nächft Meffa und Medina ber größte Ort, ist nach ihm kleiner als Medina, etwa gleich groß wie Mabi'l Kora, hat aber mehr Palmen und Obstöume als bas ganze übrige hebschas; Medina ist aber nur halb so groß wie Mekka, liegt zwar in steiniger salziger Gegend, hat aber doch viel Palmen und Saatselber, beren Irrigation durch Sclaven geschieht, die das Wasser aus den Brunnen herbeitragen muffen. Mekka hatte zuvor wenig fließendes Wasser, erhielt aber, nachdem Istachri dort wieder abgereiset war, eine Wasserleitung aus einer Quelle, die vom Khalisen Mokkader (also vor 932 n. Chr. Geb., bessen Todesjahr) vollendet wurde. Bordem hatte die Stadt nur Regenwasser zum Trinken, denn der beste Brunnen, der Semses, durfte nicht zum täglichen Bedarf benutzt werden.

Bahrein, zu Nebscheb gehörig, hatte zur hauptstabt Habichr<sup>36</sup>) (hagiar, bas später bei Abulfeba bie ganze Browing bezeichnet; iventisch mit Lachsa, wie Niebuhr vermuthete)<sup>37</sup>), und Iftachri sagt, baß in dieser, die nicht zu hebschas gehörte, sehr viele Juben zu seiner Zeit wohnten, nahe am versischen Meere; auch liege bort das Gebiet ber Karmaten (Al Karamatha), das aus vielen Ortschaften bestehe. Wirklich war Istachri Zeitgenoß dieser, seit dem Jahre 888, mit Karmath so schnell hervortretenden Secte, die aus der Gegend von Kusa hervorging, und unter dem Khalisen harun al Raschib schon so mächtig war, daß ihre Hauptlinge diese Stadt Habsch, die auch schon Hauptstadt des Landes (aber nicht die Metropolis Petra deserti, wie Gerbelot sagt) 38) gewesen war, eroberten und zu ihrer Re-

<sup>336)</sup> Iftachri bei Morbimann S. 9; vergl. Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 87, 92. 37) Niebuhr, Arab. S. 340. 36) Herbelot, Bibl. Or. s. v. Carmath.

fiveng erhoben. Karmath galt bei Arabern für einen Atheiften; er symbolifirte bie Gebote bes Roran und lehrte nicht 5 tagliche Gebete, fonbern 50 u. f. m., und feine Unbanger plunberten balb bie Bilgertamanen. Sie befetten balb Chalbaa, Mefopotamien, fanben in Graf ben ftarfften Anhang, überfielen Sprien, wo Damast fich nur burch Beld abfaufte, und eroberten im Jahre 923 felbft Bafra, und plunberten Deffa und beffen Raaba. Bon Bahrein und Babidr (Bagiar, Alhabiar), wo fich einer ihrer Dberhaupter einen Balaft (Bagiarab genannt, ober auch Dababiah) erbaute, gogen ihre muthenben Deere aus, die im Jahre 950, gur Beit von Iftadris Bluthe, bie größte Dacht erreicht batten, bie aber balb in fich felbft gerfiel und verfchwand. Iftachri's Beugnif ift bier febr michtig, ba Ebriff und Abulfeba als fpatere Autoren nur von Borenfagen fprechen. Iftachri bemertt, bag in Folge biefer Ausbreitung ber Rarmatengebiete, bie Stamme ber Dobbar, bie zuvor bier fo gablreich gemefen, gu feiner Beit gang verfcwunden 39) gewesen feien. Diefe Stamme maren bie Benu Banpfe und bie Beni Dobbar (Jemaelier, von Dobamebs Borfahren), die beibe Sohne Rebias, Sohn Regars, maren, alfo feine himpariten. Es batte alfo nach ber Beriode ber Rarmaten bort wieber eine neue Bevolferung einziehen muffen; boch auch beute noch, wie ju Abulfeba's Beit, trop bem bag bie alte Bevollerung verminbert und Riemanden verboten mar, fich bort von neuem anzufiebeln, wovon felbft ber Rame Albatjar, b. b. verboten 40), bergeleitet worben ift, auch beute noch mobnen die Benu Canpfe bort wie bamale im Lande und find die jungften Bemobner bes Wechabitenortes Derabe.

Istachri weiß noch nichts davon, daß Janbo als Gafenort für Medina biene; dieser datirt erft, wie man aus Edrisi
und Abulfeda 41) schließen konnte, aus späterer Zeit. Er nennt
Jambo (Al Yanbo bei Abulfeda) nur eine Festung 42), mit
Basser, Saatseldern und Palmen, deren Datteln besser als andere
Datteln seien. Dort hätte sich der Fürst der Gläubigen, Ali Ben
Ebu Taleb (einer der Sohne Mis, also wol einer der Imams),
aufgehalten, und seine Sohne waren hier Statthalter. Bon einer
Meeresansurth ist nicht die Rede; es kann also nur die innere

Mordtmann S. 11.

 <sup>3</sup>º) Ş\u00edtac\u00edri bei Morbimann S. 9.
 1'Abb\u00e9 Arri p. 23 n. Reinaud, Trad. d'Abulfed. p. 133.
 4º) Abulfed. Descr. Arab. ed. Rommel. p. 60,
 4º) Ş\u00edtac\u00edri bei

Landfladt, bie beutige Dambo el Rathel ober Gara Dambo fein, wie fie Burdhardt nenut, 6 bis 7 Stunden in Nordoft ber Bafenftabt Dambo ober Janbo, welche jest ale Bafen von Mebina gilt, aber meift nur jungere Bebuinenbevollerung bat, bie jene Janbo gwifchen Bergen auch fur ihren Urfit balt. Ge ift gegenwärtig, nach Burdharbt 43), ein 7 Stunden langes Thal mit einem Dupend Dorfichaften, barin auch ein Marktort Souenga, bie Refibeng bes Groffcheift bes Tribus ber Dichebenne, melde bas Gebirge bewohnen, und nur jur Beit ber Dattelernte in diefes Culturthal berabfteigen, in welchem auch die wohlhabenbern Dembami aus ber hafenftabt Sanbo, ber Colonie von jener, ibre Sommerfrifche fuchen. Iftachri fennt als Bafen von Debina, 3 Stationen fern von ihr, nur erft ben Drt Dichar (Al Biar b. Abulfeba, jest Djar ber Rarten, feitwarte Bebr), ber eine Tagereife von Janbo am Meere gelegen, aber fleiner als Dichibba (Dichobba bei Morbimann)44) ber hafenort von Deffa fel. Diefer ift foon ju Sptachri's Beit febr ftart bevollert, wohlhabend, ja burch feinen Sanbel fo reich wie nachft Deffa in gang Bebichas fein anderer Drt. Sein Sauptgeschaft, fagt Iftachri, bestehe in Sandel mit Aferben.

Tajef (Taif, Tahf b. Burdharbt) wird eine kleine Stabt nahe bem Babil Kora genannt, auf bem Berge Gafwan (Gazewan b. Abulfeda) gelegen, mit gefunder Luft, berühmt durch ihre trefflichen Rosinen; überhaupt erhalte Mekka von da seine meisten Früchte. Dieser Berg Gafwan, bebeckt mit ben Wohnungen ber Ben i Saad und der Stämme Hubbeil (was von Edrisi und Abulfeda nach Jahrhunderten mit benselben Worten wiederholt buirb), sei, so viel Istachri erkundet, in ganz Dedschas der kalete Berggipfel: benn oben solle das Wasser gefrieren, was an keinem andern Orte daselbst geschehe. Daher sei auch das Clima von Tajef so gemäßigt.

Ge ift interessant schon bei bem Reisenben bes 10ten Jahrhunderts diese Beobachtung zu finden, die von ben spätern Corisi, Abulfeba, Bakut und Andern nur copirt wird, die auch Niebuhr 46) nur nach Sorensagen bestätigt findet. Durch Burds hardt, der 1814 im August den Weg von Metta nach Tahf zu-

<sup>343)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia p. 421. 44) Iflachti b. Morbitmann S. 9. 45) Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 64. 46) Ebend. p. 65.

rudlegt 47), und burd ben Botanifer B. Schimper 48), ber 1835 im Dezember biefelben Gegenben besuchte, erhalten wir bie genquefte Beftatigung ben Iftachri's Angabe, boch mit ber Befchrantung baß bier teineswegs ber einzige Ort in Arabien ift, auf beffen Bergbobe Cisbilbung ftattfindet, ba biefe auch von meit fudlicher gelegenen Berggipfeln, wie felbft benen bei Saba 49), unter 16 % R.Br. befannt ift. Beive geben ber großen Gebirgefette, melde überftiegen werben muß, um Saif ju erreichen, ben Ramen Dichebel Rora (Rharra irrig bei Schimper), und Burdharbt bemerft, bag bies beutzutage bort ber Collectioname ber verfchiebenen Bergguge fei, beren fteilfter Gebirgepag Rora beige, und beffen Blateau auf feinem Ruden bas Dorf Ras el Rora trage, bas noch heute von bem Stamme ber Bobbepl-Araber, ben Beni Bubbeyl, bewohnt fei, bie, wohlgenahrter ale ihre Bruber ber burren beigen Sandflachen, berubmt feien, in ben einheimischen Annalen, als independente Bergtribus, die zwar nominell bem Scherif von Metta angeborten, aber oft mit ihm in Febbe lagen. Sie bewohnen mit ihren gablreichen Schafbeerben bie boben ungemein reigenden Albenthaler biefer Rorafette, Die Burdharbt an bie grunen Libanon-Thaler erinnerten, obwol fie boch nur fparfam burch bie fonft rauben Belszuge bes Rora vertheilt finb. Sajef liegt allerdings boch, boch nicht auf bem größten Berge, fonbern auf einer Blateaubobe, bie Schimper auf 3200 guß über bem Meere fchatt, inbeg bie bochften Gipfel ber Roraberge, im M.B. ber Stadt, ju 5000 bis 5500 F. auffteigen; bie noch größern, aber auch entferntern Spigen nach Afir ju, wie ber Dichebel Gurneb, gegen G.D., nach beffen Schabung bis zu 8000 ff. abfoluter Bobe fich erbeben und einen Theil bes Jahres felbft Schnee tragen follen. Die zunächst bie Stadt Tajef umgebenben niebern Berge fubordinirter Reihen ber großen Rette, welche Schimper gu 500 Rug relativer Gohe über ber Blateauflache fchapte, werben, nach Burdharbt, auch beute noch mit bem Namen Dichebal Gha-20an 50) (offenbar Gazman bei Ebrifi und alfo wol auch Gafwan bei Iftachri) belegt. Die große Ralte wird alfo nicht fowol von biefen als von ber hochtette in D.W. zu verfteben fein,

gutigft mitgetheilt von orn. Brof. Braun in Carlernhe.

49) L. Burekhardt, Trav. in Arabia App. II. p. 447.

p. 84.

<sup>47)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arabia p. 62—70. 48) B. Schimper, Reise von Dschivda nach Metfa. Oct. 1835; die Sandichrift option mitgetheilt von Gru Rrof Braun in Carlainke.

bie, als B. Schimper auf ihren Goben im Monat Degember botanifirte, ibn burd eine Flora mit lauter europaifden befannten Bflangengattungen, wie Juniperus, Laurus, Rosmarinus, Salvia, Bellis, fogar Crocus und Euphorbien überrafcte. Am 7ten Dezember, Abende 1,5 Uhr, fant bas Thermometer auf biefer bobe nur 4º Reaum. über bem Gefrierpuncte, und am Sten Dezember Morgens, vor Sonnenaufgang, mar es 2° R. unter benfelben gefallen. Die Thatfache bes Giegefrierens ift alfo volltommen bestätigt, wenn icon an bemfelben Rachmittage, freilich am Fuße beffelben Berges, bie große Sige fcon wieder bas Thermometer bis auf 35° Reaum. im Schatten gefteigert hatte. Diefe großen Contrafte aus ber Glut ber Bufte gur Binterfalte ber fo naben Gipfelbobe mar auch bem Botaniter febr überrafchend, aber ber von ihm beobachteten Terraffenflora auf fürzeftem 216ftanbe entsprechenb; Iftachri hatte alfo wol febr recht, biefe Beobachtung icon ju feiner Beit an ber Stelle einer fo baufig befuchten Gebirgspaffage als eine Mertwürdigfeit einzutragen, die auf weniger befuchten und bevollerten Bebirgoubergangen auch vielleicht nicht gleich frappante Contrafte barbot. Der reifartige Soneeubergug, ben Soimper bei Sonnenaufgang auf ber genannten Rora-Bobe, bie er nach einem fünfftunbigen Darfche fortwährenden Unfteigens von ber Stadt Tajef aus, am Abend vorber erreicht hatte, mahrnahm, fcien icon eine Stunde fpater, nach bem Aufgange ber Sonne, bei einer bis ju 6° Reaum. Barme gemachfenen Temperatur vollig abgefchmolzen zu fein.

Die Beftätigung Iftachri's erwedt auch andern feiner Angaben, die noch feine neuere Beobachtung verificiren konnte, ein höheres Vertrauen und größere Aufmertfamkeit, als ihnen bisber ju Theil warb.

In der Rabe von Janbo und Marr (wol Batn Mar, f. ob. S. 85) liegt ein Schloß Galbh, und daneben ein anderes kleines Castell, Afire 31), dessen Datteln besser sind als alle übrigen Datteln von Gedschas, außer den Gattungen Szeihani der Cheibar (s. ob. S. 59) und Berdi, wie Abschuh von Medina. In der Rähe von Janbo, fährt er fort, ist auch der Berg Radhwa, ein sehr hoher Berg voll Schluchten und Wadis. Von Janbo aus erblicke ich ihn ganz grün, und von einem Augenzeugen, der ihn besuchte, hörte ich, daß er voll tieser Schluchten, aber mit vielen

<sup>351) 3</sup>ftachri bei Morbimann G. 11.

Baffern und Baumwuchs fei. Dies ift ber Berg, auf bem, nach ber Deinung ber Reifanie, Dohameb Ben Ali Ben Chu Taleb, jener Furft ber Glaubigen zu Janbo, noch am Leben fein foll. Bon biefem Berge bringt man Betfteine nach anbern ganbern. In ber Rabe biefes Rabhwa, gwifden ihm und bem Difricte ber Dichebenne, liegt lange ber Meerestufte ber Diftrict Baffanie, ber Bebuinen biefes Ramens, bie wie bie arabifchen Buftenbewohner umbergieben, Baffer und Beibeplate ju fuchen, beren Angabl Iftachri bier in ihrem Lager auf 700 Belte anschlug. 36r Diffrict reicht oftwarts bis Baban, bas nur eine Station von Dichofa (El Djobfe, fo beißt nach Burdharbt 52) noch beute ber gange Ruftenftrich zwischen Debina und Detta, meftmarte ber Gebirgefetten; aber gumeilen auch nur, wie bier, im engern Sinne, ber Strich von Meffa fubmarte bie Bebr) entfernt auf bem Bege nach Abma liegt. Bu Abma, bas nur 6 Deilen in Beft ber Bilgerftrafte liegt, lebte gur Beit meines bortigen Aufenthaltes, fagt Sptachri, ber Bauptling ber Dichaaferiben, nämlich ber Beni Dichaafer ben Cbu Taleb, die in Fora und Saira viele Befigungen und Unbanger batten, mit ben Baffaniben aber in beständigen Rriegen ftanden, bis ein Stamm aus Jemen, bie-Beni Barb, fich ihrer Lanbereien bemachtigte und fich Diefelben unterwürfig machte.

hier gur Erlauterung, bag noch beute jenes Janbo el Ra-Thel, wie vor 1000 Jahren, ber Diffrict ber Dichebenne geblieben, ba nach Burdharbt bas Thal von Janbo ausbrudlich nur allein von ben Dichehenne cultivirt wirb. Auch Burdharbt Fonnte von Janbo aus, wie Iftadri, ben boben Berg gegen R.D., von bem bie große Rette mehr gegen Weft fich nach Bebr wendet, jenfeit ber Sanbflache ber Ruftenebenen erbliden, ben er fur ben Berg Reboua 53) ber Araber hielt, und welcher, nach ihm, eine Tagereife von Janbo, 4 Tagereifen von Debina entfernt, von Sambuby angegeben wirb. Bas bei Abulfeba bem Jakuti von bem bortigen Aberglauben ber Secte ber Al Caifantab gugefchrieben wird 54), ift alfo ale weit alteres Datum bem Berichte bes Iftachri ju vindiciren; ber Wahn an bas Fortleben von einem Sohne Alis, bes Ebn All Banefiah, erinnert an eine abnithe Sectenverehrung ber 3mame, Alis Nachfolger, und bes Glaubens an

<sup>62)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arab. p. 316. 53) (fbent. p. 422. 44) Abulfed, Descr. Arab. ed. Rommel p. 63, \$. 5: Mons Radhwa.

bie Bieberkehr bes Imam Mehbi, von ber wir früher bei Kufa, nach Ebn Batuta, Nachricht gegeben (Erdf. X. S. 281). In neuer Zeit ift uns keine Spur bavon in dieser Localität wieder vorgekommen, aus der wol auch die haffante, wie die Beni Ofchaafer, durch gegenseitige Aufreibung verschwunden, indes ihre damaligen Berdränger, die Beni Garb 55) aus Jemen, noch unlängst zu hen bortigen mächtigsten Stämmen gehörten, die erst wie ihre Rebenbuhler, die Beni Oscheppne, den Wechabiten weichen nußten.

Eine andere von Iftachri als Augenzeuge angegebene Thatface ift feine Befdreibung von Babider (Bobider, Al Chegr), bes antifen Sibes ber Thamubiten, in R.R.B. von Debina, welche nach ben fpatern Geographen irrig bem Con Saufal gang mit benfelben bei Ebrifi 56) gang unverfürzten Borten, jugefdrieben wird 57),, wie fie jeboch ber Text bes Iftachri giebt. Sabidr ift, nach feiner vollftanbigen Angabe 58), ein fleiner Ort mit wenig Ginwohnern, eine Tagereife fern von Babi'l Rora, amifchen Bergen. Bier mar bet Bobnfit ber Thamubiten, von benen ber Roran fagt: "und von Thamub, bie fic Felfen ausgehauen im Thale." 3ch habe biefe Berge, fagt Iftachri, und ihre Sculpturen gefeben, von benen ber Brophet fagt: "fie bauten fich finnreich Baufer von Stein." 3ch habe ihre Banfer gefeben; fle find wie unfre Baufer in ben Bels-Dies Gebirge beißt Athalib (Al-Athaleb, nach ben Etymologien ber Rachfolger, cavaturae excisae, bie Felshöhlungen; Jaubert bei Ebrifi foreibt el-abalib). Die Berge fcheinen in ber Ferne gusammenhangend, reifet man aber zwischen ibnen binburch, ergablt Iftachri, fo fieht man, bag jeber berfelben fur fic gesondert ficht, und man fann um jeden berumgeben. ift Sand, fie find nicht zusammenbangend, fonbern jeber Gipfel ift für fich, und jedweber nur mit fehr viel Dube zu erfteigen. if auch ber Brunnen Thamub, von bem ber Roran fagt: "bie "Ramelin habe ihr Baffer, ihr aber bas Baffer bes "jungften Tages."

Der Angabe ber geringen Entfernung biefes Wohnortes ber Thamub von einer Tagereise von Wabi'l Kora, bas felbst nur einen kurzen Tagemarsch im Morben vor ben Thoren von Mebina

<sup>355)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia p. 423.

T. I. p. 334.

p. 76 — 77.

55) Spracht bet Mordtmann S. 10.

liegt, bat fcon Abulfeba wiberfprocen 50), und gewiß mit Becht, wenn er fagt, bag er mehr als 5 Tagereifen fern im Morben von Debina liege. Aber Iftachri giebt gar nicht an, welchen Ort biefes Damens er meine; und ber genaue Ebrifi bleibt in feiner Copie bei jener Angabe fteben. Da wir nun fcon oben ein Babi'l Rora von Deffa auf bem Wege nach Sajef fennen lernten, gegen ein ameites, bicht bei Debina, bas aus Mohamebs Lebensgeschichte befannt genug ift, fein 3meifel fich erheben lagt, Die gange große Bebirgefette aber noch beute ben Collectionamen Rora tragt: fo liegt es febr nabe, auch noch andere Wabi ober Ginfonitte, Thaler, Schluchten beffelben Buges mit gleichem Namen belegt ju feben, und hier nabe ben Thamubiten bemnach noch ein brittes, alfo norblichftes Babi'l Rora, bas benn von Iftadri gemeint fein wird, ber felbft biefe Station fo nabe bei ben Selswohnungen ber Thamub gurudgelegt batte, und fich baber wol nicht leicht geirrt haben wirb.

Diefelbe Begend ift aus bem Felbzuge Mohamebs im 9ten Sabre ber Beg. auf bem Wege gegen Damaet bie nach Tabut bekannt, als man bamale ein byzantinifches Corps an ber Grenze pon ber Bufte aus überfallen mollte. Es mar bas erfte gablreiche nur mit großer Dube jufammengebrachte Beer, bas nach größter Erichopfung pon etwa 7 Sagemarichen von Debina aus ben Begirt Babicher (9) erreichte. 216 es an ben bortigen Brunnen fich laben und in den in Felfen gehauenen Wohnungen raften wollte, geftattete es ihnen Dobamed nicht, weil ber Roran fcon bie Legenbe gebeiligt batte, bag bier ber Bobufit berjenigen Thamub gemefen, die wegen ihrer Gottlofigfeit untergegangen. Gelbft, Diejenigen feines Beeres, welche icon Baffer genommen und bamit eimas gefocht ober Brot angefnetet hatten, mußten es nach Abulfeba's Ungabe ben Rameelen hinwerfen 61). Gin mabrer Sieg bes, Beborfame, ben ber Prophet über bie Glaubenefnechte an feine gottliche Senbung bavon trug, baber biefe Begend feitbem nicht menis ger gefeiert, ale megen bes Gottesgerichte, bas ihre erften Bemobner traf. Die folgende Nacht bes weiten Marfches mar fo fturmifc. baf Dobamed Diemanden erlaubte fich allein vom Lager ju entfernen; ber Bind mar fo glubenb, bag manche ber Leute, um nicht

Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 76; vgl. Gnuther Mahl, ber Koran S. 691, Rot. i. 69 G. Beff, Mohamet S. 262.
61) Abulfedae Annales Muslemici J. J. Reiskii ed. Adler: Hafaiae,

<sup>. 1789. 4.</sup> T. I. p. 171.

vor Durft umzukommen, ihre Kameele fclachteten und alle Fluffigkeiten sammelten. Als Tags barauf ber Sturm fich legte, warb bas heer von einem ftarken Regen erquickt, ber nun ben Weitermarsch bis Tabuk gestattete, bas auf halbem Bege nach Damask lag.

Die Thamub geborten ju ber antilen Reihe ber ben Goben fo eifrig bienenben Bolfer Subarabiens, mo fie, ofter mit ben Ab gemeinschaftlich genannt, fur bie Deifter ber Baufunft in Jemen galten, aber burch Bimpar, ben Gobn Gaba's, icon febr frubzeitig (benn icon Agatharchibes, Diobor und Ptolemaus feinen ihre nordlichen Gige, f. ob. S. 124) vertrieben mutben, und fich ale eine ber vielen, uralten, von bem Guben ausgegangenen Boltericaften, als Colonie, im Morben Arabiens in bem Relfengebiete bon Babider angefiebelt baben muffen. In bem Roran ift ofter von ihrem Unglauben und con gotilichen Genbungen an fie, burch ben Bropheten Bub, bie Rebe, beffen Unbenfen zumal in Sabbramaut noch fortlebt; aber auch auf biefen nordlichen Sig wird bie Legende, in Gure 7, Bers 74 - 81 62) angewendet, wo es beißt: "an Thamub fandte Gott ihren Bruber Galib, ber ihnen gurief, betet Gott an, außer bem fein anber Beil ift. Bum Beichen biene buch biefes Rameel Gottes, laffet es weiben im Lanbe Gottes, und thut ibm nichts zu Leib, fonft trifft euch fdmere Bein. Bebentet, bag euch Gott ju Nachfolgern ber verberbten Sohne Mad gefest, und euch ein Land gur Bohnung angewiesen, in beffen Ebenen ihr Schloffer bauen, in beffen Berge ihr Baufer einhauen tonnet; gebenfet ber Boblibaten Gottes und Berbreitet nicht Berberben auf Erven." Diese bunfle Sage enbet mit ber Berftodtheit ber Thamub, bie ber gottlichen Senbung und Warnung zuwider bas geheiligte Rameel tobten, und bafur, balb nachdem fich Salih ber Prophet gurudgezogen, wie einft Sobom und Bomorrha, burch ein Gottesgericht ihren Untergang finden, nach ben einen burch Sturm und leberfcwemmung, nach andern burch Erbbeben, je nachbem bie Borte im Roran: "ein erfcredliches Rrachen vom himmel erfcutterte fle barauf, und man fand die Ungludfeligen bes Morgens in ihren Wohnungen tobt gur Erbe bingeftredt," von ben Erflarern gebeutet werben.

Boren wir nun, ba leiber noch tein europäifcher Reifenber jene Begenben befucht hat, aus benen aber icon Iftachri bie Sabelei,

<sup>362)</sup> Gunther Bahl, Koran, S. 124, Rot. x, und S. 692 u. a. D.

als feien bie Thamub Riefen gewefen, baburch gurudwies, bag er verficherte: "ibre Bohnungen find wie unfere Gaufer in ben Beleflüften," bie Erfunbigungen bes forgfaltigen Burdharbt, bie er ju Debina, alfo in ber größten Mabe, einzuglehen bemuht war. Die Stationen ber Karamanen gwischen Damast und Debina, fagt Burdbardt63), find gut befannt; ber intereffantefte Bunct auf Diefer Strafe, innerhalb ber Grengen Arabiens, icheint Bedier (Babicher, Bobicher) ju fein, bas gumeilen auch Medagen Saleh (bie Statte bes Salih) genannt wirb, und 7 Tagereifen nordmarts Debina erreicht merben fann. Bedfer breitet fich mehrere Dliles weit aus; ber Boben ift fruchtbar, von vielen Quellen bemaffert, wie von einem bellfließenden Strome, an bem ftete große Beduinenlager mit ihren Beerben meis Das Oberhaupt ber Wehabi, Saoub, hatte in neuefter Beit Die Abficht, bier eine Stadt ju bauen; aber feine Ulemas fcredten ibn bavon gurud, meil es unfromm fei, einen Ort wieder berguftellen, ben ber Bluch bes Allmachtigen belafte. Go machtig mirtte noch ber alte arabifche Glaube auf Die Secte ber Behabt, Die fich eine reformatorifche bes Roron nennt, und beffen Wort mit allen feinen Folgen burch Feuer und Schwert befampft. Gin unbedeutenber Berg, erfuhr Burdhardt, begrenze biefe fruchibare Cbene gegen Beft, etwa 4 Miles, feine volle 2 Stunden fern vom Blate, wo die fprifde Rarawane bie Sabich ihr gewöhnliches Lager nimmt. In biefem Berge befinden fich große Gohlen oder Wohnungen in Fels gebauen, mit feulpirten Figuren von Dannern und mancherlei Thieren, fleine Pfeiler zu beiben Seiten ber Gingange, und, nach Musfage ber Beduinen, gahlreiche Infcriptionen über ben Thuren. Bielleicht, fest Burdharbt bingu, find Diefes lettere nur Ornamente und feine Buchftaben (warum follten es nicht himparitifche Infchriften, wie bie zu Mareb gefundenen, fein tonnen?). Der Fels ift fcmarglid, mahricheinlich, fagt Burdhardt, vulcanifch: benn in ber Dabe befindet fich eine lauwarme Quelle. Ungemein leib that es Burdharbt, bag Rrantbeit ibm fein langgebegtes Project, von Medina babin ju reifen, unmöglich machte. -

Auch von Sabut, bem Biel jener Expedition Mohameds, glebt Iftachri, nur ein paar Sahrhunderte fpater, icon eine geo-

<sup>62)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arabia. Append. VI. p. 457; vergl. beff. Trav. in Syria. App. III. p. 659.

graphifche Radricht, Die von Ebrifi und Abulfeba ein balbes Sabrtaufend fpater mit benfelben Worten, ohne neue Butbat. wiederholt marb, ohne bag bie Commentatoren 61) bie altere Quelle ber Beobachtung fannten. Tabut, fugt Iftachri65), liege gwi= ichen Babicher und ber Grenge von Sprien, 4 Stationen von biefer fern, auf halbem Wege nach Sprien; bafelbft fei ein befeftigtes Schlog mit Quelle, mit Balmen und einem Barten, ber nach bem Bropheten benannt fei. Man fage, bag bier bie Gefährten el Ajeta (Al-Aicab bei Abulfeba, Manner von Apta bei Reinaud) gewohnt, ju benen Gott ben Schoaib fcidte. Schoalb, gehörte feboch nicht ju ihnen, fondern mar aus Dibian (Mabian bei Abulfeba). - Bon einer ahnlichen Senbung Schoaibs, wie Salibs, an bas unglaubige Bolt jener Begend, ift in berfelben 7ten Gure bes Roran bie Rebe 66), auf die bier angefpielt wirb; boch wird bafelbft gefagt, bag bie Senbung Schoaibs (Jethro, Mofes Schwiegervater) an bas verftodte Bolf gu Dibian gefchab, bas eben ein folches Gottesgericht, wie bie Ab. bie Thamub und bas Bolt Nou's getroffen, bie weber ben Barnungen ber Propheten Bub, Galeh, Loth, noch Schoaibe boren wollten, und beshalb alle gleiches Schidfal ber Bernichtung Sabut hatte feit jenem Feldzuge Dobamebs aur fprifchen Grenze Die Aufmertfamteit ber Mostemen erregt; fein Deer raffete in ber fruchtbaren Umgebung von Sabut und rudte nicht weiter bor: benn bier icon 67) empfing Mohamed bie Bauptlinge einiger Grengftabte Spriens, fo wie Johanna, ben Sohn Rubas, ben Fürften von Gila (Milab), ber ibm, wie fruber bemerft marb. bier ben Tribut ju gablen gelobte. Rach einer Rote, die Abler a. a. D. anführt, fagt Curio Histor. Sarac. p. 11 gu biefer Stelle von Mohameds Gefchichten, in welcher ber Rame bes Ortes burch ein eingeschobenes m in Sambut verwandelt wirb, bag Dobameb bort einen Tempel errichtet habe, ber noch heute besucht merbe (Tambicum castra movit ibique templum condidit quod adhuc visitur), worüber fowol Chrift wie alle Rachfolger ein mertwurbiges Stillschweigen behaupten, über bas fich auch ber Bearbeiter ber Annalen mit Recht verwundert; benn bies murbe ber erfte von bem Propheten errichtete Tempel gewesen fein. Ebrift fpricht übri-

 <sup>364)</sup> Abulfedae Descr. Arab. ed. Rominel S. 2. p. 97.
 bei Worbtmann S. 10.
 56) Sünther Bahl, Koran, S. 125, 178, 267, 338, 358, 370.
 57) Beil, Mohamed S. 263; vergl. Abulfedae Annal. Muslem. Reiskii ed. Adler. 4. Hafniae. T. I. p. 171.

gens in bem von Jaubert benutten Texte von feinem Brachtfoloffe ju Sabuf, wie es bei Rommel 68) citirt mirb, und auch im Text bes Abulfeba bei Reinaud 69) fehlt; fonbern fagt nur gang einfach, ber Ort fei von einer guten Befeftigung umgeben, liege amifchen GI Sabiar (Sabider) und ber außerften Grenze bes Landes Damast ober Spria; biefe Grenze liege 4 Lagereifen von Sabuf, bas fei halbwegs nach Damast. Er wiederholt Diefelbe Ergablung von bem Gottgefandten, ben er aber bier Jethro, nicht Schoalb nennt, und brudt fich offenbar, weil er 3ftachri ercerpirte, fo aus: man fage ber Tribus Glaifa (el Ajeta b. 3gtadri) babe bamale bort gewohnt; Jethro fet aber in Dabign geboren, bas 6 Tagereifen burch Die Bufte fern von Tabut liege.

Bang baffelbe fagt zweihundert Jahre fruber 3ftadri von Dabian, bas er Dibian fcreibt, am Deere von Rolfum gelegen, etma 6 Stationen von Tabut, bem es gegenüber liege. Die Berichtigung 70) bei Abulfeba, bag Tabut im Dften, Dabian im Beften liege, mar alfo gang überfluffig; benn Iftachri batte bies fcon beutlich genug ausgesprochen. Er fagt, Dabian 71) fei großer als Sabut, wo ein Brunnen, aus bem Mofes bie Beerben Schoalbe (alfo Bethroe) tranfte. 3ch habe biefen Brunnen gefeben; er ift jest bebedt und ein Baus barüber erbaut. (Gbrifi's Borte: "man fage, bag ber Brunnen jest troden liege," ift . blos Bufat von ibm). Dabian, fabrt er fort, fei auch ber Rame bes Stammes, aus welchem ber Brophet Schoaib mar, und nach welchem ber Ort genannt murbe, auf bie Borte bes Roran Sure XI fich beziebenb 72).

Der norblichfte unter allen Orten, beffen Iftadri in Arabien ermahnt, ift bie außerfte "Feftung Laima 73) mit Dattelpal-"men und bevolferter ale Sabut, von bem fie noch mei-"ter im Morben liege auf ber Scheibe ber Bufte, nur 3 "Tagereifen von Sprien (b. i. hier bas Bebiet von Damast) "fern." Da uns aus Mohamebs Felbzuge nach Tabuf bie Lage biefes Ortes befannt ift, welchen bas Beer von Sabicher von ben Sigen ber Thamub zu erreichen, wie Abulfeba fagt 74), 20 Tage

. Digitized by Google

<sup>68)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 333; Abulfed. b. Rommel p. 97. \*\*) Abulfeda, Geogr. trad. p. Reinaud p. 117. 10) Abulf. Descr. Arab. b. Rommel p. 97. 11) Istachrt bei Mordtmann S. 10. 12) Günther Bahl, Koran, S. 178. 13) Istachri bei Mordtmann <sup>74</sup>) Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiskii b. Adler. **E**. 11. T. L. p. 174.

gebrauchte, und Tabuk, wie Istachri im vorigen angab, ebenfalls nur 4 Stationen fern von ber Grenze Spriens lag: so kann man unmöglich die Lage dieses Taima mit D'Anville im Often von Habscher in gleicher Breite (27° N.Br.), ober mit Tehme auf Jomard's und Berghaus Karten, wo dieser Ort zwischen 27 und 28° N.Br. eingetragen ift, identissieren, da Damaskus etwa unter 331/2° N.Br. liegt.

Ebrist führt, ganz mit Iftachri übereinstimmend, sein Tima 75) an, als einen festen Ort von antifer Construction, voltreicher als Labut und 4 Lagereisen bavon entfernt, und von ben Grenzen Spriens nur 3 abstehend. Er fügt diesem von Iftachri copirten Datum aber hinzu, daß baselbst ein Bassageort durch die

Bufte, wo einige Raufleute wohnen.

Auch Abulfeba 76) führt biefes Tahma (Tima b. Ehrifi, Taima b. Bftadri) am Enbe bes 2ten Climas in ber Gegenb von Sprien (hadyet-alscham) gelegen an, bas viel bedeutender als Tabut, mit Palmen, welches nach Agnan ein hauptfit bes Tribus ber Tai (Than) fei. Dort, fügt er bingu, fei bas Schloß Alablac (Al-Ablat, bas Bunte), bas von Shamul, Sohn Abhia (nach Dafuti, ber bei Rommel citirt wirb), beshalb biefen Ramen erhielt, weil es roth und weiß geftreift mar; nach Bafui aber, weil es aus weißen, langen Quaberfteinen übereinander aufgeschichtet gewesen. Beibe Autoren, die Diefe Erflarung geben, behaupten, bag ju ihrer Beit bas Bebaube in Trummern liege. Dafuti bemerft, daß die bafelbft befindlichen Badfteinmauern eben fein Beugniß von febr bobem Alter feien. Shamul, Sohn Abhta, fei ber Jube, ber (nach Ebrifi gu Cheibar wohnhaft) von biefem Schloß bie muthigen Berfe ge-Dichtet habe (ibr Inhalt fteht in Reinaub's Text bei Abulfeba, ber etwas von bem bei Rommel abweicht) 77): "Wir baben einen Berg, ber uns jum Afpl unfrer Schuplinge bient; er ift feft genug, auch ben einbringlichften Scharfblid abzuftumpfen. Es ift ber Ablat, ber unvergleichliche, beffen Ruhm weit verbreitet; er berbergt berühmte Roffe und Belben." Wirflich fpricht auch Ebrifi nicht bei Tima, fonbern bei Cheibar von bem genannten Juben,

<sup>316)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 335. 16) Abulsedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 96; vgl. Abulseda, Géographie, Traduct. p. Reinaud p. 117. 17) Mach Reinaud stehen ble Berse im Hamasa ed. Freytag p. 51; Extr. v. Alb. Schultens in Grammat. Erpenii p. 462; über Layma s. Hamaker, Specim. Catalogi p. 102.

boch nicht als Dichter, fonbern als von einem Betreuen, beffen ebrenmerther Character jum Sprichwort geworben, alfo ber Gegenfan von ber oben nach Geeben angeführten mobernen Rebeweise (f. ob. 6. 58, 62). Cheibar, bas 3ftadri'78), auch ohne weitern Bufan, blos als mit Balmen und Saatfelbern begabt anführt, faat Ebrifi 79), mar in ber erften Beit bes 38lamism bie Bohnung ber Beni Corait und Robbair (wol die Secte ber Caraiten, welche alle Commentare bes Bibeltextes verwarfen, Die, nach 6. 63. fruber zur Beit ber Tobbas in fo hohem Anfebn ftanben). Samwa ebn Abia (berfelbe wie Chamul) mobnte bafelbft, auf ben bas Sprichwort bes treuen Bermalters fremben Butes fic begiebt; wobei Gilv. be Sacy baran erinnert, bag bies ber Jube Samuel mar, bem Amri el Rais feine Ruftfammer jur Bermabrung übergab, und ber lieber vieles felbft über fich ergeben lief. obne ben anvertrauten Schat zu verrathen. Diefe rubmliche That wiberfpache gang bem unter Arabern berrichenben, Die Cheibar befchimpfenden Borurtheile, bas auch Riebuhrau) beftatigt fanb, ber augleich ben Berichten Gebor gab, ale lebten folche Stamme ber Beni Cheibar noch als Raraiten in jener Localität, mas Burdhardt burch feine Erfundigungen mit Beftimmtheit glaubte wiberlegen zu tonnen (f. ob. G. 62).

So nahe nun auch hier Cheibar mit jenem Taima bes Ihtachri, Tima bei Evrisi, in Berbindung gesett wird, so solgt boch daraus keineswegs, daß sie auch nahe beisammen gelegen. Sie lagen allerdings auf derfelben Rordroute von Medina nach Damaskus, aber an 20 Tagereisen wenigstens, nach Mohameds Kriegszuge, auseinander. Wir mussen daher noch auf ein von jenem damascenischen Orte mit dem bunten Schlosse (der und lebhaft an die vielen Trümmerorte der palmyrenischen Wüste, in der Umgebung des früher genannten Taibe erinnert, Erdf. K. S. 1096 bis 1113), verschiedenes viel welter südlich gelegenes Taima, oder Tima bei Edrisi und den Reuern, hinweisen, das Istachri nicht nennt, wohl aber Edrisi, und das deshalb von den Commentatoren des Abulseda, in dessen Texte bei Reinaud auch nicht si) genannt, doch wie bei Rommels?) und Andern irrig mit jenem Taima an der sprischen Grenze identissiert ist.

<sup>79)</sup> Iftachri bei Mordtmann S. 11. 79) Edrisi b, Jaubert T. I. p. 334. 80) Riebuhr, Befchr. von Arabien S. 877 — 879.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Abulfed., Géogr. Trad. p. Reinaud, p. 117. 
<sup>32</sup>) Abulfedae Descr. Arab. 5. Rommel p. 96,

Ebrift fagt 83): El Babjer liege eine Lagereife von Babil Rora, und bann: El habjer liege 4 Lagereifen von Tima; pon Sima nach Cheibar feien auch 4 Tagereifen; und ein Blatt weiter, wo er ben Weg nach Daumat al Djanbal im Lambe Diof (f. ob. 6. 71) gegen ben Rorben verfolgt, fagt er: von Xima nad Daumat al Djanbal finb 4 Nagereifen. Diefe Di-Rangen zeigen bestimmt genug, bag biefes Tima im Guben von Daumat al Djandal noch innerhalb bes norblichen Arabiens, alfo nicht außerhalb gegen Sprien lag, und zwar im gleichschenfligen Triangel etwa ber britte Bintelpunct mit El Gabjer und Cheibar. So entspricht biefes Tima benn auch bem Tehme ber Rartenzeichnung bei Jomard und Berghaus, beffen Lage bier burch Burdbarbt's Erfundigungen beftätigt wirb. Diefer fagt: bie fleine Stadt Teyme 84) liegt 3 Tage fern von Rhaibar (Cheibar) und eben fo entfernt von Debier, biefer gegen Dft. Gie ift beutautage von bem Stamm ber Anegeh bewohnt und reich an Datteln. Sie geborte weber gu Debicheb noch gur Broving Rafpm, und mar eine unabhängige Beduinenanfiedlung bor ber Beit ber Behabiten. Ueber bas Berhaltnig biefer Bebuinen-Dafen ber Buffe in ber Gegenwart wird an einem anbern Orte bei ben beutigen Ruftanben bie Rebe fein.

Sier haben wir noch eine biefer Dasen, in ber Mitte jener Bufte, aber viel weiter landeinwarts gegen Often zu ermahnen, weil fie auch schon von Iftachri genannt wird, und ebenfalls Beranlaffung zu Berwechslungen bei seinen Nachfolgern gegeben bat.

Fayb 65), sagt Istachri, ift "im Districte Tai" gelegen. Dichible Tai, d. i. die zwei Berge Tai, liegen zwei Tagereisen davon entfernt. Die Tajiten haben hier einige Saatselber und Balmen, es ist aber nur wenig Wasser da. Der Ort wird von rajitischen Beduinen bewohnt, die einen Theil des Jahres bort ihre Weideländer mit ihren Geerden beziehen. — So weit der Text dieses Autors, der nur noch einmal an einer andern darauf bezüglichen Stelle von "dem Districte der Tai" 86) und von "dem Berge Tai" spricht, den wir nur mit diesem zu Fayd genannten "Districte Tai" zu ibentisieren im Stande sind, und keineswegs mit jenem über hundert Meilen westlicher gelegenen arms

 <sup>&</sup>lt;sup>363</sup>) Edriai b. Jaubert T. I. p. 884, 835.
 <sup>64</sup>) L. Burckhardt, Trav. App. VI. p. 464.
 <sup>65</sup>) S

 itadyri b. Morbimann 6. 10.
 <sup>66</sup>) Ebenb. 6. 12,

bifchen Laima ober Tima, wie es D'Anville auf feiner Ratte gethan, ber biefe fleine jest von ben Anegeb bewohnte Stadt, von ber wir bei Ebrifi nur bie Große ber Rachbarbiftangen erfahren, breiboppelt combinirt bat. Rämlich mit ber weit nörblichern forifden Tayma, mit bem bunten Schloffe, benn er fest bierber fein Alablac, und mit ber weit bfilichern Fand, beren Ramen er nicht angiebt, wol aber bas Thal gwifden ben beiben Bergen Ajam im Rord und Salami im Gub, ale ben Diftrict bes Aribus ber Thai bezeichnend. Durch Diefe Bermirrung ift auch Berghaus auf feiner Rarte verleitet, Die Teyme Burdharbt's und Ebrifi's, Der ren Bofition übrigens nach mobernen Berichten gewiß mit gro-Ber Sorgfalt eingetragen ift, mit bem bftlichern Diftricte ber Thai, wenn icon ber antiquirte Rame gabb meggelaffen ift, baburch ju verwechseln, bag bie Beichnung ihr bie beiben Berge Diebel Ajam und Diebel Galami beifugt, Die eben nicht biefer Teyme, fonbern bem öftlicher gelegenen ganb jugeboren, bas im Diftricte ber Sai ober ber Thai liegt. Dagegen find auf berfelben Rarte fühmarts Teyme und bes Diebel Salami als Bewohner ber Tribus Bold Alb eingetragen, ber als ein Ameig Des großen Tribus ber Unegeh, nach Burdhardt 87), nicht Teyme, fonbern Cheibar bewohnt und 300 Reiter gablte, beren Scheith fic im Bebabiten - Rriege auszeichnete.

Diefes Fand wird leider von Edriss nur einmal ganz vorübergehend genannt, wo er sagt: es liege dieser Ort zwischen Bastylonien und Arabien, in der Mitte der Müsten auf der Route von Bagdad nach Mettass). Hiermit ist die östliche Lage allerdings gegeben; aber genauer ist hier Abulfeda, dem wir solgende Angabe verdanken: die kleine Stadt Fahdso) in Nebsched, sagt er, liege am Ende des zweiten Clima, in der Mitte der Pilgersoute von Irak, anf dem Wege von Aufa nach Wekka; und zwar nache bei Salma, einem der 2 Berge von Ahay. Wenn die Bilger dahin gekommen sind, so pflegen sie daselbst einen Aheil ihres beschwerlichen Gepäckes niederzulegen.

Diefe Fand liegt 100 Parafangen (82 Meilen) von Aufa fern, und ift nach Agyz ber halbe Weg zwischen Irak und Metta. Der Ort ift fehr blubend und bevölkert und hat Marke.

L. Burckhardt, Trav. ia Arabia. App. VI. p. 468.
 Jaubert T. I. p. 865.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 131; vergi. Abulf. Descr. Arab. ed. Rommel p. 81—82.

Bwifden biefer Stadt und bem Grabe 3baby (b. i. eines Reftorianers, f. ob. G. 97, ben Dafubi Cabr Alibaby nennt, aus ber Beit bes Ronigs Abraha, bes Abpffiniers, f. ob. G. 24, 67), fagt Abulfeba, find bie Bohnfige bes Tribus ber Thay (ober Zai), beren Anfiebelungsgeschichte zwischen ben Bergen Abja und Solma wir icon aus obigem (f. ob. G. 86) tennen. Bir fügen hier nur noch hingu, bag eben biefe Berge erft von bem Tribus ber Tai ober Thai ben Ramen ber Taiberge erhielten, weil fie auf biefen ibre Belte auffclugen, und bag biefer Bergzug, ber nach Abulfeba auf bem Rebicheb ober bem Godbianbe Semamas aufliegt, auch noch bis gegen Sprien fich ausbehnen foll, unftreitig, weil biefe Tai-Tribus fehr große Raume einnahmen. Ihre Babl, fagt Reinaub 90), war bamals fo groß und verbreitet, wie beutgutage bie Tribus ber Anegeb, bie etwa biefelben Sipe behaupten. Bon biefen Sai ober Thai, bem machtigften Stamme ber Araber gegen ben Euphrat bin in frubefter Beit, balt Reinaub bafur, fei bie Benennung ber Thazy (Tabfchi) bei ben Berfern fur biejenigen Araber herzuleiten, die fich durch ben gangen Orient verbreiten; ein Rame (f. Erbf. VII. S. 718-727) ber bis beute bei Berfern in Gebrauch geblieben.

Rach Masubi passirten die Bilger nahe bei dem Grabe bieses Reftorianers (3baby), wahrscheinlich einer der angesehenen Männer aus hira, den wir aber nicht näher tennen; sie pflegten Steine auf dieses Grab zu werfen, was sonft bei ihnen wol Sitte war, um den Berstorbenen zu ehren, weil dadurch der Grabftätte ihre Rube vor dem Aufwühlen der Thiere gesichert ward; in diesem Falle aber, wo es nur beim Borübergehen on von Ballsahrern zur Kaaba an der Grabstätte eines Ungläubigen geschieht, soll es Zeichen der bigotten Berwünschung sein.

Bie wichtig es war, auf folche urfprüngliche, altefte Angaben, jum berichtigten Berftandniß ber spätern Bearbeitungen, justuckjuweisen, wird fich schon hinreichend an biesen Andeutungen aus Iftachri kund gegeben haben, wobei wir jedoch nur bei seinen Nachrichten ber nordlichen Landschaften Arabiens fieben blieben, weil er uns in biesen als Augenzeuge am meiften eins heimisch zu sein schien. Seine Nachrichten über die fühlichern

<sup>200)</sup> D'Ohsson, Hist. des Mongols I. p. 217 nach Reinaud, Traduct. d'Abulf. p. 107.
21) Reinaud, Not. in Trad. d'Abulf. Géogr. p. 131.

Lanbschaften werben mit benen anderer Beobachter weiter unten zu vergleichen sein. hier, um seine Nachrichten über ben Rorben und jene ältesten Zustände ber Stammesbevölkerungen abzuschllesen, laffen wir nur noch folgen, was er am Schluß obiger Daten, wenn schon für uns in etwas weniger bestimmten Zügen, angiebt, ebe er zu seiner Beschreibung des Tehama, Jemens, Habbra-mauts und der Küsten des Bersergolfs übergeht. Wir laffen ihn als eine Autorität des zehnten Jahrhunderts im Zusammenshang sprechen, wie er nach der Beschreibung von Taima weiter fortfährt.

3wifchen Jemamah, Bahrein und Oman, jenfeit Cbu Robais (uns unbefannt), fagt Iftachri 92), fei eine Bufte obne Brunnen, ohne Ginmobner, ohne Beibeland, eine Einobe bie meber bewohnt, noch von Menfchen betreten merbe. Bwifden Rabefia (bei Rufa) und Schofuf (ob Gofbuf in el Achfa?) ber Lange nach (b. i. von R.W. gegen G.D.). und zwifden Semawa (f. unten S. 166) und ber Grenze ber Buffe Basra, mobnen Stamme ber Beni Afab 93). Benfeit Schofuf (mol gegen Weft, landeinwarts) tomme man in ben Diftrict ber Tai (b. i. Fanb), bis Daaben el Rofra (wol richtiger als Maaben el Bacra bei Ebrifi) 94), ber Lange nach; und von bem Berge Lai (wol die Ofchible Lai), Wadi'l Kora gegenüber, bis ju ber Grenze bes Gochlandes (Rebicheb) von Jemamab und Babrein, ber Breite nach. (Die Lage bes Maaben el Mofra wirb von Iftachri nicht naber bestimmt, aber Ebrifi fagt 95): Daa= ben el Motta (fo hat auch bie lateinische Ueberfepung ber Geogr. Nubiens.) fei ein großer Bleden, wo fich bie Bilger von Baffora und Rufa vereinen und bann ihren Weg weiter fortfeben. aweiten Stelle 96) fagt er: von Baffora nach Debina finb 20 Tagereifen, und man treffe in ben Weg von Rufa ein, bei Maaben el Rotra; wodurch biefe Ortschaft localifirt erscheint). feit Daaben el Mofra, fahrt Iftachri fort, auf bem Bege nach Debina wohnen bie Gelim; rechts von Debina find bie Dichehenne (wie zu Jambo, f. ob. S. 150).

Bwifden Detta und Debina wohnen bie Betr ben Bajel, mit Stammen ber Dobhar, ber hufeiniben und Dichaa-

96) Cbenb. p. 371.

<sup>92)</sup> Sptachri bei Morbimann S. 11. 93) Ebenb. S. 12. 94) Edrini bei Jaubert T. I. p. 157, 330. 95) Ebenb. p. 159.

feriben (Anbanger ber 3mams, f. ob. 6. 149, 153). In ber Rabe von Metta, und zwar gegen Dft, wohnen meift Beni Dielal und Beni Gaab, mit Stammen von Bubbeil und Dobbar. In Weft von Metta aber bie Mobahabich (Mohameds Borfabren von Dubabh, f. ob. 6. 20) und andere Stamme ber Dobbar. In ber Bufte von Basra wohnen meiftens Beduinenftamme, größtentbeils Temim (f. ob. S. 98), bis nach Babrein und Jemamab; jenfeit berfelben find die Abb el Rais, ein arabifcher Tribus, ber gu Ebn Batuta's Beit 97) in El Achfa mobnte. 3m. ber Bufte von Dichefira wohnen Stamme ber Rebia und Jemen, meift Relbiten aus Bemen; ju ihnen geboren bie Beni Ralisz. Die Bufte Semawa und Duta el Dichebel zieht bis Min el Jemen (?) und jur Bufte Chofchaf. Die Bufte von Dichefira und bie Bufte Chofchaf, bie gwifchen Ratta und Balis liegt, burchzieht man, wenn man nach Sprien reifet. Szeffin ift ein Drt in Diefer Bufte in ber Rabe bes Gupbrat awifchen Raffa und Balis. -

Diese ziemlich unklare Darstellung ber Localverhältnisse in jenen nördlichen sprisch-arabischen Buftenflächen erhält burch ein paar Daten bei Edrist Erläuterungen, der die von Istachri noch nirgends erwähnte Landschaft Daumat al Djandal (s. ob. S. 71) mit diesen und sonst unbekannten Landstrichen Semawa und Rhachab (nach Jaubert's Schreibart, d. i. Choschaf bei Istachri) in einige Berbindung sett, indem er sagt. Daumat el Djandal sei ein sester Drt, ein sichres Aspl, gut bewohnt; sein Gebiet limitirt durch die Duelle Ain el Nemr und durch die Büste Khachab, die einen Theil der Büste von Semawa ausmache. Die Wüste Khachab (sprich Khaschab, also Istachri's Choschas) zieht von Rakla die Bales zur linken des Reisenden (der nach Aleppo geht) hin. —

Roch tommt und eine frühere Untersuchung über bas so ber rühmte Schlachtfelb von Saffain, Szefin, Siffin, in ber fyrischen Bufte, nahe Ratta, zu hülfe (Erbt. X. S. 1077), woburch auch die Localität jenes Szeffin ermittelt ift.

Bir foliefen mit Iftachri's Borten, ber bier noch von ben Bewohnern biefer Gegend bie alteften Daten angiebt. Diefe fy-rifche Bufte ift ber Wohnsit ber Tafare, Lachm (bas Ge-

66) Edriai bei Jaubert T. L. p. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Khn Batuta, Trav. ed. S. Lee. Lond. 1829. 4. p. 66.

folecht Latom, aus bem bie Ronige von Gira ftammten, f. ob. 5. 88) und Dichobham, fo wie vermifchter Stamme aus Jemen. Rebig und Dobbar (ber erften Ginmanderung, f. ob. 5. 144). Der größte Theil ift aus Jemen. Die ermabnte fanbige Strede in Bebichas gebort ju ber Sandwufte, Die fic ber Breite nach von Shofuf (Dofhuf? in el Achfa) bis Ebichfar (?) und ber Lange nach von jenseit ber Berge Tai (boch mol mieber ble Dicible Zai, b. i. bie Doppelberge, f. oben) bis oftwarts nach bem Deere erftredt. Es ift ein gelber, feiner Gand, ber fic taum fühlen läßt und gum Theil nur Staub ift. - Go weit 3ftadri, ber nun nach Tehama und Jemen in feinen Befdreibungen fortgebt. Dit abnlichen Angaben folieft auch bier Ebrift feinen Bericht, wenn er von ber Bevollerung ber fprifch-grabifden Bafte fpricht, und nur etwas weiter ausholend fagt 99): Das Land amifchen Milab, Sabut und Wabi'l Rora fei bewohnt von ben Tribus ber Lefbm (jene Birenfer-Tribus), ber Dicobbam (wie bei Iftadri), ber Dicobenne (bie Iftachri auch rechts von Debing angegeben, f. ob. S. 165) und ber Bili (ein erft bei Ebrift bingutommenber Rame). Diefe haben Rameelgucht, Mild und Butter in Ueberfluß; fie find gaftfrei und ebelmuthig, fie wohnen unter Belten, find ohne fefte Wohnungen, und wechseln ihre Gibe nach Frublings = und Commer-Beiben. — An ihrer Beftfeite giebt fich bie große fprifche Bergreihe bin, bie Ebrifi nun als ben größten Rettenzug ber Erbe unter bem Ramen Libanon, und qumal El Riam (bes im nördlichen Sprien einheimifchen Ramens), umftanblich befchreibt. -

2. Arabien nach Ebristi400), geboren 1099 n. Chr. (493 deg.), aus feiner Djiagrafia alkollia (Geographia universalis) ober bem Rozhat el Moschtäf (Oblectamentum cupidi), vom Jahre 1153 (548 Geg.). Insbesonsbere seine Rachrichten über bie Nordwestüste und über bas Grenzgebirgsland ber unabhängigen Bolsterstämme zwischen Gebschas und Jemen (Asir) mit Burcharbt's Rachrichten verglichen.

Dem Reichthum geographischer Angaben über Arabien, ben Ebrifi, am hofe bes Konigs Roger II. von Sicilien und An-

<sup>\*\*)</sup> Edrisi b. Janbert T. I. p. 886. 400) J. M. Maraman, Edrisii

tiochia, in seiner Erbbeschreibung zu verarbeiten 1) im Stanbe war, tommt keiner ber Autoren unter seinen Beitgenossen und Rachfolgern gleich. Obwol ihm schon Abulseba 2) ben Borwurf machte, teine Längen= und Breitenbestimmungen in seinem Werke angegeben zu haben, so wird dieser Mangel doch bei dem bloßen hppothetischen Calcul solcher Zahlenangaben, die auf meist keinen aftronomischen Beobachtungen beruhten, wie sie wol in Arabien noch niemals angestellt waren, von keinem wesentlichen Rachtheile sein; ja es sind vielmehr dadurch viele Irrthümer vermieden, da solche Bahlen nur zu Irrlichtern dienen konnten, und gegenwärtig gar keinen absoluten Werth, nur noch höchstens relativen, haben können.

Edrift, wie alle arabischen Geographen, beschreibt die Erbe in 7 Climaten, jedes in 6 Abtheilungen, immer von West gegen Oft fortschreitend, so daß die natürlich zusammengehörigen Landschaften dadurch öfter in mehrern Sectionen und selbst Climaten gesondert beschrieben werden muffen, wodurch manche Weiederholungen, dagegen aber auch wieder willfürliche Trennungen nothwendig veranlast wurden, wie denn dieses auch die arabische Galbinselt trifft. Diese wird bei ihm in 5 verschiedenen weit auseinander liegenden Capiteln gesondert beschrieben, davon:

- 1) Elima I. Sect. 6, S. 45-54, Jemen und Gabhramant beichreibt.
- 2) Clima II. Sect. 5, S. 131—146, bas weftliche Mittelarabien mit Dichibba, Mebina und Meffa.
- 3) Clima II. Sect. 6, S. 147—159, das öftliche Mittel= arabien mit Oman, Jemamah und bem füblichen Berfergolf.
- 4) Clima III. Sect. 5, S. 330-336, ben nörblichen Theil bes arabifchen Meeres, Nordarabien bis gegen Sprien.
- 5) Clima III. Sect. 6, S. 365 378, bas euphratenfifche Arabien mit Bahrein, den Berlfischereten und ben Infeln im nördlichen Berfergolf.

Eine natürliche Folge biefes zerftückelten Bortrags ift, bag nirgends die Ibee des Ganzen hervorgehoben ober characterifirt erscheint; bagegen hat die Arbeit, welche zur Erfarung des berühmten Globus ausgearbeitet wurde, ben Bortheil, daß viele Angaben

Digitized by Google

Africa. Gotting. 1796. 8. Ed. 2. §. 7. p. LxvIII etc.; vergl. C. A., Walckenser, Vies de Personnages célèbres. Laon, 1830. 8. T. I. p. 324—330.

P. XCVII, §. 11.

\*\*Transparent de la comparent de la compare

von Itinerarien, wir gablen XX verfchiebene großere, bie wir ber Rurge megen auch nach ihren Dummern anführen werben, und Diftangen ber Ortichaften gefammelt murben, weil biefe jur Conftruction ber Rartengeidnung nothwendig maren. Der Mangel bes aftronomischen Reges ift burch biefe 20 nach allen Richtungen bie Balbinfel burchfegenbe Routiers, Die nach gewöhnlichen Millien, ober nach Angabe von Sagereifen im Rarawanenfdritt bestimmt find, einigermaßen erfett; von benen manche fo gut fich in die moderne Rartenzeichnung eintragen ließen, wie Dies meifterhaft von D'Anville 3) und fpater von Mentelle und Jomard geschehen ift, bag baburch bie Rarten von Arabien, in ben fonft unbefuchten Lanbftrichen, faft allein ihre Ausfüllung von Ramen erhalten haben; inbeß freilich auch gar manche biefer Routiers, in der Anwendung, in die größte Berlegenheit verfeten und mitunter gang unanwendbar geblieben find. Dies ift eine Sauptquelle fur bie confufe Beichnung ber Rarte Arabiens, gewefen, Die noch bis beute bie große Bein ber europalichen Geographen bleiben mußte, in welcher Begiebung aber icon jur Bermeibung berfelben Bufding febr viel Dantenswerthes in feiner vortrefflichen Geographie von Arabien geleiftet bat. Bir tonnen baber nur fuchen ben größtmöglichften Bortheil aus ben Angaben Ebrifi's gu gieben, ohne uns ju verhehlen, bag Bieles berfelben in ber Anwenbung noch nicht auf die Birtlichfeit, fonbern nur auf Babrfceinlichkeit binausläuft. Uebergeben burfen wir ibn fcon barum nicht, weil felbft Abulfeba einen großen Theil feiner Daten aus ihm entlehnt hat. Wir haben jedoch einen großen Bortheil baburch, bag uns nicht mehr blos bas Excerpt bes Geographus Nubiensis 4), wie früher, fonbern ber gange Ebrifi, menigftens nach bem vollftanbigften feiner befannt geworbenen Manufcripte ber Barifer Bibliothet in ber critifch getreuen Ueberfepung A. Jaubert's 5) jur Benutung vorliegt, und bag wir biefe mit ben Daten bes Borgangers Iftachri, bem Ebrifi vieles verbantte, gu vergleichen im Stanbe find. Wir wollen bier jeboch nicht ben

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D'Anville, Carte I. de l'Asie, la Turquie, l'Arabie etc. Paris, 1751; Mentelle et Chanlaire, Carte du Théâtre de la Guerre en Orient. An VII.; Jomard, Carte de l'Arabie. Paris, 1838.

<sup>4)</sup> Geographia Nubiensis, id est accuratissima totius Orbis Descr. etc. ex Arabico in Latinum versa a Gabr. Sionita et Joanne Hesronita etc. Parisiis, 1619. 4. ') Géographie d'Edrisi traduite de l'Arabe en Français d'après deux Mscr. de la Bibl. du Roi, accompagnée de Notes p. A. Jaubert. Paris, 1836. 4.

gebrauchte, und Tabut, wie Istachri im vorigen angab, ebenfalls nur 4 Stationen fern von ber Grenze Spriens lag: so kann man unmöglich die Lage dieses Taima mit D'Anville im Often von Sabscher in gleicher Breite (27° N.Br.), ober mit Teyme auf 30-marb's und Berghaus Karten, wo dieser Ort zwischen 27 und 28° N.Br. eingetragen ist, iventificiren, ba Damaskus etwa unter 331% N.Br. liegt.

Ebrift führt, gang mit Iftachri übereinstimment, sein Aima 75) an, als einen festen Ort von antifer Construction, voltreicher als Tabut und 4 Nagereifen bavon entfernt, und von den Grenzen Spriens nur 3 abstehend. Er fügt biesem von Iftachri
copirten Datum aber hinzu, daß baselbst ein Passageort durch die Wufte, wo einige Rausseute wohnen.

Auch Abulfeda 76) führt biefes Tayma (Tima b. Ebrift, Taima b. Bftadri) am Enbe bes 2ten Glimas in ber Gegenb von Sprien (hadyet-alscham) gelegen an, bas viel bebeutenber als Tabut, mit Balmen, welches nach Agnay ein Bauptfit bes Tribus ber Sai (Thap) fei. Dort, fügt er bingu, fei bas Schloß Alablac (Al-Ablat, Das Bunte), bas von Chamul, Sobn Abbig (nach Dafuti, ber bei Rommel citirt wirb), beshalb biefen Ramen erhielt, well es roth und weiß geftreift mar; nach Batui aber, weil es aus weißen, langen Quaberfteinen übereinander aufgeschicktet gewefen. Beibe Autoren, Die Diefe Er-Marung geben, behaupten, daß ju ihrer Beit bas Gebaube in Trummern liege. Dafuti bemerft, daß die dafelbft befindlichen Badfteinmauern eben fein Beugnif von febr bobem Alter feien. Bener Shamul, Sohn Abhia, fei ber Jube, ber (nach Ebrifi gu Cheibar wohnhaft) von biefem Schloß bie muthigen Berfe ge-Dichtet babe (ihr Inhalt fteht in Reinaub's Text bei Abulfeba, ber etwas von bem bei Rommel abweicht) 77): "Wir haben einen Berg, ber und jum Afpl unfrer Schutlinge bient; er ift feft genug, auch ben eindringlichften Scharfblid abzuftumpfen. Es ift ber Ablat, ber unvergleichliche, beffen Rubm weit verbreitet; er berbergt berühmte Roffe und Belben." Wirflich fpricht auch Ebrifi nicht bei Tima, sondern bei Cheibar von bem genannten Juden,

<sup>376)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 335. 76) Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 96; vgl. Abulfeda, Géographie, Traduct. p. Reinaud p. 117. 77) Nach Reinaud stehen die Berst im Hamasa ed. Freytag p. 51; Extr. v. Alb. Schultens in Grammat. Erpenii p. 462; über Zayma s. Hamaker, Specim. Catalogi p. 102.

boch nicht als Dichter, fonbern als von einem Betreuen, beffen ebrenwerther Character jum Sprichwort geworben, alfo ber Gegenfas bon ber oben nach Geeben angeführten mobernen Rebeweise (f. ob. 6, 58, 62). Cheibar, bas 3ftadri78), auch ohne weitern Bufat, blos als mit Balmen und Saatfelbern begabt anführt, fagt Ebrifi 79), war in ber erften Beit bes Jolamism bie Bohnung ber Beni Corait und Robbair (wol die Secte ber Caraiten. welche alle Commentare bes Bibeltextes verwarfen, bie, nach 6. 63. fruber gur Beit ber Tobbas in fo hobem Anfebn ftanben). Camma ebn Abia (berfelbe wie Chamul) wohnte bafelbft, auf ben bas Sprichmort bes treuen Bermalters fremben Butes fic begiebt; wobei Gilv. be Sacy baran erinnert, bag bies ber Jube Samuel war, bem Amri el Rais feine Ruftfammer gur Berwahrung übergab, und ber lieber vieles felbft über fich ergeben ließ, ohne ben anvertrauten Schat zu verrathen. Diefe ruhmliche That wiberfpace gang bem unter Arabern berrichenben, Die Cheibar befdimpfenben Borurtheile, bas auch Riebuhrau) beftatigt fanb, ber augleich ben Berichten Gebor gab, ale lebten folche Stamme ber Beni Cheibar noch als Raraiten in jener Localitat, mas Burdharbt burch feine Erfundigungen mit Bestimmtheit glaubte widerlegen zu tonnen (f. ob. G. 62).

So nabe nun auch bier Cheibar mit jenem Saima bes Iftadri, Tima bei Ebrifi, in Berbindung gefest wird, fo folgt boch baraus feineswegs, bag fie auch nabe beifammen gelegen. Sie lagen allerdings auf berfelben Rorbroute von Debina nach Damastus, aber an 20 Tagereifen wenigftens, nach Dohamebs Rriegszuge, auseinander. Wir muffen baber noch auf ein von jenem bamascenischen Orte mit bem bunten Schloffe (ber uns lebhaft an die vielen Trummerorte ber palmprenischen Bufte, in ber Umgebung des fruber genannten Saibe erinnert, Erbl. X. 6. 1096 bis 1113), verfchiebenes viel welter füblich gelegenes Laima, ober Tima bei Ebrifi und ben Reuern, hinweifen, bas Iftachri nicht nennt, wohl aber Ebrifi, und bas beshalb von ben Commentatoren bes Abulfeba, in beffen Texte bei Reinaub auch nicht 81) genannt, boch wie bei Rommel 82) und Anbern irrig mit ienem Saima an ber fprifchen Grenze ibentificirt ift.

bei Mordtmann S. 11. ''') Edrisi b. Jaubert T. I.

so) Riebnhr, Beschr. von Arabien S. 377—379.
Géogr. Trad. p. Roinaud. p. 117.

so) Abulfodse 78) Bitadri bei Morbimann S. 11.

<sup>31)</sup> Abulfed., Googr. Trad. p. Reinaud. p. 117. Descr. Arab. b. Rommel p. 96.

Chrift fagt83): El Sabjer liege eine Lagereife von Babil Rora, und bann: El Sabjer liege 4 Tagereifen von Tima; von Tima nach Cheibar feien auch 4 Tagereifen; und ein Blatt weiter, wo er ben Weg nach Daumat al Djanbal im Lambe Diof (f. ob. 6. 71) gegen ben Rorben verfolgt, fagt er: von Lima nad Daumat al Djanbal finb 4 Tagereifen. Diefe Diftangen zeigen bestimmt genug, bag biefes Sima im Guben von Daumat al Djandal noch innerhalb bes nordlichen Arabiens, alfo nicht außerhalb gegen Sprien lag, und zwar im gleichschentligen Triangel etwa ber britte Bintelpunct mit El Gabier und Chei-So entspricht biefes Tima benn auch bem Tehme ber Rartenzeichnung bei Jomarb und Berghaus, beffen Lage bier burch Burdbarbt's Erfundigungen beftatigt wirb. Diefer fagt: bie fleine Stadt Tehme 84) liegt 3 Tage fern von Rhaibar (Cheibar) und eben fo entfernt von Bebjer, blefer gegen Dft. Gie ift beutautage von bem Stamm ber Anegeh bewohnt und reich an Datteln. Gie gehörte weber zu Debicheb noch jur Broving Rafom, und mar eine unabhangige Bebuinenanfiedlung bor ber Beit ber Behabiten. Ueber bas Berhaltnig biefer Bebuinen-Dafen ber Bufte in ber Gegenwart wird an einem anbern Orte bei ben beutigen Ruftanben bie Rebe fein.

Sier haben wir noch eine biefer Dafen, in ber Mitte jener Bufte, aber viel weiter lanbeinwarts gegen Often zu ermahnen, weil fie auch ichon von Iftachri genannt wird, und ebenfalls Beranlaffung zu Berwechslungen bei feinen Nachfolgern gegeben hat.

Fayb 65), fagt Iftachri, ift "im Diftricte Tai" gelegen. Dichible Tai, b. i. die zwei Berge Tai, liegen zwei Tagerreisen davon entsernt. Die Tajiten haben hier einige Saatseber und Ralmen, es ist aber nur wenig Wasser da. Der Ort wird von tajitischen Beduinen bewohnt, die einen Theil des Jahres bort ihre Beiveländer mit ihren Geerden beziehen. — So weit der Text dieses Autors, der nur noch einmal an einer andern darauf bezüglichen Stelle von "dem Districte der Tai" wir und von "dem Berge Tai" spricht, den wir nur mit diesem zu Fahd genannten "Districte Tai" zu ibentisieren im Stande sind, und keineswegs mit jenem über hundert Meilen westlicher gelegenen arme

 <sup>382)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 884, 835.
 4) L. Burckhardt,
 Trav. App. VI. p. 464.
 56) Sptachri b. Mordtmann C. 19.
 66) Ebenb. C. 12,

bifden Saima ober Tima, wie es D'Anville auf feiner Ratte gethan, ber biefe fleine jest von ben Unegeb bewohnte Stadt, von ber wir bei Ebrifi nur die Große ber Rachbarbiftangen erfahren. breiboppelt combinirt bat. Rämlich mit ber weit nörblichern fprifden Tayma, mit bem bunten Schloffe, benn er fest bierber fein Alablac, und mit ber weit bfilichern Fand, beren Ramen er nicht anglebt, wol aber bas Thal awifden ben beiben Bergen Ajam im Rord und Salami im Gub, ale ben Diffrict bes Tribus ber Thai Sezeichnenb. Durch biefe Bermirrung ift auch Berghaus auf feiner Rarte verleitet, bie Tebme Burdbarbt's und Ebrifi's, ber ren Bofition übrigens nach mobernen Berichten gewiß mit gro-Ber Sorgfalt eingetragen ift, mit bem bftlichern Diftricte ber Thai, wenn icon ber antiquirte Rame gabb meggelaffen ift, baburch ju verwechseln, bag bie Beidnung ihr bie beiben Berge Diebel Ajam und Diebel Salami beifugt, Die eben nicht Diefer Terme, fonbern bem öftlicher gelegenen gapb jugeboren, bas im Diftricte ber Sai ober ber Thai liegt. Dagegen find auf berfelben Rarte fühmarts Teyme und bes Diebel Salami als Bewohner ber Tribus Bolb Alb eingetragen, ber als ein Ameig bes großen Tribus ber Unegeb, nach Burdbarbt87), nicht Teyme, fonbern Cheibar bewohnt und 300 Reiter gablte, beren Scheith fic im Behabiten - Rriege auszeichnete.

Diefes Kand wird leiber von Ebrifi nur einmal ganz vorübergehend genannt, wo er sagt: es liege dieser Ort zwischen Bastylonien und Arabien, in der Mitte der Wüsten auf der Route von Bagdad nach Mettass). Siermit ist die östliche Lage allerdings gegeben; aber genauer ist hier Abulfeda, dem wir solgende Angabe verdanken: die sieine Stadt Fayd.) in Nedsched, sagt er, liege am Ende des zweiten Clima, in der Mitte der Bilgersonte von Irak, auf dem Wege von Aufa nach Metka; und zwar nache bei Salma, einem der 2 Berge von Ahay. Wenn die Pilger bahin gekommen sind, so bstegen sie daselbst einen Theil ihres beschwerlichen Gepäckes niederzulegen.

Diefe Fand liegt 100 Parafangen (82 Meilen) von Aufa fern, und ift nach Agyz ber halbe Weg zwischen Irak und Metta. Der Ort ift fehr blübend und bevölkert und hat Märkte.

L. Burekhardt, Trav. in Arabia. App. VI. p. 463.
 Jaubert T. I. p. 865.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 131; vergl. Abulf. Descr. Arab. ed. Rommel p. 81—82.

3wifden biefer Stabt und bem Grabe 3baby (b. i. eines Reftorianers, f. ob. 6. 97, ben Dafubi Cabr Alibaby nennt, aus ber Beit bes Ronigs Abraba, bes Abpffiniers, f. ob. 6. 24, 67), fagt Abulfeba, find die Bobnfite bes Tribus ber Thay (ober Zai), beren Anflebelungsgeschichte zwischen ben Bergen Abja und Solma wir fcon aus obigem (f. ob. S. 86) tennen. bier nur noch bingu, bag eben biefe Berge erft von bem Tribus ber Tai ober Thai ben Ramen ber Taiberge erhielten, weil fie auf biefen ihre Belte aufschlugen, und bag biefer Bergzug, ber nach Abulfeba auf bem Rebicheb ober bem Gochlande Jemamas aufliegt, auch noch bis gegen Sprien fich ausbehnen foll, unftreitig, weil biefe Tai-Tribus febr große Raume einnahmen. Ihre Babl, fagt Reinaub 90), war bamals fo groß und verbreitet, wie beutgutage bie Tribus ber Anegeh, bie etwa biefelben Sine behaupten. Bon biefen Sat ober That, bem machtigften Stamme ber Araber gegen ben Guphrat bin in frubefter Beit, balt Reinand bafur, fei bie Benennung ber Thazy (Tabfchi) bei ben Berfern fur biejenigen Araber berguleiten, bie fich burch ben gangen Drient verbreiten; ein Rame (f. Erbf. VII. S. 718-727) ber bis beute bei Berfern in Gebrauch geblieben.

Rach Masubi passitten die Bilger nahe bei dem Grabe dieses Meftorianers (3baby), wahrscheinlich einer der angesehenen Männer aus hiere den wir aber nicht näher kennen; sie pflegten Steine auf dieses Grab zu werfen, was sonft bei ihnen wol Sitte war, um den Berstorbenen zu ehren, weil dadurch der Grabstätte ihre Rube vor dem Auswühlen der Thiere gesichert ward; in diesem Falle aber, wo es nur beim Borübergehen wo von Ballsahrern zur Kaaba an der Grabstätte eines Ungläubigen geschieht, soll es Beichen der bigotten Berwünschung sein.

Bie wichtig es war, auf solche urfprüngliche, altefte Angaben, jum berichtigten Berftandniß der fpatern Bearbeitungen, zurückzuweisen, wird sich schon hinreichend an diesen Andeutungen aus I ftachri kund gegeben haben, wobei wir jedoch nur bei seinen Nachrichten der nördlichen Landschaften Arabiens stehen blieben, weil er und in diesen als Augenzeuge am meisten eins heimisch zu sein schieben. Seine Nachrichten über die sublichern

<sup>300)</sup> D'Ohsson, Hist, des Mongols I. p. 217 nach Reinaud, Traduct, d'Abulf, p. 107.
31) Reinaud, Not. in Trad. d'Abulf. Géogr. p. 131.

Lanbschaften werben mit benen anderer Beobachter weiter unten zu vergleichen sein. hier, um seine Nachrichten über ben Rorben und jene altesten Zustände ber Stammesbevölkerungen abzuschliesen, lassen wir nur noch folgen, was er am Schluß obiger Daten, wenn schon für uns in etwas weniger bestimmten Zügen, angiebt, ebe er zu seiner Beschreibung des Tehama, Jemens, Habrasmauts und der Küsten des Bersergolfs übergeht. Wir lassen ihn als eine Autorität des zehnten Jahrhunderts im Zusammenshang sprechen, wie er nach der Beschreibung von Taima weiter sortfährt.

Bwifden Jemamah, Bahrein und Oman, jenfeit Ebu Robais (uns unbefannt), fagt Iftachri 92), fei eine Bufte ohne Brunnen, ohne Einwohner, ohne Beibeland, eine Einbbe bie meber bewohnt, noch von Menfchen betreten merbe. Bwifchen Rabefia (bei Rufa) und Schofuf (ob Gofbuf in el Achfa?) ber Lange nach (b. i. von R.B. gegen S.D.), und zwifden Semawa (f. unten S. 166) und ber Grenze ber Buffe Batra, wohnen Stamme ber Beni Afab 93). Benfeit Schofuf (mpl gegen Weft, landeinwarts) tomme man in ben Diftrict ber Tai (b. i. gapb), bis Daaben el Rofra (wol richtiger als Maaben el Bacra bei Ebrifi) 94), ber Lange nach; und von bem Berge Lai (wol die Ofchible Lai), Wadi'l Kora gegenüber, bis ju ber Grenze bes hochlandes (Rebicheb) von Jemamab und Babrein, ber Breite nach. (Die Lage bes Maaben el Mofra wirb von Iftachri nicht naber bestimmt, aber Ebrifi fagt 85): Dag= ben el Rofta (fo hat auch bie lateinifche lleberfehung ber Geogr. Nubiens.) fei ein großer Bleden, wo fich bie Bilger von Baffora und Rufa vereinen und bann ihren Weg weiter fortseben. An ber ameiten Stelle 96) fagt er: von Baffora nach Debina finb 20 Tagereifen, und man treffe in ben Weg von Rufa ein, bei Dagben el Rotra; woburch biefe Ortschaft localifirt erscheint). feit Daaben el Mofra, fahrt Iftachri fort, auf bem Bege nach Debina wohnen bie Gelim; rechts von Debina find bie Dichebenne (wie zu Jambo, f. ob. S. 150).

Bwifden Detta und Medina wohnen die Betr ben Bajel, mit Stammen ber Mobhar, ber Sufeiniben und Dichaa-

<sup>92)</sup> Bstachri bei Mordimann S. 11. 33) Ebend. S. 12. 34) Edrisi bei Janbert T. I. p. 157, 830. 35) Ebend. p. 159.

feriben (Anbanger ber 3mame, f. ob. 6. 149, 153). In ber Rabe von Metta, und zwar gegen Dft, wohnen meift Beni Dielal und Beni Gaab, mit Stammen von Bubbeil und Dobbar. In Weft von Metta aber bie Dobababid (Mohameds Borfabren von Mudabh, f. ob. 6. 20) und andere Stamme ber Dobbar. In ber Bufte von Basra wohnen meiftens Beduinenftamme, aroftentheils Temim (f. ob. G. 98), bis nach Babrein und Jemamab: jenfeit berfelben find bie Abb el Rais, ein arabifcher Tribus, ber gu Ebn Batuta's Beit 97) in El Achfa wohnte. 3m ber Bufte von Dichefira wohnen Stamme ber Rebia und Jemen, meift Relbiten aus Jemen; ju ihnen geboren bie Beni Ralisz. Die Bufte Semawa und Duta el Dichebel zieht bis Min el Jemen (?) und gur Bufte Chofchaf. Die Bufte von Dichefira und bie Bufte Chofchaf, bie zwifchen Raffa und Balis liegt, burchzieht man, wenn man nach Sprien reifet. Ggeffin ift ein Ort in biefer Bufte in ber Rabe bes Euphrat zwischen Raffa und Balis. --

Diese ziemlich unklare Darstellung ber Localverhältnisse in jenen nörblichen sprisch-arabischen Büstenflächen erhält burch ein paar Daten bei Edrisi Erläuterungen, der die von Istachrinoch nirgends erwähnte Landschaft Daumat al Djandal (s. ob. S. 71) mit diesen und sonst unbekannten Landstrichen Semawa und Rhachab (nach Jaubert's Schreibart, d. i. Choschaf bei Istachri) in einige Berbindung sett, indem er sagtis): Daumat el Djandal sei ein sestendung sett, indem er sagtis): Daumat el Djandal sei ein sestendung kett, indem er sagtis): Daumat el Djandal sei einen Abeil Ain el Remr und durch die Büste Khachab, die einen Theil der Wüste von Semawa ausmache. Die Wüste Khachab (sprich Khaschab, also Istachri's Choschas) ziedt von Kasta die Bales zur linken des Reisenden (der nach Aleppo geht) hin. —

Roch tommt uns eine frühere Untersuchung über bas so berühmte Schlachtfeld von Saffain, Szefin, Siffin, in der syxischen Bufte, nabe Raffa, zu hulfe (Erdf. X. S. 1077), wodurch auch die Localität jenes Szeffin ermittelt ift.

Bir foliegen mit Iftachri's Borten, ber hier noch von ben Bewohnern biefer Gegend bie alteften Daten angiebt. Diefe fyrifde Bufte ift ber Bohnfit ber Tafare, Lachm (bas Ge-

60) Edrici bei Jaubert T. I. p. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Khn Batuta, Trav. ed. S. Lee. Lond. 1829. 4. p. 66.

folecht Lathm, aus bem bie Ronige von hira ftammten, f. ob. 6. 88) und Dichobham, fo wie vermifchter Stamme aus Jemen, Rebta und Mobbar (ber erften Ginmanberung, f. ob. 6. 144). Der größte Theil ift aus Jemen. Die ermabnte fanblae Strede in Bebichas gehort zu ber Sandwufte, bie fic ber Breite nach von Chofuf (Gofbuf? in el Achfa) bis Ebichfar (?) und ber gange nach von jenfeit ber Berge Sai (boch wol wieber bie Didible Sai, b. i. bie Doppelberge, f. oben) bis oftwarts nach bem Deere erftredt. Es ift ein gelber, feiner Sand, ber fic taum fühlen laßt und zum Theil nur Staub ift. - Go weit Bitadri, ber nun nach Tehama und Jemen in feinen Befchreibungen fortgebt. Dit abnlichen Angaben foliefit auch bier Eprifi feinen Bericht, wenn er von ber Bevollerung ber fprifcharabifchen Buffe fpricht, und nur etwas weifer ausholend fagti): Das Land awifden Milah, Sabut und Babi'l Rora fei bewohnt von ben Tribus ber Lethm (jene Birenfer- Tribus), ber Dicobham (wie bei Iftadri), ber Dichohenne (bie Iftachri auch rechts von De-, bina angegeben, f. ob. S. 165) und ber Bili (ein erft bei Ebrifi bingutommenber Rame). Diefe haben Rameelgucht, Dilch unb Butter in Ueberfluß; fle find gaftfrei und ebelmuthig, fie wohnen unter Belten, find ohne fefte Wohnungen, und wechfeln ihre Sige nad Frublings - und Sommer-Beiben. - An ihrer Beffeite gieht fich bie große fyrische Bergreihe hin, die Edrisi nun als ben größten Rettenzug ber Erbe unter bem Ramen Libanon, und gumal El Riam (bes im nördlichen Sprien einheimischen Ramens), umftanblich befchreibt. -

2. Arabien nach Edristian), geboren 1099 n. Chr. (493 Seg.), aus feiner Djiagrafia alkollia (Geographia universalis) ober bem Rozhat el Moschtaf (Oblectamentum cupidi), vom Jahre 1153 (548 Seg.). Insbesons bere seine Rachrichten über die Nordweftfüste und über das Grenzgebirgsland der unabhängigen Bolsterftämme zwischen Gebschas und Jemen (Afir) mit Burchardt's Rachrichten verglichen.

Dem Reichthum geographischer Angaben über Arabien, ben Ebrift, am hofe bes Ronigs Roger II. von Sicilien und An-

<sup>\*\*)</sup> Edrisi b. Janbert T. I. p. 836.

graphifche Nachricht, bie von Ebrifi und Abulfeba ein balbes Sabrtaufend fpater mit benfelben Worten, ohne neue Buthat, wiederholt ward, ohne bag bie Commentatoren 61) bie altere Quelle ber Beobachtung fannten. Tabut, fagt Iftachri65), liege amifchen Babider und ber Grenge von Sprien, 4 Stationen von biefer fern, auf halbem Bege nach Sprien; baselbft fel ein befeftigtes Schlog mit Quelle, mit Balmen und einem Barten, ber nach bem Bropheten benannt fei. Man fage, bag bier bie Befährten el Ajeta (Al-Aicah bei Abulfeba, Manner von Apta bei Reinaud) gewohnt, ju benen Gott ben Schoaib fdidte. Schoaib gehörte jeboch nicht zu ihnen, fonbern mar aus Dibian (Mabian bei Abulfeba). - Bon einer abnlichen Genbung Schoaibs, wie Salibs, an bas unglaubige Bolf jener Gegenb, ift in berfelben 7ten Gure bes Roran bie Rebe 66), auf bie bier angefvielt wirb; boch wird bafelbft gefagt, bag bie Sendung Schoaibs (Jethro, Mofes Schwiegervater) an bas verftodte Bolf gu Dibian gefchab, bas eben ein folches Gottesgericht, wie bie 21b. bie Thamub und bas Bolf Nou's getroffen, bie weber ben Barnungen ber Propheten Bub, Saleh, Loth, noch Schoaibs boren wollten, und beshalb alle gleiches Schidfal ber Bernichtung Sabut batte feit fenem Felbzuge Dobamebs gur fprifchen Grenze Die Aufmertfamfeit ber Dollemen erregt; fein Deer raftete in ber fruchtbaren Umgebung von Sabut und rudte nicht weiter vor: benn bier icon 67) empfing Dobamed bie Bauptlinge einiger Grengftabte Spriens, fo wie Johanna, ben Sohn Rubas, ben Fürften von Gila (Milab), ber ibm, wie fruber bemerft marb. hier ben Tribut zu gahlen gelobte. Rach einer Note, bie Abler a. a. D. anführt, fagt Curio Histor. Sarac. p. 11 gu biefer Stelle von Mohamebs Geschichten, in welcher ber Rame bes Ortes burch ein eingeschobenes m in Sambut verwandelt wirb, bag Dobameb bort einen Tempel errichtet habe, ber noch beute besucht merbe (Tambicum castra movit ibique templum condidit quod adhuc visitur), worüber fowol Ebrifi wie alle Nachfolger ein mertwarbiges Stillschweigen behaupten, über bas fich auch ber Bearbeiter ber Annalen mit Recht vermunbert; benn bies murbe ber erfte bon bem Bropbeten errichtete Tempel gewesen fein. Ebrifi fpricht ubri-

 <sup>364)</sup> Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel S. 2. p. 97.
 bei Morbimann S. 10.
 Sünther Mahl, Koran, S. 125, 178, 267, 338, 358, 370.
 Meil, Mohameb S. 263; vergl. Abulfedae Annal. Muslem. Reiskii ed. Adler. 4. Hafniae. T. I. p. 171.

gens in bem von Jaubert benuhten Terte von keinem Prachtschloffe zu Tabuk, wie es bei Nommel 68) citirt wird, und auch im Text des Abulfeda bei Reinaud 69) fehlt; sondern sagt nur ganz einsach, der Ort sei von einer guten Besektigung umgeben, liege zwischen El Habjar (Habscher) und der äußersten Grenze des Landes Damask oder Spria; diese Grenze liege 4 Augereisen von Tabuk, das sei halbwegs nach Damask. Er wiederholt dieselbe Erzählung von dem Gottgesandten, den er aber hier Jethro, nicht Schoalb nennt, und drückt sich offendar, weil er Ihtachti excerpitte, so aus: man sage der Aridus Elasta (el Ajeka b. Ihtachti) habe damals dort gewohnt; Jethro sei aber in Madian geboren, das 6 Augereisen durch die Wüste sern von Tabuk llege.

Sanz basselbe sagt zweihundert Jahre früher Istachri von Madian, das er Midian schreibt, am Meere von Kolsum geslegen, etwa 6 Stationen von Aabuk, dem es gegenüber liege. Die Berichtigung 70) bei Abulseda, daß Aabuk im Often, Madian im Westen liege, war also ganz überstüssig; denn Istachri hatte dies schon deutlich genug ausgesprochen. Er sagt, Madian 71) sei größer als Aabuk, wo ein Brunnen, aus dem Moses die Heerden Schoalbs (also Jethros) trantte. Ich habe diesen Brunnen gesehen; er ist jest bedeckt und ein Haus darüber erdaut. (Edrissi's Worte: "man sage, daß der Brunnen jest trocken liege," ist blos Zusat von ihm). Madian, fährt er sort, sei auch der Name des Stammes, aus welchem der Prophet Schoalb war, und nach welchem der Ort genannt wurde, auf die Worte des Koran Sure XI sich beziehend?).

Der nörblichste unter allen Orten, bessen Istachri in Arabien erwähnt, ist die äußerste "Festung Taima<sup>73</sup>) mit Dattelpals, men und bevölkerter als Tabuk, von dem sie noch weis, ter im Norden liege auf der Scheide ber Wüste, nur 3, Aagereisen von Syrien (v. i. hier das Gebiet von Damask), fern." Da uns aus Mohameds Feldzuge nach Tabuk die Lage bieses Ortes bekannt ist, welchen das heer von habscher von den Sigen der Thamud zu erreichen, wie Abukseba sagt 74), 20 Tage

<sup>68)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 333; Abulfed. b: Rommel p. 97.
69) Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 117.
70) Abulf. Descr.
Arab. b. Rommel p. 97.
71) Sélectri hei Marktmann S. 10.

Arab. b. Rommel p. 97.

71) Sptachri bei Mordtmann S. 10.

72) Günther Bahl, Koran, S. 178.

73) Sptachri bei Mordtmann S. 11.

74) Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiskii b. Adler.
T. I. p. 174.

gebrauchte, und Tabuk, wie Istachri im vorigen angab, ebenfalls nur 4 Stationen fern von der Grenze Spriens lag: so kann man unmöglich die Lage dieses Taima mit D'Anville im Often von Sabscher in gleicher Breite (27° N.Br.), oder mit Tehme auf 30-mard's und Berghaus Karten, wo dieser Ort zwischen 27 und 28° N.Br. eingetragen ist, identisseiren, da Damaskus etwa unter 331/2° N.Br. liegt.

Ebrist führt, gang mit Iftachri übereinstimmend, sein Aima 75) an, als einen festen Ort von antifer Construction, volkreider als Aabut und 4 Aagereisen bavon entsernt, und von bent Grenzen Spriens nur 3 abstehend. Er fügt biesem von Iftachri copirten Datum aber hinzu, daß baselbst ein Bassageort durch die

Bufte, mo einige Raufleute mobnen.

Auch Abulfeba 76) führt biefes Tayma (Sima b. Ebrifi, Saima b. Bftadri) am Enbe bes 2ten Glimas in ber Begenb von Sprien (hadyet-alscham) gelegen an, bas viel bebeutenber als Tabut, mit Balmen, welches nach Agngy ein Bauptfit bes Tribus ber Tai (Thay) fei. Dort, fugt er bingu, fei bas Schloß Alablac (Al-Ablat, bas Bunte), bas von Chamul, Sobn Abbia (nach Dafuti, ber bei Rommel citirt mirb), beshalb biefen Ramen erhielt, weil es roth und weiß gestreift mar; nach Batui aber, weil es aus weißen, langen Quaberfteinen übereinander aufgeschichtet gewefen. Beibe Autoren, die diefe Erflarung geben, behaupten, bag ju ihrer Beit bas Gebaube in Trummern liege. Dafuti bemertt, bag die bafelbft befindlichen Badfteinmauern eben fein Beugnig von febr bobem Alter feien. Jener Shamul, Sohn Abhia, fei ber Jube, ber (nach Ebrifi gu Cheibar wohnhaft) von biefem Schloß bie muthigen Berfe gebichtet babe (ibr Inhalt fteht in Reinaub's Text bei Abulfeba, ber etwas von bem bei Rommel abweicht) ??): "Wir haben einen Berg, ber uns jum Afpl unfrer Schutlinge bient; er ift feft genug, auch ben eindringlichften Scharfblid abzuftumpfen. Es ift ber Ablat, ber unvergleichliche, beffen Rubm weit verbreitet; er berbergt berühmte Roffe und Belben." Wirklich fpricht auch Corifi nicht bei Tima, fondern bei Cheibar von bem genannten Juben,

<sup>37</sup>b) Edrisi b. Jaubert T. I. p. 335. 76) Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 96; vgl. Abulfeda, Géographie, Traduct. p. Reinaud p. 117. 77) Rach Reinaud stehen bie Berse im Hamass ed. Freytag p. 51; Extr. v. Alb. Schultens in Grammat. Erpenii p. 462; über Tayma s. Hamaker, Specim. Catalogi p. 102.

boch nicht als Dichter, fonbern als von einem Betreuen, beffen ebrenwerther Character jum Sprichwort geworben, alfo ber Gegenfas von ber oben nach Geeten angeführten mobernen Rebeweife (f. ob. 6. 58, 62). Cheibar, bas Iftadri'78), auch ohne weitern Bufat, blos als mit Balmen und Saatfelbern begabt anführt, fagt Chrifi 79), mar in ber erften Beit bes Jelamiem Die Bobnung ber Beni Corait und Robbair (wol bie Secte ber Caraiten, welche alle Commentare bes Bibeltextes verwarfen, Die, nach 6. 63, fruber gur Beit ber Tobbas in fo bobem Anfebn ftanben). Samma ebn Abia (berfelbe wie Shamul) wohnte bafelbft, auf ben bas Sprichwort bes treuen Bermalters fremben Gutes fich begieht; wobei Gilv. De Sacy baran erinnert, bağ bies ber Jube Samuel mar, bem Amri el Rais feine Ruftfammer gur Berwahrung übergab, und ber lieber vieles felbft über fich ergeben ließ, ohne ben anvertrauten Schat zu verrathen. Diefe ruhmliche That widerfpache gang bem unter Arabern berrichenben, Die Cheibar befchimpfenden Borurtheile, bas auch Riebubrau) beftätigt fanb, ber augleich ben Berichten Gebor gab, ale lebten folche Stamme ber Beni Cheibar noch als Raraiten in jener Localitat, mas Burd. hardt burd feine Erfundigungen mit Bestimmtheit glaubte wiberlegen gu tonnen (f. ob. G. 62).

So nabe nun auch bier Cheibar mit jenem Saima bes Bitadri, Tima bei Ebrifi, in Berbinbung gefest wirb, fo folgt bod baraus feineswegs, bag fie auch nabe beifammen gelegen. Sie lagen allerbings auf berfelben Rorbroute von Debina nach Damastus, aber an 20 Tagereifen wenigstens, nach Dobameds Rriegszuge, auseinander. Bir muffen baber noch auf ein von jenem bamascenischen Orte mit bem bunten Schloffe (ber uns lebbaft an die vielen Trummerorte ber palmprenifchen Bufte, in ber Umgebung bes fruber genannten Saibe erinnert, Erbf. X. 6. 1096 bis 1113), verfchiebenes viel welter füblich gelegenes Saima, ober Tima bei Ebrifi und ben Reuern, hinweifen, bas Iftachri nicht nennt, wohl aber Ebrifi, und bas beshalb von ben Commentatoren bes Abulfeba, in beffen Texte bei Reinaub auch nicht 81) genannt, boch wie bei Rommel 82) und Anbern irrig mit jenem Laima an ber fprifchen Grenze ibentificirt ift.

 <sup>78)</sup> Iftachri bei Morbimann S. 11.
 p. 334.
 30) Riebuhr, Beschr. von Arabien S. 377—379.
 31) Abulsed., Géogr. Trad. p. Reinaud. p. 117.
 32) Abulsedae

Descr. Arab. b. Rommel p. 96,

Mitter Erbfunbe XIL

Chrifi fagt 83): El Babier liege eine Tagereife von Babil Rorg, und bann: El Babjer liege 4 Tagereifen von Tima; pon Sima nach Cheibar feien auch 4 Tagereifen; und ein Blatt weiter, wo er ben Weg nach Daumat al Djanbal im Lanbe Diof (f. ob. G. 71) gegen ben Rorben verfolgt, fagt er: von Zima nach Daumat al Djanbal find 4 Tagereifen. Diefe Di-Agngen zeigen bestimmt genug, bag biefes Tima im Guben von Daumat al Djandal noch innerhalb bes norblichen Arabiens, alfo nicht außerhalb gegen Sprien lag, und zwar im gleichschenfligen Triangel etwa ber britte Bintelpunct mit El Gabjer und Chei-So entspricht biefes Tima benn auch bem Teyme ber Rartenzeichnung bei Jomarb und Berghaus, beffen Lage bier burch Burdbarbt's Erfundigungen beftatigt wirb. Diefer fagt: bie tleine Stadt Teyme 84) liegt 3 Tage fern von Rhaibar (Cheibar) und eben fo entfernt von Bebier, biefer gegen Dft. Gie ift bentgutage von bem Stamm ber Anegeh bewohnt und reich an Datteln. Gie gehörte weber zu Debicheb noch zur Proving Rafom, und mar eine unabhangige Bebuinenansiedlung bor ber Beit ber Behabiten. Ueber bas Berbaltnig biefer Bebuinen-Dafen ber Buffe in ber Gegenwart wird an einem anbern Orte bei ben beutigen Buftanben bie Rebe fein.

hier haben wir noch eine biefer Dafen, in ber Mitte jener Bufte, aber viel weiter lanbeinwarts gegen Often zu ermahnen, weil fie auch schon von Iftachri genannt wird, und ebenfalls Beranlaffung zu Berwechslungen bei feinen Nachfolgern gegeben hat.

Faybes), sagt Istachri, ift "im Diftricte Tai" gelegen. Dichible Tai, d. i. die zwei Berge Tai, liegen zwei Tagereisen davon entfernt. Die Tajiten haben hier einige Saatfelder und Balmen, es ist aber nur wenig Wasser da. Der Ort wird von rajitischen Beduinen bewohnt, die einen Theil des Jahres bort ihre Weideländer mit ihren Hoerden beziehen. — So weit der Text dieses Autors, der nur noch einmal an einer andern darauf bezüglichen Stelle von "dem Districte der Tai" bind und "dem Berge Tai" spricht, den wir nur mit diesem zu Fayd genannten "Districte Tai" zu identissieren im Stande sind, und keineswegs mit jenem über hundert Meilen westlicher gelegenen ara-

bifden Saima ober Tima, wie es D'Anville auf feiner Ratte gethan, ber biefe fleine jest von ben Unegeh bewohnte Stadt, von ber wir bei Ebrifi nur bie Große ber Rachbarbiftangen erfahren. breidoppelt combinirt hat. Rämlich mit ber weit nordlichern fprifchen Layma, mit bem bunten Schloffe, benn er fest bierber fein Alablac, und mit ber weit bfilichern Fand, beren Ramen er nicht angiebt, wol aber bas Thal zwifden ben beiben Bergen Ajam im Rord und Salami im Gub, ale ben Diftrict bes Aribus ber Thai bezeichnenb. Durch biefe Bermirrung ift auch Berghaus auf feiner Rarte verleitet, bie Teyme Burdbarbt's und Chrifi's, beren Bofition übrigens nach mobernen Berichten gewiß mit groper Sorgfalt eingetragen ift, mit bem öftlichern Diftricte ber Thai, wenn icon ber antiquirte Rame gabb meggelaffen ift, baburch zu verwechseln, bag bie Beidnung ihr bie beiben Berge Diebel Miam und Diebel Galami beifugt, Die eben nicht biefer Tenme, fonbern bem öftlicher gelegenen gapb jugeboren, bas im Diftricte ber Sai ober ber Thai liegt. Dagegen find auf berfelben Rarte fühmaris Teyme und bes Diebel Salami als Bemobner ber Tribus Bolb Aly eingetragen, ber als ein Ameig bes großen Tribus ber Unegeb, nach Burdbarbt 87), nicht Teyme, fonbern Cheibar bewohnt und 300 Reiter gablte, beren Scheifh fic im Behabiten - Rriege auszeichnete.

Dieses Fand wird leider von Edriss nur einmal ganz voräbergehend genannt, wo er sagt: es liege dieser Ort zwischen Bastylonien und Arabien, in der Mitte der Wüsten auf der Route von Bagdad nach Mettass). Siermit ift die öftliche Lage allerdings gegeben; aber genauer ist hier Abulfeda, dem wir solgende Angabe verdanken: die fleine Stadt Fand 80) in Nobschod, sagt er, liege am Ende des zweiten Clima, in der Mitte der Pilgerzonte von Irak, auf dem Wege von Aufa nach Metka; und zwar nache bei Salma, einem der 2 Berge von Ahay. Wenn die Pilger dahin gekommen sind, so psiegen sie dasselbst einen Theil ihres beschwerlichen Gepäckes niederzulegen.

Diefe Fand liegt 109 Parafangen (82 Meilen) von Eufa fern, und ift nach Agyz ber halbe Weg zwischen Grat und Mette. Der Ort ift fehr blubend und bevöllert und hat Martte.

L. Burckhardt, Trav. in Arabia. App. VI. p. 468.
 Jaubert T. f. p. 865.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 131; vergl. Abulf. Descr. Arab. ed. Rommel p. 81—82.

Bwifden biefer Stabt und bem Grabe Ibaby (b. i. eines Reftorianers, f. ob. G. 97, ben Dafubi Cabr Alibaby nennt, aus ber Beit bes Ronigs Abraha, bes Abbiffiniers, f. ob. G. 24, 67), fagt Abulfeba, find die Bohnfige bes Tribus ber Thab (ober Lai), beren Anfiebelungsgefchichte zwifden ben Bergen Abja und Solma wir icon aus obigem (f. ob. G. 86) tennen. Bir fügen bier nur noch hinzu, daß eben biefe Berge erft von bem Tribus ber Tai ober Thai ben Ramen ber Taiberge erhielten, weil fie auf biefen ihre Belte auffclugen, und bag biefer Bergzug, ber nach Abulfeba auf bem Rebicheb ober bem Godlande Jemamas aufliegt, auch noch bis gegen Sprien fich ausbehnen foll, unftreitig, weil biefe Tai-Tribus febr große Raume einnahmen. Ihre Babl, fagt Reinaub 90), mar bamals fo groß und verbreitet, wie beutgutage die Tribus der Anegeb, die etwa diefelben Sibe bebaubten. Bon biefen Sat ober That, bem machtigften Stamme ber Araber gegen ben Guphrat bin in frubefter Beit, halt Reinand bafur. fei die Benennung ber Thagy (Tabfoi) bei ben Berfern fur bieienigen Araber berguleiten, Die fich burch ben gangen Drient verbreiten; ein Rame (f. Erbf. VII. S. 718-727) ber bis beute bei Berfern in Bebrauch geblieben.

Rach Masubi passirten bie Bilger nahe bei bem Grabe bieses Restorianers (3baby), wahrscheinlich einer ber angesehenen Männer aus hira, ben wir aber nicht näher kennen; sie pflegten Steine auf bieses Grab zu werfen, was sonst bei ihnen wol Sitte war, um ben Berstorbenen zu ehren, weil baburch ber Grabflätte ihre Rube vor bem Aufwühlen ber Thiere gesichert warb; in biesem Falle aber, wo es nur beim Borübergehen op von Ballsahrern zur Raaba an ber Grabstätte eines Ungläubigen geschieht, foll es Beichen ber bigotten Verwünschung sein.

Bie wichtig es war, auf solche ursprüngliche, altefte Angaben, jum berichtigten Berftandniß ber spätern Bearbeitungen, jurudjuweisen, wird sich schon hinreichend an diesen Andeutungen aus I ftachri kund gegeben haben, wobei wir jedoch nur bei seinen Rachrichten ber nördlichen Landschaften Arabiens stehen blieben, weil er uns in diesen als Augenzeuge am meiften eins heimisch zu sein schien. Seine Nachrichten über die sudlichern

<sup>300)</sup> D'Ohsson, Hist, des Mongols I. p. 217 nach Reinaud, Traduct, d'Abulf, p. 107.
21) Reinaud, Not. in Trad. d'Abulf. Géogr. p. 131.

Lanbschaften werben mit benen anderer Beobachter weiter unten zu vergleichen sein. hier, um seine Nachrichten über ben Rorben und jene altesten Bustanbe ber Stammesbevölkerungen abzuschliesen, laffen wir nur noch folgen, was er am Schluß obiger Daten, wenn schon für uns in etwas weniger bestimmten Bügen, angiebt, ebe er zu seiner Beschreibung bes Tehama, Jemens, habhramauts und ber Küsten bes Persergolfs übergeht. Wir laffen ihn als eine Autorität bes zehnten Jahrhunderts im Busammenshang sprechen, wie er nach ber Beschreibung von Taima weiter sortfährt.

Bwifden Jemamah, Babrein und Dman, jenfeit Chu Robais (uns unbefannt), fagt Iftachri 92), fei eine Bufte ohne Brunnen, ohne Ginmobner, ohne Beibeland, eine Einobe bie meber bewohnt, noch von Menfchen betreten merbe. 3wifden Rabefia (bei Rufa) und Schofuf (ob Bofhuf in el Achfa?) ber Lange nach (b. i. von N.B. gegen G.D.). und amifchen Semawa (f. unten S. 166) und ber Grenze ber Buffe Basra, wohnen Stamme ber Beni Afab 93). Benfeit Schofuf (mol gegen Weft, landeinwarts) tomme man in ben Diffrict ber Tai (b. i. Fanb), bis Daaben el Rofra (wol richtiger als Maaben el Bacra bei Ebrifi) 94), ber Lange nach; und von bem Berge Tai (wol die Oschible Tai), Wadi'l Kora gegenüber, bis au ber Grenze bes hochlandes (Rebicheb) von Jemamab und Babrein, ber Breite nach. (Die Lage bes Maaben el Mofra wirb von Iftachri nicht naber bestimmt, aber Ebrifi fagt 95): Dag. ben el Rofra (fo bat auch bie lateinische Ueberfetung ber Geogr. Nubiens.) fei ein großer Fleden, wo fich bie Bilger von Baffora und Rufa vereinen und bann ihren Weg weiter fortfeben. aweiten Stelle 96) fagt er: bon Baffora nach Debina finb 20 Tagereifen, und man treffe in ben Weg von Rufa ein, bet Maaben el Rotra; woburch biefe Ortichaft localifirt erfcheint). Jenfeit Maaben el Mofra, fabrt Iftachri fort, auf bem Bege nach Mebina wohnen bie Gelim; rechts von Mebina finb bie Dichebenne (wie zu Jambo, f. ob. S. 150).

3wifden Detta und Debina wohnen die Befr ben Bajel, mit Stammen ber Dobhar, ber Sufeiniben und Dichaa-

\*6) Chenb. p. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Zhachri bei Morbimann S. 11. <sup>25</sup>) Ebenb. S. 12. <sup>26</sup>) Edrini bei Jaubert T. I. p. 157, 830. <sup>27</sup>) Ebenb. p. 158.

graphifche Nachricht, Die von Ebrifi und Abulfeba ein balbes Sahrtaufend fpater mit benfelben Worten, ohne neue Buthat, wiederholt mard, ohne daß bie Commentatoren 61) bie altere Quelle ber Beobachtung fannten. Tabut, fugt Iftachri65), liege gwiichen Babider und ber Grenge von Sprien, 4 Stationen bon biefer fern, auf halbem Bege nach Sprien; bafelbft fel ein befeftigtes Schlog mit Quelle, mit Balmen und einem Barten, ber nach bem Bropheten benannt fei. Dan fage, bag bier bie Befabrien el Ajefa (MI-Aicab bei Abulfeba, Manner von Apta bei Reinaud) gewohnt, ju benen Gott ben Schoaib foidte. Schoalb, gehorte jeboch nicht zu ihnen, fonbern mar aus Dibian (Mabian bei Abulfeba). - Bon einer ahnlichen Genbung Schoaibs, wie Salibs, an bas unglaubige Bolf jener Begend, ift in berfelben 7ten Gure bes Roran die Rebe 66), auf die bier angespielt wirb; boch wird baselbft gefagt, bag bie Senbung Schogibs (Jethro, Mofes Schwiegervater) an bas verftodte Bolf gu Dibian gefchab, bas eben ein folches Gottesgericht, wie bie Ab. bie Thamub und bas Bolt Nou's getroffen, bie meber ben Barnungen ber Propheten Bub, Saleh, Loth, noch Schoaibs boren wollten, und beshalb alle gleiches Schidfal ber Bernichtung Tabuf batte feit fenem Felbzuge Dobamebs gur fprifchen Grenze die Aufmertfamteit ber Dollemen erregt; fein Beer raftete in ber fruchtbaren Umgebung von Sabut und rudte nicht weiter vor: benn bier icon 67) empfing Dobamed bie Bauptlinge einiger Grengftatte Spriens, fo wie Johanna, ben Sohn Rubas, ben Fürften von Gila (Ailah), ber ibm, wie früher bemerft warb. bier ben Tribut zu gablen gelobte. Rach einer Note, Die Abler a. a. D. anführt, fagt Curio Histor. Sarac. p. 11 gu biefer Stelle von Mohamebs Gefchichten, in welcher ber Name bes Ortes burch ein eingeschobenes m in Sambut vermandelt wirb, bag Dobameb bort einen Tempel errichtet habe, ber noch beute besucht merbe (Tambicum castra movit ibique templum condidit quod adhuc visitur), worüber fowol Chrift wie alle Nachfolger ein mertwurbiges Stillschweigen behaupten, über bas fich auch ber Bearbeiter ber Unnalen mit Recht vermunbert; benn bies murbe ber erfte von bem Bropheten errichtete Tempel gewesen fein. Ebrifi fpricht ubri-

<sup>364)</sup> Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel S. 2. p. 97.

bet Morbtmann S. 10.

65) Sunther Bahl, Koran, S. 125, 178,
267, 338, 358, 370.

67) Meil, Mohamed S. 263; vergl. Abulfedae Annal. Muslem. Reiskii ed. Adler. 4. Hafniae. T. 1. p. 171.

gens in bem von Jaubert benutten Terte von keinem Brachtfchloffe zu Tabuk, wie es bei Rommel (88) clitrt wird, und auch
im Text des Abulfeba bei Reinaub (69) fehlt; sondern fagt nur
ganz einfach, der Ort sei von einer guten Besektigung umgeben, liege
zwischen El Habjar (Habscher) und der äußersten Grenze des
kandes Damass oder Spria; diese Grenze liege 4 Tagereisen von
Tabuk, das sei halbwegs nach Damass. Er wiederholt dieselbe Erzählung von dem Gottgesandten, den er aber hier Jethro, nicht Schoalb nennt, und drückt sich offendar, weil er Istachti excerpirte, so aus: man sage der Tribus Elasta (el Ajeta b. Istachri) habe damals dort gewohnt; Jethro sei aber in Madian
geboren, das 6 Tagereisen durch die Wüste fern von Tabuk liege.

Sanz basselbe sagt zweihundert Jahre früher Istachri von Madian, das er Midian schreibt, am Meere von Kolsum gezlegen, etwa 6 Stationen von Aabuk, dem es gegenüber liege. Die Berichtigung 70) bei Abulfeda, daß Aabuk im Often, Madian im Westen liege, war also ganz überstüssig; denn Istachri hatte dies schon deutlich genug ausgesprochen. Er sagt, Madian 71) sei größer als Aabuk, wo ein Brunnen, aus dem Moses die Seerden Schoalbs (also Zethros) trankte. Ich habe diesen Brunnen gesehen; er ist jest bedeckt und ein Haus darüber erbaut. (Edrissi's Worte: "man sage, daß der Brunnen jest trocken liege," ist blos Zusak von ihm). Madian, sährt er sort, sei auch der Name des Stammes, aus welchem der Prophet Schoalb war, und nach welchem der Ort genannt wurde, auf die Worte des Koran Sure XI sich beziehend?).

Der nörblich fte unter allen Orten, beffen Iftachri in Arabien erwähnt, ift die außerste "Festung Taima<sup>73</sup>) mit Dattelpals, men und bevölkerter als Tabuk, von dem sie noch weis "ter im Norden liege auf der Scheide der Wüste, nur 3 "Tagereisen von Sprien (d. i. hier das Gebiet von Damask) "fern." Da uns aus Mohameds Feldzuge nach Tabuk die Lage bieses Ortes bekannt ist, welchen das heer von habscher von den Sigen der Thamud zu erreichen, wie Abuksed fagt 74), 20 Tage

Digitized by Google

vie Bieberkehr bes Imam Rebbi, von ber wir früher bei Rufa, nach Ebn Batuta, Nachricht gegeben (Erbf. X. S. 281). In neuer Zeit ift uns keine Spur bavon in diefer Localität wieder vorgekommen, aus der wol auch die haffanie, wie die Beni Dichaafer, durch gegenseitige Aufreibung verschwunden, indes ihre damaligen Berdränger, die Beni Garb 65) aus Jemen, noch unlängst zu hen dortigen mächtigsten Stämmen gehörten, die erst wie ihre Rebenbuhler, die Beni Oschepne, den Wechabiten weichen mußten.

Eine andere von Iftadri ale Augenzeuge angegebene Thatface ift feine Befdreibung von Babider (Bobider, Al Chegr), bes antifen Siges ber Thamubiten, in R.R.B. von Debina, welche nach ben fpatern Geographen irrig bem Ebn Saufal gang mit benfelben bei Ebrifi 56) gang unverfürzten Borten, jugefdrieben wird 57), wie fie jeboch ber Text bes Iftachri giebt. Sabidr ift, nach feiner vollftanbigen Angabe 58), ein fleiner Ort mit wenig Ginwohnern, eine Tagereise fern von Babi'l Rora, zwifden Bergen. Dier mar bet Bobnfit ber Thamubiten, von benen ber Roran fagt: "und von Thamub, bie fic Felfen ausgehauen im Thale." 3ch babe biefe Berge, fagt Iftachri, und ihre Sculpturen gefeben, von benen ber Bropbet fagt: "fie bauten fich finnreich Gaufer von Stein." 3ch habe ihre Banfer gefeben; fie find wie unfre Baufer in ben gels-Bluften. Dies Gebirge beift Athalib (Al-Athaleb, nach ben Etymologien ber Rachfolger, cavaturae excisae, Die Felsboblungen; Jaubert bei Ebrifi fcreibt el-abalib). Die Berge fcheimen in ber gerne gusammenbangend, reifet man aber zwischen ihnen bindurch, ergablt Iftachri, fo fieht man, daß jeber berfelben fur fic gesondert ftebt, und man fann um jeden berumgeben. Rundumber ift Sand, fie find nicht zusammenbangend, sonbern jeder Gipfel ift für fich, und jedweber nur mit febr viel Dube ju erfteigen. Dort ift auch ber Brunnen Thamub, von bem ber Roran fagt: "bie "Ramelin habe ihr Baffer, ihr aber bas Baffer bes "jungften Tages."

Der Angabe ber geringen Entfernung biefes Wohnortes ber Thamub von einer Tagereife von Wabi'l Kora, bas felbft nur einen furzen Tagemarfch im Norden vor ben Thoren von Mebina

<sup>356)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia p. 423.

T. I. p. 334.

Descr. Arab. ed. Rommel §. 10.

357) Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel §. 10.

liegt, bat icon Abulfeba wiberfprocen 50), und gewiß mit Recht, wenn er fagt, bag er mehr als 5 Tagereifen fern im Morben von Debina liege. Aber Iftadri giebt gar nicht an, welchen Ort biefes Mamens er meine; und ber genaue Ebrifi bleibt in feiner Copie bei jener Angabe fteben. Da wir nun icon oben ein Babi'l Rora von Deffa auf bem Bege nach Tajef fennen lernten, gegen ein zweites, bicht bei Debina, bas aus Dohamebs Lebensgeschichte bekannt genug ift, fein Zweifel fich erheben läßt, Die gange große Bebirgefette aber noch beute ben Collectionamen Rora tragt: fo liegt es febr nabe, auch noch andere Babi ober Ginfonitte, Thaler, Schluchten beffelben Buges mit gleichem Namen belegt ju feben, und bier nabe ben Thamubiten bemnach noch ein brittes, alfo norblichftes Wabil Rora, bas benn von Iftadri gemeint fein wird, ber felbft biefe Station fo nabe bei ben Relemobnungen ber Thamub gurudgelegt hatte, und fich baber wol nicht leicht geirrt haben wirb.

Diefelbe Begend ift aus bem Felbzuge Dobamebs im 9ten Sabre ber Beg. auf bem Wege gegen Damast bis nach Tabut befannt, als man bamale ein byzantinisches Corps an ber Grenze von ter Bufte aus überfallen wollte. Es mar bas erfte gablreiche nur mit großer Dube jufammengebrachte Beer, bas nach größter Erschöpfung von etwa 7 Sagemarichen von Mebina aus ben Begirt Babicher () erreichte. Ale es an ben bortigen Brunnen fich laben und in ben in Felfen gehauenen Wohnungen raften wollte, geftattete es ihnen Dohamed nicht, weil ber Roran fcon bie Legende gebeiligt batte, daß bier ber Wohnfit berjenigen Thamub gemefen, Die wegen ihrer Gottlofigfeit untergegangen. Diejenigen feines Geeres, welche icon Baffer genommen und bamit etwas gefocht ober Brot angefnetet hatten, mußten es nach Abul. feba's Ungabe ben Rameelen binmerfen 61). Gin mabrer Sieg bes, Beborfame, ben ber Brophet über bie Blaubenefnechte an feine gottliche Sendung bavon trug, baber biefe Begend feitbem nicht meniger gefeiert, als wegen bes Gottesgerichts, bas ihre erften Bemobner traf. Die folgende Nacht bes weiten Marfches mar fo fturmifc. bağ Mohamed Diemanden erlaubte fich allein vom Lager zu entfernen; ber Wind mar fo glubend, daß manche ber Leute, um nicht

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 76; vgl. Ginther Bahl, ber Kotan S. 691, Rot. i. <sup>69</sup> G. Bell, Rohamed S. 262. <sup>61</sup>) Abulfedae Annales Muslemici J. J. Reiskii ed. Adler: Hafniae,

<sup>. 1789, 4.</sup> T. l. p. 171,

graphifche Rachricht, die von Ebrifi und Abulfeba ein balbes Jahrtaufend fpater mit benfelben Worten, ohne neue Buthat, wiederholt ward, ohne daß bie Commentatoren 6.) bie altere Quelle ber Beobachtung fannten. Tabut, fugt Iftachri65), liege gwi= fchen Babicher und ber Grenze von Sprien, 4 Stationen von biefer fern, auf halbem Bege nach Sprien; bafelbft fei ein befeftigtes Schlog mit Quelle, mit Balmen und einem Barten, ber nach bem Propheten benannt fei. Dan fage, bag bier bie Gefabrien el Miefa (MI-Micab bei Abulfeba, Manner bon Apta bei Reinaud) gewohnt, ju benen Gott ben Schoaib fdidte. Schoalb gehörte jeboch nicht zu ihnen, fonbern mar aus Dibian (Mablan bei Abulfeba). - Bon einer abnitchen Senbung Schoaibs, wie Salibs, an bas ungläubige Bolf jener Begend, ift in berfelben 7ten Gure bes Roran bie Rebe 66), auf bie bier angespielt wirb; boch wird bafelbft gefagt, bag bie Sendung Schoaibs (Jethro, Dofes Schwiegervater) an bas verftodte Bolf gu Dibian gefchah, bas eben ein folches Gottesgericht, wie bie Ab, bie Thamub und bas Boll Nou's getroffen, bie weber ben Barnungen ber Propheten Bub, Saleh, Loth, noch Schoaibs boren wollten, und beshalb alle gleiches Schidfal ber Bernichtung Sabut hatte feit jenem Felbzuge Mobamebe gur fprifchen Grenze Die Aufmertfanteit ber Modlemen erregt; fein Beer raftete in ber fruchtbaren Umgebung von Sabut und rudte nicht weiter por: benn bier icon 67) empfing Dobameb bie Bauptlinge einiger Grengftabte Spriens, fo wie Johanna, ben Sohn Rubas, ben Fürften von Gila (Milah), ber ibm, wie früher bemerft marb, hier ben Tribut zu gablen gelobte. Rach einer Note, die Abler a. a. D. anführt, fagt Curio Histor. Sarac. p. 11 ju biefer Stelle von Mohamebs Geschichten, in welcher ber Name bes Ortes burch ein eingeschobenes m in Sambut vermandelt wirb, bag Dobamed bort einen Tempel errichtet habe, ber noch heute besucht werbe (Tambicum castra movit ibique templum condidit quod adhuc visitur), worüber fowol Ebrifi wie alle Nachfolger ein mertwurbiges Stillschweigen behaupten, über bas fich auch ber Bearbeiter ber Annalen mit Recht verwundert; benn bies murbe ber erfte bon bem Propheten errichtete Tempel gemefen fein. Ebrifi fpricht ubri-

 <sup>364)</sup> Abulfedae Descr. Arab. ed. Rominel §. 2. p. 97.
 bei Morbimann S. 10.
 56) Sünther Wahl, Roran, S. 125, 178, 267, 338, 358, 370.
 57) Meil, Mohamed S. 263; vergl. Abulfedae Annal. Muslem. Reiskii ed. Adler. 4. Hafniae. T. 1. p. 171.

gens in dem von Jaubert benutten Terte von keinem Brachtschoffe zu Tabuk, wie es bei Nommel (86) citirt wird, und auch im Text des Abulfeda bei Reinaud (69) fehlt; sondern sagt nur ganz einsach, der Ort sei von einer guten Besestigung umgeben, liege zwischen El Habjar (Habscher) und der äußersten Grenze des Landes Damask oder Spria; diese Grenze liege 4 Aagereisen von Tabuk, das sei halbwegs nach Damask. Er wiederholt dieselbe Erzählung von dem Gottgesandten, den er aber hier Jethro, nicht Schoalb nennt, und druckt sich offendar, weil er Istachri excerpirte, so aus: man sage der Aribus Elasta (el Ajeka b. Istachri) habe damals dort gewohnt; Jethro sei aber in Madian geboren, das 6 Aagereisen durch die Wüste sern von Tabuk liege.

Ganz dasselbe sagt zweihundert Jahre früher Istachri von Madian, das er Midian schreibt, am Meere von Kolsum gestegen, etwa 6 Stationen von Tabuk, dem es gegenüber liege. Die Berichtigung 70) bei Abulseda, daß Tabuk im Often, Madian im Westen liege, war also ganz überstüssig; denn Istachri hatte dies schon deutlich genug ausgesprochen. Er sagt, Madian 71) sei größer als Tabuk, wo ein Brunnen, aus dem Moses die Heerden Schoaibs (also Zethros) tränkte. Ich habe diesen Brunnen gesehen; er ist jetzt bedeckt und ein Haus darüber erdaut. (Edrissi's Worte: "man sage, daß der Brunnen jetzt trocken liege," ist blos Zusat von ihm). Madian, fährt er sort, sei auch der Name des Stammes, aus welchem der Prophet Schoaib war, und nach welchem der Ort genannt wurde, auf die Worte des Koran Sure XI sich beziehend?).

Der nörblichste unter allen Orten, beffen Iftachri in Arabien erwähnt, ift bie außerste "Veftung Taima<sup>73</sup>) mit Dattelpals, men und bevölferter als Tabut, von bem sie noch weis, ter im Norden liege auf der Scheide ber Wüste, nur 3 "Tagereisen von Sprien (v. i. hier das Gebiet von Damast), sern." Da uns aus Mohameds Feldzuge nach Tabut die Lage dieses Ortes bekannt ist, welchen das heer von habscher von den Sigen der Thamud zu erreichen, wie Abulfeda sagt 74), 20 Tage

Edrisi b. Jaubert T. I. p. 333; Abulfed. b. Rommel p. 97.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 117.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 117.
 Spiachri bei Morbimann S. 10.
 Sünther Bahl, Koran, S. 178.
 Spiachri bei Morbimann S. 11.
 Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiskii b. Adler. T. I. p. 174.

gebrauchte, und Tabuk, wie Istachri im vorigen angab, ebenfalls nur 4 Stationen fern von ber Grenze Spriens lag: so kann man unmöglich die Lage dieses Taima mit D'Anville im Often von Sabscher in gleicher Breite (27° N.Br.), ober mit Tehme auf Jomard's und Berghaus Karten, wo dieser Ort zwischen 27 und 28° N.Br. eingetragen ift, identificiren, da Damaskus etwa unter 33'/.º N.Br. liegt.

Ebrist führt, gang mit Iftachri übereinstimmenb, sein Aima 75) an, als einen festen Ort von antifer Construction, volkreider als Aabut und 4 Aagereisen bavon entsernt, und von ben Grenzen Spriens nur 3 abstehend. Er fügt biesem von Iftachri copirten Datum aber hinzu, daß baselbst ein Passageort durch bie

Bufte, wo einige Raufleute mohnen.

Auch Abulfeba 76) führt biefes Tayma (Tima b. Ebrifi, Taima b. Bftadri) am Enbe bes 2ten Climas in ber Gegenb von Sprien (hadyet-alscham) gelegen an, bas viel bebeutenber als Tabuf, mit Balmen, welches nach Agngy ein hauptfit bes Tribus ber Tai (Than) fei. Dort, fugt er bingu, fei bas Schloß Alablac (Al-Ablat, bas Bunte), bas von Shamul, Sobn Abbia (nach Dafuti, ber bei Rommel citirt wirb), beshalb biefen Ramen erhielt, weil es roth und weiß geftreift mar; nach Baful aber, weil es aus weißen, langen Quaberfteinen übereinander aufgeschichtet gewesen. Beibe Autoren, Die Diefe Er-Marung geben, behaupten, daß ju ihrer Beit bas Gebaude in Trummern liege. Datuti bemerft, bag die bafelbft befindlichen Badfteinmauern eben fein Beugnig von febr bobem Alter feien. Shamul, Gobn Abbia, fei ber Jube, ber (nach Ebrift gu Cheibar wohnhaft) von biefem Schloß bie muthigen Berfe gebichtet habe (ihr Inhalt fteht in Reinaud's Text bei Abulfeba, ber etwas von bem bei Rommel abweicht) 77): "Wir baben einen Berg, ber uns jum Afpl unfrer Schutlinge bient; er ift feft genug, auch ben eindringlichften Scharfblid abzuftumpfen. Es ift ber Ablat, ber unvergleichliche, beffen Rubm weit verbreitet; er berbergt berühnte Roffe und Belben." Wirflich fpricht auch Corifi nicht bei Tima, fondern bei Cheibar von bem genannten Juben.

<sup>&</sup>lt;sup>375</sup>) Edrisi b. Jaubert T. I. p. 335.

ed. Rommel p. 96; vgl. Abulfeda, Géographie, Traduct. p. Reinaud p. 117.

<sup>77</sup>) Nach Reinaud stehen die Berse im Hamasa ed. Freytag p. 51; Extr. v. Alb. Schultens in Grammat. Erpenii p. 462; über Zayma s. Hamaker, Specim. Catalogi p. 102.

boch nicht als Dichter, fonbern als von einem Getreuen, beffen ebrenwerther Character jum Sprichwort geworben, alfo ber Gegenfas bon ber oben nach Seeben angeführten mobernen Rebeweise (f. ob. 6. 58, 62). Cheibar, bas Iftadri'78), auch ohne weitern Bufas, blos als mit Balmen und Saatfelbern begabt anführt, fagt Ebrifi 79), mar in ber erften Beit bes Islamism Die Bobnung ber Beni Corait und Robbair (wol die Secte ber Caraiten, welche alle Commentare bes Bibeltextes verwarfen, Die, nach 6. 63. fruber gur Beit ber Lobbas in fo hobem Anfehn ftanben). Gamwa ebn Abia (berfelbe mie Chamul) wohnte bafelbft, auf ben bas Sprichwort bes treuen Bermalters fremben Gutes fich begiebt; wobei Gilv. be Sacy baran erinnert, bağ bies ber Jube Samuel mar, bem Amri el Rais feine Ruftfammer gur Bermabrung übergab, und ber lieber vieles felbft über fich ergeben ließ, obne ben anvertrauten Schat zu verrathen. Diefe rubmliche That wiberfpache gang bem unter Arabern berrichenben, Die Cheibar befchimpfenben Borurtheile, bas auch Riebubrau) beftätigt fanb, ber augleich ben Berichten Gebor gab, als lebten folche Stamme ber Beni Cheibar noch als Raraiten in jener Localitat, mas Burds barbt burch feine Erfundigungen mit Bestimmtheit glaubte miberlegen ju fonnen (f. ob. G. 62).

So nabe nun auch bier Cheibar mit jenem Saima bes Butadri, Tima bei Ebrifi, in Berbinbung gefest wirb, fo folgt boch baraus feineswegs, bag fie auch nabe beifammen gelegen. Sie lagen allerdings auf berfelben Rorbroute von Medina nach Damastus, aber an 20 Tagereifen wenigstens, nach Dobamebs Rriegszuge, auseinander. Bir muffen baber noch auf ein von jenem damascenischen Orte mit bem bunten Schloffe (ber uns lebbaft an die vielen Trummerorte ber palmprenischen Bufte, in ber Umgebung bes fruber genannten Taibe erinnert, Erbf. X. 6. 1096 bis 1113), verfchiebenes viel weiter füblich gelegenes Laima, ober Tima bei Ebrifi und ben Reuern, hinweisen, bas Iftachri nicht nennt, mohl aber Ebrifi, und bas beshalb von ben Commentatoren bes Abulfeda, in beffen Texte bei Reinaub auch nicht 81) genannt, boch wie bei Rommel 82) und Anbern irrig mit jenem Saima an ber fprifchen Grenze ibentificirt ift.

el Mordtmann S. 11. '') Edrisi b. Jaubert T. I. 7) Iftachri bei Morbtmann G. 11.

p. 384. 80) Riebuhr, Befchr. von Arabien S 12) Abulfedae Descr. Arab. 5. Rommel p. 96.

Ebrifi fagt 3): El Babjer liege eine Tagereife von Babil Rora, und bann: El Babjer liege 4 Tagereifen von Tima; pon Tima nach Cheibar feien auch 4 Tagereifen; und ein Blatt weiter, wo er ben Weg nach Daumat al Djanbal im Lanbe Diof (f. ob. G. 71) gegen ben Rorben verfolgt, fagt er: von Zima nach Daumat al Djanbal finb 4 Aagereifen. Diefe Difangen zeigen bestimmt genug, bag biefes Tima im Guben von Daumat al Djandal noch innerhalb bes norblichen Arabiens, alfo nicht außerhalb gegen Sprien lag, und zwar im gleichschentligen Triangel etwa ber britte Bintelpunct mit El Gabjer und Cheibar. So entspricht biefes Tima benn auch bem Tehme ber Rartenzeichnung bei Jomard und Berghaus, beffen Lage bier burch Burdharbt's Erfundigungen beftätigt wirb. Diefer fagt: bie fleine Stadt Tehme 84) liegt 3 Tage fern von Rhaibar (Cheibar) und eben fo entfernt von Bebier, biefer gegen Dft. Gie ift beutgutage von bem Stamm ber Anegeh bewohnt und reich an Datteln. Gie geborte weber gu Debicheb noch gur Broving Rafom, und mar eine unabhangige Bebuinenanfiedlung bor ber Beit ber Behabiten. Ueber bas Berbaltnig biefer Bebuinen-Dafen ber Bufte in ber Gegenwart wird an einem anbern Orte bei ben beutigen Buftanben bie Rebe fein.

Sier haben wir noch eine biefer Dafen, in ber Mitte jener Bufte, aber viel weiter lanbeinwarts gegen Often zu erwähnen, weil fie auch schon von Iftachri genannt wird, und ebenfalls Beranlaffung zu Berwechslungen bei feinen Nachfolgern gegeben hat.

Faybes), sagt Iftachri, ift "im Diftricte Tai" gelegen. Dicible Tai, b. i. die zwei Berge Tai, liegen zwei Tagerreisen davon entsernt. Die Tajiten haben bier einige Saatselber und Balmen, es ift aber nur wenig Wasser da. Der Ort wird von tajitischen Beduinen bewohnt, die einen Theil des Jahres bort ihre Weideländer mit ihren Geerden beziehen. — So weit der Text diese Autors, der nur noch einmal an einer andern darauf bezüglichen Stelle von "dem Diftricte der Tai" und von "dem Berge Tai" spricht, den wir nur mit diesem zu Fahd genannten "Diftricte Tai" zu identisseren im Stande sind, und keineswegs mit jenem über hundert Meilen westlicher gelegenen armsteineswegs mit jenem über hundert Meilen westlicher gelegenen arms

<sup>383)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 384, 335. <sup>24</sup>) L. Burchhardt, Trav. App. VI. p. 464. <sup>25</sup>) Istachri b. Mordinana C. 10. <sup>25</sup>) Chend. C. 12,

bifden Saima ober Tima, wie es D'Anville auf feiner Ratte gethan, ber biefe fleine jest von ben Unegeh bewohnte Stabt, von ber wir bei Ebrifi nur bie Größe ber Rachbarbiftangen erfahren, breidoppelt combinirt bat. Rämlich mit ber weit nordlichern forifcen Tayma, mit bem burten Schloffe, benn er fest hierher fein Alablac, und mit ber weit bfilichern Tapb, beren Ramen er nicht angiebt, wol aber bas Thal zwifden ben beiben Bergen Ajam im Rord und Salami im Gub, ale ben Diftrict bes Aribus ber Thai bezeichnend. Durch Diefe Bermirrung ift auch Berghaus auf feiner Rarte verleitet, Die Teyme Burdharbt's und Ebrifi's, Deren Bofition übrigens nach mobernen Berichten gewiß mit gro-Ber Sorgfalt eingetragen ift, mit bem oftlichern Diftricte ber Thai, wenn icon ber antiquirte Rame gabb weggelaffen ift, baburch ju verwechseln, bag bie Beichnung ihr bie beiben Berge Diebel Ajam und Diebel Salami beifugt, Die eben nicht biefer Teyme, fonbern bem öftlicher gelegenen Sand jugehören, bas im Diftricte ber Tai ober ber Thai liegt. Dagegen find auf berfelben Rarte fübmarts Temme und bes Djebel Salami als Bewohner ber Tribus Bolb Alb eingetragen, ber als ein Ameig bes großen Tribus ber Unegeb, nach Burdbardt 87), nicht Teome, fonbern Cheibar bewohnt und 300 Reiter gablte, beren Scheifb fich im Behabiten - Rriege auszeichnete.

Dieses Fand wird leider von Edrist nur einmal gang vorübergebend genannt, wo er sagt: es liege dieser Ort zwischen Basbyionien und Arabien, in der Mitte der Wüsten auf der Route von Bagdad nach Mettass). Siermit ift die öftliche Lage allerdings gegeben; aber genauer ist hier Abulfeda, dem wir solgende Angabe verdanken: die fleine Stadt Fand 30) in Nedsched, sagt er, liege am Ende des zweiten Clima, in der Mitte der Pilgerzoute von Irak, auf dem Wege von Aufa nach Mekka; und zwar nache bei Salma, einem der 2 Berge von Ahan. Benn die Pilger dahin gekommen sind, so psiegen sie baselbst einen Abeil ihres beschwerkichen Gepäckes niederzulegen.

Diefe Fand liegt 100 Parafangen (82 Mellen) von Aufa fern, und ift nach Agyz ber halbe Weg zwischen Irat und Metta. Der Ort ift fehr blubend und bevölfert und hat Marte.

Li. Burekhardt, Trav. ia Arabia. App. VI. p. 468.
 Jaubert T. I. p. 865.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 131; vergl. Abulf. Descr. Arab. ed. Rommel p. 81—82.

3wifden biefer Stabt und bem Grabe 3babb (b. i. eines Reftorianers, f. ob. G. 97, ben Dafubi Cabr Alibaby nennt, aus ber Beit bes Ronigs Abraha, bes Abbffiniers, f. ob. 6. 24, 67), fagt Abulfeba, find bie Bohnfige bes Tribus ber Thab (ober Sai), beren Anfiebelungsgeschichte zwischen ben Bergen Abja und Solma wir foon aus obigem (f. ob. G. 86) tennen. bier nur noch bingu, bag eben biefe Berge erft von bem Tribus ber Tai ober Thai ben Ramen ber Taiberge erhielten, weil fie auf biefen ihre Belte auffchlugen, und bag biefer Bergzug, ber nach Abulfeba auf bem Rebicheb ober bem Bochlande Jemamas aufliegt, auch noch bis gegen Sprien fich ausbehnen foll, unftreitig, weil biefe Tai-Tribus febr große Raume einnahmen. Ibre Babl, fagt Reinaub 90), mar bamals fo groß und verbreitet, wie beutgutage bie Tribus ber Anegeb, bie etwa biefelben Sipe behaupten. Bon biefen Sai ober Thai, bem machtigften Stamme ber Araber gegen ben Gupbrat bin in frubefter Beit, balt Reinaub bafur, fei bie Benennung ber Thagy (Tabfcbi) bei ben Berfern fur biejenigen Araber berguleiten, bie fich burch ben gangen Orient verbreiten; ein Rame (f. Erbt. VII. S. 718-727) ber bis beute bei Berfern in Gebrauch geblieben.

Rach Masubi passitten die Bilger nahe bei dem Grabe bieses Reftorianers (3babh), wahrscheinlich einer der angesehenen Ranner aus hira, den wir aber nicht naher kennen; sie pflegten Steine auf dieses Grab zu werfen, was sonst bei ihnen wol Sitte war, um den Verstorbenen zu ehren, weil dadurch der Grabftätte ihre Rube vor dem Auswühlen der Thiere gesichert ward; in diesem Falle aber, wo es nur beim Vorübergehen won Ballsahrern zur Kaaba an der Grabstätte eines Ungläubigen geschieht, soll es Beichen der bigotten Verwünschung sein.

Wie wichtig es war, auf folche ursprüngliche, altefte Angaben, jum berichtigten Berftändniß ber spätern Bearbeitungen, zurückzuweisen, wird sich schon hinreichend an diesen Andeutungen aus I stachri kund gegeben haben, wobei wir jedoch nur bei seinen Nachrichten ber nordlichen Landschaften Arabiens fteben blieben, weil er uns in diesen als Augenzeuge am meiften eins heimisch zu sein schien. Seine Nachrichten über die fühllichern

<sup>200)</sup> D'Ohsson, Hist. des Mongols I. p. 217 nach Reinaud, Traduct. d'Abulf. p. 107.
51) Reinaud, Not. in Trad. d'Abulf. Géogr. p. 131.

Lanbschaften werben mit benen anderer Beobachter weiter unten zu vergleichen sein. hier, um seine Nachrichten über ben Rorben und jene altesten Justande ber Stammesbevölkerungen abzuschliesen, laffen wir nur noch folgen, was er am Schluß obiger Daten, wenn schon für uns in etwas weniger bestimmten Bügen, angiebt, ehe er zu seiner Beschreibung des Tehama, Jemens, Habbramauts und der Küsten des Bersergolfs übergeht. Wir laffen ihn als eine Autorität des zehnten Jahrhunderts im Zusammenshang sprechen, wie er nach der Beschreibung von Taima weiter sortfährt.

Bwifden Jemamah, Bahrein und Oman, jenfeit Ebu Robais (uns unbefannt), fagt Iftachri 92), fei eine Bufte ohne Brunnen, ohne Einwohner, ohne Beibeland, eine Einobe bie meber bewohnt, noch von Menfchen betreten merbe. Zwifchen Rabeffia (bei Rufa) und Schofuf (ob Bofbuf in el Achfa?) ber Lange nach (b. i. von R.B. gegen G.D.), und amifchen Semama (f. unten S. 166) und ber Grenze ber Buffe Basra, mobnen Stamme ber Beni Afab 93). Benfeit Schofuf (wol gegen Beft, landeinwarts) tomme man in ben Diftrict ber Tai (b. i. Fayb), bis Maaben el Rofra (wol richtiger als Maaben el Bacra bei Ebrifi) 94), ber Lange nach; unb von bem Berge Tai (wol die Dichible Tai), Wadi'l Kora gegenüber, bis ju ber Grenze bes Gochlandes (Rebicheb) von Jemamah und Babrein, ber Breite nach. (Die Lage bes Daaben el Mofra wirb von Iftachri nicht naber bestimmt, aber Ebrifi fagt 95): Dag. ben el Rofta (fo hat auch die lateinische Ueberfehung ber Geogr. Nubiens.) fei ein großer Fleden, wo fich bie Bilger von Baffora und Rufa vereinen und bann ihren Weg weiter fortfeben. An ber aweiten Stelle 96) fagt er: von Baffora nach Debina finb 20 Tagereifen, und man treffe in ben Weg von Rufa ein, bei Dagben el Rotra; wodurch biefe Ortschaft localifirt erscheint). feit Maaben el Rofra, fahrt Iftachri fort, auf bem Bege nach Debina wohnen bie Gelim; rechts von Debina find bie Dichehenne (wie zu Jambo, f. ob. S. 150).

Bwifden Metta und Mebina wohnen bie Betr ben Bajel, mit Stammen ber Mobhar, ber hufeiniben und Dica-

36) Cbend. p. 371.

<sup>92) 3</sup>gtachri bei Morbimann S. 11. 33) Ebenb. S. 12.

<sup>24)</sup> Edrisi bei Jaubert T. L. p. 157, 330. 35) Cbenb. p. 158.

156

vor Durft umzukommen, ihre Kameele schlachteten und alle Flussige keiten sammelten. Als Tags barauf ber Sturm fich legte, warb bas heer von einem ftarten Regen erquidt, ber nun ben Weitermarsch bis Tabuk gestattete, bas auf halbem Bege nach Damask lag.

Die Thamub gehörten ju ber antilen Reihe ber ben Boben fo eifrig bienenben Bolfer Gubarabiens, mo fie, ofter mit ben Ab gemeinschaftlich genannt, für bie Deifter ber Bautunft in Jemen galten, aber burch him par, ben Sohn Saba's, fcon febr fruhzeitig (benn foon Agatharchibes, Diobor und Ptolemaus fennen ihre nordlichen Sige, f. ob. S. 124) vertrieben murben, und fich als eine ber vielen, uralten, von bem Guben ausgegangenen Bollerichaften, als Colonie, im Morben Arabiens in bem Felfengebiete bon Babicher angefiebelt baben muffen. Roran ift ofter von ihrem Unglauben und con gottlichen Genbungen an fie, burch ben Bropheten Bub, bie Rebe, beffen Andenfen jumal in Sabhramaut noch fortlebt; aber auch auf biefen nordlichen Sit wird bie Legenbe, in Sure 7, Bers 74 - 81 62) angewendet, wo es beißt: "an Thamub fandte Gott ihren Bruber Galib, ber ihnen gurief, betet Gott an, außer bem fein anber Beil ift. Bum Beichen biene buch biefes Rameel Gottes, laffet es weiben im Lanbe Gottes, und thut ibm nichts zu Lelb, fonft trifft euch fdmere Bein. Bebentet, bag euch Gott ju Rachfolgern ber verberbten Sohne Mad gefeht, und euch ein Land gur Bohnung angewiesen, in beffen Ebenen ihr Schlöffer bauen, in beffen Berge ihr Baufer einhauen fonnet; gebenfet ber Bobithaten Gottes und Berbreitet nicht Berberben auf Erben." Diese bunfle Sage enbet mit ber Berftodibeit ber Thamub, bie ber gottlichen Genbung und Warnung zuwider bas gebeiligte Rameel toten, und bafur, balb nachbem fich Salih ber Prophet gurudgezogen, wie einft Sobom und Bomorrha, burch ein Sottesgericht ihren Untergang finden, nach ben einen burch Sturm und Ueberfchwemmung, nach andern burch Erbbeben, je nachdem bie Borte im Roran: "ein erfcbredliches Rrachen vom himmel erfchutterte fie barauf, und man fand die Ungludfeligen bes Morgens in ihren Wohnungen tobt gur Erbe bingeftredt," bon ben Erflarern gebeutet merben.

Goren wir nun, ba leiber noch fein europäischer Reisenber jene Gegenben besucht hat, aus benen aber icon Iftadri bie Babelei,

<sup>362)</sup> Gunther Bahl, Koran, S. 124, Rot. x, und S. 692 u. a. D.

als feien bie Thamub Riefen gewesen, baburch gurudwies, bag er verficherte: "ibre Wohnungen find wie unfere baufer in ben Beleflüften," bie Erfunbigungen bes forgfältigen Burdbarbt, bie er zu Debina, alfo in ber größten Mabe, einzugleben bemuht war. Die Stationen ber Raramanen zwischen Damast und Debina, fagt Burdbarbt63), find gut befannt; ber intereffantefte Bunct auf biefer Strafe, innerhalb ber Grengen Arabiens, icheint Gebier (Gabider, Gobider) gu fein, bas gumeilen auch Debapen Saleh (bie Statte bes Salih) genannt wirb, und 7 Tagereifen nordmarts Debina erreicht merben fann. Bebier breitet fich mehrere Dilles weit aus; ber Boben ift fruchtbar, von vielen Quellen bemaffert, wie von einem bellfließenden Strome, an bem ftete große Beduinenlager mit ihren Beeroen mei-Das Dberhaupt ber Wehabi, Saoub, hatte in neuefter Beit bie Abficht, bier eine Stadt ju bauen; aber feine Ulemas ichrecten ibn bavon gurud, meil es unfromm fei, einen Ort wieder berguftellen, ben ber Fluch bes Allmächtigen belafte. Go machtig mirfte . noch ber alte arabifche Blaube auf bie Secte ber Behabi, Die fich eine reformatorifche bes Roran nennt, und beffen Bort mit allen feinen Folgen burch Reuer und Schwert befampft. Gin unbedeutenber Berg, erfuhr Burdbardt, begrenge biefe fruchtbare Ebene gegen Beft, etwa 4 Miles, feine volle 2 Stunden fern vom Blate. wo die fprifde Rarawane tie Sabich ihr gewöhnliches Lager nimmt. In biefem Berge befinden fich große Goblen oder Wohnungen in Fels gehauen, mit feulpirten Figuren von Dannern und mancherlei Thieren, fleine Pfeiler ju beiben Seiten ber Gingange, und, nach Musfage ber Beduinen, gablreiche Infcriptionen über ben Thuren. Bielleicht, fest Burdhardt bingu, find biefes lettere nur Ornamente und feine Buchftaben (warum follten es nicht himparitifche Infchriften, wie bie zu Mareb gefundenen, fein tonnen?). Der Fels ift fdmarglid, mahrfcheinlich, fagt Burdhardt, vulcanifch: benn in ber Mabe befindet fich eine lauwarme Quelle. Ungemein leib that es Burdharbt, bag Rrantbeit ibm fein langgebegtes Project, von Medina babin ju reifen, unmöglich machte. -

Auch von Sabut, bem Biel jener Expedition Mohamebs, giebt Iftachri, nur ein paar Jahrhunderte fpater, fcon eine geo-

<sup>43)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arabia. Append. VI. p. 457; vergl. beff. Trav. in Syria. App. III. p. 659.

graphifche Nachricht, Die von Ebrifi und Abulfeba ein balbes Jahrtaufend fpater mit benfelben Worten, ohne neue Buthat, wiederholt ward, ohne bag bie Commentatoren 61) bie altere Quelle ber Beobachtung fannten. Tabut, fugt Iftachri65), liege gwi= fchen Sabicher und ber Grenge von Sprien, 4 Stationen von biefer fern, auf halbem Bege nach Sprien; bafelbft fel ein befeftigtes Schlog mit Quelle, mit Balmen und einem Garten, ber nach bem Bropheten benannt fei. Man fage, bag bier bie Gefährten el Ajeta (Al-Aicab bei Abulfeba, Manner von Apta bei Reinaud) gewohnt, zu benen Gott ben Schoaib fdidte. Schoalb, geborte jeboch nicht zu ihnen, fonbern mar aus Dibian (Mabian bei Abulfeba). - Bon einer abnlichen Senbung Schoaibs, wie Salibs, an bas unglaubige Bolf jener Begend, ift in berfelben 7ten Gure bes Roran Die Rebe 66), auf Die bier angespielt wird; boch wird bafelbft gefagt, bag bie Sendung Schoaibs (Jethro, Mofes Schwiegervater) an bas verftodte Bolf gu Dibian gefchah, bas eben ein foldes Gottesgericht, wie bie Ab, bie Thamub und bas Bolt Nou's getroffen, bie weber ben Barnungen ber Propheten Bub, Saleh, Loth, noch Schoalbs boren wollten, und beshalb alle gleiches Schidfal ber Bernichtung Tabuf hatte feit jenem Beloguge Dobamebs gur fprifchen Grenze bie Aufmertfanteit ber Moblemen erregt; fein Beer raftete in ber fruchtbaren Umgebung von Sabut und rudte nicht weiter vor: benn bler icon 67) empfing Dobameb bie Sauptlinge einiger Grengftabte Spriens, fo wie Johanna, ben Gohn Rubas. ben Furften von Gila (Milab), ber ibm, wie fruber bemerft warb, bier ben Tribut zu gablen gelobte. Rach einer Note, Die Abler a. a. D. anführt, fagt Curio Histor. Sarac. p. 11 gu biefer Stelle von Mohamebs Geschichten, in welcher ber Name bes Ortes burch ein eingeschobenes m in Sambut verwandelt wirb, bag Dobameb bort einen Tempel errichtet habe, ber noch heute befucht merbe (Tambicum castra movit ibique templum condidit quod adhue visitur), worüber fowol Corifi wie alle Rachfolger ein mertwürbiges Stillschweigen behaupten, über bas fich auch ber Bearbeiter ber Annalen mit Recht vermunbert; benn bice murbe ber erfte von bem Propheten errichtete Tempel gewesen fein. Ebrifi fpricht ubri-

Digitized by GOOGLE

bei Morbtmann S. 10.

56) Bunther Bahl, Koran, S. 125, 178, 267, 338, 358, 370.

57) Beil, Mohamed S. 263; vergl. Abulfedae Annal. Muslem. Reiskii ed. Adler. 4. Hafniae. T. 1. p. 171.

gens in bem von Jaubert benutten Texte von keinem Prachtfcoloffe zu Tabuk, wie es bei Rommel (88) citirt wird, und auch
im Text des Abulfeda bei Reinaud (69) fehlt; sondern sagt nur
ganz einsach, der Ort sei von einer guten Besestigung umgeben, liege
zwischen El Hadjar (Habscher) und der äußersten Grenze des
Landes Damask oder Spria; diese Grenze liege 4 Augereisen von
Tabuk, das sei halbwegs nach Damask. Er wiederholt dieselbe Erzählung von dem Gottgesandten, den er aber hier Jethro, nicht Schoalb nennt, und drückt sich offendar, weil er Istachri excerpirte, so aus: man sage der Aribus Elasta (el Ajeka b. Istachri) habe damals dort gewohnt; Jethro sei aber in Madian
geboren, das 6 Augereisen durch die Wüste sern von Tabuk liege.

Sanz basselbe sagt zweihundert Jahre früher Istachri von Madian, das er Midian schreibt, am Meere von Kolsum geslegen, etwa 6 Stationen von Aabuk, dem es gegenüber liege. Die Berichtigung 70) bei Abulfeda, daß Tabuk im Often, Madian im Westen liege, war also ganz überstüssig; denn Istachri hatte dies schon deutlich genug ausgesprochen. Er sagt, Madian 71) sei größer als Tabuk, wo ein Brunnen, aus dem Moses die heerden Schoaibs (also Zethros) irante. Ich habe diesen Brunnen gesehen; er ist jest bedeckt und ein Haus darüber erbaut. (Edrissi's Worte: "man sage, daß der Brunnen sest trocken liege," ist blos Zusak von ihm). Madian, sährt er sort, sei auch der Name des Stammes, aus welchem der Prophet Schoaib war, und nach welchem der Ort genannt wurde, auf die Worte des Koran Sure XI sich beziehend?).

Der nörblichfte unter allen Orten, bessen Istachri in Arabien ermähnt, ift die äußerste "Festung Taima<sup>73</sup>) mit Datteipal"men und bevölkerter als Tabuk, von dem sie noch wei"ter im Norden liege auf der Scheide ber Wüste, nur 3
"Tagereisen von Sprien (d. i. hier das Gebiet von Damast)
"fern." Da uns aus Mohameds Feldzuge nach Tabuk die Lage bieses Ortes bekannt ift, welchen das heer von habscher von den Sigen der Thamub zu erreichen, wie Abukseha fagt 74), 20 Tage

Edrisi b. Jaubert T. I. p. 333; Abulfed. b: Rommel p. 97.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 117.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 117.
 Sptachri bei Morbimann S. 10.
 Spünther Bahl, Koran, S. 178.
 Sptachri bei Morbimann S. 11.
 Abulfedae Annal. Moslem. ed. Reiskii b. Adler. T. I. p. 174.

gebrauchte, und Tabuk, wie Istachri im vorigen angab, ebenfalls nur 4 Stationen fern von ber Grenze Spriens lag: so kann man unmöglich die Lage dieses Taima mit D'Anville im Often von Sabscher in gleicher Breite (27° N.Br.), ober mit Teyme auf Jomard's und Berghaus Karten, wo dieser Ort zwischen 27 und 28° N.Br. eingetragen ist, identificiren, da Damaskus etwa unter 331/2° N.Br. liegt.

Ebrist führt, ganz mit Istachri übereinstimmenb, sein Lima 75) an, als einen festen Ort von antifer Conftruction, voltreider als Aabut und 4 Nagereisen bavon entfernt, und von ben Grenzen Spriens nur 3 abstehend. Er fügt biefem von Istachri copirten Datum aber hinzu, daß baselbst ein Bassageort burch bie Bufte, wo einige Rausseute wohnen.

Auch Abulfeda 76) führt biefes Tayma (Tima b. Eprifi, Saima b. Bftadri) am Enbe bes 2ten Climas in ber Begenb von Sprien (hadyet-alscham) gelegen an, bas viel bebeutenber als Tabut, mit Balmen, welches nach Agpay ein hauptfig bes Tribus ber Sai (Than) fei. Dort, fügt er bingu, fei bas Schloß Alablac (Al-Ablat, bas Bunte), bas, von Chamul, Sohn Abbia (nach Dafuti, ber bei Rommel citirt wirb), beshalb biefen Namen erhielt, weil es roth und weiß geftreift mar; nach Bafut aber, weil es aus weißen, langen Quaberfteinen übereinander aufgeschichtet gewesen. Beibe Autoren, Die Diefe Erflarung geben, behaupten, bag ju ihrer Beit bas Bebaube in Trummern liege. Dafuti bemerft, daß die bafelbft befindlichen Badfteinmauern eben fein Beugnig von febr bobem Alter feien. Bener Shamul, Sohn Abhia, fei ber Jube, ber (nach Ebrifi gu Cheibar wohnhaft) von biefem Schlog bie muthigen Berfe gebichtet babe (ibr Inhalt fteht in Reinaub's Text bei Abulfeba, ber etwas von bem bei Rommel abweicht) 77): "Wir baben einen Berg, ber uns gum Afpl unfrer Schutlinge bient; er ift feft genug, auch ben einbringlichften Scharfblid abzuftumpfen. Es ift ber Ablat, ber unvergleichliche, beffen Ruhm weit verbreitet; er berbergt berühmte Roffe und Belben." Wirflich fpricht auch Corifi nicht bei Tima, fonbern bei Cheibar von bem genannten Juben.

<sup>376)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 335. 76) Abulfedae Descr. Arab. ed. Rommel p. 96; vgl. Abulfeda, Géographie, Traduct. p. Reinaud p. 117. 77) Rach Reinaud stehen die Berse im Hamasa ed. Freytag p. 51; Extr. v. Alb. Schultens in Grammat. Erpenii p. 462; über Tayma s. Hamaker, Specim. Catalogi p. 102.

boch nicht als Dichter, fonbern als von einem Getreuen, beffen ebrenwerther Character zum Sprichwort geworben, alfo ber Gegenfas von ber oben nach Seegen angeführten mobernen Rebeweise (f. ob. 6. 58, 62). Cheibar, bas 3ftadri 78), auch ohne weitern Bufas, blos als mit Balmen und Saatfelbern begabt anführt, fagt Ebrifi 79), mar in ber erften Beit bes Islamism bie Bohnung ber Beni Corait und Robhair (wol die Secte ber Caraiten, welche alle Commentare bes Bibeltextes verwarfen, Die, nach 6. 63, fruber zur Beit ber Tobbas in fo hobem Anfehn ftanben). Samwa ebn Abia (berfelbe wie Shamul) wohnte bafelbft, auf ben bas Sprichwort bes treuen Bermaltere fremben Gutes fich begiebt; wobei Gilv. De Sacy baran erinnert, bag bies ber Jube Samuel mar, bem Amri el Rais feine Ruftfammer gur Bermabrung übergab, und ber lieber vieles felbft über fich ergeben ließ, ohne ben anvertrauten Schat zu verrathen. Diefe ruhmliche That wiberfpace gang bem unter Arabern herrichenben, Die Cheibar befchimpfenben Borurtheile, bas auch Riebuhrau) beftätigt fand, ber jugleich ben Berichten Gebor gab, ale lebten folche Stamme ber Beni Cheibar noch als Raraiten in jener Localitat, mas Burdhardt burch feine Erfundigungen mit Bestimmtheit glaubte miberlegen ju fonnen (f. ob. S. 62).

So nabe nun auch bier Cheibar mit jenem Saima bes Butadri, Tima bei Ebrifi, in Berbinbung gefest wirb, fo folgt boch baraus feineswegs, bag fie auch nabe beifammen gelegen. Sie lagen allerdings auf berfelben Rordroute von Medina nach Damastus, aber an 20 Tagereifen wenigstens, nach Dohamebs Rriegszuge, auseinander. Wir muffen baber noch auf ein von jenem damascenischen Orte mit bem bunten Schloffe (ber uns lebbaft an die vielen Trummerorte ber palmprenischen Bufte, in ber Umgebung bes fruber genannten Saibe erinnert, Erbf. X. 6. 1096 bis 1113), verschiebenes viel welter füblich gelegenes Saima, ober Tima bei Ebrifi und ben Reuern, hinweifen, bas Iftachri nicht nennt, wohl aber Ebrifi, und bas beshalb von ben Commentatoren bes Abulfeba, in beffen Texte bei Reinaub auch nicht 81) genannt, boch wie bei Rommel 82) und Anbern irrig mit jenem Saima an ber fprifchen Grenze ibentificirt ift.

<sup>79)</sup> Edrisi b. Janbert T. I. 78) Iftachri bei Morbimann G. 11. so) Riebnhr, Befchr. von Arabien 6. 377 - 379.

p. 334. 20) Riebnhr, Befchr. von Arabien C ar) Abulfedae Descr. Arab. 5. Rommel p. 96.

Ebrift fagte3): El Sabjer liege eine Lagereife von Babil Rora, und bann: El Babjer liege 4 Tagereifen von Tima; pon Tima nach Cheibar feien auch 4 Tagereifen; und ein Blatt meiter, wo er ben Weg nach Daumat al Djanbal im Lanbe Diof (f. ob. G. 71) gegen ben Rorben verfolgt, fagt er: von Zima nach Daumat al Djanbal find 4 Tagereifen. Diefe Diftanzen zeigen bestimmt genug, bag biefes Tima im Guben von Daumat al Diandal noch innerhalb bes nordlichen Arabiens, alfo nicht außerhalb gegen Sprien lag, und zwar im gleichschenfligen Triangel etwa ber britte Bintelpunct mit El Babier und Cheibar. So entspricht biefes Tima benn auch bem Temme ber Rartenzeichnung bei Jomard und Bergbaus, beffen Lage bier burch Burdbarbt's Erfundigungen beftatigt wirb. Diefer fagt; bie fleine Stadt Teyme 84) liegt 3 Tage fern von Rhaibar (Cheibar) und eben fo entfernt von Bebier, biefer gegen Dft. Gie ift bentgutage von bem Stamm ber Anegeh bewohnt und reich an Datteln. Gie gehörte weber ju Debicheb noch jur Proving Rafom, und mar eine unabbangige Bebuinenanfiedlung bor ber Beit ber Behabiten. Ueber bas Verhaltnig biefer Bebuinen-Dafen ber Bufte in ber Gegenwart wird an einem anbern Orte bei ben beutigen Buftanben bie Rebe fein.

Sier haben wir noch eine biefer Dafen, in ber Mitte jener Bufte, aber viel weiter lanbeinwarts gegen Often zu ermahnen, weil fie auch schon von Iftachri genannt wird, und ebenfalls Beranlaffung zu Berwechslungen bei feinen Nachfolgern gegeben hat.

Fayb 66), fagt Istachri, ift "im Districte Tai" gelegen. Dichible Tai, b. i. die zwei Berge Tai, liegen zwei Tagereisen davon entsernt. Die Tajiten haben hier einige Saatselber und Balmen, es ist aber nur wenig Basser da. Der Ort wird von rajitischen Beduinen bewohnt, die einen Theil des Jahres bort ihre Weideländer mit ihren Geerden beziehen. — Go weit der Text dieses Autors, der nur noch einmal an einer andern darauf bezüglichen Stelle von "dem Districte der Tai" 86) und von "dem Berge Tai" spricht, den wir nur mit diesem zu Fahd genannten "Districte Tai" zu identisseiren im Stande sind, und keineswegs mit jenem über hundert Meilen westlicher gelegenen ara-

<sup>383)</sup> Edriai b. Jaubert T. L. p. 384, 335. 24) L. Burckhardt, Trav. App. VI. p. 464. 25) Istachri b. Mordtmann G. 19. 25) Chenb. G. 12,

bifden Laima ober Tima, wie es D'Anville auf feiner Ratte gethan, ber biefe fleine jest von ben Unegeb bewohnte Stadt, von ber wir bei Ebrifi nur bie Große ber Rachbarbiftangen erfahren. breidoppelt combinirt bat. Rämlich mit ber weit nörblichern foriiden Tayma, mit bem bunten Schloffe, benn er fest hierher fein Alablac, und mit ber weit bfilichern gapb, beren Ramen er nicht angiebt, wol aber bas Thal zwifden ben beiben Bergen Ajam im Rord und Salami im Gub, ale ben Diftrict bee Aribus ber Thai bezeichnend. Durch biefe Berwirrung ift auch Berghaus anf feiner Rarte verleitet, Die Teyme Burdbarbt's und @brifi's, beren Bofition übrigens nach mobernen Berichten gewiß mit gro-Ber Sorgfalt eingetragen ift, mit bem öftlichern Diftricte ber Thai, wenn icon ber antiquirte Rame gabb weggelaffen ift, baburch ju verwechseln, bag die Beichnung ihr die beiben Berge Diebel Ajam und Diebel Galami beifugt, Die eben nicht biefer Teyme, fonbern bem öftlicher gelegenen gand jugeboren, bas im Diftricte ber Tai ober ber Thai liegt. Dagegen find auf berfelben Rarte fühmaris Teyme und bes Djebel Salami als Bewohner ber Tribus Bolb Alb eingetragen, ber als ein Ameig bes großen Tribus ber Unegeb, nach Burdhardt 87), nicht Teyme, fonbern Cheibar bewohnt und 300 Reiter gablie, beren Scheifb fich im Behabiten - Rriege auszeichnete.

Dieses Fand wird leider von Edriss nur einmal ganz vorübergehend genannt, wo er sagt: es liege dieser Ort zwischen Basbylonien und Arabien, in der Mitte der Müsten auf der Route von Bagdad nach Mettas). Siermit ist die öftliche Lage allerdings gegeben; aber genauer ist hier Abulfeda, dem wir solgende Angabe verdanken: die keine Stadt Fapb 30) in Nedsched, sagt er, liege am Ende des zweiten Clima, in der Mitte der Pilgerzvute von Irak, auf dem Wege von Aufa nach Metta; und zwar nache bei Salma, einem der 2 Berge von Ahay. Wenn die Bilger dahin gekommen sind, so pstegen sie daselbst einen Aheil ihres beschwerlichen Gepäckes niederzulegen.

Diefe Fand liegt 100 Parafangen (82 Meilen) von Aufa fern, und ift nach Agyz ber halbe Weg zwischen Brat und Metta. Der Ort ift fehr blubend und bevölfert und hat Martte.

L. Burckhardt, Trav. in Arabia. App. VI. p. 468.
 Jaubert T. I. p. 865.
 Abulfeda, Géogr. trad. p. Reinaud p. 131; vergl. Abulf. Descr. Arab. ed. Rommel p. 81—82.

3wifden biefer Stabt und bem Grabe 3babb (b. i. eines Reftorianers, f. ob. G. 97, ben Dafubi Cabr Alibaby nennt, aus ber Beit bes Ronigs Abraba, bes Abbiffiniers, f. ob. 6. 24, 67), fagt Abulfeba, find bie Bobnfite bes Tribus ber Thab (ober Zai), beren Anfiebelungsgeschichte zwischen ben Bergen Abja und Solma wir icon aus obigem (f. ob. S. 86) tennen. Bir fügen bier nur noch bingu, bag eben biefe Berge erft von bem Tribus ber Tai ober Thai ben Ramen ber Taiberge erhielten, weil fie auf biefen ihre Belte auffchlugen, und bag biefer Bergzug, ber nach Abulfeba auf bem Rebicheb ober bem Sochlande Jemamas aufliegt, auch noch bis gegen Sprien fich ausbehnen foll, unftreitig, weil biefe Tai-Tribus febr große Raume einnahmen. Ihre Babl, fagt Reinaub 90), mar bamals fo groß und verbreitet, wie beutgutage bie Tribus ber Anegeb, bie etwa biefelben Gipe behaupten. Bon biefen Tai ober Thai, bem machtigften Stamme ber Araber gegen ben Guphrat bin in frubefter Beit, balt Reinaub bafur, fei bie Benennung ber Thazy (Tabfcbi) bei ben Berfern fur biejenigen Araber berguleiten, bie fich burch ben gangen Orient verbreiten; ein Rame (f. Erbf. VII. G. 718-727) ber bis beute bei Berfern in Gebrauch geblieben.

Rach Rasubi passitten die Bilger nahe bei dem Grabe dieses Reftorianers (3baby), wahrscheinlich einer der angesehenen Ranner aus hira, den wir aber nicht naher kennen; sie pflegten Steine auf dieses Grab zu werfen, was sonft bei ihnen wol Sitte war, um den Verstorbenen zu ehren, weil dadurch der Grabkätte ihre Ruhe vor dem Auswühlen der Thiere gesichert ward; in diesem Falle aber, wo es nur beim Vorübergehen in von Ballsahrern zur Kaaba an der Grabflätte eines Ungläubigen geschieht, soll es Zeichen der bigotten Verwünschung sein.

Wie wichtig es war, auf folche urfprüngliche, altefte Angaben, jum berichtigten Berftändniß ber fpatern Bearbeitungen, zustückzuweisen, wird fich schon hinreichend an diesen Andeutungen aus I ftachri kund gegeben haben, wobei wir jedoch nur bet feinen Nachrichten ber nordlichen Landschaften Arabiens fteben blieben, well er uns in diesen als Augenzeuge am meiften eins heimisch zu sein schien. Seine Nachrichten über die füblichern

<sup>390)</sup> D'Ohsson, Hist. des Mongols I. p. 217 nach Reinaud, Traduct. d'Abulf. p. 107.
91) Reinaud, Not. in Trad. d'Abulf. Géogr. p. 131.

Lanbschaften werben mit benen anberer Beobachter weiter unten zu vergleichen sein. hier, um seine Nachrichten über ben Rorben und jene ältesten Zustände ber Stammesbevölkerungen abzuschliesen, laffen wir nur noch folgen, was er am Schluß obiger Daten, wenn schon für uns in etwas weniger bestimmten Zügen, angiebt, ehe er zu seiner Beschreibung des Tehama, Jemens, habhramauts und der Küsten des Bersergolfs übergeht. Wir laffen ihn als eine Autorität des zehnten Jahrhunderts im Zusammenshang sprechen, wie er nach der Beschreibung von Taima weiter fortfährt.

Bwifden Jemamah, Bahrein und Oman, jenfeit Ebu Robais (uns unbefannt), fagt 3ftachri 92), fei eine Bufte ohne Brunnen, ohne Ginwohner, ohne Beibeland, eine Einobe bie meber bewohnt, noch von Menfchen betreten merbe. Zwischen Rabefia (bei Rufa) und Schofuf (ob Bofbuf in el Achfa?) ber Lange nach (b. i. von R.B. gegen G.D.), und zwischen Semawa (f. unten S. 166) und ber Grenze ber Bufte Basra, wohnen Stamme ber Beni Afab 03). Benfeit Schofuf (mol gegen Weft, landeinwarts) tomme man in ben Diffrict ber Tai (b. i. Fapb), bis Maaben el Rofra (wol richtiger als Maaben el Bacra bei Ebrifi) 94), ber Lange nach; und von bem Berge Tai (wol bie Dichible Tai), Babil Rora gegenüber, bis ju ber Grenze bes hochlanbes (Rebicheb) von Jemamab unb Babrein, ber Breite nach. (Die Lage bes Maaben el Mofra wirb von Iftachri nicht naber bestimmt, aber Ebrift fagt 95): Daaben el Rofta (fo bat auch die lateinische Ueberfehung ber Geogr. Nubiens.) fei ein großer Fleden, wo fich bie Bilger von Baffora und Rufa vereinen und bann ihren Weg weiter fortfeben. aweiten Stelle 95) fagt er: von Baffora nach Debina finb 20 Tagereifen, und man treffe in ben Weg von Rufa ein, bei Dagben el Rotra; wodurch biefe Ortschaft localifirt erscheint). feit Maaben el Nofra, fahrt Iftachri fort, auf bem Bege nach Mebina wohnen bie Gelim; rechts von Mebina find bie Dichehenne (wie zu Jambo, f. ob. S. 150).

Bwifden Metta und Mebina wohnen die Betr ben Bajel, mit Stammen ber Mobhar, ber hufeiniben und Dichaa-

°6) Cbenb. p. 371.

<sup>92)</sup> Iftachri bei Morbtmann S. 11. 93) Cbenb. S. 12.

<sup>24)</sup> Edrisi bei Jaubert T. I. p. 157, 830. 25) Ebenb. p. 158.

feriben (Anbanger ber Imame, f. ob. 6. 149, 153). In ber Rabe von Metta, und zwar gegen Dft, wohnen meift Bent Dielal und Beni Saab, mit Stammen von Bubbeil und Robbar. In Weft von Metta aber bie Mobahabich (Mohameds Borfabren bon Dubabh, f. ob. S. 20) und andere Stamme ber Mobbar. In ber Bufte von Basra wohnen meiftens Beduinenftamme, größtentheils Temim (f. ob. S. 98), bis nach Bahrein und Jemamab; jenfeit berfelben find bie Abb el Rais, ein arabifder Tribus, ber gu Ebn Batuta's Beit 97) in El Achfa mobnte. In ber Bufte von Dichefira wohnen Stamme ber Rebia und Jemen, meift Relbiten aus Jemen; ju ihnen geboren bie Beni Ralisz. Die Bufte Semama und Duta el Dichebel zieht bis Min el Jemen (?) und gur Bufte Chofchaf. Die Bufte von Dicheftra und die Bufte Chofchaf, Die zwifden Ratta und Balis liegt, burchzieht man, wenn man nach Sprien reifet. Szeffin ift ein Ort in Diefer Bufte in ber Rabe bes Gupbrat zwifchen Raffa und Balle. -

Diese ziemlich unklare Darstellung ber Localverhältnisse in jenen nördlichen sprisch-arabischen Buftenflächen erhält burch ein paar Daten bei Edrist Erläuterungen, der die von Istachri noch nirgends erwähnte Landschaft Daumat al Djandal (s. ob. S. 71) mit diesen und sonst unbekannten Landstrichen Semawa und Rhachab (nach Jaubert's Schreibart, d. i. Choschaf bei Istachri) in einige Berbindung sett, indem er sagtos): Dau-mat el Djandal sei ein sester Drt, ein sichres Aspl, gut bewohnt; sein Gebiet limitirt durch die Duelle Ain el Remr und durch die Büste Rhachab, die einen Theil der Wäste von Semawa ausmache. Die Wüste Khachab (sprich Khaschab, also Istachri's Choschaf) zieht von Katka die Bales zur linken des Reisenden (der nach Aleppo geht) hin. —

Roch tommt une eine frühere Untersuchung über bas so berühmte Schlachtfelb von Saffain, Szefin, Siffin, in ber fyrtschen Bufte, nahe Ratta, zu hülfe (Erdt. X. S. 1077), woburch auch die Localität jenes Szeffin ermittelt ift.

Bir foliefien mit Iftachri's Borten, ber hier noch von ben Bewohnern biefer Gegend bie alteften Daten angiebt. Diefe fyrifche Bufte ift ber Wohnsit ber Fafare, Lachm (bas Ge-

36) Edriei bei Jaubert T. I. p. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>) Rbn Batuta, Trav. ed. S. Lee. Lond. 1829. 4. p. 66.

folecht Lathm, aus bem bie Ronige von Sira ftammten, f. ob. 5. 88) und Dichobham, fo wie vermifchter Stamme aus Bemen. Rebia und Dobbar (ber erften Ginmanderung, f. ob. 5. 144). Der größte Theil ift aus Jemen. Die erwähnte fanbige Strede in Debicas gehort zu ber Sanbwufte, Die fic ber Breite nach von Shofuf (hofbuf? in el Ichia) bis Ebichfar (?) und ber gange nach von jenseit ber Berge Tai (boch wol wieber Die Dichible Zai, b. i. die Doppelberge, f. oben) bis oftwarts nach bem Deere erftredt. Es ift ein gelber, feiner Sand, ber fic taum fühlen lagt und jum Theil nur Staub ift. - So weit Iftadri, ber nun nach Tehama und Jemen in feinen Befchreibungen fortgebt. Dit abnlichen Angaben folieft auch bier Ebrifi feinen Bericht, wenn er von ber Bevollerung ber fprifch-arabifchen Bate fbricht, und nur etwas meiter ausholend fagt 9): Das Land awifden Milab, Sabut und Babi'l Rora fei bewohnt von ben Tribus ber Lefom (jene Birenfer-Tribus), ber Dicobbam (wie bei Iftadri), ber Dicobenne (bie Iftadri auch rechts von De-, bina angegeben, f. ob. S. 165) und ber Bili (ein erft bei Ebrifi bingutommenber Rame). Diefe haben Rameelgucht, Mild und Butter in Ueberfluß; fie find gaftfrei und ebelmuthig, fie mobnen unter Belten, find ohne fefte Bohnungen, und wechfeln ihre Sise nach Frühlings - und Commer-Beiben. - An ihrer Beftfeite giebt fic bie große fprifche Bergreibe bin, bie Ebrifi nun als ben aroften Rettenzug ber Erbe unter bem Ramen Libanon, und gumal El Riam (bes im nordlichen Sprien einheimischen Ramens), umftanblich befchreibt. -

2. Arabien nach Ebrifit 400), geboren 1099 n. Chr. (493 Seg.), aus feiner Djiagrafia alkollia (Geographia universalis) ober bem Rozhat el Moschtat (Oblectamentum cupidi), vom Jahre 1153 (548 Seg.). Insbesons bere seine Rachrichten über bie Nordwestäufte und über bas Grenzgebirgsland ber unabhängigen Boleterstämme zwischen Sebschas und Jemen (Afir) mit Burcharbt's Rachrichten verglichen.

Dem Reichthum geographischer Angaben über Arabien, ben Ebrift, am hofe bes Konigs Roger II. von Sicilien und An-

<sup>\*\*)</sup> Edrisi b. Jaubert T. I. p. 886. \*\* J. M. Eartmean, Edrisii

tiochia, in seiner Erbbeschreibung zu verarbeiten 1) im Stanbe war, tommt keiner ber Autoren unter seinen Beitgenoffen und Rachfolgern gleich. Obwol ihm schon Abulfeba 2) ben Borwurf machte, teine Längen- und Breitenbestimmungen in seinem Werke angegeben zu haben, so wird dieser Mangel boch bei dem blogen hppothetischen Calcul folder Bahlenangaben, die auf meist keinen aftronomischen Besbachtungen beruhten, wie sie wol in Arabien noch niemals angestellt waren, von keinem wesentlichen Nachtheile sein; ja es sind vielmehr daburch viele Irrihumer vermieden, da solche Bahlen nur zu Irrlichtern bienen konnten, und gegenwärtig gar keinen absoluten Werth, nur noch höchstens relativen, haben können.

Ebrisi, wie alle arabischen Geographen, beschreibt bie Erbe in 7 Climaten, jedes in 6 Abtheilungen, immer von West gegen Oft fortschreitend, so das die natürlich jusammengehörigen Landschaften dadurch öfter in mehrern Sectionen und selbst Climaten gesondert beschrieben werden mussen, wodurch manche Wiederholungen, dagegen aber auch wieder willfürliche Trennungen nothwendig veranlaßt wurden, wie denn dieses auch die arabische Calbinselt trifft. Diese wird bei ihm in 5 verschiedenen weit auseinander liegenden Capiteln gesondert beschrieben, davon:

- 1) Clima I. Sect. 6, S. 45-54, Jemen und Gabhramaut beschreibt.
- 2) Clima II. Sect. 5, S. 131—146, bas weftliche Mittelarabien mit Dichibba, Mebina und Metta.
- 3) Clima II. Sect. 6, S. 147—159, das öftliche Mittel= arabien mit Oman, Jemamah und dem füdlichen Berfergolf.
- 4) Clima III. Sect. 5, S. 330 336, ben nörblichen Thell bes arabifchen Meeres, Norbarabien bis gegen Sprien.
- 5) Clima III. Sect. 6, S. 365 378, bas euphratenfifche Arabien mit Bahrein, ben Berlfischereien und ben Infeln im nördlichen Berfergolf.

Eine natürliche Folge biefes zerftudelten Bortrags ift, bag nirgends die Ibee bes Ganzen hervorgehoben ober haracterifirt ericheint; bagegen hat die Arbeit, welche zur Erflarung bes berühmten Globus ausgearbeitet wurde, ben Bortheil, bag viele Angaben

Africa. Gotting. 1796. 8. Ed. 2. §. 7. p. LXVIII etc.; pergl. C. A., Walckenaer, Vies de Personnages célèbres. Laon, 1830. 8. T. I. p. 824—330.

P. XCVII, §. 11.

Africa. Gotting. 1796. 8. Ed. 2. §. 7. p. LXVIII etc.; pergl. C. A., Walckenaer, Vies de Personnages célèbres. Laon, 1830. 8. T. I. p. 824—330.

P. XCVII, §. 11.

von Itinerarien, wir gablen XX verfchiebene größere, bie wir ber Rurge wegen auch nach ihren Dlummern anführen werben, und Diftangen ber Ortichaften gesammelt murben, weil biefe gur Conftruction ber Rartengeidnung nothwendig waren. Der Mangel bes aftronomischen Reges ift burch biefe 20 nach allen Richtungen bie Salbinfel burchfegenbe Routiers, Die nach gewöhnlichen Millien, ober nach Angabe von Tagereifen im Raramanenfdritt bestimmt find, einigermaßen erfest; von benen manche fo gut fich in die moderne Rartenzeichnung eintragen liegen, wie bies meifterhaft von D'Anville 3) und fpater von Mentelle und Jomard gefchehen ift, bag baburch bie Rarten von Arabien, in ben fonft unbefuchten Lanbftrichen, faft allein ihre Ausfüllung von Ramen erhalten haben; inbeß freilich auch gar manche biefer Routiers, in ber Anwendung, in Die größte Berlegenheit verfeben und mitunter gang unanwendbar geblieben find. Dies ift eine Sauptquelle für bie confuse Beidnung ber Rarte Arabiens, gewesen, Die noch bis beute bie große Bein ber europaifchen Geographen bleiben mußte, in welcher Begiebung aber icon gur Bermeibung berfelben Bufding febr viel Dantenswerthes in feiner vortrefflichen Geographie von Arabien geleiftet hat. Wir fonnen baber nur fuchen ben größtmöglichften Bortbeil aus ben Angaben Ebrifi's ju gieben, ohne und ju verheblen, bag Bieles berfelben in ber Anwenbung noch nicht auf die Birtlichfeit, fonbern nur auf Babrfceinlichkeit binausläuft. Uebergeben burfen wir ibn fcon barum nicht, weil felbft Abulfeba einen großen Theil feiner Daten aus ihm entlehnt hat. Bir haben jeboch einen großen Bortheil baburch, bag uns nicht mehr blos bas Excerpt bes Geographus Nubiensis 4), wie früher, fonbern ber gange Ebrifi, menigftens nach bem vollftanbigften feiner befannt geworbenen Danufcripte ber Barifer Bibliothet in ber critifc getreuen Ueberfebung A. Jaubert's 5) jur Benutung vorliegt, und bag wir biefe mit ben Daten bes Borgangers Iftachri, bem Ebrifi vieles verbantte, ju vergleichen im Stande find. Bir wollen bier jeboch nicht ben

<sup>3)</sup> D'Anville, Carte I. de l'Asie, la Turquie, l'Arabie etc. Paris, 1751; Mentelle et Chanlaire, Carte du Théâtre de la Guerre en Orient. An VII.; Jomard, Carte de l'Arabie. Paris, 1838.

<sup>\*)</sup> Geographia Nubiensis, id est accuratissima totius Orbis Descr. etc. ex Arabico in Latinum versa a Gabr. Sionita et Joanne Hesronita etc. Parisiis, 1619. 4. b) Géographie d'Edrisi traduite de l'Avabe en Français d'après deux Mscr. de la Bibl. du Roi, accompagnée de Notes p. A. Jaubert. Paris, 1836. 4.

Ebrifi, fondern das arabifche Land und feine Bewohner tennen lernen, beshalb wir das Characteriftische, was uns dieser Autor
darüber mittheilt, nur in so weit hervorheben, als es für diesen Bwed gehört, die Bervollständigung seiner Berichterstattung der nachherigen Bergleichung mit Abulfeda's Angaben und benen der neuern Beobachter überlassend.

Das Meer von Rolgum, b. i. von Suez, wie er beit gangen ober boch nordlichen Theil bes arabijden Reerbufens gewöhnlich benennt, giebt fich, nach ihm, von bem hafenorte Rolgum (Galgem, von Clysma n. Bochart. geogr. sacr. II, 18) an 40 Mill. fuowarts nach Faran Abroun 6), ein Ort, ber im hintergrunde einer Bucht gelegen von Arabern fart befucht wirb. Rabe garan ift an ber Deeresfeite, in ber febr barten Bergmand, burch bas Meer eine Stelle ausgemafchen, in ber Sturme und Bellen fo fart fic brechen, baf fie febr fcmer und immer nur mit Befahr gu paffiren ift. Dier foll Bharao ertrunten fein. Es ift bies bie Bay, welche, 10 bis 11 beutiche Deilen fern von Guez gelegen, noch beute Birtet garaun, bas Deer Pharaos bei ben Arabern beißt, bie, wie Diebuhr 7) erfuhr, in gewiffen Jahrsgeiten febr ungeftum ift. Das Deer bat bier nach feiner Meffung eine Breite bon 10 Stunden. Dicht an biefe Bay fibet ber Babi Faran (ober Feiran bei Burdharbt) und bier liegen im Bels, bicht beifammen, zwei Deffnungen an 10 guß über bem Riveau bes Meeres, aus benen ein helfer Schwefelbampf berverbricht, und bas Baffer, bas an verfchiebenen Stellen unten aus bem Belfen hervorquillt, ift fo beiß, baß man ben ginger nicht barin laffen tann. Dies ift bas Bab Sammam Faraun, bas Ebrifi zwar nicht nennt, boch aber fagt, "bag ber von ibm genannte Ort Fahran Ahroun fart von Arabern befncht werbe. Aud Riebuhr führt ben bentigen Glauben ber Araber an, ber fon Ebrifi befannt mar, bag bier ber Durchgang ber Rinder 36tael burch bas Rothe Deer ftattgefunden, und eben bier in bemfelben Abgrunde, aus welchem bas beiße Baffer ben Schwefelbampf beraustreibt, ter Ronig Pharao liegen folle; baber auch bas beife Bab, bas bier befucht wirb, von ihm feinen Ramen trage. Daß biefe Stelle in gewiffen Jahrszeiten fehr ungeftum ift, bestätigt C.

<sup>400)</sup> Edriet bei Janbort I. p. 832. ) Niebuhr, Reifebeschnung. Repenhagen, 1744. 4. Th. I. S. 228; Burckhardt, Trav. in Arab. p. 489.

Ruphell 8), ber bemertt, bag zuweilen, in ber Binterjahreszeit, pibalich ein beftiger Binbftog von R.D. berab, von bem Ruftengebirge ber Sinaihalbinfel fomme, ber oft große Ungludefalle auf bem Deere bringe. Bumal in ber Bucht von Samam el Faraun, Die oft auch nur Birte, b. h. Wafferbeden, genannt werbe. Rach ibm liegen bier viele beiße Quellen naber ober entfernter vom Meeresufer, aber Schwefelbampf bemerfte er nicht 9).

Soon bei Iftachri finden wir berfelben Stelle ermabnt: es geht alfo berfelbe Glaube icon in viel frubere Jahrhunderte gurud. Ebrifi bat bie Befchreibung Iftachri's nur abgefürzt wiebergegeben. Sie lautet vollftandig fo 11): Das Deer von Rolfum gleicht einem Babi, in welchem viele Berge find, bie bas Baffer bebedt; bas Sahrmaffer auf bemfelben ift befannt; man fann jeboch in ben engen Stellen awifden ben Bergen nur bei Tage auf Schiffen fahren; bes Rachts aber fahrt man nicht. Das Baffer ift fo rein, Dag man bie Berge in biefem Baffer feben tann. 3mifchen Rolfum und Aila ift eine Stelle, welche Taran (boch wol Faran?) beißt; bies ift bie fcanblichfte Stelle bes gangen Deeres: es find bort Bafferftrubel bei einem Berge; ftoft ber Bind an ben Gipfel bes Berge, fo theilt er fich in 2 Theile und weht aus ben beiben Thalern in biefem Berge (biefer beiben großen Thaler bafelbit, bem Babi Etti und bem Babi Gironbel gegenüber, ermahnt auch Diebuhr a. a. D.) in entgegengesehter Richtung, fo bag, wenn ber Bind aus ben beiben Thalern berausfahrt, berfelbe gegeneinanber fibft. Jedes Schiff, bas burch bie Bellen und Stromungen bes Meeres in biefe Strubel verfchlagen wirb, bat, von ben beiben Binden fortgeriffen und gertrummett, feine Rettung au erwarten. Wenn ber Bind auf Guben weht, fo fann bas Chiff gar nicht in bas Sahrmaffer gelangen. Die Lange Diefer Stelle ift 6 Miglien. Dier ertrant Bharao. - 3gtadri fabet weiter fort: in bet Rabe von Saran fei ein Ort Sabilab (Dicabilab), wo bie Wellen ebenfalls leicht vom Winbe aufgeregt werben, fo bag auch biefe Stelle gefürchtet fel; bei Oftwind fabre man westwärts, bei Weftwind oftwarts. - Diefe Localität if und nicht genauer befannt, auch wird fie von Ebrifi nicht angeführt. Dech fommt Iftadri noch einmal auf fie gurud, wo

<sup>9)</sup> Dr. E. Ruppell, Reifen in Rubien, Rorbofan und bem vetraifchen Arabien 1822 — 27. Frankf. a. M. 1829. S. 184. 9 Detf. Reise in Abystinien 1831 — 85. Frankf. 1839. 8. Th. I. S. 139. 16) Istachri bet Morbimann S. 17.

er von Kolfum (bessen Ruinen nur weniges nörblich von Suez im Tell Kolfum liegen)<sup>11</sup>) fagt, es habe weber Gras, noch Baum, noch Basser; biese Stadt gehöre zweien Kändern an, als hafensort für alle von hebschas kommenden, die nach Sprien oder Aegypten wollen. Bon diesem Kolsum <sup>12</sup>) sinde man längs der Küste bis Taran (wol Faran) und Chabilat (wol habilab), was dem Berge Tur (b. i. Sinai) gegenüberliege, keine Dörser oder Städte, sondern nur Fischerstellen und Palmen.

Ebrifi fagt, von Baran gebe man 13) jum Dichebel Tur, bas fei ber febr bobe Ginai, auf beffen Bobe ein Betort, wo Aliefienbes Baffer gur Erquidung ber Reifenben. Er liege nur wenig fern vom Meere, und amifchen biefem und bem Berge fei ein gangbarer Beg; auf Stufen fleige man ju ihm felbft binauf. Bom Zur, fabrt Ebrifi fort, gebe man nach Daffbef, einem angenehmen Orte, ber aber fanbig, beffen Baffer jeboch rein, wo man Berlen fifche. Es fceint uns bies ber beutige Safen Tor ju fein, ber beim Berabtommen bes Berges Tur junachft erreicht wird, und von biefem wol feinen Ramen erhalten haben mag, benn es ift wol biefes Tor mit feinen Barten bie einzige Stelle bis jur Gubipite ber Sinaihalbinfel, welcher bas Prabicat eines angenehmen Ortes beigelegt werben fann. Uebrigens ift uns bet Rame Daffbef fonft gang unbefannt. Benn es babei beißt: bier fifche man Berlen, fo ift bies zwar beutzutage bier tein Gefcaft mehr; aber bas Behaufe ber Berlmufdel (Avicula margaritifera), bemertt Ruppell, fehle bier an biefem Geftabe nicht 14), und bilbe einen nicht unwichtigen Banbelsartifel über Sprien und Suez, wenn fich auch Bablberlen (in beren Behaufe ber Mytilus hirundo und jener Avicula) nur felten bafelbft vorfinben. E. Rupbell, ber von bem Safen Tor, Mitte Juli 15), mit frie foem Rordweftwind bie Ruftenfahrt bis jur Gubfpite bes Ras Mohamed, in einer Tagfahrt zurudlegte, fagt, bag fie burch viele gefährliche Corallenbante binburch gebe, zu benen wol auch iene etwas norblichere Sabilab bes Iftachri geboren mochte.

Ebrifi nennt an ber Subfpite ber Sinaihalbinfel noch zwei hafenorte, Sharm el Beit und bas Cap Dohameb, beibe, wie

<sup>\*11)</sup> E. Rüppell, Reise in Abyssinien Th. I. S. 104; E. Robinson, Ba: läfting Th. I. Halle, 1841. S. 96.

12) Sptachri bei Mordsmann S. 17.

13) Edrisi bei Janbert I. p. 832.

14) E. Rüppell, Reise in Abyssinien. Th. I. S. 140.

er fagt, ohne Trinkwasser; beibe find auch heute unter gleichen Ramen, Sherm Sheith ober Sherm Moya, dicht neben einander etwas nördich vom Ras Mohamed ober Borgebirge Mehamet bekannt, eine gegen Sub vorspringende Landzunge mit einem etwa 200 Fuß hohen Korallenfels, der sich nach E. Rüppellisd durch merkwürdige enge, aber dis 60 Fuß tief einschneidende senkrechte Spalten auszeichnet, deren eine noch tiefer als das Riveau des anliegenden Meeresspiegels hinabreicht, jedoch nicht mit Wasser gefüllt war, als Rüppell dieselbe besobachtete.

Bon ba an, sagt Ebrisi, beginne die Einfahrt nach Allah 17), ber fleinen Stadt, die häusig von Acabern besucht werde, welche bort die herren spielen. Bon da komme man nach dem hasen el A'ouid, mit Basser, der gegenüber liege, und 10 Riglien sern von der Insel No'man, die nur von elenden Arabern bewohnt sei, welche vom Fisch fang leben. Dann solgen die Küstenorte Tena mit Basser, Atous und Hawra, einem Fleden von Scheriss (d. i. Rachsommen Wohameds) bewohnt, die in ihrer Rähe eine Grube habe, aus beren Ertrag sie Töpsergeschirr arbeiten, das sehr starte Erporten liefert.

Diefe Camra ift uns aus bem obigen icon als Canata (Rentetome), Die Gubgrenze ber Rabataer, befannt (f. S. 121-124). Die Ailah genannte Stelle (Glath, 5. B. Mof. 2, 8; 'Edara, Aeida, Allana bei Strabo XVI. 759, 768) fennt auch 3ftadri noch als eine fleine bewohnte Stadt mit einigen Balmen und Saatfelbern; er nennt fie eine Stabt ber Juben, berfelben, welchen Gott ben Bifchfang am Sabbat verbot und bie bagegen fundigend in Affen und Schweine verwandelt murben (wol eine Legende aus bem Roran). Es feien aber bie bortigen Juben, fügt 3ftachti bingu, im Befige ber Bertrageurfunde mit bem Bropbeten (belbalb wol ibre Dulbung). Bon ber Unterwerfung und Tributzahlung eines Johanna, Gohn Rubias, Ioannes Dominus Ailae bei Abulfeba 18), war oben (S. 71) bie Rebe. Wir bielten ibn für einen byzantinischen Stattbalter, weil ber agpprifche Beschichtforeiber Dafrigi 19) in feinem Rapitel Aila fagt, bag biefe Stabt vor Beiten ber Grengort ber Griechen mar, bei bem eine Meile fern

Derf. a. q. D. S. 181.
 Bdrisi b. Jaubert I. p. 332.
 Abulfedae Annales Muslem. Reiskii ed. Adler T. I. p. 175.

<sup>29)</sup> Mafrigi bei Burdharbt, Reifen in Sprien Th. II. 6. 830.

ein Triumphbogen ber Raifer geftanben. In ben Zeiten bes 36lum ward fie eine schne Stadt, von ben Beni Omeha bewohnt. Es gab baselbft viele Moscheen und es lebten bort viele Inben. Bon bieser Beit ift also bei Istachri vie Rebe, mahrend biese Motiz schon bei Ebrist wieder in ben hintergrund getreten ift. Doch ermähnt dieser an einer andern Stelle, bei Beschreibung ber gewöhnlichen Bilgerübersahrt von ber ägyptischen Rufte nach Oschibba, ber bortigen Meeresgefahren und bes Fischsangs, noch einmal berselben schon oben genannten Insel Roman und bortigen Juden-Bevolkerung.

Sehr gefahrvoll, fagt Ebrift, fel biefer Theil bes Rothen Deeres, bem er bier meiter fubmarts nun von ber anliegenben arabifchen Rafte fcon ben Ramen Meer von Gebichas 20) giebt; gefahrvoll wegen feiner Untiefen, Sanbbante, Rlippen. Bur Bintergeit find viele feiner Infeln unbewohnt, wenn aber bie Schiffabet möglich, werben fie von gangen Bolterichaften von brauner Santfarbe bewohnt, Die bort auf ihren Barten vom Bifchfang leben (bie Ichthyophagen bes Peripl. Mar. Erythr. od. Oxon. p. 12). Sie borren bie Fifche an ber Conne, gerftogen fle ju Dehl und genießen fie wie Brot. 3hr Sauptgewerbe ift ber Fang ber Bifche, ber Berlen und Schilbfroten, Die treffliches Childpatt geben. Die größte biefer fo bevolferten Jufan ift Ro'man (bier Raaman gefdriefen), Die Samari genannte Infel werbe von jubifch-famaritanifchem Boite bewohnt, bas man an feiner fchimpfenben Rebensart "la mesas," b. b. berubre mich nicht, erfeune, bie als Injurie gelte. Sie flammten von ben Juben ab, bie bas golbene Ralb anbeteten. Es ift bies Anfpielung an gine Legenbe bes Roran, vom Samiri (Sure 20)21), ber für ben Betfertiger bes goldnen Ralbes ausgegeben wirb, und ben Samaritanern 22) jugegablt. Man fifche bier, fahrt Ebrifi fort, einen großen Sifch von vierediger Geftalt, faft fo breit wie lang, Behar genannt, roth von Farbe, gut von Befdmad und oft bis gu einem halben Centner fcmer. Ein anberer Fifch fet anderthalb Balmen lang mit zwei Ropfen, Augen und Maul, bie er abwedfeind gebrauche, er werbe Sthlet genannt. Die britte Art, einem Seehunde ahnlich, el Faras genannt, habe 7 Reiben Babne, werbe gegen 8 guß lang, fei febr gefahrvoll einzufangen.

<sup>\*2°)</sup> Edrisi S. Jaubert I. p. 134. 21) Silv. de Sacy, Chreatomathie Arabe. Parls, 1826. Vol. L. p. 304 nach Makrizi und Not. 74, p. 339. 22) Günther Wahl, ber Koran, G. 272, Rot. a.

In bes Raturforiders G. Rupbell Erfahrungen, auf feinen mehrmals wiederholten Ruftenreisen von Guez bis Dichibba, finden wir, obgleich er bes Ebrifi gar nicht gebentt, boch bes lettern Angaben faft vollfommen beftatigt und erlautert. Die Infel bes Ebrift wird wol eine ber beiben einander benachbarten noch beute Reiman 23) ober Raman genannten Rufteninfeln fein, beren erftere bei feinem Besuche berfelben, 23. Dct. 1826, ibm eine Breitenobfervation gu 27° 7' 48" R.Br. gab. Auf feiner zweiten Reife lief ibn eine Binbftille eben bafelbft lanben (20, Juli 1831)24). fand an ihrer Guboftede eine fcone Bucht, welche eben bie Urfache ift, daß fie febr baufig arabifden Ruftenfahrern ale Station gum Anterplat bient. Ihr birect gegenüber auf bem Beftlanbe liegt ber Unferplat Derfa-Estem, und tiefer lanbein, nur 1% Stunden fern, eine ebemalige Bilgerftation, von ber aber nur noch Ruinen bes Caftells übrig find. Die Lange ber Infel, Die Bell-Reb25), eben fo wie Ebriff, nanlich Ro'man, fcreibt, ift nach Ruppell von R. nach G. nur etwa eine Biertelftunbe; und fie felbft aus borigontal gefdichteten Rorallenlagern beftebenb, die ben jegigen Meeresspiegel 20 bis 35 Auf überragen. Der großen Menge ber Betrefacten, Die Ruppell auf ihr fant, und gumal ber Menge ber in Ralfmaffe umgewandelten Eciniten, bie bei ben Arabern Dehman beißen, balt er fur ben Grund ber Benennung berfelben, ein Rame ber fich auch noch in einer britten. fühlichern Infel, bie im M.B. von Sauara liegt, wiederholt. Diefe Reiman-Infel liegt nur 2 Stunden weftwarts von ber Rufte bes Festlandes entfernt, wo auch ein Unterplat, fublich von ben Anterplaten Dibe und Rafer, ebenfalls ben Ramen Reiman Bon ihrer einstigen Bevolferung giebt in ber Mitte ber Infel bas Grabgewölbe eines Beiligen Beugnif, und bas in bem bortigen Deere, wie ju Gbrifi's Beit, haufenbe Sifchervolt befucht que beute noch von Beit zu Beit biefe Infel.

Bie zu Ebrifi's Beit lebt auch heute noch auf diesen Ruften und Inseln ber nörblichen Galfte bes Rothen Meeres ein eigenthumlicher Bölferstamm, ber sich selbst Tehmi (bei Ruppell) ober hutemi (bei Wellsteb, wol ha-temi) nennt, über welchen jedoch Ruppell 26), obwol er brei Monate unter ihnen ver-

<sup>23)</sup> E. Rappell, Reisen in Nubien, Korbofan 2c. S. 224. 24) Derf. Abysfünische R. Th. I. S. 145. 25) J. R. Wellsteb, Reisen in Arabien, bentsch bearb. v. Röbiger Th. II. C. 148. 26) E. Naps pell a. a. D. S. 196; Wellsteb a. a. D. Th. II. S. 134, 139.

lebte, verficherte, nichts genaueres über ihren Urfprung ober ihren Ramen ermitteln gu tonnen. Er lernte fie auf ihren Gaubals ober Rifcherbarten, norbmarts ber Infel Ro'man ober bes 27ften Breitenparallels fennen, wo fie je nach ber Jahreszeit an beiben Uferfeiten bes Rothen Deeres wie auf ben gabireichen 3nfein ein herumirrendes Leben gur Gee führen, bas fich nach bem Bifchfang und ber Schilbfrotenjagb richtet, bie fie treiben. große Armuth und die Berachtung, in der fie bei ben arabifchen Stammen fleben, Die fie oft wie ihre Leibeignen behandeln, ober fie auch in Tributpflichtigfeit nehmen, bennoch aber fie, wie es ihnen beliebt, ibres Gigenthums berauben, bat auch Bellfteb beftatigt2), ber fie noch weiter gegen ben Guben bis Dichibba und Lepth (20° R.Br.) vorgefunden, wo fie ihre größten Standlager zu baben fcheinen, ba fie weiter im Rorben nur überall in fleinen, armfellgen Banben ober wenigen Familien vortommen. Da fie burchaus nichts von bem Beduinencharacter bes Festlandes zeigen, mit eigner Sautfarbe und Gefichtsbildung wie abweichender Lebensart, fo mogen fle ein anderes, uns jedoch unbefanntes Gerfommen baben. Bon ihnen wird weiter unten umftandlich bie Rebe fein. Gier nur, bag Ach Edrifi's Angaben von biefen Fifcherleuten (b. b. Satemi) auch foon in ben Berichten bes Agatharchides (de rubro mari ed. Huds. p. 32), bes Periplus Mar. Erythr. p. 12 und bei Diodor Sic. Histor. Lib. III. c. 15-18, unter bem Ramen 3dtbpophagen vorfinden, wo ihre gleichen Sitten und Lebendweisen mit ben beutigen burch Bellfteb genauer verglichen wur-Diobor giebt ihre Bobnfite im perfifchen wie im arabifden Meerbufen an, und wir werben fie auch beute noch weiter unten auf ben Rufteninseln von Sabbramaut wieberfinden; ber Beriplus fennt fle nur im grabifden Bolf, nennt fle aber mit einem uns unbefannten Ramen Rangaiten (Karpaelrai). Er fagt, fie lebten nach Art ber 3chthpophagen gerftreut in Belten, haben auch hie und ba einzelne Beibeplage, find aber ein fcplechtes und treulofes Befchlecht. Ber in ihre Gewalt fallt, wird von ihnen andgeplundert und bie Schiffbruchigen machen fie gu Sclaven. Deshalb werben fie felbft fortmabrend von ben arabifden Sauptlingen befehbet und zu Gefangenen gemacht. Diobor fagte, bag fie am arabifden Deerbufen zum Theil gang nadt geben, und in Rluften nabe am Meere haufen, robe Barbaren feien, Beiber- und Guter-

<sup>427)</sup> Belifteb, a. a. D. Th. II. S. 201 - 205.

gemeinschaft haben, faft allein von Fifchen ober Schaalthieren leben und fein bobes Alter erreichen.

Bifderei und Schilbfrotenfang ift ihr Sauptgeschaft, nach Ruppell, auch werben jahrlich einige wenige Manatis (Halicore) von ihnen erlegt, beren Baute ju Sandalen febr gefucht finb. Diefelben Brobucte, Die Ebrifi nannte, machen bis beute ihren Saupterwerb aus. Der Fifdreichthum ift an ben gelegenen Stellen 'in biefen Deeren febr groß; jumal finb & bie Battungen Scarus, Aspisurus, Scomber ober Matrelen, bie fle gu Coffeir, Janbo, Dichibba und andermaris fur bie Bilgerguge au Martte bringen. Die Namen ber bei Ebrifi genannten Fische, wie Bebar, find und unbefannt, bie beiben gulest angeführten mochten jeboch vielleicht ben Sammerfifch (Zygaena) und eine Saififdart bezeichnen, die bier nicht felten ift 28). Auch breierlei Arten Delphine 29) find hier. Der Schilbtroten giebt es uuch beute in diesem nordlichen Theile bes arabischen Golfs, mo fle auch foon ju bes Periplus Beiten eine toftbare Baare lieferten (xal χελώνη διάφορος, Peripl. Mar. Erythr. p. 11), noch amei Arten. Die eine größere wird beute nur wegen ihres Fleisches gur Berfpeifung von ben hatemi gefangen, die zweite aber ift noch beute wie bamals wegen bes Schildpatts fur ben Santel wichtig. Bumal Die Schaale ber Beibchen, fagt Ruppell, ift bei großen Individuen am geschätteften, weil bann ber benutbare Theil ber Schaale bider und boch jugletch burchfichtiger ift. "Gin ausgemachenes Thier fann bis 21/2 Bfund feines Schildpatt liefern, movon bas Pfund in Gueg einen Preis von 2 bis 3 Dollar bat. Iftadri 30) bat fic bei bem Golf von Aila nur mit ber Bemertung begnügt, bag es ba große Fifche gebe von verichiebenen Karben.

Ebrifi giebt auch über bie Schiffahrt in biefem Theile bes arabifden Golfe einige Nachricht 31). Alle Schiffe find nach ihm in bemfelben aus Brettern gebaut, bie mit Balmblattern gusammengenaht find, mit Barg calfatert (bie Infel Tyran am Solf von Aila liefert noch beute bie Raphtha zu gleichem Bebrauche) 32), und mit bem Thran bee Seehundes (mag nun The ran nach Mannert, ober Schadman nach Wellfteb 33) bie Infel

Bellkeb a. a. D. Th. II. E. 240. 29) Rappell a. a. D. T. 25) Edrisi b. Jaubert L'p. 185. 29) Istadri b. Morbimann G. 17.
27) Bellfieb a. a. D. Th. II. S. 132.

<sup>33)</sup> Wend. 6. 240. Ritter Erbfunbe XII.

## 178 Beft-Affen. IV. Abtheilung. S. 61.

ber Photen sein) überzogen. Der Schiffscaptain sitzt auf bem Werbertheil seiner Barke mit seinen nautschen Werkzeugen, besbachtet genau ben Meeresgrund und giebt danach dem Steuermann seine Beldoei; eine Borsicht ohne welche die Schiffahrt hier ganz unmöglich sein wurde. Des Nachts schiffe man niemals; überhaupt seis Meer ungemein stürmisch, ungastlich, und die Armuth seiner Küsten sei durchaus nicht mit dem Reichthum der Gestade weder bes indischen noch chinesischen Meeres zu vergleichen; nicht einwal Ambra liefern sie, ein Product das nur aus dem indischen Meere komme.

Schon ber Beriplus nennt in bem außern arabifchen Ruffenmeere bie biegfamen, wie bie aus einem Baumftamme (nhoedρια ραπτά καί μονόξυλα; naviculae plicatiles et monoxylae) gefertigten Schiffe, bon benen bas Emporium Rhapta, an ber Dafufte Banguebars, wegen ber gufammengenahten Barten (wo pantor, meint ber Berfaffer) ben Ramen trage, im Gegenfas ber Lastichisse (epolxia Peripl. Mar. Erythr. p. 10), die im fablichen Theile bes Rothen Meeres icon bamals gum großen Transport ber Baaren in bie Emporien bienten. In ben heutigen Rachrichten über ben Bau ber verschiebenen Schiffe, wie fie auf bem arabifden Golf in Gebrauch finb, werben gwar biefe Blantenfdiffe ohne Ragel, mit Balmftriden zusammengenabt, nicht mehr erwahnt 34), befto mertwurdiger aber ift es, baf biefelbe Bauart außerhalb Bab el Manbebs, wie gur Beit bes Beriplus, an allen Ruften bes indifchen Oceans bei ben ein beimifchen Ruftenvollern bie vorherrschenbe geblieben ift, an ber gangen Oftlufte Afeifas fübwätts bis zur Mabagastar-See35), und oftwärts bis zu ben Infeln ber Malaien im Gunbameere, fo bag bie Bermuthung nabe liegt, ihre Berbreitung bange mit ber uralteften Berbrettung hinterindifcher, wol malaiffder, fo fühner feefahrenber Wolferftamme in bem weiten Gebiete ber inbifden Gemaffer gufammen, und fei als eine Trabition von biefen, fo wie biefe Geefahret felbft, ober boch ihrer nachabmer, auch in ben arabifcen Golf in alterer Beit eingebrungen gemefen, bann aber erft in fpaterer mohamedanischer Beit aus ben inboperfifch arabifchen Weeren

<sup>\*\*\*)</sup> Bellfteb, Reife Th. II. S. 214; Burckhardt, Trav. in Arabia

p.322. \*\*\* Capt. W. F. W. Owen, Narrative of Voy. to explore the Shores of Africa. Lond. 1833. S. Vol. I. p. 74, 364

m. a. D.; Boteler, Trav. ibid. I. p. 885; Dr. W. Vincent, Commerce and Navigat. etc. II. p. 170.

zunächgewichen und ebeufalls erft burch fortgeschrittenen Schiffbau ber ägyptischen und erabischen Auftenanwohner aus bem arabischen Bette verbrüngt worben. Ebrist führt in dieser Beziehung non bem hochen Berge Munufain, der in der Moerenge Bab al Manveb fich eben fo hoch über der Maeresfläche exhebe, wie er unter
derschen verborgen sei, aus einem aubern Werte, den Mirabilia mundl, die Sage an, daß tom Schiff mit Rägeln zusammengefchlagen dert wieder wegtinne, weil es von diesem (Magnet 1) Borge angegogen werde 30).

Bolgen mir Ebelfi tweiter entlang ber Rlifte Arabiens, fo fennt er tier Mabian (Mibian), moven fon sben bie Rebe war (f. ob. S. 159), nach ibm 5 Augereifen fern 37) von Altob gelegen. Dann folgen jene fcon ebengenammten Zena und Atuf. bie wir nicht naber fennen, bann Sawra. Diefe Samra mit ber Rabrit von Abriergeichier tann tein anberes als bas bentias Same ara foin, bie wir oben als Leufelome, ber Rabather fübliche Grone fabt, bezeichneten. Es ift ju bebauern, bag bie Officiere ber emalifchen Ruftmaufnahme an biefer Ruftenftelle, ber 3ufel Atamal mit einem gleichnamigen Gifcherberfe gegenüber, gu turg vorweilten, um genauere Auffchläffe über ihre Berhaltniffe ju geben. Bell-Erb, ber ben nörblicher lingenben Safen von Minune far bie Bage ber alten Leutetome bist, fagt, biefe el Saura beige and Durel efchrin 98), bas heiße bie gwanzigfte Bilgerftetion (namlich won Rairo )39. Det Rame Saura (el Coura bet Burdharbt) begeldine allechings bas Betfe, aber mur ein befonberes Beife, min-Mich bas glanzonde Welfe im Auge eines Mabchens; biefe Cipmetegie fei alfo fur biofe Stolle nicht eben entscheibenb. Doch gebe es Gier gute Biehweiben und aus ben Gelfen treten gute Duelwaffer bervor. Auch fage man, in ber Rabe fofften Refte bon Bebanben und Caulen liegen, die wol nicht arabifchen Urfprungs fan Bunen. Bielleicht, baf an biefen noch Refte romifcher Structur Des eiten Romercaftells fich auffinden liegen. Southutage ift Mer wenigffens noch immer eine politifde Grangfcheibe gwifchen ben Seiben Wraberftammen, ber Bili, bie vom Rorben ber bis bivofer reichen, inbeg bie gablreichen Stamme ber Didebeine (Didebenne) von bier an fübmarts ihre Ausbreitung gewinnen.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Ædriai & Jaubert I. p. 46. <sup>2</sup>') (Benb. p. 983. <sup>2</sup>') Belle fleb, Meise in Scali. As. H. S. 158. <sup>3</sup>') Burekhardt, Trav. in Arabia, App. V. p. 455.

Ebrifi fagt, nicht febr fern, fabmarts von Samra, erbebe fich ber Berg Rabbua40), aus bem man bie Schleiffteine geminne, bie nach bem Often und Boften ausgefandt werben; bafelbft fei füßes Baffer, auch ein Gafen mit einem Schloft. Dann folge ber Babi'- Safra mit iconem Safen; bann ber Safen Couaia, ber mar bewohnt, aber ohne Baffer, und bann erft folge ber Gafen Djar ober el Djar, ber befannte frubere Bafen von Mebina (f. ob. 6. 150), ber von Aila im gangen 25 Sagereifen entfernt41) Da Ebrifi unmittelbar barauf noch einmal einen Berg . Babhna, aber mehr lanbein, nabe Rhaibar, nennt, fo muß wol ein ganger Gebirgsjug barunter verftanben werben, bet fich bier . Suboftwarts gegen Sanbo und Debina bingiebt, von bem wir auch foon oben nach Iftadri und Burdharbt als Augenzeugen fprachen. Belifteb 42) murbe burch bie große Elfersucht ber Bebuimen, ungeachtet bes Schutes vom Groß-Cherif, von einer Excur-. fien in bas Rabhua-Gebirge abgehalten. Wahrscheinlich ift es biefes febr bobe Bebirge, welches bie Sabiroute nach Debina nothigt einen fo großen Umweg von 7 Tagemarichen gegen Dft. won Themub ober Debaven Galeb an bis beinabe nach Rheis bar, ju machen, ba die Stationen von biefem Orte ber Felswohnun-. gen im Bidgad, über Mula (el Dlla), Biar Ganem, Bumrub, Bir Djebib Bebie 43), erft oftwarts, alfo bicht bis Rheibar geben, bevor fie von ba fich in 3 Tagen birect fubwarts nach Debina wenden tonnen. Ebrifi wiederholt44) bier nur jene Angaben bes Iftadri, boch giebt er noch bestimmter bas Intervall awifchen biefem Gebirge, bem Territor ber Dichebenne, und bem Meere, bie Sige ber Bolferichaft an, welche ben Ramen Baffan Sohn Alis Abu Talebs trage, bie wie andere Romaben in barenen Belten haufen und bas Land bis jur Offfeite bes Jorban burchziehen. Bon ihnen fei bas Land el Dichof nur eine Tagereife fern, und von ihnen auf bie Bilgerftrage von Detta gum Dorfe Abma (mo Dohameds Mutter farb) feien nur 6 Diglien. Babrideinlich haben auch die beiben biefer Rufte vorliegenben Infein, Baffanie 45), ben Ramen von biefer Bevollerung ber benachbarten Rufte erhalten.

Den Bafen Sanbo nennen weber Chrifi noch Sftadriffe ihren Geographien Arabiens, obmol ibn boch fcon Brolemaus mit bem Ramen Jambia Bicus ('lauβla κώμη, 68° 20' Long! 24° 0' Lat. VI. fol. 152)46) fast in richtigem Breitenparallel in feine Anfeln eintrug. Ebn Saufal, ober richtiger, wie wir oben faben, Iftadri, nannte jeboch allerbings einen Ort Janbo in einer wwe Gagnier citirten Stelle 47), nach welcher Ali, Gobn Abutales; bafelbft bie Berrichaft gehabt baben foll, womit auch Abu Bulte übereinstimmte, ber bafelbft von ben Belten ber Cobne Mi Gafams! fpricht, woraus icon Dommel zu verfteben giebt, bag eben beshalb Ebrifi von biefem Safenorte nicht fprechen moge, well bafelbft Beduinen feghaft maren, und er vielleicht: beshalb nicht eine mal im Gebrauch war. Auch Abulfeba fpricht ver ihmenabiele von einem Stabtchen, nicht als hafen, fo wenig wie Btolemawe: ibn einen hafen nennt; alfo mag wol auch bei biefent untet Jantie Vieus nicht, wie Dannert meint, ber Bafenort, fonbern: bie Binnenftabt Jambo el Rathel (f. ob. 6. 150) wie bei 36% tachri ju verfteben fein. Bo liegt aber Dian ober el Dier; bas bie Stelle beffelben fur Debina vertrat, von ber es als Bafen. ort nach Ifrachrias) 3 Stationen, nach Ebrifi49) 3 Zagereifen fern lag, worauf weiter fubwarts, nach ihm, el Diobfa, bann Cobeib, Affan und bann Dichibba folgten. Die brei Tagereifen find: bie 1fte von Mebina nach Saffab; bie 2te, von ba nach A'rib am Suß eines Berges, mo fuße Quellen; bie 3te, won ba nach Diar jum Bafenorte, mo bie Schiffe lanben, obwol mur wenig Sandel bafelbft flattfinbet. Bon Diar nad Dichiba jum Safenorte von Delfa giebt aber Ebrifi 10 Stationen an, Die immer an einer fanbigen Merrestufte binführen follen.

Ungeachtet viefes Djar (Al Gtar nach Abulfeba) fcwen, von D'Anville, und als Dfjar bei Riebuhr, nach feiner aber. nun dom Schiff aus 30) gemachten Observation, dem an das Landwurde nicht gestiegen, unter 23° 36' N.Br. (Janbo, nach ihm. 24° 5' N.Br.), in seine Karte vom Rothen Meere eingetragen ist,? auch von Rüppell, der nur daran vorüber suhr, als in heutigem Estranche genannt wird, so scheint voch einige Unsicherheit über

<sup>46)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. VI. I. S. 41. 47) Rommel in Abutsod: Desca. Arab. l. c. p. 62. In der Oriental Geogn. by W. Onseley femmt Janbo nicht vor. 46) Istachri bei Mordtsmann, S. S. 49) Edrisi bei Jomard I. p. 141, 333. 60) Riesbuhr, Reisebsche. Th. I. S., 267,

feine genanete Lage pheumalten. Rad lebterem 14), bet ob Diar an; einer ametten Stelle fchreibt, und feine Lage mit Riebnbr's Bucitenobservation übeneinftintenenb annimmt, foll es beilaufig 4 Zaneroifen, ober 40 Wenftunben für Ramoele, von Mobing entfrent liegen, und alles mas von Megnbten ober Dichibba für Mebina verfchiffe wirb, foll in beffen lleinem Dafen auslaben. 3a, wenn von Inmbo and Baarenfenbungen nach Mebina burd Raramanen astnacht werben, fo betrachtet man es als feinen Umweg, langs ber Moerestlifte über biefes Diat ju geben. Auf ber zweisen Reife (4861) fegalte Ruppell führearts Santo an biefem Gafen 62) verübite, obne ibn maber tennen ju lernen. Auch Geeten 23) fegette foi Diat (Didar) vorüber, wo man tein Sans, feinen Stitelbaum finben follte, weil es burch Janbe fo gang verbuntelt ward; bag es nicht einmal bem Ramen nach in Mebing befannt Wieb, Bundharbt, ber ben Rudweg von Debing nach Janbo. int April 1815, über Bebr zurudlegte, fagt, bağ wenn bie lette Secutette vom lesigenannten Orte überftiegen, man in Die große welliche Ruftenebene binnbfteige, bie bis gum Deere reiche. am boffen Rufte man von Bebr aus ben Meinen hafen Berente (Barifa) 54) im Guben von Janbo in einem Lage erreichen Bune, ber viel bon Schiffen besucht werbe. Diefer Safenort nun ift es. ber Gderm Barita 66), wie ibn Belifteb nennen borte, ben biefer für bie Lage bes altern verbunteiten Diar (Dicar) balten mußte. Seine eine Sinfahrt ift nicht über 150 guß breit, bod wine Befahr in ben vortrefflichen innern Gafen führenb, bet arofi genng ift filt 5 bis 6 Schiffe, bie bei 3 bis 4 Haben Antergrund baben. Aber ber obere Theil biefes Scherm, b. b. Dafen, ift. abgefeben von einem fdmalen Canal für Goiffe. an ber Rotbfeite maginglich wegen einer Untiefe, Die bei nieberm Baffer troffen Imer Canal führt gu einer niebern Lanbfpise, an welcher bie englischen Officiere bes Guroche bie Ruinen einer Stabn entbedton, fo groß, wie Janbo, etwa eine engl. Mile lang und balb fo breit, mit ebtem quabratifchen gort in ber Rate, an ben. mm noch Abfteme unterscheiben fonnte. Rabe ber Mitte an beiben Seiben find bie boben Mauern noch 6 Fug machtig; et wer alfo febr feft für jene Beiten ohne Artillerie. Roch zeigten fic

Digitized by Google

 <sup>489</sup> E. Rippell, Reise in Rubien. S. 232.
 529 E. Rippell, Reise in Abys. E. L. S. 155.
 53) v. Jach, Monail. Correspondenz.
 53. 27. S. 76.
 54) L. Burckhardt, Trav. in Arabia. p. 466.
 55) Wellsteb, Reis. Th. U. S. 177—160.

bie Ruinen eines festen Dammes und eines Lai, mit behauenen Steinen belegt. Einige Nachgrabungen in der Nähe eines hauses gaben jedoch nichts als sormlose, zerfressene Stüdchen von Rupser, Erz, Glas und Topfscheiben, wie sich bergleichen in Ruinen ägyptischer Ortschaften sinden. Etwa eine engl. Mile fern vom Kart lagen die Ruinen einer zweiten Stadt, aus Korallenmassen ersbaut, welche die Zeit schon geschwärzt hatte, also von hohem Alter, und quch gegenüber der niedern Landspisse, auf der andern Seite der Bucht, zeigten sich auch noch allerlei alterthümliche Reste,

Schon Rommel 56) hat erinnert, daß die Apya des Atalemans, welche bei Steph. Byz. den Namen Egra führt, von Bochart und Affemanni für diese Al Giar des Abulfeda, wher Djar des Edrisi gehalten ward, womit auch Mannort einerftanden scheint; doch muß man gestehen, daß in den zu gwosien Unbestimmtheiten dieser Autoren wenig Beweiskraft enthalten ift, und daß diese Art der Identisicirung nur zu ost ganz unfruchtbar bleibt, wo nicht bestimmtere Criterien sie stützen.

Sichen wir mit Edrist weiter gegen ben Suben die Rufte entlang, so füllt er hier eine große bei Istachri gebliebene Lücke aus, indern er die Lage der Kuftenorte Dichidda, Gofia, Gerstein, Sa. i, Santian angiebt, bevor er zu den Binnenstädten Medina un'd Mekka sich wendet.

Dichib a ift, nach ihm, ber Gafen von Metta, 40 Miglien fern bavon; ein be febr bevölkerte und burch ihren Sandel bebeutende Stadt, beren Be wohner febr reich sind. Der Zahredzeitenwind, ber vor ber Zeit der Wallfahrt weht, ift für sie sehr vortheilhaft, meil ex ihr sehr viele werthvolle Waaren und Vorräthe aller Art zusschit. Diese Dich idda 57) ift nächst Metta die bedeutendste Stadt in ganz Gedichas; der Statthalter, der sie für den Kürsten von Welta gouvernirt, hat sur ihre Bedürfnisse zu sorgen. Dafür aber sordert er auch sehr str. ung den Zoll für ihn von allen Bilgern ein. Denn von Africa, und biesen Weg scheint Edriss selbst dahin genommen zu haben, geht durch die Bedja's und über Aida b (hamals der berühmte Handels hasen in der Nähe der alten Berenite; s. Erd. Afrika S. 670—673), der Hauptzug der Vilgerkarawane aus Afrika zur Uebersahrt über das Rothe Weer nach Dschibba

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Rommel, Abuliedae Arab. Descr. S. 3. p. 61; Mannert, G. b. Gr. n. R. 26, VI. 1. 6. 43. <sup>57</sup>) Pedriai b. Jaubert I., p. 188, 136, 333; vergl. Hartmann, Edriaii Africa p. 529 – 530.

und Detta. Auf ber afritanifden Seite von Aibab wird feiner ohne feinen Mauthichein eingeschifft, wenn er aber gludlich in Didibba angetommen und ber Anter geworfen ift, bann tommen fogleich bie Bolleinnehmer bes Statthalters an Borb und forbern bom Schiff bie Abgabe, bie in ein Buch eingetragen wirb, worauf nun auch jeber einzelne Bilger feinen Tribut ju entrichten bat, und falls biefer nichts befigen follte, berfelbe vom Schiffsherrn eingetrieben, ober ber Bilger auch wol mabrend ber Bilgerzeit gefangen gehalten wirb, bis fich ein Boblibater feiner erbarmt und als Almofen für ihn ben Tribut fpenbet. Dies Gintommen tommt bem Fürften von Metta gur Erhaltung ber Solbaten gu gute, welche bamit öfter nicht einmal gang befriedigt werben tonnen. Dichibba tommen jeboch auch aus andern Weltgegenben febr viele Schiffe babin; ber Ort bat Barten und Gemufefelber und reichen Dabin foll Eva, nach ihrer Berbrangung aus bem Fifchfang. Parabiefe, gegangen und bafelbft auch begraben fein. Bas Abulfeba 5) von Dichibba fagt, ift bloge Bieberholung aus Ebriff, ben er auch citirt; ba Iftachri gang bavon fcweigt, fo ift Ebrifi bie einzige Quelle über biefe mertwürdige Deeresanfurth, bie bentzutage befannt genug geworben ift.

Der nächste von ihm angeführte Küstenort So kia 69) (So = kija, an einer zweiten barauf folgenden Stelle Sokin, und in der lateinischen Uebersehung, wie schon Büsching 60) bemerkte, Sorsgia, jedoch auch später in Edrisis Texte Sordja geschrieben) stegt, nach ihm, 3 Stationen in Süd von Dschida und 3 in Nord von Serrain, und war damals ein start besuchter hafenort.

Serrain ift heutzutage schwieriger nachzuweisen, wie wir schon oben bei Istachri angeführt, ber biefen Ort, wie bort gesagt ift, mit Jalemlan als Grenzlinie zwischen Jemen und Gebichas anführt (f. ob. S. 144). Bei Ebrist wird Jalemlan allerdings als ein Sammelplat (Myfat) ber Bilger an ber Grenze bes heiligen Gebietes von Metta 61) genannt, ober vielmehr nur ber von D. nach B. ziehende Berg bieses Ramens, 2 Tagereisen von Metta, ber ben Einwohnern bes Tehama als Rendezvous viene; boch nennt ihn Ebrist nicht, wie Abulfeda angiebt, zugleich ne-

<sup>\*\*\*)</sup> Rommel, Abulfedae Arab. Descr. S. I. p. 59; vergl. Reinaud, Trad. d'Abulfed. p. 124. \*\*) Edrisi b. Jaubert I. p. 136, 146. \*\*) Bissing, R. Grob. 1771. Th. V. S. 575. \*\*1) Edrisi b. Jaubert I. p. 145.

ben 2) Serrain, fonbern an verfchiebenen Stellen, wobet Abulfeba wol ein Citat von Iftachri ober feinem 3bn Saufal meinen mag. Dag ein Babi Lemlam auf ber Route von Mothoma nach Metta liegt, ift oben gefagt (f. ob. S. 145). Rach Ebrifi tient Serrain 63) (Alferrann bei Abulfeba) nabe ber Rufte, both nicht als hafenort, 5 Tagereifen im Gub von Sali (wirflich aber im Rorben bavon; alfo offenbar ein Schreibfehler bei Ebrift, ba er an einer andern Stelle baffelbe Bali, 7 Tagereifen in Sub von Jalemlan (Wabi Lemlan) und 9 von Metta, am Meerebufer gelegen, nach einem Itinerar genauer bezeichnet)64). Es ift mach ihm eine befeftigte Stadt, gut mit Baffer verfeben und fart befucht, fagt Ebrifi ju femer Beit, wie'jebermann miffe. Dest erhebe man einen Boll von ben Schiffen, Die nuch Jemen hingehen und gurudfehren, und mit Baaren und Sclaven belaben ju fein pflegen. Die Balfte bes Bolls gebore bem Gonverneur von To bama, bie andere Balfte bem Furften von Meffa. Bon Gerrain nochwärts nach Galin, einem ftartbefuchten Bafen, find 3 Sagereifen und eben fo viel von ba nach Dichibba ber Rufte entlang; weraus fich die Distanz ber 6 Tagereifen von Ofchibba füdwärts nach Gerrain ergiebt.

Der nächstgenamie Ort, von da fübwärts, ift hali; von ihm fagt Evisit: es sei eine kleine Stadt, abhängig vom Gouvernement Tehamas, eine Station für Schiffer, die von Jemen wie von Rolfeum, also von Sub wie von Nord, kommen, wo man bei der Eins wie bet der Ausfahrt einen Zoll zahlen müsse. Abulfeda im Terte bei Rommels) sagt: Shaly liege auf der Grenze von Jemen und Sedschas. Wer, nach Edrist, von Tehama nach Sana gehen wolle, müsse von Serrain etwa 6 Stationen gehen, wo er dann die Stadt Shaly iresse, die von Shaly Ihn Jakub ben Ramen trage, eine Stelle die schon Rommel bei Edrist micht sinder Ausgabe die Entsernung zwischen beiden Städten auf de Tagereisen angegeben. Dieselbe Stelle giebt der Pariser Text nach Reinaud's Uebersehung so) so: Shaly liegt an der Grenze von Iemen gegen Sedschas. Edrist sagt, um vom Tehama

 <sup>\*\*)</sup> Rommel, Abulfedae Arab. Descr. Ş. 18. p. 56; vergl. Reinaud, Trad. d'Abulfeda p. 125.
 \*\*) Edrini v. Jaubert I. p. 186.
 \*\*) Ebenb. I. p. 145.
 \*\*) Rommel, Abulfedae Arab. Descr. Ş. 17. p. 55.
 \*\*) Reinaud, Trad. d'Abulfeda p. 128.

nach Sanan zu gehen, indem man das Albarrha, b. i. das Plateland (nämlich die Meereklüste nach Burchardt), durchibe, gehe man ab von Al Serrain, 6 Tagemärsche. In diese Richtung liege die Stadt Haly, mit dem Beinamen Galy Ihn Brathung liege die Stadt Haly, mit dem Beinamen Galy Ihn Bacub, d. daly des Sohns Jakob. Dieses Sali war auch der Ort, über den die Marschrouten des Aegyptier-Serres in den Beldzügen 1824 und 25 gegen die tapfern Gebirgsbewohner von Aftr, in das dortige Gebirgsland der unabhängigen Stämme von Aftr hin- und zurückzogen (Hali und Marsa Aly auf den Karten genannt). Er wurde im Jahre 1834 durch ein türlisches Streifserhe, zur Zeit von Ahmed Maschas Veldzug gegen Aftrei), als eine von diesen auf der Grenze von Jemen und Sehschas gestogen, aber von ihnen dominirte Stadt, in einen Aschenhaufen vorwandelt.

Rommel bemertt, bağ es mit ber "Lage Salis, auf ber Grenze von Jemen und Gebichas," mol nicht fo wordlich genommen fein tonne, ba Gerrain, fo viel norblider gelegen, jene Gronge bezeichne. Aber jene Grenglinie galt ju Iftachri's Beit als folche Grenze (f. ob. G. 144); warum follte, fait 400 Sabre fpater, ju Abulfeba's Beit, bie Gronge von Gebichas fich nicht bis Gali haben erweitern, und bie von Semen, bas niemals Rabile Berrichaften gebabt, fich nicht gegen ben Guben in bas Gebirgeland baben gurudziehen tonnen. Auch entfpricht ibr tiefer lambeinwärts bie von Ebrifi auf ber Route 60) von Defte nach Sana angeführte Lanbesgrenge, mo es von ber 14ten Station, 8 Stationen fühmarts von Tebala, ju Dabbiera beift: Bei biefer Station mit febr tiefen Brunnen unb reidlidem Baffer ift ein Baum, genannt Salbat el Delit, bor einer Beibe gleicht, nur ift er weit größer. Er ift ber Grengbaum gwifden bem Gebiet von Metta und Jemen. Dier reicht bas Territorium von Metta offenbar noch weis ter wach Gaben; aber warum? weil bier eine jugangliche Reramawentraße ben Weg gur weitern Berbreitung ber Dettaberridaft gebahnt bat. An grablinige politifche Grengen ift bier nicht gu benten, in einem Gebiete wo ftets unabhangige Gebirgs-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Jul. Planat, Histoire de la Régénération de l'Egypte, Liettres. , Puris, 1880. p. 248, 251. 
<sup>65</sup>) Maurice Taminier, Veyage en Acubie. Puris, 1840. & T. H. p. 129. 
<sup>69</sup>) Edrisi b. Jawbert I. p. 144.

famme im Rampfe gegen ihre tributforberiden Radbarn fleben. Beutzninge ift biefe Beengbeftimmung ju Balf, ober vielmebr bis ser 300 Jahren, ju Riebubr's Beit, geblieben, benn biefer bat ble Breite bes nachken Borgebirges, bes Ras Cali, unter 18°36' R.Be. nach Obfervation bestimmt, und fagt: Gali ift eine Meine Stabt nabe am Meere, fo wie foon gu Abulfeba's Beiten, auf ber Gtenge gwifden Bedichas und Jemen 70). Alle Bleine Berricaften nach Guben von Bali, fagt Riebuhr in feiner Reife 71), werben gu Jemen gerechnet. Sier iff ein Helnes Caftell mit einer Befagung bes Sherifs von Deffa; alfo iff Bier von einer politifden Grenge in Beglebung auf bas Gie biet bes gurften von Metta bie Rebe, wovon in aftern Reis ten gar nicht als antifer Grenze, fei fie im natürlichen, poli-Michen ober ethnographischen Sinne genommen, bie Rebe fein tonnte. Das Borgebirge, an welchem bie obige Bolbobe bestimmt marb. well bas Schiff ba vor Anter ging, liegt gar nicht weit von jenem Diefer Grenglinie entspricht allerbings auch Bente noch tiefer lanbein, gegen Oft, bie bortige Grenge gwifor Debicas und Jemen, wenn man bas ganb ber Gebirgepaffe, bas in neuefter Beit erft burch bie gelbzuge ber Meappier unter bem Ramen Afir fo berühmt geworben, wegen ber Tabferteit feiner Gebirgebewohner gegen bie Türfenübermacht, mit gu Jemen gieben will, obwol es mehr als eine folbfiftanbige Debirgelandicaft ju betrachten ift. Camifier, ber im Jahr 1884 ben bortigen Felbaug gegen Afir mit machte, begeichnet bie Grenge von Debicas gegen Afir mit bem Babi Schaaran und ber Chene Sabal, wo bie Station Rhalail 72) liegt.

Bir tommen zu einer femierigen Stelle bes Ebrifi, zur Bekimmung bet Lage feiner Stadt Sanklan, die außer ihm kein enderer Aufor vor ihm ober nach ihm näher gekannt hat, die auch heutzutage unbekannt geblieben ift, wenn fie schon auf D'Anville's, Riebuhr's und Berghaus Karten, doch nur hypothetifc, eingetragen wurde.

Bon Sali, bas icon D'Anville und Mannert 73) wegen bes Lautes fur bas Aldov, Aelu, bes Ptolemaus gehalten, inbeg

Digitized by Google

 <sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Riebnhr, Beschr. von Arabien S. 375.
 <sup>71</sup>) Riebnhr, Reisebeschr. I. G. 291.
 <sup>72</sup>) Maurice Tamisier, Voyage en Arabie. Paris, 1840.
 8. T. II. p. 241.
 <sup>72</sup>) Mannert, Geogr. b. Gr. u. Köm.
 24. VI. 1. S. 46.

bie Lage von Mamala, Mauada noun bei Btol. beffen Localitat beffer entfprechen foll, fagt Ebrifi: burch bie Butte gur Stadt Attu'r (Atter, unbefannt; follte es nicht bas bentige fo fpat erft beachtete Afir fein?) feien 5 Tagemariche gegen Gub, und von ba noch 2 fleine Tagereisen bis Gantian 74). foon eine etwas anfehnliche Stadt, beren Ginmobner fo feghaft, bag, wenn felbft viele bei ihnen bes Tobes maren, boch beshalb feiner auswandern murbe. Rie made einer bon ihnen eine Reife, meber in Gofdaften noch gum Bergnugen. Man muffe zu ihnen geben. Doch bringe ibr Land wenig bervor, bennoch fei es beerbenreich. Das Leben ber Ginwohner fei rob und armlich, ihre Gefichts bildung haflich; bennoch werbe bies Land auch ber Boblthaten Gottes wol theilhaftig fein (vielleicht weil die Bemobner noch feine guten Rufelmanner waren ober ihr Land boch nicht fo gang folecht fein mochte). An einer anbern Stelle nennt Ebrifi biefe Sanfian eine Stabt, bie im Binnenlanbe 76) (nicht an ber Rafte) liege. Offenbar fieht man, daß bier von einer milbern Bebirgslanbicaft mit robern Bewohnern bie Rebe ift, wie fie hentautage im Gebiete von Afir befannt geworben.

Aber Edrifi bleibt fich in der Angabe der Distanzen nicht gleich, da er an einer andern Stelle die Entfernung des Sankian-Blusses, der gegen die Stadt Sankian fließe, nur zu einer Tagereise angiebt; es müßte denn sein, daß dann der Sankian noch erst 5 bis 6 Tage weit stöffe, um diese Stadt zu erreichen; der Sanklian müßte also kein unbedeutender Fluß in dieser Kustengegend sein, den wir jedoch bisher nicht kannten. Das Itinerar, das diese Localitäten mit einander verbindet, und von Mekka über diese Orte, in 13 Tagemärschen, die zum Orte Dhu-Sohaim (oder Dhi Soheim, beides bei Edrisi) in der Provinz Chaulan (Khaulan) führt, ist folgendes:

Ebrifi's Itinerar von Metta nach Dhu Sobaim in Chaulan (Rhaulan) 76). Es ift bas Itinerar Rr. VII.

- 1) Bon Deffa nach Malfan, eine Station.
- 2) Bon ba nach Jalemlan, ein Berg ber von Oft nach Weft gieht und ben Einwohnern Tehamas als Sammelpay bient.

<sup>474)</sup> Edrisi b. Jaubert I. p. 136. 15) Chenb. p. 130. 15) Chenb. p. 145; Riebuhr, Befchreib. von Arabien. S. 271.

- 3). Bann zu einer Station ohne Baffer, eine Lagereife.
- 4) Bon ba nach Caina, eine fleine Stadt mit 2 Brunnen, eine Lagereife.
- 5) Rach Darca und Olbob, bevölferte Orte, eine Tagereife.
- 6) Rach hafchaba, fleiner Fled, mit viel Baffer; vielleicht ber von Rohamed befuchte Leinwandmartt hajafcha, 6 Tagemariche in Guben von Metta (f. ob. 6. 26).
- 7) Rach Canuna, wo ein Brunnen, eine Tagereife.
- 8) Nach Bifha Garan, wo nomabifche Araber, Quellen mit trefflichem Waffer, eine Tagereife.
- 9) Rach Sali, fleine Stadt am Meeresufer, eine Lagereife.
- 10) Rach bem Santian-Fluß, ber gegen bie Stadt Santian fließt, eine Tagereise.
- 11) Rach Bifha Jaktan, eine Tagereife, berfelbe Ort, ber auch auf ber birecten Route von Metta nach Sanaa, mehr landeinwärts, über Rouitha und Tebala, auf ber 7ten Station genannt? wird, wo es von Bifha Jaktan heißt: es sei eine kleine Stabt, gut bevölkert und bebaut, mit Waffer, Saatfelbern und Balmen versehen.
- 12) Nach haran el Carin, fleine Stadt, gut bevölfert, mit flependen Waffern und Balmen umgeben.
- 13) Rach Chaulan (ober Khaulan) wo Dhi Soheim, eine gut gebaute Tefte, beren Bewohner durch ihre Kühnsheit in großem Rufe stehen. Run schließt Edrift sein Routier mit der Bemerkung: alle diese bisher genannsten Orte liegen im Tehama, einer Provinz von Jemen.

Dieses Tehama von Jemen 178), b. i. bessen westliches Küstengebiet, wird nun von ihm näher bezeichnet. Es ist dieses Tehama mit einem Ret von Bergzügen bedeckt, die vom Meer von Rolsum ansangen und dieses überragen, von denen ein Zweig gegen Osten streicht. Die Grenzen dieses Tehama sind solgende: Gegen West das Meer von Rolsum, im Ost die Rette, die sich von Nord nach Süd zieht. Die Ausdehnung dieser Provinzisch von Sordia (d. i. Sosta, s. ob. S. 184, der Hafenort, 3 Stationen in Süd von Oschida) die Aden, 12 Tagereisen entagng am Meere hin. Ihre Breite 4 Tagereisen, von den Bergen bis zum Gebier Alabaca (ad ditionem Alabacorum der lateinis

<sup>77)</sup> Edrisi b. Jaubert I. p. 143. 16) Ebenb. p. 146.

schen Uehersehung; Alafakah scheint bas Ruften-Caftell Mafaka aber Shalafsca, hemte Beit el Faki ?0) zu soin). Ihr im Oft liegen die Städte Saba, Djoras, Nedigeran. Ihr im Norden die Städte Wekka und Oschidda. Im Süben die Stadt Sana, 10 Aageroffen fern. In diesem Ashama campiren die Arisbus verschiedner Araber. — So weit der Bericht Edrist's, über bessen ganges Routier wir bei seinem Nachfolger Abulseda, den Ort Sali ausgenommen, keinen Ausschluß über irgend eine der dazis genannten Stationen sinden. Wir wollen es versuchen, über einige Buncte dieses merkwürdigen Routiers, in Bergleich mit den durch den Fortschritt der Zeit gewonnenen Daten, Ausschluß zu geben, weil es hier gerade das so unbekannte wie in jängster Zeit merkwürdige Gebirgsland Asix (zwischen 17—18° R.Br.) betrifft, was unsers Dafürhaltens zum ersten male von Edriss mit seinem Ramen Attur ober Atter genannt wird.

Riebubr bat ben Ruftenort Attuie ober Attuib 80), nach Obfervation 17° 39' R.Br., in feine Rarte eingetragen, boch nur pon feiner Schifferflation por Anter liegenb, ba ber Berg unb Anterplay bes Ramens felbit, nad Ausfage bes Locifen, noch plendich weit gegen G.D. entfernt ungefeben liegen blieb. Diefes Attuie ber Rarte, ober Attuib bes Textes bei Riebubr, bat Bufding 81) mit bem Agin ober Attu bes Geogr. Nabiensis ibentificirt, bas aber, in Sauberts Text bes Ebrifi Attur ober Atter gefchrieben, mit bem etwas mehr lanbeinwarts liegenben Afpr, ober Achr nach Jomarb's Gereibert, weit mehr übereinguftimmen fcheint. Bugleich bemertt Bufding, es fcheine biefer Ort einerlei mit bem Orte Dutor bes Le Blanc au fein, ber aber anmerte, bag berfelbe nicht fo febr nabe am Beere liege, boch aber auch nicht fehr weit bavon, was mit ber Angabe auf Riebubr's Rarte gu ftimmen fcheine, ber auch neuerlich Beng. baus auf feiner Rarte gefolgt ift.

Bare aber mit Attur bei Ebriff wirklich bas Afpr ber weuern Beit bezeichnet, fo würde Jomarb's Behauptung, bag es früher eine Terra incognita 22) gewesen, daß fein arabischer Gengraph es genannt, einer Berichtigung bebürfen, so wie bag unch

 <sup>\*1°)</sup> Bifching, R. Erbische. 1771. Th. V. Arabien C. 166.
 \*1°) Riebuja, Reijelschin. I. E. 298.
 \*1') Bifching, R. Erbische. 1771. Th. V. S. 577.
 \*1') Jomard, Etudes géogr. et hintoriq. sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. Arabie, Notice Géogr. sur l'Asyr. Chapt. 1. p. 6 und 35.

Burdharbt nur bes Stammes Afor erwähnt, fanft aber nichts von bem Lambe gewußt habe. Allerbings ift es richtig, bag ber Rame Attur ober Afbr in feinem ber Stinerare bei Ebrift vortommt, unftreitig weil eben teine gebahnte Strafe binburdigeht, wol aber außerhalb im Weft im flachen Uferfande. wie im Dft im Bebirgelanbe, bie Stinerarien, bie er aufgable. nabe baran vorüberführen. Und bennoch giebt Ebrifi an ber anbern bon Jomard überfebenen Stelle beffen Lage an; bon Salf 5 Lagereifen "burch bie Bufte," b. i. hier bas milbe Bergleich gegen G.D., und bann von ba 2 fleine Tagereifen bis Canfian. der anfehnlichen Stadt, die nicht am Meere, fonbern nach ibm in einem beerbenreichen Lanbe liegt, mit mitbem Bergvolfe, bas niemals feine Sige verläßt. -

Gang richtig ift es auch, bag Riebuhr ben Romen Afpr nicht fennen lernte, fo wenig wie bas bagu gehörige Gebingbland. und boch erfahrt man aus feiner Befchreibung bes Lanbftriches Abu Arifd, ber mit feinem Rorboftenbe an Debidas wie an Afpr grengt, und bas erfte fübliche Bebiet ben Jemen ift, fo wie aus feiner Befchreibung von Chaulan, barin Dhu Gobaim nach Corifi (nicht in Abn Arifd, wie Bufding angiebt) gelegen war, febr gut, marum genabe biefer Theil von Diebubr's Rarte an ber Grenze von Jemen und Bebichas, namlich im Gobiete biefes Afpr, gang leer obne einen einzigen Ramen geblieben Es ift bier ber unzuganglichfte Gebirgegau gunadt ber Rufte, mit ber abftogenbften Bevolterung, bie burch alle Beiten ihre Unabhangigfeit zu behaupten gewußt hat, und felbit bem Eingang bes 36lam, wie allen politifchen Berrichaften ben Butritt verwehrte, burch bie naturlichen Semmungen feiner Gebirge und Engpaffe, wie burch die Robbeit und KapferBeit bes eigenthumlichen Stammes feiner Bewohner (f. ob. G. 17, aber . Grengverhaltniffe ber Lanber burch Stammesverhaltniffe ber Bbitre). Soon bie wenigen Borte, bie wir aus Ebrift über fie, jeboch vollftanbig, mitgetheilt, zeigen, mas wir bier ju fuchen haben, auf Anem Grenggebiete zweier hauptabtheliungen, wie Gebichas meb Jomen, bie eben beshalb niemals beftimmtere Grenge fcheibungen guließen, weil biefe inbepenbenten, feinem ber Dberberen gebordenben Stamme von Ubu Mrifd, Afer und Chaulan, hier, von jeber bis bente in ihrer Unabbangigteit bamfeten. Delbuib tann auch Ebrifi non feinem Mitter teine mabere Befchreibung geben; beshalb bielbt biefer withe Alpengan bis

in die jängste Kriegsperiode mit den Wehabiten in seinem 3nnorn gang unbefannt, und selbst als Ahmed Pascha im Jahre
1824 mit seinem Kriegsheere bort eindringt, wird der Mittelpunct, Afpr selbst, doch nicht erreicht. Niebuhr's und Burchardt's Angaben werden schon zu guten Commentaren des Edrist bienen; bier der Rachweis.

Bei feiner Borüberichiffung von Bali, we ber Sherif von Rette fein lettes Caftell mit Garnifon gegen bie unabhangigen Bergtribus befest bat, fagt Riebuhr, fübmarts bis Attuib, weldes an ber Rorbgrenge bes Abu Arifch - Diftrictes liegt, wurden bie und ba auch an letterm Borberge bie Anter geworfen. Sier lebten bie Araber 83) nicht nur unter ihren eignen unabbangigen Schechs, fonbern fie hatten auch eine von ben Dobamebanern verschiebene Religion. Sogleich zeigten fich mehrere berfelben mit ihren Sangen am Ufer, mit, mas Riebuhr bis babin bei anbeen Stammen noch nicht gefeben batte, bis auf bie Schultern herunterhangenben Baaren, ftatt bes Turbans mit einem Stritt um ben Ropf, ober einer grunen aus Balmblattern geflochtenen Dube. Sie gingen nadt bis auf ein um bie Buften gefchlagenes Such; ihre Beiber in ben naben Belten, mit unverschleiertem Geficht, boten Mild und Butter gum Bertauf; boch ftanben fie mit feinen anbern Arabern in Berfehr, lebten nur in ihren Buften und baben ben ubeln Ruf, Blunberer ju fein gegen alle, bie ju ihnen fommen.

In der Beschreibung von Arabien führt Riebuhr dies weiter aus. An der Grenze von Abu Arisch und Bebschas leben die Rustenaraber unter Zelten, wie Beduinen, unter ihren Schechs. Ihr Dialect ist von dem zu Ofchidda und in Jemen sehr verschie-den. Sie nennen sich zwar Mohamedaner, aber in Jemen redet man von ihnen nur als von Kafrs (Ungläubigen) und Rämbern, weil sie die Reisenden plündern und eine von Sunniten, wie Beiditen, ganz verschiedene Religion haben. Sie beschneiden sich nicht nur die Borhaut, sondern machen auch einen Schnitt in der Saut oben auf dem männlichen Glied der Länge nach, und lösen einen Theil der haut am Unterleibe gänzlich ab; sie rühmen sich der Ueberwindung der Schwerzen bei dieser Art der zuweilen selcst tödlichen Beschneidung. Prof. Ehrenberg 85) wohnte am 25. März

<sup>\*\*)</sup> Riebuho, Rofebefdr. I. S. 292. \*\*) Riebuht, Befdreib. von Arabien C. 369. \*\*) Ehrenberg's Manuscript feiner aras

1825 zu Diara, im Wabi Diara, ein paar Tagereifen oftwarts Somfubbe im Bebirgslande, einem folden febr ernften Befdneis bungefefte bei, woburch Riebubr's Angabe volltommen beflatigt wirb. Dan tann mit Riebuhr foliegen, bag biefe Gebiraspolfer eine andere Religion haben, ober boch nicht rechtgläubige Mostemen find; fie follen Beni Balal (Monbanbeter) fein (f. ob. 6. 49). Bon der anftogenben Broving Chaulan, in welcher Dhu Sobaim liegt, fagt Diebubr 86), habe er nichts weiter gebort. als baß fie weftlich von Sa'abe liege und wirklich noch beute bie fen Ramen trage, mit ben Orten Atabat el Muslim, Beiban, Ebbabhr und Gut eb fjumma. Die Stadt Santian ift ibm unbefannt geblieben, obwol er fie nach Etrifi auf feine Rarte pon Jemen eingeschrieben bat. Diefes Chaulan, bemertt Diebubr übereinftimmend mit bem gelehrten Bufding 87), fei mertwurbig, weil es wol mit bem Chevila ber Chufiten in 1. B. Dof. 10, 7 und 29 und 25, 18 übereinftimme, wo es allerbings icon ale bie füblichfte Grenze ber Somaeliten, alfo ber Mittelaraber, gegen bie Subaraber Jemens bezeichnet wirb (f. oben Bevila 6.56). Die unmittelbar vor Chaulan angegebene Station Baran el Carin haben icon Bufding und bie altern Commentatoren für ben Sanbelsort Garan, bei Ezechiel 27, 23, gehalten, ber mit andern Orten im fublichen Arabien genannt wirb.

Durch bie Erfundigungen Burdharbt's, bie er im Sabre 1815 von einheimischen Reifenben fubwarts Deffa, unb über bie bortigen jungften Rriegführungen bes Bascha von Megubten gegen bie wibersvenftigen Bewohner jener Grenzgebirge einzog. machen une ichon mit ber Natur jenes Binnenlandes von Afpr und feiner Gebirgegaue und Gebirgevollfer vertrauter, als bies guvor ber Fall mar, moburch auch Chrifi's Angaben, zumal bie von ben Stationen Bifba Saran bis zu ben Bifba Jaktan und nach Chaulan, ein naberes Berftanbnig erlangen.

Ein Routier ber Bilgerfaramane (ber Sabi el Rebit), bie von Defta burch jenes Gebirgeland, ber Grenge bon

bifchen Reife, fur beffen wohlwollenbe Mitthellung meines hochs verehrten herrn Collegen und Freundes, jum Beften ber folgenben Unterfuchungen, ju benen baffelbe jum erften male benutt werben tonnte, und bieber völlig unbefannte, nicht unwichtige Beitrage geliefert hat, ich hier meinen innigsten Dant, bem Entbeder ber "gros
ßen Welt im kleinsten Raume," öffentlich auszusprechen mich
für verpflichtet halte. <sup>80</sup>) Riebuhr, Beschr. von Arab. S. 270.

7) Busching, R. Erbbeschr. V. S. 577; Riebuhr a. a. D.

Bebichas und Semen, nach Sanaa führtes), ift gunachft gum prientiren in biefem fonft vollig unbefannt gebliebenen Gebiete febr lebrreich geworben, weil es burch Berghaus 80) forgfaltige Confiruction in beffen Rarte eingetragen werben fonnte, obgleich es feiber in teinem ber Fixpuncte mit ber aus jenen Segenden befannt geworbenen Rriegefarten bei Ehrenberg, Blanat und Samis fier hat zusammentreffen wollen. Diefe letteren gaben jeboch bie Mittel gur ungefähren Feftftellung breier Sauptvuncte auf biefem Grenggebiete von hebicas und Jemen, bas von ben Tribus ber Afbr, gegen welche bie Felbzuge von 1824 unb 1825 gerichtet waren, bewohnt und beberricht wirb; namlich von Gubub Mfpr, Chamir Defchib und Babi Defireg, woburch and Rala Bifbe fo wie manche andere Localitaten ihre Beftimmung erhielten. Diefe Orte find nach noch unficherer Berechnung in Die Rarte eingetragen, auf bie wir bier in Ermangelung einer beffern verweisen muffen: bie Refibeng Bubub Afpr, bie birect nicht mehr ale etwa 2 Tagereifen von ber nachften Rufte entfernt fein fann, wenn fie icon burch bobe Bebirge, bie bier am nachften gegen bie Rufte gen Weft bin vorfpringen, bavon gefchieben ift, und baber bem Attur bes Ebrifi wol entfprechen mag, 72 Diles fern gegen S.D. von Ghunfube; Chamir Defchib, bas in ber Rriegegeschichte bervortritt, weiter lanbein, 105 Diles öfflich von Afpr; und Babi Deftreg, 65 Mil. im R.R.D. von Chamir Mefdib, fo wie 48 Mil. in G.S.D. von Rala Bifbe; - bemnach Mfpr unter 18° 261/, ' R.Br., 40° 15' D.E. v. Bar.; Chamtr Refchib 18° 21' R.Br., 41° 17' D.L. v. Bar.; Babi Mefirea 19° 22' N.Br. und 41° 42' D.L. v. Par.

Den Ruftenftrich von Abu Arisch hat Berghaus auf feiner Karte, ber einzigen bie bisher zum Berftandniß unserer Untersuchungen einigen Anhalt giebt, nach Niebuhr gezeichnet. Bei Sankan, bas auch er an einer punctirten Flufilnie hypothetisch eingetragen, sagt er, hier soll nach Edrist ber Lauf eines Fluffes aushören, die Worte Busching's citirend, die jedoch so wenig wie Edrist's Angabe vom Aushören des Fluffes sprechen, sondern nur sagen, daß Edrist des Fluffauses "bis Sankian" Erwähnung thut. Im Gegenthell wiffen wir, neuerlich, mit ziemlicher

Berghaus, Arabia und bas Rilland, Memoire 1835. 4. S. 69.
 Bufching, R. Erbbefchr. V. S. 576.

<sup>400)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia. App. I. p. 445-447.

Gewißheit burch bas Itinerar ber Campagne von 1825 bis 1828 gegen Afpe, und bie burch Blanat barüber mitgetheilte Rarte, bes biefes Baffer, bas aus ben Gebargen von Afpr berverbricht. unter bem Ramen Rim (Torrent de Rim)91) bie Merrellufte erreicht; benn an ihm aufwärts jog bas ägpptische Beer ju einer Station mit einem Brunnen (Bor), bann 3 Tagemariche burch wilbes Band, Bufte; wol mitten burch Chaulan, obwol biefer Rame nicht genannt wirb; am 4ten aber gum Dichehel Sor. ber auch nach Chrenberg's Rriegsfarte in Berghaus Rarte eingetragen ift, von mo bann am Sten bie Station und von ba am folgenden Tage bie Orte Baba Abba (wol Babi Satta ber Rriegefarte Chronderg's) und Menaber erreicht murben, bas Berabaus Rarte mit einem Fraggeichen eintrug, bas aber auf Blas nat's Rarte etwas fubofilicher eingetragen ift. Soon Borghaus bemertte 92), bag er benfelben flug, ben D'Anville von el Robenta und Tebala auf feiner Karte hatte vom Rorten berab und fei Sancan vorbeifliegen laffen, auch in feine Rarte, bei 19º 38' D. Br., mit ber Stadt eingetragen habe. Es fonne mol berfelbe fein, ber in Chrenberg's Rriegstarte innerhalb ber Grenggebirgstette Dichebel Bent Seib an 30 Diles weit eingezeichnet fei, nur muffe biefer bann auch bie Gobirastette nach ber Meeresfeite bin burchs brechen; mas fich benn nun auch burch Blanat's Rriegstarte. Die Berghaus unbefannt mar, abmarte Menaber und bem Dichebel Apr wirflich bestätigt bat. - Go viel vom bis babin bovothetis fchen Fluffe Santian bet Ebrifi, nicht Gantan wie bei D'Anville und Bufding, bem Rim ber heutigen Beit. Das Gebiet Chau-Ian, beffen Lage icon Riebubr jeboch nur oberflächlich berührte (verfchieben von bem füblicher von Sanaa gelegenen gweiten Chaulan)93), beffen Lage aber auch fcmierig zu umgrenzen ift, ba nur Chrifi's Angabe bier Unleitung bagu giebt, ift von Berghaus füblicher und weftlicher als auf D'Anville's Rarte, namlich unter 17% 9.9r. und 40% D.L. eingetragen.

Diefen Daten, Die vorläufig ben Weg zum Verftandniß bes übrigen bahnen mogen, laffen wir nun Burdharbt's Erfundigungen folgen, wie er fie ohne eigene Kenntniß biefer Gegenden, aber aus bem Runde unbefangener Augenzeugen, die er

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) J. Planat, Histoire de la Régénération de l'Egypte. Paris, 1830. p. 251, nebît Carte de l'Arabje, Itinéraire et Théâtre de la Guerre contre les Wehabites 1812—27.
<sup>22</sup>) Berghaus a, a. D.

während seines längern Aufenthaltes in Metta über bas so wenig bekannte Grenzgebiet ber Boller zwischen Gebichas und Jemen befragte, mitgetheilt hat. Sie heben wichtige Ratur- und Wollerwerhältniffe jener Gegenden an das Licht hervor, beren Dunkel auch durch die später erfolgten Ariegszüge dahin, wovon erst weiter unten die Rebe sein kann, nicht ganz verscheucht wird, deren Berftändniß aber durch Edrisi's wie Burchardt's Andentungen wesenlich erleichtert wird.

Das Itinerar ber Babi el Rebip-Raramane nach Ganag, bei Burdharbt 94), tann von Detta bis Tebala auf Berghaus Rarte verfolgt werben; bies ift bie 16te Station, von Shomran Arabern bewohnt, Die fich über beibe Seiten ber bortigen Bergzüge in Beft- und Dft-Plaine berfelben ausbehnen. Diefes Sabala ift in ber Befchichte bes Islam nicht unberühmt, ba es mit bem weiter füblichen Djoras (Gurex bei Golius) unb Rebjeran gu ben Stabten geborte, welche bie neue Lehre Dobamebs querft annahmen, und baburd ihre Selbftanbigfeit und eigene Unabhangigfeit bewahrten (ideo et relictum suo juri bei Golius) 95). Die Fruchtbarkeit biefes Tebala mar übrigens jum Sprichwort bei Arabern geworben; feinen Ramen leitete man von einer Amalefitin Tebala ab; bie Brunbung geht alfo in bie frubefte Beit gurud. Mit Tebala fangen alfo icon bie mehr von ben übrigen Arabern abweichenben Berhaltniffe ber bortigen Bergvölfer an, welche von ben Orthodoxen ber Aufmertfamfeit weniger gewürdigt werben. Tebala wird von Abulfeba gar nicht genannt. Aus ihrer Rabe icheint einer ber norblichften Que fluffe jum Santian feinen Lauf zu beginnen. Auf jeben Kall find wir bier icon nabe an bie Gebirgegrenze mit ben inbebenbenteren Bolferzuftanben von Jemen vorgerudt; auch Chrifi fennt ben Ort ale ein noch von Metta abhängiges Fort 96), mit fliefienben Waffern, Saatfelbern und Balmen, bas einft im Ramen bes Rhaltfen Abbul Delit ben Merman gwar in Befit genommen, aber gering geachtet warb. In ein Stinerar bat er es aber nicht eingereibt, fondern giebt ihm 4 Tagereifen von Metta, 3 Tagereifen Entfernung vom Marttorte Dcabh (f. ob. G. 32; feine Tagereifen muffen viel größer als bie ber armen Pilger ber Babi bei Burd-

 <sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia. App. I. p. 445—447.
 \*\*) Golius in Alfraganus Elem. Astron. p. 85.
 \*\*) Edrisi b. Jaubert, Clima II. Sect. 6. p. 148.

harbt fein), 5 Tagereifen Ferne von ba bis Rebieran und 50 Mill. von Tebala bis Bifcha, von ba aber nach Djoras 4 Tagereifen.

Much Ebrift giebt ein Stinerar, wie bas ber Sabj el Rebib, von Metta nach Sanaa (bas Itiner. VI.)97); aber nur in 21 Stationen, mabrent bas von Burdharbt boppelt fo biel, 43 Stationen angiebt, woraus folgt, bag bie Diftangen ber Stationen bei Ebrift wol boppelt fo groß angenommen werben tonnen als bei Burdharbt, alfe auch für Tebala, welches in Diefem Itinerar als bie 6te Station von Metta und als Stadt , in einer Thalfentung gelegen bezoichnet wirb. Die Station vorber, bie 5te, ift Rouitha (bie 14te el Robepta bei Burdharbt, bom machtigen Stamm ber Schomran Araber, wie Tebala, bewohnt). Dier flimmt alfo einmal Burdbardt's Stinerar in biefen beiben Stationen mit Ebrifi's Stationen erfreulicher Beife gusammen. Aber biefes Busammentreffen bort leiber fogleich in ber Fortsetzung beiber Itinerare auf. Obwol fie beibe burch abnlide ober gar gleiche Bebirgelanbicaften geben muffen, fo fubren fie boch gang verfchiebene Ramen ber Stationen auf.

Bon Tebala führt bie Babi el Rebfy 5 Stationen an bis gur Stadt Sebouan; bann 2 bis Ibn Maan; nun von Ibl bis Batafba 7 Tagemariche burch Bebiete, in welchen nur Stamme ber Afpr mit Rabtan als anfaffig genannt werben. Dann erft folgen wieber 4 Tagemariche, mit benen bie Stabt Gaba 98) erreicht wird, bie Ebrift auch nennt, als Biel feines Itinerars.

Aus ber Rartenconftruction bei Berghaus ergiebt fich, baß Diefe Route ber Sabi el Rebiy bas eigentliche Saubigebiet ber Afpr. bas weiter weftwarts im Gebirge nach ber Meeresseite zu liegt, fo viel als möglich gegen ben Often bin umgeht, und nur beffen fubofilice Baue berührt, um Saba zu erreichen (in Summa von Tebala bis Saba 17 Stationen).

Das Itinerar VI. bes Ebrifi giebt von Tebala bis Saba 9 Stationen an; also bier etwa boppelt große Diftangen. Diefe Stationen 90) beifen:

1) Die nachfte nach Tebala wird Bifcha Jaktan genannt, eine fleine gut bevölferte Stadt mit Baffer, Saatfelbern und Balmen.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Edrisi bei Jaubert I. p. 143. 96) Burckhardt, Trav. in Arab. p. 446. ") Edrisi b. Jaubert I. p. 143, 144.

## 198 Beft - Affen. IV. Abtheilung, g. 61.

- 2) Dann Basba, mo wenig Baffer, wenig Ginwobnet.
- 5) Biat (Riat), großer Ort wo Baffer und Balmen.
- 4) Sabtha, unbewohnt.
- 5) Cafcha, ftarter Fled, wo Quellen, Beinreben, Gemufe und fcone Balmen.
- 6) Rebiem, bewohnter Ort mit Brunnen.
- 7) Sabum Rah, ein bebeutenber Flecken, beffen Saufer an einanber ftogen, mit viel fugen Quellen und Weinreben, von benen Dioras nur 8 Miles fern liegt.

Dieses Djoras, sagt Ebriss, und Rebjeran sind beibe fakt gleich groß; beibe sind von Balmen umgeben; man bereitet bort Felle, Jemane Felle genanntsw), ein Hauptsabricat, wodurch bie Einwohner sehr berühmt (s. ob. S. 26, wo bei Djorasch ber Leinwandmarkt, und S. 24, 164 von bem Christen in Nabjezran die Rebe war). Djorasch ist das Gurer bei Golius?, von dem die Felle und die tressitche Zucht der Kameele gerühmt werden, so wie die Fruchtbarkeit und Bewösserung des Bodens und der Acacienreichthum. Dessen Bewohner werden nicht Ismaeller, sondern himhariten (veri et meri Arabes, s. ob. S. 57) genannt; und dasselbe hat schon Istachri von Oschorsch gesagt, daß dasselbst viele Tribus von Jemen wohnen, welche tressliche Felle zu bereiten verstehen.

- 8) Von Sabum Rah nach Mehbjera, ein großer Fleiten mit Quellen und fehr tiefen Brunnen, wo jener große Grengbaum fieht zwischen bem Gebiet von Metta und von Jemen (f. ob. S. 186).
- 9) Nach Arca (Abhia), ein hubscher Bleden.
- 10) Nach Saba, eine kleine, aber gut bevölkerte Stadt, wo treff= liches Leber bereitet wird, bad burch gan; Debichas ausgeführt wird.

Ein armer Bilger aus Sanaa, ber die gewöhnliche Sabi et Rebip-Route wegen ber Ueberfälle der Behabys mied, nahm, weil er in feiner Bedürftigkeit im Gebirg blande ber Afpr ?) nichts zu befürchten hatte, eine mehr weftliche, den Ruftenketten nahere Route durch beren Gebiet, die Bebirgsftraße, wie Burchardt fie nennt. Er nannte unter ben Stämmen, deren Gebiete er durchzo-

) Burckhardt, Trav. in Arabia App. III. p. 450.

soo) Bergl. Adrisi bei Jaubert I. p. 148.

1) Golius, Alfreganus
Elem. Astron. p. 85; Jisachei bei Morbimann G. 12.

1) Prophende Ton in Archiv App. III. 466.

gen, auch bie Rabtan, bie aus uralter Beit vor ben Anfangen Des Islam icon bier gefeffen, beren Ramen auch in beiben Rous tiers VI und VII, bei Ebriff, als Bifcha Baftan (b. i. Joctaniben, f. ob. S. 41) vorfamen. Dann burchzog er bie Stammesgebiete ber Schomran und anderer Araber, bis er in bie ber 36n Dobman, ber 36n el Abmar und 36n el Amfar tam, nach benen bier auch bie Gauen genannt wurben, welche alle brei (1815) mit benen bes febr machtigen Afbr-Tribus unter einem Dberhaupte vereint waren. Dies mar ber Afpr-Bauptling El Lamp, bamals ber barinadigfte Biberfacher Debmeb Ally Bafcas, bes Aegoptiers. Seine Sauptrefibeng mar bamals jenes Caftell el Tor, auf einer hochebene (obiges Dichebel Zor) von Bergen umgeben; auch batte er ein Meineres Caftell, bas ber Bilger el Tobab (Tabab auf Berghaus Rarte) nannte. mit einer Stadt, Die etwa 4 bis 5 Tagereifen fern von ber Gee fufte bei Gonfobe liegen follte (alfo etwa in berfelben Diftang wie Chrifi's Attur ober Afpr von Sali). 3m Afpr=Diftrict paffirte ber Bilger bie Dorfer Schefratebn, Eb-babbe (wol Et Dai auf Berghaus Rarte), Schohata, Co-bjof. Bis babin ging ber Beg immer auf ben Boben ber Berge bin. Beiterbin flieg er in Die Thaler binab, welche bie niebere Rette ber Berge bilben, welche Die bfiliche Blaine burchichneiben. Go fam er burch die Refendba-Araber, Die im Routier ber Babit el Rebib auf ber 27ften Station, als im Babi Derb Ibn el Dfepba anfaffig und noch ju ben Stammen ber Afpr gehörig, angegeben murben. burcheng er bas Gebiet ber Abyda Araber, in bem nach ber Sabi-Route Die Stabt Aron liegt. Dann burch bas Bebiet ber Senban Araber, wo Barrabia und Comra, letteres ein Ort bon bem bas Gebiet bes Babi Rebiran (f. ob. 6. 24, 64 n. f.) noch eine Tagereife gegen Often entfernt ift, ber bem Eribus ber Dam geborig. Run folgte Thobran, von Babaa-Tribus bewohnt, boch im Gebirg, boch wohnen bie Babaa auch in tiefen Thaleen. Dann folgten bie Bagem und von ihnen bftlich bie machtigen Rholan-Araber. Dann bie Dobbayn vom Sabap-Tribus bis Gaba. - Go weit die Route bes armen Bilgers, ber iberall auf biefem Bege Ausübung ber Gaftfreundichaft verfand, und mo er eine Mofchee fand, nach Recitation einiger Rapitel aus bem Roran ficher mar, für fich und feine Frau, bie mit iben 204 . Debl. Mild. Roffnen und Bleifch zu hinreichenber Ernabrung jugetragen ju erhalten.

Andere Creundigungen 3) burch jenes Grenzgebiet von Sebschas und Iemen nannten benselben Weg, von Metta über Laif und Larabe (Laraba ber Mettaner, Toroba nach Bevuinenaussprache), nach Ranyeh (el Rouitha bei Edisis, el Robenta bei Burchardt) und Lebala, auch heutzutage als eine Sauptroute, auf ber Larabe burch langen Widerstand gegen
die Truppen bes Bascha berühmt geworden und sich erst im Jannar 1815 an Mohamed Ally Bascha ergeben hatte, mit seinen
schönen Dattelgärten, Durra- und Gerstenselbern. Die Bewohner
seien vom Begoum-Tribus unter eignen Scheiths, welche ihre
Stadt mit Mauern und Thürmen verschanzt hatten, die seitbem eine
türksiche Garnison erhielt und der Hauptposten zur Beherrschung
der Passage von Nedsched nach Zemen geworden.

Der Weg fühmarts Saraba führe, im Often ber großen Gebirgefette, über unebenen, von vielen Babis burchichnittenen Boben (er wurde in ben Felbzugen 1824 und 25 genauer befannt) nach 2 Tagereifen jur Stabt Ranbe (Babi Rania 4) bes Felbzuas 1834), bie von Sabya-Arabern bewohnt werbe, unter eignem febr tapfern Scheifb, ber bem Turfenheere wiberftanb. Bon biefem Ranhe 3 bis 4 Tagereisen fern (gegen G.D.), ein Raum ben Beni Oflob-Araber bewohnten, liege Beifhe (Bifcha bei Ebrifi), ber bebeutenbfte Ort zwischen Saif und Sanaa, ein an Dattelbaumen febr reicher Diftrict, in welchem bie turtifche Armee von gebn= bis awblftaufend Mann an 14 Tage lang hinreichenben Broviant fanb. Diefes Beifbe werbe von ben Arabern felbft ber Schluffel ju Semen genannt; benn es liege auf bem großen Geerwege von Rebicheb nach Jemen, fo baß ichwerbelabene Rameele auf teinem anbern Wege als auf biefem babin geben tonnen. Erft jenfeit Beifbe gebe es auch burch bie große Gebirgefette, mehr meftmarte, bequeme Baffagen. feien bier viele Schlachten vorgefallen zwischen bem Fürften Ghaleb, bem Scheriff von Metta, und Saoud, bem Bahabi-Felbherrn, ber bafelbft ale Sieger 2 Forte errichtet und ben 36n Chothan als Commanbanten eingefest. Die Bewohner im Beifbe, von Beni Salem-Aribus, tonnten 10,000 Musteten aufbringen, alfo wol bebeutenben Biberftand leiften gegen bie Turtenmacht. Beifhe fel ein breites, 6 bis 8 Stunden langes Thal, voll Bache, Brunnen,

<sup>303)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arabia p. 451. (a) M. Tamisier, Voy. en Arabie T. II. p. 104.

Sarten, überall mit Sanfern befetzt, die besser wie bie in Taif; mit einem Sauptcastell, das sehr sest mit hohen Mauern und Gräben umgeben sei. Dies stimmt genau mit dem Wadi Bicha bei Tamisier<sup>5</sup>), der daselbst mit dem Aeghptier-Seere, 1834, im Sommer vierzehn Tage campirte und es ein Prachttbal nennt, das ihn jenseit der Sandwüssen in seinem ganzen Schmuck an die grünnen Fluren Aeghptens erinnerte. Es war den Türken schon gehorsam geworden. Burckhardt bemerkt zu seiner Beit, daß in Asamys Sistorien von Mekka bster angegeben sei, daß bessen seise hier in Beisse ihre Residenz ausgeschlagen, und daß die Beni Salem unter ihren Truppen Kriegsdienste genommen, dieses Ländergebiet also in ältern Zeiten, unstreitig von Taif bis Beissa, unter der Autorität des Mekka-Scherisse, wenn auch nur nominell, gestanden haben musse.

Also bis hierher reichte von jeher die Macht ber Mekkaherrsscher gegen Jemen; warum Beishe ober Bischa baher für die Mekkaner der Schlüssel zu Jemen heißt, ist begreislich, da hier jede große Karawane oder jedes Kriegsheer seine Kasttage halten wird, um neue Kräste zur Fortsetzung des schwierigern Marsches durch das Gebirgsland der unabhängigen Bergtribus zu sammeln. Ein enger Gebirgspaß kann damit nicht bezeichnet sein; denn eben die wilden Gebirgspaß zu melden, wendet sich eben hier dieselbe Route, wie wir sie aus Christ, Burchardt und Tamister kennen lernen, so weit landein gegen den Often (nach Burchardt bleibt das Gebirg 2 Tagereisen in West von Beishe liegen), und ihr südwärts solgt zuvor, ehe noch die Gebirgspässe betreten werden, ein weites, allerdings wol hochgelegenes Blachfeld.

An 3 bis 4 Tagereisen gegen S. und S.D. von Beische, sahrt Burcharbt's Berichterstatter weiter fort 6), ift diese Cochebene mit zahlreichen Lagern ber Kahtan-Araber bebeckt, einer ber Altesten Tribus, die vor Mohamed als Joctaniden (f. ob. S. 42) in den Beiten der Ivolatrie zu den blühenbsten gehörten, von denen schon im 10ten Jahrhundert einzelne Zweige die Aegypten ausgewandert waren, wo Masudi, der Historiker, sie als Bewohner von Assonan sah. Sie in neuerer Zeit hier, in ihren alten Sigen, die sie also seit dem 12ten Jahrhundert als Bisha Jaktan bei Edrist in derfelben Localität behauptet hatten,

M. Tamisier, Voy. II. p. 120 — 143.
 Burckhardt, Trav. in Arabia p. 452.

ju unterwerfen, mar ben Wehaby jungft febr fcwer geworben; bod wurden fie trene Anhanger biefer Secte und Bertheibiger berfelben gegen bie turfifchen Geere. Ihr icones Beibeland giebt ihnen reiche Bferbe- und Rameelgucht. Die große Babl ihrer Rameele ift in Arabien jum Sprichwort geworben. 3hr Tribus in 2 Sauptzweige, Die Es Sahama und Die El Mafy, getheilt, machte 1814 einen Raubzug gegen Dichibba, wo er bie gange Bagage ber tur-Afchen Reiterei, Die bort, um bie Baffage nach Metta gu fichern, fationirt war, erbeutete. Diefe Sattan breiten fich mit ihren gabireichen heerden auch weit im Innern bes Lanbes burch bie Brovingen bes benachbarten Debicheb, b. i. bes Coclanbes, aus. Doch auch bie Fortfebung ber Erfundigungen Burdharbi's enthalten noch einige die Ebrifi'fchen Angaben betreffenbe Erlauterungen, ber auf beiben auseinanberliegenden Stinerarien bie Stationen ber Bifba Jaktan ermahnt, welche alfo mol auch bamals fcon febr ausgebreitet gewesen fein mogen, und jugleich mit ben Bifba in naberer Beziehung fteben mußten, mo and bie uns fonft unbefannten Bifba Baran genannt werben. Beifbe (Bifba), fagt Burdbarbt, feien 5 Aagereifen (ober 7 bes langfamen Marfches ber habi el Rebit) bis Arnn, bas im Bebiet ber Abyba-Araber ein fehr fruchtbares Bebiet einnahm. Bon Bifba nad Bobran find wenigftens 4 Tagereifen.

Alle Araber von Taraba bis Beifhe, fagte man Burdbarbt, und von ba gegen Weft, alfo im Berglande, feien Gultivatoren, namlich feghafte Landbauer; bagegen foiejenigen gegen Gub und Dit feien Beduinen ober manbernbe Romaben 7). Lamifier, bei feinem Durchmarfc mit bem Megtotierbeer burch biefes Bifba-Land, bem er 45000 Bewohner in 60 Dorfichaften glebt, von benen er viele im fo fruchtbaren Babi Bifba namentlich anführt, fagt von ihnen die mertwardigen Worte: Diefe Bifchas find Agricultoren, fie verlaffen nie ibre Bobnfige, um ihre Deerben in ferne Begenben gu treiben; fie gelten baber ben nomabifirenden Beduinen für entartete Fellahs, Die fich nicht mit ihnen vermifchen wollen. Dagegen betratben biefelben Bifchas gern Turfen ober Aegyptier, ba bingegen bie achten Araber (bie Semaelier) eine Antipathie gegen folde Bermifchung begen, bie fie nicht zu überwinden im Stande find (f. ob. 6.49). Wir haben bier faft vollftanbig einen Com-

<sup>507)</sup> Burckhardt L. c. p. 452.

mentar ju ber verachtlichen Schilberung, bie Ebrifi in obiger Stelle (f. ob. S. 188), offenbar bem Dunbe eines achten Arns bers entwommen, bon ben Bewohnern bes Berglanbes von Santian macht, bie and auf bie inbepenbenten, aber aufaffigen Agrieultoren von Afpr, wie wir fie ans ben neuern Rriensberichten tennen lernen, wie auch andere Bebirgebewohner jener Grenglandfcaften ibre Anwendung finden wird, und beren Erflärung fic aus biefen Daten, welche bie Bifba ober Beifbe betreffen, binreichen's ergeben mag.

Da Ebrifi feine Routiers noch weiter fühmarts bis Debieran und Saba, namlich in G.D. von Afpr, und oftwarts von Chaulan fortführt, fo laffen wir auch bier noch bis babin Burdharbt's Erfundigungen über biefe Route, bie fonft teinem Europäer naber befannt geworben, und auch im Gefolge ber agpptifchen Beere von feinem Beobachter betreten ift, nachfolgen, phivol Ebrifi's Daten baburch nur erft, was bas meremurbige Rebieran betrifft und Gaba felbft, Beftatigung erhalten.

Im Guboft von Beifhe, fagt ber Berichterfattet, webnen bie Domafer-Araber mabrent ber Bintergelt, aber im Sommer gieben fle fich in fenchtbarere Beibelanber von Rebicob (Dochland), beffen nachfte Grengen boch nur 8 Sagereifen von ba fern liegen. Sie haben teine Bferbe, liefern aber ben Behabys gum Rriege 3000 Rameeltreiber. Diefe Domafer follen von Ratur febr groß fein und faft gang fdwarz von garbe. In frubern Beiten verhandelten fie in Metta an bie norblichen Bilger Straugfebern, auch tamen viele babin, gegen biefelben Baumwollenzeuge einzutaufden. Weber von biefen Domafer noch von ihren nachften Rachbarn, ben Relb, finden wir weber bei Ebrift noch Abnb feba bie Ramen; fie fcheinen wol erft fpatere aus bem faboftliden Buftenlande, bas unmittelbar in Often vom Babi Domafer 8) beginnt, eingewanderte fonft unbefamte Bebuinenflamme ju fein.

Die Beni Relb, ihre angrenzenben Rachbarn, obwol bie Richtung, in ber fie baufen, für Burdbarbt nicht zu ermitteln mar (boch wol nach bem Innern ber Buften ju gegen G.D., f. vben 6. 166), find Bebuinen, von benen ergabit marb, fie fprachen fein arabifd, fonbern bellten wie Bunbe (Relb beift humb; ob etwa zu ben Grimaffen ber feitfam rebenben Chofili

<sup>9)</sup> Burckhardt l. c. p. 454.

geborig? f. ob. S. 48); aber ihre Beiber fprachen arabifc, was man barauf beutete, bag burchziehenbe Reifenbe wol in ben Belten von ben Weibern, aber nicht von ben Mannern aufgenommen mur-Auf halbem Bege zwischen bem Babi Dowafer ober bem Binterweiheland bes Dowaser-Tribus und Sanaa, ber Capitale von Jemen, nur eine kurze Tagereise oftwärts von Thobran, und 4 bis 5 Aggereifen (in R.D.) von ber Stabt Saba, liegt ber Babi Rebiran auf ber erften großen Bergtette.

Den Weg babin giebt bie Babi el Rebip von ber oben genannten Stabt Aryn fo an 9): Aryn fubwarts halten bie Araber auf ben Bergen nur wenig Rameele, aber viel Schagfe und Biegen, und find, was bie Bebuinen nennen Shouawy ober Ahl Shah ober Abl Bul(?). Bon Aryn ift bie nachfte Station Babi Daomb, von Abyba bewohnt; bie 2te Comb Ibn Bhab, besgleichen; bie 3te Thobran, ein Diftrict und Marttort bes Eribus ber Babaa; bie 4te Rarabh, besgleichen; bie 5te Roghafa, wie bie 6te Dobpan, von ben Sabbar-Arabern bewohnt; bie 7te Station enblich ift Saba.

Der Wabi Rebiran (nach Ebriff in Clima II. Sect. 6 gelegen, alfo verschieben von einem andern weftlichern Rebiran in · Clima II. Sect. 510), von bem une nichts naberes befannt), von bem icon wieberbolt in ber altern Giftorie die Rebe mar, ber nach Ebrifi 6 Tagereifen von Sanwan, und 6 von Dioras (bas 4 pon Banman abfteht) 11) entfernt, mit Anbau bebedt fein und bebeutenben Bandel treiben foll, und burch feine Bemane Felle fo berühmt mar, ift nach Burdbarbt's Erfundigung 12) ein febr fruchtbares Thal zwifchen unzuganglichen Gebirgen, barin bie Baffe fo enge, bag 2 Rameele nicht neben einander geben konnen. Das gut bemafferte Thal ift reich an Datteln. Gier wohnen bie Beni Dam, ein alter Araber-Stamm, ber fich ben Wehaby ftart wiberfeste. Es find Anfiedler und Bebuinen. Die Anfiedler find Sobas ober Baretiter von ber perfifchen Secte ber Aliben (Shilten); bie Bebuinen bagegen find meift Sunniten ober orthobore Moslems. Diefe lettern theilen fich in Die Tribus ber Dfman und El Marra, find aber fcmacher als jene Aliben, und öfter mit ihnen in Tebbet obwol beibe Partheien vereint gegen

<sup>\*09)</sup> Burckhardt, Trav. in Arab. App. I. p. 445; bie Beichnung auf 10) Edrisi b. Jaubert I. p. 142. Berghaus Rarte. 12) Burckhardt l. c. p. 452... p. 148.

jeben Beinb nach außen, ber fie angreifen murbe, fampfen. Die Anfiehler hatten 1500 Dusteten. Sie marfen zwei mal Sapub, ben Bebabi-Chef, gurud, obwol er fich alle andern Araberftamme, außer ben Beni Sobh von ber Barb-Race in ben norblichen Theilen bon Gebichas, icon unterworfen hatte. Diefe Beni Dam ichloffen mit ben Webabi Tractate ab, ihre jahrlichen Bilgerfahrten nach bem Cuphratlanbe jum Grabe Alis, ju Defcheb Alf (Erbf. X. G. 185 u. f.), fortfegen ju burfen, mas wegen ju großer Befdwerben und Gefahren bei allem Beloteneifer jedoch nur felten gur Ausführung tommen tann, ba fie nur verfleibet biefen laugen Beg burch bie Streden ber fanatischen Sunniten-Bebuinen gurudlegen tonnen, aber fich gewöhnlich felbft burch ihren Dialect perrathen, und bann ficher find erichlagen ju werben. Defto eifriger find fie, biefe Marthrfrone ju verbienen, und wem es gelingt, von Refcheb Ali in feine Beimath nach Rebiran gurudzufehren, ber wird ba als ein Beiliger betrachtet. Alfo bat fich feit ben erften driftlichen Jahrhunderten, in benen bie Bewohner von Rebiran fich foon burd religiofen Gifer auszeichneten, wie fie zu ben erften geborten, welche mit Beibebaltung ibrer einbeimifcen Rechte und Ginrichtungen, wie bie von Tebala, ber neuen Lebre bes Roran ju Mohamede Lebzeiten icon mit Enthuffasmus fich in bie Arme marfen, jener fanatifche Religionseifer bis beute in ber form bes Shittism erhalten, und bie Apotheofe wie bas Marthrthum icheint ihnen feit ben fruheften Beiten (f. ob. 6. 24, 67) bes Rachftrebens febr werth gu fein.

Begiebt sich ein Beni Dam, sagt Burcharbt, auf Reisen, so schieder fein Weib zu einem Freunde, während dieser Zeit in jeder hinsicht ihr Ehemann zu sein, die dann nach der Reise zu ihrem Gatten zuruckehrt. Die Lederbereitungen von Nedie-ran sind heutzutage noch eben so berühmt durch ganz Aradien, wie zu Edris's Zeit und schon in weit frühern Jahrhunderten (s. ob. S. 94). Eine besondere Anmerkung Burchardt's ift es, daß unter den vielen Fragen im Catechismus der Drusen auf dem Lidanon auch eine dieses seltsame Ländchen betrifft, ohne daß man Näheres über diese Erwähnung wüßte; die Frage heißt: Ift Redjeran von Jemen in Arümmern oder nicht? Uebrigens ist zu bemerken, daß Edrisi zwar öster Nedjerans, aber niemals seiner Bewohner unter dem von Burchardt erkundeten Namen der Beni Dam erwähnt bat.

Rachbem mir nun bie Ebrifi'fchen Angaben über bie öftli-

während seines langern Aufenthaltes in Metta über bas so wenig bekannte Grenzgebiet ber Bolfer zwischen Bebichas und Jemen befragte, mitgetheilt hat. Sie heben wichtige Ratur- und Bolferverhaltniffe jener Gegenden an das Licht hervor, beren Dunkel auch durch die später erfolgten Ariegszüge dahin, wovon erft weiter unten die Rebe sein kann, nicht ganz verscheucht wird, deren Berptändniß aber durch Edrisi's wie Burcharbt's Andeutungen wesentlich erleichtert wird.

Das Itinerar ber Babi el Rebip-Raramane nach Sanaa, bei Burdharbt 94), fann von Metta bis Tebala auf Berghaus Rarte verfolgt werben; bies ift bie 16te Station, von Shomran Arabern bewohnt, Die fich über beibe Seiten ber bortigen Berggüge in Beft- und Oft-Plaine berfelben ausbehnen. Diefes Sabala ift in ber Befdichte bes Islam nicht unberühmt, ba es mit bem weiter fublichen Djoras (Gurer bei Golius) und Rebjeran gu ben Stabten gehorte, welche bie neue Lehre Dobamebs querft annahmen, und baburch ihre Selbftanbigfeit und eigene Unabhangigfeit bewahrten (ideo et relictum suo juri bei Golius)95). Die Fruchtbarkeit biefes Tebala mar übrigens zum Sprichwort bei Arabern geworben; feinen Ramen leitete man von einer Amalefitin Tebala ab; bie Grunbung geht alfo in bie frubefte Beit gurud. Dit Tebala fangen alfo icon bie mehr von ben übrigen Arabern abweichenden Berbaltniffe ber bortigen Bergvoller an, welche von ben Orthodoxen ber Aufmertfamfeit weniger gewürdigt werben. Tebala wird von Abulfeba gar nicht genannt. Aus ihrer Rabe icheint einer ber norblichften Bufluffe jum Santian feinen Lauf zu beginnen. Auf jeben Fall find wir bier icon nabe an bie Gebirgegrenze mit ben inbebenbenteren Bolferzuftanben von Jemen vorgerudt; auch Ebrift fennt ben Ort als ein noch von Metta abhängiges Fort 96), mit flie-Benben Baffern, Saatfelbern und Balmen, bas einft im Ramen bes Rhaltfen Abbul Delit ben Merman gwar in Befit genommen, aber aerina geachtet warb. In ein Stinerar bat er es aber nicht eingereiht, fonbern giebt ihm 4 Tagereifen von Detta, 3 Tagereifen Entfernung vom Marttorte Dcabh (f. ob. S. 32; feine Tagereifen muffen viel größer als bie ber armen Bilger ber Sabi bei Burd-

Burckhardt, Trav. in Arabia. App. I. p. 445—447.
 Golins in Alfraganus Elem. Astron. p. 85.
 Bdrisi b. Jaubert, Clima II. Sect. 6. p. 148.

hardt sein). 5 Tagereisen Ferne von da bis Redieran und 50 Mill. von Tebala bis Bifcha, von ba aber nach Djoras 4 Tagereifen.

Much Ebrifi giebt ein Stinerar, wie bas ber Sabi el Rebip, von Metta nach Sanaa (bas Stiner. VI.)97); aber nur in 21 Stationen, mabrent bas von Burdharbt boppelt fo biel, 43 Stationen angiebt, woraus folgt, bag bie Diftangen ber Stationen bei Ebrifi mol bobbelt fo groß angenommen werben tonnen als bei Burdharbt, alfo auch für Tebala, welches in biefem Itinerar als bie 6te Station von Metta und als Stadt . in einer Thalfentung gelegen bezeichnet wirb. Die Station vorber, die 5te, ift Rourtha (bie 14te el Robepta bei Burdhardt, vom machtigen Stamm ber Schomran Araber, wie Tebala, be-Dier ftimmt alfo einmal Burdhardt's Stinerar in biefen beiben Stationen mit Ebrifi's Stationen erfreulicher Beife zusammen. Aber biefes Bufammentreffen bort leiber fogleich in ber Fortsetzung beiber Itinerare guf. Obwol fie beibe burch abnliche ober gar gleiche Gebirgelanbichaften geben muffen, fo fubren fie boch gang verfchiebene Ramen ber Stationen auf.

Bon Tebala führt bie Babi el Rebfy 5 Stationen an bis jur Stadt Sebouan; bann 2 bis 36n Maan; nun von 361 bis Wakasha 7 Tagemärsche burch Gebiete, in welchen nur Stamme ber Afpr mit Rabtan als anfaffig genannt werben. Dann erft folgen wieber 4 Tagemariche, mit benen bie Stabt Saba 98) erreicht wirb, bie Ebrifi auch nennt, als Biel feines Itinerars.

Aus ber Rartenconftruction bei Bergbaus ergiebt fich, baß biefe Route ber Babj el Rebip bas eigentliche Sauptgebiet ber Afbr. bas weiter weftmarts im Gebirge nach ber Meeresseite zu liegt, fo viel als möglich gegen ben Often bin umgeht, und nur beffen fubbfiliche Gaue berührt, um Saba zu erreichen (in Summa von Tebala bis Saba 17 Stationen).

Das Itinerar VI. bes Ebrisi giebt von Tebala bis Saba 9 Stationen an; alfo bier etwa boppelt große Diftangen. Diefe Stationen 99) heißen:

1) Die nachfte nach Tebala wird Bifcha Jaktan genannt, eine fleine gut bevölferte Stadt mit Baffer, Saatfelbern und Balmen.

<sup>96)</sup> Burckhardt, Trav. in Arab. 97) Edrisi bei Jaubert I. p. 143. 99) Edrisi b. Jaubert 1. p. 143, 144.

## 198 Beft - Afen. IV. Abtheflung, g. 61.

- 2) Dann Basba, mo wenig Baffer, wenig Einwohnet.
- 5) Biat (Riat), großer Ort mo Baffer und Rafmen.
- 4) Sabtha, unbewohnt.
- 5) Cafcha, ftarter Fled, wo Quellen, Beinreben, Gemufe und fcone Balmen.
- 6) Rebjem, bewohnter Ort mit Brunnen.
- 7) Sabum Rah, ein bebeutenber Flecken, beffen Saufer an einander ftoffen, mit viel füßen Quellen und Weinreben, von benen Djoras nur 8 Miles fern liegt.

Dieses Djoras, sagt Ebrist, und Redjeran sind beibe fast gleich groß; beibe sind von Palmen umgeben; man bereitet bort Felle, Jemane Felle genannt sw), ein Hauptfabricat, wodurch bie Einwohner sehr berühmt (s. ob. S. 26, wo bei Djorasch der Leinwandmarkt, und S. 24, 164 von den Christen in Nabjesran die Rede war). Djorasch ist das Gurer bei Golius?), von dem die Felle und die tressliche Zucht der Kameele gerühmt werden, so wie die Fruchtbarkeit und Bewässerung des Bodens und der Acacienreichthum. Dessen Bewohner werden nicht Ismaesler, sondern himhariten (veri et meri Arabes, s. ob. S. 57) genannt; und dasselbe hat schon Istachri von Oschrasch gesagt, daß dasselbst viele Tribus von Jemen wohnen, welche treffliche Felle zu bereiten verstehen.

- 8) Von Sabum Rab nach Mehbjera, ein großer Fleden mit Quellen und fehr tiefen Brunnen, wo jener große Grengbaum fieht zwischen bem Gebiet von Metta und von Jemen (f. ob. S. 186).
- 9) Nach Arca (Abhia), ein hubscher Meden.
- 10) Nach Saba, eine fleine, aber gut bevölferte Stabt, wo treffliches Leber bereitet wirb, bas burch gang Gebichas ausgeführt wirb.

Ein armer Pilger aus Sanaa, ber bie gewöhnliche Babi et Rebip-Route wegen ber leberfalle ber Wehabys mieb, nahm, weil er in feiner Beburftigkeit im Gebirgslande ber Afpr ") nichts zu befürchten hatte, eine mehr weftliche, ben Ruftenkeiten nahere Route burch beren Gebiet, die Gebirgsftraße, wie Burchardt fie nennt. Er nannte unter ben Stammen, beren Gebiete er burchzo-

Bergl. Edrisi bei Jaubert I. p. 148.
 Golius, Alfraganus Elem. Astron. p. 85; Iftacivi bei Morbimann 6. 12.
 Burckhardt, Tray. in Arabia App. III. p. 450.

gen, auch bie Rabtan, bie aus uralter Beit vor ben Anfangen bes Islam icon bier gefeffen, beren Ramen auch in beiben Routiere VI und VII, bei Ebriff, ale Bifcha Baftan fb. i. Boctas niben, f. ob. S. 41) vortamen. Dann burchzog er bie Stammesgebiete ber Schomran und anderer Araber, bis er in bie ber 36n Dohman, ber 36n el Ahmar und 36n el Amfar tam, nach benen bier auch bie Gauen genannt wurden, welche alle brei (1815) mit benen bes febr machtigen Afbr-Tribus unter einem Dberhaupte vereint waren. Dies war ber Afpr-Bauptling El Lamp, bamale ber hartnadigfte Biberfacher Debmeb Ally Bafchas, bes Aegyptiers. Seine Bauptrefibeng mar bamals jenes Caftell el Tor, auf einer hochebene (obiges Dichebel Sor) von Bergen umgeben; auch hatte er ein Meineres Caftell, bas ber Bilger el Tobab (Tabab auf Berghaus Rarte) nannte, mit einer Stadt, Die etwa 4 bis 5 Tagereifen fern von ber Gee fufte bei Bonfobe liegen follte (alfo etwa in berfelben Diftang wie Chrifi's Attur ober Afpr von Sali). 3m Afpr=Diftrict paffirte ber Bilger bie Dorfer Schefratenn, Eb-babpe (wol Et Dai auf Bergbaus Rarte), Schohata, Co-bjof. Bis babin ging ber Weg immer auf ben Soben ber Berge bin. Beiterbin flieg er in Die Thaler binab, welche bie niebere Rette ber Berge bilben, melde Die öftliche Blaine burchichneiben. Go fam er burch die Refendha-Araber, Die im Routier ber Babit el Rebit auf ber 27ften Station, ale im Babi Derb Ibn el Dfepba anfaffig und noch zu ben Stammen ber Afor geborig, angegeben wurben. Dann aber burchjog er bas Gebiet ber Abpba Araber, in bem nach ber Sabi-Route bie Stadt Aron liegt. Dann burch bas Bebiet ber Senban Araber, wo Barrabia und Comra, letteres ein Ort bon bem bas Bebiet bes Babi Rebiran (f. ob. G. 24, 64 u. f.) noch eine Tagereife gegen Often entfernt ift, ber bem Eribus ber Dam geborig. Run folgte Thobran, von Babaa-Tribus bewohnt, boch im Gebirg, boch mobnen bie Babag auch in tiefen Thalern. Dann folgten bie Bagem und von ihnen bfilich bie machtigen Rholan-Araber. Dann bie Dobbayn vom Sabar-Tribus bis Saba. - Go weit die Route des armen Bilgers, ber überall auf diefem Bege Ausübung ber Gaftfreundichaft verfand, und mo er eine Dofchee fand, nach Recitation einiger Rapitel aus bem Roran ficher mar, fur fich und feine Frau, Die mit ibm gog, Debl, Milch, Rofinen umb Fleifch jm hinreichenber Ernabrung jugetragen ju erhalten.

Andere Ertundigungen 3) durch jenes Grenzgebiet von Bebichas und Iemen nannten benselben Weg, von Mekka über Taif und Tarabe (Taraba ber Mekkaner, Toroba nach Bebuinenaussprache), nach Ranyeh (el Rouitha bei Griss, el Rospita bei Gurckharbt) und Tebala, auch heutzutage als eine hauptroute, auf ber Tarabe burch langen Widerstand gegen die Truppen des Pascha berühmt geworden und sich erst im Ianuar 1815 an Mohamed Ally Pascha ergeben hatte, mit seinen schonen Dattelgärten, Durras und Gerstenselbern. Die Bewohner seinen vom Begoum-Tribus unter eignen Scheifhs, welche ihre Stadt mit Mauern und Thurmen verschanzt hatten, die seitbem eine türkische Garnison erhielt und der Hauptposten zur Beherrschung der Passage von Nedscheb nach Jemen geworden.

Der Weg fubmaris Taraba fuhre, im Dften ber großen Gebirgefette, über unebenen, von vielen Babis burchichnittenen Boben (er wurde in ben Felbzügen 1824 und 25 genauer befannt) nach 2 Tagereifen zur Stabt Ranbe (Wabi Rania 4) bes Felbzugs 1834), die von Sabya-Arabern bewohnt werbe, unter eignem febr tabfern Scheith, ber bem Turtenbeere wiberftanb. Bon biefem Ranbe 3 bis 4 Tagereifen fern (gegen G.D.), ein Raum ben Beni Oflob-Araber bewohnten, liege Beifbe (Bifcha bei Ebriff), ber bebeutenbfte Ort zwischen Saif und Sanaa, ein an Dattelbaumen febr reicher Diftrict, in welchem bie turfifche Armee von gebn- bis ambliftaufend Dann an 14 Tage lang hinreichenben Broviant fanb. Diefes Beifhe werbe von ben Arabern felbft ber Schluffel ju Semen genannt; benn es liege auf bem großen Geerwege von Rebicheb nach Semen, fo bag ichwerbelabene Rameele auf keinem anbern Wege als auf biesem babin geben tonnen. Erft jenfeit Beifbe gebe es auch burch bie große Gebirgsfette, mehr weftwarts, bequeme Baffagen. feien hier viele Schlachten vorgefallen zwischen bem Fürften Gbaleb, bem Scheriff von Meffa, und Saoub, bem Bababi-Felbberrn, ber baselbft als Sieger 2 Forts errichtet und ben Ibn Shofban als Commanbanten eingefest. Die Bewohner im Beifbe, von Beni Salem-Tribus, tonnten 10,000 Dusteten aufbringen, alfo mol bebeutenben Biberftand leiften gegen bie Turfenmacht. Beifbe fet ein breites, 6 bis 8 Stunden langes Thal, voll Bache, Brunnen,

<sup>303)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Arabia p. 451. (1) M. Tamisier, Voy. en Arabie T. II. p. 104.

201

Gärten, überall mit Säusern besetzt, die besser wie die in Taif; mit einem Sauptcastell, das sehr sest mit hohen Mauern und Gräben umgeben sei. Dies stimmt genau mit dem Wabi Bich a bei Tamisser), der baselbst mit dem Aegyptier-Geere, 1834, im Sommer vierzehn Tage campirte und es ein Prachttbal nennt, das ihn jenseit der Sandwüsten in seinem ganzen Schmud an die grünen Fluren Aegyptens erinnerte. Es war den Türken schon gehorsam geworden. Burckhardt bemerkt zu seiner Zeit, daß in Asamys Historien von Metka bster angegeben sei, daß bessen Salem unter ihren Truppen Kriegsdienste genommen, dieses Ländergebiet also in ältern Zeiten, unstreitig von Taif bis Beischa, unter der Autorität des Metka-Scherisse, wenn, auch nur nominell, gestanden haben müsse.

Also bis hierher reichte von jeher die Macht ber Mekkaherrsscher gegen Jemen; warum Beishe ober Bischa baher für die Mekkaner der Schlüssel zu Jemen heißt, ift begreislich, da hier jede große Karawane ober jedes Kriegsheer seine Rasttage halten wird, um neue Kräfte zur Fortsetzung des schwierigern Marsches durch das Gebirgsland der unabhängigen Bergtribus zu sammeln. Ein enger Gebirgspaß kann damit nicht bezeichnet sein; denn eben die wilden Gebirgspaße zu meiden, wendet sich eben hier dieselbe Route, wie wir sie aus Edrist, Burchardt und Tamister kennen lernen, so weit landein gegen den Often (nach Burchardt bleibt das Gebirg 2 Tagereisen in West von Beishe liegen), und ihr südwärts solgt zuvor, ehe noch die Gebirgspasse betreten werden, ein weites, allerdings wol hochgelegenes Blachfeld.

An 3 bis 4 Tagereisen gegen S. und S.D. von Beische, fahrt Burdhardi's Berichterstatter weiter fort 6), ift diese Gochebene mit zahlreichen Lagern ber Kahtan-Araber bebeckt, einer ber altesten Tribus, die vor Mohamed als Joctaniben (f. ob. S. 42) in den Zeiten der Idolatrie zu den blühendsten gehörten, von denen schon im 10ten Jahrhundert einzelne Zweige die Aegypten ausgewandert waren, wo Masudi, der historiker, sie als Bewohner von Assonan sah. Sie in neuerer Zeit hier, in ihren alten Sigen, die sie also feit dem 12ten Jahrhundert als Bisha Jaktan bei Edrisi in derfelben Localität behauptet hatten,

M. Tamisier, Voy. II. p. 120 — 143.
 Burckhardt, Trav. in Arabia p. 452.

ju unterwerfen, mar ben Wehaby jungft febr fdwer geworben; boch wurden fie trene Anbanger biefer Secte und Bertheibiger berfelben gegen bie turfifchen Beere. 3hr ichones Weibeland giebt ibnen reiche Bferbe- und Kameelgucht. Die große Babl ihrer Rameele if in Arabien jum Sprichwort geworben. 3hr Tribus in 2 Sauptaweige, die Es Sahama und die El Aafp, getheilt, machte 1814 einen Raubzug gegen Dichibba, wo er bie gange Bagage ber tur-Afchen Reiterei, Die bort, um bie Baffage nach Metta gu fichern, ftationirt mar, erbeutete. Diefe Jaktan breiten fich mit ihren gabireichen heerven auch weit im Innern bes Lanbes burch bie Brovingen bes benachbarten Debicheb, b. i. bes Gochlanbes, aus. Doch auch bie Fortfebung ber Erfundigungen Burdbarbi's enthalten noch einige die Ebrifi'fchen Angaben betreffenbe Erlauterungen, ber auf beiben auseinanberliegenben Stinerarien bie Stationen ber Bifba Jattan ermahnt, melde alfo wol auch bamals fcon febr ausgebreitet gewesen fein mogen, und zugleich mit ben Bifba in naberer Beziehung fteben mußten, mo and bie uns font unbefannten Bifba Garan genannt werben. Beifhe (Bifba), fagt Burdbarbt, feien 5 Tagereifen (ober 7 bes langfamen Darfches ber habi el Rebib) bis Arnn, bas im Gebiet ber Abyba-Araber ein fehr fruchtbares Gebiet einnabm. Bon Bifba nad Bohran find wenigftens 4 Tagereifen.

Alle Araber von Taraba bis Beifbe, fagte man Burdbarbt, und von ba gegen Weft, alfo im Berglanbe, feien Gultivatoren, namlich feghafte Landbauer; bagegen fbiejenigen gegen Gub und Dit feien Bebuinen ober manbernbe Romaben 7). Lamifiet, bei feinem Durthmarfc mit bem Megyptierbeer burch biefes Bifba-Land, bem er 45000 Bewohner in 60 Dorfichaften glebt, von benen er viele im fo fruchtbaren Babi Bifba namentlich anführt, fagt von ihnen die mertwärdigen Worte: Diefe Bifcas find Agricultoren, fie verlaffen nie ibre Bohnfige, um ihre Geerben in ferne Gegenben gu tretben; fie gelten baber ben nomabifirenden Bebuinen für entartete Bellabs, die fich nicht mit ihnen vermifchen wollen. Dagegen betruthen biefelben Bifchas gern Turten ober Aegoptier, ba bingegen bie achten Araber (bie Bemaelier) eine Antipathie gegen folde Bermifdung begen, bie fie nicht zu überwinden im Stande find (f. ob. 6.49). Bir baben bier faft vollständig einen Com-

<sup>507)</sup> Burckhardt L. c. p. 452.

mentar ja ber verachtlichen Schilberung, bie Ebrifi in obiger Stelle (f. ob. S. 188), offenbar bem Dumbe eines achten Arabors entwommen, bon ben Bewohnern bes Berglanbes von Santian macht, die auch auf die independenten, aber aufaffigen Antieultoren von Afbr, wie wir fie ans ben neuern Ariensberichten tennen lernen, wie auch andere Bebirgsbewohner jener Grenglanbfchaften ihre Anwendung finden wird, und beren Ertlarung fic aus biefen Daten, welche bie Bifba ober Beifhe betreffen, binreichend ergeben mag.

Da Ebrifi feine Routiers noch weiter fübmarts bis Debieran und Caba, namlich in G.D. von Afpr. und oftwarts von Chaulan fortführt, fo laffen wir auch bier noch bis babin Burdharbt's Ertundigungen über biefe Route, bie fonft teinem Enropäer naber befannt geworben, und auch im Gefolge ber agpptifchen heere von feinem Beobachter betreten ift, nachfolgen, obwol Ebrifi's Daten baburch nur erft, was bas mertnelirbige Rebieran betrifft und Saba felbft, Beftatigung erbalten.

Im Guboft von Beifhe, fagt ber Berichterftatter, wohnen bie Dowafer-Araber während ber Winterzeit, aber im Sommer gieben fie fich in fruchtbarere Beibelanber von Rebicheb (Docland), beffen nachfte Grengen boch nur 8 Tagereifen von ba fern liegen. Sie haben teine Pferbe, liefern aber ben Wehabps jum Rriege 3000 Rameeltreiber. Diefe Domafer follen von Ratur febr groß fein und faft gang fdwarz von garbe. In frubern Beiten verhandelten fie in Metta an bie norblichen Bilger Strausfebern, auch tamen viele babin, gegen biefelben Baumwollenzeuge einzutaufden. Beber von biefen Dowafer noch von ihren nachften Nachbarn, ben Relb, finden wir weber bei Corifi noch Abub feba bie Ramen; fie fcheinen wol erft fpatere aus bem faboftliden Buftenlande, bas unmittelbar in Often vom Babi Domafer 6) beginnt, eingewanderte fonft unbefamte Bebuinenftamme ju fein.

Die Beni Relb, ihre angrenzenben Rachbarn, obwol bie Richtung, in ber fle haufen, fur Burdharbt nicht ju ermitteln war (boch wol nach bem Innern ber Buften ju gegen G.D., f. oben 5. 166), find Bebuinen, von benen ergabit warb, fie fprachen fein arabifc, fonbern bellten wie Bunbe (Relb beißt Sund; ob etwa ju ben Grimaffen ber feltfam rebenben Chitili

Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt L. c. p. 454.

gehörig? f. ob. G. 48); aber ihre Beiber fprächen arabisch, was man barauf beutete, bağ burchziehende Reisende wol in ben Zelten von den Weibern, aber nicht von den Mannern aufgenommen würden. Auf halbem Wege zwischen dem Babi Dowaser ober dem Binterweibeland des Dowaser-Aribus und Sanaa, der Capitale von Iemen, nur eine kurze Tagereise oftwärts von Thohran, und 4 bis 5 Aagereisen (in R.D.) von der Stadt Sada, liegt der Badi Rediran auf der erften großen Bergkette.

Den Weg bahin giebt die habi el Rebiy von der oben genannten Stadt Aryn so an 9): Aryn sudwärts halten die Araber auf den Bergen nur wenig Rameele, aber viel Schafe und Biegen, und sind, was die Beduinen nennen Shouawy oder Ahl Shah oder Ahl Bul(?). Bon Aryn ist die nächste Station Wadi Yaowd, von Abyda bewohnt; die 2te Howd In Byad, desgleichen; die 3te Thohran, ein District und Marktort des Tribus der Wadaa; die 4te Karadh, desgleichen; die 5te Roghasa, wie die 6te Dohyan, von den Sahhar-Arabern bewohnt; die 7te Station endlich ist Sada.

Der Wabi Nebiran (nach Ebriff in Clima II. Sect. 6 gelegen, also verschieben von einem anbern weftlichern Rebiran in ' Clima II. Sect. 5 10), von bem une nichts naberes befannt), von bem icon wieberbolt in ber altern Giftorie bie Rebe mar, ber nach Ebrifi 6 Aagereifen von Sanwan, und 6 von Djoras (bas 4 pon Sanwan abfteht) 11) entfernt, mit Anbau bebedt fein und bebeutenben Banbel treiben foll, und burch feine Jemané Felle fo berühmt mar, ift nach Burdbarbt's Erfundigung 12) ein febr fruchtbares Thal zwifden unzuganglichen Gebirgen, barin bie Baffe fo enge, bag 2 Rameele nicht neben einander geben konnen. Das gut bemafferte Thal ift reich an Datteln. Bier wohnen bie Beni Dam, ein alter Araber-Stamm, ber fich ben Wehaby ftart wiberfeste. Es find Anfiebler und Bebuinen. Die Anfiebler find Sobas ober Baretifer bon ber perfifchen Secte ber Aliben (Shilten); bie Bebuinen bagegen find meift Sunniten ober orthobore Moslems. Diefe lettern theilen fich in die Aribus ber Dfman und El Marra, find aber fcmacher als jene Aliben, und öfter mit ihnen in Febbet obwol beibe Partheien vereint gegen

soo) Burckhardt, Trav. in Arab. App. I. p. 445; ble Seichnung auf Berghaus Ratte. 10) Edrisi b. Jaubert I. p. 142. 11) Thenb. p. 148. 12) Burckhardt I. c. p. 452.

jeben Feind nach außen, ber fie angreifen wurde, fampfen. Die Anflebler hatten 1500 Dusteten. Sie warfen zwei mal Gaoube ben Behabi-Chef, gurud, obwol er fich alle andern Araberftamme. außer ben Beni Gobb von ber Barb-Race in ben norblichen Thei-Ien von Bebicas, icon unterworfen hatte. Diefe Beni Dam fcoloffen mit ben Webabi Tractate ab, ihre jahrlichen Bilgerfabrten nach bem Cupbratlanbe jum Grabe Mis, ju Defchbeb Ali (Erof. X. S. 185 u. f.), fortfegen ju burfen, mas megen ju großer Befdmerben und Gefahren bei allem Beloteneifer jeboch nur felten gur Ausführung tommen tann, ba fie nur vertleibet biefen laugen Beg burch bie Streden ber fanatifchen Sunniten-Bebuinen gurudlegen tonnen, aber fich gewöhnlich felbft burch ihren Diglect verrathen, und bann ficher find erschlagen zu werben. Defto eifriger find fie, biefe Martyrfrone zu verbienen, und wem es gelingt, von Defcheb Ali in feine Beimath nach Rebiran gurudgutebren, ber wird ba als ein Beiliger betrachtet. Alfo hat fich feit ben erften driftlichen Jahrhunderten, in benen bie Bewohner von Rebiran fich foon burd religibfen Gifer auszeichneten, wie fie zu ben erften geborten, welche mit Beibehaltung ihrer einheimifcen Rechte und Ginrichtungen, wie bie von Tebala, ber neuen Lebre bes Roran zu Mohamebs Lebzeiten icon mit Enthuffasmus fich in die Arme marfen, jener fanatische Religionseifer bis beute in ber Form bes Shittism erhalten, und bie Apotheofe wie bas Martorthum icheint ihnen feit ben fruheften Beiten (f. ob. 6. 24, 67) bes Rachftrebens febr werth au fein.

Begiebt sich ein Beni Dam, sagt Burcharbt, auf Reisen, so schickt er sein Weib zu einem Freunde, während dieser Zeit in jeder hinsicht ihr Chemann zu sein, die bann nach der Reise zu ihrem Gatten zurudkehrt. Die Leberbereitungen von Nediesran sind heutzutage noch eben so berühmt durch ganz Arabien, wie zu Edrist's Zeit und schon in weit frühern Jahrhunderten (f. ob. S. 94). Eine besondere Anmerkung Burchardt's ift es, daß unter den vielen Fragen im Catechismus der Drusen auf dem Libanon auch eine dieses seltsame Ländchen betrifft, ohne daß man Näheres über diese Erwähnung wüßte; die Frage heißt: Ift Redjeran von Jemen in Trümmern oder nicht? Uebrigens ift zu bemerken, daß Edrisi zwar öfter Nedjerans, aber niemals seiner Bewohner unter dem von Burchardt erkundeten Namen der Beni Dam erwähnt bat.

Racbem mir nun bie Ebrififden Angaben über bie öftli-

den Raramanenwege fibmarts Deffa bis Caba und Rebieran, auf ber Offeite bes Gebirgelanbes von Afpr, fo weit es bie Berichte gestatten, commentirt, und auch beffen Ru-Benftrafe von Sali über Attour nad Cantian verfelat haben, mo fo vieles feit Ebrifi's Beiten ftationalr war, fo ift uns freilich noch bas zwifden beiben befannter geworbenen Lanbftreifen unbefannter gebliebene Binnenland, bas Gebirgeland Afpr felbft, gur Betruchtung übrig, von bem Ebrift außer bem Ramen Attour nichts naberes gu fagen weiß, morüber aber auch Abulfeba und Riebuhr fcmeigen, und nus Burdharbt einiges erfundet, bas wichtigfte aber burch bie legten Rriegozuge feit 1824 befannt geworben. Da aber biefe Rriegeberichte wieder von gang andern Gefichtspuncten und Routiers ausgeben, und nur bie Buftanbe einer Rriegebermirrung unter ben bortigen Stammen ber gebirgigen inbepenbenten Grengprovingen amifchen Bebichas und Jemen ichilbern, fo laffen wir bier fogleich im Busammenhange mit obigen Daten bie Fragmente bei Burdhardt vom fonft friedlichen Standpuncte ber Bligerberichte, als Material über biefes Gebirge-Labyrinth gu fpaterer Burudweifung folgen, meil einmal auch bier wol bie Buftanbe bis gurad auf Ebrift meift ftationair geblieben fein mogen, bann aber auch überall im Berichte Golbtorner fich vorfinden, bie ale Lichtbuncte zu funftiger Erforidung forberlich fein werben.

Burdharbt's fernere Erfundigungen über bie Grenggebiete von Debicas und Jemen (1815)13).

Die minder gebirgigen Diftricte, die in Suden von Metta genannt werden, find auch in Friedenszeiten nur für Beduinen ober Beduinen-Raufleute zugängig; benn fie haben keine regelmässigen Berbindungen mit Metta durch Karawanen, Taraba ausgenommen, bessen Einwohner ihre Datteln in Karawanen nach Metta und Dichibda verführen. Die Bewohner von Redied (inneres hochland) passiren beständig durch diese Districte, um Kaffee zu holen, und während der Behaby-Gerrschaft gab es zwischen Bern dern Durchgang. Doch hat dies Land selten einmal Friede, da die Gebirgsbewohner (Ansiedler) gegen die hirtenstämme (Romaden) der niedern Diftricte immer in Feindschaft stehen

<sup>&</sup>lt;sup>618</sup>) Burckhardt L c. p. 453.

(wie seit altester Zeit Ismaeller und Joctaniben, Romaben und Agricultoren, s. ob. G. 20, 42, 43 u. a. D.), und oft in Behde une ter fich selbst. Den Wehabys war es gelungen ihre Privatscheben niederzuschlagen; später, setzen wir hinzu, gelang es ben turtischen Baschas durch Weiebererweckung dieser Privatsehden sich selbst eines Theiles dieser Begenben, wenn auch nur temporair, zu bemeistern.

Das Land von Meffa fübwärts gegen die Gestabefeite im Best ber Bergkette ift slach von hügeln durchschnitten, die nach und nach verschwinden, so wie man sich dem Meere nähert, beffen User, eine flache Ebene (das Tehama), fast überall mehrere Stunden breit, zur Zeit des Friedens, den startbesuchten Rarawanenweg darbietet, auf dem die Reisenden dicht am Ufer ober am Fuße der Berge hinziehen.

Der Ruftenweg bietet nur wenig Wasser, und führt von Diciba, 4 Tagereisen fern gegen Gub, zum erften bewohnten Orte Lith (auf Berghaus Karte, Lepth bei Burchardt, Laet auf Moresby's Karte, wo bei Niebuhr Mersa Ibrahim), einem fleinem Gasen, ber sonft von bem mächtigen Stamme ber Beni harb bewohnt wurde, aber aus Furcht vor ben häusiger gewordenen Ueberfällen aus bem nahen Hochgebirge 1815 verlassen war. Bon jenem Gerrain (s. ob. S. 185) ift hier teine Crwähnung geihan. Biele Lager ber Hetehme-Araber wurden baselbst angegeben. Beil es auf dem Wege dicht an der Kuste bis Lith nur einen einzigen Brunnen giebt, so wird auch wol ein etwas längerer Umweg dahin von 5 Tagereisen, öftlicher, der gebirgiger ift, genommen, weil es da mehr Wasser giebt.

Bon Lith, bas Gebirge aufwärts, gelangt man zum Diftrict Johran in 3½ Tagereisen, ber also in West von Tarabe, in Nordwest von Tebala, am Westabhange bes Gebirgs zu suchen sein wird, wo er auf Berghaus Karte auch eingetragen ist. Bon Lith aber nur eine Tagereise fern geht es zur kleinen Stadt Shagga, und von ba eine Tagereise nach Doga. Dieser letztere große Marktort liegt ber Gebirgsregion schon ganz nahe, besteht aber nur aus hütten, von Schiss und Gesträuch, ohne Stein ausgesührt. Die Einwohner sind meist Sheriss (Nachsommen bes Bropheten), nahe verwandt mit den Familien der Speriss von Meska, denen sie oft in der Zeit innerer Bürgerkriege zu Meska hier ein Aspl darboten. Von diesem Doga ist wiederum bis zur haefenstadt Gonsode (Shunfube auf Berghaus Karte), die 1½ Tage-

Digitized by Google

reisen nordlich vom fleinen hafen Sali und 7 Tagereisen fubwarts von Dichtba liegt, nur eine Tagereife. Wie zu Ebrifi, Abulfeba's und vor 100 Jahren ju Riebuhr's Beit (f. ob. G. 192) bestand auch zu Burdharbt's Beit (1815) hier bie außerfte Gubgrenge bes Territoriums bes Sherif von Metta, ber gu Bonfobe und Bali feine Bolleinnehmer hielt. Der Behabi-Chef Othman el Debhayfe entrif im Jahre 1805 ober 1806 biefes Bouamt bem Sherif, und bie gange Rufte von ba bis Dichibba fiel unter Wehabi-Gerrichaft. 3m Jahre 1814 fuchten fich Dohameb Alis Truppen bier wieber gu Gerren ju machen, wurden aber mit großen Berlufte burch Tamb, ben Chef ber Afpr, welche bas nabe Bochgebirge, wie zu Ebrifi's Beit Attour, bominiren, verjagt. Dennoch marb Bonfobe, im 3. 1815, von Dobameb Ali in eigner Berfon, nach einer Expedition gegen Lamb, ben Afpr-Chef, wieber in Befit genommen. Die Bergftrafe burch bas Tebama ober tiefe Ruftenland von Deffa nach Jemen, fagt Burdharbt, gebe bicht am Beftfuße ber großen Gebirgsfette entlang ber Rufte bin, und werbe in Friebenszeiten febr ftart befucht. Go famen zu Detfa von ba, zu feiner Beit, wochentlich Rarawanen an, die zumal von Mothowa (nicht Motha ber Seetufte) ausgingen, bas 15 Stunden fern von Doga und nur eine Tagereife vom Diftrict ber Bohran=Berge entfernt liege. Mothowa, bas von feinem anbern weber arabifden noch europaifchen Geographen Arabiens genannt wirb, ift bennoch nach Burdharbt 9 Tagereifen fern von Metta, im Raramanenfdritt eine große Stabt, mit Steinhaufern, und ber Marktort, auf welchem Cultivatoren ber Bohran und anberer Bebirgegaue. bie ihre Produtte an bie Sandelsleute von Mothama abfegen, jum Beiterverfchleuß nach Dichibba und Deffa. gebung biefer Stadt ift febr fruchtbar, von 3 Tribus ber Beni Selnn, Sendan und Ali bewohnt, von benen bie beiden lettern ben Wehabi unterworfen, von Samy bem Sheifb von Afpr commandirt wurden. Auch lebten in Mothowa viele vom Tribus ber Beni Shamed, beren Sauptftabt14) eben bier gu fein icheint, obwol fie, wie ihre Stammesvermandten bie Bobran, welche nur Zweige beffelben Tribus finb, auch bas Gebichas (b. h. bas Bergland) bes anliegenden Tehama (Flachlandes gegen bie Meeresfeite) bewohnen, wie bie obere bobe Cbene, bie

<sup>514)</sup> Burckhardt, Trav. in Arab. App. I. p. 445.

an ber Offfeite ber Bergreibe bes Tehama fich bingiebt. Sier auf ber Cochebene werben die Site biefer Chamed auf brei Stationen ber Babi el Rebin, nordwarts ber Schomran, bie mit ber Station Abama und Tebala im Guben beginnen, genannt: Al Babera, bie 13te, bann Rorn el Daghfal, bie 12te, und Raabbon, bie 11te Station (alle brei find leiber auf Berghaus Rarte wegen Berengung bes Raums ungenannt geblieben). Bon biefer lettern folgt gegen Rorben bie Ausbreitung ibrer Bruber, ber Bobran, bie fich bon ba nordwarts bis an bie Subgrenze bes Bebietes von Taif ausbreiten. Ihre 3 Stationen beigen von Gub nach Rord (fie find auf Berghaus Rarte, die bier wol ziemlich bypothetifch bleibt, wieber eingetragen): Defbnye, bie 10te, ale bie füblichte Grengftation ber Bobran, von ber an, beiläufig gefagt, gegen Morb 15) tein Raffeebaum weiter gebeibt. Dann bie Ste, Babi Ali, und bie Ste, Berabrab, an ber Rorbgrenge Bobrane, worauf bie fublichfte Station ber Thefpf-Araber (b. i. bes Bebiets von Saif), namlich Efferar folgt. Diefes Bobran - Gebiet ift, nach Burdharbt, eines ber fructbarften in ber gangen Bebirgstette, obwol feine Dorfer burch burre Felemaffen von einander getrennt find. Außer ben Bobran und ben Beni Ghameb wohnen bafelbft auch Beni Dalet. Scheifh Bathroubi widerftand febr tapfer bem Dobameb Ali Bafcha von Megypten, ward aber im Jahre 1815 burch Lift gefangen und graufam in Stude gerhauen.

In Friedenszeiten war ber Vertehr zwischen Mothowa und Metta ungemein belebt, ba ber Weg zwischen beiden Orten meist nur Thaler durchset, aber wenig Berge zu überwinden hat, wenn schon nur wenig Obrfer passirt werden, beren hutten nur von Beduinen und Acerbauern bewohnt sind. Ein Drittheil feines Kornverbrauchs erhalt Metta auf diesem Wege von Mothowa.

Die mehrsten Araber im Suben ber Lanbschaft Bohran, bemerkt Burcharbt, gehörten zu seiner Beit (1815) zu ben Byoub, b. i. zu ber Secte ber Beyb, bis nach Saba hin, wo ber Mittelpunct bes Siges bieser Secte gewesen zu sein scheint, berer aber Niebuhr 16) bei biesem Orte noch nicht erwähnte, ble also erft in späterer Zeit bort zu großem Ansehn gekommen sein mag, obwol sie längst in ganz Jemen bie herrschende war. Denn Saba,

<sup>16)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia. App. II. p. 447. 16) Riebuhr, Befchreib. von Arabien S. 271; 18 — 21.

Ritter Erbfunbe XII.

bie nachfte große Stadt innerhalb Jemen, jenfeit bes Brenggebirgelandes zwifden Bebichas und Jemen, mar, obgleich gegenwartig febr in Berfall, boch berühmt als Geburtsort Dabia 36n Soffenn, Sauptchefe ber Bepb-Secte, bie bafelbft gabireiche Anbanger batte. Seit furgem 17) war ein neuer Beiliger in Saba aufgetreten, Cepb Ahmeb, ben bie Byoub ungemein verehrten, und mit bem Titel Boly (Sanctus) beehrten. Bis ju ihnen reichte bie Dacht ber Wehabis. Dies veranlagte bamale (1815), bag biefe Stadt ber Sammelplat ber Sauptpilgerfaramane bes in= nern Jemens wie bes Bebirgelanbes murbe, bie von ihrem . Emir ober Anführer ber Rebin titulirt wird, ben Ramen Sabii el Rebin erhielt. Der Ausfage biefer Rebin-Bilger verbanten wir vorzüglich obige Aufflarungen jener bis babin völlig unbefannt gebliebenen Grenzgebirgelanbichaften, beren nur einfeitige Rachrichten fich auch von felbft aus bem Routier berfelben, beren Stationen Burdharbt aufzeichnete, Darlegen. Denn fie giebt nut in einer bestimmten Linie, jeboch bie gange Bergreibe Jemens und Bebichas entlang 18), immer auf ber einen Dftfeite berfelben, zwischen bem Tehama an ber Seefufte und bem öftlichern Innern Debichebe, auf ben bortigen Bergebenen bin. Baffer giebt es ba in Menge, aller Art, in Quellen, Brunnen, Bachen, auch ift ber game Lanbftrich wohl bevollfert, wenn auch nicht überall angebaut. Dur in ber Rabe mo BBaffer find eingebegte Kelber und Baumpflanzungen (f. unten bie fveciellen Routenangaben nach ben Feldzugen ber agpptischen Beere).

Bei jeber ber angegebenen Stationen biefer Sabji ift ein Dorf; bie mehrsten berselben find aus Stein erbaut, und von arabischen Aribus bewohnt, die aus diesen Gebirgen stammen, sich aber gegenwärtig auch über die anliegenden Ebenen verbreitet haben, und mitunter zu sehr mächtigen Stämmen gehören, wie die schon wiederholt angeführten der Bohran, Ghamed, Schomran, Afprund Abyda, deren jeder 6000 bis 8000 mit Musketen Bewassnete stellen kann (wol überschätt), deren Hauptmacht in diesem Feuergewehr besteht. Denn Pferde sinden sich nur wenige in diesem Gebirgslande; also auch nur geringe Reiterei; doch sehlen sie nicht ganz, und die ebenfalls schon genannten Kahtan (Joctaniden), die Resendha- und Abyda-Aribus, welche sich auch über Ebenen

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Burckhardt, Trav. in Arabia. App. I. p. 446. <sup>18</sup>) Whenb. App. II. p. 447.

verbreiteten, find im Besit einer sehr guten Pferberace, ber Rohehl. Das Land, wenn schon beschwerlich zu durchziehen, und voll
Rippen und unbehauter Gegenden, producirt doch nicht nur hinreichende Nahrung für seine Bewohner, sondern auch einen Ueberfluß zu Exporten, zumgl von Korn, Trauben, Aprikosen,
Mandeln, Bohnen und auch im Süden von Raffee. Die Trauben werden zwar auch zu einem gährenden Moste verbraucht,
ben man in irdnen Gefäßen Monate lang in die Erde stellt, vorzüglich aber zu Rosinen gedorrt, und mit vielem andern getrockneten Obste zumal nach der Seeküste über Oschidda und nach Metka
ausgeführt. Nach vielen blutigen Kämpsen dieser Tribus mit den Wehabis war das Land beruhigter und sicherer geworden für die durchziehenden Bilger, dis es nach Burchardt's Zeiten durch die Aegyptier-Feldzüge in neue Aufregung gebracht ist.

Die Dorfbewohner, Die Byoub im Guben von Bobran, werben bort von ben Arabern mit bem Ramen ber Babhar belegt, b. i. Angefiebelte, im Gegenfat ber Bebuinen (ber Berumftreifenben in ben Buften). Da fle inbef auch große Beerben haben, fo fteigen fie gur Beit ber Regen in bie bftliche Gbene binab, bie ihnen reiche Weideplage giebt für ihre Rube, Rameele Aus ben Geehafen erhalten fie, gegen ihre getrodund Schafe. neten Dbfte, Roffnen, Sonig, Butter, Datteln und Raffee, alles mas fie an Reibern und Sausgerath gebrauchen; von ben Bebuinen ber öftlich anliegenben Gbenen taufchen fle gegen ihr Bieb Durra ein. Der fpanifche Dollar ift bet ihnen currente Munge, aber auf ihren Märkten wird alles nach Kornmaag verhandelt. Diefe Boller, fagt Burdhardt, mußten, ebe fle burch bie Behabis über bie reformirenben mobamebanischen Lehren unterrichtet wurden, nichts anders als bie Glaubensfenteng: "La 3aaha ill 'Allah, wa Mohameb rafoul Allah," es ift fein Gott als Gott und Mohamed ift fein Brophet. Gie übten aber gar feinen Ritus aus. Bon ben El Meretebe, einem 3meige bes großen Afpr-Tribus, ber in bem fcwerzuganglichften Theile biefes hoben Bebirgezuges auf ber Grenge bon Bebichas und Bemen, und boch jugleich am nachften ber Seefufte, weil fein Bochgebirge babinmarts am weiteften jum Deere vorfpringt, feine Schutwinkel gefunden bat, erfuhr Burdbarbt 19) noch von einer mertwurbigen antiten Gaffitte (f. ob. 6. 30) ber Manner, ihrem

<sup>19)</sup> Burckhardt, Trav. App. II. p. 448.

Bafte für bie Racht ihre eigenen Frauen ju überlaffen, boch nie bie Jungfrauen; eine Sitte die ihnen ben Ramen Mouradidin 20) gu Bege brachte. Batte ber Baft fich bei ber hausfrau beliebt zu maden gewußt, fo murbe er am folgenden Morgen für feine weitere Banberschaft reichlich verfeben, im Gegentheil schnitt man einen Bipfel feines Mantels als Beichen ber Verachtung ab, und er murbe von Beibern und Rinbern mit Schimpf bavon gejagt. babis machte es große Roth, biefe Sitte bei ihnen abzuftellen, und als zwei Jahre hintereinander Durre und Digmache eintrat, fab man bies als Strafe bes abgeschafften und boch fo viele Jahrhunberte guvor gebrauchlichen Gaftrechtes an. Burdharbt batte fic von bem antiten Bebrauche biefer Bebirgevölfer, ber fonft ben Sitten ber übrigen Araber gang entgegen ift, ju Taif und Detta, wie er ausbrudlich wieberholt, burch erfahrne Augenzeugen vergewiffert. Bor ber Bebabi-Bestegung mar es bei ben Afpr-Tribus auch Sitte, Die vermablungefähigen Tochter im iconften Bus auf ben öffentlichen Martt zu fubren und vor ihnen ber ichreiend auszurufen: "Man pihtery el abera," b. b. "wer will faufen, bie Jungfrau." Der Sanbel, icon ofter vorber besprochen, murbe bann auf bem Martte abgeschloffen, und fein Dabden burfte auf eine andere Art in bas 3och ber Che treten. In ben Gebirgen ber Afpr foll eine foone Bucht ber Efel und Maulthiere fein. auch foll es ba Bolfe und Tiger (? wol Bantherarten) geben. aber teine Lowen.

Es bleift uns hier zum Schluß ber speciellen Erbrterung ber schwierigern Stellen Edrisi's über das Grenzgebirgs-land zwischen Sedschas und Jemen, über welches wir bei keinem frühern Geographen so viel Ausschluß als bei Edrisi, und bei keinem spätern mehr Ausschluß als bei Burckhardt sanden, die wir daher als wichtigen Fortschritt arabischer Länder- und Bolekerenntniß hier episodisch vollkändig zu erforschen und bemühten, noch übrig, die letzen oben angeführten Schlußworte Edrisi's über das Tehama gleichfalls mit den erläuternden Worten Burckhardts zu begleiten. Nachdem Edrisi die Grenzen seines Tehama genauer als sonft wol andere Gebiete bestimmt hat, fügt er die ganz unbestimmten Worte hinzu: "in diesem Tehama campiren die Tribus verschiedener Araber," auf deren nähere Bestimmung er durchaus nicht weiter eingeht.

<sup>&</sup>lt;sup>\$20</sup>) F. Fresnel, Lettre IV. l. c. T. V. p. 536.

Die Ergänzung biefer Stelle finben wir bei Burch arbt 21) für die heutige Zeit in folgenbem: Diefes Land im Weften ber großen Gebirgskette, hinab bis zum Meere, heißt bei den Arabern Tehama, ein Name den hier keineswegs eine besondere Provinz trägt, sondern der (wie auch anderwärts, z. B. in Jemen) dem Riederlande am Meeresgestade zukommt. Die Beduinen dehnen diesen Namen nordwärts bis Janbo (jenseit wird die Kuste el Dschof genannt, s. ob. S. 180) aus. Die Bewohner des Teshama sind arm, die Handeltreibenden ausgenommen; denn das Land hat wenig fruchtbare Puncte und weniger Weideland als das Gebirg, wo häusiger Regen fällt. Auf das niedere Tehama kommen aber zuweilen das gange Jahr nur 3 bis 4 Regentage.

Die Tehama-Bebuinen im Guben von Retfa haben fic, feitbem Dobameb Alt Bafcha bas Bebichas überfiel, in Die Bebirge gezogen; nicht aus Furcht, fondern meil fie bann unfichrer wie gubor maren, von ben machtigern feindlichen Bebuinen überfallen ju werben, die bei ber Behabi Uebermacht ihre Feinbichaft nicht burften laut werben laffen, ohne Abnbung, nun aber gur Tur-Fengeit fich Alles erlaubten. Unter biefen Bebuinen ber Tebama find viele Tribus ber Beni Getenm, ein Stamm ber, nach Burdharbt, burch Arabien weiter verbreitet ift als irgend ein anberer. 3m Guben bes Babi Lemlem nennt Burdhardt einen antifen Tribus, die Bent gabem (Fahms Göhne liegen fich bei ber großen Auswanderung aus Jemen querft um Wetta nieber, f. ob. 6.87), ber zu feiner Beit an Bahl fehr verminbert mar, aber burch gang Bebichas wegen ber Reinheit feiner Sprache berühmt ift, die er im bobern Grade bewahrt habe als andere Tribus. Ber auch nur einen Rnaben biefes Tribus bat fprechen boren, fagte Burdbarbt, werbe fich leicht bavon haben überzeugen fonnen.

3. Arabien nach Ismael Abulfeba (geb. 1273, gestorben 1331 n. Chr. G.), zumal feine Fünftheilung ber Halb-infel, nach bem Vorgange bes Al Wabayny im 9ten Jahrhundert.

Abulfeba's Geographie von Arabien, welche bas erfte Rapitel seiner allgemeinen Geographie ausmacht, ift bekannt genug, und hat stets als die hauptquelle der Kenninis von Arabien

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Burckhardt, Trav. in Arab. App. IV. p. 454.

nologie, Philosophie, Logit und Medicin unterhielt, babei reines Blaubens und Dichter mar, und eben fo gut in Berfen wie in Brofa fdrieb. Gin Beitgenoffe, ber Scheifb Diemal - ebbin Alasnevy, ber in Befellichaft bes berühmten Arztes Galab-ebbin Theil an biefen Berfammlungen nahm, war felbft Beuge über bie botanifden Renntniffe, Die er im Gefprache mit bem Argte entwidelte, und ein anderer verficherte, am meiften eingeweiht fei er in ber Aftronomie; bie Dichter, beren fich viele an feinem Bofe verfammelten, murven von ibm ehrenvoll belobnt. Daber feine verfchiebenen Berte, Die er hinterließ, wie Boefien, eine Burisprubeng in Berfen, medicinifche Schriften, ein Compendium ber Raturgefchichte, feine Annalen ber moslemifchen Gefchichte und feine Geographie, welche beiben lettern nur allein bei ben Gurobaern feinen Ruhm begrundet haben. Seine allgemeinen Annalen ber Denschengeschichte, fo ungleich fie auch bearbeitet, fo unvoll-Tommen fur bie Borgeit, unwiffent in abendlandifchen Dingen und uncritifch in Compilationen fie auch fein mogen, und nur bie iben nabe Beit vollftandiger umfaffend behandeln, find boch, unter ben von Guropäern publicirten biftorifden Schriften ber Araber, bie inhaltreichften; feine Beographie nennt aber Reinanb fein Sauptwert 27), wenn es icon ben Annalen in Sinfict bes gufammengerafften Materials nabe verwandt fei. Doch ift fie feine legte Arbeit, Die 11 Jahre vor feinem Tobe, im Jahre 1321 n. Chr. G. (721 b. Seg.), verfaßt wurde, und im Oriente ber arbitten Sochachtung genießt. Mur in einzelnen Theilen tann fie als Driginalwert gelten; er fab felbft nur Sprien, wo er reffoirte, Megupten, wo er oft ben Gof bes Gultans befuchte, Arabien im Morben von Debina und Detta, wohin er im Jahre 1320 mit bem Sultan von Megypten, Dalet-naffer, eine Ballfahrt machte. und außerbem nur noch bie Euphratlander. Den Guden Arabiens hatte er nicht gefeben, fo wenig wie bie übtigen ganber ber Erbe. bie er nach andern Autoren beschreibt: nach Ebn Bautal, ober vielmehr bem Iftachri, bem Ebrifi, bem 36n Sapb, Alaang, Lobab und 3bn Alathr ale hauptquellen (und etwa 60 andern Rebenquellen) 28), von benen wir bie beiben letteren genannten gar nicht mehr befigen, andere noch in ben Manuscripten ruben, und nur Chrift und Iftachri fur und jugangig geworben

<sup>&</sup>lt;sup>527</sup>) Reinaud I. c. p. xxix, xxxv—xlii. <sup>28</sup>) S. Rommel, Prolegomena in Abulfed. Arab. Descr. p. 5—10.

find; benn bie vermeintlich bem Ebn haufal zugeschriebene Oriental Geogr. von Oufelen geht für Arabien, was auch schon Rommel 29) bemerkte, leiber fast ganz leer aus, wenu schon ber Autor verspricht ben Anfang seines Werkes mit ber Beschreibung ber Burgel bes Islam und ber Mutter ber Stäbte zu besainnen 30).

Bas Abulfeba von Ebrifi wefentlich unterfcheibet, ift bie mathematifche Grundlage, von ber er ausgeht, bie bei Ebrift ganglich vermißt wird, ber, wie wir oben bemerften, bie febr gerftudelnbe Gintheilung nach Climaten verfolgte, wogegen Abulfeba bie Sanber nach Sprachen und politischen Gintheilungen und Intereffen, und bie Ortichaften genau mit ben gangen und Bretten nach ben verfcbiebenen Autoren gur Bergleichung neben einan= ber ftellt, Die freilich bei ihrer Ungenauigfeit fur uns gegenwartig felten noch einigen Berth haben fonnen. Rach Brolegomenen, Die Ebrifi auch bat, die aber bei Abulfeba weit vollftanbiger find, bei Iftadri aber fehlen, ber nur eine furge Lifte ber Lander und ibrer Entfernungen voranschickt, beginnt Abulfeba, ber Rurbe, bie Lanberbefdreibung mit ber von Arabien, wie Iftachri, ber Berfer, indes Scherif Ebrifi, ber Mauritanier, fein erftes Clima mit bem Magreb, b. i. bem meftlichen Afrita beginnt, und von ba gegen ben Often fortschreitet. Dit Arabien machen jene ben Anfang, weil Mohamed bie Burgel bes 36lam und Detta ibnen als die Mutter ber Stabte (Omm'al Rura), die Raaba aber ale ber Rabel ber Belt31) galt. Bir bleiben bier nur bei ber Befdreibung Arabiens fteben.

Bei ben Begrenzungen ift Abulfeba 32) ganz bem Borgange Istachri's gefolgt, ohne Zufatz bieselben Ortschaften von Ela (Aila) bis Bales (Beled), Rahaba, Ana, Rufa, Bahrein, Aben u. f. w. bezeichnenb. Die Zugabe besteht bei Abulfeba nur in ber nochmaligen Wiederholung, indem er einen Reisenden ben Umfang der Salbinsel (aber nur nach einer ihm vorliegenden Karte, um gleichsam den Gegenstand zu hopularistren) zurücklegen läse, und nur ganz äußerlich angiebt, was diesem dabei zur Linken oder Rechten liegen bleibe, während Istachri blos vom Umfange redet.

Digitized by Google

<sup>25)</sup> Abulfedae Arab. Descr. ed. Rommel p. 5. <sup>30</sup>) Oriental Geography of Ebn Haukal transl. b. W. Ouseley. London 1800. 4. p. 2. <sup>31</sup>) Oriental Geogr. l. c. p. 2. <sup>32</sup>) Abulfedae Arab. Descr. ed. Rommel §. 2. p. 12.

Mur bie norbliche Landbegrenzung tonnte bier zu ein paar gang unbedeutend veranberten Ramengebungen führen, beren biftorifche Begrundung im obigen aus ben Stammesverbreitungen ber grabifchen Colonifationen, und bem baraus bei Iftadri bervorgegangenen Gebrauche, wir fcon nachgewiefen haben. Riebubr im Maemeinen und Bufding im Befondern, benen alle Renere gefolgt find, baben fich in ihren Befchreibungen und Eintheilungen, jumal letterer, wie icon Rommel 33) anführt, nach ber Autoritat bes Abulfeba gerichtet, ben mir aber bier nicht als erfte Autorität, fonbern als abgeleitete Quelle, und als ben Reprafentanten nur ber mostemifchen Gelehrfamfeit feiner Beit anfeben, ibm alfo auch feineswegs als überall maggebend folgen fonnen. Bufoing, mit Unterftutung von Uffemani's Daten, bat zugleich bie Bestimmungen Abulfeba's mit ber ganglich ungenügenben Dreis theilung bes Biolemaus in ein muftes, fteinichtes und gludliches Arabien (deserta, petraea und felix) in Ginflang zu bringen gefucht, woburch bie Anordnung ber Daten nur bem Scheine nach ju gewinnen fcbien.

Abulfeba gebt von einer vorläufigen Topit bes beiligen Bebietes von Deffa (Gebub el Baram), eben fo wie Iftadri, bie er jeboch turger wie jener abfertigt, auf bie Ginthei-Inna Arabiens über. Done einen Ueberblid ber-mabren phyfifchen Matur bes Landes zu geben, aus ber, wie ans einer hiftorifchen Entwidelung ber Bolferguftanbe und politischen Berhaltniffe, nur erft eine Begrundung ber beliebten Abtheilungen fich geben Ließe, ftubt er fich nur auf einige vorhergegangene Autoritaten, von benen er querft am umftandlichften bie gunftheilung bes 21 Dabanny (Abul Saffan Alp, aus bem IX. Jahrhundert; Almobainy bei Gravius, Mabaieni bei Rommel) 34) anführt, und erft weiterbin ber bes Ebn Saufal vorübergebend gebenft, ju ber fon Rommel bemerfte, bag beibe Gintheilungen burchaus nicht mit einander übereinstimmen. Wir werben weiter unten feben, baß lettere nur eine Copie ber 3mblftheilung bes 3ftachri ift, bie wir icon oben angeführt.

Jene Fünftheilung bes 21 Dabahnh, welcher auch ber Aftronom Alfergani35) folgte, enthält nun folgenbe Theile:

<sup>533)</sup> Rommel in Abulf. Arab. Descr. p. 15; Bhithing, M. Erblefchr. 1792. Th. XI. ©. 513, 559 n. f. 54) Gravius, Abulf. Descr. Ar. l. c. p. 5; Rommel, Abulf. Descr. l. c. p. 18 etc. 35) J. Golius l. c. Alferganus, Elementa Astron. p. 78.

- 1) Tehama (A Tehama).
- 2) Rebib (Rebicheb).
- 3) Debing (MI Bebing, Bebichas).
- 4) Aroubh (21 Aroubh).
- 5) Semen (Demen).

Obwol nun Abulfeba meift nur bie verschiebenen Meinungen ber Autoren anführt, ohne fie critifch ju fonbern, ober mit einenber gu vergleichen, und bei bem völligen Mangel einer gum Grunde liegenden Raturanschauung, wie bei ben ftete auf arabifden Boben manbernben Bopulationen, auch ber Willführ und bem Bechfel ber Benennungen freies Spiel gelaffen ift, fo baben wir boch, wenn eine folde Eintheilung fcon nicht fur alle Beiten maggebend fein fann, boch hiftorifc barauf jum Berftanbnig ber verfchiebenen Beiten, Siftorien und Autoren Rudficht ju nehmen. Denn eben biefet Schwanten ber innern Begrenzungen gebort zu bem daracteriftifden ber arabifden Beographie, ber alle fefte politifche Grengen fehlen. Wenn icon bie Weibeplage ber Sorben und ber Quellbefit, wie nur irgendmo bas Grundeigenthum, auch bier feine genauefte Bertheilungen hat, fo ift boch je mit bem Uebergewicht ber manbernben fich mehrenben und minbernben Stamme auch eine ftete Berichiebung, Berbrangung ber Stammesantheile verbunden, und nicht auf die Bahl ber Quabratmeilen ber ganberflachen, fonbern auf die Bahl ber Flinten- und Langentrager ift Die Aufmertfamteit ber fouverainen ober vafallifchen Barticulairgemalten ober ber inbependent gebliebenen gerichtet.

Beber die Zeiten noch die verschiedenen Autoren bleiben fich baber in ihren geo-ethnographisch-politischen Bestimmungen gleich, und felbst der einzelne Autor, der Geograph, wie das Beispiel bes Abulfeda zeigt, das Reinaud 36) nachgewiesen, ist inconfequent, wo er die Landschaft Jemen bald weiter sudwärts zusammenzieht, bald weiter nordwärts ausdehnt, wovon wir den Grund in obigen Nachsorschungen über das Grenzgebirgeland zwischen Leben Aberilungen von Jemen und Gebichas hinreichend glauben nachgewiesen zu haben.

Folgen wir nun ber von Abulfeba beliebten Bunftheilung, fo ergeben fich baraus folgende fur bie arabifche Geographie beleherenbe Aufchluffe:

I. Tehama. Dies, fagt Abulfeba 37), fei ber fübliche

<sup>20)</sup> Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 99, Not. 1. 27) Cont. p. 101.

Theil von Bebicas. Offenbar irrig ober boch febr unbeftimmt, ben Ramen eines besondern niebern Ruftenftriche, ber nur eins ber vielen Tehamas in Arabien ift, ju einer ber 5 Sauptabtheilungen ber halbinfel zu erheben, ohne ber andern Tehamas in Jemen bei Iftadri und andern ju ermabnen. Nach 3fta dri's obiger Be-Kimmung von Bedichas (f. ob. S. 145, 180) ift bas Tehama, obwol er es ba nicht nennt, weil bas Land ben Ramen Diof trant, ein Theil beffelben; eben fo nach Ebrifi (f. ob. G. 189), ber beffen Grenzen im Guben von Gorbja (3 Stationen im Gub von Dichipba) bie Aben genau bezeichnet, es alfo bie nach Jemen bineinzieht, ein offenbarer Beweis, bag es feine Broving, fonbern ein Appellativ fur einen Raturtypus ift. Diefer Rame ift aber nicht blos auf bas von Abulfeba angegebene Land beschränkt: benn mit Ebrifi übereinstimmenb fagt 38) 3gtadri: Tehama ift auch ein Theil von Bemen von unregelmäßiger Ausbehnung; es erfebt fich über bem Deere von Rolfum, bas feine Weftgrenge macht; in Often grenzt es an Saabe, Dichoreich und Rebiran, in Rorben an Deffa; in Guben erftredt es fich bis auf 10 Stationen von Sanaa (alfo noch über Bebichas binaus). Und an einer anbern Stelle wiederholt er, daß Tehama 30) nur wenig Berge und Thaler babe.

Schon Rommel bemerkt, daß Abulfeda sehr auffallend diese exfte seiner hauptabtheilungen in seinem ganzen Werke nicht ein einziges mal wieder mit Namen nenne, und Nichts von ihr sage, offendar weil weder Istachri noch Edrist das Tehama als Provinz ausgeführt haben. Es fällt der Name also ethmologisch ganz der Naturplastist anheim; denn Tehama, sagt Reinaud, heißt ein Ort der niedrig, heiß, ungefund liegt, zumal schuplos an der Seekuste, im Plural Tehahm (baher Al-tehahm oder Tehahm oder Tehahm al-Daman, i. e. regio maritima Yaman bei Rommel; also nicht eine andere Schreibart of, sondern ein Collectivname). In neuern Zeiten ist der Name Tehama bei Burchardt, Mengin, Botta und andern Reisenden in Arabien bald in genereller oder speciel-localer Beziehung gebraucht worden.

II. Rebib, Rebicheb, fagt Abulfeba 41), ift bas Land zwifchen Bebichas und Braf gelegen. Im Allgemeinen, fagt Rabhar

<sup>638)</sup> Shtachri b. Mordtmann S. 12. 39) Ebenb. S. 14.

 <sup>\*°)</sup> Rommel, Abulf. Descr. p. 22; Βύιφίας ΧΙ. ©. 649, 662.
 \*¹) Gravius, Abulf. p. 7; Rommel, Abulf. Arab. Descr. p. 18, 80.

Sohn Schamapl (Naffer Ben Shannel bei Rommel), bezeichne bas Wort Redscheb (Alnagb ober Nagb bei Gravius und Rommel) einen fteinigen Ort, der rauh, schwierig, hochgelegen. Ueber die Provinz Nedsched ist man nicht einig. Die gemeine Weinung ist, daß alles hohe Land zwischen Jemen, Aehama, Irak und Sprien damit bezeichnet werde. Die Seite von Jemen und Rehama (gegen Süd und West) ist die erhabenste Gegend des Nedsched, die nach Irak und Sprien (also gegen Nord und Oft) die niedrigere. Das Nedsched gegen Gebschas fängt an mit Dzat-irc (Ohat Erk bei Kommel, Det Irak bei Gravius). — So weit Abulseba.

Iftadri wie Ebrift machen nur febr wenig Bebrauch vonbiefer Benennung. Außer ber oben angeführten Stelle, mo bie britte Baubtabtheilung (f. ob. S. 144), bei Iftachri, Redicheb el Bebichas genannt wirb, tommt es nur noch einmal felbftanbig als Debideb vor, wo es bas Land zwifden Jemama und Debing bezeichnet, mobei zugleich bas Schwanten ber Ausleger bes Roran angeführt wirb, beren einige ber Meinung feien, bag Debing ju Renfched, Deffa aber ju Tehama gebore, weil fie beibe ben beiberfeitigen refpectiven Grengen nabe lagen. Auch bei Ebrifi fommt ber Name Rebicheb nicht als ber einer Sauptabtheilung ober Broving Arabiens vor; er fpricht nur42) vom Rebicheb el Taif, bas er noch zum Gebiet von Deffa rechnet (f. bb. G. 146), bis mobin also biefer Dame gegen R.B. reichen muß, und von Rebice obne feine Ausbehnung genauer zu bestimmen, von meldem aber bis nach Oman bin nur gufammenhangenbe Buften Tiegen follen. Man lernt aus ibm alfo pur bie Rordweft = und Guboftgrengen fennen, aber ficht baraus hinreichend, bag biefes Rebicheb bie gange Breite bes centralen Arabiens einnehmen muß, ba Saif nur ein paar Tagereifen öftlich von Metta entfernt liegt. Es verhalt fich mit biefem Borte offenbar wie mit bem bes Tebama; ale ein urfprungliches Appellativ bat es erft burch fpatern Gebrauch eine provincielle und barum eine eben fo fcmanfenbe Bebeutung erhalten, bag es eben fowol, wie bei Iftachri, ein Rebicheb el Gebichas, b. i. ein Bochland in Bebichas, und bei Ebrifi ein Rebicheb el Taif, ein Bochland von Saif, fo auch bei andern arabifden Autoren ein Debicheb in Jemen (Ragt al Daman nach Golius) geben tonnte. Daß Taif biefen

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Edrisi b. Jaubert l. p. 142, 153.

Ramen feiner hoben Lage wegen mit Recht verbiente, Die in gang Arabien ein Gegenftand ber Bewunderung mar, haben wir oben gefeben (f. ob. 6. 150). Rebideb, Rebib nach Reinaub's Schreibart, beißt wirflich im allgemeinen "ein erhabner Drts)," im Begensat vom Gbor bem Rieberland (Gawri Tehama, quae quasi cava, bei Golius 44); lieu creux bei Reinaub), fo, bas beide die platifchen Contrafte barftellen, und es alfo, wie 65lius fich ausbrudt, fowol in Bebichas wie in Jemen Rebichebs wie Tehamas (in altiore vel humiliore parte) gab. Bier begiebt fich ber Rame Redicheb insbefonbere auf ben Theil Arabiene, ber awifden ben beiben Gebirgefetten in Beft und in Dft ber Balbinfel liegt, und zwar niedriger als bie an vielen Stellen febr bobe Beftette ift, aber in feiner Gefammterhebung bod bebeutend über bem Riveau bes Meeres erhaben liegt. Burdharbt 46) lief' fich von Debina aus febr oft bie Lage von Rebicheb zeigen, und immer wies man ibm D.1/, D. gegen Rafym, ober D. gen G. gegen Derayeb bin. Rafym nannte man ihm ftete ale bie fruchtbarfte Broving von Debiceb. und fagte, biefe finge in Dat an, welches bie erfte Stadt auf bem Bege von Mebina babinmarts ift. Der Rame Rebicheb beiße auch beute foviel ale erhabener Boben, und werbe bem Sanbe im Begenfat bes Tehama, b. i. bes Tieflandes lange ber Rufte gegeben. Bir tonnen alfo im Gebrauche biefes Bortes Rebicheb, ale Godlanb', nicht irre geben, benn bag bamit nicht blos eine fpecielle Broving bezeichnet werbe, fonbern bie Grundbebeutung bie allgemeinere geblieben, ergiebt fich baraus, bag einer ber Bebirgepaffe an ber fprifchen Rorogrenge gwifchen ber fprifchen und ber agwytischen Alaba (b. i. bem Abftieg) ber Rarawanen, nach Burdhardt 46), bas Bab el Rebicheb (b. i. bas Thor, ber Bag nach Rebfcheb) heißt, weil bie Bebuinen burch biefen hindurch ihre Strafe jum Sochlande, bem Rebiche. bas fle bewohnen, zu nehmen pflegen.

Da das Rebicheb, im Gegenfat bes verfengten Tehama (beffen Grundbedeutung Golius 47) fogar mit aestus venementia wiedergiebt, weil es ber Sonnensite mehr ausgesetzt set), mit frucht-

<sup>&</sup>lt;sup>642</sup>) Reinaud, Not. in Trad. d'Abulf. p. 101. <sup>44</sup>) J. Golii Not. in Alfraganus Elementa Astronomica. Amstelod. 1699. p. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) Burckhardt, Trav. in Arabia l. c. p. 458, 459. <sup>46</sup>) Comb. p. 457. <sup>47</sup>) Golius l. c. Alfraganus p. 94.

baren Gauen (worunter Rafym ber fruchtbarfte, welcher in Friebenszeit Debina mit feinen meiften Beburfniffen verflebt) 48) befest fet, und feine "Reviere ber buftenben Blumen" habe, fo ift bei ben arabifchen Dichtern ber "Bind von Rebicheb" bem "Blutwinde ber Gandwuften" gerabe entgegengefest. Rebicheb, wie es fruber gefchab, mit Buftenet zu ibentificiren ift baber völlig irribumlich. In Rebicheb, fagt Reinaub, blubten einft bie berühmteften Dichter (f. ob. S. 33); es ift baber bas Arfabien ber Araber, und baber, wie in ber mobernen beutichen Boefie artabifche Lieber ermachten, fo gab es auch arabifche Dichter aus ber Frembe, bie ihren Gebichten ben Ramen Rebichebis fche Lieber gaben, von benen 36n Rhalletan im Diction. biogr. T. II. p. 14 und 15 Beispiele anführt. Jene Grenzbestimmung bei Abulfeba, womit er fchließt, wenn er fagt: "bas Rebicheb gegen Bebichas fangt mit Dzat-irc (Dhat ober Dfat-Ert bei Rommel, Datirat bei Bufching) an," war bisher unverftanblich, weil die Lage von Dzat ober Dhat unficher 49), die Bebeutung unbefannt mar, baber man ire mit Grat ibentificirte. Durch Burdbarbt's Itinerar von Mebina nach Rafym 50), ber bie Stadt folichtweg Dat nennt, erfahren wir aber, bag fie bie erfte Grengstabt ber Proving Rafym fei, bag alfo nach Abulfeba's Annahme von Debina bis Rafom bas Bebichas reicht, wo bann bas Rebiched beginne, womit auch Burdhardt übereinftimmt. Bon Reinaub 61) erfahren mir bagegen, bag Irc ber arabifche Rame einer Pflange fei, und Dgat-irc bas Irkland, wo biefe wachfe, bezeichne, wie etwa bas Beibraudland, Balfamgebiet, bas Raffeeland und andere abniiche Benennungen. Burdbarbt . bemerti 52), bag bie verichiebenen Diftricte ber arabifchen Landfcaften überall ihre genauefte Ramenbezeichnung hatten, bag es aber öfter bes icharfen Beduinenauges beburfe, um biefelben gu unterfcheiben, und bag bagu baufig bie Art ber Bufdmerte, ber Beibung biene. Biele fonft unbefannte Begenben erhielten ibre Benennung bon ben besondern Pflangen, gumal ben Sutterfrautern, die an benfelben machfen; wie g. B. Abou Chyb, Abou Agal und anbere. Auch Iftachri führte fo icon in Be-

 <sup>\*\*)</sup> Burckhardt l. c. p. 458.
 p. 71, 80; Bufding XI. S. 635.
 \*\*) Burckhardt l. c. p. 459.
 \*\*) Reinaud, Trad. d'Abulf. Not. p. 103.
 \*\*) Burckhardt l. c. p. 800.

men bas Land mit ber Safran abuliden Baange Bars an, und Ebrifi wiederholte 53) bies (Duars bei Saubert) in feiner Befcreibung von Sana. In einem Lande bes Beerbenlebens, mo Bflangen fo wichtig und Begetation boch fo fparfam vertheilt ift, baber wir fo manche Begenben nach Rrautern benannt zu finden 54), wie bies auch De Gacy bestätigt, erlautert Dbiges, menn wir auch in der arabischen Flora leider die Pflanze "Irc" noch nicht nachjumeifen im Stande find. Eine bem 3rc bem Ramen nach febr nabe verwandt fceinenbe Pflange Araf 55) bat nach bem Dofchtharet bem Thale von Taif nach Detta, welches Raman beißen foll, ben Ramen Raman Araf gegeben. Araf ift aber eine Pflange aus beren Zweigen bie Araber ihre Bahnburften gu machen pflegen; ben Babi Naman burchritt Burdharbt auf feinem Bege 56) von Dichidda nach Taif am vorletten Tage ebe er nach Taif eintrat. Diefer Babi wird in arabifchen Boeflen ofter unter bem Ramen Daaman - 21 - Arat befungen, als Stellbichein ber Beliebten 57). Gollte Abulfeda, nach ber frubern Lesart, mit Dat-Erf ein anderes Locale bezeichnet haben, jo fonnte es nur ein Ort fein, ber in ber Rabe von Saif faft mit biefem Orte gufammenfällt. und weil er auf bem Bilgerwege nach Deffa (nur 40 Dil. von ba entfernt) ber Berfammlungsort (Mycat) ber Bilger aus Braf ift, ben Ramen Dat-irac58) (bei Gravius p. 14) führt. Abulfeba fagt, von Baffora liege er 208 Barafangen fern.

III. Bebjaz, Gebschas, sagt Abulfeba, seien bie Gebirgezüge (juga montis bei Gravlus) 59) ober bas Gebirgsland, bas sich von Jemen (Istachri sagt bestimmter von Serrain) nach Sprien ziehe, wozu Medina und Amman (nicht Oman, wie bei Gravius) gehören. Dies lettere bezeichnet, nach Reinaud's () Berichtigung, bas antife Land ber Ammoniter im Oft bes Tobten Meeres, bas Abulfeba in seiner Beschreibung zu Sprien gezogen hat, womit er nichts anders meinen fann, als bie Gegend von Midian, welche Istachri als bas Nordende von

p. 102.

<sup>55)</sup> Shtachri bei Morbimann S. 18; Edrisi bei Jaubert I. p. 51.
54) De Sacy, Chrestom. Arabe T. II. p. 433.
55) Gravius Abulf.
56; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 129.
56] Burckhardt I. c.
57) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 110; Gravius, Abulf. p. 14; Rommel, Abulf. Descr. p. 71, 80.
56) Gravius, Abulf. p. 14; Rommel, Abulf. Descr. p. 71, 80.
57) Reinaud, Trad. d'Abulf.
58) Gravius, Abulf. 1. c. p. 5;
58) Preigl. Rommel § 1 u. 2. p. 57 etc.
59) Reinaud, Trad. d'Abulf.

Setfchas bezeichnet (fe ob. G. 146, 159). Iftachri gab an, bag Metta und Debina im Gebichas lagen.

Abulfeba führt aber noch anbere Autonicaten an: Sebicas folle auch biefen Ramen haben, weil es bie Scheidewand zwischen dem Rebicheb und bem Tehama bilbe, und bies beftätigt die etymologische Bebeutung, da nach Reinaud "hebschas" im Arabischen so viel als Barrière bebeutet, die scheidet und isolirt (von pehedzez, was das Nebsched von Tehama scheidet, oder weil es Jemen mit Sprien verbindet), oder, nach Golius, ein Land das mit einem Nepe von Bergen überzogen (quod colligata et constricta montidus sit, bei Golius) ift.

Bas Abulfeba noch weiter, nach bem Autor Al Bateby aus bem IX. Sahrhundert, über bie Ausbehnung bes Beariffes Sebicas von Medina bis Labut und fogar bis gur Route nach Rufa fagt, ift-nur Bieberholung ber obigen Beftimmungen nach Iftadri. Diefer fchien fogar von ben Bergen Zais auch noch bas Land oftwarts bis Baffra und Jemama bingugurechnen; bas berichtigt aber Abulfeba burch ben Bufat: bas Land im Dft bis Baffra gebort gum Rebicheb. Rach bemfelben Autor gebort ebenfalls Deffa (bas Andere jum Tebama rechneten) und Debing gum Bebichas, und bies enbe an ber Bufte Arbi (Dabbath Alarbi nach Reinaub's Tert; bei Gravius: ad descensum montis Alarg), die uns aber unbefannt, wenn es nicht eben ber Bergabftieg (bas beißt auch Arbi, mas gleichbebeutenb mit Acaba ift) zwifchen Debina und Defta 62). Denn bas Dorf Arbi (Alarbi) mit einer Dichami-Mofchee (b. b. einer Sauptmofchee) im Gebiet von Laif gelegen, von welcher ein Dichter Alarbi feinen Beinamen erbielt, fann es wol nicht fein.

Ein anderes Citat bes Abulfeba, nach Ibn Alaraby aus bem IX. Jahrhunderts, bestimmt noch insbesondere genauer, mas schon oben bei Redsched gesagt war, daß Taif eben in Redsched liege und nicht in Hedschas. Da hier eine so specielle und scharfe Grenzbestimmung so dicht bei Metta gegeben ist, so verdient sie wol die Ansührung. Die Gegend, heißt es, zwischen Ira, Wadjark und Omre auf dem Territorium von Taif (Omret-Al thaves) geshört zum Redsched; aber das Land jenseit Wadjaré dis zum Meere bildet einen Theil des Tehama; das Land zwischen dem

<sup>61)</sup> J. Golius I. c. Alfraganus Riem. Astronom. p. 98. <sup>62</sup>) Reinand, Trad. d'Abulf. p. 103.

Ritter Erbfunde XII.

Tehama und Rebicheb aber ift bas hebichas. Unter ben Sarouat (Al farouat b. Romaus; Al farwat b. Gruvins) verfiete et aber bie Berggipfel, welche bas Tebama bominiren.

Das Wabjare (Bag'rat b. Gravius) ift aber nach Rais nanb m) ber Rame einet Bufte groffen Detla unb Bafforn, Die reich an Bilv ift, beren "Bind von Babiare" fprichwertich ein verberblicher Bind ift. Statt Dmre ift mit Gagnier mol Gamre zu lefen. Saron ift aber eine ber vielen Gebirgebes nennungen; es bezeichnet im Arabifchen einen "bobon Ort." Sarowat ift bes Plural von Garon und bezeichnet bie Rette ber Gebirge, welche Arabien von Guben nach Berben, oftwates vom Rothen Moere abftebend, burchgiebt. Da biefe Kette aus zwei Bauptzweigen beftebt, fo wirb fie auch Saronani, b. i. bie betben Carou genannt. Die genaueften Beobachtungen bes trefficen Burdhardt über bie Ratur ber von ihm burchforfchien Landichaften, von Dichibba und Janbo über Taif, Detta und Debinasi), feben bie Blaftit berfelben als brei gang verschiedene Typen son Tiefland, Gebirgszug und Blateauland (Tehama, 40= bichas, Redicheb) gang außer Zweifel, woburch erft vide bet Angaben ber arabifden Geographen ihr mabres Berftanbnif erbalten (f. unten). Dabin geboren auch bie fo oft wieberholten unfruchtbar gebliebenen Berfuche und Rlagen, genauer bie Begrengung bes Begriffes von Bebicas als Broving zu bestimmen; was ber Ratur ber Sache nach fdwerlich mbglich ift. Bill. Du= felen, ber Berausgeber von Burdharbt's Reifen und als Drientalift wol gang baju geeignet, fagt, es fet auch ihm wegen ber Berfdiebenheit ber Deinungen ber Autoren nicht möglich 65): benn bald werben diese bald jene Orte mit bagu gegablt, wie wir fcon aus obigem faben, bald folgt ber eine biefer ober jener Landeseintheilung, bie eben fo bifferire. D'Anville, Berbelot, Bufoing, Rommel und andere Autoritäten weichen barin alle von einander ab, weil die grabischen Autoren felbft barin nicht übereinstimmen; und Rommel bat ichon meisterhaft critifc bie melften Berichiebenheiten in ben Anfichten andeinanber gu balten no wußt, boch ohne fie burch eine lebendige Maturanschauung zu einem

p. 436 - 437; Freitag, Rec. de Proverb. T. I. p. 569.

4) Burckhardt, Trav. p. 321 - 323 u. a. D.

5) W. Ouseley in Burckhardt, Trav. Preface.

<sup>543)</sup> Reinaud, Trad. l. c. b. De Sacy Chrestom. Arabe. T. II.

Cangen verarbeiten ju tonnen. Gehr lebereich ift es, was Burdbarbt felbft über folde Berichiebenbeiten mittbeilt, beren eine wir and foo in obigen bei bem Somanten über bie Lage von De-Pina, of in Rebiced ober Gebichas, berührt haben, wo gelagt war, daß bie Beduinen noch eine von ben Dactoren bes Reran gang warichiebene Anficht und Bebeutung von Bebidas befägen. Die for Rame, fagt Burdharbt, wirb von ben Bebuinen 66) gar nicht in bem berfommlichen Ginne gebraucht; fie nennen Bebicas mur ausfchließlich basjenige Bergland, bas viele fruchtbare Thaler im Gaben von Taif begreift, und fo weit bie Wohnungen ber Afir-Tribus reichen, wo bie Gultur bes Raffecbaums ank allgemein wirb. Dies ift ber allgemein gebrauchliche Ausbrud im Lande feibft, und auch bie Stabter in Deffa und Dichibba gebrauchen ihn eben fo. Sprechen fie aber mit Fremdlingen, und richten fich nach beren Anfichten, fo wirb ber Rame Bebicas auf bas Land zwifchen Saif, Detta, Debina, Janbo und Didibba bezogen. El Chor, ober bas Rieberland, bagegen mennen biefelben Bebuinen bie gange Lanbichaft im Beften ber Berne von Detta aufwärts bis Bebr und Janbo; bagegen werben Die Gebirge im Morben von Saif felbft von ihnen Bebichas es Sham genannt, ober bas nörbliche (fprifche) Bebichas.

IV. Aroubh. Bon biesem sagt Abulseba, es sei nichts anderes als Jemama (Alhemame), das Land das sich bis Bahvein (Albahrehn) ausdehne. Auch über dieses Aroudh (Orub
dei Gravins, Arubh bei Rommei) 67) haben die Araber selbst die
verschiedensten Meinungen, die Reinaud gesammelt hat. Im Movossid-alitihila steht: das Wort "Aroudh" sage man von einer
Gache, die überzwerch (placée en travers) liege. Unter Aroudh
begwise man Medina, Westa, Jemen; Andere sagen nur Mesta und
Jemen; noch Andere nur Mesta und Tais mit seinem Ternitorium.
Roch Andere sagen, Aroudh sei der Gegensah von Iras; Ivas
heiße die Dessung des Schlauchs, wozu bann Aroudh den Banch
des Schlauches wäre. Aber nach Andern ist Aroudh ein Wog, der
kurch ein Gebirge hindurch seht, etwa dem Afyst entsprechend.
(Albes dies gerisse hindurch seht, die in Thal das dunch
ein Wasser gerissen ist; es giebt viele Thäler dieser Art in

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. p. 397 n. Preface. 6") Gravius, Abulf. p. 5; Rommel, Abulf. Arab. Descr. p. 83; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 102. 6") Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 104.

Arabien, bie ben Ramen Afof tragen); beshalb ertilete es Golius als einen Querburchrif burch bas Land Jemen bezeichnente fregionem Jemen transversum secat, bei Golius) (9), womit uber Rommel ungufrieben ift, ber eine anbere Etymologie 70) namfich bon bem Aluffe Jemamas bergenommen, ben Ebrifi Al Arch nenne, und ber bas Land quer burchichneibe. Aber Ebrifi, nach Saubert's Texte, fcreibt bas Wort anbers und fagt: 3rbb717 bezeichne in Jemama ben Flug Afnan (nicht Aftan, wie ihn bie neuern Rarten und auch Jomard fcreiben), ber bie Brobing in eine bobe und eine tiefe Abtheilung fcheibe, an beffen Ufern febe bevolferte Lanbichaft mit Dorfern, Belbern, Balmen und anbern Baumen liege. Aus biefer Stelle erflart fich wol auch, mas 36-n Alfalby von Aroubh fagt: es begreife Jemen, Bahrein und bie Rachbarichaft, und enthalte bobes Land (Rebicheb) wie tiefes Land (Ghor), fei bem Deere nabe, und habe boch auch ftarte Bergabbange mitereißenben Bergftromen. - Uebrigens ift es mertwurbig, bağ fomobl Iftadri ale Cbrifi ben Ramen Aroubh gar nicht in ihren Geographien aufgenommen haben, fonbern nur von Semama fprechen, über beffen Raturbefchaffenheit wir auch in beutiger Beit nach ju febr im Dunteln find, um ein vollftanbiges Urtheil über bas mabre Berhalten jener Angaben haben gu tonnen. Riebuhr borte ben Namen ber bortigen Landschaft El Areb 72) nennen, in welcher nach ihm Darate liege, und als eine Abibeilung Jemamas ift biefer beutzutage als bas Land ber Bebabiten befannt genug geworben (f. unten). Woher bas Land, bas nach Ebrifi vom Afnan-Fluffe gut bemaffert wirb, ben Ramen 3emama trägt, fagt feiner ber Beographen; fein antifer Rame fou aber, nach Abulfeba's Citat aus bem Canoun, Gjauva (bei Golius) 73) ober Giau (bei Gravius und Rommel), wol Dichof(?) gewefen fein, ber in Arabien fich ofter wieberholt (f. ob. S. 153, 180). Rad Reinaub's Citat aus bem grabifchen Borterbuche nach bem Meraffie Alitthila74) begeichnet Djau eigentlich ein breites Thal, wie es in vericiebenen Theilen Arabiens portomme, und auch biefes inebefondere. In biefem Djau follen nach Golius Sige berühmter Araber gewefen fein, wo eine Sasmitin

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>\*\*\*)</sup> J. Golius l. c. Alfraganus p. 95. \*\*

Descr. p. 83. \*\*

1 Edrisi b. Jaubert I. p. 155. \*\*

Reicht. von Arab. ©. 343. \*\*

Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 13;

Gravius, Abulf. p. 62; Golius l. c. Alfraganus p. 95. \*\*

Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 134.

(Lasm und bie Lasmiten gehören nach Abulfeba gu ben ausgeftorbenen, vericollenen Arabergefchlechtern)75), Jemama genannt. wegen ber großen Luchsicharfe ihrer Augen berühmt gewesen, wober bas Sprichwort "fcharffichtig wie Jemama" (Oculator Jemama), woher auch bie Stadt Gjauba ben Ramen Jamama erhalten haben foll, ber ben altern Ramen überlebte. Ja, ein noch viel weiteres Gebiet bis habramaut, Jemen, Oman und Rebich foll biefen Namen im allgemeinen erhalten haben; benn jene Frau wirb . von Ebrifi 76) eine berühmte Ronigin in vorislamitifder Beit genannt, beren Refibeng in ber Stadt Babjar, bie aber fcon gu Ebrifi's Beiten in Trummer lag, und welche oft in grabifden Budern vortomme, bie aber aller ihrer Guter wie ihrer Sclaven beraubt und auf Befehl bes Rhalifen Omar hingerichtet worden fet. Auch fei ber Ort berüchtigt genug burch ben falichen Propheten Dufeilema 77), ben Nachaffer Mohamebs feines Beitgenoffen, nach beffen Beffegung und hinrichtung Abubetr gang Jemama in feine . Sewalt gebracht. Doch führt Golius noch eine andere Deinung an, bag bas Land vom Bluffe Jemama vielleicht ben Ramen erbalten, ber aber vericblebene Benennungen befite, ba er ein Babi. beffen Bette balb gefüllt balb wieber leer fei.

Diefes Land übergebt Abulfeba in feiner V. Jemen. Fünftheilung gang, bolt beffen fpecielle Angaben aber in feiner Anfibrung ber Eintheilung bes Ebn Saufal nach, bie aber gang mefentlich nur bie etwas anbere gewenbete 3molftheilung bes . Intadri ift, von ber wir icon oben Rechenschaft gegeben (f. ob. 6. 144). Abulfeba fceint übrigens binfictlich ber Etymologie bes Namens ber Ausfage bes Al Lobab jugethan, beffen Stelle nber ben Ramen Bemen 78) er citirt: Die Gingebornen murben besbalb vom Lande Jemen Jemani genannt, weil bies bie weite Lanbicaft fei, bie von Meffa aus gefeben gegen Often, b. b. gur Rechten (Dempn) liege, wie Sprien (Scham) zur Linten (Schamall. Er möchte baber wol erft feit ber Mohamebaner Beiten in Bang gefommen fein, und ben altern Ramen eines Cabaerlanbes ober einer Arabia felix erft verbrangt ober beschrantt haben. Der einzige Untericieb von Iftadri's Angabe ift ber, bag Abul-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Abulfedae Historia Anteislamitica ed. Fleischer. Lips. 1831. 4. p. 183; Rasmussen, Historia praecipuorum regnorum Arab. ante Islam. p. 81. <sup>76</sup>) Edrisi b. Jaubert I. p. 154; Gravius, Abulfeda p. 61. <sup>77</sup>) Gravius, Abulf. p. 61. <sup>78</sup>) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 122.

febaw) die zweite Abtheilung Jemama nicht besonders stellt, sondern gleich mit der ersten, mit Gebschas, zusammenzieht, sonk aber sein Redsched die nach Bahrein reichen läst wie Istachri; die drei bei diesem gesonderten Wüsten in die eine Abtheilung, Badyé, d. h. Blachfelo (Badayet im Blural; Badiah bei Rommel; Campagnes couvertes bei Reinaud; desertum bei Gravius) zusammensallen läst, sie aber doch wieder gesondert, die Wäste Irak, Oschesitre und Scham oder Syrien nennt. Unter der Abtheilung Iemen führt Abulseda nun, wie Istachri, das Tehama wie das Redsched von Iemen und die übrigen 5 Abtheilungen wertlich auf, doch mit dem Zusape, das noch eine große Menge anderer Mithlass, d. i. Districte, dazu gehörten; er sagt nicht wie Istachri, 3/4, sondern wie wir oben berichtigten, 3/4 nehme dieses Isemen von der ganzen Halbinsel ein (s. ob. C. 143).

Der eigentliche Begriff von Babye (Babayet Blur.) if burchaus nicht bem einer fogenannten Bafte entfprechenb, er begeichnet alles mas bem offenen freien himmel ausgefest ift, als Boben, was noch frei von Anbau und permanenter Bobnung geblieben; es ift biefelbe Burgel, von ber anch bas "Bebouy" ober "Bebuine," b. h. "ber im Freien lebenbe," bergeleitet ift, worauf eben ber Sohn ber Bufte, wie wir es ju geben pflegen, als freier Menfc, im Gegenfat bes Vellab, ber in feiner Gatte an bie Scholle gebunden, ftolg ift. An biefen Begriff, balt Reinaub bafur, fnupfe fich auch zunachft wol bie fo ftreitige Benennung Zapaunvoc, Saracene, Sarrafin (was wir oben, nach Quatremere, vom nabataifden Sarata Drie berleiteten, f. ob. 6. 127), eine Alteration bes perfifchen Sara-nifchn, b. b. Bewohner ber Sahra, nämlich ber Bufte, ein Ausbrud, ber noch hente bei Berfern in Gebrauch fri fur Romabe. Damit hatten bie parthifden und faffanibifden Ronige bie arabifden am Cuphrat umberfcweifenben Borben bezeichnet, Die ofter in ben Romer- und Saffanibentriegen ben Ausschlag gaben (f. ob. G. 12, Erbt. Ab. X. 6. 161, 1129, 1139); und baber fei berfelbe Rame bann fpater auf Romer, Byzantiner und Rreugfahrer übergegangen. In ber Befcreibung ber einzelnen Babbes folgt Abulfeba wertlich ben einzelnen Angaben Iftachri's (f. ob. S. 146), und fügt eben fo bie von jenem (ben er aber Ebn Sautal nennt) gemachte Bemer-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>379</sup>) Gravius, Abulfeda p. 8; Rommel, Abulf. Arab. Descr. p. 19; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 105.

tung hingu, bağ Arabien völligen Mangelw) an einem Muffe wie an einem. See leibe, die schiffbar wären; boch gebe es viele Bache, Quellen und Brumnen in Arabien.

Bas ben Btolomaus in alten Beiten veranlaffen tonnte, jenen fpaterbin wieberholten Berficherungen arabifcher Geographen gang widerfprechend, jur Beftfufte aus bem Innenn bes Lanbes. amtichen Maforaba (Meffa) und Jambia vicus (Sanbo). einen großen, wol 100 Deilen langen gegen G.B. giebenben Strom. Baetius (Ptol. VI. 7. fol. 152 Baetii fluvii Ostia 69° 30' Long. 20° 40' Lat. und Fontes 76° Long. 24° 30' Lat.), in seine Agfeln einzutragen, mar Burdharbt unbegreiflich 81), als er biefe Begenben bes Debichas bereifte und fich von beffen Richtexiften, auf bas vollftanbigfte überzeugte, obwol er bafelbft in Binterszeiten gar manche Glegbache wahrnahm. Es scheint baber wol gang umnut, fic beshalb auf die Probabilitaten, die Dannert als Erflarungen verfolgt 82), einzulaffen: benn, wenn er von Riebubr anführt, bas Diefer in ber Munbung biefes Bluffes, fubmarts bes Berge Batr. mit feinem Schiffe übernachtet habe, ohne beffen Ramen tenten an lernen: fo ift bies nur eine irrige Borausfehung, ba Riebubr nur fagt 83): Am 28ften October waren wir bes Mittags neben bem Bera Batr, und in ber folgenden Racht foliefen wir zu Obbor. Dier geht ein ichmaler Deerbufen weit ine Land binein, ben man aufangs für einen Bluß halten fonnte. Die Ginfahrt gu Diefem Anterplat ift febr eng, aber man Regt barin febr ficher, bie Bolbobe ift bier 21° 40' nach Observation. Den folgenben Tag wurde Mittags ber Gafen von Dichibba erreicht. - Riebubr fwricht alfo von teinem wirflichen Blug in biefer Gegenb, obgleich eine folde Linie wol in feine Kartenzeichnung vom Rothem Meere hineingerathen ift. Auch die englische Ruftenaufnahme beftätigt in berfelben Breite, butch bie Beichnung ber geschloffenen Bucht bes Sherm Dubbor, Die Richterifteng einer Flugmunbung. Die einzige Mundung, Die uns an ber Weftfufte als eriftirend erft ffirelich befannt wurde, ift bie bes Rim (bes hopothetifchen Canfian) nach Blanat, wovon wir oben gesprochen, bie aber über 4 Grabe fühlicher gut fuchen, und baber wol ju entfernt lag, um fie jener Angabe bes Btolemaus fubfituiren zu tonnen. Rur ein Umftanb

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Reinsted, Trad. d'Abulf. p. 108. <sup>81</sup>) Burckhardt, Trav. in Arabia p. 301. <sup>82</sup>) Mannert, Geogr. b. Gr. u. R. VI. 1. G. 44 u. f. <sup>83</sup>) Miebuhr, Reisebeihr. Th. I. G. 289.

ift es, ber vielleicht bafür fprache, namlich bag bamit ber Golbfant führenbe Flug bei bem Bolle ber Debae (diften bes Strabo XVI. 777) gemeint fei, von bem wir zwar nicht wiffen, daß er Golofand (ober vielleicht nur Glimmer) führe, an welchem aber bie Bewohner burch Strabo wie heute characterifirt werben, bağ fie fowol hirten als auch Agricultoren feien, was fe von allen andern ismaelitischen Arabern ber Rorbfufte untericeibet. Auch werben bei ihnen bie unberühmten Rachbarpolfer ermabnt, die Strabo nicht einmal wegen ber barbarifcen Aussprache (propter absurditatem pronuntiationis XVI. 777 ed. Tzech. VI. p. 433) namentlich aufführen will, bie boch bel Agathardibes und Diobor Alilder, Gafanber und Rarber beißen, und mabriceinlich, mit jenen Debae, Die Bevolferung bes Grenggebirgelanbes zwifchen Bebichas und Jemen ausmachten, über bie wir fcon oben gefprochen baben: bann warbe bie auf Ael. Gallus Feldzuge, nach funfzigtägigem mabfamen Dariche, erfte eroberte arabifde Stadt, Regran (Ne-20000), im friedlichen und fruchtbaren Lanbe (Strabo XVI. 781). wol bie Lage bes beutigen und frubzeitig icon fo berühmten Rebiran (f. ob. 6. 67) bezeichnen 84) tonnen, von ber nun ber Beg aber Athrulla (?) und Darfpaba nach bem Beibraudlanbe (της άρωματοφόρου XVI. 782, ibentifc mit Sabaeorum terra XVI. 777) offen ftanb. Denn jenfeit, bas ift fubmarts ber Debae und ihrer barbarifchen Rachbarvoller, folgte bas milbere Lanb. as folgten bie gebilbeteren Bblfer (bie von Jemen, bem Gabaerlande), nach Strabo, bamals icon wie noch beute.

Die Existenz eines andern öftlich zum persischen Golf, burch Jemama, ziehenden Stroms, der schon in drei befruchtenden Gies-bachen um Tebala, Bische und Randeh (s. ob. G. 200) seinen Ursprung in Mittelarabien nehmen soll, also an dem Oftgehänge des hedschas, und auf den Karten der jüngsten Kriegszüge gegem Afir 85), von da durch das hohe Redschod oftwärts, in gewundenen Linien gezogen wird, als ftände er quer durch die habinfel mit dem oben schon Afnan genannten Strome, dem Badi Aftan auf Jomard's und Berghaus Karten, in directer Berbindung,

Jomard, Etudes géographiq. et historiq. sur l'Arable. Paris,
 1839. 8. p. 145.
 M. Tamister, Carte Itinéraire peur sorvir à l'histoire de la Campagne d'Assyr 1834. Paris, 1839; Jomard, Essay d'une Carte de la Province d'Asyr. Paris, 1838.

ift neuerlich von Jomarb 66) wahrfcheinlich ju machen gefinde. Sollte eine folde Continuitat ftatt finben, meint Jomarb, fo wurde bie Quelle bes Aftan (Afnan bes Ebriff) ober bes Babi von Jemama nicht mehr unbefannt fein; ber Bifbe- (Bodeb) Bluf, ber aus 3 nicht unbebeutenben Bergwaffern gufammenlaufe, wurde bann fich gegen Dft nicht im Sanbe verlieren, und nicht ein bloger Babi fein. Bon feinem burch Tamifber ermittelten obern Laufe find etwa 57 geogr. Meilen befannt; jur gaufth Durchichneibung bes Binnenlanbes, bis jum Golf von Babrein, wurden aber noch mehr als 187 geogr. Deilen gurudgulegen fein, von benen boch jener hppothetische Lauf bes Afnan ober Aften in Semamab nur ftellenweise befannt ift, in welchen bann aud wol bas Baffer bes Babi Banife in Deraie feinen Tribut ergie-Ben mag. Aber von einem continuirlichen Laufe jener Babis in Derate, wie in Jemama, fehlen uns bis jest noch bie binreichenben Angaben, fo wie von einer Ginmundung bes Babi Mftan (auch Afnan) in ben perfifchen Golf bei El Ratif. Alletbings bat bie Spoothefe binfictlich ber gemeinfamen Direction Der gefonbert angegebenen Bluflaufe, ober boch ihrer Thaleinschnitte. quer burch Mittelarabien gegen Oft gum Golf von Babrein etwas plaufibles; aber ob die furgen Fragmente gu einer fo bebeutenben Stromlinie gusammengureihen und fie einem Stromfofteme au vindiciren, bas auf jeben Fall nicht nur nicht fciffbar ift, fonbern febr mafferarm fein muß, und beutzutage wenigftens fcmeelich continuirlichen Bafferlauf befigt, auch von feinem ber altern Autoren ale ein Stromlauf genannt ift, überlaffen wir noch ber Butunft genauer zu erbrtern. Die Analogie ber Raturbilbungen macht uns zu folden Unnahmen geneigt: benn es ift allerbings eine ber auffallenbften Ericheinungen auf bem Erbenrund, ein Salbinfelland wie Arabien (vergleichen wir es nur mit beiben indischen Balbinfeln, ober felbft ber fleinaffatifcen) ohne alles Stromfoftem ju finden, an beffen Enben erft auf ben beiben Ifthmen, gegen Aegppten und Sprien, ber Jorban und ber Euphrat als bie letten Reprafentanten biefer begludenben fefbaft machenben Raturformen erscheinen.

Alle fpeciellen topographischen Angaben bes Abulfeba werben, wie bie bes Iftachri und Ebrifi, weiter unten an ben

<sup>44)</sup> Jomard, Etudes géogr. et histor. sur l'Arabie. Paris, 1889. S. p. 21—24.

parigneten Localitäten, gur Bergleichung ber Kruninif ber Gogenwart, fic anreihen.

## §. 62.

Siftorifde Einleitung. Fortfegung.

Banderungen burch Gut - Arabien im Mittelalter und Beraleichung ihrer Angaben mit alter und neuer Zeit.

1. Ebn Batuta's Banberungen in Arabien, 1328-1330; Bilgerfahrt nach Detta; Solffahrt bis Bali unb Landreife über Bebib, Tade, Sanaa nach Aben.

Chu Batuta, ben wir icon aus feinen Banberungen burch bas Cuphratgebiet tennen (Erbt. Ib. X. S. 277-284), bat auch Arabien wieberholt befucht, und fich langere Beit bafelbft aufgebalten. Bon Bagbab aus, ergablt er felbft 87), bilgerte er im Sabre 1328 (729 ber Seg.) nach Detta, wo er brei Jahre verweilte, und bann, um Jemen ju befuchen, nach Dichibba ging. Sier folog er fich Raufleuten an, Die auch nach Jemen wollten, und fich beebalb zu Schiffe begaben. Der wibrige Bind verfclug fle auf bie Infel und in ben Safen Suafim (unter 19° R.Br.) an ber gegenüberliegenben afritanifden Rufte, beren Gultan bamale ein arabifcher Bring, ein Sohn bes Sherif von Metta war, berfelbe, bei beffen Thronbesteigung in Metta 88) im Jahre 1313, alfo 15 Jahre früher, Abulfeba Mugenzeuge gewesen war. Den Gultan neunt Ebn Batuta mit Ramen, El Sherif Baib 36n Abu Romma. Dit Raufleuten fegelte Ebn Batuta von ba aur arabifden Rufte gurud, und landete in ber bamale blubenben Safenftabt und Bollftatte Gali (9 Tagereifen in Guben von Meffa nach Corifi, f. ob. S. 185). Er fant fie icon gebaut, von Aberiginer - Arabern bewohnt und von einem Gultan vom Tribus ber Beni Renana beberricht, ben er Mamir 36n Dhumaib neunt. und ibn als einen ber feinften und generofeften Geren ichilbert, ber, jugleich ein Dichtergenie, voll Gaffreunbichaft gegen ibn fic zeigte.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Ebn Batuta, Travels Transl. by Sam. Lee. London, 1829. 4. 35) Abulfed. Annal. Moslem. T. V. p. 282.

Raufleute find es auch bier wieber, benen ber Docter bet Roran fich jum Befuche ber tleinen Stabt Sarja (6. 154), be von febr liberalen und gaftfreundlichen Jemen Rauflenten bewohnt wurde, anschließt, um von ba in 2 Tagemarfchen bie Stabt Bebib an erreichen. Diefe war bamalem) noch eine ber Sauptfichte in Bemen; fie mar bie glangenbe Refibeng ber Bijabiten gewofen, Me feit ihrer Eroberung Jemens unter Rhalif Damun bier 200 Jabre geberricht hatten; es mar noch immer eine Saubtftabt bes Rolds ber Opnaftie von Jemen, beren Befithim von Sabbramant 16 Meffa reichte, bie aber bamals ihre Reftbeng 99) nach Tade ver-Lent batte. Ebn Batuta fagt, Bebib fei febr groß, fobe unt mit allen Bequemlichkeiten bes Lebent verfeben, bie Ginmatner gut unterrichtet, ebelfinnig und fromm; von ben Beberrichern foricht er bier nicht. Auch war es vorzüglich nur bas Dorf Chafanast). in ber Rabe ber Stabt, bas unfern Bilger megen eines Beiligen Grabes angog, von bem ibm bie bortigen Doctoren bes Roran vid Miratel ergablten, welche vorzuglich auf Die Braveftinationelebre Bezug hatten. Der Bunberthater feibft lebte nicht mehr, aber wol beffen Cobn El Rhafbia 38 mael, ber ben Bilger gaftich bewirtbete.

Bon da ging Ebn Batuta über die fleine Stade Djabala (Giobla bei Rommel im Abulfeba, Djoble bei Reinaub)<sup>20)</sup> nach Tiazz. Djabala ift das Dschöbla bei Riebuhr<sup>23)</sup>, nach ihm 7% Meilen in R.D. von Tads gelegen; nach Abulfeba eiwas naher, und wegen zweier vorüberstießender Babis (auf Riebuhr's Karte Wabi Babid und Wadi Meibam), bei ihm Mebinat el Nahrain, der Doppelfluß, genannt, der hentzutage von keiner großen Bedeutung mehr sein kann, da Niebuhr schon den tiesen Fluß, an dem die Stadt in einem Salbkreis erbaut ist, bei seinem Besuche daselbst im März ganz ausgetrocknet sand. Die Stadt war erst neuerlich vor Abulfeda's Zeit durch die Golaphiten (im XI. Jahrh.)<sup>24)</sup> erbaut, als diese sich durch Ersterung Jemens bemächtigt hatten.

Tiagg (Taag ober Sifn Tig, bie Befte Tig bei Abulfeba, Taas bei Riebuhr), bas nun gunachft von Ebn Batuta

64) Abulf. Annal. Most. III. p. 186.

<sup>\*\*)</sup> C. Th. Johannsen, Histor, Jewanae l. c. p. 121, 168.
\*\*) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 130.
\*\*) Ebn Batata p. 58.

<sup>91)</sup> Rommel, Abulf. Descr. Arab. p. 46; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 122. 32) Niebuhr, Befchreib. von Arabien G. 238.

Sofucht wurde, war, nach ihm, eine ber schönften und größten Städie von Jemen; bamals die Residenz des mächtigen Sultans von Jemen (die früher in Bedid gewohnt), der aber wegen seiner Imgend und Unersahvenheit in manche Gefahr gerieth. Er wird von ihm El Malik El Modjahi Aur eddin Ali genannt, der Sohn des Gultan El Nawaphid Daud, bessen Bater Rasul, der Gesandte bieß, weil er von den Rhalisen zum Emir von Iemen eingesett war, eine Würde die seine Rachsommen als Erbiheil beibehielten. Durch den Kadi des Ortes ward der gelehrte Pilger bei dem Sultan eingesührt, sehr höslich empfangen und zu einem Banquet einzgeladen. Die besondere Sitte der Begrüßung bei der Audienz stellihm auf, wo er erst mit dem Zeigesinger den Boden, dann die Stirn zu berühren angewiesen wurde, worauf er dann die Worte: "möge Allah deine Racht verewigen!" ausries.

Abulfeba95) nennt ju gleicher Beit biefe Stabt bas Schlof bes Ronigs von Jemen, in ber Mitte ber Berge erbaut, welche bas Ruftenland (Al-tabym, b. t. bas Tehama) bominiren, und qugleich in ber Rachbarichaft ihren Luftort Sahle, zu welchem fie Baffer in Aquaducten von ben benachbarten Goben geführt, große Baumerte errichtet und fcone Garten angelegt. Bu biefen Monumenten tamen fpater viele fcon gebaute Dofcheen ber Stabt, bie an bem fteilen Rorbabhange bes boben Berges Gabber, Sabir bei Soultens, auch von Riebuhr 96) befucht wurben, ber auch von iconen Balaften fpricht, welche jum Theil jene verbrangten. Bentzutage, obwol noch immer bie Refibeng eines Imams, ben ber frangoffice Botanifer Botta im Jahre 1837, bei feinem bortigen Befuche, in Emporung gegen seinen Reffen ben 3mam von Sanaa antraf, liegt bie gange Lanbichaft burch bie fortmabrenben innern gebben und Burgerfriege nur voll Ruinen ihrer ehemaligen Berr-Uchteit 97). Gben fo turg fagt fich Con Batuta beim Befuch von Sanaa, ber heutigen hauptftabt, obwol er fie bie Capitale von Semen und eine große icone Stadt nennt, ohne einer Fürftenreff. beng bafelbft zu ermabnen, um von ba ben Bafen von Aben gu erreichen.

Bebib wirb, weil es erft fpater zu Ruhm gelangte, von Igtachri noch gar nicht genannt, wol aber von Ebrifi verberrlicht

Digitized by Google

<sup>\*\*\*)</sup> Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 121. \*\*) Riebuhr, Befor. von Arab. 6. 241; A. Schultens, Vita Saladini. Lugd. Bat. 1732. Index Geogr. s. v. Aden. \*\*) Paul Emile Botta, Relation d'un Voyage dans le Yemen. Paris, 1841. 6. p. 81.

und auch von Abulfeba noch gerühmt als. Gaupelande, Aass ward aber wegen bes noch spätern Empersommens weber von Isetacht noch von Ebrist genunnt, und heißt auch bei Abulseba nur erst his Ausgehende später als die Zeit, da Abulseba seine dwyraphie geschieben, schon eine graße Stadt neunen konnte. Die Stadt Ganaa, als eine weit ättere Capitale Iemens wird aber schon von allen drei Autoren gerühmt, so wie der Welthassen Aben. Hier vorläusig das was von diesen dauptorten Iemens und von jenen Arabern berichtet wird, ehe wir zu den neuern Inskadnen derselben, nach europätsten Augenzeugen, übergehen, die sehr oft über die frühern Zuständen geblieben, welche der Gegenwart doch so oft erst das wahre Werständniss eröffnen.

1) Bebib murbe erft auf Befehl bes Rhalifen Damun im 3abre 819 (204 b. Seg.) abgeftedt und erbaut 98), und mit ber erften Maner umgeben, in einer Gegend, Alfhaffpb genannt D. bie zupor, bicht mit Acacien und Tamarirarten bewachfen, aber wingenmi von Burgen und Drifdiaften umgeben gewefen. Diefe Gegend batte fcon frubzeitig benfelben Ramen, benn fie murbe fcon bon Bebameb vor ben anbern Gebieten Jemens, nebft Mareb und noch. 2 anbern, als bas Saupt unter bem Ramen Bebib, welche bie Lebren bes Roran angenommen, befonbers gefegnet. Biele ber von bem Bropheten eingefesten Statthalter in Jemen fielen, wie Sabhramenter und andere, fpaterbin wieder ab, und mußten als Rebellen ofter von ben Omajaben wie von ben Abaffibifden Rhalifen von neuem gebandigt merben. Go murbe auch Babib erft ber Gip Ben Abballab ben Bijab, bes Siegers über Jemen, bes erftes Sultans von Bebib, ben ber Rhalif als feinen Bafallen in Bemen und einem Theil bes Dichebal einsette. Gie wurde rund im. Rreife in ber Ebene gebaut, bie fich von ben Bergen gegen bal Meer hinbreitet, und an ber Rord- und Gubfeite gweier Baffer: Die Bebib und Rama beigen. Im Often erblicte man von ihr in ber Ferne eines halben Tagemariches die Berge; in Beften lag eben fo fern bas Meer, an welchem Chalafitat ihr Safenort mar. Die Berrichaft bes erften Bijab reichte gegen Rordweft bis Bali (alfo bis zur Grenze von Gebichas) und in Rebieran wie in Sanaa, bas 40 Barafangen fubmarts gelegen; alfo burch gang

 <sup>&</sup>lt;sup>98</sup>) C. Th. Johannsen, Historia Jemanae e Cod. Msc. Arab. Bonn. 1828.
 99 S. de Sacy, Chrestom. Arabe I. p. 455.

Iemen neuede sein Rame im Gebet verlesen. Er face nach langer Sourschaft erft im Jahre 850 (245 Seg.), und seine Dynastie wegterte an 208 Jahre, bis gegen 1022. Der Geschichtschreiber dieses Dynastie, Imam. Solfostelam ben. Dft, fagt sui): die Stadt fei. geber geworden wie Sonaa, und sehr berühmt durch ihre Gelehren; ihre Bewohner seien aber meist nun geblieben, doch andgeszichnet durch gute Sitten und große Thätigkeitein Gartenbau und Baumpflanzungen, zu denen der Geometer Kadi Arraschie, der im Inher 1167 (563 d. Seg.) gestoeben, einen Aquaduct geführt, durch weichen auch jedes Haus in Besty eines Brunnens gekommen sei. In den Jahren 1128 bis 1184 habe sie zum zweiten mals eine Studmaner erhalten, und am Ende desselben Jahrhunderts habe sie 4 Ahore gehabt, und 107 Ahürme, jeder 80 Ellen vom and bem in der Stadtmauer abstehend, hätten sie geschützt.

Ebrifi rubmt bie Lanbicaft von Bebib 1), ale fohr gut bevöllert, voll Dorfichaften bie nicht eben fehr groß, aber von Rauflanten fart besucht felen. Die Stadt fei groß, febr bevöllert und with; bafeibft fei ein ftarter Sammelplat von Fremben aller Art, pumal : Rauffeuten aus bem Bebicas, aus Abpffinien und bem abern Mogupten, Die mit ben Schiffen von Dichiba hierher tommen, um bie Bewürze aus Indien und bie dinefifden wie anbere Baaren bier einzutaufen. Die Abpffinier bringen bagegen ibre Sclaven. Die Stadt liegt, nach ihm, an bem Ufer eines Meinen Sinfes 132 Miles von Sanaa, und an ber Bai Bobib 50 Miles von ber Ctabt fei ber Diftrict (Dithiaf) mit bem Schmorte Chelabeta, wol berfelbe, ben er an einer anbern Stelle 2) Alabata nennt (f. ob. 6. 190). Es folgt hierauf in bem einen Manufcript bes Ebrift (A) eine Lude, bie aber burch bas andere Manuscript (B) mit bem Itinerar von Bebib nach Sanaa ausgefüllt wirb, welches obige Diftang befidtigt. Derin holfe es: von Bebib nach Djeilan find 36 Miles, nach el San 43, nach Aben (nicht bie Safenftabt) und el Drf 30, nach Sama 24, Gumma 132 Miles.

Abulfeba hat nur wenig hinzuzufügen 3): es fei ber hampiort bes Altehahm (Ruftenlanbes Lehama), in bem es eine Lage-

C. Th. Johannsen, Hist. Jeman. l. c. p. 119—121.
 Edrisi b. Jaubert I. p. 49.
 Edrisi l. c. I. p. 146.

<sup>7)</sup> Remmel, Abulfed. Arab. Descr. p. 24; Reinaud, Tred. d'Abulf. p. 120 -- 121.

weife ab vom: Meire entfernt liege, zwischen Palmongörten, mit 8 Meuerthoren (Diabubr fab nur 4) und Brunnert. Den Safenont Golafera rudt er, nach einigen aubern von ihm gleichen Aus teren, mer 15 Miles van ber Stadt (Riebuhr rodnet 5% Meilen) !). Diefer Safenort ift jest mur ein armliches Dorf; ber Cafen versaubet und wird von Corallen jugebaut, 51/4 Meilen von Co-Deiba und 5% Meilen von Beit el falib, einer jungern Globt, in welche fich ber handel ban biefem einft blubenben Emporium anrudaenen baben foll.

... 2) Bon Laas, bas weber bei Istachri nach Ebrifi vertomut, haben wir icon bie Augaben nach Abulfeba und Chn Batnta mitgetheilt.

3) Canca ift bagen icon bem Iftachri befannt 5), bee Demerft, im gang Jemen gabe es feine geobere, bevollertere und beifer mit Baffer verfebene Stabt, als biefe Landebeapitale, beren Bewohner wegen febr gleichfermiger Temperatur feinen Unterfchigb awischen Sommer und Winterzeit zu machen wiffen, die auch in beiben Jahredzeiten gleiche Tages - und Nachtlange babe. wohnten, fagt er, vor alten Beiten bie Ronige von Jemen, bemen Palaft nun in Trummern liege, und einen großen Gugel, Gomban genammt (Bambar 6) nennt Imam Seifolistam ben Df bas Schloff bafelbit, bas Gem. Sobn Rou's, erbaut baben foll), bilbe: et fei ein Schloß gewesen wie fein boberes im gangen Lande. Dasfelbe wiederhalt Ebrifi 7) vom Ralafte, ber einen baben Gugel bafelbit bifte, aben in Trummern liege, einst gewaltig an Umfang und feft. Matrigi 9), giebt bie mertwändige Radricht von einer Inscription ber Anypol biefes himparitischen Schloffes, Shumban genannt, worand bas hohe Alter biefes Baumertes bervargebt, ba bie Schrift berfelben ben alteften, Dunab genannten , Schriftshaparteren von ibm beigezählt wirb. Die Baufer bet Conbt feien bicht gufammengebaut, mas bort fo viel als gute Bouaut bezeichnet; Istachri fugt bingu, in gang Jemen gebe es feine berühmtere und bebeutenbere Stabt. Sie liege im Centro von Elima I, in fruchtbarem Boben, in miber Temperatur, mo Site wie Ralte gemäßigt fei. Deshalb vergleicht Alfergan auch ihre

<sup>\*)</sup> Richuhr, Reife Sh. I. S. 323, 328 2c. 
\*) Stachtel bei Morbt: mann G. 13. 
\*) C. Th. Johannson, Hist. Jem. I. c. p. 104.

\*) Rdriei bei Jaubert L. p. 50. 
\*) E. Robiger, über himparitische 8) Iftadri bei Morbt:

Infdriften, in Bellfteb's Reif. Th. II. 6. 363.

Rae mit ber von Damastus, wo zweimal Commer und fenft emiger Frühling 9). Die meiften Gaufer feien, fagt Chrifi, aus Doly und Brettern aufgeführt, in einigen webe man bie Beuge, welche "Stoffe von Sana" beißen. Gie liege an einem fleinen Muß, ber aus bem Rorben vom Berge Conaft tomme, bann gegen bie Stadt Damer glebe und weiterbin fich jum Meere von Bemen ergieße. 3m Rorben bon Canaa liege ber Berg Rebe mer ber febr boch und 60 Miles in Umfang, aber febr gut bebaut fei, mit Obfibaumen und ber Bflange Bare, bie ein Gelb, wie Saftan, jur Farbung ber Rleiber gebe. Es fceint bies berfelbe Berg gu fein, ben Iftachri gleich nach Canaa ben Dobibfdera 10), ben Berg ber Dichaaferiben nennt, beffen bobe 20 Parafangen betrage, ber reich an Bemafferung, an Saatfelbern unb ber Bflange Bars fei (Uars bei Riebuhr, Die gelb farbt 11), f. ob. 6. 224); feine befestigte Bobe fei nur auf einem einzigen Bege augangig gewesen, bis ber Rarmate Dobameb ben Fabbl; ber in Jemen fein Banier erhob, fich beffen bemachtigte. Damer bie Beine Stadt, ju melder ber Mug von Sanaa giebe, foll nach Ebrift 40 (nach einer anbern Stelle 48 Miles) gegen Gub liegen 12).

Abulfeba wieberholt nur, was seine Borgänger vom Clima und bem Balafte gesagt haben, ber vom Khalifen Osman 13) erft in einen Trümmerhügel Gomban verwandelt wurde, ber noch heute bas Castell von Sanaa trägt 14). Er fügt nur obigen Vergleich Sanau's mit Damast 15) hinzu, wegen bes Ueberreichthums beiber Orte an Wassern und Bäumen; selbst bei biefer Hauptstadt sind die von Abulfeda gesammelten Längenangaben zu abweichend, um branchbar zu sein, und die Breite, die nach den vier Angeben sich auf 14½ Lat. gleich bleibt, ist doch um fast einen ganzen Erad irrig, da sie nach Riebuhr's Observation 15° 21' N.Br. beträgt.

Rach Colins foll ber antike Rame von Sanaa Dzalis) gewesen sein Rame ben man vom erften Gründer Ufal, bem Sohne Joktans (1. B. Mos. 10, 27), herleitet, unstreitig eine fehr

<sup>\*\*\*</sup> Porbimann S. 13. 1) Riebnyr, Befchr. von Arab. S. 151. 12) Edrisi b. Jaubert I. p. 50, 148. 13) Reinaud, Trad. d'Abulf. n. Pococke, Spec. Hist. Arab. p. 117; De Sacy; Chrestom. Arab. III. p. 192; Liber de expugnat. Memphidis ed. Hamaker p. 117: Gravius, Abulf. p. 54; Rommel, Abulf. Descr. p. 48. 15) Golius, Alferganus 1. c. p. 84; Riebnyr, Befchreib. von Arabies. S. 201.

alte Gerkunft; es scheint jevoch, daß biese Benennung nach bem, was Niebuhr, ber in Sanaa selbst banach zu fragen vergaß, burch Sorrensagen erfuhr, ber Name ber basigen Zubenstadt gewesen zu sein, ben ein eingeborner Araber mit dem Namen Ofer, ben Niebuhr für identisch hielt, belegte. Seehen hat es an Ort und Stelle bestätigt, daß ber ältere Name Sanas auch Asal gewesen und daher wol das Usal ber Bibel habe sein können 17).

4) Eben Batuta's Befuch in Aben. Aben Abpan, . Abana, Athana bei Blinius, ber Bafenort Arabia felix bes Beripl., Maboce bei Btolem. - Afila, Dtelis. -Aben ober Aben Abyan (gum Unterschiebe einer ffeinern mebiterranen Stabt, Aben be Laa, bie über ber Stabt Saas auf bem Berge Sabber erbaut ift) bat ihren Rubm aus alter Beit (f. ob. 6. 65) ale Welthafen und Emporium mit in bie mohamebanifche Beriobe berüber genommen; benn 3ftachri 18) nennt fie gwar nur eine fleine Stadt ju feiner Beit, aber berühmt als Geehafen für bie große Schiffahrt, und feine Stabt in gang Jemen fel fo berühmt wie biefe. In ihrer Rabe gebe es Berififdereien. Ebrifi wieberholt baffelbe, fügt aber Specialnachrichten von ihrem Berfebr bingu 19), nachbem er bas Itinerar ju Lanbe von Sanaa über Damar nach Aben angeführt bat: von Sanaa nach Damar 40 (ober 48 Dil.), bon ba nach Dithlaf Difan 24, nach Dabjar und Dobbar 60, nach Mithlaf Abin, b. i. Diftrict Abin, oftwärts Aben bicht am Deere gelegen, 72 und von ba nach Aben 12 Diles. In ben hafen biefes Aben laufen, nach ibm, bie Schiffe von Sind, Ind und Dichin ein. Diefe lettern, Die Chinafchiffe, bringen Gifen, bamafcirte Rlingen, bereitete gefornte Baute (Chagrin, bas vom turfifchen Saghri biefen Ramen im Sanbel erhielt), Dofchus, Aloëholg, Pferbefattel, irbenes Gefdirr (wol Borgellan), ben buftenben und ben nicht buftenben Bfeffer, bie Rofosnug, bas Gernout (ein parfumirenbes Rorn), bie Carbamomen, Bimmt, Galanga (ein buftendes Rraut), Macis (?), Myrobalanen, Ebenholz, Schildfrot, Rampfer, Muscat, Gemurznägel, Gus beben (ein aromatisches Rorn von ber Java-Infel), Stoffe aus Bflangen geflochten und andre, Sammet, Elfenbein, Binn, Rottangs und anbre Rohrarten, und ben größten Theil ber bittern Aloë, bie

Seehen in v. Jach, Monatl. Correspondenz XXVIII. S. 180.
 Spiachri bei Mordtmann S. 13.
 Edrisi bei Jaubert I. p. 51, 52.

in ben hanbel kommen. Im Rorben, sagt Ebrist weiter, weebe biese Stadt in gewisser Entfernung von einem Bergzuge im halbetrise von Meer an Meer stoßend umgeben, durch welchen nur 2 Raffe ein- und aussuhren. Beibe Passagen liegen aber 4 Tagemariche auseinander; andere Communicationen gebe es für die Bewohner von Aben zu Lande nicht, benen aber durch ihren hafen der weite Ocean zu ihrem Großhandel offen stehe. Im Angesicht von Aben, eine Tagereise in der Wüsse, liege eine sehr große Stadt Zi-dieble, die von einer Beste El-ja'fen beherrscht werde, vielleicht in der Rase der heutigen Residenz des Sheith von Aben, die Labedsch genammt wird, und ebenfalls in einem Tagemarsche von diesem hafen von Wellsted erreicht ward.

Bas Abulfeba zu biefen wichtigen Daten, welche bie ganze Bebeutung bes bamaligen Aben, ehe noch Portugiefen ben Geemeg um bas Gubcap Afritas aufgefunden, und ber inbifche Beitperfebr ausschließlich über bas Rothe Meer geben mußte, bingufügt, ift unbebeutenb21). Die Umgebung von Aben fei burr und nact; ben Beinamen Abyan habe fie von einem Manne gleiches Ramens, mas aber mol von Nangy berichtigt wird, ber bas Territorium, gu meldem die Stadt gebore, Abyan (auch ein Caftell in ber Rabe führt biefen Ramen) mennt. Ginige neuere Reifenbe, fügt Abulfeba noch bingu, batten ibm ergablt, ber Ort fei an einen Berg gelehnt, ber fich uber ber Stabt wie ein Ball erbebe; eine Dauer febe ben Berg fort und umgebe auch bie Stabt an ber Deeresfeite, bie 2 Thore habe (baber leitet man 22) auch wol ben Ramen Aben Abvan ober Babyan, b. i. ber zwei Thore, ber), eins gegen bas Meer und eins gegen bas Land, welches Bab al Satifin, b. i. bas "Thor ber Baffertrager" beige, weil bie Stadtbemobner burd baffelbe ihr fußes Baffer jugetragen erhalten. Bas bier aus fpaterer Beit ber turficen herrichaft angebort und mas von ber Gegenwart, feit ber Befitnahme ber Briten, von biefem mertmurbigen Buntte befannt geworben, wird weiter unten an feiner Stelle fich zeigen. Wenn ber gelehrte Golius 23) biefes Aben noch mit bem Lanbftabtchen Aben be Laa ibentificirte, und es für bas mebiterrane Abana bes Steph. Byz. 24) bielt, bas ibm mit

24) Steph. Byz. s. v. Adana.

<sup>120)</sup> Bellfteb, Reise in Arab. Ueberf. von Röbiger Th. II. 6. 807.

Gravius, Abulf. p. 53; Rommel, Abulf. Descr. Arab. p. 27—29;
 Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 126—127.
 Herbelot, Bibl. Or.
 V. Aden.
 J. Golius, Alfraganus Elem, Astron. p. 83.

feinen Borgangern auch bem Eben, Ezechiel 27, 23, gu entfprechen schien, well ibm bie Adava nolic er peroyelw räg eddalporog Apablag bes Uranius (bei Stephanus Byz.) auf ein Barabiefesland hindentete (άπλως και εδδαίμων, von benedictione et felicitate), fo bat ber berühmte A. Schultens biefen Irrthum 25) icon frühzeitig berichtigt. Dit bem früher genannten Bafen und Banbelsplay Aben bei Bhiloftorgine (f. ob. 6.65), wo die driffliche Rirche im 4ten Jahrhundert gegrundet murbe, ift unftreitig biefes Aben gemeint, wohin fich bie vielen tomifchen Raufleute icon jener Beit gur Betreibung bes Banbels nach Inbien begaben; ob es aber ber im Peripl. Mar. Erythr., ber tein Aben namhaft machte, genannte Seehafenort Arabia felix (Evdaluwr Apaßla xwμη παραθαλάσσιος, Peripl. Mar. Erythr. ed. Oxon. p. 14) war. ber im Bebiete bes rechtmäßigen Ronigs Charibael ber Simbariten und Sabaer, eines Freundes ber tomifchen Raifer lag, fomnte ameifelhafter ericheinen, ba ibm ber einhelmische arabische Rame Aben nicht beigefügt ift. Aber alle Umftanbe vereinigen fich bennoch fur bie Ibentitat biefes Ortes mit bemfelben Aben, beffen Ramen ber Raufmann nur mit bem bei bamaligen Romern gebrauchlichen Ramen Arabia felix als haupthafen bezeichnete. Dies hat Bill. Bincent's grundliche Untersuchung wol außer allen 3meifel gefest, wenn auch Goffellin26) nach feinen bypothetifden Maagen ben Drt viel weiter oftwarts an bie Stelle von Barbfiab verruden mochte. Der Autor bes Beriplus bat von bem Dafenorte Dfelis ('Oxylic) gesprochen, ber innerhalb ber Reerenge (Bab el Danbeb)27) liegt, im Ruftenftrich Dapharitus, vom Cholebus beberricht, ein Ort ber fein Emporium fel, fonbern nur bas Stellbichein aller agyptischen Schiffe, bie im Juli absegelten, um von bort bis Enbe Auguft, fo lange ber Monfun fle begunflige, bie Ueberfahrt nach Dugiris auf ber Rufte Inbiens gu maden (Peripl. Mar. Erythr. p. 14). Auch Strabo nennt bas Borgebirge felbft Dxla, Axla, bas fpatere Gella, binter welchem auch beute noch mehrere ichugenbe, wenn icon verfanbete Buchten gur Aufnahme von Schiffen fich ausbreiten. Bon Deelis, bas Btolem. unter 75° Long. und 12° Lat. anfest, ift gu bemerten, bag er einen anbern Furftennamen angiebt, in beffen Gebiete es liege:

Alb. Schuftens, Vita Salad. Ind. geogr. s. v. Adenum.
 Gossellin, Recherches sur la géogr. system. et posit. d. Anciens T. III. p. 9—11; 27 Will. Vincent, on Commerce and Navigat. of the Ancient Vol. II. 1807. p. 319, 825.

Elevari (Ἐλισαρῶν χώρας, Ptol. VI. fol. 152), wozu auch Mufa nach ibm geborte, ein Rame ben Freenel 28) für ben Afcartbes ober Alafcharijjoun ber Araber balt, ber mit bem Gebieter bes Landes von Cane bes Beriplus, ben biefer Eleasus nennt (f. unten), analog gu fein icheint. Bei ber jungften Ruftenaufnabme biefer Begend burch Capt. Saines 29) (1834 bis 36) murben biefe Localitaten erft genauer befannt, um gu einer Bergleichung mit ber Lage ber alten Ofelis fuhren gu tonnen, beren in frubern Beiten angegebenen Ramen Gella, wie g. B. auf D'Anville's Rarte, Die britifchen Mautiter bort nicht vorgefunden haben; bagegen entbedte Capt. Baines in ber Rabe bes Diebel Danbali (12° 41' 10" R.Br., 43° 32' 14" D.L. v. Gr.) mehrere feichte Baien, bie noch beute ben Bootsleuten von Abpffinien bei ihrer Ueberfahrt zu Landungeorten bienen, und bicht baran ftogenb, gegen Dft, ben Diebel Beifah, und an biefen ben bunteln Berg Turbab mit einigen Ruinen auf feiner Bobe, und einem Bedulnen-Dorfe an feiner Seite, Die er wol für bas alte Dtelis halten mochte, eine Stelle bie auch burch geficherten Antergrund unter bem Berge ausgezeichnet ift (f. unten). Bon biefer Station, welche bie fürmifche Deerenge beberricht, ift außerhalb berfelben bie erfte Anfuhrt, fagt ber Periplus, 1200 Ctabien (30 Deilen) fern, ber Ort Arabia felix am Deere, beffen Safen noch gunftiger ift, und .fugeres Baffer fur bie Schiffe barbietet als Deelis. Er liegt am Eingang bes großen arabifden Golfes. Fruber mar es eine bebeutenbe Stabt, ebe bie Flotten birect von Inbien nach Megypten, und von Aegypten irgend Jemand fich getraute birect (mit ben Monfuns, bie Sippalus entbedte) nach bem Drient im außern Deere zu fchiffen; benn vorher begegneten fich bie Flotten ber Inder und die ber Aegupter bier in biefem Safen, wo fie ibre Bagren austauschten, wie Alexanbria bie ber Gurobaer unb ber Levante umfest. "Aber erft furg vor unfern Beiten, fagt ber Beriplus, ift biefe Stadt Arabia felix von bem Caefar gerftort worben." Benfeit aber folgt ein langes Geftabe mit Buchten 2000 Stabien (50 Deilen) lang von Momaben und 3ch-

Digitized by Google

<sup>525)</sup> Fresnel, L. sur la géegr. de l'Arabie l. c. T. X. p. 191.
20) Capt. S. B. Haines, Ind. Navy Memoir to accompany a Chart of the South Coast of Arabia from Bab et Mandeb to 50° 43′ 25″ East. L. of Gr. im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. 1X. 1839. p. 126; vergi. J. Bird, On the South Coast of Arabia im Journ of the Lond. Geogr. Soc. Vol. IV. 1834. p. 200.

thhophagen bis Cane (Kun, Peripl. Mar. Erythr. p. 15) im Bebiete Eleasus, bes Beberrichers ber Beibrauchregion (zwρας λιβανωτοφόρου). Batte ber Beripfus ben Caefar genannt. welcher biefen fo gefeierten Marttort furg vor beffen Beit gerftort batte, fo murbe ein gutes dronologisches Datum fur Jemen, wie für alle Daten ber Banbelsperiobe bes Beriplus gewonnen fein. Die altern Erflarer batten fich mit ber Confectur geholfen, ben Raifer Trafan fur ben Berftorer zu halten, ale ben einzigen ber Caefaren, welcher als Befieger ber Araber gepriefen mar. Bie menia ftatthaft eine folche Fabel erscheint, haben wir in oblgem icon angebeutet (f. ob. S. 12). Mannert, ber bes Blinius Athana (Plin. H. N. VI. 32: Item Omnae et Athanae quae nunc oppida maxime celebrari a Persico mari nostri negotiatores dicunt), bas boch am Berfermeere mit Oman gefucht merben mußte, mit biefem Aben. und bem Eben bes Bropheten Ezechiel (Egech. 27, 23, nach einer unbegrunbeten Sypothefe bes Ritter Dichaells, ba es boch nur als Banbelsort mit affprifden Stabten wie Baran und Chaine zusammengeftellt ift)30), gang irrig ibentificirt bat, und bas Rabote bes Biolemaeus fur ben Stellvertreter bes erlofchenen Aben halt, ichreibt bie Berftorung bem Melius Gallus 31) ju, und meint ber Caefar, von bem ber Beriplus fpreche, tonne tein anderer ale Auguftus felbft fein: benn von einem anbern Romer fei feine bortige Berheerung befannt. Es fceint fcmierig, alle biefe Biberfpruche ju lofen: benn wenn man auch Aelius Gallus auf feinem Feldzuge, mit Jomarb und Freonel32), bis in bas Berg von Jemen, bis Mareb bei Sanga begleitet, welches beibe Autoren für bie außerfte Gubftabt erflaren, bie von bem romifchen Felbherrn gerftort warb, fo fagt boch weber Strabo noch Blinius, bag er bis an bas Deer nach Aben vorgebrungen fei: benn von jenem außerften Biele ber Mariaba ober Darfhaba unmittelbar tehrte er mit feinem Beere nach Baufe gurud. Auch murbe ber Schreiber bes Beriplus aus einer ficher viel fpatern Beit nicht haben fagen konnen, bag furg vor ibm jener Ort gerftort fei, ba Melius Gallus Feldjug in bem Jahre 24 v. Chr. G. ftattfanb. Der grundliche Dr. Bincent icheint ben mahricheinlichften Auf-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) Rofenmüller, Bibl. Geogr. I. B. 2. Th. S. 27, 129, Not. S. 161. <sup>31</sup>) Rannert, Geogr. b. Gr. n. Köm. Th. VI. B. 1. S. 56 n, f.

<sup>32)</sup> Jomard, Etudes hist. et géograph. sur l'Arabie p. 143 — 145; Freanel, s. la géographie de l'Arabie, Journ. Asiat. T. X. 1840. p. 87 — 92.

idlug über ienes Schicfal bes alten Aben ju geben. Wenn bon einem Berftorer Caefar Die Rebe fet, fagt er, fo beige bies nicht von ibm in Berfon, fonbern auf feinen Befehl, und bagy biete bie Beit bes Raifer Claubius bie paffenbfte Beit. Denn feit Melius Gallus Rriegszuge nach Arabien, wenn er auch nach Bincent's Ueberzeugung nicht fubwarts 33) über bie Brenze Bebichas binausging, behielten bie Romer boch an ber Norbfufte bes Rothen Deeres einen feften gug, wie bies ibre Barnifon und ibr Bafenzoll gu Leufetome an ber Rufte ber Rabataer (f. ob. 6. 127) beweife. Spaterbin unter Raifer Claubius muffe aber ihr Ginflug auch bis au ben füblichen Gafen am Ocean vorgebrungen fein, als Annius Blocamus vom Staate bie Ginnabme ber Rollftatten am Rothen Meere gepachtet batte, und fein Libertus, ber mit beren Eintreibung beauftragt mar, auf feinem Schiffe, wie Blinius ergablt (H. N. VI. 24), burch Rorbfturme nach Ceplon verfclagen (Erbf. VI. S. 18) bie merfwurdige Entbedung biefer Infel machte. von ber er bem Raifer nach feiner Rudfehr Bericht aab, und felbit 4 indifche Befandte von ba mit nach Rom brachte. Diefer birecte Berfehr ber Romer mit Inbien und die gleichzeitige Entbedung bes regelmäßigen Bippalus, b. i. bes Gubmeftmonfuns, ber von feinem Entbeder ben Ramen 34) erhalten haben foll (Peripl. Mar. Erythr. p. 32), gaben ben Romern, benen es nun von größter Bichtigfeit fein mußte, ben Gewinn bes inbifden Bertebre in eigner Sand zu balten, die nachfte Belegenheit, auch auf ben bortigen Weltmarkt ihr Supremat auszuüben. Nichts ift mahrscheinlicher, als bag bie Giferfucht ber arabifchen Schiffer, und jumal bie bes Sauptemporiums von Aben, ihnen in ben Weg traten, worauf benn bie lebermacht ber Romerflotten in ben feindlichen Ganbeln leicht ben Bormand ju einer Berftorung ber feindlich gefinnten Bafenftabt finden fonnte. Die Freundschaftsverbindung ber romifchen Caefaren mit bem Simpariten-Ronige Charibaël (ber in ber Regententafel berfelben feinen Rameneverwandten bat), bem bie Romer, nach ber Berficherung bes Beriplus, haufig Gefanbte und Befchente foidten (Peripl. Mar. Erythr. p. 13), tounte bie romifche Bolitit an ihrem Dachtftreich nicht hinbern; vielleicht bag ibm felbft bie Banbigung eines ju machtig geworbenen Ruften-Sheithe millfommen mar. Dag feitbem aber ber Ginflug tomi-

<sup>&</sup>lt;sup>833</sup>) W. Vincent, on Commerce and Nav. II. p. 52, Not. 107. <sup>84</sup>) Ufert, Geogr. d. Gr. n. Kôm. Th. I. S. 125. II. S. 179.

fcer Raufleute in Abens Sanbelsvertebr flieg, ergiebt fic aus bes Philoftorgius Bericht von ber Bereitwilligfeit bes himpariten - Ronigs, ju beren Beften, auf Theophilus und Raifer Con-Rantius Erfuchen, bafelbft Rirden ju bauen (f. ob. 6. 64); woraus fich auch ergiebt, bag bie Berftorung bes Ortes nur eine temperaire Dagregel war, die beabfichtigen mochte, von ba etwa nur bie begunftigteren Frembbanbler aus ben inbifden Bemaffern (wie beutzutage bie Banianen) ju Gunften ber abenblanbifden aus bem Romer=Reiche gu verfcheuchen. Daß fo nabe gu Dtelis ein anderer Berricher, Choleb mit Ramen, gebot, als Charibael, ben ber Beriplus wol nicht ohne Grund ben legitimen Ronig ber Gimpariten und Sabaer naunte, thut ben bamaligen politifden Buffanben ber noch über Jemen gebietenben Simbariten-Dynaftie feinen Gintrag, ba in jenen Beiten wol einzelne Araber - Cheifhe fich eben fo indebenbent von ihren Oberherrn maden mochten, wie in neuerer Beit, wo gu Riebubr's Beiten, und bis beute ber Sheith von Aben fich vom 3mam von Sanga gang unabbangig gemacht batte. In gleicher Independens mag weiter im Often ber Furft Eleafus bes Beibrauchlanbes geftanben haben, ein Berhaltniß bas gang ben fortwahrenben innern Spaltungen ber Simparitenberrichaft entfpricht.

Bon großem Intereffe fur bie altefte Culturgefdichte bie fes bimparitifden Reiches ober bes Sabaerlanbes in Bemen, beffen Cauptemporium jum Rothen Meere vom Beriplus Duga, jum außern Deere biefes Aben genannt wirb, ift es, bağ auch ber weit altere Autor, ber berühmte Agatharchibes aus Anibus (blubt etwa 120 Jahr vor Chr. G.), in feinen erhaltenen Fragmenten über bas Rothe Deer (Ex Agatharchide de Rubro Mari in Geogr. Veter. Scr. Graeci Minores ed. Oxon. L. 1698. p. 61 etc.) biefe Angaben bes Beriplus nur bestätigt, und in ein boberes Alter binauf erweitert. Er befag eine febr fpecielle Renninig, wenn auch wel etwas übertriebene Borftellung von bem Bolte ber Sabaer, bas er bas größte in Arabien nannte, bas mit allen Gutern und Gludfeligfeiten reich begabt fei. bringe in biefem von ibm wie ein Elbarabo gefdilbertem Lanbe, alle Beburfniffe berbor, einen großen Reichthum an Geerben, bie buftenbften Rranter, Balfam und Rafia bis jum Deeresftranbe; im Juneen bes Lanbes bobe Balber, Myrrben und Beib» rand, Gewürze, Balmen und Robre, und bie iconften Denfcengeftalten. Er nennt Saba bie Sauptftabt, welche bem gangen

Bolfe ben Ramen gegeben, auf einer mäßigen Bobe gelegen, Die aber gu ben fconften bes Lanbes gebore. Er fennt bie Burbe, bie Berfaffung, bie Sitten ber Ronige, bes Lanbes, bas Leben ber Gingelnen. Er bewundert bie Maturgaben, bie ihrem Lande verlieben, er weiß aber auch, bag fie bie gewandteften Schiffer find, tapfere Rrieger, gefchidte Aderbauer und Sanbeleleute, Die ihre Colonien aussenben. Rein Bolf, fagt er, fet reicher als Sabaer und Gerrhaer, bie alles mas aus Europa und Affen begebrungswertbes au haben, befiten und umfeten (Agatharch. l. c. p. 64), und bie Btolemaer wie bie Sprer mit Gold bereichern, bie induftribfen Bhinicier mit ben foftbarften Baaren und bunbert anbern Dingen verfeben batten. Sie felbft verwenbeten große Summen nicht nur auf Die gierlichften Runftwerfe und Sculpturen (vopebuage Savuaστοίς), fondern auch auf Ausarbeitung mannichfaltig geschmuckter Arintgefdirre, Divane und großer Dreifufe (uderar zal toenddwr uegebert), bie fie wie bie Griechen ben Tempeln weihten. und barin fich febr großartig zeigten. Denn bei vielen Brivaten fab man wie bei Ronigen vergolbete Saulen, aber auch maffiv filberne, besaleichen Bforten und Deden ber Gemacher geschmudt mit toftbaren Bbialen von eblen Steinen mit Gemmen geziert; und ibre Saulenhallen (ra µεσοστύλια) gewährten ben murbigften Anblid; ja mas bie hauptfache, aller Reichthum bes Auslandes fei bier in ber größten Mannichfaltigfeit vereinigt zu finben; fo ibr Rubm bis zu unferer Beit. - So welt Agathardibes.

Denfelben Hafenort Aben nennt nun berfelbe Autor mit biefem Ramen nicht, aber er bezeichnet außerhalb bes Rothen Meeres jene Ansuhrt am weißen, einem Flusse ähnlich sehnen (wol
burch Strömung ober Brandung bewegten) Meere kenntlich genug 35),
wo man die Station der einheimischen Schiffe, die zum Indus
Alexanders (Diodor sagt, nach Patana) gingen, wie nicht wenige
der fremden, die von Persis und Raramanien und aus der weiten
Gerne daselbst sich versammelten, wahrnehme, wozu er noch die
merkwurdigen Phänomene vom Aus- und Untergange der Gestirne
und der Sonne, welche wol von den Schissern aus jener weiten
Moeresstäche, aber unverständlich genug, mitgetheilt wurden, hinzufügt. Diese Schüberung, am ersten Ausgange von Bab ei Manbeb; kann wol mur auf Aben bezogen werden, und vielleicht, weil
der Grieche auch vorliegende beglückte Inseln (visou de zodan-

<sup>(635)</sup> W. Vincent, Commerce etc. 1. c. 31. p. 327 — 329.

proves napaxervas Agatharch. p. 65) nennt, auf benen man nur foneeweiße Rinber und Rube obne Borner (wol eingeführte indifche Bebus, welche bis bente als beilige Rube mit allen Bantanen Rauflenten aus Indien in ihre Rieberlaffungen von Oman in Avabien 36) bis gur afrifanifden Banguebarfufte mitgebracht ju merben pflegen) febe, auch auf noch weiter bftlicher gelegene Beftabe, benen wirflich fleine Infelgruppen vorliegen. Bon biefen Anfuhrten aber mar es, bag bie Gabaer, feit jenen alteften Beiten ihres Wohlftanbes, auch ihre Colonien (unftreitig Ganbelecolonien ober Faktoreien, xul orealdovoir anoixles; Agatharch. p. 64) nach bem fernen Jubien ausfanbten, von woher die großen ungeschlachten Schiffe, große Indienfahrer (ταίς μείζοσι χρώμενοι σχεδίαις, mit fremben Gewürzen belaben, λαρίμνα u. a.), ober felbft dinefifche Junten zu ihnen tamen. Denn aus authentischen Rachrichten burch Cosmas Indicopleustes wiffen wir, bag biefe wenigstens noch im 5ten Jahrhundert von Ceplon aus ihre Baaren bis zu ben himpariten und nad Abule fanbten (Erbf. VI. S. 30), im Sten Jahrhundert, nach Dafubi, bag ihre großen mit Golgverbeden überbanten Junten eber Baarenfchiffe felbft bis zu bem reichen Straf im perfiften Derbufen gingen (Erot. VIII. S. 774-776), und bis in bas Emphentbelta auffchifften, bort ihre Baaren für bie Ronige von Bira abaufenen (Erbf. Ib. X. S. 64). Die ausgeschickten Colonien obet Factoreten nach Indien zu Agatharchibes Beiten ertfaten es aber, wie alt und innig bas Band bes Bertebre gwifden Gabaern und Inbern, und alfo auch ihre gegenfeitige Civilifation war; und daß die Inder von feher feinem Fremdling Sinderiffe ber Anfledlung in ihrem Lanbe entgegenfiellten, fonbern alle mit Tolerang in ihre Welt aufnahmen, ift bekannt genug. Bas Diobor von Sicilien über biefe Berhaltniffe Arabiens fagt (Diod. Sie. Hist. Lib. III. c. 45-47), ift bloge Ropie bee Agatharchibes, wie er bies im letten Rapitel auch felbft anbeutet.

Wir haben ichon früher auf ben alteften Vertehr Arabiens burch die Salomonische Ophir-Fahrt hingebeutet, in ber ber hafen von Aben teine gleichgültige Rolle gespielt haben wirb, und auch auf den Einfluß ber Sabaer auf die Inder hingewiesen, ba burch ihre früheste Zufuhr nach Indien (wie Weihrauch, Da-

<sup>26)</sup> Wellsteb, Reisen in Arabien, Uebers. v. Röbiger Th. I. S. 19; II. S. 329.

vans, eine Bfefferart Davanaprina, 3inn, Davanefhia in bem albeften Sanscrit felbft beigen) in ibren Baaren - Ramen. namlich ber Davanas ober Joner, b. i. ber Beftvolfer, wie noch beute Berfer und Araber bei ihnen beigen, burch bie Gprache felbft ein Denfmal bes alteften Berfehre errichtet fet, bas über alle Bifforie binausreiche (f. Erbl. V. S. 440-443). Diefe Sinbeutung ift burd bie gelehrten inbifden Forfdungen unfere bodberehrten Freundes Chr. Laffens aus bem Sansfrit, jur Erlauterung ber Ophir-Sahrt und ber aus Inbien mitgebrachten Brobucte, wie ber feitbem bei hebrdern und Arabern eingebargerten indifden Borte 37) (Abbira, b. i. Die Dunbungen bes Indus, fur Dphir; bes Affen Ropi wom fansfritifchen Rapi; bos Elfenbein, Shenhabbim, b. i. Bahn bes 3bha, b. i. bes Elebhanten; cifbin im Sausfrit ber Bfau fur Tutbi-im; valgum im Sanot., baber Algumin für Sanbelbelg, bas nur in Malabar madft, eben fo bie Rarbe, Bbellion, Baumwelle u. a. m.) mel gut Gewißheit geworben. (Ueber bas beutige Aben f. unten).

Wir tonnen baher nun um so eher zu unserm Bilger Ebn Batuta zurücklehren, ber 2000 Jahre nach ber Salomonischen Ophir- und ein Jahrtausend nach ber Periplussahrt bes Pseudo-Arrian von bemselben Aben, wo er noch immer eine große Stadt 28) vorsand, wenn schon ohne Quellen, ohne Baume, doch mit fünftlichen Regencisternen, und mehrern sehr reichen Kauflenten, und frommen und anständigen Bewohnern, sagt, daß dahin noch immer, wie vordem, Schiffe aus Indien vor Anter gingen, wohin er nun selbst seine Uebersahrt zu machen sich vornahm. Doch zuvor lernen wir durch ihn, als Augenzeugen, erft noch einige sauchtpuncte der Gub- und dann ber Oftfüste ber arabischen halbeinsel näber kennen.

 <sup>\*\*)</sup> Chr. Lasien, Inbische Alterthumskunde. 1. B. 1. S. Bonn, 1848.
 S. 818, 539.
 Ebn Batuta p. 55.

2. Ebn Batuta's Fahrt nach Bafar (Sepher, Dhafar), Dofar ber heutigen Beit, an ber Suboftfufte Arasbiens, bessen oceanisches Gestabeland nach Istachri, Ebrist, Abulfeba und ben alten Römern. Das Land habhramaut. Das Weihrauchland Chebjer. Die Mahri; Land Mahra ober Mehret (Cap Morehat). Der Berg gegen ben Morgen (Shher, Sochar, ber Weihrauchberg). Der Berg Lous.

Das Schiff von Aben trug Ebn Batuta erft nach ber afritanifden Rufte binuber, von Beila bis Mombaga, und bann gum arabifchen Beftabe gurud nach Bafar 39), bie er bie fernfte Stadt von Jemen nennt, am Ufer bes indifden Deeres gelegen. Bon biefer Rufte, fagt er, führe man viele Bferbe aus nach Indien, wohin man, bei gutem Winde, in Beit eines vollen Monats überfahren tonne. Bwiften Bafar und Aben gu Lanbe fet eine Diftang von einem Monat Beit, gwifden Bafar und Babbramaut nur bie Galfte bes Weges, 16 Sagereifen; von Bafar nach Amman, b. i. Dman (im Rorboft von ba), ju tommen, brauche man aber 20 Tagereifen. Diefe Stadt Bafar ftebe allein in einer großen Gbene, in ber fein anberes Dorf, teine anbere Berrfchaft gebicte; ber Drt fei fcmutig, voll Fliegenschmeiß, wegen ber vielen Fifche und Datteln, Die man ba ju Martte bringe. Sogar bie Laftthiere und die Schaafe futtre man ba mit Sifchen, fagt Ebn Batuta, mas er fonft an teinem anbern Orte gefeben. Die Dunge bei ben bortigen Leuten fei von Rupfer und Binn; megen ber großen Sige bes Lanbes babe man fich taglich ein paarmet. Aber Dierenbeschwerben und bie Glephantiafis feien bei ihnen berrfchenbe Rrantheiten. Bas ben Bilger am meiften Bunber nahm, fagt er, mar, bag bie Bewohner von Bafar nie einem anbern 11: recht thun, wenn diefer fie nicht juvor beleidigt habe, bag fie aber viele Ronige, Die ihr Land zu erobern versuchten, gurudgeschlagen, mit tuchtigen Denfzetteln auf ihrem Raden. -

Aus ben angegebenen Diftanzen biefer Stabt, 30 Tagereifen gegen S.W. nach Aben, und 20 Tagereifen gegen R.D. nach Oman, ift die Lage diefes hafenortes in der Landschaft Maherah, oftwärts von habhramaut, direct im Norden ber Ueberfahrt von der Insel Socotora, mit hinreichender Präcision angegeben,

<sup>39)</sup> Ebn Batuta p. 55.

um ihn von andern Ortichaften ähnlicher Ramen, mit benen er oft verwechselt ift, zu unterscheiben, und für bas Dofar ober Dhofar ber fpatern Beiten anzuerkennen, wie sich mit größter Bestimmtheit aus allem Folgenden ergeben wirb.

Roch mag es zweifelhaft bleiben, ob biefes Bafar ober Baphar in Mahrah bas obengenannte Laphar bes Philoftorgius (έν αὐτῆ τῆ μητροπόλει τοῦ παντὸς έθνους Τάφαρον x. 7. A. Philost. Hist. Eccl. Lib. III. S. 4. fol. 441 ed. Vales.) gewesen, wo eine driftliche Rirche vom himyaritentonige erbaut marb (f. ob. 6.64), weil es noch brei andere gleichlautenbe Orticaften im füblichen Arabien giebt, mit beren einer jenes Saphar wol gufammen fallen fonnte, gumal fonnte es eine Saphar regia (bei Plin. VI. 23) fein, übereinftimmend mit ber Sapphar (bei Btolemaus, Σαπφάρα μητρόπολις, 88° Long. 14° 30' Lat., Libr. VI. fol. 156) und mit ber Aphar Metropolis bes Beriplus (Peripl. Mar. Erythr. p. 13); alfo biefe ibentischen brei, welche wieber für biefelben mit ben Ruinen ber alten bimparitiichen Ronigsrefibeng Sapphar ober Dhofar gehalten wurben 40), von ber Riebuhr an ber Offfeite bes Berges Sumara, eine balbe Tagereife in S.B. ber Stabt Berim (unter 14° 17' R.Br., nach Riebubr's Obfervation)41), bei feiner Durchreife reben borte. Diefe tief im Binnenlande gelegene, birect von Aben norbmarts an 30 bis 40 beutsche Deilen entfernt liegende Saphar tann alfo auf feinen gall, wie icon Diebubr bemertte, mit jener wenn fon gleichnamigen Safenftabt Bafar verwechfelt werben, ba biefe wenigftens 150 beutiche Deilen weiter oftwarts von jener Saphar regia ober Aphar Metropolis entfernt liegt. Doch haben bie arabifchen Autoren felbft ihre antite verfcwundene Sabe regia 42) eines Theils mit ber Stabt Marth verwechfelt, bie ibr als Ronigeftabt fuccebirte, und auf welche ibr Dame bei Abulfeba übertragen warb; andern Theile aber auch mit jener Bafar ber Gafenftabt, von ber fie in ber legten Beriode ihrer Exifteng ben beruhmten Ramen gelieben baben mochte. Bu Btolemaus Beiten hatten bie 3 Sauptftabte ber Joctaniben Sapphar Metropolis 88º Long., Mariaba Metropolis 76º Long. 181/1º Lat.

<sup>Mannert, Geogr. b. Gr. n. Rom. VI. 1. S. 73; vergl. Freanel, sur la Géogr. de l'Arabie T. X. p. 188.
Michuhr, Beschr. von Arabien S. 236, 290; vergl. best. Reise Th. I. S. 400.
F. Fresnel, L. sur la Géogr. de l'Arabie T. X. p. 186, 188.</sup> 

und Sabe Regia 76° Long. 13° Lat. noch ihre primitive Benennung gefonbert beibehalten, wenn icon es mehrere Mariabas gab.

Dennoch reicht bie Erifteng jener Seeftabt, Bafar in Dabrab, in gleich bobe und vielleicht bobere Beiten gurud, ba fie icon in bem 1. B. Doje 10, 30 als bie Wohnung ber Gobne Joftans genannt wirb; benn von biefen (f. ob. G. 40 u. f.) beißt es, in jener mertwurbigen Stelle, nach ihrer einzelnen namentlichen Aufgablung (B. 25-29): "und ihre Wohnung war von Defa (ober Defca) an, bis man. fommt gen Sephar, an ben Berg gegen ben Morgen." Schon Niebuhr folog aus ber Nachweifung biefer beiben fo bestimmt bezeichneten Grengorter, bağ fich einft bas Gebiet ber Joctaniben vom Tehama im Jemen (an beffen Berggrenze ber uralte Ort Defa gelegen, ober Defca, ein Rame ber fich ofter in Jemen wieberholt und mahricheinlich mit Dufa ibentifc ift) 43) oftwarts bis Dabrah erftredt habe; er wies zur Beftatigung biefer Annahme bie Analogie ber mofaifchen Namen ber Sohne Joctans mit ben in biefem Lanbftriche auch noch beute vortommenden Namen nach 44). Mafubi 45) hat von einer Stadt Thafar (Damer in einem anbern Cober eines ungenannten Autors bei De Sacy), bie wol feine andere als diefe Seeftabt fein fann, eine antite Infcription mitgetheilt, ble auf einem fcwafgen Steine am Thore ber Stadt folgenben Inbalts geftanben baben foll, worüber wir jeboch binfictlich ihrer Authenticitat fonft feinen Demabremann befigen. "Ber beherrichte Thafar? bie bi-"mpariten bie Bortrefflichen. Wer? bie Aethiopier bie "Abicheulichen. Wer? Die Berfer, Die Freien. Wer? Die "Roreifchiten, bie Raufleute" (f. ob. S. 46, 69, 73). 3ftadri fannte zwar bie große ausgebehnte Guboftfufte ber arabifden Balbinfel von Dman bis Aben, aber ben Ramen biefer Seeftabt Bafar finden wir bei ihm nicht vor; er nennt ben Abul Ragim el Bagri als feinen 46) Gemahrsmann, bag es von Dman bis Aben eine Strede von 600 Barafangen fei, namlich 50 burch bewohntes Land nach Martat, 50 von ba burch unbewohntes Land bis jum Anfange von Mahra ober Schabicher; bann bie Länge von Mahra (b. i. Sabhramaut) 400 Barasangen. Auf biefer

<sup>45)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 228, 290. 44) (Bbenb. 6. 291 bis 292; vergi. F. Fresnel, Lettre IV. l. c. T. VI. p. 218-225. \*48) G. Robiger, Excure über himparitifche Jufchriften b. Wellftebe R. Th. H. 6. 363. 46) Iftachri bei Morbtmann G. 15.

gangen Strede fei bie Breite 5 Parafangen und weniger, alles lau-Dann fei es von ber außerften Grenze von Schabfor bis Aben noch 100 Barafangen. Die an einer anbern Stelle im Cfamous genannte bimparitifde Ronigsreffbeng 3hafar, wo man aur Beit Amr Gobn Tobba's (f. ob. G. 48) bas Arabifche ber 280-Duinen noch nicht fprach, fonbern bas Althimparitifche, ober Chhili, welches aber bie Bebuinen nicht verftanben, mag auch biefelbe binnenlandifche Metropolis Tapharon bes Philoftorgius gewesen fein, wenigftens ift feine Spur vorhanden, fie fur bie Seeftabt Bafar in Dahrah ju halten, wo allerbings noch Beutzutage von Cfifchim (auf ber Beftfeite bes Cap gartat etwa unter 52° D.E. v. Gr.) an, ober von ber Oftgrenze Sabhramauts an, oftwarts bis Derbat, ober richtiger Dirbat (f. ob. 6. 46 bis 47), bas Ras Morebat ber Schiffer, an beffen Beftfeite Ba= far ju liegen tommt, und welterbin die Ruftenlandschaft Dabrab, wo bas beshalb auch fogenannte Dahri (Chhfili) nach Fresnel's Forfchungen (f. ob. C. 46-51) gefprochen wirb. Wenn aber jenes Sprichwort "wer in Bhafar eintritt muß bie myarifiren" (f. ob. S. 50), auf jene binnenlanbifche Lapharon fich begieht: fo geht baraus hervor, bag fich bamals biefe nichtarabifde, himparitifde Boffprace von einer Bafar in Jemen bis gur anbern Bafar in Dabra, alfo burch bas gange Land ber Boctaniben-Anfiedlung (von Mefa bis Sephar) von Beft bis Oft, ausbehnte, bag es bemnach nur im Often als einheimifche Bolfefprache bis beute geblieben, mabrent es aus ber Semenifchen Wefthalfte in ben mohamebanifchen Beiten gurudgebrangt marb, und beutzutage bort wenigstens im weftlichen Jemen ausgestorben erscheint. Der Name Sephar, Saphar, Sapphar, Taphar, Bafar, und neuerlich Dophar ober Dafar, gebort alfo ficher nur ber alteften Joctanibenverbreitung an; baber die Unficherheit ber fpatern moelemifchen Geographen über biefen Begenftand, und bie Berwechslungen felbft, bet Ebrift, jumal aber Abulfeba und ben Meuern.

Der Ausbruck der mosaischen Angabe: "gen Sephar an ben Berg gegen ben Morgen" ift keineswegs mußig, sonbern für bieses Bafar sehr bezeichnend: benn eben hier ift es, wo nach allen übereinstimmenden Beugnissen ber berühmte "Berg des Beihe rauchs" sich erhebt, ber unstreitig mit jenem Ausbruck bezeichnet ift. Wir haben schon oben gesehen, wie dieser Berg daselbst in der bort alt-einheimischen Sprache Shbar (Sochar bei D'An-

ville) heiße, und baß bieser Rame mit bem seiner Bewohner ber untersochten Caste, der Shhari, zusammensalle (s. oden S. 47). Istachri hat diesen Ramen 47) wirklich noch aufbewahrt; er sagt, im Lande Wahra ist der Hauptort Schahr; ein wüstes Land bessen Bewohner die barbarische Sprache reden, die man nicht verstehen kann (s. ob. S. 43). In ihrem Lande sind weder Balmen noch Saatselder; ihr Reichthum besteht in Rameelen. Ihre Dromedare sind auf Reisen vorzüglicher als andere. Der Weiherauch, der nach andern Ländern gebracht wird, kommt aus diesem Lande, das eine ausgebreitete Wüste, und zu Oman gehören soll. Bon diesem Weihrauchberge und Weihrauchlande an der bstlichen Weerestüste wissen alle Autoren zu reden, wenn sie auch die zugehörige Zasar oder Sephar nicht mehr kennen oder barüsber in Verwirrung sind.

Diambari, ber Autor jenes gulest ermabnten Sprichworts, tennt, fagt Freenel, nur ein Bhafar; verftebt aber barunter entichieben bie Capitale ber himpariten, und fagt, von biefer Stadt tomme ber ghafarifche Onyr (Albhafary nennt ibn and ber Berfaffer bes Meraffib, Alitthila)48) und bas abafarifche Bolg 49), welches bas Golg ber Raucherungen fei. -Dier fangt icon bie Berwirrung und Betwechelung ber verfchieben gleichnamigen Stabte bei ben Arabern felbft an. Denn Rirougababi, ber beffer unterrichtet ift, weiß, bag es 4 Drte biefet Ramens Bafar gab; 2 Stabte und 2 Schlöffer. Die lesteren lagen eins im Rorb, bas anbere im Gub von Sanaa. bie beiben Stabte fest er bie eine in bie Rabe von Sanaa (wol obiges Lapharon); bie andere in bie Rabe von Mirbat; ben Onbr giebt er ber erfteren, bas "Ctouft," ber gweiten Stadt, mit ber Bemertung: biefes Golg, voll mebicinifcher Eigenschaften, werbe aus Inbien eingeführt; man bereite es jum Trant, jur Galbe, jur Raucherung. Auch Diambart befinirt baffelbe Wort burch "Waare vom Reere" (drogue de la mer).

Bon jenen Onhren aus Jemen fpricht icon Iftachri und giebt auch ihren Funbort an, woraus man fieht, bag es allerdings ein binnenländisches Product und teine aus der Fremde Indiens bezogene Baare sein tann, wie die zweite. Istachri nennt nam-

<sup>\*\*7)</sup> Sitemut bet Morbimann S. 13. \*\*) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 124, Not. \*\*) F. Freanel, Lettr. IV. L. c. T. V. p. 516.

lich ben fart befeftigten Berg Schibam (0), auf welchem Dorfer, Saatfelber und viele Bewohner; er fei fehr berühmt, und baran fnupft er bie Radricht: aus Jemen lamen bie Rarneole und Onbre, welche beibe abgefchliffen werben mußten, weil eine Steinhaut fle übergiehe. Man bole fie aus einer Bufte voll fleiner Steine; aus ber fie zwifchen anbern Steinen ausgelefen werben mußten. Aus Diebubr's Befdreibung 51) wiffen wir, bag im Weften nicht fern von Sanaa, in ber fleinen Broving Rauteban, eine Bergfefte Soibam liegt, auf welche biefe Befdreibung wol paffend mare; bie Rarneole tonnten vielleicht bort auch gefunden werden, meint Riebubr, boch wiffe er es nur, bag fie fich vorzüglich auf bem Berge hirran in Weft von Damar finden. Seegen 52), ber von Sanaa über Seijan und Surradiche nach Damar reifte, fanb bort Jaspis, Sanbftein, porbfe Lava bon vulcanifchem Anfebn, boch auch Danbelfteinfelfen; biefe mogen vielleicht bie und ba folde Rarneole einschließen. Aber aus Riebubrs Erfundigungen von einem Bewohner Marebs (f. ob. S. 80), ben er in Sanaa traf, ergab fich, baf noch ein anberes Soibam 53), 8 Tagereifen in Guboft von Sanaa und 10 von Dareb liegen folle, in ber Landichaft Dichof; bag er auf bem Bege von Mareb nach Schibam fein einziges Dorf gefeben (vielleicht bie Bufte ber Onyre); bag aber ber Schech von Schibam ber machtigfte unter ben bortigen unabhangigen Scheche fei, bie bort nach Sabbramaut zu berrichen. Auf Diefe Schibam, zu ber man nur burd Steinwufte gelangen tann, icheint uns bie Radricht Iftadri's viel beffer zu paffen als auf die weftliche Schibam in Raufeban, ba biefe Rarneolbilbungen und Onpre meift im Ries ber Bufte vorfommen; auch ftimmt bann biefe Localitat mit ber folgenben von Ebriff angegebenen gut überein, und es murbe nicht eben mit Riebuhr anzunehmen fein, bag bier in biefer Stelle bei Ebrifi bie beiben Schibams mit einander confundirt feien. Denn biefelbe Beftatigung giebt Ebrifi nur mit wenig Abanberung, wo er bie Diftang von Mareb nach Schibam (Chibam b. Jaubert) 64) nur auf 4 Tagereifen reducirt, und bemerkt, bag es "von Sabbramaut abbangig" fei. Er nennt bier 2 Saupt-

Sitachri bei Morbimann S. 13.
 Alebuhr, Beschreib. von Arab. S. 257 u. Not.
 Seehen, Brief vom 27. Juni 1811 in v. Jach, Monatl. Correspondenz Bb. XXVIII. S. 227.
 Miebuhr, Beschr. von Arab. S. 286.
 Kdrini b. Jaubert 1.
 p. 149—150.

ftadte biefer Proving: Tarim und Schibam, und zwar biefe lettere eine feste Citabelle, start bevölfert, erbaut am Abhang eines gleichnamigen Berges, bessen Gipfel so steil, daß man ihn nur mit großer Anstrengung erreichen könne; oben sei er aber mit Obrfern, Neckern, Bewässerungen bebedt, und auch mit Palmen bewachsen. Het sinde man jene Karneole, Amethiste, Ondre, die erdiges Aussehn haben, und beim ersten Bild wenig Glanz zeigen, so daß nur die Kenner sie zu unterscheiden wüsten. Aber geschlissen und polirt erlangten sie die größte Schönheit. Sie kommen geschlissen sehr viel in Handel, sagt Edrisi, aber man sinde sie nur in gewissen Abstern und von den mannichfaltigsten Farben.

Much Abulfeba bat biefes Berges Schibam in Babbramant ale Bundortes ber Carneole und Onbre ermabnt; benn er fagt, es fei ba bie "Capitale Babhramauts" bie 71 Barafangen ober 11 Tagemarfche fern (gegen G.D.?) liege von Sanga, und nur 1 Tagemarfc bon Djamar (Damar bei Riebuhr, was freilich gar nicht ftimmen will). Er citirt bes Agng Borte: ber Berg Schibam enthalte eine febr farte Bevolferung, Die gang getrennt leben folle von allen Rachbarvollern. Auch bas ichien fich noch gut mit ber Ifolirung ber Babbramautifden Capitale Soibam zu vereinigen, zu ber er auch noch bie Borte Ebrifi's bingufugt. Run aber nennt auch er ben "Schibam als einen ftei-Ien Berg, mit einer großen Bahl von Dorfern und angebauten Orten, mit einem Schlog und berühmt unter allen Bergen in Jemen." Dieg hatte icon Riebuhr 55) auf bie Bermuthung gebracht, biefer Geograph, wie auch fein Borganger, habe bie beiben weit auseinander liegenden Schibams, in Beft und Oft von Sanaa in Rauteban und in Babbramaut, mit einanber in ber Beidreibung wegen ihrer gleichlautenben Ramen gufammengewor-Reinaub ift berfelben Deinung, und entschieben ift es menigftens, bag bie Analogie in der physicalifchen Befdreibung beiber Schibam-Berge fehr auffallend ift; boch mare fie feineswegs unmöglich. Bwar batte Riebubr bas Schibam in Rauteban nicht felbit gefeben; aber aus ber Specialbefdreibung bes Deraffib-Alithila von bemfelben, Die Reinaub 56) mittheilt, ergiebt fich aus beffen funftlichen Bemafferungs-Unftalten wol, daß fein Rubm fur Sanaa und Jemen weit größer fein

<sup>55)</sup> Riebnhr, Befchr. von Arab. 6. 257. d'Abulf. p. 132.

<sup>66)</sup> Reinaud, Traduct.

mußte, als ber bes einsam in ber fernen Bufte Sabhramapte liegenben Schifam.

Unter ber Stadt Dhofar 57), Die Ebrifi ale eine ber bebentenbften und berühmteften Stabte von Jemen, in welcher bie Ronige von Jemen ihre Refibeng gehabt, befchreibt, tann ebenfalls nicht die Seeftabt in Mahra verftanben werben, die von ihm nirgends mit Ramen genannt wirb, obgleich auch er bas Land mol fennt. Denn er giebt bie Entfernung biefes Dhofar von Dareb nur auf 3 Tagereifen an. Er fagt es liege im Diftrict Jabffeb. ber auch Dhofar beiße, von mo es nach Damar nur 36 Diles, von ba nach Sanaa nur 40. Bir bleiben mit ihm alfo gang in ber Rachbaricaft von Sanaa, und zweifeln nicht baran, bag bie pon Riebubr in ber Rabe von Berim erfundeten Ruinen ber bortigen Dhafar 58), mit ben nach Ausfage bes Burgermeifters von Jerim für "Juben und Doslemen unlesbaren 3nferiptionen," jenem Balafte Beiban angehoren werben, ben Ebrifi foon ju feiner Beit nur ale Ueberbleibfel ber bortigen Refibeng mit biefem Ramen belegte, und babei bemertte, wenn fcon bie Bevolferung bafelbft febr gering geworben, fo batten fic boch immer noch einige Refte bes alten Reichthums an biefem Orte erhalten, auch Aderfelber und Dattelpalmen in Menge. Er fchließt feine Radricht von biefem Orte bamit, bag von biefem Dhofar jur Refte Mlat, bie uns fonft unbefannt, welche aber Quellen fugen Baffers, einige Balmen und Araber von antiter Race gu Bewohnern babe, nur 14 Dil. Abftanb fei. Durch Geesens, wenn icon nur fragmentarifch ju uns gelangten Nachrichten 59), wird Riebubr's Erfundigung volltommen beftätigt. Bon Berims ichmargen melancholifden gelfen erreichte er Dfoffar (Dhofar vber Bafat), mit Ruinen einer alten bimparitifchen Refibeng, an beren Mauern er himparitifche Infcriptionen entbedte. Roch fteben bie Kunbamente bes alten Palaftes auf bem Berggipfel, aus 7 guß langen Borphprquabern aufgebaut, bie ohne Dortel jufammengefügt genau foliegen, gleich antifer agpptifcher und griechifder Bauart.

Abulfeba vollenbet nun bie icon vom Djawhari nur angebeutete Bermirrung ber zwei verschieben gelegenen, aber gleichnamigen Stabte Bafar, bie er Dhafar ichreibt, beren

<sup>\*\*)</sup> Kdrisi b. Jaubert I. p. 148—149. 68) S. auf Niebuhrs Karte von Demen eingetragen, und beff. Beschreibung von Arab. S. 236, 296; best. Reifen I. S. 400. 69) Seepen in v. Jach, Monatt. Corresp. B. XXVIII. S. 228.

ganz differirende Beschreibung er aber durch Accomodation in einer Localität vereint, welche die neuern Forscher, selbst einen Michaestis, Busching W und Kommel vielsach iere führen mußte, obmol lezterer schon durch Bergleichung mit ainern arabischen Auton
ren scharsstung die Widersprüche hervorhob, in die sich Abulfedu
verwickelt hatte. Diese Berwirrung führt: und aber, wenn wir sie mäher beleuchten und in ihre Ciemente zerlegen, zu der Seestadt
Bafar in Mahra bei Mirbat zurück, in welche und Chn Batuta auf seiner Küstenreise einsuberte.

Abulfeba's confuse Beschreibung, Die fich selbst miberspricht, fagt 61): Dbafar liege im Tebama von Jemen, im Anfange bes Clima I, am Ufer bes Golfe, ber vom fablichen Meere Calfo ben indifchen) ausgebe, in ber Richtung gegen R. 100 Mil. weit. 3m Sintergrunde biefes Golis liege Dhafar, besbalb bie Schiffe aus beffen Safen nur mit Landwinde, beraustemmen fonnten: beun von biefem Dhafar fregle man nach Indien. Es fet bie Capitale bes Lanbes Alfchibr, und in feinem Gebiete, finba man febr viele Gewächse Indiens, wie ben Mardschil (Rotos) und Toubol (Betel), und im Rorden berfelben Dhafar feien bie Sandwüften Abcaf (Alabcaf) gelegen. - Unvertennhar ift, bier obiges Citat aus bem Iftachri, ber Die Capitale ubn Dabra Shabr (ober Al-Shber, nach Frednet's Schraftweife) uanute (f. oben G. 255), mit ber Befdreibung ber Dhafar bes Sprife combinirt: benn, fest Abulfeba noch bingu, Dhafar liege aus 24 Barafangen (b. i. gegen Gub bei Jerim) fern von Sange; nad anbern Mutoren liege es an ber Rufte von Jemen, von Barten uma geben, bie von bydraulischen Daschinen (wie obiges Schiban) bemaffert werbe, bie man burd Odfen in Bewegung fette. Der Bue fat in bes lettern Ungaben ift nur eine Bolge ber Unficherbeit, in welche Abulfeba burd obige Wiberfpruche mit fich feibft gerathen mußte. Wir febren gur Geeftabt Bafar im Lande Mahra gue rud, bie Ebn Batuta befuchte, und Die Iftachri Die Capitate Schabr, b. i. bie Baubtftabt bes Beibrauchlanbes genannt bat, mag nun bas Product bem Lande ober bas Land und die Stadt bem Broducte, als Baare, ben Ramen gegeben haben.

<sup>5°)</sup> Bifching, R. Erbbefchreib, S. Ausg. 1792. Th. XI. S. 679, 703; Rommel, Abulfed. Arab. Descr. p. 30—32. 5¹) Gravius in Abulfed. Descr. Arabiae p. 5¹; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 124; vergl. Fresnel, Lettr. IV. l. c. T. V. p. 516; beegl. T. VI. p. 327 Note par de Slane u. T. VIII. p. 82—84.

Bon biefer Seeftadt Bafar am indifden Ocean (benn fon Iftachti fagt62): bei Aben beife bas Gewäffer "Reer Aben," von ba an werbe es aber bas "Deer Sinbiche" genannt, bas fich vor Dinan gegen Berfien wenbe) fpreche, fagt Freenel, ber Beitgenoffe Dafubi, im 10ten Jahrhunbert, wenn er fage, baf bie meiften ber Ronige von Jemen in Bhafar zefibirt 63) batten. Diefe Stabt babe fich burch ben Banbel mit Inbien bereichert, und fei bie intereffantefte ber Stubte bes fühlichen Arabiens und aller Arabien gewesen. Er halte beshafb bafür, bag bie gleichnamige Bafar in Semens Beften nur aus Rivalität mit biefer fo gebaut und fo genannt worben fei, als mimlich Spattungen im bimjoritifden Reiche vorangegangen, und bas Saupt bes vom alteften Stamme abgewichnen, abtrunnigen Bewalthabers mit Stoll batte fagen wollen: "auch ich berriche gu Bafar." Bare bies ber gall, fo murbe auch bas Land ber Simfur um ein voor bunbett Stunden weiter oftwarts gu rucken fein; als es auf ber Rarte gewöhnlich eingetragen zu werben pflegte. Es wurde biefe Anficht allerdings ber oben angegebenen Ausbreitung ber alten Softaniben entfprechen, und erffaren, mober bie große Babl ber burd Sabhramaut und Mabra gang neuerlich erft bis Bafar bin entbedten architectonifden Monumente und himjaritifden Infcriptionen, bie in ber Beriode bes fpatern Berfalls weber gur Moslemen-Beit, noch in ben letten Jahrhunderten unmittelbar vorber, feit ben Bermurfniffen bes Simiaritenreiches, ble mit ber Cataftrophe bes Seil al arim begannen, burdaus feine binreidenbe Erflarung finben, und ficher einer geregelten Berricherzeit angehörten, bie von ben gegenmartigen Buftanben weit' überragt marb.

Der alteste Rame Zafar, bas Sephar ber Genefis, was von ben heutigen Bewohnern übrigens Isfor ausgesprochen wird, sagt Fresnel, war unstreitig diefer im Beihrauchlande bei Mirbat, und erft ein nach bem westlichen Jemen später überstragener; die Grenzbestimmung der Site der Joctaniden bei Moses sett, wie oben berührt ward, nothwendig ein Land im Often von Sabhramaut für die Lage von "Saphar und bem Berge gegen den Morgen" voraus.

Diefer Berg bes Drients, wie er im hebraifchen Sext beift, fagt Freenel, beife in ber Chhtili-Sprache Taguer,

<sup>668)</sup> Istachri bei Morbimann S. 17: 63) F. Fresnel L. c. p. 518.

ganz mit berfelben Bebeutung wie ber hebraifche Ausbrud, aber noch mit ber Rebenbebeutung Gochland, die bem Begriffe bes Plateaulandes, des Rediched, entspreche. Sabe die heiliga Schrift nun in der genannten Stelle vom Weihrauchberge fpreschen wollen, oder von dem Aranz der Nedichedberge, der das hin reiche, so habe das hebraische Wort auch jenem oben angeführten Thirli Borte Shber gesten konnen, welches einst den Weihs rauchberg bezeichnete, aber heutzutage nur ganz allgemein für Berg 60) gebraucht wirb.

Directe Beweise bafur, bag biefe Seeftabt Bafar am inbifcen Desan wirtlich, wie Freenel bafür balt, Die antife Refis beng alter himjaritifder Ronige gemefen, fehlen jeboch; benn Iftadri nennt fie nicht mit Ramen, obwol er Schahr, Die Capitale bes antiten Dahra, anführt; Dafubt fpricht nur von ber einen Bhafar, welche bie regulare Refibeng ber Simjariten - Ranige gewefen; Djambari nennt auch nur eine; meint aber eine Lanbftabt; Sirougababi, ber zwei nennt, fagt nichts von Refibengen; Ebrift führt bie Bhafar am Ocean gar nicht an, und Abulfeba vermifcht beibe zu einer. Auch ber Autor bes Deraffib=Alitthila65) giebt barüber feine Enticheibung, obwol er auch beibe Bafar nennt, und von ber Seeftabt Bafar over Dhafar Bolgenbes bemertt: biefe zweite Bafar beftebe noch beute und liege am Ufer bes inbifchen Meeres, 5 Barafangen (teine volle 8 Stunden) von Mirbai, in ber Broving Alfchihr, bas jener gum Safenorte biene. Dan finbe bafelbft ben Beibrauch nur in ben Bergen von Bafar im ganbe Schihr, auf einen Strede 3 Tagereifen lang und eben fo breit. Die Einwohner maden Einschnitte mit bem Meffer in bie Baume, aus welchen ber Beihrauch jur Erbe berablaufe, ben man bann forgfältig auffammle. Er fonne aber nur ju Martte nach Bafar gebracht merben, wo ber Gultan bavon ben beffern Theil fur fich behalte, ben Reft aber ben Einwohnern überlaffe. Ber ben Beihrauch anbers wohin als nach Bafar brachte, wurde Tobesftrafe erleiben.

Außer bem oben Angeführten vom Lande Mahra, mas fich übrigens bei allen folgenden Autoren beftätigt, hat I ftachri nur wenig von jener Kuftengegend erfahren. Doch weiß er wol, daß zwifchen Aben und Dahra bie Landichaft habframantes) bas

Meeresgestabe entlang liegt, und bahinter die große Sandwaste Ahfas. Er fagt, habhramaut fei auch eine Stadt, aber nur kein, wenn schon mit weitläuftigem Gebiete, barin das Grab des Propheten hub, und in der Räse der tiese Brunnen Barhut, zu desen Grunde Riemand gelangen könne. hierauf fagt er nur noch, daß im Lande Sanaa, in Jemen, Stämme der himjar wohnten, aber eben so auch in habhramaut, und daß die Bilger von habhramaut und Mahra quer durch ihr Land reisen, die sie die Bilgerstraße von Aben nach Metsa errächen, eine Strede von 20 Stationen, wo sie sich der Bilgersaramane anschließen; ihr ganzer Beg nach Metsa betrage 50 Stationen er).

Ebrifi folgt bei feiner Berichterftattung im Glima I. 6, offenbar Reifenden gur Gee, Die wie Ebn Batuta von ben afrifanifcen' Infeln ber Oftfufte, und gulest von Gocotora gu ber Rufte von Dahra überfdifften, mas wol ber gewbonlichte See- und Banbelemeg jener Beit gewefen gu fein fceint. Bon Socotore, fagt Ebrifi, fo befannt burch bie Aloe, finne man bei ganftiger Schiffahrt in 2 Tagen bie gegenüberliegenbe Rufte bes gest lanbes erreichen, wo bic Stabte Derbat und Safetes) (Berbat bei Ebrifi, icon von D'Anville berichtigt, ber es an ben Diun el Bafdifd, b. i. ber Golfe des Herbes, einzeichnete) liegen. erreicht alfo bier fogleich bie Rufte, welche unmittelbar an 3afar in Dabra anftoft, ba Derbat, ber Bafen von Rafar, unb hafet von ba fich gegen Oft ausbehnen. Saffen wir gleich bier bas Benige gufammen, was berfelbe Corifi uns aus fruber Bolt aber bie Rufte von Aben burd Sabhramaut bis Bafar, merbat und Safet überlicfert bat.

Rachbem Ebrisi Aben und seine Umgebungen zum Beschlieften von Jemen beschrieben, geht er zur nächten Station im Oft von biesem hafenorte, nach dem Fieden Abinso), über, den von Aben ans zu erreichen man am Weere entlang nur 12 Miles braucht; er hat ihn schon einmal als Station auf der Route von Sanaa nach Aden genannt (s. ob. S. 241), die also hier einen klichen Umweg zu nehmen scheint. Die Einwohner, die dicht am Meere wohnen, sollen in der Magie sehr gewandt sein. Bon da find auf dem Meere nur 1½ Aagsahrten die Las'a, abet zu Lande 5 Lag-reisen, weil zwischen beiden Orten ein Berg entlang der Rüste him-

<sup>\*\*)</sup> Sptachri bei Morbtmann S. 16. \*\*) Edrini bei Janbort I. p. 45 -- 46. \*\*) Edrini 1. c. I. p. 53.

giebt, ber bas Meer von ber Ebene icheibet, und baber bem Landweg bemmenb entgegentritt. Diefe Las'a (uns jest unbefannt) if nur eine fleine Uferftabt, die 2 Nagereifen fern von Coouma (ober nach einer anbern Lebart Schorma; von ber an einer anbern barauf folgenben Stelle gefagt wirb, fie fei nur 6 Sagereifen, entlang ber Rufte, fern von Merbat, mas uns fdwerfich richtig erfceint). Der Rame Scorma mochte wol nur eine hafenftelle (jest Sharm) begefdmen. Auf bem Bege babin finbet man bei einem großen Meden eine Quelle und ein Beden beißen Baffere, bas febr beilbringend, wesbalb bie Einmohner ihre Rranten babin bringen und Die Baber gebrauchen. Dffenbar biefelben beißen Quellen, bie auch beutzutag von Capt. Saines 70) an ber Sharm-Bay als gum Babegefrauch birnenbe Beilquellen befdrieben finb, nabe bem Cap ober Ras Sharma, bas er unter 14° 48' 30" R.Br. und 50° 23' D.E. genauer bestimmt bat. 3m Banbe Sabbramant, bas 5 Sagereifen oftwarts von Aben liegt, fest Ebrift Dingu, liegen 2 Stadte: Die eine von ber anbern nur eine Tagereife anbeimanber; fle beigen Gabam (anbre Lebarten find Siabam, Sofam, wol Schibam) und Mariam (anbre Lebart ift Tarim). An ben Stabten Sabbramants gebort auch eine - (bier ift eine Bade in Jambert's Mfcr., anbre haben bier Darob ober Darib) - bie jest in Ruinen liegt. Es war bie Stadt von Gaba, von weher Balfie, die Gemahlin Galomes, Gobn Davids (f. ob. G. 75, 77 u. a. D.). Bon Sabbramaut nach Dichibba (anbre Lesart Soaba) find, nach Briff, 240 Miles; von Sanaa nach Dichibba 120. Diefes Darib, bas une aus ber Mera Geil-al-arim befannt genug. fcheint bemnach von Ebrifi icon ju Babframaut gezogen ju merben, ba es boch wol eigentlich nur erft auf ber Grenze gegen biefe Bonbichaft bin gelegen genannt werben tann. Dag er Diefelbe mub feine andere Localitat meint, geht aus einer fpatern Stelle 71) berver, we er noch einmal Mareb ale bie einft fehr berühmte Stadt genannt bat, Die ju feiner Beit nur noch ein Bleden fei, aber boch noch die Ruinen von 2 Schibffern zeige, bavon eins auf Bofebl Galomos erbaut fei, bas anbere von beffen Gemablin Baltis; an bemfelben Orte, wo ber Ginfturg bes Dammes bas Bottebgericht über bie alten gottlofen Bewohner gebracht. bet gennt er auch bie Stadt Caba 72), bie von Tribus aus 36-

 <sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Capt. Haines, Memoir in Journ. of Roy. Geogr. Soc. Vol. IX.
 1839. p. 153.
 <sup>71</sup>) Edrisi b. Jaubert I. p. 149.
 <sup>72</sup>) Ebrab. p. 53.

men und Oman bewohnt fei, wo ber Dammburchbruch gewofen; Mareb und Gaba ift ihm alfo ibentisch am Eingange von Sabhramaut gelegen. Dies ift aber auch alles, was er bavon zu sagen weiß, wenigstens geht er nun zu beffen bftlichen Grenzlande in oer Fortsetzung seiner Beschreibung über.

Sier, fagt er, liegen die zusammenhängenden Sandmaffen el Abkaf, wo wenig Einwohner, wenig Berkehr; nur producirt dies fed Land jene Aloë, die man habbramuti nennt, eine geringere Sorte als die von Sokotora, mit welcher die Berkälfcher bie-

fer Baare fie baufig vermengen.

Sier findet man, fahrt Ebrifi fort, auf der Route auch Ghol el Camar, b. i. das Thal bes Monds, in deffen Sintergrunde das Land Rhalfat, an beffen Ende der runde und weiße Berg liegt, welcher den Anblid des Monds zeigt; daher er von der Krümmung und ber weißen Farbe den Ramen des Mondberages trägt.

Der Beibrauchbaum macht, fabrt Ebrift fort 73), in ben Bergen von Merbat, von ba wird biefes Gummibarg in ben Drient und Occident verbreitet. Die Bewohner von Merbat find Einwohner Jemens und andere arabifche Aribus. Bon baber (von Merbat) find ju Baffer 2, ju Lande aber 4 Tagereifen bis Gafet, in beffen Angeficht bie 2 Infeln Rhartan und Martan in ber Rrauterbucht (in jenem Djun el Bafdifd) liegen. Unter Safet ift ein hoher Berg "Lous," ber bas Meer beherufcht; bas Land bes Bolls Ab (ber Abiten, f. ob. 6.54, 56) liegt biefem Berge gegenüber. Dies ift alfo jenes Bolt, beffen barbarifde Sprache man, ju Iftadri's Beit, nicht verfteben tounte (f. ob. 6. 45); biefer Berg ift alfo ber Berg Coahr bes 3ftadri, b. i., ber Beibrauchberg Sei Bafar (Dhafar), ber nad Firougababi 3 Tagereifen lang wie breit. Dies ift alfo and bor "Berg bes Drients" ber Debraer, bes Cephar und ber Berge gegen ben Morgen, ber mofaischen Trabition von ber Ensbreimma ber Sohne Jottans. Bon Gafet jum Grabe bes Bropheten Sub (ob. S. 156) find nur 2 Miles, folieft Ebrifi feinen Bericht über diefe Rufte; Safet felbft ift, nach ibm, nur ein Meiner Bleden, bet aber viele Einwohner bat, und in ber vorliegenben Rranterbucht, bie febr tief, baber es ben einlaufenben Schiffen nur felten gelinge, auch wieber auszulaufen (baber vielleicht Abul-

<sup>&</sup>lt;sup>675</sup>) Edriei b. Jaubert I. p. 54.

feba's Englishing, bos man nur mit Landwind aus der 100 Meles tiefen Bucht von Dhafar heransfegeln tome, f. ob. G. 250). In dieser Bucht treibe man eine sehr ftarte Fischeroi.

Bir find alfo durch Ebrifi nun ichen wieber oftwarts aber bie Seeftabt Bafar hinausgeführt, ohne bag er berfelben nur mit einem Borte erwähnt batte. Aber er führt und an einer britten und vierten Stelle noch einmal burch baffeibe Land oftwarts ben Sabbramaut, bas er benfelben Infeln Rhartan und Martan gegenüber bas Land Chebjer nennt, wo ber Beibrand?4) machfe, inbefi er es an ber zweiten Stelle wieberholt auch Chebier nennt, ein Land, bas aber von ben Debret 75) genannten Arabern bewohnt fei, bie von ber reinen Aftammung (bie Rhoullas ober Aribab, f. ob. G. 57), ber unvermifchten. Leicht ift in biefem Debret bas eigentliche Bolt bes Dabri im Lanbe Dabrab (ob. 6. 47, 49 u. a. D.) wieber ju erfemmen, me mir bie Chhfili Sprache icon verfanden. Bir verfteben nun icon Chrifi. wenn er bie Sprache ber Debret (Dabri), beren Sauptflabt er wiederholt mit Chedjer bezeichnet 76), fo corrumpirt nennt, bag man fie faum verfiehen tonne, und verfichert, es fei bas autile Simparitifde (f. ob. 6. 44). Er wieberholt, mas icon oben Batadri von ben Dromebaren biefes Lanbes angeführt, bag fie an Schnelligfeit feine ihres gleichen haben, bag man mit menig Rube fie verfteben mache, was man von ihnen verlange; bag fie felbft auf ihren Ramensruf borchen und augenblicklich thun, was man ihnen gehiete. Die Begend fei aber fonft arm, ber einzige Erwerb beftebe im Banbel mit Biegen und Rameelen, und im Baarentransport. Ihr Bieb nabren fie mit einer Art Gifch, Bart (ober Bagat), ben fie im Deer von Oman fifchen und getroduct ibm vorwerfen. Gie felbft die Debret (Dabri) fenmen fein Rorn, fein Brot; fie leben nur von Datteln und Mild, und trinfen felten einmal Baffer. Go wenig find fie an anbere Speifen gewöhnt, bag fie bei Rachbarn, wo fie Brot au effen betommen, bavon leicht frank merben.

So ift die Lage bes Lanbes Mehret an 900 Miles lang, 15 bis 20 breit; also nur ein sehr schmaler Kuftenftreif, und bieser besteht ganz aus beweglichem Sanbe. Bom Ende bes Lanbes Chebier (also wol vom Westenbe) bis Aben rechnet man 300

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Edrisi b. Jaubert I. p. 48.

<sup>16)</sup> Cbenb. I. p. 150.

<sup>15)</sup> Cheub, I. p. 150.

Miles. Diffes Land Mehret (Mahra) filft gegen Rorben an Oman (b. i. in R.D.).

Bon biefent ganbe Chebier, wo ber Beibraud wicht. wiederholt Ebrifi noch einmal ?), find bie Infeln Rhartan und Mattan in bem Krautergolfe (Djoun el Safchich) abbangig. Sie find blubend, von Arabern bewohnt, Die fich ba nieberließen und blieben, und welche die Sprache bes Bolts Ab (f. oben) rebeten, bie alt und ben Arabern unferer Lage (b. f. im XII. Jahrhundert) unbefannt ift. Diefe Infulaner leben gang madt und im Glend gur Bintersgeit; tommt aber bie Beriebe ber Schiffabri, bann embartiren fle fich auf ihren Schiffen gegen Denan, Aben und Jemen, bann beffert fich ihr Buftant, fie baben bann auch boffere Rabrung. Dft finden fit febr fconen Amber, ben fie an die vorübergiebenden Rauflente vertaufen. Buweilen bringen fie ben Amber felbft nach Jemen, wo fie ihn zu febr boben Breifen abfeben. Diefe Infeln liefern Schilbbatt, Detilaban, eine Att Mufchel, und Schildfrotenfcalen (Conques de tortue), beten fich die Bewohner von Jemen ale Bafcbeden bebienen, und auch ju Erbgen beim Brofbaden.

Raum ift es ber Diche werth, nach biefen Daten auch noch berer bes Abulfeba über biefe Guboftifte gu ermannen, fo febr ift er nur Bieberhall feiner Borganger, ober übergeht gang bie Gigenthumlichkeiten biefer Lanbichaften, über bie er weit unwiffenber bleibt ale jene. Er nennt gwar auch bas Lanb Gabbramaut 78), fagt aber bavon nur, baf es vom Tribus ber Remes (Benu Alnemr) eingenommen fei, und baf es Alfchibr mit feinen Datteln verfebe. Diefer lettere Rame wird gwar von Abulfeba einer fleinen Gabt gugelegt, bie gwifden Aben und Dhafar in ber Chene liegen foll, die man auch mit einem Geehafen, ber 60 Miles billich von Aben liegt, und welcher gewöhnlich Schabar ? (Sbebr nach Saines Obfervat. 14° 43' 30" M.Br., 49" 40' D.L. v. Gt. f. unten) beifit, identificirt. Aber ba Abulfeba bie Ruftenftabt Dhafar gar nicht tennt, nach welcher bin bie Ruftenftabt liegen foll, fceint es viel mabricheinlicher, daß er damit die viel weiter billich liegenbe Beihrauchgegend bezeichnet, obgleich er and beten Ramen Schibr, Schebier (ober Chebier) bei Ebrifi

<sup>677)</sup> Edrisi b. Jaubert I. p. 48. 78) Gravius, Abulf. p. 17; Rommel, Abulf. Desor. Arab. p. 35, 42. 79) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 111.

ignorirt; und fo fab auch icon Riebubr biefe bier gemeinte unb fo verfchieben gefdriebene Ortfchaft für ibentifch mit bem Derbat und Safet bes Beibrauchlandes an, bas alfo von Gabhramant aus mit Datteln verfeben worben mare, ba nach Abulfeba in Dabra at) feine Balmen machfen. Die angegebene Entfergung bes Bafenortes, meinte Riebuhr81), entfpreche vielleicht bem Bafen Cana (Kari, Peripl. Mar. Erythr. p. 17), ber zwar von feinem ber anbern arabifden Geographen bervorgeboben merbe, wol aber in fruberer Beit eine ber Sauptemporien biefes Beftabes nach Dem Berichte bes Beriplus gewefen fein muß (f. unten bei Sifn Chorab). Uebrigens melf nuch Abulfeba bafelbft nur von ber barbarifden Sprache, von bem Beibraud, von ber woiten Blaine und bem Rubme ber Dabrye Rameele gu reben, bie aber nicht fo vom Lande beigen follen, fonborn meil fie von sinem Chef bes Tribus genannt feien, ber Dabza bief, Goon Depant. Diefer Mabra ftammte von Cobbaa, von Stmbur einem Cobne Sabas ab (f. ob. S. 41); bei Gravius beifit et Mabra 36n Samban Abi gatilas; biefer Aribus Dahra foll alfo ein 3meig von bem ber Cobbaa fein, und biefer zu ber gro-Gen Familie ber himpariten geboren.

Dowol feiner ber genannten Autoren uns ben Ramen Bafat wher Dhafar, ber Geeftabt biefes Rumens im Beifrauchlanbe Mubra, aufbewahrte, fo haben uns boch ihre combinirten Daten ber umgebenben Rachbarichaft immer wicher zu biefer Deere 0. aufgibrt Gbn Batuta's, bie er von ber Infel Gofotera in 2 Tagen etreichte, jurudgeführt, und wir tonnen nun ju feinem Terte gurudtebren, um ju boren, was er noch ferner von biefem Weftabe Bafare mittheilt, und was fic baran fur bas natifie Sinnenland aureibt.

<sup>\*\*)</sup> Reinaud, Trad. d'Abulfeda p. 158; b. Gravius p. 66.
\*\*) Riebuhr, Befchr. von Arabien C. 282; vergl. Johannsen, Histor. Jemanae i. c. p. 298 v. Schubr.

3. Das gewächsreiche Gestabe von Zafar nach Ebn Batuta, und bas Binnenland ber Sandwüste El Abtaf.
A. v. Wrede's Excursion zum El Abtaf und nach bem Lande Rubr el hub im Jahre 1843. Der Brunnen Barhut (Stygis aquae fons bei Ptolemaeus), bas Bolt der Minder und Rhabamäer (des Minos und Rhadamanthus nach Plinius). Die Capitale ber Minder, Carnon, Al Ctam im Wadi Doan.

Rur eine halbe Aggereise von Bafar<sup>22</sup>), sagt Ebn Batuta, liege El Ahtaf, ber Sis bes Bolts von Aab. In biesem Orte sein viele Garten, barin eine große suße Frucht, die Bauane (Musa paradisiaca, Berbreitungssphäre f. Erdt. V. S. 879), beren Saame an 10 Ungen wiege. Daselbst sehe man auch ben Betel (Erdt. V. S. 875) und die Rotos (Erdt. V. S. 836, 847 u. f.), die sonft nur in Indien angetroffen würden. Der Betol werde nur wegen des Blaties neben die Rotospalme gepflanzt; die lieinsten Blatter, die besten, tägsich gepfluckt, werden je zu 5 Stück fedem Blatter, die besten dehren will, sogleich überreicht. Doch geschen Gast, den man hoch ehren will, sogleich überreicht. Doch geschen bieb nur bei dem Abel; denn die Blätter seien kostbarr wie Gold und Elber; sie dienten nur zum Kauen, um den Athem zu stichen Baffer zu schächernseit des Magme gegen das Einschütten von kalten Baffer zu schächen, die Berdanung zu fördern, überhaupt zu bogeistern, zu stimuliten.

Den ficht, wie indische Sitte damals unftwitig burch ben Sandelsvertebe auf arabische Etiquette der Bornehmen übergegangen war, und sicher fand erft die Berpflanzung dieser indischen Gewächse, wie wir schen früher aus ihrer Berbreitungssphäre gezeigt haben, aus der indischen Welt in die arabische ftatt. Die Rotos, versichert Ebn Batuta, der dies gut wiffen konnte, sei dieselbe wie die indische Ruß: seine originelle Beschreibung giebt ein Specimen orientalischer Raturvergleichung. Sie ist groß, sagt er, wie ein Mannstopf, hat auch eine Art Manl und 2 Augen (die eingebrückten Tellen der Ruß); innerhalb ist sie grün, dem Gehirn gleichend (das Fleisch der Ruß), nach außen ist sie mit Fidern wie mit haaren umgeben. Aus diesen lettern siechten sie Stricke und Ankerseile, u. s. w.

Solche Anpflanzungen frember Gemachfe laffen auf Culturgar-

<sup>682)</sup> Ebn Batuta l. c. p. 59.

ten, auf Blantagen, auf Agricultur gurudfoliegen, an benen es bamicke alfo an Ebn Batuta's Beit in Bafar und Abtaf, bem Sibe ber Abiten, nicht gefehlt haben tann. Birffich berrichte gu feinet Beit bort ein Gultan ju Bafar, genannt El Malit el Ragitos), ber ein Obeim bes Konigs von Jemen mar. Dit bem von ibm, ale Ortfchaft, aufgeführten Ramen Gl Abfaf barf es nicht gang worflich genommen werben; es ift wol barunter nur ber Lanbfirich am Ranbe bes norblich angrengenben Abfaf gu verfleben, ein Rame, ber bei allen anbern Autoren jene unwitth-Bare Bufte bezeichnet, Die fich gwiften Dabra, Dman und Demama im Innern bes Lanbes weithin ausbreitet. Diefe radt alfo hier bis auf eine balbe Sagereife jur Rufte por. Birflich bebeutet El Abtaf im mortlichen Sinn nichts anbers als Sanb-Brede, Sanbberge; ber Autor ber Maraffib el Itlaa fagt :): El Abtaf fet ber Blural von Gitf, b. i. Sanb, was eine gefrummte Ganbbant bezeichne, und im Roran fet mit bemfelben Borte ein Thal zwifchen Oman und bim Lanbe Dabrat bezeichnet, bas auch zwischen Oman und Sabhramaut fic ausbreite. Dles feien "bie Sanbbante," Die fic bem Deeresufer naben. Dag auch Iftadri und Ebrift benfelben Begriff großer Sanbftreden, einer weiten Buftenei, bamit verbanben, gest aus sbigem. bervor. Die Localität blieb aber bis in Die jungfte Beit fabelbaft und Moge Sage, bis A. v. Brebe es im Jahre 1843, alles Gegenftemmens ber Bebuinen ungeachtet, boch gefungen, ben Rand bes. fo gefürchteten El Abtaf in ben Umgebungen bes Babi Rathijeb, funbein bom Babi Doan, nicht fern von Cavast) gur erreichen (f. unten v. Brebe's Excurfion nach Babi Doan). Bom Babl Doan batte fcon Diebubres), bech nur von Berenfagen erfahren, baff biefet Drt 25 Angereifen in Dit von Sanaa und 11 gegen R.D. von Refchin (Cfifbin ber bentigen Capitale vom Lanbe Mabrab, f. ob. 6, 46), tief im Lanbe gelegen, fo groß wie Sanaa fei, eben fo foone Baufer, und im 3. 1763 einen Schech Geild ibn 3fa el amabi gum Bebieter babe, bag ble Grabftatte ber Glieber biefer Erbfürften aber in bem fleinen Stabtden Gabbun nicht weit bavon entfernt fich befinde. Die von Brebe erreichte Seile Babr el Saffi, bas Sandmeer Saffis genannt,

Ban Batuta ed. Lee p. 60.
 Sam. Lee l. c. p. 50, Not.
 A. v. Wrede, Account of an Excursion in Hadramant, in Journ. of Roy. Geogr. Soc. Vol. XIV. 1844. p. 110.
 Riebuhr, Befchr. von Arabien S. 286.

fagt berfelbe, fei mit Triebfand (Snih spote?) bebedt, barin alles verfinte, was fich binein mage. Beil Rbnig Gaffi, ber einft pom Bellab Sabba Wahian und bem Ras el Choul quigebend mit einem Beere biefe Bufte burchfeben wollen, aben in beffen Mitte untergegangen, habe es biefen Ramen erhalten. Rach Sftunbigem Bitt (von Sava?) erreichte v. Wrebe ben Rand ber Bufte Abkaf, bie aber etwa 1000 gus tiefer lag als bas Riveau bes Dechlanbes, auf bem fic bamals noch ber tubne Reifende befand. Ginen flaunenerregenben, melancholifchen Anblid gemabrte bie unabfebbare gleichformige Chene, mit ungabligen welligen Sanbhugeln überzogen, die ihr bas Anfehn eines bewegten Meeres gaben. Richt bie geringfte Spur von Wegesation lioß fich im meiten Raume mtbaden. Roin Bogel fchmebte über bem Grabe bet fabaifden Canbmeeres, fo menig wie fich ibre Bluge über bem paläftinifchen Sobten Deege exheben. brei Stellen entoutie bas Auge, beren blenbenbe Beife fie von bem ambern Raume unterfcbieb, beren Bofition und Diftang burch v. Wrebe aus ber Ferne burch Winkel vermeffen word. Das eben, fagte ber Bebuinenfuhrer mit Schanbern, fei bas Bubr el Saffi, bas Deer Saffi, bas von Damonen jum Schut ber ihnen anvertrauten Schate, unter bem verführerifden Sande, bemacht merbe. Jeber, ber ihnen mur nabe tomme, merbe fchon binabgezogen; barum widerriethen; fie vorwarts ju fdreiten. Dem ungegebtet nothigte v. Brebe bie Bebuinen, bem mit ihnen abas folgffenen Contracte gemaß, ibn babin gu führen, und fie ritten gemeinschaftlich noch 2. Stunden weit auf ihren Rameelen, bis ber Bug bes hoben Mateaus erreicht mar, wo in ber Rabe zweier ungeheuern Gelsblode bei Gonnenuntergang Balt gemacht wurbe. Um nachften Morgen waren inden bie Subrer burch nichts gu bewegen, ihren Reifenben; nach weiter bis ju ben genannten Stellen ju begleiten; fo febr fcradte fie bie Angft por ben Damonen, bas fle nur noch gang leife ju fprechen magten. 3d fchritt baber, fagt v. Breds, allein babinmarts weiter, und nahm nur ein Bleilath von einem halben Rilo Gewicht an einer 60 Rlafter langen Gonur Nach 36 Minuten erreichte ich, fortwährend vom Binbe umweht, die nachfte nardlichfte Stelle, die eine balbe Stumbe lang und nicht gang fo breit (nur 26 Minuten) mar, und gegen bie Mitte burch bas Windemaben eine fcrage (vielleicht mulbenfermige, wie fie auch in ben hollandifchen Ganbbinen um Leiben fich zeigt) Ginfenfung von etwa 6 Suf Tiefe zeigte. Mit ber größten Borfict

nabin ich mich bem Ranbe, um ben Sanb gu genterfuchen, ber fich wie faum fühlbares Bulver angriff. Go weit es ging, wurde bas Bleilath hineingeworfen, und fogleich fant jes mit abnehmenber Schnelligfeit in Die Liefe. Rach 5 Minuten war bas Enbe ber Agtfidunger verfehrungben, in bem alles verzehrenben Grabe. - Co mait n. Brabe's Begbachtung, ber abfichtlich jebe Erflarung bes Phangmens, permeibet, um Rennern Diefelbe, anbeimzuftellen. -Am folgenben, Sage febrte er nach Sava jurud, beffen Lage erft metter unten, in Folge ber gangen Excurfion in biefe Terra incompita, gu ermitteln fein wirb. Die Lehre bes Roran 87), welcher Die Gune, 46. mit. bem Ramen 21 21 hfaf belegt und alle antife Ueberlieferung in noch größeres Duntel gehüllt bat, läßt biefe Lon colitat noch von ben gogenbienenben Ub bewohnen, bie aber ben Lebren ihrer Bropheten Ab ben Aug ober Ug, und Ab ben Amalet, Sohn ober Entel Sams und Roubs, ber auch beffen Bruber Dus genannt mirb, nicht folgten, und beshalb, als ein alles gers Rorenber Wind über fie fam, ihr Leben ohne Unterfchieb bes Alters und bes Geschlechts ausloschte und bas gange Land verheerte, fo bag nur Sub allein mit febr wenigen ber Glaubigen übrig blieb. Auf biefelbe Localitat, ober boch eine ber Ratur nach febr analoge, fceint fich auch die Sage ber arabifchen Autoren von bem Sanbe Babar gu begieben (bie Babra nennt Ebrift, bei Jaubert I. p. 156, im Guben von Demama), bas zwijchen bem weftliden Jemen und ber Sanbregion von Dabrin liegen foll, von bem ber Autor bes Cfamus 88) fagt: "Dies Land Babar war vorbem bewohnt von einem Bolfe Alab (Die Abiten, f, ob. 6. 44). Aber nachdem Gott bies vernichtet batte, erbten bie Djinn (Benien, jene Damonen alfo, bie ben Schat bemahren) ihre Bobnfibe, und von uns anbern Denfchen betritt feiner mit feinem guße bas Territorium von Babar." - Dies alfo gur Rechtfertigung berfelben Ausfagen, Die v. Wrede am Babr et Caffi poraefunden. In Diefem Lande, ergablen ferner bie arabifchen Autoren, foll ein mufelmannifcher Abenteurer (vielleicht jener Gaffi?) unter ben erften Rhalifen, bie Bunberftabt aufgefunden haben, von ber andere arabifche Autoren bei Belegenheit ber El Abfaf ergablen. Fortgefeste Forfdungen im Lande werben auch barüber vielleicht noch neue Aufschluffe barbieten, und primitive Thatjachen

<sup>497)</sup> Günther Bahl, Roran, S. 514, 518, 691 m. 88) F. Fresnel, Lettr. sur la géogr. de l'Arabie l. c. T. X. p. 201.

in ihr geboriges Sicht feben, bie wie anbere billber nur ju lange Babrtaufenbe im Duntel und im Rebel ber gabel und Cage verborgen blieben. Die Mab find ju antit, um von ben Griechen und Romern gefannt zu merben, obwol biefe bie Thamub als Aribus tennen, beren Glanggeit offenbar erft fpater faut als bie ber Mab (namild bie Thamub, f. ob. 6. 124 u. 156). Diefe Thamub find aber ber Bibel ungefannt geblieben; bagegen biefe bes Ramens Mab, ale Aba ober Mabbab wieberbolt in ber Genealegte ber uralteften Beit Efaus, bes 3bumaers, und ber 60rither (obwol nur als Frauenname) ermabit, ber jenem bes untetgegangenen gottlofen, grabifchen Bolte im Gaben Arabient in ber Rachbarichaft von Chufch entfprechent ift (1. B. Mof. 36, 2 u. 10), aber ju ben gablreithen Gefchlechtern ber Ibumder geborig. Die Doffnung, über eine anbere Localitat, bie im voigen von Ebrifi nur 2 Mil. von hafet angeführt wirb, fiber bas Grab bes Propheten bub in ber Rabe ber Rrauterbucht burch v. Brebe nabern Auffchluß zu erhalten, ift leiber vereitelt worben. Bon ber Berehrung biefes antiten Propheten, ber, obwol er ben frubeften Sahrhunderten vor ber mohamebanifden Beit angebort, aber boch auch bis beute noch in ber Berehrung geblieben, wie Abraham, war foon fruber bie Rebe (f. ob. G. 51).

Auf bem Rudwege von Abtaf über Sava, und 4 Lagemarice von ba nad Choreibe im berühmten Babi Doan, blieb v. Wrebe ju Choreibe bei gaftlichen Birthen mohl aufgehoben, um 4 Tage ju raften. Diefer Babi mit feiner reichen Bopulation fonnte von bem Ruftenorte Dafalla aus, b. f. in 6.28. von Bafar, erft in 6 Tagen, nach einem Mariche von 48 vollen Stunben zu Rameel lanbein erreicht werben. Derfelbige Babi Doan, ein zwifchen Plateauland tiefer liegendes Culturthal, bas fruber noch von teinem europalichen Reisenben gefeben murbe, giebt fich, nach v. Brebe's ausbrudlicher Bestimmung, mit fünfmaliger Rameneveranberung (mabriceinlich gegen D. S.D., wenigftens nad Berghaus Rartenorientirung zu urtheilen; benn v. Brebe giebt leiber gar feine Directionen an) bis gum Deere. fcheint es une in ber Rabe bes Grabes bes Bropbeten Sub am Rrautergolf munben ju muffen. Dies lettere follegen wir wenigftens, wenn es auch von Brebe nicht ausbrudlich gefagt ift, aus

<sup>685)</sup> F. Frennel, Lettr. l. c. X. p. 193 u. 201, ebenb. Lettr. IV. in T. VI. p. 213 — 225.

ben von ihm überlieferten Ramen 90). Denn ber Babi Doan beißt im nördlichften Theile bei Choreibe, nach ihm, gunachft noch Babi Nebbi, bann abwärts erft Wabi Doan; bann von Gabbun an (bas weiter fuboftlich als auf Berghaus Rarte, bie bamals nur Riebubr's QI) unbestimmter Angabe folgem fonnte, nämlich 2 Tagereifen von Choreibe entfernt, gerudt merben burfte) wird er Babi habjarin genannt; vom Bora an Babi Raer, und vom Rubr el Gub an beift er Babi Diffile. Unter biefem lettern Ramen (auf Berghaus Rarte ift ein Brion, unftreitig nur nach Ptolemaus 92) Molor, Quelle 82° Long. 17° 30' Lat. und Dunbung 85° Long. 13° 30' Lat. VI. 7 fol. 153, alfo gegen Suboft fliegend, eingetragen, aber auf D'Anville's Rarte ein noch weiter herfommenber, uns fonft unbefannter Babi Brim alfo wol mit Recht eingezeichnet), fagt v. Brebe, erreiche biefer große Babi bei Gab-Bub ben Dcean. Bon jener Strede bes Babi Rasr, fagte man bem v. Wrebe 93), fei bas Canbmieer nur eine Tagereife fern, und bag berjenige Theil, welcher 8 Tage entlang an feinem Ranbe bis Rubr el Gub (alfo bis gegen die Deeresnabe) fic ausbebne, unjuganglich fei. Sierin alfo junachft bie Beftätigung unferer Annahme, bag ber große Babi gegen Dft giebe, und ber Beidnung bes Brim entsprechen mag, bağ er aber viel weiter als 8 Tage landeinwarts fich in jener Richtung gegen Weft gieben muß, ba biefe Entfernung nur bis gum Babi Rasr reicht, ber boch nur erft ben vierten Ramenwechfel unterhalb bes Urfprungs vom Babi Doan bezeichnet, alfo wol eine boppelte Lange vom Golf, an welchem hafet und bas Grab Dubs liegt, voraussest.

v. Wrebe, beffen funnem Unternehmungsgeift wir allein biefe Daten verbanten, hatte ben Blan gefaßt, vom Babi Doan biefen Rudweg zur Rufte zu nehmen, um bas Land Rubr el Gub 94), wie er es nennt, zu besuchen, bas ihm historisch und geologisch höcht interessant zu sein schien. Obwol die Expedition ihm fast bas Leben koftete und ganz verungludte, verdient sie doch hier als wichtiger Beitrag zur Landeskenntniß vollständige Erwähnung.

Ein berühmter Mann aus Choreibe im Babi Doan, genannt Sabib Abballa ibn Gaibun, und zwei Gofne feines gaft-

<sup>\*\*)</sup> A. v. Wrede L. c. Journ. l. c. p. 109. \*\*) Riebnhr, Beschr. von Arab. S. 286. \*\*) Rannert, Geogr. b. Griech. u. Rom. Th. VI. B. l. S. 100. \*\*) A. v. Wrede L. c. p. 110. \*\*) Thends. p. 111—112.

Ritter Erbfunbe XIL

freundlichen febr angefebenen Birtbes in Choreibe, begleiteten v. Brebe. Die erfte Racht murbe in Grein (b. i. bie Bulgairaussprache, ber mabre Rame ift Ctourann 98), ber bort Ginbeimifchen) geraftet, einer bebeutenben Stabt am rechten Ufer bes Babi Doan; am zweiten Tage erreichte v. Brebe bie Stabt Seef, jeboch erft eine Stunde fpater als feine Begletter, Die voran geritten maren. Gine ungebeure Bolfenenge batte fich in ber Stabt versammelt um bas Beft bes Scheich Salb ben 3ffa ibn Achmighi (ob berfelbe oben von Riebubr, 1763, genannte?) gu feiern, ber in Gabbun begraben liegt, bas biefem Geef benachbart ift. Cobald ich, fagt v. Brebe, unter bas Bolf fam, fielen fie uber mich ber, riffen mich vom Rameel, entwaffneten mich, behandelten mich fehr bart, banben mir die Banbe auf ben Ruden und fuhrten. mich, bas Beficht mit Blut und Stanb bebedt, vor ben regierenben Sultan, Mohamed Abballa ibn ben 3ffa Admabi. Der gange Bobel erhob ein gräßliches Gefchrei und erffarte mich für einen englischen Spion, ber bas Land aussorfche, und verlangten meine hinrichtung. Der Gultan erschredt burch bie Bebuinen, bie er, wie alle Gultane bes Babi, fürchten muß, gab icon Befehle ju meiner hinrichtung, als meine Fubrer und Befcuber berbeieilten und bie Bebuinen burch ihr Anfehn und ihre Burbe gur Rube brachten. Doch blieb ich inbeg noch 3 Lage mit gefeffelten Füßen in meinem Gefängnif, mo mir aber alles Rothwendige gereicht wurde. Am Abend bes britten Tages tamen meine Beidiger gu mir mit ber Rachricht, bag fie endlich bie Bebuinen beruhigt batten, unter ber Bebingung, bag ich nach Matalla gurudreifen follte, aber gubor alle meine Schriften berausgeben. In ber Racht verbarg ich nun fo viele Papiere ale möglich, und übergab am Morgen nur was ich mit bem Binfel geschrieben hatte, womit fie auch zufrieden waren. Rachbem ich meine Roten fortgegeben, verlangte ber Gultan meine Bagage ju feben und mablte baraus, mas ibm gefiel. Am nachften Morgen begann ich nun meinen Ruitmarfc nach Dafalla, gur Ruftenftabt (14° 29' 40" D.Br., 49° 19' 20" D.L. v. Gr. n. Saines, f. unten), bie ich in 12 Nagen, am 8. Sept., erreichte und von ba nach Aben gurudiciffte. -

Das Land Rubr el Gub warb also biesmal nicht erreicht, aber ber Rame beffelben und ber ber Mundungsftelle, Sah-Sub, feint die antile heilighaltung jener Gegend bis heute zu bestäti-

<sup>696)</sup> F. Fresnel, Lettre sur la Géogr. de l'Arabie T. X. p. 196.

gen, die Ebrifi bei Safet mit bem Grabe Subs bezeichnet, bas aus ben Zeiten bes Baganismus, noch ehe man bort arnbifd redete, bei Abdern und Mahri, an ber Oftgrenze ber Joctaniben, im antifen Weihranchlanbe, burch alle Jahrtaufenbe feit ben erften historischen Anfängen seinen Ruhm bewahrte. Daß es von Ebn Batuta, bem orthodoxen Doctor bes Koran, nicht genannt warb, ift natürlich, ba dieser nur seine Geiligengrüber bewilgerte.

Rach Freenel 60) wird indes hier bei hafet nur das Grab des Sohnes hab, der für hebr ober Ebr bei Mose gilt, verschrt, bessen Bater Ssalihh (Salah ein Sohn Arphachsah, 1.B. Mos. 10, 24 und 11, 14) auch als Batriarch in der Legende der Ahamub hervortritt (s. ob. S. 156). Auf seinem Grade werben noch heute von den Mahri Kühe geschlachtet als Opfer; diese werden aber meist erst gestohlen, worin einer dem andern zu Ehren des Patriarchen den Kang abzulausen sucht. Denn wenn einem eine Kuh von seinem Rachbar gestohlen wird, so hat er nichts eisriger zu ihnn, als ihm wieder eine zu kehlen und dem Batriarchen zu opfern, so daß alle Tage an demselben Blut sließt.

Aber aus Igtadri's oben angeführter antifer Berichterflattung ergab fich, bag nicht blos an ber Degrenge von Rabra, fonbern auch an ber Weftgrenge von habbramaut, in ber Rate ber fleinen Stabt Babhramaut, neben bem tiefen Brunnen Barbut, ber noch unergrundet, bas Grab bes Bropheten Gub97) liege. Diefes Rabr Gub (bas beift Grab bes Gub) 99) wirb afs bas Grab bes Batriarchen Gub bes Baters verebrt, ber, nach ber Legenbe bes Roran, von feiner Diffion in ber alten beibnifchen, gobenbienenben Retta (Gure XI. im Roran) nach Gabbramaut gurudgetehrt und auch bafelbft begraben fein foll. Riebubr mannte man in Jemen biet Rabr Gub (Rubr el Soub) auch bas Grab Rabtans, b. i. Joctans 99); es follte in ber Begenb von Refchin (f. ob. Efficin G. 46) liegen, und gur Beit bes Rhalifen Abubete bei ihrer erften Antunft im Babhramaut follen bie mohamebanifchen Sieger bafelbft ben Korper biefes Bropbeten mit einem Sowert an ber Seite in feinem Grabe vorgefunden haben, gu bem lange vor Mohameb bie Bilgerfahrten im Gange waren.

Heber bem Grabe biefes Brobbeten ober Rebbi Gub, borte Riebubr, fei ein Bethaus ohne Bracht errichtet; noch verfammele fich baselbft jabrlich im Monat Schaban eine große Babl Bolts aus gang Sabbramaut, feine Anbacht bafelbft ju halten, und fich bes Bub, Rouh (Moah), Ibrahim (Abraham) und anderer Bropheten ju erinnern. Babricheinlich, meint er, babe ber bamit verbunbene Jahrmarft wol biefe Bilgerfahrt im Gange, erhalten. Ueberhaupt ift biefes Babhramaut (bas Bagarmameth, bas beißt "die Bohnung bes Tobes" 700) nach bem 1. B. Dof. 10, 26) ber Gis ber alten Abiten, bas Land, in welches viele alte Sagen verlegt werben, bie gum Theil ichon im Roran antiquirt waren. Beled Rebi Bud wird auch als Geburtbort biefes Bropheten bafelbft noch beute nach Belifteb angegeben. Benet Rabr Gub, bas. Grabmal bes Batriarchen und Bropheten, liegt nach Freenels genauern Erfundigungen, übereinftimmend mit Iftadri, im Thale Burbut, 2 bis 3 Tagereifen gegen Dft von oben genanntem Schibam Sabtramauts (f. ob. G. 257; alfo bfilicher als es auf Bergbaus Rarte nach Riebuhr eingetragen ift). In beffen Rabe befinbet fich wirflich jener heutzutage Burbus (Barabout im Cfamus, wie bei Iftachri) genannte Brunnen, in welchem bie Seelen berer verweilen, bie gur Golle prabeftinirt finb, baraus mit ber pestilengialifden Ausbunftung auch ein Sammerton bervordringt. In ber Chhfili-Sprache beift Barbot fo viel ale "Sohn ber großen fdmargen Schlange," mas an einen uralten Schlangencultus, ber gumal in Inbien fo weit verbreitet mar, erinnert (f. Erbt. Ib. IU. S. 1093, IV. 69 u. a. D.).

Satten die Römer von diesem Barhut und ben bort in ber Steinklust eines Aartarus gur Golle prabestinirten Seelen gehört, die daselbst das Gericht des letten Tages erwarteten, so kann es nicht bestemden, an derselben Stelle in Ptolemaus 1) Aaseln die Stygis aquae fons (στυγός υδατος πηγή, und noch einmal στυγός υδωρ, beibe mal unter 78° Long. 15° Lat.; gauz richtig im Berhältniß zu Aben, 72° 30' Long. 12° 30' Lat.) angeführt zu sehen; worauf Fresnel die Ausmerksamkeit lenken konnte, da er zuerst 2) von seinem habhramautischen Freunde in Dichibba die

 <sup>700)</sup> Röbiger, zu Bellfiebe Reisen in Arab. Th. II. S. 836, Rot. 299
 n. 339.
 1) Ptolem. Lib. VI. c. 7. fol. 153, 155.
 2) F. Fresnel, sur la géogr. de l'Arabie in Journ. Asiat. T. X. 1840. p. 83

Radrict von ber wirflichen Exifteng biefes bis bafin unbefannten Brunnens und feiner Legenbe erhalten batte. Und befannt mit biefer Localitat mochten bie Romer icon burch Melius Gal-Ins Belogun geworben fein, ber bis jur fublichften Stabt Marsyaba bei Strabo, ober Caripeta bei Blinius (H. N. VI. 32) Bei ber Geneigtheit ber Romer gu Analogien vorgebrungen mar. in ihren Siftorien und Denthologien (wie bei ben Homeritae ftatt Der himjariten) lag es gang nabe, beim Styx an Minos und Rhadamanthus gu erinnern; und fo folgte leicht bie Conjectur, Die Stamme in Arabia felix, Die Minaei und Rhadamaei, melde Blinius in feinen Liften ber hunderte von Tribus als febr bervorragende und berühmte Ramen vorfand, von ben berühmteften Brubern aus Creta, ben Richtern ber Unterwelt, als fei es ber eigene genealogifche Glaube bes Bolfe (ut existimant), birect abstammen zu laffen (Plin. H. N. VI. 32: ac Minaei a rege Cretae Minoë, ut existimant, originem trahentes, .... Mariaba Baramalcum et ipsum non spernendum: item Carnon. Rhadamaei, et horum origo Rhadamanthus putatur, frater Minois; Homeritae etc.). Dies war um fo wichtiger, ba icon Strabo Die Minaer bas erfte ber vier großen Bolfer bes füblichen Arabiens nannte, benen er bie Sabaer (mo Mariaba, Marib), bie Chatramotiten (Sadhramauter) und Rattatanen an ber Deerenge Bab el Manbeb folgen ließ (Strabo XVI. 768); zumal auch bei Btolemaus bie Minaei bas einzige Bolt Gubarabiens finb, bas diefer ein großes Bolt (Miraioi, µéya egros Ptol. VI. 7 fol. 154) nannte. Die füblichfte Stadt Mariaba (MapolaBa. nach bem beften Cober 3), nicht Magovafal, bei Strabo XVI. 782 und 768, mas aber wol richtiger ohne o, ba biefes in ber Uncialforift leicht als Berboppelung bes erfcheint), welche Melius Gal-Ins auf feinem berühmten Feldjuge erreichte, Die, nach Ausfage ber Gefangenen, nur noch zwei Tagemariche vom Gemurglanbe fern icg, und bie Relius Gallus nach btagiger Belagerung nicht erobern tonnte, mar eine bloge Stadt (nolie, feine Capitale) jener Rhadamaei, bie er aber Rhammaniten ober Rhambaniten (Paufanter bei Strabo, die befte Autoritat, nach . Rramer) nannte, und welche noch unter einem 3lafaros (Eleafar? ober eima einem Ala fcarin poun?) ftanben. Diefelbe fublichft erreichte Stadt, ober boch in ihrer Nachbarfchaft, vor welcher Melius.

Digitized by Google.

<sup>2)</sup> Rach G. Rramer's critifcher Bergleichung bes Textes bei Strabo.

Gallus umtebrte, wirb von Plinius anbere (namlic Caripeta) als bei Strabo genannt, bei beffen Mariaba nach Freenel's Darlogungen man feinedwegs an bie berühmte Capitale ber Gabaer (etwa Darib) benten fann, fondern vielmehr an eine Mariama ber Manitae bei Btolem., welche ibentifch mit einer bon ben brei bei Blinius angegebenen Mariabas, namlich mit Mariaba Baramalcum ju fein fdeint, ba bie fo baufige Bermechslung bon m und b wenigstens fein Grund bagegen fein fann. Die Manitae bes Bwiemans find bie Rhamanitae bes Blinins. Diefe Mariaba Baramalcum war nach Blinius abbangia von ben Mindern; ba biefe aber eine "große Ration" unftreitig que vielen Tribus beftand, fo fonnten auch bie Rhamaniten, Die feine ber 4 großen Bolfericaften waren, boch einen Bweig ber Minaer ausmachen. Sie waren es auch unftreitig, weil fie ja fonft nicht bei Blinius bie Abfommlinge ber beiben gefeierten Bruber Minos und Rhabamantbus batten fein tonnen, beren rubmpolle Abftammung Plinius auch auf biefe glanzenbften Gefchlechter ber Araberftamme wollte gurudftrablen laffen. Wenn nun wirflich bie Dinaer nicht fern vom Styx, b. i. bem ftygifchen Brunnen Barbut, fonbern ibm nabe mobnten, fo fonnen auch ihre Bettern nur in ihrer Rachbarichaft gefucht werben. Ueber biefe fühne einmalogifche Conjectur bes Minius von ber Abftammung bemerft Azesnel, er murbe eber 4) ben Dinos aus Jemen ober Maman auf bem Wege über Thrus ableiten, als umgefehrt bie Minaer vom Minos, und behaupten, daß biefer ben Griechen bie erfte Bor-Rellung vom Styr geracht baben nibge. Er wurde eber fegen: bie Minaer feten Unbeter eines Meni (Jefaias 55, 11 "und fchentet voll ein vom Trantopfer bem Deni"), einer Fortung ober eines Blaneten Benus. Dit bem Mina ober Dena bei Mecca, am Arafat, haben fie fo wenig ju thun wie mit bem Mana ber Dittelaraber (f. 16. 6. 36), und eber tonnte man fie bas erfte Bolf won Jemen (Damen) nennen, ba fie bas Centrum bes Landes inne batten, welches bie Bewohner bes Bebichas bas Land Daman, nachber Jemen, b. i. bas Lanb gur Rechten ober ben Guden nannten (f. ob. G. 39). Es liefte flich felbft fehr mabrichein-Ho machen, bag bie Benennung Jemen, Die jest nur ber Befffeite bes fühlichen Arabiens beigelegt gu werben pflegt, einft fic

<sup>704)</sup> F. Freanel, Lettr. sur la géogr. de l'Arab. l. c. T. X. p. 194 548 195.

weit mehr auf beffen centralen Theil bezog, nämlich auf bas Land Der Minder; felbft bas Berfcwinben ber erften Splbe ber De=men in Min-aei ließe fich febr gut aus ber Bermechelung ber Oriechen mit ihrem-mannlichen Urtifel, of Meracoe, b. i. hi Minaei, Ye-minaei erflaren. Auch fonnten bie Bettern biefer Dinaei fehr wohl von einem Sohne Chus, von bem Raema (1. B. Dof. 10, 7; f. ob. 6. 56) ober Ramah, bie Benennung ber Rhammaei erhalten baben. Gebt man aber noch weiter in Die fo mertwurdigen Genealogien ber Uraber (in Die Anfab bes Ritabalich) ein, fagt Freenel, fo findet fich in ber apocryphen Benealogie von Babhramaut noch auf andere Beife ein Schluffel für ben Urfprung ber fo mertwurbigen Minaer, ber gens magna gang Gubarabiens. Sabhramaut ift bas Land, bas in bas bochte Alterthum binaufreicht; Die Benefis, nach ihrer Weife perfonificirent, nennt Chagarmaweth (1. B. Dof. 10, 26, Sagarmaphet) ale einen Cobn Joctans, b. b. in ethnographifder Sprache nur einen Theil bes Territoriums ber Joctaniben, bas fich von Defa bis gen Sephar ausbehnte. Nach ber Bibel haben bie arabifoen Genealogien 5) ben Sabbramaut auch personificirt, aber fie interpoliren noch 17 Generationen gwifchen ihren Cfabbtan (b. i. Joctan, f. ob. G. 41) und jenem fogenannten Batriarchen. Sie fagen, Babbramauth fei ber Sohn Amr, Sohn Cfane, Sobn Monawepah, Sohn Djoufcham, Sohn Abdicham, Sohn Bail, Sobn Bhamth, Sohn Djapban, Sohn Clouffan, Sohn Arib, Sohn Boumapr, Sohn Ayman, Sobn Samapfa, Sohn Simpar (Sohn von Saba). Diefem Schwall von Benealogie, fagt Fredmel, fei nun aber teineswegs ju folgen: benn follte habbramant wirklich eine Berfon bezeichnen, fo murbe man ihn eber für einen Dheim, nicht fur einen Gobn, aller jener Ramen halten, von Gaba ausgenommen: benn nach ber mofaifchen Genalogie ift Saba (Geba) ein Bruber von Babbramaut. Die Bibel fpricht mol von fabalichen Joctaniben, aber nicht von homeriten, ober Cobnen Simpars, Sohn von Saba (ob. S. 41). Obwol nun Ebom, ber Beiname Cfaus, fo viel als roth beißt, und auch himpar ober Semiar in altarabifden Dialecten, wie noch beute bas arabifde "ahmar," roth bebeutet 6), fo fann man beibe beshalb boch nicht, wie Manche bies wol gethan, identificiren, und die Chomiten ober

<sup>\*)</sup> Franci l. c. T. X. p. 199 -- 200. (1) Rojenmüller, Bibi. Alievthungf. III. S. 65; Jomard, Etud. "zéogr. et hist. 1. c. p. 174.

Ibumaer fur Reprafentanten ber himpariten halten. Ebom verbaft fic ju ben Abrahamiben wie himpar zu ben Joctaniben; beibe finb Seitenzweige eines altern, nobleren Gefchlechtes, mit bem fie in einen analogen Gegenfat gerathen; aber batum ift Ebom nicht gleich himpar, fo wenig wie Ibumaea gleich Arabia felix. vorausgefest, fo ericheint Dabhramaut, ba in ber Bibel gar fein himpar genannt wirb, gwar in ber That weit alter ale Simbar. boch treten ein paar Ramen in beffen Genealogie bervor, bie boch burd ibre Stellung biefen antifen Berfonen angeboren muffen, und einige Belehrung über bergeitige Bolferverbaltniffe gu geben fcheinen. Der Rame Boumahr mag leicht ibentifch fein mit Bimran (Simron, ber altefte Sobn von Abrabams anberm Beibe Retura, 1.98. Dof. 25, 2); Samanfa ift ber moabitifche Rame Deefha aus Lothe Gefchlechte (1. B. Dof. 19, 37 und 2. B. b. Ronige 3, 4), mit bem vorgeseten hebraifchen Artifel. Bater fein bes Apman, ein Rame gleicher Burgel wie Daman (Somen), fo bag Aman ju fteben tommt zwifden Saba unb Babbramaut, wie bie Minaer ftanben gwifden Sabaern und Chatramiten bei Strabo. Alfo bas Genealogifche geographifch genommen, gabe Unman ale Reprafentant ber Dinaer. ber großen Ration, bie bann verfchieben von Sabaern und Chatramiten auftritt, von ber es aber noch unficher bleibt, ob fie gu bem Chufitifden ober jum Boctaniben-Beidlechte ju gablen mare.

Die Sauptftabt ber Sabaer (Mariaba Metropolis Sabaeorum bei Strabo, bas beutige Marib) ift befannt, unftreitig bie Regia omnium Mariaba bei Blinius. Aber bie Capitale ber Minder, in beren Gebiete, nad Plinius, auch bie große nicht gu verachtenbe Stadt Mariaba Baramalcum, bie 14 romifche Dil-Hen, alfo an 5 Stunden Umfang batte, gelegen mar, ift ihrer Lage nach bis beute noch unbefannt geblieben. Dem Ramen nach nannte fie icon Eratofibenes an jener Stelle, mo Strabo, nach ibm. ble Lage ber 4 Boller "ber außerften Enben ber Erbe" aufgablt, und guerft bie Dinaer bas große Bolt nennt und ibre größte Stadt Carna ober Carana (fie bewohnen: zor doyáτην χώραν, in bemfelben Sinne wie bei homer: έσχατοι ανδρών, bemerkt Freenel. - Kapra bei Strabo XVI. 768). Auch Blinius nennt fie fo in feinem Lanbe ber Rachtommen bes Dinos burch fein bebeutungevolles "item Carnon." Freenel bemerkt. bağ ber ftolge Romer offenbar ben Schimbf ber Burudweifung bes romifchen Belbherrn Aelius Gallus por ben Thoren

biefer Mariaba Baramalcum ber Minder (ibentifc mit Strebos Mariaba ober Marsiaba ber Rhammaniten, ba Minger und Rhamander Brubervölfer finb), ben beffen fpecieller Freund Strabo offenbergig und einfach nicht verfdweigt, batte milbern wollen, burch Berausftreichen ber Grofe biefer Stabt, obwol fie nur eine Brovingialftabt mar, welche bie romifchen Abler gebemutbigt und zur Umfehr gezwungen hatte. Daber noch ber Bufat: et ipsum non spernendum, bem aber bie "Carnon," eine Capitale. von welcher gur Umtehr gezwungen boch ehrenvoller gewesen fein wurde, nur nebenbei burch item Carnon angebangt wirb, ohne bier von bem verungludten Relbzuge noch einmal zu fprechen, ber an feiner geeigneten Stelle nicht batte ignorirt werben tonnen. Caripeta, bas an jener geeigneten Stelle von Plinius genannt wird, fann bemnach nur in ber Rabe von biefer Mariaba Baramalcum gefucht werben. Much Btofemans bat eine Carman ober Afarman, Regia Minacorum (que Carnan: Ptol. VI. 7. fol. 155 Kaguár ober Axaguar Bagikeior, 81° 15' Long. 20° 15' Lat.), welche unftreitig biefelbe Carnana, bie Stabt ber Dinaer, bei Steph. Byg., am erhibralfchen Deere gelegen, fein wird (Steph. Bhz. Kaprava nolig Meralwr & Froug, nlnolor 'Ερυθράς θαλάσσης). Stephanus Angabe, bağ bie Minder nabe bem erhthräifchen Deere, b. i. nabe bem indifchen Dcean, mobnen, hatte bei ber Bermechelung biefes mit bem Rothen Meere ju ber gang irrigen Deinung geführt, bie Dinder an ber Beft-Tufte Arabiens fuchen gu muffen 7), in ber Rabe bes Baetius-Bluffes, und ber neben latrippa von Btolemaus zweiten anbern von ihm angegebenen Carna (Kapra ebent.) im Rorben von bem beutigen Meffa. Auch Dannert, obwol er bie gange Bebeutung bes wichtigen und großen Bolte ber alten Dinaer anerfennt, bas nach Strabo von Glana fübmarts an 70 Lagereifen entfernt fei, und es wohl weiß, bag fie in jener antifen Beit Sand in Gand mit ben Rabatdern (Gerbaern bei Agatharchibes, f. ob. S. 117) ben großen Baarenhandel burd Arabien bie Balaftina führten, fest wol beshalb ihre Bohnungen noch immer zu weit nörvlich an, menn er fie um Detfa 8) wohnen lagt. Wenn fie auch bie babin und weiter bis Sprien ihren Weihrauch und ihre Bemurge in ben Sanbel brachten, fo maren ihre Bobnfite boch viel meiter im Gu-

<sup>&</sup>lt;sup>787</sup>) Cellarius, Geogr. Antiq. Asia Lib. III. c. 14. p. 704.

\*) Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. VI. I. S. 86.

ben und Offen, wie die Borte des Steph. Byg. durch die des Blinius VI. 32: Atramitis (b. i. Sabhramant) in mediterraneo junguntur Minaci, bestätigt werden, fo wie die Angabe der Lage ihrer Capitale Carman ober Carnan bei Btolemans.

Run erft, nachdem wir uns auf biefe Weise burch ein Labysinth der verschiedensten Namen, Relationen und ihrer Erklärungen hindurch geschlagen, zu deren weiterer Erhärtung wir hier nur auf die ertischen und scharssinnig trennenden wie combinirenden Beweisssührungen Fresnel's 9) hindeuten mussen, ohne den dagegen gemachten Einwursen großes Gewicht einräumen zu können, kommen wir zu der geographischen Localität zurück, von deren Nähe wir bei den Untersuchungen über Bafar und dessen Ungebungen ausgingen, wo wir schon gelegentlich des Wadi Doan, bei v. Wre-de's Excursion dahin, erwähnten.

'In biefem Babi Doan, beffen mabre Lage wir aus v. Brebe's Radrichten noch nicht auf bas genauefte zu ermitteln im Stanbe maren, bas aber, bamit ziemlich übereinftimmenb, nach 2 verichiebenen burch Freenel von Ginbeimifchen erforichten Reuawiffen, auch 5 bis 6 Tagereifen von Dafalla entfernt liegen foll, mur nach bes einen Ausfage gegen Nord, nach bes anbern gegen B.R.B. (alfo jebenfalls meftlicher als auf Berghaus Rarte), borte berfelbe Fresnel 10) benfelben Ramen wie die Capitale ber Dimaer von ben bort Gingebornen, nämlich Al Charn, nennen. Rach bem 2ten Beugnig murbe biefes Al Cfarn noch meiter weftwarts cegen bas Land Dafé ju ruden fein (Land Jafa 11) in D.B. von Sabhramaut, auf Niebuhr's und Berghaus Rarten), bas 25 Lieues im Rord von bem Felefchlog Shiffn Whorab (b. i. bas Rabenfclog) 12), ober von Debibibbab (b. i. ber Ruftenpunct Coua-Canim ber Rarten), bem letten weftlichen Buncte im Gebiete von Mafalla gelegen fei. Diefe Lage MI Cfarns, als die dutife Ronigereffbeng Caran ber Dinaer, entspricht, annabernber Beife, ber mindifchen Provinzialftabt Mariaba Baramaleum bei Blimind (wobei ber nordlicher gelegene Grand Desert Bargebal entre labrin et l'lemen auf D'Anville's Karte 13) vielleicht ben

T. K. 1840. p. 83 — 95; Ewald, Gesch. de l'Arabie in Journ. Aniat. T. X. 1840. p. 83 — 95; Ewald, Gesch. des Bolis Istael I. S. 369.

10) Fresnel I. c. p. 95.

11) Niebuhr, Besch. von Arab. S. 281, 294; Wellsted, Reis: bei Köbiger Th. II. S. 317.

12) Bestlsted, Keis. bei Köbiger Th. II. S. 317.

13) D'Anville, Carte de l'Asie Part. L. a. 1751.

Auffolus über ben fonft unbefannten Beinamen biefer Mariaba, im Gegenfas anderer, geben mochte), falls es nicht bind ganb bet Berge ober Cochland Bar el Diebel, baber Bargebal beigen foll, was indes auch die Romer fchan migverftanden baben tonnten: Aber auch ber Mariama ber Rhamanitae bei Btolemans, wenn man biefe lette in ihrer velativen Lage, namlich ber etwas fublichten und öftlichern, gegen bie etwas narblichere und weftlichere Maraba Metropolis ber Sabaer, ober bie beutige Marib, nach ben Btolemaifchen Tafeln vergleicht (Maraba Metropolis 76° Lang. 181/4° Let., Mariama 78° Long. 171/4° Lat. Different ibper mistiven Lage, nach Tabul. Ptol., gleich 21/4° Long. und 11/4° Lat.). Gine weit finnreichere 14) Conjectur tft es offenbar, bas Epitheton Baramalcum von "bar," b. i. Gobn im himparitifden wie im dalbaifchen, berguleiten, und von "Dalaf" ober "Dalet," b. i. Ronig bei allen Gemiten, wonach es benn bas "Marib ber Bringen" beigen murbe, mas ber Ueberfepung bes Blimus, bie er von ber Mariaba ber Calingier glebt, entfprechen wurde (H. N. VI. 32: quorum Mariaba oppidum significat Dominos omnium). Da biefe Bebeutung aber eigentlich nicht ben Mamen Mariaba trifft, fonbern nur beffen Epitheton Baramalcum, fo fcbeint Plinius hier nur bie beiben Maxiabas ober Maribs wieder vorwechfelt zu haben. Denn Darib ober Daraab entfpricht bem bebraifchen Bort ereb, b. i. latibulum, biefe Burgel begeichnet bas Lager wilder Thiere im Balde ober einen Sinterhalt, womit wieber Strabo's Befdreibung ber Stabt Mariaba ber Sabaer auf einer Balobobe übereinftimmt (Strab. fagt en' opove eiderdoor). Debibibhab, benachbart bem Shiffn Gborab mit ben bimigritifden Juferiptionen auf feinem Felsicolog, bas über ber nach ber Rarte genannten Bai Cana-Canim folg fich erbebt, in wellder Bellfteb bie Karn, bas Emporium ober felbft bie Reffbens Des Eleafus in ber Beibrauchlanbichaft, jur Beit bes Betiplus (Peripl. Mar. Erythr. p. 15 Karn Baoilelas Eleacov. ywoac legarwromopov, f. ob. S. 244), wiedereitennen wollte, bas Emporium und Promontorium Cane bei Atolemaus (VI. 7, fol. 158 Kurn dunopier and axpor 84° Long. 12° 30' Lat.), hat and hade ath bei "ben Schiffern wenigftens" einen bem Cfouna sbat Chang Deripandten Ramen fich erhalten. Da bie Stabte Conpe aon als Capitale und Mariaba Baramalcum nach Blin. nicht

<sup>14)</sup> Fresnel l. c. T. X. p. 181.

nur berfelben Ration ber Dinaer angeborten, fonbern auch in berfelben Proving lagen, fo tann man vorausfegen, bag bie zweite wie bie erfte Stadt im Babi Doan lagen, welcher unter biefer Borausfehung alfo ber eigentliche Terminus ber Expedition ber Romer war. Sie brangen bann alfo in bie Lanbichaft ein, Die im weitern Sinne Sabhramaut beißt, von beren Bewohnern baber Strabo icon nach Erotofthenes fagte, bag fie am weiteften gegen ben Morgen wohnten (XVI. 768: πρὸς Εω de μάλιστα Χατραμωτείται, nach ben beften Codd., aber auch eine gute Lebart ift einmal Xarpauirai nach G. Kramer); bon beffen Bewohnern, ben einzigen, an benen bie Romer ihrer murbige Begner fanben, Blinius nach Melius Gallus Expeditionsberichte fagt, bağ bie Chatramotiten vor allen andern Bolfern Die tapferften feien (VI. 32: Cerbanos et Agraeos armis praestare, maxime Chatramotitas); ein Buhm unter ben Arabern, ben fie auch bie beute behauptet haben. Bon ben Gimpariten fagt berfelbe Autor, baf fie febr gablreich (numerosissimos esse Homeritas), von ben Mindern, ben Bewohnern bes innern Sabbramaut, bag fie fruchtbare Belber mit Balmen und Bebufchen bemachfen bewohnten, bag ihr Reichthum in Geerben beftebe (Minaei fertiles agros palmetis arbustisque, in pecore divitias).

4. Der Babi Doan, im alten Lanbe ber Minder, bewohnt von ben Toani bes Blintus. Bieberentbedung burch A. v. Wrebe's Excursion im 3. 1843.

Bie ftimmen biefe Angaben aber, wird ber heutige Compendiengeograph fragen, mit ber fo befannten Ratur bes als Baftenei fo verschrieenen habhramaut, und zumal feiner innern Einoben?

Rach ber Ausfage bes Scheifh Aly aus Babi Doan 15), ber als Raufmann in Dichibba feit wenigen Jahren lebte, ift diefer Babi jedoch im hoben Grabe angebaut, und durch v. Brede, ber ihn zuerst gesehen, und unter ben Europäern allein von ihm als Augenzeuge sprechen kann, wird die Ausfage von diesem Thale, bessen Bewohner schon Vinius höcht wahrscheinlich mit dem Ramen ber Toani belegte, vollfommen bestätigt (Plin. H. N. VI. 32 zählt sie in der Reihe mit den andern durch den Beihrauch be-

<sup>&</sup>lt;sup>715</sup>) Fresnel l. c. T.X. p. 178.

rühmten Bolfern auf: Toani, Ascitae, Chatramotitae etc. Sabaei Arabum, propter thura clarissimi, ad utraque maria porrectis gentibus). Diefes Doan ift feine Stadt, wie Diebubr's Erfundigung glauben machen konnte (f. ob. 6. 269), fonbern eine Begend, ein Thal 16), ein Babi bes binnenlandischen Babbramaut, fo bag bie Toani bei Plinius, fein Orts - fondern ein Bolfsname, febr gut bie fruber genannten Minaei als Ditbewohner Diefer Begend bezeichnen mochte, aber jugleich auch bie Charmaer, Rhabamaer und andere bortige beidranttere Tribus berfelben trifft. 3m Babi Doan, 5 bis 6 Tagereifen nordwärts Dafalla (Detalla), erheben fich an jeber Seite beffelben Ortschaften, bie bon einer gur anbern fichtbar finb. Auf ben bochften Bergen, an beffen Seiten. find Felstammern ausgehauen, in welche bie beutigen Araber aber nicht einzubringen magen, weil biefe in bie Beiten Shabbaba, Sohn Abs, jurudreichen. Shabab ober Chebab's. namlich Chebab, 3bn Ab 17), eines jungern Zweigs jener antifen Abder am Ranbe bes Abfaf wird als Ronig genannt, ber in ber Gure 89 bes Roran vorfommt, und nach ber Legenbe in ber Bufte von Aben eine prachtige Stadt nebft Palaft und luftigen Barten, ein Brem, b. i. ein Barabies (Buiding balt bie Stabt Berim fur ben Ort biefes 3rem) 18), erbaut haben follte, ben aber, weil er fich felbft als Gottheit ausgab, fammt feinem Bolt bas Strafgericht Gottes erreichte, fo bag allesammt burch einen unter foredlichem Rrachen vom himmel bereingebrochnen Wirbelfturme. ber die Begend weit umber mit wogenbem Canbe bebedt babe, ausgerottet feien. Daber fommt es wol, bag mit bem Schredensworte Abtaf auch füblichere Gegenben 19) vom Babi Doan in Sabhramaut belegt merben, mo fich in ber Rabe bes fingifden Brunnens Burbut und bes Rubr Gub, ober bem Grabe bes Bropheten Gub, bes Baters, vielleicht abnliche Maturverbaltniffe zeigen mogen, die abnliche Sagen veranlagten. Aber biefe ichredliche Buftennatur auf bas gange babinterliegenbe Land ber alten Minaer ober bes innern Sabbramaut übertragen ju wollen, wiberftreitet auf bas entichiebenfte ber heutigen Landesbeschaffenbeit. Denn fowol auf ber norboftlichen Route von Con Batutas Bafar, lanbein nach bem Babi Doan, über bie obengenannten

<sup>16)</sup> F. Fresnel, Lettr. IV. im Journ. Asiat. T. V. p. 510.
17) Günther Wahl, Koran, S. 693.
18) Büldhing, Erbbeschreib.
25, XI. S. 678.
19) S. D'Anville, Carte de l'Asie. Part. I.
1751. zwischen Maculla, Teriim n. Shibâm.

Sidder und Fruchthäler, führte ein fartbewohntes und bephlfertes Andergebiet, wie ebenfalls auf ber nordweftlichen Route von Mafalla aus, welche v. Wrede auf bem Sinwoge nach Babi Doan burchzogen hat.

Soren wir diesen selbst über ben glücklichen Anfang seiner Entbedungsreise, beren unglücklichen Ausgang wir nach obigem schon kennen. Bon Aben abgeschifft nach Ofurum an ber Küfte habframauts, ging er eiligkt nach ber Sauptstadt bafelbst, Makalla<sup>20</sup>), und brach sogleich am 26. Juni 1843, unter bem Schutze eines Beduinen von dem mächtigen Tribus ber Akabre, auf, um so wenig als möglich von sich reden zu machen. In einem Beitraum von 8½ Tagen, wobei täglich wegen keil anstrigender und zu übersehener Gebirgswände nur kurze Strocken zurückgelegt werden konnten, wurde gegen Rordwest (also zwischen beiben oben angegebenen Directionen) nach 49 Stunden und 19 Minuten wirklichen Marsches der Wadi Doan erreicht.

Die Stadt und das Borgebirge Makalla liegen, nach Capt. Saines Küftenaufnahme 21), unter 49° 14' 20" D.L. von Greynw. und 14° 29' 40" N.Br.; es ift das Maccala des Btolemans, dessen Breitenbestimmung dieser nur etwa um einen halben Grad zu weit stölich angab, dessen Name seit anderthalbtausend Jahren ganz berfeibe geblieben ist (Ptol. VI. 7. fol. 156: Mánxala, 81° Long. 13° 45', Lat.).

Am ersten Tagemarsch ging es schon durch eine Aufeinanderfolge von tiesen und engen Thälern, durch zackige, granitische bis 2000 Kuß hohe Gebirgsgipfel hindurch, aus deren Kuße viele, 30° 22' bis 43° 56' Reaumur haltende, heiße Stahlquellen, aber mit soust gutem trinkbaren Wasser, ohne Spur von Schweselgehalt, hervortraten. Der zerrissene, unfruchtbar scheinende Boden nährte doch eine Menge von Blumen und Bäumen, die in Bluthe kanden. Sie gaben hinreichende Nahrung für die zahlreichen Kanawanen der Kameele, denen man auf dieser Route begegnete. Das reiche Laubbach dieser hohen Bäume schützte sehr angenehm vor den heißen Sonnenstrahlen, zumal bei der völligen Windstille, die hier vom Morgen 10 Uhr bis Nachmittag 4 Uhr bei einer die zu 150 und 160° Fahrenheit (das ware einer sast unglaublichen Temperas

A. v. Wrede, Account l. c. Journ. Vol. XIV. 1844. p. 167—110.
 Capt. Haines, Memoir to accomp. etc. a Chart of the South Coast of Arabia, in Journ. of the Roy. Geog. Soc. Vol. IX. 1839. p. 149.

tur von bis zur 52° 44' und 56° 89' Reaum.) fteigenben Sige eine teat. Der Weg führte burch viele Dorfer und viele blieben noch zur Seite liegen.

Am 4 ten Tagemarsch erftieg v. Wrede, ber wegen bes Berluftes seiner Baplere (s. ob. G. 274) leiber nur fragmentarisch Bericht giebt, ben Berg Sidara, ber sich 4000 Fuß hoch aber ber Meeresstäche erhebt (hier also hat das Cochland, das Robsched, schon seinen Character angenommen, ber überhaupt das weite Binnenland so entrurfähig und bewohnbar zu machen schinden). Die Seiten des Sidara waren mit aromatischen Pflanzen aberdeckt; oben auf seiner Höhe ftand ich, sagt v. Wrebe, am Insyweier Pits, dem Choreibe und Farjalat, die zu beiden Sedon 10 Winuten weit auseinander stehend, senkrecht noch 800 Just höher emporsteigend, wie die Pfeiler eines gigantischen Eingangsthors in das hochland erscheinen, deffen Oberstäche hier die tiesfern Granitmassen mit eisensteinreichen Sandsteinschische ten überlagerte. Das Thermometer war gesunken, die Racht war kalt.

Am bten Tagemariche hatte ich noch terraffengleiche Retton, beren eine fich über ber andern erhob, ju überfteigen, berem bochfte Diebel Drora beift. Bon bier an marb jener Gifenfanbflein von aubern Schichten eines gelben, febr barten und feintornigen Sanbfteins überlagert. 3ch hatte bie Bobe von 8000 Jug über bem Deere erreicht. Deine Ausficht nach Beft (alfo gegen Abcaf bin) fcmeifte über bie gelbe Gochebene von unermeglicher Musbehnung bin, auf welcher aber überall bie und ba Regelberge und Bergfetten emporftiegen. 3m Dft fab man ben Gipfel bes coloffalen Rar Seban, ber wie ein Ahurm fich jenfeit ber Plaine (alfo gegen bas Geftabe bes Weihrauchlanbes in Dahrah, um Bafar ?) erhob. Gegen Gub aber erhob fich ein Laborinth von bunteln Granitfegeln, und ber Blid verlor fich in bie Rebelatmofphare bes Oceans. Bon bier an feste ber Weg auf bober Cbene (level ground) fort, inbeg linte und rechte eine große Menge von Wabis burch biefe Gochebene manbern und meift in engen Schluchten ober Defiles bie Regenwaffer ben niebern Regionen guführen. Un ber Biege folder beginnenben Golude ten ober Babis fteben meift einzelne frupplige Meacien, Die etwas Cous und ben Rameelen nur wenig Futter gewähren. Alle 6 bis 9 Miles findet man auf biefer unabsehbaren Ebene wol Cifternen angelegt für bie Wanberer; aber weber Buich noch Dorficaft

unterbricht hier ihre Monotomie. Die Temperatur ber Luft war am Tage fehr angenehm, 80° Fahrh. (21° 38' Reaum.), aber in ber Nacht wurde sie bei einem Sinken auf 50° Fahrh. (8° Reaum.) empfindlich kalt.

Da überraschte die plögliche Erscheinung des Badi Doan burch ihre Großartigkeit; eine 600 Fuß tiese und 500 Fuß breite Schlucht (ravin) zwischen senkrechten Felsen, deren Trümmer an einer Seite des Abhangs bessen halbe Sohe bededen. Auf diesem Abhange steigen in amphitheatralischen Formen die Dörfer und Städte empor, indeß ein Bald von Bäumen den Auß und Balmen die Gründe bededen, zwischen benen man den 20 Fuß breiten Strom von hohen Userwänden eingeengt mit dem Auge weit versolgen kann. Buerst zeigt er sich in seinen Windungen zwischen fünstlich angelegten Terrassen, die mit Feldern bebaut sind; dann aber nimmt er einen freiern Lauf durch die mehr offene Plaine, welche durch kleine Canalisationen, die von ihm abzweigen, bewässert wird. So zeigte sich mir, sagt v. Wrede, der Badi Doan nach seiner Ausbehnung, Lage und Natur, von dem so widerspreschende Aussagen vorhanden sind, bei dem ersten Ueberblicke.

Diefer zeigte mir sogleich vier Stabte und vier Dorfer innerhalb bes Raums einer einzigen Stunde. Ein sehr gesahrvoller, klippiger Beg, zumal in seinem obern Theile, subrte mich zum Babi hinab. Bur rechten hand fturzten sich Abgrunde bis zu 300 und 400 Auß Tiefe hinab, indes der Felswall zur Linken den Beg, der meift nur 4 Fuß Breite behielt, saft verrennte. Da dieser noch obenein mit Kieselsteinen gepflastert war, die durch das Betreten von Menschen und Bieh oft spiegelglatt geworden, und keine Art der Brustwehr ober Gelander dabei zur Seite angebracht, so war das hinabkommen oft schwierig und selbst gefährlich genug.

Choreibe, wol richtiger Khuraybah ober Rhorebut in ber Bulgairsprache (f. unten), heißt eine ber Städte im Babi, in ber ber Reisenbe von bem Scheifh Abballa Ba Suban mit aller möglichen Gastfreundschaft empfangen wurde, was um so wichtiger, ba er ein Mann von großem Einfluß im Lande und als ein Heiliger (ein Sanctus) gepriesen war. —

Bon Choreibe ging v. Brebe gegen S.B., um bie Infcriften zu copiren, bie noch in ben Babis Lebbene und Malfaah fich befanben (fie find fpater verloren gegangen); aber er erhielt feine Erlaubniß Nafab el habjar, Eifan und habalen zu besuchen. Doch entbedte er im Babi Rebbene eine bimparitische Inschrift an einer Mauer, welche bas Thal so zu fagen zuschließt. Roch etwa 2 Stunden fern von Ratab el Gabiar wurde er von einer Beduinenbande aufgehalten, und mach dem Babi Doân zurückzukehren genothigt. Das Land habahn ober wohl halaban war in vollem Aufruhr, da der frühere Sultan, Achmed ibn-Abb-el Bachet, von seinem Reffen entthront und nebst seinem Bruder gefangen geseht war.

Auf bem Wege vom Wabi Doan, an 5 Aagereisen weit, nach dem Badi Maisaah zeigte sich der fruchtbare Wadi habjar, wo unermestiche Wälder von Dattelpalmen von einem continuirlich lausenden Strome bewässert werden, der 4 Aagereisen fern
in N.B. von der Stadt hota entspringt. Einen Aag weiter abwärts hat dieser schon seinen Namen in Wadi Giswusl veränbert, und 2 Aagereisen weiter abwärts wird er Wadi Maisaah
genannt, unter welchem Namen er nahe dem Dorfe Vir el Hässt
öftlich von Nas el Kelb das Meer erreichen soll. Durch eine.
mehr nördliche Route, sagt v. Wrede, passirte er den Wadi
Reide-Eddin, und erreichte von da Choreibe, nach 8 Aagen,
zum zweiten male, nachdem er 20 Aage lang von dieser Gegend
abwesend gewesen war.

Wegen jener mit bem Forifdritt ber Babis fets wechfelnben Ramen, wie wir auch icon oben beim Babi Doan bies angeführt haben (f. ob. G. 272) ift es jur Beit noch unmöglich, fic in biefen Babi=Labbrinthen gu orientiren. Go finden wir in biefen Berichten auch noch feine Ausfunft über bie Stabt, Dieggar genannt, bie 6 Tagereifen in Rordweft von Mirbat (Morebas bei Smith)22) liegen foll, zu welcher D. C. Smith, ber im Dezember 1836 in Morebat fich aufhielt, behauptet leicht vorbringen au tonnen. In Morebat traf er felbft einen Saufen Dahara-Bebuinen, die nach El Djeggar gehörten, beren Chef ibn bringend einlud, ibn auf ber Beimreife nach feiner Refibeng zu begleiten. Durch einen Aufenthalt in biefer und bis jest gang unbefannt gebliebenen Stadt El Dieggar, murbe man ben Bortheil baben, Untersuchungen über habhramaut und Rebiched anftellen zu fonnen, ba bie bortigen Ginwohner viel Bertebr baben follen mit Deriveb und Barbt (?).

<sup>722)</sup> H. C. Smith, Brig Palinurus Lettre to Sir C. Malcolm: few notes on the Coast of Arabia between Bay of Curia Muria and Morebat; in Proceedings of the Bombay branch of Roy. Geogr. Journal. Bombay, 1838. 8. p. 1.

Ritter Erbfundg XII.

Doch reicht bas Gefagte auch fcon bin, uns eine bem Gegenftanbe felbft angemeffenere Borftellung von ber großen Bebentung biefes Babi Doan und feiner alten Bewohner, ber Toani, aut Beit bes antifen Rubme ber gablreichen Minaer-Bopulationen ju geben, ale biefe noch ihre Tobten in funftliche Felstammern beifesten (Plin. H. Nat. VI. 32: Promontorium a quo ad continentem Troglodytarum I.M. pass. Toani, Ascitae, Chatramoutae etc.), die Grengmauern ihres Babi, bie b. Brebe entbedte, mit bimparitifden Infdriften bezeichneten, und auch auf ben nachften Rufteninfeln ber oceanifden Geite, wo ihre Cyradgenoffen, bie Dabri, in ber Rabe von Cane und ber Rrauterbucht angefiebelt maren, Stelen von Stein errichteten, mit ben Romern unbefannt gebliebenen Infdriften (Plin. H. N. VI. 32; Insulae sine neminibus multae; celebres vero Isura, Rhinnea et proxima in qua scriptae sant stelae lapidene literis inovenitie).

Rur um vollfidnbig bier beifammen zu haben, was v. Brobe in ber Rabe bes Babi Doan noch berichtet, ebe er jene zweite Expedition, von ihm aus, zur Bufte ElAhtaf unternahm, fügen wir noch folgenbes hinzu, fo unverftanblich uns auch bie baburch

bezeichneten Localitaten im Gangen geblieben finb.

3d verweilte noch einige Tage, fagt v. Brebe, in Choreibe, de ich gegen D.B. abreifte. Bwei febr ermubenbe Tage brachten mich zum Babi Amt, bem oben genannten Wabi (wol bem Babi Doun?) an Andbehnung, Form und Menge ber Stabte fehr glei-Bei Gora vereint fich ber Babi Amt mit bem Babi Sajarin. Bon Cora erftieg ich wieber bas hohe Safelland und jog gegen Weft, tam nach 4 Tagemarichen jum Babi Rachie (ob bas Rafdib auf Berghaus Rarte?) und gur barin liegenben Studt Sava. Gollte biefe Gava ettra bie in biefer Begend ju fudende Cabtha ber Sohne Chuich (1. 2. Dof. 10, 7) ober Saubatha Metropolis bes Ptolemans (VI. 7. fol. 155 Zaufalou unter 77° Long. 16° 10' Lat.), und alfo auch bie Sabotha bes Blinius mit ben vielen Tempeln innerhalb der Mauern ber Stabt fein (VI. 32: Atramitae, quorum caput Sabota LX templa muris includens. Regia tamen omnium Mariaba), tiv et fo bicht vot ber Capitale ber Minder aufführt, von ber er XII. 32 fagt: Thus collectum Sabota camelis convehitur.

Der Babi Racie ift nicht fo vollreich wie bie beiben anbern genannten, und meift fanbbebedt. Diefer Babi Racie gieht

an 8 Nagereifen genen Rord von Sava über Nerim in ben Babi Rasr. hier fagte man bem Reifenben, bag bie Sanbwufte El Abtaf nur eine Tagereife fern fei, und bag ber Theil, melder 8 Tage entiang an beren Ranbe bis gum Rubr el Dub fic ausbebne inach welcher Richtung wird nicht gefagt, wir nabmen oben an gegen Often; ober follte es etwa gegen Giben gemeint fein, gegen bas Grab Dub bes Baters?), ungugunglich fet, und Babr el Saffi beife, wovon guvor fcon bie Rebe war (f. ob. 6. 269). Bon einem Gingebornen aus Dafalla erfuhr Gresnel 23) boftatigent, bag gegen ben Babi Doan, außer ber Stabt Cfurn. bort auch noch bie Orte Roubat, Rhurapbat ober Rhorebut und Cfurayn lagen; wo in Shorebut bas Caribeta bes Minius, ber Terminns bei ben Toani, bei welchem Melius Gaflus umtebren mußte, leicht zu ertennen, und im Ramen Ctonrabn berfelbe Ort ber in ber Bulgairfprache Grein bei v. Brebe genannt ift. Rhorebut (Choreibe), fagte ber Gingeborne, fel von febr bobem Alter. Und auch in bem Lante Shataban (ober Dalaboun) tann man an ber Wefigrenze von Ptolemans habhrammet febr mobl feine Alaponi wieber ertennen (Ptol. VI. 7: a menidie Catamitae; postea Thanuitae, et ab occasu horam Manitue. Supra quos Alapeni); Uebereinstimmungen vie nicht auffing fein tonnen, und bas Biel ber Expedition bet ben Dinaetm und Toani im Babi Doan bochft mabifcheinlich machen. Auch ber Rame Cfarn, im Sanbe bas fo reich an Rameelen, zeigt, feiner Bebeitiung nach, eine Analogie mit altern einheimifden Sunbesbenennungen. Gine Quelle Emifdabales bei Plinim (H. N. VI. 7: fons Emischabales quod significat Camelorum oppidum). welat in ber zweiten Gulbe ben arabifchen Ramen "ibil." bes Rameels, und nach ber Anafogie anberer befannter Ramen, wie Rufbhaeu libit, b. h. Ebene ber Kameele, Macabhou libit. Biegbuch ber Rameele, wurde auch bies bie Quelle ber Rameele beiffen. Und weiterbin nennt Blinius Cauragnani pro fett binm: "qued significat ditissimos armento." fler ift von einem Bolle in Rebied die Rebe. Dier mare feine bebraifche, feine Bimbatitifde Burgel gu fuchen. 3m Gfabbabb ftebt bber bet ber Burgel "darn": Moutfran ift ber reiche Landmann, ber Runteefe und Danemel befitt, aber niemand bat, ber fie tom bitten bilft, ber feine Rameele felbft gur Trante führt. Dies Moudran bat im

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup>) Fresnel aur la géogr. de l'Arabie T. X. p. 1196.

Blural Mondranun und Mondranin ober M'dranin26); affo gang ibentischer Laut für einen Ort ber Minder, Die vorzüglich Rameelführer waren und vom Aransport ber Waaren lebten.

Mas Balt Babi Doan und Al Cfarn, ein Rame ben jeboch v. Brebe nicht gebort zu haben fcheint, mit Plinius Carnon und bem Mariaba Baramalcum auf bemfelben Locale gufammen, fo brangen bie Romer unter Aelius Gallus bis 6abbramant 25) vor, mas aus fo weiter gerne auch fcon megen ber Immgen Dauer ihres Rudmariches vorausgefest werben mußte, ba fie bier nicht irre geführt und ungehindert auf furzefter Strede boch noch 60 Lagemariche brauchten, um ben hafen von Leufefome (f. oben 6. 126) ju erreichen. Die Feftftellung ber Capitale im Bobi Doan giebt nun auch bie ungefahre Musbebnung bes Bebiete ber Dinder gwifden ben Sabdern und Sabbramaut an; namlich bie oftliche Galfte bes Bebiets von Dafe (Safe, f ob. 6. 282) und bie weftliche Galfte bes heutigen Gabremaut. Det fällt gufammen mit Schibam (f. ob. G. 256), Terim und ibem: Grabe Dub, wie mit bem Brunnen Burbut, ber Stor-Dwella bei Btolem., Die Dannert in feiner ptolemaifchen Rarte won Avablen, eingezeichnet, bat. Und biefe Stelle 26) faut vollfom= son mit berjenigen gufammen, welche von ben babbramautifden Freunden, beren Befanntichaft und Belehrung Grednel in Dichibba genes, ibm für ben Brunnen Barbut angewiesen murbe.

hei welchem Aelius Gallus wiver Willen umkehren mußte, ift welchem Aelius Gallus wiver Willen umkehren mußte, ift de Angabe des Strabo, daß diese Rariaba (Marsiaba, die Ktadt, der Ahammaniten) nur noch 2 Tagereisen vom Gespünzlande (s. ob. S. 277, dei Strado XVI. 782: ånloge vom Angapuaropópov) entsernt lag; eine Aussage der gesangenen Araber, an der wol nicht zu zweiseln, und die ganz gut mit Btolemäus: et sub Manitis (idem quod Rha-manitis) interior myrrhifera, postea Minaei gens magna (Ptol. VI. 7. sol. 154) stimmt, so das also Strabos Greuzbestimmung, vom Ansang des Gewürzlandes, mit Ptolemäus Borsommen der Myrrhen-Region († érros queperopópos Ptol.) übereinstimmt. Ptolemäus unterspeidet eine innere, die westliche, und eine äußere, die östliche Regio myrrhifera, diese äußere in hadhramaut, also

26) Cbenb. X. ip. 180.

<sup>724)</sup> F. Fresnel I. c. T. X. p. 184. 25) Coent. X. p. 178.

an ber Offfufte (VI. 7. fol. 154 παρά μέν τούς Χατραμαματιτας τ έχτος σμυρνοφόρος). Aber von biefen unterscheibet er bie britte, eigentliche Beibrauchgegenb, bie regio thurifera, b. i. die 2. βaropogog, bie ein beschränkteres Lokal hat, und uns terbalb Asaborum Montes, 88" Long. 22° 30' Lat., alfo gegen' Oman bin, am weiteften gegen Oft eingetragen ift, und fich ber Lage iener Gegend von Dahra und Chebjer nabert. Strabo macht bier weniger genauen Unterschieb, ba er mit Eratofibenes bas Gemuraland überhaupt vom Rothen Meere innerhalb ber Meerenge Bab el Manbeb bei Minaern und Rattabaniern, burch bab Land ber Sabaer bis ju ben Chatramotiten im Allgemeinen reichen läßt, bem Artemibor und Agatharchibes folgenb; für Beibrauch und Dryrrhen aber nicht genau bas Land ihrer Beimat von bem ber anbern unterfcheibet, bamit auch Bimmet und Balfam meinent, offenbar ben Sanbel mit ber Bagre von bem Drt bes Erzeugniffes nicht unterscheibend (Strabo XVI, 768, 777).

Sehr schwierig ift es bei ben bis jest noch zu geringen botanischen Beobachtungen 27) an Ort und Stelle und ans ber geringen Baarentenntniß jene Angaben über bie so merkwürdige Beihrauchlandschaft noch genauer als nur in einigen hauptpuncten naber zu bestimmen, in beren Mitte jene Zafar und hafet bes Ebn Batuta liegen (f. unten die Anmerkung, ber arabifche Weihrauch).

In ber Gegend bes von Ebrift angegebenen Weihrauchberges haben wir im obigen auch ber von ihm angeführten Rondberge und bes Ghob el Ramar, bes Mondthales, mit bem Lande Rhalfat im hintergrunde gedacht (f. ob. S. 264), auch
wol Gobb el Ramar, b. i. Monbfüste<sup>28</sup>), genannt, unstreitig
auch ein Densmal aus ber frühesten paganischen Zeit, als noch
Sonne und Mond im Lande verehrt wurden, worüber wir aber
von feinem neuern Beobachter nähern Ausschluß erhalten haben.
Die Ausmerksamkeit kunftiger Reisenden auf diese Localität zu richten, sügen wir nur solgendes zu des Edrist Angabe hinzu, über
die wir uns bei Abulfeda vergeblich nach Belehrung umgesehen.
Unter den Ioktaniben, die von Mesa bis gen Sephar (f. ob.
S. 253) am "Berge gegen den Morgen" wohnten, wird unmittelbar nach hazarmaweth, darin der arabische Rame ha-

<sup>27)</sup> R. Sprengel, Theophrasts Raturgesch. ber Gewächse Th. 2. Altona, 1822. Buch 9. Kap. 4. S. 342 — 349.

Alterth. B. III. S. 167 — 170.

bbromant nut mit etwas anberer Bocalfehung unverfennbar geblider, auch ein vierter Gobn Joftans, namlich Javach ober Berach (1. 98. Mof. 10, 26) genannt, beffen Ramen im Bebrauchen ben Monat, von Mond, bebentet, mas im Arabifden Ramar beifit (Belal ift ber Reumonb). Beibe Ramen fend bei ben Arabern que ethnographifd und geographifd aufbewahrt, ba bie Alilaer icon bei Agatharchibes und Diober, wie Boch aut gezeigt bat 29), ein Bolf an ber Rufte Arabiens, ben Sabaern benachbart (Agath. p. 60), aufgeführt werben; Ebrifim) aber noch ben Tribus ber Bent Balal, als ju feiner Beit im Often von Tajef mohnend, anführt, bie im Bebraifchen alfe Bne Berach beißen wurden. Die alteften Araber, fagt Berobot (III.8), batten fich in Berehrer ber Conne und bes Monbes (Diony= fos als Orotal, die Urania als Alilat, f. ob. G. 35, welche Pococke Spec. Hist. Arab. p. 110 jenen fur Conne, biefe fur ben Mond, jene Al elabat, ertlart) getheilt, und mertwurbig ift es al-Terbings, bag ju Diebubr's Beit jene freien inbepenbenten Bewohner ber Grenggebirge von Bebichas und Jemen (f. ob. G. 193) von einem gelehrten Araber in Daftat felbft Beni Balal31), b. t. Mondanbeter, genannt wurden. Db bergleichen Mondanbeter auch Urfache jener Benennung ber Monbberge, im Rorben ben Refchin (wo fcon D'Anville bie Djebel el Camar und Ghob el Camar in feine Rarte eintrug, mas lesteres auf Berghaus Rarte in Shobbo ober Chebier vermanbelt wurde), feien, und noch beutiges Tages bort Spuren jenes Gulfus vorhanden, ift noch von Mirmand in neuerer Beit ermittelt worben.

5. Berfcwundene Zafar bes Ebn Batuta; bie heutige Dörferreihe Zafar zwischen Mirbat und bem Cap Sabir nach Aussage Mouhhsins und Fresnels Be-merkungen. C. 3. Cruttendens Excursion von Mo-rebat durch ben Diftrict Dofar zu bessen hauptstadt Dyreez (Abbhariz bei Fresnel) im Januar 1837.

Che wir mit Ebn Batuta im Mittelalter weiter gegen ben Often fortichreiten, wirb es Beburfniß fein, noch einmal auf bem Geftabe ber für bas gange fubliche Arabien fo wichtigen Localität

<sup>120)</sup> Bochart, Geogr. Sacra Lib. II. c. 19. 30) Edriai b. Jaubert I. p. 142. 31) Riebuhr, Beschr. von Arabien S. 270.

seiner Geeftabt Bafar zu verweilen, mit welcher und ihrem zunächst nach innen zu anliegenden Lande ber Minder, bem El Ahlaf und bem westlicher gelegenen Gestade und Binnenlande Saber altester wie neuester Zeit in genauester Beziehung stehen, über welche baber sich auf bas genaueste zu orientiren unumgänglich nothwendig ift, wenn man es auch nur versuchen will, aus bem bisherigen seit Jahrtausenden zusammengefallenen Labyrinthe, welches Unwissendig, Ignoranz oder Fabel aller Zeiten und wenig begründete Spoothese oder auch blose Willsühr über jene Gegend der Erde und ihre in die graueste Vorzeit zurückreichenden unsprünglichen Bustände verbreitet haben, sich herauszuarbeiten.

Bon so genannten und beliebten vollständigen geographischen Beschreibungen nach dem Schlendrian des Compendienwesens kann hier gar keine Rede sein; wir arbeiten dieser alles gleichmäßig verkleisternden, ganz oberstächlichen Methode, die keiner einzigen Vorschung und Untersuchung Raum gestattet, auf das bestimmteste entgegen, indem wir überall durch diese, welche in lauter Monographen zerfallen muß, wenn sie zu einzelnen sichern Resultaten sührem soll, und und dem Leser selbst erst den Weg dahnen, um mit eignen Augen zu sehen und mit eignem Geste zu würdigen Betrachtungen des Gesammten sich zu erheben. Daß es der Mühr werth sei in solche Untersuchungen einzugehen, wird wol zedem, dem es um die Kenntniß der göttlichen und menschlichen Wahrheiten ein Ernst ist, einleuchten, und so sahren wir auch hier sort in unsern Erforschungen der Localität der so geseierten Zasar.

Schon Fresnel hatte es von seinen habhramautischen Freunben in Oschibda erfahren, daß heutzutage sich dieser Rame keineswegs mehr nicht einmal auf eine Stadt 32) beziehe, wie zu Ebn
Batuta's Zeiten; daß man ihn einer Reihe von Obrfern an
ber Rufte des Oceans beilege, die zwischen Mirbat und dem Cap
Sabzir (Seger b. D'Anville, Schedzer b. Berghaus, Chedzer
bei Edriss) von Oft gegen West sich zwei Karawanentagemärsche,
auf eine Strede von 17 bis 18 Stunden Weges, hinzdgen. Die
Ramen der hier vorkommenden Ortschaften seinen: Tädah, Adda
ahariz, Albelid, Albhafah, Ssalalah, Andab; die ersten
4 lägen dicht am Weere, die lehten zwei in geringer Entsernung
babon.

<sup>33)</sup> F. Fresnel, Lettr. IV. in Journ. l. c. T. VI. p. 521-523.

Der Belid, ober in ber bafelbft berrichenben Chhtili Sprache Sharitam genannte Ort liege in Ruinen, Die noch von gewiffer Bracht einer antifen Stadt Bafar Bengniß geben follten. Doubhfin (f. sb. 6. 46) hatte biefe Ruinen felbft befucht, und wollte ba bie Refte von Bogen und Bewölben (en ogive ober route en plein cintre), wie fie in ben Gaufern von Dichibba und Detta vortommen, auch geometrifch genau behauene Quaberfteine ber Manern bemerkt haben, und in jedem ber bortigen Saufer follte fich eine Mofchee (ein Mirab? f. Erbf. XI. S. 196) befinden. Bor Beiten, gebe bie Sage, habe ce in Bafar nur eine Rofchee gegeben fur jebermann. Ein Araber aus ber Bufte trat eines Abends in bie Stabt ein, jur Beit ber Gebetftunbe, in ber alle Manner bes Orts versammelt waren. Beber lub nach bem Gebet ben Frembling als Baft zu fich in fein Baus ein, ja man riß fich fo febr um ibn, bağ ber Frembe lebendig gerriffen marb - unftreitig eine gu energifche Aeußerung ber Baftlichfeit (f. ob. G. 30, 34).

Abulfeba hatte in seiner irrthumlichen Beschreibung von Bafar (s. ob. bei Phasar S. 252) nicht so ganz unrecht, zu sagen, daß dieses am Rande eines Golfs liege, und daß die Schiffe nur mit einem Landwinde auslaufen könnten. Denn Belid, sagte man Fresnel, sei auf einer Halbinsel oder doch auf einer ehemaligen halbinsel erbaut, zwischen dem Ocean und einem Golf, oder doch einem früher gewesenen Golf, so daß der hafen für einen Buschauer auf offener See hinter der Stadt liege. Gegenwärtig sollte dieser Golf einen großen Theil des Jahres, oder wenigstens doch zur Ebbezeit ein bloßer See sein, und die Halbinsel ein Isthmus, da sich die Einsahrt verstopft habe. Das Auffallende sei nur, daß dieser See süßes Wasser habe. Im Sommer werde er wieder bei Ebbe zu einem süßen Wassergolf, bei Fluth zu einem Salzwasser.

Heutzutage, meinte Mouhhsin, ftanben nur noch 3 bis 4. Saufer in der ganzen Stadt Bafar, nämlich im Belid; die Zerstörung berselben sah er als eine Strafe Gottes an, der die Einswhner unter ihren Palästen begraben habe, weil diese von ihren magischen Kunften einen schlechten Gebrauch gemacht, um die schönsten Weiber aus fremden Ländern in ihre Lager zu loden. Denn, sagte er, sie verstanden die Kunst, durch geheimnisvolle Buchstaben am Abend auf tausend Meilen Wegs aus der Ferne den Männern ihre schönsten Frauen weg und zu sich zu zaubern, und vor Sonnenausgang sie wieder zurud zu verseben. — Die Anwen-

bung diefer Sage auf ein in frühefter Zeit ber Schrift kundiges, burch Welthandel und Weltschiffahrt reich gewordnes, aber in Ueppigkeit versunknes und durch irgend eine Begebenheit in sich selbst verbbetes Emportum liegt ganz nahe.

Bu beachten ist es, daß Ptolemäus seine Saphar Metropolis nicht eben ausbrücklich an die Meerestüste sets (VI. 7. fol. 156 Sapphar Metr. 88° Long. 14° 30' Lat.); es wäre also, meint Fresnel<sup>33</sup>), möglich, daß der Punct, welcher Beltd oder Harifam heiße, an der Küstenstrede, die jedoch heute noch den Namen Zafar trage, in ältester Zeit nur der Cafenort dieser Metropole des Ostens gewesen. Dieser würde dann aber mit dem Moscha portus zusammenfallen (Ptolem. VI. 7. fol. 156: Mdσχα λιμήν 88° 30' Long. 14° Lat.), so daß man dann in der Verne von etwa 14 bis 15 Stunden gegen R.B., landein von Belid, die Ruinen der antisen Zasar noch erst zu suchen hätte.

hier nun ber Bericht eines Augenzeugen, Des britischen Serofficiers E. J. Cruttenben, ber eine Landreise von Morebat
(b. i. Mirbat) nach ber heutigen hauptstadt Dyreez, ober nach
Fresnels richtiger Schreibart Abdahariz, des Kuftenstriches Dofar (b. i. Zafar) zuruckgelegt hat, die wir vollständig aus einer
wenig bekannt gewordenen Quelle mittheilen, die selbst Fresnel
unbekannt geblieben.

Früherhin hatte man die Rüfte immer nur höchstens vom Schiffe aus gesehen. Als Captain Owen 34) hier im 3. 1824 Aufnahmen machen wollte, war ihm ein sehr pernicidser Landwind, genannt Blat (wol richtiger Beladi, d. h. vom Lande her webend), sehr nachtheilig, brachte ihm rheumatische Fieber und heftigfte Knochenschwerzen, so daß er diese Küstenstrede gar nicht mehr untersuchen konnte und direct nach Socokora (Soktra) überschiffte. Er sand die basigen Küsten noch ganz falsch auf den Karten niedergeslegt, wie sieses auch heute noch sind. Capt. Bissels Observationen baselbst gaben noch die beste Zeichnung. Das Ras Noß liege an 40 Miles zu weit gegen Ost; die Berghöhe östlich von Ras Roß schätte er auf 1600, die von diesem Cap bis Merbat, gewöhnlich Cap Morebat genannt, aber weit höher bis auf 5000 Fuß über dem Weere, wie sie auch auf Berghaus Karte eingetragen sind.

 <sup>732)</sup> F. Fresnel, Lettre sur la Géogr. de l'Arabie T. X. p. 188.
 34) Capt. W. F. W. Owen, Narrative of Voyages to explore the Shores of Africa. Lond. 1833, Vol. I. p. 349 - 350.

Dies mare also ber hohe Bug bes Beibranchberges, bes Berges von Sephar gegen ben Morgen (Genef. 10, 30). Morbat und Dhafar (Zasar) ftanben bamals unter ber herrschaft eines reichen Juben, Mohammeb ben Afiel, ber fich eine Aruppe von 1000 nubischen Sclaven gemiethet und einexercirt hatte, mit benen er bas Land langs ber Rufte eroberte, von Cap Fartat (bei Resschin) bis Garwau (Ras Garwow) in Oft von Saset, und landeimmarts bis zur ftart bevölferten Stadt Sabhramaut, ein Rame ber heutzutage keineswegs bem Kuftenstrich beigelegt werden soll.

Später, im Jahre 1833, im Dezember, kam auch Lieutmant Belifteb an biefer Rufte vorüber 35), fand in Mirbat, bas von ben Schiffern oft ungenau Morebat genannt wird, einen guten Safen, aber die Bewohner ber Umgegend fehr wild und ungaftlich; sie hatten einige Jahre zuvor jenen berüchtigten Seerauberhaupeling, ober vielleicht bessen Bater, Sejib Muhammed Afiel, mit seiner Garbe von 300 afrikanischen Sclaven erschlagen, der früher auf der Insel Camaran gehauft, sich aber hierher zurückgezogen und eine Volke erbaut batte.

Mirbat erflatt Bellfteb als einen ber ficherften und weiteften Bafen 36) ber gangen Rufte. Um Ranbe ber Bucht bemerte man noch Trummer eines alten Schloffes, wenige unansehnliche Baufer und elende Butten. 3m Bafen lagen einige fleine Schiffe, bie Gummi, Aloë u. a. Baaren nach Indien brachten, bie man aus ben boben Gebirgen bes innern Lanbes begog, beren Ruden aus ber Berne burch Fernrohre gefeben bicht bewalbet erfcbienen. Die Eingebornen, Die bei bem Lanben bes britifden Schiffes Balinutus an bas Ufer tamen, maren wilb und rob, ihre Gefictsjuge von allen andern Arabern ber halbinfel gang verfoleben; fle waren von febr buntler Befichtsfarbe, bie Rafe bunn, lang und bervorftebend, bas Rinn febr breit, bie Augen lagen tief und bas Bear, obgleich lang, war nicht geflochten. Der Drt Mirbat gabite taum 500 Bewohner, bie ftete von jenen Bebuinen ber Gebirge bebrobt murben. Die wenigen Raufleute, bie fich bier niebergelaffen, Magten, bag fie ihres Lebeus nicht ficher

 <sup>136)</sup> Lieuta. J. R. Wellsted, Ind. Navy Travels in Arabia. Lond. 1838. Vol. II. p. 453; beffen Trav. to the City of the Caliphs. p. 342, n. beff. Reisen in Arab. Uebers. v. Roliger Th. II. S. 347 n. Rot.
 136) J. R. Wellsted, Voyage to the Coast of Arabia in Trav. to the City of the Caliphs. Lond. 1940. Vol. II. p. 129.

feien. Die Bebuinen fab man am Stranbe nie allein geben, in mer in Saufen von 10 bis 12; in ber Beit bes Gebeis flellten fie fich in eine Reibe, gogen ibre Schwerter aus ber Scheibe, ftedten fie por fich in ber Richtung nach Meffa in ben Sand, und profternirten fich, ihre Gebete zu verrichten. Gie murben leicht jebes unbewachte Schiff am Stranbe plunbern und bie Beute in bas Bebirge fcbleppen tonnen, bemertte Bellfteb. Das Land gunacht ber Rufte mar von vielen Bergftromen burchichnitten. mefflichen Dofar (bas auch Robiger für bie antile Thafar er-Hart ) 37) faate Bellfteb: es liege unterhalb eines boben Gebiras (iene 5000 guß boch, nach Dwen); bie Gegend umber fei gut angebaut, und man fonnte von ba Rindvieh und Geflügel gur Berproplantirung bes Schiffes erhalten. Die heutige Bertrummerung ber Stabt batirt er aus ber Beit ber portugiefifchen Berftorung bom Jahre 1526. Auch in bem meftlicher, hinter Ras Fartat gelegenen Refchin (Cfifdin, f. ob. G. 46) fab man'bamals nur noch menige Butten, und auch biefe maren burch Sturme balb im Sanbe begraben. Den bortigen Scheifh Dmar ibn Tuart, beffen Borfahren fich Ronige von Fartat titulirten, befuchte Bellfteb. um mit ibm, im Ramen bes britifchen Gouvernements in Jubien, wegen Abtretung ber Infel Sofotora ju verhandeln, Die ftets abbangig gemefen von biefen Ruftenfürften (f. ob. G. 64). Dowol blind, alt und arm, und faft nur noch mit einem Schatten bon Autoritat umgeben, zeigte ber greifige Sauptling boch eine Geelengröße bes machtigften Raifere murbig. Nachbem er mit icheinbarer Rube, fagt Bellfteb 38), meine Borfchlage bis zu Enbe angehort, fbrang er auf und fagte, mit bitterm Rachbrud: "Euer Gouvernement will Gofotra taufen? wirflich? bas fo viele Jahrhunberte lang bas Erbe meiner Bater gewesen? Rimmer! Und wenn ibr biefes Bimmer mit Golb fullen wolltet, ihr follt nicht fo viel Land befommen, als es breit ift!" Und bem gemäß, als bennoch einige britifche Schiffe gegen feinen Billen bort lanbeten, Rellte ber blinbe Greis fic an bie Spipe eines Saufens von Bebuinen, und nur Belo und Sabrzeuge mangelten ibm, um felbft eine Expedition gut genannten Infel binuber ju fuhren; boch nahm er wirklich amei Sabrzeuge weg, bie an feinen Ruften unter britifder Blagge Banbel getrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) f. Röbiger a. a. D. b. Bellsteb Th. II. S.347, Not. 317; bessen Trav. in the City of the Caliphs II. p. 131.

36) Bellsteb, R. a. a. D. II. S. 349.

, ;

C. 3. Cruttenbene 39) Lanbreife von Mirbat (Morebat) nach Dofar (Bafar) und Dyreez (Abbahariz) im Banuar 1887.

Mirbat (Morebat) hat gegenwärtig nur menig Sanbel, ber von 2 bis 3 Raufleuten betrieben wirb, bie ben Bebuinen fur Gin= und Ausfuhr Boll ju gablen haben, aber nur 3 Bugalahe im Bafen zum Bandel nach Indien befiten. Sauptausfuhr ift noch immer, wie zu Btolemaus und Agatharchibes Beiten, Beibraud, Dryrrben und Baute; bie lettern merben meift in Dascat abgefest, well bafur in Bombay feim Darft ift, ber bafelbft aber bie beiben erftern Rauchwerte in großen Daffen wie von jeber verbraucht. In ber Rabe ber Statt machfen bie Subabn-(Gummi Copal?) Baume, Die auch bis auf bie Bobe ber Berge Ein 3weig von biefer Baumart, ben Cruttenben bei ber alten Stabt Safet gur Bergleichung mit bem Bochain Baume. ben er auf ber Infel Sototra vorgefunden, erhielt, fdien ibm bes verichiebenen Ramens ungeachtet fein verfchiebenes Gemachs ju fein. 3d verließ, fagt ber Reifende, biefes Dirbat um 2 Uhr Nachmit= tags, ju guß von 2 Bebuinen bes Beni Gurrah-Tribus begleitet, nebft einem Rameele und beffen Treiber fur mein Bepad. Bang nabe bei ber Stadt ift das Grab jenes eben genannten Ceerauberbauptlings bes Sejjib Duhammeb Afiel, ber 25 3abre lang ohne Ginfpruch eines anbern Souverains Dberherr von Do= far blieb. Er befaß 3 Schiffe; mit einem berfelben caperte er einen amerifanischen Rauffahrer bei ber Infel Camaran, auf bem alle Soiffsmannichaft ermorbet wurde, und nur ein gehnjähriger Anabe am Leben blieb, ber nach. Dofar gebracht bafelbft Doslem marb. und mit Beib und Rind im benachbarten Dorfe noch zu Cruttenben's Beit zu Gallallah lebte. Debrere Bucher aus bes Biratenhaupflings Rachlaffenichaft, fanb Cruttenben im Befit ber Araber von Dafar; in Dyreeg (Abbaharig) fand er beren 2; ein fehr fcones Manufcript bes Roran und eine Reihe Briefe bes Commandeurs ber turfifchen Armee, Die einft Aben, Loheia und andere Stabte Arabiens eroberten für Sultan Soliman ben Brachtigen. Das Andenten Diefer Biraten fo wie fein Grab ftanden in großer Berehrung beim Bolt. Rur menige Minuten fern von bemfelben

<sup>729)</sup> C. J. Cruttenden, Ind. Navy Journal of an Excursion from Morebat to Dyreez etc. in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. Bombay, 1837. p. 70 — 74.

fah Cruttenben einen fehr tiefen Babi, den nur ein Sandberg von Meere schied; derfelbe follte zur Regenzeit ein Gee merden, der einst mit dem Meere zusammengehangen, und für Boote ein guter Anterplatz gewesen sein. Wenige Refte von Bauwerten ftanden daneben.

Beim Fortschritt blieb bas Meer eine Biertelftunde in West; ber Weg führte über flaches Land, bas gut bewaldet und futterreich war, immer am Fuß ber Berge bin, die gut mit Unterholz bewachsen, varunter auch manche Baume wie auf ber Insel Co-totra, die ber Reisende kurz zuvor besucht hatte.

Rach brittebalb Stunden erreichte man einen fteilabfallenben, feine 10 Minuten breiten Thaleinschnitt (Babi), ber aber fo bicht bewalbet mar, bag bie Rameele ibn faum burchfeben fonnten. Gin Strom burchichlangelte feine grabreichen Ufer. Bu ben Baumen bes Balbes gabit Eruttenben vorzüglich Limenen, Samarinben, Benna (ber fcmalblattrige Bufch, ber bie garbung ber innern Sanbflache, ber ginger und Beben fur bie arabifchen grquen hergiebt; ab Lawsonia inermis? f. Erbf. XI. 6, 502); aber auch Rebbet (Lotus napeca?), Dum (wol Dumpalme?), Lamas riste, Die Egiba (?) wie auf Gofotra, einige Gubahn-Baume und febr viele Aloes, nebft anbern grotesten Bewachfen. wurde ein Schaaf geschlachtet, alle Anothen berausgenommen, bas Aleifch am Reuer gemarmt und bie beften Stude verfveift; ber Usberreft auf Stude gefpieft und in ben Bafferfchlauch geftedt, um für bas nachfte grubftud gu bienen. Im Monbidein murbe bis Detternacht ber Weg über fleinichte Ebenen fortgefest, und beim erften Dorfe unter einem Rimonenbaum übernachtet. Die Ralte war empfinblich.

Der zweite Tagemarsch fichrte, in kleiner Stunde Ferne vom Meereduser, auf 200 Inf über demselben liegender Taselstäche über Beinige. Debe, die nur am Fuß von Bergen von Beidestellen unterbeachen wurde, zum kleinen Dorse Tückah (Thagah). Crutetenden), wo man durch Empfehlung bei einem der Bewohner sehr gastliche Aufnahme und ein gutes Mittagseffen von Sammelbraten mit Hopig und Reis fand. Schon um 2 Uhr ging durch die gut mit Korn, Djewari, Beigen und andem Getreidearten (Dothun und Dholl) bekauten Fluren des Dorses der Weg am Fuße der Berge weiter, die an ihren Abhängen schöne Feigen und Trauben trugen, welche aber von den Beduinen meist noch grün und unreif abgepfläckt wurden. Biel Indigo wurde hier zu einheimis

fiber Farberei bet Slauen Beuges gebaut. Gubabnbaume, Die ben Gummi Copal liefern, gaben ben hauptftapel an biefer Rufte von Dofar, wo ber halbe Centner (50 Pfund) Gummi mit ein Boller bezahlt warb. Die großen Berge nahmen, von Mirbat an, gegen Weft bis jum Djebbel Dian ftufenweis wieber an Sibe ab; ihre Gipfel trugen bichte Balbungen, und manche Arten ber Baume, wie gumal Limonent und Lamarinben, wuchfen bis ju bebeutenber bobe. Die bobern Gebirgethaler merben von ben Gurrab Bebuinen, einem fconen Denfchenfclage, bewohnt, die aber auch hier fuhn und with gegen bie Stabter fich benehmen (f. vb. S. 42). Ein schones Land giebt fich von Tadab weftwarts, von breiten Rhores, b. i. Bafferfiden, burchgogen, die gum Meere abfließen, jebod nut an ihren obern Anflingen füßes Boffer baben (f. oben wie man Greenel bie Lage von Belid befchrieben). An einer Stelle fab man Refte von Mauern und einen Ahurm, die von Rafern (b. i. Ungläubigen) erbant fein follten. Sie waren nach Ernttenben's Dafürhalten zu tuchtig, um fie für eine urabifche Architectur ju halten, aber bie Beit vergonnte ibm teine nabere Untersuchung.

Rachmittags um 4 Uhr flieg man bie bobe Aliftenterraffe wieder hinab jum flachen Ufer, an bem man 4 Stunden Webes zurächtlegen hatte, um bie Capitale von Dofar (Bafar), nämlich jest Abbahariz (Dyreez bei Cruttenben) genanut, zu erreichen.

Auch hier fand gaftliche Aufnahme firtt, viele Rengierige ftrimten herbei. Am folgenden Tage Nachmittags tam ein Boot von Mirbat (Morebat) an, und am nachftolgenden, nach dem Mittagseffen mit Abballah ben Djaffer, dem frühern hafim der Stadt, mußte Cruttenben feinen gaftlichen Wirth, Ahmahe ben Ahmed il Murduf, wieder verlaffen, um mit dem Boote an Bord seines Kriegsfchiffes zuruckzutehren.

Auf diesem Anössuge bestätigte es sich, daß keine Stadt Dofar (Ohafar ober Jasar), wie die Karten sie einzeichnen, wol aber ein District hier von Mirbat bis Ras el Abhmahr und Bender Kestut (Ras Aisoute auf Berghaus Karte) heutzutage noch diesen antiken so betühnten Ramen irägt, der mehrere Odister enthält, die früherhin fämmtlich unter einem Suktan standen. Seit dem Tode senes Bixatenhäuptlings ist aber sebe der einzelnen Siddte unabhängig geworden. Die bedeutendste von diesen ist heutzutage Abhahariz, die ein hatim regiert; sie ist wie Tadah von gut angebauten Ländereien umgeben. Eine Stadt ift hier beschaffen wie

Die andere; Die nachfte Sfalaleh (Solabiah bei Cruttenben) Begt jedoch mehr landeinwärts etwa 2 fleine Stunden von Abda-Bwiften ihr und bem Deere liegt Albhafab (GI bariz fern. Safah bei Cruttenben); zwifden biefer und Ababaharig liegen aber Die Trummer einer alten Stabt Albelib (El Bellut bei Cruttonben), und um biefe an ihrer Rudfeite ein Rhore, eine Guffe mafferbucht, umber, bie einft ber Benber ober Gafen ber Stabt Bafar gewefen (gang übereinftimmend mit obiger Angabe bei Fred. nel). Diefer Rhore foll bente noch 7 gaben Baffertiefe baben, und nur geringe Arbeit wurde bagu geboren, meint Cruttenben, ibn beutgutage wieber mit bem Deere in Berbinbung gu fegen. Bon bier aus hatte man mehrere Saulen von 7 guß Gohe gum Gonud ber Mofchee nach Abbaharig gebracht; auch fprechen bie Bewohner von einer einft großen Stabt, die bier geftanben, bie von einer Familie Min Oue, ber machtigften Dynaftie ber Guitane, bie je in Dofar regierten, erbaut fein foll, und welche fcon ben Angriffen ber Bortugiefen in frubern Jahrhunderten flegreich widerftanben. Roch follen Steinbamme jur Stellung von Ranonen fichtbar fein, und ber Gatim von Abbabarig bafelbft einen Antergoll forbern, and Baarengoll, 21/, Procent von Aus - wie Ginfuhr.

Jenfeit Albhafah, sagt Crnttenben, sollen die Dörfer El Robaht (kommt bei Fresnel nicht vor) und Dugkut, offendar Awkab in Fresnel's richtigerer Schreibart, liegen; weiter gegen West das Dörschen Resut, dicht an der gleichnamigen Bay (Bender Resut), die für einen sichern Ankerplat gilt. Folgendes sind, nach Crntienden, dem Fresnel's Angaben von Zasar umbekannt waren, die Namen der 11 Khores in dem District Dosar, deren serftere süßes Wasser, die andern salziges haben sollen; sie heißen: Khores Wirte, Tädah, Sivie, Shahl, El Bellud (Belid bei Fresnel); Khores Gimaff, El Chuber, Mikabein, Opreez (Addahariz bei Fresnel), Solahlah (Gsalalah), Bin Mishtan. Wahrscheinlich werden auch von diesen noch manche einer Ramenberichtigung bedürfen.

Außer ben ichon genannten Erzeugniffen biefes Diftrietes Do far ift er burch viele und wohlfeite Rinber und Schafe ausgezeichnet und hat vortreffliches Waffer. Baumwolle wird nur menig gebaut. Abbahariz ift unter allen Ruftenftabten am trefflichem geeignet, fremde Schiffe mit Broudent zu verseben, auch find die Bewohner biefer Stadt wohlwollend, und von ihnen kann man zu allen Beiten Boote zum Transport der Lebensmittel vom Martte

burch die Brandung zum Schiffe geliefert erhalten. Unter ihnen zu reisen schien Cruttenden keine schwere Aufgabe, und begleitet von ein paar Scheiths bes Schahar-Aribus, versicherte man ihm, konne er auch sicher nach Sabhramaut und Babi Doan kommen. Ein Mann aus Jemen bot sich freiwillig zum Beschützer dabin an; der Ueberschlag der Kosten von Shahar (d. i. Al Shber bei Fresnel), der Capitale von Mahra (f. ob. S. 255), nach Schibam (in Often von Warib, s. ob. S. 256), wohin sehr häusig Karawanen ihre Wege mit ziemlicher Sicherheit zurücklegen, soll etwa 250 Dollar betragen.

218 Raubthiere in Dofar werben nur Opanen und wilbe Raten genannt, welche die Biebbeerben und die vielen Antilopen gerftoren. Die Subabnbaume (Gummi Copal), fo viel ihrer Cruttenben bort fah, waren genau biefelben, wie er fie in Gototora gefeben, obwol man fie bort Bobain nannte. 3bre belle, weiche Rinbe und ihre furgen frausen Blatter machen fie leicht un-Bei S.B. - Monfun wird bas Gummi Copal tericheibbar. eingefammelt, mo biefes nach Abbaharig (Dpreeg) von ben Bergen jum Berfauf binabgebracht wirb. Der weiße Gummi ift ber befte, weil biefer noch burch feine Berührung mit bem Boben befdmust tft. Babrent bes Gubweft-Monfuns (im Charif, f. vb. 6. 82) ift bier ber Regen febr baufig; bann fteben alle obengenannten Rhores mit bem Deere in Berbinbung. Rach einer Mittelgabl, fagte man, folle es in gang Dofar im Jahre etwa 80 Regentage geben.

Die Sprache ber Beni Gurrah, jener Bevimen ber 5000 Jug hoben Bergkette, bemerkt Cruttenden auf), sei verjenigen, welche auf ber Insel Sokotora gesprochen wird, sehr ähnlich; eben so rauhund voll Rehllaute, daß das Zuhören schon sehr anftrengend sei, und man leicht daran verzweisele, ihre Worte nachsprechen zu können (also wol die Ahhkill-Sprache, s. ob. S. 48 u. f.). Diese Beni Gurrah erkennen Riemand als Oberheiden an; ste sollen eine indolente Race sein, die immer lieber zum Plündern als zum Arbeisen aufgelegt ist. Man rechnet die Zahl ihrer kriegsfähigen Männer auf 1500, die mit Schwert und Keule bewaffnet sind, aber nur wenige Luntenstinten besitzen.

p. 74. Dournal I. c. in Proceedings of Bombay. 1687.

## Arabien; Ebn Batutas Ruftenfahrt v. Safff n. Oman. 305

6. Ebn Batuta's Ueberfahrt nach Hastit und Kalhaat in Oman. Die Bah von Hastit, die Djoun al Haschisch (Sinus herbosus, Golse des Herbes bei D'Anville) ober Kuria Muria-Bah mit den Inseln Khartan und Martan. Orientirung des Sachalites Sinus bei Arstian und Ptolemäus (der Sachar- ober Schehft-Küste); das Syagros extrema (Cap Saugar) in Hassit (ad Asichon).

Bon Bafar, fagt Con Batuta, ging er gu Goiff, um Oman (Amman bei Ebn Batuta) ju befuchen, landete aber guver fcon am zweiten Tage ber Sabrt in bem Bafen Bafif41), wo viele grabifde Bifcher mobnten. Dier haben fie, fagt er, ban 2Beibrauchaum, ber ein bunnes Blatt bat, bas geript eine abtropfeinbe Dild giebt, Die fich ju Gummi verbidt, bas Loban genannt wirb (Franckincence), und ben Beibraud bes Sanbels abgiebt. Saufer von Safit find aus Mifchnochen gebaut und bie Dacher mit Ramcelbauten bebedt. Rach 4 Sagefahrten von Safit tommt men au ben Bergen bon Lomgan, bie in bie Mitte bes Meeres bervorragen. Auf ihrem Gipfel ift ein ftartes Gebau von Stein, an ber Aufenfoite mit einem Bafferbeden zur Camme lung ber Regenwaffer. Bon ba nach 2 Tagen tam man jur Infel Lair, wo fein einziges Saus, aber febr viele Bogel, und bann ju einer großen Infel, beren Bewohner fich von nichts als bon Sifden nabren. Bon ba gur Stadt Ralbaat, bie auf bem Gipfel eines Berges liegt, beffen Bewohner gwar Araber, aber mit febr rauber Sprache und meift Sectirer, Die jeboch ihren Glanben verheimlichen vor ihren Beberrichern, ben Gebietern von Dra muz, bie Sunniten find. - Go weit Con Batuta's Ruftenfahrt ven Safit in Dabra bis Ralbaat in Dman; eine Fahrt von ber wie, fo unbestimmt ihre Angaben auch fein mogen, boch feit ben Beinen bes Periplus Mar, Erythr. faum genauere Daten erhalten haben. Rur ber Anfang und bas Enbe biefer Fahrt laffen fich mit Beftimmtbeit nachweisen, biefe und Die übrigen Angaben bienen aber angleich ju manden Belehrungen über bie alteften Rachrichten bes Beriblus und Stolemans, wie ihrer Commentatoren, über welche an einer fo wenig erforfcten Geftabelinie, feit Bochart, D'Anville, Bincent, Mannert und Andern, in Bergleichung

<sup>41)</sup> Ebn Batuta, Trav. 1866 S. Lee Translat. p. 64. Mitter Crisfande XII.

mit ben Angaben ber arabischen Geographen, die hier eben fo ludenhaft berichten wie die Griechen- und Römerzeit und die heutige
moderne, die verfchiedensten Erklärungen obwalten, und so lange
im Schwanken bleiben muffen, bis auch diese öfiliche Galfte ber
fübarabischen Rufte bis Oman die Aublication seiner nautischen Aufnahme durch die britische Admiralität erhalten haben wird,
wie die westliche Galfte von Aben bis an die Oftgrenze Makalla's (bis 51° D.L. v. Gr.) fie durch Capt. Saines erhalten hat.

Iftachri hat biefe oftwärts fich ziehende Ruftenftrede ganz übergangen; er weiß nur von dem Lande Mahra 42) mit der Sauptfadt Schahr (f. ob. 6. 255), von der barbarifchen Sprache der Bewohner, von den trefflichen Dromebaren und dem Weihrauch, der von da anderwärtshin verführt werde, von der weiten Ausbreitung der dortigen Buften, und daß man sage, diese Landschaft sel

fon gu Oman gehörig.

Ebrifi bat bierüber genauere Rachrichten mitgetheilt; er tennt fon benfelben Ort Bafet, ber, mit Ebn Batuta übereinftimment, nach ihm 2 Tagereisen zu Baffer ober 4 Tagemariche ju Lande oftwarte von Merbat entfernt liegt, unter bem über bem Meere hervorragenden Berge Lous (Lous Rebir auf D'Anville's Rarte, Montagne de la grande Louange auf Robert de Vougondy's Rarte), in bem Lanbe bes Bolfs ber Mab. Er fennt bier ben tief eingehenben Golf, ben Djoun al Bafdifch (Sinus herbosus ber latein. lleberf.) mit ben Infeln Rhartan und Martail 43) (nach berichtigter Lesart, bie Bochart 44) burch Beranberung ber Bocalpuncte in Curia und Muria ber Rarten verwanbelt batte), beren Ebn Batuta nicht erwähnt, beren Rifcherbevollferung aber Ebrifi als zu feiner Beit vom Lanbe Chebjer (b. i. Mahra, wo ber Weihrauch, f. ob. G. 265) abhangig genauer bezeichnet, und biefe felbft von ber Rufte auf Die Infeln Gingeman-Derte nennt, beshalb fie bafelbit noch bie alte Sprache ber Mab fprachen, welche ben Arabern feiner Beit unbefannt fei. Bie wenig Abulfeba über biefe Gegenb Reues vorbringe, ift fcon pben angeführt, und bier nur ju bemerten, bag offenbar auch Ebrifi feine Rachrichten über biefe Gegend vorzüglich nur bem regern Shiffahrteverfehr ber fühwarts gegenüberliegenden Infel So-

 <sup>745)</sup> Sftacfri b. Morbimann S. 13.
 45) Edrisi b. Jaubert I. p. 45
 47, 54.
 49) Bochart, Geogr. Sacra, ed. Lugd. Bat. 1692. L. II°
 c. 18. col. 108; f. Geographi Nubiensis Para VI. Climat I. p. 24

cotora mit dem Gestade von Safet und Mahra verdankte, der zu seiner Zeit, wie schon zu den Zeiten des Periplus Mar. Erythr. und auch noch zu Ebn Batuta's Beriode, vor der Entdeckung des Seewegs um das Südende Afrikas stattfand; wie dies die Ueberfahrt Ebn Batuta's von der gegenüberliegenden Küste Zangues bars nach Zafar in Mahra beweist.

Diefelbe Quelle ift es auch offenbar, welcher ber Beriplus bes Erpthräischen Meeres, wie Btolemaus, ihre merkwurbigen Angaben über biefes Geftabe verbanten, beren Berucksichtigung wir auch in ber Gegenwart uns nicht überhoben tonnen, ba biefe Gegenwart uns nur erft sehr lüdenvolle Notigen seit jenen so merkwurbigen antiten Berichten über bieselben Geftabe barbiestet, bie uns die Buftande jener Zeit an diefer Ofthälfte bes Gubgeftabes von Arabien viel lebhafter vor Augen führen als die bisberigen Angaben ber neuern Zeit.

Obwol ber Beriplus wie Btolemans in ben hauptumriffen ihrer Angaben über biese Kuftenftreden im Wesentlichen sehr gut übereinstimmen, und die Rachrichten bes einen die des ans bern vielfach unterftühen, so finden fich doch in den Details und beren Auslegung, bei vielen Unbestimmtheiten ihrer Angaben, indeß andere sehr ins specielle eingehen, noch viele scheinbare Wiberspräche, die für die genanere Vergleichung der Localitäten und ihrer Benennungen, in alter und neuer Zeit, von jeher den Erklärern viele Mühe bei der Entwirrung berselben gemacht haben.

Cellarius, ber beider Angaben summarisch nur hintereinander aufgählte, beutet ben Unterschied 46) boch auch schon an. Bis zu den hafenstationen Ocelis, Aben und dem öftlichern Kane, wo Eleasus der Beherrscher der Weihrauchregion (s. oben S. 244, 283), und wohin die römischen Schiffer, von Berenike aus in 30 Aagen, so häusig zu schiffen pflegten (Plin. VI. 23: veniumt circiter XXX. die, a Berenice Aegypti navigantes, Ocelin Arabiae, aut Canen turiserae regionis), stimmten alle Nachrichten bei Plinius, Ptolemäus, Arrian überein; dann aber wichen sie von einander ab. Jenseit Cana sührte Ptolemäus den hasen Trulla, die Mündung des Prion-Flusses (S. 273), der Insel Dioseorides gegenüber, und den Moscha-Hasen, dann aber das Borgebirge Spagros an, womit das südliche Arabien ende. Arrian nennt es das größte Borgebirge der Welt. Dann solge der

<sup>45)</sup> Cellarius, Notitiae Orbis antiq. II. Lib. III. c. XIV. p. 701.

Meerbufen Sachalites an ber Oftseite, die vom genannten Borgebirge beginne, und innerhalb beffelben liege die Stadt Aufara. So Btolemaus; anders Arrian (Paullo aliter Arrianus, bei Cellarins). Diefer schiffte gleich hinter Cana durch den Sachalites Sinus zwar gegen das Weihrauchland, das er aber höcht ungefund nennt; dann erst folge das ungeheure Borgebirge Spagros, und dann der Meerbufen Omana und der hafen Moscha, der zur Sammlung des Weihrauchs gelegen sei. Jenseit läst dann Ptolemaus in den änserften Meerbufen den hormanus-Flusteinlaufen und die Berge Afabo solgen, wo der perfische Golf seinen Ansang nehme.

Die verschiebenften Erffarungen ber neuern Geographen, um, oft mit vielem Scharffinn, Die claffifchen Stellen ihrer Antoren gu rechtfertigen, ober burch Conjecturen zu emenbiren, fo wie bie Berfcbiebenbeiten nach ihren eigenen Spootbefen in Gintlang zu brimgen, laffen wir bier gur Seite liegen, und faffen nur in fofern bie Bauptergebniffe folder Untersuchungen berfelben auf, als fie uns ber Babrbeit am nachften ju tommen icheinen, und bie Gauptpuncte betreffen, welche wirflich uns gum Fortidritt ber geographifchen Renntnif biefer Ruftenftrede bienen tonnen, alles blobe Ramenwefen, bas uns noch teine Frucht geboten, guradlaffenb. Doch foll bamit teineswegs verneint fein, bag nicht vielleicht in ben noch nicht erlanterten Ramen noch gar manches Criterium gur vollftanbigern Ertenntnif bes Gangen verborgen fein moge, wie fich benn felbft aus einigen biefer bisber tobten Ramen einige lebenbige Funten gur Bervollftanbigung unferer Unterfuchung bervorfcblagen Bier zeigt fich nun vor allem Die Bichtigkeit ber Locali= firung einiger Sauptpuncte, bie fich in ber gangen Reibenfolge ber Erzählung bei Arrian, wie in ber Aufgablung bei Btolemans und in ber Gegenwart zu bewähren haben, um als Thatfachen zu gelten.

Schon oben sagten wir, daß Maccala des Ptolemans (Mánxala) in D. von Kane vollsommen der heutigen Stadt und bem Borgebirge Makalla nach Capt. Haines Aufnahme ent-spreche (f. ob. S. 286); hier nun, daß auch die relative Lage von Maccala und Sachle bei Ptolemaus mit der heutigen von Makkala und Schehhr an Sabhramauts Kufte übereinstimmet (Zázly 82° 40' Long. 13° 20' Lat. bei Ptol. VI. 7. fol. 156). Schon Bochart erkannte in diesem Namen, den er, statt Segar und Sagar, richtiger Sachar zu schreiben meinte, dis zu welchem

fich die Chairamiten oder Habhramauter nach Ptolemaus (pelger von Zaxaltror) ausdehnten, denselben neuern Ramen. Die geischische Aransscription des Namens Schehr in Zaxly, bestätigt nun die genaue Sprachforschung Fresnel's 46), gebe den Schliffel zu dem andern Worte der Zaxaltrae, womit sicher die Bewahner des Berges Schehfr oder richtiger S'hher bezeichnet seinen; dieselben die noch heute in der Sprache zu Mirbat und Lafar S'hhari beisen, der Rame der untersochten, also der ältesten der beiden Raçen, die das Gebirge bewohnen. In beiden Worten Taxly, Taxaltrae, müsse das lambda ein ra, das auf ein kha folge, ersetzen. Hiermit wäre eine Hauptlocalität, der Siaus Bachalitarum, sestzestut, der eine so wichtige Stellung in der Geographie des Weihranchlandes einnimmt.

Eine zweite ift unftreitig bas Borgebirge Spagros, bas von D'Anville nach Ras el Shab (22° 33' R.Br. und 57° 32' D.L. v. Gr.) verlegt murbe, weil es bei Ptolemaus bas Oftenbe ber Salbinfel (b. i. ber Gubfufte Arableus, Syagros extrema, sber Zbuygog angu, 90°Long. 14°Lat.) beißt, mabrend es von bem Beriplus fo befdrieben wird, bag es einer boppelten Anslegung fabig ericheint, als batte es im Beft bes Sachalites Sinus ober im Often beffelben liegen tonnen. Arrian nennt es namlich bas größte Borgebirge ber Belt, bas gegen ben Morgen gerichtet fet, und ftimmt barin im allgemeinen mit Btolemaus überein. Aber Mannert 47), ber dies axportigion rou xóomov mégioron in das ibm bequemere του κόλπου μέγιστον verwandelt, wodurch es nur bas größte Borgebirge bes Meerbufens wirb, und bie barauf folgende Stelle αποβλέπον είς ανατολήν, gegen ben Morgen gerichtet, fo verfteht, als wolle ber Autor "von beffen Schifffabrt an gegen ben Often" bas Folgenbe gefagt miffen, ibentificirt es mit bem-Cap Fartaf ber Rarten (15° 37' R.Br. 49° 58' D.E. v. Gr.)48), und barin ift auch icon harbuin bei Blinius und 2B. Bincentes) mit ihm übereinftimmenb. Goon bas große Intervall zwifchen biefen beiben auseinanberftebenben Caps, welches über 80 geogr. Reilen in ber Richtung von G. nach R., und an 90 bes gegenseitigen Abftanbes in ber Richtung von 2B. nach D. betragt, zeigt, wie verichieben bie Deutungen, welche einem ober bem

<sup>\*\*)</sup> F. Fresnel, Géogr. de l'Arab. T. X. l. c. p. 191. \*\*) Mansuert, Geogr. b. Gr. n. Rôm. VI. 1. S. 95 — 107. \*\*) Berghans, Arabia, Mem. a. a. D. Gotha, 1835. 4. S. 74, 77. cent, Commerce and Navigat. etc. Vol. II. p. 331 — 340.

anbern biefer Extreme Folge leifteten, ausfallen mußten, und wie leicht fich unbestimmt ausgesprochene Daten balb fur bie eine, balb für bie anbere Sppothese accommobiren laffen.

Boffelline Untersuchungen hatten ihn nach feinen Berechnungen 50) bas Borgebirge Spagros bes Beriplus auf Cap Fartat, bas Spagros bes Marin von Tyrus nach Schifferausfagen auf bas Oftenbe bes Sachalitifchen Bufens, nämlich auf bas beutige Merbat fallen laffen, und bag jenes bes Btolemaus noch weiter gegen Oft, mit bem Brrthum, bag mit ibm erft ber Sachalitifche Meerbufen beginne, ben er alfo zu weit gegen ben Often in feiner Beidnung verlegte, mabrend er boch, nach ben von ihm angegebenen Stadienmaagen, weit mehr mit ber Angabe bes Beriplus übereinstimmte. Denn von Cane find bis jum Spagros bes Btolemaus nach ihm 2626 Stabien (651/2 geogr. Deilen), und biefelbe Ferne von 2600 Stabien, welche ber Beriplus zwifchen feinem Spagros und bem Aficon gegeben hatte, entfpricht auf ber mobernen Rarte ben 2700 Stabien, welche bis zum Deerbufen von Safit führen, woraus folge, bag biefer Deerbufen, ber gewöhnlich nach ben Infeln Ruria Muria beiße, berjenige Sachalitifche Golf war, ben man bem Ptolemaus angezeigt hatte, und bag bier etwa bas Borgebirge Viré (nahe bei bem Cap Ros 17° 23' R.Br. 52°501/1 D.L. v. Gr. n. Dwen auf Berghaus Rarte) bas Btolemaifche Spagros wirklich nach feinen Daagen reprafentire.

Die schwankende Berlegung besselben Namens Spagros auf eine so weit auseinander liegende Landesstrecke glaubte sich Gosesellin dadurch erklären zu können, daß er den Namen Spagros nur für eine Modisication des Namens der ganzen Kufte hielt, den er Segar oder Sagar schreibt, was aber, wenn schon Zéa-1900c, d. h. wildes Schwein, oder eine Balmenart (Plin. XIII. 4: De Palmis: in meridiano orde praecipuam odtinent nobilitatem Syagri etc.) eine gräcisitet Berstümmelung ist, doch von diesem Worte, nach Fresnel's obiger genauerer Schreibart, nicht herzgeleitet werden kann. Vincent hatte sich die Berwirrung der Angaben, bei Btolemäus und dem Periplus, von der Wiederholung eines nochmaligen Sachalites badurch erklären wollen, daß dies kein Irrihum der Autoren gewesen, sondern daß es wirklich zwei Sachalitische Meerbusen des Namens gegeben, einen vor-

<sup>750)</sup> J. Gossellin, Recherches sur la géogr. system. et positive des Anciens. Tome III. Paris 1813. p. 19, 29, 81 etc.

bern bei Cane und einen öftlichern mit Roscha nach Ptolemaus. Dr. Vincent glaubte die Begründung bazu in einem boppelten Sahar (er meint Schehhr) zu finden, wovon bas öft-liche, bas befannte, öftlich von Fartak, nämlich Schehhr in Mirbat, bas andere aber, ein westlicheres, im West von Cap Fartak gegen Aben hin liege; irre geführt durch D'Anville's Karte, die hier wirklich ein Sahar öftlich bei Makala einzeichnet nach Abulfeda, das aber auch Schähar oder Shehr heutzutage helßt, und ein unbedeutenderer Ort ist, von dem wenigstens eine solche Benennung herzuleiten kein Grund vorhanden (s. ob. S. 266).

Dit jener, nach Goffelline aus conftructiven Grunben abgeleiteten, mittlern Lage bes Spagros-Borgebirgs, gwifchen beiben Extremen, ftimmt bie Unnahme Freenel's naber, baffelbe mit bem Borgebirge Saugra zu ibentificiren. Diefes liegt norbbillich von Bafif, und bem Ras Garmau ber Rarten benachbart. nach Capt. Dwen 8 51) Beftimmung: 18° 9' N.Br. und 54° 183// Bon ba beginnt wirflich bie Nordwendung ber oftlichen arabifchen Rufte, mit ber großen nordwarts fich giebenden Einbucht ber Saugra=Bay. Der Name Spagros ift aber nichts andere, ale bie Gracifirung ober Umfdreibung von Samdirab 52), bem mobernen Saugra, welches noch heute ber einheimische Rame bes Cape 2 Tagereifen oftwarts von Bafit ift, nach ber Begend ju, welche ben beften Beibrauch hervorbringt. Gine nicht unwichtige Befatigung erhalt biefe Unnahme burch bie Uebereinftimmung ber relativen Intervalle auf ber mobernen wie auf ber Btolemais fchen Rarte biefes Theiles von Arabien. Die öftliche Lage biefes Cap Saugra (Spagros) von bem heutigen Dafar (Bafar), von 541, bis 561,0 D.L. v. Gr., entfpricht berfelben relativen Di= ftang bes Btolemäischen Syagros extrema von Sapphar Metropolis ber Binnenftabt, und ihrem Safenorte Moscha portus, von 88° bis 90° Longit.; alfo auch nur zwei Langengraben Abftanb (vergl. ob. G. 297), woburch uns bas möglichft nachfte Biel gur Bergleichung fo bivergirenber Daten ber alteften und neueften Beiten erreicht fcheint.

Als Ueberfluß folder Bestätigungen mag bier noch bie Ibentitat bes im Beriplus vorkommenben Ngmens vom Lande Aficon, bem bie 7 Infeln bes Benobius vorliegen (Peripl. Mar. Erythr.

<sup>51)</sup> Berghans a. a. D. S. 77. 52) F. Fresnel, Sur la géogr. de l'Arab. l. c. T. X. p. 192.

p. 19: Ews Adixwoog rage yag x. k.), angeführt werben, welchen ber heutige Rame Gafik, wie schon Goffellin bemerkte so), auf bas volltommenfte entspricht, sammt ben in ber bei ben Schiffern sogenannten Kuria Muria-Bah, b. i. ber Bah von hafik, vorliegenben Gruppe ber Khartan und Martan Infeln, von benen weiter unten die Rebe sein muß, obwol Ebn Batuta ihrer bei seiner Workberschiffung gar nicht erwähnt hat.

Run erft, nachdem wir uns auf diese Beise über eine große Strode ber bisher so wenig gekannten Subkufte Arabiens, von Aben bis gegen Oman hin (wenigstens nach Istachri's Angabe 54), ber zu Folge schon Mahra und das Beihrauchland mit ben trefflichen Dromebaren, wenigstens zu seiner Zeit, zu Oman gezählt ward, s. ob. S. 255), durch die späteren Berichte im Allgemeinen orientirt haben, konnen wir zu der ältesten ungemein lehrreichen und sehr erfahrnen Berichterstattung des Périplus übergehen, die zwar nur hauptsächlich den handel an jener Kufte im Auge hatte, und in sofern Bieles daselbst gewiß nur einseltig von diesem Standpuncte aus auffaste, dennoch aber wahrhaftes Charactergemälde jenes Gestades lieferte wie keine der folgenden Beiten.

## **§**. 63.

Sistorische Einleitung. Fortsetzung. Banderungen und Umschiffungen des füdöstlichen Arasbiens nach den ältern Autoren, verglichen mit denen der neuern Zeit und der jüngsten Entdekungen antiker Denkmale.

1. Cane Emporium und Orneon, die Bogelinfel bes Periplus Mar. Erythr.; Sifn Ghorab, bas Rabenfcloß, mit feinen himjaritifchen Infcriptionen nach Capt. Saines und Lieutn. Wellsteb's Entbedung 1834.

Im Dften von Aben (f. ob. S. 283) beginnt ber Beriplus feine Rachrichten ber Subfufte Brabiens, mit bem großen, bem Meete naben, aber von Arabia felix oftwärts längs ber Rufte 2000 Stabien (b. i. 50 geogr. Meilen) fern liegenden Emporium Cane

<sup>&</sup>lt;sup>753</sup>) Gossellin I. c. III. p. 14, 19. <sup>54</sup>) Iftachri a. a. D. S. 13.

(Kari, Peripl. Mar. Erythr, p. 15), im Reiche und Gebiete bes Cleafus in ber Beibrauchregion, welcher zwei bbe Infeln anflegen, beren eine Orneon, b. i. die Bogelinfel (5 var 'Oo-Pewr), heift, die andere Trulla, 120 Stadien, b. i. 3 geograph. Mellen fern von Cane. Dberhalb berfelben liegt Sabbatha Metropolis, im innern Lanbe, in welcher ber Ronig feinen hof balt. Rach Cane wird ber Beihrauch (Maros), ber in jener Begend wachft, wie an einen gemeinfamen Stapelplas, theils auf Ramee-Ien, theils auf Schlauchfloogen, theils auch in anbern gabrgeugen gebracht, und von ba in bie fernen jenfeitigen Emporien bei ben Dmanern, ben benachbarten Perfern und Stythen (bie Indifden, f. Erbf. VII. 179). Bon Aegypten aus wird Getreibe und Wein babin eingeführt, wenn auch nur wenig, wie nach Duza; aber auch Rleibungeftude fur ben grabifchen Martt (iuariouog ApaBende), auch andere Arten von Beugen; besgleichen Erg, Binn, Ruralion (Rorallen ober Rubin?), Styrax und anberes, wie nach Dem Ronige werben getriebene Silbergefage, Statuen, Pferbe, Chrentleiber und andere bergleichen gugeführt. Ausfuhrartitel find aber Die bort einheimifchen Producte: Beibrauch (16-Baros) und Aloë (alon), fo wie anderer Emporten Baaren. Bu berfelben Beit wird babin geschifft, wie nach Muga, jeboch etwas fruhzeitiger; im Monat Thoth namlich, b. i. im September, Die befte Beit. - So weit ber Periplus, und berfelbe Ort ift bas Emportum Cane bei Btolemaus (VI. 7. fol. 153: Kary eunogior zul azov, 84° Long. 12° 30' Lat.).

Die ungefähre Lage biefes Ortes haben querft Ganfon und D'Anville auf Die Localitat verlegt, Die fie bei bem Ruftenorte Bargiah als feichte Bai in ihre Rarten einzeichneten, und mit' bem Ramen Caua-Canim ober Cava Canim belegten, in ber Meinung, hier noch eine übrige Spur bes antifen Ramens Cane wiebergefunden zu haben. Aber bag bies bloge Taufdung mar, bat icon Goffellin55) gezeigt, ba biefer Schiffername europaifcher Inblenfahrer, richtig gefchrieben, nur von einer Raffeefdente ber Bai, von einer Rameh thaneh bertubrt und feine antite Drisbezeichnung ift. Aber auch bie tief einschneibenbe Bucht, wie fe nach jenen Borgangern auf allen neuern und fo auch auf Berabaus Rarten unter bem Ramen Caua-Canim-Bai irrig einge-

<sup>45)</sup> Gossellin Recherches L. c. III. p. 11; vergl. Vincent, Commerce and Navig. II. p. 333.

tragen erfcheint, murbe bei Capt. Saines bortiger Ruftenaufnahme gar nicht vorgefunden.

Die einzige bier an 45 geogr. Meilen, oftwärts von Aven, gegen Nord, in rundem Bogen tiefer eindringende Bai ift, nach Capt. Saines Ruftenausnahme, die früher unbekannte Shubbet-Uin-Bai, die mit dem Ras el Rosseir in West beginnt, und im Oft mit dem Ras el Aside, hinter welches sich aber sogleich einige engere Hafen anschließen, zumal der Bender oder gutgeschützte Hafen Gisn Ghorab bo) unter einem dicht darüber sich erhebenden Festungsberge, dem Diebel His Shorab. Nur in dieser Gegend etwa, die jedoch erst seit ein paar Jahren genauer erforscht ward, oder selbst noch etwas weniges weiter bis in die ostwärts angrenzende größere Macalla-Bai, waren D'An-villes, Bincents, Mannerts 57) Meinungen, könne das Emporium Cane, jener angegebenen Distanz gemäß, gesucht werden. Nannert glaubte sogar, diese Lage schon sehr zuverlässig auf einer gänzlich falsch orientirten Kuste nachgewiesen zu haben.

Und wirtich vereint fich alles, um bie Umgebung biefes jungft entbedten Bifn Ghorab, auf bem burch ben britifchen Surveb querft berichtigten Ruftencontour, mit ber antifen Cane gu ibentificiren. Bas außer ber paffenben Localitat und ben ent= bedten Dentmalen einer fruber unftreitig bebeutenben Bafenfation fur ben inbifchen Banbel in biefer Begend noch ju ber entsprechenden Diftang von 2000 Stabien bingutommt, um die Ibentificirung auf biefe Localitat ju verftarfen, ift ein fleiner Umftanb, bie Bogelinfel, ben man aber ale ein Raturbentmal fur enticheibenb gelten laffen burfte. Auch biefe mar bieber wenig beachtet, boch icon auf D'Anvilles Rarte eingezeichnet und auf Berghaus Rarte mit bem Ramen bes Schiffes Topage, nach Capt. Lumley's erfter Aufnahme, 4 Diles oftwarts ber Caua-Canim-Bay eingetragen 58). Bei bem faft völligen Mangel bebeutenber Infeln an biefem arabifchen Geftabe find bie wenigen Infeln befto ficherere Anhaltpuncte gur Drientirung, wie es Fluffe, Berge, Borgebirge und andere Naturgegenftanbe find, bie alle wechfelnbe Damengebung weit überbauern Bier nun, ohne auf bes Beriplus Angabe von ben beiben Infelden oftwarte Cane gu reflectiren,

<sup>756)</sup> Capt. Haines, Memoir etc. im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. IX. 1839. p. 144. 7) Mannert, Geogr. b. Gr. n. Rôm. VI. 1. S. 84; Vincent, On the Commerce etc. II. p. 334. 55) Betghans. Memoir a. a. D. S. 73.

fant Capt. Saines bei feinem Gurven ihre Erifteng beftatigt. Rur eine englische Dile in G.G.B. von bem fcwarzen Berge bes Sifn Shorab und von bem Ofteingange feines Safens, ben ein Rels befett bat, liegt bie Raltfteininfel Balant por bem freitrunben 300 guß boben Sandftein-Tafelberge Sha'ran; und vor einer vorfpringenben Felsspipe beffelben, bem Ras Rhaba, fteben, eine Dile fern, bie Rhabhrein-Rlippen. Demfelben Ras Rhaba (13° 54' 40" R.Br. und 48° 28' 20" D.L. v. Gr.) 50) gegen Gub, 5 Miles ober 2 Stunden fern, liegt'eine gweite fleine Infel, Gittab ober Diibus genannt, bie fich bis ju 450 guß Gobe erbebt, beren Oberfläche platt und gang weiß fich zeigte, von ben Excrementen gabilofer Bogelfcwarme, Die fich bier als Dunger (Guano) in großen Borrathen aufgehäuft haben. Giffab beißt fie bei ben Ruftenanwohnern, Diibus bei ben Schiffern, weil Diefe ihre Geftalt mit ber einer inbifden Lyra vergleichen; Die englifchen verglichen fie mit einer Krotobilgeftalt. Bir haben in ihr Die Orneon-Infel bes Periplus nach Lage und Characteriftit unzweifelhaft wieber gefunden, und neben ihr bie fleinere Trulla; und alfo auch bas einft fo berühmte Emporium Cane, bas mit Barngaga (Baroach, Erot. V. 489, VI. 626) in Inbien einft eben fo im Banbelsverfehr ftanb, wie beute Dafalla ober Aben und Oman mit Bombab.

Gleich mit der erften Entbedung bes Sifn Chorab burch Capt. Saines () und Wellfteb, brangte fich, bei Untersuchung biefer außerordentlichen Localität, der Gedanke auf, daß fie einst zum Sautstis eines großen Emporiums recht geeignet gewesen, weshalb fie auch Wellfted () als die vermeintlichen Caua-Canim oder die Cane des Periplus erklärte. Die durch Lunft wie Natur geeignete Feste, welche nur an einer Seite zugängig, aber an dieser meisterhaft verschanzt sich zeigte; die fast insularische Lage, welche ein sichres Ajul darbot, zum Waarenlager und Handelsmagazin, an einer den Piraten stelle unterworfnen Küste; die beiden Häfen an den Seiten, welche bei jedem Winde günstige Ankerpläge sicher das serne Gestade darbot; die ganze dominirende Stellung, Alles vereinte sich zur Bestätigung, daß hier ein Saupts

<sup>59)</sup> Capt. Haines, Memoir I. c. IX. p. 146.
61) Wellsted nach Prinsep im Journal of the Asiat. Soc. of Bengal Vol. III. 1834. Nr. 35. p. 554 — 556; berf. in f. Reifen in Arabien, Neberf. v. Röbiger Ah. II. S. 822 — 827.

emportum an ber großen Baffage jur Ueberfahrt für ben Swisschenhandel von Aegupten nach Indien gelegen, und daß bies tein anberes als jene Cane fein tonne.

Belifteb ging bier, am 6. Mai 1834, an einer bis babin unbefannt gebliebenen Stelle eines engen Canals, an ber Gete einer fleinen Bluginfel, vor Anter, ber auf ber gegenübertiegenben Rufte fich eine bobe fcmarge Rlippe erhob, Die ber Lootfe Siffn Chorab, b. b. "bas Rabenfchloß," nannte. Da fich auf ber Sibe einige Ruinen mahrnehmen liegen, fo wurde blefelben gu erfteigen befchloffen. Um bie beftige Brandung zu melben, murbe in einer tleinen Bai an ber Rorbfeite, mo rubiges Baffer mar, gelanbet. Auf einer fanbigen Landzunge ausgeftiegen, befand man fic gleich am Deeresufer unter ben Ruinen vieler Gaufer, Mauern und Thurme. Die Gaufer waren nur flein, vieredig, einftbelig, meift mit 4 Gemachern, bie Dauern in mehreren paral-Telen Linien in verfchiebnen Goben über bie Borberfeite bes bier nur maßig anfteigenben Sugels binlaufend, mit Thurmen in aleiden Intervallen verfeben. Den gangen unteren Raum bes Shaels bebedten Ruinen, obwol von feinen größern Gebauben, auch feine Caulen, Bogen, Ornamente. Die Mauerwande waren aus Bruchfleinen anfgeführt mit Mortelverband, mabricheinlich aus calcinirten Rorallenmaffen bereitet, wie er noch heute im Gebrauch ift. Der 500 guf boch auffleigenbe Burgberg (nach Saines nur 464 Buf boch, unter 13° 59' 20" R.Br. und 45° 24' 30" D.E. v. Gr.). am gug aus buntelgrauen feften Raleftein beftebend, foien einft eine Infel gewefen an fein, Die fpater burch einen von Sand gufammengewehten Ifthmus mit bem Seftlanbe verbunben marb. Reldreiben mit Goblen, vom Beere ausgewafchen, Die früher von biefem befpult murben, fteben gegenwärtig gu fern, um noch von ihm erreicht zu werben. Ginter zwei gerfallenen Thurmen, bie einft ben Gingang jum Anfflieg beberricht zu haben icheinen, fant fic ein in Bidgad burch Runft eingehanener geleweg, ber immer an feilen Beisabfturgen terraffenartig vorüber jog, oft nur für gwei Renfchen breit, bis gur Gobe. Die Dube bes Steigens wurde reichlich burch bie Entbedung von Infcriptionen auf ber glatten Dberflache ber Felewand, gur rechten Band, belohnt, ale man etwa ein Drittheil ber gangen Bobe erreicht hatte. Die Schriftzuge waren 21/, Boll tang, mit vieler Sorgfalt und Regelmäßigkeit eingegraben. Um jeben Irrthum ju meiben, wurben von jebem ber brei Reifenben (Belifteb, Gruttenben unb

Dr. Gultan) gesonverte Copien gemacht und diese verglichen. Weiter answänds gegen die Spige bes Benges fah man fast eben so viel Gaser, wie unten, Mauern aus andere Bertheidigungswerke in verschiedenen Entsernungen von einander über die Geitenstäche des Benges hin zerftreut, und nuf dem obersten Rande des Abhanges einen viarodigen Thurm, von masstum Bau, der einst wol als Wacht- oder Leuchtahurm vortrefflich dienen mochte, da man ihn so wiele Meilen weit in die See hinaus bemerken konnte. Die Treppen welche hinaussuhen, sind zum Theil sehr geräumig, Fenster und Thüren einsach, ohne Wögen. Ein paar hundert kuß von diesem Aurme liegen die Wasserbehälter, die mühsam aus dem harten Felsen gehauen und inwendig mit Kitt überzogen sind. Das Gauze spricht von selbst für die einstige Wichtigkeit eines so sest gelegenen Ortes, an einer für die oceanische Seesahrt und den Welthandel im indischen Weere so günstigen Localität.

Bei einer wiederholten Bosteigung durch Dr. Gulton und J. Smith<sup>62</sup>), fand man an manchen Stellen den Feldweg bis auf is Grif Breite ausgehauen, den Cement der Mauern und Wassersbehäter so vortresslich und hart wie der Feld solds. Lieutn. Sans ders entwarf einen gemauen Blan von Sisn Shorab. Die aras bifche Avadition sagte, daß hier einst ein Aribus Rum Harmas gewohnt, dessen Rachtonmen noch heute bei Makallah unter dem Namen der Beni Seiban übrig geblieben, dessen Stamme sie eine verleibt worden, indeß sich andere von ihnen in die Umgegond zeraftenten.

Auch ein Tribus ber Wadi Misenat soll hier gewohnt haben, die jest in West von Sibut hausen, und wegen ihrer Vermischung mit afrikanischen Sclaven der Samaulis mit dem Ausdruck Abid el Ibad geschimpst werden, d. i. Sclaven der Samaulis, was aber eigentlich Sclaven der Sclaven heißen soll. Es scheine dies, meinte Capt. Haines, auf einen frühen Berkehr mit dem dis heute so ausgezeichneten Handelswolfe der Samaulis (Somalis, richtiger Sawahili) an der abhssinischen gegenüberliegenden Küste Afrikas hinzubeuten, ein Verkehr, der einst mit Cane Emporium statt gesunden haben mochte, wie er auch heute an dieser ganzen südaradischen Küste an ben meisten Gandelsstationen nicht sehlt. Die seste, großartige Anlage dieses Castellberges zum Schuze der in Oft anliegenden

<sup>&</sup>lt;sup>762</sup>) Capt. Haines, Memoir l. c. IX. p. 144.

Stadt, an einem trefflichen Seehafen, ift wol hinreichenber Beweis für die einstige Wichtigkeit eines hiefigen Emporiums, bem badurch vollfommne Sicherheit gewährt gewesen zu sein scheint. Bon einer in die antike Zeit zurückgehenden Erinnerung der derigen Auftenanwohner zeigte sich keine Spur; der Name Rabenschloß, meinte Röbiger, möge wie ühnliche Schiffernamen dieser Küse wol eher, wie so manche andere, von der schiffernamen dieser Küse wol eher, wie so manche andere, von der schiffernamen dieser Küse diese Moleman bergenommen sein (auch Ptolemaus hat an vieler Küse einen Mona niger), als, wie Wellsted sich von den Arabern aufreden ließ, von einem Tribus der Beni Shorab, obwol auch Dr. hulton (3) den Ramen der Familie Chorab, jedoch viel weiter im Oft, vorgesanden hatte.

Die Genauigkeit ber Copie ber genannten zehnzeiligen Inschrift 64), ebenfalls in himjaritischen Characteren, läßt, ba sie von Richtkennern geserigt wurde, doch, nach ber Lenner Urtheile, manches zu wunschen übrig, so daß sie noch keineswegs, gleich ben beiben zu Sanaa gefundenen, eine vollkommene Entzisserung gestattete (f. ob. S. 82 und 83). Dennoch sind die beiden ersten Beilen wenigstens vollkommen verftändlich, und die übrigen, wenn schon mit Lüden, geben doch zu manchen Conjecturen Stoff genug, um den scharffinnigen Entzisserer (Gesenius und Rödiger begannen gleichzeitig die Arbeit; letterm der sie durchsührte, wird sedoch das meiste dabei verdankt) und den größten Kenner dieses Sprachgebietes zu solgenden Resultaten zu sühren, die zwar keinen Ausschluß über einen antiken Ramen Cane geben, aber doch einen Blick in die Wichtigkeit dieser Localität gestatten, deren genauere Ersorschung jedoch bereinst noch viel weiter sühren durste.

Die himjaritische zehnzeilige Inschrift in Sifn Ghorab 65).

Die erfte Zeile fagt: "Samika Afchwa mit feinen Soh"nen arbeitete bies alles. Es werbe vollzogen und
"bleibe im Andenken bas, wodurch der Friede befe"ftigt wird."

Der Rame ift bier eben fo gebilbet wie verwandte hebraifche Ra-

<sup>163)</sup> J. G. Hulton and J. Smith, Account of some Inscriptions etc. in Journ. of the Roy. Asiat. Soc. of Great-Britain. Lond. Vol. V. Nr. IX. p. 93.

64) E. Röbiger, Excure über die himjaritischen Inschriften b. Wellstebs R. Th. II. S. 355, 359.

65) E. Röbiger a. a. D. S. 387—405 nebst Tab. VIII. 1.

men, 4. B. Mos. 7, 12. Das "arbeitete" bezieht sich wol auf ben Steinmet und Architect, ber mit seinen Sohnen bem Ban bes Rabenschlosses (his Ghorab) vorstand. Die ganze Inschrift ift das Document eines Friedensschlusses, in Folge bessen sich ein Berein von Stämmen bort an ber Kuste im Gebiete des himjaritischen Reiches verband, diese Stadt erbaute, beren Ruinen noch heute zu sehen sind, und die Burg auf der Felshohe anlegte. Daber der Wunsch, daß die Bedingungen des Friedens vollzogen und ber Abschluß desselben vermittelst des folgenden Decretes in Absschrift erhalten werde.

Beile 2 fagt: "Es erbarme fich bie Bottheit unfer Al"ler und berer bie in ihrer Anbetung übereinstim"men, unfrer Eblen und unfrer Gefährten und ber
"ganzen Schaar unfrer Stammgenoffen."

Die Anbetung, b. h. im Religionscultus.

Beile 3 ift nicht gang flar.

Beile 4 fagt: "Webe ibm ber fich abgewandt von uns "und fcmabete" . . . . bas übrige ift unficher.

Die Schlußzeilen, obwol nicht ganz beutlich, fagen boch folgenbes: "Wie fie barin übereinkamen, wie fie ein"nahmen bies Land Habaschat und (wie) sich be"trübten unsere Schaaren über unsere Zerstreuung
"im Lande der Himjariten und seine Fürsten unsere
"Truppen überfielen. Und es wurde das Datum
"bavon verzeichnet. Die Zeit unser Riederlassung
"(trifft) auf Sechshundert und vier Jahre."

Die Schrift: "im Lande der himjariten" ift ganz beutlich, so wie "ber Konig der himjariten und seine Fürstem,"
d. i. die Unterkonige. Aus dieser Inschrift wird die Behauptung
De Sach's (f. ob. S. 41) vollkommen bestätigt, die auch aus dem
Metrum der vormohamedanischen Boesse hervorgeht, wie aus den
von Rüppell aufgefundenen althabessinischen Schriften, daß die richtige antike Benennung himjar60, aber nicht homeir ist, und
also die letztere Benennung der homeriten nur eine Berdrehung der
Ausländer. Die "Zeit der Niederlassung" heißt wol, von da
an gerechnet dis dahin, wo jener Krieg beigelegt ward, und die
Inschrift als Friedensdocument abgefaßt wurde. Die Sechshundert

<sup>44)</sup> Robiger, Rot. 234 in Bellftebs Reifen in Arab. Th. I. S. 308. Allgem. Literat. Zeitg. 1839. Nr. 106.

und vier Sahre beifen eigentlich eben fo viel Monfun=Beiten (f. ob. S. 82). Das Refultat bes Bangen jufammengefaßt, fagt Rbbiger, fei wol, bag wir bier ein öffentliches Document befiten, welches fich auf ein hiftorifches Beugniß beziehe. Ein Bolfsftamm que bem Bereine mehrerer Stamme erwachsen, und zu ben fogenannten Sabafd ober Ahabifd (b. b. gemifchte Bolfsbaufen, im Arabifchen Convena, f. Erbf. Afrifa 2. Auf. bei Sabefci, 6. 177) geborig, hatte fich feit langem an ber Gubtufte Arabiens in ber Gegend von Sifn Whorab, nach Beile 10, niebergelaffen. Da berebete ein Emporer (wol unter himjaritifchem Ginfluß ftebenb), einen Theil feiner Stammgenoffen ju Streit und Abfall (verlaumberifde Beruchte ausftreuend). Es fam jum Burgerfriege, und bie Rebellen, obgleich anfangs jur Gee burch wibrige Binbe, ju Lanbe burch aufgebrachte Truppenmacht gebrangt (nach Beile 5), verftartten fich immer mehr und befesten bas Land. Biele Bewohner murben flüchtig; fie gerftreuten fich im bimjaritifchen Gebiete (nach 3. 8), mahricheinlich als Eraberer, ben Streit ber Stamme folich-Nachbem fo, unter gemiffen Bedingungen, bie Rube berge-Rellt morben, erbauten ober ernenerten (ob aus bem antifen Cane?) bie gurudgebliebenen Batrioten bie Rabenburg auf jenem Infelberge, und gruben biefe Infdrift in ben Belfen ein, gum Anbenten biefer Beilegung jum Frieden. Die barunter ftebenben Beiden mogen die Unterschriften ber Theilnehmer fein, beren eine wol "vom Stamme ber Sabafchi" beigen fonnte. Gine anbere, fternformig geftaltete Juscription fonnte eine Binbrofe, jur Begeichnung ber vier Beltgegenben, fein. Gine britte Infchrift mit ben Borten: "Marthad ber unfre. Es hat ber Schreiber feinen Ramen aufgezeichnet," enthalt einem porzugsweife in Bemen vorfommenben befannten bimjaritifchert Ronigsnamen, beren einer Marthad ben Abd-Rulal, nach De Sacy, im Jahre 321 n. Chr. G. ben Thron beftieg; es fcbien biefe Infchrift, nach Gefentus, nur ein Chrengebachtnig von feinen Sauptleuten aus Chrerbietung gegen ihren Fürften, mit Anfpielung auf Die bobere Bebeutung feines Ramens (gleichfam "unfer Lowe") ju fein. Die vierte Infdrift iceint fic auf einen ausgeführten Dauerban an beziehen. - Go weit Robiger.

Es fcheint alfo boch in ber burch Capt. Saines an jener Stelle gehörten Sage von einem "gemischten Bolfshaufen," ber wegen seiner Bermischung mit afritanischen Sclaven ben auf ihr reines Blut so ftolgen Arabern (f. ob. S. 56) ein Gräuel fein

mochte, und von ihnen als altefte Bewohner biefer Sifn Ghorab mit dem Schimpfnamen des Abid el Ibad (was nicht blos Reftorianer, sondern auch Chrift, und darum so viel als Rucht der Anechte, s. ob. S. 97, 101, 164, wie etwa das heutige Gaur oder hund belegt wurden, ein freilich sehr verdunkelter hintergrund verborgen zu sein, zu dessen Bestätigung uns ein paar Fragmente ans des Uranius Büchern über Arabien, welche Steph. Byzant. erhalten hat, zu gehören scheinen, in denen von den Wohnstein der "Adaseni" an diesen Kuften habhramauts die Rede ist.

Das Bolf ber Abaseni (Steph. Byz. v. Aβασηνοί, populi Arabiae de quibus Uranius Arabicorum tertio), fagt Uranins, wohne binter ben Sabaern und Chatramotiten, b. i. Sabbramaut; ibr Land bringe Mprrhe (σμύρνην), Dffon (δοσον, unbefannt? eine Art Galbe meint Bocart), Beibrauch (Juplapa ober Jooc, baber thus ber Lateiner nach Salmafius) und Karpathum (nepnador vel xágnacor), b. i. Baumwolle, beffen indifder Rame im Sanstrit Rarpas ift (Erof. Ih. V. S. 436). Auch baue man bafelbft bie rothe Pflange (πορφυρην ποίην), ber Farbe ber thrifden Burpurfdnede zu vergleichen. Dag bier nicht von ben athiopifden Abpffiniern auf afritanifdem Boben bie Rebe fein tonne, ba fich biefe Localitat, als bas Beihrauchland, junachft an Jemen und Sabbramaut anschlieft, baben icon Bertelius und Binebo in ibren Roten gum Stephanus einge feben; ber gelehrte Solftenius erinnerte babei, bag auch icon Baufanias 67) mit feinem Infellande Abasa am tiefen Bufen bes Erhthräer-Meeres (vijoous Abusar nat Zanalar), wo er bie Seibenarbeiter ber Seren als Aethiopier aufführe, nichts anders als biefelbe Begend bezeichnen fonne, mo bie Abaseni mobnten. Doch irrt berfelbe gemiß barin, biefe Ababeni mit ber ABioa πόλις bei Btol. (92° 20' Long. 20° 51' Lat.) am fernen Sachalitifchen Golf gufammenguftellen, unmittelbar neben beffen Koodδαμον ακρον 93° Long. 30° 51' Lat. Dagegen liegt ber Localis tat bes Sifn Chorab bie von Btolemaus beftimmt angegebene Grenge feiner Homeritarum et Adramitarum Regio gang nabe, und febr merkwurdig icheint es une, bag er jene, namlich bas Oftenbe bes himjariten-Gehietes, offlich Daboce (f. ob. S. 245), mit einem Schwarzen Berge, Mons Niger (Ptol. VI. fol. 153: Mélar opog 81° 30' Long. 11° 45' Lat.) befoließt,

<sup>767)</sup> Pausanias de Situ Graeciae ed. I. Bekker. Eliaca VI. 26, 9. Mitter Erbfunde XII.

und unmittelbar bas Land ber Abramiten ober Sabhramauter mit einer Abisama civitas (Άβίσαμα πόλις, 82° Long. und 11° 45' Lut.) in gleichem Parallele eröffnet, ber bann in faft gleicher Breite seine Cane emporium et promontorium folgt (Karn, 84 Long. 12° 30' Lat.). Bare auch in Diefer Abisama ber Rame ber Abaseni, und ber fpatere Rame ber Abissinia ober Abaxia, ber beutigen Babefchi, nicht zu vertennen, von benen icon Scaliger de Emend. Temp. Lib. VII. geigte, bag et aus Arabien erft nach Afrita übertragen fei: fo batten wir bier me nigftens, in ber Rabe von Cane, und in bem benachbarten Sifn Shorab, Die alfo nicht gang ibentifch fein mochten, nach ber Sage ber Araber felbft, von ber einftigen ihnen bort fo verachtlichen alteften Anfiedlung, Die fie ein Difdungevolt mit bem Schimpfwort ber Ibab (mas zugleich Chriften und Sclavenfohne bezeichnete) belegten, ein wenn icon buntles Beugnig bes Entftebens biefes Ramens, ber wol in Die Beit bes atbiopifchen Gupremates an jenem Geftabe gurudgeht. Bir batten bann zugleich mit ber befannten Etymologie jenes Bortes, convena, bie Urfache, bie feine anbere als ber Banbel fein mirb, gefunden, weshalb fich bier wie in Thafar (Bafar, f. ob. 6.253) in alteften Beiten hanbelebefliffene fo benachbarte Aethiopen, fpaterbin driftliche, fo gut wie früher icon romifche ju Raifer Con-Rantius Beiten angefiebelt (f. ob. G. 64) und mit gewiffen Stammen ber bort einheimischen vermifcht haben werben, wie bies noch bente mit bem Sanbeisvolfe ber Samaulis ber gall ift, mas benn anbere von ungemischter arabischer Art, bie nicht wie Simfariten gu Rauf- und Bewerbleuten wurben, mit Stammesbag und Berachtung erfallte (f. ob. G. 42).

2. Ratab el Sabichars Trummerstadt im Babi Defat, Maephat Vicus des Ptolem., nach Wellsted's Entbedung und Excursion dahin im April 1835.

Es ift hier ber Ort, in ber Rabe von hifn Shorab, nur ein paar Tagereifen gegen Rordweft, auch einer zweiten bisher ganzlich unbefannten antiten Monumentalftabt zu gedenken, die unter dem Ramen Rakab el habicar erft im Jahre 1835 von Bellfteb entbedt ward, wenn fie foon weder im Bertplus noch von Ebn Batuta, deren Erläuterungen wir hier insbesondere besabschiegen, bei ihrer Borüberschiffung des Gestadelandes berührt

werben tounte, benn fie liegt etwa anberthalb Tagereifen fern von ber Rufte, landein. Aber fie fteht fcon ihrer Rabe megen, an biefem einft fo betriebfamen Geftabe bes inbifden Belthandels, gu demfelben offenbar in einer fo naben Beziehung, bag ibre Ditberadfictigung gur lebenbigen Bergegenwartigung ber frubeften Aufante biefer jest nur für Buftenei gehaltenen Ruften nothwendia ift, gumat ba ibre Monumente und Inscriptionen mit benen ven Bifn Ghorab fo viele Analogie zeigen, bag fie beibe als Beitgewoffinnen gelten tonnen, bie fich einft im großen Beitbanbel bie Banbe boten; bie eine als Seehafenftabt für ben oceanifcen Transport, Die andere als nachftes binnenlanbifches Emporium ober Stapelert fur bie Raramanen gum großen Landtransport ber Baaren bes Orients burch bie Deitte bes Gebietes ber himjariten, ber Joctaniben, Minder, 36mueliten und Ieraeliten bis jum Emphrat und ben Enworten von Agemot, Abrus und Sibon.

Dies war ber Einbrud, ben bie Entbedung ber Erimmerftabt auf ben Entveder machte, ber leiber nicht weiter in bas Innere bes Sandes vorbringen fonnte, um Die Bahnen Diefes einftigen Berfebre weiter zu verfolgen, zu benen aber, wie es fcbien, ber Coluffel und ber Gingang von Sifn Chorabs Gafenftatte und bem Geftabe ber Chubbet Min Bai, burch bas Culturthal bes Babi Defa, bis zu ben grendiofen Ruinen von Ratab el Sabichar gefunden mar. Unter 48' D.E. v. Gr. und 14' R.Br. fest Die fanfigeschwungene Bai Ghubbet Ain gegen bie Rufte von Sabbramaut in bas Land ein; im Beft von bem niebrigen, fanbigen Ras el Roffeir, im Oft burch Die Borfprunge ber Borgebirge Ras el Afiba und bes Rabenfcloffes begrenzt. beiben Geiten ber Ufer ber Bai, von etwas über 2 Stunden Rrunimung; erheben fich lanbeinwarts im Ruden ber genannten Borgebirge, in geringer Berne vom Deere, fowol im 92:43., wie im R.D. fehr hohe Gebirgefetten 68), deren Obbe im 9.88. ber Diebel Samari nach Capt. Daines auf 4957 Fuß Bar. (5284 F. Engl.) gemeffen, fcproff wie bas Dad einer Scheuer mit feinen Raltfteinwanben emporfteigt, und ber gangen Rufte ben Stempel bes Ernftes und ber Rauheit aufbrudt. In größerer Berne, in 16 Stunden (40 Diles) Abftanb vom Deere, erhebt fich nach Capt. Saintes ein febr hober Gipfel mit boppelter Gabelfpite, ber bie

<sup>&</sup>lt;sup>766</sup>) Capt. Haines, Mem. l. c. IX. p. 142.

Grenze bes Territoriums ber Dubjabi bezeichnet, welche bie Rufte befest halten. Am Guboftfuge bes Diebel Bamari, bei ber fcmalen bebufchten Lanbfpige Ras Safman, anftogend an bas Ras el Roffeir, liegt bas Dorfchen Caura von bunbert Gutten, mit ber Refibeng eines Melteften bes Dubjabi=Tribus. 3m innerften ber Chubbet Ain liegt bas Dorf Ain Abu Dabuth, nach Bellfteb, im Bebiete berfelben Dubjabi Araber, gwifden einem breiten Gurtel von niebern Sanbhugeln, Die fich oftwarts bis aum Dorfe Gilla gieben, wo Balmenpflangungen reichliche Dattelporrathe fur Die Reife lieferten. Denn von bier mar es, bag Bellfteb, in Mr. Cruttenbens Begleitung, am Abend bes 29. April 1835, feine Excurfion 69) gur Entbedung von Ratab el Babichar begann. Das genannte Dorf beißt wol richtiger Ain ma Mi'beb, nach Robiger, b. b. "Duell bes Baffere ber Anbetung," wie er in ber Historia Jemanae genannt wirb, ber nabe ber Stadt Defat (quem dicebant Ain Ma Ma'bad, prope urbem Mifaat sito etc.) 70) liege, und wirflich marb von bier aus ber Maric gum Babi Defat (richtiger nach Robiger 71), als Defa bei Bellfteb, ober als Meifa bei Saines) biefelbe Racht binburch begonnen.

Bwischen ben 5000 Fuß hohen Hamari in N.W. und den nach Capt. Gaines noch höhern Bergen in Nordost, sest eine Thalsendung gegen Nord in das Innere des Landes ein, die durch das Thal des Wadt Mefat einen Zugang für Kameele zu dem innern hohen Tafellande gestattet, auf welchem die Arummer von Nakub el Habschar liegen, von denen man an der Küste gehört, und welche die Wissbegier der britischen Ofsiciere des Surveys, bei ihrer Ausnahme der Küste, zu dieser Excursion reizte.

Nach einem furzen Nachtlager unfern ber Rufte, noch im Gebiete ber gefürchteten rauberischen Dubjabt, wurde am Morgen bes 30. April, um 5 Uhr aufgebrochen, um ben Marsch gegen bas Innere fortzusepen.

Die Dubjabi gehören zu den bemocratischen Stammen ber Araber, die ftate fich unter die Gewalt eines Scheith ober

<sup>769)</sup> Lieutn. Wellsted, Narrative of a Journey in South. Arabia to the Ruins of Nakab et Hajar, in Journ. of the Geogr. Soc. of Lond. 8. Vol. VII. p. 20 — 34; beegl. in Bellsteb, Retsen in Arab. Uebers. v. Röbiger & I. Rap. 25. S. 288 — 311.

Johannsen, Historia Jemanae etc. l. c. p. 240; Mot. b. Röbiger a. a. D. S. 286 Not. 221 u. S. 287 Not. 222.

71) Röbiger, Excurs b. Bellsteb, Reis. Th. II. S. 408.

Sultan zu begeben, ben die meisten sich zu erwählen pflegen, fich n sieben Abtheilungen theilen, beren jede sich ihr eignes pariarchalisches Oberhaupt, einen Abu, d. i. einen "Bater" wählt, eren 7 Borstände sich versammeln, beren Stimmenmehrheit dei Beathungen über gemeinsame Interessen entscheidet. Ein solcher Abust dann auch für alle Diebstähle seines Kreises verantwortlich; nur elten erbt diese Bürde des Abu sort. Nur Lanzen, keine Säbel, ber Flinte, Dolch und Schild sind die Bassen dieser Araber, desen Tracht nur in einem knappen Leisschurz besteht, beren Weiber ür leichtsinnig und unbeständig verschrien, sie selbst aber von bösem iharacter 72) und morbsüchtig sind.

Nach ben erften 2 Stunden des Frühmarsches mußte die erfte is zu 400 Fuß ansteigende Stufe des Binnenlandes erstiegen verben, die von oben einen weiten Umblid gewährte. Ihr Boden var locker von Flugsand auf harten Thonslächen zusammengeweht, daß alle hügel ihre hufeisensorm, mit der converen Seite gegen as Weer gerichtet, sicher nur den fürmenden Seewinden verdanken. Solcher Boden war für die Kameele sehr beschwerlich zu bersteigen, zumal bei glühendem Sonnenstrahl, und eine kurze Witzugsruhe ihnen zu gönnen.

Um halb 2 Uhr ging es über bie Sandfteinhügel Djebel Rafina weiter, zu einer 200 Fuß höhern Stufe, zwischen Kalkeinhügeln zu beiben Seiten hindurch, die nur durch kleinwüchsige leacien geschmudt waren, die jedoch je weiter nach dem Innern fich

u immer fattlicherem Buchfe erhoben.

Um 4 Uhr ward der Babi Refat erreicht, mit seinem Brunen hellen, Karen Baffers, an dem sich die erschöpften Kameele
chtbar erholten. Schöne indische Zebus mit dem Fettbuckel sand
tan hier bei der Tränke, unter schönen Gruppen schlanker Arakäume, die hier weit größer als an der Reeresküste, und von mehern Gewächsen (wie Salvadora persica, Cistus arborea b. Forsal, und Avicennia nitida, die Wellsted hier als frühere Bekannte
uf Socotora wiedererkannte) umgeben waren, welche den gierigen
kameelen zu trefslichem Futter dienten. Refa und Refa'a, sagt
er arabische Autor des Ckamus, seien 2 Districte oder Ortschafen an der Küste des südlichen Jemen, zwei Tagereisen auseinander
elegen; nach Rödiger 73) bezeichnet der Name nichts anders als

einen erhabenen Lanbstrich, also bier bas erfte Stufenland, baffelbe bas in ber Historia Jemanae mit bem Ramen Mifaat belegt ift. Denselben Ramen führt aber auch bei Btolemaus die Maephat vieus (Ptol. VI. 7. fol. 153: Macpas naum, 84° 20' Long. 13° Lat.), eine Stadt, beren Lage bieser Autor nur um ein paar Meilen öftlicher und um eine starke Tagereise nördlicher, als bas Emporium Cane, in seine Taseln einträgt. Eine genauere Uebereinstimmung ift hier zwischen zwei solchen Hauptorten, an der Küste von habhramaut, seit den verstoffenen anderthalbtausend Jahren wollschwerlich zu erwarten. Wir befänden uns also hier schon auf elassischem Boden der Borzeit, wenn schon an dieser Stelle keine Reste einer Stadt wahrgenommen wurden.

Erft nach einer Stunde Raft ging es weiter gegen B.R.B. im Bette bes Babi, in welchem jedoch nun zahlreiche Ortschaften sich zu zeigen anfingen, von grünen Veldern mit Jowaritorn (Holcus Sorghum) umgeben, und vielen Gruppen der Landleute, welche die Reisenden, früher nie gesehene Europäer, mit Staunen ansahen, denen die Führer obendrein noch, nach ihrer Art, albernes Zeug von Schahggräbern und Rundschaftern vorschwahten. Eine Art Lastawanserai herbergte die ermübeten Reiter.

Am Morgen bes 1. Mai zeigte fich nun beim weiter ziehen überall bem Auge, so weit sein Blid reichte, eine völlig veränderte Geene, das herrlichfte Culturland, bebeckt mit Durrafeldern, mit Tabad und andern Pflanzungen, alle trefflich bewässert. Raber-tarren, durch Ochsen gezogen und mit den Producten belastet, sah man durch lange Reihen blübender Dörfer geführt, ein am Gestade hin ganz unbefannter Anblid. So wurden die Dörfer Sahün, Shariga und Djebel Schech zurückzeigt, wo man dem Gultan, der daselbst restdirte, aber die Auswartung nicht machen konnte, weil er nach Abban, einer Stadt 4 Tagereisen (75 Miles) von der Küste entsernt, "und noch im Wabi Mesat gelegen" verreiset war.

hier fand man höfliche Begrufung ber Leute am Bege, weil fie, nach ber Ausfage ber Führer die Fremdlinge für Manner bieleten, die um ber Geschäfte willen ihrem Gultan entgegen eilten. Gener ber bortigen Araber, ber die Englander erfannte, meinte, fie wollten hifn Ghorab ihrem Oberherrn abkaufen.

um 9 Uhr paffirte man bie Dorfer Manfura und Sa'ib; bann eins ber größten biefer Gruppe, Diebel Agiel genannt; andere blieben gur Seite liegen. Noch eine 200 Fuß hohere Stufe,

Digitized by Google

über rothe Saubsteinschichten, war zu erklimmen, als man von ihrer Sobe in der Ferne die Ruinen der Stadt mit den verheisenen Inscriptionen erblickte. Bei der großen Sige des Tages waren die höflichen Einladungen der Landleute, in ihren Gausern sich durch eine Schale Raffee zu erquiden, doppelt willsommen. Ja man mußte den gastlichen Bewohnern zusagen, sie auch auf dem Ruchwege wieder zum Abendessen beimzusuchen.

Etwa nach einer Stunde Ritt, vom legten Dorfe, wurden bie Ruinen von Ratab el habichar erreicht.

-Daß bies nicht ber eigentliche Rame, sonbern nur bie moberne arabische Benennung ber Umwohnenben sei, bezeugt bie Etymologie (Rafab, b. i. ber Sohlweg, baher viele Orte in Semen, wie Runatib und andere biese Benennung zeigen), die nichts anbers als ben Gohlweg ober ben Berghaß zu ben Trummerfteinen 74) bezeichnet, die heutzutage auf ber nahen Anhöhe liegen.

Der breite Bugel auf bem fie liegen erhebt fich mitten im Thale und theilt bas Bett eines Stromes ber in ber Regenzeit gu beiben Seiten vorüber fließt; er bat 800 Ellen Lange und 350 E. Breite; bie Richtung ber größten Lange ift von D. nach BB., und querburch fest ein flaches Thal, welches ben obern Theil bes Sugels in zwei faft gleiche Theile fpaltet, bie fich in ovaler Form erheben. In ber Bobe eines Drittbeils bes Gangen ift rings um benfelben eine maffine Mauer gezogen, Die an ben Stellen me fle erhalten ift, eine Gobe von 30 bis 40 Fuß hat, und vieredige Thurme zum Cout, Die in gleichen Intervallen von einander Reben. Rur amei Gingange zeigt bie Ummauerung, bie einanber gegenüber im Rorben und Guben an ber Grenge bes obern flachen Thales liegen, an benen jeboch feine Spuren von Aboren mehr mabraunehmen maren, obwol ibre Befeftigungewerte fichtbar genug find, wenigkens an bem nordlichen Gingange, wo fie noch vollftanbig erhalten blieb. Denn ju beffen beiben Seiten erhebt fich je ein bobler, vierediger Thurm, jebe Seite 14 Fuß lang, beffen Bafis vor ben aubern Theilen ber Mauer einen großen Borfprung gewinnt. Bwifden ben Thurmen, an 20 guß über ber anliegenben Chene, ift eine langliche Plattform, bie 18 guß nach ber Au-Benfeite und eben fo viel nach ber Innenfeite ber Stadtmauer vorfpringt, ju ber unftreitig Treppenfluchten binauf und binab fabrten. Die jedoch gegenwärtig ganglich geschwunden find, obwol bie Blatt-

<sup>134)</sup> Bellfteb, Reifen, Ueberf. v. Robiger Rot. 229. Th. I. S. 297.

form fetoft noch mit ihren großen Steinplatten gebedt ift. Innerbalb biefes Ginganges, 10 gug über ber Blattform, an ber glatten Mauerflache, entbedte Bellfteb eine zweizeilige Infcription aus brittebalb Boll (nicht 8 Boll) boben Buchftaben, in beren Mitte ber untern Beile nur eine Stelle etwas befchabigt mar. Die gange Ummauerung fammt ben Thurmen, und mehrere ber innern Bebaube, find insgesammt aus bemfelben febr feften ins Graue fallenben Marmor, ber ichmale bunflere Abern und Flede zeigt, aufgeführt. Die Quabern find febr forgfältig behauen, und haben in ben untern Mauerschichten bie Lange von 5, 6 bis 7 Ruft, eine Sibbe von 2 gug 10 Boll bis 3 gug, eine Breite von 3 bis 4 guff. Rach oben nimmt ihre Große ab. Die Dide ber Mauer ift unten 10, oben 4 guß; aller Mauerverband ift regelmäßig borizontal gefdictet und burch Mortel verfittet, ber fo bart wie ber Stein felbft geworben, wie man an ben berabgefturgten compactgebliebnen Mauerftuden feben tann. Die Mauer ift ohne alle Locher ober Grenulirung an ben Binnen, ein Beichen boben Alters, aber gegen ben Anbrang ber Regenbache find Schuppfeiler angebracht.

Im Innern ber Ummauerung zeigt fich ein längliches Gebände, im Biered nach ben Weltgegenden orientirt, bas von S. nach R. 27, von B. gegen D. 17 Ellen Länge hat. Auch diefes ift von solchen Quadersteinen, alle in gleicher Größe, erbaut, sehr schon und genau zusammengefügt, außerlich noch mit Meißelspuren, welche die Beduinen für Schrift ausgaben. Diefer Bau, den Wellsted für einen Tempel ausprach, ift leider nach innen zusammengestürzt; teine Spur eines einstigen Gultus war daran wahrzunehmen; viele

anbere Bauwerte fteben umber.

In ber Mitte ber Stabt, zwischen beiben Eingangen, zeigt fich ein freisrunder Brunnen, 10 Suß im Durchmeffer, 60 Juß ilef mit Bruchfteinen nach innen gefüttert, und nach oben mit einem 15 Fuß hohen Rauerfranze umgeben.

Auf bem füdlichen Sügel sah man nur eine confuse Maffe von Trummern. Am füdlichen Eingange ift auf berselben Blaine ber Plattform eine Gallerie von 50 Ellen Länge und 4 Fuß Breite, mit einer ftarten Bruftwehr nach außen angebracht, die wol nichts anders als ein befonderes Bertheidigungswert bieses Thores, nach der Meeresseite zu, sein konnte.

Sonft waren in biefen Ruinen nirgends Spuren von Saulen ober Bogen ober sonftigen Ornamenten wahrzunehmen, felbft feine Terracottas, Glasscherben, Metallfragmente ober bergleichen, wie fie

boch überall in ben Ruinen Aegyptens ober am Gubbrat fich gelgen. Auch teine Spur von gewaltfamer Berftorung zeigte fich; bie Barte bes Steins hatte fich in jenem Clima wie neu erhalten. Reine Sage von ben Erbauern hatten bie Araber mitzutheilen, ale bag es Rafirn, Ungläubige, gewefen, bie Legionen von Tenfeln an ihren Behülfen gehabt. Ihre hoffnung, Die Golbichate, welche Die Fremblinge bort beben murben, ju theilen, marb getaufcht. Die Runft und Bollenbung biefes Baues, wie bas Grogartige in feinen Dimenfionen machte auf fie feinen Ginbrud; aber bie beiben Briten maren von ber Analogie feiner Conftructionen mit benen von Sifn Shorab überrafcht, bie fie turg juvor erft tennen gelernt. es ein Bau ber himjariten, aus jener Blutheperiobe ber Gabaer, bie burd Architectur wie burd Schriftzuge im boben Alterthume berühmt maren (f. ob. G. 43), fein muffe, beweift bie Infeription in bimjaritifder Schrift; baf fie nur ber Bintbeperiobe bes inbifchen Welthanbels ihr Dafein verbanten tonnte, geiat ibre Stellung gu ben Deeresanfuhrten, von benen birect bierber bie Schabe bes Drients in großen Raramanengugen ibre ficheren und gefchüsten Dieberlagen gum Beitertransport in bas Binnenland finden tonnten, fo wie bas Grandiofe' und bie technifche Bollendung ibrer Bauten. Bie beute Debina gu Janbo, Deffa gu Dichibba, Bebib zu Beit el fati, Canaa gu Duga, Darib einft zu Aben, Sapphar zu Dofcha, eben fo fand biefe Maephat vicus bes Ptolemans, ober wie fie fonft beigen mochte (Bo= dart und Bincent wollten Darphat lefen, um ben Ramen mit Mirbat, Morebat zu ibentificiren) 75), in bemfelben Berhaltniß gu Cane ober Bifn Chorab, bes Lanbemporiums gu feiner Safen fabt, ein Berhaltniß bas burch alle Jahrhunderte bier aus ber Ratur ber Lanbichaften und ber Bevolferungen bervorgeben mußte.

Für die Erforschung bieses einstigen Verkehrs ber Rufte mit Centralarabien murbe die Fortsetzung dieser Excursion von Ratab el Sabschar bis nach Abban, wohin der Sultan gereiset war, sehr wichtig gewesen sein, denn diese Stadt soute 4 Tagemarsche von der Seekufte, oder an 16 geogr. Mellen (75 Miles) fern im Innern des Landes liegen, und auf dem Wege dahin sollten bei dem Dorfe Esan die Ruinen einer Stadt gleich groß wie die so oben beschriebenen, also eine zweite noch unbekammte

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>) W. Vincent, Commerce and Navig. etc. II. p. 347,

1 1

Station fic befinden, vielleicht die Sabbatha Metropolis, in ber Eleafus feinen Gof bielt, ober eine Bergweigung ju ben bochcultivirten Thalern bes Babi Doan, ber nicht fern oftwarts bas Innere jenes Gebietes burchziehen fann (f. ob. 6. 282). Aber biesmal geftatteten bie Umftanbe bies nicht, ba bie Rudreife eiligft befolennigt werben mußte, um bas britifche Schiff bes Gurvens, bas indes feine Station ichon etwas gegen Weft veranbert batte, wieber ju erreichen. Diefer Umftanb, ber aus bem Babi Defat eine mehr weftliche Route einzuschlagen gebot, rettete bas Leben ber Entbeder, benen bei ber Rudfehr burch bas am Stranbe fich binglebende Gebiet ber Dudjabi schon von biesen Raubborben ber Tod gefdworen mar 76). Sie erreichten aber noch gludlich ben Borb ibres Schiffes, am 3ten Dai. Roch am Abend bes erften Dai nach 4 Uhr fehrten fie von ber Befichtigung ber Mauerruine, wo fie bie Infeription am Gingange copirt hatten, nach Sonnenuntergang ju ben mobiwollenben Bewohnern bes erften Dorfes jurud. Die voll Reugier, aber auch voll Freundlichteit fie bei fich gaftirten. Bon Mitternacht, am 2ten Dai, ritt man von ba bie gange Racht bis 4 Uhr, wo ein ftarter Than große Ruble brachte; um 8 Uhr batte man ben Brunnen erreicht, um bie Schläuche ju fullen, jur Startung gegen bie furchtbare Mittagsbipe, welche bis gegen 7 Ubr. wo man ben Strand westwarts ber Dubjabi erreichte und bas Schiff Balinurus am folgenben Morgen wieber besteigen tonnte.

Groß war ber Contraft bes herrlich angebauten Binnenlandes gegen die durre, menschenleere Rufte. Und sehr weit landein, bis 7 Tagereisen, wenigkens dis Abban, sollte jenes Enlturland im Innern Habhramauts fortsehen, bas ein Geitenstück zu dem von Wrede entbedten herrlichen, ftäbtereichen, blabenden Culturthale des Wadi Doan darzubieten scheint. Alles war im Innern, sagt Wellsted, dicht mit Dörfern, Weilern und Culturfluren bebedt; wir zählten auf einer zurückgelegten Strecke von 15 engl. Miles 30 Dorfschaften, und dazwischen noch eine Wenge einzelner Sauser. Die Dattelpflanzungen wurden zahlreicher, je mehr man sich der Kuste näherte, mährend in derselben Richtung die Jahl der bebauten Agriculturstrecken abnimmt. Die Obeser im Innern hatten meist 100 bis 200 Sauser, aus Lustbacksteinen erbaut; in mehrern berselben standen Kapellen heiliger Schechs und doppelte Rassen. Die Felder warm sehr gut ge-

Digitized by Google

<sup>719)</sup> Bellfieb, Reifen a. a. D. Th. L G. 806-Bld.

baut und bebaut, wie nur in England; alle Steine von ben Modern gelefen, jeber berfelben am Morgen und am Abend bewaffert burch Rameele, bie bas Baffer beben, und burch Einbammenngen vertbeilt.

Mit einem Schreiben bes britifden Gouvernements an ben Scheifh von Abban, um von ihm eine Escorte jum nachken Chef und fo weiter ju erhalten, meinte Bellfteb, merbe es einem Guropaer, ber als Mobamebaner vorzuglich als Argt ober Gatim reife, nicht unmöglich fein in biefes centrale Arabien einzubringen. Gin folder boch immer gefährlicher Berfuch nach bem Babi Doan, von Brebe gemacht, ift oben befchrieben (f. ob. 6. 269-275 und **284** — **289**).

Sier haben wir noch bas Ergebnig aus Dr. E. Robiger's Entgifferung 77) ber bimjaritifden Infcription bes Burgthore von Rateb el Babichar anguführen, bie mit fo großer Sorgfalt in 21/2 Boll langen Buchftaben (nicht, wie Bellfteb faat, 8 Boll hoben) auf Die glatte Mauer über 4 Baufteine hinweggeführt ift. Eruttenben's genauefte Copie berfelben machte erft ibre Entzifferung möglich.

Beile 1 fagt: "Es errichtete Schafd ber Beberricher bie-"fes Bolte bie Gebaube für uns (bie wir von biefem "Stamme) Mefat, eingewandert aus 3fat."

Der Beberricher ift bier burch eine Titulatur bezeichnet, bie wol fo

viel etwa wie Gultan beteuten mag.

Refat ift ber Rame bes Stammes, bem biefer Bau geboren follte, mahricheinlich feinen Sanbelbintereffen zu bienen, und bie Sanbeleftrage nach bem Innern ju fcuben. Der Rame ift unftreitig ibentisch mit bem bes Wabi Defa, in welchem bie Ruinen liegen, wie bes Ortes Defa, in biefem Babi gelegen. Bei Ifat, bas fonft unbefannt, tonnte man an eine abpffinifche febr befannte Broving bes öftlichern Theiles von Schoa benten, von wo aus. eine Emigration hierher geschehen, boch ift bies, wie Robiger felbft bemerkt, wol nur eine febr unfichere Oppothefe, und man konnte eben fowol an eine arabifche Lanbichaft bes Ramens benten, Die und bieber unbefannt geblieben, vielleicht felbft, wenn es bie Schriftguge geftatteten, an bie habhramautifche Jafaa (f. ob. G. 282).

Reile 2. Gie ift bei ber Beichäbigung in ber Mitte nur vielleicht folgenden etwas apofraphischen Inhalts: Er (ber Lan-

<sup>77)</sup> Robigers Excurs a. a. D. n. Wellsteb, Reif. Sh. II. G. 405.

besfürft) schenkte sie (bie Gebäube) und (ber Stamm) Mefat besetzte fie als ein Unterpfand und als eine Behaufung in der Racht. — Das Wort Behausung soll so viel als Borhalle, Atrium, bedeuten.

Die Schlufzeile tann noch fagen: "Er bat unfern Reichthum bauernd gemacht." — Doch bier ift alles unficher gegen

bie erfte Beile.

Es bemabrt fich abrigens bei biefer mit Runft in bie Darmormand eingegrabenen Inschrift, was Ebn Rhalbun fagte 78): bie grabifche Schrift mit ben ifolirten Buchftaben (Dasnab genannt) habe ben hochften Grab ber Regelmäßigfeit und Schonbeit gur Beit ber Tobba erreicht, wegen ber figenben Lebensweife und bes Luxus ber himjariten. Diefe Schrift fei von ba erft nach Sira burch bie Familie ber Monbhar (f. ob. 6. 83, 87) übertragen worben, weil biefe ben Tobba in ben patriotischen Gefangen am nachften fand und bas neue Reich ber Araber in Graf gegrunbet batte. Doch marb ibre Schriftfunft nicht fo ausgebilbet wie bei Simjariten; von ihnen ging fle aber zu ben Einwohnern von Saief (ob. G. 150), und von biefen erft ju ben Roreifchiten über. Bon Infcriptionen mare es alfo vielleicht möglich auch noch bereinft analoge in ben Umgebungen von bira aufzufinden. wie fie in Tigre 79) und anbern athiopischen Landschaften fich nach Salt's, Ruppell's und Ifenberg's Entbedungen vorfanden.

3. Des Beriplus Bericht vom Weihrauchgestabe, bas ist vom Sachalites (Schahr, Shhèr); von Cane (bei hifn Chorab) bis zum Syagros Promontorium (Cap Saugra) und zu ben Steben Infeln bes Benobius (ben Infeln Khartan und Martan, ober Curia Muria in bem haschisch Golf). Dr. hulton's Besuch bieser Inselgruppe ber Beni Benobi im Jahre 1836.

Schiffen wir mit Arrian, bem vorgegebenen Verfaffer bes Beriplus, von Cane (b. i. etwa von hifn Ghorab) oftwärts, so erhalten wir nun seine Ansicht vom Sachalitischen Golf, ben er bis zum Syagros Promontorium (Cap Saugra), ber Insel Dioscoridis gegenüber gelegen, ausbehnt, und dann be-

79) Robiger a. a. D. II. G. 376.

<sup>778)</sup> Silv. de Sacy, Chrestomathie Arabe T. II. p. 309.

mertt, bağ biefes Borgebirge gunachft an Omana grenge (Periplus Mar. Erythr. p. 16-18).

Obwol es nicht verwundern kann, wenn diese Ansicht keineswegs auf das genaueste mit der Position, den Formen und Diftanzen jenes Köftenstrichs paßt, den wir selbst theilweise anderthalb tausend Jahre später nur noch ganz hypothetisch in unsere Karten eingetragen sehen, so bleibt es doch unverkennbar, daß in dieser Beschreibung die ganze Ratur des dornigen Landes und Küstenverfehrs, so viel es durch hin und hertreuzende Küstensahrer geschehen konnte, mit Treue und Wahnhaftigkeit aufgesaßt ist; daher wir auch hier auf sie um des Belehrenden willen, das aus ihr zu schöpfen ift, zurückgehen.

Oftwarts von Cane, me bas Land meit gurudweicht (bier in fofern richtig, als es fich aus bem bisherigen Breitenparallel immer weiter gegen Rorboft wenbet), folge, fagt ber Beriplus, ein febr tiefer, lange fortlaufender Bufen, ber Sachalites genannt, und bas gebirgige Weihrauchland (καλ χώρα λιβανωτοφόρος, όρεινή κ. τ. λ.), Diefes ift febr fcwer zuganglich, mit bider, nebliger Luft und ben Baumen, Die ben Beihrauch (ror Alfavor) erzeugen. Diefe Baume find feineswegs febr groß ober boch; fie fonbern ben Beihrauch aus ber Rinbe ab, wie bei uns in Aegopten aus manchen Baumen bas Gummi abtropft. Diefer Weihraud wird von ben Sclaven bes Ronigs und von ben bagu verurtheilten Berbrechern eingefammelt. Die Begend ift in fo bobem Grabe ungefund, bag fie auch bie blos Borüberichiffenben verpeftet, und jenen Arbeitern ben fichern Tob bereitet. Dazu fommen babei noch Biele por Sunger um. - Une ift von biefer verpefteten Ruftengegenb, einer mabren Aria cattiva, neuerlich gar nichts über biefe ichabliche climatifche Befchaffenheit befannt, deshalb biefer Bericht mol als Hebertreibung angefeben worben, ober als abfichtlich fo geftellt, um Die Fremblinge vom ganben an biefem Beftabe gurudzuschreden, Doch wollen wir hieruber nicht voreilig aburtheilen; wir treffen auch in Dman, lanbeinwarts, auf folde einzelne Localitaten, jumal auf Dafen in ber Mitte von Buften, welche felbft von ben Bebui= nen gefloben werben, weil ein '3 bis 4 tagiger Aufenthalt an ihnen bem Denichen die heftigften Fieber 80) jugieht, mas nicht blos Die Fremblinge, sonbern auch die Einheimischen banieber wirft.

Das größte Borgebirge Diefes Bufens Shagros ift gegen ben

<sup>9)</sup> Bellfteb, Reif. bei Robiger Th. I. G. 78, 118 u. a. D.

Aufgang gerichtet, und auf tom ein Caftell, dabei ein hafen mus eine Rieberlage bes eingesammelten Beibrauchs. Diefem größten Borgebirge gegen die bobe Gee und dem ihm gegenüberliegenden (näulich gegen Gad), dem Cap Aromatum (néparangewryelov rör Apopuarw p. 17, d. i. Cap Guardafui), liegt eine Insel, die des Dioscorides genannt, die sehr groß, aber verlassen und sumpfig, und dem Gyagrius (Cap Gaugra) genäherter (sie liegt wirklich dem afrikanischen Cap näher).

Rachbem nun eine umftanbliche Befdreibung biefer entfernter liegenben Infel gegeben ift, aus welcher ber Bertehr berfelben mit Arabern, Inbern und Griechen binreichend bervergebt (Peripl. p. 17-18), fest ber Autor feinen Bericht weiter fort, inbem er noch anfahrt, bag ju feiner Beit biefe Infel bem Ronige bes gangen Beibrauchlandes, bem Eleafus angebore, baf er aber ibre Einfünfte gegen eine Abgabe verpuchtet babe und burch Garnifonen feine Berrichaft über bas Land ficher ftelle. Der Beriplus, von fener Infel gur Rufte Arabiens gurudfehrenb, woburch bie Anfeinanberfolge feiner Ruftenbefchreibung unterbrochen warb, last mun an bem Chagros, mas mir noch von beffen Beftfeite verfteben, jeboch gegen bas Continent von Dmana binwarts, einen febr tiefen Deerbufen in bas Band einfeben, ber 600 Stabien Breite (15 geogr. Meilen, bied fonnte wol ber namenfofe Golf. Billich von Refchin in Rorben von Ras Fartat auf Berghaus Rarte, an ben Mondbergen Chobbo fein, ber uns auch noch gang undefannt geblieben) jum querüberichiffen habe (Periol. p. 18). Dann 500 Stadien (an 121/, geogr. Meifen) weiter erheben fich bie boben, fteilen, felfigen Berge, in benen bie Menfchen in Doblen wohnen (bie 5000 guß hohen Beihrandberge aber Merbat im Lande Chebjer, nach Ebrift, ober Rabra nach Fresnel, f. ob. 6. 260). hier folgt ber anfebnliche, Dofcha genannte, Bafen (f. oben, wo Bafar ober Dafar gelegen, f. ob. 6. 311), ber gur Rieberlage bes gefammelten Beihrauchs am Gadalites (bestenigen Ruftenftrichs, welcher offenbar bis bierber in bas eigentliche Schahr ober 21 Chber, bie Beibrauch berge, ausgebehnt gebacht werben muß) befonbers geeignet ift. Dabin geben bie Schiffe von Cane; ba legen bie Schiffe aus Indien von Limbrica und Barngaga (Canara und Baroatfch) an, und überwintern bafelbft, wenn bie Jahredzeit ju fpat geworben (b. h. wenn ber Begen-Monfun eingetreten), und nebmen ben Beibrauch von ben Beamten bes Ronigs ein, benen fie

bagegen Baumwolle, Rorn und Del (vielleicht Gbee, b. i. Butter, f. Erbt. VI. 498) austanichen.

Ueberhaupt, fabrt ber Beriplus fort, liegt in ber aangen Musbehnung bes Beibrauchgeftabes (nao' olor ner The ZayaMrgr Peripl. p. 19: benn bas beißt ja eigentlich Sachalites, welches ja, nach bem bisberigen, auf feine einzelne Bucht befdrantt fein tann, fonbern burch bie gange Strede von Cane bis jum Spagros ober Cap Saugra reicht), in jebem ber Safenorte ber Bribraud in Saufen am Geftabe obne Bachter. ba bie Gotter felbft biefe Derter buten; benn meber beimlich noch bffentlich tonnte, obne bie Erlaubnig bes Ronigs, feiner bavon in bie Schiffe gebracht werben, und wenn auch nur bas fleinfte Rornden Beihrauch unrechtmäßiger Weife jum Schiffe gelangt mare, fo wurden die Gotter boch beffen Abfegeln binbern (ber Boltdglaube, wol burch die Bolizei bes Ronias unterflunt, bas befte Begenmittel gegen bie Somuggelei).

Wenn man von bier wieber ungefähr, fagt ber Beripins, 1500 Stablen (37 geogr. Deilen) weiter fchifft, fo erreicht man bas Land Aficho (b. i. Safit), an beffen Geftabe bie 7 Infeln bes 30. nobius genannt (έπτα νήσοι, αί Ζηνοβίου λεγόμεναι, Peripl. p. 19) in einer Reihe liegen, jenfeit welchen (bier ift ber Rame bes Spagros ober bes Cap Saugra, ber icon von vorn berein als bas große Dft-Cap angeführt mar, nicht, wie es nothig gemefen mate, um gang flar ju fein, wieberbolt) bie Barbaren-Rufte gelegen ift, die nicht mehr bemfelben Gerricher angebort (namlich bem Eleafus bes Bethrauchlandes), fonbern ben Berfern.

So weit ber Periplus. - 218 eine mertwurbige Uebereinftimmung bes Ebn Batuta mit ber obigen Ausfage bes Periplus vom Cap Spagres, bas wir für Cap Saugra ansehen; ift es, bağ Ebn Batuta bei feiner Schiffahrt von hafet oftmarts vom Gipfel bes bortigen Borgebirges Lomann, bas er umichiffen mußte, fagt, bag auf biefem ein ftartes Bebaube von Stein mit Refervoire zu Regenwaffern fich befinde; alfo, wie im Beriplus, ein Bergcaftell auf bem Spagros, bas in feiner Art alfo gleich bem bes bifn Ghorab angelegt mar. Der Rame Lomaan, bei Ebn Batuta, fonnte mol and bie Beranlaffung im Beriplus gegeben haben, ben Ramen Omana viel weiter, als fonft gemobnuch, gegen 6.99. ju gieben, womit auch Iftachri abereinftimmt. Rech bat Riemand bas Cap Caugra erftiegen, um bie Existeng eines Burgichloffes bafelbft und ber Begeneifterne gu verificiren.

Digitized by Google

Benn auch verschiebene Auslegungen mancher Gingelnheiten in obigen Angaben fich noch geltenb machen liegen, fo find boch alle barin einftimmig 81), in ber Dioscoribes-Infel bie beutige Socotora und in ben 7'Infeln bes Benobius, Die vielleicht, meinte Dannert, wie jene und fo viele andere Infeln biefer erythräifden Gewäffer, ihre griechifden Ramen von ihren erften Entbedern, ben Cabitainen agbotischer Schiffe unter ben Biolemaern mabrend ibrer Belebung ber indifden Seefabrt, erbalten baben mochten - bie fogenannten Curia Durig ber mobernen Geefabrer. ober bie Rhartan und Martan Ebrifi's in bem Djoun al Safdifd, b. i. ber Bafdifd ober ber Rrauterbucht, wieber ju ertennen (f. ob. C. 262, 264). Doch mag bie Benennung ber legtern Gruppe auch vielleicht nur eine Gracifirung eines eine beimifchen Ramens fein, wie bei Spagros, wie fich weiter unten ergeben wirb, fo wie andere Ramen g. B. Orneon offenbar von Localumftanben bergenommen maren. Damol Ebrifi, an beiben angeführten Stellen, eigentlich nur von zwei Infeln gesprochen und Ebn Batuta ihrer gar feine Ermabnung gethan bat, fo mochte ber Beriplus boch wol gang recht haben; fie bie Sieben Infeln gu nennen: benn auch Captain Dwen82), ber gu ben feltnen Geefahrern gehört, die von ihnen genauere Runde eingezogen, giebt ihrer bem Ramen nach 4 in ber Kurpa Muria Bai an, in ber er gute Sundirungen fand. Er nennt fie Diibly, Sallanny, Soba, Basti, und bemerft von Gallany, bag fie fich als langes Riff bis auf wenige Ellen weit von Coba ausbehne. Gin englifches Schiff, bas ben frubern folechten Seetarten vertrauenb, im Jahre 1821, hier burchpaffiren wollte, icheiterte noch und die gange Mannschaft ertrant. Ein zweites Riff vereinigt bie Alippe Robondo mit Ballany, fo bag bier icon 5 Infelden genannt find, wozu wie im Periplus leicht noch 2 fleine Klippen von einem Borüberichiffenben bingugerechnet werben tonnten, um ihnen gum Damen ber Gieben Infeln zu verhelfen, wenn man g. B. aus ber Ferne bie hoben Doppelfegel ber Rebondo 83), wie es leicht gefdiebt, auch fur boppelte Infeln balt, ober etwa burch bie Tau-

<sup>N. Vincent, On the Commerce and Navigat. I. c. H. p. 346—348; Ranuett, Geogr. b. Gr. z. Rôm. Zh. VI. I. E. 102—104.
Capt. W. F. W. Owen, Narrative of Voy. to explore the Shores of Africa etc. Lond. 1883. Vol. I. p. 348.
Dr. Hulton, Account of the Curia Muria Isles, in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. Lond. XI. 1841. p. 158.</sup> 

foungen ber gang befonbers bier fo baufigen Luftfpiegelung (Serab, Erbf. VI. 900, 993) irre geführt wirb, in ber Ruftenbilbung, wodurch felbft ber forgfältigfte Beobachteret) ju großen Brrthumern verleitet werben fonnte. Bwifchen Coba, Basti unb bem Beftlanbe, verfichert Dwen, fei bie Baffage ficher und gut. Mur bie Infel Soba fei bewohnt, ihre Berge feien fehr boch und batten ein vulcanisches Ansehn. Die Bemerfung Dwens, gwar nicht von Sufit, bas er leiber nicht besucht bat, aber von einem etwas bftlicher gelegenen Bafenorte Baftellengh, bag bafelbft Ballfifchfanger 85) wohnten, beftatigt bes Ebn Batuta (mas auch icon Mearch von ber Rufte ber Ichthpophagen mußte, fiebe Arriani Hist. Indic. c. 29) vielleicht auffallende Bermertung, bag in Bafit bie Butten aus Fifchinochen erbaut feien und mit Rameelbauten überbeckt. Daffelbe zeigen auch bie Gutten ber Bewohner ber Infel Gellaninah (ober Gallani), bie Dr. Gulton ) nur aus lofen Steinen mit querubergelegten Sifchfnochen erbaut fanb, bie man mit Seegras gebedt hatte. (Rearch berichtet, bas bas Deer große Ballfifde, xirea l. c., an ben Strand ber 36thpobbagen, ber benachbarten Berferfufte, werfe, aus beren Gerippen biefe ihre Gutten aufbauen, ba ihnen ber Golgwuchs feble.) Diefe Infulaner waren aber eine Colonifation von Bafif.

Die besondere Benennung der Meeresbucht bei Ebrisi, "der Bucht hafchisch," konnte keine weitere Anktidrung sinden, weil noch kein Beobachter ihre Gestade besucht hat, und man blieb bei D'Anville's allgemeiner Uebersehung des "Golse des Herbes" stehen. Doch glauben wir und nicht zu irren, wenn wir diesen Ausdruck in seiner ganz speciellen und so characteristischen Bedeutung des Hanftrautes Haschisch nehmen, das durch seinen berauschenden, die Sinne dämonisch ind lustige und wilde bis zum Blutdurste verwirrenden Arank, in dem Beitalter des Ebrisi eine große Geltung bei fanatischen Secten im Orient gewann, und zumal aus Indien über Ormuz, Bahrein und Jemen in Irak eingeführt, wie das Opium später, eine Ausschweisung der Muselmänner, zumal des Ordens der Faktre, in der Lesvante herbeisührte, die bis zum Nil vorwärts schritt, und zu vielen Controversen und Streitigkeiten der orthodoxen Moslemen und ihrer

Wellsted, Voyage to the Coast of Arabia and Socotra, in Trav. to the City of the Caliphs II. p. 122.
 Owen I. c. p. 346.
 Dr. Hulton I. c. p. 161.

Ritter Erbfunde XII.

Secten bie Beranlaffung geb. Bir baben fcon fruber bes beganbernben Schlaftrunfes ber Bafchifchpflange bei ben Safdafdin ober ben Affaffinifden Deudlern erwähnt (f. Erbf. Ab. VIII. S. 578, 583). Die gelehrte Abbanblung Gilv. De Sacy's über Dafrigi's Gefdichte ber Ginführung biefes Ranfdtrantes 87) in Arabien und Megypten, bei Fafirn und Ralenbers ber Coff-Secte und anbern, zeigt, baf biefe etwa um bie Sabre 1221 bis 1259 n. Chr. G. (618 bis 658 b. Seg.) bas größte Auffeben erregen mochte; alfo gerabe ju Ebrift's Blutbegeit, ber als orthoboxer Moslem folder Ausschweifung alfo gelegentlich bei einem arabifden Golf mel erwähnen fonnte, wo biefer tenerifde Trant bei ben barbarifdrebenben, blutburftigen und altgläubigen Abiten im Beibraudlande, ben Berebrern bes Rubr el Gub, die bis beute bemfelben noch geftobine Rube folachten (f. ob. S. 275), wie bei fo vielen anbern ber robeften Tribus ber Araber, Gingang gefunden haben mochte. Doch bleibt bies immer nur bobotbetifche Anficht, fo lange wir nicht burch Augengeugen über bie Sitten und Gebrauche bortiger Ruftenbevolferung. bie noch tein europäischer Beobachter befucht bat, nabere Renninig mlangen.

Ueber die Insolgruppe beffelben Golfs haben wir dagegen burch Dr. Gulton fürzlich vollständige Belehrung erhalten, beren Mittheilung hierher gehört, und bei ber es nur zu bedauern ift, daß fich die Beobachtung nicht auch auf die gegenüberliegende Rufte erftreden konnte, die man wol absichtlich wegen der heftigen Brandungen und der Gefährlichkeit seiner Bewohner 88) gemieden zu haben scheint.

Bahrend des Surveys der Sudoftluften Arabiens im britischen Schiffe Balinurus schiffte dieses im Februar und Marz 1836 zwischen diesen Inseln hin, die bis auf Owens flüchtige Beachtung (im I. 1824), seit 300 Jahren nur unter dem Ramen der Curia Ruria im Runde der Schiffer gewesen waren, ohne daß man nahere Kenntniß von ihnen genommen hatte, als nur notitig gewesen, um nicht an ihren Klippen zu scheitern. Diesmal wurde jede berselben aber genau erforscht von dem Schiffsarzt und Naturspricher der Expedition, der leider auf der Reise selbst zu fruh ge-

Chrestomathie Arabe, Vol. I. p. 209—218 and Makrizi Descr. de l'Egypte.
 Wellsted, Voy. to the Coast of Arabia etc. in Trav. to the City of the Caliphs. II. p. 122.

ftorben, ebe er ben gangen Schat feiner bort gemachten Beobachtungen batte öffentlich mittheilen fonnen.

Diefe Infeln (beren Ramen Rhuripan Muriban von bem Berausgeber gegen ben Text bes Ebrifi bei Jaubert von Rhartan und Martan vertheibigt wird; burch Rachweis veranberter Bunctation?), fagt Dr. Gulton 89), liegen feitwarts Scherbabbat, und icheinen eine Fortfegung ber boben primitiven Gebirgetette ju fein, welche bas anliegenbe Beftabe von Mirbat und Safit burchzieht. Der Infeln find ber Babl nach 5. 3bre Ramen finb: 1) Bellanipab (Ballanny bei Dwen), bie gebirgigfte und gulett einzig bewohnte; 2) Rargamit (bie Robondo ber Bortugiefen), nur eine fleine runde Rlippe; 3) Dies belibab (Diibly bei Dwen), bie öftlichfte von allen; 4) Coba (Sumabineh, baber Guable ber Bortugiefen), Die gu Dwens Beit bewohnte; 5) Bafiti ober Bafitipab (Basti bei Dwen), b. b. bas zu Safit gehörige Giland, die weftlichfte aller Infeln, bem Reftland am nachften, icon 1588 von ben Bortugiefen befucht, und Bagguie genannt, ju einer Beit ba fie von Ichebvophagen bewohnt mar, die ihre Fifche, weil fie fein Feuer batten, an ber Sonne borrten.

1) Bellanipab, b. b. bie fleine Biegeninfel, liegt 17° 33' R.Br. und 56° 6' D.L. v. Gr. Sie war im Jahre 1836 bie einzige bewohnte Infel Diefer Gruppe. Dit Ausnahme einiger Salamaffergebuiche, welche gewöhnlich bie fanbigen Buchten au umwuchern bflegen, zeigt fich junachft auf bem groben Riesboben bes Stranbes fein bobes Gemache, fein Baum. Diefer Riesboben reicht bis jum Buß ber Berge, beren Banbe faft noch nachter emperftarren, und taum bie und ba etwas Gras gur Erhaltung meniger Biegen barbieten. In ber Mitte ber Infel fleigt ein Bif bie 1417 guß Bar. (1510 Engl.; nach trigonometrifcher Deffung) über ben Meerespiegel empor; von ibm gieben fich geringere Gugel nach allen Richtungen, meift mit Unterbrechungen, und ein fenfrecht abfürzendes Borgebirgeland fpringt 1543 Fuß boch (1645 &. Engl.) fubn in ben Ocean vor. In Weften bavon erhebt fich ein bobes Safelland. Dies lettere abgerechnet, befteht ber gange Reft ber Infel aus Granitichichten, Die von vielen bunteln Gangen

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Dr. Hulton, Account of the Curia Muria Isles near the Southeastern Coast of Arabia, in Journ. of Lond. Roy. Geogr. Soc. 1841. Vol. XI. p. 156-164.

(dykes) von Trapp ober Grunftein fo burchfest werben, bag biefe pon menigen Boll bis ju 18 und 20 guß Breite ein Regeffechte bis ju ben Bergruden binauf zu bilben icheinen, und auch wol bie und ba in porphyrartige Maffen übergeben. Der buntfarbige Granit ift faft ohne Glimmer, aber reich an Gornblenbe, und bavon oft buntel geflectt. Das Oftenbe ber Infel befteht aus fecunbairem. giemlich regulair ftratificirtem Ralfftein, ber wenig Foffile zeigt, aber besonders wegen feiner Rabe am Granit und wegen feiner Sobe über bem Deere beachtenswerth ift, und nirgenbe von Granit ober Grunfteingangen burchfest wirb. Es fehlt ber Infel nicht an Baffer, aber bas meifte ift bratifd, und bas befte noch am Dftende berfelben in einem Brunnen, ber fein Entfteben vor vielen Jahren ber Ausgrabung burch Matrofen von einem europäischen Schiffe verbantte. In ber Bobe von 400 bis 500 guß über bem Meere fand Dr. Sulton nicht felten fleine Baffersammlungen, Die aber ftets brafifc maren.

Das holz ift auch im Innern ber Infel so sparfam, baß es kaum fur as Bedurfniß ber wenigen Einwohner hinreicht und ber Boote die von Zeit zu Zeit hier landen. Bon den wenigen Tama-risten wird nur wenig verbrannt, da ihre Zweige meist zu Berarbeitung von Kischerkörben bienen; boch zieht man dazu noch die Zweige bes Sammahbaumes (Samegh heißt im Gebschas das Gummi der Mimosa, also wol eine Mimosenart) vor, welcher an der gegenüberliegenden Kuste von Mirbat wächst.

2) Die Karzawit, Karzaut ober Afarizaut ift ein Melnes, rundes Inselden, baber Robondo ber Bortugiefen, welche fast nur aus einem fleinern und einem größern 200 Fuß hoben Regel besteht, ber ganz erpftallinischer Structur aus Granit von rothlicher Farbe gebildet ift.

3) Soba, Suwabipeh, baher Suadie ber Bortugiesen, kommt zunächst an Größe und Sohe ber Gellanipah gleich, ber ste 2 gute Stunden (6 engl. Miles) gegen West liegt. Nach den Sütten zu urtheilen, war sie vor noch nicht gar langer Zeit (als Capt. Owen sie besuchte, s. ob. S. 337) bewohnt. Ein Brunnen ist noch in gutem Stande übrig, dessen Wasser aber brakisch ist. Auch wurden noch einige Ziegen und etwas Gestügel darauf gehalten; aber die Sälfte der frühern Bewohner sollen von den Dichawasimi Biraten weggeschleppt worden sein, die übrigen, zu schwach zum

<sup>&</sup>lt;sup>790</sup>) Burckhardt, Trav. in Nubia p. 317.

Biberftande, fiohen nach Dellanihah, wo aber zur Zeit nur noch ein einziger sehr alter Mann von ihnen am Leben war. Auch diese Insel besteht aus Granit, boch mit weniger characteristischen Erscheinungen und nur in ben Färbungen abwechselnd. Außer wenigen Tamaristen, in der Rabe eines Dorfüberrestes, war fast aller Boben nacht, und nur der Aratbusch (Salvadora persica, Rack bei Bruce), eine so welt verbreitete Familie am indischen und persischen Meere, machte davon eine Ausnahme, so wie eine kleine Art von der Familie der Jygophyllen, welche fast über jeden Sandsted sich verbreitete.

4) Diebelinab, b. i. bie bergige Infel, melde, bie bftlichfte von allen, ihren Ramen wol bem Ginbrud verbanft, ben fie fcon aus ber Ferne barbietet, ale eine gange Gruppe gerunbeter, weißer und gespitter Bugel, beren bochfter fich in ber Ditte bis gu 525 F. Bar. (560 F. Engl.) erhebt. Bei naberer Betrachtung fonbern fich biefe jeboch in etwa 3 tfolirte nacte Felfen, bie burch fleine Machen verbunden find, die taum über bas Miveau bes Meeres Die gange Infel ift volltommen bbe, obne einen bervorragen. Tropfen Baffers, und alfo gang unpaffend für menichliche Bewohner. Dagegen murbe fie eben fo wie jene weftlichere Orneon ben Namen ber Bogelinfel verbienen, wegen ber außerorbentlichen Menge ber Seevogel, die fie buchftablich bebeden. Borguglich ift es ber Pelecanus bassanus ober Gannet (Sula alba, bie Baffansgans), bie bei ber erften Betretung ber Infel jeben Schritt ftreitig gu machen ichien. Ihre 1 bis 2 bellblauen Gier hatten fie auf ben nadten Sanbboben gelegt, nur bie groben Riefel gur Seite ichiebend, und eine geringe Quantitat fleinern Gruß umber anbaufenb. Die Bartnadigfeit, mit ber fie biefe Refter vertheibigten, machte fie zu einer leichten Beute, und manche vom Schiffevolfe liegen fich ibre Braten wohlschmeden. Die Gier find jeboch fcmadbafter als bas gleifd, boch bat bas Gimeiß feineswegs bie Confifteng wie beim Bausgeflügel. Bei Ueberrafdung brachen biefe Banfe nicht felten Bifche von 6 bis 8 Boll Lange noch gang unverbaut aus. Ihre Saubtbeute mar ein fleiner von ihnen vorzüglich verfolgter Mliegfifc.

Einige Schlangen, boch keine giftigen, und Rattenhorben, von ber gemeinen Art nicht verschieden, die mahrscheinlich burch gestrandete Barken hier erft angestebelt sein mochten, machten die geringe Fauna ber Insel aus, auf ber man keine lebenden Menschen fand, aber an 4 bis 5 Grabstätten beisammen, und in ber Nabe 2

Stelette, die nie mit Erbe bebedt wurden. Eins in einer offenen Boble figend, wo ber Sob unftreitig ben zulest Ueberlebenben jener Ungludegefährten ereilt hatte. Diefe Insel schien aus einer Art vielfarbigen Porphyr-Spenits zu bestehen; in benachbarten mehr granitischen Alippen machte buntle Hornblenbe ben hauptbestandtheil aus. An dem Gudwestende wird ber Spenit an zwei Stellen von einem fast sentrechten Stratum einer rothen Beldmaffe burchset, die innig gemengter Quarz und Felbspat zu sein scheinft.

5) Safifi, b. h. bas zu Safif gehörige Eiland, liegt als westlichte ber Inselreihe nur 13 Miles von Soda, 20 Miles von ber Ruste bes Continents fern. Es sind 2 Bikberge an 400 Auß hoch, von benen eine Auseinanderfolge niederer Berge nord-wärts streicht, aus einiger Ferne einer niedern Landzunge gleichsehend. Sie ist der vorigen Insel fast in jeder Hischt gleich, und eben so dicht mit Belikanen und Taucherschaaren bedeckt. Auf der gangen Insel ist kein suß Wasser, kein Aestchen zu sinden. Rother und gestreister Granit, und sehr start verwitternder Borphyr, bessen kleine eckige Brocken den Bögeln das Material zu ihren Reftern darbieten, sind hier vorherrschend, und diesem bequemen Material wie dem völlig ungestörten Besitz der Inseln selbst verdanken dieselben wol ihre so reiche gestügelte Bevölkerung.

Die einzige von Menschen bewohnte Insel Gellanihah biente boch auch nur 23 armseligen Individuen zu einer traurigen Gerberge, ein schwächliches Geschlecht in größter Armuth bei bloßer Bischnahrung, sonft in nichts wesentlichem von den Arabern der benachbarten Kufte verschieden. Sie lebten wie in einer Familie, doch die Bermischung zu naher Berwandtschaft streng vermeibend, und baher auch den nachtheiligen Folgen solcher Bermischungen entgehend. Dr. hulton verschaffte sich absichtlich die Namen aller Eingebornen und ihrer Eltern und Berwandten bis in die dritte Generation, und kein einziges mal hatten sie hierin die Grenze, welche auch Europäer halten, überschritten.

Ihre Diat und Lebensart reichten hin, ben Mangel ihrer phyfischen Krafte zu erklaren; nur das Meer giebt ihnen Unterhalt; fie find mahre Ichthophagen (f. ob. S. 176). Boote haben fie nicht, keine Catamaran; Fische können fie nur angeln ober in Reufen fangen; nur an ben Schuhseiten ber Klippen ift dies wegen ber heftigen Winde möglich. Dr. Hulton sah in ihren Reufen zuweilen einen Fang von 20 bis 30 Fischen verschiedener Art beisammen, unter benen ber vorzüglichfte ber Pabfisch (?), beffen

Digitized by Google

Schönheit und Bracht ber Farben beim Gerausnehmen aus bem Baffer die schonke Farbung anderer Prachtsiche noch übertrifft. Aber diesen werfen sie immer wieder weg, weil ihre Fischbiat fie nöthigt in der Wahl sehr vorsichtig zu sein, um sich nicht Uebels kande zuzuziehen. So werfen sie selbst die erwunschtefte Sorte, den Stockfisch (rock-cod), wieder weg, wenn er zu mager und und vollsommen ist, und kennen genau die verschiedenartigen Wirkungen der Fischnabrung, die zuweilen selbst fiebererzeugend sein kann.

Ihre Wohnungen find elende hutten, aus lofen Steinen in freiserunden Mauern aufgehäuft, die sie mit einem halben Dupend von durren Staken oder Lichknochen quer überlagern und auf diese Geegras ausbreiten. Zuweilen bildet dies nur den Borban vor einer Shle, die dann mehr Schutz bietet, auch wird davor meist noch eine Art Zelthütte von Watten errichtet, unter denen das Fischergerath ausbewahrt und der Sommerausenthalt genommen wird, wo man das Wasser und Brennbolz ausbewahrt.

Ihre ungemein kummerliche Bevölkerung schreiben die Eingebornen der Grausankeit der Wehabis zu, von denen sie vorher, ehe diese Rausankeit der Wehabis zu, von denen sie vorher, ehe diese Rausankeit der Whaimah eine völlige Riederlage (einmal 1809 durch Col. Smith, das zweite mal 1819) durch die britisses Flotte erlitten, auf ihren Inseln übersallen wurden. Damals wurden ihre Hütten niedergeworsen, ihnen die Kleider vom Leibe gerissen, ihre Ziegen geschlachtet, ihre Rinder gewaltsam geraubt und in die Sclaverei entsührt. Bergeblich machte Mohamed ben Atiel bei dem Imam von Maskat die stärkten Worstellungen gegen seine damaligen Bundesgenossen; ihre Kinder erhielten sie nie zurück. Ein junger noch lebender Mensch von 17 Jahren, in sener Beriode geboren, war ihnen das chronologische Bahrzeichen sener Begebenheit (also 1819).

Außer jenem Unglud, welches unftreitig eine Verminberung ber Individuen herbeiführte, zeigten fich aber auch noch andere Ursachen dieses Berfintens der Insulaner-Bevölferung. Am Oftende der Insel entbecte man viele Ruinen, die auf eine einst weit ftaretere Bevölferung hinwiesen als auf die zur Zeit des Wehabi Ueberfalles. Ueberall fand man dort Menschenschette in Soh-len niedergelegt, ohne alle weitere Sorge, als daß man höchstens nur eine kleine Steinmauer davor angehänst hatte, die aber bei

<sup>793)</sup> B. Fraser, Voy. to Khorasan Lond. 1825. App. A. p. 1—15; Bellstebs Reisen in Arab. Uebers. v. Röbiger Th. 1. S. 189—181.

vielen fehlte. An einer Stelle ragte eine Sand aus bem Sande hervor, und beim Nachgraben fand sich das Scelett einer jungen Brau. Früher geordnetere Grabstätten, die sich auch vorfanden, und die heutige Sitte eines ordentlichen Begräbnisses ließen, aus der völligen Sorglosigkeit für jene Unglücklichen, mit Sicherheit auf eine Beriode ansteckender Seuchen zurückhließen, welche unstreitig die wahre Ursache der großen Entvölkerung gewesen sein mag.

Das Clima biefer Infeln wird unter bem gangen Ginfing bes fturmenben Gubweft-Monfun fteben, ber in jenen noch fublichern Breiten fo furchtbare Bogen bes Oceans malgt; benn bie Infeln haben von biefer Seite gar teinen Schup. Die Insulaner beftatigten bies, und bag bann bie heftigften Regenguffe beim Anjuge bes S.B. nieberfturgen. Bei Morboft-Donfun, beffen Tenbeng hier vorherrichend ift, wirft bie vorliegende arabifche Balbinsel hemmenb ein, und bewirft ein anberes Phanomen, bas in bem Bariiren blefes Norboft nach allen Richtungen bin beftebt. Das Schiff Balinurus erlebte bier von Mitte Dezember bis Mitte Darg eine giemlich regulaire Aufeinanderfolge von nordlicen und fublichen Binben. Die erften mit Reigung gegen Beft, Die lettern gegen Dft. Sie bielten 2-3 Tage an mit größter Beftigfeit, und bann, wenn fie gleichsam erschöpft ichienen, manbten fle fich gegen ben R.D.-Monfun, boch nur um wenige Tage nachber einen abnlichen Curs, und fo einen vollen Rreislauf im Compaß, ju machen.

Diese Wechsel wurden entschieden vom Monde influencirt. Das Barometer verfundete burch fein Fallen die Annaberung ber fublichen, burch fein Steigen ber norblichen Binbe, ohne gebl. Eben fo bas Thermometer; bei Gub und Feuchte warb bie Luft milber, und bas Thermometer fcwantte zwischen 65-70° Rabrb. am Morgen und 75-80° Nachmittags; bes Nachts fiel reichlicher Thau. Bei Mord fiel bas Thermom. zuweilen über 15-20°, bei Sonnenaufgang bis 50°, bie Luft bann troden und alles gerfpalten machenb. Diefen Wind nennen bie Infulaner Belabi (b. i. Lanbwind); fie fürchten ibn bis ju einem gewiffen Grabe, und balten ihn für ungefund, boch mehr wegen feines ploglich berbeigeführten Bechfels als wegen fonftiger birecter Rachtheile. Die von ibm ergeugten Rrantheiten follen biefelben fein wie bie ber Landwinde in Capt. Dwen empfand beffen nachtheiligen Ginfluß (f. ob. S. 297). Bei bem Beginn ber Rorb- wie ber Gubwinde trubt fic bie Atmosphare und verbichtet fich; beim Aufboren wird fie

wieber burchfichtig und zeigt bie fernften Begenftanbe in fcon-Rer lichter Rlarbeit.

Derfelbe arabifche continentale Stamm, welcher nicht febr gabireich, aber boch über eine febr weite Ruftenftrede bon Bafit bis Ras el Bab verbreitet ift, bewohnt auch biefe Infelgruppe und nennt fich Beit Djenobi 92), b. h. "Saus bes Dienob," und biefer bei anbern Beni Benobi gefprochene Rame grenzt zu nabe an bas Zyvoßlog bes Beriplus (Peripl. Mar. Erythr. p. 19), fo bağ wol taum baran gu zweifeln fein mochte. daß wir in ihm die altefte, wie in fo mander anbern ftational= ren arabifden, fo auch noch in biefer, bie antit einheimifde Benennung befigen, und jener Anflang an einen griechischen Benobius als bypothetifden Entbeder ber Infeln bei Dannert und Anbern wol nur Täuschung war.

Die Araber ber Subfufte nennen biese Infeln Die Djegeir Ben Rhalfan (Rhalfan war fruber ein fehr machtiger Tribus in Oman) 93), ju Ehren eines fehr angefehenen, unternehmenben Gefchlechtes, bas zu bem großen Dabri-Tribus geborte. Das Saupt biefer Familie Sa'ib ben Omar ben Saat ben Rhalfan bebertichte ben fleinen Staat Comaija 94), ber im Weften von Sifn Chorab und ber Chubbet Ain Ban fich am Deeredufer bingieht, wo er großen Sandel trieb, und burch feine erworbenen Reichthumer feinen Ginflug weit über bie Grengen feines geringen Territoriums erweiterte. Da ibm aber ein Eroberungezug gegen feinen Nachbarftaat Dirbat miflang, mußte er feine Rettung auf ber Blucht nach Dellanipah fuchen. Spater tehrte er nach Gowaija gurud, behielt aber fur fich und feine Rachtommen ben Befit biefer Infeln als Erbtheil zurud. Seine beiben Gohne unb Reffen betrachteten feitbem bie Infulaner als ihre erblichen Unterthanen, und trieben von Beit zu Beit einen Eribut von ihnen ein. Diefer beftand jeboch in nichts weiter als in einigen Gelbmungen, welche bie Einwohner von vorüberfahrenben Schiffern, Die fie etwa mit Baffer ober Fifthen verfeben, erhalten hatten, und bie ibnen felbft wol unnug fein mochten. Dagegen brachten ihnen jene Befuche ihrer Oberherrn gewöhnlich einige Datteln und anbere erwunfctere Dinge mit, fo baß fie ihnen nicht ungern entgegen fa-

Digitized by Google

<sup>792)</sup> Dr. Hulton 1. c. p. 163 und Not. Ed. 93) De Sacy, Chrestomathie Arabe III. p. 357. \* Bellfteb, Reif. in Arab. II. 6.317; Capt. Haines, Memoir L. c. IX. p. 141.

the state of the s

ben. Bon ben Infein besteht eine alte Sage ), von ihrer erften Bevolferung und Abstammung. Bor Dohammeb bewohnten Die Rachfommen ber beibnifden Ab, ble Abiten (f. 66. 6. 53, 54, 57), biefe Infeln, und blieben, felbft nachbem bie meiften Bemobner Arabiens die Lehre bes Koran angenommen, noch fteif bei ibrem alten Glauben; beshalb fie von allen gläubigen Mostemen gemieben wurden. Da fam Roth und Beftileng über biefe Infeln ber Ungläubigen (vergl. S. 156, wie bei ben Thamub), und jebweber marb getobtet, bis auf eine einzige überlebenbe Jungfrau. Diefe blieb nach bem Tobe aller anbern gang allein übrig, bis ber Sturm ein arabisches Boot an die Insel warf. Sie wurde von ber Mannichaft mol erblicht, aber ber Rathoba (Schiffscapitain) gegen bie Befledung mit ben Unglaubigen gewarnt, fließ fein Boot wieber in See, ohne ber Ungludlichen beigufteben. Gin Detrofe, beffen Gery von ihr getroffen mar, ließ feinen Turban in bas Baffer fallen, und unter bem Bormanbe biefen zu retten fprang er in Die Fluth und ichmamm gur Rufte. Aber ohnmachtig fant er wie erftarrt zu ben Sugen bes Dabchens nieber, bas ibn jeboch burch feine Bflege bald wieber ins Leben rief. Er wurde ber Stammvater ber beutigen Race ber Insulaner. Go biefe remantifche Sage. Eine andere arabifche Legende von zwei Infeln, beren eine nur von Mannern, bie andere nur von Frauen bewohnt werben foll, bat Bincent 96) auf biefe Infeln gebeutet.

Die Insulaner erklärten jedoch dem britischen Gaste, daß ihre Borfahren aus den benachbarten Hafit und Mirbat durch bertige Fehden vertrieben hier eingewandert seien, und daß dies vor mehrern Jahrhunderten sich zugetragen habe. In einem zu seiner Zeit blühendern Justande beschreibt Edrist diese Inseln, und giebt dieselbe Rachricht von der Abstammung, der Einwanderung, der Lebendart ihrer Bewohner, als Fischer und Schiffer, wovon schon oben bei seinen Nachrichten vom Lande Chedjer und seinen Angaben von Hasit (s. ob. 6. 265, 306) die Rede war. Ihre Sprache bestätige diese Abstammung, demerkt auch Dr. Hulton, denn sie ist ganz dieselbe, welche von dem Aribus in Mirbat gesprachen wird, und nur wenig abweichend vom Mahradialect (s. ob. 6. 47). Dr. Hulton versichert aber auch sehr von ihrer Aehnlichkeit mit der Sprache der Inselbewohner von Sobotra über-

<sup>796)</sup> Dr. Hulton, Account L c. XL p. 164. \*\*O Vincent, Commerce and Navigat. L c. p. 347.

L ME

,ť

12

rascht worben zu sein; zumal in der Aussprache einiger Botter habe sich dies auf das frappanteste gezeigt, die ein Fremder ganz vergeblich bemüht sei nachzusprechen oder auch nur nachzusahmen. Schon der Bilot des britischen Schisses, der doch noch zu ihren Nachdarn den Jenobis gehörte, versuchte dies vergeblich, und erregte nur Gesächter bei den Umstehenden durch die Berzerzungen seines Gesichts und die Fragen, die erzur Nachahmung zweit Tone schneiden mußte (s. ob. S. 48). Die Ausbreitung seiner Sprache des Boltes von Nahra würde demnach auf diese Custia Nuria und seihst höchst wahrscheinlich auf die serne Sotostora hinüber reichen.

4. Ebn Batuta's und bes Periplus Umschiffung ber äußersten Subostspize ber arabischen halbinsel vom Cap Saugra und Cap Isolette bis zum Ras el hab mit ber Insel Sarapis, ber heutigen Massera. Capt. Owens und Wellstebs Stationen an biesen Gestaben. Die Fischer auf Schlauchslooßen; die Ascitae der Alten.

Bir haben mit Ebn Batuta icon bie Borgebirge im Often Bafits, Die er Berge von Lomaan nennt, boublirt, bas Cap Saugra ober vielleicht auch icon bas nachft folgenbe jenseit ber noch nicht vermeffenen Saugra-Bai, welches bei ben mobernen Schiffern ale Ras Dabrafa ober Cap Ifolette, unter 17° 58' R.Br. 55° 34' D.L. v. Gr. nach Capt. Dwens Bestimmung, befaunt ift, und wegen feiner Gobe von letterem fcon aus bet Berne von 16 Geemeilen erfpaht warb. Ihm norblich, gang benachbart, ift bas Ras Dartas, bas aber icon weiter meftwaris gurudtritt, und beffen weitere Rufte norbwarts wegen ber vielen Untiefen für Captain Dwens Schiff unnabbar mar, baber biefer große Bogen ber Bai ebenfalls von ibm nicht genauer bestimmt werben fonnte, bis jum norblich verfpringenben Ras Ditbid gegen 21 % Gr. R.Br. In allen portugiefifden Berichten, fagt Bergbans 97), tomme in biefer Wegend bie Ginfahrt ber Untiefen, Ensanada das Baxas vor, und eine fleine ber Rufte nabgelegene Infel, Rlein-Maceira, Die von Capt. Dwen fo wenig wie bie

<sup>&</sup>quot;) Berghans, Geo-hydrographisches Memoir, Arabia und bas Rilland a. a. D. G. 17, 77.

bortige Stadt Barmin und bie Ruftentette os Palheiros gefeben marb; baber bier bie Beidnung ber Berghaufifden Rarte auch nur bypothetifch geblieben ift. Die von S.B. gegen R.D. auf 30 Seemeilen langgeftredte, fcmale Infel Groß-Daffera ober Daceira, niebrig, raub von Anfehn, ift bagegen zwifden 20° 7' unb 20° 40' mit ben Gub's und Rorbfpigen eingezeichnet, ebe noch 40 Seemeilen weiter in D.D. bas fehr hohe Borgebirge Dmans Ras Diibich, unter 21°25' 48" D.Br. unb 56° 45" D.L. v. Gr., folgt, bas von Capt. Dwen viel bober, wilber, abichredenber von Ausfeben porgefunden warb, als bas noch öftlichere viel berühmtere Ras el Bab, ju welchem aber bie bobe Ruftentette fich fcon gegen R.R.D. fo bebeutenb bin abgeftuft bat, bag biefes Ras el Dab (unter 22° 33' 12" D.Br. und 57° 32' D.B.) nur in eine niebere fanbige Lanbfpige ausläuft, bon ber aber nun bie Nordweftrichtung ber Rufte beginnt, und von wo an bas Deer ben Ramen Babr Oman erhalt.

Auf welchem ber genannten Vorgebirgsgipfel jenes ftarke Steingebaube mit ben Regencisternen stehen mag, von bem Ebn Ba-tuta, wie es scheint, boch eben nur im Vorüberschiffen gehört hatte, bleibt eben so unsicher, wie die Lage ber von ihm genannten Insel Tair, ohne haus, aber voll Bögelschaaren. Der großen Insel, ber er keinen Namen gegeben hat, beren Bewohner nichts anders als Vische zu effen haben, mag schon eber die große so eben besprochne Massera-Insel entsprechen, weil er von da die Stadt Kalhaat, auf dem Gipfel eines Berges in Oman gelegen, erreicht.

Richt viel mehr Belehrung kann man aus bem Bericht bes Periplus über biese ftets beschwerliche Küstensahrt und Doublirung bes äußersten Oft-Caps ber arabischen Halbinsel erwarten. Doch heißt es bei ihm (Peripl. Mar. Erythr. p. 19): von ben Inseln bes Zenobius etwa 2000 Stadien (40 ober 50 geogr. Meilen) weiter und zwar nicht in ber offenen See, sonbern, wie Bincent gezeigt hat 98), an ber Küste hinschiffenb (Hr åg' üporg nagankort, Peripl. Mar. Erythr. p. 19 erreicht man die Insel bes Sarapis (vñoog Sagánidog Leyoulery), die vom Kestlande etwa 120 Stadien (3 geogr. M.) absteht, und an 200 Stadien (5 geogr. M.) breit ist. Auf ihr liegen 3 Ortschaften, beren Einwohner die Priester, vielleicht Eremiten, nach Bincent, ber Ichthophagen sind; sie reben die arabische Sprache, und bededen ihre Schaam

<sup>795)</sup> W. Vincent, Commerce and Navigat. II. p. 348.

mit Schürzen aus ben Blättern bes Rufinos gefertigt. — Daß biefes nur die Rufopalme bes Theophraft, Cucifera thebaica Linn.
fein konnte, und nicht die viel später erst unter bem verwandten Namen bekannt gewordene Rokospalme, wie dies Bincent 99) und Andere meinten, haben wir schon anderwärts gezeigt (f. Erdt. Ih. V. S. 835, Berbreitung der Rokos), wiewol der so frühzeitig in B. vorkommende analoge Name immer eine Merkwürdigkeit bleibt 800).

Auf dieser Insel giebt es, fahrt ber Periplus fort, sehr viele und treffliche Schilbfröten; die Schiffer von Cane pflegten an dieser Insel mit ihren Barken und Lastschiffen zu landen, und in dieser Bemerkung des Periplus sieht Mannert 1), mit großer Wahrscheilichkeit, auch ienes Cane als die Quelle an, aus der der Beriplus seine Nachrichten über diese von den damaligen Indlensahrern gewiß sehr selten besuchten Gestade geschöhpft habe. Wenn Mannert auch hier den Namen der Insel von ihrem ersten Entsbeder herleiten will, so haben wir wenigstens keine Gegenhypothese auszustellen, wie bei dem Namen der Benodius-Insel. In dem Meerbusen des benachbarten Festlandes gegen Nord nahe der Ründung des Persegolss fahre man, sagt der Periplus, an den Inseln des Calaeus vorüber, die wol 2000 Stadien fern vom Festlande liegen. — So weit der Periplus.

In wiesern Ptolemaus Rachrichten mit diesen des Beriplus zusammenfallen oder differiren, ift schon von Mannert 2) auseinandergeset; am auffallendsten ift es wol, daß er sein Weihrauch-land, die Libanotophoros regio, erst in das Land der Omaniten verlegt, wo kein Anderer es hinset. Die Ramen der Kustenorte Ausara, Neogitta und des Hormanus-Fluß, die er anführt (Ptol. VI. 7. fol. 156), können wir mit neuern Localitäten nicht identissieren, weil und die dortigen Gestade selbst noch kartographisch unbekannt geblieben sind. Capt. Owen begann zwar den Survey? mit dem niedern, sandigen Ras el hab, das deshalb auch Flat point der Karten heißt, und auf welchem ein Scheiks-Grab noch neben der Ruine eines einstigen portugiesischen Dorfs und Vorts sich zeigt; aber es kam zu keiner fortgesetzen Aussubrung desselben, wegen zu vieler hindernisse die sich demselben entgegenstellten. Rur 2 Miles von der Sandspitze entsernt gegen R. liegt

1

<sup>99)</sup> Vincent l. c. II. p. 340. 600) Chr. Lassen, Indispe Alterthumsstunde I. Ah. 1. S. 207, Rot. 1. 1) Mannert, Geogr. d. Gr. u. Rom. Th. VI. 1. S. 105. 2) Ebend. S. 106 u. s. 3) Capt. Owen, Narrative l. c. T. I. p. 344.

eine Einfahrt in bie Beiran-Bai, und'hinter biefer thurmen fich bie Gebirgsmaffen bes Borgebirgs boch bis zu 6000 guß Meereshobe empor, und ziehen als Kuftenkette unter bem Namen Diebel Suthera, b. i. bie Grünen Berge, nordwestwärts am Gestabe hin, an Kalhaat vorüber bis zum Teufels-Cap nach Ruriat.

Subwarts von Rasel Dab paffirte man Ras Jins und Ras el Bubbg, wo eine Sanbbant. Dann folgte Al Afb Bara, eine Anferftelle, Die in einem Rriege ber Briten gegen bie Beni Bu Alli berühmt warb, welche im Jahre 1820 bie Mannichaft eines englifden Schiffs ermorbet hatten und bafur bugen mußten. fteile. felfige Rufte ift bafelbft 30 bis 40 guß boch, fie hat aber auten Anterplat und gutes Baffer. Die Bortugiefen befuchten fruhzeitig biefe Ruften, nnb auch beute noch nicht felten; aber nie reparirten fle die Bafferteiche ber Araber (Sants), bie biefe fich bauten, und von benen fie boch alle Bortheile ber Berproviantirung mit gutem Baffer jogen. Weiter fübmarts erblidt man bas oben foon genannte Ras Diibid, bas von bier aus querft ale Infel ericeint, weil fein Bufammenhang mit bem Beftlanbe gang Rach ift; bie gange niebere Rufte bis Maffera wirb Cheble genannt, und war mit ben Belten wilber Araber befest, Die nichts febnlicher als bas Scheitern bes Schiffes erwarteten, um gute Beute ju machen. Die Infel Daffera, Dibjare bei D'Anville, nur ein fcmaler Streif Landes, beffen Morbfpige Alif, Die Oftfpige Cya (Da) genannt warb, wurde aufgenommen. An ihr zog ein zwei Miles langes Rorallenriff bin. Gier auf ber Infel fab man Dattelpalmen, die einzige Stelle in Gub-Arabien, Die zweimal im Sabre Früchte bringen 4) foll, boch feine guten. Ballfifchfanger bewohnten ben Ort Saftellengh an einer nordeflichen Bucht ber Infel. Bon jenem Brieftergefdlecht ber Ichthophagen icheint man neuerlich nichts erfahren ju haben; freilich hat wol auch Riemand nach ihnen gefragt. Die gegenüberliegenbe Rufte bes Feftlande war graufen voll angufeben.

An einer fleinen Infel al Samt, ober vielmehr nur an einer Klippe, tam man vorüber, welche von Schiffen aus bem Rothen Meere besucht werben foll, um ben Dung (Guano) zahllofer Begelschaaren, die auf ihr niften, aufzunehmen, ben die Araber als Mortel benugen follen. Bielleicht daß bies Ebn Batuta's Tair-Insel voll Bogelschaaren sein mag.

<sup>\*\*\*)</sup> Capt. Owen l. c. I. p. 346,

An der Nordseite des Ras Markas wurde ein kleiner hafen aufgefunden, der bei dem S.W.-Monsun Sicherheit gewährte; dann wurde Cap Ifolette doublirt, an Tagapat Abak, b. h. Abaks hut, vorüber gesteuert, dis sich die Spige Soore in der großen Saugra Bai zeigt, die von Cap Isolette in der großen Barica) südwärts beginnt. Bei Madrake sah man noch ein paar Hütten mit Menschen; weiterhin aber nicht die geringste Spur von Begetation an der Küste der Bai, die sich viel weiter gegen. West hinzog, als alle frühern Karten sie angaben. An eine Aufnahme derselben war jedoch diesmal nicht zu denken. Die Araber gaben sie unter 18° 35' N.Br. an, und setzten sie 40 Leagues west-wärts von Madraka, was schwerlich richtig und nach Owen nur 30 L. betragen soll.

Go weit die fragmentarische neuere Renntnis dieser Ruftenftrede, die also nur wenige Puncte ins Licht fest.

Rur weniges ift es, was wir burch Wellfteb's Ueberfahrt im Schiffe Balinurus in ben Monaten November und Dezember bes Jahres 1833, vom Mascat zum Cap Ifolette, und von ba nach Mirbat (Morebat) von ihm über biefe Suboftlufte Arabiens erfahren, als er bamit beauftragt war, nach guten Safenftellen biefer Rufte für die Dampfichiffflationen fich umzusehen .

Schon Niebuhr hatte vor mehr als einem halben Jahrhunhert die Bemerkung gemacht, daß die Alten diese Ruften Arabiens besser kannten als die Neuern, und von dieser Ruftenftrecke wenigftens ist dieser Ausspruch saft immer noch wahr, obgleich anch die Kenntuiß der Alten von dieser nur gering erscheint. Doch so lange das Cap der Guten hoffnung noch nicht umschisst war, mußte der ganze indische Waarenverkehr an dieser Kuste vorübergehen. Daß sich die Schiffe nicht eben lange an derselben aushtelten, daß sie das continentale Gestade oftwärts Cane und Moscha Portus saß sie das enicht berührten, geht, wie schon Mannert bemerkt hat 7), aus der Schilberung des Periplus und seiner Unkenntniß der östlichern Strecken hervor, über die er ganz schweigt. Ptolemäus nennt zwar noch Orte und Baien, aber doch so sparsam und unsicher, daß man wol sieht, die Indiensahrer jener Zeit verweilten an diesem Gestade am wenigsten, und mit Recht; denn es gehörte damals

o) Owen 1. c. I. p. 347.

o) Wellsted, Voy. to the Coast of Arabia etc. in Trav. to the City of the Calipha Vol. II. p. 117 bis 129.

o) Mannert, Geogr. b. Gr. n. R. Ih. II. 5. 104 n. f.

wie beute zu ben gefahrvollften und abschredenbften. Damals wird es gewesen fein wie beute bei S.B. - Monfun, wo bie gange Rufte von Aben bis Ras el Sab eine tobte Rufte ift. Aber als ber birecte Seeweg um bas Cap ber Guten hoffnung nach Inbien gefunben mar, mußte biefe Strede vollenbs verbben: benn bie armliche Rufte mit ihrem blogen Beihrauch und Gummaten, Die fle felbft erzeugt, tounte, ohne ben indifden Baarentransport, teinen für fich felbftftanbigen Sanbel in ein blubenbes Leben rufen. Wenn feitbem bie Entbedung und Cultur bes Raffees ber Induftrie und bem Bandel ber Beftfufte Arabiens einen Erfas für jenen Berluft, und einen neuen ichwunghaften Betrieb barbot 8), fo fiel biefer Bortheil fur bie Rufte Babbramauts und Rabras gang weg, und beren Bevollterung verfant in Armuth, Robbeit, Barbarei; es blieb taum eine Spur ihres frubern großen Weltvertehrs übrig, fie felbft verloren bie Renntnig ihrer Beimath, und bie Europäer blieben in Unwiffenheit über biefelbe bis beute. Die Untenntniß ber wuthenben Stromungen, Brandungen und Sturme, wie bie Bilbbeit, Blutgier und Raubsucht ber Ruftenanwohner bielten gugleich alle etwa noch Borüberschiffenben fern auf hober Gee. Auch ben ichiffenben Rationen felbft, ben Briten, ungeachtet ber einzelnen nautifchen Bestimmungen von Lieutn. Lewis, Capt. Moresby, Lumley, Dwen und Anbern, blieb boch eine Ruftenftrede von 1200 Mil. Engl. von Aben oftwarts unbefannt, von welcher gut Beit erft bie weftliche Balfte burch Capt. Baines ihre aftronomiiche Aufnahme gefunden hat (f. ob. 6. 244).

Den Palinurus führte, sagt Belifteb, im genannten Jahre eine fehr langweilige Fahrt zum Cap Isolette 9), wo man bie Ankunft eines Dampfichiffes erwarten mußte. Diese Rufte gab so wenig Schut, bag man, obwol ihr ganz nahe, boch wegen ber heftigen Brandungen nirgends ankern konnte, und das Schiff hin und her geworfen in beständiger Bewegung blieb.

Die Rufte ift nicht eben sehr hoch, aber tuhn, voll abstutiger Banbe, aus horizontalgeschichteten Felsmassen gebildet, beren untere Banke als ungeheure abstürzende Mauerverschanzungen gegen den Ocean vorspringen, und zwischen benen sich ein ganz niedriger Sandstrand hinzieht, der fie verbindet, aus der Ferne das Ansehn von Buchten giebt, aber keinen Ankergrund barbietet.

Niebuhr, Beichr. von Arab. S. 284; Wellsted, Trav. l. c. II. p. 119.
Wellsted l. c. II. p. 121.

## Arabien; Die Rufte ber Askitae, Schlauchschiffer. 353

Die bortigen Strandbewohner, in ihrer ifolirten Stellung, ichienen noch nichts von ber Dacht ber Briten in Inbien zu wiffen, bie ibre piratifchen Landeleute zu verschiebenen malen fo nachbrudlich geguchtigt batten; fie versuchten bie berbeigefdwommenen Fremblinge anzugreifen. 3hr Boben murbe nirgenbs betreten, teiner magte es an Bord bes Schiffes zu tommen; boch fab man fie guweilen auf einem Brett, bas von zwei aufgeblafenen Schlauchen 10) querübergelegt getragen wurde, ju ben Booten bes Schiffes beranfdwimmen, und von ihrem Site aus nach Bifden angeln; ein Stein mar ihr Anter. Buweilen big wol ein großer Saififc in ben Angelhaten, ber, wenn fie ibn nicht febr fcnell tobten tonnten, mit ber Schnur abgeschnitten werben mußte, weil ber Befangene bann ftets in die bobe See geht, und feine Beinbe bann mit ins unvermeibliche Berberben gieben murbe. Diefes Ruftenvolt, fagt Bedbell, war vom Tribus ber Geneba (offenbar bie obengenannten Beni Benobi, f. oben 6. 345), bie oftwarts an bie Beni bu Ali, weftwarts an die Stamme ber Dabra gren-Diefelbe elementare Art, mit Schläuchen ju fchiffen, nahm man auch an ber Oftfufte von Oman 11) mahr.

Bellfteb ahnete nicht, wie biefes Factum bie alte Ergablung bes Agathardibes, Blinius, Arrian, Btolemaus unb Stephanus Byg. von biefen Beftaben beftätige. Denn bie Stelle bes Arrian, wo er ben Weihrauch theils auf Rameelen, theils auf Schlauchfloogen (Peripl. Mar. Erythr. p. 15: oxedlaig erroπίαις δερματίναις έξ ἀσχών; nach ber Ueberfepung: ratibus quibusdam pelliceis quae ex utribus confectae sunt) nach Cane transportiren läßt, haben wir icon oben angegeben (f. ob. S. 313). Agatharchibes (ed. Huds. de Rubro Mari p. 64) fpielt auf benfelben Transport an. Ptolemaus führt vom Sachalitifchen Golf bie Berltaucher an, welche auf Schlauchen ben Bolf quer überfchiffen (VI. 7. fol. 153: im Sinus Sachalites, εν φ κολύμβησις mlrixous ent aoxor diankloudi), und giebt ben Anwohnern bes Spagrosberges bis jum Ufer bes Deeres ben Ramen Ascitae (VI. 7. 154 Aoxirai). Unter biefem Ramen führt Stephanus Byz., nach Marcians Beriplus, in feinem Lexicon (s. v. Ascitae) bas Bolt ber Aoxirae als ein inbifches Bolt auf, bas auf Solauden foiffe (eni doxw nhéov), und nennt bie beiben Ramen beffelben: bas Bolt ber Afciten (Aoniton, von Aondo,

<sup>10)</sup> Wellsted l. c. II. p. 121. 11) Ebenb. I. p. 59.

baber Aoxleng) und ber Afchaliten (Aoxalerar), wobei es bem Grammatifer entging, bag er zweimal baffelbe arabifde Bolt nannte, ba Afchalites offenbar nur faliche Schreibart von Sachalites ift, und bas eine bie geographifche, bas andere bie etpmologifirenbe Benennung berfelben Bolferichaft mar. Dag biefe eimmologifche Benennung icon frubzeitig jur Berbrebung ober Gracifirung bes einheimifchen, aber uns bis jest unbefannt gebliebenen Ramens bie Beranlaffung gegeben, feben wir aus Blinius giemlich confusem Excerpt aus bes Juba Berichten über biefes arabifche Ruftenvolf (Plin. H. N. VI. 34: quin et commercia ipsa infestant ex insulis Arabes Ascitae appellati, quoniam bubulos utres binos sternentes ponte piraticam exercent sagittis venenatis). Bis auf bie vergifteten Bfeile feben wir bemnach mortlich fene Thatfache für biefe Localitat beftatigt, und in Mannerts Ausspruch bei Belegenheit bes Landes Aficon und ber Askitae 12), bag wir von beiben gar Richts wiffen, tonnen wir bemnach feineswegs einstimmen, fo viel und auch noch von ihnen zu erfahren übrig bleibt. Go viel geht wol bestimmt bervor 13), bag jene Astiten in ihrer Cultur feit Blinius Beit nicht aus ber Stelle geruct finb. und bag Blinius icon fic ben Ramen bes Bolts ber Ascitae etymologiffrend erflaren ließ (napa to aoxòr, quia in utribus navigant) 14).

An diesen Rüsten warb das Schiffsvolt des Palinurus sehr häusig durch die seltsamsten Borspiegelungen der Fata Morgana (Serab, s. ob. S. 337) getäuscht. Die Sonne nahm zumal beim Aufgehen die verschiedensten Formen an, und zeigte sich bald als slachgedrücktes Oval, oder als emporgerichtete Phramide, oder als abgestumpste Colonne. Ganze Strecken von nichtigen Usern stellten sich mit solcher Täuschung zwischen die Inseln und das Schiff, daß man auf ihre Eristenz geschworen hätte. Daher leitet Wellsted die die vielen irrigen und unsichern Borstellungen der Schiffer, die durch alle Jahrhunderte hindurch hier zu so vielen falschen Angaben sührten, von denen gewiß auch die Angaben des Arrianischen Periplus und der Ptolemälschen Taseln durch keine Conjectur und Eritik ganz werden gereinigt werden können. Bon den vielen Phänomenen des Leuchtens 15) in diesen Weeren leitet Wellsted

Trav. to the City etc. II. p. 124.

 <sup>812)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. Th. VI. 1. C. 103.
 13) F. Fresnel, Lettre sur la Géogr. de l'Arabie l. c. T. X. p. 196.
 14) Bochart, Geogr. Sacra L. II. c. 18. p. 106.
 15) Wellsted l. c.

die vielen Sagen der Araber von den Sigen der Veris in den schimmernden Palästen des Meeresgrundes her. Die Unkenntnis der Strömungen daselbst, das plöglich einfallende Anstürmen der Winde, und die eben so plöglich eintretenden Windstillen haben von jeher die dortige Schissahrt erschwert.

Rach langem Berweilen bes Balinurus in ben Gewäffern bes Cap Isolette murbe er burch bie Ankunft eines Dampfichiffes von feiner mubfeligen Station erloft, und mit bem Landwinde (Beladi) fonnte man nun weftwarts bis Dirbat fdiffen, bas ani 19ten Dezember erreicht warb. Diefer Bind murbe immer beftiger, bis man fich bicht unter ben Schut ber Ruftenriffe ftellte. Solche Brifen find von ben Arabern wegen bes ploglichen Einfegens febr gefürchtet, ba burch biefelben ihre fleinen Barten unwiederbringlich in die bobe See fortgeschleubert werben, moburch ihre Mannschaften, ber Berbunftung ihres Baffers und Aufzehrung ibres geringen Proviantes wegen, einem faft fichern Bungertobe entgegen geben. Diefe Brifen bes Belabi fallen meift mit Sonnenaufgang an biefer Rufte ein, machfen bis jum Mittag und nehmen Bon ihrem hinftreichen über bie Buften, Die bann wieber ab. nach übermäßiger Tageshipe fich in ber Nacht ploglich abfühlen, find fie froftig, troden, unangenehm und ber Conftitution febr nachtheilig. Begen Mittag werben fie warmer, in eifernen Befagen bemertte man bie Temperatur bes Waffers 22°21' Reaum. (82° 8.), mabrend bie ber Atmosphare von 14° 67' bis 28° Reaum. (65° bis 95° 8.) fluctuirte. Die größte Irregularitat, verfichert Bellfteb 16), aus Erfahrung und ber Beschichte fo mancher bin und ber getriebenen Seefahrten, finbe in biefen Bewaffern ber noch unbefannten Stromungen, ber nicht nach ihren Gefeten erfannten Deeresfluthen und ploglich einfallender Sturme zwischen ber arabifchen und vorfpringenden afritanifchen Rufte ftatt, bie auch er burch bie vielen gahrten in ben Umgebungen von Sototora gumal tennen lernte, bag ibm mancher Zweifel gegen bie Regel= mäßigfeit ber bier von einem fogenannten Sippalus einft entbedten Gefete ber Monfunmechfel babei eingefallen fei. Doch binbre bies teineswegs bie Doglichfeit einer auch in fruhefter Beit burch fleinere Schiffe in biefen Bemaffern gurudgelegten Inbienfahrt, ba bie Rleinheit ber Gefage bei alle bem auch beute noch fein Ginberniß ber bortigen Schiffahrt fei. Denn eine ber Schiffe Basco

1

<sup>15)</sup> Wellsted I. c. p. 128.

be Gama's, bas hier die heftigsten Sturme überwand, habe nur 25 Tonnen Laft gehabt, eine Größe die, wenn nur hinreichend mit Ballast versehen und maneuvrirt, so sicher führe, wie ein Schiff von 500 Tonnen; und er selbst habe in Barken von nur 27 Juß Länge und 7 Juß Breite hier die heftigsten Sturme überlebt. Die alteste Araber- und Aegypter-Schiffahrt konnte also auch hier zur Beit des Periplus und Agatharchides ein Gleiches thun.

Anmerkung. Der arabische Weihrauch. Luban ber Aras ber, Lebonah ber hebraer, 218avos ber Griechen. Goos, Buplapa; Thus ber Römer. Inconsus, Encons, Franckinconso. Olibano ber Italiener. Die Weihstauchländer in Arabien, in Afrika, in Persien und Insbien. Kordoos, Chonber bes Avicenna; Annbur ber Perser und Inder. Zavana, ber Arabische, im Sanskrit. Der indische Weihrauchbaum: Boswellia sorrata; die verwandten Species ber Baume und Gummiarten in Indien.

Rachbem wir nun fo weit, ale bie jest unfere Renutuiffe reichen, bas Gubgeftabe Arabiens aus ben Berichten bes Alterthums unb bes Mittelalters mit einigen Berichtigungen und Entbedungen ber jungften Beit fennen gelernt, bas vorzüglich feinen Ruhm, außer ber Beriobe ber Gultur ber Sabaer und bem inbifdsagpptifden Belthans bel, auch bem Beihrauchlaube, feit ben Mofaifchen und Salomonis fcen Beiten, verbaufte, fo murbe eine Renntnig ber geographifden Berbreitung bes Bemachfes, welches biefes toftbare Ergenguly liefert, jur Bervollftanbigung jener Unterfuchungen fehr wanfchenswerth fein. Aber eine folche hat, wie bei allen abnlichen (3. B. aber Caffia, Erbf. V. 823; Kinnamom, Erbf. VI. 123—142; Bombyr, Erbf. X. 1056—1061 u. a.) Untersuchungen, wo bie Baare and bem Orient ober bas Erzenge nif fruber ale bie Burgel bes Erzengenben befannt murbe, und langft burch die Banbe und Stapelorte vieler Bolfer und Lauber gegangen war, ebe man ben erften Urfprung, bie urfprungliche, oft febr ferne Beimath berfelben tennen founte, ba fie obenein noch gewöhnlich aus hanbelsintereffe verheimlicht murbe, ihre große Schwierigfeit. Denn bie vers fciebenen Ramen ber Baaren werben mit ber Beit auch auf verfciebene Baaren und beren Surrogate übertragen, bie ale Berfalfoungen, ober weil fie bequemer und wohlfeiler an haben, ober and mit ber veranberten Sitte und fich umwanbelnben Gebrauchen anbere Rachfrage entfieht, in ben allgemeinen Berfehr verfclungen, und fo wird es oft fcwer, ja unmöglich, bie urfpränglichen reinen Berbaltniffe von ben ab-

----

geleiteten und gemifchten gn unterscheiben. Dies ift nun auch mit bem Beibrand bes arabifchen Beihrandlanbes ber Fall, beffen Rame fcon an fich, wie im Dentichen fo and in anbern Sprachen, einen Com: pler ber verschiedenften wohlbuftenben Materialien in fich faßt, und eben fo in allen Sprachen ber europäischen Sanbelewelt (Encens, Franckinconse u. a.), felbft in bem italienischen Olibano, bas erft ans bem mits telalterigen neulateinischen Oleum Libani entftanben ift, bie perichieben. ften Deutungen gulaft. Dagn tommt, bag anch bie alteften Berichterftatter. wie Artemibor, Agatharchibes, Gratofthenes, Theophraft. Strabo, Blinius, Arrian, Dioscoribes, Btolemans und Anbere, faft nie biefes Product allein, fonbern ftets vergefellschaftet nen: nen, mit Myrthe, Raffia, Cinnamom und anbern Brobucten bes Drients und bes überfeeifchen Sanbels, ober balb nur bas eine ober bas andere hervorheben, und mit ben Ramen von Aromaten oft nur überhaupt bie "gewurgreichen ganber" und hafenftellen belegen, von benen aus biefe Brobncte nach bem Occibent eingeführt ju werben pflegten. So wurde, fcon Alexander burch ben allgemeinen Ruhm Arabiens, weil er gebort, bag bort bie Cafia auf Bufden, bie Mprrbe und Beihrauch auf Baumen wachse (Arriani de Exped. Alex. Lib. VII. 20: ἀπὸ δὲ τῶν δένδρων τε σμύρναν τε καὶ τὸν λιβανωτὸν), μιτ Groberung und gum Befige ber Galbinfel angereigt, an beren Ruhm und Breis mol bie übertriebene Bolfsmeinung nicht wenig beitragen mochte, bie Diobore Borte verrathen (Diod. Sic. II. c. 49), bag ben Gottern ber Duft bes Beihrauches ber angenehmfte fei, und bag bie toftbarften Ranchwerke, welche bei anbern Bolfern nur fparfam auf die Altare ber Götter gelegt werben tonnten, bei ben Bewohnern ber Arabia felix jum Beigen ber Defen und gur Bereitung ber Stren fur bie Sausgenoffen bienen.

Da Fresnel, ber freilich am geeigneteften bazu gewesen ware, neue Ansichlusse als Augenzeuge im Lande selbst über die Meinungen der Alzten und Neuern hinsichtlich dieses Gegenstandes zu gebeu, diese seine Abssech, die er sich vorgesetzt '7) hatte, noch nicht zur Aussührung gedracht, so wollen wir hier vorläusig zu dem schon oben Gesagten (s. ob. S. 264, 333 u. a.) nur das uns darüber am wichtigsten Erscheinende hier überzstächtlich zusammenstellen.

Benn nach ben obigen Angaben bes Eratoschenes und Strabo bie vier großen Bölfer, als Minder, Sabaer, Kattabanen und Chatramotiten, in berselben Reihensolze vom tunern arabischen Meere zum außern ben Süben ber arabischen Halbinsel einnehmen, und Aelins Galins bei ber Belagerung von Mariaba, ber Stabt ber Rhamniten, nur noch 2 Tagemärsche sern von dem Gewürzlande (ris apo-

<sup>817)</sup> F. Fresnel, Géogr. sur l'Arabie l. c. T. X. p. 179 u. a. D.

ματοφόρου) war, fo murbe bamit bie innere Myrrhen : Region bes Btolemans (ή έντος σμυρνοφόρος) übereinftimmen. Seine angere Regio myrrhifera ( ή έπτος π. τ. λ.) bagegen wurde mit bem Lande Ba : bbramant an ber Gubtufte gufammen fallen, und feine Libavogopoc. bie Beibranchgegenb, Regio thurifera, noch weiter oftwarte, erft gegen Oman bin ju fuchen fein. Diefer letteren Berlegung an ben ans Berften Often ber Salbinfel wiberfpricht bie hentige Beobachtung, ba Bellfteb'18) auf feiner gangen Reife burch Dman feinen Beib: randbaum bat auffinden fonnen, wenn icon Aloë, bie Mimofa, welche bas Gummi Arabicum giebt, bie Caffia und viele andere mit jenem öfter genannte Gemachfe bafelbft haufig finb. Entichieben beftatigt bies bie icon oben bezeichnete Unficherheit ber Drientirung bes Btolemans an bem Sachalitifchen Golf, und es mare wol moglich, meinte Bell: feb, bag bie norbliche Sobar in Dman und bie bortigen Afabos Berge (Asaborum Promontor. bei Btol.) burch ihre Rameusabulichfeit an Berwechslungen mit ber mahren Beihrauchfufte bie Beranlaffung gegeben batten, ba auch Blluins von ber Ausara civitas an jenen Dfebuchten eine Ausaritis myrrha anführt.

Beben wir es auf, im Innern biefes Arabiens felbft, mobin noch feine locale Beobachtung eingebrungen ift, bie Abgrengungen ber genann: ten Raume nach ben Ueberlieferungen ber Alten, womit ber gelehrte Bochart 19) auf eine vergebliche Beise fich abgemuht hat, feststellen ju wollen; ba auch bie Reuern une hier noch ganglich rathlos laffen, fo find alle unfere, wenn and noch fo burftigen Rachrichten boch in Uebereinftimmung mit bem Schifferberichte bes Beriplus, bie gange Gubfufte Arabiens oftwarts von Cane, in habhramaut und Mahra bis ha: fit, bas Sacalitifde Beftabe im weiteften Sinne, mit ibm, für das mahre Beibrandland, die Regio thurifera, anzwerfennen. Bir haben fie oben in ihren Ginzelnheiten ale Cane Emporium, ale Umgebung von hifn Ghorab und Mafalla, ale Refchin und Mirbat, ber Mahra, ale bie Wegend von Bafar, ale ben hoben Berg ber Dofaifchen Schriften gegen ben Aufgang, ale bas Land Chebjer Ebrifi's, als Al Chher bas Land bes S'hhari nach Freenel, ale Zayln, ale Gafit Con Batuta's, ale ben Rrautergolf, bas Cap Sangra, ben Spagros u f. w. bie jum Cap Ifolette nub Ras al hab, aus ben verschiebenften Berichten und Zeiten fennen lernen. Es bleibt aber unausgemacht, ob überall an biefem Geftabe ber Joctaniben, wo bie Baare aus ber erften Sand in ben bortigen Ruftenstationen aufgehäuft lag und zu haben war, auch in bem ba-

<sup>819)</sup> Bellsted, Reise in Arabien. Uebers, v. Röbiger Th. I. S. 54, 195 u. a. D. 19) Boohart, Geographia Sacra ed. Lugd. Bat. 1692. Lib. H. c. 18. p. 105—107.

hinterliegenben arabischen Lanbe bas Gewächs einheimisch war, bas biese Waare lieferte. Wellsteb, ber wol einer ber besten heutigen Rensner dieser Gegenben ist, sagt mit Bestimmtheit, baß nicht nur in ganz Oman, sondern auch an der Südfüste westwärts des Districtes Matalla nirgends on mehr ein Beihrauch baum zu finden sei; aber er selbst hat, wenn er schon den Drachenblutbaum (Dracaena draco) hier in großer Menge wie Aloë und viele andere eigenthümliche Geswächse beodachten konnte, doch überhaupt nie einen Weihranch daum an dieser Küste zu sehen bekommen. Er giebt die Ursache an, weil man ihm sagte, daß sie auf den höchken Bergen in einem so dürsten Boden wüchsen, wo kein anderer Baum fortkommen würde. Diese 5000 Fuß hohen Küstengebirge sind aber von den Eurospäern wegen der zu großen Gesahr noch nie bestiegen worden.

Beftwarts Mafalla hat auch Capt. Haines, während seiner Ruftenaufnahme bes Lanbes, bis Aben, obgleich vom Schiffe Palinurus sehr häusig die Küste von seinen Officieren betreten und auf ihr Ercurssionen gemacht wurden, nirgend nicht einmat des Weihrauchbausmes erwähnt. In dem Hafen Mafalla nennt er zwar nuter den Handelsgegenständen den Weihrauch, aber nicht als Erporte, wie doch Gummi, Senna und andere Producte, sondern sagt, daß Sclaven und Weihrauch 21) von der afrikanischen Küste von Berbera in den Hafen von Mafalla eingeführt würden. Nur an der Ofgrenze seines Survey, im Gebiete des Sultan, der von der Scherm-Bai die Misenat herrscht, führt er nuter den Erporten, auch Weihrauch 22) als einen Handblackartisel mit auf.

Wellsteb hat aber in jenem Hafen Makalla, ber gegenwärtig bie Hanptanesuhr von ganz habhramant zu haben scheint, außer vielen andern verwandten Artikeln, wie Semur, Katab (ein Astragalus, bessen Dornstranch Tragacantha bas Gummi Tragant glebt), Myrrhe n.a., auch zweierlei 23) Arten Weihranch kennen lernen, die aus dem Innern des Landes dahin zur Ausfuhr nach Indien gebracht wurden. Die eine, sagt er, heiße Luban, komme aus Habhramaut und sei bie schöne Specerei, die in den hausern und Tempeln zum verbrennen als Rauchwert diene. Die undere, Luban mati, sei minder wohlrieschend und werde gewöhnlicher zum Kanen verwendet. Ob dieser lehtere wirklicher Weihranch war, bleibt noch dahingestellt, da mit demselben Ramen des Luban, bei den Arabern, oder doch im Handelsverkehr, sehr

h

1

ľ

٠,

!

<sup>29</sup> Wellsteb, Reis. in Arab. Th. I. S. 198 und II. S. 345.

<sup>21)</sup> Capt. Haines, Memoir etc. in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. IX. p. 150. 22) Ebenb. p. 154. 23) Bellfteb, Reif. in Arab. II. 6. 333.

verschiedene Baare belegt wirb. In bem Report 24) bes Survey, welder ble gebirgige afrifanifde Rufte von Ras Bafun bie Ras Gul: waini. ober bas Land ber Debjerthein und Comauli, ju beiben Seiten bes Cap Gnarbafui nantifch aufzunehmen beauftragt mar, wird die bortige Rufte als ergiebig an Beibrand und Myrrbe gemanut und von bem lucrativen Ganbel ber Araber gefprochen, bie von ba ben Frandincenfe wie ble Myrrhe nach ihrem Lanbe einführten. 3a Capt. Rempthorne, ber mit feiner Kriegefchaluppe, bem Clipe. borthin commandirt war, beschreibt bas Bachsthum bes von ihm bort entbedten Baumes, ber biefes Frandincenfe tragt, bas febr oft mit bem Beibrauch für gleichbebentenb gehalten 25) ober boch mit ihm verwechfelt und auch als Baare verführt wird, wenn es ichon wefentlich von ibm verfchieben fein mag. Gben biefes Ranchwert bes Frandin: cenfe 26), beffen Baume auf 1000 guß hohem Bergplatean über bem Benber ober Cafen Caffim an ber Berbera:Rufte (an 20 geogr. Reilen öftlich bes hafens Berbera) in Menge auf nactien Marmor-Alippen machfen, liefern ein fehr reichhaltiges, fehr aromatifches Barfam. bas von ben bortigen hirtentribus, um bas Cap Gnarbafui, eingesammelt. an bie Banianen und Araber verhanbelt, und in Menge nach bem Sa. fen Datalta und anbern gegenüberliegenben Orten habhramante aum Beitervertrieb eingeführt wirb. Db bies vielleicht ber von Bellfteb bort gefebene geringere Luban mati, ober ob noch eine britte Sorte, ober ob wirflich bas Brobuct ibentifch mit bem mahren Beihrauch, ift obne genanere Untersuchungen gar nicht an ermitteln, und boch fehlen blefe auf eine wiffenschaftliche Beife angestellten bis jest noch ganglich.

Anch Riebuhr, ber sich viel um die Keuntuis der Producte Arabiens und um die Geschichte ihres Umsahes bemühte, konnte, da er selbst die Küste habhramant gar nicht betrat, nur Anderer Meinungen sammeln. Beibes, habhramants wie Jemens, ber Arabia solix, einzige Waaren für Fremde, bemerkt er 27), waren einst nur, wie anch heute noch, Weihrauch und Aloë. Noch zu seiner Zeit werde von Mochha, ber alten Muza, etwas Aloë ausgesührt, nämlich die Aloë von So: cotora, die als die beste heute noch in der ganzen Welt gesucht sei. Der arabische Weihrauch sei zwar viel schlechter als dersenige, der mit in dischen Schissen nach dem arabischen und persischen Meerbusen gebracht werde, doch werde dennoch auch er verlangt. Denn wenn in den

<sup>824)</sup> Survey of the South Coast of Arabia, in Report of the Bombay Geogr. Soc. for 1837—38, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May. 1838. p. 55. 25 Ehn Batuta, Trav. ed. Lee. p. 61. 26 Capt. G. B. Kempthorne, Ind. Nav. Descript. of the Franckincense Tree as found in Guardafui, in Maj. Harris the Highlands of Abyssinia. Lond. 1844. 8. Vol. I. App. III. p. 427—428. 27 Riebuhr, Befchr. von Arab. ©. 221, 284.

driftlichen Rirchen nur wenig, in ben turfifden Dofcheen vielleicht gar nicht geranchert werbe, fo verbrauche man befto mehr von foldem Rands wert in ben Sanfern und Tempeln Inbiens. Doch habe biefer Abfat bes füblichen Arabiens in Sinficit bes Beibranche febr abgenommen, unftreitig weil'es nicht mehr bie einzig augangliche Localitat feines Ergengniffes geblieben ift, wie fie es vorbem mar; aber and weil biefe Rufte Aberhanpt verarmte burch Berfinten in Robbeit, feit ber Mohamebaner Beit, und feit ber Eutbedung bes Seewegs nach Oftinbien und bem Aufboren bes Stapels an ber Rufte Gabhramants, beffen Ruftenanwohner nun, wie feine fremben, fo auch ihre eignen Producte nicht mehr auf eignen Schiffen mit eignen Seecapitainen nach Inbiene ober Aegyptens Bafen ichiden, wie vorbem. Dit bem Aufhoren bes Stapele inbifcher Baaren an ben Ruffen borte auch ber Landvertehr und bas Raramanens wefen jum Transport ber Guter burch bie Mitte ber arabifchen Salbinfel auf, und bamit ber Sauptgewinn ber Rameeltreiber und ber Rameelaucht au Transportibieren fur bie bortigen Romabenftamme. Das Beihrand: product mußte fomit feinen antifen Berth, wo es bem Golbe gleich galt. verlieren, ba mit ihm ein großer Theil wenigstens ber fremben Bagren und Beburfniffe bezahlt werben fonute, bie burch ble Fulle ihres Transportes und Abfages, bie Sabaer wie bie Minder, Gerrhatr und Rabataer, wie fruher bie Bhonicier, bereichern fonnten. Aber auch bie Berfalfdung ber guten Baare burch bie Rauflente in Alexan: brien, wie in Rom, mußte gum Berabfinten biefes Banbels beitragen, worüber icon Plinius bitter flagte, aber and bie Mittel angugeben fuchte, ben Betrug ju entbeden (Plin. Hist. Nat. XII. 32: At Hercule Alexandriae, ubi thura interpolantur, nulla satis custodit diligentia officinas . . . . . apud nos, i. e. Romae, adulteratur resinae candidae gemma perquam simili: sed deprehenditur quibus dictum est modis).

Mirbat und hafet, erfuhr Niebuhr 28), führten auch zu seiner Zeit noch Beihrauch aus; er sei beffer als ber von Schahhr, boch nicht so gut als ber von Dhafar (Zasar). In Reschin, beffen Sheits bamals auch herr von Sokotora war, rühmte man ben Beihrauch biesser Jusel; ben Beihrauch bes Marktes von Dhafar, ben man bort Dlisban ober Liban naunte, rühmte man als ben besten arabischen, und boch sollte er im Bergleich mit bem indischen nur schlecht sein. Ein Weihrauchhandler in Bombay gab die Ursache au; er versicherte, daß bie Araber ihren Oliban ungereinigt, und nur mit Sand und Steinen vermengt zu Markte brächten, wie die Araber zu Tor ihren Gunmi. An einer zweiten hanptstelle wiederholt Niebuhr 29), daß gegenwärtig ber Weihrauch noch in den Gegenden von Reschin, Dhafar, Merbat,

Digitized by Google .

<sup>28)</sup> Riebuht a. a. D. S. 287. 29) Cbenb. S. 143.

wie beute zu ben gefahrvollften und abidredenbften. Damals wird es gewesen sein wie beute bei S.B. - Monfun, wo bie gange Rufte von Aben bis Ras el Sab eine tobte Rufte ift. Aber als ber birecte Seeweg um bas Cap ber Guten Soffnung nach Inbien gefunden war, mußte biefe Strede vollends verbben: benn bie armliche Rufte mit ihrem blogen Beihrauch und Gummaten, bie fie felbft erzeugt, tonnte, ohne ben inbifden Baarentransport, teinen für fich felbftftanbigen Sanbel in ein blubenbes Leben rufen. Wenn feitbem bie Entbedung und Cultur bes Raffees ber Induftrie und bem Sandel ber Beftfufte Arabiens einen Erfat für jenen Berluft, und einen neuen ichwunghaften Betrieb barbot 8), fo fiel biefer Bortheil fur bie Rufte Gabhramauts und Dahras gang weg, und beren Bevollterung verfant in Armuth, Robbeit, Barbarei; es blieb taum eine Spur ihres fruhern großen Weltvertehre übrig, fie felbft verloren bie Renntnig ihrer Beimath, und bie Europäer blieben in Unwiffenheit über biefelbe bis heute. Die Untenninis ber wuthenben Stromungen, Brandungen und Sturme, wie bie Bilbheit, Blutgier und Raubsucht ber Ruftenanwohner hielten gugleich alle etwa noch Borüberschiffenben fern auf bober See. Auch ben ichiffenben Rationen felbft, ben Briten, ungeachtet ber einzelnen nautifden Bestimmungen von Lieutn. Lewis, Capt. Moresby, Lumley, Dwen und Anbern, blieb boch eine Ruftenftrede von 1200 Dil. Engl. von Aben oftwarts unbefannt, von welcher gur Beit erft bie weftliche Balfte burch Capt. Saines ihre aftronomis fche Aufnahme gefunden hat (f. ob. S. 244).

Den Balinurus führte, sagt Wellsteb, im genannten Jahre eine sehr langweilige Fahrt zum Cap Isolette 9), wo man bie Ankunft eines Dampsichiffes erwarten mußte. Diese Rufte gab so wenig Schut, bag man, obwol ihr ganz nahe, boch wegen ber heftigen Brandungen nirgends ankern konnte, und das Schiff hin und her geworfen in beständiger Bewegung blieb.

Die Rufte ift nicht eben fehr hoch, aber kuhn, voll abstuziger Banbe, aus horizontalgeschichteten Velsmassen gebildet, deren untere Banke als ungeheure abstürzende Mauerverschanzungen gegen den Ocean vorspringen, und zwischen benen sich ein ganz niedriger Sandstrand hinzieht, der sie verbindet, aus der Verne das Ansehn von Buchten giebt, aber keinen Ankergrund darbietet.

<sup>90°)</sup> Riebuhr, Beschr. von Arab. S. 284; Wellsted, Trav. l. c. II. p. 119. 9 Wellsted l. c. II. p. 121.

Die bortigen Stranbbewohner, in ihrer ifolirten Stellung, fcienen noch nichts von ber Dacht ber Briten in Indien zu wiffen, bie ibre biratifchen Lanbeleute zu verschiebenen malen fo nachbrudlich gegudtigt batten; fle versuchten bie berbeigefdwommenen Fremblinge anzugreifen. 3br Boben wurde nirgenbe betreten, teiner magte es an Bord bes Schiffes ju tommen; boch fab man fie guweilen auf einem Brett, bas von zwei aufgeblafenen Schlauchen 10) querübergelegt getragen wurbe, ju ben Booten bes Schiffes beranfcwimmen, und von ihrem Sige aus nach Fifden angeln; ein Stein mar ibr Anter. Buweilen big wol ein großer Saififc in ben Angelhaten, ber, wenn fie ibn nicht febr fcnell tobten tonnten. mit ber Schnur abgeschnitten werben mußte, well ber Befangene bann ftets in die bobe Gee geht, und feine Beinbe bann mit ins unvermeibliche Berberben gieben murbe. Diefes Ruftenvolt, fagt Bebbell, mar vom Tribus ber Geneba (offenbar bie obengenannten Beni Benobi, f. oben 6. 345), bie oftwarts an bie Beni bu Ali, meftwärts an die Stamme ber Mabra gren-Diefelbe elementare Art, mit Schlauchen gu fchiffen, nahm man auch an ber Oftfufte von Oman 11) mabr.

Bellfteb abnete nicht, wie biefes Factum bie alte Erzählung bes Agatharchibes, Blinius, Arrian, Btolemaus unb Stephanus Byz. von biefen Weftaben beftätige. Denn bie Stelle bes Arrian, wo er ben Weihrauch theils auf Rameelen, theils auf Schlauchfloogen (Peripl. Mar. Erythr. p. 15: oxedlaic ertoπίαις δερματίναις έξ άσχων; nach ber Ueberfetung: ratibus quibusdam pelliceis quae ex utribus confectae sunt) nach Cane transportiren läßt, haben wir icon oben angegeben (f. ob. 6.313). Agatharchibes (ed. Huds. de Rubro Mari p. 64) fvielt auf benfelben Transport an. Btolemaus führt vom Sachalitifchen Golf bie Berltaucher an, welche auf Schlauchen ben Golf quer überfciffen (VI. 7. fol. 153: im Sinus Sachalites, εν ψ πολύμβησις πίνικους επὶ ἀσκών διαπλέουσι), und giebt ben Anwohnern bes Spagrosberges bis jum Ufer bes Meeres ben Ramen Ascitae (VI. 7. 154 Aoxivai). Unter biefem Ramen führt Stephanus Byt., nach Marcians Beriplus, in feinem Lexicon (s. v. Ascitae) bas Bolt ber Aoxirai als ein inbifches Bolt auf, bas auf Solauden foiffe (ent doxw nheor), und nennt bie beiben Ramen beffelben: bas Bolt ber Afciten (Aduto, von Adude,

<sup>10)</sup> Wellsted I. c. II. p. 121. 11) Cbenb. I. p. 59.

baber Aoxiens) und ber Afchaliten (Aoxalerar), wobei es bem Brammatiter entging, bag er zweimal baffelbe arabifche Bolt nannte, ba Afchalites offenbar nur faliche Schreibart von Sachalites ift, und bas eine bie geographifche, bas andere bie et pmologifirenbe Benennung berfelben Bollerichaft mar. Dag biefe eimmologifche Benennung icon frubzeitig zur Berbrebung ober Gracifirung bes einheimifchen, aber und bis jest unbefannt gebliebenen Ramens bie Beranlaffung gegeben, feben wir aus Blinius giemlich confusem Excerpt aus bes Juba Berichten über biefes arabifche Ruftenvolf (Plin. H. N. VI. 34: quin et commercia ipsa infestant ex insulis Arabes Ascitae appellati, quoniam bubulos utres binos sternentes ponte piraticam exercent sagittis venenatis). Bis auf bie vergifteten Bfeile feben wir bemnach mortlich jene Thatfache für biefe Localitat bestätigt, und in Mannerts Ausspruch bei Belegenheit bes Landes Aficon und ber Askitae 12), bag wir von beiben gar Richts miffen, tonnen wir bemnach feineswegs einstimmen, fo viel und auch noch von ihnen zu erfahren übrig bleibt. So viel gebt wol bestimmt bervor 13), dag jene Astiten in ihrer Cultur feit Blinius Beit nicht aus ber Stelle gerudt finb. und bag Plinius icon fich ben Namen bes Bolts ber Ascitae einmologifirend erflaren ließ (napa to aoxòv, quia in utribus navigant) 14).

An diefen Ruften marb bas Schiffsvolf bes Balinurus febr baufig burch bie feltfamften Borfpiegelungen ber gata Morgana (Serab, f. ob. S. 337) getaufct. Die Sonne nahm gumal beim Aufgeben bie verschiebenften Formen an, und zeigte fich balb als flachgebrudtes Dval, ober als emporgerichtete Bbramibe, ober als abgeftumpfte Colonne. Gange Streden von nichtig en Ufern flellten' fich mit folder Laufdung awifden bie Infeln und bas Schiff, bag man auf ihre Exifteng geschworen batte. Daber leitet Bellfteb bie vielen irrigen und unfichern Borftellungen ber Schiffer. bie burch alle Sahrhunderte hindurch hier gu fo vielen falfchen Angaben führten, von benen gewiß auch bie Angaben bes Arrianifchen Beriplus und ber Btolemaifden Safeln burch feine Conjectur und Critif gang werben gereinigt werben tonnen. Bon ben vielen Phanomenen bes Leuchtens 15) in biefen Deeren leitet Bellfteb

<sup>812)</sup> Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. Th. VI. 1. E. 103. Fresnel, Lettre sur la Géogr. de l'Arabie l. c. T. X. p. 196. 14) Bochart, Geogr. Sacra L. II. c. 18. p. 106. Tray. to the City etc. II. p. 124. 15) Wellsted I.c.

die vielen Sagen der Araber von den Sigen der Beris in den schimmernden Palästen des Meeresgrundes her. Die Unkenntnist der Strömungen daselbst, das plöglich einfallende Anstürmen der Winde, und die eben so plöglich eintretenden Windstillen haben von jeher die dortige Schissahrt erschwert.

Rach langem Berweilen bes Balinurus in ben Gemaffern bes Cap Ifolette murbe er burch bie Ankunft eines Dampfichiffes von feiner mubfeligen Station erloft, und mit bem Landwinde (Beladi) fonnte man nun weftwarts bis Dirbat fchiffen, bas am 19ten Dezember erreicht warb. Diefer Bind murbe immer beftiger, bis man, fich bicht unter ben Schut ber Ruftenriffe ftellte. Solche Brifen find von ben Arabern wegen bes ploplicen Ginfepens febr gefürchtet, ba burch biefelben ihre fleinen Barten unwiederbringlich in bie bobe See forigefdleubert werben, moburch ibre Mannichaften, ber Berbunftung ihres Baffers und Aufzehrung ibres geringen Proviantes wegen, einem faft fichern Bungertobe ent-Diefe Brifen bes Belabi fallen meift mit Sonnenaufgang an biefer Rufte ein, machfen bis zum Mittag und nehmen Bon ihrem hinftreichen über bie Buften, bie bann wieber ab. nach übermäßiger Tagesbise fich in ber Racht ploglich abfühlen, find fie froftig, troden, unangenehm und ber Conftitution febr nach-Begen Mittag werben fie warmer, in eifernen Befagen bemertte man bie Temperatur bes Baffere 22° 21' Reaum. (82° F.), mabrend bie ber Atmosphäre von 14° 67' bis 28° Reaum. (65° bis 95° &.) fluctuirte. Die größte Erregularitat, verfichert Bellfteb 16), aus Erfahrung und ber Geschichte fo mancher bin und ber getriebenen Seefahrten, finde in biefen Bemaffern ber noch unbefannten Strömungen, ber nicht nach ihren Gefeten erfannten Deeresfluthen und ploglich einfallenber Sturme gwifchen ber arabifchen und vorspringenden afritanifchen Rufte fatt, bie auch er burch bie vielen Fahrten in ben Umgebungen von Sototora gumal tennen lernte, bag ibm mancher Zweifel gegen bie Regelmäßigfeit ber bier von einem fogenannten Sippalus einft entbedten Befete ber Monfunwechsel babei eingefallen fei. Doch binbre bies feineswegs bie Möglichfeit einer auch in frühefter Beit burch fleinere Schiffe in biefen Gemaffern gurudgelegten Inbienfahrt, ba Die Rleinbeit ber Gefage bei alle bem auch beute noch fein Ginbernif ber bortigen Schiffabrt fei. Denn eine ber Schiffe Basco

<sup>15)</sup> Wellsted l. c. p. 128.

be Gama's, bas hier die heftigsten Sturme überwand, habe nur 25 Tonnen Last gehabt, eine Größe die, wenn nur hinreichend mit Ballast versehen und maneuvrirt, so sicher führe, wie ein Schiff von 500 Tonnen; und er selbst habe in Barten von nur 27 Juß Länge und 7 Juß Breite hier die heftigsten Sturme überlebt. Die alteste Araber- und Aegypter-Schissahrt konnte also auch hier zur Zeit bes Beriplus und Agatharchibes ein Gleiches thun.

Anmerkung. Der arabische Beihrauch. Luban ber Aras ber, Lebonah ber Hebraer, Alkavos ber Griechen. Goos, Suplapa; Thus ber Römer. Inconsus, Encons, Franckinconso. Olibano ber Italiener. Die Beihs rauchländer in Arabien, in Afrika, in Persien und Instien. Xovdoos, Chonber bes Avicenna; Kundur ber Berfer und Inder. Javana, ber Arabische, im Sanskrit. Der indische Beihrauchbaum: Boswellia sorrata; die verwandten Species ber Banme und Gummiarten in Indien.

Nachbem wir nun fo weit, als bis jest unfere Renntniffe reichen, bas Subgeftabe Arabiens aus ben Berichten bes Alterthums unb bes Mittelaltere mit einigen Berichtigungen und Entbedungen ber jungs ften Beit fennen gelernt, bas vorzüglich feinen Rubm, außer ber Beriobe ber Cultur ber Sabaer und bem inbifchagpptifchen Belthaus bel, auch bem Beihranchlande, feit ben Mofaifchen und Salomonifchen Beiten, verbantte, fo wurbe eine Renntnif ber geographifden Berbreitung bes Bemachfes, welches biefes toftbare Ergengnis lies fert, jur Bervollftanbigung jener Unterfuchnngen febr wanfchenswerth fein. Aber eine folche hat, wie bei allen abnlichen (a. B. über Caffia, Erbf. V. 823; Kinnamom, Erbf. VI. 123—142; Bombor, Erbf. X. 1056—1061 n. a.) Untersuchungen, wo bie Baare aus bem Orient ober bas Erzeugs nif früher als bie Burgel bes Erzengenben befannt murbe, und langft burch bie Ganbe und Stapelorte vieler Bolfer und ganber gegangen mar, ebe man ben erften Urfprung, bie urfprüngliche, oft febr ferne Beimath berfelben tennen fonnte, ba fie obenein noch gewöhnlich ans Banbeles intereffe verheimlicht murbe, ihre große Schwierigfeit. Denn bie vers fchiebenen Ramen ber Baaren werben mit ber Zeit auch auf vers fchiebene Baaren und beren Surrogate übertragen, die ale Berfalfoungen, ober weil fie bequemer und wohlfeiler zu haben, ober auch mit ber veranberten Sitte und fich umwanbelnben Gebranchen anbere Rachfrage entfieht, in ben allgemeinen Berfehr verfcblungen, und fo wirb es oft fcwer, ja numöglich, bie urfpranglichen reinen Berhaltnife von ben ab-

geleiteten und gemifchten ju unterfcheiben. Dies ift nun anch mit bem Beibrand bes arabifden Beihrandlanbes ber Fall, beffen Rame fcon an fich, wie im Dentichen fo auch in anbern Sprachen, einen Compler ber verfchiebenften mohlbuftenben Materialien in fich fagt, und eben fo in allen Sprachen ber enropalichen Sanbelewelt (Encens, Franckinconse u. a.), felbft in bem italienischen Olibano, bas erft aus bem mits telalterigen nenlateinischen Oloum Libani entftanben ift, bie verschiebenften Deutungen aulagt. Dagu tommt, bag anch bie alteften Berichterfiatter, wie Artemibor, Agathardibes, Gratoftenes, Theophraft, Strabo, Blinius, Arrian, Dioscoribes, Ptolemans und Anbere, faft nie biefes Probnet allein, fonbern ftets vergefellichaftet nennen, mit Myrthe, Raffia, Cinnamom und anbern Brobucten bes Drieuts und bes überfeeischen Sanbels, ober balb nur bas eine ober bas andere bervorbeben, und mit ben Ramen von Aromaten oft nur aberhaupt bie "gewürzreichen Lanber" und hafenfiellen belegen, von benen aus biefe Brobnete nach bem Decibent eingeführt ju werben pfleg: ten. Go wurde, fcon Alexander burch ben allgemeinen Ruhm Arabiens, weil er gehort, bag bort bie Cafia auf Bufchen, bie Murrhe und Beihrauch auf Banmen wachse (Arriani de Exped. Alex. Lib. VII. 20: από δε των δενδρων τε σμύρναν τε και τον λιβανωτόν), aur Eroberung und jum Befige ber Galbinfel angereigt, ju beren Ruhm und Breis wol bie übertriebene Bolfsmeinung nicht wenig beitragen mochte, bie Diobore Borte verrathen (Diod. Sic. II. c. 49), bag ben Gottern ber Onft bee Beihranches ber angenehmfte fei, und bag bie foftbarften Randwerte, welche bei anbern Bolfern nur fparfam auf bie Altare ber Botter gelegt werben tounten, bei ben Bewohnern ber Arabia felix jum Beigen ber Defen und jur Bereitung ber Streu fur bie Sausgenoffen bienen.

Da Fresnel, ber freilich am geeignetesten bazu gewesen ware, neue Ansigusiffe als Angenzenge im Lande selbst über die Meinungen der Alten und Neuern hinsichtlich dieses Gegenstandes zu geben, diese sticht, die er sich vorgesett 17) hatte, noch nicht zur Aussührung gebracht, so wollen wir hier vorläusig zu dem schon oben Gesagten (s. ob. S. 264, 333 n. a.) nur das uns darüber am wichtigsten Erscheinende hier überssichtlich zusammenstellen.

Benn nach ben obigen Angaben bes Eratofihenes und Strabo bie vier großen Bolfer, als Minder, Sabaer, Rattabanen und Chatramotiten, in berselben Reihensolze vom innern arabischen Meere zum anhern ben Saben ber arabischen Halbinsel einnehmen, und Nelius Gallus bei ber Belagerung von Mariaba, der Stadt der Rhammiten, nur noch 2 Tagemärsche sern von dem Gewürzlande (rös ågo-

<sup>\*17)</sup> F. Fresnel, Géogr. sur l'Arabie l. c. T. X. p. 179 m. c. D.

ματοφόρου) mar, fo murbe bamit bie innere Myrthen : Region bes Btolemans (ή εντός σμυρνοφόρος) übereinftimmen. Seine außere Regio myrrhifera (n exros x. r. l.) bagegen wurbe mit bem Lanbe Sa: bhramant an ber Subfufle gufanimen fallen, und feine LiBavocopoc. bie Beibranchgegenb, Regio thurifera, noch weiter oftwarts, erft gegen Oman bin ju fuchen fein. Diefer letteren Berlegung an ben au-Berften Often ber Salbinfel wiberfpricht die heutige Beobachtung, ba Bellfteb' 18) auf feiner gangen Reife burch Dman feinen Beih: ranchbaum hat auffinden tonnen, wenn fcon Alos, bie Dimofa, welche bas Gummi Arabicum giebt, bie Caffia und viele andere mit jenem öfter genannte Bemachfe bafelbft haufig finb. Entichieben beftatigt bies bie icon oben bezeichnete Unficherheit ber Drientirung bes Btolemans an bem Sachalitifchen Golf, und es ware wol moglich, meinte Bell: feb, daß bie nörbliche Suhar in Oman und die bortigen Afabo: Berge (Asaborum Promontor. bei Btol.) burch ihre Ramensahnlichfeit an Bermechelungen mit ber mahren Beihrauchfufte bie Beraulaffung gegeben batten, ba and Blinins von ber Ausara civitas an jenen Dftbuchten eine Ausaritis myrrha anführt.

. Geben wir es auf, im Innern biefes Arabiens felbft, mobin noch feine locale Beobachtung eingebrungen ift, bie Abgrengungen ber genann: ten Raume nach ben Ueberlieferungen ber Alten, womit ber gelehrte Bodart 19) auf eine vergebliche Beife fic abgemuht hat, festftellen ju wollen; ba and bie Reuern une hier noch ganglich rathloe laffen, fo find alle unfere, wenn and noch fo burftigen Rachrichten boch in Uebereinftimmung mit bem Schifferberichte bes Beriplus, bie gange Subfufte Arabiens oftwarts von Cane, in Sabhramant und Dahra bis Sa: fit, bas Sachalitifde Beftabe im weiteften Sinne, mit ibm. für bas wahre Beihranchland, die Regio thurifera, angverkennen. Bir haben fie oben in ihren Ginzelnheiten ale Cane Emporium, ale Umgebung von Sifu Ghorab und Matalla, ale Refchin und Mirbat, ber Mahra, ale bie Wegend von Bafar, ale ben hoben Berg ber Mofaifchen Schriften gegen ben Anfgang, als bas Land Chebjer Ebrifi's, als Al Shher bas Land bes S'hhari nach Freenel, als Zayln, ale Safif Gon Batuta's, ale ben Rrau: tergolf, bas Cap Sangra, ben Spagros u f. w. bis jum Cap Ifolette und Ras al hab, aus ben verschiebenften Berichten und Beiten fennen lernen. Ge bleibt aber unausgemacht, ob überall an biefem Geftabe ber Joctaniben, wo bie Baare ans ber erften Sand in ben bortigen Ruftenstationen aufgehauft lag und ju haben war, auch in bem ba-

<sup>\*\*\*</sup> Bellsteb, Reise in Arabien. Uebers, v. Röbiger Th. I. &. 54, 195 n. a. D. 19) Bochart, Geographia Sacra ed. Lugd. Bat. 1692. Lib. H. c. 18. p. 105 — 107.

hinterliegenden arabischen Lande das Gewächs einheimisch war, das diese Baare lieferte. Belifteb, ber wol einer der besten hentigen Kensner dieser Gegenden ist, sagt mit Bestimmtheit, daß nicht nur in ganz Oman, sondern auch an der Südküste westwärts des Districtes Matalla nirgends 20) mehr ein Beihrauchdaum (Dracaena draco) hier in großer Menge wie Alos und viele andere eigenthümliche Geswächse beobachten konnte, doch überhanpt nie einen Weihrauchdaum an dieser Küste zu sehen bekommen. Er giebt die Ursache an, weil man ihm sagte, daß sie auf den höchsten Bergen in einem so dürsten Boden wüchsen, wo kein anderer Baum fortkommen würde. Diese 5000 Auß hohen Küstengebirge sind aber von den Enrospäern wegen der zu großen Gesahr noch nie bestiegen worden.

Bestwarts Makalla hat auch Capt. Haines, während seiner Rustenaufnahme bes Landes, die Aben, obgleich vom Schisse Palinurus sehr häusig die Küste von seinen Officieren betreten und auf ihr Ercurssionen gemacht wurden, nirgend nicht einmal des Weihrauchbaus mes erwähnt. In dem hafen Makalla nennt er zwar unter den Handelsgegenständen den Weihranch, aber nicht als Erporte, wie doch Gummi, Seuna und andere Producte, sondern sagt, daß Sclaven und Weihranch 21) von der afrikanischen Küste von Berbera in den hafen von Makalla eingesührt würden. Nur an der Ofigrenze seines Survey, im Gebiete des Sultan, der von der Scherm: Bai die Misenat herrscht, führt er unter den Exporten, aus dessen Residenz Rasdah, nebst Alss, Ambergris, Hassischen, auch Weihrauch 22) als einen Hanpthandelsartistel mit auf.

Wellste hat aber in jenem hafen Mafalla, ber gegenwärtig bie hauptanssuhr von ganz habhramant zu haben scheint, außer vielen andern verwandten Artisein, wie Semur, Ratab (ein Astragalus, dessen Dornstrauch Tragacantha das Gummi Tragant giebt), Myrrhe u.a., auch zweierlei 23) Arten Beihranch kennen lernen, die aus dem Innern des Landes dahin zur Aussuhr nach Indien gebracht wurden. Die eine, sagt er, heiße Luban, komme aus Habhramaut und sei sie schone Specetei, die in den haufern und Tempeln zum verbreunen als Rauchwert diene. Die andere, Luban matt, sei minder wohlrieschen und werde gewöhnlicher zum Rauen verwendet. Ob dieser leztere wirklicher Beihrauch war, bleibt noch dahingestellt, da mit demselben Ramen des Luban, bei den Arabern, oder doch im handelsverkehr, sehr

<sup>29</sup> Bellfteb, Reif. in Arab. Th. I. S. 196 und II. S. 345.

<sup>21)</sup> Capt. Haines, Memoir etc. in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. IX. p. 150. 22) Ebenb. p. 154. 23) Bellfteb, Reif. in Arab. II. 6. 333.

verschiebene Baare belegt wirb. In bem Report 24) bes Gurven, welder bie gebirgige afritanifche Rufte von Ras hafun bis Ras Gul: maint, ober bas Land ber Debjerthein und Comauli, an beiben Seiten bes Cap Gnarbafni nantifch aufzunehmen beauftragt mar, wird bie bortige Rufte als ergiebig an Beihrand und Myrrhe ge nannt und von bem Incrativen Sanbel ber Araber gesprochen, bie von ba ben Arandincenfe wie bie Myrrhe nach ihrem Lanbe einführten. 3a Capt. Rempthorne, ber mit feiner Rriegefchaluppe, bem Elive. borthin commanbirt war, beschreibt bas Bachethum bes von ihm bort entbedien Baumes, ber biefes Frandincenfe tragt, bas febr oft mit bem Beihranch für gleichbebentenb gehalten 25) ober boch mit ihm permechielt und auch als Baare verführt wirb, wenn es icon wefentlich · pon ibm perfchieben fein mag. Aben biefes Manchwert bes Frandin: ceufe 26), beffen Baume auf 1000 guß hobem Bergplatean über bem Benber ober hafen Caffim an ber Berbera : Rufte (an 20 geogr. Mellen oftlich bes Safens Berbera) in Menge auf nacten Marmor: Alppen machfen, liefern ein febr reichhaltiges, febr aromatifches Barfum, bas von ben bortigen hirtentribus, um bas Cap Guarbafui, eingefammelt, an bie Banianen und Araber verhanbelt, und in Menge nach bem Sa. fen Datalta und anbern gegenüberliegenben Orten Sabhramants anm Beitervertrieb eingeführt wirb. Db bies vielleicht ber von Bellfieb bort gefebene geringere Luban mati, ober ob noch eine britte Corte, ober ob wirflich bas Brobuct ibentifch mit bem mahren Beihrauch, ift ohne gengnere Untersuchungen gar nicht zu ermitteln, und boch fehlen biefe auf eine wiffenschaftliche Beife angestellten bis jest ubch ganglich.

Auch Riebuhr, ber sich viel um die Kenutuis ber Broducte Arabiens und um die Geschichte ihres Umsages bemühte, tonnte, da er selbst die Ruse habhramant gar nicht betrat, nur Anderer Meinungen sammeln. Beibes, habhramants wie Jemens, ber Aradia seinz zige Waaren für Fremde, bemerkt er 27), waren einst nur, wie anch heute noch, Weihrauch und Aloë. Noch zu seiner Zeit werde von Mochha, ber alten Muza, etwas Aloë ausgeführt, nämlich die Aloë von Spscotora, die als die beste heute noch in der ganzen Welt gesucht sei. Der arabische Weihrauch sein zwar viel schlechter als dersenige, der mit indischen Schiffen nach dem arabischen und persischen Meerbusen gebracht werde, doch werde dennoch auch er verlangt. Denn wenn in den

<sup>824)</sup> Survey of the South Coast of Arabia, in Report of the Bombay Geogr. Soc. for 1837—38, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May. 1838. p. 55.

25) Ebn Batuta, Trav. ed. Lee. p. 61.

26) Capt. G. B. Kempthorne, Ind. Nav. Descript of the Franckincense Tree as found in Guardafui, in Maj. Harris the Highlands of Abyssinia. Lond. 1844. 8. Vol. I. App. 111.

p. 427—428.

27) Riebnhy, Befchr. von Arab. ©. 221, 284.

driftlichen Rirchen nur wenig, in ben türkifchen Dofcheen vielleicht gar nicht gerandert werbe, fo verbranche man befto mehr von foldem Rande werk in ben Sanfern und Tempeln Inbiens. Doch habe biefer Abfat bes füblichen Arabiene in Sinficht bes Beibranche febr abgenommen, unftreitig weil'es nicht mehr bie einzig zugängliche Localität feines Ergenguiffes geblieben ift, wie fie es vorbem war; aber auch weil biefe Rufte Aberhaupt verarmte burch Berfinten in Robbeit, feit ber Dohamebaner Beit, und feit ber Entbedung bes Seewege nach Oftinbien und bem Aufboren bes Stapels an ber Rufte Babhramants, beffen Ruftenanwohner nun, wie feine fremben, fo auch ihre eignen Brobucte nicht mehr auf eignen Schiffen mit eignen Seecapitainen nach Inbiens ober Acaphtens hafen ichiden, wie vorbem. Dit bem Aufhoren bes Stapele inbifcher Magren an ben Ruften borte auch ber Landverfehr und bas Raramanens wefen jum Transport ber Guter burch bie Mitte ber arabifchen Salbinfel auf, und bamit ber hauptgewinn ber Rameeltreiber und ber Rameelancht an Transportibieren für bie bortigen Nomabenftamme. Das Beibranch: probnet mußte somit feinen antifen Berth, wo es bem Golbe gleich galt. verlieren, ba mit ihm ein großer Theil wenigftens ber fremben Baaren und Beburfniffe bezahlt werben tonnte, Die burch bie Fulle ihres Transportes und Abfages, Die Sabaer wie bie Minder, Gerthatr und Rabataer, wie fruher bie Bhonicier, bereichern tonnten. Aber auch bie Berfalfcung ber guten Baare burch bie Rauflente in Alexan: brien, wie in Rom, mußte jum Berabfinten biefes Sanbels beitragen, wornber fcon Blinius bitter flagte, aber and bie Mittel angugeben fuchte, ben Betrug ju entbeden (Plin. Hist. Nat. XII. 32: At Hercule Alexandriae, ubi thura interpolantur, nulla satis custodit diligentia officinas . . . . . apud nos, i. e. Romae, adulteratur resinae candidae gemma perquam simili: sed deprehenditur quibus dictum est modia).

Mirbat und hafet, erfuhr Niebuhr 20), führten auch ju feiner Beit noch Beihranch aus; er fei beffer als ber von Schahhr, boch nicht so gut als ber von Ohafar (Jafar). In Reschin, beffen Sheith bamals auch herr von Sototora war, rühmte man ben Beihranch bies fer Insel; ben Beihranch bes Marties von Dhafar, ben man bort Olisban ober Liban nannte, rühmte man als ben besten arabischen, und boch sollte er im Bergleich mit bem indischen nur schlecht sein. Ein Beihranchhandler in Bomban gab die Ursache an; er versicherte, bas die Araber ihren Oliban ungereinigt, und nur mit Sand und Steinen vermengt zu Martte brächten, wie die Araber zu Tor ihren Gummi. An einer zweiten hanptstelle wiederholt Niebuhr 20), daß gegenwärtig der Beschrauch noch in den Gegenden von Keschin, Dhafar, Merbat,

Digitized by Google .

<sup>28)</sup> Riebuhr a. a. D. S. 287. 29) Ebend. S. 143.

Safek gebaut (?) werbe, besonders aber in der Provinz Shahhr, namstich diejenige Art, welche bei den Arabern Liban oder Oliban, bei den Engländern Incense oder Franckincense genannt werde, welche aber nur schlecht sel. Doch könne man in Arabien auch viele andere Sorten Rauchswerk aus Habesch, von der Insel Sumatra, aus Siam und Java haben, und unter diesen sei eine Art, Bachor Java bei dem Arabern genannt, welche bei den englischen Kausseuten Benzo in heiße, die dem Oliban sehr ähnlich sel. Bon dieser werde eine sehr große Menge über den aras bischen und persischen Golf nach der Türkel verlangt, und der schlechtes der dreierlei Sorten dieses Benzoin werde noch immer für besser gehalten als der Oliban, der jeht aus Arabien komme. Demnach scheint der Benzoin gegenwärtig fast ganz den arabischen Weihrauch verdrängt zu haben, und die Bornehmen in Zemen selbst sollen gewöhnlich das inz bische Kauchwert, oder selbst den Mastir von der Insel Scio, statt des einheimischen, in Gebranch haben.

Obwol nicht felten vom Weihrand Socotoras, und and nach Riebnhr bei Refchin bavon ble Rebe mar, fo lagt fich fein Borfommen auf biefer Infel, bie an Aloë, an bem Dum Rhoheil ober Gummi bes Drachenblutbaums, an bem fehr hellen wohlriechenben bort fogenannten Gummi Amara reich ift, und an andern, boch febr bezweifeln, bag ber Beihrauchbaum bafelbft machfe; benn bie Briten faben ibn bafelbft nicht mabrent ihrer Aufnahme ber Infel, und jenes Amara wird wol als Surrogat im Banbel mit bem Dlihan vertanfct fein, obgleich es nach Bellfte b 30) geringer ift als biefer ber arabifchen Rufte. Doch febeint icon Theophraft in feiner Rachricht bom Beibranch bas Broduct biefer Infel, welche bie Araber beherrichten, bem ihres eignen ganbes vorgiehen ju wollen (Theophr. Histor. Plantar. Lib. IX. c. 4. 5. 10; eine Meinung bie Ronig Juba wiberlegt hat, ber icon bes hanptete, daß auf ben Inseln tein Beihranch Plin. H. N. XII. 32: Juba in insulis negat thus nasci ). Auf bem Beftlanbe bes anftogenben Methiopiens hat auch Bruce von ber Rufte bes Cap Aromatum, b. i. Gnarbafui nordwarts bis Dancali, von einem Beihrauche und Mprrhenlanbe gefprochen, bas fich, nach feiner Befdreibung vom aes wonnenen Gummi, wol auf nichts anberes ale auf baffelbe von Remps thorn 31) beobachtete Gebiet bes "Randwerts von Caffim" begies hen burfte, bas biefer Francfincenfe nannte, und was als Belbrauch im Banbel ju Bruce's Beit unter bem Mamen Beihranch bis gu

Digitized by Google

<sup>830)</sup> Wellsted, on Socotra, in Trav. to the City of the Caliphs II. p. 288; beff. Memoir on the Island of Socotra in Journ. of the Lond. Geogr. Soc. 1835. Vol. V. p. 198. 31) 3. Bruce, Reisen zur Entbedung der Quellen des Rifs. D. v. Bolfmann. Leipzig, 1791. Th. V. S. 43.

ben Renigen von Gonbar tommen mochte; um biefelbe Gegenb ift wol bie icon von Berobot vom Ril gegen ben Aufgang, noch im athios pifchen Lande, in ber arabifchen Bergfette am erythräifchen Deere bezeich: nete Beihranchlanbichaft (Herod. II. 8. λιβανωτοφόρα), von ber er aber nur an biefer einzigen Stelle im Borbeigeben fpricht, ohne fie naber zu bezeichnen. Beiter gegen Guben, gegen bie Aequatorialfuften Bauguebare finden wir jenfeit bes Cap Aromatum (Cap Guardafui) nirgende eine Spur von einem Beihrauchlande ermahnt. Berobot fannte übrigens ben Beihrauch fehr mohl, ber nebft Myrrhen, Rafia und anderm Randwert beim Ginbalfamiren ber agyptifchen Leichen vorfam (Herod. II. 86); er wußte auch, bag Arabien von allen ganbern einzig und allein ben eigentlichen Beihrand (Herod. III. 107. ligarwrog) nebft Myrrhen, Rafia, Rinnamom und Lebanon liefern, bag er aber bafelbft nicht ohne Duhe von bem Beihrauch baume (δ λίβανος) ein= aufammeln fei, weil biefer von fleinen, bunten, geflügelten Schlangen bewacht werbe, und bag man nur, wenn man ben Storar verbrenne, ben Beihrand einfammeln fonne, weil nur burch beffen Dampf jene vertrieben wurben. Da bie jest noch fein Europäer beim Ginfammeln bes achten Weihrauchs in Arabien jugegen war, fo ift uns jur Beit auch noch biefe Ergahlung fabelhaft. Fur bie Erifteng bes achten Beihrauchs aus Afrita hatten wir alfo fein entschiebenes Beugnig, weber ber neuern Zeiten, wenn nicht Rempthorns Frandincenfe ein folches barbietet, noch ber altern aufzuweisen: benn auch Strabo, ber bem Artemiborus folgend von ber Beihranchtufte Afritas 32) fpricht, begeichnet feine andere Gegenb bamit, ale bie von Rempthorn ber arabifden gegenüber liegenbe ichon ermahnte. Seine juvor wenig verftans bene Stelle von ber ganbfpige ber Menschen, wo bie Samanlis wohnen, nnverftummelten Leibes (ohne Befchneibung ber Schaamtheile), namlich bem Borgebirge bes Pytholaos, außerhalb Bab el Manbeb (Strabo XVI. 774), wo bie "beiben großen Seen," ber eine fals gige und ber andere fuße mit hippopotamen und Crocobilen (ber Ra: tron: See und ber fuge bes hamafch in B. von Tabjurra und Bepla) liegen, oftwarts bis jum Elephas mons (o 'Elegas ro opos, b. i. Ras el fil, i. e. Promontorium Elephantum, am Cap Guarbaful), ift feine Regio thurifera (λιβανωτοφόρος άκρα), in welcher bie Banme wachsen, welche bie Myrrhe und ben Beihrand (ouverar zal 16-Bavor) geben. Diefelbe Rufte von Berberah bie Caffim (Chafim) ift es aber eben, in welcher Capt. Rempthorn, bei feinem Ruftenfurven, bas mertburbige Bachethum feines Francincenfe:Baumes befdreibt. von bem er leiber ben einheimischen Ramen zu erforschen unterlaffen bat. Derfelbe bort machfenbe ift es aber unstreitig auch, welchen Arrian im

<sup>32)</sup> Bergl. Marciani Heracleotae Periplus ed. Huds. p. 12.

Beripins (Per. Map. Erythr. p. 6) mit ber vortrefflichten Myrthe ben jeufeitigen Beihranch neunt, weil er außerhalb ber Meersenge von Ofelis 33), ober bem hentigen Bab el Manbeb, ber aras bifchen Rufte gegenüber, auf ber afrifanischen wenn schon sparsamer ges wonnen werde (Per. Mar. Erythr. p. 6: σμύρνα καὶ λίβανος ὁ περακικός δλίγος). Ob auch bes Diobor (Diod. Sic. V. 41), ober viels mehr bes Euhemeros fabelhafte heilige Beihranchinfel, Panchaia, hier zu suchen sein mag, in ber Nähe von Socotora ober anderswo, laffen wir hier für jeht unerörtert.

Bie Berobot, fo wiederholt and Strabo, unftreitig nach Ars temibor und Gratofibenes, baf im Sabaer-Lanbe bie Myrrhe. ber Beihrand und Rinnamom (Strab. XVI. 778: σμύρνα, καὶ λίβανος και κιννάμωμον) wachsen, und an bem Geftabe anch ber Bal: sambaum (εν δε τη παραλία και βάβσαμον) rnb anbere wohlries denbe, aber leicht verbuftenbe Rranter; an einer zweiten Stelle fagt er, bağ man bas Gewürzland Arabiens (Strabo XVL 782 την άρωματοφόρον) überhaupt, nach feinen früher gegebenen-Bollerfigen in vier Abtheilungen bringe. Den Beihrauch (Mavor) und bie Myrrhe liefern ein Banm, bie Cafia ein Strauch. Das Myrrhenland fei, nach einer anbern Anficht von einer Funftheilung ber gefonberten Bolferichaften Arabiens, ein für fich bestehenbes (wie fpater bei Btolemans), bas Beihranchland (ή δε λιβανωτοφόρος) wieber verschieben (offenbar öftlicher am Beftabe gelegen) von jenem; aber aus beiben erhalte man bie Caffia, ben Rinnamom und bie Rarbe. Strabo an berfelben Stelle an, fagten jeboch ber meifte Beibrand werbe aus Indien eingeführt, und ber'befte machfe in Berfien (l. c. την πλείω έξ Ινδών είναι· του δε λιβάνου βέλτιστον τον πρός τη Περσίδι). Db Strabo bamit bie von Beihrand buf: tenben Baume auf ben Infeln bes perfifchen Golfe meint, von benen er gehort, daß aus ihren Burgeln ein Milchfaft fließe (Strabo XVI. 767: έν δὲ ταϊς πρὸ τοῦ Ἐυφράτου νήσοις δένδρα φύεσθαι λιβάνου nvéorra), ein Product das une bie heute von bort, seien es die Bahreinober Ormug-Infeln, unbefannt geblieben, ober ob er fouft eine Spur vom Bortommen bes Beihrauche bafelbft gehört, wiffen wir nicht, obwol wir nach Charbine Berficherung wol annehmen durfen, bag auch in ben barren Gegenden Raramaniens, Dman gegenüber, auf ben bortigen Bergen Beihrauchbaume machsen (l'arbre de l'encens) 24), wenn fcon speciellere Daten ans neuerer Zeit uns barüber fehlen. Satte boch auch König Juba in feinem Reisewerke an G. Cafar, bes Angustus Sohn, ber fich Ruhm in Arabien zu erwerben begieriger als glücklich mar (f.

 <sup>833)</sup> Vincent, On Comm. and Navig. II. Append. 721, Nr. 51.
 24) Chardin, Voyages ed. Amsterd. 1735. 4. T. III. p. 13.

ob. S. 11), von ben Beihranchbäumen in Caramanien gesprochen, von wo, wie es scheint, die Ptolemäer ihre Plantagen in Aegypsten anzusiedeln versucht hatten (Plinius Hist. Nat. XII. 31). Benn Theophrast von einem einzelnen Beihranchbaume in einem heiligen haine bei Sarbes spricht, der dort ohne Pflege gewachsen sei (Theophr. Hist. Plantar. Lid. IX. c. 4. §. 9), so kann man daraus doch auf keine weitere Berbreitung in das Innere Usiens zurücsschien, höchstens dem Plinius zugeben, daß die Könige Usiens den Baum auch hahin erst verpflanzt hatten (Plin. H. N. XII. 31: talis certe fuit arbor Sardidus. Nam et Asiae reges sorendi curam habuerunt).

Strabos Stelle, bag, außer bem Beihranch in Arabien, fogar ber befte ans Berfien, ber meifte aber ans Inbien fomme, ift bemnach. obwol faft bie einzige positive ber Alten, boch auf bas volltommenfte burch obige Angaben Riebuhr's in neuerer Beit beftätigt, und in alterer Beit ift es nur ber einzige Dioscoribes (I. 82), ber and icon, wenn er and fouft nichts Renes vorbringt, entschieben inbifden Beib: rand vom arabifden unterfcheibet. Che wir aber gur Berbreitung bes unn wirflich icon botanifch ermittelten Beibrauchbaums in Inbien, ber in Arabien noch nicht fur bas botanische Syftem ents bedt ift, übergeben, haben wir zu allem, was wir ichon früher über beffen Berbreitung, Ginfammlung und Sanbel ans bem Beriplus bes Mrs rian, bem Agatharchibes und anbern gur Erlauterung ber Geftabes tenntnif gufammengeftellt haben, noch bie intereffanten Daten bes Theo: phraft aus feiner Historia plantarum (Lib. IX. c. 4) beigubringen, ber bem Beihrandbaum und ber Dyrrhe unftreitig nach ben Berichten, bie ibm und feinem großen Lehrer, bem Ariftoteles, ans ben verfchlebenen Erpebitionen feit Alerander bes Großen Entbedungen in Afien augetommen, mittheilt. Da fie ju ben fruheften, icon 300 Jahre vor ber drifts lichen Beitrechnung, gehören, fo führen fie une auch jugleich in bie alteften paganifchen Zeiten ber arabifchen Inftanbe ein, und vervollftanbigen was in obigem icon angebeutet war. Insbesonbere führt Theophraft felbft an, was er burch Augenzeugen erfahren, welche ber griechifd agyptifchen Ruftenfahrt, bie von Beroonpolis an ber agyptifchen Rufte auf bas arabifche Meer ausschiffte, beigewohnt, von ber and Arrian (de Exped. Alex. VII. 20) und nach Eratofthenes auch Strabo (XVI. 767) wol eben fo wie Artemiborne, Agas tharchibes und Andere ihre Nachrichten erhalten haben mogen.

Beihrauch (Theophr. Histor. Plantar. IX. c. 4. ed. Schneid. I. p. 289: ὁ λίβανος), Myrthe, Rafia und Kinnamom kammen ans ber halbinfel ber Araber, ans bem Lande Saba, Abramptta, Ritibaina (Ratabani bei Strabo, f. ob. S. 293) und Mamali (Μαμάλι bei Theophr., schwerlich Μάμαλα κώμη bes Btolem. an ber Beste füste in ber Gegend bes heutigen hali, f. ob. S. 187, wie Sprens

gel 36) nach Mannert meinte). Beihranch, Myrrhe und Bals fam (βάλσαμον) werden burch Ginschnitte in die Rinde gewonnen, aber anch von freien Stücken.

Der Beihrauchbaum wie ber Myrthenbaum wachsen theils auf bem Gebirge, theils auf eignen Aeckern am Tuß ber Berge, theils gebaut, theils wilb. Die Berge follen rauh und hoch (5000 Auß hoch über Mirbat, s. ob. S. 297), selbst schneebebeckt sein (vergl. ob. S. 151; im füblichen Arabien ist von kelnem Schnee bie Rebe); Ströme sollen sich von thnen ins flache Land ergleßen (wol Babi, Regenströnie).

Der Weihrauchbaum foll uicht groß, nur an 5 Ellen hoch werben, und ein bem Birnbaum ahnliches Blatt, nur kleiner und grüner, haben, und die Rinde glatt wie beim Lorbeerbaum sein. Die Schiffer von Hervonpolis, welche au den Küften anlegten, um Wasser einzunehmen, besichreiben den Baum, den sie selbst bei dieser Gelegenheit so wie die Einssammlung seines Weihrauches gesehen, auf die angegebene Weise. Theosphrast führt auch noch andere Berichte sehr schwankender Art an, welche den Beihrauchbaum bald mit dem Mastirdaume oder dem Teredinthensbaume verglichen; aber er giebt jenen Berichterstattern von Hervonpolis den Borzug, und mit deren Beschreibung des Gewächses stimmt auch sein Commentator 36) am besten üderein. Diesenigen Araber, welche den Weiserauch als Waare verführten, sagt Theophrast, und dem Antigouns auch das Holz des Weihranch dan mes überbracht hatten, waren selbst so unwissend, daß sie Weihranch und Myrrhen für das Erzengnis besselben Baumes hielten.

Dieselbe Unwissenheit scheint bei allen folgenden Arabern vorsherrschend geblieben zu sein; benn auch Plinins versichert, daß die Gessandten, die zu seiner Zeit aus Arabien gefommen, obwol sie selbst Zweige vom Weihranchbaume mitgebracht, doch die Kenntniß von demselben noch ungewisser gemacht (Plin. H. N. XII. omnia incertiora secerunt), und keiner ihrer einheimischen Autoren hat die heute nicht das geringste zur Aufklärung dieses Gegenstandes beigetragen.

Theophraft berichtet ferner, nach seinen Schiffern von Geroonposite, bag fie an ben Stammen und Zweigen ber Myrrhen: wie ber Beihrauchbaume ber arabischen Kufte, bie seichtern und mit einem Belle gemachten tiefern Einschnitte selbst gesehen, aus benen das harz herabtranfle ober an ben Stammen fleben bleibe. Deshalb breite man hie und da aus Palmblattern gestochtene Matten unter, zu besten Ausnahme, ober lasse es auch, wo ein festgestampster Boben sei, ohne bieselben sich ablösen. Der von ben Matten gesammelte Beihrauch sei flar und burchschenen, weniger flar ber vom Erbboben gesammelte, und an bem

<sup>836)</sup> R. Sprengel, Theophraft Naturgesch. ber Gemächse: Altona, 1822.
8. Th. II. Aumerk. S. 346.
36) Ebend. S. 343.

am Baume flebenben, bas man mit Schabeifen abfrage, blieben beshalb oft Studen Rinbe bangen. Das gange Bebirge ber Sabaer fei unter feine verschiebenen Befiger getheilt; ba bei ihnen Gerechtigfeit berrfche, feien feine Bachter bei bem Belbranch vonnothen. Ja bie Borüberschiffenben hatten gange Strecken bes Lanbes fo menschenleer und boch fo voll Beihrauch und Myrrhen gefunden, bag fie vieles bavon in ihr Schiff gefammelt und bamit fortgeschifft feien. Alle Sorten biefer Ranche werfe wurden in bem Sonnentempel (els to lepan rou hllou) que fammen gebracht, bem beiligften Tempel im Lanbe, ber von bewaffneten Arabern befchutt werbe. Jebermann fchatte feinen hanfen von Beihrand und Mprrben bafelbft besonbere auf, und übergebe biefen ben Bachtern. Auf jeben ber Saufen werbe eine fleine Tafel gelegt, barauf bie Anzahl ber Maage und ber Breis für jebes Maag gefdrieben. Wenn bann bie Raufleute tamen, fo faben fie nur nach biefer Auffchrift; fiebe ihnen bas Gebot an, fo meffen fie ab und legen ben Breis an bie Stelle ber Baare. Tritt ber Briefter bingn, fo nimmt er ein Drittheil ber Begahlung für ben Gott; bas übrige bleibt unberührt, bis ber Eigenthumer es abhole. So verhalte es fich mit bem hanbel. -

Plinius, ber meist nur die Angaben bes Theophrast wieberholt, nennt sedoch die Stadt Sabota (Plin. H. N. XII. c. 31—33), nach welcher, aber nur durch ein beshalb offen stehendes Ahor, der Weistranch eingeführt werden durste, damit nach den Landesgesetzen dem Gotte der Zehnte gezahlt würde, ehe das übrige auf den Rarkt somme oder weiter verlauft werde. Der Gott werde Sabis (wol der Sonnengott bei Theophrast, also wol der Dionysos, Arotal bei Gerodot, s. ob. S. 35) genannt; Saba heiße die Weihranchgegend, das nach den Griechen ein Mysterium bedeute (Plin. H. N. XII. 30: . . . . regio thurisera, Saba appellata, quod significare Graeci mysterium dicunt).

Wie allgemein ber Gebranch bes arabischen Beihrauchs bei ben Opfern ber Götter in Rom war, geht aus unzähligen Stellen ber classischen Autoren hervor (Tibull. Eleg. I, 2: Uruntur pia thura focis; Ovid. Trist. Eleg. V. 5, 11: Da mihi thura puer etc.); in welch hohes Alter bieses Beihrauchofer aber im Orient sclöft zurückgeht, zeigt sich in den mosaischen Schrissen, wo das heilige Salbol der Stiftes hütte aus reinem Lebonah, b. i. Beihrauch, nud der von selbst abtropsenden Mor, d. i. Myrrhe (2. B. Ros. 30, 23 und 34) zu fertigen geboten, aber zu menschlichem Berbrauche bei Todesstrase unterssagt ward, weil er zu heilig und nur Jehovah geweiht sei; deshalb es auch bei Sündopsern anzuwenden verboten (3. B. Ros. 2, 1 u. 2, 15 u. 16); "auf daß es ein Feuer zum süßen Gernche dem Herru sei." Daß diese koftbare Waare nur mit den Kameelkarawanen der Kesbarder (s. db. S. 20) und Midiauiten aus Arabien nach Tyrns und Judaa fam, sagen die Propheten Zesaia (60, 6), Jeremias (6, 20),

Ezechiel (27, 21 u. 22). Daß Solb, Beihrauch unb Myrrhen noch in spätern Zeiten die kostbarsten Gaben geblieben, bezengen selbst bie Hulbigungen der Weisen ans dem Worgenlande (Ev. Matthäi 2, 1 u. 11).

Der Rame bes Beibrauche bei ben Bebraern, Lebonab'), ber bem Luban ber Araber fo volltommen entfpricht, warbe, wenn auch Beremias 6, 20 es nicht ausbrudlich fagte: "Bas frage ich nach bem "Beihrauch, ber aus Reich Arabia, und nach ben Bimmetrinden, "bie aus fernen Landen fommen," boch die Berfnuft biefer Baare begengen, bie auch bei ben Sprern Labunipa ober Lebonia bieff, und alfo von eben baber ihren Urfprung bezeugt. Dag baber auch ber Rame bes Baumes Albavos und bes Brobuts Aibavords bei ben Griechen in Gebrauch fam, hat icon Bochart 38) nachgewiefen, und alle etymologie fce Spigfindigfeiten über biefe Borte baburch gurudgewiefen, fo wie, bag ber Rame Dlibanon nur ein fpaterer, neulateinischer, barbarifcher Ras me, mahriceinlich aus Oleum Libani, wenn nicht birect aus bem Ramen mit bem Artifel etwa, entstanbener fei, ber in bas italienische Olibano übertragen warb. Daß aus bem griechischen Buos, ibentisch mit Buulaua ober Ranchwert überhaupt, bas lateinische Thus für benfelben Beib: ranch in Bang tam, hat Salmafine gezeigt, was von ben Lateinern ber fpatern Beit mit Incensum wiebergegeben marb, worans ber Sanbelename bes Encens bei Franzosen, bes Franckincense bei Englanbern bervorging. Der arabifche Argt Avicenna, ein Berfer von Geburt. ift es, ber in feinen Schriften ben Ramen Chonber fur Beibrand gebrauchte, eben fo wie ber Argt Abul gabhli, welchen Colsius P. I. p. 231 citirt, ihn Conbor nannte, mas man vom griechischen govogos, granum (wie im Periplus Mar. Erythr. p. 19: xan xondoon scil. 14βάνου, τις ἄρη, i. e. si quis vel granum thuris scil. sustulerit etc.) berleitete: boch möchte wohl ju beachten fein, bag ber perfifche Rame fur Beihrand Annbur ift, eine Benennung bie auch in bas Coonbor 39 ber Muhamebaner in hinterindien, in bas Coonbricum ber Tamulen, bas Coonbir Buchir bes Sinbi übergegangen ift, eben fo wie bas arae bifche Luban ju ben Malaien, ober ju ben hatime, b. i. ben Mergten Indiens, bie Luban als ibentifch mit Avul Coonboor, b. i. Brima Sorte von Coonboor felbst in ihren Apotheten noch unterscheiben, weil biefes Coonboor ichlechtweg mit bem gemeinen Franclincenfe bes Sanbels, wie er auf jedem Bagar feil geboten wirb, ben man bafelbft teineswege als ben achten Beibrauch anfieht, wol unterschieben wirb.

Soon biefe Daten weifen hinfichtlich ber Sprache nach, bag ber

 <sup>837)</sup> Rosenmüster, Şanbb. b. bibl. Alterthumss. Th. IV. S. 153—155.
 33) Bochart, Geographia Sacra ed. Lugd. Bat. 1692. Lib. II. c. 18. p. 103—109.
 38) W. Ainslie, Materia Indica. Lond. 1826. S. Vol. L. p. 264—268.

Berbranch bes Weihrauchs anch jenseit ber erhihralischen Gewässer in Instien im Gange gewesen; Strabo und Dioscoribes, bei ben Alten, hatten schon mit Bestimmtheit ber Sache nach es ausgesprochen, baß berselbe Weihrauch auch in Indien einheimisch sei, und Strabo sagte sogar, der meiste komme aus Indien. Durch Nieduhr wurde die Aristenz des echten Beihrauchs in Indien durch seinen Beihrauchhandler in Bombay bestätigt, und die neuern Botaniter Rorburgh, Corlebroofe und Royle haben die weite Berbreitung des echten Beihrauchbanden und baums in Indien bewiesen, obwol bisher noch immer keiner in Ratura in Arabien von einem Botaniter gesehen ist.

Da fo viele ber Erporten bes füblichen Arabiens, ble früherhin and für bort einheimische gehalten wurden, wie Rinnamom, Rarbe, Bbellium, Bfeffer, Rofins u. a. m., aber bort nie wuchfen, fonbern in Inbien einheimisch nur Speditionsartifel bes arabifchen handels waren, fo tonnte man, bei bem vielen noch Zweifelhaften in ber natürlichen Gefdicte bes Beibrauche und ber raumlichen Berbreitung feines Baumes, vielleicht auf ben Gebanten fommen, bag jene Belbs rauchvorrathe an ben Ruften Sabhramants, aller jener Ergablungen Theophrafis und bes Beriplus von beffen Ginfammeln ungeachtet. boch nur einen Stapelplas für eine eigentlich indifche Baare abgege: ben batten; aber bagegen fpricht bie Thatface ber Sprace in ben alten inbifden Schriften, wenn and feine hiftorifche Ergablung von einer antifen Ginführung bes arabifchen Belbrauchs in Inbien wie etwa aus ber neuern Beit befannt ift. Chr. Laffen hat es entichieben nachgewiesen 40), daß im Amara Kosha II. VI. 3, 30 ber Beihrand mit bem Ramen "Javana," javanifch, b. h. hier ber arabifche benannt marb (veral. Erbf. V. S. 441), bag also bier nur Beibrand, ber aus Arabien in Indien eingeführt war, gemeint fein kann. fcon ber Banm in Jubien einheimisch und fein einheimischer Beihranch and bort im Gebranch ift, fo ift boch jugleich anch an ben weftlichen hafen ber malabarischen Rufte bas arabische Product als hanbels: artifel eingeführt. Andere einheimische, indische, jum Theil noch unerflarte Ramen bat Laffen aufgeführt.

Anch in Indien war die Kenntniß des echten Weihrauch baums und feines Borkommens noch bis vor kurzem unbekaunt, und man mußte noch die Linneische Meinung widerlegen, daß der Weihrauch das harz von Juniperus lycia fei, der doch kein Gummiharz liefert und felbst noch im füdlichen Frankreich wächst. W. Ainelle 41) untersuchte das Characteristische des echten Welhrauchs, der sich stets in halbburchscheinenden

Digitized by Google

Tropfen zeige, mit rothlicher Barbung, bruchig fel, wenn warm anliebenb, von Gefdmad aromatifd, aber bitterlich ftedenb, von eigentfamilch angenehmen Geruche. Er verbrenne mit einem fletigen, febr flaren Lichte, bas nicht leicht auszulofden, eine Gigenschaft beren Urfache noch unermittelt fei; er brenne eine Beit lang, hinterlaffe eine fcwarze, feine weiße Afde und einen lieblichen Duft. Diefer Belbrand wird febr viel and Bombay nach China ausgeführt; Colebroofe bewies +2), bag tt von einem Banme gewonnen wirb, ben Rorbnigh in Flot. Ind. II. p. 383 als Bonwellin sorrata befchrieben batte, ein Banm bem Colebroofe ben Ramen Libanus thurifora gab, und welcher wild in Centrals indien macht, groß und boch, bicht belaubt, mit an ben Enben ber 3weige gehanft ftebenben ungleich gefieberten Blattern, beren jebes etwa oin bis anberthalb Boll Lange bat und wollig ift. Ans bes Botanifers Dr. g. Camilton's Papieren feiner Beobachtungen in ber Broving Shahabab gwifchen Sonefluß und Ganges fübmarts Benares, in ben Blubhyan : Bergen (f. Erbf. Th. VI. 6. 835), unter 25° R.Br., und nach Dr. Royle's Beobachtungen im weftlichern Banbelfhanb ergiebt fic, bag biefer Bann bafelbft febr hanfig machfe, baf fein Beib: rand Galesgond ober Galeslaffa beife, grunlich fliegenb, wie Sets pentin ausfebend, nur von Chirnegen benutt Gonbasbirofa, wenn troden Succa:birofa beife; aber fouft gar nicht benut merbe, fo bas Br. Samilton and niegenbe erfahren fonnte, bag biefer Gale in ben hanbel tomme. Erft burch bie Briten fei bie Aufmertfamteit auf biefes Brobuct gelenft, und biefes unter bem Ramen Olibanum nach England feitbem in ben Sanbel gefommen. Doch bielt er bafür, bag baffelbe Brobuet auch noch von einem andern Baume, einer Ampris-Art, gewonnen werben fonne. Rach Dr. Royle 43) beißt ber Banm im Cansfrit Gals laki ober Gillaki, woher ber Rame im hindi: Salai, der aber and noch einer andern, von ber Boswellia sorrata verschiebenen Art, ber Species angehort, die Royle bis 30° R.Br. bis in die Sewalid:Berge ber himalaja Aette ober in ihre Borberge (Erbf. Th. V. S. 577, 686) hinein verbreitet gefunden, und welche ben Ramen Bonwellia glabra wegen ber Glatte ihrer Blatter erhalten bat. Diefer ansgezeichnete Beobachter fagt, bag er and ans bem Stamme biefer lettern Species ein fehr Nares, reines Gummi eingefammelt, bas and fehr frifch mit heller Mamme und lieblichem Dufte wegbrenne. Beibe Arten geben alfo baffelbe ober boch fehr nabe verwandte Beihranchprobnet, bas einer viel allgemeineren Ausbente und Anwenbung fabig ware. Die botantiche Ratur, bie Berwandticaft bes beimathlicen Bobens und

<sup>&</sup>lt;sup>843</sup>) Asiatic Research. Calc. ed. Vol. IX. p. 877. <sup>43</sup>) Sit. 24ffer a. a. D.; Royle in Penny Cyclop. Lond. T. XVI. p. 428.

ber Temperatur biefer inbifchen Banne mit ben Gebieten bes. fib: lichen Berfiens und Arabiens made es gar nicht unwahrscheinlich, bağ baffelbe Gemachs and feine Berbreitungefphare nach jenen Laubschaften ausbehne. Diese Boswellia glabra (Roxburgh Corom, Pl. Vol. III. 4) wachft aber, nach Minstie ", auch viel weiter im Gaben auf ben hochften Bergen ber Circare (Grot. VI. G. 471 u. f.) in ben bortigen großen Balbern, nub ift burch fein fcweres, hactes, banerhaftes gum Schiffbau fehr geeignetes Golg, wie auch bie Boswallin serrnta, ein Baum von großem Berthe. Ans ben Bunben feiner Rinbe tropft ein Barg, bas im Telinga Gugul (ber Banm Gugula:tfchittn) beißt, und mit Del gefocht bort ju mancheclet technischen Gebranchen bient. Roch eine britte Species berfelben Gattung foll (Canarium odoriforum genannt) in ben Balla Ghat einheimifch fein. Die genanefte Unterfcheis bung ber von biefen Gemachfen gewonnenen Beihraucharten mag noch ihre Schwierigfeiten haben, jumal wenn noch Ramenübertragungen babei im Berfehr, fei es im Banbel ober in bem argneiliden Berbande 45) ober fonft, vortommen. Go verfichett Dr. Rogle 46), baf in Bengalen ber Rame Enban auf bas Bengoingummi übertragen, im norblichen Inbien aber bamit ber Runbur ber Boswollia glabra (beibe Species werben and wol Boswellia thurifera genaunt) bezeichnet werbe; Ann: burn fei aber and im Sansfrit ein Rame bes Beihrands (Aunburufi im Amara Kosha H. IV. 4, 8 11 und Enrabhi fo viel ale buftenb nach Laffen; und Runda, Rundi, Runduru beiße überhaupt Gum: mi). In perfifchen Schriften werbe auch ber Bengoin 47) mit Ouffis alsbiama und Ouffisluban belegt, zwei Ramen bie urfpranglich auch bem grabifchen Enban, b. i. bem Javana, entlehnt fcheinen. Diefer Bengoin ift febod viel tofbarer ale bas Gnmmi ber Boswellia glabra, und viel vorzüglicher duftenb, fteht bem echten Weihrand viel naber, wie and bas Gummi ber Boswellia serrata, und wird von ben inbifchen Doctoren bem arabifchen Luban ebenfalls gleich geachtet. Begen ber gro-Bern Boblfeilbeit fei aber bas Gummi ber Boswellia glabra, bas auch Ranbricum, Runbur, Runbu und von ben Englandern Franckincenso 46) genannt werbe, well fie feinen anbern Ramen bafür wiffen, gang allgemein zu Beihranchopfern bei hindus und Portugiefen in Indien wie zu Goa verbrancht. Unter bem Ramen Bengoin ift aber gegenwartig bie meifte Daare begriffen, bie als Beihrand im Groß: hanbel aus Inbien auf ben Martt nach London geht.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>) Materia Indica I. p. 268. 
<sup>45</sup>) Darüber f. Mater. Ind. l. c. p. 267. 
<sup>46</sup>) Penny Cyclop. l. c. unb ebenb. V. p. 241, nach Royle, Illustr. Himal. Bot. p. 177, 261. 
<sup>47</sup>) W. Ainslie, Materia Indica I. p. 83. Benzoin. 
<sup>48</sup>) W. Ainslie l. c. I. p. 136 bis 138, s. v. Franckincense, Boswellia glabra.

## 872 Weft - Afen. IV. Abtheilung. S. 63.

Jum Befdlug über bie Beimath und bie Berbreitungefphare bes Baumes und feiner bortigen Erzengniffe, bie Unterfcheibung ber Baare 4") auf bem Martt in London, wo fie unter ber boppelten Rategorie ans Arabien und aus Oftinbien gum Bertanf fieht, biene noch Rolgenbes. Die arabifche ift unr felten gut finben und ihr Urfprung Die inbifde ift bas Erzengnif ber Boswellia, und ift zweifelhaft. zwar in zweierlet Sorten: 1) bie befte, Olibanum efoctrum genannt, ober in granis, ober Thus mannae und Thus mascula; 2) bie zweite Sorte Olibanum commune, ober in sortis, ober auch foemineum. Die Rr. 1. fommt in Studen por pou Gafelnug: bis Ballunggröße, rundlich, irregulair geftaltet, hellgelb, in bas rothliche, brannliche, aus bem bellburchicheinenben in bas opate übergebend. Die Angenfeite bebectt ein weißliches Bulver, geftogen wird bie gange febr gerreibliche ober fplittrige Raffe ju einem weißlichen Bulver. Die Sorte Rr. 2. fommt meift in großen Studen vor, fcmugig gran ober rehfarben, mit Studden Rinbe, Golg und anbern Unreinheiten gemengt. Die übrigen Gigenicaften bes Gefchmade, bie beim Brennen und Duften, find im allgemeinen bie fcon oben angeführten. Die indifche Sorte ift felten mit anbern vermengt, bann meift mit einer geringern arabifchen Sorte verfälfcht; bie arabis foe Sorte ift aber febr banfig mit vielerlei andern, wie Daftir, Gummi Sandarah und anberen harzen gemifcht, fo bag bie Unterfcheibung bes echten arabifchen Beihranche immer fcwierig ift, und nur an bem mehr Balfamifchen, an ber geringern Aufloslichfeit in Baffer und Alcohol, an ber milchigen Farbe bie er bem Baffer giebt, an bem lichtern Brennen und feinern Dufte ben er hinterläßt, an brufen fein mag.

<sup>\*\*\*)</sup> W. Milburne, Oriental Commerce. Lond. 1825. 8. p. 103: Olibanum; M'Culloch, Dictionary of Commerce. Sec. Edit. Lond. 1834. p. 861: Olibanum; Penny Cyclop. Vol. V. p. 242.

**S.** 64.

Biftorifde Ginleitung. Fortfegung.

Wanderungen und Umschiffungen von Oman und ber Oftkuste Arabiens, im persischen Meerbusen, nach ben Berichten ber ältern arabischen Autoren.

1. Ehn Batuta's Besuch in Oman. Besuch in Kalhat und Reswa. Die Stäbte Kalhat, Sour, Maskat und Szohar, nach Istachri, Ebrist und Abulseba.

Ebn Batuta ift ber einzige ber altern arabifden Geographen, ber als Augenzeuge von bem Lanbe Oman Bericht giebt, von bem bie altern Autoren faft ganglich ichweigen, ober nur unbefriedigenbe Daten binterlaffen haben. Bis Rulbat, ber beutigen Stabt Ralbat, im R.B. von Ras el Bab gelegen, haben wir ibn ju Goiff icon begleitet, wo ber orthobore Bilger fich über bie robe Sprace ber bortigen Bewohner und über ihre Regerei argert, Die fie aber aebeim halten follten vor ihren bamaligen Gebietern ben Ronigen von Bormug (vor ber Bortugiefen Beit, bie beren Dacht erft fürzten) 50), weil Diefe gu ben Sunniten geborten. Bon Ralhat feste Ebn Batuta feine Reife in Oman ju Lanbe fort, und gwar -6 Lage lang burch Bufte, bis er am 7ten Dman 61) felbft erreichte, wo er Ueberflug an Baumen, gut bewafferten Garten mit Dattelvalmen und Doftbaumen vorfanb. Er befuchte eine ber Sauptftabte bes Lanbes, bie Ragma bieg. Sie lag auf einem Berge, von reis den Garten umgeben. Die Bewohner waren Schismatiter von ber 3bazia-Secte und flimmten mit ben Grunbfagen bes 36n Dolbiim überein, ben fie fur einen Beiligen bielten, ber ben Graueln ber Belt ein Ende machen werbe (f. ob. S. 149, 153, wie bei ben MI Caifaniah, und ju Rufa, Erdf. X. S. 281). Sie filmmen bem Rhalifate von Abu Betr und Omar bei, wiberfprechen aber bem bes Othman und Ali. Ihre Beiber find febr gemeiner Art, Die Danner aber teineswegs eifersuchtig auf beren Billfahrigteit. Ihr Gultan, vom Tribus ber Agb, einem aus alter himjaritifcher, vormo-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) De Barros, Asia trad. dal S. Alfonso Ulloa. Venet. 1562. 4. Decas II. Libr. X. c. VII. p. 224. <sup>51</sup>) Ebn Batuta ed. S. Lee, p. 61—62.

bamebanifcher Beit febr berühmten, ber fich frubzeitig in Dman niebergelaffen (f. ob. 6. 85), bieß Abu Mohameb 36n Rabban; boch fet bei ihnen Abu Dobamed, b. i. Bater Dobameb, ein gang allgemeiner Titel, ben fie jebem Beberricher geben, wie andere in Borberaften ihnen bie Titel Atabet ober Gultan gaben. Die einzige Bemertung, bie ber Bilger noch als eine Mertmarbigtelt von Dman, ebe er nach Ormug überschifft, bingufagt, ift, bag bie Ginwohner bort bas fleifc bes Bausefels effen, bas öffentlich auf bem Bagar gu taufen fei, und bag fie bies fogar für eine gefehliche Spelfe anfeben. Dies war ihm bis babin noch nicht vorgetommen. In neuer Beit ift uns von biefem Gebrauche teine Spur mehr befannt.

Den Ort Ragma bat auch neuerlich Belifteb 62) befucht und ibn Resma gefdrieben (Diffuma bei Riebuhr); nach bem Darafit foll er Resme beifen 63). Rach Riebuhr liegt er 5 Sagereifen in 6.20. von Dastat; Bellfteb ging über Semmeb und Mina babin, brauchte aber von Resma bis jur Rufte jurud nach Gib, in R.B. von Dastat, 6 Lagemariche. Dies fimmt gut mit Chn Batuta's 7 Tagemarichen von Ralbat aus, fo wie bag er allerbings giemlich weit von ber Rufte entfernt auf ber Berghobe binter bem Dichebel Achbar, b. i. bem grunen Gebirge, gelegen ift, bas fich bis ju 7000 ging abfoluter Gobe erhebt, unb baburd bier bie fcone Begetation bebingt wird, bie Bellfteb wie Chu Batuta rubmte. Diefe Resma ift noch immer untet einem Sheith von großem Anfebn eine ber bebeutenben Binnenftabte in Dman; bei ben bortigen Gebirgebewohnern fanb Bellfteb noch manchen Reft roben Beibenthums. Als Diebubr im Jabre 1765 Oman befuchte, war bie Refibeng bes Dberhauptes von Dman noch nicht ju Dasfat, fonbern nicht fern von Resma, oftwaris bavon auf bemfelben Bebirge, ber Ort Roftaf54), neben bem Bellfteb's Rarte viele Ruinen einzeichnete. Die bort herrichenbe 36agia-Secte nennt Riebuhr Beiafi und Garacterifirt fie als felche, Die ben Abtommlingen Mohamebs teine Borrechte vor andern Arabern einräumt.

Im Marafib el Itlaa wirb mit bem Ramen Resme ein ganger Berg nabe am Meeredufer bezeichnet, ber mit febr vielen

Digitized by Google

<sup>882)</sup> Belifteb, Reif. in Dman b. Robiger Eh. I. G. 87-91.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>) v. hammer, Rec. in Wien. Jahrb. 1849. B. KCII. S. 14. <sup>54</sup>) Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 21, 298, 308.

und großen Dörfern bebedt ift, mahrfcheinlich ift bamit ein ganger Ruftenbiffrict bezeichnet, beffen Bewohner alle von ber 36agia-Secte find, und mit biefem gemeinsamen Ramen Desme belegt Diefe Secte ift benn eben bie bon Ebn Batuta acmeinte, welche in Dman damals bie vorberrichende war. Ihr Stifter wird von bem Autor bes Cfamus Abb Allah 36n 36ag genannt, vom Tribus ber Temim, baber er bei anbern auch ben Beinamen el Semimi tragt. Auch in neuern Beiten gelten bie Bewohner Dmans, als Gegner ber Rabidijet, b. i. ber orthoboren Lebre. 24 ber Secte ber Chameribich 55) geborig, einer ber ficben Sauptabtheilungen in welche bie Rebereien ber in 73 Ameige gefvaltnen Gecten bes 36lams gerfallen fein follen. aens ift Ebn Batuta febr unvollfanbig in feiner Berichterftattung, benn er fagt nicht einmal, bag er aus bem Binnenlande gur Rufte gurudgefebrt und in welchem Orte er fich nach bem perfifchen Bolf eingeschifft babe.

Dman ift icon febr frubzeitig ein gand bes Abfalls von Dobamebs oribodoxer Lebre gewesen. Dies geht aus bem weit altern Berichte bes 3 ftadri 56) hervor, ber ju feiner Beit Ggobar, am Meere gelegen, fur bie Saubtftabt bes Landes Oman erflart batte. Sie bat bis beute in R.B. von Mastat ihren antifen Ramen und ihre große Bebeutung behauptet: benn Bellfeb erflart fie nach biefer heutigen Capitale für bie wichtigfte Banbelsftabt in Dman, und für bie zweitgrößte Stadt überhaupt 57). Dman, fagt Istadri, ift ungemein bevolfert und bat viele Palmen und Gubfructe, wie bie Dufa, Grangtapfel, Rebet. Giobar am Reere treibt Seehandel und Schiffahrt, und ift bie volfreichfte Stadt in gang Oman, ihre Bewohner find fehr mohlhabend, und in allen . islamitifden ganbern am Berfer-Meere ift feine reicher ober bepollerter; bod find bort viele Stabte. Ihr Bebiet foll fic 320 Barafangen weit ausbehnen. Die meiften Ginwohner maren früher Sectirer, bis awifden ihnen und einer Abtheilung ber Beni Same ben Lawi, einem ber machtigfen Tribus biefes Lanbes, mehrere Schlachten vorfielen, in Folge beren fich Dobamed ben Rafim es Cami von bemfelben ju bem Rhalifen Motabbeb begab. Dit beffen Bulfe und ben Con Thur wurde Dman fur ben Rhalifen

<sup>\*\*)</sup> v. hammer. Burgftall, Rec. in Bien. Jahrb. b. Literatur 1840. 6. 19. \*\*) Istachri bei Morbtmann 6. 14. \*7) Bellsteb a. a. D. Th. I. S. 158.

wieber erobert und für ibn bal Gebet bafelbft gehalten. Doch 20gen fich bie Sectirer nach bem Orte Bermi gurud, mo fie bis au 3ftadri's Belt ibre 3mame, ihren Staatsichan beibebalten batten und ihre Berfammlungen bielten. Bu biefem fügt 3ftadri nur noch bingu, bag Dman ein febr beiges Land fei, boch folle im Innern beffelben, fern von ber Rufte, ein bunner Schnee fallen, boch fügt ber Autor gewiffenbaft bingu, er babe Riemand gefeben. ber bies anbers als nur von Borenfagen bezeuge. Da bie Berge Omans in ziemlich gleichen Breiten mit benen bei Detta (bem Dichebel Rora, f. ob. 6. 151) liegen, und nach Belifted bis über 7000 guft Meeresbobe auffleigen, fo ift temporaire Schneebilbung hier feineswegs unwahrscheinlich. Bon Oman nach Babrein au tommen, fagt Iftachri, brauche man einen Monat 58) Beit, immer fei ber Beg babin fdwierig, weil die Araber felbft fich ibn gegenseitig unzuganglich machen; burd bie Bufte ju bringen fei aber auch wegen ber geringen Ginwohnerzahl und ber großen maßferleeren Streden unthunlich, beshalb nehmen bie Dmaner meift ben Ruftenweg über Aben und Diciba nach Deffa.

Ebrifis) fagt, das Land Mehret, b. i. ber Mahri, ftose gegen Rorben an Oman, ein unabhängiges Land nur von Eingebornen bewohnt, in welchem die Gewächse ber heißen Länder gedeihen, mit den Obstarten der Dattel, Banane, Granate, Feige, Traube. Zunächst führt er die Städte Sour und Kalbat an, die am Meere liegen, von Oman abhängig, nur flein, aber gut bevölfert sind, wo man Brunnenwasser trinke, und Perlen, jedoch nur wenige, sische. Beide Städte liegen zu Lande eine starke Tagereise weit auseinander; zu Wasser kann man schneller von einer zur andern überschiffen.

Birklich ift Sfur noch heute, zunächft in West ber Umbiegung um Ras el hab, die erste hasenstadt von Bedeutung, welche die Oberhoheit von Oman anerkennt, ohne jedoch babin Tribut zu zahlen. Die Stadt, meinte Wellsted bu), solle sehr alt sein; ihr Name ist es wol nur, der ihn zu der hapothese verleitete, sie für eine Colonie der Phonicer zu halten. Aber sie liegt in der Arovinz Oscheilan (Oschilan), und von dieser sagte Jakut, daß sie ihren Namen von einer persischen Colonie habe, die sich unter dem Namen Oschei sie sich Ten Ramen von einer der sisch Testan, ober nach v. hammer

<sup>936)</sup> Iftachri bei Morbimann S. 15, 16. 58) Edriai bei Jaubert I. p. 151. 69 Bellfteb, Oman L. S. 33.

Sftathr) 61) mit bem arabifchen Stamme ber Beni Aatl vermifct und bort niebergelaffen habe, wo in ben legten Beiten bie burch ihre Rriege mit Dinan und ben Briten berühmten Beni Bu Ali (f. unten) ihre Festungen haben. Die Stadt liegt auf einem vegetationsleeren Ufer, Die Baufer gu beiben Seiten einer Lagune find beutzutage aus Balmzweigen feft, luftig, geräumig erbaut, bie Stra-Ben febr rein gehalten, und ber Bagar in einiger Ferne von ber Rufte und be Stadt, wo taglicher Martt ift. Die beften Gaufer find bier Eigenthum von Banianen und Sanbeleleuten aus bem fo gewerbreichen Cutfch (Erbf. Ih. VI. S. 1053), bie hier im Befis bes Banbelemonopole find. Bu ihrem Bafen gehoren an 300 großere und fleinere Bagalas, welche einen lebhaften Berfehr und ben Bwifdenhandel mit Indien betreiben, aber auch mit bem perfifchen Golf, ben Ruften von Arabien und bes gegenüberliegenben Afrita, wodurch ihnen ein bebeutenber Gewinn wird, obwol bie Ervorten vom Ort nur in Datteln und Fifchen, Die Importen nur aus Getreibe und Beugen befteben. Die Umgebung bat viel Anbau, bas große Fort im Beften ber Stabt ift aber in Berfall. Die gu Ebrifi's und Ebn Batuta's Beit blubenbe alte Stabt Ralbat, bie gur Beit ber Portugiesen (Calaiate im 3. 1515)62) bem Ronige von Ormuz noch bedeutende Ginfunfte gab, liegt gegenwartig in Ruinen 63), die eine große Ruftenftrede bededen, unter benen nur ein einziges Gebau, eine fleine Dofchee mit einer Infcription erhalten ift, bie von ben Doslems aus Indien befucht wirb. Mordmarts biefer Ruinen liegt bas beutige fleine Fischerborf beffelben Ramens, beffen Bewohner unter ben Ruinen guweilen Dungen von feinem Golbe finben, mit Geprage und Inschrift aus ber Beit bes Rhalifen Garun al Rafcib.

Bon biefer Sfur zum Cap el Mabbjemé, fagt Ebrifi, find 5 Tagereifen zu Lande, aber zu Waffer nur zwei; es erhebt fich hoch über das Ufer, gegen Oft ift es bewachsen, verliert fich aber als Bant unter dem Meere, und wird daher oft Urfache ber Schiffbrüche. Bahrscheinlich die Dichebel Guthera oder Grüne-berge, welche ben Kuftenort Kuriat überragen und in einem gefährlichen Borgebirge (Devils-Cap<sup>64</sup>), das Teufels- oder Sail-Cap, Sagel- oder Göllen-Cap ber Schiffer) gegen R.D.

64) Capt. Owen, Narrative etc. I. p. 344.

 <sup>\*1)</sup> v. Hammer a. a. D. Rec. S. 12.
 \*2) De Barros, Asia. Dec. II. Lib. 10. c. 7. fol. 224.
 \*3) Wellsteb a. a. D. I. S. 32.

vorspringen, bas von ben Schiffern gefürchtet wirb. Bon Ralbat entlang ber Rufte bis gur weit nordwarts gelegenen Stadt Sobar (bie Szobar bes Iftadri) rechnet Ebrifi 200 Diles; nicht fern von Ralbat am Ufer giebt er ben armlichen, gumal im Binter menig bewohnten Bleden Damar an, ber aber im Sommer mabrend ber guten Sabreszeit jur bevollferten Stabt merbe, weil bann bort bie Berlfifderei im Gange fei; Damar fei aber burch feine fconen Berlen berühmt. In neuern Beiten find und bie biefigen Berlbante jener Beriobe unbefannt. Auch Dastat tennt Ebrifi foon als eine ftart bevolferte Stadt, boch vor allen, fagt er, fei Sobar eine ber alteften Stabte in Dman, und die reichfte, feit alten wie in neuen Beiten. Bor alten Beiten 66) famen babin bie Raufleute aus allen Theilen ber Belt; man brachte bie Brobucte von Jemen babin und führte fehr viele aus, wedurch bas Land, welches Datteln, Bananen, Feigen, Granaten, Duitten und andere Fruchte lieferte, fich febr bereicherte. Man ruften bier auch Expeditionen bis nach China aus. Doch habe biefer gange Bertebr ein Enbe genommen, feitbem ein Bouverneur von Jemen fic ber Infel Reifch, welche Dman im Rorben in ber Mitte bes perfifcen Golfs gegenüber gelegen (f. Erbt. VIII, 6. 774-777). bemachtigte, fle befeftigte und burch eine Flotte, bie er fich fonf, gum Gebieter ber gangen Rufte Subarabiens fich erhob. Blunderung ber Geftabe brachte er überall bin großes Berberben. und vernichtete ben Sanbel fo febr, bag fich ber lepte Berfehr bis nach Aben bin verbrangt fab. Dit feinen Flotten verheerte ber Birat eben fo bie Ruften von Benbi (b. i. bie afritanifden), wie Die von Somran (Gombrun, b. i. bie perfifchen). Die inbifden Seefahrer fürchten ihn und magen ihm nur mit ihren großen Soiffen, ben el Defciat genannten, zu wiberfieben, beren einige fo lang wie Baleeren find und 200 Dann tragen fonnen (aus einem oft ungebeuren Baumftamm gefertigt, f. ob. S. 178) 66). Ein Beitgenoffe, ber in jenen Gemaffern gereift mar, verficherte Ebrifi, ber Berr ber Infel Reifch (ber beutigen Ras, f. Erbt. VIII. S. 775-777) befige eine Flotte allein von 50 folder Donorpla-Schiffe, außer vielen andern gezimmerten, und Riemand tonne biefem gewaltigen Biraten Wiberftand leiften. Seine Infel fei reich an Aderfelbern, Beerben von Rinbern und Schaafen, babe Beinberge und Berlfischereien. Bon Sobar bis zur Infel Reifch felen 2 Tage-

Digitized by Google

<sup>\*65)</sup> Edrisi b. Jaubert I. p. 152. \*\*) Ebenb. J. p. 71.

fahrten. Die Infeln El Dez (ober El Tig?) und Chat (vielleicht bie fleinen Ormug und Larebi?) liegen an ber Rufte Rerman (Ra-Sohar gegenüber, zwei Sagereifen lanbein, finb 2 ramanien). Stabte burch einen Blug, el Falh 67) (nach b. Sammer richtiger Felebich 66), was aber nach Bellfteb gleichbebeutend ift mit einem funftlichen Rerifes), von einander getrennt, bie eine So'al genannt, bie andere Ofra, beibe nicht febr groß, aber ftart bevollert, mit Medern und Balmbainen umgeben. Sie trinfen Flugmaffer; fie bangen von bem Gebiete Ragoua (Taroua auf D'Anvilles Rarte, ber auch ben Flug Falg und die Ortfchaften nach Ebrifi's Angabe eingezeichnet bat) ab. Mur eine balbe Tagereife fern von ibnen liege Danbi, von geringerer Bebeutung, am Fuß bes Berges Charam (auf bem zuweilen etwas Schnee fallen foll, ber alfo bebeutend boch fein mußte), in welchem bie Quellen bet el galb-Bluffes entspringen, ber gang bebeutend fet, an feinen Ufern viel Aderfelber und Dorfer befige, und fich bei Diolfara gum Meere ergieße. An einer andern Stelle 60) führt Ebrifi bie Ruftenroute aus Dman, von Sohar über biefes Djolfara an, um von ba meiter nach Bahrein ju gelangen. Diebuhr 70) meinte, bag Djolfar nur ber perfifche Rame fur ben grabifchen Ger fei, mas boch nach Ebrifi's Angabe ichwerlich ber Fall fein fann. - Bon biefer gangen Ergablung eines folchen Fluffes ift uns in neuerer Beit gar nichts befannt geworben. Capt. Wellfteb, ber bie Abficht batte, in biefer Direction von ber Oftfufte Omans, von mehrern Ruftenorten wie Cohar, Schinas und anbern 71), gegen Weft über Dbri und Birema gur weftlichen Biratenfufte vorzubringen, mo er unftreitig bas Bebiet biefes Falh-Fluffes hatte burchtreugen muffen, mußte wegen ber Behaby-Unruben in jenen Begenben von feinem Borhaben abfteben. Er erfuhr von ba jeboch burch Borenfagen nichts von einem großen Bluffe, boch von vielen Babis ober Ufern fleiner Bache im Innern bes Lanbes, an benen fic Dattelpflangungen bingieben. Bei ber Ruftenaufnahme 72) jenes Biratengeftabes, im Jahre 1821, entbedten jeboch bie Briten in Beften bes Abuthubbe auf ben Rarten genannten Safenortes, an ben bort febr gerriffenen Ruften voller Infeln und Buchten, Die gur Beit

<sup>67)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 153. 68) v. Hammer : Purgstall, Aras bien, Rec. in Bien. Jahrb. 1841. B, XCIV. S. 118. 69) Kdrisi l. c. I. p. 157. 70) Niebuhr, Beschreib. von Arab. S. 307. 71) Bellsteb a. a. D. I. S. 152, 169. 72) Asiatic Journal 1825. Vol. XIX. p. 291.

noch nicht auf unsern Karten eingetragen find, ein 40 engl. Miles, also an 16 Stunden landein ziehendes Gewässer (ein Inlet), bas für die größten Schiffe fahrbar und gegen alle Winde geschützt ift, mit vulcanischer Umgebung, in bessen hinterstem Winkel man vielleicht die Mündung des Falh-Flusses noch zu suchen haben möchte, wenn irgend eine solche wirklich vorhanden ist.

Bon Dbri bis Birema in ber Richtung von S. gegen R., etwa in berfelben Direction von Ebrifi's el galb giebt fich, mol an 30 Stunden weit nach Bellfteb's Erfundigung, eine Reibe cultivirter Dafen bin, welche bie Grenze bes Guleurlanbes gegen Oman bezeichnen foll, jenfeit welcher in 2B. nur burre fanbige Bufte fich bis jum Perfergolf ausbreite. Es mare mol möglich, bag biefe Reihe von Babis in naffer Jahrezeit burch einen fliegenben Regenbach vereinigt murbe, welcher ber Lanbicaft ibre Fruchtbarteit verleihen murbe. 3m Morben von ben bort genannten Stabten Dbri und Birema, Die bann etwa bem Dfer und Soal bes Ebrifi entsprechen tonnten, erfuhr Bellfteb, folle eine Dase von etwa 30 Dorfichaften nabe beisammen liegen (2 Tagereifen westwarts bes Ruftenortes Schinag), welche ben gemeinschaftlichen Ramen Belban Beni Schab 73), bas Lanb ber Sobne Shab führten, von bem Tribus der fie bewohnte (auf Bellfteb's Rarte find im Belban Beni Schab nur 20 Dorfer angegeben), ein Behabiten-Stamm, ber alle Berbrecher und Sectirer in biefem Afpl, gleich ber antifen Roma am Tiberftrom, gaftlich aufnehmen und beschützen foll.

Ein ahnliches Afpl scheint schon zu Edrist's Zeit in benselben Gegenden Bestand gehabt zu haben; benn viele Bewohner Omans, sagt er, sind Schismatifer (nach bem Azizy, ben Abulfeda citirt, sind sie alle vom Tribus ber Azb 74), s. oben S. 85); die meisten von ihnen leben vereint in einem kleinen Districte, Beschrun genannt, im West von Oman, am Zuß eines Berges, auf dem sie ihre besestigten Odrser erbaut haben. Das Elima von Oman ist sehr heiß; auf dem Berge Charam fällt nur wenig Schnee. Im innern Gebiete von Oman giebt es eine sehr große Menge Affen, die sehr schällich werden konnen, da sie sich zuweilen in Sausen sammeln, so das man Krieg gegen sie führen und sie mit Bogen und Pfeil versolgen muß. Dasselbe sagt

<sup>\*73)</sup> Belifteb, Reif. in Arab. I. S. 165 — 166. 74) Abulfeda Trad. p. Reinaud p. 136.

auch schon Istachri<sup>75</sup>), jedoch von Jemen, mit dem Zusat, daß diese Affen sich in großen Sausen unter ihren Anführern versammeln, denen sie wie die Bienen ihrer Königkn Folge lesten. Was er von dem garstigen Thiere Adar sagt, das den Menschen angreift und verwundet, worauf sich dessen Leib mit Würmern sullt, die ihn bersten machen, hat Edrisi auch von Oman erzählt, nenut aber das Thier Kumrad, und sügt noch Schlangen el Irbad hinzu, die pseisen und anspringen, doch nicht beißen, sich aber so geberden, daß man die Trunkenbolde nach ihnen Mo'arbid besnenne. Auch von Hyänen erzähle man sast Unglaubliches, sagt Istachri, in jenem Lande.

Die Schwierigkeit der Communication von Sohar mit den arabischen benachbarten Sebieten von der Landseite, von der Istaschri gesprochen, wiederholt Edrisi<sup>76</sup>) in derselben Art, so daß man sieht, wie seit einigen Jahrhunderten darin kein Kortschritt stattgefunden hatte. Nur verkurzt er die Entsernung von Sohar dis Bahrein von 30 auf 20 Tagereisen, den Weg von Oman nach Jemama auf 13. Fortwährende Kriege machten aber den Marsch dahin für Personen wie für den Transport von Waaren sehr unficher.

Die von Ebrifi fo febr gepriefene, aber gu feiner Beit in Berfall gerathene Bafenftadt Sobar (Sfobar bei Bellfteb), bie gu Abulfeba's Beit unbedeutend und in Ruinen lag, bat fich feitbem wieber gehoben und ift auch beute noch wie zu Iftachri's Beit eins ber Sauptemporien von Dman, beffen 9000 Bewohner mit einigen 40 eigenen Bagalas ben Berfehr nach Inbien und Berfien mit Blud betreiben. Aber bis China geben ihre Speculationen nicht mehr. Die Portugiesen nannten fie Soar. schwierige Stelle bei Abulfeba (Rommel, Abulf. Descr. p. 94 f.) hat burch bloge Conjectur bie Meinung veranlagt, als fei ba gefaat. "bicht neben" ben Ruinen von Sohar, fei Oman ein Theil berfelben (Sohhar est urbs parva, diruta, Oman vero - pars ejus - est habitata etc.); weshalb man ben Namen Oman für ben alteften Ramen biefer Stadt gehalten, und bas 'Ouardr &uπόριον, 77° 40' Long., 19° 45' Lat. bes Btolemaus (VI. c. 15. fol. 155) hierher verlegte, bamit auch nun, bezüglich auf ben Ramen Sobar, ben Sachalites Sinus als ibentisch mit biefer Be-

76) Rdrisi l. c. p. 154.

<sup>75)</sup> Iftachri bei Morbtmann S. 14, und Edrisi 1. c. p. 154.

nennung in Berbinbung feste 77). Bir halten jeboch mit Reinaub und Rommel, ber bes Mgigy Stelle von Sobhar "unb" ber Detropolis, bie er aber nicht mit Ramen nennt (Rommel 1. c.), wortlich angegeben bat, es für mahrscheinlicher, bag fich bas Dman bei Abulfeba auf bie entferntere Sauptftabt bes Lanbes, auf Dastate 78), bezieht, bie auch fcon von Ebrifi mit ibrem wahren Damen aufgeführt murbe, aber auch öfter mit bem Ramen ber Landichaft als ihre Capitale, und fo auch icon bei Ptolemaus belegt warb. Gine ber in bem Parifer Texte bes Abulfeba angeführten Stellen bes Sabhah fagt: Sobar fei bie Capitale von Oman gegen bie Gebirgsfeite, wie Louam bie Capitale gegen bie Deeresfeite fei. Den Namen Touam fennen aber Riebuhr und Bellfteb nicht; v. hammer meint, es fei bamit nur bas maritime Quartier berfelben Stadt bezeichnet, was Reinaub bezweifelt. 3m Agigh wird Dman eine bubiche Stabt mit Safen genannt, in welcher bie Schiffe von Sind, India, China und Benbi (Banquebar) landen, Die frubere Capitale fei Cobar gewesen, und eine iconere Stadt habe es nicht gegeben am Berfer-Meere. In andern Autoren, Die De Sacy anführt 79), ift Sobar ein Martt von Dman; fein Rame bezeichnet feine Lage am Meeresufer: fein Safen wird eine Barafange lang und eben fo breit angegeben. Dman wirb unter ben Ruftenftabten eine Befte genannt. Auf ber einen Geite wird fie vom Deere umfvult, auf ber andern Geite von Beramaffern. Die Baarenbaufer ber Raufleute find bafelbft fatt bes Bacffeinpflafters mit ehernen Platten belegt (pavés en airain). Die Stadt ift reich an Balmen und Barten, bat viel Dbft, Getreibe, Reis, Berfte und Buderrohr, felbft Berlfischereien. Das Spridwort fage: "Ber nichts ju effen bat, gebe nach Oman," etwa wie es auch an ber Etbe von bem gewerbreichen Samburg in Gebrauth. Auch von Sobar wird ber fruhzeitige Bobiftand gerabmt, und nach bem Dara fib 80) gefagt, bag bort bie Saufer einft aus Blegeln und Chenholy wie einft in Giraf ff. Grot. Ib. VIII. G. 775) erbaut wurden. Den beutigen commerciellen Berfebr bat Belifteb 81) gefdilbert. Abulfeba bat übrigens

<sup>\*\*\*&#</sup>x27;) Roblger Rot. 112 zu Bellstebs Reis. I. S. 159. 75) Reinaud in Trad. d'Abulf. p. 136. 79) De Sacy, Commontaire zur bez Seances de Hariri p. 480 n. Reinaud Not. Trad. d'Abulf. p. 137. 80) v. Hammer: Purgstall, Recens. a. a. D. S. 17. 91) Wellsteb a. a. D. 1. S. 160.

Teine genauern Rachrichten über Oman mitgetheilt. Ebn Batuta fchifft fich von bier über hormus jum Berfer-Golf ein.

2. Ebn Batuta's Nachricht von Ormuz und ben Oftfüsten Arabiens am persischen Golf. Die Berichte von diesem arabischen Gestadelande von Al Habjar, Jemama, Alahsa (Lachsa), Al Kathis, Bahrein und ben Berlfischereien, nach Istachri, Edriss, Abulfeda.

Ebn Batuta schifft von Oman nach hormuz 82), bas er noch als eine Stadt an der perfischen Kufte kennt, der aber gegensüber im Meere Reu-hormuz erbaut liegt, eine Insel deren Stadt nach ihm harauna, wol Jarun anderer orientalischer Autoren (f. unten), heißt, welche die schöne Residenzstadt des dortigen Rouigs sei. Die Insel hat nur die Länge etwa einer Lagereise, besteht aber dem größten Theile nach aus Salzerde, ihre Berge geben das Daranni-Salz (die Erklärung dieses Namens, welcher das Steinsalz der Insel, vielleicht unsers Dasurhaltens nach der Stadt selbst, bezeichnet, wird nach S. Lee bald von einem Dorfe Dara, bei Damass, das ein ähnliches Salz liefern mochte, oder nach dem Ekamus von einer sprischen Stadt Daranyat, oder von Andern noch anders woher abgeleitet).

Die Inselbewohner nahren sich von Fischen und von Datteln, die man ihnen von Oman und von Bassen (f. Erdt. Ih. XI.
6. 1069) zusührt. Sie haben nur wenig Wasser. Das seltsamste
was dem Bilger dort ausstel, war der Kopf eines Fisches, den man
ber Größe nach wol einem hügel vergleichen möchte, mit Augenlöchern wie zwei Thuren, zu denen ein Mensch wol hinein und
wieder heraus gehen konnte. — Wol ein Wallsichgerippe. Denn
damals wurden bort nicht selten Wallsiche gesangen, deren Rippen 83) man in Siras vor alten Zeiten zum Ueberwölben der Pforten der Häuser verbrauchte. Der damalige Sultan von Hormuz
war Kotb-eb-Din Tamahtas, Sohn des Turan-Schahs,
ein sehr nobler, tapserer Prinz; unter ihm stand die Controlle ber
Perlsischereien.

Die alte Garmogia Alexanders am Berfergolf (Erbf. VIII. 6. 727), wo ein Bolt die Armogei (Plin. H. N. VI. 28), lebt

<sup>\*3)</sup> Ebn Batuta ed. S. Lee p. 63. \*3) Renaudet, Anciennes Relations des Indes etc. Paris, 1718. 8. p. 119.

in bem beutigen Ramen hormug fort, bas in Rerman, nach Siraf und Reifd (Erbf. VIII. S. 777), ber Sit eines frater fo blubenben Königreiches marb, beffen Glangpunct in bie Beriobe ber Bortugiefenzeit fallt, aber von feinen eignen Gultanen, bie ihre Refibeng vom Seftlande auf bie benachbarte Infel übertragen hatten, noch ju Ebn Batuta's Beit beberricht warb. Die Stiftung bes Ronigreichs Drmug wird einem Dohameb, aus bem Gefchlechte ber Simpariten in Jemen, quaefdrieben, aber beffen Siftorie ift unbefannt. Die Meftorianer 84) waren, von Guffana aus, frubgeitig babin vorgebrungen, benn icon vom Jahre 540 n. Chr. G. wird ein Episcopus Gabriel von (Alt)Drmug, und ein Theoborus besgleichen im Sabre 650 genannt. Durch bie Ueberfalle ber Selbicutiben (Tartaren nennt fie Abulfeba) von ber Lanbfeite foll die Ueberfiedlung auf die Infel ftattgefunden haben, von ber jeboch eben fo wenig genaues befannt ift. Gelbft bie, nach Tereira, burd De Guignes 85) mitgetheilte Regententafel ber Ronige von Drmug icheint fehlerhaft, ba ber Rame jenes Regenten, ben Ebn Batuta im Sabre 1332 befuchte, in ber Lifte fehlt, obwol zu bem Jahre 1378 ber Turan-Schab, bes Schab-Rotheb-Din Sobn, ale Ronig eingetragen ift. Abulfeba fagt; por ber Anfledlung zu Reu-Ormug batten die Gingebornen ber Infel fie Baron (Dierun) genanut. -

Aus Kazwini theilt B. Dufeley eine Stelle mit, wo biefer sage, sein Zeitgenoffe (im 14ten Jahrh.) ber König Kuttubabbin (Kotbeb-Din) von Hormuz sei burch die Gefahr, die ihm brohte, veranlaßt worden sein Territorium auf dem Festlande zu verlassen und sich auf einer Infel im Meere eine Farsang von Hormuz eine neue Stadt zu bauen und da seine Restdenz aufzuschlagen. Ein späterer Autor schreibt aber die Veranlassung dieses Wechsels von Hormuz einem Könige Fakhr-eb-Din zu, der im Jahre 1315 n. Chr. G. (715 Heg.) seine Restdenz auf dem Festlande verließ und die neue Stadt auf der Insel Djarun gründete, die später Hormuz hieß, und nachher von Portugiesen in Besth genommen wurde 86).

Roch eine andere Erzählung von ber erften Entstehung bes

p. 157.

storianis s. v. Hormuz.

so) De Guignes, Geschichte der Hunsnen u. s. w. Uebers. v. Dahnert Th. I. A. Einl. S. 415.

so) Rach Zeinat al Mejales Mscr. in Will. Ouseley, Trav. Vol. I.

Staates von Reu-Ormug giebt Frafer 87), beren Quelle uns unbekannt geblieben, bie in biefelbe Beriobe fallt, aber von jener Sage abweicht. Der funfgebnte Regent in ber Reihe ber Ronige von Alt-Ormug, fagt er, Mir Bahabur Chas Cepfin warb burch Die Afdingisthaniben in ber letten Regierungszeit Ghazan Rhans fo gebrangt, bag er um bas Jahr 700 b. Beg. (b. i. im 3. 1300 n. Chr. G.) bas Continent zu verlaffen beschlog und fic auf bie Infel Rifbmi gurudgog, auf ber er fich jeboch nicht anfiebelte. Er hatte von bem bamals weiter im Weft auf ber Infel Rhais (jest Renn, f. Erbf. VIII. S. 776-777) machtigen Berricher bie bbe Infel Berun (Dierun, Reu-Drmug) jum Beident erhalten. und fing nun bier bie Erbauung ber Stabt an, bie ju jenem großen Emporium beranwuchs. Diese Stadt erhielt ben Ramen Drmus. und von ihr ging er auf die Infel über. 3hre Berrichaft ermeiterte fic balb auf beiben Seiten bes Golfe bis Baffera, Babrein. Can Muffendom, Oman und Ras al Sab bin, die ihm alle tributair murben. Diefer Staat mar es, ber fpater bie Bortugiefen zur Eroberung anlocte.

Ebrifi, ber so vieles von ber Biraten-Berrschaft bes Gebiesters von Reisch sagt, vor bessen Ueberfällen man sogar in Indien sich durch Anlegung von Kestungen, wie zu Ranbaia (Cambah) 30) zu sichern suchte, erwähnt nur ber alten Ormuz auf der Küste Rerman, aber noch nicht ber neuen auf ber Insel, die bemnach wol erst später ihr Dasein erhalten haben mag. Die alte Ormuz schilbert er 80), zu seiner Beit, noch als eine große und wohlgebaute Stadt Rermans, zu welcher ein Canal die Schiffe bis zu ihren haus michtige Indigopflanzungen, deren Ertrag in das Aussland, wie ihre Buckersabrication, ihr bedeutenden Wohlstand verschaffte. Die Uebersiedler brachten also von ihrer Seimathstadt schon die Industrie und den handel mit auf die Insel, wodurch biese sich auszeichnete.

Ebn Batuta, ber vorzüglich ben heiligthumern feines Glaubens nachreifte, feste von hormuz nach Lariftan über (Lar, f. Erbf. VIII. S. 753), um einen bortigen Sanctus zu feben, und ging bann über bas bamals noch bekannte Straf DO), früher bas

P. Fraser, Narrative of a Journ. into Khorasan. Lond. 1825.
 P. 87—38.
 Edrisi b. Jaubert I. p. 171.
 Ebenb. I. p. 424 u. a. D.
 Ebn Batuta l. c. p. 63—65.

Digitized by Google

nun icon verfallene Emporium (f. Erbf. VIII. S. 774), nach ber Stadt Babrein, bie burch ihre Berlbante bis beute fo beruhmt ift. Leiber giebt Ebn Batuta gar fein Datum fur bie problematifche Lage von Siraf, bie wir nach bem genannten Citat mit Bincent und Rinneir auf bie Lage am guge bes Berges Ticarrad, ber Infel Rem gegenüber, bezogen. Aber ba bort bis beute noch feine Monumente entbedt find, bie fcon von Morier weiter nordwarts ju Tabrie (Erbf. VIII. S. 778) bezeichneten aber burd Lieutnant Remythorne's Untersuchungen 91) ibre Beftatigung erhalten haben, fo wird es mabriceinlicher, an biefer Localitat bie Lage bes alten Siraf nachausuchen. Die Stadt Tabrie liegt bafelbft 10 Diles fern von ber ftartbevolferten Stabt Ronfun, und unmittelbar unter bem Schute bes Barnbill, ben bie Eingebornen auch Diebel Sarat, ben Schlogberg, nennen. Rempthorne entbedte bier, eine gute halbe Stunde fern von ber beutigen Stadt, Ruinen, mo ber Boben bis in gemiffe Ferne mit geftaltlofen Saufen gerftorter Dauern und Sausfunbamente, bon großen behauenen Sanofteinguabern aufgeführt, bebedt ift. Ihre Ausbehnung von 2 engl. Dil. Lange und 1 Mil. Breite, weifet auf bie einstige Existeng einer großen Stabt gurud. Auf bem Berggipfel fteben bie eingefturgten Refte eines mehr mobernen Bauwerts, beffen Mauern gut erhalten finb. Der Eingang von ber Morbfeite führt burch ein im Spigbogen gewolbtes Portal in einen febr großen Sagl, und bann burch Treppenfluchten zu unterirdifden Baffagen, bie in Belegewölbhallen führen, welche einft ju Baffercifternen gebient ju haben icheinen, bie wol bas erfte Bedurfnig einer ftart bevollerten Sanbelsftabt fein mochten. Biele machtige Grabfteine feber mit guten fufifden Infdriften, liegen gerftreut umber. 3hr Alter ichant Rempthorne, nach ber Schrift, auf wenigftens 800 Jahr. Biele Felsftollen und Schachte führen in ben Berg binein, bie Deffnungen von Aquabucten, welche bie Waffer aus bem Berge berbeileite-Un ber Beftfeite ber bortigen Felsmande, bie gang fentrecht emporstarren, geigen fich in bebeutenber jest unguganglicher Bobe viele Catacomben, Grotten, Excavationen aller Art,

<sup>391)</sup> Lieutn. Kempthorne, Ind. Navy on the Ruins of Tahrie in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 1837. p. 11—12; vgl. benf. Notes made on a Survey on the Eastern Shores of Persian Gulf, 1828, in Journ. of Lond. Geogr. Soc. Vol. V. p. 282.

bie Rempihorne mit benen von Irby und Mangles in Betra, im Lanbe ber Rabataer, befchriebenen (f. ob. C. 115) vergleicht.

Die Berlbante, fagt nun Ebn Batuta, feien gwifden Siraf und Bahrein wie in einem großen Thale gelegen; aber auf ihre Befdreibung lagt fich ber Doctor nicht ein. 'Die lettere Stadt nennt er fcon, groß, voll Garten reichlich mit Baffer verfeben; aber bie Begend beiß und fo fanbig, bag bie Baufer ofter bavon überschüttet werben. Dort liege eine große von Dft nach Weft ftreichenbe Felsbant, Rofair und Goair genannt, auf welche bas Sprichwort angewendet werde: "fein Feind fo folimm, bağ er nicht zu etwas gut mare." Bon ba feste EbnBatuta 92) nach El Rotaif (Erbf. X. S. 40), ein Diminutiv von Rotf, bem beutigen El Ratif, über, bas bennoch groß und icon, und von Arabern ber Rafiga-Secte bewohnt fei, Die enthufiaftifc fubn und furchtlos ihren Glauben verfundeten. Dann murbe von ibm Bagiar (Babjar) befucht, bas aber zu feiner Beit El Bafa (El Achfa, Lachfa? f. ob. S. 148) genannt wurde, wo er Datteln in fo großem Ueberfluß fanb, wie fonft nirgenbs, fo bag fogar bas Bieh bamit gefüttert murbe. Die Ginmohner waren Araber, vom Tribus ber Abb el Rais. Bon ihnen jog Con Batuta burch Jemama, bas er auch Sagiar (Sabir, f. ob. S. 149) nennen borte, ein icones, fruchtbares Land, und bie Umgegenb ber Stadt voll Garten mit Bemafferung; bie alten Befiger biefes Gebietes waren bie Beni Sanifa (f. Erbf. X. S. 282). Ebrifi giebt bie Entfernung von Bahrein nach Jemama auf 13 Tage reifen 93) an. Bon bier feste ber Bilger feine zweite Ballfahrt nach Detfa fort im Jahre 1332.

Es ift sehr zu bedauern, daß unser Wanderer auf dieser Route viel unvollftändiger und fragmentarischer in seiner Mittheilung gewesen, als in so vielen andern Localitäten, denn hier wurde er die empfindlichte Lude haben ausfüllen können, da wir auf dieser Landroute von Bahrein und El Katif nach Mekka, dis auf das einzige Routier der Querreise Capt. Sablier's 4, im Jahre 1819, ohne alle Berichte von Augenzeugen geblieben waren. Auch hat der Erklärer und Ueberseher des Ebn Batuta, der gelehrte

Page 12.
 Ebn Batuta I. c. p. 66.
 Capt. G. F. Sadliers Account of a Journey from Katif to the Red Sea in Transact. of the Lit. Society of Bombay. London, 1823.
 Vol. III. p. 449 — 493.

S. Lee, zu biefer Stelle keine andere Aufklärung zu geben gewußt, als was Edrisi und Abulfeba ibm babei zur hand gaben. Wir wollen sehen, ob wir schon bei Istachri einige frühere Belehrung in seiner Nachricht vom perfischen Golfe vorfinden, beffen Befchreisbung er mit den gefährlichen Stellen bestehn beginnt.

Ungefahr 6 Millien von Ababan (f. ob. 6. 142), we ein fleines Fort gur Sicherung vor Biraten, und mo ber Tigris fich in bas Deer ergiefit, ift, fagt er, bie Stelle Chafdbat 95), an welcher bas Deer fo ungeftum, bag fich bie größten Schiffe furchten bafelbft zu fahren, meil fie außer ber Fluthzeit leicht auf ben gu feichten Grund aufftogen. Deshalb habe man neuerlich bafelbft eine Barte erbaut und Bachter angestellt, bie Rachts ein Feuer unterhalten muffen, um burch biefen Leuchtthurm bie Ginfabrt jum Aigrie ju erleichtern. Ginem zweiten auch gefährlichen Orte Dichannabe, b. i. Djenabe, eine fleine Ruftenftabt in gars, bei Corifi 96), gegenüber, liege Charet, mo bie Berlbante folgen, auf benen außer ben geringern auch bie toftbarften Berlen gefficht und gefammelt murben. Außerbem feien, nach ibm, nur noch bei Oman und Serenbib, b. i. Ceplon, Berlbante befannt. Dann beschreibt 3ftadri bie Ruften ber perfifden Seite bes Golfe, entlang dem Geftabe Chuftftans, bas er nach ein paar Ruftenftabien Mehruban (Mahruyan) und Dichannabe (Dienabe) von unfichrer Lage 97) nennt, bann entlang bem alten Berfis bis Siraf, bas bamale ber große Safen von gars mar, bie reichfte Stabt im Lande, voll Baufer, aber obne Saat und Rraut. Dann weiter oftwarts folgen Berge und Buften bis jum Sisgn ben Omara, einem befestigten Schloffe am Meere, ber ftarfften und bevolferteften Befte in Bars. Der Erbauer biefes Schloffes foll es fein, bon bem ber Roran 98) fagte: "Ginter ihnen mar ein Ronig, welcher jebes Schiff gewaltsam nahm," womit ber Autor unftreitig auf bas Seeraubermefen anspielen will, bas feit fo alten Beiten in biefen Gemaffern einheimifch gewefen. Diefes Caftell bet Sohne Omarah ift auch in ber Oriental. Geographie mit berfelben Stelle aus bem Roran ermabnt, und ihre Lage auch auf

<sup>895)</sup> Istachti bei Morbimann S. 18—20. 96) Edrisi b. Jaubert I. p. 391, 401. 97) W. Ouseley, Voy. Lond. 1819. Vol. I. App. Persian Map. Plate VIII. n. IX. p. 334. 97) Ginther Wahl, Koran, Sure XVIII. S. 250, Not. vergl. S. 247. 97) Oriental Geogr. ed. W. Ouseley. Lond. 1800. 4, p. 12.

ber von B. Dufelen erlauterten Karte 900), vom Jahre 1271, als Beste von Lariftan eingezeichnet. Den Schluß bieser Angaben macht Gormuz, als ter hafen von Kerman auf bem sehr heißen Fest- lanbe, zu bem eine sehr reiche Stadt mit vielen Dattelhainen ge- horte. Die Insel Ormuz kennt Istachri noch nicht.

Ebrifi ift zwar beffer bewandert an ber Oftkufte Arabiens gegen ben perfifchen Meerbufen als Igtachri; boch bleibt auch in feinen Beschreibungen gar vieles zu wunschen übrig, was jedoch kaum burch neuere Beobachtung beffer ersest werden kann; beshalb wir hier seine Angaben immer noch zu berücksichtigen haben, bis uns bereinft jungere, wissenschaftliche Beobachtung bes muhfamen Rudblicks auf so weite Bergangenheit überheben wirb.

Einen Kuftenweg, fagt Ebrisi 1), giebt es, um von Oman nach Bahrein zu kommen, der von Sohar über bas Gebirg (el Djebel) bis Djolfar führt, wo zuvor die Mündung bes noch hypothetischen el Falh-Klusses angegeben war (f. ob. S. 380). Sier, sagt Ebrisi, sind Berlfichereien und ein vastes Meer voll Klippen, die bald sichtbar, bald verstedt liegen. Die Schiffer, die von Baffora nach Oman gehen, laden, wenn sie an diese Klippen kommen, ihre Waaren aus auf das Ufer, um das Schiff zu erleichtern, und beladen es dann wieder, wenn die Strede überwunden ift, um bis Oman weiter zu segeln.

Diese Stelle bes Edrisi, in Beziehung auf die bortige Kuftenfahrt, ift erft verftändlich geworden durch die 1821 geschene britische Kuftenaufnahme, westwärts des Cap Mussendum dis zur Insel Bahrein, wodurch die Natur des dort früher gänzlich unbekannt gebliebenen Gestades die Angabe Edrisi's vollständig erläutert. Schon das genannte Cap der alten Asabo (Asaborum montes et promontorium in angustiis sinus Persici, b. Ptol. VI. 7. fol. 154) oder der Schwarzen Berge (Melanes b. Btol.), aus schwarzen basaltischen und Klingsteinmassen mit Kalkspatgängen durchset gebildet, sind wild zerriffen von vielen Spalten und Buchten 2), in denen auch Säulendasalte und viele Arümmer bieser Gebirgsarten sich emporthürmen. Einige der zwischenliegenben Thäler, deren Boden vom verwitterten basaltischen Gestein un-

 <sup>\*\*\*</sup>o\*\*) W. Ouseley, Voy. Vol. I. App. Persian Map. p. 327 etc.
 \*\*) Edrisi b. Jaubert I. p. 157.
 \*\*) Survey of the Persian Gulf in Asiat. Journ. 1825. Vol. XIX. p. 291 and bet Bombay Gazette Sept. 1822.

gemein fruchtbar, find febr gut angebaut. Sier liegen, weftwarts amifchen Raumps und Abothubbe, jene Biratenhafen, bie in neuer Beit erft gebanbigt werben fonnten. Beftmarts Abothubbe folat 3), in 200 Mil. Lange und 150 Mil. Breite (40 geogr. Deil. lang unb 30 breit) bis Babrein, ein fruber vollig unbefannt gebliebener Geftabefaum ber arabifden Salbinfel, in welchem gabllofe Infeln und Rlippen entbedt wurben, Die burd lange Retteninfeln und Riffe auf weite Streden mit einanber in Bufammenbang fteben. 3wifden ihnen fcneibet ber fur bie größten Schiffe bis auf 40 Miles Tiefe fahrbare "Inlet," eine Art Fiorb, ein, ben wir für bie Dunbung bes el Falb bei Diolfara, Ramen bie aber in neuer Beit unbefannt geblieben, in Anfpruch genommen haben, mabrend bie Rufte bes Feftlanbes, ber Galbinfel Arabiens, felbft bie und ba aus einem flachen Sandarunde beftebt, an anbern Stel-Ien aber aus Bergen und Rlippen, bie für offenbar vulcanischen Urfprungs gehalten worben find. Auf folder Ruftenfahrt wird bie Borfict ber Schiffer nothwendig, und, wie Ebrifi fie foilbert, beareiflich.

Bill man von Djolfar, fährt er fart, nach Bahrein, so kann man im hafen Sabkha vor Anker gehen, wo man gutes Baffer sindet; bessen Lage ist neuerlich nicht ermittelt. Diese Gestade, sagt Edriss, sind voll Abgründe, Untiesen, Sandbanke, bose Rlippen; man kennt diese Streden unter dem Namen Bahr el Rithr, wo eine Menge öder Inseln (jest die Ostindischen Compagnie-Inseln genannt), die nur von Wasserdgeln bewohnt, von Landvögeln besucht werden, die da ihre Nester bebrüten. Wenn die Witterung es erlaubt, schifft man zu ihnen und verlabet den Bogeldunger (wie den Suano, vergl. ob. S. 315) um ihn nach Bassora und andern Orten zu transportiren, wo er als tressliches Dungmittel für die Palmenhaine, die Beinberge und Gärten überhaupt, sehr theuer verkauft wird. Aber dies Meer von Kithr ist sehr gefürchtet und von Reisenden nur wenig besucht.

Bon biefer Ruftenftrede fagt jener Beitungsbericht aus Bombay 5), baß Capt. Raube bafelbft bie mubfame Arbeit ber Auf-

Septemb. 1822.

<sup>2003)</sup> f. Berghans Karte 1835, wo biefer Survey jum ersten male eins getragen, boch ohne Erklärung im Memotre geblieben ift.

4) Edrisi b. Jaubert I. p. 157.

5) a. a. D. Bombay Gaz.

nahme aller jener neuentbeckten Inseln vollendet und von jeder einen Blan entworfen. Auf allen zeigten sich die ftärksten Spuren vulcanischer Thätigkeit; auf allen fand man Schwefel und dessen vulcanischer Abtigkeit; auf allen fand man Schwefel und bessen Gesolge, auf allen Regelpiks mit Lavaschladen und Thonges bilden, Gypsarten, junge Trappbildungen, Obsibiane, Eisenserze, und dieselben Producte auch auf dem anllegenden Uferstrich des Festlandes, und — diesem entlang einen Erdbeben strich. Hier also zeigen sich entschieden die Wirkungen plutonischer Gewalten auf der Oftseite der halbinsel, wie sie auch auf den Inseln der Westleite von Chrenberg, Rüppell und Andern bekannt sind, zwischen welchen beiden Spaltenreihen sich einst die Halbinsel selbst wol emporgehoben.

Aus biesem Meer von Kithr weiter gegen Westen segelnb, erreicht man ben hafen Macfoub (uns jest unbefannt), ber sußes Basser giebt und eine treffliche Winterstation darbietet; weiterhin wird die Küsse habjer (habjar bei Ebn Batuta, und hagiar, Alhadjar bei Edrisi und Abulseda, s. ob. 6. 148—149), das erste von Bahrein akhängige Gebiet erreicht, von wo die Fahrt nach Bassora längs dem Littoral hingeht. Wer von Bahrein landeinwärts nach Medina geben will, sagt Edriss nimmt seinen Weg über Ohat el Jemin (unstreitig jenes Ohat in el Kassym auf der großen Koute dahin gelegen, s. ob. 6. 221, 223), dann über Casaile, einen Ort der häusig von Arabern besucht wird, wo salfer Wasser, 47 Mill. sern; dann über Batn Rakhl 36 Mill., wo süß Wasser und viele Palmen; dann über Aares in der Wüsse, 22 Mill., wo aber Regencisternen, und von da in 15 Mill. nach Medina.

Wer von Jemame nach Mekka? reisen will, braucht 19 Tagemärsche, von benen die 6 ersten dis zum Fort Cariatein auch auf der Route nach Bassora liegen, nämlich über die Orte Ardh, Khodaia, Thania, Sofra, Sada und Cariatein. Bon da trennen sich beide Routen und die da nach Mekka geht über Dama, Tandja, Sarba, Djadila, Falha, Rocaida, Couba, Maran, Wadjera, Awtas, Ohatirk, das von Teshama abhängig ift (f. ob. S. 223), zum Garten Ebn Amar, und nach Mekka.

Jemame, beffen icon fruher einmal unter bem Namen Arubh gebacht wurde (f. ob. S. 227), wird, nach Ebrifi, vom Afnan-

<sup>9</sup> Edrisi L c. I. p. 158. 7 Ebenb. p. 155-156.

Fluffe bewässert, an bessen Ufer Aeder und Obrfer liegen, wie Habrama ein Hauptort, wo viel Balmen und noch mehr Datteln als in Sebschas, wo auch die ruinirte Habjar, und nahe dabei die zwei Städte Bourca und Salamia, die einander gleich an Größe und Bevölkerung. Der Rame Irdh bezeichnet auch den Kußusus Afnan, der das Land in die hohe und niedre Provinz scheidet, an dessen start bevölkerten und bebauten Ufern folgende Odrfer liegen: Manbutha, Wabra, Carsa, Abra, Behlscha, Sal, Ameria, Risan, Bourca-Dahek, Salamia, Toudih, Mecrat, Medjaza. Alle liegen weit aus einander. Zwischen Sal und Habrama ist eine Tagereise. Salamia, ein hüdscher Fleden, ist von herrlichen Obstgärten umgeben, seine Datteln von vorzüglich schöner Farbe und Sesschmad. Sal selbst ist ärmlich, hat aber warme Duellen.

Ebrifi febrt bann noch einmal in feiner Befdreibung bes Berfergolfs zu beffen öftlicher Balfte oftmarts Babrein gurud, und führt bafelbft auch, wie Ebn Batuta, bie fprichmörtlich geworbenen beiben Berge, Die er Reffair und A'ouair nennt, an, von benen ber Ort Derbour abhangig fei, und wo bas Meer ben Ramen Chagra erhalte. Bu Derbour, fagt er 8), malgen fich bie Bogen fortwährend im Birbel, fo bag ein Schiff, welches bineingerath, verloren fei. Es liegt biefer Ort im Guben ber Infel Ebn Raman, bie von ber Insel Reifc 52 Mill. ober eine Tagefahrt entfernt liegt. - Die Lage biefer erften Infel ift uns bem Ramen nach bis beutzutage unbefannt geblieben. Sollte fie ibentisch mit ber an einer andern Stelle 9) von Ebrifi im perfifchen Golf beichriebenen Infel Reman fein, welcher am berfifchen Ufer entibredenb, in ber Rabe bes alten Siraf, auch eine Ruftenftabt Reman genannt wirb, fo wurbe fie, wie es von ber Infel Awal, b. i. Babrein, bort gefagt ift, auch gang nabe am Ufer bes Feftlanbes liegen. Sie ift nach ibm 52 Dill. (über 10 Stunden lang und 2 Stunden breit, bat Aderfelber und Rotospflanzungen, und ift von ber Secte ber Ababhis (3babi's?) bewohnt, beren Ebrifi wie auch Iftachri ebenfalls in bem Berglande um Sangg 10) erwähnt; ob biefelben bie als Ibaga in Dman, nach Batuta in Desma porberrichend maren (f. ob. S. 373) und zu ber auch beute noch bie Beni Bu Ali in Dman geboren (f. unten), wiffen wir nicht naber au ermitteln.

<sup>\*\*\*</sup> Bdrisi b. Jaubert I. p. 158. \*) Chenb. p. 398. \*\* Thenb. p. 144; Ifiachti b. Morbtmann S. 13.

Bon ihrer Infel aus, bie, was bie Große betrifft, taum eine andere als bie fpaterbin unter bem Ramen Reifch (jest Rhifchm) bervortretenbe fein mochte, fagt Ebrift, tonne man bie Berge von Jemen erbliden, in beren Rabe ber Abgrund von Derbour, melder gegenüber ben Bergen (ob bem Cab Duffenbum?), wo bie Rlippen Reffair und A'ouair fic befinden. Rur mit leichten Barten tonne man bie von ihnen gebildete Meerenge überfchiffen, nicht mit ben großen und ichwerbelabenen dinefficen Schiffen (ben Junten, Indienfahrern, f. ob. S. 382). Die beiben Klippen feien fo mit Baffer bebedt, bag man fie nicht feben tonne; aber bas Deer breche mit ber größten Geftigfeit binburd. Die unterrichteten Schiffer tennen fle jeboch febr mohl und wiffen fle zu vermeiben. Außer Jenen gefahrvollen Rlippen gebe es noch zwei 11) anbere in ber Rabe von Camar und bie bei Derbour. Unter ben Sifden. bie man bier fange, fei auch eine Art Deffin genannt, beren Benuß, nach Ausfage ber Ruftenbewohner, febr beilfam gegen bie Elephantiafis fein foll; fein Ropf ift vieredig mit zwei Bornern, bie febr bunn, fingerlang, fein Rorper folant, fein Daul ein Trichter, ber im Innern roth, voll Bahne, aber nicht beweglich jum aufund zuschließen ift.

Ebrift hat aber bem perfifchen und bem arabifchen Oftgestabe noch ein eigenes Rapitel 12) gewidmet, welches die vorherigen Daten vielsach erganzt, und bas wir hier einzuschalten haben, weil barin sich für seine Zeit aus ben Schifferberichten eine gute Renntniß biefer wenig bekannten Kuftenregion ergiebt.

Bon Ababan, bem gemeinsamen Afyl und Zusammenstuß aller Schiffer an ber Tigrismündung, rechnet man noch 6 Milles bis zum Einguß des Stromes bei Khaschabab (obiges Chaschabab), wo Pfähle mit Hütten erbaut sind, diesen zu wahren. Das linke Stromuser gehört hier zu Fars, das rechte zu Arabien. Das Meer hat hier 70 bis 80 Brassen Tiefe, und eine Breite von 210 Milles (42 geogr. Meilen), und eben so groß ist die Entsernung von Khaschabab nach Bahrein, der Stadt. Auf der großen Route von Bassora nach Bahrein bringt man 11 Tagemärsche zu, solgt man aber den Krümmungen der Küste, durch die wasserslosen Bohnsitze der Araber, 18 Tagereisen; eine Route die vielsach besucht wird, doch immer gefährlich bleibt, auf welcher die arabi-

fcen Tribus ftets ihre Buffer mit fich führen muffen. Bon Bafforg nach Bemama werben 15 Tagereifen gerechnet. Diefe brei erlei Routiers, wie fie Ebrifi aufzeichnete, konnen leiber bis jest noch nicht mit unferer geringen Renntniß jener Gegenben in veraleidenbe Betrachtung geftellt werben. Das lettere bat icon D'Anville mit einiger Bahricheinlichkeit conftruirt, vom Babi Aftan in Jemame, von Sal und Salamia aus (f. ob. S. 233, 392) in feine Rarte 13) eingetragen; aber Berghaus wie Jomarb haben es als ju ungenugend wieber meggelaffen; bie anbern zwei haben feinen Ramen, ber einem neuerlich befannt geworbenen entfprache. Doch laffen wir fie fur funftige Ermittelung im antiten Lanbe ber einft aus Babylon flüchtigen dalbaifden Ganbelscolonie ber fo mertwurbigen Gerrhaer, jener reichen Lanbfaufleute mit arabifchen Baaren und Gewürzen (Strabo XVI. 766), auf bie wir foon fruber bie Aufmertfamteit bingelentt baben (f. ob. S. 135 u. 136 u. a. D.), bier in ihren Gingelnheiten gu funftiger genauerer Erforfdung folgen.

- 1. Routier von Jemama nach Baffora 14); 15 Tagereifen.
  - 1) Bon Jemama nach Sal ein Tag.
  - 2) Nach Salamia ein Tag.
  - 3) bis 5) Durch bie Bufte Marab, bie von Arabern bewohnt ift, 3 Tagemariche, mahrend welcher man bas Baffer mit fich führen muß.
  - 6) bis 8) Rach Saman, wieber 3 Tagereifen, ju Arabern, bie gang arm und nadt einhergeben.
  - 9) Nach Canbja, ein fleines Dorf, beffen Gebiet an Bahrein grenzt, 1 Tagereife.
  - 10) bis 13) Bur Stadt Kabhima, eine Festung auf hobem Berge, 4 Tagereisen, auf benen man von Arabern begleitet sein muß, welche die Lage ber Brunnen kennen.
  - 14) Rad Dahaman, 1 Tagereife.
  - 15) Rach Baffora, besgleichen.
- 2. Route von Baffora burch bie Bufte nach Bahrein 15), bie von Arabern häufig, von Kaufleuten felten, zurudgelegt wird. Es ift bis auf ein paar unbedeutende Abweichungen ganz bies felbe wie die vorige, jedoch etwas abgekurzt, in 12 Tagemarfchen.

D'Anville, Carte de l'Asie Prem. Part. 1751.
 Jaubert I. p. 156.
 Étenb. p. 376.

- 3. Route von Baffora über Ababan, immer an hafenftationen 16), die ohne Baffer und von Bebuinen bewohnt find, bis Bahrein.
  - 1) und 2) Von Baffora nach Ababan.
  - 3) Nach Babuba.
  - 4) Nach Armabja.
  - 5) Rach Banian.
  - 6) Nach el Cora.
  - 7) Rach Meslathat.
  - 8) Rach el Abfa.
  - 9) Rach Seme.
  - 10) Bum Meeresufer.

El Ahfa 17) ift eine kleine Stadt am Meeresufer ber Sauptinfel Bahreins, Awal gegenüber, im Lande der Kermaten (f. oben S. 149); unbedeutend, aber ein angenehmer Ort, wo Bazare und alle Bebürfnisse zu haben.

El Rathif, 2 Tagereisen von jener fern, nahe am Meere, ift eine ganz bebeutenbe Stabt; von ihr nach Bicha ober Bisa ist eine starte Tagereise. Auf ber großen Bustenstrede von El Kathif nach Bassora sind weber Festen, noch Städte, noch Wasser; ba haussen die Tribus ber Amer Rebia (f. ob. S. 86, 149).

Die zu Bahrein gehörigen Stäbte find: Sabjar (f. oben S. 149), Hems, El Kathif, El Ahfa, Bicha, el Bara und el Khatha, wo man die Lanzen macht, die Khathie heißen (vgl. ob. S. 90).

Die Sauptinsel Bahreins heißt Awal, die eine Tagereise fern von Fars liegt, und eben so meit ab vom Festlande Arabiens. Sie ist 6 Miles lang und breit. Bon ihr bis zur Insel Kharek sind 240 Mill., von ba nach Baffora noch 300 weiter, zusammen auf biesem Wasserwege 540.

Die Infel Awal hat zur Gauptstadt Bahrein 18), die wohl bevölfert ift, beren Umgebungen Korn und Datteln in Ueberstuß geben, und ungemein viele füße Wafferquellen haben, barunter auch diejenigen, welche man Ain bou Zeiban, Ain Marilgha und-Ain Shabar nennt. Mehrere von ihnen sind ftark genug, um Mühlen zu treiben. Die Ain Shabar ift von besonberer Art, sehr bebeutend, kreibrund und hat 60 Schubras, b. i.

18) Cbend. p. 372.

<sup>10)</sup> Edrisi bei Jaubert I. p. 371. 17) Ebenb. p. 372.

4½ Fuß, im Durchmeffer. Das abfließenbe Baffer schnellt fich aus ber Tiefe ber Quelle zur Oberfläche bis zu 50 Braffen Sobe empor. Mehrere Geometer und Gelehrte, sagt Edrifi, haben biefe Quelle gemeffen und in gleichem Riveau mit ber Meeresstäche gefunden. Die eingebornen Araber behaupten elustimmig, es bestehe ein Zusammenhang bes Meeres mit diefer Quelle; da sie aber füß ift und auch frisch, weshalb so angenehm zum trinten, so kann bies unmöglich ber Fall sein, benn das Meerwasser ift hier bitter von Geschmad und warm.

Die Infel, fahrt Ebrifi nach ber ganz verftanbigen Discuffion über biefes intereffante Phanomen, bas fich wol an die mehrfache Beobachtung von bortigen füßen Wafferquellen felbft, aus ber Tiefe bes Reergrundes mitten burch bas falzige Seewaffer hindurchbringend, anschließt, weiter in feiner intereffanten Berichterstattung fort, habe ein unabhängiges Oberhaupt zum herrscher, beffen Gerechtigkeit und Bietät von den Anwohnern ver beiden Ufer des Berfer-Golfes gerühmt werbe. Wenn er stirbt wird er nur von einem Rachfolger erset, der jenem an Tugendhaftigkeit gleich steht.

Auf biefer Infel Awal wohnen bie Berlfischer 19), zumal in ber Stadt felbft, nach welcher fehr reiche Kaufleute, die aus allen Enden ber Welt fich ba zusammen finden, und zwei ganze Monate während ber Vischerzeit bort zu verweilen pflegen, große Gelbsummen bringen. Ueber bas bortige Geschäft giebt nun Ebrift für seine Beit die vollständigsten Nachrichten.

Diese Raufleute, sagt er 20), miethen die Taucher nach einer sesten Taxe, die aber nach der Gute des Fangs sich steigert, wie nach dem Bertrauen, das der Taucher verdient. Die Perlfischerei geschieht im August und September, und beginnt selbst noch früher, wenn das Wasser nur recht klar ist. Jeder Kausmann wird von seinen gemietheten Tauchern begleitet, und eine ganze Flottille von mehr als 200 Dund sichisft sich zu gleicher Beit mit ihnen aus. Ein Dund ist eine Art Barke, von etwas ungewöhnlicher Größe, mit einem Berdeck, das die Rausseute unter sich in 6 bis 7 Cabinets abtheilen, so daß jeder das seine für sich hat. Jeder Taucher hat einen Gehülsen seines Geschäfts, einen Mousse, der Laucher hat einen Sehülsen seines Geschäfts, einen Mousse, der einen Gehalt erhält; die ganze Taucherzunft verläßt die Stadt Bahrein unter der Leitung ihres Meisters, der die Lagen der Berldänke kennt: denn die Auster ist nicht ganz unwandelbar; sie hat

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>219</sup>) Edrisi b. Jaubert I. p. 373. 20) Ebenb. p. 378 - 377.

ihre Bante, um welche fie fich breht, in welche fle fich einbrangt, aus benen fie zu bestimmten Beiten bes Sahres bervortritt.

Bei bet Ausfahrt von ber Infel Awal geht ber Wegweiser voran, bie andern folgen in bestimmter Ordnung einander nach. Am Orte angekommen entkleidet sich der Wegweiser, taucht, sondirt, und hat er die richtige Stelle gefunden, so wirst er den Anker aus; seinem Beispiele folgen alle andern Barken, und die Taucher beginnen ihr Geschäft in der Tiefe von 2 bis 3 Braffes.

Der Taucher behalt nur feinen Burt um bie Schaamtbeile, verftopft feine Rafenlocher mit Rhilinbill, einer Galbe aus Bachs und Sefambl gefnetet, und geht nur mit feinem Auftermeffer und bem Sad hinab auf ben Deeresgrund. Jeber hat einen Stein von 4 Centner (?) Gewicht an einem bunnen, aber feften Geile, ber an ber einen Geite ber Barte in bas Baffer gelaffen wirb. ' Der Mouffft halt ben Stein feft, ber Laucher tritt aber auf ibn und läßt fich mit ibm binab. Unten fest er fich, öffnet bie Augen, ficht um fich und rafft fonell alle Auftern, fo viel er taun, in feinen Sad, verläßt aber feinen Stein nie, fo wenig als fein Seil, bis er wieber beraufgezogen feinen Sad in ber Barte ausleert. Dies balt er 2 Stunden nach einander binab- und berauffteigend aus; bann legt er fich ichlafen und ber Mouffi öffnet unter ben Augen bes Raufmanns bie Auftern, ber alles einregiftrirt. Go gebi es Tag für Tag, bis bie eine Bant erfcboft ift und man gu' einer zweiten übergeht. Um Schluß ber bestimmten Beit Tebren alle mit ihren retfchirten Gaden voll Berlen nach ber Infel Awal gurud. Beim Ausfteigen werben alle Gadden bem Gouverneur abgeliefert und erft in ber Gegenwart ber verfammelten Raufleute Durch breierlei Siebe, mit Lochern von verschiebenen Durchmeffern, gefiebt, werben bie Berlen in fleine, mittlere unb arofie Sorten vertheilt, einregiftrirt und bem Raufmann gum Berfauf gurudgegeben, ber nun erft feine Taucher ablohnt. Finben fic Berlen von großer Schonbeit, fo behalt fie ber Gouverneur ber Infel Amal gurud, und fcreibt fie auf bie Lifte bes Furften ber Glaubigen als Eigenthum. Gier finbet feine Wiberrebe ober Rlage flatt. Der Gouverneur ber Infel Reifch forbert ebenfalls einen bestimmten Boll von ben Raufleuten, Die ben Beribanbel betreiben, ein. Die Runft zu tauchen muß orbentlich erlernt werben, oft leiben bie Ohren ber Lehrlinge babei Schaben. Beber Saucher erfennt in ber Tiefe feine Rameraben, und es fommt feiner bem andern in fein Bebege; aber alle wetteifern mit einander in Fleiß

Digitized by Google

und Gebulb. Die Uferanwohner glauben, baß bie Berlen im Golf vorzüglich nur nach bem Frühlingsregen im Februar machfen; regnet es bann nicht, so finden die Aaucher im ganzen Jahre keine Berlen; das gilt ihnen wenigftens als ausgemacht und Riemand zweifelt baran. (Ueber diese und andere Borftellungen und die Berlfschereien bei Ceplon und an andern Rüften vergl. vorzüglich Erdf. VI. 160—180, auch 41 und ebend. IV. 819, V. 516 u. a. a. D.)

Ebrift ichließt biefe Nachricht bamit, zu fagen, baß man im persischen Golf, wo bie wichtigsten Berlfischereien, an breihundert Serühmte Banke kenne, die frequentirt werben, und reichlichern Ertrag geben als die andern in Jemen und Indien bekannten.

Abulfeba brangt nun, was er von biefer Ofifeite Arastiens zu sagen weiß, außer in ber Beschreibung bes persischen Golfes, in seinen Prolegomenen 21), die aber kein neues Datum enthalten, als der jungfte der hier zu erwähnenden arabischen Geographen noch in seinen fünf gesonderten Artikeln: von Al habjar, Jemama, Alahsa, Al Katif und Bahrein 22), am Schluß seiner Beschreibung Arabiens zusammen, die wir auch hier zum Schluß einnerer historischen Einleitung zuleht noch, in sofern sie Bereicherungen zu dem vorherigen enthalten, hinzusügen, um hier vollständig das wesentliche Ergebniß der genannten arabischen Geographen über ihr eigenes Halbinfelland, für bessen geographische Kenntniß beisammen zu haben und dann zu bessen Betrachtung der gegenwärtigen Bustände überzugehen.

1) Al habjar, sagt Abulfeba, sei nach bem Moschtaret bie Stadt Jemama selbst, aber nach andern Autoren sei sie babon verschieden und liege anderthalb Tagereisen von Jemama fern. Beide Städse sollen von dem Tribus der hanyse bewohnt sein, und von einigen Familien der Mobhar (s. ob. S. 148, 149, 165 und 167). Man sindet zu Al habjar, worunter nach Edrisinur die Ruinen der ehemaligen Stadt dieses Namens verstanden werden können, die Gräber muselmännischer Martyrer, die im Kriege gegen den falschen Propheten Mossellema, unter Abu Betrs Khallsat, gefallen waren. Auch citirt Abulfeda Stellen arabischer Dichter, die sich auf diesen Ort beziehen.

Digitized by Google -

<sup>\*\*1)</sup> Abulfedae Opus Geographicum ex arabico latinum fecit J. J. Reiske, in Büfching's Sift. Magazin Th. IV. 1770. p. 142—143; Gravius Abulf. ed. Huds. Geogr. Min. p. 67—70. \*\*2) Gravius Abulfed. Descr. Arabiae l. c. p. 60—66; Rommel Abulf. Descr. Arab. p. 83—98; Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 133—138.

2) Der Ort Jemama soll in einer nacken Chene in einem Difricte, ber Aloualy (b. h. hohes Land) heißt, liegen, wo jener Betrüger Mossellema sich die Sabe der Prophezeihung anmaßte. Bon einem Augenzeugen, dem Habztsa Sohn Issa's, will Abulseda wissen, daß dieses Land sehr start bevölkert sei, aber wenig Palmen habe, und daß daselbst ein Thal mit Namen Alkhardi (al Charg) liege, was so viel als "Grund des Thasles" heiße. Dieser Name besteht nach Jomard<sup>23</sup>) noch heute als Provinz el Khardi in Südost von Aared, woraus sich nach seiner Bemerkung ergebe, daß das alte Pemama, nach Edrist wie Abulseda, aus den beiden heutigen Provinzen el-Aared und el-Khardi bestand, wovon Salamia einen Theil ausmachte, und daß das heutige el Derreyeh, zwischen beider Gebieten, als mos derne Hauptstadt der Wehabiten, an die Stelle jener frühern Ortschaften getreten sei.

Im Sahhah, fügt Abulfeba noch hinzu, werde ein Ort (wol ein Landstrich) Iemama genannt, ber in Oft von Metta liege, und eine Ebene bilde; bas Thal Jemama heiße Al Khardi, und sei voll Börser, wo viel Gerste wachse, und in der Nähe der Stadt Iemama sei eine Quelle reich an Wasser, das frei sließe. Alshassan and Al Kathys liegen im Ost von Iemama, 4 Tagereisen sern. Noch wiederholt Abulfeda das Citat des Canoun, wonach der primitive Name von Iemama Djau, d. h. ein breites Thal geheißen (s. ob. S. 228), habe.

3) Das Städichen Alahsa ober Alhasa in Bahrein, näher gegen das Meer hin gelegen, würde heutzutage bei örtlicher Untersuchung vielleicht, seiner einstigen Lage nach, durch eine sehr heiße Duelle 24) zu ermitteln sein, die nach Abulseda sich daselbst besinden sollte. Palmen umgaben den Ort damals von allen Seiten, beshalb er mit dem Goutha von Damadt verglichen wird, obwol er, wie Abulseda ausdrücklich bemerkt, in der Mitte des Albarrye, d. i. der Wüste, 2 Tagereisen gegen S.B. von elkathis liege; daher auch sein Name "ahsa" mit Artikel "alahsa" nach dem Moschtarek abzuleiten, was so viel als "Sand auf Felsen liegend bedeute, zwischen dem sich die Basser verlieren." Daher auch die Bewohner beim Nachgraben immer aus Basser ste-

24) Reinaud, Trad. Abulf. p. 135.

<sup>23)</sup> Jomard, Notice géogr. sur la Carte du pays de Nedjd p. 564 in F. Mengin, Hist. de l'Egypte. Paris, 1823. T. II. App.

pen. Alahfa bezeichne baber, fagt Abulfeba, verfcbiebene Orte Arabiens von gleicher Beschaffenbeit. Daber auch ein Abfa ber Beni Gaab, Gohne von Beger in Bahrein, welche einft ber verfolgien Gecte ber Rarmaten 25) (f. oben G. 149) jum Afol biente. - Damit fimmt De Sacy überein 26), ber albaffa und alabfa für ben Blural von biffy balt, baber Siffa eine anbere Aussprache sein wurde; aber ber Rame mit bem Artitel habe bie Beranlaffung gur umgewandelten Form Lachfa gegeben. Rach Anbern foll bie Stadt Alhafa erft von bem Saupte ber Rarmaten, ober vielmehr vom Chef ber Benbi gegrunbet fein 27); bies wurde benn wol die andere Alhafa ber Rarmath und nicht Die erftgemeinte Alhafa ber Beni Gaab fein. Uebrigens ift biefe lettere, nach Abulfeba, ohne Mauerumgebung geblieben, und exportirt, wie auch el Rathif, Datteln nach bem innern Thalgebiete Altharbi, wo fie fur 2 Laften Datteln eine Laft Beigen erhalten.

4) Die Stadt El Kathif liegt, nach Abulfeda, in der Provinz Alahsa, am User des persischen Golfs 2 Tagereisen im Rordost vom Orte Alahsa. Nach der Aussage eines Bewohners jener Stadt ist sie von Wauer und Graben umgeben und hat 4 Thore; das Meer steigt zur Fluthzeit dis an die Mauer, während zur Zeit der Ebbe ein breiter Strand troden liegt. Mit der Fluth tonnen große Schiffe in das Innere der Bucht, in deren hintergrunde die Stadt erbaut ist, dis zu derselben einsegeln, auch wenn sie befrachtet sind. Dieses El Kathif ist größer als Alahsa, und an Umfang Salamia gleich (Reinaud hält dasur<sup>23</sup>), dies beziehe sich auf die sprische Stadt dieses Namens zwischen Emessa und dem Euphrat, und nicht auf die nur 2 Tagereisen von Zemanna entsternte Salamia, weil diese nur ein kleines Städtchen genannt werde; s. ob. S. 394).

5) Bahreyn ober Albahreyn, hiermit schließt Abulfeba seine Beschreibung Arabiens, grenzt nach ihm an Nebscheb, und ift so reich an Datteln, beg baraus bas Sprichwort, um etwas ganz unnütes zu bezeichnen, entstanden sei: "Datteln tragen nach hebjer in Bahrein." Es zieht sich dies Gebiet am Ufer bes Berser-Golfs entlang und war die Wohnung der Karmaten. Dies

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>925</sup>) Abulfedae Annal. Mosl. II. p. 324. <sup>26</sup>) De Sacy, Chrestom. Arab. II. p. 123. <sup>27</sup>) De Sacy, Chrest. Ar. l. c., Exposé de la Relig. d. Druzes T. I. Introd. ccxi. <sup>28</sup>) Reinaud, Trad. d'Abulf. p. 136, Not.

Land von Bahrebn wirb auch Bebjer genannt (verfcieben von obigem Alhabiar ober Albibir, fagt Reinaub 29); benn in bem einen ift bas h aspirirt, im anbern nicht. Bene Stabt Bebier scheint aber bieselbe wie Albasa zu fein, nach De Sacy, Chrest. Ar. II. p. 123). Dofchtaret nach Alaghary, von Abulfeba citirt, fagt, daß Gebier auch al Bahrenn, b. h. "die zwei Meere," beiße, wegen eines Sees, ber bort im Lanbe bei Alabfa liege, und wogen bes gegenüberliegenben Meeres. Einen folden See bat bie Rarte bes Wehabiten Sheith, Die Jomard publicirte, auch wirflich eingetragen, ob beshalb aber biefe etymologische Erklarung bie richtige fei, laffen wir babin geftellt. Selbft bie arabifchen Belehrten find in ihren Erflärungen fa fcmantenb, bag auch die europaifden Nachfolger bier in Beziehung auf jene Benennungen nur felten mit Sicherheit auftreten tonnen. Go follegt Abulfeba mit ber Angabe: um etwas gewöhnliches von Bebier zu bezeichnen, fage man babiert, nach ber Grammatit murbe es aber bebiert beißen muffen; und im Mofchtaret ftebe, bag Bebier, wie Cham (Spria) und Graf ein Rame fei, ber einer gangen Lanbichaft angebore und feineswegs blos einer Stabt jutomme: namlich bebier beißt im arabifden gang allgemein genommen fo viel als Steinfelfen.

<sup>25)</sup> Reinaud, Trad. d'Abulf. Not. p. 137.

## Zweiter Abschnitt.

Die geographischen Verhältnisse ber Halbinsel Arabiens in ber Gegenwart.

Racbem wir im erften Abschnitte in ber hiftorischen Ginleitung nach einem allgemeinen Ueberblid (G. 3-15), im erften Rapitel einen Rudblid auf bie vormobamebanifden Beiten (6. 15-140), im zweiten Rapitel auf Die Beriobe bes mobamebanifden Mittelalters im Bergleich zu alteften und neueften Beiten geworfen (G. 140-401), geben wir mit bem Unfange bes britten Rapitels, ba fur bie turfifde Beriobe ber Befinnahme bes Lanbes, nach bem Dichibannuma, icon vollftanbig von einem Deifter vorgearbeitet ift, auf ben wir uns bier nur gu beziehen brauchen 1), nun auf bie Begenwart über, gu beren richtigem Berftanbnig wir uns burch jene vorbereitenben Untersuchungen ben Beg erft babnen mußten, und beginnen unferm allgemeinen Bange bes Fortidrittes vom Often jum Weften gemäß, mit ber Nachweisung und Beschreibung ber Berbaltniffe bes Ber= fer-Golfe in feinen Beziehungen zu bem arabifchen Geftabe, ba une biejenigen gum perfifchen Geftabelanbe und gu bem bes Euphrat = Deltas, icon aus frubern Untersuchungen befannt find (Erof. Ab. VIII. S. 722-815; Ab. IX. S. 133-323; Ab. XI. **6.** 1018—1074).

<sup>&#</sup>x27;) v. Sammer: Purgstall, über bie Geographie Arabiens, in Wien. Jahrb. 1840. B. XCII. und 1841. B. XCIII. XCIV. u. XCV.

## Erftes Rapitel.

Der perfische Golf in seinen Beziehungen zum arabischen Gestadelande.

S. 65.

## Erläuterung 1.

Uebersicht; Piratenkriege. Capt. Sablier's Eingang 1819; britische Ruftenaufnahme und Entbedung.

Der perfifche Golf in feiner ichlauchformigen (f oben 6. 227), in ber Mitte erweiterten, am Morbenbe gang gefchloffenen Geftalt, zu welchem von Often, aus bem trichterformig gegen Mordweft zu laufenben Meere von Oman, nur ein enger Eingang in ber Linie von Ras Roli auf perfifcher Seite quer über jum Ras Muffenbom auf arabifder Seite führt, liegt awischen ben Parallelen von 24 bis 30° R.Br., und 451, bis 55° und ben Meribianen von 45° 30' bis 55° D.E. v. Bar., ober nabe 48° bis 57° 30' D.L. v. Greenwich. Bei Strabo beißt er IIepσικός κόλπος, XVI. 765, 766, 779, bei Blin. VI. 24 Sinus Persicus, bei Blutard bas babplonifch arabifche Deer, bei Deard aber bas ernthräifche Deer, wegen bes Ernthras Grabmal auf einer feiner Infeln (Histor. Indic. c. 37), wie er benn fcon bei Berobot, Strabo und Anbern unter bem erhthraifden ober Rothen Reere, bem arabifchen, mitbegriffen und barum auch wol bei Plinius für einen Theil bes Mare rubrum augesehen werben konnte; inbeg bie Berfer ihn bas Grune Meer, ober nach feinen anliegenden Ruftenftrichen, bas Deer von Fare, von Rirman, Bahrein, Ratif, Basra und felbft von Oman nannten.

Seine Dimensionen hat Berghaus 2) nach seiner besten Kartenconstruction vom Jahre 1832 auf folgende Daten berechnet: dixecte Länge von Mussendom bis zur Mündung des Shat el Arab 120 beutsche Meilen (160 Seemeilen oder 480 geographical Miles); die Curve oder wahre Länge jedoch etwas mehr, nämlich 135 deutsche Meilen; die mittlere Breite etwa 22 bis 23 beutsche

<sup>3)</sup> Berghans Rarte vom perfischen Golf nebft Memoir. Gotha, 1832. 4. S. 4.

Meilen; bie größte Breite jeboch, von ber Berferfufte an ber Afderru-Bai (wo einft Giraf liegen follte, f. ob. G. 386) gegen Gubweft bis jum Rhor Daum, 45 beutfche Meilen, wo eben bie febr tiefe Einbucht, ber Bauch jenes Schlauches, nach ber Araberanficht (f. ob. S. 227), hinfällt, inbeß gegen Often bie gufammengefonurte Dunbung bes Solauches, am Cap Ruffenbom, nur etwa bie Galfte ber mittlern Breite betragen fann. Die gange Ruftenveripherie bes Berfer-Golfe betragt 420 beutiche Langenmeilen, bavon bie bei weitem größere Galfte bas arabifde Geftabeland von Al Babjar, El Ratif, Babrein und ber Biratentufte bis Om an einnimmt. Das Areal bes Golfe beträgt 4340, alfo 200 Quabratmeilen mehr Bafferflace, als England und Schottland Lanbflace (4131 D.-DR.) enthalten; bie gablreichen, gumal entlang ber Biratentufte, erft feit furgem bingu entbedten (f. ob. 6. 890) Infeln mochten wol von blefem Raume etwa 100 Dugbratmellen einnehmen, von benen jeboch bie einzige Infel Rifchm allein ein Drittheil, namlich an 30% beutsche Quabratmeilen, befaßt, indeg bie andern alle, selbft bie berühmte Drmug (fie bat noch teine 2 Quabratmeilen Areal) nur febr beidrantt an Raum finb.

Erft feit furzem ift nach D'Anville's und Riebuhr's fehr bankenswerthen erften Bersuchen 3), benen Lieutnant Macluer's theilmeise Berichtigungen gefolgt waren, burch bie britische Rustenaufnahme eine genauere Kartenzeichnung bieses Golfes in unsere Globen eingetragen, die selbst auf Berghaus meisterhaftem Blatte, vom Jahre 1832, nur erft theilweise benut wurben, so daß die später von der englischen Abmiralität edirten Karten von der Piratenküfte und den oftindischen Compagnie-Inseln, nebst dem so characteristisch genannten Schlauchbauche am Khor Daun, in dem Blatte "Arabia und das Rilland" vom 3. 1835 nachträglich erst vervollständigt 6) werben konnten.

Die englische Ruftenaufnahme und damit verbundene genauere Renninis biefer arabischen Gestabelinie wurde erft in ben letten Jahrzehenden durch blutige Kämpfe ertauft und hervorgerufen. Denn die gange öftliche Galfte berfelben, von Bahrein

4) Berghans, Arabia und bas Nilland. Gotha, 1835. Mem. Supplement S. 121.

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) D'Anville, Asie Part 1. Paris, 1751; Sinus Persicus maximam partem ad observationes proprias a. MDCCLXV. institutas delineatus a C. Niebuhr, und beffen Arablen S. 308—339.

bis jum Cap Muffenbom, bie bis jest nur noch ben Ramen ber Biratenfufte tragt, mar bis babin ganglich unbefannt und unbefucht geblieben, vielmehr gefloben, weil fie von einer wenig gefannten, milbeften Race arabifder Gefdlechter burchichmarmt mar, bie Gefahr und Tobesichreden burch Raub und Morb über Land und Meer verbreiteten. Und als fie vom Bombay-Gouvernement burch blutige Schlachten theilmeife beflegt waren, floben bie Ueberlebenben in ihre unbefannten ober fcwerzuganglichften binteren Bafenafple, in bie man fie aus Untenntnig ber Ruften gu perfolgen nicht wagen burfte. Der große Staatsmann Mountfluart Elphinftone 5) in Indien (Erbf. V. S. 658), entschieb fich baber für bie Rothwenbigfeit einer Ruftenaufnahme, bie fogleich begonnen und mit großen Roften eine Reibe von Jahren binburchaeführt werben mußte, wozu gunachft im Jahre 1821 gwei Schiffe Difcovery von Guy und Afpche von G. Brude commanbirt, beftimmt worben, unter benen bie Officiere R. Cogan, Rogers. Clements, Soughton, Anberfon, Squires und Whitelod auf bem einen und Roubaub, Lowe, Spry, Bilder, Bober, Rogers auf bem anbern, bas große und mubfame Wert ber Bermeffungen von 1821 bis 1825 vollführt baben.

So weit bie Befdichte gurudreicht, fdeint bier Geerauberleben vorherrichend gewesen zu fein, wie bies icon bie oben angeführten Stellen aus bem Roran, aus bem 36n Saufal unb Ebrift (f. ob. G. 388) barthun, fo wie bie fortmabrenben Rampfe ber Bortuglefen, als biefe im 16ten Jahrhunderte nach ber 21leinberricaft in biefen Gemaffern ftrebten, wie bie ber inbifden Briten im gegenwärtigen, und felbft ber 3mame von Oman. bie als ihre nachften arabifden Nachbarn nicht weniger von ihnen zu leiben hatten, wie ihre Richtlanboleute, bie überfeeischen Rafern.

3m Jahre 1805 gerieth ber Sultan Sejjib von Mastat mit jenen Biraten in blutigfte Febben an ber Rorbgrenze Omans. bei Lima (Linga bei Bellfteb 6), Ras Lima unter 26° R.Br. nach Capt. G. B. Bruds Gurven), in welchen er nach verzweifelten Rambfen, völlig gefcblagen, bie nabere Beranlaffung gab, feine Befouber, bie Briten in Inbien, mit in bie Banbel gegen biefelben Birgtenfeinbe zu verwideln: benn feitbem murbe bie Banbigung

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

<sup>&</sup>quot;) Wellsted, Travels to the City of the Caliphs. Lond. 1840. 8. 9) Wellfteb, Reisen in Arab. b. Robiger Th. L. Vol. I. p. 125. c. 16. p. 170.

und Bertilaung biefer feinbfeligen Rachbarn fur bie Befiter von Dman eine Lebensfrage. Deshalb ichloffen fie fich enger an bie Briten an, beren indifde Rauffahrer gwifden Bombay und Baffora von nun an immer baufiger von diefen Biraten bei ibren binund Berfahrten bebrobt worben. Das brito - indifche Souvernement gab jeboch anfänglich feinen Geecapitains ber indifchen Flotte ben Befehl, nur befenfiv zu verfahren; felbft als zwei Schiffe ber Dichemasimi-Biraten, im Jahre 1808, bei ber Infel Renn ober Ras vor bem antiten Safen Sitafs, ein Schiff ber Englanber erbeutet und bie gange Mannicaft als ein Gubnopfer fur ibren Bropbeten abgefdlachtet, Die barauf befindlichen Dostemen aber nur ausgepfündert und auch bie Beiber und Rinber vericont batten. In ben mit ihnen begonnenen Rriegsgefechten verlangten biefe furchtbaren und im boben Grabe tapfern Biraten nie Barbon. batten fich ju ben Sahnen ber Behabiten geschaart, und ericbienen in gabireichen Rlottillen in ber Rabe und Berne ihrer Geftabe. nem religiblen Kanatismus 7), ber fie burch bie Berbinbung mit Behabitischen Baubtlingen ergriffen batte, find wol ihre Graufamfeiten juguschreiben, Die fie bamals verübten. Statt Die Wefangenen eima an ber Rufte auszuseten ober ju Sclaven ju machen, fcuitten fie ihnen ftete an ber Spipe bes Schiffe und auf ben Lavetten ber Ranonen unter Bebet gang faltblutig mit einem Deffer Die Reble ab. Ihren Damen Dichewafimt (von ben britifchen Matrofen Jogemi genannt) gab man ihnen nur nach einem ibrer Tribus, beren viele fich in ihren Raubgeschwabern gufammenfanben, Die man auch, wegen ihrer Berbindung mit ber reformatorifden Secte, Bebabys nannte, mas in jener Beit gleichbebeutenb mit Golfpirat galt, mober benn auch ibr Geftabe ben Ramen ber Biratenfüfte erbalten bat.

Alle Boote und Meinern Fahrzeuge, die das perfische Meer und selbst beffen Eingänge passirten, wurden regelmäßig weggefangen und ausgeplündert, kein großer Kauffahrer wagte sich mehr ohne Bebedung eines Kriegsschiffes in das persische Meer. Aber auf Kriegsschiffe selbst machten sie mit entschiedener Kühnheit Ueberfälle, wie gegen das königliche Schiff Lion, von 50 Kanonen; und ber indische Handel erlitt durch Wegnahme mehrerer Compagnieschiffe die empfindlichten Verluste.

Deshalb wurde im 3. 1809 bie erfte Expedition bes in-

<sup>&#</sup>x27;) Fraser, Voy. into Khorasan. London, 1825. S. Append. A. p.1.

bifden Gouvernements, unter Capt. Bainwright mit 2 Fregatten, 5 Rreugern, einem Bombarbierfchiff und 1500 Dann Bambap-Aruppen, unter Lieutn. Colonel Smith's Commando, nach bem Sauptfige ber Biraten auf ber Beftfeite bes Cap Duffendom gefandt, um ihren haupthafenort Ras al Rhaimab (25° 49' R.Br. 55° 30' D.E. v. Gr.) 8) ju gerftoren. Auch gelang es ber europaifchen Tactit ber Briten, bafeloft im Bafen über 50 große Birgtenfdiffe, Daous ober Dow ber Briten, jebes von 200-350 Tonnen, und febr viele fleinere ju erobern, in ben Grund ju verfenfen und ju vernichten. Die befestigte Stadt felbft murbe erfturmt und tam mit ben gabireichen Magaginen, bie mit Beute und Baaren von ihren Plunberzugen gefüllt waren, in die Bewalt ber Sieger. Die Commandeurs jeboch, um bem Feinde ju zeigen, bag nicht Eroberung, fondern Bucht und Strafe fur ihre Berbrechen biefen Rachegug berbeigeführt, ließen Alles in Flammen aufgeben. Dennoch trugen bie Truppen fur fich binreichenben Lohn an Gilber, Golb und Buwelen bavon. Mancher Solbat foll feine 3500 Pfund Sterling Beute mit nach Indien gurudgebracht baben. Da aber die Flotte nicht bie unter die Mauern von Ras al Rhaimab hatte vorbringen fonnen, fo mußten bie farten Berfchangungen und Batterien ber Araber erft erfturmt werben, um bie Stabt felbft in Befit ju nehmen, wo bei ihrer verzweifelten Begenmehr boch nur 50 ber Briten umfamen, mabrend über 300 ber Araber tobt auf bem Blage blieben; ein Sieg von bem ber 3mam von Dasfat geglaubt hatte, bag man ibn nur mit einem Corps von 10,000 Mann wurde erreichen konnen. Aber ba man auf bem Siegesfelbe feine politifche Station fur bie Dauer grundete, fo febrte, trop bem, bağ man noch bas zweite Raubneft biefer Biraten, auf ber Infel Rifdm, an ihrer Morbtufte ju Left (Lafet, Let ober Leib bei Bellfteb) auf gleiche Art gerftorte, bas Uebel balb nach turger Unterbrechung wieber, ba bie Dichewasimi von ihrem Raubspfteme nicht ließen und burch bie Wehabiten auf bem Beftlande geftutt, bald zu einer neuen furchtbaren Dacht beranwuchsen. Der Sieg Mehmeb Ali's in Centralarabien und ber Sturg ber Behabiten gu Derepeh, Enbe bes Jahres 1818, trieb viele biefer gefchlagenen Fanatifer gu ihren Glaubenogenoffen an ber Biratenfufte,

Digitized by Google

b) Will. Ouseley, Voy. Lond. 1819. 4. Vol. I. p. 825; unb Asiatic Journ. Vol. II. p. 341; Fel. Mengin, Hist. d. Wahabys in Hist. de l'Egypte. Paris, 1823. T. II. p. 621.

wo man balb eine neugezimmerte Flotte von mehr als 100 Daous, bis zu 400 Tonnen Laft, nur zu sehr zu fürchten hatte. Sie blokkirten nun sormlich die Eingänge des Bersischen wie des Rothen Meeres; in vielen blutigen Gesechten waren sie zwar geschlagen, ihre Forts wiederholt zerstört worden; aber immer hatten sie sich regenerirt, in einer Beit als die Truppen des britischen Gouvernements in Indien durch die Mahratta-Kämpse (Erd. VI. S. 407 bis 413) vollauf in Dekan beschäftigt waren. Erst nachdem diese gefährlichen händel im Mahrattenlande beseitigt waren, kam es zu einer zweiten Expedition gegen die Piraten.

Diese zweite Expedition 9) ging am 1. Nov. 1819 von Bombay aus, mit Capt. Collier's Ariegsschiff, mit 3000 Mann europäischer und indischer Aruppen, unter dem Commando des Major General Sir Will. Reir Grant. Diesmal wurde das große Raubnest Ras al Ahaimah (b. b. Borgebirge der Belte) volltommen vernichtet, so wie auch das Bergsort Byah, die beide von Behabiten auf das hartnädigste vertheidigt wurden. Bährend dieser Blodade der Hauptseste schifften die unerschrodenen Biraten immersort in den hafen ein, und machten des Rachts die tollfühnsten lleberfälle in die Berschanzungen des Feindes.

Der glanzende Erfolg biefer Eroberung beider Baupifeften mar. bag bie Biratenchefe nun auch jur Uebergabe ber übrigen Forts und gur Auslieferung aller ihrer Schiffe gezwungen maren, moburch, bie Schiffe bes haupthafens inbegriffen, 202 Schiffe ber Biraten ben Briten überliefert murben, Die biefe fammtlich in ben Grund bobrten ober in Feuer und Flamme aufgehen ließen. Der Uebergabe ber feften Orte Dichefiret al Camra, nabe in 6.88. bes hauptortes Um el Gawin (gewöhnlich Margavine), Bufbt, Shargab (Scharbicha bei Bellfteb) und Abu Beli (Abu thubbi ober Buthabin ber Rarte) folgte fogleich bie Berfprengung und Berftorung berfelben burch Bulver, nachbem man gabllofen Gefangenen, bie barin fcmachteten, und Sclaven, Indiern wie Europaern und anbern, bie Freiheit wiedergegeben batte; benn biefe Emancipation fo vieler Ungludlichen war biesmal eigentlich ein zweites Sauptziel ber Expedition, bas ziemlich vollftanbig erreicht warb. Doch gelang es noch immer einer nicht unbebeutenben Anzahl von Schiffen ben Rachftellungen ber Briten zu entschlüpfen.

<sup>9)</sup> B. Fraser, Voy. l. c. Append. A. p. 2—7; Bellike, Reij. I. S. 174.

zumal ba ihre Kreuger gmar im offenen Deere Bache bielten, fich aber boch nicht, wegen ganglicher Unbefanntichaft mit ben bortigen Bewäffern, in bas Innere ber Buchten und Schlupfwinkel magen burften. Dan fing nach biefer Demuthigung an ein anberes Gyftem in ber Behandlung einzuleiten, verfohnlicher Art, um aller Biraterie, mit welcher ber Sclavenfang in Berbinbung gefest mar, und wobel fo furchtbare Graufamteiten begangen worben, vorzubeugen. Um biefem Berfahren Rachbrud ju geben, lieft bas nach Bombay gurudfebrenbe Gefdmaber gu Ras el Rhaimab eine Barnifon von 1200 Mann Truppen mit Artillerie unter Captain Collier gurud. Aber ber Mangel an fugen Baffer und an frifchen geeigneten Lebensmitteln, wie bas Bieberclima, becimirte fcnell bie Mannicaft und nothigte balb gur Verpflangung ber Garnifon auf bie fur gefunder gehaltene Infel Rifbmi nach Dariftan; ba fie aber auch ba biefelben Mangel verfolgten, murbe fle, nur noch 800 Mann fart, balb wieber von Dariftan meg auf bie Rorbottfeite berfelben Infel auf bie Station Rifomi verlegt, eine fower jugangliche Bofition, bie aber leicht ju vertheibigen war, boch lag und einen febr gefunden Aufenthalt verhieß. Doch auch bier trat balb ber Mangel bes frifchen Baffers ein, bas ichlechte Baffer wirfte balb nachtheilig auf bie Gefundheit. Bei Befepung biefer nadften Rachbarinfel Berfiens mar ber Gof von Berfien nicht befragt worben, fonbern nur bie Erlaubnif bes 3mam von Dastat, ber fie bamals im Befit batte, begehrt, bie man auch erhielt. Aber bierburch mar balb bas Diftraun bes perfifchen Bringen Buffein Ali Mirga 10) erregt, ber fich fofort wegen biefer Befinnahme be-Flagte und zugleich behauptete, bag unter ben verbrannten Schiffen vieles Eigenthum perfifder Raufleute gewefen, beffen Erfat man verlangte. Es fürchteten bie Berfer bamals, es möchte bie englifche Factoret von Abufdir nach Rifdmi verlegt werben, und bamit Diefem Baupthafen Berfiens große Bortheile entgeben (Erbt. VI. €. 779 — 786).

Abuschir war allerdings erft seit ber britischen Factorei dafelbst aus einem Fischerdorse zu einer wohlhabenden Stadt geworben. Mit einer Berlegung der britischen Flagge wurde auch das Bertrauen und die Sicherheit für diesen persischen Stadelort geschwunden sein. Ueberhaupt hatte wol auch die allgemeine Angst einheimisch orientaler Fürsten, es möchte nun auch an sie die Reihe

<sup>10)</sup> Fraser, Voy. I. App. A. p. 15-17.

410

tommen, von ben Briten in Indien politifc verfclungen zu werden, großen Untheil an ihrem jegigen Benehmen, ba fie gubor, wenn icon Bieles von ben benachbarten Biraten erbulbenb, boch nichts gegen fie bewerfftelligt, nun aber Alles gegen bie Sieger versuchten und felbft icon ein Rriegsbeer an ber Rufte gusammen-Eine Embaffabe bes Dr. Butes an ben hof von Teberan. wo S. Billod ber Charge d'Affaires ber Briten mar, und übereinstimmend feine Befanftigungsmittel verfuchte, follte nun offen barlegen, weshalb bie Infel Riffimi nicht ber perfifchen Rrone als angeborig betrachtet merben tonne, aber jugleich nachweifen, welchen Beminn bas bortige Ctabliffement, wenn es von Berfien unterflüt werbe, für einen bauernben Frieben und einen grogen Bewinn nicht nur bes britifden, fondern auch bes perfifchen Sanbels barbieten tonne. Dieje Friedensexpedition begleitete B. Frafer, bem wir bie authentifden Berichte über biefelbe und über biefe Biratentriege verbanten (vergleiche Erbf. XI. S. 1059).

Der hartnadig geleiftete Wiberftanb und gumal ber große binterhalt ber Dacht ber Biraten, beffen blefer an bem Beiftande ber Behabiten vom Innern bes Lanbes ber ficher mar, machte pon Geiten ber Briten energische Maagregeln jur Sicherung ibrer inbifden Intereffen nothwendig; benn ju gleicher Beit marb auch ibr Bunbesgenoffe ber 3mam von Dastat, ber burch feinen aufblubenben Sanbel und Bertebr mit Bombay einen neuen Auffcwung gewonnen batte, von bemfelben gefcwornen Beinbe aller nicht zu ihrer Secte bes Biraten - und Behabitenvereins geborigen Anbersglaubigen, mit Ueberfall und Bernichtung bebrobt. Es gefchab bies ebenfalls vom Binnenlanbe ber Biratenfufte aus, brach jebech an ber entgegengefesten Außenfeite vom Berfergolf, namlich an ber Gudgrenge von Dman los, nabe bem Ras al Gab, im Diftrict von Dichilan, in welchem ber icon oben genannte Arabertribus ber Beni Bu Ali (f. ob. G. 377) feine Sige hatte, gegen beffen Angriffe ber 3mam feine britifden Bunbesgenoffen, bie gwar nicht von bem Tribus felbft beleidigt maren 11), aber eine Morbthat an einem englischen Courier, Die an jener Rufte gefcheben, glaubten rachen ju muffen, ju Gulfe rief. Die Scene berfelben Operationen marb baber nur anbersmobin, nämlich fubmarts Dman, unter ben 22ften Parallel ber Breite verlegt, wohin ein Detafchement von etwa 400 Mann britifcher Truppen von ber

<sup>11)</sup> Wellsted, Travels to the City of the Caliphs I. p. 28.

Rischmi-Station, unter Capt. Thomson's Befehl nach Gur, in S.D. von Maskat und Ralhat (s. ob. S. 377) gelegen, eingeschifft, mit dem 2000 Mann ftarken Corps des Imam zusammenstieß, um unter des lettern Anführung sich gegen die Beni Bu Ali, im Rücken des Nas al had, in Bewegung zu setzen. Am 5ten Mov. 1820 erreichte man Sur, das für den Nachbartribus büßen sollte; erst am 9ten kam es zur Attaque gegen die Gebieter von Sur, die aber so unglücklich aussiel, daß von 311, die in das Gesecht gegangen, 249 Mann der europäischen Truppen mit 7 Officieren todt blieben, und auch der übrigen noch mancher unter dem Dolche (Kandjur) der sanatischen Versolger siel, und nur etwa 50 der Geretteten, kaum ein Drittheil der Europäer, die Stadt Maskat erreichten.

Dies führte bie britte gludlichere Expedition 12), im 3anuar 1821, jur Bandigung bes Biratenfeindes berbei. Denn bas Gouvernement in Bombay mar genothigt ein ftarteres Corps von 16 Transportichiffen auszuruften, um auch Cavallerte und Artillerie mit 1282 Dann Europäern und 1718 Seapops (Bellfieb giebt nur 2695 Dann Truppen an) am Ras al Bab gu lanben, Major General Gir Lionel Smith, ber Commanbeur, ließ am 29ften Januar im Guben bes Dorfe Gur bas Lager auffchlagen, und noch ebe bie Truppen bafelbft versammelt waren, murbe baffelbe fcon am 11ten Bebr. von bem bigigen Feinde wuthend attaquirt. Gie brangen bis an bie Beltthuren vor, fachen mit Speeren binein und erbolchten alles mas bestürzt beraustam. Rur ben formirten Regimentern und Artilleriefalven gelang es, ben tollfubnen Beind jurudjufchlagen, ber, nur 500 Dann ftart, 30 Stunden Beges lanbein von ihrer Sauptftabt Belad Beni Bu Ali, mit ihren Cheifhs an ber Spipe, im Barforcemarich einen Ueberfall bes fernen Lagers bei Gur gewagt und allgemeinen Schreden verbreitet . Ein britifcher Officier und 19 Gemeine hatten babei ben Tod gefunden, benen allen fle bie Rehle von Dhr gu Dhr abgefonitten batten, ein ichaubervoller Anblid, und viele maren vermunbet morben.

Mit größerer Borsicht rucke nun das Lager, das von 1100 Mann Gulfetruppen des Iman und einem Troß von Lastihieren verstärft war, an 50 engl. Miles landein gegen das Binnenland vor, und erreichte am 1. März die Sige der Bent Bu Gaffan; und am folgenden Tagemarsche über das traurige Schlachtfeld vom

<sup>12)</sup> B. Fraser L. c. p. 8-17; vergl. Bellfteb, Reifen I. S. 43 n. f.

9ten Rov. bes vorigen Jahres, auf bem noch bie Berippe ber Erfolagenen umberlagen, in Die Rabe ber Stadt Beni Bu Ali. Sinter ben Berghoben fab man icon bas Schwertgligern ber verfammelten Feinbe, Die an berfelben Stelle ein neues Blutbab beabfictiggen. Aber bas Britencorps tam ihnen guvor und erflieg bas Plateau, von bem man bie Berichangungswerte, von Beni Bu Ali überichauen tonnte, aus benen ein baar Schuffe aus fruber erbenteten Ranonen bas Signal ju einer furchtbaren Attaque gaben, bei welcher bie britifchen Truppen feften guß an einem Dattelhaine auf Sandhugel gefaßt hatten. Rur mit Dube wurde ber Feind, welcher mit bem Tribus ber Beni Dicheneba im Ginverftanbnig ftanb, und aus ben Berfchanzungen muthenbe Ausfalle machte, gurudgefcblagen. Auch bie Araberinnen tampften mit und fcleppten bie verwundeten und tobten Manner in ihre Stadt gurud. Da nun biefe formlich belagert und befchoffen wurde, und feine Rettung mehr übrig mar, erhoben bie fammtlichen Beiber ein furchtbares Rlagegefchrei, laut rufend: Aman, Aman, b. i. Barbon. So wurde benn Barbon jugeftanben, bie beiben fomer vermundeten Sheifhe übergaben ihre Schwerter und bas Fort, in bem man 236 Mann, meift verwundete, vorfand, indeß 300 andere noch gupor entfloben maren, aber 561 Weiber und 447 Rinder guruffaelaffen batten. Die englischen Truppen batten 27 Sobte zu beklagen und 169 Bermunbete von ben Ihrigen zu verpflegen. Die grabiichen Beiber geigten, wie bie Danner, große Characterftarte im Unglud, bas ihnen, von lauter Tobten und Berwundeten ber 36rigen umgeben, feine Thrane, feine Rlage entlodte. Dit Sonnenuntergang begaben fich bie Danner jum Gebet wie immer. auf Anien rutidend, ben techten Arm freuzweis über ben linten gofchlagen, und mit bemuthig gefenftem Saupte, in voller Abftraction von Sob und Berberben, bas fie von allen Seiten umgab, eine Folge ihres fanatifchen Babns ber Prabeftination, ber fe blindlings fich ergeben "weil Alles von Allah Afbar, dem grosen Gotte, gefdrieben ftebe." Da es bestimmt mar, bas gange Raubneft ber Fefte Bu Ali in bie Luft ju fprengen, und bie Beiber und Bermunbeten nichts anbers, nach ihrer Sinnesart urtheilend, mabnten, als bag auch fie in ber Explosion mitbegriffen fein wurden, fo marteten fie mit größter Seelenrube ben fatalen Roment ab, ber natürlich schonenb für fie vorüberging, und nur bie Mauern und Wohnungen traf. Biele ber Bermundeten fanben jeboch so ihren balbigen Tob; bie übrigen wurden ber Bflege bes

Imams von Mastat überlaffen. Die Sheifbs aber mit 150 ber wilbeften Rrieger als Gefangene nach Bombay abgeführt. Sie erflarten jeboch, bag fie ben Briten nicht eigentlich feinb feien, und mit ihnen wol in Frieben leben konnten, nicht aber mit bem 3mam von Dastat, bem Anberegläubigen, ber mit feinem Bolte biefer reformatorifchen Secte ber Behabi bis auf ben Sob verhaft fei. Durch bie humanitat bes Gouvernements in Indien, bes Court of Directors, wo ein Mountfluart Elphinstone an der Spipe ber Befcafte ftanb, murben biefe Befangenen jeboch fehr balb wieber frei 13) in ihre Beimath gurudgeschickt, und mit Geschenken und reichlichen Mitteln gum Wieberaufbau ihres Forts, ber Berftellung ber gerftorten Aquabucte und umgehauenen Blantagen verfeben. Bellfteb, ber fie 8 Jahre fpater in ihrem Lande befuchte, fand fie bafur noch bantbar gegen bie Briten, aber in muthenbem Religionshaß gegen ben 3mam von Mastat, ben fie wie fein Boll Rhamaribichiten, Reger, ichimpften, well ber Grunder ibrer Secte Abballah Ibn Abab, baber bie Berfer fie Ibagies ober Ibabiten fcimpfen (f. ob. S. 375), ein Rhumaribichi. b. i. ein Rebelle gegen ben mabren Glauben gemefen.

So endete einer ber furchtbarften Doppelkampfe an beiben Geftabefeiten, zu Kand und zu Wasser, und verbreitete Schrecken und Ohnmacht zugleich unter ben verbündeten Wehabiten-Biratenstämmen, denen nun eine friedlichere Beriche folgte, die sogleich vom Bombah-Gouvernement, mit seltner Beharrlichkeit, zum Besten der Nautst, des Handels und der Wissenschaft benutzt wurde,
eine Küstenvermessung und Landfartenaufnahme der arabischen Gestade, zumal an der Ost- und Beststüste, denen auch
die Südfüste gesolgt ist, zu Stande zu bringen; und dieser verdanten wir zugleich die größten Bereicherungen in der geographischen
Kenntniß bieser Landschaften.

Die Schwächung ber Wehabiten im Innern bes Landes El Sabjar burch Ibrahim Paschas Eroberung 14) ihrer Capitale Derebeh, 19. Sept. 1818, trug nicht wenig zur möglichen Banbigung ber Kuftenpiraten bei, und Capt. Sablier's Embassabe im Sommer 1819, von Seiten bes Bombay-Gouvernements, um bem Sieger über die Wehabiten, Ibrahim Pascha, in Derebeh

Digitized by Google

 <sup>12)</sup> Wellsted, Travels to the City of the Caliphs I. p. 35.
 14) Fel. Mengin, Hist. de l'Egypte sous le gouv. de Mohammed Ali etc. Paris 1823. Tom. I. p. 132.

seibst zu gratuliren, zeigte, wie nothwendig eine genauere nautische und geobätische Kenntnis dieser bisher so unbekannt gebliebenen Erdgegend für britische Interessen, wie für Wissenschaft übershaupt sei. Denn nicht einmal der Weg war damals ihm bekannt 16), den er mit seinem Kreuzerschiffe einzuschlagen hatte, um Dere veh zu erreichen, und erst in Maskat und Abushir mußten beschalb die nothigen Erkundigungen eingezogen und von letzerm Orte ein Bilot mitgenommen werden, der das Schiff in El Katif einlausen ließ, wo es doch, noch ehe der hafen erreicht ward, auf der Sandbank seift zu siehen kam.

Diefe Ruftenaufnahme, fagt Capt. Belifteb 16), ber lange Beit bei berfelben beschäftigt gewefen, mar voll Gefahren und Befcwerben, burd ben argwöhnischen Character ber Ruftenanwohner, wie burch bas oft unerträglich beiße Elima. Berfchiebene Bolfs. famme, ihre Buftanbe, ihre Gulfequellen mußten erforfcht, ihre Gafen, Buchten und innerften Schlupfminkel aufgezeichnet werben, "ein Aufschreiben ihrer Ruften," wie fie es nannten, bas fie im bochten Grabe beforgt machte. Dit ber Ruftenaufnahme mußte aber, um bauernben Erfolg ju fichern, ein ftrenges Spftem ber Bewachung eingeführt werben, um jebe Biraterie im Reime ju erftiden. Dies batte ben mobitbatigen Erfolg für bie Rrafte biefer energischen Ruftenbewohner, bag fie ihre Thatigfeit, ihr Salent, nun auf ben Allerdings fielen noch bie und ba fleine Sanbel verwenbeten. Bebben gwischen ben Fahrzeugen rivalifirenber Tribus vor; aber bie meiften ihrer neugebauten Barten betrieben feitbem Banbelsgefchafte Ratt Caperei, auf ben ihnen wohlbefannten Gewäffern ber perfifchen und indifden Ruften, wie im Rothen Meere, von Safen zu Safen. Bewiß, fagt Wellfteb, fei felt ber Booniciet Beiten feine fo friebliche und belebte Cabotage und Ruftenüberfahrt in Diefen Gemaffern betrieben worden, als in ben gunachft auf jene Expeditionen folgenben Jahrzehenden, boch nur fo lange bie englischen Rriegsgefcwaber als Bachter in jenen Regionen freugten. Alle gerftorten Statt und Seften murben wieber aufgebaut, und größer als gubor, Boblftand mehrte fich bald von allen Seiten. Doch als ber im' Jahre 1819 mit ben Stammen ber Biratenfufte von Seiten bes bri-

28) Belifteb, Reifen a. a. D. I. S. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Capt. G. F. Sadlier, Account of a Journey from Katif on the Persian Gulf to Yamboo on the Read Sea, in Transactions of the Liter. Society of Bombay. 1823. Vol. III. p. 454—457.

tifch-inbifden Gouvernements abgefchloffene Bertrag im 3. 1835 feine Endschaft erreicht batte, manbten biefe fich an bie Bombay-Beborbe, mit bem Berlangen, bag man ihnen von nun an geftatte nach alter Art ihre Febben und Differengen unter fich ju foliche ten, es erwachte noch einmal ihre alte Reigung unter biefer Daste bem Biratenleben von neuem Borfchub zu thun. Dies murbe ihnen rein abgefchlagen, und bie Ruftenbewachung burch freugenbe Rriegsschiffe beibehalten. Birflich hatte furz zuvor ein Biratenboot, vom Stamm ber Beni As, ein indifches Schiff geplunbert, boch mar es noch auf ber That ertappt und burch eine machthabenbe Rriegsichaluppe in ben Grund gebohrt, ber Rauber-Captain auf 14 Sabr ale Gefangener nach Bombay abgeführt. Dbwol fein gweiter Exceg biefer Art vorfiel, fo war bies boch nicht bas lette Buden ber fillen Rache, benn wo fich bie Belegenheit barbot, fuchten fie biefe zu fublen, und man raunte fich zu, bag fle geschworen batten, ben erften Europäer, ber in ihre Gewalt fommen murbe, lebenbig in Del ju braten. Bellfteb, ber viel mit ihnen ju thun gehabt, murbe nicht felten gewarnt, beshalb auf feiner Out gu fein. fcatte 17) bie Bahl ber mannlichen wehrfabigen Individuen biefer Biratenfüfte, gwiften Babrein und Ras Duffenbom, ohne Beiber und Rinder auf etwa 20,000, bie ju verfchiebenen Tribus geboren. Die bebeutenbften 4 Stamme von biefen find bie Dichemafimi, bie Denafir, bie Bent As und die Dabama.

Die Dichewafimi (nach Robiger; Dichohasmi nach ber pulagiren Aussprache bei Bellfteb, ober Joasmi, auch Johabfin, felbft Johaffen ber Matrofen), Die machtigften von allen, welche fammtliche Gafen ber arabifchen Rufte inne haben, und fich auch auf bem berfischen Begengeftabe feftfetten, wo fie größere Stadte und Dorfer bewohnen, haben biefen Ramen von einem Sanctus angenommen, ber auf jener fleinen Landjunge wohnte, in beren Rabe feine fangtifden Unbeter auf bem Borgebirge, bem Ras, ibre Belte auffdlugen, bas beshalb ben Ramen Ras el Rhaima, b. b. Belt-Cap, erhalten, mo nachher bie Stabtfefte erbaut marb. Balb nach Entftehung bes Wehabitismus folugen fie fich auf beffen Barthei und theilten nun mit biefer reformatorifchen Secte ben bittern, fo vortheilhaften Bag gegen Dman, ber ihnen bas Recht ber Plunberung eines viel mobihabenberen Nachbarftammes gab. Der Chef biefer Dichemasimi vor ber Berftorung ber Capitale,

<sup>17)</sup> Bellfteb a. a. D. I. S. 177.

galt für einen fehr klugen Mann und tapfern Arieger, aber ohne bie nobeln Gefinnungen, welche fo häufig andere Fürsten ber Araber auszeichnen. Im Jahre 1830 fand Wellsted Ras el Khaima viel größer wieber aufgebaut, als es zuvor gewesen war.

Die Beni As, bem Anfebn nach ber zweite Tribus, fonnte unter feinem Cheifh Sanun, ber felbft ein regulaires Truppencorps von 400 tuchtigen Soldtruppen bielt, an 4000 Mann Bemaffnete ins Belb ftellen, woburch er ein großes Uebergewicht vor ben anbern Tribus erhielt; beshalb auch ber 3mam von Dastat bet einem Rriegejuge, ben berfelbe im Sabre 1829 gegen Babrein vornahm (Erbf. XI. S. 1060), biefen Scheith burch Belb fur fic ju gewinnen fuchte. Diefe Araber zeigten fich bei ben Bermeffungsoverationen ber Briten an ihren Ruften fehr aufmertfam und wißbegierig, und nahmen gern Theil an ben Spielen ber Matrofen, bie biefe gur Erholung an ihren Ufern trieben; bie athletifchen , Beni As felbft zeigten fich ale Meifter im Ringen und Turnen. Ihre Sheifhs find Despoten; ibre Alten baben jeboch einflugreiche Stimmen; felten fommt es ju Beftrafungen. - Sie fteben im beftanbigen Bertebr mit Berfern, Jubern und Europaern, und blieben boch, wie jene Beduinenftamme, Die außer allem Bertehr mit Fremben, auch vom Luxus ihrer Lebensweise und fremben Beburfniffe unberührt geblieben, ebenfalls bei ihrer gang einfachen Lebensweise fteben, ohne frembem Luxus Gingang ju geftatten. Ihre Entfagung ift freiwillig und unmittelbare Folge ber ftrengen Beibehaltung ib-Alle Bewohner biefer Piratentufte, von Cap rer Rationalfitten. Muffenbom bis Babrein, bunten fich noch weit mehr zu fein als bie Bebuinen und bie Stabte-Araber, bie fie grundlich verachten (f. ob. S. 42), wie benn bei ihnen ein Dastati gleichbebeutenb ift mit Feigling 18). Wirflich'ift ihr Buche größer, ihr Schlag iconer und musculbfer als bei ben Bebuinen, fie find Rufter fraftiger Beftalten, bis fie auch mit bem 40ften Jahre bas patriarchalifche, bartige Anfebn wie jene erlangen. Reineswegs Liebhaber anftrengenber Thatigfeit, zeigen fie boch oft ungeheure Rraftentwid-Jung, wie Wellfteb fab, baß fie in Gewohnheit haben ibre arbfiten Barten, öfter von 300 Connen Laft, bei Flutboben blos mit Bulfe von Balgen fortzugieben, bagegen nicht felten bie indifden Matrofen ber britischen Schiffe, bie Lascaris, wegen ihrer Schwäche von ihnen ausgelacht wurden. Rrieg ift ihr mahres Element, ohne

<sup>19)</sup> Belifteb a. a. D. I. S. 181.

ibn überlaffen fie fich bem Dußiggange, ober treiben Bifcherei und Berlfang an ihrem Geftabe.

Inbeg murbe von ben britischen Ingenieurs febr eifrig an ber Ruftenaufnahme bes perfifcharabifden Meeres gearbeitet. Die vorlaufigen Untersuchungen von 1820 und 1821 unter Cabt. 20 aughan, und bann unter Gup und Brude, waren vom Cap ober Ras Duffendom, ober vom Gingange bes Golfe bie Babrein im Sabre 1822 vorgeructi 19), bie innerften Binfel ber Miratenftationen jedoch noch zur genauern Aufnahme aufbewahrt; aber bie ber boben bafaltischen Afabo, ober ber vielfach gerriffenen Somargen Berge, murben beftimmt, in benen man bie tiefften verfiedten Buchten und Ginfabrten, wie Dalcolm's und Brabford's Inlet, Colville's Cove und Elphinftone's Inlet, qu beiben Seiten ber Meeresgaffe, entbedte, welche bie insularifchen Rordfviten bes Caus vom Restlande Omans abicheiben. Bon ba murben auch bie Ruften fubmeftmarts genauer über Scharbico bis Abothubbu und weiter, von Capt. Maube, über bie oftinbifchen Compagnie-Infeln verfolgt (f. ob. S. 390). Die Aufnahme erreichte in ber Mitte bes Sabres Die intereffante Infel Babrein. beren Topographie zum erften male baburch ermittelt marb. Die gange Ruftenlinie marb triangulirt, Die Sauptpuncte beftimmt burch aftronomische Beobachtungen, und bie große subwarts gebenbe Curve von etwa 1000 britifchen Miles, einer bis babin unbefannten Rufte, genauer verzeichnet. Es blieb noch ber Raum zwischen ber Bahrein-Infel und ber Cuphrat-Munbung gur Unterfuchung übrig 20).

Briefe vom Januar 1825 aus bem Perfer-Golf melbeten nach Bombay, bağ ber Survey <sup>21</sup>) anch in biefer zweiten Salfte rasch vorwärts schreite. Der Anfang ber Aufnahme wurde am Norbende mit bem hasen Grane gemacht, die nehft der Kufte die zur ehemaligen Strommundung bei Rhor Abbilla (Erdf. XI. S. 1062), sammt allen Inseln zwischen beiden, auch bald zu Stande kam, ohne jedoch hier auf schon bekannterem Terrain besondere Entbedungen gemacht zu haben, die ergiediger für die weiter sublichere Kufte bis El Katif zu erwarten waren, da diese zur völligen Terra incognita gehörte. In der hafenbucht von Grane, von 12 geogr. Meilen

Asiat. Journ. Vol. XIX. p. 291.
 Bombay Gazette, Sept. 1822.
 Bombay Gaz. Febr. 1825; Asiat. Journ. Vol. XX. Sept. 1825. p. 357 unb XXI. p. 68.

Digitized by Google

(60 Mil. Engl.) Umfang, fand man trefflichen Schup, beken Anferplat und eine über Erwartung ansehnliche Stadt, voll reicher Rausseute, die mit vielen eignen Schiffen einen bedeutenden Handel nach dem Rothen Meere und dis Malabar, zumal nach Snzerate und Sind, betrieben, und das centrale Arabien mit den wichtigken Ginchrortifeln, zumal mit Korn, Kaffre und indischen Waaren verschen. Die größten Schiffe konnten in den tiesen Hafen einlaufen, der durch die niedrige Insel Beludje vor dem Andrange der Wogen geschützt wird, die an 6 Stunden Umsang hat, ein paar kleine Drifchaften trägt und dem Schiff von Grane tributpflichtig ist (vergl. Erdl. XI. 1062—1063), welcher der britischen Expedicion sich befreundet bewies.

Beniger war bies ber gall mit El Katif ber Bab, bie für große Schiffe unzugänglich bleibt, und ber gleichnamigen Stadt, ber we Bewohner die britifchen Schiffer an ber genauern Untersuchung wer Umgebung hinderten. Indes war man durch Capt. Sab-lier's Besuch (im Juni 1819) über biese Localität schon im Besit von guten Rachrichten.

MIS Capt. Sabiter's Schiff, von einem Biloten aus Abnfdibr folecht gelettet, bort nach einer zweitägigen Ueberfahrt vom 16ten jum 18ten Juni antam, rannte er vor bem Safen auf einer Sanbbant :feft, und mußte erft burch beffere Biloten bes Safens felbft, burch ben tiefern Canal an ber Morbfeite ber Bay geführt werben, um im Dafen wor El Ratif 22) gludlich bie Anter werfen ju tonnen, mas erft am 21ften gefchehen tonnte. Der bamalige turfifche Gouverneur bes Ortes, ber faum erft ben Behabiten mtriffen war, Rhalit Aga, empfing ben britifden Gefanbten boflich, wies ibm aber 3 Miles fühmarts ber Stadt El Ratif, im Dorfe Stabat an berfelben Bay gelegen, fein Quartier an, unter bem Borwande, weil es für ibn auch nur um eine einzige Racht in El Ratif felbst zu verweilen, zu ungefund fei; ein Umstand der ben vielen bemäfferten Reisfelbern in ber Ebene um bie Stabt gugefchrieben wurde. Die Landungeftelle bei Stabat batte überall fo feichtes Ufer, daß bie Menfchen und alle Bagage aus bem Schiff auf bem Ruden ber Rameele, Pferbe und Gfel auf bas Feftianb getragen werben mußte. Die Borbereitung gur Lanbreife in bas Innere nach Derepeh nothigte ju einem achttägigen Aufenthalt,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Gapt. G. F. Sadier, Account 1. c. in Transact. of Bombay Vol. III. p. 457 — 459.

während welchem, bei ber burch die letten Kriegsbegebenheiten noch borberrichenden Berwirrung der bortigen Angelegenheiten, nur mit Ruhe, durch ben Beiftand bes häuptlings ber Beni Rhalid, aus bem benachbarten Lager von Raschtef die Aransportifiere herbeigeschafft werben konnten, die zur Karawane nothwendig waren. Der Chef gab seine eigenen 6 Reitpferbe preis für den Bug, der am 28sten Juni sich nach dem Innern in Bewegung sehen konnte.

Bon El Ratif gab Capt. Sablier folgenbe Austunft. Die Bay hat am Gingange 4 Meilen (20 Mil. Engl.) Breite und wird von einer fcmalen fanbigen Lanbibibe bie fich gegen Rord giebt, gebilbet, und einer platten Sanbflace bie fich gegen Sab umberlegt; biefe Morbfpige wirb Ras et-Zanurah genannt, bas Gubenbe ber Bab Baberan, nach einem zuderhutartigen Bugel Baberan, ber eine gute Landmarte fur bie Ginfahrt abgiebt. ben Baffern ber Bab umgeben, liegt gegen ihren Ausgang bie Infel Sarut, ober Tirbut, 4 Stunden von Rord nach Gub lang geftredt, gut mit Baffern verfeben und bicht mit Dattelhainen bepflangt. Eine Bant, in Geftalt einer Jatobemufchel, legt fich von ber Infel ber Deffnung ber Bay vor, woburch biefe in einen norblichen, tiefern und zur Ginfahrt fichern Canal, und in einen füblichern, feichten, ichwieriger zu beschiffenben vertheilt mirb. Weiter aufwarts am hafen zeigt fich von Baffer umringt Daman, ein Thurm und Fort, beffen lette Reparatur einem Rahman ben Djaber zugefcrieben marb. Ueber biefem liegt bas icon genannte Dorf Siahat, auf ber Rufte bes Festianbes, und weiter norbmarts 4 Dil. fern, ber Infel Carut gegenüber, bas Fort Ratif. Die ficherfte, wenn icon immer feichte, Anterftelle ber Schiffe liegt giemlich fern von biefem Fort, beffen Sauptfaçabe eines irregularen Dblongums gegen bas Meer gerichtet ift. Dies Fort bat 3 Thore; in feiner nordlichften Ede liegt bie Citabelle, bie noch von ben Bortugiefen erbaut fein foll, und gut mit Baffer verfeben ift. 3m Fort find gute Bobnbaufer; jeben Donnerftag ift Martitag und ber Bagar gut verfeben mit Sammelfleifc, Reis, Datteln, mit Mofchus - und Waffermelonen, Die ein coloffales Gewicht bis gu 35 bie 40 Bfund erreichen. Beigen und Berfte find weniger in Ueberfluß ale Reis, ber in großer Renge um Ratif gebant wirb. Der reiche Gartenftrich gwifden ber Meerestiffe und ber Sandwufte bes Binnenlandes gelegen, ift ein großer Dattelwalb, mit Bafferbrunnen reichlich verfeben, in bem ble Dorfichaften liegen. Feigen in großer Menge Hefern fle, fo wie auch Apri-

D. Zoogle

tofen, Mangos, Bommgranaten, Trauben, Citronen, Limonen, Bohnen, Brinjal-Zwiebeln (?) und anbere Gartenfrüchte.

Der Sanbel von Ratif war bamals unbebeutenb, befto ftarterer Bertehr war auf ber Infel Bahrein, beren arabifches Segengestabe auf bem Festlande Bahran genannt wurde, bas fie bis nach El Achfa binein mit Waaren versieht.

Der Diftrict El Ratif gablte vamals 9 ummauerte und 7 nicht verschanzte, also zusammen 16 Dörfer, beren Bewohner mit ber Stadt auf 25,000 Seelen geschätt wurden, wovon die Stadt mit ihren Borstädten allein 6000 herbergen sollte, darunter weder Christen noch hindus oder Banianen, die doch in den meisten arabischen handelsorten nicht wenig zahlreich zu sein pflegen. Das Einkommen dieses Districts soll 75,000 bis 86,000 Kronenthaler betragen, das als Grundsteuer, als Behend von den Ernten, als Seezoll und hafengeld eingenommen wird.

Südwärts El Katif wurde, von 26° 10' N.Br. an, bis gegen 25° N.Br., eine tief in El hadjar einschneidende große Bay, Duat Es Elva genannt, entdeckt, deren öftlich bis wieder zu 26° 10' vorspringende Halbinsel nordwärts mit dem flachsandigen Borgebirge Ras Reccan endet; zwischen diesem Ras, das von einer sehr wilden noch unnahbaren Beduinen-Race<sup>23</sup>) bewohnt wird, und der Festlandsküste von El Katif liegt, am nördlichen Eingange dieser großen Bay, die so berühmte Insel Bahrein in der Mitte, an der grünsten Stelle von "Omans grüner See." Bon El Katif östlich, dis zur Ansuhrt dieser Insel Bahrein, zieht sich quer vor den Eingang dieser Bay eine Sandbank, weiche den größern Schiffen, die über 12 Fuß Tiese im Weere einstusten, das südlichere Bordringen in derselben unmöglich macht.

Im sublichften Bintel biefer Bay liegt ber Dafenort Annbar oder Andjir, ber ben Behabiten in Dereyeh gehörte. Die Capitale El Abfa (Lahiffa), nach Capt. Sablier's Berichte 24), erhält ihre meisten Importen nicht über El Ratif und Bahrein, sondern auf einer directern Route über Andjir. Das Uferland an ber Bay von Andjir ift nur dunn bewohnt und unfruchtbar. Defto fruchtbarer und bevölkerter ift die vorliegende Insel Bahrein, welche der Sauptstapel für die Städte El Ratif und

24) Capt. Sadlier, Account L c. III. p. 458.

<sup>23)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Caliphs. I. p. 125.

Anbjir, und für bas bazwischen liegende Gestadeland Bahran ist, von benen aus bas Binnenland seine Saupteinfnhr erhält. Die Insel felbst wurde bisber von Indien aus, zumal von Suurate, Bombay und Guzurate, direct mit Waaren, wie Zuder, Gewürze u. a. versehen, von wo aus benn bas Binnenland über El Ahfa seine Vorrathe erhielt. Sierdurch und durch die Perlissischer auf ihren benachbarten Austerbansen hat Bahrein von jeher eine bedeutende Stellung, ja die wichtigste an diesem ganzen arabischen Gestade eingenommen.

Bas Iftachri, Ebrifi und Abulfeba von diefer Infel, bie fie meift Awal, aber auch Al Bahrain, b. i. die zwei Meere, nannten, zu ihrer Zeit berichtet haben, ift oben angeführt. Dier was wir feit der neuen Kuftenaufnahme der Gewäffer von Bahrein über fle erfahren, die gewiß nicht ohne Urfache, als eine dereinft vortreffliche Station zu einer britifchen Ansiedlung im Perfer-Meere, neuerlich eine viel genauere Beachtung als zuvor erhalten hat.

Schon die Portugiesen hatten sich, um die Zeit als Ormuz in ihre Hande gefallen war, auch auf Bahrein niedergelassen und risen das Monopol der Verlsischerei an sich, und erst als ihenen Ormuz von Schach Abdas entrissen war (im Jahr 1622, s. Erdf. VIII. S. 739), wurden sie auch von Bahrein vertrieben, bessen herrschaft nun zwischen Versern und Arabern häusig wechestelte. Im Jahre 1790 kam die Insel ganz in Besit arabischer Stämme. Portugiesen, bemerkt Wellsted, hätten stels gute Wahlen für ihre Colonisationen gezeigt, und was sie keineswegs übersehn, hosste er, wurden auch die Briten nicht unbeachtet lasesen?). Bahrein sei die schönste Dase inmitten einer unermesslichen Wüste; der Hasen seichlich bewässert und durch Vertheilung ber Irvigation der größten Cultur sähig.

Die Infel habe 26) 7 gute Stunden (18 Mil. Engl.) in Umfang, fei nur fcmal, aber febr lang geftredt von Rord nach Sud, und habe nach diefer Richtung in ihrer Mitte einen Sugelzug. Rur ein Fünftheil ihrer Oberfläche ift angebautes Land, fehr üppig durch die Bewäfferung, und fo ftart bevölkert, daß man die

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Caliphs I, p. 127.
<sup>26</sup>) Bombay Gaz. l. c.; Asiat. Journ. l. c. XXI. p. 63; barans in Sertha B. VI. S. 1. S. 36—38.

Babl ber Infelbewohner auf 40,000, bie ber abhängigen Diftricte auf 20,000 Geelen schäpte, eine Summe die man noch für zu gewing im Bergleich zu ben 2400 Booten hielt, die jedes mit 8 bis 20 Mann befest das ganze Sahr hindurch, wie in der eigentlichen Gaison, mit dem Berlfang beschäftigt sein follten.

Der Ganbel von Babrein beschäftigte, im Jahre 1825, über 140 einheimifche Schiffe von verschiebener Große; aber ihr Sauptgewinn beftand in ber Perlfischerei, beren Ertrag man auf jahr-

lich 16 bis 20 Lat Dollar berechnete. .

Die Sauptstadt dieser Insel Awal oder Bahrein liegt an ihrem Nordende, und heißt eigentlich Manama; hat nach Bellafted 5000 Einwohner, ift der Sig der Raufleute, für deren Bequemilichfeit, bei dem starken Zuströmen derselben aus der Fremde zur Zeit der Perlfischerei, große Karawanserais zu ihrer Aufnahme erdaut sind. Die Stadt selbst dietet nichts bemerkenswerthes dar, ihre Umgebungen sind aber angenehm, durch die Production von Beigen, Gerfte, Datteln und den meisten tropischen Früchten, die hier auf dem fruchtbarsten Boden bei reichlicher Bowässerung, umgeachtet sehr vernachlässigter Cultur, doch tresslich gedeihen.

Unftreitig ift ber Bafferreichthum ber Infel und felbft ibrer Meeresumgebung an füßen Baffern bei einer arabifden Beftabelanbichaft ein befonders begunftigenber Umftand, ten auch fon Ebrifi burch feine mertmurbige Nachricht befonbers berverbob (f. ob. 6. 895), und welche eben ble Infel gu einer reigenben Dafe erhebt. Die erabifden wie bie mobernen Beograbben. bemerft Belifteb 27), beben einen Fluß aus bem Innern Arabiens tommen laffen, ber fich Bahrein gegenüber ine Deer ergießen foll (ber Aften, f. ob. 6. 232); ob er exiftire, ob er nur ein temporairer Babi fet, habe er nicht erfahren tonnen; Capt. Sablier babe auf feiner Querreife feinen folden genannt. 3hn ju laugnen mage er nicht; benn frifches, fuges Baffer zeige fich in bem Diftrict von Babrein in Ueberflut, und bas feltfame Bhanomen ber Gugmafferquellen auf bem falgigen Deeresgrunde fcheine ibm bamit gusammengubangen. Belifteb fand es bei feinem Bejuche in Babrein bestätigt, bog bie Stabter fich biefes im Deere gefcopften füßen Baffers in ber Saushaltung bebienen, und bag bie Schiffe und Boote, welche in Bahrein landen, auch wol mit biefem Baffer verproviantirt merben, obgleich die Art febr foftbar

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Wellsted, Trav. l. c. I. p. 128.

ift 26). Ein Caucher fleigt mit leerem Schlauch ju bem Moeresgrund binab, balt beffen Dunbung über Die fuße Bafferquelle. binbet ben Schlund auf, ber fich nun mit fußem Baffer fulle, und mit vollem Schlauch fehrt er gur Dberflache gurud. foll man fich beim Schöpfen biefes fußen Baffers ber Deber ber bienen 29). Capt. Steine, ber felbft fubmarines fußes Baffer aus flaftertiefem Deeresgrund fcopfte, fagte, bag biefelbe fuße fubmarine Quelenbildung an ber gangen Oftfufte Arabiens bin-Sollte etwa hierin Die Urfache Des Dangels arabifcher Bluffe liegen ?. Bei bober Bluth follen Diefe fußen Quellen mit 12 Suß Salzwaffer überbedt fein. Diefe Quellen treten auch auf mebrern Canbanten, und felbft 2 bis 5 Rlafter feewarts, in Menge bervor und verflegen nie. Die Deftigfeit, mit ber fle bervorbreden, ift wol die Urfache, bag fein ober boch nur wenig Salg fic mit ibnen mifden fann.

Der hafen, tief genug für große Schiffe, liegt jedoch von Sandbanfreiben in W. und R. eingeengt, so wie von zwei kleinern Inselchen gegen Dft, der Mahragh und Arad, in deren lettern Ramen man immer noch die Bivacität der antik einheimisch geblisbenen Ramen aus der ältesten Phonicier Beit der Arvad, oder Aradus des Strabo, bewundern kann (f. ob. G. 47, 90, 136).
Auf desen ganz dicht bei Bahrein gelegenen Inselchen sollen 7000 Einwohner sich in 2 bis 3 Ortschaften besinden. Diese sehr starke Population kann wol kaum anders als nur in Verbindung mit den vielen Perssischern gedacht werden.

Im Often ber Stadt Bahrein werben auf bem Foftlande ber vorspringenden Galbinsel mit dem Ras Reccam die Ruinen einer großen Stadt Zabarra genannt, welche ben Boben etliche englische Miles weit bebeden, und einem einstigen Emporium angehort haben sollen, welches einst der Safenort von El Abfa (Lachfa) gewoesen, von dem aus das Innere Arabiens mit den Baaren von Indien und Persien versehen ward.

Desgleichen werben auch auf ber großen Infel, im Diten ber beutigen hauptstabt, noch andere Ruinen einer graßen Stadt genannt, welche bie frühere Restdenz der Shelths war, die jedoch erft vor etwa 25 Jahren von ihr wegverlegt wurde, weil es die

<sup>29)</sup> Note sur Bahrein in Nouvelles Annales de Voyages T. XV. p. 413. 29) Jam. Morier Journey through Persia Armenia etc. Lond. 1812. 4. p. 52.

fer Localitat an einem fichern hafen fehlte. Dehrere anbere Orte liegen noch anbermarts auf berfelben Infel, aber nirgenbs zeigten fic altere Baurefte, als nur aus ber Bortugiefen Beit. Die Ruinen bes portugiefifchen Forte und ein Leuchtthurm, auf einem einzeln fiebenben Wels im Bafen, nebft ein paar unbedeutenben Bauwerten, find bie einzigen Ueberrefte aus jener Beit. man neben ben Quellen auch Bafferbehaltniffe, bie nach ber Art wie fie in Indien gebrauchlich, die Lanbereien bewäffern. Gine Dofoes von boberm Alter liegt etwas tiefer lanbein in einem Balmwalde, und ift gierlich gebaut, mit 2 Minarets auf beiben Seiten und Eingangen im Styl maurifder Gewolbe, aber ohne alle außere Bergierung. Roch eine andere Stadt von Bebeutung, Ruffin genannt, wirb auf einem Berge ein paar Stunden landein gelegen angegeben, um beren Bagar ansehnliche Baufer, aber auf ben Trummern einer altern Stadt errichtet fein follen. Beboch bie Richtung, nach welcher biefe Localitat ju fuchen, bie wir auf teiner Rarte firitt finben, anzugeben wiffen wir nicht.

Das wechselnbe Schidfal ber politifden Berrichaft in Babrein bat unftreitig in bem letten halben Sahrhunbert febr vieles gur Bertrummerung feiner Ortichaften beigetragen; wir find nur gu wenig genau bavon unterrichtet und wiffen nur, daß es in ber letten Beit vor allem mit in bie Banbel von Dman, ber Biraten und ber Bebabiten verwidelt 30) mar. Als nach ber Ditte bes 18ten Jahrhunderts ein Bweig ber Fürften von Oman auch bie Beberricher ber Rufte von Berfien bis Abufbir geworben mar, mußte Babrein feinen Tribut nach Abufbir gablen. Anfang ber achtziger Sabre trat ein Araber-Sribus, ber Attubis (von ber Biratenfufte, wo Abuthubbi, f. ob. 6. 390), mit Ahmeb ben Rhalifa an ber Spige, als Eroberer ber Rufte in R.B. von Bahrein hervor, und ichlug feine Sauptmacht in Grane auf, flebelte fich aber jugleich auch ju Bobarra auf ber Balbinfel in Suboft von Bahrein an, wo er burch handel und Schiffahrt bis Indien balb reich und machtig wurde. Einige Raubüberfalle gegen Babrein, wo ein Reffe bes Sheith Raffur von Abufbir Statthalter mar, veranlagie biefes Bobarra, mit einem Beere gu übergieben, bas aber gefchlagen mutbe. Die Attubis eroberten barauf im Jahre 1784 bie Bahrein-Infel, und blieben im Befis

J. B. Fraser, Narrative of a Journey into Khorasan in the Years 1821—1822. Lond. 1825. 4. p. 12.

berfelben bis zum Jahre 1800, weil alle Berfuche ber Berfer, fie baraus zu vertreiben, zu ohnmächtig waren. Um biefe Beit aber rüftete Sehub, Sultan von Mastat, einen Kriegszug gegen Bahrein aus.

Seit unbentlichen Beiten hatte ber Imam von Oman über alle nach Inbien aus bem perfifchen Deere fegelnben Schiffe einen Sunbgoll, von einem halben Procent, eingeforbert, ben nun bie machtiger geworbenen Attubis verweigerten. So fam es jum Rriege, und ohne großen Biberftand nahm ber 3mam Befit von ben Babrein-Infeln, jeboch mit Milbe, ohne Beute und Sclaven zu machen. Er feste feinen eignen Sobn, ben gwölffabrigen Sebub Selim, auf ihnen jum Statthalter ein, ber aber icon nach einem Jahre, burch feinen eignen Minifter an bie Attubis verrathen, von biefen wieber verjagt marb, bie nun 7 Jahre bort im Befit blieben. Die machfenbe Dacht ber Webabys rudte inbeg immer mehr gegen bie Rufte beran, und im Jahre 1807 und 1808 nahmen fie gang Babrein in Befit und fchidten 15 ber angesehenften Sheifhs von ba als Beigeln nach ihrer Capitale Derepe. Aber einer von biefen, Abbu-r-Rahman, entflob ber Befangenichaft gum 3mam von Dastat, und bewog biefen bie Babrein-Infeln ben Wehabps wieber gu entreifen. auch, und Abbu-r-Rahman ward jum Statthafter berfeiben eingefest. Aber diefer Treulofe fiel bald von Oman ab, trat anfanglich auf die Seite ber Attubis, bann aber fchlog er fich ben 200habis an und gablte beren Chef zu Derepe Tribut.

Erft im Jahre 1816 konnte ber Imam von Oman auf Rache benten; er rief Bersien um Gulse; viese wurde versprochen, aber nicht geleistet. Er versuchte nun, ohne fremden Beistand, einen Angriss auf Bahrein, der aber mißglucke; er sah sich auf allen Seiten betrogen, verrathen, ward endlich auch geschlagen und sich nun auf seiner Flotte zurück. In Maskat mit neuen Krästen ausgerüstet, hosste er auf ven Beistand der britischen Flotte, die damals mit der Bändigung von Ras el Khaimah beschäftigt, unter Commande des Sir Will. Keir Grant im Berser-Golf stationirte. Dieser Beistand konnte zwar nicht geleistet werden, doch schückterte schon die drobende Stellung die piratischen Attubis so sehr ein, daß sie den Frieden suchten und den hergebrachten Sundzall zu zahlen nersprachen, und noch einen jährlichen Tribut pon 30,000 Dollar gelobten. So standen die damaligen Berhältnisse, unter Seenen nun die schlauen Beherrscher von Bahrein schon Mine machten sich lie-

ber der Derherrschaft bes gegenüberliegenden Persiens anzuvertraun, wo man ihnen wol, bei geringerm Aribut, mit offnen Armen wieder entgegengekommen sein murde, als die Biraten-Rriege der englischen Flotten auf dem Bersergolf das Uebergewicht davon trugen, und als eine dritte politische Racht zwischen ihren Bundesgenoffen von Bersten und Dman den größten Einfluß übte (f. Erdl. XI. S. 1059 u. f.).

## Erläuterung 2.

Einfahrt in den Perser-Golf und seine Umgebungen im Umfreis bes Cap Muffenbom.

Keine Einfahrt in einen Golf, wie biefe aus bem inbifden in bas perfifche Meer, wedt aus fo antifer claififchen Zeit gleiche gwsartige Erinnerungen; benn viefe führen auf Oneficritus und Rearchs erfte Schiffahrt ber Macevonierstotte burch biefen Theil bes Oceans zurud, und auf bes großen Alexander gludlichen Rachmarfch zu Lande nach harmozia, zum Gestade dieses Linganges, nachdem er eine neue Welt, die indische, für seine Nachtommenschaft entoedt hatte.

Alls Welisted, im Jahre 1840 am N. Juni, auf seinem beitischen Schisses) in den Eingang bieses Golfs kam, ward er von
dieser Erinnerung ergriffen und schrieb: Wenig Stellen des Erdballs können ein höheres Juteresse erregen als diese. Bor ums im
Mord erhaben sich die hohen Gebirge Raramaniens, ihr Gipfel ift
ind mit Schnee bedeckt; ihnen zu Küben liegt die derühmte Drmuz; dieser zur Seite, gegen West, Gambrun so grandios wie je, und zur andern Seite, gegen Ok, das beveige Minaw, am Fluß wo einst Harmozia, wo Alexander und sein Laubbeer den Steurer seiner Hotte, Neurch, wiedersah. Die User zu beiden Landseitun dem Uebersahrt zu erreichen) 32) sind ohne Wald, jeht nacht und von Heim Anblick, aber hoch sich emporthürmend. Wit frischem Bind tribben wir bald zu den zwei Feldinzeln, die vor dem ungeheuern Borgehirge liegen, das von Rearch Maset a genannt und als Bor-

Wellsted, Trav. to the City l. c. I. p. 59.
 Relations de Voy. en Orient 6d. par Jaubert. Paris, 1843. 8.
 Sec. P. p. 543.

gebirge bes Rinnamons zum erften male erforicht marb, von mo bie Babylonier und Affprer ihre Bemurge erhielten (Arriani Hist. Ind. c. 32). Ale bie Dacebonier-Blotte bierber gefommen, Die Anter ausgeworfen batte, und Onefferitus ben unbefannten Gingang fab, wunfchte er, um beffen Gefahren gu melben, an ber Außenseite, ber arabifden, weiter ju fchiffen, mas gur Umfchiffung bes Cabaerlandes und jur Entbedung Aegyptens am Rothen Meere geführt batte. Aber ba wiberfprach ibm Rearch im Schifferrathe, und treu an bas Gebot Alexanders, Die Ruften ju untersuchen, fich baltenb, fteuerte die Flotte muthig burch bie brobende vielbewegte Meerenge ein, und landete, am perfifchen lifer nabe binfegelnb, zu Reoptang. Der vielen Entbebrungen und Leiben an ber Rufte ber Inder, Gebroffer und ber milben 3chthpophagen eingebent, murben fie bier burch einen gufällig bom tonig. lichen Lager abgeirrten Griechen, beffen beimathliche Tracht ihrem febnfüchtigen Auge Thranen entlodte, von ber gludlichen Antunft Alexanders und beffen nabem Lager am Unamis-Fluffe ju Barmogia (bei Minam, vergl. Erbt. VIII. S. 727) überrafcht. als Reard mit Archias und ber gludlichen Botichaft ber Rettung ber Flotte und ber gangen Mannichaft bem grogen Eroberer entgegentrat, vergoß biefer, ber icon burch bas Gorucht vom Untergange Aller geangftigt gewefen, bie bellften Frenbenthranen, und fcwur bei bem Beus ber Grieden und bem Ammonius ber Libber, daß ihm diefe Boffchaft ermunichter fei. als wenn er gang Affen unterjocht hatte; ein Untergang ber Flotte murbe ibm Somergen gebracht haben, Die fein ganges Glud aufgewogen batten (Arriani Hist. Ind. c. 35).

Rachmen nun bem Zeus Soter, bem Erhalter, bem herakles, bem schützenden Apollo und Poseidon, nebst allen Mese
reszötzern, ihre Opfer gespendet, und nach hellenischer Weise die gymnastischen und mustalischen Spiele mit ganzer Pompa an dies fer Küste der Barbaren geseiert waren, wobei Nearch als einer der Führer vorantrat, erhielt der glückliche Admiral den Auftrag, von neuem die klotte unter seinem Obercommande die nach Sufa zu führen, wo die zweite Wiedervereinigung von Landheer und Viente in einem Locale geseiert ward, das uns aus früherem schmigenanm bekannt ist (Erdt. IX. S. 292 u. f.).

Die Meisterschaft Nearche, bie von seinem großen Feldherrn als Lenker ber Flotte anerkannt wurde, zeigt fich auch in feinem Schifferberichte voll Rlarbeit und Treue, in welchem fich die Bergangenheit faft überall noch in ber heutigen Gegenwart auf eine aberraschenbe Weise fbiegelt.

Lieutnant Rempthorne, ber mit bem Gurvey ber Oftfufte bes perfifchen Golfs beauftragt war, ift wol ber genaueste Renner berselben und die beste Autorität, auf die wir und hier beziehen burfen 33).

Bis an bas Cap Jast, fagt Rempthorne, lagt Rearch von ber Indusmundung, weftmarte, bie Rufte ber 3dtbpophagen teiden (Arriani Hist. Ind. c. 29 und c. 32), und noch beute leben Die bortigen Menfchen faft nur von Fischfpeife, wie fie auch ihr Bieb bamit fattern; gang rob ober an ber Sonne geborrt unb bann ju Debl gerieben, wird fie verzehrt. Dem Lande fehlt nicht nur Solz, fonbern felbft bas Gras. Große Borrathe von Auftern, Rrabben, Mufdeln und Seethieren aller Art bebeden feine Beftabe, bie Rearth fo trefflich characterifirt; nur etwa Datteln find noch ein anbres bingufommenbes Rabrungsmittel. Der Rang biefer Geethiere auf bem Stranbe, bei gur Chbezeit gurudweichenber Deeres-Auth, ift es vorzüglich, ber ben Griechen, bem biefes gange Bhanomen ber Ebbe und Bluth unerhort gewefen, in Erftaunen verfette. Die gange Strede ber Berferfufte vom Indus bis ju ber Tigrismanbung ift, mit wenigen Ausnahmen, auf eine Strede von nabe an breibunbert Deilen Beges, ein boer Buftenftrich, mit unmittelbar babinter auffteigenben gang nachten Bergzugen, ohne Balb, obne alles Grun. Der Sonnenrefler ber tablen Felsmanbe mit bem Sanbftanbe verbunden macht viele bet Ruftenanwohner erblinden, mib febr baufig fanden fich biefe auf bem englischen Schiffe ein, in ber hoffnung ba ihre Beilung ju finden; obwol vergeblich. Das heutige Charbur, fprich Afcarbur (Aroea's Lage bei Reard, Hist. Ind. c. 29, 5; ber lette Ort ber Ichthopbagen, ber erfte in Raramanien), ift ber lette Ort'im Oft bes Cap Jast, bat Erbbaufer mit platten Dadern und eima 1500 Ginmohner, benen ber 3mam von Oman ihren Sheith in fein bortiges Fort gum Oberbaupt einsett. Er fann vom innern Lande leicht ein Corps Reis terei zusammenbringen. Biele Banianen treiben bier einen bebeutenben Bunbel mit Inbien. In ber Dabe ber Stabt finb Aderfelber und Dettelwaldungen. 3m Morben ber Stadt fieht man ausgebrei-

Lieutn. G. B. Kempthorne, Notes made on a Survey along the Eastern Shores of the Persian Gulf in 1828, in Journ. of the London Roy. Geogr. Soc. 1835. Vol. V. p. 263—285.

tete Ruinen, welche man einer Stadt Alz ber Bortugiesen zuschreibt, die aber wol aus älterer Zeit stammen mag (Aiz bei Edrisi I. 403 ed. Jaubert kann es nicht sein, wie Rempthorne meint, da dies nur 12 Millien von Istakhar sern liegt). Doch ist die Zerrüttung des Ortes so groß, daß kein Stein mehr auf dem andern liegt, und also auch kein Architecturstyl mehr zu erkennen ist; von Einheimisschen der heutigen Zeit wenigstens scheint der Bau nicht herrühren zu können. Wan erhielt hier gutes Wasser in Ziegenschläuchen (Wassals) auf Kameelen aus dem Innern des Landes zugeführt, und Schaase mit breiten von 8 bis 10 Pfund schweren Vettschmänzen, die eine sehr dichte, aber doch ungemein seine Wolle trugen.

Das Cap Jast 34) (Jasques Cap) ift nur niebrige Sandfpite mit gutem Untergrund umber, und einem fleinen Fischerborf in ber Rabe, wo man fich mit gutem Waffer und trefflichen Schaafen verproviantiren tonnte. Ein febr bober Berg liegt etwas lanbein, nordwärts über Cap Jast fich emporthurmend, ben Rempthorne Chous nennen borte, auch Rhaus ober Rhuft, und melder ber Bit Elburg bei Berfern beißt (Djebl Bis auf Berghaus Rarte). Die Rlippen an ber Rufte find febr boch, meift fenfrecht abfallend, einige von feltfamer Weftalt, fo brei Steine wie burch Menfchenband übereinander aufgeftapelt, und boch emporragend wie Schornfteine (Threestone Peak bet Rarte). Nabe babei am Cap 3ast und bem gleichnamigen Dorfe anterte Rempthorne's Schiff, bei 41/ Rath. Dearch, um an ber hiefigen flippenreichen Rufte ber Befahr auszuweichen, anterte tiefer meerwarts, und bemertte, bağ von Babis an (jest Cap Jast) bie Rufte Raramaniens (Arriani Hist. Ind. c. 32) beffer, als bie ber Ichthpophagen, mit Grafung, Rorn, Fruchten, nur Oliven ausgenommen, und Baffer verfeben fei. Wirklich ift bis babin bie Rufte flippig und mit Sandbanten nach Rempthorne's Survey fo belagert, bag Rearch gang recht hatte, fich bis babin fern von ibr gu halten. Gelbit bas englische Survepschiff fließ bier auf Rlippen, boch ohne fich ju befcabigen.

Als Will. Oufeley, am 12. Febr. 1811, an biefem Cap Jast bei heftigem Regen vorüberfuhr, veranderte fich plöglich die bisherige blaue Farbe<sup>35</sup>) des tiefen Meereswaffers so fehr, daß man feichten Seegrund fürchtete, indeß Andere diesen Farben-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Kempthorne, Notes I. c. V. p. 272. <sup>35</sup>) Will. Ouseley, Trav. Lond. 1819. I. p. 153.

wechfel fur Folge bes Regens und ber Ebbe und Fluth bielten. Bei ber bamaligen Unfenntnif ber perfifchen Deeresfeite bielten fich von ba an bie meiften Schiffer auf ber arabifden. Die Gunbirung zeigt 63 gath. (378 Fuß) Tiefe; man fegelte gegen Abend bes genannten Tages auf ber icharfabgeschnittenen Linte je nes blauen und eines grunen Baffere bin, noch bei 73 gath. (438 8.) Liefe fundirend. Seichtigfeit war alfo nicht Urfache ber Umferbung; follte biefe Farbung conftant und eigenthumlich fein, fo mare bie Benennung bes Grunen Deeres, wie biefes bei Chrifi36), Ebn al Barbi und andern Orientalen, gumal auch bei Berfern beißt, eine mohl begrundete. Bon Cap Jast erblict man nun, auf einer perfifchen gang niebern Sanbipite gelegen, Die etwas in bas Deer vorfpringt, ben nach Frafets Schapung 700 bis 800 Suf hoben in ber Ditte burchbohrten Felfen Rumbaret, ober Bombaref 37) ber Schiffer, ber richtiger Rub mubaref 38), b. i. ber Gludeberg, beilbringenbe Berg beift, und aus ber Ferne gefeben wie eine aus bem Deer auftauchenbe Rlippe ericeint, Die eine gute Landmarte für ben Schiffer in ber Ginfahrt abgiebt. Die daracteriftische Form biefer Raltfteintlippe erbalt fie von bem ftufenartigen Auffteigen ihrer Schichten, Die bier fic wie bie Rufte Dasfats in Terraffen erhebt, die Frafer mit ben Mafalt- ober Mandelfteinbildungen im Jarn Ghat ober Boar Shat im Concan von Detan vergleicht (Erbf. V. S. 667). Beithin tann man mit bem Auge am Ufer bin biefe Terraffenbilbung verfolgen. Meard ermant biefe Rlippe nicht, wol aber Marcian, ber fie Strongplus, b. i. ben Runden Berg, nennt, ber bei ben Berfern Semiramis-Berg beife und bem Afabo - Gebirge ber Arabia felix gegenüberliege, zwifchen welchen beiben bie Ginfabrt in bie Enge bes Berfer - Meeres liege (Marciani Heracleotae Periplus p. 21 ed. Oxon.). Jenfeit liege bas Borgebirge Carpella und Barmogon, und bann Barmogufa ('Αρμόζεια bei Arrian, 'Αρμούζα bei Ptolem., 'Apuolovou bei Marcian), die alte Ormug.

Eins diefer Borgebirge muß basjenige fein, an welchem Rearch zu Neoptana Ainter warf (Arriani Hist. Ind. c. 33); Rempthorne erfennt bas heutige Karrun bafür, beffen Fischerborf

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Edrisi b. Jaubert Vol. I. Prolegom. p. 4. <sup>37</sup>) B. Fraser, Narrative of a Journey in Khorasan 1821. Lond. 1825. 4. p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Kempthorne, Notes I. c. V. p. 272; W. Ouseley's Scichung in beff. Trav. I. Pl. VI. Nr. 12. nub Nr. 10. <sup>37</sup>) B. Fraser, Notes in Transact. of Geolog. Soc. Vol. I. P. 2. p. 410.

unter 26° 53' N.Br. liegt, wo er zugleich die Angabe Nearchs, daß bie Anwohner der Kufte Gedrossens und Karamaniens nur kleine Boote, nicht mit Seitenrudern, nach Sriechenart, sondern mit Schaufelrudern, mit denen sie, wie man Spaten beim Graben in die Erde steche, im Baffer sich fortstoßen (Arriani Hist. Ind. c. 27), bis heute, der Sache nach, vollkommen dort noch einheimisch bestätigt sand; so wie die selben Boote, welche, wie bei den Ichthyophagen (f. 26. S. 177), nur aus Planken zusammengekellt und durch Stricke aus Dattelbast zusammengenäht und mit Erdharz überzogen, auch heut noch in Gebrauch bei ihnen sind. Ja dieselbe Art des Fischsfangs, wie sie Nearch so characteristisch und genau beschreibt (Hist. Ind. c. 29), auch heute noch ganz so im Gange, bezeugt die Stasbistät dortiger Lebensweisen, seit mehr als zwei Jahrtausenden.

Rearch fuchte nun von Meoptana bas noromarts liegenbe Bermoria und Alexanders Lager in einer Gegend auf, Die ergiebiger fein mußte, um ein Geer ernahren und nach folden Entbebruungen und Anftregungen wieder ftarfen ju tonnen. Alle Frudne und Beburfniffe fant man ba, fagt Reart, Oliven ausgenommen (Hist. Ind. c. 38), und fo ift auch beute noch bie Station gu Dinam, richtiger Dina-ab40), b. i. bas Blaumaffer, bes erften Bafferftrome, ein oft reifenbes Bebirgemaffer, bas nach Bhite-Lock im hoben Diebel Shamal entspringt, beffen fruchtbare Uferlandschaft beut noch bie Unwohner "ein Paradies von Fars" nonnen: benn in Diefer lieblichen Dafe findet man beute Die fconften Orangenwalbet, Obftgarten, gumal Apfel-, Birn-; Bfirfic., Aprifofenhaine, Beinberge mit 'ben tottlichken Trauben, beren Bein, oft fur Rifchme Bein ausgegeben, einft Ruf batte, und ju einem Liqueur Amber-Rofolio benutt marb. Indigocultur ift noch heute fehr einträglich. Der Minamflug 41), an bem bas beutige Fort mit 100 Mann Garnifon fiebt, bat, nach Bellfteb, febr ftarfwindenben Lauf, bei Fluthzeit eine Breite von 100 Schritt und Liefe von 6 bis 7 Fuß, fann eine Strede von birect 3 bis 4 Stunden welt Schiffe von 20 Tonnen Laft tragen, fintt aber bei Gbbe gu einem felchten Uferbach, ia felbit ju einem blogen Moraft an feiner Munbung gum Meere berab, bie unter 27° 7' 48" R. Br. und 56" 49' D.L. v. Gr., nach Lieutn. Bbiteled's'42) Beftimmung, liegt.

<sup>4°)</sup> Kemptherne, Notes L. c. V. p. 274.
4¹) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 60.
4²) Licutn. Whiteleck, In-

Bon bier an verlaffen wir fur jest Rear de Borgang, ber bann nur an ber Berfertufte binfegelt, ba er bem arabifchen Borgebirge Maceta (Maxera, Hist. Ind. c. 32), bas nach Strabo und Blinius von bem Bolle ber Dafen benannt ift, auswich (Strabo XVL 765), von bem ibm die bort aut bewanderten Araber fagten, bag von ba ber Rinnamom und anbere Gewurge (burch ble Berrhaer?) gu ben Uffpriern, ober nach Babplonien, gebracht Bewöhnlich wird biefes Borgebirge, beffen Socigebirge Btolemaus bie Afab-Berge ober Die Schwarzen nannte. boublirt, an beren Rorbenbe in 2 Stunden Ferne Die fleinen Dobpelinfeln, zwischen benen eine gabrftrage binburch gebt, an ber arbiten Berengung ber Deereseinfabrt bervortreten, bie, gleichgeftaket 43) wie Dombaret, fubn und boch aus bem Deere emporfteigen, und bavon ben Ramen ber großen und fleinen Duoins ober Coins (b. i. Reil, wie fie gur Unterlage ber Ranone bienen) erhalten baben, ober auch febr bezeichnend bie beiben Efelsohren bei ben Schiffern genannt werben. Doch liegen and noch mehrere fleinere Rlippen in ihrer Rabe. Die erhabene Spine bes Rorbcaps biefes Asaborum Promontorium dei Btolemaus und Arrian, fo genannt, weil bier Die Sabaei orientales (bie Beni 26 Sab in Oman) wohnen, ift bier bas von ben arabifden Schiffern fogenannte Ras Muffenbom (Mocandom ber Bortugiefen) 44), bas bie englischen Matrofen Duffelbom nennen. beffen porberfte Relfen bie Dama Selmeb ber Berfer ober Salameb, b. i. Fele bes Gruges, genannt werben, im Gegenfas bes boch babinter auffteigenben Ras el Diibel. Gier ift bie Durchfahrt, nur noch etwa 17 ober nach Bhitelod wol gar nur 14 Stunden breit 45), am engften, gleich einem Durchbruch, aus bem ein innerer großer Lanbfee ober ein Mittelmeer, wie gwiichen ben Gaulen bes Beratles gum atlantischen, fo bier gum inbifden Ocean, bereinft feinen Ausgang broch. Auf fo bewegtem, gefahrvollem Meere find biefe Borgebirge als ein erreichtes Biel von großer Bedeutung. Der arabifche Schiffer pflegt bier, be-

Fraser, Notes in Transact. of the Geolog. Soc. Sec. Ser. Vol. I. P. 2. p. 410; Kempthorne, Notes 1. c.
 I. p. 154.
 Berghaus Rarte von Berfien im Mem. S. 48.

dian Navy Descriptive Sketch of the Islands and Coast situated at the entrance of the Persian Golf, in Proceedings of the Bombay Soc. Jan. 1837; nub in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. VIII. 1838. p. 170—184.

vor er die Rüfte verläßt und sich bem indischen Ocean anvertraut, beffen Schuggeiste erst, wie einst Hanno ber Karthager am atlantischen Ocean dem Poseidon, ein Opfer zu bringen. Rehrt ber mostamed anische Schiffer aus Indien zurud, so bringt er hier dem vaterländischen Boden wieder den ersten seierlichen Gruß<sup>46</sup>) (Sa-Iam). Der Baniane oder der hindu, um sich, dem Fremdlinge, ben Genius des Borgebirgs geneigt zu machen, wirft Kotosnüffe, Blumen und Früchte aus, oder übergiebt in Gestalt eines kleinen Schiffsmodells, das er mit den verschiedenen Proben seiner Handels-waare belegt, noch ehe er das fremde Land betritt, den Wellen ein Opfer. Schwimmt dieses glücklich durch die Brandung zur Küste, so hält er auch seine Gebete sur erhört und schreitet hossnungsvoll weiter in seinem Unternehmen.

Auch unfer Schiff, sagt Wellsteb 47), suhr im Juni 1840 burch die Mitte dieser bis auf wenige Stunden verengten Einfahrt, nicht ohne Gefahr hindurch. Wenn schon bei Windfille, schleuberte die heftigste Strömung es doch dicht an das Gestade, so daß wir die Felsgipsel über unsern Köpsen bedrohlich vorübersliehen sahen. Doch glücklich waren nun alle Gesahren vorüber, als unter Gebeten ein Miniaturboot, aus Kordsschaale mit fleinen Segeln und Bandern geziert, mit etwas Reis und trocknen Blumen belegt, mit lautem Hurrah des "Salamat" in See geset und dem Treiben der Wellen überlassen ward; ein alter heidnischer Opferbrauch zur huldigung bbser Damonen, der sich bis heute an dieser Stelle im Gange erhalten hat.

Das äußerste Nordende der wilden Afab-Berge (Maceta), mit ihren wild zerrissenen Basalt- und Klingsteinmassen 48), die sich hie und da mit Säulenbasalten geschmückt, dunkelschwarz, erheben und nur von hellern Kalkspathgängen durchschwärmt werden, ist von vielsachen Einbuchten zerschnitten (s. ob. S. 417) und von einer derselben sogar ganz quer durchsetz, so daß hier ein enger Meerescanal, zwischen hohen Velsen, die Nordinsel, auf welcher das Ras Mussendom emporsteigt, ganz vom arabischen Continente scheidet. So viel uns bekannt, ist Lieutnant Kempthorn's Olive, das Surveyor-Schiss, das einzige das durch diesen Spalt, der wie durch eine Convulsion entstanden und jene

<sup>46)</sup> Scott Waring, Voy. de l'Inde à Chiras. Paris 1813. p. 197.

Wellsted, Trav. to the City of the Caliphs I. p. 60.
 Bombay Gaz. Sept. 1822. n. in Asiat. Journ. Vol. XIX. p. 291.

. nörblichere Borgebirgeinfel gewaltfam von ber arabifden Salbinfel loggefprengt ju haben icheint, binburch gefchifft 40). Es gefchab am 30. Octob. 1826, bei gunftig webenbem G.D., und ber großen Enge ungendtet die am Gingange ju gewaltig jufammengefdnurt er folen, tam man boch gludlich burch bie Deeresgaffe binburch. Bei 18 Sath. (108 gub) Tiefe immer bas Bleiloth in ber Sand, tonnie man in dem Meeresichlunde feinen Grund finden. Bu beiben Gelten thurmten fich die Felfen gang fenfrecht und bis 1000 Tup boch, majeftatifd, fo nabe beifammen empor, bag vom Schiff aus ein Steinwurf fie nad beiben Geiten erreichte. 3m bunfeln Schatten burdidnitt bas Schiff mit ichwellenben Segeln bie blaue Bluth, biefe feierlich erhabene Meerregaffe und Die Sobienftille, Die Riemund ob ber Gefahr ju unterbrechen magte, nur burch ben Bellesfchlag an bie Felfen belebt, bie im Echo wiberhalten. Em weftliden Ausgange Diefes Canals, bem Elphinstones Inlet, muß bas nordweftliche Cap ber grabifden Balbinfel, bas Ras Cheiff Rafub (Ras Schech Menfub bei Bellfteb), nebft feinem benadbarten Ras Dichebbi boublirt merben, um bann weiter gegen 6.28. an ben Stationen Rafab, Botha, Enbra, Rumbtha, Tibbat, Raumps, Ras al Rhaimab (Borgebirge ber Bein) und andern ber Biratenfufte, von ber fcon oben bie Rebe war (f. ob. 6. 407), in bas Meer von Bahrein zu gelangen. Gewohnlich aber wendet fich die Ginfabrt ber Schiffer vom Ras Duffenbom gegen Rord, wo man burch bie beiben Quoins erft in ben eigentlichen Berfergolf einläuft, beffen auf allen Geiten bier amphitheatralifch gefchloffen ericeinenbes Baffin 50), burch ben Reichthum feiner vorliegenben Infeln, burch bie baben im Sintergrund bes Continents bis ju Schnechoben auf Reigende Berggipfel, burch bie claffifche Erinnerung aus allen Beiten, Die fich an die blauen Fluthen und an die über fie erhebenben Beftalten fnupfen, einen ungemein grandiofen Ginbrud auf ben finnigen Beichauer ausübt.

Gegen Rord thurmt fich am fernften Gorizont ber Djabel Thamal (Shemil auf Berghaus Karte) über alls andern Berge ber Rufte am bochften empor, ber felbft im Juni noch eine Schnaekappe trug; zu feinen Füßen liegt bie berühmte einst fo weiche Infel Ormuz ('Opyara bei Nearch, Hist. Ind. c. 37) und noch

<sup>49)</sup> Kemptharn, Notes I. c. V. p. 272. 50) L. Whiteleak, Deacriptive Sketch I, c. p. 1.

naber bie Infel Laret; nur wenig weftmaris binter Ormus erhebt fic bie im 16ten Jahrhunbert blubenbe Gambron (Benber Comrun ober Benber Abafft, Erbt. VIII. S. 739-748), unb noch weiter im Beft breitet fich bie größte Infel bes Golfs, Die beutige Rifbm (Die 'Oapaura bei Rearch a. a. D.) aus, Die icon wegen ibrer 800 Stabien Lange (20 Deilen), wegen bes gaftlicen Empfange ibres Sheith, bes bamaligen Spparch Dagenes, me gen ibres Fruchtreichthums an Getreibe, Datteln und Beintrauben von Reard befonbers bervorgehoben marb, und auf welcher, nach Ausfage ber Gingebornen, in einem Balmenhaine bas Grabmal bes erften Beberrichers ber Infel, Erhthras, verebrt wurde, von welchem bas Deer feinen Ramen (ber früher im engern Ginne nur auf bas arabifche Deer befdrantt war, aber wegen ber Bebeutung bes "rothen" viele etymologische Deutungen erhielt, wie bei Strabo XVI. 779) erhalten haben follte.

## Erläuterung 3.

Die arabifden Infelftationen im Perfer = Golf, entlang ber perfifchen Geftabeseite, von Ormuz bis Raret. 1) Ormug: 2) Rifdmi; 3) Laref; 4) Angar; 5) Rlein und Groß Tambo; 6) Volior; 7) Reisch ober Renn; 8) Sinberab und Bufbeab; 9) Gogana, Abufcabr; 10) bie Infel Raref ober Charebich.

1. Die Infel Drmug, Opyava, Organa bes Meard ("Dyvois, Gyrine, Tyrine bei Strabo?); Jerun bet Einheimifden und ber Araber; Recrotin und Bambri ber Sataren nach Gerbert.

Ungeachtet ihrer jegigen Unbebeutenbheit, in welche fie gurudgefunten, wie fie ju Rearche Beiten mar, ber Organa eine noch wafte Infel nannte (xal ή μέν έρήμη νησος 'Οργάνα έκα-Mero Hist. Ind. c. 37), ift fie boch burch ihre einftige Bluthe beriobe und ale bie glangende Refibeng eines machtigen See- und Sanbeleftaates, im Conflict gwifden perfifder Land - und arabifder Seemacht, nicht ohne bauernbes Intereffe; fie ift feit langem und and beute noch burch bie übergreifenbe Geemacht ber 3mame von Mascat (Eros. VIII. S. 746 u. f.) mehr zu Arabien gehörig anaufeben als ju Berfien; baber bie fpeciellen Rachrichten von biefer

Insel hierher gehören, ba von ber mit ihr so nabe in Beziehung febenben Continentalftabt bes Berfer-Bafens Gambrun von Benber Abaffi schon früher bas Rothwendige beigebracht ift (ebenbafelbft G. 748).

Auch Btolemaus bat benfelben Ramen Organa überliefert (Ptol. VI. 7. fol. 155, wobei aber Palat. Cod. ju 'Opyava auch Obrupes, bas Gprine ober verberbte Tprine, bei Strabos "Qrupec. bingufügt) 51), ber nur biefelbe Infel bezeichnen fann, beren altefter, nach arabischen Autoren (im Dict. Berhan Kattea Msc.) 52) einbeimifder, Rame Barun ober Berun gu fein icheint, aus welchem iene Berftummelungen bervorgingen. B. Texeira, ber im Sabre 1604 blefe Infel befuchte 53), borte eine Legende von ihrer erften Bevollferung ergablen, in welcher ber Rame Berun bem erften ber-Richen Anfledler gegeben wirb, ber fich im Jahre 1302 auf ihr niebetgelaffen haben foll. 3m Jahre 1442 befuchte ber Befanbte Schab Roths, bes Ronigs von Berfien, genannt Abbul Rigat, Diefe Infel auf feinem Wege nach Indien, ju einer Beit, ba bie feit mehr als einem Jahrhundert vom Feftlande Ormug babin verpflanzte Donaftie (f. ob. G. 384, feit gaffer abbin) ber Ronige pon Drmug blubte, und rubmt bie Infel nach übertriebner orientalifder Beife, Die ihres Gleichen nicht haben folle. Ihre Uneinnehmbarteit wird von perfifchen Dichtern befungen. Gin foldes Difticon: "Das Berg meines Feinbes entbrennt, weun er mich fieht bie Bafferumringte u. f. w." foll Salabar Soab ber Infel gefungen haben, ber ben Berfolgten feiner toniglichen Teinde bes Festlandes auf feiner Infel Schut angebeiben lief. In blefe Periode mag es wol gehoren, bag bie aus Fars und Deab in bie Blucht gejagten Barfi, die Feueranbeter, bie Drmug-Diener, auf eine furge Reihe von Jahren, 15 Jahre werben genannt, ein Afpl auf Drmug fanben, wohin auch bie letten Bweige Der Gaffaniben-Dynaftie fich geflüchtet haben follten; eine Beit, Die jeboch lang genug mar, um bort bie Runft Schiffe gu bauen und zu fteuern zu erlernen, in ber bie Parfi bis babin wie alle Berfer ganglich unmiffent gewefen, bie ihnen aber nun gur Emis gration nach Indien verhalf (f. Erbf. V. S. 615, Ginwandes rung ber Barfen in Indien nach ihrer Tradition in Bombay).

<sup>51)</sup> Großfurd, Rot. 3u Strabos Ueberf. Th. III. S. 281 Rot.
52) Will. Ouseley, Trav. L. p. 155 — 158.
53) P. Texeira, Relacion de los Reyes de Harmuz. En Amberes 1610. p. 1.

Aber icon im Jahre 1507 eroberte Alfonfo Albuquerque für Konig Emanuel mit einigen bunbert Bortuglefen bie Infel. gegen einen auf 30,000 Mann Araber und Berfer angegebenen Reind, ber feine Befte nicht einmal einen gangen Sag lang vertheis bigen tonnte. Für Portugiefen, Die ber fortbauernben Ronigsbynafite auf Ormug bie Titel ließen, aber bie Dacht nahmen, und von ibnen immer gefteigerte Tribute forberten, bie oft ju Rebellionen reigten und im Innern ber Infel manche Bechfel 54) berbeiführten, war boch biefe Seeftation in ben indifden Deeren ein mabres Rleinod, ficher gegen alle Angriffe von außen, in beren gut verfchangter Mitte fie, Die bamaligen Berren aller Gemurginfeln, aller Gold und Diamantgruben, aller Beribante bes Drients, ibre indifchen Schape über hundert Sahre lang anhauften, fo bag es nach v. Manbelsto, ber im Jahre 1638 fich bort aufbielt, einft im Spricowort hief: "wenn bie Welt ein Ring, fo ift Ormus ber Diamant im Ringe." Schone Bagare, Rirchen. Rlofter, große Magagine und anfehnliche Bebaube wurden bier aufgerichtet 55). Die Bortugiefen, fo fagte man, fcmidten fie fo que, bag alles Gifenwert an Fenftern und Thuren vergolbet mar, und maren fie bie Berren geblieben, fo wurden fie gulest alles maffiv von Golb gemacht haben. Daber haufte ber große Dichter Milton, Ditte bes 17ten Sabrhunderts, in feinem unfterblichen Epos bes Berlornen Parabiefes allen irbifchen Reichthum ber Erbe auf ben Thron von Drmug, ber nur noch von ben Schapen bie Satanas, um ben feinen gehäuft, überboten werbe, und überlieferte bamit ben Ramen Ormug auch ber fpateften Rachwelt.

Rurz vor ber Bertreibung ber Bortugiefen, ober vielmehr ber bamals mit Bortugal vereinigten spanischen Gerrschaft, aus jenen Gemässern, und vor ber Zerftorung von Ormuz, in Folge bes schlauen Schach Abbas Besthnahme von Gambron, besuchte ber portugiestsche spanische Gesandte Figueroa diese Insel, im Jahre 1617, um bas bem Ort brobenbe politische Gewitter burch Unter-handlungen abzuwehren (die Umftande dabei s. Erd. Ah. VIII. 6. 740 u. f.). Bon ihm haben wir aus jener Zeit die umftandelichten Rachrichten, die er auf Ormuz selbst einsammelte, als Don

<sup>54)</sup> Cin Abriß biefer Bechfel ber Geschichte von Ormng, s. Fraser Narrative l. c. p. 38—43.
53) Thom. Herbert, Relat. du Voyage de Perse etc. trad. du Flamand de Jérémie Van Vliet. Paris, 1663. 4. p. 187.

Bouis be Gama Gouverneur ber Infel war. Gier feine Bofchreibung 60).

Die Infel Ormug, welche bie Araber Berun nennen, liegt 12 Milles von ber Munbung bes Berfer-Meeres; fie bat eine breiedige Beftalt; ihre fleinfte Seite liegt ber Perferfufte gegenüber und behnt fich von Caru bis zur Citabelle aus. Das Innere ber Infel if gang mit großen Bergen erfüllt, roth und weiß von garbe, aus bemen man ein icones Salg gewinnt; fonft ift ber Beben gang fteril, und nur wenig Grunes in Bufden und Baumen gu feben. An ibret Dft- umb Subseite fliefen fleine Bache, beren Baffer gang flar aber falgig ift, bie auch Salgfruften abfegen. Auf ber arbfiten Berghobe ift eine Eremitage ber Mutter Gottes vom Rels (Notre Dame de la Roche) gewidmet. Diefer Berg beftebt ans Salz, aber auch Schwefel und Salpeter flubet man, und burd biefen foll ber Berg von Jahr ju Jahr anwachfen. Gine zweite Gremitage, St. Lucia, auf bemfelben Berge, bient jum Sommeranfentbalt. Dier find viele Ciffernen im Galgboben; aber bas Regenmaffer in ben Salzlagunen ift, wenn bas Salz fich baraus niebergefchlagen hat, beffer als in ben Cifternen. Die ebenern Gegenben ber Infal find mit febr vielen Grabftatten von Beiben, Mofamebanern und Juben bebedt, bie burcheinanber liegen, beren viele mit Rabellen überbaut find, und ju Spatiergangen ber Beiber bienen, bie auf ben Grabern ihre Opfer in fleinen Schuffeln nieberlegen. find ba Graber von Beiligen.

In einer zweiten Chene ber Insel, Arbemira genannt, b. h. Belvebere, ift die Gegend, wo die Großen ihr Maillespiel treiben, an dem auch der Bicetonig der Insel Theil nimmt. Auf der entgegengeseten Seite der Insel gegen S.B. und B. ift himter den Bergen die Gegend, welche Turun-bak heißt (Turum-pekt das einzige Dorf zu Kämpfers Zeit, von bessen Namen Cosselin den Ramen Thrine bei Strabo herleiten wollte), wo das Lufthans der alten Könige steht, mit einem kleinen Palmenwalde und ein paar Brunnen mit dem besten Wasser der Insel. Dies Schloß war zu Figueroa's Zeit in Berfall, wie das heer und die Macht. Elende Schissütten mußten hier zu Sommercampagnen dienen. In den Bergschluchten sah man einiges Gebüsch und auch Palmen.

<sup>46)</sup> Don Garcias de Silva Figueroa von Castilien, Embassade en Perse etc. Trad. de l'Espagnol par M. de Wicqfort. Paris, 1667. p. 30—49.

Dupte, ber 1808 bie Infel befuchte, fagt, fie trage nur wenige Dupend Balmen 57).

Bur Beit ber Bestigergreifung unter Albuquerque bestand bie Beste ber Stadt nur aus ein paar kleinen Thurmen. In einem von diesen brachte man die Statue des Eroberers an, die man zu Tiguerda's Beit auch noch in ihrer vollen Ruftung dort sehen konnte. Rach und nach war die Festung immer weiter angebaut idorden, und jeder Vicekonig hatte einen Theil hinzugesügt. Sie liegt auf der außersten Nordwestspitze und wird auf 2 Seiten vom Meere umsphilt, auf der britten liegt ihr Wassenplatz, gogen die Stadt zu. Sie war aber in schlechtem Zustande, wegen der kleinen Mauersteine, die zu leicht verwitterten und daher bald verstelen; auch wose der Graben nicht tief, und zu beiden Seiten brang das Meer ein. In Europa wurde sie nur Schande bringen; dort aber prable man noch mit ihr.

Die Stadt, fahrt Figueroa in seiner Beschreibung fort, habe eine Reihe schöner Gebäude mit vielen Fenstern, welche ben reichen portugiesischen Rausseuten gehörten; die Rirche, bas Armenhaus, die Moschen seien Ueberrefte schöner Architectur. Der Alforan, ein hoher Ahurm, biete eine sehr schöne Aussicht bar. Die Intoleranzund die Schikane der Bortugiesen habe aber erst vor kurzem eine Mosche niedergerissen, und sich baburch die Mohamedaner auf dem gegenüber liegenden Festlande so auffässig gemacht, daß diese bafür ihnen alle dortigen Besthungen entriffen.

An ber Dft- und Nordostseite ber Stadt lagen die Magazine und bas Arfenal bes Bicetonigs, an einer Bucht die dicht von Sanfern umgeben, um welche bei Ebbezeit ber 150 Schritt breite Strand trocen lag. Das schönfte Gebäude war bas Stadthaus; vie meiften Sauser ber Borstadt waren nur Robrhütten mit Dadern von Palmblättern gedeckt, ober aus Erdwänden aufgeführt, wie die Wohnhäuser in Maskat. In der Stadt selbst waren sehr enge Gaffen, durch die kein Reiter hindurch konnte; die dreistöckigen hoben Saufer waren aus Stein erbaut, voll Deffnungen, Fenster, Baltone, Corridors, aber nur mit kleinen Gemächern; zur Abkihlung hatten sie Windfange (wie in Bagdad u. a. D., Erdt. XI. S. C.), ohne deren Bentilation die Sommerhige unerträglich gewessen sein wärde. Auf den Dachterrassen der Sauser sah man eine zweite Stadt erbaut, für die wirthschaftlichen Einrichtungen, die

<sup>&</sup>quot;) Dupré, Voy. Paris, 1829. T. L p. 413.

Schlafftatten, bie aber nur mit Schilfwanben und Matten umgeben blieben.

Der Safen liegt in ber Bab gwifden ben beiben Caps Notre Dame de l'Espérance und ber Citabelle. Die Station ber großen Schiffe und Galeen ift ben beiben Rloftern ber Rarmeliter und Anguftiner gegenüber; boch ift fie ju feicht, oft nur tnietief; baber bie fcmerbelabenen Schiffe außerhalb ber Bay 600 Schritt fern vor Anter liegen bleiben mußten, bie Baleen 500 Schritt. Daber mar und ift die Station bei Dfiffurmen febr unficher. Schiffbruche find nicht felten, fie wurden, fagt Figueroa, felbft noch baufiger fein, wenn bie Terrafirma ben hafen nicht von D. und D.D. ber bedte, und bie Infel Queixome, b. i. Rifdmi, nicht von R. und D.B. bie Deeresmogen brache. An biefer Bay wird febr vieles fleines Golg gelandet, bas von ber gegenüberliegenben Rufte burd bie Bergmaffer bes Continents ins Deer geflößt wirb, und aus biefem, wo es von ben Wellen umbergetrieben, aufgefischt wirb. Es verfault nicht, man nennt es wegen feines fonberbaren wurzelartigen Buchfes Meermurgel (wol bie Dangroves, Mango mangifera, ber fo characteristifche Uferfaum, f. Erbf. IV. S. 1040 u. a. D.). Unter bem Waffer findet man an bem Infelufer auch einen weißen Bimsftein, ficher, meint Figueroa, ein Feuerprobuct, ben man wegen feiner Leichtigfeit auf Die Dachterraffen bringt, wo er burch Ralf, ber in feine Boren einbringt, jugleich ben fefteften Wiberftand gegen alle Buth ber Orfane leiftet. Roch gur Beit gablte man in ber Stadt 2500 bis 3000 Saufer, ohne bie Gofraume und Garten, bavon etwa 300 von gang Armen bewohnt murben. Die Bahl ber Ginwohner betrug 40,000, meift Poros, Araber und nur wenig Berfer und Chriften. Biele bavon maren febr reiche Raufleute, welche ben Bortugiefen bie Baaren abfauften und biefe weiter nach Berfien und Arabien vertrieben. bere maren Banbmerter und fehr gefdidte Runftler; an 100 Sinbufamilien geborten zu ben gang Armen. Die Ginwohner batten viel Sclaven und Pferbe; bie Beiber ber Bortugiefen verliegen ibr baus nicht anbers, als um auf ben Grabflatten ju promentren.

Bei Erblidung bes Bimssteins tam Figueroa ber Gebanke, bie Insel musse ein Feuerberg gewesen sein; bie Vortugiesen wußten aber nichts von Eruptionen. Nachts bei S.S.W. wehte von ben Bergen her ein stinkenber Schwefelwind, ber bei Subwind nicht wahrgenommen wurde. Das geheime Vouer nach jener Gegend hin schien sich auch im Jahre 1617 zu manisestiren. Bei Madonnen-

festen wurde ber zuvorgenannte Mabonnen-Berg mit ber Eremitage bewallsahrtet, umb eine Stelle besucht, an ber sehr viele Steine liegen, die schwarz wie Kohlen aussehen. Der Eremit sagte, zuweilen habe ber Berg Feuer ausgeworfen, auch Rauch und brenwende Steine; doch seitbem die Christen dort seien, nicht. Obwol dies noch als tein unverdächtiges Beugniß gelten mag, so gründete boch Figueroa darauf seine Ansicht, daß der Berg sorwahrend wachse und von Erdbeben bedroht werde, um sich durch Eruptionen seiner Ausblähungen zu entladen. Die weiße Farbe der Bimssteine hielt er erst für eine durch die Meereswellen gebleichte.

Die Fehden Schah Abbas gegen biefes Ormug ber Bortugiefen, Die gulest noch von ben Schattenkonigen ber Infel burch ihren bortigen Bicetonig einen Tribut von bunberttaufenb Golb-Ruden zu erpreffen fuchten, und fich baburch eben fo verhaft bei Dohamebanern machten, wie fie burch bie Schape ihres inbifchen Berfehre ben Reib ber mit ben Berfern vereint cabalirenben Englanber erregten, brachen mit bem Jahre 1614 los; aber erft nach 9 Jahren ber beftigften Rampfe fiel Drmug und wurde gang gerfort und geplundert, um an beffen Stelle, ftatt bes portugiefficen Safens Gambrun, bas neue Emporium von Benber Abaffi gu beben. Der Berluft bes bisberigen Ginfluffes ber Bortugiefen auf Dman, Babrein, beffen Berlhanbel in ihrem Befit mar, und auf bas gange perfifche und arabifche Geftabeland mar bie gleichzeitige Folge: benn nun traten bier Englander und Gollander als ibre Rivalen auf; bie Blutheperiobe ber von Schab Abbas gegrunbeten Bafenftabt, bie wir nach ben Berichten von Thom. Der= bert, Della Balle, Manbelslo, Rampfer, Charbin fcon tennen (Erbf. VIII. 6. 736-749), war nur von furger Dauer, bie Ohnmacht von Ormug hat aber bis beute gebauert.

Frafer 56), ber die Insel im Jahre 1822 besuchte, sagt, baß fie bem Antommenden einen feltsamen, von Bielen, zumal auch von Rinneir 50), ber überall im Bersergolf erloschne Bulcane zu sehen wähnte, für vultanisch gehaltnen Anblid gewähre, durch die Gruppe rauber, spiger Bits und Gebirgsgipfel. Die ganze Insel sei nur eine Felsmasse, bie an Gestalt und Farben ungemein wechsele, bald buntelbraun, rothlich, grün, aschgrau, ja schwarz ober schneeweiß

J. B. Fraser, Narrative of a Voy. into Khorasan. p. 46 - 58.
 M. Kinneir, Geogr. Memoir of the Persian Empire. London, 1813. 4. p. 13 etc.

fich zeige, je nachbem man bon Lanbfpige zu Lanbfpige umrubete. Roth fei ber Dufchelfand, fagt Sontanier 60), und gwifden bon Ralffieln (?) fanben fich gang fcwarze Glimmericbicten, Die einft als Streufand von Ormus in ber Sanbelewelt berühmt gemefen, weil man an ibm die Facturen ber portugiefifden Sanbeisbaufer ertannte, die fich biefer befonbern Art Streufanbes bestenten. Rod ftebt bas alte Bort, nad Bbitelod's 61) Obfervation, unter 27° 0' M. Br. unb 56° 29' D.E. v. Gr., ju bem man über trodne Grabftatten fortfcreitet. Der gaftliche Scheifh tounte ju Frafer's Beit feine Gafte nur mit Brot und Dild regaliren. Die Felfen ber Infel, Die am Rachmittage bes erften Tages befliegen wurden, Maraten alle am Rorbenbe in eine Blaine ab, Die auf 6 648 8 Quabratmilet einnimmt, und in eine Sanofpige ausläuft, welche ben Safen von Ormug in 2 Theile theift. Auf ihr fteht bas alte portugieffiche Fort, bas wol nicht febr feft gewesen fein fann. aber aus großen Quaberbloden forgfam erbaut und mit farten Baftionen verfeben war, bie jebe Facabe befduten. Doch führt Ranbelelo 62) an, bag ju feiner Beit, 1638, bie Refte noch 80 Stad Ranonen von 600 Stud übrig behalten, Die guvor barin gewefen, und bag bie Garnifon, als er bort war, aus 600 Mann Berfern beftanden. Dit bem Daterial ber gefdleiften Stadt Dre mus fei bie neue Benber Abaffi erbaut. Die bobe vom Bafferipienel ju ben Remparts beträgt 80 gug; bie Mauern find noch aut im Stande, aber bas Innere bes Forte liegt in Ruinen. 3n 2 aroben (nach Bbitelod 15 Darb langen, 7 bis 8 Darb breiten, Ebermolibten) Cifternen befand, fich noch febr gutes Baffer. Der Canal, welcher vor Beiten bie Landzunge burchichnitt und bie Beftung tfolirte, war jest größtentheils ausgefüllt; fein Dfembe biente als eine Docte gur Reparatur ber Barten. Roch fauben auf ben Ballen einige eiferne und metallene Ranonen ber Portugisfen, mit ihren Bappen und bem Rotto "Gardei Voni Demi" shoe Jahrejahl. An einer andern Stelle fand eine Ranone von großem Kaliber, mit einer arabifchen Infdrift, vom Jahre b. Gog. 3031 (b. i. 1621 n. Chr. G.), die fich auf Schach Abbas Erose

Fontanier, Voy. 1844. Vol. I. p. 146. <sup>61</sup>) Lieut. Whitelock, Ind. Navy Descriptive Sketch etc. in Proceedings of the Bombay. Geogr. Soc. Jan. 1837. p. 1; im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London 1838. Vol. VIII. p. 171. <sup>62</sup>) H. s. Mandello, Morgenländige Reifebeight, butch M. Dieurine. Gotteonig, 1658. Sol. S. 32.

rung bezieht. hinter ben Wallgraben liegen bie wenigen Satten ber Einwohner, und hinter blesen, auf ber Rlaine bis zum Fuß ber Gebirge, die zerstreuten Ruinen ber alten arabischen und poor togiesischen Stadt mit ihren Villen. Alles Material war sehr vorwittert, kein Denkmal von bebeutender Architectur erhob sich; höch sens ein Minaar, nahe dem Erdwalle, der ein Leuchthurm gewosen sein sell; die Golzgallerien, die hinaufführenden Areppen, die Domammente von bunter Ziegelmosait flud von den Außenseiten läugft herabgefallen.

Rangs bem Ufer ber Bay, gegen Oft und Weft, bie von allen Seiten begnem jugangig mar, mas ber Infel noch beute ihre namtifc wichtige Bebeutung 63) giebt, unfern bem Deere, fceinen gewalbte Gebaube, Sirbabs (Serbaps, tublere Souterrains, f. Grot. XI. S. 802) ober Baarenmagagine erbaut gewesen gu fein, in gleich folibem Styl wie bas Fort. Auch ift von ba ber Boben bis gegen bie Berge bin mit Biegeln, Terracuttas, Glas und anbern Trummern bebedt, wie ber Boben fo vieler gerftorten Stabte im Drient, ohne etwas befonberes bargubieten. Der Glang bos frühern Drmug, bei fo mangelhaften Ueberreften, balt Frafer bafür, fei wol von ben Beitschriftstellern um vieles übertrieben. Die Ratur ber Infel64) biete nur armliches Aussehen, ba fie ohne einen Tropfen frifden Baffere, obne Quelle fei. Doch führt Rampferes) pu foiner Beit (1690) bafelbft eine fuge Quelle an, obwol fie mur fcwach fliefe. Der einzige bewohnbare Theil ber Infel ift jene genannte Blaine, gegen bas Rorbenbe, von 2 Miles Linge und 3 Mil. Broite. Der mit Salz geschwängerte Boben binbert alle Begetation; alles Bemufe muß erft eingeführt werben. Der Boben ift ungemein in Regenfchluchten gerriffen und baber bie Bereiftung fcmierig. Gewaltige Regenschauer, fagt Bellfteb 66), gießen fic wushend auf diese Infel berab, und find wol die Urfache ber gadigen Oberfiachengeftaltung ihres welchern Bobens, ber burch bie roftrothen und fowargen Gifenorphichten fur ben erften Anblid ein valcanifches Aussehen gewinnen fann. Ein großer Theil boffelben beftebt auch nach Frafer aus Rorallentrummern, wie ber Boben ber Infel Rifchmi, mit einem Gemifch von Thou und Rafferbe.

66) Wellsted, Travels to the City of the Caliphs I. p. 68.

<sup>\*\*)</sup> Rach Mhitelad a. a. D. \*\*) Fraser I. c. p. 49; berf. Hoten made etc. in Transact. of the Geologic. Soc. of Great Brit. Sec. Ser. Vol. I. P. 2. p. 411. \*\*) E. Kaempfer, Amoenitatem Exeticarum Fascic. IV. Lemgovine, 1712. 4. p. 756.

aus Berwitterung ber eisenhaltigen Felsmaffen, die hier in ber rothbraunen durch Eisenoxyd gefärbten, sehr zerriffenen Form vorherrfchen, und auch seiner Ansicht nach dazu beigetragen haben mögen, die Insel für vulcanisch zu halten. Eisen, Ocher, viele Aupferliese und schneeweiße sich pikartig erhebende Gyphselsen, contrastiren sehr mit einander; viele Stellen sehen Salzkrusten an, und geben durch ihre blauen und weißen Rinden manchen Gegenden auch ein eis- ober schneeartiges Anschu; aber Steinfalz, behauptet Fraser, sinde sich daselbst nicht. Whitelock, Wellsted und Andere, die hier von Steinfalz sprechen, haben sich wol durch die Salzessorischen, zu dieser Angabe verleiten lassen. Die Aussuch überziehen, zu dieser Angabe verleiten lassen. Die Aussuch wicht unbedeutend und macht heute wenigstens die Saupteinkuste des Imam von dieser sonst armen Insel aus.

Die Garnison bestanb 1822 nur aus 80 Mann Solbtruppen bes Imam von Mastat, die mit breiten Schwertern, die aus ber Levante (viele find Solinger Rlingen) tommen, und mit Heinen Targits ober Schilden aus hippopotamushäuten gefertigt, die von Banguebar tommen, bewassnet.

Die hiefigen Araber sollen in Farbe ben Mulatten von einer gelbilch franklichen Farbe gleichen; fie haben bunkelbraune Augen, eben so gefätbten Sals und Glieber; die mit der Regerrace gemischten haben eine dunklere Sautfarbe. Unter den vielen Regern, die hier aus Banguebar eingeführt werden, sinden sich viele hähliche Ahpstognomien. Die Araber sind hier meift schlank, mager, nicht eben athletisch. Die Scheikhs und Vornehmen sollen einander sehr ähnlich sehen; fie haben hohe Stirn, die oben schon gewölbt ift, vorspringende Ablernasen, zurücktretenden Mund und Kinn. Die tiefliegenden Augen sind dunkel und feurig. Ihre Glieber, zumal die Sände, sind klein, selbst weiblich fein; die Muskeln sind nur bunn. Die Bärte dunkelschwarz, doch oft wol auch nur gefärbt.

Bei ber nautischen Aufnahme ber Insel, im Jahre 1827, betrug die ganze Bevöllerung 67) berfelben nur 300 Mann, die alle mit Fischfang und Einsalzen ihrer Beute beschäftigt waren; ber Imam unterhielt 100 Mann Garnison unter einem Officier, ber sich Scheift titulirte und ben geringen Ertrag von Salz für ben

<sup>\*)</sup> Whitelock, Descriptive Sketch 1, c. p. 3 nub im Geogr. Journ. p. 172.

Imam einzutreiben hatte. Der hafen wurde nur noch besucht, um bort Salz einzunehmen ober gegen Weststürme Schutz zu sinben. So tief ift Ormuz gesunken, das einst der Sammelplatz aus allen Abeilen der Welt war.

2. Die Infel Kishm, Kischmi. Queixome bei Teixeira; Broct ober Broct ber Portugiesen; Oaganta, b. i. Oaracta Rearche, b. Arrian H. Ind. 37; Odogóxda b. Ptolem., Buorofhtha; Diesn ber Araber. Diezirat tuileh ober tauilah, b. i. die Lange Insel ber Araber; Diezirah biraz ber Perser. Auch Diezirah Laset, nach ihrem Sasen (Labet n. Edrisse) b. Jaubert; Lamet ber lat. Uebers.).

Daß bies die 800 Stadien lange Infel mit dem Grabmal des Erythras des Rearch war, ist zuvor gesagt; ob diese oder die vorige die von Strako genannte Ogyris bezeichnet (Strado XVI. 766) bleibt ungewiß, da dieser Name mit dem der vorigen identisch zu sein scheint, aber mit dieser das Grabmal des Erythras nach Strado gemein hat, dagegen nach demselben Autor 2000 Stadien sern gegen Süd von Karamanien liegen soll, was weder auf Organa noch auf Oaracta past, deren beider Namen Strado nicht kennt, statt deren nur den einen Namen Ogyris aufführt, und also hier an dieser Localität wol schwerlich genau genug orientirt war, um ihm hier ein sichres Urtheil zu gestatten. Was arabische Geographen von dieser Insel sagten, ist oben angeführt; obwol von 30 Quadratmeilen Areal, hat sie doch ihre Ausmertsamseit wenig erregt.

B. Della Balle <sup>70</sup>), ber biefe Infel Kefcm im Jahre 1623 besuchte, fand sie nur durch ein kleines Fort beachtenswerth, das die Bortugiesen hier an der Oftseite der Insel erbaut hatten, um im Besitz einiger Wasserquellen zu sein, die hier gut, aber sparfam herwortraten; E. Raempfer nennt sie Rismis <sup>71</sup>), glebt ihr 16 beutsche M. Länge und kaum 4 M. Breite, sehr fruchtbaren Boben und viele Dorsschaften. Das starke quadratisch mit Ahurmen erstaute Fort an der Oftspitze gegen Ormuz hin, sagt er, sei von den

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>) W. Ouseley, Trav. I. p. 158 unb beff. Appendix: Persian Map p. 335. <sup>67</sup>) Edrisi b. Jaubert I. p. 364. <sup>10</sup>) P. Della Valle, Viaggi ed. Roma 1658. 4. p. 535. <sup>71</sup>) Amoenitatum Exoticarum I. c. Fascic. IV. p. 763.

Batavern im 3. 1681 nach wenigen Sogen Bombarbements ersbert worben. Die Insel hatte zu feiner Beit noch febr zahlweiche Dorfschaften.

Reuerlich fant Dupre 72) bei feinem Befuche ber Infel, 1806. bie er bei ben Arabern Dieen nennen borte, noch einige 30 Dorfer auf ihr, bie aber größtentheils in Ruinen lagen, und boch 3000 bis 4000 Bewohner berbergen follten, funnitifche Araber, mit einem Schelth, ber am DRenbe ber Infel feinen Git aufgefchlagen. Det Saufer, aus Erbe ober Stein aufgebaut, maren nur wenige zu feben, meift nur Balmbutten; einige ber Wohnungen mit Mauern und Thurmen vertheibigt gegen Biraten-leberfalle. Auf bem fleinen Bagar waren Sifde und guter Sonig ju haben; im Saboft und Gut fab man einige Gruppen von Dattelbaumen. Scon Reard rübmte bie Trauben auf ber Infel, bie auch von ber fleinen perfifden Traubenart Rifdmifd, b. b. Traube ohne Rern, ihren mobernen Namen erhalten haben foll. Das Fort auf bem Oftenbe ber Infel hatte zwar noch 6 Ranonen, lag aber in Ruinen, batte jeboch 60 Araber Garnifon. Behabis batten bamals bie Infel erobert, ober boch ben einzigen guten Bafen auf ber Infel, Der tief und aut, nämlich Laft ober Lafet, in Beffe, nach welchem auch wol die gange Infel genannt gu merben bflegte. Dus bre mar überrafcht, die hiefigen Araber, wie die am Berfergolf überhaupt, weit juvorfommender, gaftlicher, wohlwollender als bie in Bagbab zu finden; fie ichienen ibn noch an bie Sabaer ber altern pormohamebanifden Culturperiobe zu erinnern.

Fraser, der 1822 mit seinem Convoy vor Sonnenausgang am 18ten Juli auf der Rheede der Insel Kischmi<sup>73</sup>) ankam, und von dem damaligen Commandeur der englischen Station gegen die Piraten (s. ob. S. 408, nach der zweiten Expedition), dom Colonel Rennet, in die dassigen Cantonnements gastlich ausgenommen wurde, sand die Aruppen in dem traurigsten Zustande. Bon dem ganzen Corps waren nur 300 Seapoys und wenige Europäer brauchkar. Nur drei Officiere konnten noch die Wache beziehen, viele waren schon gestorben und zwei starben während Fraser's Dortsein. Biele waren schon von der Garnison weggeschisst, und alle Zurückgebliebenen leidend. Das Gallensteber riß die Europäer sort, die schwarzen Aruppen hatten Fieber anderer Art, mit Aus-

<sup>12</sup>) B. Fraser, Narrative l. c. p. 29—87.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) Dupré, Voy. en Perse. Paris 1829. T. I. p. 415.

foligen bie eben fo tobtlich waren. Die großen Entbehrungen, sumal eines frifden, gefunden Baffers, ichienen Die Baupturfachen biefer traurigen Berbeerung ju fein. Alle Lebensmittel mußten aus Bombay berübergefchifft werben; man warb genothigt, bas militairifche Cantonnement bier ganglich aufzugeben. Und boch foff bie Infel einft ihre wohl bewohnten Dorfer, fo viel als Tage im Jabre, ernabrt baben, Die Dbatammer fur Drmug in feiner Bluthegeit gewefen fein, und bie fconften Garten und Dattelbaine befeffen baben. Seit Jahrhunderten aber fortmabrend überfallen und beraubt, wurden ihre Baume umgebauen und verbrannt, bie Infel felbft De und menschenleer, und zur Sicherung gegen bie Biraten ber letten Beit concentrirte fich ber lette Reft ber Infulaner, beren Anzahl auf 10,000, ficher übertrieben, angegeben murbe, in Die einzige befestigte Ortichaft an ber Rordweftfeite ber Infel nach Beft (Lafet) jurud, beren Bopulation von 8000 Geelen auch viel gu groß angegeben murge. Die Cholera batte bamale ihre Bevollerung febr becimirt, und bie Bobihabenberen maren alle nach Dinam gur Dattelernte gezogen, um biefe nebft Schatten und fühlere Rufte am mafferreichen Strome ju genießen und ber verfengenden Sine ber leeren Rifdmi auszuweichen. Die Rheebe von Rifdmi ift für 8 Monat im Jahre ficher; von November bie Februar; aber bei vorherrichenben Rorboftwinden, bie vom verfifden Cochlande berabfturmen, fo unficher, bag bann bei ben beftig errogten Branbungen oft lange Beit tein Schiff, teine Barte bas Ufer erreichen fans. Golde Sturme, Die in ben tiefen Canal einfturgen, follen bann meift 3 ober 7 Tage bauern, und wenn fie fich auch bann noch nicht brechen, felbft 14 Tage anbalten. Beim Berannaben folder Sturmperioden, Die man an Borgeichen ju ertennen weiß. rettet man alles Schiffwert in gewiffe Afple, wie in Die runbe Soulab-Bay ober in ben hafen bes gegenüberliegenben Bonber Abaffi, wo fie ber Bertrummerung weniger ausgefett finb.

Das englische Cantonnement lag auf bem äußersten R.R.Dstebe ber Insel, 2 Miles von ber Stadt Risch mi auf einem burch Mavins fast isolirten Felsvorsprunge, wo ein altes, etwas reparirtes vortugiesisches Fort nach in der Mitte stehen geblieben wan. Reine Spur von Erde oder Grün war hier zu sehen, einem Beitzschl einzuschlagen ganz unmöglich. Nur im N.R. des Cantonnements in einer geringen Thalsenkung war etwas Wasser duck Musgraben des Sandes zu gewinnen, das aber nach tagelangem Stehen brakisch wurde; dicht daneben hatte man einen neuen Brun-

nen tiefer gegraben, ber gutes fußes Baffer gab, bas aber fcon im Abnehmen begriffen war. Die vorherrichenden Rordwestwinde, bie bier über bas Land ber line mehr weftliche Richtung annehmen, weben über fo burre, leicht erhipte und fandige Lanberftriche, bag fie teine Rublung und eben fo wenig Feuchte bringen, bie Sipe aber um fo mehr bis jum unerträglichen fteigern und bas Land ausborren. Babrend Frafer's furgen Aufenthaltes, ber nur auf bas Ditenbe ber Infel beschränft mar, moruber alfo auch fein Urtheil nur als Richtschnur bienen fann, in ber Ditte Juli, flieg Die Sine zwar nicht über 28° Regum. (95° Fahrh.), aber nicht felten foll fie im Schatten bis 34° 67' R. (110° g.), in ber Sonne bis 43° 56' R. (130° F.) fteigen. Dies Morboftenbe ber Infel, bas allein von Frafer naber unterfucht werben fonnte, beftebt aus Mippen von Ralfftein 74), 60 bis 200 guß boch, überlagert von corallenreichem, fart flingenben Ralfftein, ber febr bart und nur fower' mit bem Bammer zu gerichlagen ift. Der agglutinirte Sand bilbet Lager, Retten, einzelne Blode, barunter auch Lager von weifem, grauen und gelben Mergel, ber in Boblen und Grotten, mit ftebengebliebenen Bfeilern, ausgewirft erscheint. Rur wenige Sub tiefer liegt eine Rontarmaffe, ben Raltfonfretionen bes inbifchen Auffbobene abnlich (Erot. VI. 282, 841, 854, 874, 1109, III. 731), bie an einigen Stellen eine ungebeure Menge von Rorallen, Auftern, Dufdeln u. f. m. enthalt. Rein Theil ber Infel ift ubrigens febr bod; bie bochften Berge im Innern berfelben befteben ans bemfelben Beftein wie bie an ber Rufte. Sie find, wie bie Ralffteinhöhen von Dastat, mit einem braunen Sanbe überbedt. Diefer Ries und Sand badt bei ber geringften Feuchtigfeit an feften Daffen gufammen, eine vortheilhafte Gigenfchaft, beren fic bie Eingebornen gu Erbauung ihrer Erbhutten bebienen. Bang verschieben von biefem ift ber foneeweiße Uferfanb, ber aus ber Bertrummerung ber Dufchein, Rorallen und bem Anwurf am Stranbe entflebt.

Das nächste Terraffenland Rermans erhebt sich als bebeutend hohe, erste Velsstufe vom Meere aus, mit beren Streidungslinie vom erhabnen Diebel Shamal, subwestwärts bis zum Borgebirg bei Linjah, die langgezogene Kischm Infel, im gleicher Direction, in ganz paralleler Richtung, ihre Längenausbeh-

Praser Not. etc. in Transact. of Geolog. Soc. Sec. Ser. Vol. I. P. 2. p. 411.

nung beibehalt, und wie bie analog gelegene Infel Coprus jum Taurusipftem, fo biefe als ein abgesprengtes Blieb ber verfifchen Ruftenfette ericeint. Der Ruftengug vom boben Diebel Chamal gegen G.B., ber Infel Rifcom gegenüber, an ber febr fteil auffteigenben Stelle norblich von Bafibob (Baffabur), bie im Winter fich mit Schnee bebedt, warb bei ber Aufnahme burch trigonometrifche Meffung 75) 3282 F. Bar. (3498 F. Engl.) boch ermittelt. Diefe Rette tritt, von D. gegen 2B., immer bichter gum Deere beran, fo bag bie vorliegende Ruftenflache bei Linfab nur etwa 3 Dil. engl. breit ift, meift obe, nur bie und ba bebaut. Der Station von Laft gegenüber find Berfumpfungen, beren Uferranber mit Mangroves-Balbungen bebedt find, bie vielleicht gur Fiebererzeugung ber Infelbewohner nicht wenig beitragen (Erbt. VI. 1210 u. g. D.). Eben ba find bie reichen Schwefelgruben von Rhamir (Cummir), bie ftart bearbeitet werben und bem 3mam von Mastat ein gutes Gintommen abgeben. Aber auch biefe tragen nicht wenig gur Lebensverfürzung ihrer Bearbeiter bei. Der Somefelberg 76), welcher fruher ben Europaern unbefannt geblieben, liegt nur eine gute Stunde in S.W. ber Stadt Rhamir. einem Ruftenftabtden von 500 Butten mit 2000 Einwohnern, bas ber Bauptftabt Laft birect gegenüber erbaut ift. Lieutn. Jenfins bat ibn im Sabre 1837 querft besucht und befdrieben. Der Berg wird bis ju einer Bobe von 800 guß uber bem Deere bearbeitet. Der erfte quabratifch aufgeraumte Eingang ber unterften Some felmine liegt 200 guß über bem Deere, und von ibm bebnt fic ber erfte Stollen 500 Fuß lang in gefrummten Contour ben Berg umlaufend aus, fentt fich bis ju 20 Grab, an ben Geiten abicouffig. An vielen Stellen ift nur ein gang fcmaler, balb Fuß breiter Bfab, unterhalb bem, bis 20 guß tief, ber Boben ber Dine, über bem aber bas Dach in 100 guß Bobe fteben geblieben, fo bag beffen ganger Raum eine Bobe von 120 Fuß beträgt, aus bem man Die Miner gewonnen. Gine zweite Gallerie fentt fich fteiler nach bem Innern bes Berges binab, ift aber nicht fo boch, und eine britte geht noch fteiler in bie Tiefe, in welcher Baffer bis ju 4 Bug Bobe gufammenfließt. Jenfins icatt bie gange Lange ber Gallerien, vom Gingang in ben Berg binein, auf 1000 guß. Der

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup>) Lieutn. Whitelock, Descriptive Sketch in Proceedings of the Bomb. Geogr. Soc. 1837. p. 7. 
<sup>76</sup>) Lieutn. G. Jenkins, On Sulphur Mines of Cummir (Khamir) in the Persian Gulf in Proceedings of the Bombay Roy. Geogr. Soc. 8. 1837.

reinfte Comefel wird aus ber unterften Gallerie gewonnen. wo aber ber Bfab am engften ift, und lofe Gerolle bas Dach und bie Seiten bilben, bie burch ihr nicht feltenes Ginfturgen beständig Befahr broben. Daber tann immer nur wenig Schwefel auf einmal aus biefem Theile ber Mine gewonnen werben. Die Schwefelftufe mirb in fleinen Brennofen sublimirt, beren Dampf erftidenb und auf bas Geficht ber Arbeiter febr gerftorend wirft. Fruber erbielt ber 3mam von Dasfat ben Ertrag; in biefem Sabre 1837 hatte ber Bouverneur von Benber Abbas ben Befit an fich geriffen; ber Commandant von Rhamir mar responsabel gemacht fur bie richtige Ablieferung und Abmagung bes Bewinns und erhielt bafür monatlich 12 Dollar Behalt. Die Bergfnappen, 120 bei ber Arbeit beschäftigt, erhielten außer einem Quantum von Schwefel monatlich 4 perfifche Rupien Lohn, die 10 Auffeber 10 R. Tagen haben fle nur 4 Arbeits = und 3 Rubetage, weil ein ununterbrochener Aufenthalt in ben Minen gu lebensgefährlich. gu Schah Rabire Beiten follen Guropaer biefe Minen bearbeitet baben (ihre frühere Benutung f. Erbf. VIII. S. 747 - 748). 3m Jahre 1830 fant man in einem bis babin unbefannten Schachte 40 Tobte, ale Gerippe in figenber Bofftur, mit benfelben Inftrumenten bie noch beute in Bebrauch finb. 3bre Leiber gerfielen beim Berühren in Afche; feine Trabition war über ihren Untergang be-In ben letten 50 Jahren follen 8 Arbeiter burch Ginftura in ben Gruben ihr Leben eingebuft baben.

Im Westen dieser Schweselminen, die wol eine genauere geognostische Untersuchung verdienten, liegen 2 kleine Städtchen: Benber Gallum 77), mit 300 Einwohnern, die mit Salz handeln, und Rung, wo die Bortugiesen eine kleine Factorei erbauten, um ein Rupferbergwerk zu betreiben, das sie in der Nähe besessen haben sollen, von dem aber gegenwärtig nichts bekannt ist; wol aber giebt es am Fuß der bortigen Küstensette noch heute verschiedene Mineralquellen, die auch von Kranken, zumal gegen Hautausschläge, benutzt werben.

Diese Rustengegend an plutonischen Erscheinungen mit Schwefel, Asphalt, Laven reich, ift seit Jahrhunderten wegen der heftigen Erbbeben, die sie erschüttern, bekannt, und die jahrlich wieberzukehren pstegen, aber zu Beiten auch in langern Perioden,
wie zu Della Balles Beit, die Bewohner berselben in Schreden

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) L. Whitelock, Descr. Sketch L. c.

fegen (Erbe. VIII. S. 737, 741); auch im Jahre 1829 erlebte man bort, in der Umgebung von Bafibob, in einer Marznacht, fort-während fehr heftige Erdbebenftoffe, die 6 Stunden lang wustheten und großen Schrecken verbreiteten.

Der enge Canal, welcher bie Infel vom Continente icheibet, binbert alfo bie Ericutterungen auf beiden Seiten nicht; an felnem weftlichen Ausgange bat ibm ber Gurvey ben Ramen Glarence's Strafe beigelegt; biefer ift boll Infeln und bat bochftens von 13 menigstens bis 3 Diles, alfo von etwa 41/2 bis an einer Stunde Breite. Auger bem Infelreichthum 78) ift er noch voll feichter Stellen, aber fdiffbar; jedoch nur bei gunftigem Binbe ift es moglich, ibn gang ju burchfdiffen, und nur mit Beiftand von guten Piloten, wobei man wegen ber vielen fleinen mit Dangroves bewaldeten Infeln, bie bier reichlich muchern, einen für perfifche Ruften gang neuen, ungewohnten Unblid erbalt. Diefe feichten und folammigen Theile ber engen Meeresftrage find es, bie fich am Abend in ber Regel mit febr biden Debeln übergieben. Daber begegnet man nicht felten von allen Seiten Barten, Die bier Bolg folgen und transportiren. Die Sundirungen find febr ungleich, bon 4 bis 12 Faben Tiefe abwechselnb. Erft gegen Dft, gegen bie Deffnung bes Canals nach Ormug bin, wirb er wieber frei und flar von hemmungen. Da von beiben Seiten, von Oft wie von Weft ber, bie Bluth gugleich in ben Canal eintritt, fo begege net fie fich bei Laft und fteigt barum bier zu ber außerorbentlichen Bobe von 14 guß als gufammengefeste gluth an, und eben Diefer gegenseitigen hemmung mag wol die Bilbung ber Untiefen und Berfdlammung in ber Ditte bes Canale jugufdreiben fein.

Die langgestreckte Gestalt ber Insel vergleicht ber Matrosenwis mit ber eines Fisches, bessen Ropf gegen Oft gerichtet ift, die Borsprünge von Laft und Anjar im R. und S. bilden seine Finnen, Bastooh in B. nennt man sein Schwanzende; seine Länge nach Bhitelod's Messung ist 54, seine größte Breite 20 Miles. An seiner Sübküste zieht sich von einem Ende zum andern, von Oft nach West, ein Bergzug im Spstem bes Küstenparallels; gegen die Mordseite ziehen eben so von Oft nach West Ebenen, die meist bürr ober von Ravins durchrissen, aber auch von einigen seltsam tholitt stehenden Taselbergen unterbrochen sind, die aus Sandstein-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Lieutn. Kempthorne, Notes I. c. Journ. of Lond. Geogr. Soc. 1835. Vol. V. p. 277.

banten bestehen, oben breiter als unten, überhängen, und von 200 bis zu 400 Fuß hoch emporsteigen. Ihre untere Basis ift voll Sbhlungen und Auswaschungen, als sei bies im einstigen Stande bes Meeresniveaus geschehen, ebe bie Insel burch plutonische Gewalten etwa zu ihrer jehigen Sohe gehoben ober burch Erbbeben abgesprengt warb.

Der norbliche Theil ber Infel bat, wenn icon viele burre Streden, boch auch feine fruchtbaren Lanbereien, jumal, nad Bellfteb. einen febr fruchtbaren fcmargen Lehmboben, und fonnte einft, wenn auch nicht so viel Stabte, wie bas Sprichwort fagt, als Lage im Jahre, boch vielleicht zweihundert bewohnte Blede tragen, beren fie aber nach Rempthorne gegenwartig feine bunbert mehr bat. Die beutigen Ginmobner find burchaus teine Berfer, fonbern Araber, bie unter bem 3mam von Dastat fteben, auf bem ichwarzen fruchtbaren Aderboben Beigen, Berfte, gute Gemufe, De-Ionen, Datteln ergielen, und boch, nach Rempthorne's und Bhitelod's genauern Erforschungen, bie ben Berneinungen Frafer's über biefes Product miberfprechen, auch noch beute von ihren Reben gute Weintrauben (Rifbmi) gewinnen, von benen-bie Infel ihren mobernen Ramen erhalten bat. Benige Rinber, viel Biegenheerben und Beflügel, Jafale, Antelopen, Rebbubner, Felstauben und, zumal zur Winterzeit, viel Bogelichaaren, geben bin-Much treiben bie Ginwohner ftarten Sifchfang reidenbe Mabrung. und in vielen Ruftenborfern Beberei. Whitelod giebt bie gange Bahl ber Infelbewohner nur auf 5000 an, wozu bie Bevolferung ber einzigen brei Stabte mitgerechnet ift, namlich von Rifbm, Laft und Bafiboh (Baffabore). Rifbm ift ber Sauptort, am Suboftende gut gelegen, ziemlich groß, von boben Erdmauern umgeben und von Thurmen flanfirt, mit ein paar Ranonen verfeben, ber Sig bes Gouverneurs ober Scheiff; mit etwa 2000 Ginmobnern gur Beit als Capt. Brude, im Jahre 1821, Die bortige Rufte aufnahm. Die Strafen ber Stadt find ungemein eng, bie Baufer haben platte Dacher, ber Bagar mar gut verfeben und bie Rheebe von vielen einheimischen Barten besucht. Die meiften Ginwohner ber Stadt find Schiffer, Matrofen und febr gute Biloten 79); baber auch ber Ort häufig besucht wird von einheimischen Schiffen. Man webt hier febr fcone Teppiche, weich wie von Seibe, mit ben iconften Duftern und Farben, bas Stud 6 bis 7 guß lang.

<sup>79)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 66 - 69.

3 Fuß breit, zu 20 Dollar. Bergeblich haben Antiquare in ber Umgegend bas Grab bes Erythras aufgesucht; wahrscheinlich lanbete Nearch hier. Im Jahre 1821 stationirte hier die Bombay-stotte gegen die Biraten; das benachbarte, englische, oben genannte Cantonnement, auf seiner nachten brennend heißen Velektlippe, wurde bald ganzlich aufgegeben.

Left 90), Laft ober Lafet (bei Ebrifi, Let, Leib bei Bellfteb u. A.), nach ber icon Chrifi bie gange Infel benannt batte. ift nur eine fleine Stadt mit 600 Einwohnern, an ber nordlichen Seite ber Infel gelegen, 30 Diles fern von Rifbmi. Die Biraten ber Dichewasimi hatten fich biefen febr gelegenen Ort zu ihrem Raubneft, und zumal zu einem Afol zur Anhaufung ihrer gemachten Beute erforen; bas unbefannte Gemaffer, bie gefahrvollen Sandbante bes fart gewundenen Canals ber Clarence-Strafe, machten biefe Station, bei bem bamaligen Mangel aller Ruftenaufnahme, für europaifche Schiffe febr fcmer juganglich. 3m Jahre 1809 warb Left von ber britifden Blotte, unter L. Colon. Smith und Capt. BBainwright, attafirt; ber erfte Sturm brachte ben Englanbern großen Berluft, ber zweite aber ben Gieg, und eine Beute von 60,000 Bfund Sterling Werth, bie aber an ben 3mam von Dasfat abgetiefert murbe, weil es von ihm geraubtes But mar. Seitbem wurde Left von ben Biraten verlaffen; bie Stabt, in einen Ruinenhaufen vermandelt, ift ein elender Ort geblieben; aber ber Bafen ift gut, felbft fur große Schiffe, bei 41/2 Faben Grund. Aber ber Bugang bleibt beschwerlich, ba bie Bluth im gangen Rifchmi-Canal febr reifend ift, 3 bis 4 Diles in ber Stunde macht, fo bag man nur mit febr fartem Oftwinde hindurchfegeln tann, und auch bann bleibt bie Durchfahrt bei Springfluthen immer gefährlich.

Bafiboh81), ober wol richtiger Baffabore, Baffabur nach Whitelod, unter 28° 39' N.Br. und 55° 22' D.E. v. Gr., war auch früher eine Portugiesenstadt, beren Ruinen am äußersten Westende ber Insel noch umberliegen. Sier, nachdem die Briten alle andern Stationen der Insel aufgegeben, fanden sie ben bequemsten und gefundesten Ort für ihre Riederlaffung, obwol auch er noch sehr vieles zu munschen übrig ließ. hier resibirt der Commandeur ber britisch-indischen Observationsstotte im Persermeere, und zieht

<sup>8°)</sup> Wellsted l. c. p. 69; Kempthorne l. c. p. 278; Whitelock l. c. p. 8 and in Lond. Geogr. Journ. VIII. p. 178.
1. c. p. 278; Whitelock l. c. p. 9.

feine Blagge auf einem 3mblfpfunder auf, ber bier als Bachtidiff . por Anter liegt. Reine Stadt fieht man bier mehr, wohl aber viele gerftreute Butten; einen Bagar für bie Datrofen, und ein balbes Dusend europäischer Wohngebaude fur bie Flotten-Capitains und Commanbeurs, wie fur bie Officiere ber Bombap-Armee, beren Corps bier ftationirt. Die Compagnie bat bier ihre Magagine, Bachen, hospitaler fattlich erbaut, bas Officiercorps bat fich bier burch Subscriptionen feine Billarbeftuben, Reftaurationen, Lefefalons, Aurnfale ju Radetfpielen u. f. w. eingerichtet, um an einem fo traurigen Orte bei fonftigen Entbehrungen boch einigen Erfas im gefelligen Bertebr ju finden. Dier fammeln fich bie Bictualienbanbler von Minam, Benber Abafft und ben umliegenden Orten: auch Raufleute mit vielen anbern Baaren auf bem Bagar, viele jubifche Golbarbeiter, Efelverleiber zu Transport und Excurfionen; bier ift die große Waschanftalt fur die Flotte, bie nur in Abufdir und hier gebeiben fonnte. Doch reichen Die Baffervorrathe, bie auch hier nur fparfam find, und vorzuglich wie auf Ormug nur in Cifternen und Sante aus antiter Beit befteben, fur ben Gebrauch auf ber Lanbftation, nicht aber auch fur Die Flotte bin.

Mur in einiger Ferne von ber Station finden fich mehrere Ilebliche, grune, fruchtbarere Ebenen, wie zu Bori ober Duftagan, mit Dattelhainen, mo auch Balbung und Belegrotten mit einem laufenben Waffer und Saliftalactiten. Dicht um Bafibob aber ift nadte, burre, 5 Monat vom fentrechten Sonnenftrahl bis gur Glut erhinte, baumlofe Blache, in ber Sommergeit faft unerträglich, in welcher bem Sonnenftrabl fich bann auszusegen gefährlich ift. 3ch fab, fagt Rempthorne, bier Menfchen, vom Sonnenftrabl vor wenig Stunden getroffen, bom Birnfieber ergriffen und fterben; nur wenige burch Guren gerettet tommen bavon. Golbaten und Officiere find bier gang gleichen Entbehrungen ausgesett und baben gleich langweilige Erifteng; nur die falte Jahreszeit ift bier angenehm und bie einzige Beit ber Erholung. Das Sauptvergnugen biefer verbannten Garnifon ift bie Jagb auf Bagellen, Bafen, Jatale, Buchfe und Beflugel. Biel Raubvogel und fcongefieberte. aumal Laubenarten, Ronigefischer, Wiebebopfe, Spechtarten beleben bie Infel, aber auch Schlangen und gablreiche Fifche bie Ufer.

Roch führt Bhitelod an, bag fich gegen bie Mitte ber Infel ein fteiler, an 300 guß bober Vele befinde, auf bem man einige Sauferrefte und 2 Sanks mahrnehme; man balt fie fur eine Raubburg, die einst zum Afpl ber Mannschaft eines hier gestranbeten

portugiefifchen Schiffes gebient, bie fich lange Beit gegen bie Angriffe ber Gingebornen zu vertheibigen genothigt mar. Bellfteb82) bemertt, bag nach ber Bortugiefen-Berricaft bie Berfer gwar Befis von Rifdmi genommen, aber nachber biefe Infel, wie Benber Abaffi an bie Beni i Manni verloren batten, und bag biefen erft ber Befit ihrer Borfahren von bem Iman von Dastate entriffen fei, worauf benn England feine biblomatifchen Borftellungen an Berffen richtete, bag es burchaus gar feine geltenben Unfpruche auf Die Infel Rifbmi machen, und auch ben Briten ibre bortige Rieberlaffung im Bunbe mit bem 3mam von Dasfat nicht Dennoch wurden lange Discuffionen bierbei permeigern 'fonnte. mit bem hof von Teberan gepflogen. Bei Aucher Eloy's Befuch auf biefer Infel, im Jahre 1838, fand er bort viele foffile Dufcheln, große Dattelpflanzungen, gutgebaute Dorfer und nur arabifche Einwohner, bie aber nicht arabifch, fonbern blos perfifc fbrachen 83). Rleinere Dachbarinfeln von Rifchmi find Laref, Aniar, Rlein- und Groß-Tumb, Bolior und andere.

### 3. Laret, Larej ober Lareg.

Laret, Larei (Larebich) bei Niebuhr, ober Lareg, liegt, nach Whitelod's Aufnahmes, unter 26°53' N.Br. und 56°23' D.L. v. Gr., mit feligen Ufern, ohne Hafen, ohne Ankerplat, wird wol auch wegen ihres Aussehens vulcanisch genannt, boch scheint sie, nach Fraser, dies nicht zu seines), da sie aus denselben eisenscherhaltigen Gebirgsarten, mit denselben Felsmassen, Gyps und Salzquellen bestehen soll wie Ormuz, aber im N. und N.D. aus Kalksein wie Kischmi. Auf der Insel wird sehr selten einmal ausgestiegen; sie soll nur von etwa hundert Fischern bewohnt sein, einem armseligen Böltchen, das nie die Nachbarinsel Kischmi bestucht, aus Widerwillen gegen ihre Bewohner. Della Balle 66) besuchte die Insel wegen der Jagd auf Ziegen und Gazellen, die siech dort in großer Menge aufhalten; E. Kaempfer spricht von einem zerfallnen portugiesischen Castell auf ihr, und von einigen

 <sup>82)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs. I. p. 66.
 83) Aucher Eloy, Relations de Voyages en Orient éd. p. Jaubert. Paris, 1843. 8. Sec. P. p. 542.
 84) Whitelock l. c. p. 12 in Lond. Geogr. Journ. VIII. p. 181.
 85) Fraser, Notes in Trans. l. c. Vol. I. P.2. p. 412.
 86) Della Valle, Viaggi l. c. Lett. 18. Parte II. Jan. 1623. p. 536; Eng. Kaempfer, Amoenitat. exotic. Fasc. IV. p. 763.

fubterranen Gewölben, Die ben Raufleuten von Ormug bereinft gu Baarenlagern gebient.

### 4. Angar, Angam 87) ober Anjar.

Als Reard von feiner Station ju Oaracta aufgebrochen war, wo er ben Scheifh (opparch) Dagenes, ber ihm vom Erythras-Grabe gefprochen, mitgenommen, unb 200 Stabien (10 Stunden) meftmarts gefegelt mar, machte er, nach 2 Stunben (40 Stabien), bie Ueberfahrt jum naben, fonft unzuganglichen Infelden, bas bem Bofeibon(?) geweißt mar (Arriani Histor. Indic. c. 37). fann feine anbere ale bie beutige Angam ober Angar fein, Die fruber Biniam ober Sanjam bieg. Sie bat etwa 2 Stunden in Umfang, liegt ber Gubfufte von Rifdmi vor, in ber Mitte gwifden ber Stadt Rifchmi und ber Station Bafibob in BB. Daß fie einft bevollfert mar, ergiebt fich aus einigen Reften einer Stabt an ihrer Rorofeite und aus Refervoirs fur Baffer, Die fic bafelbft vorfinben. Seitbem die Dichemasimi-Biraten von Rifdmi verjagt finb. ift auch biefe Infel menichenleer geworben. Gine Dofchee in Ruinen, bie noch bort erfennbar, liegt unter 26° 41' D.Br. und 55° 6' D.L. v. Gr. nad Bbitelod. Frafer giebt ibr Gifenfteine und Gifenerge; Remptborne ftimmt Bbitelod bei, ber ibr ein pulcanifches Aussehen giebt, weil er baselbft wirkliche Lavamaffen gefeben babe. Ginige Berge erheben fich bis ju 300 und 400 guß; auf ihnen find wilde Biegen in Menge, bie fich von Felegras und einem fleinen Strauche nabren, ber bort in Menge machfen foll. Die Rufte bat guten Anfergrund, und nabe berfelben auch Tants mit autem Baffer.

Bon biefer Poseiboninsel brach Rearch mit der Morgenröthe auf, erlebte aber einen heftigen Sturm, ber ihm brei Schiffe auf ben Untiefen scheitern machte; mit den übrigen kam er nur noch mit genauer Noth bavon (Arriani Hist. Ind. c. 37). Diefe gefahrvolle Untiese war die seichte Bassadore oder die Basidoh-Bank, die sehr umfangreich ift, und bei niederm Basser der Ebbe sogar troden liegt; kein Bunder daß Nearch hier dieses Ungludt traf, da auch das britische Survey-Schiff auf derselben Sandbank lange sestjaß und nur mit Rühe wieder flott gemacht werben konnte.

<sup>87)</sup> Kempthorne l. c. p. 279; Whitelock l. c. p. 11; im Geogr. Journ. VIII. p. 180; Fraser, Notes l. c.

# Arabische Inselstationen; Infel Polior.



5. Rlein= und Groß-Tumbo88), ober Nabgiu und Tombo, ober Tumb Namin, unter 26° 13' N.Br. nach Niebuhr89).

Bon jener Basibohbant schifft Rearch 300 Stabien weiter zu einem andern Inselchen, das ihm als Anterplat dient. Sier liegen 2 kleine Inseln ganz nahe beisammen, Groß- und Kleins Tumbo, 10 Stunden vom Westende der Insel Kischmi entsernt. Sie sind niedzig, flach. Die größere, bei der die Macedonierstotte ankerte, hat etwa 2 Stunden in Umfang; die kleinere nur die Hälfte. Beide sind uncultivirt, nur die größere hat etwas Grasung und trägt in ihrer Mitte einen großen Banianenbaum. Daher hier viel Antelopen, welche die britischen Officiere von der Basiooh-Station oft zu Jagdparthien hierher loden, die mit Windhunden abgehalten werden.

6. Die Infel Bolior; Pylora, Bollior ober Belior90)
nach Riebuhr, unter 26° 18' N.Br.

Roch weiter ift Rearche Fahrt, am folgenben Morgen, gu einer wuften Infel, Die gur Linken liegen blieb, und die man ibm Phlora (Πύλωρα) nannte, zu verfolgen (Arriani Hist. Ind. c. 37). Es ift bas heutige Infelden Polior, nach Reppel 91) mit 300 bis 400 guß boben vulcanisch aussehenden Rlippen, bas feinen Damen beibehalten, von mo bas. armliche Ruftenftabten Sifibona erreicht murbe, wo nichts zu haben mar als gifche und Baffer, woburch bie Einwohner gezwungen maren bas Leben ber 3chthpophagen ju führen. Dies ift nach Rempthorne 92) bas beutige fleine Fischerborf Mogu (Mogoo, Magu auf Berghaus Rarte) in einer Bay beffelben Ramens; Land und Leute entsprechen ber Angabe bes Dacedoniers; fie haben auch beute nur gifche und Dat-Auf ber Infel Bolior bat man, nach Frafer, Gifenfpath gefunden. Auf ber Bobe biefer Infel mar es, mo vor Frafer's Dortsein ber lette Imam von Dman, Sepub Sultan 93), in einem Seegefechte von ben bamals noch machtigen Dichewasmi-Biraten getobtet warb. Er war mit feiner Flotte von 5 Segelichiffen burd Bindftillen in jenem Bemaffer jum Stillftand gebracht, wollte aber feine Schwefelgruben bei Rhamir inspiciren, und ließ fich besbalb

<sup>\*\*)</sup> Kempthorne l. c. p. 280; Whitelock l. c. p. 11. \*\*) Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 336. \*\*) G. Keppel, Personal Narrat. l. c. T. I. p. 29. \*\*2) Kempthorne l. c. p. 280; B. Fraser, Notes l. c. I. P. 2. p. 412. \*\*3) B. Fraser, Narrat. I. p. 13.

auf einem Ruberboote mit geringem Gefolge bahin führen. Auf biefer Fahrt wurde er in der Nacht von 5 Dichewasmi-Booten überfallen, die zu einer hochzeitseier beffelben Weges zogen, aber diese Gelegenheit zum Ueberfall benutien, und nach blutigfter Gegenwehr ben Fürsten mit seiner ganzen Suite ermordeten.

#### 7. Die Infel Reisch, Ras ober Kenn; die Karaca bei Arrian.

Bon biefer Kafteninsel, die dem großen Emporium Siraf zunächst vorlag, und eine Rolle in bessen Geschichte gespielt hat, ist
früher die Rede gewesen (s. Erok. VIII. S. 775—777). Sie lag
ganz in der Richtung von Nearche Küstensahrt; als dieser von
Sistona (Mogu) absuhr, führten ihn die nächsten 300 Stadien
nach dem weit vorspringenden Borgebirge Tarstas, das sich
heute unter dem Namen Ras el jerd (der Araber, d. h. kühnes
Borgebirge, daher Ras Jerd, oder Cap Djerd, oder gar Cextes der Karten) dem Schisser durch seine Siche, Rauhheit und röthliche Farbe auszeichnet. Dann aber führten andere 300 Stadien
(14 bis 15 Stunden) zu der nackten, klippigen Insel Katata (Es
Katalop, Arriani Hist. Ind. c. 37, 9), die dem Hermes und der
Aphrodite geheiligt war, weshalb die Umherwohnenden jährlich
lebende Schaase und Liegen auf sie überschissten, die dort verwildert zu sehen waren.

Sentzutage ift biese Insel 94), wie nach bem Richard Whittingtonschen Kapenmährchen, aus bem Guliftan bes Saabi,
und nach ihrer Glanzperiode, die zwischen die von Siraf und
Drmuz siel (Erd. a. a. D.), zu erwarten war, keineswegs mehr
so dbe wie zu der Macedonier Zeiten. Sie wird Kenn, aber auch
Gweis und Kers genannt, und ift nächst Kischm die wichtigste
Insel am Kersergestade. Ein zwergartiges, dorniges Gewächs mit
dichtem Laube (es foll eine Spargelart sein, die auch gekocht zur
Lieblingsnahrung der Araber dient) wächst häusig auf ihr; auf
ihren fruchtbaren Ebenen wird Beizen und Labad gebaut. Eine
Neine Stadt, an ihrer Westseite, der Lieberrest ihres einst blühenden
Zustandes, dietet noch immer guten Schutz stre Schiffe gegen die
Westwinde dar, einen Bazar, wo man sich mit Erfrischungen versehen
kann, wenig Gemüse, aber Ziegen und Schaase, auch Wasser, das
aber uicht gut ist und nur aus 5 Kuß tief gegrabenen Sandgruben

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Kempthorne l. c. p. 281.

gewonnen werben tann. Gigenthumlich ift bie Unficht, welche ein ! . Besbachter im Calcutta Journal Jan. 182095) von ihrer Bilbung giebt. Er fagt, fie fei mariner Formation, überall aus Ros rallenfels und Deermufcheln bie Ralffteinbafis bilbenb, welche erft ben fruchtbaren lodern Boben trage, ber burch bie Infiltration ber Deermaffer ibm bie fruchtgebende Feuchte mittheile. welche ben anbern burren Infeln bes Golfs, wegen ber Dichtigkeit ihrer feftern Bafis, fehle, und bie auch von oben nur felten Regen erhalten. Aus bemfelben Grunde, ber Infiltration ber Meermaffer, leitet berfelbe Beobachter Die Salzigkeit alles. Lodern Bobens ber andern Infeln und ber Ufer bes berfiften Bille ber. . mo bie Rieberungen, nur burch Sandanhaufungen gebilbet, vorbanden find, fich burch bas Ginbringen ber Deereswaffer, vermittelft bes Seitenbrude burch bie Baarrobrebenbilbung verbichtenb, wovon . aber Die Salzigfeit bes Bobens überall Die Folge fet, zumal bei ber febr ftauten Salgigfeit bes perfifchen Meeres. Die Ueberfahrt von Reis nach bem Weftlande ift leicht und ficher. Auch bie Bewohner biefer Infel find nur Araber, wie benn arabifche Bevolterung bier überall von ihrer Salbinfel bis ju bem perfifchen Geftabelanbe und auf alle Infeln bes Golfs übergreifenb genannt werben muß, beshalb wir auch bier biefe ethnographische Ausbreitung nicht überfeben fonnen.

8. Die Infeln Sinberab, Kecandros bei Arrian, unb Bufbeab, bie namenlofe; bas Cab Berbiftan. Ochos Promontorium bei Arrian.

Berfolgen wir Rearchs Ruftenfahrt weiter, fo fegelt er von ber letigenannten Station, bei welcher er bie Grenze zwischen Raramanien und Perfis angiebt (Arriani Hist. Ind. c. 38), nach 400 Stablen (20 Stunben) jum Ruftenorte 3las, bem gegenüber eine fleine obe Infet Recandros (Kéxardooc) lag. Dies ift nach Rempthorne's 96) Ruftenmeffung bas beutige fleine Sifcherberf Dichiru (Chiroo), bem bie etwa 2 Stunden ferne Infel Binberab (hinderabiyah ober Inberabia) mit einem Stabten an ber Rorbfeite gelegen, bei bem man aute Erfrichungen einnehmen fann; boch ift bie Jufel wenig bebaut, und bietet an Rorn unb Demufe nur binreichenben Ertrag für eigene Confumtion. Remb.

<sup>96</sup>) Kempthorne l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Nouvelles Annales de Voyages T. XV. p. 417.

thorne, ber 2 Miles fern vom Seftlanbe bei biefer Infel in 61/4 Faben Tiefe vor Anter ging, fand einen sichern, gut geschütten und bequemen hafen vor.

Am folgenben Tage fchiffte Rearch an einer bewohnten, aber ungenannten Infel vorüber, bei ber man, wie überhaupt im Berfergolfe, Berlen fifchte, und an ihrem Borgebirge vorübergefoifft, machte er mit feiner Motte, nach 40 Stabien Lauf, an einer febr paffenben Stelle Balt, mo bas hohe Bebirg bes Dous (Ωχος δνομα τῷ δρει l. c. c. 38) einen vor allen Sturmen geficherten Gafen barbot. Die namenlofe Infel ift bie beutige Bufbeab, Stillandig Sheith Abu Scheinib genannt, Die niedrig und flach nur etwa 14 Stunden (71 Dil. Engl.) fern vom Feftlanbe liegt, und beute zwar wenig angebaut ift, aber boch auch ihre fleine Araberftabt trägt, beren Bewohner fich vom Ertrag ihres Gifchfangs und ihrer Dattelpalmen nabren. Am Beftenbe ber Infel findet fich ein guter Anterplay fur Schiffe. Der Dous genannte Berg ift bas beutige Cab Berbiftan, ober Berbiftan bei Riebuhr 97), bem eine große gefährliche Sandbant heutzutage vorliegt. Die nabe bem Cap liegende Stadt Ronfun (bie Stadt ber Ruinen, f. ob. G. 386) treibt heute bedeutenben Sanbel mit Mastat, Baffora und verschiebenen Stadten ber grabifden und berfifchen Rufte (Erbf. VIII. S. 773).

### 9. Nearche Ruftenfahrt bis Gogana, Abufcahr.

Die arabische Bevollkerung balt an ber ganzen versischen Ruftenftrede bis Abuschaft an (Erbf. VIII. S. 779—788), beshalb wir auch bier vie macedonische Blotte, unter Rearche Leitung, von Station zu Station bis babin, nach Rempthorne's Ruften-Survey, begleiten, was früher in genauesten Beziehungen zu ben Localitäten und Diftanzen, vor der Ruftenvermeffung,
noch nicht auf eine vergleichende Beise alter und neuer Beiten hatte
geschehen konnen.

Bom Dous, bem hentigen Cap Berbiftan, schiffte Rearche Flotte 450 Stadien weiter, und warf bei Apostana Anker, wo schon viele Schiffe vor Anker lagen, in der Rabe eines Dorfes, bas 60 Stadien vom User lag (Arriani Hist. Ind. c. 38). Dies ift Salilah oder Salailah-Bay, Salele bei Riebuhr, am Buß eines gleichnamigen Berges, der eine Tagereise landein fich

<sup>&</sup>quot;7) Diebuhr, Befchr. von Arab. G. 314.

auf bem Ruftenparallel bis zu 5000 und 6000 Tuß hoch erhebt, und von bem man bas ganze Jahr Schnee, auf Mäulern in Tuscher gehüllt, um ihn vor ben Sonnenstrahlen zu wahren, herabbringt, und an die Raufleute zu Scherbet und kuhlenden Getränken verhandelt. hier in der nahen Bay liegen einige Dörfer auch heute, wie zu Nearche Zeit, beisammen, und von noch mehrern sieht man umber Spuren früherer Agricultur, wo Nearch zu seiner Zeit Gärten und Balmenhaine sah. Der Ankergrund in einiger Ferne vom Ufer ift gut.

Bon bier fegelte die Macebonierflotte 600 Stabien weit, bis zu einem mobl bewohnten Lanbe, nach Gogana, wo Rearch in ber Munbung bes Areon (oropa de Apewr) eine giemlich gefahrliche Station fand, weil die Mundung biefes Bergmaffers enge und verfandet mar. Diefe Station fallt mit bem beutigen Bauptbafen Abufdahr gufammen, in welchem 2. Rempthorne 98) bei feinem Ginlaufen im Jahre 1828 jugleich 14 große Rauffahrteifoiffe vor Anter liegen fand, und eine Bopulation von 20,000 Bewohnern, welche burch bie Cholera nur ju balb auf zwei Drittheile Auch beute fonnte, bei feiner untern Baffertiefe, reducirt ward. wenn er gefüllt ift, berfelbe Ruftenfluß noch Schiffe von 300 bis 400 Tonnen Laft berbergen, wenn bie Barre an feiner Mundung bies nicht binberte, fo bag nur felten einheimische Ruftenschiffe, Bayalas ober Bugalows, von mehr als 100 Tonnen bie Ginfahrt Da Reard biefes Baffer ausbrudlich einem Bergfirome ober torrens (τοῦ ποταμοῦ τοῦ χειμάδρου, Arriani Hist. Ind. c. 38,7) vergleicht, jo ift, nach Rempthorne, biefer Areon enticieben bas unbebeutenbe Waffer von Abufchabr, bas auch beute feine Unbebeutenbheit als verflegenber Babi behaubtet bat. Bon biefem Abufdabr mar übrigens fruber vollftanbig bie Rebe (Erbf. VIII. S. 774-789 u. f.), wo andere Angaben und Erficrungen mitgetheilt finb.

10. Die Infel Rarrat, Raret ober Charebic.

Die lette bier besonbers zu berudfichtigenbe Localität ift, ba wir bie Ruftenfahrt Rearchs jenseit Abuschähr über Sindian bis zur Euphratmundung schon anderwarts nachgewiesen (f. Erof. IX. S. 133 u. f., wozu auch noch neuere Aufschluffe bei Whitelocks.

<sup>26)</sup> L. Kempthorne l. c. p. 283. 29 Lieutn. Whitelock, Remarks on the Endian (Tab) River from its Mouth etc. in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May 1838. p. 33 - 37.

Riftenaufnahme zu finden find), die ifolirte Infel Rarrat, die Rearch nicht berührte; alfo auch von diefer an fich geringen, aber burch ihre Atlotenpopulation beutzutage bedeutenden Infel (f. Erof. IX. 6. 1061) feinen Beiftand erhalten fonnte, um den Mühfelteiten ber Auffindung der Euphratmundung überhoben zu fein, die durch die besten Piloten von der Insel Karrat heutzutage so erleichtert ift.

Dies Infelchen, mit vorherrichend arablicher Bevollkerung, bat erft feit noch teinem vollen Jahrhundert die Aufmerkfamteit ber Europäer, erft der hollander, bann ber Englander erregt, für beren perfifch-arabifchen Sandel und die Euphratbeschiffung diese erfte ber Inselfationen im nordwestlichften Theile des Berfergolfs and teine geringen Bortheile darbietet.

Riebuhr hat fie zuerft genauer befannt gemacht, ba er ein paar Monate, Juni und Juli bes Jahres 1765, baselbft verweisen mußte, und als Augenzeuge ihrer ersten Begebenheiten folgende Berichte giebt.

Die Infel Raret, ober Charebej wie Riebuhr 200) fie fcreibt, von 4 bis 5 beutschen Deilen in Umfang, liegt mit ihrer einzigen Stadt unter 29° 15' R.Br., bat gur Grundlage Ralffels, Rorallenbildung mit Mufchellagern, und mar beshalb .einft, nach ibm, entichieben mafferbebedt, und von abnlicher Befchaffenheit wie bie zuvorgenannte Infel Reifd. In bem barten Ralffele fab Riebubr einige Grotten und Belefammern eingebanen, Die er für frühere Bohnungen und fleine Tempelrefte bielt, weil barin auch, wiewol febr verftummelte bber verwitterte, Felefeulpturen fic befanben, melde Begenftanbe aus Ruftans Wefoidten barguftellen ichienen (f. Erof. VIII. S. 928 u. f.), jeboch in Meinerem Maafftabe ale bie befannten Dentmale auf bem Continente. Auf Feloplatten zeigten fich an geeigneten Stellen folche Runftarbeiten, die es mahricheinlich machen, bag bier vor alten Beiten Feueraltare geftanben (f. Erbf. VIII. S. 882); bas nutlichte Dentmal, bas fich erhalten, mar ber Reft eines in Fels gehauenen Aquabucts, ber bas Quellmaffer von einer Seite eines Berges burd benfelben binburch auf beffen anbere Seite geführt, um bort Banbereien zu bemaffern. Rach Art perfifcher Rerifes (f. Erbt. VIII. S. 465-468) waren in ber Dede biefes Felsftollens

<sup>&</sup>lt;sup>200</sup>) Riebuhr, Reisebeschr. II. S. 181 — 203; beff. Befchr. v. Ausbien S. 321 — 227.

fentrecht auffteigende Luftlocher angebracht. Das Baffer ift febr gut und ein wichtiges Product fur Die Infel als Schifferftation. Der fruchtbare gut angebaute Boben gab febr gute Beintrauben, Feigen und Datteln, und an ber Rufte fifchte man Ber-Ien, jedoch nicht viel, weil fie wegen ber großen Tiefe, in ber fie vortommen, zu mubfam zu gewinnen find. Die Sommerbige ift gwar febr ftart, boch minder unerträglich als auf ber gegenüberliegenden perfiften Rufte. In ben Gerbaps, ben Sommerftuben, wie Diebuhr biefe Erogemolbe nannte, war es burch die bafelbft angebrachten Bentilatoren fehr fühl. 3m Juni und Juli beobachtet man bier vorherrichenben Nordwestwind, und nur wenige . Tage wechselt er mit Gudoft ab. Der Rordweft weht über Land aus ber Bufte, ift troden und erfrifdend, bringt Nachts gar teinen Thau, macht alle Rorper, wie Glas, Gifen, bartes Bolg, felbft im Schatten febr beiß, bagegen bas Baffer, bas man in unglafirtem Thongefdirr (ben Gorgolets ober Barbats) fteben bat, febr falt. Bei Guboft tritt baufig Windftille ein; ber Wind ift, im Gegentheil, bei bem R.B. fo feucht, daß er die Bettlaken am Morgen bis jum Wafferausringen ju burchnaffen pflegt. fen fehr ftarten Thau balt man, auf ben flachen Dachern im Freien folafend, nicht fur ichablich, jumal wenn man, wie es bier ber Bebrauch ift, bas Geficht mit bem Bettlaten bebedt balt. Aber Augenfranfheiten find bier allgemein, und auch Diebuhr traf biefes Leiben.

Auf ber Insel war zuvor nur ein einziges Dorf gewesen, bas aber von Biraten oft überfallen, beraubt und entvölsert, ganz herunter gekommen war, als die Gollander im Jahre 1754 zuerst Bestig von der Insel nahmen, und während ihrer eilfjährigen Gerrschaft baselbst ein Fort gründeten, das bald mit einem Bazar zu einer Stadt heranwuchs, in dem sich die Bevölkerung der ganzen Insel concentrirte. Da Nieduhr selbst mit in die dortigen Sandel der Gollander verwickelt wurde, so hat er umständlich die Bestignahme und den Verlust dieser Insel durch die hollandisch-offindische Compagnie beschrieben, wovon nur Folgendes das Wesentliche ift.

Die hollandisch-oftindische Compagnie hatte in Baffora eine Bactorei, beren Director ein Deutscher, von Aniephausen, von ben dortigen Turten mighandelt und ins Gefängniß geworfen wurde, wobet er viele Berlufte erlitt, und nur durch eine Gelbsumme bie Freiheit erkaufte, sogleich aber von Baffora entfloh.

Die Compagnie in Batavia rechtfertigte fein Berfahren in

ihrem Dienste bamit, daß sie ihm zwei Schiffe mit Compagniewaaren zum Berhandeln in Commando gab, mit benen er, um wieber zum Besth seiner Berluste zu gelangen, die Insel Karek, die einem Scheith Mir Raffer von Benderrigk gehörte, in Besith nahm, von dort mit seinen Schiffen vor den Mundungen des Euphrat kreuzte, und alle Bassoraschisse überstel und ausplünderte, bis er wieder zum Besth der Summen seiner Berluste gekommen war, die er durch das Gouvernement jener Stadt erlitten hatte.

Bu gleicher Beit legte er auf ber Infel ein fartes Fort 1) mit Ranonen an, weil er balbige Angriffe Dir Raffere erwarten mußte, bie auch nicht ausblieben, aber gludlich gurudgefclagen murben. Dach 5 Jahren eines folden burchgeführten fleinen Rrieges febrte v. Antephaufen nach Batavia gurud, von mo bie Compagnie gur Behauptung ber begonnenen Befinnahme ber Infel einen Bouverneur und neue Mannichaft babin fandte, fo wie auch Baaren, um ju ihrem Bortheil ben Banbel ju betreiben. Es bilbete fich auch bald ein Bagar für bie Bedürfniffe ber Garnifon bes Forte von 90 bis 100 Dann und fur bie etwa 50 Datrofen, welche auf ben bortigen Schiffen ftationair erhalten merben mußten; grabifde, berfifche, armenifche Raufleute fanben fich ein, Sunniten wie Shilten, und ber Sclavenmartt führte balb afrifanifche Schwarze bierber, bie auch ihre Gemeinde um ihren Gobentempel bilbete. So mar es ju Diebuhr's Beit, als icon ber britte Couverneur gestorben und ber vierte, bet fo eben erft angetommen, und in die gehbe mit bem ichlauen Cobne bes vorigen Berrn ber Infel, mit Dir Debenna, verwidelt, von biefem burd Bift in feinem eignen Fort überliftet und überrumpelt murbe, und nun bie Infel, im Jahre 1765, bei Diebuhr's Dortfein, an ben mobamebanifden herrn gurudfiel. Der Berluft ber Bollander war in fofern nicht groß, als bie bisberige Behauptung biefer Befitung ibnen feit 11 Sahren immer mehr gefoftet als eingebracht batte, und nur Die Ehre, fich herren im Angeficht von Babra nennen ju tonnen, ibr hauptvortheil gemefen mar. Auch murben meiter feine Anftrengungen gur Biebereroberung von Raret von bollanbifcher Seite gemacht; bie Infel ging nach ber balbigen Sinrichtung Dir Dehennas, als Rebell in Bagbad, für Die Türken verloren, nach Befibergreifung ber Infel burch bie perfifden Rachbarn.

<sup>16:)</sup> f. Riebuhr's Reifen Th. II. Tafel 38: Grundriß bes Caftells und ber Stadt Charebic.

Unter perfischer hoheit ftanben seitbem hier die Biloten, die besten Wegweiser zur schwierigen Einfahrt des Shat el Arab, ein hauptgewerbe der Inselbwohner neuer Zeit, deren Zahl, als G. Keppel im Jahr 1824 die Insel besuchte 2), nicht mehr wie vordem zur hollander Zeit 3000, sondern nicht einmal mehr 300 betrug. Noch sah man Ruinen von Gebäuden, Magazinen, Kirchen aus der hollander Zeit; der einzige Ueberrest jener industribsen Zeit scheint das Gewerbe von Tuchwebern zu sein, die hier jedoch nur noch eine grobe Waare lieferten.

In neuer Beit hat England feine Aufmerkfamfeit auf biefe Infel gerichtet, Die wegen ihrer Bofition, im Sall von Rriegsbanbeln mit Perfern und Ruffen, eine wichtige Seeftation im Berfergolf abgeben murbe, baber icon General Dalcolm, gur Beit feines Commandos in Indien, nach Rarraf eine Garnifon ju fdiden beabsichtigte. Diefes ift nun gang neuerlich ausgeführt, wie Bellfteb 3) und Fontanier berichten (1840); boch, wie es fceint, nur jum Behuf ber Ginrichtung ber großen Dampfichiffahrtelinie . von Bombab, um in Mastat, Karrat und Baffora Stationen ju haben, weshalb auch englische Garnifon, aus malabarifden und Seapons - Truppen, unter bem englifden Gouverneur Capitain Rennel bierber verlegt mar. Nach bem italienifden Raturforfcher Deculati 4), ber im Berbft 1841 biefe Infel besuchte, wurden jeboch englischer Seits Die Borfebrungen gemacht, fie an bie Perfer gurudzugeben. Db bies wirflich geschehen, ift uns gur Beit noch unbefannt. Das gute Baffer, bas bebaute Land, bas gegenwärtig Girfe, Zwiebeln, Gurfen, Melonen und auch bie von Diebuhr icon angegebenen Fruchte in vorzüglicher Gute liefert, giebt biefer Station noch Borguge vor benen auf ber Infel Rifdmi. Die letten Berichte aus ber Barnifon biefer Rarrat hielten ihr Commando für eine gefunde und gut mit Proviant gu verfebenbe Station.

Auch haben bie Briten bie Aufnahme ber Insel gemacht; Lieutnant hart hat nach bem Survey eine Karte von Karrak gezeichnet, und Dr. Winchester 5) im Jahre 1838 ber Societät

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) G. Keppel, Personal Narrative of Travels in Babylon, Assyria etc. 3 Edit. Lond. 1827. Vol. I. p. 35.

<sup>3</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 189; Fontanier, Voy. I. c. I. p. 167.

<sup>4</sup>) Gaetano Osculati, Note d'un Viaggio nella Persia e nelle Indie Orientali negli Anni 1841—1842. Ediz. fuori di Commercio. Monza. 1844. 8. p. 37.

<sup>4</sup>) J. W. Winchester,

in Bombay bie Beschreibung ber Insel übergeben, bie zu bem schon bekannten noch folgenbes bingufügt.

Bur hollander Beit foll die Inselbevölferung fcon bis ju 11000 Seelen (wahrscheinlich jur Beit bes regften Bertehrs mit ben Fremben) angewachsen gewesen sein; 1838 betrug fie etwa 500 Mann, davon fehr viele bas Gewerbe ber Biloten treiben.

Die Infel ftredt fich von Rord nach Gud; ibr Gubenbe ift felfig und fleigt an 300 guß über bas Meerniveau auf; ihr Rorbenbe ift niebrig, fanbig und tragt an ber Rorboftibite bas Wort Rarrat (Fort Soron ber Rarte von Bart). Die felfige Gubfpine ber Infel fleigt plotlich aus bem Deere ju einem Blateaulande auf, bas mit bunnem Lehmboben auf feiner Dberflache überanden, jur Regenzeit bebaut werben fann. Die Seiten gegen bas Meer find in tiefe Spalten aufgebrochen, bie 300 bis 400 Schritt lang bis in das Tafelland einseten; in biefen Spalten find Steinblode angehäuft, Die wie beim Auffpringen biefer Rlufte berabgefturat ericeinen. Das Geftein ift torallinifder Canb- und Ralfftein, voll foffiler Tubiporen mit einem Anfchein bortzonta-Ier Stratification, boch meift nur in großen Safelmaffen ausgebreitet, Die einer lodern, fanbigen Bafis aufliegen, voll verwitterter Bartifeln von Ralfftein und Glimmer, Die fich fchiefern. Der Raltftein gleicht mehr weicher erbiger Rreibe, lofe Gwbmaffen zeigen fich bier und ba. Das Ralffteinlager ift eine Menge mit ihm gleichzeitiger Lager von Auftern und anbern fleinen Dufchelich allen, und bas Bange brangt fich bem Beichquer als eine aus bem Deere burch Gebung bervorgegangene Bilbung auf.

Das Plateauland ber füblichen Infelseite, hier und ba von jenen Ravins unterbrochen, zergliedert sich nordwärts in irregulair geschiedene Senkungen und hügel, die allmählig in sandige Plaine übergeben, die auch noch bes Anbaus fähig sein würde; bis jett sind aber nur die Navins und ihre Seiten mit Gärten von Obstäumen, Gemüsebeeten bekleidet, und die aufsteigenden Felsstufen sind mit Weinbergen bepflanzt, welche bem Ganzen ein ruinenartiges Ansehn geben. Der Boden ber Riederung ift zwar mager, aber großer Verbesserung empfänglich; nur etwa 100 Acres

A. M. Note on the Island of Karrack in the Gulf of Persia, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. Nov. 1838. p. 35—40, wo and Plan of Karrak Island from a Survey by Lieutn. Hart, Bengal Engen.

find bavon bauernb angebaut; aber in ber Regenzeit fteigt biefer Anbau auf bas fünffache. Man baut gegenwärtig, 1838, fcon: Baigen, Gerfte, Dais, Brigneles, Rabies, Bobnen. Gurten, Melonen in Ueberfluß, Obft fparfam, fo auch Tranben; Fulle von Doft wird von bem benachbarten Abufchabr eingeführt. Balbbaume fehlen; bagegen find biet icon Dattelpalmen, Banianen, Beiben, grabifde Acacie, Bennabifde. Baumwolle, Samariefe, Salfolen, Jowafa (Hedysar, alhagi), Coloquinten mit ihren bittern Fruchten, Rantengemachfe und anbere vorzufinden. An trefflichem Baffer fehlt es feineswegs attf Diefer Infel, bas bei 20 guß Tiefe in Brunnen gegraben wird. sber burch Aquabucte von ben Boben bis an ben Stranb ge leitet werben tann, und felbft in jenem antiten Monument burch Die Mitte bes Berges geführt marb. 'Es find beren jeboch mehrere auf biefer Infel vorhanden als ber eine, beffen Riebubr ermabnte, und Dr. Bindefter fceint fie nicht in febr frube Beiten binaufruden gu wollen, boch ohne andere Grunde geltend zu machen als ibr allgemeineres Bortommen. Sie gleben ofter eine Dile lanbein in ben Bele, find burch Runft eingehauen, ju Boblen ober quabratifden 10 bis 15 guß tiefen Tante, mit Bugangen und Stufen, ans biefen bie Baffer ju fcopfen. Es find bagu meift natutliche Grotten und Rlufte benutt, bie bann burd Runft nur weiter ausgebauen zu fein icheinen. Diefe Bafferleitungen gieben aber in geraber Direction bis ju bem Quellenanfang, ber in einem melden Raltboben liegt. Der ftromenbe Quell bilbet ofter einen fletmen Strom, ber aber nicht conftant ift, und in einem großen Baffin, bas meift außerhalb ber Felsgrotten liegt, enbet; beffen Umgebung pflegt nun in jene Garten umgewandelt gu fein, Die reichlich übermachfen und begrunt liebliche romantifche Bartien bilben.

Das Clima fand icon General Malcolm weniger heiß als auf bem gegenüberliegenden Vestlande, dem auch meist das fuse Basser sehlt, daher er eben sich für eine Militairstation auf Karrat interessiste. Wirklich waren, nach Dr. Binchester's Bemertung, die Truppen des jüngsten Cantonnements daselbst sortwährend gesund. Das Sygrometer sant in der legten heißen Jahredzest von 6—17°, biswellen bis auf 20°, und zeigte daher größere Trokenheit als in Abuschäft; das Maximum der Sige in den Belten war 27° 56' Reaum. (94° Fahrh.); mit Cuscutatties, oder beseuchteten Grasmatten war das Belt stets bei einer Kühlung von 19 bis 20° Reaum. (76° Fahrh.) zu erhalten. Doch war die mitt-

lere Temperatur bei Rorbwind 22° 22' Reaum. (82° Fahrh.), ber Gubminb wirfte burch feine Feuchte gang anbere ein.

An Thieren hat die Insel außer wenigen Antilopen Teine einheimischen Quabrupeben, aber viel eingeführte Rinder, Schafe, Biegen; an Beflügel nur Rebhühner, Bachteln; viel Schildtroten am Stranbe und Fischreichthum.

Aud Dr. Bindefter besuchte in ber Mitte ber Infel, nach ibrer Rorbfeite ju, wo ein moslemifches Grabmal errichtet ftebt, Die beiben in foliben Fels gehauenen Rammern, Die auch icon Riebuhr anführte. Die größte mit ben Sculpturreften bat 15 Buf in Duabrat und ift 8 Fuß boch, mar einft von Pfeilern geflust und regulair eingetheilt, aber gegenwartig gang gerftort. Die ameite ift jener abnlich, boch obne Sculpturen. Doch viele anbere, aber fleinere Grotten find in ihrer Rabe. 3ves wollte bier Behlvi-Inscriptionen mabrgenommen haben als Spuren erfter Bevolterung; Dr. Windefter ichienen fie noch aus früherer Gueberngeit ju fein. Die heutigen Bewohner nennt berfelbe entartete Araber, bie alle innerhalb ber alten Reftungsmauern mobnen, welche viel weitlauftiger als ber Ort felbft find, aber jugleich viel Gartenland mit einschließen und gegen leberfalle von außen fichern. Das Bauptgewerbe ber Infulaner ift Gifderei und Bilotage. Bur Beit ber Dattelernte ruden fie gegen bie Balmmalber am Runbungstanbe bes Chat el Arab vor, um an bem bortigen Ueberfluffe biefes fofflichen Productes fo viel als möglich Theil zu nehmen (Erdt. XI. S. 1069). Nach ihrer Rudfehr bauen fie ihre eignen Meder ober Garten auf ber Infel, ober auf bem benachbarten, nur 2 Diles entfernten, niebrigen, fanbigen Gilande Corgo, bas nur 3 Diles lang ihrer Infel im Rorben vorliegt und ben Ahrigen größten Theil bes Jahres ohne menfoliche Bewohner ift. -So weit unfere beutige Renninig von biefer, feit furgem erft burch Briten befehten Infelftation im Berfer-Golf, die ben weftlichen Eingang beffelben gegen Turten und Berfer gum Gupbratlanbe beberricht, wie bie Station auf Rifdmi bie Bugel ber Gewalt gegen bie arabifchen Biraten und gegen Oman, an beffen bilichem Ausgang, in Banben balt.

#### 3 meites Rapitel.

Das öffliche arabische Gestadeland gegen die Seite bes Perser-Golfs und seiner Eingänge.

**§.** 66.

## L Oman bas Ruftenlanb.

Erläuterung 1.

Uebersicht von Oman: Gestadeland, Meeredanfuhrt, die Cove von Mastat. Eintheilung; drei Gebirgszüge, Büstenland, Dasenreihen; Duellen, Clima, Producte; Handel und Gewerbe, Bevölkerung, Lebensweise, Secten; Geschichte, Imamberrschaft, Seeherrschaft, Flotte.

Die arabische Küstenlandschaft Oman nimmt zwischen Ras el Sab (22°23'30" N.Br.) und Ras Mussend om (26°24' N.Br.) eine Küstenlänge von 80 deutschen geographischen Reilen, von G.D. gegen R.B., ein; die genauere Bestimmung der Breite ist uns noch unbekannt, doch behauptet Wellsted, der einzige europäische Reisende, welcher tiefer in das Innere vorgerackt ist, daß die herrschaft des Imam von Oman nirgends über 30 geogr. Meilen landein reiche. Er ist es auch, der die Landschaft Oman südwärts noch über das Ras el Hab hinaus erweitert, dis zur Insel Mashera, die nach ihm unter 20°48' N.Br. und 58°56' D.L. v. Gr. liegt; also dis in die Gegend von welcher schon Istackri die Landschaft Oman begann (s. ob. S. 312, 376). Doch psiegen die Einheimischen unter Oman nur das Land zwischen den Provinzen Oscilan im Süd, am Ras el Hab, und Batna im Nord, das gegen das Ras Mussendom sich hinzieht, zu verstehen o).

Die gegenwärtige politische herrschaft von Oman geht freilich fehr weit über biese Grenzen hinaus, ba fie subwärts über ben Acquator bis Quiloa zum 10° sublicher Breite und nordwärts über bie Bahrein-Infeln hinausreicht 7).

Digitized by Google

<sup>100) 3.</sup> R. Belliteb, Reifen in Arab. Ueberf. v. Röbiger. I. E. 187.
7) Edm. Roberts Embassy to the Eastern Courts of Cochin China, Siam and Muscat in the Unit. States Sloop of War Peacock, Capt. Geisinger, Commander. 1832—1834. New-York, 1837. 8. p. 361.

Diefe Berrichaft bat fich erft feit Riebubr's Beiten, 1765, ba er Rastat besuchte, ausgebilbet, und bie bamals febr befchrantte Renninig biefes ausgezeichneten Beobachters, bie er fich mabrend feines nur furgen Aufenthaltes in biefem Safenorte von bem Lanbe Dman erwerben tonnte 8), ift feitbem auch ungemein fortgefdritten und vervollftanbigt worden. Das fo ausgebehnte Ruftengebiet bes 3 mam von Dastat ift, wenn icon ein grofes politifche Gange bilbenb, boch feineswegs nach innerm Bertebr in Bufammenhang und jufammen geborig, besbalb wir bier nur bei bem engern Berbande bes Lanbes Dman fteben bleiben.

Diefes Land, bas von habhramaut, von Jemen und El Sabjar gegen Weft umgeben, aber wol meift burch Sandwuffen von biefen Adnbern gefchieben fein mag, foll nach bem Dichinanuma 9) auch Belab Refun beifen; feine Meeredbegrenzuma. bas Babr Dingn, worunter man ftets ein bochwogendes Deer verfteht, ift febr fturmifd und, gleich bem an ber Gubtufte Arabiens bin bis Aben, fo aufgeregt, bag es bem vielerfahrnen Bellfteb, ber es fo oft burchtrougte, noch fdwer ju begreifen war 14). wie foon ein Sippalus, trot ber aufgefunbenen Monfune, mit fo gebrechlichen Schiffen, wie bie ber Alten, im Stanbe mar, regelmafige Ueberfahrten burch baffelbe auszuführen (f. ob. 6. 355). Bon 26 Schiffen, bie im Darg 1836 von Bombay nach Oman abfegelton, fagt Belifteb, mar fein Schiff, ein großer, fcmerer, arabifder Rauffahrer, bas einzige, welches ben Bafen von Dastat gladid erreichte und aus ben Sturmen gerettet marb, burd welche bie abeigen alle untergingen, mit 1000 bis 1500 Matrofen 11). Bon folden Ungludefallen buten fich, fagt berfeibe, mohl bie inbifchen Beitungen Bericht ju geben. Dampfichiffe legen gwar beutgutage bie Ueberfahrt von Bombab bis Sueg, von faft 3500 englifchen Diles, fogar wol in 10 Tagen gurud, aber fie tonnen auch oft 14 Tage lang im Rampf mit Biberminden zwifden Bombay und Aben (an 2000 engl. Diles) verlieren; bie Binbftillen bemmen fie nicht. Bellfteb führt aber an, bag felbft erfahrne Compagniefchiffe 8 Wochen lang mit ben größten Berluften, burch Sturm, beftige Stromungen, fteigenbe Bafferfluthen, auf ber Ue-

Bunghall, Avabien, 23. Sabrb. D. XCIV. 1841. S. 117—129.

19) Welinted, Trav. to the City of the Chalipha H. p. 127—129.

11) Wellsted I, c. I. p. 45.

<sup>104)</sup> Riebuhr, Beschreibung von Arabien. Abichn. III. Laubichaft Dman, 6. 295-308; beff. Reifen II. 6. 80-89. 3) 3. v. hammer:

berfahrt von Aben nach Indien an der arabischen und afrikanisischen Küfte hin- und hergeschleubert wurden, daß erst oftwärts von Sokotora und der Küste von Oman, diese Störungen des Gleichgewichtes der Küstenmeere wegfallen, und daß erst noch weister, in der hohen indischen See, alle diese particulairen Bewegungen in die allgemeine reguläre des offenen Oceans absorbirt werden. An der Küste von Haset haben wir schon oben (S. 355) der gesahrvollen Stellung des Balinurus gedacht, weshalb bort die Küstenausnahme nicht möglich war, und von dem Theile der Küste Omans von Maskat bis Dafar beklagte es auch zu seiner Zeit schon Capt. Owen 12), daß es ihm, wegen zu großer Unstickerheit bei widrigen Winden, unmöglich gewesen, seinen Sutveh dasselbst fortzusesen.

Schon Niebuhr fagte, obwol er nur an Oman vorüber fuhr, vom Ras el hab bis Ras Muffendom liege kein Tehama ber Steilküfte vor, kein breiteres Tiefland von einigen Tagereisen, wie auf ber Westseite Jemens, und badurch sei biese wilder gegen ben Oft vorspringtude Ede ber halbinsel Arabiens, die hier bem indischen Ocean so kühn die Stirne bietet, haracteristisch von ber Westseite gegen das Rothe Meer verschieden. Niebuhr hörte nur von einer Ausnahme um Sohar; es ließe sich aber diese wol auf die ganze Strecke in N.W. von Maskat, nämlich von Sib und Burka dis über Sohar hinaus, ausbehnen, obwol der dort liegende, ebenfalls Tehama genannte, Küstenstrich voch keineswegs die Breite von jenem hat, und heutzutag gewöhnlicher unter dem Ramen Batna, d. i. die Riederung, begriffen wird.

Erreicht man bas flache, sandige Ras el hab, das nach bem Dichihannuma 12) Rees ol Dichembscheme, b. h. Schabel-vorgebirge, bei ben Türken genannt wird, so zeigt von ba an die fernere Kufte gegen R.B. sich als eine Succession sehr fteller, oft überhängender Alippen, die aber nur zunächt hundert Fuß hoch aufsteigen, benen aber immer nur eine sehr schmale Sandstrecke vorliegt, und diese, bis zu dem Sasen von Maskat hin, ift mit seltnen Ausnahmen ganz öde, ohne alle Spur vegetativen und animalen Lebens 14). Das davor liegende Küstenmeer hat, bei einer Tiefe von 300 Fuß (50 Faden), noch keinen Grund, aber hinter

<sup>13)</sup> Capt. Owen, Narrative of Voyages etc. 1. c. 1833. Vol. I. p. 344. 13) v. Hammer : Burghall a. a. D. S. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) J. B. Fraser, Notes in Transact. of Geolog. Soc. Sec. Ser. Vol. I. P. 2. p. 409.

biefem tiefen von Seellippen umfaumten Geftabe erheben fic Bergfetten, bie balb bicht an bas Geftabe beran treten, balb tiefer landein ruden und in Sobe wechseln, bei bem Cab Ruria und Abn Daub aber nicht unter 3000 Ruf Meeresbobe erreichen. find fie buntelbraun ober grau, balb bellbraun, immer wilb und abftubig, bie lettern aber burch Schluchten mehr gerriffen und bentlicher gefdichtet. An ber rund eingefdloffenen Telfenbucht von Dastat, welche barum bie Cove von Dastat bei ben Schiffern beift. fand Frafer die Belfen aus Serpentingeftein bestebenb, mit Ralffpathgangen burchzogen, barin auch Asbeft vorfam. ftein brach in rhomboibalen Daffen und war geschichtet, mit Binteln von 30 Grab gegen Nord einfallend. Diefe Felsbilbungen find febr vielfarbig, und vielartig gerriffen; man tonnte fie febr weit mit bem Auge gegen R.B. bin verfolgen. Aber im Gab borte biefe Gefteinsart balb auf; fie wird von einem talfartigen bellfarbigen Schiefer gebirge verbrangt, barunter gumal Glimmerfchiefertafeln15), in bunnen Platten übereinander vericoben. bie feltsamften Beftalten bervorbringen. Binter biefen Ruftengugen, füdweftwarts von Dastat, fand Frafer, bei einer Excurfion bie ibn etwa 6 Stunden landein führte, andere Bebirgsarten in ben bortigen Bergfetten verbreitet. Bur rechten, alfo norblichen Seite ber engen Thalfdlucht beftanb ber bobe Felezug aus grauem, rothem und gelbbraunem Ralfftein, beffen Schichten in Binteln von 30 bis 60° gegen R.D. fielen, aber oft in ben Schichtungen gemaltige Contortionen zeigten. Die Berge auf ber linten ober fübliden Seite maren niedriger, jufammenhangenber, borigontaler, ibre Schichten weniger emporgehoben und aus thonigem Ralfftein beffebenb. Der Ralfftein bilbete bier jene verharteten Ronfar-Rnollen (f. ob. G. 448), bie man fammelte gum Ralfbrennen. Schichten ber Bebirgelagen fallen zu beiben Seiten ber Thalfpalte oft widerfinnig, die baber wol ein Ginfturg fein mag, und auf ber Thalfoole fab man Trummer und Geroll von gufammengebadenem Ralfftein und Serpentin. Weber die Thaltiefe noch bie Berabobe zeigte bie geringfte Spur von Etbbede, feine Begetation, nur nadtes wie burch Gige gerfpaltenes und gerfprungenes Rlippenland. Go zeigte fich alles Land an ber Rufte von Dman, fo weit Frafer vorbrang. Aus ben Rluften fpringen aber häufige Quel-Ien, fowol von falten wie warmen und beigen Baffern, bie aber

<sup>\*19)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 218.

nur gegen die Gestabeseite hervortreten, gegen das Innere des Landes aber verschwinden. Eine der lettern, die aus einem röthlichen Kalkstein, dem Eisenerze eingelagert waren, hervorsprang, hatte, nach Fraser, eine Temperatur von 35° 22' Reaum. (111½° F.), dabei ein gutes, sußes, zum Trinken wie zur Bewässerung dienendes Wasser. Solche Quellen sind stets von Gruppen von Dattelpalmen umgeben, und daran schon aus der Ferne erkennbar.

Rabert man fic aus bem indifden Deere von Bombay bie fem Beftabe, bei Rordoftmonfun, in gunftiget Jahresgeit, wie 2. B. bie Fregatte mit ber B. Reppel 16) Enbe Januar im Jahre 1824 überfcbiffte, fo tonnte auf birectem Wege ber Bafen von Dastat icon am achten Tage ber Abfahrt erreicht werben (vom 26. Januar bis jum 4. Februar' Unter in Dastat). Auf biefer Sabrt traf man am 1. Februar, alfo am flebenten Tage, Die gange Gee voll Debufen, Die in ben frifcheften garben prangten, bfter Scharlachroth, biesmal aber bas iconfte Blau, wie Convolvulusblutben, zeigten, und leuchtend in ber Racht bie Deereswellen gu fluffigem Feuer machten. Diefe Farbungen feben bie Schiffer als ficere Beiden ber Unnaberung gegen bas perfifde unb arabifche Ufer an, wo bie Belebung ber Gemaffer ungemein gugunehmen fcheint. Damit beginnen auch die beftigften Ruftenfirbmungen, Die ofter bie Ginfahrt in Die Cove von Dastat wie in ben Berfer - Golf fo fdwierig machen.

Riebuhr's Ueberfahrt von Bombay nach Mastat, auf einem kleinen Kriegsschiffe, siel etwas früher, 8. Dezbr. 1764, in eine Jahreszeit in welcher, wie er bemerkt, die Winde so beständig sind, daß ein erfahrner Schiffer gemeiniglich schon vorher wissen kann, was für Wind er zu gewisser Zeit, unter dieser oder jener Länge und Breite, antressen werde. In gewissen Monaten kann er von Bombay direct nach Maskat, ja bis Basra gehen, ohne daß er nöttig hat die Topseegel einzunehmen (wie bei der Uebersahrt von den Canarien nach Westindien); in andern dagegen muß er seinen Weg erst so weit sublich nehmen, dis er die Linie passirt ist, dann welt nach Westen seegeln, dis er die Nassatwinde autrisst, mit welchen er wieder nach der arabischen Küste und dem perstschen Meere kommen kann. Die Jahreszeit vom 8ten Dezember an war weder die beste uoch die schlechteste, um die Reise zu machen. Unser Schiffs-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) G. Keppel, Personal Narrativè of Trav. etc. Lond. 3. Ed. 1827. I. p. 7.

capitain, fagt Diebubr, erwartete viele norbliche Winbe; er batete fic baber fo viel möglich, um bei bem Anfang ber Reife nicht au weit nach Beften zu tommen, weil ibm ber Rorbwind fonft nachber gerabe entgegen gewesen fein wurbe. Go lange wir uns nicht über 2 bis 3 Grabe bon ber indischen Rufte entfernten, faben wir bie fleinen Seefclangen 17) febr oft, bie bort ein Beichen bes Ruftenmeeres find (Erbt. VI. S. 1082), bie man auch im perficen Deerbufen treffen foll. Den vierten Sag nach ber Abreife (12. Dezbr.) fcon leuchtete bas Seewaffer fo ftart, ale Riebubr es fonft niemals gefeben hatte; es war Stunden weit wie mit Mammen erfüllt, und am Tage zeigte fich bas Deer mit Debufen (blubber ber Englanber) bebedt. Um 21ften und 22ften Degbr. faben wir, fabrt Diebuhr fort, erftaunlich große Beere von Deerfoweinen, bie mit une gleichfam um bie Wette liefen und weit Poraus tamen, ohngeachtet unfer Schiff boch 3/2 einer beutschen Meile in einer Stunde fegelte. Acht bis gebn Stud fprangen neben einander oft aus bem Baffer, ohne baburch von ihrem geraben Bege abzutommen ober gurudzubleiben. An Diefem letten Sage erblidten wir Ras Ralbat in R.B. bes Ras el Sab; am 23ften tamen wir in die Rabe von Mastat, fonnten aber boch megen Binbfillen und widrigen Binben an ber fteilen und gefährlichen Rufte Omans, die von beftigen Stromungen gepeitscht marb, erft 10 Tage fpater in beffen Safen einlaufen.

B. Fraser, ber Mitte Mai 1821, in ber schon vorgeschrittenen ungünstigen Jahredzeit zur Uebersahrt, jenen von Riebuhr angebeuteten Subweg von Bombay, um nach Maskat zu kommen, erwählen mußte, sand dies Fahrt von 54 Tagen (vom 15. Mai bis zum 8. Juli) auf bem großen Schiff Francis Warden 18), in Gesulschie bes englischen Gefandten Dr. Jukes, an ben persischen Hof sehr langweilig. Statt ber directen Uebersahrt mußte man erst bis zum 5ten Grab fübl. Breite schiffen, ehe man Sudostwind fand, ber allmählig bei sehr großer Sige in S.B.-Monsun überging. Erst am 5. Juli konnte nun Rasel hab, das Landende Arabiens, boublirt werden, hinter bessen niederer Sandzunge sich das hohe Gebirge in Dschilan prachtvoll emporthürmt. Bei bieser niederigen Landzunge, die auf jeder Fahrt, von welcher Seite

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup>) Riebuhr, Reif. II. S. 80 and I. S. 452. <sup>18</sup>) J. B. Frasers Narrative of a Journey into Khorasan in the Years 1821—22. Lond. 1825. 4. p. 3—5.

man sich auch dem Saupthasen Omans zu nähern pflegt, boublirt werben muß, verliert sich durch das Nordweststreichen der Omanstüste die Gerrschaft des S.W.-Monsun so gänzlich, daß dann zu dieser Zeit hier die Ses ganz ruhig wird, wenn sie zuvor auch noch so bewegt war, und es auch bei N.D.-Monsun wieder wird. Das flache Ras el hab hat nur eine kleine Ortschaft, die aber aus weiter Verne schon durch ihren dichten Dattelwald erkannt wird, der um sie her gepflanzt ist; und in neuer Zeit hatte der Iman bier gegen Uebersälle der Piraten 2 Castelle zum Schutz staaten erbaut.

Die nadte, grasiofe, beutlich gefcichtete Felsmauer ift es, welche man von bier aus vorüberschifft, beren gerriffene Birften ben Cindrud machen, als waren fie überall mit Aninen alter Schloffer befest. Der erfte tiefere Ginfonitt in biefe Felemauer ift bie Cove von Mastat19), ein Bafen von feltfamer, febr eigenthumlicher Bilbung. Das Ufer bis jur Baffermarte ift überall mit Aufterfchaalen und Dufchein bebedt; es wimmelt von Fifchen, wie bie Luft und bie Wellen von Seevogeln, die von jenen fich nabren. Gentrecht, graufig, fteril fteigen bie roben Felsmanbe empor, mit vorliegenden Rlippen und Infeln, binter benem Stabt und Safen verborgen liegen. Diefe Dastat-Infeln, an ber Guboffeite ber Stabt, brei bis vier an ber Bahl, 200 bis 300 Fuß bobe Klippen, in graber Linie gegen R.R.D. ftreichend, find vom Feftlande burch einen engen Canal gefdieben, ber mit Booten befahren werben fann. Eben fo freicht ihnen parallel an ber Rordweftfeite ber Stadt eine Bergfette, und gwifden beiben Borfprungen in bas Deer foneibet bie Bucht von Dastat eine Biertelftunbe tief und etwa balb fo breit, 900 Doppelichritt lang und 400 breit, nach Riebubr, aegen Gub und Guboft in bas Land ein, in beren außerftem Gintergrunde bie Stadt liegt. Diefe Cove ift gegen Rord und R.B. offen, aber vor allen anbern Binben, felbft bem Rorbwinde gofwat und bat fur bie größten Schiffe überall fichern Antergrund. Daber bie große Bebeutung eines folden Safens an biefer großen Bafferftraße von ber Levante nach Inbien, wie von Dofambit und Banquebar nach bem innerften Berfer - Golf. Doch ift beffen Einfohrt zwifchen ben fcmargen Felfen und Rlippen, Die ibn umgeben, nicht zu jeber Beit leicht auszufinden, und bei Rordwinden, Die bier gewaltig muthen, ift bann bie bortige Außenftation

· Digitized by Google

<sup>19)</sup> Grundriß ber Stadt Mastat, bei Riebuhr, Reife II. Taf. XV.

sehr gesahrvoll 20). Dazu tommt, daß ber Gafen reichliches Baffer und Golz wie die besten Lebensmittel für die Mannschaft der Schiffe darbietet, die hier Sahr aus Jahr ein in Menge einlaufen, so daß Mastat auch der Sauptpunkt in Oman ift, von dem die Renntniß des gauzen übrigen Landes ausgeht, so wie es der Mittipunkt des Handels und die Residenz des Landesherrn, wie seine Hauptsestung, sein Arsenal und der Versammlungsort- seiner mächtigen Marine geworden ift.

Bu Riebuhr's Zeit war biefer hafenort zwar schon wichtig, aber er war noch nicht die Restvenz bes Sultans von Oman, ber seinen Sit tiefer landein gegen West zu Rostat im Gebirgslande hatte (s. ob. S. 374). Damals war noch tein Gesammtzeich, wie heute, an bessen Spize der Imam von Maskat steht. Damals war Oman noch unter verschiedene, kleine, unabhängige Regenten vertheilt, von benen der Imam von Oman, wie der Imam von Sanaa in Iemen, der mächtigste war, neben dem aber viele kleinere, ganz unabhängige Brinzen, Schechs genannt, eben so souverain waren, die in Ossan, Gabrin, Gafar, Rank, Gabbi, Dahhara, Makaniat und in Ser resibirten. Diese Einzelndertschaften sind mehr in die eine hauptmacht concentrirt, obwol noch immer manche mediatisirte herrschaft von jenen ihre Unabhängigseit zu behaupten sucht.

Die Gingebornen theilen ihr Land 21) aber felbft, abgefeben von jenen politifden Beziehungen, in vier Lanbftriche:

- 1) Dichtlan, welches bie außerfte Oftede mit bem Ras el Sab und ben Stabten Sfur und Kalhat in Suboft von Mastat einnimmt, und landein gegen West bis zum Gebirgebistrict Be-bia reicht.
- 2) Das eigentliche Oman im engern Sinne, eine fehr furze Küftenstrede mit bem haupthafen Mastat, landein fich weiter im Gebirgslande von Oft nach Nordwest ausbehnend, von Bedia bis Matinijjat. In der Mitte dieses Gebiets liegt das höchste Gebirge bes Landes Ofchebel Achar, der grüne Berg.
- 3) Der schmale, aber lange Kustenstreif Batna, in R.B. von Oman, vom hafen Sib über Burka, Mesnaa, Suwek, Sso-har, Schinas hinaus bis Chorfakan, von wo bas Gebirgs-

<sup>120)</sup> Capt. Owen, Narrat. I. p. 333. 21) Bellsteb, Reis. a. a. D. I. S. 186 u. f. und bessen Karte von Oman. Die einzig branche bare.

land ber hoben Afabo-Berge, noch immer eine mahre Terra incognita, beginnt, auf beffen Besthergreifung im Innern ber Gerrfcher von Oman noch wenig Anspruche zu machen scheint.

4) Dhorra, bas Binnenland, bas fich hinter blefem Ruftenftriche von Oman bis zu berfelben Galbinfel ber Afabo-Berge hinzieht, und von Mafiniffat bis zum Birema- (Bireime, bei v. hammer) Diftricte reicht, ber vom Innern bes Lanbes aus an bie Rufte ber Piraten gegen Abuthubba hinüberreicht.

Rur erft aus Wellfteb's Reifen burch alle Theile von Oman haben wir einen lehrreichen Ueberblick ber Ratur biefes Lanbes erbalten.

Bellfteb unterscheibet breierlei Gebirgetetten, welche beffen plaftifche Geftaltung bedingen.

Erftlich die Ruftenkette, die fast überall einen Saum um die Salbinfel zieht, und bald mehr bald weniger dicht zum Ufersfaume herantritt, und welche, unsers Dafürhaltens, das Aufsteigen zur ersten höher liegenden Plateaustuse der Binnenlandschaften bil- bet. Sie ift es, die im Dichilan hart am Strande aufsteigt, mit biesem parallel streicht gegen Nordwest, und erst in der Nahe von Wastat sich bedeutend gegen West in das Binnenland zurückzieht.

Bweitens fireicht unter 23° R.Br. eine Querfette von Oft nach Weft landein, die viel bober ift und den Ramen Dichebel Achdar, die grunen Berge, mit Recht tragt. Riedrige gleichlaufende Bergruden verbinden die Burzeln beider genannten Berge reihen.

Die britte Gebirgstette läuft von biefem Ofchebel Achbar wiederum mehr gegen Nordwest und Nord aus, ohne einen gemeinsamen Ramen zu haben, bis sie in ben Afabo-Bergen und bem Ras Muffendom, mit vielen eigenthümlichen bafaltischen Bilbungen, in Steilabhängen und Bergtoppen ihr Nordende erreicht. Auf dem Wege dahin seht sie, ganz in Norden, einen westlichen Arm ab, der sich zur Biratentüste am Verfergolf nach Ras el Khaima hinzieht. Der zwischen dieser Gebirgsgabelung und bem persischen Reere eingeschlossen Raum, ersuhr Wellsted, sei mit einzelnstehenden Gebirgsspien von verschiedener Gohe besetzt.

Die Breite biefer Ketten beträgt nicht über 5 bis 6 Stunben; bie Sohe etwa 3000 bis 3500 Fuß; einige ber höchsten Spipen ber Dichebel Achbar erreichen 6000. Nur biefe lettere Gruppe prangt mit reicher Begetation und trägt baber ben Namen ber

Digitized by Google

grünen Berge in ber That; alle anbern find ohne Goholg, unfruchtbar. Felbfpath und Glimmerschiefer machen gewöhnlich die Beftandtheile der untern, primitive Ralffeinformationen die der obern Reihen aus.

Bon bem Kuftenstriche nordwärts Gib weichen die Bergzäge am weitesten gegen West zurud; daher bort das Aehama oder Rieberland, in einer Breite von 8 bis 16 Stunden, oder ein die zwei Tagereisen, eben den Namen Batna, d. h. Uferebene (richtiger Batina), erhalten hat. Diese stiegt in sehr allmähliger Erhebung, doch auch von der Merressüsse landein, dis zum Fuß der Hauptgebirgestette. Sie wird von einigen Flüssen durchzogen, die wenigstens einem Theil der nassen Jahreszeit hindurch ihre Wasser bis zum Meere führen. Bon continuirlichen Flüssen lernte schen Riebuhr in ganz Oman nur zwei kennen, den sehr kurzen Küstenstuß bei Cap Auria (Masora bei Niebuhr) und den bei Sib, dessen Wasser weiter aus dem Innern des Landes vom Osabhange Oschebel Achar herzukommen scheint. Diese Flussarmush scheint Wellsted zu bestätigen 22).

hinter jenen genannten Bergzügen, b. i. auf ber Gub- und Weftseite berselben, sinden fich nur wenige Gulturstellen und vonige Stadte, gegen den Rand ber großen Bufte, welche hier die Bestseite von Oman begrenzt und wol zur nordöftlichen Andbreitung der el Ahtaf (f. ob. S. 165, nach Ihiachti, und G. 209) gehören mag. Wellsted blickte, sagt er, an einem sehr hellen Tage vom Gipfel des Dschebel Achdar, ben er erstiegen hatte, weit über die Bufte in S.B. von Oman hin. So weit das Auge reichte, behnten sich die unabsehbaren Ebenen von loderem Ariebsand aus, die taum die tühnsten Beduinen zu durchziehen wagen. Rein Sägel, tein Wechsel der Farbe zeigte sich, nur einsernige Grabesbe.

Einen großen Theil von Oman muß man auch Bufle nemnen, in dem aber viele Dafen und fruchtbare Thäler zwischen den Bergen liegen; zwar oft weit auseinander und oft nicht angebant, vieles aber auch des Anbaues nicht fähig. Dwischen den Bergen und ber großen Sandwüste im West liegt durre Edene, die sandig und lehmig ift, die, wenn sie schon einzelne fastige Kräuter trägt, doch im Ganzen schlechte Weide bietet. Die wildschießenden Regenftröme wälzen nur Kalklieselblöcke und Gerdl, daber an ihrem Usersaum sich auch nur wenig Begetation anzuskedeln pflegt.

<sup>192)</sup> Bellfteb, Reif. L. Rot. 138 bei Robiger 6. 188.

Rur im Nieberlande, wo mehr Wafferreichthum, ift auch Begetationsfülle; ganz Batna hat baber viel Getreivebau; die Uferebene, von 40 geogr. Mellen Länge zwischen Sib und Chorfastan und ein paar Stunden Breite, ift eine ununterbrochene Rethe von Dattelpflanzungen; und oft werden die Balmen von Oman bei arabischen Autoren gerühmt.

Einen gang anbern Character bat bas Fruchtland binter bet Bebirgereibe; hier burchjog Bellfteb von ben Gipen ber Beni Abu Ali im Guboft, gegen Morbweft bis Desma ober Riffuma am Dichebel Achbar, eine lange in gleicher Linie aufeinanber folgende Dafenreibe 23). Die meiften Diefer Dafen maren in langlicher Form (unftreitig ben Langenthalern in ber Streidungelinie ber Bergzuge entsprechenb), fliegen in rechten Binfeln an bie Strome (welche in Querthalern burchbrachen?), burch welche fie bewäffert murben. Sie batten meift nur einen Umfang von einer bis etwa brei Stunden. Die Art fie zu bewäffern geschab burch jene antite Art unterirbifcher Bafferftollen mit Luftlochern; die wir am Ropais-Gee in Lariffa bemunberten, bie in altverfischer Beit am Elburs fo einheimifch maren, bas fie, und bas bamit in Berbindung ftebenbe Recht ber Bemafferung, icon bem Bolybius befannt war (Erbf. VIII. S. 466); nur auf ber Infel Rarrat (f. ob. G. 462) und bier auf arabifdem Boben ift uns biefe Art ber Irrigation vorgetommen, wo an beiben Orten einft verfifder Ginflug, eine Beit lang wenigftens, vorberrichenb Bielleicht bag baber auch bier biefes fo eigenthumliche 3p Einige biefer fubterreftren Bafferrigationsfoftem fammt. ftollen (Rerifes ber Berfer) ober Felebich 24) ber Araber, find in gemeinsamen Befit ber Gemeinben; andere find nur bas Gigenthum Einzelner, ober gefchloffener Befallichaften. Mur felten bebient man fich bier ber verschiebenen Dechanismen jum heraufgieben ber Baffer aus Brunnen burch Dafdinen, Schöbfraber ober Rugochien, wie in Indien und am Euphrat, ober im übrigen Arm bien, wie 2. B. in ber Rabe ber Stabt Mastat, fonbern meift biefer fo toftbaren Felebich, mabre Feleftollen ober Tunnels. Der 3mam felbit batte vor turgem ju Omm Tajef einen folchen amgelegt, ber nach Bellfteb's Erfundigung 40,000 Dollar gefoftet hatte und boch nicht ben gehofften 3wed erreichte, ba fein Baffer zu falzig mar. Ihre Babl ift aber im norblichern Oman geringer;

<sup>23)</sup> Bellfteb, Reif. a. a. D. I. S. 190. 24) Chend. S. 190, 192.

bie Debencanale, bie fie ju fpeifen haben, liegen in ber burren Sabreszeit oft leer, ober find nur fehr feicht. Das BBaffer bat bier größten Berth; baber biefe toftbaren Anlagen. Beber biefet Bafferbrunnen, fagt Reppel 25), fei mit einer Art Baftion ober Beftung jur Bertheidigung gegen ben Seind umgeben, ber fonft leicht bie gange Stadt verdurften machen fonne. Es erinnerte ibn Diefer Bebrauch an ben ber Bebraer, auch folche Brunnenthurme jur Berthelbigung in ben Buften ju erbauen, wie bies Ufias that (2. 28. b. Chronit 26, 9), ba es ftets erfter Rriegsgebrauch mar, bem Feinbe ble Bafferbrunnen ju verftopfen (2. B. b. Ron. 3, 24), wie bies im Lande ber Moabiter gu Jorams Beiten gefcab. In Racht, nabe Burta, erfuhr Belifteb, wurde in einem Sommer innerhalb 14 Tagen, für eine an jedem Tage nur einftunbige Geftattung ber nachtlichen Bewafferung 400 Dollar bezahlt, und biefe Beit, ba man feine Uhren bat, nach bem Lauf ber Sterne bestimmt, beren vorzüglichfte fie febr genau nach ihrem Auf- und Untergange fennen.

Die Gige in Dastat, bas überall von nadten Felfen umfoloffen, fleigert fich burd bie Reverberation bes Sonnenftrabis gur brennenden Glut, bie 3. B. am 10. April, Abends 5 Uhr, nach Bellfteb's Beobachtung 26), bei völliger Binbftille -32° 89' R. (106° gabrb.) erreichte. Gie murbe unerträglich fein, wenn fie nicht vorhertschend burch erfrischenbe Seeminde abgefühlt murbe. Babrend Frafer's Aufenthalt bafelbft, im Juli, ftanb bas Thermometer gleichmäßig 27) zwischen 26° 67' und 31° 11' 9t. (92 bis 102° gahrh.); bes Rachts murbe bie bise burch bie beißen Landwinde faft erftidenb; fie bringt ben Fremben bei langerm Aufenthalte entschieben Sieber und andere Rrantheiten. Auch Die Einheimifden, welche burd Beranderung ber Bohnungen auf bie benachbarten Berghoben folden bosartigen Ginfluffen gu entgeben fuchen, leiben nicht meniger bavon; vor allem aber bewirft bei ibnen ber rudprallende, blendende Sonnenftrahl von ben nachten Felsmauern, bie Sige und ber Staub bie vorherrichenden Augen .. frantheiten; viele find gang erblindet und ein Bebntheil bet Ginwohner, meinte Reppel 28), habe wenigftens ben Gebrauch bes einen Auges verloren. Der Schmut bes Bolfs, ber vollige Ran-

G. Keppel, Person. Narrat. I. p. 23.
 J. S. 217.
 Fraser, Narrative I. c. I. p. 11.
 G. Keppel, Person. Narrat. I. c. I. p. 16; Bellfteb, Reif. I. S. 216.

gel an Aerzien, felbft an Chirurgen, meint Wellsteb wol mit Recht, haben großen Antheil an biefem Uebel.

Regen 29) fällt zwar in Oman mabrent ber Winterzeit, von October bis Marg, boch felten mehr als 3 bis 4 Tage im Donat, wo es bann abwechselnb fehr beftige Sturme giebt. Die Bochgipfel bes Dichebel Achbar bemmen ben Bollenzug, und baber giegen fich über ihnen reichlichere Regen berab und geben ihnen bas faftige vegetabilifche Grun, mabrend bie Regenbache von ben niebern Goben zu beftig und ihre Betten gerftorend binabrafen, um einer Ufervegetation gunftig zu fein. In ber Winterzeit bedt auch Sonee und Gis bas Bochgebirge und fixirt baburch wol nicht weniger ben bortigen Boben, mabrent bie niebrigern Goben von Regenguffen nur abgewaschen werben. Im Darg verbreiten fich nicht felten Sagelwetter über bie Chenen. In ben Rachten nest ber reichliche Thau oft bas Land gleich einem fanften Regen. In ber Bufte aber jenfeit ber Bergguge ift meift ein wolfenleerer, gang flarer, tiefblauer himmel, in bem bas Funteln ber Sterne außerorbentlich, worüber icon Diebuhr 30) Beobachtungen in Dastat anftellte. Die Zagesbine mar in ben Buften Dmans febr gefteigert, bagegen bie Rachtfälte, wie in allen Sandgegenben, befto empfindlicher, je größer jene ift; aber Fieber find in ber Candwufte unbefannt, und ber Bebuine, ber auf bem Sanbe feine Racht burchicolaft, gewinnt neue Lebensfraft burch bie reine, freie Luft, bie er bann ichlafenb einathmet.

Oman ist reich an Broducten, wenn es schon arm an Flüssen und sließenden Wassern, boch nicht eben arm an Quellen ift, und wo Wasser sich sindet, da ist auch üppige Fruchtbarkeit und Begetationssülle. Zeber Brunnenquell ist mitten in seiner rauben, klippigen, schwarzen Umgebung doch durch eine, wenn schon nur kleine, grüne Dase verschönt, in der Obsigärten, Waizenäcker, Dattelhaine sich zeigen und mit Gehegen umgeben sind. Unter den Bäumen wird der Boden, wo Bewässerung ist, steis seucht geshalten, so wie auch im offenen Felde, wo Waizenernten und Zuckerrohrstanzungen zur Reise der Sonnenstrahlen eben so wie der Bewässerung bedürsen. Waizen wird Ende Oktober gesätet, und Ansang oder Mitte Mai ist die Ernte; wo gute Bewässerung, können auf die eine Waizenernte noch zwei Durrah-Ernten solgen.

<sup>\*\*)</sup> Bellfteb, Reif. a. a. D. I. S. 218.
S. 81.

<sup>40)</sup> Riebuhr, Reifen II.

Digitized by Google

Berfte wird einen Monat fpater gefast. Reis wird bier faft gat nicht ober boch nur fobr wenig gebaut 32), unftreitig weil bier boch Die ibm notbige reichliche Unterwafferfebung febit. Doch auch Baigen wird nicht hinreichend gebant, obgloich er in ben Dafen 15 bis 20 faltigen Extrag glebt (eben fo bie Gerfte, Die Durrah 30 bis 40 filtigen). And Berfien, Mefran, Jubien muß Baigen und Rois eingeführt werben. Die Aderwertzeuge find bier nur rob. wie im übrigen Arnbien; ber Bflug berfelbe wie in Jemen; ber ausbrefchenbe Dos ift bier obne Maultorb, wie nach Mofes Gefet (5. B. Mofe 25, 4). Auf bem Codlanbe bes Didebel Acbar if biefelbe Terraffeneultur, wie fie in Balaftina vorberticon mer, meb noch in China (Erbf. II. S. 118; IV. 680), burch Docbiblen (Erbe. III. G. 870), Sprien, bis jum Apennin in 3tallen, bet fo vieben patriarchalifc gebliebnen Bbifern im allgemeinen Cobrauch ift. Dier werben Fruchte erzeugt, Die andern Abeilen Arablens fehlen; auch fongfältigerer Aderbau findet fich ba in weitläuftigeen Aderfluren um Mingb unb Reswah am Gab- und Bolfus biefer grunen Berge.

Balbung febit Oman ganglich; nur bier und ba zeigen fic in bem Madlanbe fparfame Bufche und Baume, felten bichtere Acaetengebolge ober Dimofen (Babul) im bergigen Gebiete ber fibliden Bent Abu Alt. Samaristengebufde find am baufigften (Tamarix orientalis, bet gallica febr Shulich nach Bellfteb, Ethl ber Araber bei Sorstal), ja überall; Blatter und Bweine bienen bem Rameel jur Rabrung. Diefe Cthl und bie Rebit (Lotus Napeen; Gibr ber Araber) wachfen noch am meiften in ben Beiten ber Bilffe. Samarinben geigen fic nur bier und be all große, weltgefpreigte, fcone Baume, unter beren Schatten an folafen ber Araber wie ber Inber für gefährlich halt. Die Diny :the fceint gang ju feblen 32), Die boch im gegenüberliegenben Berflen um Schiras und Benber Abaff fo baufig ift, baf man gange Schiffelabungen mit Gaden voll Mprthenblattern von ba nach Mastat überfdifft, wo Waffer baraus bereitet werben gu Abintionen. Die einzige zu Bimmerbolg boch machfenbe Dattelbalme ift nur ein fowaces Surrogat, ba ber Stamm ju weich ift. fic biegt und fo leicht, in Faulnif übergeht. An aromatifchen und afficinellen, buftenben Rrautern und Bufchen fehlt es nicht; wilber

<sup>\*\*\*</sup> Welfileb, Reif. L. S. 191, 201. \*\* Aucher Hoy, Relations de Voyages en Orient, éd. Jaubert. Paris, 1843. 8. Sec. P. p. 541.

Lavenbel, Wormuth, Rautenarten, arabifder Jasmin (Michelia Champaca Linn.), wegen bes Duftes bei ben Araberinnen four beliebt, Caffia Sena (Cassia lanceolata ober Sena Mekki) und andere Gewächse find baufig, auch die Ales (Succul ober Schoff ber Araber) 33) wächft an allen Ufern ber Rogenftrome. Belifteb halt fie fur Aloë spicata, biefelbe wie auf ber Infel Socotra und Jemen; boch bat fie bier nicht eine braune, sonbern meergrune Barbe, ift febr faftig, boch nicht fo tief geferbt wie jene, und aus ihrem Saft wird gegen ben ber Socotora-Aloë wenig gemache, ba er faurer ift als jene Sorte. Aber im Gangen tft bie Mora bon Oman arm; ber Bflangenfammler und Botanifer Aucher Eloy 34) foreibt an Brogniart: gegen bie Radtheit ber Ruften von Oman fet bie Bufte bes Singi ein Garten gu nenmen; er felbft fammelte mabrent feines bortigen Aufenthaltes nur brittehalbhunbert Rrauter, worunter auch hochftammige Baume waren, und meint, die gange Flora werbe fich nicht viel über 500 Species belaufen, unter benen er freilich gar manches Reue fanb.

An Ruggewächfen, wie Dais, Linfen u. a., und Dbftarten fehlt es in Oman nicht; boch find ihre Gemufe fparfam; von europdifden Arten enliviren fie nur 3 wiebeln, Rabies, Erbfen, und einheimische Gemufe baben fie nur zwei Arten von allgemeiner Benugung: Lablab und Corchorus olitorius, nach Aucher Clop. Ihre fconften Fruchte ber Tamarinden und Dango tommen bod benen Inbiens nicht gleich; boch giebt es febr forgfältige und weitlauftige Bflangungen von Bananen (Musa paradis.), Amba (Mangifera indica), Granatapfel; bagegen find Duitten bier fo vorzäglich, baß fle nach Indien ausgeführt werben, eben fo Biftacien (Erbf. XI. G. 562); Agrumi giebt es mehrere Arten; von Drangen glebt Belifteb breierlei Gorten an, von Citronen 4 bis 5, bie febr groß werben, aber auch febr fleine, boch ungemein faftreiche; ber Limonenbaum 35) (Lemun ber Araber nach Forstal, wahrscheinlich Limpata im Sanstrit) scheint erft aber Berfien eingeführt zu fein und ift bier weniger allgemein; Bifang, Granatapfel, Trauben, breierlei Arten 36) nannte Riebubr, Raste, Belali und Bagal Belali, Dwen and Rismiff, b. i. fleine Traube ohne Rern, Danbeln, Fei-

Beffet a. a. D. I. S. 196.
 Aucher Eloy, Relat. de Voy. en Orient, éd. Jaubert. Sec. P. p. 573, 667.
 Robiger, Rot. 151 in Beliftet, Reif. a. a. D. I. S. 197; France, Narrat. I. p. 8; Owen, Narrat. I. p. 338.
 Riebuht, Beicht. v. Arab. S. 295.

gen, Balinuffe, Baffermelonen find bier in großem Ueberfluß; auch Baumwolle und Buderrobr wirb bier gebaut; bie Rartoffel ift noch nicht eingeführt. Auf ben Berghoben von 5000 guß verfdminben bie tropifden Baume, wie bie Balmen und anbere, und an ihrer Stelle treten, wie auf bem Dichebel Achbar, bie Dbftarten ber temperirten Bonen bervor; fo nach Aucher Glob um Gent ber Rufbaum, Feigenbaum, Manbelbaum, Apritofe und felbft ber Rirfcbaum 37). Saubinabrung find aber boch nachft Baigen bie Datteln, bie bier in Menge in großen Balmpflanzungen bie Rufte entlang erzeugt und auch nach Indien ausgeführt werben, von benen man aber auch viele von Baffora und Abufchabr bierber einführt. Die Oman-Dattel 38) wird fur vorzüglich gehalten; Die iconften Gorten von Beintrauben und die golbfarbigen, frifchen, reifen, großen Datteltrauben 39) find bie erquidlichften Gefchente, welche ber 3man, in Booten, ben zum Befuch an feinem Geftabe angefommenen Baften entgegenschicht. Aber bie getrodneten Datteln und Rofinen find nur ju oft fchimmlicht, um fur Schiffeleute erquidliche Rabrung ju fein. Rach ben Dattelbaumen wird ber Berth ber Lanbereien berechnet; jeber Baum wirb ju 7 bis 10 Dollar Berth angefchlagen, fein Ertrag jahrlich ju 1 bis 11/ Dollar. Danach ift bas Gintommen und bas Befigthum leicht abzuschäben.

Die Fauna scheint in Dman nichts eigenthumliches bargubieten, bas nicht im übrigen Arabien auch anzutreffen ware. In ben Ebenen Schakale, Füchse, hafen, Antilopen, Jerboas, in ben Rlüften und boblen hyanen, selten wilbe Schweine in ben Sumpfftellen, auf bem hochgebirge bes Ofchebel Achbar wilbe Ziegen und eine kleine Art Panther; große Raubthiere fehlen. Maulthiere, Rinder, Truthühner, Ganse, Enten, haustauben und Bienen, sagt Aucher Elop 40), sehlen noch ganzlich in Oman.

Beerbenthiere, wie Schafe von vorzüglicher Bute, Biegen find in Ueberfluß; aber Schweine fehlen gang 41), Rinber, von ber indischen Art mit dem Goder, gleich ben Bebu, find nicht eben häufig, ihr Fleisch ift sehr belicat und hat teinen Fifchgeschmad, wenn fie auch mit Fischen gefüttert werben, wie Keppel ausbrud-

<sup>Aucher Eloy, Relat. II. p. 564.
Fraser, Narrat. I. p. 17.
Edm. Roberts, Embassy I. c. p. 351; Owen, Narrat. I. p. 338.
Aucher Eloy, Voy. en Orient. II. p. 568.
Edm. Roberts, Embassy p. 358; Fraser, Narrat. I. p. 18.</sup> 

1.

lich bemertt 42); andere Arten fehlen aber, felbft bet Buffel 43) ift in Oman unbefannt; ber Mangel an Biebfutter wirb wol eine Saubturfache ibrer fparfamen Berbreitung fein, benn nur geborrte Bifche und germalmte Dattelterne geben bas Bauptfutter ab, Gras, Beu, felbft Schilf ift um teinen Breis in Dman feil. Selbft auf bem Dichebel Achbar fab Aucher Elon nur wenige Rube, Schafe gar nicht; Biebfutter wie Lugerne (Medicago sativa) murbe unter bem Schatten ber Balmen ausgefaet. Der Gfel nebft bem Rameel ift bas wichtigfte Laftibier in Dman, wo bie Pferbe feineswegs fo jablreich wie im übrigen Arabien find. Rur ber 3mam bat treffliche Bferbezucht, Die fconften Stuterelen, und ift Gigenthumer aller Bferbe feiner Bebuinen-Cavallerie. Er baut Lucerne-Elee 44) und ift ber einzige Befiger biefes Futterfrauts im Lande, mit bem wie mit Datteln feine Pferbe gefüttert werben. Die Sauptgeschenke, bie ber Imam macht, bestehen in Baffen und foonen arabifden Bferben, wie folche g. B. ber englifche Gouverneur in Bomban zu erhalten pflegt, Die aber biefer, ba er von fremben Botentaten feine Befdente annehmen barf für bie oftinbifde Compagnie, und gewöhnlich zu enormen Preisen (Erbf. XI. S. 1070), zu verfteigern pflegt. Der Efel 45) ift bier groß und ftart und wirb wegen bes Lafttragens und als Reitthier megen feines ichnellern. furgen Trotte, ale ber Rameelefchritt, biefem noch vorgezogen. Der . Efel legt bier 31/2 Mil. engl. in einer Stunde gurud, mabrend bas Rameel nur 23/4; auch halt er bies ben größten Theil bes Tages and. Er ift groß und fart und wird ber Race von Babrein faft gleich geachtet; auch wird er fehr hauffg von bier nach Berfien und Isle be France ausgeführt. Der gewöhnliche Preis ift bas Stud von 15 bis 30 Dollar. Da es an großen Ruftenfahrzeugen und an fichern Bafenftellen fehlt, fo findet die meifte Berbindung und ber meifte Transport auf Dmans Geftabeland gu Lanbe auf Efeln 46) ftatt. Gegenwartig icheint bas Fleift bes Efels teine Speife mehr zu fein wie zu Ebn Batuta's Beit (f. ob. S. 374). Die Dman-Rameele find nicht weniger ausgegeichnet als die Efel; Rameele gelten überall in Arabien als un-Schabbare Baben ber Ratur; Die von Oman find berühmt wegen

Digitized by Google

<sup>42)</sup> G. Keppel, Personal Narrat. I. p. 24.

6. 213; Fraser, Narrat. I. p. 9.

42) Capt. Owen, Narrat. I. p. 388; Edm. Roberts, Embassy p. 358.

6. 161.

45) Aucher Eloy, Relations de Voyages en Orient, éd. Jaubert. Paris, 1843. Sec. P. p. 546.

ihrer Starte und Schnelligfeit 47). Rebideb ift eben fo wol bas Auchtland bes Rameels wie bes Bferbes, aber bas omanifche Rameel ift in ben Gefangen ber Araber els bas flüchtigfte gepriefen. Seine Beine find ichlanter und geraber, feine Augen berverftebenber, funtelnber als bei ber gewöhnlichen Race; feine wiere Abtunft ift unvertennbar bei bem erften Anblid. Faft unglanbliche Beispiele merben von ihnen als hiftorische Thatfachen angefabrt. Ein Dromebar bes 3mam follte einen Courier von Sis nach Sfobar, 6 gewöhnliche Tagereifen, in Beit von 36 Stunben getragen baben. Wellfteb fant in Dman bie mittlere Schnelligfeit ber Raramanenreifen größer als in anbern Theilen Arabiens. Mit einer guten Uhr notirte er mehrmals genan bie Beit, Die gum Mariche gwifden 2 Ortichaften gebraucht worben, Die in einerlei Meribian lagen, und beren Breite er genau beftimmt hatte. Das Refultat mar: 21/2 bis 23/4 geogr. Miles (60 auf 1 Breitengrab) für die Stunde, und bies Rimmt mit Burdharbt's Besbachtungen' (auch mit Rennell, f. Erbt. X. S. 1101). Aber gewohnlich reiten bie Bebuinen in Dman auf ihren Reifen einen fartern, rafchern Trott von 6 bis 8 Mil. Die Stunde; biffen tonnen bie Thiere 20 bis 24 Stunden bintereinander aushalten. Benn es nothig wird, fleigert fich ihre Schnelligtett auch bis ju 13 und 15 Miles auf Die Stunde. Das weibliche Rameel foll noch flüchtiger fein als bas mannliche, biefes aber feuriger. Ihr Mittelpreis ift bier 30 bis 50 Dollar; aber bei großem Rerpersau und Rarter Bruft, Die hier als die erften Borguge gelten, fleigt ihr Preis auch bis ju 140 Doffer. Sie fcmuden ben Raden biefer Thiere 40) mit einem Bande von Tuch ober Leber, mit barauf in Salbmond aufgereihten und aufgestidten Raurijs, fo wie bie Schechs fie mit Silbergierrathen behängen, bie im Rriege eine gute Beute abgeben; woraus bie arabifche Phrafe: "monbgleider Rameelfcmud" fich erflart, und manche Stelle bes alten Teftamentes (wie B. b. Richter 8, 21, mo bei einem Ueberfalle ber Mibianiter gefagt wirb: "und nahm bie Spangen, bie an ihrer Rameele Balfen waren") ibre Erlauterung erbalt.

Bon gahmen Geflügel in Oman fah Bellfteb nur gemeine Guhnerarten 49) in lieberfluß, aber teine anbern, teine Truthub-

<sup>147)</sup> Bellfteb, Reis. a. a. D. I. S. 202. \*9 Coend. I. S. 209; v. hammer : Purgftall, B. 3. XCII. 1840. S. 18. \*9 Bellfteb

ner, toine Enten und Ganfe, wol aber viel wilbes, wie Felbtauben, Riebige, Bachteln, Robbahner, Safanen in grofor Menge; auch Baffervögel, Raubvögel, Abler, broierloi Geierarten; bie Gee aber von gabllofen Schaaren ber Geebogel bebedt, wie von einem großen Reichthum und einer größten Dannichfaltigfeit von Fifchen burthichwarmt, Die er mit benen ber inbifchen Meere für gleichartig bielt, und bie bier jum Füttern bes Biebs, wie jum Dungen ber Meder 50) benubt werben. Auweilen, fagt er, zeige fich auch bie Sardina (Garbelle) bei Oman wie im mittellanbifchen Meere, verfcwinde aber bann wie-Auch Frafer erftaunte über bas Bimmeln ber gebrangten Bifcarten (gumal Geringsarten, Bildarbs), bie im Schatten ber Schiffe im Bafen von Dastat Rublung fucten; er rubent bie treffe lichen Auftern und Dufcheln, Die bas Meer bier gut Rahrung barbiete. Eben barum folgen biefen Meinern auch bie größern Rausfiche nach, jumal bie gefräßigen Baififche (See-Manbulie, b. h. Gee-Manbarine, eine caracteriftifche Benennung ber Chinefen für biefe Thiere), welche felbft ben Bafen von Dastat für Menfchenleben febr unficher ju machen pflegen. Als ber amerikanifche Embaffabeur E. Roberts fic bort aufhielt (im 3. 1834), hatten fic ein Baar große Ballfifde 51) (Mannchen und Beibden, bie fin fack Whales) gang gefellig ber Omantlifte genabert, und pflegten feit 20 Jahren jeben Tag ihre harmlofen Banberguge burch bas Gemaffer bes hafens ju machen, aus bem mabrenb biefor Beit burch fie bie Saififche verscheucht blieben. Diese bem Boll als Boblibater erscheinenben Thiere, bie fich juweilen boch ans bem Baffer emporbaumten, murben von ihnen Tom genannt, brachten aber nie bie nachtliche Schlafzeit im Safen gu. Blieben fie einmat auf einige Beit aus, fo maren bie Baifice fogleich wieber ba, weil fie jenes omanische Ruftenmeer in fo großer Menge berchichwarmen, bag bis jum flachen Ras el Dab von ben Ichipsphagifchen Arabern ungablige Barten auf ihren gang 52) ausgeben, ba ihre Finnen, Saut und Babne einen guten Rarttpreis bei ben Chinefen haben.

Der Boben Omans fcheint noch am wenigften Gewinn aus bem Mineralreiche barzubieten; Riebuhr führte jeboch fchon in ber Rabe bes Cap Ruria einen Ort Goaber auf, bei welchem

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Befchr. v. Amb. C. 295. \*\*) Edm. Roberts, Embassy I. c. New-York, 1837. 8. p. 355. \*\*) Chent. p. 351.

eine Anpfergrube 53), und bei Langfof, wo eine Bleigrube bearbeitet wurde. Das Bleierz, fagt Wellsteb, sei auch filberhaltig. Bon ben verschiebenen Metallgruben, die man insgesammt vernachlässige, bemerkt er, werbe gegenwärtig nur eine einzige, die bei einem kleinen Dorfe am Wege von Semed nach Resswa, also an der Subseite des Oschebel Achdar liege, bearbeitet. Auch in der Rahe von Maskat sollen die Berge metallreich sein; Ebelsteine sind noch nie hier gefunden.

Bas oben aus Iftachti von Perlen aus Oman angeführt murbe (f. ob. S. 378), fceint, nach G. Reppel 54), allerbings feine Beftatigung barin ju finden, bag an ber Rufte von Muttra in R.B. pon Dastat eine Berlfifderei fich befindet, Die einen gemiffen Ruhm haben foll, und wo bie Perltaucher 91 Secunben unter bem Baffer aushalten follen; jeboch ift Reprel ber einzige neuere Beobachter, ber biervon Bericht giebt. Sonft find in neuern Beiten an ben Ruften Omans feine Perlbante bekannt, obwol ber Ertrag berer von Babrein von ben Beberrichern Omans in Anfpruch genommen wirb, und man auf Speculation anch auf fitblicher gegen Banguebar liegende Berlfifchereien gern in Oman Als Capt. Owen 55) die von ihm auf Bageruta an ber Weftfufte Afrifas entbedte Berlfifderei bem Finangier Golab, bes 3mam von Oman, jur Renninis brachte, untersuchte biefer genau bie von ba mitgebrachten Berlen, und ber Imam befolog fogleich bort eine Berlfifderei anzulegen. Berlen finb immer auf bem Martt von Oman ein Begenftand bes Sanbels gemefen, aber bafelbft nicht, wenigftens nicht in beträchtlicher Menge, eingefangen worben.

Sanbel und Gewerbe befinden fich in Oman auf einer niedrigen Stufe der Entwickelung; bie Rufte steht mit ihrer geringen Bevölkerung zu isolirt von andern civilisitren Bolkern der Erbe da, sogar noch durch Sandwüsten vom sublichen Arabien doppelt geschieden, wie durch Meere. Und, mit Beduinen und Biraten im Rücken, hatte Oman nur erft, gleich einer Infel, durch Beltschiffahrt zu einer hohern selbstständigen Ausbildung gelangen konnen, wenn nicht bekannte hemmungen dies durch alle Jahrhunderte ber Bergangenheit gehindert hatten. In der Gegenwart erft schei-

 <sup>153)</sup> Miebuhr, Befchr. v. Arab. S. 297; Beilsteb, Reis. I. S. 218.
 54) G. Keppel, Personal Narrat. I. p. 26.
 55) Capt. Owen, Narrative I. c. I. p. 343.

nen bie Glemente gu einem allgemeinern Bertebr nach außen vielleicht ben Anfang zu einer gunftigen Rudwirfung nach innen voraubereiten, feitbem bie wichtige und für ben großen maritimen Beltverfehr gunftige Beltftellung Dmans an ber großen Beltftrage, awifden Orient und Occibent, einige Anertennung gefunden bat, und nicht, wie gur Berfer, Bortugiefen und Turfen Beit bier nur rivalifirende, fleine fich untereinander vertilgenbe, einheimische Bollerfrafte, burch Bartheiungen von außen und innen angeftachelt, von Sabrzebend zu Sabrzebend auftauchen und immer wieber zu Grunde geben, fonbern eine, wenigstens feit einem halben Jahrhundert icon ftabile, einheimifde Dynaftie mit Energie und Confequeng fich erhoben bat, bie ihre eigenthumliche Stellung gu ber Rationalität ihres Bolle, gu ber Tolerang ber Religionspartheien, und zu ber Marine wie bem Belthanbel, bem fie allein ihren Aufschwung verbanten taun, anertannt zu baben fdeint.

Dman blieb, bis in neuere Beiten, weit binter jener bobern burgerlichen wie politifchen, industriellen wie wiffenfchaftlichen Ausbilbung fteben, bie in bem benachbarten Semen bis in bie alteften Sabrhunderte binauf biftorifc befannt, worüber bort, wie felbft auch in habhramaut, Literatur und Dentmale Bericht geben. Bon beiben finden wir aber in Oman nirgends bie geringfte Auf ben Bagaren von Dman tonnte Bellfteb 66) Spur vor. nur bier und ba eine Abichrift bes Roran finben, tein anderes Bert altgrabifder Literatur. Bwar fdreibt man bort icon, bod meift nur, wie ju Mohamebs Beit, auf geglatteten Sculterknochen bes Rameels und mit einer leicht verwischbaren Dinte. Rur einen Schiffscaptain, Sejjib Ibn Ralfan, ber gugleich Secretair bes 3mam war, fonnte Bellfteb auffinden, ber ein practifcher Rautiter und Aftronom war, fich aber gang europäifirt hatte und felbft englifche Briefe fcrieb. Ginbeimifche Renntniffe fehlen, Umwiffenheit ift allgemein; von ber Bobithat eines Belte. vertehrs mit Orientalen und Europäern ausgefchloffen, bewahrten bie Omaner, mit bem Stolz ihrer Unabhangigfeit, bie Ginfachbeit ihrer Lebensweise, und bei ber Abneigung gegen Aderbau und Bewerbe blieben ihnen nur wenige Beburfniffe ju befriedigen.

Der Ruhm bes Sanbelshafens Gfobar, von bem icon 3fitachri im 10ten und Ebrifi im 12ten Jahrhundert fpracen (f.

Digitized by  $Google\cdot$ 

<sup>\*9</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 221,

ob. S. 375), ift auf keinen Fall nachhaltig für die Culturentwickslung Omans gewesen, und durch Bortugiesen-Gerechaft vollends noch alles zerkört werden, was eiwa aus jenen altern Zeiten aus dem Berkohr mit Indien und China übrig geblieben, obwol es fehr wahrscheinlich ift, daß die niemals für orthodox geltende Bopulation in Oman durch ihr Sectenwesen auch vom begünstigendern Einslusse der Entwickelung des glänzenden Khalifenreiches sür alle Arten der arabischen Cultur und Civillfation abgehalten wurde. Rur die Küstenanwohner haben, in Bolge der Fischervi, auch Schiffahrt und Sandennohner haben, in Bolge der Fischervi, auch Schiffahrt und Sanden der wie in älterer Beit in Ssohar, so in neuerer Zeit sich sall ausschließlich auf Maskat concentrirt hat. Denn die Geschäfte, welche heutzunge Ssur im Shon, Sib, Burka, Ssohar und Schiraß im Rordwest von Maskat machen, sind unbedeutend.

Rur wenig Sandwerter find im Lanbe; aber Baffenfomiebe, bie frumme Dolde (Didenbie), Langenfpigen und eine Art rober Reffer liefern, Die allaemein im Gebrauche find. And nicht wenig andre Metallarbeiter, Die Rupfergefchirt und ben Gilberichmud fortigen, mit bem fic bort bas Boll, aumal Beiber und Rinder fomuden, ja belaben, ba man nicht felten Beiber finbet, Die ihre 15 Dhrringe an jeber Seite bangen baben , Ropf , Bruft , Arme und Andchel eben fo verfcwenberifc mit firrenben Retiden und Gilberfdmud bebangen. Auch Golbfomiebe fehlen bier nicht, Die bas feinfte Golb, aber mit geringem Gefcid verarbeiten. Diefelbe Busfuct ift feit ber Broubeten Beiten (Befaias 3, 16: Darum bag bie Abchter Bions folg find und geben mit aufgerichtetem Galfe, mit gefchmudten Ange-Achtern, treten trippelno einher und haben Spangen an ibren Sa-Ben u. f. w.), ber Mahnungen bes Roran (Sure 24, 31) ungeactet, und wie fie in ben Moallafas und anbern alten grabifchen Dichtungen befungen wirb, bis beute bei Araberinnen, Abpffinierinnen und Indicrinnen, wie bei Bajaberen u. a. geblieben. Beffere Gewebe von Beugen gur Belleibung mußten ben Arabern, nad , bem Beriplus (f. ob. 6. 313), im bobern Alterthum augeführt merben; aber auch beute noch fertigen nur bie Manner in Oman grobe Gewebe von Baumwelle ju Gewanbern, Segeltuch u. bgl.; bochftens etwas feinere Beuge ju Turbanen, Gurtel von Gelbe und Baumwelle, Tuch von Rameelhaar, von verschiebenen Sorten. Das Beburfnig ift leicht befriedigt, benn bie allgemeine Tracht 57)

<sup>187)</sup> Bellfteb a. a. D. L. S. 247.

find die Lungis, 10 Auß lang, 26 Boll bis 3 Auß breit, roth und blau gestreifte Zeuge, zu 5 bis 10 Dollar Werth, die um ben Leib geschlagen und als Aurbane getragen werden. Weiber spinnen und prähariren das Garn; das persische Wort 58) Lungi (Langa im Sanstrit Schleppe ober Zipsel des Gewandes) läst vermuthen, daß- diese geringe Industrie ihnen nur erst aus Versien zugesührt ist, woher wol auch die geringe, Seidenwederei übertragen sein mag, die Wellsted bei eiwa 30 Webern in Beni Abu Hasan and versand, die in guten Varben, aber in rohen Mustern arbeiten. Außerdem sührt Fraser 59) noch eine eigene Art irden Geschirt, Wurtuban genannt, hier an, das nach Zanguedar ausgesührt wird, und viel Constituen aus Honig und Zuder, Hulwah genannt, wodon überhaupt die Orientalen große Liebhaber sind.

Die Bevolferung von Dman befteht, wie alle arabifde, aus ben zwei Sauptflaffen: berumftreifenbe Beduinen und feftfigende Stabter und Dafen-Bewohner, welche beller von Sautfarbe find als jene, und fleischiger als die mehr hagern Rachkommen 3smaels (f. ob. G. 43 u. v. a. D.); boch ift bier, wenn fie icon auch verschiebene Dialette reben follen, ber Gegenfan gwie fchen beiben nicht fo fdarf bervortretenb, wie in anbern Gegenben Arabiens. Auch trägt biergu vieles bei, bag fich beide mit ber Secte ber Charibichi (Chowaribich bei b. Cammer) ober Bejabbis, Die von ben altern Arabern 3babbis genannt wurben (f. ob. G. 373), vermifchten, fo bag auch in biefer Beziehung jeber fcarfere Unterfcbieb amifchen ibnen verwischt ift. Doch follen fie. nach Belifteb 60), einen Unterschieb bewahrt haben, ber bagegen in andern arabifchen Provingen mehr verwischt fei, und bet bier als eine genealogisch begrundete Benennung in ben Abtheilungen ber Unmari und Gaafri im Gebrauche geblieben; bavon bie erfte mit ben Rachfommen Joftans (bes Cobnes Ebers), bie anbere mit benen Abnans (Rachtommen Jemaels) in Berbinbung gebracht werben (f. ob. 6. 41, 44, 52 u. f.), und welche Bellfteb wieber mit ber erften Rlaffe ber Aribab und ber Ruftaaribab (f. ob. 6. 57) ibentificiren möchte. Die Ramen ber Unmari und Baafri, bemerft Robiger 61), feien ihm fonft nicht vorgetommen, fie mußten benn eher Ghafari 62) und Anmari beigen, boch fet

Digitized by Google

 <sup>\*)</sup> Röbiger, Rot. 169 b. Bellsted I. S. 223.
 p. 18.
 \*) Bellsted, Reif. I. S. 239.
 \*) Röbiger, Not. 193
 b. Bellsted I. S. 239.
 \*2) Riebuhr, Beschr. v. Arab. S. 298;
 mad Bellsted I. S. 85.

Anmar ein Nachsomme Abnans und wurde infofern zu ben 36maeliten zu rechnen sein. — Sollte in dieser Angabe nicht eine verdunkelte ober etwas getrübte Beziehung auf die Mahri (s. ob. 6. 49), und auf obige Ab, Abb, Abiten, Abaer (6. 44, 53, 54 u. v. a. D.) zu suchen sein? diese Gegenfage im Mahrah-Gebiete Habhramauts dürften dann aber wol noch viel schäffer als in Dman bervortreten.

Bwifchen biefen beiden Abtheilungen, horte Bellfteb, follte ein gegenfeitiger haß beftehen; aber auch unter ben ftabtifchen Arabern giebt es fo gehäffige Partheien, bie fich fortwährend befehben, wie bie Bebuinenftamme, und eben fo Blutrache üben.

Der Aderbau ift übrigens in Oman nicht so entehrend wie z. B. am Cuphrat, bei ben beshalb so verachteten Fellahs; auch find die Aderbauer hier eben so tapfer wie die Bebuinen. Die Araber in ben Dasen find ein kuhnes, ftolges Geschlecht, so ebed und gaftfrei wie jene, aber eben so rachsachtig und reizbar in ho-bem Grabe, dabei finnlich und verberbt, ohne Treue und Redlichkeit im Geschäftsleben, und nur noch im Buncte bes Gastrechts gewissenhaft.

Die Stabte-Bewohner führen bei giemlichem Bobiftanbe ein gefelliges, genuffuchenbes Leben 63), geben gern Gaftereien, find nicht ohne Ginn für Raturschonbeiten. Im Schatten ihrer Gartenanlagen ergeben fie fich gern bem Trunt von Bein und Branntwein; Bein wird überall offentlich bet ihnen bereitet und genoffen. Schachspiel, Rartenspiel, Bahrfagerei, Ergablungen find bei ihnen ungemein beliebt. Sie ftromen babei über vom Lobe ber Dufif, boch ohne felbft andere muficalifche Inftrumente zu haben als nur bie robefte Banbtrommel und bie Buitarre mit 6 Saiten. boren, wie alle Araber, ju benjenigen Bolfern bes Oriens, Die wir nie im Buftanbe eigentlicher Barbarei, fonbern nur bes Berfalls tennen, bei benen zu allen Beiten icon ein politifches Element, eine gewiffe Civilifation, vorgefunden wird, und bei benen fich boch gugleich jene urfprüngliche, einfache, patriarchalifche Berfaffung erbalten tonnte, bas Schechen-Regiment 64), welches bie Elemente ber Republit, ber Ariftofratie und eines Ronigthums in fic fo mertwurdig vereinigt.

Rur die religibfen Berhaltniffe haben fich feit altefter Beit veranbert, die politifchen und gefelligen find mehr flationair

<sup>163)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 244 n. f. 44) Cbenb. S. 251.

geblieben, und auch jene haben in Dman teine fo mefentlich burchpreifende Umwandlung erlitten, wie in andern Theilen ber orthoboren und fanatischen muhamebanischen Bevölferungen Arabiens. Bei ben Stabtern 65) ift ein ftartes Gemijd von Sunniten (Drthoboxen, bie außer bem Roran auch ber Sunna ober munblichen Tradition als Blaubenenorm folgen), von Shitten (b. i. bie nur Alli und beffen Rachkonimen fur bie rechtmäßigen 3mane und Chalifen balten, alle andern für Ufurpatoren) und Moteewilis (eine ber vielen fcitifchen Secten, welche ben Roran allegorisch erflaren), alfo feine Ginheit, und baber icon von Seiten bes Dberhauptes um fo mehr Tolerang als politisches Bringip nothwendig. Bolt Omans, zumal bie Bebuinen, geboren aber, wie icon Ebrifi und Ebn Batuta gu ihrer Beit bemerften (f. ob. S. 380). au ben Schismatitern, ober vielmehr zu folden bie niemals rechtgläubig gemefen, bie beshalb icon in ben erften Jahrhunderten ber Bebichra Charibichi, b. i. "Separatiften," heutzutage "Reper" genannt murben, ein Rame ber beshalb auch anbermarts in mufelmannifchen Gebieten, wie felbft in Ufrita bis Marotto im Dichebel Dufib wiebertehrt. Gier aber werben insbesonbere jene Moslems mit biefem Schimpfnamen von ben Sunniten belegt, bie fich im Jahre 37 ber Bebichra (b. i. 657 u. Chr. Beb.) nach ber Schlacht von Saffain (f. ob. S. 166 u. X. S. 1077) von Ali's Beere trennten. Ali ließ fie gwar verfolgen und umbringen, aber angeblich entflohen neun von ihnen und trugen ihre feberifchen Anfichten weiter. Der Sage nach gingen zwei von biefen nach Rerman, zwei nach Sebicheftan, zwei nach Mefopotamien, einer nach Jemen und zwei nach Oman. Sich felbft nennen aber Diefe Abtrunnigen 3babbi, 3babbiten (f. ob. G. 413), nach einem Abballah Ben Ibabh, ober Bejabhis (Beiafi bei Riebuhr), b. i. "Beifgefleibete," weil weiß im Gegensas ber fcwarzen Tracht ber Abaffiben (Erbf. X. S. 1146) bie Staatsfleibung ber Omajaben mar. Die Berfuche ber Stabter, wie ber 3mame, Diefe ftrengen Charibichi ber Bufte, Die Beduinen, ju ihrer Barthei zu bekehren, ift zu allen Beiten miggludt; bagegen maren viele von ihnen zu ber reformatorifchen Parthei ber Wehabis übergetreten, beren Rrieger- und Blunberleben ihnen mehr gufagte; und feitbem bie Wehabis fo manche Dieberlage erlitten, baben fie fic an andere Secten angeschloffen.

Digitized by Google

<sup>\*5)</sup> Robiger, Dot. 173 und 174, ebenb. 1. S. 225-230.

Bu jenen Berfchiebenheiten ober Spaltungen, welche burch genealogifche und religible Berhaltniffe in ber Bevollerung Dmans bebingt wurben, tommen noch blejenigen, welche bie maturlichen Rolgen ber Bobufite und ber Lebensweifen find. Bweierlet Glaffen find fo bie vorherrichenben geworben, welche jene wieber mobificiren mußten, bie ber Girtenftamme (Bebuinen) und bie ber Aderban und Sanbel Treibenben, Die fich beibe auch in Dialecten und Civilifationsverhaltniffen unterscheiben. Die Grundverbaltniffe haben fie jeboch, wie Stammeseinrichtungen, patriarchafifce Dberhaupter, Scheichregiment, Emigrationen, Spaltungen in viele unabhangige Tribus, mit gegenfeitigen Sebben, mit Binirache, Festhalten an ben Genealogien, mit allen übrigen arabifden Bewohnern bes halbinfellandes gemein. Diefem Grundzufammenhange entspricht auch ihr gemeinfamer Rampf gegen jeben Beinb nach außen; fei es gegen Romer, wie ju Actius Gallus Beit, ge gen Methiopier ober Berfer, wie in ber Berlobe ber Rhobroes. asgen Turten, wie im Mittelalter unter ben Groffultanen, ober gegen ben agpptifchen Bicetonig in ber jungften Berlobe. Daburd, wie burch feine an fich gefchutte peninfulare Lage, feine Buften und Ruftenmeere, ift es auch Dman gelungen, jeben Seinb von einem bauernben Befite feines Bobens gurudguwelfen und feine Unabbangigfeit nach Außen zu bewahren.

Aud nach Innen haben Dmans gabireiche Scheichs wer Fürftengefdlechter langer ale irgenbwo ihre Stammesberrfcaften fich unabhangig ju erhalten gewußt, und auch bente noch ift Die politifche Dberberrichaft bes 3mam von Oman nur eine fcheinbar allgemeine, und in ber That nur im Lande felbft eine blos theilweis anerkannte. Wenn icon bie Scheithe im Binnenlanbe Omans bem 3mam allen Refpect begeigen, fo baten fie fic wohl ibm bie geringfte Abgabe ju gablen. Für Europäer erfcheint er als Gultan von gang Oman, weil bas Geftabe und bie meiften Ruftenftabte burch feine Darine beberricht werben; aber lanbein behaupten noch manche Diftricte ihre Selbftfanbiglett, und ertennen ibn nicht einmal in feiner geiftlichen Burbe als 3mam an, viel weniger in feiner weitlichen als abfoluten Souverain; wie benn die Bebuinenftamme nach bem Innern gu mehr ober meniger von ihm ganglich inbebenbent geblieben und nicht felten mit ibm in Sebbe fteben. Erft Glud und Gefchid haben in ben lebtern Generationen ber gegenwärtigen Dynaftie gu ihrer immer mehr angewachsenen Macht und theilweisen Suprematte verholfen. Rie-

Digitized by Google

bubr bat Radricten aber bie altern politifchen Birren von Dman vor bem Jahre 1765 mitgetheilt, bis auf feinen Beitgenoffen Achmed Ben Sa'ib 66); und von ba hat Belifteb, wabvend feines bortigen Aufenthaltes, wieberholte Berfuche gemacht, Radricten aber bie neuefte Gefdicte bes Lanbes einzufammein 67). was aber bet bem Mangel faft aller einbeimifchen Annalen 68) und Diftorifder Literatur feine großen Schwierigkeiten batte, obwol verbaltnifmäßig boch nur wenige Bechfel auf bem Throne bor fic gingen. Dier nur turg bie Bauptzuge, feitbem bie Portugiefen im Jahre 1658 ganglich burch ben 3mam Seif aus Dastat vertrieben wurben, ber zugleich Banguebar und mehrere Gafen an ber afritanifden Rufte, auch einige an ber perfifden, nebft Babrein, Rifbm und andere Infeln im berfifden Golf eroberte und baburd ben Grund gur erweiterten Berrichaft bes gegenwartigen Beberrfders von Oman legte. Er batte ein paar Rachfolger aus bem Stamme ber Ghafari, beren letter, Geif, ber Cobn bes Gultans, aber fo torumifd und ungludlich regierte, und jugleich burd waftes Leben und Beintrinten fo weit von ber mäßigen und feufcon Lebensweife feiner Borfahren abwich, bag feine eignen Berwandten und bie Aelteften feines Stammes, um bem ganglichen Untergange bes Landes guvorzufommen, ben einfichtsvollften Mann ibrer Beit, ben Ahmeb ibn Sa'ib, ben Sauptling von Gfobar, in ber Babl eines neuen Imam ju Rathe jogen. Die Berbunbeten maren einig in ber Babl bes Gultan ibn Durfdib, aus berfelben Familie bes Abrannen; aber biefer Abrann, bon bem Complot in Remninig gefest, wuthete mit Morb und Gefangenfchaft gegen alle Glieber beffelben, bie er gu erreichen im Stanbe war. Der größte Theil von Oman warf fic bamals, mit gewaffmeter Macht, auf Gultan ibn Durfchibs Seite, und bem Inrannon blieb nur noch bie Stadt Dasfat mit ihren beiben Citabellen als Befit übrig, ben feine Solbtruppen, welchen er vollige Freiheit im Rauben und Blundern jugeftanb, auch tollfubn ver-

<sup>\*\*\*)</sup> Rieduhr, Befchr. v. Arab. III. Lanbschaft Oman C. 298—308.

\*\*) Belifteb, Reif. a. a. D. I. S. 273—279.

\*\*) History of Soyd Sayd Sultan of Maskat, with an account of the Countries and Peoples of the Shores of the Persian Gulf by Sheikh Manaur, a native of Rome, translated from the Original Italian. Lond. 1819, foll bas einzige erificende Wert diese Art fein, das aber Belifteb nicht einmal zu sehen befam. s. Rinerva 1821. B. III. Rot. 214 bei Welffeb I. S. 262.

theibigien. In biefer Beit feste fich ber neuerwählte Gultan ibn Murichib gang bicht neben Dastat ju Datrach feft, bas auch einen großen hafen batte, und jog burch Berabfebung ber Bolle fehr viele Schiffe babin. Der Thrann, in feiner Roth, flob jum verfischen Eroberer Rabir Schab, ber einige Monate guvor mit einem Beere von 10,000 Mann einen erfolglofen Angriff auf Dasfat gemacht batte, und gern bereit war, unter biefen begunftigenben Umftanben feften guß in Dman ju faffen. Gein perfifches Gulfsbeer, im 3. 1746, nach Frafer 69), landete in Ras el Rhaima, und marfcbirte nach mehrern Schlachten flegreich bis vor bie Thore von Mastat, in beffen Citabelle aber Seif fein Bunbesgenoffenbeer nicht aufnehmen wollte. Aber im Weinraufd wußten bie Berfer ibn zu fangen und zogen als herrn in bie Citabelle ein. Balb fanb ber Berrathne feinen Tob, aber auch fein Begen-Smam, Sultan ibn Durichib, ber fich jur Bertheibigung nach Gfobar gezogen batte, mo er bei einem Ausfalle gegen bie belagernben Berfer ericblagen marb. Der Bauptling von Sfobar, Abmeb ibn Sa'ib, vom hinnami-Tribus, Grogvater bes jegigen 3mam, vertheibigte fich fo tapfer acht Monat hindurch in feiner Befte, gegen bie belagernben Berfer, bag biefe ihn endlich als Oberberrn baseibft anerkennen mußten und zum Theil Oman verließen, von wo es ihm auch, ba Schach Rabirs Tob balb barauf ben äraften Wiberfacher binwegraffte, gelang, bie übrigen gurudgebliebenen Berfertruppen aus Oman zu verjagen.

Dem tapfern Befreier Omans vom Joch ber Perfer, übertrug nun bas Bolt und die Aeltesten, burch Acclamation, als seinem Retter, mit Einstimmung ber Priester, die nur das geistliche Amt übertragen können, das mit der weltlichen Nacht der Sectizer in Oman vereint wird, die Würde des Imam, die er sich aber doch erst noch durch blutige Kämpse gegen andere Geschlechter, die ihre Ansprüche auf diese höchste Würde nicht so schnell aufgeben wollten, sichern mußte. Auch durch Vermählung mit einer Prinzessin der vorigen Opnastie fügte er zu seiner eignen Abkunst neue Rechte auf die Gerrschaft des Landes, und regierte 40 Jahr mit Glück und Erfolg, Er hinterließ 5 Söhne, davon zwei ihm unmittelbar in regelmäßiger Succession folgten. Der zweite, Se pub Sultan, lehnte die geistliche Würde des Imam ab, ward aber doch gewöhnlich Sultan Imam titulirt; er war es, der von den

<sup>169)</sup> B. Fraser, Narrative of a Journ. I. p. 12.

Biraten auf ber Schiffahrt zu bem Schwefelberge Rhamir ermorbet wurde (f. ob. 6. 458). Er binterließ brei Gobne, Seifib Saib, ber ben Ahron von Dman beftieg, und auch nach langer Ger-Schaft im Jahre 1840 noch 3man mar, und einen jungern Ga-Ein britter Bruber, ber altere, wurde im Jahre 1808 burch einen Better, Bebt, aus bem Ber geräumt. Anfänglich murbe, Sejjib Salb im rubigen Befit bes Lanbes burch jenen gu ben Beduinen geflüchteten und auf bie Parthet ber Behabis überge gangenen Better gar febr bebrobt. Durch bie Baffen biefer Behabis machtig, wollte biefer ben Thron von Oman an fich reißen, und bafur feinen Berbunbeten einen jabrlichen Tribut von 50,000 Dollars gablen. Um Rube im Lande berguftellen, fceint es, lieg ibn Seifid Said, ber icon burch bas Oberhaupt ber Behabiten, Sa'ub, febr in bie Enge getrieben marb, ermorben, menigftens verschwand er und binterließ feine Anfpruche nur ein page Sohnen, Die fich an bas britifche Couvernement anschloffen 70). Run erft, ba balb barauf auch biefer Sa'ub, ber Chef von Dreifieb, ftarb (im 3. 1814) und bie Wehabiten macht burch bie Truppen bes Bicetonigs Debmeb Ali viele Berlufte erlitten, jogen fic auch die feindselig gefinnten Beduinen wieder aus Dman in ihre benachbarten Buften gurud, mo fie jeboch immer zweibeutige Rachbarn geblieben, ober, wenn fie fich auch bem 3mam von Oman temporair angeschloffen, fur bie Dauer fein besonberer Berlag auf fie zu feben ift.

Ginige ber angefebenften biefer Bebuinenftamme bat Bellfteb 71) in ihren Sigen im Binnenlande befucht, und lebrreiche Radrichten über fie mitgetheilt; fo bie Beni Bafan, bie Abn Ali, bie Dicheneba; von andern hat er nur weniger vollftandige . Radrichten einsammeln fonnen. Go ftellen Die Beni Chafari im Rriege 800 Mann und machen mit ben Jemant und el Arabi ben alteften und ebelften Stamm im Lanbe aus. Die el Arabi rubmen fic von ben Roreifditen in Decca abzuftammen (f. ob. 6. 22). Die Chafari ftammen aus Rebicheb, wo ibre Saubtlinie noch exiftirt, und ibr jegiger Gauptling in Dman, Dufalim Ibni Maffu, ber in einem Schloffe bei Dinach refibirt, ertennt ben 3mam noch immer nicht als feinen Oberherrn an, und beunrubigt fortmabrend bas Land. Die Beni Gafan, an 1000 maf-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 781. €. 82, 41, 50 - 62 unb 255 - 259.

<sup>11)</sup> Bellfteb, Reif. I.

fenfchige Manner, leben in verschiedenen Stäbten zerftreut, geben fich aber nur mit Rameelzucht ab, und find nebft ben Dicheneba, ben Meiun und ben Beni-Ratub, die Rarawanenführer von Oman. Ihre Weiber und Sclaven bebanen hier und da das Land, fie selbst würden es für schimpflich halten, dies zu ihnn. Die Beduinen ber großen westlichen Wüste haben weber Saufer noch Belte, fie leben nur unter dem Schatten der Baume. Der Sohn braucht nicht dem Geschäfte des Baters zu solgen; er zieht zuweilen den Aufenthalt in der Stadt vor, während der Bater in der Buste lebt; den Stamm, zu dem sie gehören, vergessen sie aber nie, und wenn die Beduinen nach Naskat ober nach andern Städten kommen, so erhalten sie bei solchen Stammverwandten Wohnung und Beköftigung. Non vielen andern, wol 100 sonstigen Stämmen, die in Oman eristiren sollen, sagt Wellsted, konnte er ein nichts als nur die Namen ersahren 72).

Mit Ausnahme von Sfohar, bas icon feit alterer Beit unter ber Berrichaft eines angefebenen Bauptlings fanb, erfannte früher gang Dman Die Autoritat bes jest regierenben 3mam Seffib (b. b. Unfer Derr) Saib (er unterfdreibt fich felbft im Schreiben 1833 an ben Brafibenten ber Bereinigten Staaten Anbr. Jadfon 73), Saib Bin Gultan), bis im Jahre 1829 Shinaß und bie von ba an nörblichern Ruftenftabte bas 3och abwarfen. Die Stadt Shinag batte fich, ju Bellfteb's Beit (1836), jeboch wieber unterworfen, ba ihre Berbunbeten, bie Biraten von Ras el Rhaima, völlig in Ohnmacht verfunten waren und auch bie Bebabiten biefer Ruftenftabt feinen Beiftanb mehr leiften fonnten. hatte eine Garnifon von Belubiden, Golbnertruppen bes 3mam, aufgenommen, bie anbern Stabte batten fich noch independent 74) erhalten. Die boppelte Stellung bes Dberhauptes von Dman, in feiner weltlichen Gewalt wie in feiner geiftlichen Burbe, blieb bie Urface vieler Partheiungen, benn nicht alle, bie fic bert ber Bewalt unterwerfen muffen, ertennen barum bie geiftliche Burbe an; Die fanatifden Anbanger ber berrichenben Secte find aber Die blinden Berthelbiger ber Berfon ibres von ihnen erhobenen 3mam. Die Familie bes Oberhauptes muß als eine geheiligte gelten, Die auch burch Obfervang und Lebensmeife fich in bem Geruche ber Beiligkeit erhalt. Der Titel bes 3mam ift bei anbern mos-

 <sup>&</sup>lt;sup>178</sup>) Befifteb, Reif. I. S. 259.
 <sup>18</sup>) Belifteb a. a. D. S. 261.

lemischen Secten, Die eine Beneration vor bem Gefchlechte ber Abtommlinge ihres Bropheten haben, ein folder, ber nur an Rachtommen beffelben wie an bie Aliben übertragen werben tann. Bei ben Beiafi, bie allgemeine Gleichbeit ber Geburt und feinen Abel in ber gamilie bes Bropheten (feine Cherifs) anertennen, ift es teine angeborene, fonbern eine erft verliebene Burbe als geiftliches Dberhaupt ber Secte. Es giebt aber Stufen 75) ber Beiligfeit: ber Imam e Chamri ift ein wirklicher Sanctus, ber im Ball ber Roth auch ale Marthrer fein Leben fur feinen Glauben bingeben muß; ber 3mam e Diffaai, ber mehr Laie, tann als Regent im Rothfall auch ber Gefahr entflieben, ohne an feiner Ehre ju leiben. Gigentliche Sancti verebren bie Beiaft aber nicht, haben auch feine Rlofter, feine Derwische. Der gegenwartige Imam erhalt von feinem eignen Bolfe eigentlich biefen Titel nicht, fonbern nur ben eines Sejjib, b. i. Fürft, weil jener Titel nur einem folden gebuhrt, ber fo viel theologifche Renntniffe befitt, bag er vor den verfammelten Sauptlingen als Religionslehrer prebigen tann. Auch barf ein folder nach ber ftrengen Lehre nie gu Schiffe gebn. Dies lettere barf allenfalls überfeben werben, bas erftere ift aber unerläglich, um bie bochfte Stufe ber Beiligfeit bes 3mam e Chawri zu erlangen, worauf ber lette Regent Gejib Said Bergicht that, bem aber bennoch beshalb ber Titel 3main baufig beigelegt wird. Er muß jeboch feinem Bolfe mit ftrenger Beilighaltung ber Bebrauche vorangeben, punctlich bie fünf taglichen Ablutionen und Gebete halten, womit febr viel Beit verloren geht, einfach gefleibet fein, nie Juwelen tragen, feinen Sabad rauden, teinen Raffee trinten, ber Liqueure und beraufchenben Getrante fich enthalten, ber Raaba reiche Beichenfe machen, um vom Sherif in Mefta ben Titel Imam bestätigt zu erhalten, ber nie ohne Bilgerfahrt ober toftbare Gaben verlieben wird, u. a. m. lentere gefcah 76) im Jahre 1824, als ber jegige Chef bas Schiff Liverpool ju Bombay ju einer Mettafahrt mit ben reichften Gefcenten fur bie Raaba ausruftete, worauf ihm bort ber Titel 3mam verlieben wurde, ber ibn nun por allen frubern Bedrohungen, por Meuchelmord und Dethronisation fichern follte, weil feine Berfon baburch zu einer geheiligten erhohet mar, obwol er bamit immer noch nicht bei ber eignen Secte bie bochfte Staffel bes

<sup>76</sup>) Capt. Owen, Narrat. l. c. I. p. 341.

<sup>76)</sup> Fraser, Narrat. p. 12; Bellfteb, Reif. a. a. D. I. S. 10.

3mans errungen hatte. Jebe Rebellion, jeber Abfall von ihm tonnie fonft ohne folde Sanction mit einer Antlage von Berlebung ber ftrengen Observang beschönigt werben; bie völlige Absetung vom Thron fonnte ohne weiteres erfolgen, wie bies bei Geif, bem Sohn bes Sultans (f. ob. S. 495), ber gall mar. Geine Dacht mußte ber Beberricher Omans alfo auf andere Beife fichern, um fie vom Bolf unabhangig und ausbauernb ju machen; und hierzu bahnte Sanbel und Seefahrt ben Weg. Die Bahl feiner Unterthanen giebt ein Bericht vom Jahre 1825 77) zwar auf 460,000 an, monon aber mehr als ein Drittheil Sclaven fein follen, und bie Danner nur gezwungen bie Waffen für ben 3mam ergreifen, Die Summe feiner Leibgarben, ber Belubichen, bie einzigen welche Sold erhalten, nicht 300 überfteigt, beren Anfehn aber binreicht, ibn in feinen Borte ju fcuben. Auf feiner Flotte bienen aud Lascaris, b. i. Inber, als Bootsleute, ju benen bie Araber noch menig Befchid zeigten 78). Der beutige Imam von Oman ift zugieich ber erfte Raufmann; feine Rriegsfregatten find gugleich Rauffahrer und Befchuger feiner Ganbeleintereffen, feiner Groberungen und Colonien. Er bat fich burch Sanbeleverbinbungen mit ber oftinbischen Compagnie und Norbamerifanern zu Schagen verholfen, bie ibm die Feftungsanlagen an ben Bafen und Garnifonen von Soldtruppen möglich machen, wedurch er bas Land im Baum halt, wie er burch feine große Marine bas Meer beberricht.

Die Attaden ber Behabis, ber Beduinen von Beni Abu Ali und ber Biraten von Ras el Khaima, welche (f. ob. S. 415) von ber Landseite her das Supremat des Imam von Oman bedrohten, aber zugleich der oftindischen Marine so verderblich wurden, zogen das Bündniß von Oman und dem britischen Gouvernement von Bombay herbei, wodurch diese Feinde im Rücken von Oman zerstört und der Thron des Imam, unter der Brotection von Bombay, sicher gestellt wurde. Das Interesse des Imam blieb seitdem auf das innigste an Bombay gesnüpft, und so hob sich der Handelsstaat, bei der Sicherheit des Eigenthums, welche ber milde und rechtliche Character des Imam seinen Unterthanen gewährte, bei der Toleranz die er, nach europäischen Ideen, allen Religionsverwandten in seinen Staaten gestattete, und da er alle

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>) Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 782. <sup>78</sup>) J. H. Stocqueler, Fifteen Months Pilgrimage in Persia etc. Lond. 1832. App. p. 253—257.

Infulten bon Seiten ber Moslemen gegen bie Richtmoslemen be-Arafte. Er benutte ben Ginfluf ber gewandten Inbier, ben biefe von jeber auf bas bortige Geftabe in fo bobem Grabe ausgeubt. bağ bas hinbuftani bie bortige Lingua Franca, b. i. bie Sefdaftefprace, in allen Bafenorten geworben, bas Arabifche aber nur bie Sprache ber Gingebornen blieb, bie in ben gemerbreichen Emporien und hafenftabten bie geringere Bahl ber Einwohner ausmachen. Banianen, bie größten Raufleute auf allen grabifden Bagaren, wurden feine Finangiere; von ihnen erhob er Die Gelofummen ju feinen Sanbeleiveculationen, und wies ihnen für ihre Unleihen bie Bachtungen feines Grundeigenthums und feiner Bolle an. Ale die Juben im indifchen Orient betreiben fie bie Ginnahmen ber 5 Brocent aller eingebenben Baaren, von welcher Abgabe bie Importen bes 3mam befreit finb, ein großer, jeboch gegen bie Sanbelsprincipien eines Debemet Ali von Monopolifirung immer febr mäßiger Bortbeil, mit bem ber 3mam fich beanugt, bei bem baber fein Bortbeil bauernd ift und ber Sanbel in fortmabrenbem Steigen. Doch berricht auch bier noch in ber Bermaltung 79) ber Brovingen bie Ginrichtung vor, bag bie Stattbalter berfelben teine Behalte genießen, fonbern bem 3mam noch große Gefchente barbieten muffen, Die freilich nur aus ben Erbreffungen in ihren Brovingen fliegen tonnen. Beig und Eprannei im Innern werben bem Imam vorgeworfen. Auf jeben gall ift er einer ber milbeften 80) Des boten bes Drients, unter bem fein Bolt fic gludlich fubit. Raub und Mort find felten, ber Imam felbft praffbirt ben Sigungen ber Rabis und ubt Berechtigfeit. '

Maskats Aufbluben burch seine gunftige Weltstellung zum persischen wie zum arabischen Golf, und zur Sofala-Rufte bis Mabagaskar wie zu Bombay, Surate, Cutch, von woher die meisten Geschäfte ber Banianen (Erdl. V. S. 443 u. a. D.) ausgeben, hat das Ansehn und die Macht des Imam ungemein erweitert. Dies ergiebt sich auch aus dem Bestreben der Bereinigten Staaten Rord amerikas, das britische Gouvernement von Bombay nicht im ausschließlichen Besitze der Bortheile zu lassen, welche ihm der politische Berband und der handelstractat mit Dman gewährte. Wie groß der Einsluß Englands sein mußte, ergiebt sich aus dem einzigen Factum, daß

Digitized by Google

Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX. p. 781 etc. on Mascat etc.
 J. H. Stocqueler, Fifteen Months Pilgrimage. London, 1832.
 App. p. 265.

auf Anfuden bes britifden Gouvernements in ber allgemeinen Angelegenheit ber Aufhebung bes Sclavenhandels, ber 3mam von Mastat gang freiwillig feinen eignen Ganbel mit Sclaven, ber vorbem einen bortigen Sauptmarft fanb, auf bem jabrlich an 4000 Sclaven feil geboten murben, aufgegeben 81), und babei auf die ibm baburd jufommende Einnahme von jabrlichen 60,000 Dollars Bergicht geleiftet hat, ohne allen Erfat ju forbern. Doch icheint barum nach bem fpatern Berichte Bellfteb's 82) ber Sclavenmarft in Dastat felbit teinen Abbruch erhalten ju baben; benn taglich fab man bafelbft afrifanische Sclaven lanben und bie Bethara-Raufleute, bei benen Wellfteb wohnte, waren Sclavenbanbler, bie von hier ihre Beimath mit ben weiblichen Sclaven aus Dongolg. Darfur, ben Regerinnen von Banquebar und ben tupferfarbigen Schonbeiten Abpffiniens verfaben. Daß im Jahre 1822 ein folder Tractate3) zwifden bem Bouverneur Sir Robert Townfend gargubar ber Infel Mauritius und bem 3mam von Dman gur Aufbebung bes Sclavenbanbels in ben inbifchen Bewäffern für alle Staaten bes 3 mam abgefcoloffen warb, ift aswiß. Sogleich murben bie Befehle bes 3mam nach Banguebar, Arabien, Afrita abgefdidt, jebes arabifche Schiff mit Sclaven bis Rabagastar, und auf einer Linie vom Cap Delgabo 60 Diles oftwarts von ba bis zur Insel Gocotora und bis Diuhead in B. von Cambay in Indien und bis jur Infel Mauritius als Brife angufeben; in feinem eignen Territorium murben alle Araber, Die Sclavenhandel trieben, mit Strafe bedroht. — Dag biefer Tractat aber nur gum Theil in Birtung getreten fein tann, geht aus bem Bergange auf bem Sclavenmarft in Dastat hervor. Rabere Rachrichten fehlen uns.

Ebm. Roberts Embaffabe, 1834, um einen Sanbeistmetat mit bem Imam für die Bereinigten Staaten 84) abzuschließen, erreichte ihren Zweck bei diesem tapfern, gerechten und milben Regenten, nach einer Audienz, bei welcher ber Burger bes Freistaats rühmt, daß keine perfönliche Erniedrigung, kein entehrendes Zugeständniß, wie meift bei allen orientalischen Sosen, durch bas Geremoniel verlangt wurde. Der Brief Said Bin Sultans 85) an ben Prafident Jackfon ift ohne allen orientalischen Bombaft, be-

 <sup>&</sup>lt;sup>181</sup>) Belifteb, Reif. I. S. 271.
 <sup>82</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 58.
 <sup>83</sup>) Aziatic Journ. 1622. Vol. XVIII.
 Sept. p. 238.
 <sup>84</sup>) Edm. Roberts, Embany to the Bastern Courts etc. p. 360.
 <sup>85</sup>) Ebenb. p. 365.

ginnt gang einfach mit: im Ramen Gottes, Amen - und enbet mit ben Worten: von beinem bich liebenben Freunde Said Bin Auch Rorbamerifa, mar bas Refultat, folle wie feine Freunde, Die Briten, fur Gingangsmaaren nicht mehr als 5 Brocent Boll gablen und fein Safengelb ju entrichten baben. Auch Bellfteb, ber englische Offizier, rubmt ben 3mam 86) ale einen ber mertwürdigften Regenten bes Drients, als icones Ibeal eines orientalifden Fürften, ber mit Gerechtigfeit Sapferfeit und Duth, mit patriarcalifder Ginfalt Liberalitat, Tolerang gegen Anberdglaubige, obwol felbft geheiligtes geiftliches Oberhaupt feiner Secte, verbinde, und gegen ble Europäer bie größte Benerofitat zeige. Er unterflutte ibn bei feinen Excurfionen gur Erforichung bes innern Dman mit Rath und That auf eine ausgezeichnete Beife, und ließ burch feinen Minifter jede Goldsumme aus feinem Schape bagu anbieten. Der Ronigin Victoria machte er bei ihrer Thronbefteigung Befchente von 50,000 Bfund Sterling an Berth, aus bem Lande ber einstigen Ronigin von Saba. Auch ichenkte er bem Ronige Bilbelm IV. von Großbritannien im Jahre 1836 ein vollftanbig ausgeruftetes Rriegefdiff "Sailor Ring" genannt, und murbe von ber Londner geographischen Societat ju ihrem Chrenmitgliebe ermablt 87), als ein ausgezeichneter Beforberer geographifcher Biffenfchaft. Go eben trifft bie Beitungenachricht von ber Themfe ein, bağ fein altefter Sohn und Thronfolger in London mit einem Befolge von 40 Berfonen angelangt ift, um bie Berfaffung und Bermaltung Englands und bie bortigen Berte ber Runft und ber ' Biffenfchaft fennen zu lernen.

Roberts giebt im Jahre 1835 folgende Resultate feiner Rachforschungen über ben politischen Zustand der Omanherrschaft 288). Die nautische Macht des Imam ist größer als die aller combiniren einheimischen Prinzen vom Cap der Guten Hoffnung bis zu der Kuste von Japan; seine Einkünfte übersteigen weit seine Bedürfnisse, vorzüglich sließen sie ihm vom Handel zu, als Selbsteigenthümer zahlreicher Schiffe, wie aus dem Joll der Important (von Oman an 90,000 bis 120,000 Dollar jährlich, die von andern Häfen Arabiens und Zanguebars 40,000 Dollar, nach Frasser) von Aributzahlungen im Lande und aus den zahlreichen

Digitized by Google

<sup>\*9)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 51; vergl.
Beufted, Reisen b. Röbiger I. S. 8. \*7) Bellsted, Reis. I. S. 127.
\*9) Edm. Roberts, Embassy l. c. p. 361—365.

\*5) B. Fraser,
Narrat. l. c. p. 15.

Beidenten benachbarter Fürften und Tribus, Die nach ber Sitte bes Oriens ihm baburch bulbigen, wenn auch nicht eben ihm fich unterwerfen. Babrent Roberts Dafein tam eine Deputation von Babrein und fiehte um Brotection gegen bie Dicomafimi, welche fie bebrobten; ba Babrein aber feit 3 bis 4 Jahren feinen Aribut gezahlt, murbe biefer querft von ihnen gefordert. bem, was icon große Summen zusammenbauft, wird ein fleiner Bebend vom Baigen und Dattelertrag gezahlt, wie eine Abgabe von Baufern, Landereien. Die Schwefelminen von Rhamir, bas Galg von Ormug, bie Berpachtungen ber Lanbguter bringen auch Giniges ein. Bellfteb, bei feinem letten Befuche in Dastat (1840), fcatte bie jabrliche Einfuhr an Bagren bafelbft auf eine Dillion Bfund Sterling an Berth, wovon bem 3mam ber Boll allein 200,000 Dollars einbringe 90). Die Gefammteinfünfte icate Wellfted auf 900,000 Bfb. Sterl. Sehr weitläuftig bebnen fich heutzutage bie Befigungen bes 3mam aus; in Afrita von ben Comorn-Infeln und Cap Delgado (10° fübl. Br.) bis Cap Guardafui; in Asien fast von Cap Aden bis Ras ol Dad, und burch Oman bis jum Berfer-Golf. Auch innerhalb biefes Golfe macht ber 3mam Unfpruche an bie Dberberricaft ber meiften Infeln, an bas arabifche Geftabe von Babrein, an Die Berififchereien und felbft an einige Buncte ber berfifchen Rufte. Allerdings fann er nur eine geringe Bahl von Ortichaften Diefer gegen 3000 beutiche Deilen ausgebehnten Ruftenftrede burch fationirte Garnisonen in Befit halten; aber wol burch feine auf und ab freugenden Flotten fich tributair machen. In Afrifa befist er 91) Die Bafen Mongallo (ober Monghow, am Cap Delgabo), Lindy, unter 10° S.Br., Quiloah (Rilmah), Des linde, Lamo und Patta (unter 71/, ° 6.Br.), Brava 11/, ° R.Br., Magoboro, 2º R.Br., fo wie ble werthvollen Infeln Monfeca, 8° 6.Br., Bangibar, 6° S.Br., Bemba, 5° S.Br., und Socoira.

Exporten aus Afrika find: Gummi Ropal, arabischer Gummi, Columbowurzel (Columbo root, richtiger Ralumb in der Mosambiksprache) 92) und viele andere Droguerien; Elfenbein, Schildpatt, Rhinoceroshorn, Felle, Saute, Bienenwachs, Ro-

<sup>100)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 51; Bellsteb, Rels. I. S. 21.
11) E. Roberts I. c. and Wellsted, Trav. I. c.
12) Milburnes, Orient. Comm. p. 36; M'Culloch, Dictionary. 2 Ed. Lond. 1834. p. 365.

toebl, Reis, Sirfe, Ghee. Exporten aus Dastat finb: Baigen, Datteln, Rofinen, Salg, Fifche, Droguerien und Bferbe. Bie Die Broducte Afritas, fo find auch die vom Rothen Meere und ber arabifchen Rufte, auf bem Dartt von Dastat feil, bas einen großen Umfag 93) barbietet, wenn auch bas Confumo für bie geringe und noch robe Bopulation von Oman nicht febr bebeutenb fein tann. Bermehrt wird biefer Umfas auch baburch, bag Dastat zugleich in ben Bintermonaten, b. b. bei ungunftigem Monfun, jum ficherften Afpl aller Schiffe im indifden Bemaffer bient. Richt nur die Mastatfdiffe handeln babin, fondern auch die von Suggerat, Surate, Damaun, Bombay, aus ber Bay von Bengalen, bon Ceplon, Sumatra, Java, ber Infel Dauritius, von ben Comorn, Dabagagcar, wie von ben Bortugiefen-Befigungen an ber afrifanifchen Rufte; fie bringen alle indifchen, afritanifchen, europäischen Sanbelbartifel bierber. Bie viel Schiffe Dman felbft babei in Thatigfeit fest, ift nicht genau ju ermitteln; boch fcatt ber Morbamerifaner bie Babl ber gabrgeuge auf ficher nicht weniger als 2000, bavon freilich bie meiften au den fleinern Frachtschiffen (small craft) gehoren, und nur wenige ju großen Rauffahrern ober Brigs. Doch fei bie Marine, von ber auch Bellfteb 94) behauptet (?) fie fet breifach ber englifchoftinbifden Seemacht überlegen, bes 3 mams felbft gang refpectabel, und täglich gewinne fie beffere Seegler und Matrofen. Bu Frafer's Beit 96), 1822, verftanden fie bie Runft noch nicht, mabrend Submeft-Monfun, biefem entgegen, ihre Schiffe zu manovriren; baber bann, eine Balfte bes Jahrs baburch faft mußig gelegt, bie Roften bes Unterhalts noch zu groß ausfielen. Schon zu Diebubr's Beiten maren bie Omaner, wie er bemerft, gwar folechte Solvaten, aber boch ichon unter ben Arabern, feiner Anficht nach, bie beften Schiffer, und icheinen feitbem in biefer Runft große, Fortforitte gemacht zu haben. Doch find, wie gefagt, auch viele indifche Lastaris bie Matrofen auf ben Schiffen von Dman. 3hre einbeimifden Seeoffigiere machen Monbbeobachtungen, befigen treffliche Chronometer, und ihre Flotte ift fart genug, um eine vollfommne Controlle über alle Bafen ber Dftfufte Afrifas, bes Rothen Deeres, ber Seefufte Abpffiniens und bes Berfer-Bolfs auszuuben. Au Da-

Digitized by Google

<sup>93)</sup> Fraser, Narrat. l. c. p. 16. 94) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 54. 95) Fraser, Narrat. l. c. p. 17; Riebbhy's Arabien, S. 806; Owen, Narr. L. p. 340.

trofen haben fle lleberfluß, aber nur wenige regulaire Trumen: Bellubichen Regimenter find in. Gold genommen; eine große Bahl arabifder Beduinen, auf ihre Art bewaffnet, ftebt bem 3mam gu Gebot, auch ohne Solb, wenn er ihnen nur Speifung und Rleibung giebt. 2000 biefer Bebuinen 96) fab Roberts-auf Befehl bes 3mam Gultan für Mombaga einschiffen. Gie waren buntelfarbiger ale bie Einwohner von Mochba, folanter, von offner Bilbung mit blibenben Mugen, fleingeringelten, lodigen, ftart geolten Baaren, mit ber einfachen Schnur um ben Ropf, ohne Ropfbebedung und balbnadt bis gur Bruft, nur mit Speeren bewaffnet. Solche Bebuinen werben als Landtruppen zu ben verschiebenen Stationen auf ber Rriegeflotte eingeschifft, die aus 70 bis 80 Segelschiffen pon 4 bis 74 Ranouen besteht, von welcher Capt. Sepbiin Calfaun, ber Secretair und Abmiral bes Imam, bem amerifanischen Gofanbten ein authentisches, gang fpecielles Bergeichniß einbanbigte, von beffen hauptbaten folgende für bas Jahr 1834 gultig maren: 3 Schiffe mit 6 Ranonen, 2 mit 12, 2 mit 18, 6 mit 22 bis 40 Rauonen find meift an ber Rufte Malabar gebaut, nur 4 bavon auf einheimischen Schiffswerften in Dastat. Rur ein Schiff von 56 und eins von 74 R., beibe in Bombay gebaut. Bu biefen 15 größern Schiffen gehörten noch 50 Bagbela's von 8 bis 18 Ranonen, und 6 Balite mit 4 bis 6 Ranonen. Das Bagbela over Buggalev ift ein Ginmafter ju 200-300 Connen. Das Balit ein Einmafter zu 100-200 Tonnen Laft. Ein Theil biofer Schiffe biente als Convoys fur handelsschiffe nach bem perfischen Golf, nach Indien und Afrita; brei haben ihre Station in Banguebar, 2 in Bombay, eins in Calcutta' und 9 in ben Safen von Mastat. - Die meiften Rauffahrer 97) bes 3mam find inbeg fo gebaut, bag fie im Rothfall auch bis 20 Ranonen tragen, und fo gu Rriegsoperationen bienen fonnen. Alle Schiffe Omans muffen aus indifdem Bimmerhola gebaut werben, ba biefes Arabien ganglich fehlt.

Der mit den Bereinigten Staaten abgeschloffene Tractat stellte bessen Schiffe auf gleichen Fuß mit den englischen. Der beitische Tractat wurde seit der Abronbesteigung der Königin Bictoria
mit dem brisisch-indischen Gouvernement neu regulirt. Früher bezahlten die Amerikaner 7½ Procent auf Importen und 7½ auf.

<sup>196)</sup> E. Roberts, Embassy I. c. p. 357.
\*) Asiatic Journ. 1825.
Vol. XIX. p. 782.

Exporten, nebft Antergelb und Geschenken, und ber Gouverneur bes jedebmaligen Safens hatte das Recht des Bertaufs, wodurch viel Ausenthalt und Berationen entftanden. Bon alle dem befreit zahlte seitdem jedes amerikanische Schiff nur seine 5 Brocent für alle ge-landete Waaren, und blieb frei von der Last der Bilotage, da alle Safen ihre Piloten haben, die vom Sultan salarirt in werden. Seitdem schwärmen auch amerikanische Schiffe, die in so großen Berkehr mit China getreten, auch in den Gewässern von Oman und Banguebar als Atvalen mit Engländern und Portugiesen umber, und Omanschiffe haben schon in den Safen Nordamerikas geankert.

Die Dunge, fagt Roberts 99), fei gang verschieben von ber am Berfor-Golf und ber afritanischen Rufte: 5 Die ober Die = 1 Gogg ober Gaff-raug-aug; 20 Gaff-raug-aug ober Raubgee = 1 Mahmubi, b. i. eine fleine Rupfermunge. Die fleine Munge ber Rowries ift bier nicht im Gebrauch, obwol fie an ber afritanifoen Rufte, in Inbien und im Golf von Guinea im Gange ift; beshalb man biefe Rufcheln 200) an ber Rufte von Quiloa, Sanfibar, Lamo, fifchen läßt und bamit Sanbel nach Calcutta und bem Berfer-Golf treibt. 142 Bife ober Befas - 1 fpanifcher Dob lar, ber aber von verschiebenem Court, zwifchen 120 - 150 fluetuirt. 31/4 perfische Rupie - 1 spanischer Dollar; 21/4 Bomban Rupie (weniger 5 Bife) = 1 fpan. Dollar; 21/4 Surat Rupie (weniger 5 Bife) besgleichen = 1 fpan. Dollar; 100 beutiche Kronenthaler = 217 Bomban Rupies. Die fpanische Dublone gilt zu 14 bis 16 Dollar, im Mittel ju 15. Jene Dunge, beren 20 ein Dabmubi ausmachen, nennt Bellfteb 1) Gaft, und bemertt, bag auf Diefes Bafi 20 fleine Rupfermungen geben; 15 Dahmubi geben, nach ihm, auf einen Dollar. Doch fagt er, ber fpanifche Dollar habe 200 Bei ober Gafi, was mit jenet Angabe nicht fimmt; ein Bafi habe 40 folder Gafi, ein Chut 5, und an Bewicht fei ein Bafi gleich einem Pfunbe.

Das Gewicht von Dastat ift 24 Reals = 1 Maund.

1 Maund Bollhausgewicht - 834 Pfund.

1 Bazar Maund == 8, 81/4 und 81/2 Pfund.

Das meifte cursirende Gelb in Oman, mit dem alles bezahlt wird, sind Dollars; woher dieses viele Silbergelb im Lande set-

nen Eingang finbe, fagt Frafer 2), fei ibm aller feiner Ertunbigungen barnach ungeachtet ein Rathfel geblieben.

Ueber bie Bollemenge von Dman hat noch Riemand gewagt ein Urtheil ju fallen; nur Frafer meinte, nach einem Ans--fpruche bes 3mam, er tonne 80,000 bis 100,000 Dann Solbaten wel zusammenbringen, wenn er bieber auch immer nur ben britten Theil biefer Dacht ins Belb geftellt, muffe Dman etwa bie funfface Bevollerung ober eine halbe Dillion Ginwohner (was auf obige Schapung von 460,000 binausläuft) haben. fchien ibm bies zu viel zu fein. Rurg vor Frafer's Dortfein (1822) batte bie Cholera Morbus 10,000 ber Bewohner von Oman weggerafft; man vermuthete, fie fet burch ein Sclavenschiff von Banquebar babin gebracht. Der Bericht bes Asiat. Journ. 3) gab, im Sabre 1825, bem 3mam ein Befammteintommen von 522,000 Rronthaler, wovon ber Boll von Dasfat allein 203,000, alfo faft bie Galfte ausmachen follte, ber von Datrab auf 50,000, von Sfobar auf 24,000, von Sawet auf 10,000; alle anbern Boll-Rellen in Dman lieferten nur geringe Summen, aber die afrifanifoe Rufte allein 20,000, bie Infel Banquebar allein 120,000 und Babrein nur 7000.

## Erläuterung 2.

Die Stadt Maskat, ber Haupthafen, die Residenz, das Emporium, die Flottenstation; Gewerbe und Berkehr. Matrah der Schiffswerft. Die Heiste Luelle bei Rian; Excursion dahin; die heiße Quelle, die Badesaison.

Die wichtige Weltstellung von Mastat, ber Aufschwung, ben Sandel und Marine in neuester Beit dort gewannen, die Bedeutung, welche in dem verjüngten Weltverkehr, innerhalb der arabisch-indisch-dinesischen Gewässer, eine so bedeutende ein-heimische Seemacht schon in Beziehung auf die Beherrscher der Oceane durch Nordamerikaner und Briten gewonnen, und vor allem die seltne Erscheinung eines von den Borurtheilen des Islam, dem Mistraun und der Tyrannei gegen Andersgläubige und auswärts Geborne und Auferzogene steien, liberalen, einsschlen, unge-

<sup>500)</sup> Fraser, Narrative p. 18.
5) Asiatic Journ. 1825. Vol. XIX.
p. 783.

mein thätigen und gerechten Gerrschers, ber im größten Contraft gegen ben vielgepriesenen, alles egoistisch monopolistrenden und daburch so vieles zerstörenden Bicetonig von Neghpten steht, indem er, von den europäischen Ideen von milder Gerechtigkeit, Toleranz und freiem Berkehr wahrhaft durchdrungen, seinem Reiche eine neue Gestaltung und Bahn der Entwicklung vorzeichnete, — alles dies rechtsertigt es wol, wenn wir, um der Zukunft des Orients willen, in welchem Oman eine nicht unbedeutende Rolle zu spielen berusen scheint, und noch mit einigen Besonderheiten seiner Küstenstädte und der merkwürdigsten Dasen seines Binnenlandes genauer bekannt zu machen suchen, zumal da und hierzu treffliche Beobachtungen zu Gebote stehen, deren Einsammlungen wir dem die britischen Reisenden so liberal beschützenden Imam gewissermaßen selbst verdanken.

## 1. Dasfat.

Bilb und romantifch ift bie Cove von Dastat 4), bie wir oben (f. S. 475) icon genauer ibrer Lage nach befchrieben, welche in halbfreisformiger Einbucht in ben Saum bes Ruftengebirges einschneibet, und von nadten buntelbrobenben Belsmaffen, 300 bis 400 guß boch, auf allen Seiten umragt erfcheint, auf beren jebem gadigen Bipfel eine Sefte verschangt liegt, Die fich boch berab bei bellstrablender Sonne in der tiefblauen Aluth der seegleich umfoloffenen Bafenflache abfpiegelt, mabrent bie Stabt unten um ben Buß ber bunteln Rlippen bergan emporgebaut fich zeigt. Dft find es nur Ruinen von Forts, ober einzelne Batterien, ober auch nur auf ben bochften Spigen isolirte, runde Thurme aus alter Beit ber Bortugiefen, die langft unbrauchbar, aber auch unzuganglich geworben, und nur noch von Thurmfalten, Seefdwalben und andern Bogeln umichwarmt werden, aber gur Romantit ber Landichaft tragen fle bas Ibrige bei. Aus ben engen, bunteln, fcmutigen Gaffen ber Stadt und über ben blatten Dachern fo vieler niedrigen Gutten ragen nur wenige Gebaube von Bebeutung empor, wie ber 3mame-Balaft, ber aus einer alten Bortugiefen-Rirche umgeformt marb, und bie noch ftebenbe, aber verfallne alte portugiefifche Cathebrale, früher als Wagrenhaus gebraucht, ein paar luftige Minarets, bie Refibeng bes Bouverneurs und wenig andre. Auch fie werben

<sup>\*)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 45; beff. Reise b. Robiger I. S. 13; Kdm. Roberts, Emb. p. 352.

wieder von einzelnen Palmgruppen hier und ba überragt, und von ber umfreisenden Stadtmauer. Benige Minuten von ber Stadt abstehend sieht man einige bewässerte, angebaute Reden, die man Garten nennt, sonft ift kein Baum; kein Stranch zu seben.

hier ift die große Seemacht von Mastat concentrirt, das ben Schlüssel zum Berser-Golf bildet, den es beherrscht, deffen Eingang, wenn Europäer hier herrschten, uneinnehmbar sein wärde. Bon der Seeseite aus gesehen, erscheint Gibraltar nicht formidakler als Mastat, und von der Landseite ift es nur auf drei engen Bassagen b, dom Dorse Sobdof, von Kalbu und Mattra her, die leicht vom Binnenlande abzuschließen sind, und durch nur 2 Abore in der Stadtmauer zugängig: Boll Scharssinn hatte, zu Ende des vorigen Jahrhunderts, der General Bonaparte auf diese Station, von Aegypten aus, über Acre, den Euphrat, Bassora, Abuschir, Bahrein und Mastat, schon durch Emissare die Bseiler seiner Brücke geschlagen, um von da aus die Briten in Indien zu stürzen.

Der Frembe erftaunt über ben Daftenwalb 6), ber fich in ber Mastat-Cove vor feinen Augen von Schiffen fo vielerlei Rationen und ber Ginheimischen erhebt; er wundert fic an biefer nadten Feletufte Dmans, auf bem Bagar in Dastat, ben größten Ueberfluß an allen Beburfniffen bes Lebens, wie Rorn, Fleifch, Gemufe, Fruchte, Fifche, auch geroftete Beufdreden, eine allgemeine Speife 7), vollauf, und alles bochft wohlfeil, und jugleich allen Lurus bes europaifden, indifden und dinefifden Beltmarttes vorzufinden, mit ben auserlefenften Stoffen, Gemutzen, Duften, Berlen, Sclaven und andern Baaren gefüllt. Die Baufer um ben Bagar find nur einftodig, mit platten Dachern von Erbe aufgeführt, por jebem ein Area ale Boutite geeignet jum Auslegen ber Waaren, und meift von verschiebenen Raften indischer und anberer Raufleute bewohnt, Die eine Sauptbevollerung bes gewerbtreibenben Dastat quemachen. Der buntle Bagar und bie engen Baffen find mit Matten von Palmblattern bebedt, bie fur leicht in einander geflochten ben Sonnenftrahl zwar abhalten, aber ben Regen bindurchlaffen, fo bag man auf bem ungepflafterten Boben oft gar lange im Roth maten muß, wie in ben meiften Stabten bes Orients, bevor biefer ohne Butritt bes Connenftrable auszutrod-

э°s) Яієвирт, Вејфт. в. Ягав. 6. 296.
 ) Сарт. Очен, Narrat. І. р. 384—387.
 ) G. Керреl, Person. Narrat. І. р. 17.

nen im Stanbe ift. Die fehr ftart bevöllerten Borftabte, bie nur aus elenden Mattenhutten der eingebornen Araber bestehen, liegen baber oft lange in Sumpfgebieten, während der Regenzeit, so die der nomadischen Araber, wie die der abhstinischen Sclasven, die hier eine ftarte Einwohnerschaft 3) ausmachen. Die meisten häuser der Stadt sind nur Erds und Balmhutten mit Chunam, d. i. schneeweißem Muschelfalt, angestrichen, aber leicht einzureißen durch Regengusse, die hier sehr heftig, daher die Dächer der meisten hutch fortwährend zerstört bleiben.

Rur die Saufer nahe dem Meeresufer sind anständig aufgebaut, und einige der reichern Rausleute in gutem, mehr persischem Styl; die meisten jedoch sind schlecht, selbst des Imams Balatt, ein gewöhnliches ärmliches Gebäude, in dem G. Reppel 9) durch einen weiten Hofraum, voll Gruppen arabischer Soldaten, erst zu einer leiterartigen Holztreppe hinausgeführt, zu den Gemächern des Imam Eintritt fand, der ihn eben so einfach mit schütteindem Händedruck, ohne alle Ceremonie, ohne Suite empfing, ohne allen Bomp ortentalischer Audienzen; denn nur ein Anabe von zehn Iahren war gegenwärtig, und ein Eunuch, der Scherbet bereitete. Gelbst der Bettler hatte auf gleiche Weise den Zutritt zum Imam, und erzbielt wie der vornehmste Gesandte seinen Stuhl vorgesett.

Die meiften Baufer, wenn icon von Stein und Ralf aufae führt, feben verfallen aus, felbft bie Forte machen nur aus ber Ferne Barabe; Die Serpentinbruche 10) aus ben Bergen, welche Die Stadt unmittelbar umgeben, liefern Die Baufteine, und Die Rovallenflippen ben beften Ralt als Mauerverbanb. Die Luft, meint Frafer, muffe burch Bermitterung biefer Daffen eine befonbers gerftorenbe Birfung auf fie ausüben. Daber fei ber Anblid ber Stadt und ihrer nachften Umgebung vegetationsarm, bier und ba nur, wo man bie fparfamen Bartenfleden fieht, etwas bewäffert und begrunt burch fummerliche Dattelpalmen, breitblattrige Manbelbaume, einige rothe Bfefferbuiche, wenige Grafungen und ein paar mit bem arabifden Jasmin (Dasmun) bebaute Felber, weil bies bie Lieblingeblume und ber täglich frifche Schmud arabifcher Frauen und Mabden ift. Die Bewäfferung biefer Gartenflede fann nur burch heraufgieben ber Baffer aus 30 bis 40 guß tiefen Brunnen bewerfftelligt werben. Gine Bafferleitung, bie

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) G. Keppel, Personal Narrat. I. p. 23. <sup>5</sup>) Etenb. 3. Ed. p. 10. <sup>10</sup>) Fraser, Narrative l. c. p. 2.

fcon Riebuhr ermähnte, und für ein Bert ber Bortugiefen bielt, bringt nur leibliches hartes Baffer in Die Stadt 11).

Bu Riebuhr's Beit war Maskat nur der Sitz eines Wali, ber in einer ber beiben portugiesischen Kirchen wohnte, die neuerlich erft in den Balast des Imam umgewandelt wurde; die andre Kirche biente damals als Waarenlager; die Residenz war Rostak, d. h. Marktsteden, der Ort im Binnenlande mit Ruinen, der neuerlich, nach Wellsted, dem Schech von Sobar zugehort.

Die Einwohner, beren Bahl, mit bem benachbarten Ratrah, Wellsted auf 60,000 (E. Roberts schätzte sie nur in Rastat auf 12,000, in ben Borstätten auf 5000, in Matrah auf 8000, also zusammen 25,000) 12) schätzt, bilben gleich ben andern Küstenbewshnern Arabiens eine Mischlingsrace 13), völlig verschieden von dem reinen Blut bes innern ächten Arabers; aus der Vermischung mit den benachbarten Nationen haben sie wenig Characteristisches. Die untern Classen, die sich mit den afrikanischen Sclaven vermischten, sollen sich durch schöne Glieder und symmetrische Gestalten auszeichnen, die stämmig und muskulös einzeln wol zu Gerkulesmodellen stehen könnten; die obern Classen sind mehr von reinerm arabischen Plut, magrer Figur, hellerer Sautsarbe von gesundem Braun bis ins Olivensarbige und etwas unter mittler Größe.

Diese Städter stammen von Arabern, Bersern, Indern, Sprern ab, welche lettere über Bagdad und Bastra hierher gerückt sind, und selbst von Kurden, Afghanen, Belubschen, die, durch den Despotismus ihrer heimath oder Wohnorte verdrängt oder durch den handel und die Milde der Regenten von Oman angezogen, hierher kamen. Schon 200 Jahre vor Rohammed soll ein mächtiger Aribus, der an der Perserfüste wohnte, Schutz gegen seine dortigen Unterdrücker durch Einwandrung in Oman gesucht haben, und im Jahre 1828 wurde eben so eine große Anzahl Juden, welche die Aprannet Daud Paschas in Bagdad nicht ertragen konnten, vom Imam in Maskat sehr wohlwollend ausgenommen. Afghanen sind meist nur durchziehende, nicht seschafte, die als Bilger nach Welka hier eine Zeit lang verweilen und sich von allen andern abgesondert erhalten. Die Beludschen dagegen, arme sparsame

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Bellsteb, Reisen b. Röbiger I. S. 14. <sup>12</sup>) K. Roberts, Embassy I. c. p. 354, 359. <sup>13</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 55; best. Reisen b. Röbiger I. p. 15.

Leute, geben bier auf Erwerb aus, werben als ruftige und muntre athletifche Geftalten bie Lafttrager am Safen, bie Bootefnechte auf ben Bagalas und ale Solbiruppen im Saufe bes Imame gern aufgenommen. Der politifche Bag ber Araber gegen bie Berfer, wie ihre Berfeindung mit ihnen, als Shitten, machte fruber, bag fein Araber in Oman fich mit Berfern vermischte, eber jeboch mit Belubichen. Diefe lettern beirathen nicht felten arabifche Beiber und werben bann bier anfaffig, auch wenn nur eine ihrer Sclavinnen, mas oft geschiebt, ihnen Rinber gebiert. Erft feitbem ber jegige Imam eine Bringeffin aus Schiras jur Gemablin genommen, bat ber alte Sag gegen bie Berfer, Die fur treulos gelten, fich gemilbert, und gegenwärtig find viele perfifche Baffenfcmiebe aus Benber Abaffi, Lar und Minam in Dasfat angeflebelt, die bafelbft Sabel und Luntenflinten arbeiten, welche ftart gefucht find. Auch perfifche Großbanbler leben gegenwartig bier, bie mit Studgut, Raffee, Gutabs ober Ralians, b. i. inbifchen und perfifchen Tabadopfeifen, und mit Rofen maffer nach Inbien Banbel Die Mifchung mit ben Regerinnen aus Banguebar und habefc erzeugt große Berfchiebenheiten ber Befichtsbilbungen; boch erhalten biefe Difchungen an ben Ruftenorten in Beftalt und Character etwas Gemeinfames, auch bem phpfifcen Schlage Bebeihliches, inbeg ber Europaer, ber fich bort auch nur wenige Lage aufhalt, boch nur felten ben verberblichften Fiebern 14) entgeht.

Die Zahl ber seit 1828 hier angestebelten Juben aus Bagbad ift nicht groß, weil bie meisten nach Persien und Indien siohen; nur die geringere Zahl ist hier sigen geblieben. Sie genossen hier freie Toleranz, hatten kein Abzeichen zu tragen, wie dies in Aegypten und Sprien der Fall ist, brauchten in keinem besondern Judenquartier zu wohnen, wozu sie zu Sanaa in Jemen gezwungen sind, und treiben hier in Maskat ihre Geschäfte, als Silberarbeiter, Geldwechsler und Destillateure, welche lettern ihre Liqueurschenken zu halten psiegen.

Bu ben unbeachteiften ber Bewohner unter bem gemeinen Bolle in Mastat gehören bie Luteanas 15), welche bem anderwärts Sppfies ober Zigeuner genannten Bolte gleichen follen; boch bemerkt Bellfteb, bag fie bis jest noch von keinem andern europäischen

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Bellfteb, Reif. I. S. 17. <sup>15</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 56.

Besbachter bier ermabnt feien; aber er borte auch bei anbern Aras bern von ibnen fprechen; boch verfaumte er es leiber an Ort und Stelle Radforfdungen über fie anguftellen.

Die mertwurdigften und wol alteften fremben, aber bier gang einbeimifch gewordnen Anfiebler find wol die indifden Banignen 16), bie wol an feinem Orte Arabiens fo gablreich wie bier fein mogen. Gon Diebuhr gab ibre Babl auf 1200 an, und bemertte, baf fie in Dastat nach ihren eignen Gefeben leben 17) und auch ihre Beiber mitbringen tonnten. 3m Jahre 1835 gablte man ihrer zu Dastat 1500 18); biefe lebten meift ohne weiblichen Umaang in Arabien, brachten aber nie ihre indischen Frauen mit. Sie fceinen ausschließlich nur Raufleute ju fein, bie fich aber bem Smam felbft fo nublich zu machen wußten, bag er fie gern befounte. Golab, ein Baniane, war englifcher Refibent für bie Briten in Dastat, nachbem brei Englanber bafeibft in biefem Boften binter einander weggeftorben maren. Er mar jugleich gu . Capt. Dwen's Beiten 19) ber hauptagent unb Revenuenpacter bes 3mam, auf beffen Rath biefer bie Berlbante gu Bagarutha an ber Sofala-Rufte in Bang gu bringen befchlog. Solab verforgte Capt. Dwen's Schiff mit Broviant, felbft mit Riegen und Dofen jum Schlachten, er gab fein eignes Baus gum Dofervatorium für die Briten ber, und befag febr fcone und moblfeile Berlen von Bahrein jum Bertauf, barunter auch febr große. Die meiften biefer Banianen ftammen aus Sinb, Cutich und Sugurate; guweilen tommen auch Jains mit ihnen, auch religible Mendicanten, wie Jogis, Byragis, Sunyaffi und andere. Bu Frafer's 20) Beit hatten fie gwei Tempel in Mastat, in benen fie ber Cali Devi ihre Bebete und Dofer brachten, boch bei bem flillften Ceremoniel, um ben Doslems burch ihren Gobenbienft teinen Anftog zu geben. Sie fchiffen fich meift aus bem Safen von Burbenber im nordweftlichen Indien ein, bleiben 15 bis 20 Jahr in Dastat, ohne weiblichen Umgang, treiben Rramerei wie Großbandel, tehren bann mit ihrem Capital in bie Beimath gurud und geben febr felten einmal ale Brofelpten gum Islam über. Bellfteb's Beit hatten fie einen fleinen Tempel und burften gu Ehren ihrer Gogen 200 Stud beiliger Rinber halten, eine Bebu-

<sup>216)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 18. 17) Riebuhr, Befchr. v. Arab. S. 305. 10) Wellfieb, Reif. I. S. 18-20. 10) Capt. Owen I. p. 343.

beerbe, bie er auch in ihrer Tempelummauerung besuchte. Sie burften auch ihre Tobten verbrennen, mas bei bem ichonen Dorfe im B. ber Stabt, bas von Aucher Eloy Ralbou 21) genannt wirb, ju gefchehen pflegt. Man zwang ihnen feine befonbere Rieis bung als Abzeichen auf, wie bies in Jemen ber Fall zu fein pflegt. Dan hatte ihnen gleiche Rechte wie ben Doslemen zugeftanben, bis auf die ber Blutrache, die ein Araber fur ben Mord eines felner Landeleute an bem Inder zu nehmen berechtigt mar; bagegen umgefehrt ber Morb, ben ein Araber etwa an einem Banianen beging, an diesen mit Gelb abgebußt werben konnte. Eine eigne Methode biefer ichlaueften Sanbelbleute, bie Juben bes Drients, einen vortheilhaften Banquerot zu machen, befteht barin, bag fie am hellen lichten Tage burch brennenbes Licht, bas fie in ihret Bube angunden, und neben bas fie fich paffiv hinftellen, ihre Infolvenz erflaren und ben Erfolg abwarten. Rommen nun ibre Glanbiger, fo werben fie tuchtig ausgeschimpft und burchgeprügelt gum großen Gaubium ber Araber. 3ft biefe Scene beenbet, bie fich wol mehrmals wieberholen tann, und bie ihm nicht ehrenrührig gu fein icheint, fo fangt ber Baniane feinen Rram von neuem an. Die großen Banianen-Raufleute in Dastat haben aber eine eigne Banbelegilbe, bie unter anterm faft ausschlieflich auch bent Berlhandel aus bem Perfer-Golf inne bat, beffen Ertrag auf jahrlich 15 Lat Dollar berechnet wird (ein verfisches Lat, im Gang-Brit Laffca, bezeichnet 100,000). Auch machen fie wichtige Gefchafte in Getreibe, bas fie nebft Tuchern und anberm Studaut aus Indien einführen. Durch ihren mehr als taufenbidbrigen Bertebr mit Arabiens Geftabe ift ihr Ginbuftani, vermifcht mit ben einbeimifchen Dialecten, bie Lingua franca ber Bafenftabte und ber Ruftenbewohner geworben.

Sie konnen bas Clima<sup>22</sup>) von Maskat beffer ertragen als ber Europäer, bem bie Sige in ber geschlossenen Cove zu übermässig und verberblich wird, wenn nicht ftarke Winde von R., S. und D. burch die engen Bergluden einsturmen und kublen, welche bas Kuftengebiet vom Bestland isoliren. Wellsted 23) mußte bald die Stadt wieder verlaffen, um den Krankhelten zu entgehen, denen selbst viele Europäer, die auf den Hafenschiffen krank waren, unterlagen, während viele in der Stadt selbst den Tod fanden (25. Nov. 1835).

<sup>\*1)</sup> Aucher Eloy, Relat. de Voy. en Grient II. p. 538. (\*\*) Edm. Roberts, Embassy p. 353. (\*\*) Meisteb, Reif. I. C. 32.

Drei Biertheile bes Jahres kann man rechnen, bag bie einschliegenben nackten Felsmauern gleich geheizten Defen nie zur Abkühlung gelangen; benn selbst ber Landwind, ber bes Rachts sich einstellt, ift unerträglich heiß, oft erstidend. Die Berser nennen baber Maskat nur Jenaham 26), b. i. die Solle. Die mittlere Temperatur giebt Stocqueler, im Schatten, zu 25° 78' Reaum. (90°
Fahrh.), die höchste zu 39° 11' R. (120° F.) an.

Mitte Juli 1822, mabrent Frafer's Aufenthalt 25) in Dasfat, fand um 12 Uhr Mittags bas Thermometer in ber Gutte, Die er bewohnte, auf 29° 33' Reaum. (98° Fahrh); in ber Sonne auf 36° 89' R. (115° F.); um 2 Uhr in ber Gutte auf 31° 11' R. (102° F.) und in ber Sonne 38° 22' R. (118° F.). Das Baffer in porbfen irbenen Gefägen fublte fich burch Berbunftung ab, bis ju 19° 56' R. (76° g.). Biele ber Stabtebewohner gleben fic bann an fühlere Orte ber Rufte und ber Berglanbichaft jurud, nach Sib und Burtha 26), wo ber 3mam felbft meift feine Refibeng auffclägt, ein Boften, ben fruberbin auch fcon bie Bortugiefen 27) vorzogen. Das jurudbleibenbe Bolf in ben Gaffen voll Somus, mit ber gemeinen Rahrung von Fifchen und Datteln, verfinft oft in Glend, Rrantheit, Armuth, und aus allen Binfeln ertont bas Jammergefdrei ber Sungernben, ber Bettler, ber arogen Babl von Erblinbeten, eine Folge bes gurudprallenben Sonnenftrable in bem nadten Feleteffel.

Alle Gewerbe werben hier im Freien auf ber Straße getrieben: Eisenschmiebe, Rupferschmiebe, Seiler, Zimmerleute, Sandalenmacher, alles arbeitet in der offenen Gasse; selbst die Weber 28), die rothe und gelbe seiden Zeuge zu Aurbanen und andere Aucher weben, sigen im Freien, graben sich zu ihrem einsachen Webestuhl eine Grube in die kublere Erde, an deren Schwelle sie sigen, die Beine in die Grube hinabstreckend und durch ein Palmblatt als Dach geschützt, das ihnen von oben Schatten giebt. Auch die Barbiere treiben ihr Wesen auf offener Straße, schaben Kopf und Gessicht über den Augen, ziehen Haare aus Rase und Ohren, arrangiren den Schnurrbart, parsümiren den Bart mit arabischem Del, schneiden Rägel an Finger und Jehen, färben die Füße dis zu den Knöcheln schwarz, Finger und Haben mit henna roth, den Augen

<sup>&</sup>lt;sup>224</sup>) J. H. Stocqueler, Fifteen Months Pilgrimage. Lond. 1832. App. p. 254. <sup>25</sup>) Fraser, Narrat. p. 27. <sup>26</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 57. <sup>27</sup>) Fraser, Narr. p. 11. <sup>26</sup>) Edm. Reberts, Emb. p. 354.

geben fie burch Antimonstriche mehr Feuer u. s. w., alles auf offener Straße. Auch ber Sclavenmarkt, nahe am Landungsplate, wo jeden Abend die mit Del wohl Eingesalbten, um ihre haut geschweidig und weich zu erhalten, in großer Anzahl feil stehen, ist diffentliche Promenade, zumal für die arabischen Stutzer, die mit ihnen gedugten Bassen, Shawls, langen parsümirten Barten, und den modernsten Aurdans hin und her ziehen, und die weiblichen Sclavinnen oft nicht wenig zudringlich mustern, indeß hier und in vielen andern Straßen der Stadt auch immer Araberinnen, Abpschinierinnen und Negerfrauen mit Rasten, die nur durch Augen-höhlen den Umblick gestatten, in seidenen, oft reich vergoldeten Geswändern umherstolziren. Dester tragen sie auch nur eine Art schwarzer Dominos, so meist die Nachsommen von arabischen Aletern und abyssnischen Regerinnen, die mit platten Rasen und dikten Liepen weniger schön sind.

Rur ber Sanbel von Dicibba foll, nach Bellfteb, unter ben arabifden Stabten noch größer fein als ber von Dastat. Sauptartitel machen Raffee und Berlen aus. Dit Raffeetrans. port29) find 8 bis 10 große und 16 bis 20 fleinere Sabrzeuge awifden Dastat und Jemen fortwährend befcaftigt, bie jeboch biefen Weg jahrlich nur einmal machen. Sie nehmen zugleich Datteln, perfischen Labad, Teppiche und perfische Bilger mit nach bem Rothen Meere, wo fie bie Bilger in Dichibba abfegen, mit benen bann gewöhnlich auch ein Theil ber Schiffsmannichaft nach Metta wallfahrtet. Rach 1 bis 2 Monaten tehren bie Bilger gurud nach Dichibba; bie gabrt geht bann nach Docha und Cobeibe, wo bas Ueberfahrtegelb ber Bilger in Raffee umgefest wirb. Dann richtet man fich ein, bas Rothe Deer wieber Anfang ober Mitte Dai zu verlaffen, um mit bem erften S.B. - Monfun beim zu fehren. In Dastat wird ber Raffee vertauft, ber Ueberreft, ber in ber Stadt nicht confumirt ober an bie Beduinen abgefest wirb, geht auf fleinen Booten (Trantis ober Tarab nannte fle Diebuhr 30), nicht mit Strohmatten, wie in Jemen, fonbern mit Baumwollfegeln, nicht jufammengenagelt, fonbern gufammengenabt, f. ob. S. 178), ju Diebubr's Beiten an 50 fabrlich, nach Babrein und Bagra und ben füblichen Theilen bes Berfer-Golfe. Früherhin mar biefer Banbel nach Bagra febr ftart, fo lange Sprien auf biefem Wege verforgt marb; aber feitbem bat bie

<sup>29)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 21. 30) Riebnhr, Befchr. v. Arab. S. 306.

Ginfuhr bes weftinbifden Raffees nach ber Levante bie bes Mochha faft gang verbrangt. Bu Mastat ift ber Raffeebandel gang in ben Banben ber Banianen und fehr einträglich, eben fo wie ber Berlhandel (f. unten bei Berlbante Bahrein). Andre Ausfubrartifel von Dasfat find vorzüglich Datteln, nicht bles gur Speife, fonbern, jumal nach Inbien, jur Arafbereitung. Dann bas Rraut Ruigos, baraus die Fumme ber Araber, b. i. bie rothe Sarbe ber garberrothe, Rubia tinctorum, bereitet wirb. Rachtbem Saififofloffen und Schuppen fur ben Chinefenmartt; Salafifche für bas gemeine Bolf gur Speife nach Indien; Daulthiere aus Berfien und Efel aus Babrein, die über bier nach Bele be France gefdifft werben, wie Pferbe nach Inbien. Storqueler hat Dastat 15 fleine arabifche Schulen, in benen bas Arabifche gelehrt wird, und eine großere Debreffe, ober ein Collegium fur Die bobern Claffen, aus benen Die Rabis ober Richter fur bie innern Diftricte gemablt merben.

2. Matrah nach Robiger, Mattrah bei Riebuhr, Matarah bei Bellfteb, und bie marme heilquelle bei Rian.

Bo Blat am Ufer, jur Seite von Dastat, ba liegen auch Dorfer angebaut, aber ber nachfte bedeutenbe Ort ift Datra (Mattrab bei Riebuhr), bas nur 2 Stunden fern im 2B. bes Borgebirgs bei Dastat, in einer Mieberung, an einer abnlichen Cove wie bie von Dastat gelegen, Die jedoch offner gegen Rord und Morboft, alfo weniger geficherte Schifferftation 31), und baber auch wenig von Sabrzeugen befucht ift. Dagegen bat fie, wenn icon pon gleichhoben nadten und ichwarzen Rlippen ummquert, eine größere Ebene und gegen bas Deer bin einen breiten Sanbftreifen porgelagert, ber ben Bewohnern ber Stadt gum Spaziergange bient. Sie bat guten Ankergrund und reichliches Baffer. Auch erhebt fich vor ber Stadt, in ber Mitte ber Bai, eine fleine fcroffe Infel, wild gerriffen voll gadiger Spigen, auf benen Bachtthurme erbaut find, in welchen eine arabifche Barnifon ben hafenort fichert. Die bige ift in biefer Bucht eben fo unerträglich beiß wie in Dasfat, die Stadt aber noch fcmupiger, elender, meift nur ber Aufenthalt von Beludiden und Ginbs, die hungrig und neuglerig bier ben armlichen Bagar umfteben, und Dienfte leiften bei bem

<sup>431)</sup> Frager, Narrat. p. 22; Bellfteb, Reif. g. a. D. I. S. 25.

Bau und der Reparatur von Schiffen und Barten, die hier vorgenommen werden. Die gewöhnliche bequeme Communication mit Maskat ist auf netten Küstenbarken, obwol der directe Weg 32) zwischen beiden Orten zu Lande nur etwa eine gute halbe Stunde beträgt, aber über den flippigen höchst beschwerlichen Sals des Bocgebirgs geht, dessen Felspaß daher nur von Fußgängern überstiegen wird. In der Bai von Matrah, sagt Capt. Owen 33), seien die Schiffs werste des Gultan von Oman, der jedoch die meisten Schisse von Barsen in Bombay bauen ließ; auch karke Fischereien, die von da aus fortwährend in zahlreichen Kameelkarawanen das Binnenland mit getrockneten Fischen versehen.

Diefer Ort muß in furger Beit fich fehr gehoben haben, wenn er bis zu ber Boltszahl von 20,000 Einwohnern, Die Bellfteb 34) ibm giebt, berangewachsen ift; benn fruber gab man ibm nur etwa Die Schiffe bes 3mam, fagt berfelbe Beobachter, follen bafelbft oft vor Anter liegen, menn auch frembe Schiffe bort felten fationiren. Borguglich foll bort Spinnerei und Weberei febr viele Sanbe befcaftigen, wovon früher gar feine Rebe war; jumal find es grobe wollne grabifche Mantel, bie bort gewebt werben; por jeber Butte fab Wellfteb bas Spinnrab von unverschleierten Frauen in Bewegung gefest, Die ihre haut abgefdmadt roth mit Benne gefarbt hatten, aber fonft gang mobigeftalt maren, beren freieres, jeboch anftanbiges Benehmen ibm als Beiden größerer Sittlichkeit galt, ale er fonft wol bei Araberinnen erwartete. ber Matrah find Frafer, Reppel und Wellsted bis zu ber beißen Quelle bei Rian vorgebrungen, aber weiterbin mar bas tiefer liegende Oman bieber von allen Guropaern unbefucht geblieben, bis Wellfteb guerft (1835) tiefer in bas Binnenland feine Entbedungen fortzuseben im Stanbe mat.

Wellsteb sagt, biese heiße Quelle, die für ein geheiligies Bab gehalten werde, liege 7 Stunden fern von Mastat und heiße Imam Ali 35); und dies stimmt etwa mit der Angabe von Fraser, der auch, wie jener, über Matrah dahn ging, aber nachher doch einen von jenem verschiedenen Weg über das 4 Stunden entsernt liegende Abushir eingeschlagen zu haben scheint. Denn Wellsted bemerkt, die ersten beiden Stunden habe er durch eine unintereffante Gegend zurückgelegt, die er zu dem Dorfe Ruah

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Edm. Roberts, Embassy p. 358. <sup>35</sup>) Capt. Owen, Narrat. I. p. 338. <sup>34</sup>) Bellsteb, Reis. I. S. 27. <sup>35</sup>) Chenb. I. S. 25.

getommen, bas Garten und Quellen habe; bann aber mit einbredenber Dunkelheit, ohne die Lange des Weges ober ben Ramen bes Dorfs zu nennen (wahrscheinlich Rian ber Karte) 36), erreichte er die geräumige Gerberge an dem Babeorte, ben auch Berg= haus, nach Fraser's Angabe, unter dem nördlichen Wendekreise gelegen in seiner Karte eingetragen hat.

Fraser beschreibt seinen Weg eben bahin genauer 37). Bon Matrah zog er burch eine enge Schlucht über nachte Felsbrocken ohne alle Erdbecke, kam aber schon nach anderthalb englischen Miles zu einem Dorfe mit Anpfianzungen, wo einige Dattelpstanzungen, Mangroves, Plantains und Felgen burch Kerises bewässert wurben. Bon da zu einem zweiten Dorfe mit etwas Waldung von Tamarinden, Mango, Datteln, großen Mimosen (Babul), Lucerneandau und Grasungen, die reich beseuchtet waren aus einem Stollen (Kerises), dessen Wasser hier 60 Fuß tief aus der Erde hervorgehoben ward. Beim Gerausziehen zeigte es sich (es war bei Sonnenuntergang 23°11' Reaum. oder 81° Fahrh. Lustemperatur) viel wärmer als die schon abgekühlte Lust, nämlich 28° 44' Reaum. (96° Fahrh.).

Bon bier ging es burch eine Aufeinanberfolge fteiniger Thaler, mit buntelfelfigen Soluchten voll phantaftifder, farbiger geleformen bin, ohne alle Erdbede, ohne alle Begetation, nur bier und ba mit wenigen faum 3 guß boben mimofenartigen, aber icon blatterlofen Bebufchen. Dann folgten mehrere Retten brauner Sanbberge, auf Diefe wieber Dorfichaften mit Dattelpflanzungen, bis nach 4 Stunden Weges von Matrab bie Dorfer Gullab und Abufbir (17 bis 18 Dil. Engl. fern gegen S.B.) auf febr fteinigem Bege erreicht murben, ber bie große Geerftrage nach Burtha (auf ber Route nach Bahrein) genannt warb, an bem man aber teine andere menfcliche Nachhulfe mahrnehmen tonnte, ale bag nur bier und ba die größten Steinblode aus bem Wege gelegt maren, um ben guß ber Rameele nicht zu fehr zu verlegen. Biele Bauersleute zogen bier in ber Mitte Juli vorüber, auf meift febr ausgeborrten Rameelen reitenb, aber febr fcone Efel vor fich bertreibenb, Die mit Datteln, Trauben, Mangos und Melonen reichlich belaben maren. Belifteb begegnete ebendafelbft, gur Gerbftzeit, einigen Bebuinen-Rarawanen 38), bie nach Dastat ihre Rich-

<sup>21°)</sup> Röbiger, Rot. 21 b. Bellsteb I. S. 27. 2°) France, Narrat. I. c. p. 22—25. 3°) Bellsteb, Reis. I. S. 28.

tung nahmen. Sie hatten ein viel einnehmenberes Ansehn als die andern Araber ber Küste; ihr Wuchs war zwar klein, aber wohl proportionirt, mit langen Haarstechten die bis auf die Taille herabhingen; kriegerisch von Ansehn, mit Sabel und Schild, und gekreuzten Beinen sah man sie auf den Kameelen reiten. Ihr dunkles, lebhaftes, ausdrucksvolles Auge, die schöne Form von Nase und Mund mit den perlweißen Zähnen, ihr schezzhaftes, gesprächiges Wesen zeichnete sie sehr vor den Städtebewohnern aus. Aber ungeachtet Wellsted das Arabische der Küstenbewohner leicht verstand und sprach, wurde es ihm doch sehr schwer etwas von ihrem Dialecte zu begreifen.

Das Dorf Abufbir liegt, nach Brafer, am guß einer Bergfette, die mit ben Bergen von Matrab zusammenhangt, nicht bod. aber bittorest in Formen, und von Farbe roth, grau, gelb, buntelbraun, mehr im Character primitiver als fecunbairer Retten, überall geschichtet, feltfam gewunden und gebreht, ohne Erbe, ohne alle Begetation. Der Boben fällt gegen R.D. ab gu einer baglichen Sanbflache, die bis gum Deere 2 gute Stunden weit fich ausbebnt. Auf biefer Flache fteben einzelne gu Brennholz benutte Dimofa-(Babul-) Gruppen; nabe am Ufer einige Dattelgarten. Das Dorf bat nur elenbe Erbhutten und aus Dattelholz aufgebaute Bobnungen, auch ein paar Dattelmalber und Baigenfelber. Das einzige Baffer bes Dorfe ift die beife Quelle 39), die vielmehr aus 3 Quellen beftebt, beren aber nur eine bebeutenb ift. Sie entftromt einem Dugel einer fleinen Felfenboble von lebmigen Gifenftein, ben Erpftallabern burchfeten (ein Sanbfteinconglomerat nach G. Repbel), von bem fich große Stude ablofen, die fich mit Rupferanflug übergiebn. Im Beftein ift feine Spur von vulcanischer Bilbung; bie Quelle fließt burch einen Felerif in eine quabratifche Cifterne, ober in ein gemauertes Babebaffin, und von ba in ein größeres, ber Ort gur Abfühlung, um bann burch bas Dorf geleitet gur Bewafferung ber Grundftude zu bienen. Der Bafferftrahl biefer beißen Quelle, bie Frafer Allifhir nennen borte (Burfhur foll bas Dorf nach Reppel beigen), Bellfteb aber 3mam Ali, mar 2 bis 21/2 Boll im Bevierten fart, und zeigte, nach Frafer, eine Sige von 35° 33' Reaum. (111 1/2" Fahrh.) bei ber Lufttemperatur ber Quellboble von 27° 78' Reaum. (81° Fahrh.). G. Reppel, ber ihren Strom ftarter, nämlich 3 Boll im Diameter mahrnahm, beobachtete eine

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Fraser, Narrat. p. 25; G. Keppel, Personal Narrat. J. p. 29.

etwas botere Temperatur von 36° Regum. (113° Fahrh.); Wellfteb fanb bie bibe ber Quelle etwas geringer, 34° 67' Reaum. (110° Fahrh.), mabrent ber Fels in bem fie fprang, etwas ftartere Dipe, namlich 35° 56' Regum. (112° Sabrb.) zeigte. Alle brei Beobachter ftimmen barin überein, bag bies Baffer gar teinen befonbern Gefchmad ober Beruch habe; weber einen Ralfgefchmad zeige von ber Gebirgbart, bie es burchfließt, noch falgige, fcweflige ober Mablartige Theile mertbar enthalte, baber es auch nach ber Abtublung in vorbien Pfannen getrunten und fur fehr beilbringend gehalten wirb, und beshalb von weit und breit Bilger berbeigieht. Bumal find es viele Contracte, Die bier burch bas Bab ibre Gene- . fung fuchen. Frafer fant bier ein milb aussehenbes, aber boch febr bonettes und achtungswerthes Bolf, von bem viele fich in ber Belt umgefeben, vielfach in Indien und einige ber Danner felbft in England in London gemefen. Die Bauern tochten ihre Speifen mit biefem Baffer; es fteht im Rufe großer Beilfraft und Deiligfeit, baber bie Batienten auch wol mit Gewalt und recht lange barin untergetaucht werben, in ber Meinung, bag bie Dauer bes Gebrauchs und bie Gebete bes Priefters in einer Rapelle, Die gur Seite fieht, babei nicht wenig mitwirfe. Aus weiter Ferne tommen bie Bebuinen aus bem Binnenlanbe mit ihren Kranten gu biefer Beilquelle. Das Baffer wird von bier in gabireichen Ab-Auffen gur Lanbesbemafferung bis gum Deere bei Burta binabgeleitet, bas von bier fichtbar vor Augen liegt. Die Araberinnen, welche hier bas Waffer ju ihrem Bausgebrauche fcbpften, gingen nicht fo forgfam verfchleiert wie bie in ber benachbarten Mastat; ihre gang gelbe wie gefarbte, bafliche Befichtsfarbe fuchten fie noch burch filberne und golbene Ringe in Rafe und Ohren, jeboch vergeblich, ju beben.

Fast alle Früchte und Gewächse anderer Theile Omans scheinen hier beisammen angebaut 40) zu werden und trefflich zu gedeiben. Die Bäume gleichen an Gröse und üppigem Buchs benen in Indien; auch hielten die Einwohner den Ort für den gesundesten in ganz Oman; den Europäern ist er aber bei längerm Besuche stells gefährlich. In der Mittagsstunde am 24sten Rovember 1835 beobachtete Bellsted die hie hie auf 27° 56' R. (94° Fahrh.), und nach Sonnenuntergang trat durchdringende Kälte ein. Ein kleiner arabischer Tribus, die Beni Wahab, war lange Zeit im

<sup>240)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 31.

Befit biefer Geilquellen und Umgegend. Bahrend ber heißen Jahresteit wurde, nach ber letten Erntezeit (1835), dieser Seilsort von 7000 bis 8000 Gaften ber benachbarten Städte besucht, die hier ihre Wohnungen aufschlugen, die hier tagtäglich unter ben Baumen saßen, ihr Wasser schlürften, Berse aus bem Koran recitirten und ruhig unter benselben Baumen schliefen, die ihnen Nahrung und Obbach geben. Go die Genüsse ber Babsaison des Orients.

## Erläuterung 3.

Rüftenstädte in Oman: 1) Sib, 2) Burka, 3) Suivek, 4) Ssohar, 5) Schinaß, 6) Dibba und die felstge Wildniß der Asaberge bis zum Ras Mussendom an der Nordspize von Oman, 7) die Kasab=Bay, 8) Ras el Khaimah und die Tribus der Piratenküste.

Bon ben übrigen Ruftenftabten außer Maskat, die nur wenig von Europäern besucht werden, ift uns baber auch nur wenig oder faft gar nichts aus früherer Zeit bekannt. Bon ben füdlicher gelegenen hafenorten Sfur und Kalbat war schon früher die Rede; andere Orte von Bebeutung find baselbst nicht bekannt. Der nachste Ort von Naskat und Natrah gegen N.B. ift

## 1) Sib,

ben auch Niebuhr schon unter ben hafenstädten nannte, wegen eines Fluffes ber babei vorkommen sollte 41). Seine hauser fand Bellsted sehr vereinzelt fteben unter Dattelhainen; ber Bajar war reich beseit; in der Nahe viele Baizen- und Gerstenfelber und bei heftigem Gewitter viele von den hen herabstürzende Regendate. Die Seeluft von Sib stellte, Mitte Februar, die durch angestrengte Reisen im Innern Omans und durch Vieber sehr geschwächte Gesundheit der britischen Reisenden 42), an deren Spipe Bellsted stand, bald wieder her.

<sup>\*1)</sup> Niebuhr, Arab. S. 296; Wellfteb, Reif. I. S. 125-128.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Lieutn. F. Whitelock, Ind. Navy Notes taken during a Journey in Oman, in Proceedings of Bombay Branch of Roy. Geogr. Soc. Bombay 1837. p. 13.

#### 2) Burta.

Burfa 43), in M.B. von Dasfat und Sib, unter 23° 41' 30" R.Br., mobin bie Ruftenfahrt meift mit fleinen Booten von 30 bis 50 Nonnen Laft vorgezogen wirb, weil biefe an ber fturmifchen, unficern Rufte leicht auf bas Land gezogen werben tonnen. Ginft eine Anlage ber Bortugiefen mit einem Fort, bas groß und von ber Seefelte bochgelegen, im Abftanb von 200 Ellen mit einer boben Mauer, von Thurmen flanfirt, umzogen ift, bie im Innern nur wenig Saufer einschließt. Diefes Fort, bas mit 30 Kanonen befest mar, bavon aber nur etwa bie Balfte brauchbar, gilt fur unüberwindlich und mar vorbem bie gewöhnliche Sommer-Refibeng bes 3mam. In ben Saufern nimmt man bier und ba noch altere Ornamente von Saulen und Borticos mabr, Die fonft in Arabien ju ben Seltenheiten gehoren. Die Bahl ber Ginwohner wirb auf 4000 angegeben, bie von Fischerei und Dattelzucht leben und einen Bagar balten, ber von Bebuinen ftart befucht wirb. Der Anterplas, wie faft bei allen Ruftenorten, ift nur eine offene Rheebe ohne Sous; baber bier nur wenige größere Bagalas fich zeigen. Einkommen bes Ortes ift mit bem Dattelgebend nur etwa 300 bis 400 Dollar. Im Fort wird eine Garnison von 200 Mann gebalten. Die umberliegende meift obe Gegend wird gur Regenzeit burch viele anschwellende Regenbache reichlich bemaffert, Die bann mit iconften Grafungen und grunem Pflangenfleibe bie Lanbichaft ichmuden, eine Berrlichkeit Die jeboch nur von febr turger Dauer ift.

# 3) Suwef.

Suwet (Soaf bei Niebuhr, Suiat seiner Rarte, was einen kleinen Markt 44) bezeichnet, wol gleich bem Shehukh am Euphrat ober Guk; Erdt. XI. S. 1000). Bon Burka, am fischereichen Gekabe, zieht sich längs ber ganzen Küste, 30 geogr. Reilen nordwärts, bis Chorfakan, eine so reiche Dattelpstanzung satt ununterbrochen hin, baß es sprichwörtlich heißt: "ber Reisende bleibe von Burka bis Chorfakan fortwährend im Schatten ber Dattelpalmen." Durch viele Dörfer und den Ort Resnäah geht der Weg immer am User hin bis Suwek. Biel Brennholz wächst am User und wird Treibholz; mehrere Arten Seetang, am häusigsten Sargassum vulgare und Fucus barbatus, aber auch die schönsten Muscheln und zuweilen Wallfischgerippe

<sup>243)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 128-132. 44) Cbend. S. 132-141?

werben vom wogenden Weere Omans an ben Strand geworfen. Die Stadt Sumet hat 700 Baufer, bavon bie meiften boch eber Butten zu nennen, von gemischter Population wie in Dastat bewohnt, auch von Shitten, bie bier eine Mofchee haben, woran man ben perfifchen Ginflug mahrnimmt. Die meiften Ginwohner leben von Aderbau und Fifchfang; boch find auch Weber bier, bie vorguglich Beuge ju Turbanen fertigen und jene geftreiften Beuge, Die Lungis genannt werben. In ber Mitte bes Orts erhebt fich bas befestigte Schloß, von ein paar Ranonen am Gingang geschütt, ber Sis Seifib Bilal's bes Scheichs von Sumet und feines glangenben hofftaats, ber vor allen anbern bervorragt. Er balt feine bunbert Sclaven, bavon 20 - 30 uniformirt feine bemaffnete Leibgarbe bilben. Als nachfter Bermanbter bes 3mam mar er voll Artigfeit gegen feinen britifchen Gaft, febr freigebig bis gur Berfcmenbung, babei an Character voll Energie; auch feine Schwefter und Gemablin murben als tapfere Belbinnen gebriefen. Er gab feinem Bafte treffliche Baftereien, die Gerichte maren nach ber berfifchen Ruche zubereitet und murben auf blauem vergolbeten Borgellan und foftbarem Tifchgerath ferbirt, bie Scherbete maren in icone gefdliffene Raraffen gefüllt. Der hoftroubabur fang bem Baft zu Ehren bie Befdichten von Sinbbab, bem Seefahrer aus Taufend und Gine Racht, in Falfetftimme por.

Der Schech gab feinem Gaft, ber von bier bie Rufte verlaffen und über Rothra, Felebic, Dastin, Matinifat nach bem Binnenlande von Dbri-reifen wollte, ju feiner Cocorte 40 fattliche Reiter mit, Die auf ben trefflichften Bferben von reinfter Rebichi-Race tuchtig beritten waren. Ihre Evolutionen mit ihren - 15 Fuß langen Speeren mit ichwarzen Reberbuicheln, riefen bie Beiten altheuticher Ritter ins Gebachtnig. Das Land mar von ber Ruftenftabt Sumet nur etwa 3 englische Diles, also noch feine 2 Stunden weit angebaut. Gier gerfurchten bie vielen Regenftrome ben Boben, und nur bier und ba fanben noch einzelne Gemurund Goffbaume (wol Acacien ober Mimofen-Arten); unter beren fparlich geftebertem Schatten fag wol ein grabifder Birte von einigen großen Bunben umgeben, Die feine Beerbe gusammenbielten: fatt ber Bfeife und bes Birtenftabes trug in biefem Lanbe ber Birt feine Alinte und ben Speer. So bis zur erften Station nach Rotbra, bis wohin bie feinblichen Bababi im Jahr 1831 vorgerudt. aber von ben bret in Rothra verbundeten taufern Tribus, ben EI Abu-Scheb, ben El Sab und ben El Silal, an 3000 Mann,

Digitized by Google

hartnädig tampfend zuruckgeworfen waren. Diese Tribus haben zwischen ihren Dattelhainen mehrere Forts, babet Getreibeader, Buderrohr, Baumwolle und Indigopflanzungen, find wohlhabend und mächtig genug, um sich in ihrem Freiheltsfinn um keinen Scheich weber in Suwel noch in Ssohar zu kummern, mit denen sie fortwährend in Fehbe stehen, obgleich sie früher den Sekat, b. i. den Behenden an Suwel zu zahlen hatten.

#### 4) Cfobar.

Bon Suwet legte Bellfteb in einem Boote bie Ruftenfahrt bis Schinafi 45) vom 22ften bis jum 25ften Darg 1836 gurud. Die Ruftenftrede zwifchen beiben Orten ift mit fo vielen Stabten und Dorfern befest, bag fie wol zu ben bevolfertften überhaupt gerechnet werben fann. Schon auf Diebuhr's Rarte maren bie Drie Diel (Dil), Cfobar, Luma (Lua), Schinag und Boffefin, letterer aber irrig norblich von Schinag eingetragen, ba es nach Bellfteb fubmarts von Schinag liegt. Diefe gange Strede, von Mastat an, bat auffallenben Mangel an Bafen, bie auch nur einigermaßen Schut gewähren tonnten; nur ein paar enge Buchten, fogenannte Chore, finben fich, bie aber fo feicht, bag nur 2 guß tief gebenbe Fahrzeuge einlaufen tonnen; weshalb bie Ruftenanwohner auch nur jene fleinen Ruftenbarten haben, Die fie fogleich bei eintretendem Mordweft aufs Land gieben, und eben fo Teicht zur Beit ber Dattelernte, wenn icon befrachtet, wieber in See flechen laffen. Dit biefen ift ber Buffertransport boch allgemeiner als ber Lanbtransport.

Bon Ssohar haben wir schon oben (s. 5.375), was die ale tern Zeiten betrifft, gesprochen, und auch schon angesührt, daß Riesuhr es zu seiner Zeit ganz unbedeutend nannte. Aber dies kann man bei seinen 9000 heutigen Einvohnern, die im Bests von 40 großen Bagalas und in nicht unbedeutendem Betkehr mit Persten sind, keineswegs sagen. Die Stadt ist in gutem Stande und hat einen eignen Schech, der zwar von den Wahabis gedrängt sich in seinem Fort einschließen mußte, aber doch sich vertheidigte und erphelt, und nach der Oberherrschaft in Oman strebt, wozu er die Maske des Frömmlings und auch den äußerlichen Schein eines Propheten vor sich herumträgt. Sein hafen bringt ihm doch jähre lich 10,000 Dollar und Rostat im Binnenlande 5000 Dollar ein.

<sup>345)</sup> Bellfteb, Reif. I. G. 158.

Ein haupterwert in Cfohar find Citronen, die getrochnet in großen Quantitäten nach Berfien ausgeführt werden. In der Stadt sollen 20 judische Familien wohnen, die fich vorzüglich vom Geldwucher nähren; die Araber neunen fie Wold Sara (ober Ewlad Sara), d. h. Kinder der Sara, und bezeugen großen Absichen vor ihnen.

## 5) Schinaß.

Schinag 46) (Schenas bei Diebuhr) ift nur eine fleine Stadt mit einem Fort und einer feichten Lagune, in ber nur fleine Boote antern tonnen (unter 24° 45' N.Br.); ber Ort foll bem Imam nur 3000 Dollar Ginfunfte geben, boch fann biefe Summe taum Die Ausgaben ber bortigen Bermaltung beden. Bur Beit ber Bis ratenfriege hatte fich Schinaf ber Dberherrschaft bes Imam entzogen und fich mit ben Piraten vereint. Rach ber Bernichtung bon Ras el Rhaima tehrten fie in ben Gehorfam jum 3mam gurud und erhielten feitbem ein Commando Belubichen als Garnifon in Bel biefem friedlichen Buftande fonnte man von bier Erfundigungen aus bem Binnenlande von Oman einziehen; beshalb fchidte Belifteb von bier aus feinen Empfehlungsbrief bes Imam an Sejiib Ibn Mutlot ben Bababi-Bauptling bes an Dman grengenden Birema, um von ibm eine Escorte nach Deraifeb gu erhalten. Bon Schinag tonnte man gegen Beft burch ben Babi Chor (ber ibm gegen G.B. liegt) und Babi Uttor (fehlt auf Belifteb's Rarte) und nur auf biefer einzigen Route bamals nach ber Dafe Birema im Binnenlande gelangen.

6) Dibba und die felfige Wildnif ber Afab-Berge bis jum Ras Muffendom an ber Norbfpige von Oman.

Dibba (Dibha, Dobba bei Niebuhr) 47) liegt weiter im Rord, ba, bis wohin die niebere Ruftenebene, die Batna (f. ob. 6. 476) ober bas Tehama von Oman reicht, bis wohin auch langs ber Rufte sich jene Dattelwälden mit Obrferreihen hinziehen. Die Stadt hat Waffer, Gemusegärten, Biehherben und einige Boote, die ihr Getreibe von der benachbarten persischen Kufte zuführen; sie bringt dem Imam 4000 Dollar Einkunfte, und hat ein Fort, in dem er seine Garnison fast an der Nordgrenze seiner Gerrschaft erahalt. Die noch zwischen Schinaß und Dibba sublicher gelegenen

<sup>46)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 162, 157. 47) Ebenb. S. 164.

Ruftenbiftricte mit ben Sauptorten Chor Relba (Chor b. Riebubr) und Chorfatan (25° 20' R.Br. nach Riebubr) find Dibba an Große und Brobuctionen abnlich. Aber von Dibba an, nordwarts, andert fich bie Ratur bes Lanbes ganglich, benn von ba wird bie niebete Ruftenebene verbrangt burch bie Ruftenfette, bie bicht am Meere auffteigt und an manchen Stellen fich in febr romantifden Formen zeigt. Gin flacher Strand bleibt nur noch am Gingang ber engen Buchten, ber Chore, übrig, mo Bind und Bellen eine Lage von Sand und Schutt und gertrummerte Rorallen mit Dufcheln aufwarfen. Der Bauptzweig bes Gebirgs giebt bier giemlich in ber Mitte ber nun auf wenige Deilen fich verengenben Rordfpige Dmans, zwifchen ber Dft- und ber Befttufte, von Gub nach Morb an 2000 gug boch über bem Deere bin, bis zum Cap Duffenbom, und fenbet zu beiben Seiten feine Thaler, Retten und Borgebirge jum Babr Dman, wie jum innern perfifchen Golf, namlich gur Biratenfufte von Ras el Rhaima. Diefe gange Linie ber Oftfufte ift burch tiefe Baien, Buchten, Einfahrten eingezadt, Die je naber bem nordlichen Cab Duffenbom, bas auch Ras el Dichebel, b. i. bas Berghaupt, bei ben Arabern beißt, immer gabrreicher werben. Diefe Ginfchnitte und Soluchten feben auf Die weftliche Seite bes Borgebirgs fort, und nur ein ichmaler eima 500 Ellen breiter Lanbruden trennt noch bie Bai Rafab von ber einen Seite, von ber Bai ober Gubbet Gurejje auf ber anbern Seite. Mur wenige Ruften ber Belt, meint Bellfteb (innerhalb ber Tropen vielleicht, benn gegen bie Bolarenben ber Erbe fehlen fie wol nicht), feien fo irregulair und fo voller Rrummen wie ber zwischen jenem Ifthmus und bem Rordcap bes Muffenbom liegenbe Raum (f. ob. 6.389, 417, 433). Bielleicht bag in bem bort vorkommenben Ramen ber Infel und bes Dorfes Sabi 48), wie in bem Rafab noch ein Anklang an ben antiten Ramen bes Aoasor axpor bei Btol. fic zeigt, fo wie in bem bortigen Namen eines Dorfes Mota etwa noch ein Ueberreft ber antifen Bevolferung ber Maxae gesucht werben tonnte.

Rur von einem einzigen Querwege ift die Rebe, ber von ber Oftkufte zur Westkufte hinüber führen foll, nämlich nordwärts Schinas, von Fibichina (25°21'45" N.Br.), am Omangestabe, westwärts über die Berge nach Scharbicha (Scharga auf Berghaus Karte) am Perfergolf; eine Entfernung die in 2½ Tage-

<sup>244)</sup> Röbiger, Rot. 118 bei Bellfteb, Reif. I. S. 163.

reifen zurudgelegt werben foll 49), bie aber Belifteb megen Rrantlichfeit, welche ihn am Ende feines Aufenthalts in Oman gur Rudfebr nach Indien (im April 1836) zwang, nicht gurudlegen tonnte. Der einzige Guropaer, ber biefen Weg gemacht zu haben icheint, ift Belifteb's bamaliger Begleiter, Lieutnant Bbitelod 60) pon ber indifden Blotte, ber mit Bellfteb im Jahre 1836 in Schinge vergeblich bie Erlaubnig bes Bahabi-Chef von El Abfa abwartete. um von ba ju ganbe gegen Beft bis Derrepeb vorzubringen. Der Sohn bes Bahabi-Chef, ber burch Schinag nach Dastat reifete. war nicht zu bewegen ben Gingang in fein weftliches Bebiet gu geftatten und folug ben Bag babin rund ab, ungeachtet ber 3mam von Dman fich febr barum bemubte, feinen Gaften willfahrig gu Doch gelang es Bhitelod, jenes Scharbicha (Scharga) am berfifden Golf ju erreichen und von ba bas gerriffene Terrain von Rafab (Coffab) zu befuchen, bann aber mit Rameelen von ba quer bie Bufte ju burchichneiben bis Babrein und bann felbft bis Grane (ober Quoit) vorzubringen. Leiber ift fein Bericht barüber nur zu unvollftanbig ausgefallen. Bon ibm murbe nur mit wenigen Borten bie Natur bes Gebirgelanbes im norblichen Dman fo geschildert, jeboch als Augenzeuge, wie fie unftreitig banach Bellfteb in feinem Berichte angegeben (f. ob. C. 408). Das Grune Gebirge, Dichebel Mcbar, befuchten beibe Reifenbe gemeinschaftlich; beffen Fortfepung nordmarts bis jum Cap Duffenbom aber nur Bhitelod allein. Er nennt bies legtere bie Fortfegung ber Rette bes Achbar, bie aber allmählig an Bobe abnehme und ber Rufte immer naber trete, fo bag es bei Burta nur noch 16 Stunden, bei Schinas nur 6, bei Chorfatan (Rhorefa Rhan bei Bhitelod) nur 4 Stunden und am Ras Ruffendom nur noch wenige Minuten vom Meeresufer abftebe. Bene Sauptfette bes Dichebel Achbar beftebe aus 3 Baralleltetten, bavon bie mittlere bie bochfte fei, beren Buge gufammenbangen, wenn auch von tiefen Schluchten burchfest. Dagegen werben an bem Rorbenbe ber Rette, gegen bas Cap Duffenbom, bie einzelnen Berge, wenn auch bas Bange benfelben Bug beibebalt, boch von einander gang abgeloft und ifolirt.

Das Land zwischen bem Deere und bem Gebirge, bicht am

<sup>49)</sup> Belifteb, Reif. I. S. 165. <sup>10</sup>) Lieutn. F. Whitelock, Ind. Navy Notes taken during a Journey in Oman and along the East Coast of Arabia, in Proceedings of the Bombay Branch of Roy. Geogr. Soc. 1837. p. 14 etc.

Ritter Erbfunde XII.

Beftabe bin, ift eine Jone von Dattelwälbern, so weit bis Chor Relba (Rhore Rulba bei Bhitelod), in einer Breite von anberthalb Stunden. Jenseit bieser Ruftenebene, wo Bhitelod bas Land passirte, fand er nur Eindbe bis zum Fuß ber mittlern Hauptfette, aber mit irregulair betaschirten Bergen bestreut. Jenseit ber Bergfette, in Best und Sub berselben, sand er nur Sandwüste, welche, in der Richtung von Ras el hab gegen Abothubbi bin, Oman völlig vom jenseitigen Redsched und ElAhsa scheibet. Die Rüste ber Oman-Seite von Schinas hörte Bhitelock nur immer Batna nennen. Die Bestätufte aber von Cap Mufsendom bis Abothubbi (die Piratentüste) belegte man ihm auch mit dem Ramen Omankaste.

Sene gange Strede von Dibba nordwärts bis Ras Duffenbom, sammt bem innern Bergbistricte; halt Wellsteb bi) für masferarm und unfruchtbar; wo Waffer in der Kustennähe, ift es falzig.
Rur einzelne Balmgruppen brangen sich aus den Schluchten hervor und bilden einen angenehmen Contrast gegen das düstre, des
Bergland, wo außer aromatischen Kräutern für Ziegen nur wenig Grasung zu sehen ist. Die Euphordia tirucalli, die hier sich aus
den Feldspalten hervorklemmt, wird von Ziegen wie von Rameelen
in Ermangelung bestern Futters benagt. Die wenigen Schafe auf
dem Gebirge scheinen in einem halbwilden Zustande zu leben; boch
kommen sie auf den Ruf der Menschen herbei, um sich meisen zu
lassen.

Die Bewohner biefer nörblichen Galbinfel Omans reben einen Dialect, ber verschieben von dem ber übrigen Omaner ift, boch nicht verschiebner als der Dialect Zemens von Gebschas 52). Sie selbst find keineswegs, wie Kinneir 53) meinte, eine Misch-lingsrace alter Portugiesenbevölkerung mit Arabern, und beshalb bellfarbiger, beshalb andere Sprache rebend. v. hammer 54) erinnerte, daß sich Wellsted in seiner Nachricht von diesem Dialect widerspreche, aber Whitelock, sein Reisegefährte, ber auch bemerkt, daß sie eine corrupte schwer verständliche Sprache redeten, sagt doch, daß dies eine arabischen verschiebene (also kein Mahri oder Chfili); benn auf Wellsked's Befragung des Imam zu Maskat, der mehrere von jenen

<sup>64)</sup> v. Sammet . Burgftall, Wien. Jahrb. 1840. B. 92. 6. 17.

bei fich gefeben, verficherte biefer, daß fie teine andere Sprache rebeten, aber bag fie nur felten ihre Berg = und Ruftengebiete verließen, jeboch eine arme, harmlofe Menfchenrage feien 55). Das Dichibannuma nennt ibre Sprache jeboch gang wild, fogar beftialift (mabichi). Auch ihre Bautfarberand Bellfteb buntler als die ber gewöhnlichen Omaner. Bu jener Meinung, balt Bellfteb bafur, batten vielleicht Abtommlinge einer Berfer-Colonie bie Beranlaffung gegeben, bie fruber in Ramfa und Rafab fic angefiebelt batten. Che die britifchen Schiffe bei bem Survey an ihre Rufte tamen, batten fie nie einen Europäer gefeben; fie waren er-Raunt wie die Bilben von Reuholland gum erften male über Spiegel, Uhren, Bilber. Bang arm, trugen fie nichts als ein fcmales Stud Beug um ben Leib gefchlagen; ihre Wohnungen waren oft nur fleine runbe Gutten, 4 Fuß boch, von lofen Steinen auf bem außerften Seeftranbe aufgebaut, ober unter überhangenben Felfen, meift aber in Goblen und Schluchten. Defter fab man zwischen ben Ginbben ber Rlippen Saufen Bewaffneter, bie auf bas Stranben eines Schiffes gefpannt maren, um babon gute Beute ju ma-Bifche und Datteln find ihre hauptnahrung. Sie baben eine große Borliebe für ihre Bilbnig, bie fie felten verlaffen, es fei benn, dag fie bis Batna geben und fich bort als Arbeiter gur Dattelernte verbingen, ober als Fifcher bis auf die Meine Infel Laret binüberfdweifen. In die Stadte geben fie niemals binein. 3br Schech in Rafab foll 5000 Mann Rrieger ftellen fonnen, ibr Schech in Bod (im S.B. von Ras Dichabbi) an 2000, wonach Belifteb bie gange Bopulation biefer felfigen Bilbnig ber Afabberge auf 15000 Seelen ichatte.

Bhitelod konnte mabrend feines Survey 8 56) an biefer bisher fo vollig unbekannt gebliebenen Rordfpige Omans die genauesten Rachrichten bieten, durch welche die vorigen Wellsted's theils bestätigt, theils erweitert werden.

Das Ras Muffendom, unter 26° 23' M.Br. und 56° 35' D.L. v. Gr. nach ber neuesten Aufnahme, ift bas Cap ber nord- lichften Infel; bas nordlichfte Land-Cap heißt Gabr hindi, und bies ift eigentlich bas Ras el Dickebel. Beibe find von ein-

<sup>65)</sup> Whitelock, Descript. Sketch etc. in Lond. Geogr. Journ. 1838. Vol. VIII. p. 184. 65) Lieut. Whitelock, Ind. Navy Descript. Sketch etc., in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 1837. Jan. p. 13—15; berf. in Journal of the Roy. Geograph. Soc. of London. Vol. VIII. 1838. p. 182—184.

anber burch jene enge Meeresgasse getrennt, welche Lieutu. Kempthorn's Schiff, die Olive, zuerft burchschifft hat (f. ob. S. 433).
Das Cap ift, nach Bhitelock, 200 Auß hoch, steilaussteigender,
bunkler Basalt, schauerlich; die Rufte zu beiden Seiten seitsam
eingezahnt, dis zum Roscheith Masud in B. und Ras husfar in S. Die merkwürdigsten Fiorde sind Malcolm's und Clophinstones Inlet. Die Rüstenberge steigen meist die zu 500
Fuß empor, die Aiese des Wassers senkt sich 30—40 Faden (180
bis 240 Fuß) tief hinab. Es ist ganz klar, voll Muscheln und
Rorallen. Die Berge steigen noch höher die zu 800 Auß empor,
sind sehr rauh, voll tiefer Söhlen, meist Basalt und verwittertes
Granitgebirge; daher lose, voll Arümmer, und nicht nur beschwerlich, sondern auch gefahrvoll zu ersteigen. Doch auch Ouarzsels und Schiefergebirg nimmt man wahr.

#### 7) Die Rafab-Bay.

Die Rafab-Bay mit bem Fort, unter 26° 13' R. Br., 56° 20' D.L. v. Gr., ift ber einzige giorb (Inlet), ber es verbient wegen feiner abweichenben Befchaffenhelt von ben übrigen bervorgeboben au werben. Das Ufer bat fruchtbaren Boben, mit reichlichem und gutem Baffer, mit Bieb und Fifchen in Ueberfluß. Aus großen Tiefen bolt man foone nabrhafte Dufcheln berauf. Die Denfchen find febr armfelig, in einem primitiven Buftanbe lebend, gang unwiffend, aber voll Borliebe zum Beimath. Sie geben in Lumpen einher, find jedoch Duhamedaner. Ihre Babl ift unbefannt. ftreifen viel umber. Bei Limab haufen fie an ber Fronte eines fteilen Belobergs in ben Boblen, Die eine über ber anbern liegen. Die Rinder werben mit Striden feftgebunben, um bas berabftargen au binbern. Sie find burchaus nicht neugierig, und auf bas Soiff gelodt flaunten fie alles nur auf eine gang flupibe Beife an; nur Die Rettenanter und Die Schweine feffelten ihre Aufmertfamteit. Dete machen und Bifche fangen ift faft ihre einzige Beicaftigung; bie Beiber beforgen bie Saushaltung und bas Delfen ber Bienen (Schafe bei Bellfteb), bie auf ben Bergen wie wilb umberfprangen. Dabei waren bie Meniden voll Gutmutbigleit und Bereitwilligfeit; felten, fagt Bhitelod, tonnte man eins ihrer Dorfer verlaffen, ohne bag fie Dild und Datteln vorgefest batten. Danner haben bie Babe, einen außerorbentlich icharfen burchbringenben Schrei auszuftogen, ber in unbefdreibliche gerne über Berge und Thaler forttont.

Bellfteb, ber fpaterbin, bei Unterfuchung unb Befchiffung bes Berfer-Golfs, von Gambron und Ormug, in einem Bagala bie Ueberfahrt nach Ras el Rhaima machte, erfuhr babei fcmablichte Sige, Die biefem Golfe eigen ift. Bei einer gabrt ber englifden Fregatte Liverpool, im Jahre 1821, in biefem Gemaffer, hatte Die Mannichaft im Juni eine fo furchtbare Bige auszufteben 57), bag, obwol bas Berbed auf bem Schiffe immer naß gehalten wurde, boch 3 Officiere ben Sonnenflich befamen. Alles mußte fich jur Erleichterung ju Aber laffen, bag es bann auf bem Berbede wie in einem Schlachthause ausfah. Rur bie mäßigfte Diat rettete bor bem Berberben, und babei fiel in ber Racht ein ungemein farter Thau auf bem Schiffe. Den Strabl bes nachtlichen Mondes empfand Wellfteb eben fo befchwerlich wie ben bes Sonnenftrables. Jebermann butete fich baber bavor. Trifft ber Monbftrahl Fifche ober animale Gubftangen, fo find diefe febr fonell gerfett, eine in Inbien befannte Erfcheinung, beren Grund aber noch nicht ermittelt ift.

#### 8) Ras el Rhaima und bie Tribus ber Biratenfufte.

Bon Ras el Rhaima, bem Borgebirge ber Belte, mar früher als von einem Biratennefte bie Rebe, bas Bellfteb 58) im Jahre 1830 größer als zuvor wieber aufgebaut gefunden hatte. Als er fpater 1840 babin gurudfehrte, fand er ben Ort mit bober Mauer von Thurmen flantirt umgeben, langs ber Seetufte, auf einer niebern, teine halbe Stunde langen und faum 400 Schritt breiten Sandgunge gelegen, welche ben Gafen mit einer Barre am Gingange bilbete, in ben man nur bei Fluthzeit einlaufen tonnte. Dur ber innere Safen liegt ficher, ber Ort hat nur elenbe Gutten, bie von großen am Ufer bingiebenben Dattelmalbern umgeben finb. Gegen Beft gieht eine Gebirgefette, 3000 bis 4000 guß hoch, mit welcher von ber omanischen Seite bas Gebirgeland endet; benn jenfeit, gegen Weft und Nort, wird bas Ruftenland flach, mit fanbigem Ufer, taum bag noch ein Sugel fich von ba an bis zum forifden Blachlande an ber Cuphratmundung erhebt. Dier ift ber Sit jenes Biratenftammes, ber nie feit ben alteften Beiten feine Bohnfige ober feine Lebensweise geandert, und gu jeber Beit fich leicht bem Rachfeben feiner Feinbe entziehen tonnte. Doch balt fie

49) Chenb. p. 98.

wellsted, Tray. to the City of the Chaliphs I. p. 94 - 100.

neuerlich feit jenen britifchen leberfallen, bie ihre gablreichen Bartenflotten vertilgte, bas machfame Rrengen oftinbifder Rriegefchiffe an ihrem Geftabe in Refpect. Aus Biraten find fie thatige Raufleute geworben; ibre Boote banbeln nicht mehr in Die weite Rerne, aber friedlich in ber Rabe von Bort ju Bort; nur felten bort man noch von Exceffen; alle ihre gerftorten Stabte find nen aufgebant; ibre Boote find gabireicher geworben, als fie je gwor waren, Artebe und Ordnung berricht jest bier wie gu feiner Beit, boch unbeschabet ber Bebbe unter fich, bie gwifchen ben Arabes-Tribus jur geregelten Lebensorbnung gebort. Doch wirb freilich wol erft ber Berlauf von Generationen bagu geboren, ihnen ibr früberbin glorreiches Biratenleben vergeffen ju machen, bas fie fic felt Sahrhunderten gum Ruhme anrechneten. Ramab ibn Sava ift ibr Belbenibeal, ber in aller Munbe in ihren Gefangen fortlebt. In El Ratif geboren, ift biefer ibr Dufterbelb; erft Bferbebieb. bie geehrtefte und folauefte Art bes Raubes; bann Birat, auf feinem Boote mit feinen 12 Gefährten, wie ein Jafon auf feiner Argo jum Raube bes golonen Blieges umberziehenb. Dann fleigt er als Eigenthumer eines Schiffs von 300 Connen Laft gur Sobe eines ffanbinavifden Seckonigs empor, bem 350 feiner fanatifden Biraten ale helben zu Bebote fteben. Die Ueberrumpelung und ein temporairer Befit bes hafens von Abufdir ift fein golbnes Blieg. Erft ber Tractat von 1819 brachte ihn gur Rube; er gog fich in bie Rabe von El Ratif auf eine Sanbinfel gurud, erbante fic ba ein fort, um bann nach Gelegenheit feine Blunderzuge gu wieberholen, von benen er nicht laffen fonnte. Dowol fcon gang blind, an allen feinen Gliebern verwundet und gerichoffen, lieb er fich auf neuen Biratengugen ertappen; gefangen auf ein Schiff gebracht gunbete er noch bie Bulverfammer an und fprengte fich fo felbft in die Luft. Go enbete ber Biratenhelb.

Die Jahreszeit ber Perlfischerei an blefer Biratentifte bauert nur die 4 Monate Juni bis September, wo Alles in Spannung diesem kotteriegeschäft fich hingiebt; bann nur ift Friede unter ben Ruftentribus; in der übrigen Beit herrscht ber Lieine gegenseitige Krieg, die Befehdung der Aribus unter einander, vor. In dieser Zeit hatte der Chirurg auf dem englischen Kreuzerschiffe sortwährend zu ihun. Alles Schneiden, Operiren halten die babei Berwundeten mit Standhaftigkeit aus, widersegen sich aber jeder Amputation. Ihr Körperbau, sagt Wellsted, ift schlank, doch stämmig und weit schöner als ber der Beduinen im Binnenlande;

unter ihnen sah er wahre Gertulesgestalten. Die Physiognomie ber Scheiths und ihrer obern Classen sehen sich einander sehr ähnlich. Längliches Oval; flache aber hohe Stirn, vorspringende Ablernase, zurudtretendes Kinn, hellbraune hautfarbe, feurige, tiefliegende, dunkle Augen, kurze aber tiefschwarze Barte und Schnurzbärte characteristen sie. Im Schiffe sind sie stets halbnackt, auf dem Lande immer in voller Tracht, und gewassnet mit dem hellbraunen Mantel, der in der kaltern Jahredzeit allem Bolk auf den Schultern hängt. Diese Mäntel werden in Nedsched aus Rameelhaar gearbeitet, auch schwarz und weiß gestreist für den gemeinen Mann zu dem Preise von 5 und 6 Dollar, bis zum Lurus der Reichen zu 30 und 40 Dollar das Stück.

Beiber und Rinber find weit iconer als bie Manner; alle haben icone Augen, trefflich weiße Bahne; icon im 13ten und 14ten Sabre verheirathen fie fich; fcwere Arbeit macht fie frub altern. Die Rinber bleiben ohne Erziehung und Unterricht, leben als balbe Amphibien im Baffer, bei einfachfter Roft, ohne alle Spirituofa ertranten fie felten, üben fich frubzeitig im Schiffen und in Baffenführung, und erreichen meift ein fehr bobes Alter. Rur die Boden und bie Cholera - Morbus raffen auch fie in Maffen binweg. Wen bie Cholera überfällt, ber wird fogleich mit Baffer übergoffen, womit man ununterbrochen fortfabrt, bis er Rirbt ober geheilt ift. Der Bodenfrante wird fogleich von jeber Semeinschaft gefchieben in Die Einobe gebracht und wie ein Beftfranter gemieben. Dild, Datteln, Bifche, Berftenbrot maden ihre einfache Rahrung aus, wozu die Scheifhstafel noch Billam von Reis. Geflügel bingufügt. Raffee wirb zu allen Reiten getrunten. Die getrodneten Fifche werben wie ju Diobors und ber Babplonier Zeiten in Morfern gestoßen, burch Tucher geseihet und baraus Rlobs bereitet und mit bem Gerftenbrot gebaden. und Beflügel tommen von Oman; Obft giebt es viel und ift meblfeil. -

#### Drittes Rapitel.

**S.** 67.

## II. Oman bas Binnenlanb.

Bis auf Bellfteb's tunne Banberungen in ben Jahren 1835 und 1836 in bas innere Oman war biefes gange Lanbergebiet, außerhalb bes 'Ruftenftriches, ben Guropaern völlig unbefannt; fein Beobachter batte es ju besuchen gewagt; nur die blutigen Gefechte gegen die Beni Abu Ali hatten ein ungludliches englisches Beet tief landein gegen Gub, von Dastat und Sfur, vorzuschreiten vermocht; aber taum ein Drittheil biefer britifchen Truppen fehrte beim jur Rufte; Die meiften blieben tob in ber wilben Ginobe gurud (f. ob. G. 411). Alle anbern Bebiete bes Binnenlanbes maren von teinem gug eines Guropaers betreten, bas grune - Dodgebirge bes Dichebel Achbar nur von ber Rufte aus gefeben, bie babinter liegende mertwürdige Dafenreibe von Ibrab, Dinnah, Riffuma, Dori, Birema taum ben Ramen nach befannt. Aber ber Berfuch auch jenfeit biefer Bebiete noch tiefer in bas Innere ber grabifchen Balbinfel, burch bie bortige Bufte, in bie Sibe ber bort noch herrschenden Behabitenmacht und, wie es beabfichtigt mar, bis jur Capitale Dereye einzubringen, marb burch ben bartnadigen Biberftanb jener Sauptlinge vollftanbig abgewehrt, welche jeben Freipag und jeben Beiftanb versagten, ungeachtet ber 3mam von Oman 59) felbft perfonlich burch Rath, burch Bergutung ber Reifefoften, burch Gelbgefdente, Lieferung von Proviant, Bferben, Rameelen, Subrern und gablreichen Cocorten alles nur mogliche that, die 3mede Bellfted's und beffen Reifegefahrten Bhitelod. ber einen Theil ber Irrfahrten burch bie Terra incognita mitmachte, ju forbern. Gier bas Ergebnig ber theilweis febr gelungenen Ausfluge, welche eben fo viele neue Entbedungen enthalten, benen unmittelbar nachber in bas Bochgebirge bes Dichebel Achbar nur noch ein einziger Guropaer, Aucher Eloy, ber unermubete Bflangensammler, im Jahre 1838 60) gefolgt ift, boch faft auf berfelben Route wie Wellfteb, ber es aber weit ichneller wieder verlaffen mußte, und feine neuen Bege babnte.

<sup>233)</sup> Bellsteb, Reis. I. S. 5, 7. 60) Aucher Eloy, Voyages en Orient, 6d. Jaubert. Paris 1848. 8. Sec. Part. p. 541 — 574.

## Erläuterung 1.

Ausflug von Ssur gegen Sab nach Oschisan; zu ben Beni Abu Hasan, ben Beni Abu Ali und ben Oscheneba-Beduinen (vom 25. Nov. bis zum 10. Dec. 1835).

Bon Dastat schiffte Belifteb in einer Barte, am 25. Nov., die Rufte entlang 61), gegen G.D. die Felshohe vorüber, an welcher ans bem merkwürdigen Schlunde, ber bas Teufelsloch helßt, ein heftiger Bindfloß ben Reisenben nicht geringe Gefahr brachte. Bis Kalhat hielten Regenschauer an; von Ssur aus wurde die Reise landeln nach Ofchilan begonnen.

1. Dec. Auf Gfeln ritt man 21/2 Stunden weit bis gum guf ber nachften Ruftenberge, Die nun wegen ihrer Schrofibeit gu Auf erflettert werben mußten. Rach ber erften Stunde Aufftiens tam man ju einem Dorfchen, am flaren Bergftrom gelegen; bann vier Stunden lang burch verschiebene tiefe gut bemafferte Thaler, bier und ba mit Balmgruppen und Aderland. Bei Erreichung ber Gibfelhobe gewann man Rublung und eine weite Umficht. ber Bobe breiteten fich nur nadte Safelftreden von Raltfels que. mit bleicher, bber Mache, nach allen Richtungen. Biele Schafe und Biegen fab man, aber tein menfcliches Wefen in ber großen Gin-Diefe Stelle ift bie fuboftlichfte Spite ber Anboben gunacht ber Rufte, bis zu einem weiten Thale, Ralhat gegenüber. Diefer Bebirgeftrich wird Futlob genannt. Innerhalb ber engen Thalfolunde, die ibm burchziehen, follen 60 Dorfer und Beiler, von 1500 Menfchen bewohnt, liegen, die ju ben Beni Raleb (ober Rhaled) und ju ben Beni Daub (b. i. Davib) geboren. Bon erfteren follen an 600 ein gleichnamiges Thal bewohnen, bas an ber Gubweftfeite ber Berge liegt, und fo eng und abichuffig ift, bag man es nur mit Gulfe von Seilen paffiren tann. Diefe Thaler. in benen febr viel Regen nieberfallt, fenden febr viele Regenbache nach ber Tiefe; fie geben einen reichen Ertrag an Getreibe und Früchten, bavon ber Bebenbe an ben Schech von Sfur gezahlt merben muß. Beiterbin tam man gu mehrern Birten, bie ibr einfades Mittagemahl aus Datteln und Mild genoffen und unter einem großen Fels ihren Schut gegen ben Sturm fuchten. Sie glichen ben Bewohnern ber Ebene, waren aber größer von Geftalt und von gefunderer Befichtefarbe. 3hre Gutten, an fliegenben Bachen aus

Digitized by Google

<sup>41)</sup> Bellfteb, Reif. L. G. 82, 35.

bloßen Steinwänden aufgebaut, hatten Schilf zu ihrer Bebachung; ihre habschen Frauen versahen die Reisenden reichlich mit Mildscheife. Die Racht wurde im Ssut el Ssur, b. i. dem Bazar der Stadt Ssur, oder dem gleichnamigen Marktflecken zugebracht.

- 2. Dec. Der Weg führte 62) am folgenden Mittag, an Rameel. burd ein flaches Thal, in bem abgerundete Ralffteinmaffen bas Bette bilbeten, und bazwifden wenige frupblige Acacienaebuide fanben. Sugel zu beiben Geiten erhoben fich von bellwihem ober gelbem Sanbftein, ben odergelbe ober purpurrothe (wol eisenschuffige) Streifen burcheogen. Dowol im October bis Rovembet bier vorübergebenbe Regenschauer fallen, foll boch anhaltenber Regen in brei Jahren bochftens nur einmal vorfommen, wo bann bas Bett biefes Thals fich mit einem fo reigenben Strom fullt, bag bann jebe Baffage mit Rameelen gehemmt ift. 11m 2 Uhr, alfo nach 2 Stunden Weges, wurde ber Bag Bab el Ruffur (Reff, b. h. gewölbter Bogen), bas gewolbte Thor von Sfur, erreicht, bas man gegen Die Ueberfalle ber Bahabis erhaut batte, welches jest aber in Berfall mar. Bon ba brauchte man bis 6 Uhr bie noch übrigen 4 Stunden bas Ende bes Thals und bann noch eine Quelle mit Balmgruppen ju erreichen. Erft in ber bellen falten Racht, um 11 Uhr, verfundete wilbes Sundegebell bie Rabe bes Dorfes, wo man übernachtete.
- 3. Dec. Drei Dörfer, homaibah, Elkamil und ElBafi, jedes mit einem Fort, zusammen etwa mit 200 häusern, von Mauern umschlossen zur Sicherung gegen Ueberfälle, haben von ein paar Bachen bewässerte gute Fluren. Bon ihnen führte der Marsch über eine weite Ebene mit loderm Triebsandboden, und weiße Thonstöchen, die nur hie und da mit Sazelbüschen (Mimosa Sejal oder Acacia Mas) bewachsen waren. Einzelnen Beduinenzügen, die auf dem Marsche nach Ssur begriffen waren, begegnete man. Die angesehensten Stämme leben hier in gegenseitigen Räubereien und Fehden; der Imam iheilte Geschenken unter sie aus, sie aber gehorchten ihm nicht; alle Tage gab es, während Wellsted's Dorbsein, Blutsehden. Größte Borsicht war daher nothwendig. Gegen 4 Uhr hatte man die zerftreuten hütten der Beni Abu hasan zwischen Dattelwäldern erreicht. Sier wurden die Zelte ausgeschlassen. Die Reugier dieser Beduinen war grenzenlos; sie füllten die

<sup>262)</sup> Belifteb, Reif. I. S. 38.

Belte an. Ihre 1200 Manner, ohne die Weiber und Kinder, then nen doch nur 700 mit Luntenflinten Bewaffnete ins Feld ftale. Sie haben keine Geschäfte als nur ihre Dattelpflanzungen zu begen; sonft geben fie mußig oder stehen in Fehde. Wellsted nennt sie die wildesten und robesten Menschen, die er geschen; sie geben fast nackt, ihr langes haar reicht dis zum Gürtel. Ihr Schech rieth dem Briten davon ernstlich ab, zu den Beni Abn Ali zu gehen; sie seinen dam abgeneigt, sie haßten die Engsländer; es seien wahre Tellsel; — er stand mit ihnen in Fehde.

Diese Abu Alis) wohnten nur 2 Stunden fern von jenen, und wurden am folgenden Tage, den 4. Dec., dennoch aufgesucht. Als sie die britischen Reisenden ankommen sahen, erhoben sie ein lautes Freudengeschrei und schossen sogar ihre paar alten Kanonen los. Sie schlugen sogleich die Belte der Gaste auf, schlachteten Schafe und brachten Milch in großen Näpsen. Sehr groß mußte die Ueberraschung sein, nach dem was früher hier vorgesallen (s. ob. S. 411, die Expedition des Capt. Thomson), nach dem was man kurz zuvor gehört, und zumal als man nun selbst im Angesicht der von den Briten noch nicht gar zu lange (1821) zerstörten Vorts dieses kriegerischen Tribus sein Standquartier nahm.

Ueberraschend war nach solchen in ber That furchtbaren Borgangen boch alle Feindschaft vergeffen, ba ber Brite als Gaft in beren Mitte trat, die fich aus Wildheit und Feindschaft gegen alle Rachbarn fern von ber Kufte hielten. hier haben fie bei ihrer Isolirung und Robheit doch auch ihre ursprüngliche Einfalt ber Sieten beibehalten, während andere Beduinen an den Grenzen Spriens und Resopotamiens durch die Berührung mit den Türken, in hebschas und Iemen durch die mit europäischen Sandelsleuten und Reisenden sichen vielfach verschlechtert find.

Bisher hatte man von biesen isolirten Beduinenstämmen 64) gar keine Kenntniß; Wellsted fand bei ihnen Vertrauen, Offenbeit, hohen Grad der Reugier. Diese Beni Abu Ali leiten sich als Einwandrer aus einem kleinen Gebiete Rebschebs her, in welchem noch ein Rest von ihnen sigen geblieben. Als Ali mit Moawija um das Khalisat kampste, tremnten sie sich von Alis heere und folgten der Lehre Bejadhis (3 babhiji), dessen Secte sie anhingen, dis zur Invasion Abb-el-Asis, im Jahre 1811, wo sie zur reformatorischen Secte der Wehabis bekehrt wurden.

Digitized by Google

<sup>\*\*)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 40-60. \*\*) Ebenb. E. 40, 46 n. f.

Seitbem wurden sie als Abtrunnige ein Gegenstand totlichen Saffes ber Stämme von Oman, und konnten, nachdem Abe-el-Afts bei Bedia geschlagen war, nur mit Mube einer gänzlichen Bernichtung entgeben. Seitdem bauten sie sich zur Sicherstellung erst ihr Fort, von dem aus sie offensiv nach allen Seiten mit Feuer und Schwert sich ihren Nachdarn surchtbar machten, und so im Besth ihres eignen wie einiger benachbarten Districte erhielten. Daber die Kämpse mit dem Imam von Oman, dem die Briten unter Capt. Thom son und Sir Lionel Smith 1821 so wesentlichen Beistand leisteten, durch die Bernichtung des Forts und Gefangennehmung der Scheiths.

Am 5. December, ben folgenben Tag, führten biefelben Abu Ali thren Baft auf bas Schlachtfelba), wo bie furchtbaren Rampfe mit Capt. Thomfon Statt gefunden, wo bas Lager bet Briten geftanben, wo fein Grabftein bas Anbenten ber Gefallenen ehrte, wo feine Spur ber Unterscheibung von Freund ober Feind mehr möglich war. Gern fprachen bie Bebuinen von jenen Tagen, von ihren Thaten und Berluften, von ber gewaltigen Bagage ber englifchen Truppen, und vor allem feste es fie noch in Erftaunen, bag man gange Saffer voll beraufchenben Branntwein mit fic geführt. Der alte Scheich war auf ber Bilgerfahrt nach Detta begriffen; man tonnte alfo nur bei feiner Frau und Comefter, Die gang verschleiert die Fremdlinge empfingen, Befuche machen. Sie maren mit ben britifchen Feinben fehr gufrieben, weil ihnen biefe für bie erichlagenen Ihrigen fo reichliche Gefchente gegeben. Ungeachtet ihres Sprichwortes: "Die Beiber am Spinnftubl, Die Manner am Schwert" haben boch bort bie Frauen an Rrieg und an Friebendregiment vielen Antheil. Der 3mam von Dastat war ihnen gang verachtlich.

Das Mittagsmahl, bas man ben Gaften gab, beftanb in Reis und Rameelfleifch; Abends führten 250 Manner ihnen zu Ch-ren einen Kriegertanz auf, und ein haufe Dicheneba-Bebut-nen, ber fich auch einftellte, gab ein Rameel-Rennen.

Der 6. Dec. wurde zu einem Besuche bei biesen Dicheneba verwendet, die noch eine gute Tagereise tiefer, gegen G.B., in dem Binnenlande hausen. In vollem Trabe auf Rameelen wurde die Bufte durchstogen, bei kalter aber reiner Luft und milbem Sonnenftrahl, welcher dem pfadlosen Sandocean in seiner Eintonigkeit boch

<sup>249)</sup> Bellfteb, Reif. L. C. 49.

eine gewiffe Erhabenbeit verlieb. Der Scheith ber Dicheneba war Belifteb's Begleiter, mit finfterm braunem Geficht, nervigen Formen, burftiger Rleibung, aber mit einem feften, offenen, ebrba-Boll Stolz rief er aus: Du willft bas Land ber Beduinen feben? fließ babei feinen langen Speer in ben feften Sand und fagte: Das ift bas Land ber Bebuinen! Die 50 Rameelreiter, feine Begleiter, mit wild um Ropf und Leib fliegenbem Saupthaar, bas mit gett eingefalbt ibr einziger Schut gegen ben Connenftrabl ift, blieben nicht lange im Saufen; fie gerftrenten fich bier und bortbin und jagten nach allen Seiten. Rach 4 Stunden Ritt burch bie Bufte erreichte man eine fcmale Reibe niebrer Raltbuael, und 2 Stunben weiter befand man fich gwijchen einzeln ftebenden Gugeln, Die bicht mit Acacienbaumen (Gemur ober Semt, Die bas Gummi Arabicum geben) bewachsen maren. hier nach 42 Miles gegen S.B. wurde Salt gemacht, Reis mit Datteln gefdmauft, Raffee gefdlurft, ber Abend und ein Theil ber Racht mit Ergablungen von Gelbenthaten ber Manner wie von Lieblings-Rameelen und Roffen zugebracht, wobei auch wilbe Gefange ber Bebuinen nach ber Rehaba, ober ihrer Cither 66), ertonten (ber Bauch einer Rotos mit ein paar Saiten bespannt, bie Semenbiche ober Remanbiche, wie bei Berfern, genannt).

7. Dec. Nach schneibend kalter Nacht ging es am nachsten Morgen 8 Uhr bei Regen weiter gegen B.S.B., zwischen Sandhügeln durch, wie am vorigen Tage, bis man um 4 Uhr das Lager des Schech der Dscheneba erreichte. Seine unverschleiersten Beiber voll neugieriger Fragen an ihren Gast empfingen ihn in einer elenden, kleinen hütte, in der nur eine Decke neben einem Veiner ausgebreitet war; ein paar Sade und Schläuche zu Datteln und Wasser, ein irdener Topf, ein paar Aupfergeschirre zum Reisekochen, machten den ganzen Sandrath dieses Wüstenfürsten aus. Unter schattigen Baumen sah man überall gute Graspläge, mit viellen neuen Gewächsen, wo Viehheerden weideten. Die Blätter der Semurbäume sollen die Regentropfen besonders lange ausbewaheren, und das Baumlaub die Beseuchtung des Bodens durch Thau sorten. Die saftigsten Pflanzen sah Wellsted aber in der Mitte der Wüste im heißesten Sondenstrahl emporschießen.

Die Beni Dicheneba, bie fich felbft "Gobne ber Ban-

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Reif. L. Tafel 26. B.; berf. ub. Bebuintngefang I. S. 175, und Burchardt, Beb. und Behab. S. 60, 203 u. a. D.

berung" nennen, find ein weitverbreitetes Gefolecht, bon etwa 3500 Mannern, beren größter Theil im Gubweft ber Bent Abu 'Ali wohnt, bis zum Cap Isolette bin (f. ob. S. 351). Rebrere ibrer gamilien wohnen, mit anbern Bebuinen vermifcht, theils in Steppen gegen bie große Bufte bin, theils in ben Dafen von Oman; einige auch in Sfur ber hafenftabt, wo ihr angefebenfter Shech refibirt, ber für feinen gangen Stamm einfteben muß. Richt fowol ibre Babl als ibre weite Ausbreitung macht fie beachteusworth, gumal ba fie zweierlei Claffen; Fifcher und Sirten bilben. MIS Sifder geboren fie nicht 67) ju jener Claffe ber 3chthpophagen, bie in einformigem, fich gleichfebenbem Denfoenfolage und gleichen Gebrauden, mit gefliffentlicher Abfonberung von anbern arabifchen Gefchlechtern, von bem Rorbende bes arabifchen Golfe (bie Sa-temi, f. ob. S. 175, 342, 348 u. a.D.) bis jum berfifchen Mefran (f. ob. 6, 428) und ju bem Dunbungs lande bes Indus fich als Ruftenbewohner bingieben. Doch leben auch fie vorzuglich von bem reichen Fifchvorrath ihres Geftabes. und haben nur wenig Rahne, oft nur jene einfachen Schlaudfloofe bet Ascitae ju ihrem Fifderbebarfe (f. ob. S. 353).

Die hirten wohnen in der kuhlern Sahreszeit auch in der Rabe der Meereskufte, wo reichliche Weide; bei S.B.-Monsun zieden sie fich aber in die Berge zuruck, wo sie in den weidenreichern enggeschlossenern Thalern meist Sohlen bewohnen. Sie sind bose Blünderer, die im Juhre 1835 der am Ras Masura gestrandeten amerikausschen Schaluppe, dem Peacock, Verderben brachten. Datein, Fische, Milch sind ihre gewöhnliche Nahrung; die erstern tauschen sie von ihren Stammesverwandten den Beni Abu Ali ein. Mit der Edcorte dieser Dscheneba, sagt Wellsted, würde es ihm leicht gewesen sein die von üben bis zu den Grenzen der Marah ihrer südwestlichen Nachbarn vorzudringen.

Aber für biebmal kehrte er in 2 Tagemarichen, am 9. Dec., ju ben Sigen ber Beni Abu Ali jurud. Auch ber Sohn bes Schech von biefen erklärte fich bereit, seinen Gaft ficher bis zu ber Grenze ber Marah zu escortiren.

<sup>\*\*7)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 59.

## Erläuterung 2.

Die Dasenreihe im Binnenlande Omans, von Dschilan und ben Beni Abu Ali gegen N.W. burch ben Wadi Betha über Bebi'a, Ibra, Semmed, Minach bis Neswa.

Am 10. Dec. Rachmittags, bei seinem Abschiebe von ben Beni Abn Ali, wurde Wellsted 68) von bem ganzen Stamme bis zu bem nächsten Dorfe der Beni Abu Hasan begleitet, bas nur aus wenig Hatten von Balmzweigen besteht. Bon da wurde das stade Thal, der Wabi Beth k, betreten, der sich gegen R.B. zieht, und zu beiden Seiten von Goff (Acacia aradica) und Semur (die hier durch Bellsted von jener als Acac. vera unterschieden wird) bepflanzt ist, zwischen denen auch Rebest dums (Lotus nedek) stehen, und darunter einzelne Beduinenhütten, neden denen ihr Vieh im Grase weidete. Ueber Ramil ging es zum Nachtquartier, das auf einem 50 Fuß hohen Sandhügel genommen ward, von dem man das Funkeln der Sterne in ihrer ganzen Pracht dieses Aropen-Simmels wahrnahm. Der Thau machte bier den Boden oft so naß wie ein Regenschauer, und ließ auf die heissesten Lage immer die külssten Rächte solgen.

11. Dec. Der Morgenblid zeigte von ber Sohe bes Sandhügels eine für das Auge unendlich weite, bbe, bleiche Sandfache,
nur gehügelt wie Meereswogen. Doch in der Richtung des Wegs
traten auch bald wieder Sügel mit Rack (Arak, Cistus arboren
bei Forstal oder Salvadora persica) und andern Buftenbufchen
hervor, deren Burzeln sich hier tief in den Sand versichten, ihn
fixitten und zu anderm Pflanzenwuchs tauglich machten. Doch
verweben hier die Winde nicht selten diese Dünen, decken sebe Spur eines Weges zu und füllen selbst die Brunnen mit Sand.
Deunoch sehlte es hier so wenig wie in Oman an Wasser, das
in Sirbar (richtiger Girha ober Kirba), b. i. in Schläuchen von
Biegen und Schaffellen, überall mitgeführt wird.

Der Babi Betha, in berfelben Einartigfeit weiter gegen R.B. verfolgt, führte zu ber Station Ruffat, bie frifches Baffer bot, bann burch wufte Ebenen von flachen Graben burchfurcht, die bei Regenzeit weniger zur Befruchtung bes Bobens bienen, als ben Sauptstrom zum Thal, Ras Mafura genannt, zu füllen und Brunnen mit Baffervorrath zu verseben. Um 4 Uhr Nachmit-

<sup>\*\*)</sup> Bellfteb, Reif. L. C. 62.

tags wurde, nach 16 Stunden Beges (42 Mil. engl.), bas Grenge borf bes Diftricts Bebt'a erreicht, und ber bis bahin fic ausbehnende Landftrich Ofchilan verlaffen, welcher von jenem Aribus ber Beni Abu Ali bewohnt wird (Jaïlan bei Bellfteb, Ofchailan ober Ofchelan heißt wörtlich: Sand, ber vom Binde in die Sohe getrieben wird; also Sandbune).

Der Diftrict Bebt'a (ober Bebiga nach v. Sammer) fann als bie erfte ber Dafen in jener Dafenreihe angefeben merben, die von bier in fortlaufender, gleichartiger Richtung gegen R.B., hinter bem hoben Ruftengebirge Dmans, und auf ber Grenge ber Sanbwufte, bas Innere hindurchzieht. Er befteht aus 7 Ortschaften, in eben fo vielen Dafen, jebe mit 200-300 Baufern, unter benen Gut (b. i. ber Darft) bas Centrum bil-Auffallend ift ihre funftliche Bertiefung, in ber fie 6 bis 8 guß unter bem Niveau zwischen ausgegrabenem Schutte liegen, bet überall umber in Sugeln aufgebauft ift. Diefe, Die erften Dafen, die Bellfted fab, verdanften ihre große Fruchtbarfeit bem tunftlichen Irrigationsspftem ber Ginwohner, auf bas biefe febr großen Bleiß verwenden, eine wahrhaft dinefifche Induftrie. berirdische Fluffe fehlen bem Lanbe; man sucht fie burch funftliche unterirbifde zu erfegen, im Stol ber berfifden Rerifes, beren wir foon fruber ofter ermahnten (f. ob. 6. 479).

Dan nennt fie bier Felebich, b. i. Bafferrinne. Ginige ibret Duellen fab man bis 40 guß tief aufgegraben, 6 bis 8 englische Diles weit, unter ber Erbe, mit Luftlochern nach oben und mit augeleiteten Bafferbachen fortgeführt. Diefe unterirbifden, ftollenartigen Canale baben meift 4 guß Breite, 2 guß Tiefe und eine febr rafche Stromung. Die meiften Stabte baben 3-4 und mehr folder & elebic ober ftollenartiggeführter unterirbifder Aquabucte, Die auch an anbern Dafenftellen ben fruchtbarften Boben und reiche Ernten möglich machen, fo bag an folden bewäfferten Stel-Ien bas meifte Getreibe, Fruchte aller Art, Gemufe Inbiens, Arabiens, Perfiens, faft wie wild machfent gebeiben, Dauben, Feigen, Ballnußbaume machfen an ihnen von enormer Große, Citronen-, und Orangenbaume tragen an ihnen die bichteften Bluthen - und Fruchtbufdel, von benen nicht ber gebnte Theil ju reifen im Stanbe Am hochften gebeibt aber bier bie berriche Dattelvalme und verbreitet bie bichteften Schatten, fo bicht, bag bas Abermome-

<sup>260)</sup> Robiger, Rot. 56 bei Bellfteb, Reif. I. S. 68.

ter, welches in Sause auf 55° Fahrh. ftand, sogleich im Freien auf biesem seuchten Boben auf 45° fiel. Deshalb an solchen Stellen bie ftartite Berbunftung und selbst bei Tageshipe seuchte Kälte. Diese paradiesischen Dafenstellen, bieten von faum 300 Ellen Durchmesser, mitten in einer Einobe, bieten eine so große Mannigfaltigkeit von Gewächsen bar, wie sie Wellsted nirgends auf einem so kienen Raum so bicht zusammengedrängt wieder gesehen. Rein Wunder wenn hier die Wasserschmeder, die als Duellensucher im Lande umberziehen, ein sehr einträgliches Gewerbe treiben, das sich durch jeden Duellensund von felbst belohnt.

Der 12. Dec. wurde hier (22° 27' N.Br.) unter bem größten Bebrange ber Reugierigen jugebracht, die nie einen Europäer gefesten hatten. Bei ben Bohnungen mit kaltem, feuchtem Boben find bier Fieber und Beingeschwure sehr einheimische Uebel.

13. Dec. Fortschritt in bemselben Babi Bethâ, N.B. 1/4B., wo um 10 Uhr Suf, b. i. ber Marktort, erreicht wurde, berühmt burch zwei Rieberlagen, welche bort die Behabi im Jahre 1811 unter Anführung Abb-el-Asis erlitten. Bon da wurde das Fort Rabil in N.N.B. passirt, dann Derisa um 1 Uhr erreicht. Nach 1/2 Stunde ging es weiter, über Moderak, alles nur kleine Oörfer in gleichen Situationen, bis um 2 Uhr Nachmittags sich der Babi in Gügelland umwandelte, dessen bis 150 Fuß hohe Ralkgesteinwände voll Grotten und Göhlen vielen Schakalen und hoharen zum Ausenthalt dienen. Doch setzte der Badi Bethâ noch weiter fort, bis zur Stadt Ibra, die um 1/26 Uhr erreicht wurde.

14. Dec. Die Stadt Ibra ift jest in Berfall; sie liegt, nach Bellsted's Observation, unter 22° 41' N.Br. So wie man ben Fuß aus der Bufte in die Dattelpflanzung sett, welche die Stadt umgiebt, empsindet man die plöglich veränderte, kalte Feuchte, da der Boden nach jeder Richtung hin mit Nässe gefättigt ist. Im dichtesten Schatten zeigt sich alles dufter, die Hauser, um dieser Feuchte zu entgehen und noch die Sonnenstrahlen durch die Wilpsel der Palmen zu empfangen, sind thurmartig hoch emporgebaut, oben mit Brustwehren, auf denen hier und da auch wol ein Boller aufgestellt ist. Die Thüren und Fenster haben saraenische Schwidsbogenform, und alle Theile der Gebäude sind mit halberhabnen Stucks-Ornamenten überladen, davon einzelnes auch in gutem Geschmack. Die Thüren sind mit Messingblech überzogen und haben massive Ringe dieses Retalles. Täglich ist der Bazar mit Ge-

Digitized by Google

treibe, Gemufen, Früchten besetzt und fart von Bebuinen besucht. Die Buben find nur mit einer niebern Mauer im Biered umgeben. Eine zweite Stadt liegt nur 200 Schritt fern von Ibra, bie fortwährend mit der ersten in Fehde steht; runde Warten und Beftungsthürme, mit Brunnen und Proviant zu längerm Widerstande versehen, zeigen sich rund umber auf mehrern Göhen.

Ibras Bolk fand Belifteb tumultnarifch und frech; es war ber einzige Ort im Gebiete bes Imam, wo er fich Mishandlungen gefallen laffen mußte; die Beiber, berühmt burch ihre Schonheit, waren fehr lebensluftig und zubringlich bis in bas Belt ihrer Gafte.

15. Dec. Der weitere Marsch von Ibra, immer gegen B. und N.B., führte an kleinen, ganz nackten, ppramivensormigen Kalkbügeln vorüber, und hier und ba durch rasenbedeckte Thaler. In einer dieser geschützteren Schluchten wurde am Abend, bei nur 10° 67' Reaum. (56° Fahrh.) Temperatur, Halt gemacht. In der kalten Zahreszeit wird die Lust in diesen Dasen von den Beduinen für ungesund und siebererzeugend gehalten. Wirklich ersuhr Wellsted dasselbe an sich. — In der Nacht wurde ein Diebaberssuch der Beduinen zurückgewiesen.

16. Dec. Durch einen waldigen Landstrich von Acacien (Semur), die das arabische Gummi in großer Menge ausschwitzen, wurde der Weg dis 10 Uhr fortgesetzt, wo man im Babi Etheli (Ethli der Karte) erquickliches Brunnenwasser traf, das auch viel Wildpret, zumal Antisopen, Rebhühner u. a. um sich versammelte. Nach drei Stunden Weges wurde um 1 Uhr am süddstlichen Kande der Dattelwaldung zu Semmed an einem herrlistichen Strome das Zelt ausgeschlagen. (Auf Nieduhr's und Berghaus Karten ist dieser Rame viel zu weit gegen Rord, im R.W. des Dscheel Achdar, eingetragen, da er demselben doch noch bebeutend gegen S.D. liegt.)

17. Dec. Semmeb 70), größer als viele andere Dasen, hat gegenwärtig boch nicht über 400 Bewohner. Hier traf Wellfteb mit Lieutnant Whitelod zusammen, der in gleicher Absicht wie

er bie Lanbichaften Omans burchftreifte.

18. Dec. Das haus bes Schech von Semmed ift groß und ein Fort, aber im Innern ohne Mobel; an Pfloden, die zwei Fuß aus ber Mauer hervorragten, waren Sattel, Dede, Schmad ber Pferbe und ber Kameele aufgehängt. Die Deden ber Zimmer

<sup>\*10)</sup> Bellfteb, Reif. I. 6. 80.

waren bemalt, ber feste Lehmfußboben theilweise mit Teppichen belegt. Die Genster waren mit Eisenstäben und Laben versehen, und Lampen aus Schaalen von einer Art Purpurschnede hingen an Schnüren von oben berab. Alles war von dem bisher gesehenen Sipl arabischer Gebräuche verschieden. Das Frühstüd, zu dem der herr bes Schlosses die Gäte einlud, siel sehr reichlich aus. Knaben von 12 Jahren sah man hier schon die Säbel führen und an den Berathungen der Männer Theil nehmen; sie schienen in allen Angelegenheiten ihres Stammes sehr wohl bewandert. Doch bet der Ort sonst nichts Bemerkenswertbes der Beobachtung dar.

19. Dec. Der Schech felbft, mit einer Escorte 71) von 20 Reitern, auf Eseln, gab seinen Gaften bas Geleit, die immer in berfelben Richtung zuerst bas Fort Omasir erreichten; bann 3 Uhr Rachmittags ben Engpas Urif, wo ein 200 Fuß hoher Absturz in ben engen Wabi zwischen gliternben Felsen von Eisen und Schwefellies hinabsührt. Ueber Gasa ritt man nun gegen S.S.B. nach Kothra, wo halt gemacht wurde, um die 2 Miles gegen S.S.D. entfernten Aupferminen zu besuchen, die hier zwar besarbeitet wurden, aber nur geringe Ausbeute gaben.

20. Der. Der Schech Naffer von Kothra, ein fehr gescheuter Mann, führte selbst die Reisenden mit einer Escorte von 70 Bewaffneten über Okahil und Minah nach Neswa (Rissuwa), weil das Land durch Räuber sehr unsicher war. Sie kommen von West her aus der Wüste in Hausen zu 50 und 100 Mann, auf schnellen Kameelen beritten; eben so unerwartet wie sie erscheinen, pflegen sie nach einem Scharmügel, in dem sie besonders auf Sclavenraub ausgehen, auch gleich dem Blit wieder zu verschwinden. Sie haben stets Handameele bei sich, die sie mit der Beute besaden; die geraubten Sclaven machen sie beritten und geben ihnen ihre Töchter zu Weibern. So verstärken sie sich.

Um halb 5 Uhr wurde die Spige eines Sügels, mit 2 fleinen Forts und Ringmauern umschloffen, erreicht, bei bem ein schöner Strom vorüber fließt, ber reiche Dattelpflanzungen auf seinen Ufern trug. Leiber wurden in diesem schonen Balbe zwei Diener ber Briten von bosartigen Fiebern barniedergeworfen.

21. Dec. Der nächste Morgen zeigte gegen Nord in ein paar Stunden Ferne die Stadt Birket el Modsch (ober Maus, d. h. Teich der Bisangbäume n. Rödiger, el Mâl bei Nie-

<sup>271)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 82.

bubr), welche an bem Gubfuge ber Dichebel Achbar mit ein bagr runben Forts erbaut ift. Um halb 2 Uhr wurde bie Stabt Minach (Minab nach v. Sammer, ober Denach, auf Riebubr's und Berghaus Rarten um febr vieles zu weit gegen ben Rorben gerudt) erreicht. Die Stabt unterfcheibet fich von ben bisberigen baburch febr, bag fie in offenen mit Felbern bebedten gluren liegt, welche bie berrlichften Dbftbaine zu beiben Seiten begrenzen, beftebend aus Manbelbaumen, Citronen und Drangen. Die grunen Reiber mit Betreibe- und Buderrobr-Bflanzungen 'gieben fic nach allen Geiten, bewäffert von Bachen und von gludlichen ganbleuten gepflegt, unter bem milbeften himmel Arabiens meilenweit bin, fubl wie in Jemen. Dennoch fteben auch bier bie Bewohner ber Stabt, beren Scheith ein Bermanbter bes 3mam von Dastat ift, in Rebbe mit bem nachften Nachbar- Tribus ber Chafari, ber bier ein Fort inne bat und bie Autorität bes 3mam nicht anerfennt. Die Chafari geboren zu ben ebelften Stammen in Dman (f. ob. 6. 497) und haben in frubern Beiten auch aus ihrem Gefolechte einen 3mam auf ben Thron von Oman eingefest. ift ihre Dacht gegenwärtig nur auf einige fefte Schloffer befdrantt, von benen fle Plunderanofalle machen. Um biefer feiner unrubigen Rachbarn mit einemmale fich zu entledigen, batte ber Scheith von Dinach eine Dine unter ihrem nachften Fort angelegt, um fie bei bem erften Tumulte, ben fie von neuem erregen wurden, in bie Luft gu fprengen.

Die Stadt foll schon zu Ruschirmans Zeiten erbaut sein, boch ift kein Monument zu sehen, das dieses bestätigte. Die Säufer, obwol auch sehr hoch, sind doch von der Bauart derer in Semmed und Ibra verschieden. In der Mitte der Stadt erheben sich 2 vieredige Thürme, 170 Kuß hoch, deren Seiten nicht über 16 Fuß lang und die Mauern selbst an der Basis nicht über 2 Fuß die sind. Es sind Wartthürme zur Uebersicht des Landes, wobei dem Scheist das Geschent eines Telescopes, das Wellsted ihm vereihrte, sehr willsommen war. Auch hier drängte sich das Zelt der Reisenden voll keder und zahlreicher Frauen, deren Geschwätz, Schäfterei, guter Humor unerschöpflich war. Reine Spur von Dieberei siel dabei vor.

22. Dec. Das überaus fruchtbare und trefflich angebaute Land seste fich am folgenden Marschtage in gleicher Art fort, bis zu ber hügelreihe die am Subsufe bes Dichebel Achdar fich hinzieht, wo man um halb 2 Uhr ein fleines Fort und bie Dorfer Robba

und Furt an Schilffumpfen erreichte, welche ben Arabern ihre Schreibrohre liefern.

Zwei Stunden fpater wurde die bedeutende Stadt Res wa erreicht, die einzige in diesem Theile Omans, aus welcher der Imam Einkunfte, wenn auch nur geringe, man rechnet jahrlich 1000 Dollar, zieht.

Nesma 72) (Niffuwa bei Niebuhr, bas auch fchon Ebn Batuta unter bem Ramen Ragma befuchte) bat bie Große von Dinad, boch teineswegs fo reiche und große Unpflanzungen. Der Schech von großem Unfehn empfing bie Fremben figenb vor feinem Schlofthore, wo er Aubieng gab. Er wies ihnen fogleich ein eignes Saus gur Bohnung an, und geftattete febr boflich bie Befichtigung bes Forts, bas er für unüberwindlich bielt. Es mar burch 6 eiferne Thuren gefchloffen, enthielt 8 Brunnen, einige alte Ranonen und einen 150 Fuß hoben, mit einer 40 Fuß hoben Mauer umichloffenen Thurm, ber ein Wert großer Arbeit und aus alterer Beit zu fammen ichien. Seine Gobe mar zu beschwerlich gum Erfteigen, feine Seftigfeit fchien felbft gegen Ranonen- und Bombenfoune ausbauern zu tonnen. Gin bebeutenber Strom richtete bei ber Stabt viele Berftorung an. Begenwärtig wurde bier viel Buderrobr (bas zu Diebuhr's Beit in Oman noch feinen Gingang gefunden hatte) gebaut und Buder fabricirt. Dan fagte. bas befte Belma, b. i. Buderwerf, fomme von hier. Rupfergefdirr, Gilber- und Goldarbeiten werben bier gemacht, auch fehr viel Tuch und fehr gute geflochtene Deden, Rorbe u. f. w. von Binfen; aber Bereitung bes Baummollengarns ift bas Sauptgeschäft ber Beiber; fie fpinnen bas Barn auf Spinbeln, bie Danner weben es ju Remlis.

Das Remli (bei Beduinen auch Abba genannt) ift wie Lungi (f. ob. S. 491) eigentlich ein perfisches Wort (Rambala im Sanstrit, ursprünglich ein Obertleid), jede wollne Dede ober ein Rieid der Derwische bezeichnend, wie denn eben fier in Oman der alte Einfluß der Berfer auf Araber in mancher Beziehung hervoriritt. hier ist das Remli ein hauptkleidungsstück, das auch von gröbster die zur seinsten Sorte gesertigt wird; die von den Scheiths getragenen lichtbraunen oder gelblich wie Milchrahm gefärbten koften 40 bis 50 Dollar das Stück; die schwarz und braun

<sup>272)</sup> Belifteb, Reif. L. S. 89-92.

ober weiß gestreiften nur 8 bis 10 Dollar. Doch follen bie in Rebicheb gewebten vorzüglicher fein.

# Erläuterung 3.

Ercursion von Neswa zum Dichebel Achbar, b. i. bem grunen Gebirge, und Rudweg nach Neswa. Rudweg jur Wuste nach Sib (vom 25. Dec. 1835 bis zum 29. Jan. 1836).

Schon Ebrifi nannte biese hochte Gebirgsgruppe Dmans, von 6000 guß absoluter Bobe, von ber schon oben im allgemeinen die Rebe war (f. ob. G. 479, 482, 484), mit dem Ramen Dichebel Scherm, welcher die üppige Begetation seiner Thäler bezeichnet; Riebuhr nennt sie die hochte Berggruppe in. Oman, berühmt wegen ihrer vielen Früchte, besonders der Beintrauben, und bezeichnet auch ihre Lage ziemlich richtig; aber Bellsted ift der erste Beobachter, der sie erstieg, und nach acht tägiger Bereisung berselben (vom 25. Dec. 1835 bis 1. Jan. 1836) die erste genauere Kunde von dieser seiner Entbedung mittheilt.

25. Dec. Bon Neswa ritt man gegen Weft 73) burch unfruchtbare Chemen bis Tanuf, wo die Restonz des Schechs vom Sebirge, der auf demfelben die größte Autorität besigt. Er quartirte seine Gaste in der Mosches ein, that aber alles, um fie von ihrem Borsage eines Besuchs auf dem Gebirge abzubringen, deffen Bewohner er als seindselige Wilbe gegen alle Fremden verschrie. Rur durch Drohungen, und als auch diese nichts halfen, durch ein paar Dollar, die Bunder thaten, gelang es, am folgenden Tage mit seiner Erlaubniß nach dem erwünschten Biele aufzubrechen.

26. Dec. Eine eigene Art großer Gebirgs-Efel, bie fo ficher jum Gebirgsfteigen wie Maulthiere, trugen die Reisenden von 1 Uhr an jum Gebirge hinauf; oft an furchtbaren Schluchten zur Seite vorüber, auf schlüchfrigen Pfaben, oder über stelle Feldrucken hinauf, bis man platte Kalksteinmaffen etreichte, die über ein nacties, völlig baum- und grasloses Plateauland 3 Stunden weit endlich zu einigen Brunnen führten. Die Thaleinschnitte zur Seite waren jedoch mit hohen Tarfabäumen (Tamaristen) beseht. Die Begleiter von ben bortigen Bergbewohnern, bemerkt

<sup>273)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 93 - 99.

Bellfteb, waren weber guter Laune, noch gefellig, wie bies bei ben Ebenenbewohnern boch ber Fall gewefen.

27. Dec. Am Morgen balb 6 Uhr zeigte bas Thermometer nur 9° Reaum. Barme (53° Fahrh.) und erft um 7 Uhr fing ble Sonne an ju erwarmen. Dan flieg, wie am vorigen Lage, immer bober auf, bas Gebufch murbe fparfamer, je hober man tam, bis gulett jebe andere Begetation verschwand. Um halb 10 Uhr war ber Gipfel erreicht, ju bem nur fchiefriger Ralfftein emporfteigt, in Binteln von 30°, mabrent fie auf ber Gubfeite in jabe Belsmande von großer Tiefe binabfturgen. Der Weg führte oft gu treppenähnlichen Borfprungen, mit brobenben überhangenben Felsmaffen und 700 bis 800 Fuß tiefen Abfturgen gur Seite. Die belabenen Efel tonnten an manchen biefer engen Stellen nicht burchtommen. Die gang glatten Sinabstiege, auf benen bie Briten ibre Soube ausziehen mußten, um nicht binabzugleiten, foritten bie Efel gang ficher binunter, wenn auch noch fo fteil. Go tam man gu bem Stabtoen Sept, in einem Thale gelegen, beffen Bewohner bie Fremblinge zu Saufen recht gaftlich empfingen. Auf bem gangen Gebirge mar ihnen fein Banberer begegnet. In biefem bodft wild - romantischen Thale flieg man von Stufe zu Stufe bie Steilwand bes engen, wol 400 Fuß tiefen Thales hinab; und fam an mehrern Saufern vorüber, Die auf ben vorragenden Rlippen wie angeflebt und in ber Luft ichwebend ericbienen. 3m Thale felbft gruppirten fich zwischen Gebirgebachen, bie man in Baffins auffing, bochft malerifc bie foonften Balboen von Granatapfeln, Citronen, Manbelbaumen, Ballnuffen, Beinreben, Raffeeftauben und felbft von Mustatnuffen. Das Waffer war febr talt und bie ichattige Thalichlucht frifd. Da man noch am Abend bie Bauptftabt bes Gebirgs Schirafi erreichen wollte, Rieg man fofort auf ber anbern Geite bie Thalwand wieber empor. Dben erreichte man um halb 5 Uhr bas Stabtchen Sobin mit Aderfelbern und Garten, ein anmuthiger Contraft gegen bie ·bleichen, burren Gebirgeboben ber Umgebung. Bo Bafferreichibum, ba ftanben auch febr große Baume.

Noch ein zweiter Berghaß war zu überfegen und ein 700 Buß tiefer Abfturg hinabzusteigen, um bie britte Gebirgestabt, Schirafi, ju erreichen.

Die Gebirgeftabt Schirafi mit ihren Umgebungen 14).

Die Bewohner biefer Stabt, im wilben, sehr engen Thale gelegen, waren wirklich sehr ungastlich; niemand wollte ein Saus zur Gerberge geben. Das Thal zieht sich von S.S.D. in die Ebene hinab, in der an 200 kleine vieredige, meist massive, nur einstödige Sauser stehen, deren Rauch aus dem Innern durch Fenster und Thuren sich Bahn macht. Drei Tage Rast wurden hier zu naherer Kenntnis der Umgebungen verwendet.

Das Dichebel Achdar, bas grune Gebirge, streicht von D. nach B. an 12 Stunden (30 Mil. engl.) weit und wird pon Duerthälern in der Richtung von S. nach R. mehrfach durchschnitten, deren Bache sich im Sandboden verlieren, oder auch wol das Weer gegen Norden erreichen. Die Breite des Gebirgs ift gering, an 5, höchstens 6 Stunden; der Absall nach beiden Seiten gegen R. wie gegen S. ift sehr steil.

Ein großer Theil ber Oberfläche ift tabler Rallfels, auch in ben Schluchten ift nur wenig Erbe. Der Name grunes Gebirg ift in so fern für bas Gebirge selbst unpaffend, aber wol seinen Abalschluchten angemeffen, von benen wenigstens einige vortrefflich angebaut einen Ueberfluß von Früchten liefern, davon bas ganze Gebirge seinen Ramen erhalten zu haben scheint.

Die Beinberge gieben fich Stunden weit langs ben The Iern bin mit Terraffencultur; bie Reben, an 6 guß bobe Bfable gebunden, liefern vielerlei Arten foftlicher Erauben, beren weiße jur Relter gebracht, Die großen fcmargen als Rofinen as trodnet werben. Der Manbelbaum, in gang Oman einheimifch, ift bier im Gebirge viel größer als in ber Cbene und machft 30 bis 40 guß bod, er tragt fuße wie bittre Manbeln; bie erftern werben an alle Speifen gethan. Die bittern find Appetit erregenb. Ballnuffe, Seigen in Ueberflug. Dustatuuffe, eine fleb nere Art als bie ber Moluden, fonft aber von gleichem Boblgefdmad. Feigen find fuß und angenehm, boch fleiner und minder gut als in Borber-Aflen; getrodnet findet man fie in allen Stabten auf ben Bagaren feil. Der Raffee ift folechter als in Jemen, boch nur, meint Wellfteb, wegen geringer Bflege. vielen Fruchten und Cerealien bat bas Land Ueberfluß und führt fie auch nach Ras el Rhaima, Scharbicha gegen R.B.,

<sup>274)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 100.

wie nach allen Ruftenhafen Omans gegen D. aus und bis zu bem Berfergestabe.

Das Thermometer gab bier ben Siebepunct gu 2003/,0° an, moraus Bellfted bie Bobe ber Stabt Schirafi zu 5804 Rug Bar. abfoluter Bobe, und bie booften Berggipfel über ihr etma bis ju 7000 guß engl. (6566 g. Par.) Meeresbobe glaubte ichaten ju burfen, mas, wenn auch vielleicht etwas ju viel, boch bie nicht futne Ericeinung von Gis und Sonce auf biefen boben erflart. wenn icon ber lettere immer wieber nach wenigen Stunden megfcmilgt. Das lieblichfte Elima wirb bier burch feine beifen, alles verlengenben Binbe wie in ber Cbene unterbrochen; bie Blutbezeit ift bie reigenbfte Beriobe bes Jahres. Die Bache find reichlich mit Baffer gefüllt und befruchten auch weit abwarts ben guß ber Berglanbichaft, woher g. B. jenes oben genannte Birtet el Mobico (ober Daus) feine Bafferfülle erbalt. In einigen Tha-Iern ber Gubofffeite biefes Gebirges, mo Didicte von Bufchwert, jumal von brombeerartigen Rantengemachfen, foll es milbe Someine, gudfe, Spanen geben, von beren beiben lettern auch Belifteb bie Spuren mahrnahm.

Die Bewohner bes Dichebel Achbar nennen fic Beni Rijam 75), und behaupten, nie ein Oberhaupt gehabt ju haben; nie babe eine Invafion bes Tieflandes von Dman ibre Boben erreicht. niemals hatten bie 3mams Abgaben von ihnen erhalten. Rur in Eleinern Gefellichaften pflegen fie etwa bis jum guß ihres Gebirgs binabzufteigen, mo fie aber nicht über bie bortigen Dartte binabgeben, auf benen fle ihre Brobutte abfeben. Mit ben Bewohnern ber Cbenen fleben fle baber in gar teinem Bufammenhange. Unter fich ift ihre geringe Bahl von taufent Familien eng vereint; ihre robufte Ratur fant Bellfteb boch febr verfallen, ihre Gefichter gerungelt, veraltert vor ber Beit. Er fchrieb bies bem febr ftarten Benuffe ihres Traubenweins zu, ber ohne Behl gang öffentlich von ihnen gezecht wirb. Er foll ben Befdmad bes Schirasmeins baben; er wird in Schlauchen viel ausgeführt. Die Weiber muffen in Binteregeit bie Beinberge beforgen. Auf bem Gebirge ge-- ben beffen Bewohner nur mit bem gewöhnlichen Dichembie, ibrem frummen Dieffer, bewaffnet; fteigen fie aber beim Transport ihrer Fruchte hinab in die Ebenen, fo nehmen fie Flinten und Gabel mit und fangen oft mit ihren Runben Banbel an. Daber bie

<sup>15)</sup> Belifteb, Reif. I. G. 103.

Borwarfe, die man ihnen macht, daß sie jähzornig, lasterhaft, Beinfäufer sind, keine Gebete halten, keinen Ramadhan feiern. Daß sie ungastlich, verstedt, geizig, murrich find, nichts von der Frische und Lebendigkeit anderer Alpenvölker haben, konnte Wellsted seibst wahrnehmen. Ihre Sitten fand er viel rober wie bei den Beduinnen der Wüste, nicht einmal Wißbegierde zeigten sie. Weber die Gebirgenatur des Dschebel Achdar, noch die seiner Bewohner entsprach den Erwartungen, die sich Wellsted's Rhantasie vom grunen Gebirge und seinem patriarchalischen Alpenvolke eingebildet hatte. Die Welder, die unverschletert gehen, Wasser holen, Weinberge bearbeiten, von rüstiger Gestalt, guten Formen, hellerer und frischerer Gesichtsfarbe als die Ränner sind, besassen noch Naivität und schienen viel besser als die Ränner geartet zu sein.

Als man Schiraft wieber verlassen und auf einem anbern Bege, als ben man herauswärts genommen, herabsteigen wollte, hatte bie Areulosigkeit ber Führer von Aanuf die Reisenden im Stich gelassen; ber Kalte ber Bergluft, die ihnen unerträglich, hieß es, seien sie entstohen.

Dan mablte ben Gebirgevaß Derb Moibien (Derb. b. b. Bebirgepag), ber gum Babi Doibien gegen G.D. binabführt, an beffen Ausgange jenes Birtet el Dobid (Daus) liegt, um von ba nach Desma gurudgutehren. Bor bem Auffteigen gum Bag erhob fich noch in ber Mitte bes Thales por bem Angeficht ber Reisenben ein ppramidaler Sugel, auf beffen Gipfel ein verfallner Thurm, ber Reft eines febr großen maffiven Baues, liegt, ber in fpaterer Beit zu einer Mofchee benutt worben fein foll, aber früher, nach ber bortigen Sage, ein Ort mar, mo man bie beibnifden Gotter anbetete. Raber wurde jeboch bies Monument, nicht untersucht. Ueber wilben Bebirgsboben ging es bie Bagbobe binauf; gegen 2 Stunden weit von Schirafi fliegen die Beinbergsterraffen mit hinauf, und jenfeits folgten auch noch einige Gulturftellen. Dann ging es über Treppenftufen und mitunter faft fentrechte Banbe, in benen nur funftlich eingehauene geleftufen ben hinabftieg möglich machten gur Tiefe, die hinabzureiten aber viel zu gefährlich mar. Diefen in Fels gehauenen Runftweg erflart Bellfteb als ein für Arabien großartiges Rationalwerf, ju bem bie gegenwärtige Bevolferung feine Befähigung haben möchte.

Man trat nun in ben Wabi Moibien, ber, an feiner Stelle über 100 Schritt Breite habenb, an beiben Seiten son 2000 bis

3000 gug boben, faft fentrechten Belomaffen überragt wirb, und am Birtet el Mobid feine Mundung findet. Die Seitenmauern Diefes Felsfpaltes befteben aus Alpenfalfftein, aus rothem Sanbftein, ben bier und ba eine Glimmeraber burchzieht, unb aus abwechfelndem Glimmerfchiefer und Granitgebirge. Große berabgefturgte Belomaffen verfperren bier und ba bie Thalfole und nothigen bagu an ben Seiten herumguflettern; ein farter Bafferftrom burchichneibet bie Mitte, an bem von Beit gu Beit fleine Beiler von Butten mit Gruppen von Dattelbaumen und Aderftellen liegen, bis man nach 5 Stunden Marfches alle Befcmerben übermunben und zu einem Fort gelangt, bas am Gingang gur Chene ben Bebirgepaß ichlieft. Diefes Fort gebort bem Schech von Sumet; ber Bebirgeftrom, ober gelebic, ber bier bie anliegende Flache reichlich bewaffert, veranlagte weitläuftige Anpflangungen, gumal von Bifangbaumen (ber Musa), baber ber Rame Birtet el Mobid, ober Daus, ba biefes ber einbeimifche Rame bes Gemachfes ift. Die Rabe bes Gebirges aiebt biefer Stelle noch ein fubles, erquidliches Glima, bas Bell-Reb, bei einem fpatern Aufenthalte, ju feiner Genefung verhalf. Bon bier ward ber Rudweg nach Reswa (1. Januar 1836) balb aurückaeleat.

Dier wollte Belifteb 76) feine Rarte über ben von ihm von Sfur bis Resma und bem Dichebel Achbar burdreiften ganbfric Dmans conftruiren und Radrichten über feine weitere Banberung lanbein in bas Gebiet ber Bebabiten einzieben. Richts Semmenbes enthielten bie Radrichten, um von bier aus eine Reife gur hauptftabt ber Wehabiten, nach Dereife, machen zu tonnen. Der Schech von Resma aber warnte Bellfteb, nicht langer als 3 bis 4 Tage an biefem Orte zu verweilen, weil alle Fremblinge bort erfrantien. Bellfteb trotte auf feine Gefunbheif, aber alle feine Diener waren icon am 10. Januar wirflich erfranft, und er felbft lag am 13ten in ben beftigften Fieberparoxismen. Doch am 20ften erholte er fich wieber. Das Broject, von Desma que bie rect über bie nordweftlichfte Grengftation Dmans gegen bie Bebabis. über Birema (unter 24° 20' R.Br.) nach El Abfa, Babrein und Dereije vorzubringen, mußte leider aufgegeben werben, um an ber Rufte von Sib erft wieber bie volle Berfiellung ber Gesundheit zu erlangen, bie zu folcher Buftentour unentbebr-

Digitized by Google

<sup>214)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 110-119.

lich war. Daher wurde von Reswa auf einer neuen Querroute gegen R.D. ber Ructweg nach Sib genommen.

Ueber bie Beduinen in ber Umgebung von Resma, unter benen Belifteb fich vielfach als Batim, b. i. als Argt, umber getrieben, batte er Gelegenheit folgende Beobachtungen zu machen. Er fand fle immer gaftfrei; er mußte eben fo ihre Pferbe, Rameele, Gfel wie ihre Menfchen argtlich behanbeln; ihre Sclaven maren ihnen oft weniger werth als biefe Thiere. Beben Morgen batte ber Batim mit Austheilung von Arzneien gu thun, gumal mar große Rachfrage nach Billen mit ftimulirenbem Ambra und Dhium. Dafur burfte er fich frei bewegen, Blumen und Rrauter fuchen. Die Araber gingen regelmäßig um 10 Uhr ichlafen, murben regelmäßig um 3 Uhr mach. Der erfte Beder rief bem anbern ben Spruch ju: "Das Bebet ift beffer als ber Schlaf;" bann bielten fie ibr gemeinschaftliches Gebet, bann murbe bie erfte Mablzeit (Mogha ober Baba) 77) genommen, ber Arme frubftudte mit Datteln und Brobt, ber Schech mit Raffee, Reis, Rifden, Gemufe. Das Mittagseffen (Ghaba) beftanb aus Bifd und Fleifc. Am Abend bas haupteffen (Afca), nach Sonnenuntergang eingenommen, war meift ein ganges getochtes Lamm, mit Reis und Gewürzen gefüllt, bagu hammelerippen, Bruben, Alles warb auf bem Boben verzehrt, ohne Tifche und Reifflöße. Stuble. 218 Characterzuge ber Bebuinen zeigten fich Energie und boch zugleich Tragbeit, Schwelgerei babeim und boch in ber Bufte bei aller Entbehrung feine Rlage. Ihre Spiele maren lappifch, ihre Leichtgläubigfeit an Bexerei und Bermanblungen, jumal in Biegenbode, febr groß; baber bas Tragen von Amuletten allgemein. Ibre größte Unterhaltung ift bas Ergablen von Dabrden.

Rūdweg von Neswa zur Rufte bei Sib.

22. Januar. Die ganze Reisegesellschaft Bellfteb's und Bhitelod's war in Neswa erkrankt; voll Berzweiflung über alles Miglungene konnte man nur herstellung von einem Aufenthalte an ber gesunden Einwirkung ber Seeluft zu Sib erwarten (s. ob. S. 523). 60 Mann Escorte waren zum Schutz des Buges nothwendig, ber aber schon in dem nahen Birket el Mobsch einige Tage raften mußte, wo wenigstens das haupt der Expedition wieder zu einigen Kräften kam.

<sup>277)</sup> Robiger, Rot. 81 b. Belifteb I. S. 113.

- 26. Jan. Bon ba ging es burch einen Dattelwalb, bann hinab in ein flaches fleiniges Thal mit zwerghaften Mimofen; über Siffi (Sedi bei Niebuhr), Karrut und Maty, bas 300 haufer hat.
- 27. Jan. Durch ein steiniges Querthal bes Diche bel Ach bar, genannt Babi Roweiha, zu beffen beiben Seiten 500 Fuß hohe Berge emporstiegen, brang man weiter gegen Rord vor, an mehrern Obrfern und Dattelwälbern vorüberziehend, die hier wieder beginnen, nachdem sie von ben größern Höhen verschwunden waren. Auch begegnete man hier in den Engyässen mehrern Kameeltafilehs, die in langen Jügen von halben hunderten, beladen und begleitet, höchst malerisch um die Felseden hervortraten, von denen, schon ehe man sie sehen konnse, die Gefänge ber Kameeltreiber hertönten. Ueberall war Wasser und barum auch Cultur. Bei dem kleinen Dorfe Byah wurde das Nachtlager genommen.
- 28. Jan. Auf gleiche Weise ging es auch diesen Tag immer im Thale entlang, mit Bergen zu beiden Seiten, aus Glimmersschiefer, die sich pyrambalisch erhoben, grau, bunkel und licht gestreift. Je näher gegen das Gestade, besto mehr veränderte sich der Boden, ward heller und sandiger, die Anpstanzungen zeigten sich nicht in den offenen Ebenen, sondern nur wo noch Thalengen; statt der strömenden Veledsch (Bergbäche oder Gräben) sah man nur noch Tasl, d. i. flache Basser, ziehen. Fruchtbäume und Getreibeselber wurden immer seltner; ihre Stellen nehmen Dattelspslanzungen ein. So wurde Abends 5 Uhr die Stadt Semasiel (Samaeil, salsch orientirt auf Niebuhr's Karte) erreicht, die Hälfte des Wegs zwischen Neswa und Maskat; näher liegt es gegen. Sib, wohin der Weg links abzweigt.

Sanz frank und erbarmlich, fagt Wellsteb, hatte er seinen Teppich unter einem Baume an einem fließenben Bache ausgebreitet, und suchte darauf ben Frieden, der ihm fehlte. Ein Sohn ber Bufte, bes Wegs kommend, der meinen Migmuth sah, trat zu mir mit ben troftenben Worten: "Schau hin, Freund! fließend Wasser macht das Gerz heiter!" freuzte seine Sanbe über ber Bruft und ging weiter. Unvergefilicher Troft dem Kranken.

29. Jan. An bemselben Baffer zieht fich ber Ort Semajel eine ganze Stunde entlang, und auf beiben Seiten stehen Bachtthurme auf ben Sthen. Nach 5 Stunden Weges ward von ba Fursa erreicht. 30. Jan. Durch unfruchtbares Land ging es weiter bis zum Babi Chor, burch ben ein Bafferstrom bas Meer ereilt, ber 20 Tuß breit, hell, kar und 6 bis 8 Fuß tief, zu beiben Seiten mit Dattelmälbern besetzt ift, bis bie lette kleine Anhohe erstiegen ben Bid auf ben Dean gestattet und alsbald nach Sib am Stranbe geleitet, wo man ber Genesung entgegen fab.

Faft Diefelben Orte und Wege find es, Die Aucher Gloy 78), bei feiner botanifchen Excurfion von Dastat, über Gib gum Dichebel Achbar im Monat Darg bes Jahres 1838 berührte, wie bie welche Belifted besucht batte. Doch mar bas Auffteigen von ber Rufte bei Gib ein anderes, über Rachl (Raxal), am Rorbfuß bes Borberge Chebeb gelegen, ben Bellfteb nicht mennt, an bem aber A. Elop einige Tage verweilte, um von ba erft über bas hubiche Bebirgeborf, bas er Chereghe (wol Schiraffi bei Bellfteb), 800-900 Toifen (4800-5400 %. Bar.) ub. b. DR. gelegen, nennt, nach Gif (Gent bei Bellfteb) voraubringen. In bem Fort bei bem Scheifh von Dachl gaftlich aufgenommen, wo fcone Bflanzungen von Balmen, Bananen und Mango, auch von Buderrobr find, bas aber nur gum Rauen bient, nicht gur Buderbereitung, machte er von ba brei verschiebene Excursionen auf ben Berg Chebeh, und fand ba viele neue Species, nur wenige bie fich an bie agpptifchen ober petraifchen Gewächfe anfchloffen; er nennt querft 20 neue, berrliche Bflangen, morunter die Jaubertia Aucherii; bei ber 2ten Excurfion eine Iphioma scabra und juniperifolia des Sinai und eine neue Species Iph. horrida; bei einer 3ten bie Moringa arabica, bie er von ben ichwerzuganglichften nadten Felshoben berabholte, wie abnliche Arten an ben nadten Felswänden von Bericho und bes Sct. Saba Rlofters. Beim Erfteigen bes Dichebel Achbar mußten bie Rameele gurudbleiben, und bie ftarten Transport-Giel tonnten faum noch ihre geringe Laft von 25 bis 30 Pfund Bepad über bie ungemein fteilen und nachten, treppenartig auffteigenben Rlippen binauftragen. Bis jum Dorfe Libigar (?) reichten noch Rornader und Blantagen von Granatbaumen, welche bie fconften Früchte (Erdt. XI. G. 554) lieferten. Gober binauf bei bem Dorfe Dutenb (?) verschwanden aber bie Balmen und bie Tropenfruchte; bagegen traten bie ber temperirten Bone auf, vor allem ber Beinftod, ber mit feinen fchattigen Rebengehangen bie reigenb-

<sup>&</sup>lt;sup>275</sup>) A. Eloy, Relations de Voy. éd. Jaubert. Sec. P. p. 556 — 568.

ften Beinlauben (Treillen) bilbete. Auf ben fteilften, bochten Klippen entbeffte A. Elop eine fcone Viola, Die neue Species Primula Aucheri, und eine gelbe Prachtlonicere, Lonic. aurea. Am 28ften Marg, am 14ten Tage nach bem Abmarfch von ber Rufte bei Matrah, murbe bie Bergftabt Git (Sent bei Belifteb) erreicht, welche nun von fconen Dbftbaumen ber europaischen gemäßigten Bone umgeben einen lieblichen Ginbrud machte. Rugbaume. Feigenbaume, Apritofen, Granaten, Bein und Rirfcbaume murben bemerkt. Bon bier ertletterte Glop gwifden borribeln Feleflippen nach brei Stunden bas Rachtlager Babi ben Abil, und von biefem, mahricheinlich ber größten Baghobe, flieg er wieber 6 Stunden binab jum Dorf Tornouf Dichebel Achbar (wol Tanouf bei Belifteb), wo er am Thor ber Befte 2 prachtvolle Giffusbaume (Baru ber Araber) mahrnahm. wurde hier gaftlich vom Scheifh aufgenommen, fo wie in bem Orte Rezoué (Riffua ober Resma bei Bellfteb), bas er nach 5 Stunden Marich - Die gange Reife legte er ale Botanifer gu fuß jurud - erreichte. Er beftatigte bier bie icon von Bellfteb gefundene ausgezeichnete Cultur in ber bort ausgehreiteten Chene und nennt Balmen, Bananen, Baumwollenbaume, Amba, Granaten, Citronen, die bier gewonnen werben, und Buderrohr, aus bem man bier jeboch nur einen fchlechten, fcmargen Sprup zu machen verftebe. Er nennt in Weft von Resma Buebrin (Gabrin auf Bellfteb's Rarte) 79), ale bas erfte Bebabiten=Dorf, bie bier feine Bilger nach Meffa burch ihr Lanb paffiren laffen, und unterlag eben bafelbft mit feinem Reifegefahrten, wie Bellfteb, bem entfraftenbften Fieber, bem er jeboch noch gludlich burch gute Dofen von Chinin entging. Bon ba febrte A. Elop über Siffi, bas er Biffi nennt, auf bemfelben Wege ben Bellfteb beschreibt, bann aber etwas feltwarts, über Samabiel (Semajel b. Bellfteb) nach Mastat gurud.

<sup>19)</sup> Bellfteb, Reif. I. S. 116. Rot. 83.

## Erläuterung 4.

Duerroute von Sib über Kothra, Maskin, Makinisat und Obri (vom 4.—13. März 1836). Mißglüdte Bersuche, bis zur Grenze ber Wehabi in Birêma vorzubringen.

Der lette Bersuch, bas Land ber Behabis von Oman aus zu erreichen, wurde von Suwef über Kothra nach Maskin und Obri gemacht, um von da Birema zu besuchen und bann in B. einzubringen. Obwol auch bieses Ziel nicht erreicht wurde, gewinnen wir doch einige neue Daten über diesen Querweg im nordlichen Oman und über bas bis dahin völlig unbekannt gebliebne Binnenland.

Die politischen Berhältniffe waren bem Unternehmen teineswegs günstig; wenige Tage vor der Ankunft in Sib waren die Wehabis im nördlichen Oman eingefallen, und hatten einige Orte in der Nähe von Ssohar überrumpelt, geplündert, verbrannt und die Bewohner von Obri zu Keindseligkeiten gegen ihre Nachbarn gezwungen, so daß der Imam selbst von der Abreise gegen den Westen abrieth. In der Mitte des März kam auch die Nachricht nach Schinaß, daß Seizd Ihn Mutlok, der Ansührer der Wehabi, wirklich mit seinen Truppen gegen Bedi'n vorrücke, so daß unter diesen Umftänden jede Hoffnung, die Dereise vorzubringen, aufgegeben werden mußte 80).

Noch in besten hoffnungen, bas erwunschte Ziel zu erreichen, war Sib am 4. Mary 31) nach wieder befestigter Gesundheit verlaffen worden und Kothra (f. ob. S. 547) wieder erreicht, weil es aber in Kehde gegen ben Imam stand, umgangen, und ein Felebich (Gebirgöstrom) erreicht, mit dem das Land vom Kustenstrich durch einen Uebergang zum hügelboden dem Gebirgölande sich anschließt, das sich bald wieder durch die tief eingeschnittenen Thalpalten characteristisch verkundete. Das Land war in größter Aufzegung, man surchtete Behabi-Ueberfälle; die Noth war groß, die Escotte entstoh in der Nacht.

5. Marz. Man zog weiter, am Rande eines Babi Gabir vorüber, wo wilde Coloquinten wachsen, zum Bag Reffet el Kerus, und bann hinab zum Dorfe Sidan, an einem 50 Ellen breiten Gebirgsftrom, hinter bem fich die zadigen Bergmaffen em-porthürmten.

<sup>28°)</sup> Bellfteb, Reif. L. S. 125, 185. 51) Ebenb. S. 141-157.

- 6. Darg. 3m Baffe felbft ichritt man welter aufwarte gegen B. burch ben Babi Thila jum Saurtftod bes Gebirgs, beffen Steilseiten 3000 bis 4000 Fuß in jaben Spigen emporftarrten. Blimmerfchiefer und Felofpathichten in ben feltfamften Contortionen fliegen empor, bier und ba mit Aloë's, Zwergbuichen und buftenben Rrautern übermachfen, bie vereinzelten Schafen gur Rabrung bienten. Diefer Bebirgeftrich geborte icon jum Diftrict von Cfobar, in ben man bier eintrat.
- 7. Marg. 3mmer in ben Rrummungen bes Babi Thila bin erfletterte man endlich eine Gobe von 800 gug, von welcher aber ber Blid auf nichts als nadte, bleiche Belfen fiel. Bon ba betrat man bas Bebiet ber Beni Ralban, bie bem 3mam ergeben find. Große Gruppen von Aloë's fab man bier im Thale ber Beni Ralban, welche ben inbifden Aloë's weit abnlicher erfcbienen als bie von Socotora. Eublich murbe in Weft ber im Babi Thila überftiegenen Saubtfette bie Rabe von Desfin erreicht, mo wieber bie erften Baigenfelber von Dorngebegen bes Rebetbaumes (Rhamn. lotus nabeca) fich zeigten. b. b. Rubeplat, ift nur ein fleines Dorf, obwol noch mitten inne awifchen Bergen, boch von Dattelpalmen, Mango, Bifang, Nebet, Beigenbaumen und Weinbergen umgeben.
- 9. Marg. Sehr langfam rudte man von ba vormarts burch mehrere unabhangige Diftricte, an benen es immer Aufenthalt gab megen ber Rameele, bie ftets an ben Grengen mit andern umgemedfelt merben mußten; wobei es nie an Bant und Streit feblte. Benn icon nie biebifc, maren boch bie Bebuinenführer von Brofeffion immer betrügerifch, lugenhaft, habfuchtig und gantifch.
- 10. Marg. Von Destin gegen Gub, Marfd nach Dafinijat, mo Schech Bager ber Beni Ralban refibirte: fruber eine große Stadt, nach Obfervation unter 23° 21' 25" R.Br. gelegen (bei Diebuhr und Berghaus irrig unter 221/2° D.Br.), Die aber im Jahre 1800 burch einen Ueberfall ber Behabi verbrannt, verwüftet marb und feitbem in Berfall geblieben ift. Bier wie in allen benachbarten Stadten fiel bie geringe Sorge fur bie Beerdigung ber Berftorbenen auf, fo wie ber Mangel ber Tobtenflage burch gebungene Rlageweiber; boch verrichten bier bie Berwandten acht Tage lang nach bem Tobe von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang felbft ihr Rlagegefchrei.

11. Marg. Der Schech, nach vielem Abrathen, ben Weg nach Dbri meiter fortgufegen, weil er fortwährend von Raubern beunruhigt werbe, gab boch endlich bem Drangen feiner Gafte nach, und verfah fie mit einer Escorte von 70 Mann, welche bieselben auch, noch an diesem Tage, über Ajal und burch ein breites Thal Abends ficher bis nach Arubh geseitete.

12. Marg. Der geftrige Tag, und eben fo ber heutige, führte birect gegen Weft, an großen Dattelpflanzungen ber Stabt Derefe vorüber, bann nach Inan, zu bem Fort in welchem ber Scholl refibirte, ber fortwährend in Sanbel mit Rebicheb verwickelt ift. Bon hier ging es gegen West burch viel Acterselber und Baum-

pflangungen bin nach Obri.

13. Marg. Dbri, bie weftlichfte aller besuchten Stabte in Oman, ift auch eine ber größten und bevollfertften im ganbe; ihre Bewohner, vom Stamme Jafna, treiben nur wenig Sanbel, nur Eintaufd gegen ben Ertrag ihrer Felbfruchte und ihrer Datteln. Ihre Ausfuhr beftoht in Datteln, Inbigo, Buder, die Ginfuhr bagegen in Reis, Gemurzen, Baumwollenzeugen, Die man fich felbft blau farbt. hier auf ber Grenge ber Bebuinen von Dman und ber Bebabi von Rebicheb und El Abfa ift bie robefte Bilobeit mit Agricultur verbunben. Dier fiel ber eingige Diebfahl vor, ben Bellfteb in Oman erbulbete, ja größerem Unglad entging er taum burch Flucht. Der Schech zeigte fich als beimtudifder, verschmitter Schurfe; er gebot feinem Baft alsbald bie Stadt zu verlaffen, weil fich 2000 Behabis barin einquartirt. Birflich maren biefe bier, aber ber Schech verfagte zugleich jeben Beiftand, um bis Birema vorzubringen. Die Behabis, flein von Beftalt, mit langem Baar, finfterm Blid und gang nadt bis auf ein Tuch um ben Leib, fuchten Banbel. Sie geborten gu ben Trupen Seifib 36n Mutlote, ber bei Bebi'a eine Rieberlage erlitten. Mur mit Dube, fagt Bellfteb, entflohen wir bet Blunberung und bem Raubmord aus Obri. Obwol mit Empfehlungsbriefen an ben Behabi-Chef von Birema verfeben, wat of Bellfteb boch von bier aus unmöglich, Birema gu erreichen. Er entflob gur Rufte nach Sumet (f. ob. S. 527), und ging bann nach Schinag, um von ba noch einmal, obwol vergeblich, fein Beil gegen Weft zu versuchen.

Die Route von Obri nach Birema 22) gegen R.R.B. über eine Dasenreihe am Ofigehange bes Dichebel Otbat bin, hat Bellfteb über bie Sauptorte Rent und Afit (Rant und Afi

<sup>282)</sup> Bellfteb, Reif. L G. 165.

bei Riebuhr) in feine Rarte nach Erfundigung eingezeichnet; fie liegt auf ber bortigen Grenze bes Culturlandes; ihr im Beffen foll Die Bufte beginnen. Bon Schinaf, bem Ruftenorte, tanu man burch ben Babi Chor (in S.B.) und ben Babi Uttar 3) (ber wahricheinlich nördlichen Lauf bat, aber auf Bellfteb's Rarte nicht eingetragen ift) nach Birema gelangen. Auf biefem Bege, zwei Tagereifen von Schinaf, ein paar englische Miles füblich bes Babi Uttar am Bege nach Birema, liegen einige 30 (auf ber Rarte nur 20) Dorfer in einer Gruppe beifammen, Belban Beni Schab genannt, wie ber Stamm ber fie bewohnt. Es follen anberthalb taufend Wehabis fein, Die jeben glüchtling ohne Rudficht auf Glauben ober Berbrechen, bas et verübt baben mag, in Schut nehmen. Die Stadt Birema liegt füblich biefes Eleinen Diftrictes, ift an Umfang Bebi'a gleich und enthalt mehrere Dorfer. Es bat gutes Baffer; ein Fort mit fleinen Ranonen bepflangt, gebort bem Stamm ber Ghafari, ber fich gur Gecte ber Behabi befennt, bem 3mam nicht mehr geborcht. 2000, jest mol an 6000 Ginmobner wilber, ungaftlicher Ratur, gleich benen von Dbri, follen gegenwartig an biefem Orte haufen, beffen Clima gleich bem von Rebicheb fur bas lieblichfte und gefundefte gehalten wirb. Dier gegen Beft beginnt bie Torra incognita.

#### Biertes Rapitel.

Das Küstenland Ostarabiens gegen den persischen Golf, die Piratenküste, El Hedscher, Bahrein, El Kathif, El 'Ahsa, Gran und das aufsteigende Binnenland von Redsched bis Oreneh.

#### **§**. 68.

Unter bem namen Gebicher (el Gebichr) ober el Ahfa (nicht el Saffa) wird ber größte Theil ber Oftfufte Arabiens gegen ben innern perfischen Meerbusen begriffen, die ganze Ruften terraffe welche zwischen bem Cap Muffendom bis zu ber Mündung bes Cuphrat bei Gran (Karin bei Jakuti, Grane ber Briten) ober el Koneit (Quoit) ber Araber sich ausbehnt; es ift bas Bahrein

<sup>\*5)</sup> Bellftet, Reif. L. S. 108.

und Jemama bei Iftadri (f. ob. 6. 145, 165), bas el Maribh (Aroubh) bei Abulfeba (f. ob. S. 227), bas El Areb bei Riebuhr, und bas Bebicher ober mit bem Artitel el Bebicher bei Ebrift; obwol alle biefe Bezeichnungen, nach ihren Ausbehnungen, febr unbestimmt bleiben und fich gegenseitig gar mannichfaltig verfcbieben. In neuern Beiten bat man unter Bahrein bie Infelgruppe mit ben Berlbanten, unter el Rathif ben Ruftenftrich biefes Bafenortes, und unter el Abfa (nicht el Baffa) ben gunachft anliegenden Diftrict bes Binnenlandes verftanben, ber gu ber grofen politifden ganberabtheilung bes Gebietes ber Behabiten pon Dergije mabrent ber Dberberrichaft biefes Eroberungsftaates gezogen mar; mit bem Ramen El Bebicher fonnte man bann wol noch befonders ben nordlichen Ruftenftrich von El Rathif bis Gran bezeichnen, mit bem Ramen ber Biratenfufte aber ben füdlichen von Bahrein und ber jugeborigen Balbinfel Babran (f. ob. G. 420) an, fuboftmarts entlang ber gro-Ben Curve mit ber Gruppe ber oftinbifden Compagnie-Infeln bis Ras el Rhaima und zum Cap Duffenbom.

So fdwierig wie bie geographischen Begrenzungen biefer Gebiete, find auch ihre Schreibmeifen. Den altern Schreibmeifen (f. ob. 6. 398 - 401) wiberfpricht febr baufig, berichtigenb nach bem Dichibannuma und Jatuti, ber berühmte Drientalift b. Sammer 84), nach feinem Schreibfpfteme, weshalb barüber an biefer Stelle einige feiner fritifchen Bemerfungen am Orte fein werben, benen wir auch als leitenben Angaben, wenn auch nicht überall, wegen ber Citate aus anbern Autoren, boch wo es irgenb nur gwedmäßig ichien, gefolgt finb. Richtig ift nach ibm: Debichr ober Bebicher, nicht Bebier, Bobichr ober Bibicht; Babrein, weil ber bei el Absa gelegene See Bobeire mit bem verfischen Reere für zwei Meere gilt. Abfa, mit bem Artifel el Abfa, ift richtig; Labfa, Achfa, el Baffa ac. aber falfc. Bebicher ift ibentifc mit el Abfa, aber Sabichar ift verschieben bavon bie Stadt in Bemama (f. ob. S. 397). Bebrim ift richtig, Jabrin, Djebrin, Diche brin falfch. Aaribh ober el Aaribh, bas Gebirg und bie Landfcaft, ift richtig, el Areb ober Arubh ift falfc. Das lettere el Arubb bezeichnet einen Begenfat gegen Graf (f. ob. S. 227). Deraaije ift richtige Schreibart fur bie Capitale ber Bebabi, Die Niebuhr Daraie nannte; eben fo werben anbere Ortsnamen bei

<sup>284)</sup> v. Sammer, in Bien. Jahrb. 1841. B. XCIV. S. 120-144.

Miebuhr berichtigt wie Aainije statt Aijane, Menfubsche statt Munsuha, Dicelabschol statt Osselabsiik, Schakir statt Schakgra, Loweim statt Aurim, Raubha statt Roda, Morat statt Mured, Wosnib statt Madneb. Es heißt Jemame, nicht Jemama. Feledsch ist der Plural von Esladsch, die Wasserrinnen; daher das große Thal desselben Feladschol-Esladsch, oder das Gebiet von Feledsch, nicht el Asladz. Das Hochland heiße Bislad Aawali, nicht Aloualy (wie bei Reinaud, s. ob. S. 399). Aus Karin ober Korein ist durch Contraction Gran, ober nach ber englischen Schreibart Grane entstanden u. s. w.

Bener große, ungeheure, fcwerzugangliche Ruft enftrich erhebt fich aber lanbeinwarts bis jum boben Rebicheb, bem Bauptfis ber neuern Wehabitenmacht, beffen Mittelpunct, Die Refibeng ihres Dberhauptes, in ben letten Jahrzehenden auch ben Mittelpunct aller bortigen Landesentbedung abgegeben bat, weil babinwarts jene Reihe ber turfifchen Kriegsoperationen, von Debina aus gu Lanbe, gegen bie Wehabitenmacht gerichtet mar, in Folge beren jene Lanbicaften erft aus bem völligen Dunfel an bas bammernbe Licht ber Begenwart bervortraten. Das Ruftenland ift bagegen burch bie Bandigung ber Biraten, burch ben Ruftenfurven, burd bie Berififdereien bei Babrein und beffen Ufurpationen, von Abufdir aus, burd Berfer, wie von Seiten bes 3mam von Dastat aus befannter geworben. Aber noch fehlt febr vieles, bağ wir über ben Bufammenhang biefes Ruftenlandes mit bem fo bicht angrengenben Binnenlanbe von Mebicheb (ober Rebich) nach b. Sammer) ben geborigen Aufschlug erhalten batten. Dies murbe nur burch europäische Reisende bewerkftelligt worben fein, bie als Beobachter vom Ruftenftrich gegen bas bobe Rebicheb bin-Denn mas arabifde Autoren ber frubern aufgeftiegen maren. Beriobe, in ihrer eignen Untenntnig barüber, compilirt haben, ift in feinen fragmentarifchen Rotigen fcon faft vollftanbig in Dbigem mitgetheilt, wozu man noch einige Daten und viele Aufgablungen 85) von une unbefannten Ramen aus ben fpatern arabifchen und turfifchen Autoren, jumal aus bem Dichihannuma, bingugufugen bat. Es ift bloges Studwert, und eben fo unbefriebigend ift unfere Renntnig noch in Allem was die neuere Beit über bie geographischen Gesammtverhaltniffe biefer Offfeite ber arabifchen

a) v. Sammer a. a. D. Abichnitt Bahrein ober Bebichr, el Maribh und Jemame.

Salbinsel barbietet. Nur die Kriegsberichte ber Operationen Rehmed Alis und seiner Baschas, im Innern von Redinah bis Deraaije, ober Drepeh ber Europäer, die aber nicht bis zur Küfle reichen, und zwei Wanberungen ber beiben britischen biplomatischen Geschäftssührer Reinaub und Sablier, die aber beibe auf dem selben Wege von el Kathif nach Drepeh, nämlich von Oft nach West, eben dahin vorrücken, können uns als Angaben von Augenzeugen über einen so weiten Länderstrich bes Binnen-landes dienen, um uns mit Berghaus dankenswerthen eritischen Kartenberichtigungen 86) auf diesem zu orientiren.

Durch bes bodverbienten beutschen Reisenden Seeten fo rafflofe Umficht, mabrend feines Aufenthaltes in ber Levante, fam bie erfte und leiber einzig gebliebene Rachricht von Reinaub's Reife von Gran nach Drepeh gur Kenninig ber Europäer, und bamit auch bie erfte Runde eines Augenzeugen von ber Beimath ber neuen Secte ber Behabiten, Die feitbem bas Sauptintereffe fur Rebfcheb erregt haben. Bwar nannte ber aufmertfame Riebubr fcon einen Difrict Daraie 87) in Rebichebs Broving El Marebb. in welchem er von einem feit ben lettern Sahren (er reifete im Babre 1764) bort Auffeben erregenben Reformator, bem Abb ul Babbeb, batte fprechen boren, von bem er bie erfte Runbe nach Europa brachte, und icon bemerfte, bag beffen Lehre wohl mit ber Beit große Beranberung in ber bisberigen Religion und Regierungsform ber Araber erregen tonne. Auch Bolney 88) batte, im 3. 1785, unter ben Grengarabern gegen Sprien wieberbolt febr reformatorifche Aussprüche von ihnen gegen Mohammed und die Dogmen bes Roran gebort, bie ibm von ber geheimen Bergweigung ihrer Abtrunnigfeit von ber berrichenden Lehre ber Sunniten Beugniß gaben, ohne bag er noch ben Ramen ihrer Secte batte tennen lernen. Alles biefes, verbunden mit Nachrichten von Raubüberfällen jener Beduinen Redichebs nach außen, tam nur burd febr unfichres Borenfagen nach Europa.

Bei feinem Aufenthalte ju Saleb, im April 1805, lernte Seegen 89) Grn. Reinaud tennen, einen Englander, ber mit bem englifchen Refibenten Manefty ju Basra (f. Erbt. XI. S. 821),

<sup>Berghans, Arabien Mem. S. 79—83.
Niebnhr, Bescheib.
von Arabien S. 343, 345—348.
S. F. Bolney, Reise nach Syrien u. Negypten 1783—85; beutsche Uebers. Jena, 1788. Th. I. S. 316—318.
Dr. U. J. Seegen, Reisenachrichten XXII, in v. Jach, in bessen monats. Correspondenz 1805. Sept. S. 234 ff.</sup> 

als biefer wegen bortiger Unruben blefen Boften auf einige Beit verlaffen batte, fag brei Jahre lang in ber arabifchen Ruftenftabt Gran (Grane) gubrachte (f. ob. S. 417) und badurch eine aute Renntnig jener Begenben erworben batte. In Diefer Beit murbe Diefe Stadt von einem Streifcorpe Behabiten, von einigen taufend Dann, überfallen, bie 2000 Rriegstameele bei fich hatten, beren jebes von 2 Mann beritten war, die Flinte und Lange ju ihrer Attade trugen. Die Manner vor ben Thoren von Gran murben von ihnen gefangen und nach ihrer grausamen Lehre als Rafern (b. b. Richt-Behabiten) ermorbet, Die Beiber mit fortgefchleppt. In bem Blute ber Ermorbeten fab Reinaub felbft bie Gieger ibre Banbe mafchen, in bem Bahne fich baburch ju entfunbigen. Schon wollten die Einwohner ber Stadt Gran vor folden Barbaren bie Alucht ergreifen, als or. Manefty von einem auf ber Rheebe liegenben englischen Schiffe 2 Drebbaffen und einige 20 englische Seapops commandirte, mit ben Trupben ber Stadt por ihren Thoren in befter Schlachtorbnung zu mandvriren, wobei bie zwei Ranonen eine fo treffliche Wirkung thaten, bag ber erneuerte Angriff ber Webabi ganglich gurudgeidlagen, fie verfolgt und manche von ibnen, die ihren Rudjug langs ber Rufte nahmen, auch von ben Ranonen bes englischen Schiffes getobtet murben.

Der Chef ber Wehabi, hieburch ergurnt, fuchte Rache an einigen Boten Manefty's zu nehmen, bie er gefangen bielt, und baberch'bie Correspondenz ber oftinbischen Compagnie unsicher machte. Um boshalb in Unterhandlungen ju treten, unternahm Gr. Reis mand eine Reife nach ber Refibeng bes Chefs zu Drepeh (Drabta bei Seepen, Deraaije bei v. Sammer), wobei ber Umftanb ibn ficherte, bag ein Mildbruber bes regierenben Dberhaupts ber Debabi, vom Stamme ber Beni Attaby, fein Begleiter und Befouger mar 90). Er machte bie Reife von El Rathif aus gu Pferbe; bamals gehörte biefer Ort nebft bem gegenüberliegenben Babara (f. ob. 6. 423) ben 36n Attaby Arabern von Gran; aber el Rathif mar icon ben Behabi anbeim gefallen, wie fpater auch bie beiben andern Orte von ihnen befett wurden. Rathif war febr in Berfall, Die Mofcheen in Ruinen, bas Land umber meift mufte, von ba aus brauchte Reinaud 7 Sagereifen, um bie fleine Stadt Achfa (el Abfa) in einer fandigen Bufte gu

<sup>\*\*)</sup> Ausgug ans Reinand's Brief vom 2. April 1806, ebenb. S. 237 bie 241.

erreichen, wo jeboch Ueberfluß von fornvieh mar; auch fcone, ungemein fonelle Aferde traf er bafelbft, bie aber nicht leicht über 14 bis 15 Faufte (1 Fauft = 4 engl. Boll) Sobe erreichten. Die Stadt war, aus gurcht vor ben Behabis, bie es auch fpater eroberten, von feinen meiften Bewohnern verlaffen worben. Sie ftanb fruber unter ber Botmäßigfeit bes Ibn-Ralid; fie ift nicht größer als El Ratbif; ibre Bauptindufirie beftand in Weberei von Cameloten. Da bort fein Flug und nur fumpfiges Waffer aus ben Brunnen in ber Rabe gefcopft werben fann, fo leibet ber Ort ofter Mangel an gutem Trinfmaffer. Bon El Achfa bei Reinaub, richtiger el Abfa, nach Drepeb (Drabia) waren 8 Tagereifen burch fanbige Einobe gurudzulegen, Die nur zuweilen mit Gebuich bewachfen ift. Drebeb mar bamale, nach Reinaub, eine fleine, aber im arabifden Styl fcon gebaute Stadt, beren Lage ben Aufenthalt bafelbft febr gefund machte; bie umgebenben Bugel maren gut angebaut und bie gange Landichaft burch einen fleinen Fluß bemaffert. Die verfchietenen Fruchte, wie Weintrauben, Feigen, pflegten bie bortigen Bemobner icon vor ihrer Reifezeit ju verzehren. Die Bferbe bafelbft fand Reinaud von ber iconften Race und febr mobifeil; ber nachfolgenbe Bferbehandel bes Dr. Danefty, von ba nach Inbien, wird wol bie Reinaubiche Reise gut bezahlt gemacht baben. Die gablreichen Schaafheerben, meift fcwarz, mit febr langen Dhren und trefflichem Fleisch, lieferten eine febr lange Bolle. Behabis maren wild und graufam, aber gegen ihren Gaft ungemein juvorfommenb. Der Rame ihres bamaligen Dberhauptes war Abbul Azig Ibn Saoub; er ftanb im 60ften Jahre, mar für einen Araber gebilbet genug, ichlant von Geftalt und batte eine Rachtommenschaft von 80 Gliebern in feiner Familie. Ginen Bofftaat batte er nicht, boch gingen alle Geschäfte burch feine Ganbe; ein einziger Schreiber ober Dulla war fein Gebulfe. feiner Truppen gab man auf 100,000 Mann an; Reinaub bielt es aber, ba ju jener Beit mehrere Araberftamme auf feine Bartbei übergegangen maren, für viel mahricheinlicher, bag auf feinen Befebl die boppelte Babl von Rriegern bie Baffen ergreifen tonnte. Rach einem einwochentlichen Aufenthalt in Drepeh fehrte Reinaub mit biefer feiner Erfahrung auf bemfelben Bege nach El Rathif, ben er gefommen war, jurud, und von ba ju Danefty nach Gran.

Etwa zwei Jahrzehenbe fpater, und icon nach bem Sturze bes Behabiten - Reichs und ber Berftorung ber Refibeng Drepeh,

vie Reinaub unter allen Europäern allein in ihrer Blüthezeit gefehen zu haben scheint, brang auch Capt. Sablier von El Rathif bahin vor, von dem wir schon genauern Bericht über seine bahin eingeschlagene Route über Land und Leute erhielten. Ihn haben wir also als den einzigen Begweiser dahin auf seiner Marscheroute zu begleiten, ehe wir zu andern Berichterstattungen übergehen; denn keinem andern Augenzeugen ist es seitdem geglückt, den mühseligen und gesahrvollen Fußtapsen jener ersten Borganger nachzusolgen.

## Erläuterung i.

Capt. Sablier's Querreise von el Kathif über el Ahsa nach Deraaije (Drepeh) in Redscheb (1819).

Capt. Sablier's politifche Miffion, von Seiten bes britis fcen Gouvernements in Indien abgefandt, um ben ägyptifcen Kelbberrn und Sieger, Ibrabim Bafca, über bie Wehabis im Relblager Rebichebs ju Drepeh (im 3. 1819) felbft ju begrugen, baburch augleich bem Bafcha von Aegypten zu bulbigen, wie einen Blid in bie innern Berhaltniffe Arabiens jum Bortheil ihrer Bolitit auf bem berfifchen Deere zu thun, und an bem Bafcha einen Bunbesgenoffen gegen bie Biraten fich ju fichern, mar es, welche am 14. April 1819, im Schiffe Thetis, Bombay verlieg. Dag fle über Dastat und Abufdir el Rathif am 21. Juni erreichte, haben wir in obigem (f. S. 418) gefehen und fie bis babin begleitet. Bier bas Tagebuch von Sablier's Reife, bis in bas Berg bes boben Rebicheb, ber einzige genauere Bericht eines Augenzeugen, ben wir bis jest über biefen Lanbftrich befigen, beffen Routier auf Berghaus Rarte 91) mit Gorgfalt conftruirt und eingetragen erfcheint. Leiber mar Capt. Sablier obne aftronomifde Inftrumente, ohne Sextant, ohne Chronometer, bie zu Ortsbeftimmungen fo nothwenbig, benutte aber feinen Compag fo forgfältig für fein Itinerar, welches er in Rartenffigge feinem Berichte beigab, bag biefes vortrefflich mit ber Darfcroute Ibrabim Bafchas, bie auf Jomarb's fo verbienftlicher Rarte von Rebiced eingetragen warb, übereinftimmt. Diefer Bergleich machte Berghaus berichtigte Conftruction feiner meifter-

<sup>201)</sup> Berghaus, Arab. Mem. 6. 83.

haften Rarte von Arabien moglich. Er wies in Diefer zum erften male vielen neu eingetragenen Ortichaften eine angenaberte Stellung an; el Rathif unter 26° 291, 'R.Br., 47° 411, 'D.L.; Siabat unter 26° 25' R. Br. und 47° 441/,' D.E. Den Diffrict Babran legte er füblicher und Und ir (ibentifch mit Apnbar bei Gorsburgh) unter 25° 30' D.Br. Babricheinlich auch ber Safenort el Abfa's, ben Burdharbt 92) in Deffa Abyr nennen borte, eine fleine Stadt, baufig von ben Dichomafimi-Biraten von Ras el Chaima (f. ob. S. 415) befucht. Die große Stabt Babarra (f. ob. S. 423), bie Reinaub zuerft, aber nur nach Borenfagen, genannt batte, murbe auf die Norbipipe ber halbinfel Bahran unter 26'1' R.Br. nach forgfältiger Erforicung anberer Daten eingetragen. Das Itinerat gerlegte fich in brei Abtheilungen: Die erfte vom 28. Juni von Siabat nach Amer Rubiah unter 25° 47' N.Br. und 46° 45' D.L. immer gegen Weft, meift 13 Miles ben Sag gurudlegenb. Die ameite Abtheilung von Amer Rubiah gegen G.D. an 96 Diles bis gur beutigen Sauptstadt von el Abfa, nach el Bofbuf (bei Jomard Suf ober Boof) 93), über bas Fort Dubarrug. El Gofbuf ift unter 24° 53%' R.Br. und 47° 25' D.E. nur wenig abweichen son ber Sheifh-Rarte, die Jomard vom Rebiched mittheilte, eingetragen. Die britte Abtheilung führte über Gowarrab, mo eine beiße Quelle, nach Amer Rubiah jurud. Es folge nun ber Reifebericht bes Capt. Sablier felbft.

I. Abreife von El Kathif über Amer Rubiah nach el Ahfa (irrig Lahista bei Sablier)94).

Micht ber birecte Weg konnte bamals nach Dreyeh eingefchlagen werben, weil nach ber Besiegung und Jerstorung biese Gentralfiges ber Wehabitenmacht bie türklich-ägyptische Armee an verschiedene Buncte sich zerftreut und Bosto zur Bügelung ber Beduinen, wie zur Contribution bes Landes gefaßt hatte, auch noch keine sichre Communication zwischen ber Kuste und jenem Centralfige eröffnet war. In el Absa ftand aber ein Sauptcommando ber

582, unb beffen Carte du Pays de Nedjd. Paris, 1823.

4) Capt. G. F. Sadlier, Account of a Journey from Katif on the Persian Gulf to Yambo on the Read Sea, in Transact. of the Lit. Soc. of Bombay. Lond. 1823. 4. Vol. III. p. 449—493.

Purckhardt, Trav. in Arab. Lond. 1829. 4. App. VI. Geogr. Not. p. 462.
 Jomard, Notice géogr. sur la Carte da Paya de Nedjd in Fel. Mengin, Hist. de l'Egypte T. II. App. p. 570, 582, unb beffen Carte du Pays de Nedjd. Paris, 1823.

turfifchen Armee unter bem Rafchif, ber bie lieberrefte ber turtifchen Truppen bafelbft zusammenziehen und bem Belblager bes Ibrabim Bafda gegen ben Weften guführen follte, woburch allein einige Sicherheit, tiefer in bas Land vorzubringen, auch für einen blog einfachen Reifenben, wie Capt. Sablier mar, gegeben fcbien. Um aber El Abfa, bas freilich febr weit gegen Gub an-Berhalb bem Wege lag, zu erreichen, mußte man erft birect gegen 28. bas große Lager Amer Rubiab vom Bebuinen-Stamme ber Beni Rhaled befuchen, weil nur biefe, Die feit Riebuhr's Beiten bis beute bort ber machtigfte und herrschende Tribus geblieben 96), im Befige hinreichenber Rameele waren, um Laftthiere fur bie Rarawane gu liefern, bie gum Transport ber Embaffabe nach Mebicheb unentbehrlich ichienen. An biefen Tribus batte Ibrabim Bafcha, nach Beffegung ber Wehabiten, als an bie urfprüngliden Gebieter im Lanbe, baffelbe guruderftattet, als er fic aus biefen Gebieten mit feinen Truppen gurudziehen mußte, boch mit ber Berpflichtung, bie Rriegstoften zu erfeben und einen jahrlicen Tribut an ben Pafcha zu gablen.

Erfter Tagemarich 96) (28. Juni 1819). Erft 'um 6 11br am Abend brach man von bem Dorfe Stahat bei el Rathif auf. rudte aber an biefem erften Tage nur ein paar Stunden (7 Mil. Engl.) vor, bis Dafchrof, einem Bebuinenlager, bas am Ranbe ber Dattelpflanzungen und ber Bufte bei einigen Brunnen, in einer Reihe von Belten, im weißen Canbmeere aufgefclagen war, auf bem man im Monbichein bie erfte Racht verweilte.

Bweiter Tagemarich (29. Juni). Rach befchwerlichen, gur Beiterreise nothwendigen Buruftungen ber Rarawane begann ber Ginmarich in bie Bufte, über ihre Sanbhugel und Sanbfla-Diefe lettern waren mit einer biden Salgtrufte überzogen, bie bei jebem Schritt von ben Laftibieren burchbrochen wurbe. Dirgenbs mar eine Spur von Grun mahrzunehmen, nur etwa auf ben Sandhüge hie und ba wenige Sabbufchel, einiges krupplige, braune Gebuich, und ein mehr fugliches Rraut, Ifonan ber Araber, mit biden, langen, ovalen Blattern, bie von einer falgfauren Fluffigleit ftropten, aus beren Afche, nach bem Berbrennen berfelben, Alkali und Botafche bereitet wird (ob ein Mesembryanthemum?).

<sup>35)</sup> Miebuhr, Arabien G. 340. \*\*) Capt. Sadlier, Acc. l. c. III. p. 459 - 464.

Am britten und vierten Marschtage (meist von 13 Miles Weg) ging es durch gleiche Bobenbeschaffenheit; doch hörte die Salzkruste auf und der zu tiefe Sand in der Rüstennähe trat zurück. Am Ende des vierten Tages verließ man die Sandhügel ganz, welche den Wellen des Oceans darin gleichen, daß einer hinter dem andern aufsteigt, aber stell abfällt, und dieser Stellabfall immer gegen den Süden gerichtet ist. Die hihe, mit Gintwinden, war sast unerträglich heiß zum Erstiden, dabei das Wasser so sparsen, daß man die ersten Brunnen nur in 16 Stunden (40 Mil.) Abstand von el Kathif tras, wo einige Wanderbeduinen, ein Girtenstamm mit etwa 200 Schaafen und Ziegen, auf dortiger Weide verweilten.

Am fünften Sagemarich begegnete man einer febr gablreichen Beerbe Untilopen, aber nirgends Borfern, bie auch bafelbft, 7 Gruppen von Butten, jede von 150 Familien etwa, mit etwas Adercultur und Dattelpflanzungen, ausgenommen, ganglich fehlten. Diefe Dorfgruppe liegt gegen R. und R.B.; gegen B. und 6.2B. ift vollfommne Bufte. Den Bebuinen ift bies feine Entbebrung auf ibren Banberungen; benn fie fubren alles mas fie brauchen, mit fich, haben alfo feine Ortichaft von Rothen; jut Erfrischung find ihnen Brunnenftellen binreichenb, bei benen fie jeboch auch nur fo lange verweilen, als es für ihre Thiere Beburfniß ift. Aber ber europaliche Reifende tann von Beichmerbe fagen, und gang in ber Bewalt feiner gubrer muß er fich noch obenein von ibnen jebe Erpreffung gefallen laffen. Diefe blieb benn auch bei bem Scheifh von Dafdref, bem haupt ber Escorte, nicht aus, ebe noch bas nachfte Biel, bas Lager ber Beni Rhaleb ju Amer Rubiah erreicht mar, wo eine andere Obergewalt die feine verbrangte.

Bom 4. bis 6. Juli Aufenthalt zu Amer Rubiah. Der Scheith bes bortigen Lagers, ein alter Mann, mit Gewändern übermäßig umhüllt, aber barfuß im heißen Sande nahergehend, war beim Empfang voll ceremonieuser Soflichkeit, aber im Gerzen ein schlauer Betrüger. Er trug um das haupt ein koftbares Shawl gewunden, am Leibe einen Scharlachrock und barunter Gewande von Goldstoff; statt aber für die Förderung der Beiterreise zu forgen, hielt er seine Batte absichtlich auf, und suchte Furcht vor den räuberischen Aribus der el Ahsa (Aiciman) zu erweden, um nur erhöhten Lohn für seine Escorte und ftarkere Preise für die Miethe seiner Rameele zu erhalten. Wegen beider Beziehungen,

bes Transportes und ber Sicherheit, mußte man fich aber an ben Scheith halten, ber bafur verantwortlich ift. Der vorherige Scheith von Dafchref hatte gwar icon feinen Accord mit bem Reifenben gemacht, ibn bis el Abfa zu führen, und beshalb fich jebes Rameel mit 3 Rronenthalern vorausbezahlen laffen; bier, im Lager feines Dheims bes Scheifh Dahmub ju Amer Rubiah angetommen, erflärte biefer: feinem Deffen ftebe bas Recht gar nicht gu, ben Reifenden weiter zu escortiren und mit Laftthieren zu verfeben. bas fei feine Sache. Er ließ fich für jebes Rameel noch 2 Rronenthaler gablen; eine Bedingung, bie man annehmen mußte, um nur vom Blede ju tommen. Und auch bas ju erreichen, mar ungemein fcwer, trot ber boflichften Berfprechungen, mit benen Luge, Betrug, Auffchub, freche Berweigerung bes Berfprochenen, und felbft manche Entwendung gar nicht unvereinbar zu fein ichienen. wenn auch im Lager noch fo bemuthig und fchmiegfam, um eines Gewinnes willen, wurden biefe Führer, fobald fie mit ihrem Schutling die Bufte betreten hatten, und er nun ganz in ihrer Gewalt war, body feine Despoten. Bei Opposition murbe es ihnen ein Leichtes gewesen fein, ihren Anvertrauten in ber Bufte ben Tob ju bereiten; fie aber an ihre übernommenen Berpflichtungen auch nur zu erinnern, icheint ihnen ba, wo fie unumschränfte Despoten find, laderlich.

Der Beg von Amer Rubiah bis el Ahfa konnte in 4 Tagemärschen, vom 7.—10. Juli, zurückgelegt werben, eine Strecke von fast 20 geogr. Meilen (96 Mil. E.) gegen Sübost. Also ber vorigen Direction gegen West zwar ganz aus bem Bege; aber gut mit Wasser versehen. Nur auf ber ersten Sälfte bes Beges wurde ber einzige Bohnort, bas Dorf Subiah, passir; es war ummauert und von einiger Cultur umgeben, auch sah man unter bem Schut ber Mauern einige Schafheerben weiben. Räher, nur noch einen Tagemarsch von el Ahsa, tras man bas zweite Dorf Djuniah an einem großen See, ber die Umgegend befruchtete und Dattelgärten wässerte. Umher aber lagerte sich wieder Salzwüste. Diese Angabe des mehr als gewöhnlichen Wasserreichthums an diesem Orte, ben die Scheishs-Karte Jouniah ebenfalls mit Angabe einer Duelle bezeichnete, hielt Jomarb 97) vorzüglich wichtig zur Bestä-

<sup>287)</sup> Jomard, Notice géographique sur le Pays de Nedjd. Paris, 1823. 8. p. 34; berf. bei Mengin, Hist. de l'Egypte T. II. App. p. 582, und berfelbe in Etudes géogr. et hist. Paris, 1839. 8. p. 22.

tigung seiner Sphothese von einem continuirlichen Laufe eines Wabi Afran, von dem schon früher die Rede war (f. ob. S. 228, 233). In el Ahfa, der Rame des Districtes nach Capt. Sablier, dessen Hauptort er Auf (Foos) nennen hörte, der aber offenbar das El Hofhus anderer Berichterstatter, wie bei Jomard, ift, wurde der Captain vom türkischen Kaschif des Pascha sogleich zur Audeinz gelassen und mit dem gewöhnlichen Höflichkeitsceremoniell abgefunden, sonk aber zeigte derselbe keine Sorgsalt für sein weiteres Fortkommen, und erst nach langer Bögerung von 9 Tagen Aufenthalt, wurden ihm die nöthigen Pferde und Rameele nebst einem Mehmandar (Frembenführer) zugesertigt, um dem Inge des Kaschif selbst nach Oreyed zu folgen.

Leiber war Capt. Sablier mit keinem Instrumente zu aftronomischen Ortsbeobachtungen versehen, sowern gebrauchte, wie oben bemerkt ward, nur die Boussole zu seiner Orientirung; badurch ist die Kartographie dieses Blunenlandes noch immer sehr hypothetisch geblieben. Ueber el Absa erhalten wir von ihm folgende Bemerkungen 80).

El hofbuf, ber hauptort, ift ein Fort, mit Mauern und großen, trodnem Graben umgeben, zu bom nur 2 Abore bie Einsgänge bilben. Im Fort felbst find bie Sauser nur Mein, außerhalb, im Oft bes Fort, liegen die Borstädte, gleich einem offenen Dorse, mit Culturland und Dattelpflanzungen, nach Schähung etwa von 15,000 Seelen bewohnt, barunter aber nur etwa 500 Männer Baffen tragen sollen.

Ein andres Fort, Mubarruz, el Mebarrez bei Jomard, liegt eine gute Viertelftunde im Norden des vorigen, mit trocknem Graben und nur einem Thor, und gleichfalls von offenen Dorfschaften als Borfläden umgeben, geringer als El hofbuf, aber boch auch mit 10,000 Seelen, von denen etwa 400 die Baffen tragen. Die Dattelpflanzungen, zu deren Schutz jene Borts dienen, ziehen aber noch viel weiter oftwärts, und eben so die Dorfschaften und Weiler, in ihrem Schatten gelegen, denen man eine Bevölserung von 50,000 Menschen giebt; eine schöne Cultur-Dase, die hinreichend mit gutem Basser, Brunnen und Seen, audgeskattet ist. Aber einen Flutz, sagt Capt. Sablier, konnte er nirgends wahrnehmen, auch keine Spur davon, welche etwa mit diesen Seen in Berbindung stände; auch versicherten Tür-

<sup>296)</sup> Capt. Sadlier, Acc. 1. c. III. p. 565.

ten wie Ardber einftimmig, es fei bier tein Blug vorhanben, wie er boch auf fo manchen Rarten (f. ob. S. 227, 232, 233), 3. 29. bei D'Anville, Baugonby, Mentelle, Jomarb, aber bei Riebuhr nicht und bypothetifc bei Berghaus eingetragen ift. Doch meinte Sablier, daß ein winterlicher Regenstrom (ein fogenanmter Seil, Giefftrom n. v. Sammer) feinen temporairen Lauf vielleicht wol zwifden ben Sanbhugeln und feine Auslabung gu biefen Geen haben fonne. Duellftrome, b. h. Bafferrinnen, fleine Canale von Duellen abgeleitet, fagt v. Sammer, beißen Efladich (Blur. Reledich). Es flimmt bies auch mit v. Sammer's Bericht aus bem Dichihannuma, bas ebenfalls feinen continuirlicen gluß Afnan ober Aftan, fondern nur einen Babi fennt, fo bag Saubert's Uebersegung bes Corifi, la rivière d'Afnan, baber irrig fein muß 99).

In biefer fruchtbarern Dafe el/Ahfa wird Beigen, Gerfte, Reis gebaut; Die Dattel ift bas Sauptproduct; Fruchte und Gemufe find nicht gut; Apricofen'find fchlecht, Die Feigen bart, Die Baffermelonen troden. Der Tamaristenbaum machft bei forgfältiger Pflege boch und bient als Bimmerholz gum Dachwecken. Dattelernte giebt reichen Ertrag und bas Austaufchmittel für einen nicht unbebeutenben Sandel, ber mit bem Binnenlande getris ben wirb, fo wie mit bem nachften Safenorte Anbitr (f. oben 6. 420), über welchen el Abfa feine auslandifchen Bedurfniffe er-Bon einer Stadt el Abfa, welche man fruber mit ber Lanbichaft el Abfa verwechselte, wie noch Riebuhr eine Broving Lachfa, aber auch eine große wohlgebaute Refibengftabt 300) Ladfa (mabricheinlich El Gofbuf?) nannte, haben bie neuern Grfunbigungen nichts erfahren. Auch Burdbarbt 1) nammte man in Metta noch eine Lanbichaft el Absa (auch Baffa), berühmt wegen ihrer gablreichen Brunnen, ihrer reichen Bemafferung, wegen bes Rlees, ben' man ba baute, und ber iconen Bferbezucht, weshalb ber Behabi - Chef jebes Jahr babin feine Bferbe auf Die Beibe Aber er borte auch eine fest ummauerte Stabt ebenfalls mit bem Ramen el Abfa belegen, Die fich im Jahre 1797 febr tapfer gegen bie Angriffe bes Bafchas von Bagbab vertheibigt baben follte. Man fagte, fie fei im 10ten Jahrhundert von ben Rap-

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup>) v. Hammer, Wien. Jahrb. 1841. B. XCIV. S. 136. <sup>300</sup>) Riebnhr, Befchr. von Arabien. S. **346.** ') Burakl

<sup>1)</sup> Burckbardt, Trav.

576

maten erbaut (f. ob. C. 148); ihren Seehafen borte Burdhardt Afor (wol Anbjir) nennen.

Am 21. Juli mußte der Rudweg über das Lager Amer Rubiah genommen werden, von woher man gekommen war; boch wurde ein kurzerer, mehr westlicher Weg über das Dorf Gowarah mit Dattelpstanzungen gewählt; im übrigen war die ganze Strede, die vom 21. bis zum 24. Juli zurückgelegt wurde, hochst dbe, traurig, ohne Wasser, und nur hier und da einzelne Grasbuschel am Wege zu sehen.

II. Weg von Amer Rubiah B. S. Beftwarts nach Drepeh (Deraaije bei v. hammer) in el Aared 2) (el Aaribh bei v. hammer).

Die Strede vom Lagerorte ber Beni Khaled zu Amer Rubiah bis nach El Munfuha (Manfuhiche bei v. Sammer) bei
Drepeh wurde vom 25. Juli bis zum 3. August, in 9 Tagen
mit einem Rastage, also in 8 Tagemärschen zurückgelegt, ohne
bas man eine einzige menschliche Wohnstätte antraf; eine Eindbe,
bie wol durch die kurzlichen Kriegsbegebenheiten noch menschenleerer geworden sein mag, als sie es zuvor schon gewesen. Es ist
dieses Land zene Landstrede, welche Burchardt zu seiner Zeit in
Mesta mit dem Namen Zedepr<sup>3</sup>) belegen hörte, der uns sonst
unbekannt geblieben ist. Burchardt ersuhr, das Gebiet von el Absa
werde vorzüglich vom Tribas der Beni Khaled (s. ob. S. 42),
der sehr weit verbreitet, bewohnt, auch von den Bisher-Arabern, ein Zweig der Benezeh, und von dem Zab-Tribus. Doch
fänden sich daselbst wie auch in Redsched mehrere Tribus der Beni
Gossen, die zur Verser-Secte der Aliden gehörten.

Am erften Tage, 25. Juli, brach Sablier erft am Rachmittage um 4 Uhr auf, und hatte anfänglich bergiges, aber ganz obes Land, jedoch mit festerm Boden, zu burchziehen, als jenen Sandboden, der gewöhnlich die Ebene deckt. An einem großen Brusnen, in der von hügeln umgebenen Ebene, wurde halt gemacht.

Bweiter Tag, 26. Juli. Auf bem Marfche gegen BB. S.B. war kein Baffer zu finden; die Luft wurde kühler, unstreitig weil man fich immer hoher und hoher gegen das Innere erhob, obwol Capt. Sablier auf dieses hypsometrische Berhältniß leiber

<sup>&</sup>lt;sup>303</sup>) Capt. Sadlier, Account I. c. III. p. 466. <sup>3</sup>) Burckhardt I. c. p. 462.

nicht besonders aufmerksam gewesen zu fein scheint. Die Bufte, sagt er, wurde etwas beffer; fie bedeckte sich mit Gras, grunen Dickichten und Gebusch. Die Mimose (Babul) sah man in Bluthe, wilde Baumarten, die eine Art Aflaumen trugen, welche bem Captain auch aus Indien bekannt war, zeigten sich, und nun bald auch Wild; einige Safen und Nothwild wurden gesichoffen.

Dritter Tag, 27. Juli. Beg gegen Beft, fein Baffer.

Bierter Tag, 28. Juli. Marich gegen Weft und Galt ju Remah, wo 7 tiefe Brunnen, aus benen bas Waffer burch bie Rameele heraufgezogen werben mußte.

Fünfter Tag, 29. Juli. Rafttag, um die Schläuche mit Baffer zu füllen; am Nachmittag brach ein Donnerfturm los mit heftigem Regenguß.

Sechster Tag, 30. Juli. hier führte ber Beg immer gegen S.S.W. über bergiges Land mit kiesiger Oberfläche, auf
ber an vielen Stellen bas Regenwasser noch stehen geblieben war und
die ganze Bute erfrischt hatte. In einem Regenbach (ein Nullah,
eigentlich Seil ber Araber) war vieles Wasser zusammengelaufen,
an bessen Ufern mehrere Mimosen zu schoner Gobe emporgewachsen
waren. Bu Samama wurde halt gemacht.

Siebenter Tag, 31. Juli. Erft ging es gegen S.S.B. am Mullah bin; bann gegen S.B. und B.; bann burch eine öbe mit Steingeröll bebedte Ebene. Der Rullah fließt gegen R.R.D. ab, verliert fich aber balb in bem Defert; die Berge, von benen er herabtommt, find ganz bbei Riesberge, die aber mit großen, lofen Rollfteinen beseht find. An ber Station Aurmah brachte man die Nacht zu.

Achter Tag, 1. Aug. Ein furger Marich, ber icon Mittags am Gahul Babban beenbet wurde, wo man einen Strom Regenwaffer vorfand.

Reunter Tag, 2. Aug. Ein Donnersturm brachte an biefem Tage auf halbem Wege einen Aufenthalt, so bag man erst am folgenden Tage, den 3. Aug., El Manfuhah (Manfuhsche nach v. Hammer) erreichen konnte. Die Rachtmärsche waren auf diesem ganzen Wege viel unangenehmer als zuvor, da die Karawane wol aus 600 Kameelen bestand, die zu Gruppen von 10 his 15 Stück zusammenzogen, so daß die Bagage eines Jeden eine eigne Gruppe bildete. Die Marschordnung war indeß sehr zweckmäßig geleitet; eine Avantgarde von Wegweisern geführt stand un-

Digitized by Google

ter bem Commando eines Cavallerie-Officiers. Die große Laterne, auf bem Sattelfnopf eines Rameels auf bober Stange angebracht, mar bas leitenbe Augenmert bes gangen Buge (vergl. 2. B. Dof. 13, 21), und um biefen gufammenaubalten, wurden bes Dachts, von ber Fronte bis jur Arrieraarbe. mehrmals Biftolenicouffe losgefeuert, Die Stellung ber verfdiebenen Gruppen ju bezeichnen und bie ju große Ausbehnung ber Raramane zu binbern. Die Bahl ber wilben Thiere, benen man in biefen ungeheuern Ausbehnungen begegnete, war geringer, als fie fraendme bem Captain vorgefommen war; man fab nicht aber ein Dubend Berboas (Dipus jerbon), nur etwa 3 bis 4 Bafen, eben fo viel Guanas (wol Iguana ober Leguana? b. i. Giberen), etwa ein Baibes Dubend Buftenrebbuhner mit fcmarger Bruft, baber ibr Rame Bagra fara (f. Erbf. XI. S. 508), und einige blaue Zauben; Rraben nur felten. Gine Art 3gel (? Hedgehog bei Sublier) war ber Gegenftand bet Sagb ber Bebuinen, Die ibn, wie faft alle Thiere Die fie in ber Bufte finden, wie Berbogs, Giberen, Guanas und felbft Schlangen braten und fich mobifchmeden faffen. Doch muffen fie alle nach ihrem Gofet getobtet foin, b. i. unter ber Ausrufung "Biemillab", b. b. in Gottes Ramen. Mur bas wilde Schwein macht bierven eine Ausnahme, bas als gu unrein nie von ihnen verfpeiset wirb.

El Manfuhah (Menfubiche) ift eine Stadt mit einigen guten, zweiftodigen, aus Grbe und Steinen erbauten Baufern, mit platten Dadern, beren Befeftigungewerte, ein Ball und Graben, von Ibrabim Bafcha gerfibrt marb. Man gab ibe bamale eine en 2000 famitien ftarte Bevolterung. Mur eine gute Biertelftunbe fern bavon gegen Rord liegt, burd Ruinen von Ballen und Gebluben von jener getrennt, eine zweite noch ftarter bevollerte Stabt, El Ryab. Beibe Deifchaften find mit febr guten Baffetn, in tiefen Brunnen, verfeben und von weitlauftigen Dattelpflangungen umgeben. 3m Binter bifben bie Regenbache (Giegbache, b.t. Goll) von ben oben Bergen umber einen bebeutenben Strom. Der bas Abal überfchwemmt. Geit ben Siegen ber türfiften Armee Aber bie Wehabi waven bie Bewohner biefer Stadt, von ber Die frubere nun gerftorte Refibeng Drepeh nur eine fleine Sagewife gegen D.2. entfernt liegt, in febr gebrudte Buftanbe gerathen. Stre Mauern waren gerftort, ihre Griten von bem Surembeere aufgegebet, Beigen und Gerfte war um feinen Breis mehr zu taufen; in teinem einzigen ber Obrfer hatten Die allos gerftovenben Turfen

auch nur ein einziges Pferb gurudgelaffen; bie Schaafbeerben maren mit bem Beere fortgetrieben. Gin Schaf foftete 4 Rronentha-Ier, 3 Gier einen Biafter; eben fo theuer mar bas Obft, wie Pfip-Rich, Feigen, Delonen; Gemufe nur fcblecht und blos altes bartes Rameelfleifc war feil. Dan fah nur noch, wo vorbem Beigen und Berftenfelber angebaut, Dais und Baumwolle angebflangt gewefen. Ginige einfallende Regenschauer in biefer Jahreszeit fab man ale eine gang außerorbentliche Ericheinung an, beren bie alteften Araber feit Menfchengebenten fich nicht erinnerten; aber barin maren alle einig, bag man mabrend ber Bintergeit bier fets heftige Regenguffe erwarte, und bag es bann in biefem ferhaben liegenbent Berglande eine febr talte Sabreszeit gebe. Siertn baben wir die Beftatigung einer febr boben Lage bes Landes Rebicheb um Drepeh, wenn ichen weber Reinaub noch Capt. Sablier, auf ihren Marfcprouten gegen bas Binnenland, eine besondere Aufmerkfamteit auf biofes fo mertwür-Dige, vielleicht in ben relativen Berhaltniffen weniger unmittelbar merfliche, allmählige Auffteigen gerichtet gu haben icheinen. alter Araber fagte ju Captain Gablier: "Allah ift groß! brei Wunder habe ich in einem Tage erlebt: einen Tarten und einen Franten (ben Captain) in El Manfuhab gu feben, und Regen in bes Commers Mitte." -

Ueber ben von el Abfa verbaltnismäßig mit zu norblichem Umfcweif gurudgelegten Weg bemerkt Capt. Sablier; bag bie nadfte Befftrage von el Abfa nad Drepeb über ben Ort el Suleymeb führe, die man in 10 Tagen gurudlegen tonne. Auch war es bie Abficht bes Rafchif gewefen, biefen mit ber Raramane gu nehmen; ba er aber auf ihm ben feinblichen Eribus ber Caabeh-Bebuinen gu begegnen fürchtete, fo wich er biefen ploblich burch eine mehr nord westliche Richtung feines Darfches Ginem Trupp turfifcher Truppen, Die in el Suleymeb garnifonirten, hatte er Befehl gegeben, auf ber Station Remas mit feiner Rarawane jufammen ju ftogen. Da aber an berfelben teine Spur biefes Commandos fich zeigte, fo wandte fich bie Rarawane von ba erft gegen Gub, burch welche Umwege bie Marfdroute nach el Manfuhah bis ju 14 Lagereifen ausgebehnt murbe, ju welcher nur 10 birect nothig gewesen maren. Die enfte Galfte bes Darfches febte man, weil teine Attaque zu fürchten mar, ben Weg auch bes Rachts fort; Die zweite Balfte aber, weil man Ueberfalle befürchten mußte, marfchirte man nur am Tage. Denn in

ber Racht gegen ben feinblichen Ueberfall zu fechten, war boppelt gefährlich, weil bann auch die Rameelführer die Lasten ihrer Thiere abgeschmissen und sich zu ben Feinden, ben Beduinen, gegen ihre türklichen Unterdrücker gesellt haben wurden. Bu el Manfuhah, wo Capt. Sablier lange Zeit raften mußte, ehe er weiter ziehen konnte, langte erst am 13. August das türkliche Detaschement von el Suleymeh an, wodurch man Folgendes 4) ersuhr, was zur Characteristif türklicher Berwaltung in Nedscheb beachtenswerth ift.

Bu el Rharbi, ber Proving in welcher el Guleymeb liegt (el Charbic bei Riebubr; bas Didibannuma, fagt v. Sammer, fenne feine Landichaft biefes Ramens) 5), mobnten 4 Sheifhe bee Tribus Saoud, b. i. bes berrichenben im Br habiten-Reiche; barunter auch die bort febr berühmten Abballab und Abbul Ugig, benen Ibrabim Bafca Onabe guerfannt und feine Protection jugefichert, fle felbft mit Ehrenfaftanen befchenft batte. Ale er aber biefe bftliche Seite Arabiene, in ber er fich mit feiner Armee zu erhalten außer Stand gefett fab, verlaffen mußte, mollte er biefe Sheifhe guvor vernichten, und fchicte ben Ticolober Baichi nach el Suleymeh, fie zu gerftreuen. Da beffen Dacht aber ju gering mar, fle offen ju betriegen, griff er jum Meuchelmorb. Er lub fie ju einem Gaftmable ein, bas mit ihrer Ermerbung beschloffen marb. Die Folge mar unmittelbar bie Emporuna ber Bebuinen, die fich ju rachen 1500 Mann flart ben Turtenbaufen verjagten, ber in el Guleymeh Schus fucte, und aus ber bort febr geangftigten Lage erft burch bas Detaschement bes Rafdif. bas biefer zu biefem 3med babin gefchidt batte, befreit merben fonnte.

Wir begleiten Capt. Sablier für jest nur noch von el Manfuhah zwei kleine Lagemarsche weit, am 13. und 14. August, bis in die Gegend der zerstörten Sauptstadt der Wehabi, Drepeh 6), richtiger Deraaije nach v. Hammer, die erst wenige Monate zuvor von der stolzen Göhe ihrer Restdenz, seitdem Absballah ebn Saoud, am 9. Sept. 1818, die weiße Fahne auf seinem Schlosse ausgesteckt und als gesangener König der Wehabi zur hinrichtung nach Aegypten und Stambul abgeführt war, plos-

<sup>284)</sup> Capt. Sadlier, Account l. c. III. p. 471. 

29 v. Sammet,
28 ics. Sahrb. a. a. D. S. 127.

20 Felix Mengin, Histoire de
1'Egypte sous le Gouvernement de Mohammed Ali etc. Paris,
1823. 8. T. II. Hist. d. Wahabys p. 133 etc.

lich herabgestürzt und durch Erftürmung, Blünderung und Brand in einen Aschenhausen verwandelt war.

Am erften Tage, ben 13. Aug., rudte Capt. Sablier?) von El Manfuhah, erft gegen R., bann gegen W., burch ein ausgebehntes Thal voll Ruinen, in bem jedoch noch weitläuftige Datetelpstanzungen und zahllofe Feigenbäume, die Zeugen früherhin sehr farter Bevölkerung, stehen geblieben waren, vor dis zur Station El Apeimeb (wahrscheinlich Aainife?). Nur wenige Elende sah man hier noch umberschleichen.

Am aweiten Tagemariche ging ber Weg norbwarts burch baffelbe Thal, bas fich aber in eine Ebene bffnete, bie quer gegen Weft burchfreugt werben mußte, um über eine Bugelreibe auf febr raubem, aber feftem Pfabe in eine zweite Chene von Guffiah binabzufteigen. Auf biefem Bergwege fonnte man noch bie Gleife ber Artillerie und ber Ranonen Ibrahim Bafcas mabrnebmen, welche vom Weften ber in jene öftlich anliegende Chene transportirt werben mußten, wo fie bie hartnadige Belagerung von Drepeh, die 5 volle Monate (vom 5. April bis 9. Sept. 1818) bauerte, begannen, und mit ber in Grunbichiegung berfelben enbeten. Die Lage ber vernichteten Stadt fonnte Capt. Sablier 3) gu 4 Stunden (10 Dil. engl.) Wegs Ferne von El Manfuhab beftimmen. Drepeh lag am Ende eines tiefen, engen Thale, bas burch gang bbe Berge eingefaßt ift. Gegen Weft gog fich jene ausgebebnte Bergreibe von R.W. gegen G.D.; eine andere fab man in ber Ferne gegen R., bie mahrscheinlich gegen R.D. giebt. Thurme und bie Ummauerung ber Stabt wurden vollftanbig bemolirt; bie Ruinen fab man in febr großer Ausbehnung fich ausbreiten, und erfannte nur an ben Mauerreften bie Lage bet Sauptftabt, bie an einem Abhange erbaut, an einer Geite burch einen tiefen Graben und gegen Weft burch eine Reihe von Thurmen gefchust war, welche burch Mauerlinien gusammenbingen. Diefe Beftfeite bieß Tarifa und war von ber Ofistadt Gelle burch einen tiefften Ravin geschieben. Auch biefe Ofiftabt mar burch ihre eignen Thurme und Stadtmauern eingeschloffen. Den Ravin, ober biefe tiefe Regenschlucht, burchfließt bas gange Jahr ein permanenter Strom, ber aber zur Winterszeit febr fart anschwillt (ein Seil?). beiben Stabtabtheilungen fab man, ber allgemeinen Berftorung ungeachtet, boch noch einige gute Gebaube in Ruinen fteben; aber

Digitized by Google

<sup>7)</sup> Capt. Sadlier, Account 1. c. III. p. 471. 6) Ebend. p. 473.

Gränd türkischer Berwüstung bodte bas Ganze. Die Dattelpflanzungen um die Hauptstadt waren ungemein ausgebreitet gewesen, und hatten den größten Schat an Nahrung für das Bolk, so wie die weitläustigen Gärten umber sehr gute Früchte gellefert, wie Datteln, Aprikosen, Feigen, Granatäpfel, Citronen, Weintrauben u. v. a. Bon alle diesem war nichts mehr zu sehen als Dürre und Wüste. Ehe Ibrahim Bascha sich mit seiner Armes von da zurückzog, ließ er alle Dattelpflanzungen umhauen und abbrennen, eben so alle Obstwälber. Welche Vernichtung, die durch Generationen nicht wieder erseht werden kann! Selbst Betister und Bagabunden sanden hier kein Afyl mehr, und was von den Familien der Bewohner dem Schwert oder der Sclaverei entrann, siedelte sich meist in dem benachbarten El Mansuhah an.

Capt. Sablier, ber hier bas Felvlager bes 3brahim Baicha nicht mehr fant, ba berselbe gegen ben Westen nach Mebina
abmarschirt war, rudte, um seine Graiulation anzubringen, ibm
mach, und warb so ber erste europäische Reisenbe, ber die ganze
arabische Salbinsel quer durchzog, was keinem andern vor
und nach ihm geglückt ift. Wir werden auf jenem Routier weiter
unten ihn serner begleiten, hier aber mussen wir fürs erste noch
einmal zu bem Gestadelande zurückehren, um die einzelnen fragmentarischen Rachrichten, die uns barüber noch neuerlich zugesommen, zusammenzureihen.

# Erläuterung 2.

Specielle Rotizen über die Topographie und Ethnographie ber Piratenfufte von Ras Muffendom bis Bahrein nach Lieutnant Whitelock.

Bei ber Aufnahme ber Piratenfüste, unter Capt. Gups Commando, des Gurveper-Schiffs Pfpche, war in verschiedenen Jahren, seit 1824, Lieutnant S. Hhitelock von ber Indian Navy ganz besonders ausmerksam, sich eine genauere Kenntniß jener unbekannteren Gestade zwischen Ras Mussendom und Bahrein zu erwerben, und theilte barüber eine Reihe von selbst an Ort und Stelle gemachten Beobachtungen mit, die, so sehr sie auch manchen Jusammenhang unter sich vermissen lassen, doch als wahre Betelcherungen zur Kenntniß von Land und Bolk hier ihre Stelle

verdienen, ba fie aus einer wenig befannt gewordenen Quelle ?) hervorgehen, bisher noch nirgends Beachtung ber Geographen gewonnen haben. Obwol einige Daten dieser Beobachtungen auch schon von Wellsted in seinem letten Werke, ber Reise zur Stadt ber Kaliphen, summarisch angesuhrt, so halten wir es doch unsern Bweden für gründliches geo- und ethnographisches Studium gemäß, hier die wahre Quelle in ihrer Bollständigkeit vorzusühren.

Raschab ober Rasab (Cosab bei Bhitelod) 10) im West bes Ras Mussendom gelegen (f. ob. S. 434), ift nur ein Neines Dorf an einer Bucht von einer großen Cove und vom Berggestade umgeben, außer am Nordwestende derselben. Der Einwohner sind nur 50 bis 60, zu den Beni Schowa und den Beni Hebeah (Bweigen der Dschewasimi) gehörig. Ein kleiner Dattelhain beschattet etwa an 15 häuser und 2 elende Forts, die mit 2 und 4 Kanonen beseht sind, von wo etwas Verkehr durch Küstenboote mit der gegenüberliegenden Küste betrieben wird, deren etwaige Einsuhr man hier mit getrockneten Fischen und gutem Brunnenwasser zu bezahlen pflegt.

Bon hier subwestwarts nach Raumps (f. ob. 6. 390), bem Ruftenorte, fieht man mehrere alte Gebaube, Genems genannt (bas foll 3bol beißen), die man Berfern (?) zuschreibt, welche hier 3bole verehrt haben follen, bis diese von den Behabis zerftort wurden. Der Berichterstatter sah nur noch Trummer von ihnen.

Bon Cumga (Coomga) nach Ras el Rheima (f. oben G. 407) liegen mehrere fleinere Dörfer an Buchten, bie insgesammt vom Stamm ber Dichewasimi bewohnt werben, wo überall gute Bafferbrunnen und guter Schut gegen bie Nordweft fturme.

Von Ras el Rheima fudwestwärts bis Amulgawein liegen 2 folder Coves im Schutze bei schlechtem Wetter, welche Afple ber Perltaucher sind; sie heißen Muzahma, die eine etwas oberhalb einer Stadt Al Unirah, und eine zweite, Lubendha, die über eine Insel Al-Umrah nach Amulgawein führt. Auf dieser

10) A. a. D. Description of the Arabian Coast, ein Anhang zu oble gem p. 46—54, zwar namenlos, aber wahrscheinlich von bemfelben Beobachter.

Digitized by Google

<sup>30°)</sup> Lieutn. H. H. Whitelock, Ind. N., An Account of Arabs who inhabit the Coast between Ras el Kheimah and Abothubee in the Gulf of Persia, generally called the Pirate Coast; in Transactions of the Bombay Geogr. Society from 1836—1838, reprinted from the Edition originally issued. Bombay in the American Mission Press, Graham, Printer, 1844. p. 32—46.

Insel liegt ein trefflich geschühter Ort, genannt Sibini. In ber Cove von Anbeydha liegen füße Bafferquellen unter bem Salzwaffer, und dieses Borkommen behnt fich von hier bis Bahrein aus (wo es schon Edrifi beschrieb, f. ob. 6.305), wo viele Rüftenorte durch Golzpumpen, die im Meerwaffer fteben, ihr sufes Baffer ethalten.

Bon Cumza weiter fübweftwarts bis zum Ruftenorte Debay zieben fich Dattelmalber lanbein bis zu einer Breite von einer halben Stunde, und Brunnen liegen in verschiebenen Diftanzen barunter an ben Begen. Die Ruftenftrömung ift hier fehr reißenb, von

21/ bis 3 Anoten in ber Minute.

Die Bewohner ber Rufte von Ras Duffenbom bis Sharja und Debay, jene Dichemafimi (Joasmi-Biraten) find rachfüchtig, und wenn ihnen auch bas Corfarenwefen im Großen gelegt ift, fo treiben fie es boch im Rleinen noch taglich fort, unter fich; babei find fie febr trage und arbeiten nur, wenn fie muffen. Aber beffere Segler auf ihren Booten find fie als ihre Nachbarn in Oman an ber Rufte von Batna, bie weniger mit ihren Ru-Renfahrten vertraut find. Dabei find fie bochft mißtrauifc im Sanbel und Berfehr, liegen unthatig auf ihren Bagaren umber, bei Raffee und Tabad mit Spielen und Gefchmag fich unterhaltenb. Sochftens bewäffern bie Manner ihre Affangungen, bie Beiber muffen alle andere Arbeit verrichten, bie Rinber laufen nacht und wilb, obne Bucht auf bem Lande und im Baffer umber. Als Sunniten, benn viele Tribus ber Araber fielen feit ber politischen Schwadung ber Wehabiten auch wieber ab von biefer Secte, find fie febr ftrenge in ber Abhaltung ihres funfmaligen Gebetes jeben Sag, mas aber burchaus nur in Berplappern befteht, mobei alle anbern Befchaftigungen und Unterhaltungen zwifdenburch feineswegs ficrend erfcheinen.

Borzüglich sind es jene 4 Aribus ber Dichewasimi, die Menassir, die Beni Das und Mahama 11), welche diese Kuften, nach Bhitelod's Schähung an 11 bis 12,000 Seelen, meist in Schilshutten (Kabjan) hausend, bewohnen. Doch ift die Zahl sehr unsicher zu bestimmen; zur Zeit der Berlssicherei sind fast alle Städte von Männern leer, und nur Weiber und Kinder unter der Pflege der Alten bleiben darin zurud. Im Frieden ist das einzige Beschäft, das die Männer betreiben, die Berltaucherei; aber jede

<sup>\*11)</sup> Whitelock, Account of Arabs l. c. p. 32.

Stadt pflegt in Tehbe mit ihrer Rachbarin zu ftehen und auch bei bem Geschäfte bes Perlfangs fehlt es an Rausereien nicht. Richt blos bei Bahrein, obwol ba am organistreften, sondern an diesem ganzen Kuftenmeere bis Bahrein sindet dies ftatt, boch nur in den Monaten Juni, Juli, August und September, weil in den andern Monaten das Wasser zu kalt dazu ist. Im Winter hindert auch die zu sturmisch bewegte See die Fischerei, die dann nur innerhalb der Kuftenstüffe, ganz in der Rähe der Wohnungen, fortgesetzt werden kann.

Der völlige Müßiggang, ber bann bei völligem Mangel an Agriculturthätigkeit einzutreten pflegt, führt zu Febbe und Raub. Bon robufter Constitution, von Jugend auf mit ben Baffen vertraut, an Entbehrung jeder Art gewöhnt, bann keine Beschwerbe schwend, sind sie voll Muth, Kühnheit und Selbstvertrauen. Das gemeine Bolk, obwol ftörrig und hartnädig gegen seine Despoten, ift sehr gehorsam gegen die Bäter, ehrt das Alter und zeichnet sich selfst durch Gastfreundschaft aus. Whitelod fand das Bolk weit bester als seine Scheiths, die er Despoten nennt, die sich deshalb auch stets mit starten Leibwachen umgeben, zum Schup bei Erpressung des Gehorsams und der Abgaben.

Der Baubtling Sanoun, ber Abothubbi Araber, mar fühn und unternehmend; bon 20 Leibgarben, ju Rameel beritten, war er umgeben, ale er bem Schiffecapitain Buy, ber auf bem Lanbe fein Belt aufgefdlagen, bie Bifite machte. In einer Galoppade angesprengt, machten fie ploblich, etwa 300 Schritt vor bem Belte, in befter Ordnung Balt, liegen ihre Rameele auf Commando nieberfnien, fprangen ab, und ber Scheifb, im Balbfreis von feinen Leuten gefolgt, fdritt gegen bas Belt, von wo ber Captain fic erhob und ihn ceremoniss empfing. Auf Teppichen murben im Belte bie Sine bereitet, Raffee und Erfrifdungen fervirt. Abends wurde ihnen Gegenvifite gemacht; ihre Artilleriefalven maren fo gut wie bie ber britifchen Seapops. Canoun, bas Baubt ber Beni Das-Tribus, tonnte 400 Mann Bemaffnete ins Felb fiellen, und erhielt baburch ein folches llebergewicht über ben bengchbarten Scheifb von Sheriab und bie andern Sauptlinge ber Rufte, bag ber 3mam von Dman, bei feiner Aftaque gegen Babrein, im Jahre 1828, burch Gelbbewilligungen ibn auf feine Seite 20a. Aber als es zu ben Attaquen tam, entfloben bie Bebungenen treulos, fo bag man bafur hielt, ber Scheith fiebe in boppeltem Solbe.

Digitized by Google

Der Sautling von Charjab und Ras el Rheima wie ber bortigen Dichemafimi, Gultan Bin Suggur (im 3. 1824). batte ben Bortbeil einer großen Angabl von Booten por bem Sheifb von Abothubbi voraus; auch fanben beibe faßt forb mabrend in Rebbe und Rrieg. Diefer Gultan theilte nicht ben offenen freien Character feiner Araber; bie Briten fanben ibn falt. liftig, treulos; burch bie Berftorung feiner Reften im 3. 1819 unb 1820 wurde feine Dacht jum Glud febr gezügelt, Die fonft zu vielem Digbrauch geführt haben murbe. Bor biefer Beit foll er an 100 Boote, bavon viele ju 300 bis 400 Tonnen, ju feinem Corfarengeschäft baben vom Stavel laufen laffen, und ba ber fliprige. nur 14 Stunden (36 Dil. engl.) breite, alfo febr enge Gingang in ben Berfergolf zwifden garet und ben Quoins, ibm fo nabe gelegen, voll unbefannter Schlupfwinfel innerhalb ber Buchten und Meeresftraffen mar: fo tonnte biefe Gegend bas ficherfte Afpl feiner Biraten fein. Die Bernichtung ihrer Uttaquen nach außen bat biefe in Bebben unter fich verwandelt, jumal ba in Folge von ienen auch ibre Ulurvationen auf bem verfischen Gegengeftabe verleren gingen. Doch nennt Bbitelod noch immer eine Stadt Lingar auf bem berfifchen Weftlande (amifchen bem Beftende ber Infel Rifbm und bem Cap Boftana gelegen), welche noch bamals von einem Ameige ber Diche wafimi bewohnt, von einem Better bes Sultan Bin Sugaur beberricht wurde, ale ein Bunbesftagt beffelben angefeben werben tonnte und einen nicht gang unbebentenben Sanbel trieb.

Abothubbe 12) (f. ob. S. 379) an dem großen landeinziehenden Inlet, auf zwei Seiten mit gutem Ankergrund, ungemein bortheilhaft zur Schiffahrt gelegen, wie die meisten dort angebauten Küstenorie, hat doch kaum ein Steinhaus und besteht meist aus Hutten. Die Küste ist hier niedrig, mit Saudhügeln, hat nahe der Stadt nur wenige Palmen, sonst außer niedrigem Buschwerk nur hie und da einzelne Grasstellen. Die Bewohner vom Aribus der Beni Yas, noch Wehabis, sind bigott, intolerant, streng in ihren Observanzen, unterlassen nie die vorgeschriebenen Ablutiouen, geben aber doch nicht so weit wie andere Moslemen in der Berachtung der Ungläubigen, sondern essen mit ihnen sogar an einer Aafel und lassen sie auch aus ihren Gefäßen speisen und trinken, ohne sich dadurch für verunreinigt zu halten. Zur Pausarbeit ha-

<sup>212)</sup> Whitelock, Account of Arabs l. c. p. 40, 49.

ben fie fast in jeder Familie ein paar Sclaven, die fie fehr wohle wollend behandeln, die zu Moslemen geworden nicht felten zu Cherenposten gelangen, und oft die Captaine ihrer Boote und Sandels-schiffe werden, mit benen fie, um gute Geschäfte zu machen, in weite Ferne geben.

Diese Araber heirathen frühzeitig, sobald fle nur eine Familie ernähren können, und pflegen nach und nach Betber bis zu breien zu nehmen, die aber unter sich in großem Unfrieden leben. Die Mädden verheirathen sich sehr frühe, schon im 14ten Jahre, bekommen viele Rinder, verblühen und altern sehr schnell. Sich nach dem Bohlsein ihrer Frauen zu erfundigen, ift ihnen große Beleidigu 3. Ihre Grabstätten sind sehr forgfältig eingerichtet, die Aobien stets mit dem haupte gegen Wetfa gerichtet, das Grab mit einer Steinplatte belegt, die Bornehmern erhalten eine kleine Domkapelle.

Bon Abothubbe weftwaris beginnt die große fubmaris tief einschneidende Bucht, die westwarts bis zur Insel Gir Beni Das jene gablreiche Gruppe von Rufteninfeln herbergt (die oft-indischen Compagnie-Inseln, f. ob. S. 390) und bis zum Rhor Daun reicht, von wo die Rufte ber halbinfel Bahran wieder gegen Norden aufsteigt (f. ob. S. 420).

Diese bocht gerriffene Ruftenstrede nothigte, bei ihrer gefahrs vollen erften Beschiffung durch die Briten mit dem großen Schiff Pfyche, auf der ganzen Strede von Abothubbe die Sir Beni Pas die Ingenieure des Surveys in verschiedene kleinero Expeditionen zu theilen. Eine dieser Partheien erhielt Whitelod zum Commando, der im Februar 1824 die Pfyche verließ, und mit seinem Boote, das auf 6 Bochen verproviantirt war, diese beschwerliche Ruftenausnahme 13) begann. Der Sheifh Aanoun von Abosthubbe gab ihm zwei gute einheimische Boote mit, auch Piloten und eine starke arabische Escorte zum Schutz, unter Anführung seines zwanzigsährigen Nessen, der ungemein eingebildet auf seine Kameelreiterei und auf sein Speerwerfen, wegen seines Stolzzes bei seinen Untergebenen, dem gemeinen Araber, jedoch in Bersachtung stand.

Das erfte Lager murbe auf einer ber vor ber Rufte liegenben Infeln aufgefchlagen, wo man einen Efel und 7 Rameele ju ben Banberungen im heißen Sanbe fanb, die, als man bie Infel ver- ließ, und fie auch weiterhin an ber Rufte zu benugen wunfchte,

<sup>13)</sup> Chenb. p. 85.

von ben Arabern an lange Seile gebunden und von ihren beiben Booten aus durch Gefchrei und Brugel eine gute Stunde weit burch bie Ditte eines vier gaben tiefen Deeresarms eine fowimmenbe Rarawane ju bilben genothigt murben, Die gludlich am jenfeitigen Meerebufer, jum Staunen ber Briten, anlangte, ba fie nie abnliches Benehmen bei Rameelen auf ihren vie-Ion Banberungen gefeben. Die hiefigen Araber find teineswegs von jenem hagern, burren und fleinen Schlage eines großen Theiles ber übrigen Balbinfel, fonbern ftammig, mustulos, ungemein fart und gebrungen, febr tuchtig fur die Arbeit und jum Laftentragen geeignet; boch follen fle auch in ber Jugend bager fein, und erft mit bem Dannesalter im 30ften und 40ften Jahre jene Rarten Dubteln und ftammigen Raden befommen, im Alter aber wieber mager werben. Sie bilbeten fich etwas barauf ein, im Behaby-Coftum einherzugeben. Der Ropf wird mit einem vier Fuß langen und brei guß breiten roth, grun und gelben Benge funftlich umwunden, nicht jener einfache Strid um ben Ropf gebunben wie bei ben Beduinen ber Bufte. Das Beug ift aus Baumwolle und Seibe gewebt und muß mit feinen Franzen nach vorn zierlich über bas Geficht hangen. An feibner Schnur muß Die Lebertafche mit Sabact, Batronen und bem Bulverborn über ber Schulter getragen werben. Die Luntenflinte ift am Rolben meift mit Gilber eingelegt; ber 7 guß lange Speet in ber Banb' und ber Dold im Gurtel, nebft einem langen zweischneibigen Sowert, ohne Sous am Banbgriff, giebt ihnen ein martialifches Aufebn. Gin langes, weißes, bembartiges, vorn zugefnopftes Gewand und Sandalen von gut gegerbter Rameelhaut machen bie übrige Rleibung aus, fo wie über alles ein mantelartiger Umwurf eines Oberfleibes (Camolin, fonft Abba genannt) von Bolle, oft fein, meift fcmart, mit Golbtreffen über ber Schulter burchwirft, ober bei Aermern auch weiß und braun gestreift, ju Preisen von 2 bis 30 Dollar. Um bie Guften wird ein braun ober weibes Tuch von Seibe ober Baumwolle gebunden. Das Saupthaar wird geschoren, und nur furger Bart und Schnurrbart getragen. Auch die Weiber tragen weiße Bemben, febr weite Rode, ein Tud um ben Ropf und ftete buntle Dasten (f. ob. G. 517 in Dasfat) por bem Beficht mit Augenlochern. Gie follen fconer fein als bie Manner, Die eine bunkelbraune, aber gefunde Sautfarbe haben. Die Rinber nadt umherlaufent, halb in Baffer und Schmus lebenb, ohne alle Bucht, leiben burch ihre Unreinlichkeit gang allgemein an

bolen Augen. Ueberhaupt ift Unreinlichkeit, fie mafchen ihre Rieiber nie, ein Uebel bas bei ihnen viele Bautfrantbeiten nach fic glebt. Mur bie Baufer ihrer Bobibabenbern find von Stein erbaut, mit platter Bedachung, ju Schlafftatten bestimmt, bie nur mit geflochtenen Matten belegt werben. Ihre Didt, einfach und gefund, beftebt in Datteln, Fifchen, Deblfuchen, Dilch und bei ben Bobibabenden in Reis, ber fur die Armen viel zu theuer ift. Die Reichen genießen taglich Reisvillam mit gefochtem Geflügel ober Lammfleifch; Raffee wird zu allen Beiten getrunten. Das Sabadrauchen ift weniger allgemein, weil viele ber Behabis es verwerfen. Datteln machen bie Bauptfoft, Dbft fehlt; Limonen und Baffermelonen werben jeboch von ber perfifchen Rufte, von Lingar, ober auch aus bem innern Lande, hierher zu Martte gebracht. giebt es in Menge und von vorzuglicher Sorte; von Bogeln nur wenige: Sonepfen, Taucher, Storche, Sanbreiter und andere, bie alle einen Fischgeschmad baben; Rinber find nur von fleiner Art. ber Doe felten über 2 Centner an Gewicht; an Biegen und Schafen, an Butter und Rafe fehlt es nicht, eben fo wenig an Giern, ba bas Geflügel in Menge wenn auch flein ift. Bei ber Ratur bes lodern Sandbobens, bemerkt Bhitelod, muffe ,man feinen bro-Ductenreichen Ertrag noch immer bewundern; wahrscheinlich nehme ber Ruftenftrich tiefer lanbein an Fruchtbarfeit gu.

Der Sheith Tanoun von Abothubbe fprach feinen Gaften, im Jahre 1822, von einer alten Stabt 14), bie 7 Tagereifen lanbein vom Deere in einem febr fruchtbaren Lande liegen folle. und folig ihnen eine Excurfion babin vor, ju ber es jeboch leiber nicht fommen follte. Auch fprach er von einem Raramanen= mege, ber von ber Rufte burch ein febr fcones Thal zwifchen Baffen ber Gebirgefette führe, bie man von Ras el Rheima erbliden fonne, und jenfeit nach Dman bis Chorfatan (f. ob. G. 528) giebe. In ber guten Jahreszeit, meint Whitelod, murbe bies fur ein paar britifde Officiere ber Station ju Bafibob einen intereffanten Ausflug und zugleich eine Entbedungereife abgeben. Sheifb von Sharjab wurde bereit fein, ein foldes Unternehmen au unterftuben.

Die vor ber Rufte liegenben gabireichen Infeln ber Oftinbifchen Compagnie, welche bei biefem Survey entbedt und beftimmt murben, zeigten insgesammt febr feltfame Formen und Bar-

<sup>314)</sup> Whitelock, Account of Arabs l. c. p. 39.

den in ihren Bergbilbungen, in benen Bhitelod Trapbgefteine, vulcanifde Bebirgearten, Granite, Gops, Sanb-Reine, Gifenerge, Antimonium mahrgenommen baben will. Er hielt eine genauere Untersuchung jeber einzelnen biefer Infeln für eine febr intereffante wiffenschaftliche Aufgabe. Auf einer Die fer Infein, Die er Gurby nennt, fand er einige Brunnen fußes Baffer, aber an einem fchlechten Anterplat, bem eine Rorallen-Allppe ben Bugang erfcwert; body bemertte er bafelbft bie Refie einer ehemaligen Stadt, von ber noch einige Gebaube aufracht ftanben. Auf ber weftlichften biefer Infeln, auf Sir Beni Das, traf er an ihrer Gubseite eine fcone Lagune von 5 Saben Tiefe, Die eine fehr fichere Station barbietet, und beshalb auch von vielen Berlfischern befucht wirt, ju ber aber nur eine enge Ginfabrt von 3 gaben Baffertiefe führt. And Bellfteb bat biefe Infeln auf feiner Borüberfahrt von Ras el Rheima gefeben 15); er erreichte fie am funften Tage und nennt fie bie Danbes-Sruppe; Die einzelnen Infeln fcbienen in Formation, Große und Beftanbtheilen febr viel übereinftimmenbes zu haben. Gie feien, faat er, unftreitig bulcanifden Urfprungs, benn Somefel, Sphs, Antimonium, Gifen, bebeden fie, und ihre Geftaltunden find feltfam. Auch Seir Beni Das fet eine Gruppe febr medfelnber Bitgeftalten, ber garbe nach fcwarz, grun, gran, braun und gang weiß. Er beftatigt bas Dafein jener fconen Laanne, als Afpl ber Fifcher; ber gange Bafenranb beftebe aus auf= gehanften Dufchelbergen, welche bie Dauer und Große bes Berlaufterfangs bezeugen. Leiber marb Bellfteb burch Krantbeit an genauet Untersuchung ber mertwurbigen Berbaltniffe biefer Infeln gehinbert.

Alle biese Inseln gewähren bem bahinterliegenben Kuftenlande bes Cominentes fehr guten Schut gegen bie heftigen hier in ber Winterzeit vorherrschenben Nordwest-Stürme, die jedoch auch zuweilen in ber guten Jahreszeit plöglich einsallen. Dieses ganze wild und tühn sich erhehende Gestade wird durch diese, zwei Drittheile des Jahres vorherrschend wehenden Nordwesters überhaupt gefährlich, zumal aber zur Winterzeit. Worzeichen hoftiger Orlane von daher sind bide Luft und hochwogende See, die gewöhnlich dem Sturm ein paar Stunden vorhergeht. Wie gefahrvoll es dann ist, hier vor Anter liegen zu bleiben, erfuhr das

<sup>315)</sup> Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 124,

١

:1:

C

: 3

::

7

2

; ;

: 5

j.

÷

÷

.

4

5

ţ

۶

2

7

٢

y.

٤

\$

4

ŀ

Surveper-Schiff Discovery im Februar 1822, bas nabe batan war, bier bei nur 4 Faben Tiefe gu fcheitern.

Das Sauptgeschäft für alle Bewohner biefer Geftabe ift Berlfifderei 16) in ben Monaten Juni bis September, weil bann bas Baffer warm genug geworben, um bas anhaltenbe Sauchen ausbaiten ju fonnen, und weil bann jugleich, bei berrichenben Binbfillen, überall Rares Waffer fich zeigt. Gewöhnlich ift mur von ben Berlbanten bei Babrein bie Rebe, aber nach Bbitelod's Exforidung behnt fich bas große perlenreiche Revier, bas man "bie Berlenbaut" nennt, von bem Safen Sharjab meftmaris bis Bibbulphs Island aus, eine grabe Linie von 66 bis 70 geogr. Weilen (330 Mil. engl.), mit Sanbboben und lofen Rorallen, von febr ungleich wechselnber Tiefe, von 5 bis 18 Saben (30 bis 108 Bug). In biefer Ausbehnung ift völlige Freiheit, Berlauftern zu fifchen, für Jebermann. Dan rechnet 3000 Boote, Die meift von Bahrein und ber Biratenfufte zu biefem @fchafte ausgeruftet werben, bod auch von Lingar, Affalow und andern Ruftenorten. Die meiften Boote find flein, mit 7 Mann befest, boch find auch viele von 50 Tonnen Laft, Die ihre 14 bis 20 Maun tragen. Bon ber Biratenfufte geben fie meift in fleinon Flottillen gu 7 bis 20 Schiffen, bie um bie Infeln, welche fruber Maubes-Gruppe biefen, ihr Gefchaft treiben, und nur bocht folten einmal nordwarts bis zur Infel Gallul vorbringen. - Dleiben in ber Regel in See, bis ihre Boote voll Auftern finb; bam erft geben fie an bas benachbarte Land, um die Berlauftern aufzubrechen. Große Saufen von folden Mufcheln fab Bbitelod auf ben Infeln Gir Beni Das, Burtoh, Surby und ber norbofilichften Gir Abonneib, ein Beichen farter Beute in bie fem Bemaffer. Morbmaris ber Infel Ballul bis nach El Rathif bagegen wimmelt es in ber Saifon von Fifchern aus Babrein, bas mit feinen fleinen Booten jene Gee gang bebedt. Daber. bie Aufmertfamteit ber Europäer bisher faft nur auf ben Bertfang bei Bahrein gerichtet mar, und man nur bort bas eigentliche Bortommen ber Berlaufter vorgab, mas boch feineswegs fo befchrantt ift, fonbern überall in ber Strede bes falgigen Ruftenmeeres, aus beffen Tiefe fuße Wafferquellen heraufperlen. Da fie bier nicht fo viele Landungoftellen jum Deffnen ihrer gefangenen Auftern finden, muffen fie fortwährend in bem Safen von Bab-

<sup>15)</sup> Whitelock, Account l. c. p. 42-46.

rein aus- und einlaufen, mas biefem eine große Lebhaftigkeit giebt, und darum auch geschehen kann, weil ber beste Fang auf ihrem eignen Boben geschieht. —

Aber auch oftwarts Babrein an ber Biratenfufte und um Die Gruppe ber Oftinbifden Compagnie-Infeln bis jum norbiffliden Inselden Sir Abonneid ift ihr Bortommen nicht unbebeutend. Sebr oft, fagt Bhitelod, habe er bier ibre Taucherftationen befucht, wo fie von 5 bis 15 Faben Tiefe (30 bis 96 guß) ihre Anfer binabmerfen. Die Laucher preffen hier bie Rafenflugel mit einer Gornflemme gufammen und tauchen gewöhnlich 40 Secunben lang, nie über eine Minute. Aber nach 3 Minuten Erholung ftursen fie fich von neuem in die Liefe, bis fie nach vielen Bieberbolungen ihr mit Auftern gefülltes Boot ber nachften Landungeftelle auführen. Bier ichlagen fie eiligft, gegen ben oft unerträglichen Sonnenbrand, aus Ruberftangen und Schiffergerath ein temporair icoupendes Belt auf, in bem fie bie Auftern erbrechen. Den britifchen Officieren, die gern an biefem Lotteriegewinn ihr Glud versuchen wollten, überließen fie fur 2 Dollar 100 Stud Auftern, und gewöhnlich erhielten Dieje baraus 1 bis 2 auch mol 3 Berlen, bie etwa jebe eine Dollar Werth baben mochten, ba fic Die Laucher bereit erflarten, bafür bie Summe wieber gurudzugab-Diefe armen Taucher, bie nur von Datteln und Fischen ibr mübfeliges Leben friften, waren gludlich, wenn die Briten ibnen etwas Reis zur Rahrung barreichten. Die größte Gefahr, fagten fle, tomme ihnen nicht vom Bapfifch, fonbern vom Sagefifch (Pristis), ein Ungeheuer, bas wol manchen Taucher icon in ber Ditte von einander gefchnitten habe. Die bofen Folgen bes vielen Saudens zeigten fich auch bier in Berberbnif ber Augenlieber, an benen faft Alle litten, Die fie mit Antimoniumfalbe beftreichen, wesbalb jeber Taucher ein Binnbuchschen, mit Golb ausgelegt und mit · Antimon gefüllt, bei fich zu tragen pflegt.

Der Ueberichlag, ben Bhitelod von biefem Berlfang, Babrein mit inbegriffen, giebt, ift folgenber.

Bafrend ber eigentlichen Sabreszeit bes

|     | Maple   | end i | der e | igenti | tager | 1 20 | i DE | \$83: | n   | Dto . | <b>PET</b> ( | an  | ge, D. | L DO | H          |
|-----|---------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|-----|-------|--------------|-----|--------|------|------------|
| Jun | i bis   | 6:    | pter  | nber   | , fü  | nb i | in   | B     | a h | rein  | und          | ٤   | Bugeh  | år b | <b>)</b> = |
| ſđ  | päftigt |       | . ,   |        | •     |      |      |       |     |       |              |     | ·2430  | Boot | ŧ,         |
| nod | Shar    | jab   | , R   | as el  | RH    | ein  | la   | u.    | a.  |       |              |     | 350    | •    | •          |
| noa | Abot    | 6ub   | be 1  | und b  | en i  | übrl | gen  | 2     | rte | n bei | : Pi         | ca= |        |      |            |
| te  | nfüfte  |       |       |        |       |      | •    |       |     |       | •            |     | 350    |      |            |
| non | ber b   | erfif | der   | Rú     | ít e  |      |      |       |     |       |              |     | 100    | ٠ .  |            |

In allem 3230 Boote; Die fleinften mit 5 Mann, Die größten mit 18 Dann; im Durchidenitt alfo 9 Dann gerechnet fur jebes Boot, in Summa 29070 Mann Taucherpersonal. Der Bewinn ber lettern ohne ben Ertrag von Bahrein wird im Durchfonitt von einer Saifon, nach Bhitelod und Bellfteb 17) übereinstimmend, jahrlich auf 40 Lat Rupien, b. i. 80,000 Afb. Sterl., gerechnet. Jebes Boot gablt, je nach ber Bahl ber Manner, bem Sheith bes Ortes, bem es angehört, eine Sare von 1 bis 2 Dollar; Die Berltaucher erhalten feinen Solb, fonbern leben vom Ertrag ihrer Tantieme. Sindubanbler taufen bie meiften Berlen auf, 1/2 bes gangen Ertrags; Berfer, Araber und Türken nur 1/4. Auch bei Diefem Geschäft auf ben Baffern ruben bie Privatfebben ber verschiedenen Tribus nicht gang, bie babei in mancherlei Collifionen gerathen tonnen; baber ftete 2 britifche Rreugerschiffe auf biefer großen Berlbant ihre Station erhalten, um wilben Ausbruch ber Sebben biefer Biraten in ber Burgel ju erftiden. Berlen und getrodnete Sifche, bie bier von gang vorzuglicher Gute, machen bie Exporten biefer Ruftenbewohner aus, mit benen fie (benn etwas Rafe, Camolins von Wolle gewebt, Manbeln und Anberes ift zu unbebeutenb) eine nicht unbebeutenbe Einfuhr 18) faft aller Bedürfniffe, bie fie von außen zugeführt erhalten, bezahlen. Die Cheifhs erhalten ben Bebenben alles gelabenen Gutes, fo wie von bem Dattelertrag. Die Bufuhr gefchieht aus einem, weiten Umfreise von Baffra und Bahrein, von Mefran, Batna und Oman, von Bombay, bem Rothen Meere, von Bangibar und bem afritanifden Beftabe.

Baffra und Bahrein senben Datteln, Pferbe, Efel, Camolins aus Rameelhaar und Wolle. Persien schiet Tabad, Teppiche, Zeuge, Zuder, Schwerter, Dolche, Flinten und Schiespulver.
Die Küste Lingar schickt Zwiebeln; Mefran Eisen, Ghee, Del,
Zuder, Teppiche; Batna Datteln und Ghee; Bombay Eisen,
Metall, Stahl, Drath, Radeln, Baumwollengarn, Zeuge, Reis;
Zemen Kaffee und Sclaven; Zanzibar Sclaven, so wie auch
noch Mastat.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup>) Whitelock, Account l. c. p. 44; Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 121.
<sup>16</sup>) Whitelock, Account l. c. p. 48.

# Erfanterung 3.

Nadrichten von Bahrein bem Inselftaate und feiner Perlfischerei.

Außer ben vielen Infeln, bie ber Biratentiefte vorliegen. alebt Belifteb, uuf feiner Borüberfahrt 10) un berfelben, von Ras es Theima weftmarte bis Babrein auch noch viele Rorallenriffe an, bie bort gu vermeiben fint; er beftatigt bie Angale Bhitelod's, bağ unt bier überaft bas hauptgefchaft ber Bemeimer ber Biratentufte bie Beritaucherei fei; bag aber bas Ger-Commen bie Grengen biefes Gewerbes feftgeftellt babe, und bağ fie nur felten einmal über bie Infel Galul binandgeben, begenen bie Berlfifder von Babrein fich auf bas Deer gwifcen Balui, Babrein und Gi Rathif beforanten. Rod wetter nordwarts, Abufdir nordweftlich, feien bie awifden ben Infein Rharat und Gorge gefifchten Berlen, nach Dajor Bilfon's Untersuchung, gwar noch vorzüglicher in Gute und Sarbung (mas Worifi fcon mußte, f. vb. C. 388), ba fie aus 8 fchafigen Schichten zu besteben wflegen, bie bon Sabrein nur burch 5 Schichbenichalen gebilbet finb; aber bie See fei ba ju tief, bie Betififderei baber nicht vortheithaft genug, und bas Monopol, bas fic ber Shelth von Abufdir über biefe Bertbante queigne, ihrer Ausbeute ebenfalls nachtheifig.

Bon Bahrein feloft hatten wir bisber außer ben obigen altern Daten (f. vb. S. 396) febr wenig Rachrichten, die fich melft nur auf das Berlfischen bezogen. Lieutnant Bhitelock's langer Aufenthalt in viesen Gegenden giebt uns einige neue Angaben über bortige Buftanbe au), welche genauere Forschungen in biesem merbwarbigen Locale febr wunschenswerth machen ließen.

Auf ber Infel Bahrein (eigentlich Awâl ober Aual, f. ob. 6. 395) find 16 verschiebene Clans ober Stämme, die alle vom Athube-Aribus abstammen. Athub (Attub, daher Abuthubbe) ift ber Rame bes herrscherstammes. Bahrein foll ein Einkommen von 2 Lat Aupien einbringen, und 15,000 Männer zu Bewohnern ber Insel haben, die doch nur von sehr kleinem Umfange ift. Der jeht dassieht herrschonde Sheith gehört einer jungen Ufurputoren-Fumilie an, beren Geschichte uns ein Besipiel

Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 114.
 Whitelock, Account 1, c. p. 49 — 53.

bort empertommenber herrichaften barbietet. Der Bater, Ahmeb, lebte fruber gu Gran, ale ein unbemittelter Dann, vom Banbel mit ber Berferfufte. Ein Dorb an einem Danne bafelbit (Erbt. XI. 6. 1066) gwang ibn gum Exil; er ließ fich ju Suttab an ber Rufte, nur eine Tagereife fern von ber Infel Babrein, mit einem fleinen Capitale von 1500 Dollar nieber. Diefes vermehrte fic balb burch feine Sanbelsgeschäfte, jumal burch 2 Boote, mit benen er ben Perlfang betrieb, fo bag er balb fur einen reichen Dann galt, ber viele Arme als feine Clienten angog. Auch fuchten balb viele Andere feine Brotection. Nach 4 bis 5 Jahren baute . er ein Meines Fort, fchaffte fich einige Rauffahrer gum Groffenbel an, erhandelte auf bem Darft in Dastat 200 Sclaven, ble er bewaffnete, und war fo fur jenes Geftabe ju einer politifchen Dacht geworben, bie burch feine 4 Gohne und ihre Familien, bie pabireich beranwuchfen, immer größern Anbang gewann. waren, feit Schach Rabirs Beiten, noch die Berfer tyrannifche Bebieter auf ber Infel Bahrein; fie mighandelten nicht felten bas Boll und vergriffen fich einft auch an Leuten Abmebs, bie auf ber Infel Ro befanden, von ben Berfern gebrugelt und einer fogar ormorbet wurbe. Sogleich erfolgte jur Rache von Ahmeds Leuten ein nachtlicher Ueberfall in Babrein, bei welchem viele Berfer er-Schlagen und ausgepländert wurden. Triumphirend gogen bie Abenteurer nach Guttab gurud. Die Berfer, mit einer Flotte und 2000 Mann, fcmammen nun berüber gur Rufte, um bie Manner von Buttab zu beftrafen; aber fie wurden in offener Schlacht gefchlagen, mit fo vollftanbigem Erfolge, bag fich Abmed nun mit felnem gangen Saufe und Befolge nach Bahrein überfiebelte, wo man, bes Jochs ber Berfer mube, ibn einstimmig (gegen Enbe bes 18ten Jahrhunderts) gum Cheifh ermabite. Rach feinem Tobe folgte 4bm fein altefter Sohn; ber gweite ftarb; ber britte, Abbul Ralman, folgte jenem, führte Rrieg mit bem Imam bon Dastat unb erbaute bas Fort Dabarag. Geine meiften Bermanbten ftanben auf ber Barthei Ben Saoubs bes Wehabi-Chefs, flüchteten aber bet beffen Untergange in ber Nacht und fuchten Rettung auf Babrein, wo nun ber jungfte Bruber ben Ahron usurpirte, ben er auch zu Bhitelod's Beit, obwol alt und ungemein fcwach im Regiment, noch behauptete. Babrein war früher unter bem Bater febr blabend, unter ben thrannifchen, eigennütigen Gobnen balb in Berfall gerathen. Die Baufer in Trummern, Die fruber bei Barfer Bebliterung 8 bis 9 Dollar Diethe eingetragen, brachten

-jest nur noch einen Dollar ein. Das Gefolge bes bespotischen Sheith erpreste Gelb von Armen und Reichen, beshalb hatten alle Bohlhabenden die Insel verlaffen; fein Eigenthum war vor den Sclaven bes Sheith mehr sicher. Richt ein Sheith, sagte man, sondern sieben Sheiths, der schwache Bater und seine übermuthigen, habsuchtigen 6 Sohne, presten das Land aus; jeder that was ihm beliebte.

Auf ber einst ungemein start bevöllerten Infel giebt man 36 verschiedene Städte (wenn auch nur Ortschaften) an, deren Zahl jedoch früher weit größer gewesen. Die meisten sind gegenwärtig versallen und undewohnt. Bon einem Portugiesen-Fort ist oben schon die Rede gewesen; noch jest ist ein zu ihrer Zeit angelegter Süßwasserteich, der die Stadt mit Wasser versorgt, ein Zeugniß ihrer frühern Macht und Kürsorge. Bei der Wehadl-Uebermacht ward auch dieses Bahrein deren Chefs tributpsichtig; zwar keine bestimmte Summe war stipulirt, die sie zu leisten hatten, aber siel Fasyl Ven Turki, der Wehadi, sorderte, so viel suchten alle Aribus von Bahrein vereinigt zusammenzubringen, und ohne Sold, sich selbst bewassend, traten sie in dessen, und ohne Sold, sich selbst bewassend, traten sie in dessen Rriegsbeer ein. Rach der Schwächung der Wehadi wurde Bahrein mehr abhängig von Maskat als zuvor.

Sauptprobucte ber Infel find: Datteln, Limonen, Drangen, Feigen, Granatapfel, Manbeln, Bfirfic, Trauben; wenige Bemufe, vorzuglich jeboch 3wiebeln. Gin-, fuhr find: Reis, Buder, Inbigo, Gifen, Metall, Ghee, Bimmerholg jum Schiffbau von ber Rufte Malabar, und biefelben Baaren von Baffra und Berfien, wie nach ber Biratenfufte. Aus bem innern Arabien von el Abfa, Drepeh, Azir (ob Afpr? f. ob. 6. 193) erbalt Bahrein auch Datteln, Wollenzeuge (Camoline) und fein Bieb: Biegen, Schafe, Dofen, Rube, Gfel und Pferbe. wird zuweilen Danna von Nebicheb auf bie Infel gefchickt. Befte Bolle von ben Baaren find nicht ba; ber Sheifh und feine Sobne forbern Auflagen nach Belieben. Bon Datteln tommen ihm ftets ble Bebenden gu. Der Sheith bat wenig Ausgaben; auf Bege wird gar nichts verwendet. Solb erhalten bie Truppen nicht, feine Sclaven machen fich felbft bezahlt, burch Diebftahl. Einige große Bagalas, die zweimal die Fahrt im Jahre, im Anfang bes R.O.-Monfun, nach Indien machen, führen babin Datteln, Pferbe, Berlen, trodne Bifche, und bringen gurud: Reis, Buder, Indigo, welche Bahrein ganglich fehlen, auch Beuge, Drath, Rabeln u. f. w.

Die Bagalas find zum Sandel und zur Kriegführung zugleich gebaut. —

Die vollftändigften und gründlichften Nachrichten über bie Berlfifchereien in Bahrein hat der britische Restornt im perfischen Golf, Colonel D. Wilson 21), eingesammelt, welche mit ben Arbeiten 3. Stuarts über die Berlfischereien bei Ceplon, die wir früher mittheilten (Erdf. VI. S. 160—180), das Bortrefflichste sind, was wir in neuer Zeit über dieses koftbarfte Product des tiefen Meeresgrundes ersahren haben.

Die Fischerzeit, fagt Bilfon, theile man bier in bie zwei Saifons, bie furge und falte, b. i. in ber fubleren Beit bes Juni, wo überall, aber nur in feichtem Baffer getaucht wirb; und in bie lange und beiße, in welcher bom Juli, Auguft bis Galfte September bie tiefern Bahreinbante (bis 7 gaben, ober 42 guß) folche Barme zeigen, bag bann bas Tauchen minder beschwerlich und viel erfolgreicher ift. Dur in ben bei-Ben Monaten erlangt bas Baffer eine gunftige Temperatur. Der Berth bes Gefammtertrage im Berfer-Golf wirb aus bem Berlfang jahrlich zu einer halben Million Bfund Sterling angeschlagen; boch nimmt ber Gebrauch und also auch ber Abfas ber Berlen, ber in alten Beiten ungemein fart mar, immer mehr und mehr ab. In obiger Schapung ift nicht mehr ale ein Sechstheil ber Angabe ber Raufleute angenommen, ba bie Thatfache felbft fehr fchwer zu ermitteln ift. Bilfon berechnete ben Ertrag nach bem Gewinn ber einzelnen Boote, ber mit Recht von bem Begenftande eines blogen Luxusartitels enorm ift. Gine große Menge ber Saatperlen werben noch burch gang Afien mit gerftogenen Ebelfteinen zur Composition von Arzneimitteln verwenbet, bie man fur ftimulirend und reftaurirend balt.

Bilfon rechnet nur 1500 Bahrein-Fischerboote, bie im Befitz ber Capitaliften find, welche ben Gewinn bes Fanges ziehen; bie Taucher haben kaum genug, ihr elendes Leben zu friften; fie gleichen barin bem Beinbauer, bem Bergmann. Der Kaufmann schießt bem Fischer ein Capital vor, für Procente, Datteln, Reis und andere Artikel; er leiht ihm bas Boot; bafür hat er einen großen Antheil bes Fangs und kauft zulest auch noch ben gangen

Digitized by Google

<sup>321)</sup> Memorandum respecting the Pearl Fisheries in the Persian Gulf, by Colon. D. Wilson, in Journ. of the Roy. Lond. Geogr. Soc. Vol. III. 1834. p. 283—286.

Ueberreft bes Ginfangs, nach eignen, feftgeftellten Breifen, ba alle Bifcher in Schulben gegen die Raufleute fteden. 5 Laucher (Gbawafs) und 5 Behülfen (Spebor, b. h. Beraufzieher) affociiren fich, um ein Boot ju nehmen, mit einem Borfduß von 250 Aronenthaler vom Capitaliften, um inbeg babeim ihre gamilien ernabren ju fonnen. Beben fle in ber falten Beit auf ben Same que, fo febren fle bfter leer nach Saufe; fallt auch bie marme Beit unergiebig aus, fo gerathen fie naturlich in Schulden; ein febr guter Ertrag wird es fcon gerechnet, wenn er fur biefe 10 Mann an 1000 Rronenthaler einbringt. hiervon muß aber 1/, fur bas Boot an ben Capitaliften abgezogen werben, nämlich 90 Rronen, und 250 für ben Berichuf und Rahrung. Es bleiben alfo nur 660 Rronen, von benen vorerft noch 100 Brocent für bie 250 Rronen Borichus ale muchernbe Binfen abgeben, alfo 250, fo bag nur noch 410 für bie gehn Danner übrig bleiben, von benen jeber noch an feinen Sheith 5 Rrouenthaler Tare als Fifcher gablen muß, alfb 50. Demnach bleiben für bie Armen nur 360 Pronen gur Bertheilung übrig, fo bag jeber etma feine 36 Kronenthaler. nach ber beenbigten Saifon, mit zu feiner gamilie bringen tonn. wobon er fie ben übrigen Theil des Jahres ernahren muß. Allerbings tonnen manche von ihnen burch einen guten gang felbe ja Capitaliften werben, und eben biefes ift es, mas jum Gefcaft wie eine Lotterie reigt, mabrent viele von ihnen in tiefe Schulben gerathen.

Die meisten Berlmuscheln werben noch in See geöffnet und bie Perlen herausgenommen, andere an das User gebracht und an die Reistbietenden versteigert. Die größten Austerschalen, die 6 bis 9 Boll Durchmesser haben, hebt man dis zuletzt aus, sie sind schon durch die Perlmutter von Werth. Das Thier dient nie zur Speise. Der Einkaufspreis ist öster am Einkaufsort am theuersken; denn häusig ist schon der Gowinn für einen andern Markt contractmäßig im voraus bedungen. Daher nicht selten die Berlen auf dem Markte in Indien oder Loudon wohlseiler als in Bahenis; denn für einzelne Auswahl sorden die Araber enorme Breise. Aleine und schlechte Berlen giebt es in Menge; sie dienen zum Stiden. In der Beurtheilung der Schönheit und des Werthes der Perlen stehen die Asiaten den scharssichtigern europäischen Kennern weit nach. Colon. Wilson 22) giebt den jährlichen

<sup>\*\*\*)</sup> Wilson, Memorandum 1. c. im Journ. III. p. 284,

chen Ertrag von Bahvein-Borlon allein auf eine Million bis 1,200,000 beutsche Kronenthaler au, ober 200,000 Pfr. Steiling, füge man aber die Einkäufe der Kausseute von Bahrein und ihren Agenten von Abathubbe, Sharja, Kas el Kreimau. f. w. hinzu, was noch halb mal fo viel betragen möge, swürde der Aotalertrag auf 1½ Million Kronen eden am geringsten 300,000 Pfo. Sterl. (nach abiger weitern Annahme also noch beine halbe Million Pfo. Sterl.) anzuschlagen sein. Doch verstwart Wilfon, daß er hierbei nur den allargering kan Auschlägen, gefolgt sei.

Es läßt sich also hieraus wot bei der geoßen Amuth aller Amwohner des Bersergolfs der große Reichthum Einzelner andia ren, der bei diesen jährlich zusamensließt, und hieraus die Angiehungstraft, welche Bahrein von jeher auf meite Fornen, von Indien, Arabien, Bersien und die Emporien von Baffra und Bagdab, ja selbst einst von Babylon und Tyanus ausgeübt hat.

# Erläuterung 4.

Jerftrente Rotigen über ben Ruffenftrich und feine Anwohner?
Gran, el Abfa.

Jam Schluß hier ble wenigen neuern zerftreuten, wenn schan immerbin magern Retigen, die und über die große Terra incognita bes Küstenstrichs von Bahrein und el Kathis, außer dem schon früher aus andern Duellen Mitgetheiten (s. eb. G. 399, 417), von da nordwärts bis Gran und landein bis el Ahsa zugen kommen sind. Richt von Augenzaugen gehen sie aus, sondern sind, num bei Berüberschiffung am Gestade von Ahstelest eingersammelt, und daher wie Alles was diese Erdgegend betrifft, gemist vieler Berichtigung bodurstig.

Buvor aber schalten wir hier noch einige Bufähe zu abigen Angaben and ber türkischen Geographie bes Ofchihan muma (habschie Chalfa lebte Witte bes 17ten Jahrhunderts, f. ab. G. 402)-ein, die wir der Arbeit 3. v. hammer's verbanken, Jusähe, welcheindoch ihrer Natur nach meist eben auch nur alb isvirte Aruchstücke zu einer vereinstigen Vereinigung zu einem Ganzen burch einen Augenzeugen anzuschen find. Sie besinden sich under dere Abschnitten Bahrein, el Naribh und Jemame in v. hame

mer's so bankenswerthem: Ueber bie Geographie Arabiens, in Wien. Jahrb. B. ACIV. S. 120—145.

1) Babrein ober Bebicher, eine Lanbichaft, mafferreich, in ber man überall in 5 bis 6 Frug Tiefe Baffer finbet, vom Stamme Abb-Ris bewohnt; als Sit wichtigen Sanbels ift von ihm bas Sprichwort befannt: "Dir gefällt ber Raufmann von Gebfder und ber wie er befdifft bas Deer." Die Umgegend ber Saubtftabt Abfa ift voll Triebfand, ber fich oft gu Bergen embortburmt, bie bann wieber verschwinden. Die Rarawanenftrage, welche ehemals von Bahrein nach Dman führte, marb auf Diefe Art vom Sanbe verweht. 9 Berge werben im Lanbe mit Ramen genannt, barunter ber Mathal, ein bobes Bebirge gwifden 30 mame und Bahrein; 4 Thaler mit Ramen, barunter eins Foreit. eine Beibe, bie in ber Dabe ber Bauptftabt auf bem Bege nach Jemame liegt. Ein Fluß, Sera genannt, bewäffert bie Dorfer bes Lanbes. Auf ben Infeln Babrein entfprangen bie beiben bem 36lam gefährlichften Secten, bie Rarmathiten im 12ten, bie Behabiten Ende bes 13ten Jahrhunderte (?). Bebicher ober el Abfa und Bahrein find 2 verschiebene Stabte; ber Safen von Bepider beift Ghafr, und liegt eine Tagereife fern von ibr. Jebrin, im Salggrunde, liegt 3 Stationen fern von el Abfa; reches und lints in ber Gerne einer Sagereife von ihr find fuße Brunnen, treffliche Datteln, aber ungefunde Luft; baber bas Sprichwort: "Wer von Datteln Jebrine ift, von feinen Brunnen Baffer trinft und im Schatten feiner Baume folaft. Tann bem Bieber nicht entflieben." An Ratbifs Stabt. mauern ichlägt bie Bluth febr beftig an. Rjafime ift ein Safen amifchen Rathif und Baffra (auf Rarten fehlt er), mit Biefen und Brunnenwaffer, ju bem fich eine Erbzunge binftredt. Sowarein, Matir, Schloß Mofcatter, auf hobem Berg gwifden Rebidran und Bahrein von ben Beni Thasm ober von Salomo erbaut, Dtair (Absjar bei Riebuhr), Sitar und viele Dorfer find von bem machtigen Stamme ber Abbel Rais (Ris. f. ob. S. 166) bewohnt. Dag biefes fo bebaute Land foon in ben erften Jahrhunderten ber Gegira ber Sit eines fo machtigen Stammes wie bie Abbel Rais, ober Ris, werben tonnte, ift nicht gu verwundern. Bon ihnen wollte auch Ali Jobbub, Anführer ber Sendich, abftammen, ber im Jahre ber Beg. 255 (868 n. Chr. G.) el Abfa ju feiner Refibeng erhob. Bier fielen blutige Schlachten gegen bie Senbich vor.

- 2) el Maribh ober el Maribh Semame ift eigentlich bas Bebirgsland Bahreins, mit bem Gebirge el Aaribh (ober 3marije), bas fich von B. nach D. einen Monat weit gieht, und mit feinem unterften Theile an bie Dorfer Jemens flogt. Riebubr's. Burdbarbt's und Jaubert's Angaben über biefe Broving enthalten mehrere Brrthumer; ber Blug Brbb, ibentifch mit Afnan in Jaubert's Ueberfetung bes Ebrifi (f. ob. S. 392), erifirt nach v. Sammer's Angabe nicht, - eben fo wenig ber Afnan, Efnan ober Eftan, als ein bauernber Strom. Die auf Bergbaus Rarte gefonberten Lanbichaften Raffim, Bofchem, Sibeir, Maribh, Shemr hat bas Dichihannuma alle unter el Maribb vereinigt, außer Shemr, bas nach ihm ein Theil von Dichnf ift. Der Dichebel ol Aaaribh macht bie Grenge gegen Rebicheb; er foll fich 3 Tage weit erftreden von Bebichas gegen R.B., bie Beffeite aus weißen Felfen befteben, Die fich wie Sand erheben. , bie Offfeite Sand fein. Bon jener Seite foll man in 2 Tagen nach Bemame fommen; im Gebirge follen 3000 Dorfer liegen. Biele Ramen werben angeführt, beren Lage unbefannt.
  - 3). Jemame, obwol ber eigentliche Barten Arabiens nach b. Sammer, fannte man bieber biefe Proving, 2 ober 3 Ramen bei Abulfeba, ein Dutend bei Ebriff ausgenommen, gar nicht. Didibannuma führt mit Namen 31 Berge, 50 Thaler, 42 Raubba, b. i. Garten mit Palmhainen, 37 Baffer, 81 Dorfer und 122 andere Localitaten an, die freilich febr oft nichts anbers als Ramen find von Schlachtfelbern, Stammfigen ber Tribus, fefte Soloffer, Balmpflanzungen u. f. w. ohne nabere Beftimmungen. Bon ihm gilt bas Sprichwort: "es giebt nichts befferes als bas Rorn, nichts fußeres als bie Dattel Jemames." Dies Land wichtiger arabifcher Sagen fennen bie Europäer nicht; felbft Riebubr irrt, ba el Charbich nicht ben Begenfat von el Aaribb bilbet, wie er meinte, fonbern nur eins ber Thaler von Jemame ift, welches vormals ber Git ber ausgerotteten Stamme Thasm (bie Sasmitifche Ronigin, f. ob. G. 229) und Dichebis. ber Dranger bes Bolts, mar, nach bem Dichibannumg. Auch wird nach bem biefigen Sauptorte Babicher (MI Sabjar, f. ob. S. 398), wo bie Graber ber Mariprer, ber Gip ber Beni Mab (Ablten, f. ob. 6. 53 - 57) vom Dichihannuma verlegt, beren fruchtbares Land von Allah ben Damonen ber Bufte, ben Rienas ober menichenabnlichen Thieren 23), v. Sammer meint Affenarten, gur

Digitized by Google

<sup>223)</sup> v. hammer a. a. D. S. 115,

Bobnung angewiesen fei. Die Bent Sanife (Riebubr nennt That Banife all iventifd mit Dergaite), welche vorbem ein Inel von Beiter und Sonig anbeteten, bas fie jur Beit ber Gungerenoth fatoft auffragen, werben vom turfifden Geographen als Schaatfinnige bargeftellt, und von bem Lugenpropheten Dofeilema (f. ab. 6. 229) gefagt, bağ er unter ben Abgeordneten Jemames gemufen, bie mi Dobammeb gegangen, ibm ju bulbigen, bag er aber bann beimgetebrt fich felbit jum Bropbeten aufgeworfen babe, und in ber Capitale Jemame, Die vor alten Beiten Dichem geheißen, aufnetreten fel. Diefes fei ber Wohnfin ber Bent Canife gemefen, Babider aber ber Gis ber Bent Dbeib, eines 3meigs ber Banife, und biefe Stadt, welche ju Ebrifi's Beit fcon gerfont war, habe in ben erften Sahrhunderten bes 36lam ein gleich großes Unfebn gebabt, wie Rufa und Baffra. Bon einer Sabmitifden Ronigin, fagt v. Sammer, wiffe bas Dichtbannume michte. Die Baffer Jemames werben, nach bem Dichinannuma, von ben Dichtern befungen, jumal 3 Quellen "bie brei Fluffe," welche von bem Berge Ram tommen. Unter ben vie-Ien bort genannten Bergen ift auch einer, Dichomran. "ber fdmarze," vielleicht vulcanisch, fragt v. Sammer, ber amifchen Bemame und Beib im Gebiet ber Beni Temin liege (f. ob. 6.86. 96, 162). Die vielen Thaler werben in bobere und niedriger gelegene unterfdieben; fie find meift nach Schlachtiggen benannt. eine von biefen (nicht ein Blug, wie Jaubert fagt) wird el Irbb gemannt, Sabider gegenüber gelegen, bas fic bon R. nad G. erftreden und brei Rachtlager lang, reich an Korn und Datteln fin foll. Bon ben 140 Raubhas ober Garten, Die bas Mofchenif Ja Entis aufgabit, werben in Jemame 20 mit Ramen genannt, aber and 5 Sandwuften; eine bavon beißt Robaa el Chali, b. i. "bas Leere Biertel." Dafengleiche Diffricte mechen Bathn genannt, bergleichen im Dichibannuma 20 namentlich aufgeführt werben, barunter auch ber Bathn Feledicol-Eftabic, b. i. ber große Dafenbiftrict, ber auch eine Stadt ober Drifchaft genannt wird, und ber Gis von breierlei Stammen: ber Beni Dichaabet, B. Rofcheir und B. Blagb. Anbere Auteren an ben andere Bestimmungen. Roch macht v. Sammer auf aweit? befonbere Localitaten aus grabifden Quellen ju Kinftiger Erforichning für Reifende in Jemame aufmerkfam. 1) Der Commenter

<sup>324)</sup> v. Sammer a. a. D. G. 189, 143.

von Reibanis Sprichwärtern nenne im Lande ber Genoffen bon Res ben Berg Domd als Gib ber Manta, ben bie Berfer als Simurab nad bem Berge Raf verpfiangten. bier bezeichnete canalburchichnittene Dafis fei alfo burch bie Sage bes Rorans und bie naturbiftorifche Fabel bes Bhonix (als beffen Baterland bei Griechen und Romern befanntlich Arabien angegeben warb) ein ber Rachforschungen funftiger Reifender febr beachtensmerther Ort. 2) Eben fo beachtensmerth murbe ber unter Dr. 56. angegebene Ort Rarijet in Jomame fein, von ben Beni Sedus bewohnt, mit einem Balafte, ben Salomon aus einem eingigen Steine erbaut baben foll; vielleicht' ein Monolith ober ein Selsgebau. - Die meiften ber übrigen 122 Ortonamen begeichnen Garten, Balmbaine, Boblen, Schlachtftellen, Eribusute, ober find mehr poetifche Ramen aus arabifchen Dichtern und ibren Sagen, beren Localifirung man meiftentheils wol nicht weiter verfolgen fann.

So weit die Rotizen aus bem Dichihannuma nach v. Sams wer's Angaben; im Folgenden werden die neueften Bemerkungen bes Reisenden Capt. Whitelod bei einer vorüberziehenden Riskenfahrt angeführt.

I. Gran (Grane), b. i. Rarin, auch Rorein ober Loit, wennt Whitelock einen großen mächtigen Staat ber Attubi 25) (ob Athube?), wol die Beni Attābi bei Reinaud (f. ob. S. 567), ber in mehrere kleinere herrschaften (wol von Sheikhe) zerfalle. Ihr Territorium ziehe sich längs ber Rüste von Gran dis Babretn und nach Redsched hinein. In Gran selbst seien keine Dattelwälber, das Wasser nur sparsam, doch machen Datteln und Lische des has Wassers und Cabotage oder Küstenverkehr ihren haupterwerb. Sie entrichten dem Fasyl Ben Turk, dem Chef den Wehabi, einen Tribut, demselben, dem auch früherhin die Abethubbe einen Tribut zahlten.

Diefer jüngere Chef ber Bohabi, Safyl Ben Turki, von bem Whitelad. 26) fagt, bağ er bem Vicelönig von Tegypten einen jährlichen Tribut von 25,000 Dollar zu zahlen habe, refibirt, nach ver Zerftörung von Drepeh, in ber bebeutenden Stadt El Ryad, zwischen El Manfuhah und Drepeh gelegen (f. ob. S. 578), die noch von Dattelwälbern und fruchtbarem Boban und Waffern und geben sei. hier find die Bewohner noch streng wehabitisch, im-

<sup>25)</sup> Whitelock, Account of Arabs l. c. p. 48. 26) Ebend. p. 58.

bef andere Tribus ber Attubi, die bort hausen, nur außerlich bie Geremonien ber Wehabiten mitmachen, im herzen aber Sunniten sind, und unter jener Maste, in ihren häuslichen Verhältniffen, ben letztern angehören. So z. B. ift es gegen bas Gebot ber Wehabi, Xaback zu rauchen, und boch rauchen ihn daheim alle, so wie in ber Verne auf Reisen.

Die Wehabi haben bennoch ihre grausame Intoleranz gegen Andersgläubige beibehalten, die sie mit sanatischer Buth, doch vielleicht mehr noch um der Beraubung willen, verfolgen. Fabristen sehlen ihnen ganzlich; Wassen beziehen sie nur vom Ausland; vor allem sind sie nach englischen Veuergewehren beglerig. Ihre Sprache ist die reine arabische, auf welche die classische des Koran eingewirft haben soll. Sie selbst lehren ihre Kinder tesen und schreiben. Die Bewohner von el Absa sollen auch ein Zweig bes großen Tribus der Attubi sein, die sich aber selbst Affowinennen.

П. El Abfa (bie Reinaub eine fleine Stabt nannte; wol el Sofbud, bie Capitale bes Diftrictes el Abfa, bei Capitain Sablier) borte auch Bbitelod noch eine große Stadt nennen. 2 Tagereifen fern gegen Weft von Anbitr in einem fruchtbaren Lande gelegen, mo felbft Reis gehaut merbe, mas auf große Bafferfulle gurudichließen lagt, und felbft binreichend, um bon ba noch ausführen zu tonnen. Bie in el Rathif und El Roab, fo muffe auch in el Abfa Tribut gezahlt werben; ber Boll von aller Aus - und Ginfuhr fei febr millführlich. An Datteln, Rinbern, Pferben, Gfein, Manna, Bauten habe bas Land binreichenbe Borrathe. Die Rameele find bier und in Rebicheb aber von geringerer Sorte ale bie in Dman; bagegen find Bferbe und Efel bafelbft hauptgegenftanbe bes Sanbels. Die jungen gullen werben in el Abfa und Debicheb mit Rameelsmild aufgezogen, im 30ften Monat erft jum Rriegshandwerf breffirt und bann jeber Bige und Ralte ausgefest, aber nie gum Lafttragen gebraucht, fonbern nur gum Reiten und gum Rriege. Ihre Breife wechseln von 50 bis 2000 und felbft 3000 Dollar. Die Stuten werben aber nicht vertauft, fonbern gur Bucht gurudbehalten. Die Beburtstage ber Bullen werben unter Beugen eingezeichnet, Die Stammbaume wie bie von Menfchen mit größter Sorgfalt geführt und feine Bermifcung zugegeben; baber in Arabien bas Maulthier fehlt. -Efel werben aus bem Innern bes Lanbes und von el Abfa gur Rufte gum Bertauf gebracht; es find fcone große Thiere, bie große

Strapagen ertragen konnen und ihre brittehalb bie brei Monat langen Mariche, täglich von 6 bis 8 Stunden (15 bis 17 Mil. engl.), fcmer beladen, jurudzulegen im Stande find.

Die Bege burch biefe Lanbichaften find gegenwärtig, wenn Einzelne auch oft beraubt werben, fur gange Rarawanen boch ftets ficher; bie Bilger aus Berfien, Babrein und bem Ruften-Tande menigftens gieben fortmabrend bindurch; fie brechen icon 2 Monate vor ber Sabfi Beit von bier auf, um Detta ju rechter Beit erreichen zu fonnen, weil es unterwegs boch ftets Aufenthalt giebt, obgleich bie Reisezeit felbft nur eines Monats bedurfte. Diefe Bilger muffen in El Ryab, je nach ihren Mitteln, Boll erlegen; für jedes Rameel in ber Regel einen Dollar. Reifende Empfehlungsbriefe an die Chefs aufzumeifen, fo wird er in ben Ortschaften gaftlich empfangen, erhalt feine Chrenwache, ein Bferd au feinem Commando und Führer jum Geleit, wohin er immer will. Die Bolfszahl beffelben Tribus von Rebicheb, wie die Bewohner ber Refibeng El Rpad, giebt berfelbe Bericht Bhitelod's, bem wir biefe Daten entnehmen, auf 150,000 Bebuinen an. --

Rur fo weit und nicht weiter reicht unfere heutige Kenntniß biefer Ofifeite ber arabifchen Galbinfel, ba fast alle Aufmerkfamkeit ber neuesten Beit, wie ber frühern Beriode, auf ble bekannter gewordene Sub- und Westseite berfelben gerichtet ift, zu
beren geographischen Berhaltniffen wir nun unmittelbar fortschreiten konnen.

#### Fünftes Rapitel.

Die oceanische Südkliste Arabiens zwischen Mahrah und Bab el Mandeb, oder die Küste von Hadhramaut und Aben.

#### **§**. 69.

Noch ift faum ein Jahrzehend vorüber, seitem ble mehr als zweihundert geographische Meilen von S.W. gegen N.O., zwischen ber Meerenge von Bab el Mandeb bis zum Ras el Sab, ausgedehnte oceanische Südfüste Arabiens bem Auge ber Europäer erft aus bem Dunkel hervortritt, das sie Jahrtausende

binburd faft ganglich verballte, ju einem Lande ber Fabel gemacht batte, weil bas Beftabe ungaftlich geblieben war burch feine Bewohner, und fo gefahrvoll die Ruftenfahrt, bag, ber Schie bes Lanbes ungeachtet, boch feine ber europaifchen feefahrenben Rationen bort Landungen versuchte, als nur norbgebrungen, wenn wibrige Sturme, Stromungen und muthenbe Fluthen fie bagu nithiaten, bier ober ba einmal bei Oftindienfahrten an benfelben ein Afpl au fuchen. Erft in ber neueften Beit, feitbem bie Colonifatisnen und Sandeleintereffen an ben Dundungelandern bes Ril wie bes Indus und Ganges ben birecten Bertebr gwifchen Orient und Occident burch bas Rothe Meer und Megiphien vervieffacht baben, und bie Dampfichiffahrten eine genauere Ronntnig von vielen Schifferflationen erheischten, Die früher bei bem großen oceanifchen Geewege auf ber boben Gee gang außer Betracht bleiben tonnten, mußte biefe Rufte bie größte Aufmertfamtelt, gumal ber Briten in Inbien, auf fich gieben, bie, wie vor ihnen Bortugiefen und Gollanber, fo oft baran vorübergefchifft waren, obne fie andere ale in Sturmesnothen berührt gu haben. Berrbilber ber See- und Landfarten von biefem Geftabe, eine naturliche Folge ber nautifchen Unwiffenheit allet Marinen, Satten nur bie Babl ber Brrfahrten und Schiffbruche an tonen berbeige führt, und bie fortgefchrittene Rautif erheischte, gegen bie Ditte bes meungebnten Jahrhunderis, wie Die ber entlegenften Geftabe, fo gumal auch bie Ruftenaufnahme ber an ber großen Dambfbootfrage liegenden fubarabifden Rufte vom arabifden anm Berfer-Golfe.

Im Jahre 1834, nach Bollenbung bes Survey vom Berfer-Golf (f. ob. S. 405), warb ber Commandeur S. B. Saines
zu gleichem Zwede an die arabische Küste in dem oftindischen Compagnieschiffe Balinurus ausgefandt, der bis zum Jahre 1837 diese
Aufnahme 27) zu leiten hatte, aber bei theilweise gleichzeitiger auberweitiger Berwendung doch nur 31 Monate damit beschäftigt war,
die große westliche Sauptstrecke dieser bis dahin unbefannt
gebliebenen Küste von der Meerenge Bab el Mandeb bis gegen die öftliche Grenze von Sabhramaut aftronomisch und
nautisch niederzulegen, doch so, daß seine vollständige Bermessung

<sup>\*\*1)</sup> Survey of the South Coast of Arabia, in Report of the Bombay Geogr. Soc. for 1837 — 1838, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May, 1836. p. 58 etc.

our bis Difenat und jur Abbel Ruri- ob. Balinurus-Sande bant reichte, und alfo im Weft von Reichin und Cap Rartet (f. ob. 6. 254) gerudblieb. Diefe Ruftenftrede reicht genom pan ber Merrenge Bab el Manbebe, von 43° 31' bftl. Binge v. Gr. (amter 12° 39' R.Br.) bis 50° 43' D.E. v. Gr. (unter 15° 4' R.Br.). und ift von Capt. Saines 28) felbft vollftanbig geveranbifc befibrieben worden. Diefes wichtige Refultat wurde bem biefe Untermehmung fougenden Batronate bes Abmiral Gir Charl. Dalcolm verbankt, ber ale Director biefer Expedition in Bombat ben Befohl ausgeben ließ, außer ber Kartenaufnahme ber nen an bermeffenben Ruften, auch jebe andere miffenfchaftlich geographi= fie Forfdung babei mit gu forbern, unb, was bei ben frubern Aufnahmen biefer Art leider verfaumt mar, auch geographische Befdreibungen als Memoire ber Expedition an bie Bombay und London geogr. Society einzuliefern. Capt. Saines mis ledigte fich feines Auftrags unter ber Mitwirtung feines Affiftents Surveport bes Lieutn, Sanbers, fo wie ber Lieutnants Jarbing und Chenbard, und feiner übrigen Reifegefährten Smith, Cruttenben, Griebe, Ball, Rennie, Stevens, Barrou und bes Wegtes Dr. Bulton, ber leiber ju frub fur bie Biffenfchaft noch während der Eppedition feinen Tob fand (f. ob. G. 338).

Amar wurde auch die Rüfte von Misenat oftwärts über Reschin, Ras Fartal, Morebat, Cap Isolette ebenfalls näher, wiewol keineswegs vollftändig, untersucht, und aus obigem (s. ob. S. 338) wissen wir, daß die Inselgruppe mit der Aräuterbucht, so wie nach Wellsted's Angaben das Cap Isolette (s. ob. S. 352, 355) und selbst die Lage des Ras el had genauer als zuvor ersorscht wurden. Iedoch waren und die dahin darüber nur fragmentarische und nicht ganz authentische Notizen zugekommen, die wir in Obigem an den sie betressenden Stellen schon mitgetheilt haben 29). Augleich war auch die Bermessung der afri-

<sup>25)</sup> Capt. S. B. Haines, Ind. N., Memoir to accompany a Chart of the South Coast of Arabia from Babel Mandeb to 50° 43′ 25" Long., im Journ. of the Lend. Roy. Geogr. Soc. 1839. Vol. IX. p. 125—156, nebft Rarte. Davon bie Ueberfesung von Passama Emseigne de Vaisseau, Description etc. Paris, 1843. 8.

<sup>29)</sup> Erft fo eben trifft ber zweite Theil von Capt. Saines authens tischer Beschreibung (batirt von Aben ben 4. Mai 1844) nebft Karsten von dieser öftlichen Kuftenstrede zwischen Misen at bis Kas el Sab win, der zwar ebenfalis keines wegs eine lüdenlose Anfenahme bieser Kustenstrede darbietet, aber doch die meisten Ganpts

tanifchen Gegengeftabe Arabiens, vom Cap Guarbafui bis Berbera und Abel, an ber Strafe Bab el Manbeb, in ben großen nautifden Operationsplan mit eingeschloffen, bie auch von Lieutn. Carless 30) theilweife im Jabre 1837 ausgeführt warb. wodurd wir jene Angaben über bas afrifanliche Beibrauchland ge wonnen, beffen wir oben (6. 360) gebacht haben. Doch feben wir auch bier auf ber afritauifden wie auf ber grabifden Geftabefeite noch ben vollftanbigern Berichterftattungen über biefe unbefannte den Theile berfelben entgegen. Bir tonnen baber bier nur von ber weftlichften Bauptftrede, nach Capt. Saines Aufnahme und Berichten bes erften Theiles, nämlich von einem Theile Sabbramaute mit Shehr und Mafalla, von ber Ruftenftredt Sien Ghorabe und von ber Lanbidaft Aben eine genquere gufammenbangende Radricht geben, welche jene altern Angaben mabrbaft vervollftanbigt. Bon ben weiter oftmarts gelegenen Ruftenpuncten Dirbat (Morebat) und Refchin (Clifchim) ift nach ber erften 31) flüchtigen Borüberfahrt Bellfteb's icon früher bie Rebe gemefen (f. 6. 298-299) 32). Bei einem fpatern Befuche, bei welchem man bas majeftatifche Cap gartaf boublirte, batte man oftwarts beffelben, jeboch noch 8 Mil. engl. weftlich von Dhofar, bie Bermuthung gewonnen, bag bafelbft ein ftarfer Strom fic in bas Deer ergießen mochte. An jener Rufte borte Bellfteb Die Eingebornen einen febr baglichen Dialect fprechen 33). bei

puncte berselben burch nene Bermessungen bestimmt, und somit eine wichtige Lude in unfrer Kartographie und topischen Erfenntmis der Subisse Arabiens ausfüllt, worüber wir weiter unten im Anhange noch ben nachträglichen Bericht abstatten können. Dieser zweite Theil unter bem Titel: Memoir of the South and Kast Coasts of Arabia. By Captain Stafford Bettesworth Hainen, Ind. N., Part II. ift mitgetheilt im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. Vol. XV. 1845. P. I. p. 104—160.

<sup>33°)</sup> f. Survey of the South Coast etc. l. c. p. 54.

31) Wellsted, Trav. in Arabia. Lond. 1838. 8. Vol. II. p. 453, und bei Robbiger a. a. D. II. S. 349.

32) Aus dem oben angefährten zweisten Berichte Capt. Halnes erfahren wir noch S. 107 n. f., des Weitheilungen über diese Gestade zum Theil aus Beachtungen von Capt. Haines Expedition hervorgingen, die von ihm voreilig und ohne Erlaubniß seines Chess publicirt wurden, die nawisschen Daten von Haines sind daher ohne Zweisel als die authenstischen vorzuziehen. Aber außer diesen so manche audere Beobachtungen über die Natur des Landes und seiner Bewohner, von denen Capt. Haines schweigt, haben wir doch nur Wellsted's vielseitiger Beobachtung zu verdanfen.

33) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliplus. Lond. 1840. 8. Vol. II. p. 132.

welchem fie gewaltig bie Befichter vergerrten, wie er meinte, um ben Butturalen ihre volle Rraft im Ausbrude zu geben (alfo wol die Chhfili Sprache, f. ob. S. 48). Westwarts von Cap Fartat fonnte man wegen zu furchtbarer Brandung nicht in ber Bai von Reichin einlaufen, und anterte baber 7 Dil. engl. weiter weftwarts, bei einem Fifcherborfe, beffen tegelformige Gutten nur mit Matten bebedt maren, bie fie aber wegen ju geringen Schunes gur Regenzeit verliegen und fich bann in Felsgrotten gurudzogen. wo fie von ben Sarbinen bes Mittelmeeres abnlichen Fifchen fic nabrten, mit benen fie auch ihre Rameele futterten. Befuche, ber von biefen elenden Fifcherhutten aus bem Cheifh gu Refchin gemacht murbe, fcheint ber blinde Greis, ber fo energijo fich gegen ben Bertauf ber von feinen Altvordern ererbten Infel Sofotora aussprach, boch mehr willfahrig fur bas Befuch wegen @rforfdung ber Infel Sofotora als zuvor gemefen zu fein. 3m Thore feines großen Bohngebaubes, fagt Wellfteb, ftand eine Ranone, und ein großer eiferner Ring biente jum Anflopfen, um eingeloffen zu werden; im Innern mar alles febr armlich; feinen Gaften murben nur Waffer und Datteln vorgefest, boch zeigte er fic auvortommend, bie Buniche ber Briten wegen ihrer Unterfuchung (nicht Befinnahme) ber genannten Infel, bie fie bamals zu einer . Roblenstation fur bie Dampfichiffahrt fich auserfeben batten. gu forbern; benn bie Berbindung mit Indien burch fie fcbien ibm ermunicht zu fein 34). Bon bier aus besuchte Wellfteb Dafalla. gu bem une auch Baines Aufnahme binführt.

# I. Die Ruftenterraffe Sabbramaut.

# Erläuterung 1.

habhramaut im allgemeinen, zumal bas Binnenland, nach ben Berichten von Riebuhr und ben jungften Erfahrungen von Bellfteb.

#### Nach Riebuhr (1763).

Die fo große Lude unferer Renntnig ber Lanbicaft Dabbramaut (f. ob. 6. 44, 46, 253 u. f.) ift in jungfter Beit nur

<sup>34)</sup> Genauern und umftanblichern Bericht über biefe Berhandlungen giebt Capt. Saines in ber Part II. feines Mem. angeführten Stelle. Digitized by Google

theilweise ausgefüllt worben; Riebuhr's Rachrichten von ibr, burch bloves Gorenfagen eingefammelte einzelne Rotigen, finb felbft nach ben theilweife critifden Berichtigungen, Die wir Berghaus Rarte von Arabien 36) verbanten, nichts weniger als befriedigen gu nennen, und boch noch bas Befte was wir barüber befiten. Gebr groß, zumal wenn man Dabrab bagu rechnet, fagt er 36). fei biefe Lanbichaft, bie gegen 2B. an Jemen, gegen R. an Die große Bufte, gegen R.D. an Dman grenze und im G. von bem Deean bespult werbe. Sobe bergige Gegenben im Innern finb gum Theil fehr fruchtbar, andere find Bufteneien, noch andere werben von Bergwaffern burchriffen. Un ber Rufte werben aus verfcbiebenen Safen bie Landesbroducte Beibraud, arabifdes Gummi, Morrhe, Dradenblut und Aloë nach Indien verschifft; nach Bemen aber führt man von bier Teppiche, verschiebene Sorten Leinwand und bie großen Deffer, Sembea, welche bie Araber vorn im Gurtel tragen. Ale noch bie Ruftenftabte Dabhramauts als Stapelorte indifder Baaren ben Lanbhandel burch bas innere Arm bien mit Raramanengugen bis zu ben Emporien ber Geftabe bes mittellandifchen Deeres belebten, war bier gulle ber Bopulation und Wohlftand, wo jest Armuth und Einobe, und nicht einmal bie Lanbesproducte auf eignen Schiffen verführt, fonbern immer nur von fremben geholt werben. Bebuinen unter Belten, und Robail in ben Bergen wohnenb, fteben unter vielen freien Schechs; bie Bewohner ber Dorfer und Stabte, bie mit ben Fremben ben Banbel treiben, haben auch ihre unabhangigen Scheche, bie fic meift Gultan tituliren, unter benen ju Diebubr's Reit ber Gultan von Schibam ber machtigfte war, beffen Bebiet 8 Tagereifen bon Sana und 10 von Mareb entfernt liegen follte, ein Beg auf welchem ein Araber zwar feine Dorfer paffirt haben wollte, aber boch im Innern habhramauts bie Drte hahnem, Saun (Seijun bel Seegen) und Tarim bis Schibam im Lanbe Dejof (f. st. S. 256, ober Jafa) nannte. Den Dialect ber Sabbramanter fand Diebuhr fo verfchieben von bem ber Bewohner Jemens, bag er fich mit ben Ginwohnern von Sabhramaut meift nur burch Dolmetscher unterreben fonnte (wol weil es bie Chbfili Sprache mar. . f. ob. G. 48); er ichien anbern Arabern verachtlich ju fein; bennoch nannte bem banifchen Reisenben ein habhramauter fein ganb

<sup>336)</sup> Berghans, Arabien Mem. S. 71 — 77. 369 Riebuhr, Befor. von Arabien S. 283 — 289.

"ben Gis ber Biffenfchaft unb ber Religion" (Bellab el ülm u Bellab eb bin), mas ihm bie Araber Jemens jebod nicht zugeben wollten. Biele Sabhramauter, fagt Riebubr, bie in ben Stäbten wohnen, treiben einen fehr betrachtlichen Sanbel. was als eine fonft wenig beachtete Thatfache jedoch in neuefter Beit auch &. Freenel und Botta 37) beftätigt haben (f. ob. S. 46). Auch Burdhardt hatte icon bemerft 38), daß die einzigen Arge ber, bei benen er bie meifte Disposition fur Inbuftrie gefunden, Babbramy, ober nach De Sacy Babbareme (Blural von Babhrami) waren, und bag fie meift in ben Statten, ale Banbelsleute, in Boutiten, ale Domeftifen, ale Commiffionaire, Lafttrager, Tagelohner, ihr Brot verdienen, und bag ihre Auswanderungen aus ihrer Beimath, fo wie ihre Colonien bis Guatim an ber Rufte Abpffiniens am Rothen Pleere befannt find. Sheifh Abubecr Cabtan, ber Batron von Botta, einer ber reichften Raufleute in Cobeiba, Befiger mehrerer Ganbelsichiffe nach Indien, ein guftfreundlicher gebilbeter Dann, mar aus ber bei ben übrigen Arabern fo verachteten Claffe ber Sabbramauter, und Fresnel in feinem Briefe an Mohl 39), vom 8. Mug. 1844, verwundert über bie fo ftarte Auswanderung ber Sabhramauter zu allen Beiten, ruft fogar que: Minaei gens magna! l'Arabie méridionale est le berçeau du genre humain.

Daß habhramaut (hazarmaweth, 1. B. Mose 10, 26, ober habhar, el maut, von Maut im Arabischen, ber Tob, Bohnung des Todes), ber Ursitz der alten Aditen (s. ob. S. 276), seinen Namen wegen der Ungesundheit des Bodens tragen mochte, konnte schon Arrian (Peripl. Mar. Erythr. 16) wissen; daß der personisicirie Name uralt, haben wir oben gesehen (s. ob. S. 279), auch daß das Todtenseld der Sandwüste El Ahkas von Istachri (s. ob. S. 269) und sogar die Gegend um Mared mit zu has hramaut bei Edrifi gezogen ward, die Landschaft also eine sehr große Ausdehnung in ältester Zeit einnahm. Ob obige herkomm-liche Etymologie von habhra-maut, die durch die Bolksbenennung habhareme, Plur. von habhrami, wie De Sacy bemerkte, keineswegs unterstügt wird, eine richtige sei, lassen wir bahin gestellt sein. Diese weitere Bedeutung ist aber, nach Well-

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) P. E. Botta, Relation d'un Voyage dans l'Yemen. Paris 1841. 8. p. 7. <sup>38</sup>) Burckhardt, Trav. in Nubia p. 438; Silv. de Sacy, ix Journ. d. Savans 1880. Janv. p. 7. <sup>26</sup>) F. Fresnel, Lettr. Mscr.

fteb 40), in jungerer Beit febr gefdwunden, und bie große Gubfufte, welche fruberbin unter ben Ramen Djaffa, Diof (ober Jafa, f. ob. S. 282, in Suboft von Mareb, S. 256) unb Babhramaut begriffen murbe, bat veranderte Bezeichnungen bei ben Arabern erhalten. Auch icon Geeben 41) batte Babbramant nur auf einen febr tleinen Raum beschränft, 3 Sagereifen lang und eine breit, nur ein weites Thal, bas viele Rebenthaler babe, und febr angebaut, nur 5 Tagereifen fern von Dafalla liege. Der Beg babin fei gebirgig, aber überall treffe man Baffer an. Djof, ober Diaffa nach Belifteb's Aussprache, fagt er, nenne ber bemtige Araber nur bas gange Gebirge von bem Territorium ber Thesheb e Betyl an oftwarts, fo weit als noch ber Raffeebaum cultivirt werbe (Anbere fagen, Dichof bezeichne im Gegenfat von "Mebicheb ein Nieberland, mas Wellfteb's Angabe zu wiberfprechen fceint). Bellfteb balt bafur, baß jene Begrengungelinie etwa norblich 8 Stunden (20 Dil. engl.) gegen Oft von Shougre ju gieben fei. Bu Babbramaut, bemerkt berfelbe, rechneten fle aber nur ein weites fruchtbares Thal, bas an 15 geogr. Reilen (60 Dil. engl.) lang, faft parallel mit ber Seefufte giebe, 4 Tagereifen zu guß von ber Stadt Dafallah lanbein und 4% von Shahr (Al Shber, f. ob. G. 259) entfernt. Dies wurde mit Seeben's Ausfage übereinftimmen. Bie weit es fich febech jenfeit ausbehne, tonnte Belifteb burch feine Ausforschungen nicht ermitteln, und es beftatigte fich bier nur bie allgemein bei ber arabifden Geographie zu beachtenbe Thatfache, bag bie Raturabtheilungen Arabiens gwar eben fo characteriftifc und wol noch fcarfer abgegrengt fein mogen, als bie in manchen anbern ganbern ber Erbe, und auch von ben Ginbeimifchen als folche erfannt und bezeichnet werben, bag aber bie bertommliche Aboptirung griechifder und lateinischer Benennungen ber claffischen Geographen bes Alterthums (wie Chatramotites und Bagarmaweth, Babbramaut), bei ber mobernen Unwiffenbelt ber neuern Geographie, eine meift febr irrige ober willführliche Anwendung auf Die arabifche Landfarte ber Begenwart zu erleiben hatte, woburch fo ungablige Brrthumer erzeugt werben mußten, auf beren viele wir fcon in obigem bingewiesen, beren viele aber noch zu berichtigen übrig bleiben.

Nach Riebuhr's Erfundigungen liegen bie Orte Doan, Gab-

41) Seegen, Mon. Correfp. XXVIII. S. 241.

<sup>&</sup>lt;sup>240</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs II. p. 175.

bun, Dhafar, Reschin, Mirbat, Haset, Kubr el Coub (anderthalb Tagreisen von Ainab entsernt), von benen schon oben die Rede war, in Sabhramaut; er fügt zu diesen aber auch noch die und unbekanntern: Ainab (13 Tagereisen von Reschin und 7 von Shahr), wonach Berghaus 42) ben Ort unter 15° 48' N.Br. und 45° 22' D.L. in seine Karte eingetragen; serner die Seehäsen Reisüt, Souir, Fartak, Hanbel, Scharwein, Reiber. Ja nach Aussage eines Arabers aus dieser Ainab, wol die Inat bei Wellsted und v. Sammer, der behauptete, die vornehmsten Städte in Habhramaut selbst gesehen zu haben, enthielt seine Liste 43) solgende andere Namen, die wir hier nur zu künstiger Beachtung wiesberholen, weil wir zu ihrer Nachweisung nichts näheres hinzuzussügen wissen wissen.

Er nannte sie: 1) Ainab (ober Inat); 2) Terim (ober Tarim); 3) Bajalhaban; 4) Tibi; 5) Kochtan (vielleicht Kahstan, b. i. Joktan); 6) Elkara; 7) Tarbe (ober Tierbi); 8) Bor; 9) Ombübe (ober Ma Dubi); 10) Elhota; 11) Hossie; 12) Elkatten; 13) El Absjalanie; 14) Handman (wol Hahnem); 15) Merzjäme; 16) Seiûn (Saun ober Sihun); 17) El Gurfa; 18) Tris (ober Terise); 19) Moschech; 20) Schibam; 21) Duhaban. In Terim ober Tarim, einer großen Stabt, nach Seetzen's Erkunbigungen 44), soll eine Art seidner Shawls mit Golbfäben gewirkt werden, das Stüd zu 50 bis 60 Kaiserthaler an Werth. Ueberhaupt sollen alle diese Orte, obwol in immergrünen Weideländern, doch auf den Gipseln der Berge erbaut sein.

Die breierlei Aussagen ber Araber, die aus Ainab, Doan und Mareb gebürtig von Niebuhr personlich ausgefragt wurben, stimmten barin überein: baß gegenwärtig kein Sandelsverstehr mehr zwischen Sabhramaut durch die Wüste nach Oman stattsinde, weil die bergigen und fruchtbaren Gegenden dieser großen Provinzen der Küste nache lägen; baber der Waarentransport am Gestade hin sicherer sei als durch die Raubhorden der Wüstenschess. Daher seien die Küstenstädte Habhramauts eben so leicht zu besuchen wie die von Zemen, und zwar mit Kasseschiffen, die von Zemen nach Oman gingen. Das Innere lasse sich von diesen Küstenstädten aus auch dann besuchen, wenn man von Bombay

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>) Riebuhr a. a. D. S. 287; f. Berghaus, Arab. Mem. S. 75.

<sup>43</sup>) Riebuhr a. a. D. S. 288.

<sup>44</sup>) Seehen, Mon. Corresp. XXVIII.

S. 240.

ober Gurate Empfehlungen an die Banianen-Raufleute biefer Safemorte mitnehme, die durch ihren handel nach dem Binnenlande vasselift Credit und Schutz verschaffen könnten. Wie sich dies heutzutage, fast ein Jahrhundert später, verhalte, haben wir aus den Expeditionen v. Wrede's, Wellsted's und Anderer kennen gesennt. Die Rachrichten, welche Niebuhr 45) vom Wadi Doan, einer Stadt mit schönen häusern und größer als Sana, 25 Tagereisen sern von dieser Capitale Jemens gegen Oft gelegen und 11 Tagereisen von Keschin, so wie von der ihr nahen Stadt Gähdun, wo die Gräber der Regenten vom Stamm Amus sein sollten, giebt, irzen nicht weit von der durch v. Wrede bestätigten Wahrheit ab (s. 6. 272, 274, 285), so wie Seegen's 46) Angabe, das Doan eigentlich keine Stadt, sondern ein Thal mit mehrern Städten sei, wie Grein, Kaschib u. a., zu benen nur ein einziger Felspsad führe.

Bum Schluß ber altern Daten über Sabbramaut erinnern wir baran, wie schon Niebuhr 47) auf bessen altere Bevölkerung burch die Joktaniden vom Tehama bis Mahrah (1. B. Mos. 10, 26 a. f., s. ob. S. 41, 279 u. a. D.) aufmerksam machte, und bemüht war, einige der auffallendsten in der mosaischen Urkunde angegebenen Namen mit Localbenemungen dieses Gestadelandes in Uebereinstimmung zu bringen.

#### 2. Rad Bellfteb's Erfahrungen (1840).

Bas wir in neuer Zeit durch L. Wellsted's vielfache Befiche an der Rufte habhramauts von berfelben im allgemeinen erfahren, besteht dem Besentlichen nach in Folgendem. Die ganze Südtuste 40) ift sehr einsormig, und von denselben Gebirgszügen begleitet, welche in der That fast die ganze arabische Salbinsel gleichartig umfäumen. Die dahinterliegende (hoch-)Chene soll von Stämmen bewohnt sein, die nur durch Robheit und Bithheit sich von einander unterscheiden. hier und da macht ein fruchtbates Ahal eine Ausnahme, wie das uns nun schon bekannte Babi Mesat mit den Ruinen von Nakab el habschar (s. ob. S. 324); oder das noch unbekanntere Wadi hawhar, das zu einer gleichnanigen Stadt sührt; auch das Wadi Doan u. a. Die Gebirgsskönne, welche in der Regenzeit dieses Land befruchten, stürzen von

Riebuhr, Beschr. von Arab. S. 288.
 XXVIII. S. 242.
 Riebuhr a. a. D. S. 291 — 294.
 Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs II. p. 176.

bebeutenben Gohen, aber über harten Boben herab, von bem fle nur wenig Fruchterbe mitbringen; wo fle Feuchtigkeit hinbringen, ba schießt üppige Vegetation auf. Die Cultur trägt nur wenig zur Befruchtung und zum Anbau bei, kaum daß ber Pflug die Oberfidche ber Aecker hier und da aufkratt. Dennoch giebt ber Acker jährlich zwei Kornernten, die eine vor, die andere nach dem S.B.-Monfun. Waffermelonen, Plantain, Mango, Limonen, Kokos, viele Gemüse und duftende Blumen, zumal der Jasmin, die Lieblingsblume arabischer Frauen als Haarschmuck, sind der gewöhnlichste Ertrag; doch scheint die Cultur der Kokos palme bei weitem nicht so allgemein verbreitet zu sein, als sie es dem Clima nach sein könnte 40). Die Senna (Cassia senna? f. Erdt. V. S. 823), welche die Araber auf Schnitze und Wunden zur heilung legen, wächst wild in ihren Ebenen.

:

Die Bebirgstette bat andere Begetation, bie aber bis jest, wenn foon in Jemen burch Foretal und Botta untersucht, boch bier in Sabhramaut noch ganglich unbefannt geblieben ift. Die allgemeine Erhebung gwifden Aben und Shehr fcatt Bellfteb auf 3000 bis 5000 guß ub. b. Deere; Die bochften Gipfel fleigen, nach ibm, über Chougre und Mughabane (wol Daghabein) auf. Genauere Deffungen find unten nach Saines angegeben. Dies hochgebirge foll nach Bellfteb Raltfteintetten enthalten; die untergeordneten Retten haben nach ihm mehr Bechfel in Umriffen und Farbung. Sie zeigen fich oft buntelroth, grun, meift aber fcwarz, im ftartften Begenfat mit bem weißen Sand, ber auf ber Ruftenebene oft 700 bis 800 Auf boch aufliegt, mit abwechselnben Senfungen und Thalern, über bem oft eine Menge vulcanifder Trummer gerftreut liegt, gar nicht felten in maffigen, ben Ruinen gleichenben Unbaufungen. Die Bauptproducte biefes Bergauges find Beibrand, Aloë, Raffee und Dradenblut, bas nur wenig Miles in Dit von Shougre auf gleiche Art wie in Socotora gewonnen wirb.

Die große Gestabelinie, an welcher nur geringe Fluth, die gegen Oft mit einer Schnelligkeit von brittehalb Miles in einer Stunde fortichreitet, aufsteigt, an ber aber häufig fich freuzende Strbmungen große Wechfel hervorbringen, wird nur gelegentlich von geringern Bayen unterbrochen; die größten von diesen sind bei Ghubbet Ain, westlich von Ras Relb, und die von Makalla,

<sup>4&</sup>quot;) Wellsted, Trav., und bei Robiger II. S. 335.

öftlich beffelben. 3mifchen ben beiben liegen, noch naber bemfelben Borgebirge, weftlich bie fleine Infel nabe Bifn-Shorab (f. ob. 6. 315), und öftlich bie fleine Bucht am Ras Burum mit guten Anterftellen, indeg feine anbern bafelbft bei G.B. : Monfun Sous gemabren. 3mar batten frubere Rarten in ber Rabe von Gbubbet Min, zwifchen ben Borfprungen von Ras Relb und Ras Rotl, eine Barbitab (Bargeab) genannte, geräumige Bab, bicht mit Infelden befest, eingezeichnet (bei D'Anville, Berghaus u. A. unter bem Ramen Caua Canim), bie aber nach ber genauern Ris ftenvermeffung bafelbft nicht 50) exiftirt, und wol nur biefen Ramen nach einer zwei Tagereifen von. hifn Gborab entfernt liegenben Stadt biefes Mamens beigelegt erhalten baben mag. Die große Infel Baraghab, ein fieiler bober Ralffteinfels, welche 13° 58' R.Br. und 48° 32' 40" D.E. v. Gr. liegt, bietet jeboch auch eine fichere Anterftelle bar; fie ift burch einen 300 Darb breiten Deeredarm vom Ras Datbabab bes Reftlanbes (es ift bas von Saines foon oben genannte Ras Rhaba, f. ob. G. 315) getrennt, bas aus Sanbfteinschichten in feltfam verbrebten Benbungen bis au 800 guß boben Bife emporftarrt, und unfern biefer Baraghab-Infel liegt noch eine zweite fleinere, Gtab ober Diibus (Diefelbe Die Baines eben bafelbft 6.315 Siffah nennt, Die Bogelinfel) ber Araber, die von ber Aehnlichfeit mit einer arabifchen Epra ober Bultarre ben Ramen bat, weil fie aus ber Ferne an einem Enbe zu runden Ruppen, scheinbar burch ein Safelland verbunden, anfcwillt, bie aber boch bei naberer Lanbung fich in zwei Theile fonbert, Die nur eine enge Landjunge vereinigt. Sierzu fommt noch eine Reihe flippiger Inselden, Die fich feine halbe Stunde vom Ufer vor Dagbabein bingieht, fonft ift bas nadte Ufer gang frei von Infeln, und bis auf eine breite mit Sant ober Schlamm bebedte Sandbank außer Befahren, ba nirgende Rorallen und überall bie Tiefe groß genug ift, fich bem Lanbe ju naben. Die R.D.-Monfuns weben mit biefer Rufte gleichmäßig entlang, baber mit febr wenig Brandung, die bagegen bei G.B. febr beftig ift.

Bon bem alten Verkehr zwischen ben bortigen arabischen bafen und Indien fei gegenwärtig, bemerkt Bellfteb 51), nur noch ein geringer Reft übrig, bie auszutauschenden Artifel blieben bis

Wellsted, Trav. to the City etc. II. p. 175; vergl. C. Haines, Memoir I. c. p. 147.
 Wellsted, Trav. in Arabia, nub bei Röbiger II. E. 334.

heut zu Tage jeboch biefelben wie zu alter Beit; felbft bie Form ber Barten icheine wenig Beranberung erlitten gu baben; Indien fenbe noch immer feinen Pfeffer, Mustatnuffe, gefponnene Seibe babin, wie vorbem. Die Bahl ber arabifchen Barten, welche Aben, Dafalla, Shehr (bis ju 200 Tonnen Behalt) nach Inbien ausruften, betrage etwa an 70 gabrzeuge, Die gewöhnlich im Geptember bie Gafen Gabhramauts verlaffen, bis Ras Fartat bie größern, bis Ras el Bab aber bie fleinern, bie Rufte entlang fleuern, von ba aber birect in bie bobe indifche See einflechen und meift in ber Rabe von Burbunder in Gugurate (f. Erbf. VI. S. 1068) vor Unter geben. Die Lootfen Diefer Fahrzeuge haben bochftens eine robe Art von Aftrolabium, und einen Sonnenbobenmeffer, boch nur ungefahr verfteben fich einige auf Breitenbeftimmungen, die meiften ertennen ibre Annaberung an die indifche Rufte, gleich ben Schiffern bes Alterthums, nur an ber garbung bes Seemafiers und an ben Seefdlangen bie ihnen zu Beficte tommen (Erbf. VI. S. 1082). Obwol bie Araber Die Erfinber bes Rompag fein wollten, fo verfteben fle boch gegenwärtig beffen Gebrauch nicht mehr, und erhalten ihre folechten Bouffolen aus indifder Rabrit. Bei G.B.-Moufun pflegen fie ibre Schiffe abzutafeln, ober innerhalb bes berfifchen und arabifchen Meerbufens ju befchäftigen. Leider gelang es Bellfted ungeachtet feiner wieberholten Borbereitungen nicht, in bas Innere von Sabhramaut einzudringen, und uns, wie burch feine Beobachtungen in Dman, fo auch über biefe Perra incognita ju bereichern. Schon batte er vom Mafalla Schech feine Subrer erbalten, als Barthei-Unruben im Binnenlande feinen Blan unausführbar machten, ba auch in ber lettern Reibe von Jahren felbft bie Banianen-Raufleute, Die fruberbin Die innern Martte Babbramauts zu besuchen pflegten, fich nicht mehr babin gewagt batten.

Wellsted hatte von habhramaut, das ihm als eine große Thalebene von 60 Mil. engl. (in jenem engern mobernen Sinne) Länge, dicht mit Dörfern und Städten besetzt, geschildert war, etwa ein Dugend Ortschaften bem Namen nach kennen gelernt, die von W. gegen D. in folgender Ordnung aufgeführt wurden 52).

1. Inan, wol obiges Inat, Ainan (bei Bellfteb, auch bei v. Sammer), eine fehr alte Stabt, mit mehrern öffentlichen Ge-

<sup>\*)</sup> Wellsted, Trav. l. c. und bei Robiger II. S. 337-340, mit befe fen berichtigenben Roten; vergl. v. hammer, Arabien a. a. D. S. 25.

banben; auf einem benachbarten hugel befinden fich Infcriptionen und robe Spuren von Sculptur.

- 2. El Gotten, die Benennung einer Anzahl fleiner Dörfer, die auf dem Sügel El Sab und an fe'nen Abhängen liegen (El Katten in Niebuhr's Arabien S. 288).
- 3. Schlbam, sicher nicht bas alte Seba ober Mareb (f. ob. 6. 76, 78, 79), wie Wellsteb meinte, sondern eine Lagereise öftlich von Lerim, und als eine ber Sauptstädte Sabhramauts bei Erift und Abulfeba bekannt. Sie foll eben so alt sein wie Lerim.
- 4. El Gofar (el Gorfa bei v. Sa...mer), nicht groß, hat aber Graber von Seiligen; icon bei Grabung von ein bis zwei Fuß Tiefe in seinem Sandboben tann man überall mit ber Sand Baffer ichhpfen.
- 5. Terife, größer als Inan (wol Tris bei Riebuhr); bas Saus bes bortigen Dola, richtiger Dewlah (ober Dewlet, b. i. Gofhaltung, nach v. Sammer), ift wegen feiner Größe und Feftigetet berühmt, und wird, auf einem Berge gelegen, von ben Beduinen für untüberwindlich gehalten.
- 6. Sejun, ober Sihun, Seijun, die größte biefer genamten Städte (Skijun bei v. hammer), zu ber nur eine enge Schlucht einen Zugang bilbet. Sie ist von Mauern umgeben, aber ohne Kanonen. Rödiger bemerkt hierzu (Not. 303 zu Wellsted), daß sie unstreitig die Seiun bei Niebuhr und Seetzen (v. Zach Corresp. XXVIII. S. 242), so wie die Sihun oder Seizun bei Capt. haines sei, welche diesem als die Capitale von habhramaut genannt, und ihre Entsernung von Schibam auf 24 Stunden angegeben wurde 33).

Diefe Angabe verdient besondere Aufmerksamkeit, ba fie aus guter Quelle hervorgeht und zu einem Rete anderer Routen in biesem wenig bekannten Lande gehort, die von ber nun schon bekanntern Stadt Makalla ausgehen.

Bahrend unfere Aufenthaltes in biefer Stadt, fagt ber Capt. Saines, zeigte sich eine treffliche Gelegenheit das Innere von Sabhramaut zu untersuchen, die er aber leiber vorübergehen lasen mußte, weil seine Instructionen ihm die damit verbundnen Ausgaben nicht zu gestatten schienen. Wir konnten mit dem reichen Raufmanne Salth ben Abballah ben Sail gehen, der burch einen Blintenschuß im Arme verwundet war, und zur Kuste tam,

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>) Capt. Haines, Mem. l. c. IX. p. 150.

um bei Europäern Balfe zu fuchen. Er wurde burch ben Bundargt Dr. Bugbes gebeilt, ber fich bamals als Baffagter auf bem Schiffe Balinurus befand. Bur Dantbarteit verfprach Salih 36 ben von uns in feine Beimath nach Seijun bin zu geleiten und gurud. Die Route nach biefer Capitale lautete alfo: 1. Gine Tagereife von Dafalla nach Tutam; bie 2te nach Jebel Afar; Die 3te nach Bafel; bie 4te nach Raibab, ein Ort von großer Ausbehnung, ben Datis geborig. Die 5te Tagereife nach Sa'ab bes Dabari-Tribus; bie bie nach Abb al Beti, bewohnt von ben Al Tatamin Giwarmas; bie 7te nach Tarbal; die 8te nach ber Capitale Sibun, welche beibe lettere Stationen im Befibe ber Dafa'is finb. Mimmt man 20 engl. Miles (8 Stunben) für bie Rameelroute jeben Anges, wie bort gebrauchlich, fo mare bie Entfernung ber Binnen-Capitale Gibun von ber Ruftenfabt Mafalla 68 Stunden, ober 32 geogr. Deilen, eine Strede, welche bon einem Courier in 4 Tagen gurudgelegt ju werben pflegt. Derfelbe Raufmann gab bie gefcatten Entfernungen von Sibun nach verfchiebenen Richtungen auf folgende Beife an: nach Dau'an (wol Doan?) 36 Stunden; nach Tarim 6 Stunden; nach Ainat 26 Stunden; nach Schibam 24 Stunden. Die gange Broving bon Sibun fel febr fructbar, voll volfreicher Stabte und Dorfer; babe Ueberfluß an Waffer und Dattelmalbern. Die Eingebornen von ba, welche die Briten gu feben betamen, geichneten fich febr vortheilhaft burch ihre Geftalt aus; fie maren folant gewachsen, hatten fcone Gefichtsbilbung, waren ungemein thatig. gut bewaffnet, ihre Luntenflinten und Dolche (Rris) mit Gilber und Golb ornamentirt. - Aus biefen Angaben, wie aus benen v. Brebe's über bie Excurfion nach bem Babi Doan gebt offenbar unfere gur Beit noch febr große Unwiffenbeit aber Sabbramaut bervor.

Bellfteb fahrt in Aufzählung ber Brovinzialftabte alfo fort:

- 7. Mabubi, an Große und Aussehen Terife ahnlich (wol Ombabe bei Riebuhr).
- 8. Bor und Alerbi, zwei Stabte, bie bicht nebeneinanber liegen; wol Bor und Larbe bei Riebuhr.
- 9. El Gorfah, am Fuß eines Sugels, auf beffen Spige ein Caftell liegt; wol El Gurfa bei Niebuhr.
  - 10. Towari, eine große Stabt.
  - 11. Irttha, Terife abnlich an Umfang.

Digitized by Google

- 12. Terim (ober Tarim), bie größte Stabt in Jemen (?), mit Mauern und mehrern Thoren, auch berühmten Grabern.
- 13. Thibi (Tibi bei Riebuhr), eine Gruppe fleiner ger-ftreut liegenber Dorfer mit Dattelpflanzungen.
- 14. Inab, oder Ainad, jene oben auch Inan bezeichnete Stadt, die nach Niebuhr 13 Tagereisen von Keschin, 7 von Shehr und anderthalb von Kubr el Soud liege; fie soll der Geburtson des zu Aben begrabenen Schech Ibris, und an Umfang Terim gleich sein.

15. Beleb Rebi Coub, Geburteort bes berühmten Bropheten (f. ob. S. 156, vergl. S. 275), von bem früher bie Rebe war.

Mls Refultat aller feiner Erfunbigungen foließt Belifteb mit folgender Bemertung 54) über diefe -allgemeinen Berbaltniffe Babbramauts. '3d muß glauben, bag biefer Lanbestheil weit mehr bevölfert ift, als man bisber annahm. Die Stabte Inab und Terim follen gehntaufend Ginmobner baben. einige ber anbern genannten nicht viel weniger. Da von Dafalla nur wenig Lebensmittel nach Babhramaut eingeführt werben, fo tonnte jene ftarte Bevolferung nicht befteben, wenn bas Land eine Bufte mare. Und bas ift fie auch nach ber Schilberung ber Eingebornen nicht, foubern nach ihnen ift fie reich an Getreibefelbern und Garten, bas Land ift gut bemaffert, reichlich mit Grafungen bewachfen, geschmudt und beschattet mit ftattlichen, hoben Biele Araber von bier - und ber benachbarten Broving Baumen. Jafa (ober Dichoff) foiffen fich nach Indien ein, um im Dienfte bortiger Fürften ihr Blud zu versuchen, fie werben von ihnen megen ihrer Tapferfeit und Ergebenheit gefchatt. In britifche Dienfte geben fie nicht aus Biberwillen gegen bie ftrenge militairifce Disciplin. Auch in Die Dienfte meftlicher gurften Arabiens treten biefe Manner von Jafa (Dicof nannte 56) man fie in 30 men), wo fie bie Freicorps und Golbner bes friegerifchen Sheith Baffan in Bas bilbeten, ber als Ufurpator Jemens fic an die Barthei des Ibrabim Bafcha von Megypten angefchloffen hatte, ale Botta unter feinem Schute in Jemen botanifirte und ben Berg Gabber beftieg (1843). Mit biefen tollfühnen, wilben Soldtruppen führen bie arabifchen Rebellenhauptlinge und Ufurpa-

<sup>324)</sup> Wellsted, Trav. in Arab. L. c. unb bet Röbiger II. S. 339; J. Bird IV. p. 196. 65) P. E. Botta, Relation d'un Voy. dans l'Yemen. Paris, 1841. S. p. 52.

toren ihre Gewaltstreiche aus. Scheifh haffan sollte beren 6000 in seinem Solbe haben, und hatte Emissare ausgeschickt, die ihm noch 10,000 werben sollten. Ihre wilden Processionen, Gesänge, Tumulte lernte Botta hinreichend kennen. Ihre Wilhheit zu zähmen mußte sie der Scheifh in verschiedene Dörfer zerstreuen, und baselbst wieder Milizen einsehen, ihre Wuth zu bandigen; sie wurden auch als Banditen überall gesurchtet.

Die ganze Provinz, horte Wellfteb, fiehe bermalen unter ber Berrichaft eines Groß. Schech, Babak ibn Salim genannt (Bobak bei 3. Birb), bem auch einige ber Kuftenftabte Aribut zahlten. Aber feine Macht, obwol feit Jahrhunderten im Binnen-lande bestehend, schien nicht weiter zu geben als die Macht anderer geringerer Schechs, wie sie an den Kuften bekannt sind.

# Erläuterung 2.

Die öftliche Kufte Habbramauts vom Rabenschloß hifn Ghorab an dem Beihrauchgestade über Makallah und Shehr bis Misenat.

1. Die Rufte Sabhramauts von Sifn Shorab bis Matallah.

Die Localität von hifn Ghorab ift uns aus obigem (siehe 6.314—332) hinreichend bekannt; wir suchen uns baber, von blesem historisch wichtigen Mittelpunct jenes Gestades ausgehend, nun an demselben, nach den neuesten Vermessungen der Briten, zu orientiren; und zwar zuerst oftwärts bis Misenat, denn bis zu der Localität der Haschisch-Bay mit der Inselgruppe der Beni Zenobi (Curia Muria), die wir oben (s. 5.332—347) aus einer eignen Monographie kennen lernten, reicht die Kustenaufnahme des Capt. Paines noch nicht; dann aber wol von demselben his din Ghorab, an derselben Kuste Padhramauts gegen Westen hin dis zur Kustenlandschaft von Aben. Wir werden auf diese Weise den Gegenstand unserer Untersuchung nach dem genwärtigen Fortschritt der Beobachtung erschopsend bestrachten können.

Dreierlei Sauptquellen, die wir zu vergleichen haben, liegen uns auf diefer Kuftenftrecke theilweise vor: die Aufnahme Capt. Saines im Balinurus in dem genannten Beitraume über die ge622

fammte Kuftenstrede 50); die Beobachiungen 3. Bird's 57) im 3. 1883 über einzelne Theile berselben, und diesenigen von Bellfteb 56) bei seinen wiederholten Besuchen an diesen Gestaden, als er mit Unterhandlungen für die Einrichtung der Dampfichiffahrisstentenen beauftragt war, woran sich noch Beobachtungen einzelner Localitäten von 3. G. hulton, 3. Smith 59) und Andern anreihen.

Bunachft oftwarts bes Rabenschlosses, hisn Chorab, folgt eine Reihe kleinerer Buchten und gegen ben Often vorfpringenber Borgebirge, unter benen Ras el Relb und Ras Burum die beachtenswertheften sind, ehe die bis bahin gegen Oft laufende Rufte sich immer mehr gegen Nordost wendet, und daselbst die große Bai bilbet, in welcher Mafalla, die wichtigfte Cafenstadt jener Rufte, in der letztern Reihe von Jahren die meiste Ausmerfamkeit auf sich gezogen hat, und von der auch die wichtigsten neuern Boobachtungen über jene Begenden ausgingen. Wir folgen zunächst vom Rabenschloß bis zu ihr der Ruftenausnahme des Capt. Saines.

Anderthalb Stunden im R.D. der Felsspitze, auf der hifn Ghorab liegt, erhebt sich ein kreisrunder, etwa 300 Fuß hoher Sandsteinberg, Sha'ran genannt, dicht am Meeresuser, der eine crateranliche mit Wasser gefüllte Bertiefung zeigt, deren Uferrand von überhängenden Mangroves-Baldungen beschattet ift. Dieses kreisrunde Bassin, von 2500 Fuß Diameter, soll nach den Arabern unergründlich tief sein; nur 8 Schritt vom Userrande maß Capt. Saines eine Tiefe von 66 Fuß (11 Faden); das Wasser, Charif Sha'ran genannt, war salzig, schwefelhaltig, und man erzählte allerlei Geschichten davon. Lieutn. Sanders und Dr. Gulzion, welche Capt. Saines dahin begleitet hatten, erkletterten mit ihm den hohen Felsberg über dem Rande der Vertiefung, von wosisch ein sehr romantischer Blick über den Wasserkreis und die grüne Mangrovesumsaumung und fruchtbar blumige Ebenen, von nackten durren Felsen überragt, darbot, indeß der Rückblick über die blaue

Soc. 1839. Vol. IX. p. 146—156.

Geogr. Soc. 1839. Vol. IX. p. 146—156.

South Coast of Arabia, im Journ. of the Lond. Roy. Geogr. Soc. 1834. Vol. IV. p. 192—206.

Sol. Wellsted, Trav. in Arab. II. mnb bei Röbiger II. S. 326—334 u. S. 340—357; beffer Travels to the City of the Chaliphs II. p. 137—156.

Sol. Brith, Account of Inscriptions etc. im Journ. of the Lond. Roy. Geogr. Soc. Vol. V. p. 91—101.

Ferne bes Derans nur von wenigen Inselpuncten unterbrochen ward. Die Führer zeigten gegen ben Rorben eine weite Ebene, Maidan, auf der man eine große Wenge eiserner Ringe und Klammern gessunden haben wollte, wie man fie bei Cavallerielagern für die hat der Pferbe zu gebrauchen pflegt, von benen aber die Reisenden des Balinurus teine Spur vorfanden.

Bon hier weiter oftwärts folgt die Bogelinfel Sittah (Stab ober Djibus) und das Ras Khadas) (Ratdahah, f. ob. S. 616), ein mäßig hoher, dunkelfardiger Berg am Oftende einer gleichnamigen Bay, die er mit dem im Winkel anliegenden Dorfe von nur 60 Bewohnern vor den Oftwinden schützt. Dieser geringe Bleden, nur aus Schilfhütten erbaut, war doch die Residenz eines Sultans, des Mohamed ibn Abu Bekr, eines schöngestalterten Mannes, der an Bord des Palinurus eine Biste machte. Sein Haupteinkommen hatte er von dem Dünger der Bogelinsel (Sikka bei Haines, s. ob. S. 313—315, deren Eigenthümlichkeit auch durch D'Abbadies Bericht von der Aussage des Arabers Kharays bestätigt wird, der sie aber Lezireh Shamar nannte) 61). Der Sultan war den Abdu-l Wahidi tributpstichtig. Die auch von Wellsted schon genannte Insel Baraghah, ein hoher Kalkseinssels, bietet doch einige Begetation dar.

Charijah, eine von Makbahah lanbeinwärts zwischen ber ersten und zweiten Kustenkette, 2 Tagereisen fern gelegene Stadt, soll 3000 Einwohner haben. Ihr Gebiet zwischen ben Wahidisbergen soll sehr fruchtbar sein, reich an Datteln, wie Biehweibe für zahlreiche heerben, welche starke Aussuhr von Butter (Shi) gestaten. Den Namen erklärt haines, als identisch mit dem vulgairägyptischen Ramen el Chardje, durch exterior, weil es eine äuspere Lage, oasengleich, gegen das Binnenland einnehme.

Es folgt bas niedrige, fandige Ras el Kelb (Borges birge des hundes), unter 14° 1' 40" M.Br. und 48° 46' 50" D.L. v. Gr., 13 Mil. engl. in N.D. von Ras Matdahah. Die Rufte zu ihm ift so gefährlich, daß stets viele Schiffe an ihr scheitern, daher ihr verwünschter Name. Doch sind die Sundtrungen gut, um vor den Gefahren zu warnen.

Bon hier wendet fich bas Ufer ploglich gegen R.D., 16 Stunben (40 Mil. engl.) bis Datallah; elenbe Sanbfufte, einige Ri-

<sup>6°)</sup> Capt. Haines l. c. p. 147.
6¹) A. d'Abbadie, Renseign. in Bulletia de la Soc. Géogr. Paris, 1842. T. XVII. p. 131.

les landein Sugel, und bahinter buftre Bergreihen, fehr fteil, 2000 bis 4000 Fuß hoch, mit zerriffenen wilden Bifs. Ras Rehmat ift bas nächfte Cap, 300 Auß hoch, ein dunkler Kalffteinpik, an beffen Sudwestwand ber Sand durch ben S.W.-Monsun zu größter Sohe emporgethurmt wird; beshalb diese Stelle tabbireh, b. i. bei Schiffern Windfille, genannt; benn an der Gegenfeite bes Caps schweigt berfelbe Monsun, der an der andern tobt.

Es folgt von hier 17 Mil. engl., oder 6 bis 7 Stunden gegen R.D. ein sehr kuhnes, selfiges, hobes Ufer, die Oftgrenze bes Bahidi-Gebietes, das eine Kuftenstrecke von 24 Stunden Beges (60 Mil. engl.) einnimmt, an welchem seine zwei Saswerte Ba-I-haf und Sisn Ghorab liegen. Dieser Bahidi-Tribus soll 2000 Musketen stellen können, wenn es zum Kriege kommt. Er ift sehr tapfer, gastfreundlich, sehr geachtet und von den Rachbarn gefürchtet. Ihr Sultan Abbu-I Bahidi gilt für einen rechtlichen Mann, und ist wegen seiner hohen Abstammung von großem Einstuß. Abban ist seine gewöhnliche Restoenz, die eben so wie seine zweite Stadt Messah (ob im Badi Mesat? s. ob. S. 325) an Größe und Bahl der Eingebornen nicht geringer als Matallah sein soll.

Es folgt oftwärts bas Ras Affafah ober Ras el Ahmer, auch Afr el hamra (b. h. rothe Tußtapfen), eine zwei ftarke Stunden weiterhin aus der Bergkette des Binnenlandes in das Meer vorlaufende Felsspige, an deren Seite das Thal Al Chaidhar sich zwei kleine Stunden fern vom Ufer hinzieht, welches mit den reichsten Dattelwäldern geschmudt ist.

Das Ras Burúm, bas man schon 15 Stunden weit (38 Mil. engl.) aus der Ferne hatte hervorragen sehen, erhebt sich kuhn mit seinen dunkeln, zerrissenen Kalksteinselsen, unter 14° 18′ 30″ M.Br. und 49° 3′ 25″ D.L. v. Gr. Zwischen ihm und dem vorigen Cap liegt eine kleine Bay, Ghubbet Kulun, und gegen S.B. eine andere, in deren Einbucht ein elendes Dorf des Berrisbi-Tribus von 40 Hütten. Das Dorf Burúm liegt aber im R.B. Binkel einer kleinen Bah im Norden des Ras Burúm, am Fuß eines steil und felfig zur Küste abstürzenden Bergzuges. Ein Balmwald beschattet das Dorf von 450 ärmlichen Hütten, bessen Bewohner, obwol keineswegs an den Andlic der Europäer gewöhnt, doch sehr gutmuthig und hülfreich Golz und Wasser darboten. Dasselbe steht, wie Al Ghaidhar, Kurwah und andere, unter dem Scheich Mohammed Safali, Häuptling des Be-

rifbi=Aribus, bem mehrere kleine Stämme zinspflichtig find: Billi, eine weiße Moschee, von einem frommen Manne, bem Scheich Buli, als Patron bes Dorfes, auf einer Anhöhe erbaut, ift sehr weit zu sehen. Die Thäler lanbeinwärts find schön, reich an Durrahfelbern, und von purpurftreifigen 5000 bis 6000 Buß hoben Bergen umgeben, beren Gipfel in der talten Jahreszeit zuweilen fich schneebebeckt zeigen. Seftige und anhaltende Regen sallen im Rovember und December, im Juli und August, und selbst im April und Mai erlebte Capt. haines hier brei Regentage.

Bis Mafallah, eine Strede von 6 Stunden Beges (15 Mil. engl.); folgt nun eine fanft geschwungene Bay, nur mit nieberer Sandfufte, in beren hintergrunde fich jedoch hohe Berge erheben; auf halbem Beg zu ber genannten Stadt liegt ein einziger Fleden Furwah, mit 500 Einwohnern, die man als ein fehr grobes Bolk kennen lernte. Nach Bellfted gehören sie zum Biur hafan (Moiger vermuthet Beni hafan) Tribus; sie bauen viel Tabad; der Reisende wird gewarnt, sich allein unter sie zu begeben.

#### 2. Das Borgebirge und bie Stabt Dafallah.

Ras Matallah 62) ift Die auslaufende Bergipite aus bem Innern, Die unter 14° 29' 40" R.Br. und 49° 14' 20" D.E. v. Gr. Die Meerestlifte erreicht. Gine gute Biertelftunde in B.R.B. Diefes Caps liegt ein anderes Ras Darbat mit einem gerftorten Bort, und ein Stundchen in D.B. innerhalb ber Bay bie Ctabt Ratallah. Diefe bob fich, feitbem Aben in Berfall gerathen mar, und ift gegenwartig bas größte Emporium und ber Saubtfapelplat gwifden Inbien und ber Berbera-Rufte an ber gangen Subfufte Arabiens, auf einer engen Felsfpipe erbaut, Die etwas gegen ben Guben vorfpringt, jugleich aber auch im Ruden berfelben fic an ben guß ber Bergfette anlehnt, Die bis bierber in 300 guß hoben rothen Ralffteinfelfen fich ausbehnt. Auf ihr fteben 6 quabratifche Thurme jum Sous ber Stadt erbaut. Faft unmittelbar über biefem felfigen, terraffenartigen Borfprung erhebt fich bis gu 1300 guß über bem Deere ber Diebel Gharrab, aus bem fconften weißen Ralfftein beftebend, ber icon aus einer Ferne von 8 bis 9 geogr. Deilen erblicht werben tann, inbeg bie Stabt felbft

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup>) Capt. Haines, Mem. l. c. IX. p. 149.

Ritter Erbfunde XII.

bem Ange bes aus Inbien Rommenben burch ihre gefchutte Lage lange verborgen bleibt.

Der norbliche Theil ber Stabt ift am Bergabbange bis ant Bay berabgebaut, und im Weften ummauert, wo ein einziges Ther aum Eingang bient, bas von Bebuinen bewacht wirb. An ber anbern Geite fonnen große Schiffe bicht am Ufer por Anfer geben. wenn nicht G.B.-Monfun vorberricht, beffen Beftigfeit bann biefe Rufte febr ausgefest ift. Des Ratib ober Gouverneurs band ift ein großes Gebaube, beffen Lage auf 14° 30' 40" R. Br. und 49° 11' 48" D.E. v. Gr. bestimmt wurde. Biele andere Bobnungen find bloge Schilfbutten (Cajan), bazwifchen aber, gumal in ber eigentlichen Stadt gegen bie Seefeite, burgabnliche Steinbaufer und Mofdem, im Saracenenftyl ber Rreugzuge erbaut, hervorragen Die etwa 4500 Bemobner, fagt Capt. Gaines, find ein Bemifd son Beni Safan, von Dafa's und anbern Tribus, von Raradies (b. i. von ber Inbusmundung, f. Erbf. V. S. 477). Banianen und andern Fremblingen faft aus allen Theilen ber Radbaricaft. Bu beiben Seiten ber Stabt find fleine Balen; Die im B. ift gefchust burch Feleriffe, liegt bei Cobe faft trocen und ift baber nur ein Dafen fur Ruftenfahrzeuge und Boote, beren aber viele ibn befuchen. An einem Tage gablte Baines 20 berfelben. pon 100 bis 300 Tonnen Laft, Die in ibm einfegelten. Der Roll pon ben inbifden Baaren, 5 Procent, wirft bedeutenbe Gintunfte an Die Ausfuhr beftand in Gummi, Gauten, febr viel Genne, etwas Raffee; Die Ginfuhr in Baumwollenzeugen, Blei, Gifen, Reis, Thofermaare, biefe meift aus Bombay. Aus Dasfat Datteln und trodite Fruchte; aus Aben Durrab (Holc. sorgh. verfchiebene Arten), Bajeri (Panic. spicat.) und Gonig; von Docha aber Raffee. Aus ben afritanifchen Bafen von Berbera und Roffeir: Schafe, Bonig, Aloë, Beibrauch (f. ob. S. 360) und Sclaven. Der Ruftenbandel ift febr bebeutenb, ber Sclavenmartt ichaubervoll; Capt. Saines fab auf einmal bafeibft 700 nubifche Maochen, gum Breife von 7 bis 25 Pfund Sterling bie Berfon, jum Berfauf ausgeftellt. 3m Jahre 1834 betrug ber Boll 800, im 3. 1836 aber 1200 Bfb. Sterling. Banianen find bie bebeutenbften Raufleute. Unter bem bamaligen Rafib, ober Gauptfing, bem Dobammeb ben Abbu'l Abib, einem jungen, rechtlichen, febr geachteten Mann, war ber Sandel im Aufbluben. Da ber Apferplat, bei 7 guß beber Fluth, in 8, 10 bis 15 Faben Tiefe auf Sandgrund gut ift. fo wie auch bas Arintwaffer, obwol ber große Borrath beffelben

für die Schiffe außerhalb ber Studt erft eine halbe Stunde weit bergeholt werden muß, der Schiffsproviant aber hier am bestem an ber ganzen Ruse zu haben ist, und man den Ort zu einem Roha lende pot für die große Dampsichiffahrt zwischen Bombay und Suez ausersehen hat, so muß der Verkehr unter solchen schügenden Umständen wol steigen. Auch hat sich der Ort seit dem letzen Jahrzehend ungemein gehoben. So weit der nicht unvortheilhaste Bericht von Cavt. Saines.

Bellfteb, ber Dafallah ober Matalla (bie einzig richtige Schreibart nach Robiger) 63) ebenfalls ben haupthafen nennt, und ber Stadt einige Sabre fpater icon 7000 Ginmobner giebt, Rimmt in ber Topographie gang mit obigen Angaben überein; er balt bafur, bag biefer Ort ben portugiefifchen Schiffern gang unbefannt geblieben, und bag bie erfte Rachricht bavon im Jahre 1713 burch Thornton gegeben marb 64), ber ben Man ber Stabt entwarf, bie wol überhaupt erft in mobernen Beiten entftanben fein mag. Aus ber Ferne, vom Deere aus gesehen, foll bie Stabt mit ihren oft breiftodigen Saufern, beren untere Theile von Stein, Die obern von Luftbadftein erbaut find, ein fologartiges Unfebn haben, obwol viele ber Gebaube bei naberer Unficht febr verfallen finb. 3bre Außenseiten pflegen nämlich mit einem blenbend weißen Dufchelfalf . übertuncht zu werben, ber weit bin leuchtet. Ihre obern Theile, bemertt Bellfteb, feien überragenb und gegeneinander wie in ben Stabten Dberagyptens geneigt, und erinnerten oft an bie maurifche Architectur in ben Stabten Subivaniens; gegen bie Meeresfeite baben fle nur fleine, gewöhnlich vergitterte Benfteröffnungen, Glas fobit gang, auch find bie Erbgefcoffe obne bie Gemblbe, melde bie Bouart von Mochba und Dffibba auszeichnet. Die platten Dader, mit ibren fühlen Terraffen und gegabnten Baluftraben und Wachttharmen umgeben, bienen ju Schlafftatten in ben beißen Monaten vom April und Mai an, und find ber Aufenthalt ber abgefonberten Barems. Die Thuren find niedrig, die untern Gingange gu ben obern Etagen abfichtlich enge und bunfel, um fie von innen feftungsartig vertheibigen ju fonnen, jumal bei ben großern Ge-Sauben, g. B. bes Gouverneurs, bas burch viele Sinberniffe in ben verbedten Gingangen gang bagu geeignet fein murbe, eine formliche Belagerung gusauhalten. Ueberhaupt bat jebes Saus feine Schief-

sen) Möbiger bei Bellsteb II. S. 327 Rot. 292. (4) Wellated, Trav. to the City II. p. 137.

schilsbütten ober Brunnen ober Cisternen. Eine große Borstadt aus Schilsbütten ober Baumzweigen, für arabische Seeleute, Somauli und Sclaven, liegt am Abhange gegen das Gebirge hin, am Strande aber eine lange Reihe von Fischerhütten und von Berkatten für die Schmiede aus Zanzibar, und dahinter der Bazar für ihre Fabritate, die in Lanzenspisen, trummen Messern, Dolchen (Oschenbie), Nägeln und Schisswertzeugen bestehen, die diese Arbeiter besser als die indischen zu sertigen wissen, der wohnen auch die Barbiere und die Chirurgen; da sind die Oelspressen errichtet für den Sesam u. s. w. Viele häuser der Stadt sind bis dicht an das Weer gebaut, weil eine vorliegende Alippe die heftige Brandung bricht, die sonst bei S.W.-Monsun dieselben überstuthen würde.

Die Einwohner Matallahs fant Wellfteb, wie überhaupt in allen arabifden Seeftabten Babhramauts, mehrfach von benen Omans verschieben; fie find febr buntelfarbig, braun, fonnenverbrannt, fehr mager, aber energifch in ihren Bewegungen, meift unter mittler Statur; fie tragen bas haar weber gefcoren ned geflochten, fonbern laffen es in fraufen Loden über bie Schultern bangen, ober nach binten in bide Bufdel jufammengebunben in einen Lebernen Beutel Reden, alfo in eine Art Saarbeutel. Ibre fparfame Rleibung, mehr ber ber inbifden Dohamebaner abnlich als mit ber national-arabifden Tracht übereinftimmenb, besteht meift nur ftatt bes langen blauen Baumwollgemanbes, bas bie Ginwohner von Aegypten und Sprien tragen, in einem furgen Gembe, bas bis in bie Mitte bes Leibes reicht; Lenben und Schenkel werben burch blaugeftreiftes Baumwollenzeug bebedt, bas ein leberner Gurtel fefthalt; in Diefem tragt Bebermann feinen Dold (Dichenbie, ofter in filberner Scheibe), und wer es erfcwingen fann, feine Biftole und bas meffingne Schiegpulverborn. Die meiften, felbft bie Scheiths, geben barfuß, wenige tragen leichte Sanbalen; auf bem Ropf einen ichlechten Turban, ober ein bloger Strid ift um bas haar gebunden. Biele ber Gingebornen Dafallabs verbeirathen fich mit Indierinnen aus Gugurate, felbft ber Scheifh hatte ju 3. Bird's Beit (1833) eine Tochter bes bortigen Chefs gur Gemablin. Daber fcmelgen bier indifde mit arabifden Sitten gufammen, wie auch die Schiffahrt und ber Ganbel beibe Beftabe in vielfachen Berfehr fest.

Noch vor wenigen Jahrzehenden war die Stadt von außen ber nicht felten durch Corfaren bebroht; die britifch-offindischen Ariege-

foiffe, bie bier fortmabrend freugten, fo wie die regelmäßig geworbene oftinbifche Dampffdiffahrt haben biefe Berhaltniffe vortheilhaft veranbert, und niemals ift wol bas arabifche Deer fo friedlich gemefen wie in ber Gegenwart. Mur gegen Beduinenüberfalle aus bem Binnenlande muß man auf ber but fein, fo wie bie einbeimifche Aprannet nicht felten Störungen herbeiführt. 3. Birb befuchte bie Stabt (1833) 65), als eben erft ber achtzigjahrige Breis Scheifh Abbu'l Rab in ben Quartieren ber Stabt felbft, burch Bergiftung feines jungern Brubers, Abbu'l-Babib, ber ibm bie Alleingewalt ftreitig gemacht, einem Burgerfriege ein Enbe gemacht hatte, und burch eine ftarte Leibmache aus Sclaven, afritanifden Subaili (Somabil, verfcbieben von ben Somauli) und Recruten alles in Schreden feste, und fich gegen feine eignen Sausfreunde wie gegen die rebellirenben fleinern Scheffhe ju fichern suchte, über beren gehn bis zwölf Stabte er fich bie Tributpflichtigfeit gewaltsam zugeeignet batte.

Gegen die einhelmischen Araber bilben die Fremdlinge, Ansfiedler, Sanbelsleute ober Sclaven, ben größten Gegenfat; so zumal die schöngestalteten, fast unbefleideten afrikanischen Sommali, die nur ein Tuch um die Guften und ein weißes Somb nachlässig über die Schultern gehängt tragen, in ihrem kuhnen, riteterlichen Schritt gegen die schleichenden Bewegungen des feigen Banianen und Sindu Raufmanns, der in seinem weitsaltigen, weißen Gewande (Dhotar) hier nur im elenden Exil lebt, um durch Schlauheit Gelbsummen zusammen zu schachern.

Diese Somauli, die interessantesten 66) dieser Fremdlinge, halten sich meift nur so lange in Makallah auf, bis ihre Waarenslager leer find, in benen sie Gummi, Kaffee, ihre Schafe u. s. w. feil bieten, und ihre Einkäuse von arabischem Taback, Indigo, von indischen Waaren, zumal blau gefärbten Baumwollenzeugen, die zur Landestracht der Afrikaner gehören, beendigt haben. Dann keuern sie, viel kühner als die arabischen Küstenschiffer, in ihren geringen Barken oft quer über den bewegten Golf, wohin sich diese nicht wagen, von Makalla nach Abel und Berbera hinüber, und sammeln bedeutende Reichthümer. Dieser sehr schofen Menschenschlag ist leicht von allen andern zu unterscheiden, durch

Digitized by Google

ihr martialifches Anfehn, ihre bobe Statur, ihre fchlanten Glicher und ihr lodig berahmallenbes weiches haar, bas fie fünftlich in Blachefarbe, icon von Rindheit auf, umzufarben pflegen. Sie bilben baburch icon einen grellen Contraft gegen ihre anbern afrifenifden Landeleute und Rachbarn, Die Somabal (Subaili) von Mam, bie zwar nicht bie Burftlippen und vorfpringenben Riefer ber Reger haben, aber mit ihnen bie Ebenholgichmarge ber Sant und bes fraufen Bollbaars theilen. Die Sautfarbe iener Comquli, unter benen man felten flammige ober fleine Leute fleht, ba fie faft alle bie bobe von 5 guß 9 30ll bis 6 %. 2 3. erreichen, ift nicht fowarz, aber buntel, glangenb; bas Bleiden ber haare in gelb ober blond gefchieht burch Beige von Rufchei. talt, mit bem fie ben Ropf beftreichen. Ihre Gefichte bilbung ift febr regelmäßig, mit gebogner Rafe, milbem und boch fühnem Ansbrud, voll Offenheit und Freimuthigfeit. Bwifden ibnen und ben arabifden Stadtern, bie fie als grobe Bauern verachten, berricht gegenseitiger Biberwille, inbef fie eine gewiffe Sympathle fur Die Briten zeigen. Durch ihre Betriebfamfeit und fühne Solffahrt erhalt Gubarabien vom afritanifden Gegengeftabe feinen Us-Derflug vorzüglich an Schafen, Die bort von eigenthumlicher Race find. Sie find weit größer als bie in Arabien einheimifchen Schafe, baben im Raden eine Art lappiger Bampe, wie Rube, ftets fowergen Ropf und weiße Bolle, Die aber mehr in Saar ausartet. Babrend ber Ueberfahrt, die meift 3 Tage bauert, erhalten fie weber Futter noch ju faufen, bennoch tommen fie feift auf ben Martt, wo ihr Bleifch febr gefchatt ift, und bas Stud mit ein bis zwei Dollar bezahlt wirb.

Banianen, die vorzüglich von Surate, Burbunber und von andern weitentlegnen indischen Marktorten in die meiften arabischen Stadte, um des Gewinns willen, einwandern, um fich bafelbft ein Capital zu erwerben, mit dem sie dann in ihre heimath zurudgehen, sehlen auch in Makallah nicht. Bei Orud und Berachtung treiben sie sich doch gern in der Fremde einsam ohne Beider herum, da kein Araber ihnen seine Tochter anvertrauen würde, und ihr Cultus die Bermischung mit Mostemen perhorrescirt. In ihrer seigen, aber consequenten und klugen handelsweise find sie boch überall den Arabern überlegen, und haben den hauptgewinn bes arabischen Küstenhandels in ihrer Gewalt. In Oman, zumal in Maskat, sind sie seit alten Beiten ganz zu haus und besitzen da große Reichthumer (s. ob. S. 540). In Mochha nud ben west-

Achern arabischen Städten sind sie zu sehr verachtet. In Matalalah haben sie noch freien Cultus, nur sind sie gezwungen baselbt, ihre Todten ftatt zu verbrennen, in ber Erbe zu begraben. Anch halten sie hier wie in Mastat ihre heiligen Ruhe, die den Martiseuten jedoch sehr beschwerlich durch ihre Zudringlichkeit werden, da sie alle Kornsäde, Gemüse u. s. w. beschnuppern, und von den Banianen immer nur mit sansten Worten ohne Süchtigung zurückgewiesen werden, welche sie nur von den Arabern zu erwarten haben und beshalb deren Boutisen weniger beschwerlich werden.

Außer biefen machen noch bie Sclaven, ober bie burch ben Lob ihrer herren frei geworbnen Reger, einen wichtigen Befanbtheil ber Bevolferung ber arabifden Ruftenftabte und fo auch bier von Dafallah aus. Sie fteben nicht felten wie Die Sowahil (f. ob. G. 629) ale Soldtruppen im Dienfte ber Gauptlinae. Dienen aber auch fehr häufig ale Datrofen auf allen Schiffen bes Berfergolfe und bee Rothen Meeres, unter grabifchen, inbifden und europäischen Seecapitainen. 3bre riefige und mustulbfe Geftalt, ihre Ausbauer und Rraft, ihre fühnfte Tapferteit in ben blutigften Gefechten, bat fie fehr beliebt und in großer Angabl bier einbeimifch gemacht. Sie werben von ihren herrn im Orient milber behandelt als irgend mo; werben fie Moslemen, fo fpeifen fie mit am Familientifc, werben nie bart gegüchtigt ober angerebet; ja fle tonnen auf Berfauf antragen, wenn fie ungufrieben finb mit ihren Gebietern. Aber bei ben guten Unlagen, bie oft ihre in Arabien und Indien im Saufe gebornen Rachtommlinge zeigen, ficigen biefe oft burch bas Bertrauen ihrer herren gu ben erften 90ften ber Schiffscapitaine auf, bie fur ihre Raufherrn bie Baaren in bie fremben Bafen fleuern und bort fur fle verhanbeln. Daber ift ber Sclavenmarft auch in Matallah ftete belebt. Die Somabil (Gubili, Somply, richtiger Samabili, b. b. Ruftenbewobner von Bangibar)07), welche ju Bellfted's Beit als Gclaven im Dienfte bes Scheifh von Datallah ftanben, maren gugleich beffen Boligeibiener, welche bie gute Ordnung in ber Stadt aufrecht erhalten follten. Das friedliche Bandeleintereffe mat fon vorherrichend geworden gegen bas frühere Raubipftem, ba man am offenen Stranbe bie Guter unbewacht liegen laffen tonnte und ber Dieb burch ftrenge Strafen (Abhauen ber Sanbe) beftraft marb; boch fehlte es von Beit ju Beit bei ber willführlichen Be-

<sup>367)</sup> Robiger bei Wellsteb a. a. D. IL. S. 333, Rot. 296.

brudung ber Gauptlinge nicht an Emporungen. Bei einer ber lestern in welcher Abbu'l Abib die Dberhand gewann, feste er fogleich bie Bolle von 10 auf 5 bis 4 Brocent berab, ficherte badurch nicht nur fein Supremat, fonbern vermehrte ju gleicher Beit bie Anfiedlung in ber Stadt und ihren Bandel fo bebeutenb, bag feine Bolleinnahme auf bie bis babin unerhorte Summe von 20000 Dollar flieg, woraus fic auf Die Bichtigfeit bes bamaligen Bertehre gurudichließen lagt. Doch befaß ber Gafen von Dafallab (6) noch nicht mehr als etwa 20 eigene Schiffe, und bie Anfuhrt von Inbien und gum Rothen Deere, mit Datteln, Schwefel. Minten von Mastat, mit Baumwolle, Reis, Buder aus Inbien und Sclaven aus Afrita, mußte am meiften abwerfen. Außer engliften find es gumal auch ameritanifde Schiffe, Die auf ihren Beltreifen bort fich ju ihren weitern Sahrten ju verproviantiren fuchen, Bu ben einheimischen Broducten, Die von bier Abfat finden, gebaren außer ben icon genannten auch getrodnete Sifche und Baififdfduppen; aus ben nachften Bergthalern Sabad, ber Dafelbft, g. B. auch ju Fuma, in Menge gebaut wird (jabriich 5000 Ballen Ausfuhr, 50,000 Dollar an Berth, nach ber Somebilfufte), und Indigo, an bem Arabien ebenfalls leberfluß zeigt. wenn er auch weniger in ben handel fommt als ber inbifche und fdlecht bereitet mirb.

Die Bergzüge welche zunächst Makallah ohne vorliegenben flachen Strand an das Meer ftogen, aus Kalkftein bestehen
und von Sandfteinbanken durchzogen sind, machten auf 3. Bird.
benfelben Eindruck, wie die Kühenkette von Koffeir, oder die Ukerberge am Nil in Aegypten. An dem Juße des höchsten Berges in R.B. der Stadt fand er ein Lager von Trapp-Breccie, bas sich von da längs der Oftseite eines engen Thales hinzieht, darin jener kleine Bergstrom guten Wassers zur Stadt eilt, der seine Duelle in dem eine gute Stunde von derselben entsernt liegenden Dorfe Bahrein (wol irrig Bakrein bei Wellsted) hat. Auf dem Wege bahin sehen Schichten von secundairem Sandstein, von D. nach W., durch die Kalksvmation. Rahe Bahrein springt eine heiße Duelle, deren Temperatur 3. Bird auf 29° 33' Reaum. (98° Fahrh. nach Bird; Wellsted sand nur 93° F., also 27° 11' R.) bestimmte. Auch treten hier kalte Duellen her-

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Wellsted, Trav. to the City etc. II. p. 145. <sup>69</sup>) J. Bird I. c. IV. p 196.

vor, die bas Trinfmaffer fur bie Schiffslabungen abgeben. Rad Bellfteb,70) ift Die Schlucht von Babrein febr foroff, in ibr bilbet ber Bach eine Reihe von Teichen, bie gur Bemafferung bes Thales bienen, beffen Lehmboden große Fruchtbarteit zeigt. Bier find baber gute Balmbaine und andere Obfigarten, in benen Bellfteb bie erften Rofosnugbaume und auch Rafdubaume (Cafbew) angepflangt fab. 3m Morben bes Dorfs, burch welches ofter Beduinenüberfalle von ber Landfeite fattfinden tonnten, wenn nicht eben bier bie Schluchtzugange zur Stabt burch . Thurmfeften bominirt murben, gieht eine Strafe über bas Felsgebirge und bann meiter über mehrere Bergfetten und burch tiefe Schluchten, bie nur mit wenig fruppligen Gebuich und Beibe für Die Biegen und Rameele ber Beduinen, die bier hausen, bebedt find. So weit bas Auge von bier reichte, tonnte 3. Bird nichts erbliden, als folde Aufeinanderfolge von Bergen und Ginfenfungen, ber Schlucht von Bahrein abnlich, bie oafengleich von einander gefonbert fich in berfelben Richtung fortziehen. In Diefen, fagte man ibm, feien fleine Bache, Die eben folde Dattelhaine bewaffern: ibnen gur Geite fab man terraffenartig emporgebaute cultivirte Fruchtader, welche mit Durra (Holcus sorghum) und anbern Bemachfen bepfianzt werben, und auch bier und ba mit bem Rafou-Rugbaum, ben bie Araber Baiban nennen. Bei vorherrfcenben 6.2B. - Monfun, Die im Juni und Juli Regen bringen, fowellen biefe Bache ofter ju reigenben Stromen an, Die bann auch die Fruchtbarfeit bes Bobens weiterbin auszubreiten vermögen.

Folgt man ber Richtung ber Bahrein-Schlucht und ber folgenden Einsenkungen, so kann man, nach 3. Bird's Erkundigungen, in 5 Tagemarschen, zu Esel, die Stadt Habhramaut erreichen, die 20 geogr. Meilen (100 Mil. engl.) fern liegen soll. Bei der Annäherung zu ihr, sagte man, würden die Thäler weiter, der tieffruchtbare Boden gebe herrliche Datteln in Uebersluß. Wie sich nun diese Stadt zu der obengenannten Capitale Sihun verhalten mag, ist uns unbekannt, da es noch keinem Europäer gelang, die zu beiden vorzudringen. Als es dem kühnen französsischen Reisenden Arnaud 71) im Jahre 1843 im Juli gelungen war, von

<sup>76)</sup> Wellsted, Trav., unb bei Röbiger II. S. 335. (1) Arnaud, Relation d'un Voyage à Mareb etc. in Journ. Asiat. Quatr. Sér. T. V. 1845. p. 317.

Sanaa in Jemen bis zu ben antiten Ruinen von Seebe ober Gibi Mareb (f. ob. S. 74) vorzubringen, erfuhr er, von einem bortigen Reisenden, daß Makallah von Mareb in 15 Aagereisen zu erreichen sei; auch hörte er die Stationen dahin mit Ramen nennen, der Weg sei gangbar und von dem Bilger, der aus Inden nach Mareb zuruckgekehrt war, selbst begangen worden.

3. Die Sabhramaut-Rufte oftmarts von Ratallah bis Chehr und Rifenat.

Rebren wir gur arabifden Rufte oftwarte Dasallab gerad, fo jeigt fich biefe bem aus bem indifcen Ocean Derbeifdiffenben daracteriftifch 72) von bem Geftabe Indiens verfchieben. Satt ber gerriffenen Ampgbaloiben und bafaltifden Ruftenguge Indiens, mit ihren rothen, eifenfchuffigen, aber mit Gras und Bebufd bewachenen Bergabhangen, treten bier in Arabien ble fenfrechten Ralfftein- und Ganbfteinflipben auf, Die am Deeresufer mit weißen Ralferben und fanblaen Riebrungen am Strande entlang abwechfeln, ober Die boch ofter Unendliche Reiben nadter Rlippen ober benfelben vorliegen. Sanbhaufen, mit Erummern von Trapptuff ober Breccien aberfchittet, auf benen fein granes Blatt gu feben ift, gieben bicht am Geftabe entlang; landein aber erheben fich ftatt ber bichtgranen, trobifden Balbgone ber obern Buge ber Ghats in Dalabar, im Innern Babbramants jene einformigen Contonze gleich boch fortlaufenber Berglinien, bie nur ben Anichein eines fernen braunen ober wibriggrauen, bben dodlandes obne alle vegetative Befleidung barbieten. Gelbft ba mo, wie weiter oftwarts, nabe bem Cap gartat, am Ras Sharman um Refdin, Trappformationen bem arabifden Blateaulande mehr burgartige Contoure geben, wie biefe auch an ben Ruften von Defan vorherrichend finb, gerath boch über Die vollige Radtheit und obe Rlippeneinfamteit und emige Durre bas Auge bes Borüberfcbiffenben in gerechtes Erftaunen. So verschieden bie physische Ratur biefer Bestade, fo contrastirend ift auch die Art ihrer Bewohner, ber Thiere wie ber Denfchen.

Bom Ras Dafallah, fagt Capt. Saines, zieht fich bie Rufte an 16 Stunben (40 Dil. engl.) weiter gleichartig gegen

<sup>&</sup>lt;sup>378</sup>) J. Bird L c. IV. p. 192.

R.D. fort bis zu ben Klippen von Sami 73). Ueberall ift hier im Abstande von 4 engl. Mil. vom Ufer eine schnell absallende Meerestiese von 600 Fuß (100 Faben), und der Boben Sand und Muschelgrund. Zunächt im N.D. des Ras Makallah liegt die Rine Ankerstelle Bender Koweini; ein guter Schutz für die Kinkenschiffe (Bagalas) bei S.B.-Monsun. Zwei Mil. weiter liegt das Dorf Raghib, mit einer großen alten Moschee. Die Küste ist ungemein fischreich, ihre Anwohner schienen insgesammt Visser zu sein. Bubeish, 3 Mil. engl. weiter, ist ein Dorf in Dattelhainen mit gutem Wasser.

Shehr, einst eine blühende Stadt, ift gegenwärtig nur eine elende Gruppe von Huten, mit einem alten Fort, das dicht am Ufer unter 14° 38' 30" R.Br. und 49° 27' 35" D.L. v. Gr. liegt. hier war früher die Restdenz der Kasaidi-Aribus; jest ist dies verarmte Dorf nur noch von dreihundert Fischern bewohnt. Zweit Ilelne Stunden (4 Mil. engl.) landein, gegen R.B., liegt das Städtschen Sut el Bassir (Sutul Bastr) mit 4500 Ginwohnern, desem Woscheen man aus der Ferne über den Dattelwäldern bervorgengen sah. Das Ahal duhinwärts schien mit üppiger Begetation bedeckt; Datteln, Aaback, Gemüse, tressliches Basser hatte man in Uebersluß. Nur 2 Stunden (5 Mil. engl.) in N.D. von da exhebt sich der hohe Aafelberg, Dsbebel Dheb'ah (d. h. der hydnenberg), der ganz isolirt von allen andern über dem User eine gute Landmarke abgiebt, die schon von Matallah aus sichtbar ist.

Es folgt Salfa, ein nettes Dorf von Dattelhainen umgeben; 4 Mil. engl. gegen Oft das zerftorte Dorf Majarijan, wo aber gutes Baffer. hier zieht sich Schechr bie hauptstadt des Districts gleichen Ramens am Ufer hin, dem biese richtigke Schreibart 76) angehort, ber aber viele Verdrehungen und irrige Schreibweisen erlitten hat. (Sachalites, Spagros, Saugra, Cachar, Shahar, Escier, Laer, Al Sther, Schihr, Chedjer u. f. w., f. ob. S. 265 u. f.)

Das fefte Caftell, die Refibenz bes Sultans, auf einer An-Bobe in ber Mitte bes Ortes, bestimmte Capt. Saines 75) auf 14° 43' 30" R.Br. und 49° 40' D.L. v. Gr. Die Stadt ift im Triangel gebaut, die Bohnungen liegen fehr zerstreut, find aber mohi-

ļ

1

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Capt. Haines 1. c. IX. p. 150. <sup>74</sup>) Röbiger bet Wellsteb II. 6. 340, Rot. 340. <sup>74</sup>) Capt. Haines 1. c. p. 152.

babig und geraumig fur ihre 6000 Einwohner, bie Gegenb bietet guten Proviant für bie Schiffe, bas Baffer ift folecht, ber Sanbel bedeutenb, Die Fabriten liefern grobe Baumwollmaare, Bulver und andere Rriegsbedurfniffe. Der Boll foll jabrlich 5000 Dollar einbringen. Rein Bafen, fonbern nur eine offene Rheebe mit Antergrund, eine Dile vom Ufer, bei 7 bis 8 Raben Tiefe, bient gur Schifferftation. 3wei fleine Stunden (4 Dil. engl.) im R.D. erbebt fic bicht am Ufer ber ifolirte Dichebel Safalif wie ber Dheb'ab, eine gute Landmarte, jumal ba er auf feinem Gipfel eine Ruine mit Mauer und Terraffe tarbietet. Der Gultan bes bortigen Samum-Tribus, ben Die Briten unter bem Ramen Scheith Ali ibn Rafir fennen lernten, mar erft 30 Jahr alt, und ein ausgezeichneter Dann, ber eine bewaffnete Dacht von 7000 Musteten ftellen fonnte. Ran erfuhr, bag ber Bamum-Tribus aus einem Dutenb geringerer Stamme bestebe. Dan nannte fle: Beit Ali (Belt-Alis), Beit Aghraf, B. Ghorab, B. Gu Salib, B. Gubbi, B. Samubivab, B. Shenein, B. Rarget, Barmathi, Sa'il, Baffam und Bur. Bu ihnen geborten mit ber Capitale zwanzig Stabte und Dorfer, bie man in folgender Lifte alfo aufführte: Defeighab, Geman, Ragtar, Aripab, Tiflidab, Karabah, Taballah, Bafalat, Arab, Bu'ish, Baghafah, Sa'id, Dau'an, Mapu', Arif, Mayan Abaduh, Ma'du, Ararah, Dusappid. Bellfteb, ber von Dafallah aus eine Ercurfion nach berfelben Stadt Schechr (er fcreibt Shaber) 76) machte, nennt fie bie größte' Stabt an ber Rufte. Das Baus bes Cheifh, bas bicht am Stranbe liegt, fagt er, habe nur bie Broge vor ben andern Saufern ber Stadt voraus; gleich baran ftoge bas Befangnig; Mofcheen befinden fich in ber Stabt mehrere, bie größte berfelben ift wie bie in Aben bem Schech 3bris geweiht. Gin offner Raum por bem Saufe bes Sheifh ift ber Bafar, mo aber feine Raffees finb, bie boch burch gang Arabien geben. Sier balt man es für unanftanbig, öffentlich Raffee ju trinfen. Bebermann tragt jeboch fein Raffeegefdirr, und felbft ber Sheith, in einem fleinen Rorbchen mit fich berum, wohin es auch geben mag. Begen baufiger Auswanderungen, Die bier wie in Oman ftattfinben, erfuhr man, wechfeln bier nicht felten bie Berricherfamilien. Rur por turger Beit noch befagen bie Dicha'faris bie gange Rufte;

<sup>376)</sup> Wellsted, Trav. bei Röbiger II. S. 340-857; berf. Trav. to the City I. c. II. p. 149.

ihnen folgten bie Gutharen und biefen ber jebige Beberricher. ben Bellfted Ali Men nennt, obgleich er berfelbe tuchtige, brei-Bigjabrige Dann ift, ben er für ein mabres Mufter eines arabifchen Bauptlinge erflart. Schon, folant, bochft elegant gefleibet, Die Fingerfpigen in Benne getaucht, Die Augenwimpern burch Untimonium gefdmargt, mit ben boflichften Danieren, voll Civilifation ift er, gleich bem Chef von Mafallah, ein gebildeter Dann fur jedwede Gefellichaft. Dabei aber ift feine Berrichaft febr mild und tolerant, und boch ftreng, feine Berechtigfeit weit und breit ge-An Streit und Febben fehlt es nicht, meber unter ben Großen noch unter bem geringen Bolfe; aber Berbrechen find fel-Bor einigen Jahren, als ber alte Gouverneur von Datallab gestorben mar, gab es acht Tage lang Gefechte in ber Stadt, bis Die Succession entschieden war; fo auch bier; obgleich bie Berrfcaft erblich, flegt boch, wer bas meifte Gelb an bie Bebuinen gablt, Die burch ihre Dacht ben Ausschlag geben. Deffentliche Sicherbeit für die ohne Bache ausgelegten Baaren findet auch bier wie in Mafallah ftatt. Dem Diebe wird bie Sand abgehauen, ber Ropf gefcoren, er auf bem Gfel burch bie Stabt geführt, verbohnt unb in bas Gefängniß geworfen. Bei Bellfte D's Befuch ju Schecht lagen mehrere Rauber im Gefangnigthurm an Banben und Fugen in Gifen; ibr Lofegelb mar auf 40 Dollar geftellt; an Speife fehlte es ihnen nicht, fie lachten beim Befuche bes Fremben. Der Dewla ober Souverneur ift in eigner Berfon Richter, von bem es feine Appellation giebt; mehrere Beduinen famen aus weiter Ferne, um ibren Streit bei ibm folichten ju laffen, ba er als gerechter Riche ter allgemeines Bertrauen befag.

Als zwei Gegner, die fich gegenseitig wegen Schimpfreben bei ihm verklagten, ordentlich verhört waren, und nachdem die Beschulbigung vollständig erwiesen war, sagte Ali Mey den Richterspruch: "Bose Borte geben bose Thaten; der Schuldige soll 10 Dollar zahlen," und zu den britischen Officieren, die ihm zur Seite ftanden: die Sache ift schneller abgemacht, als eure Radis in Indien sie abgemacht haben würden. Die Langsamseit des englisschen Gerichtsversahrens war ihm durch die Banianen bekannt. Aur allein dem Sheift gestattet die Ortssitte durch die Stadt zu reiten, alle undern muffen zu Luß gehen. Seine Würde ist dem Ramen nach erblich, aber durch einslufreiche Glieder wird das Rocht der Erftgeburt oft übergangen. Dann entsteht unter den Brätens denten die Fehde; dem Stärfern unterwirft sich dann aber auch

Jebermann. Seine Dacht ift eine absolute, unumschräufte, bie aber, wenn fie miffällt, burch Emporung verbrangt wirb.

Das Boll ift bier, an ber Gubtufte Arabiens, febr verfchieben von bem im Rorben ber Salbinfel; bie obern Claffen fammen meift aus bem Berglanbe Jafas ober Gabhramauts, baben bellere Farbe, fcone Befichtebilbung, viel Subifches, vergeffen oft ihr eignes Alter, bewahren aber genau die Erinnerung an ihre Ih. Die untern Claffen lieben bas Seeleben, find bie Cammung. boften Matrofen, leibenichaftliche Labadbraucher, gieben gern in weite Fernen. In ber Stadt find viele Mofcheen, meift robe Bauten, boch von Colonnaben mit Spisbogen umgeben. Giner Feier bes 3b-(ober Mib.) Seftes, bei welchem Luft und Broblid. Beit porherricht, wohnte Bellfteb in Schechr bei. Das gemobnliche turge einfache Semb murte mit ben reichten Gewanden gewechselt. Burpur und Scharlad, gelbe und andere toftliche Turbane und Feierfleiber wurden ju Chren Abrahams, wegen Erreitung Maats vom Opfertobe, angethan. Weiber bingen eigene Schleier. mit vier ober mehrern vieredigen 26chern um, bie mit Gilber - ober Colbtreffen burchwirft waren. Rinber wurden mit Gilberichmud belaben. An einem Madchen von 16 Jahren gablte Bellfteb 50 Derringe, und noch filberne Robren und 3 Boll lange Evlinder um Roof und bale gezogen. Die Gefichter wurden mit farbigen im bifden Bravaraten bemalt, mit Linien, Sternen und Figuren bebedt, fo bag fie ben tatowirten Reufeelanbern nicht unabnlich ensfaben. So murben viele Bifiten gemacht und die Manner bielten Gefechte. Auf ben Straffen führten bie Bebuinen ihren Rries gertang auf, in ben Baufern bie Almas (Runfttangerinnen) ibre wollustigen Tange.

Auf jeder Seite der Stadt breitet fich das ihrem Sheith gegehörige Ruftengebiet auf acht Stunden, also im Ganzen auf
gehörige Ruftengebiet auf acht Stunden, also im Ganzen auf
eben so viele geogr. Meilen Weges aus. Obwol ähnlicher Bobenbildung und gleichen Monsunperioden wie die indischen Kuften
augehörig, sind beide doch hinsichtlich der Witterung gang vorschieden. Denn mährend hier in Arabien die Ebenen von Wogen überschwemmt werden, herrscht gleichzeitig in Indien wollenleever himmel und sengende Sige. Wellste lernte hier das
Elima nur während des R.D.-Monsuns kennen, der im October
unt sanst beginnt, dann aber flusenweise immer hesiger wich, bis
en Mitte December am stärfsten zu werden pflegt. Rach dieser
Beit nimmt er wieder allmählig ab, bis Mitte Mat. Das Weste

ter ift bann meift nehlig, aber hier am Ocean ift weber Sige noch Kalle in solchen Extremen wie en den Gestaden bes perfischen oder arabischen Golfe. Bu Makallah hatte 3. Bird, während seines Aufenthaltes, bei N.D.-Monfun das Thermometer couftant zwischen 20° 44' und 22° 67' Reaum. (78—83° Fahrh.) bes obachtet und dabei öfter leichte Spreuregen wahrgenommen, die hier nicht ungewöhnlich sein sollen.

Sami, oftwarts ber Stadt Scheder, etwa 5 Stunden (13 Mil. engl.) fern, ift bas erfte Dorf unter einem bunteln, gleichnamigen Berge gelegen, in einer malerifchen Bergicblucht mit Dattelmald und behauten Velbern umgeben, zwifden benen viele beiße Quellen fprubeln, beren Temperatur, nach Capt. Saines, Die Dige bes tochenben Baffers, 48° Reaum. (140° Fahrh.), geige ten. Die 500 Bewohner biefes Dorfe treiben als ihr Sauptgewerbe Die Bifderei. Brifden biefem Dorfe und bem Ras Charmab, faft 4 Stunden (9 Mil. engl.) welter im Dft, bilbet bie Rufte eine 2 Mil. engl. tiefe Bay, mit Sanbboben und regulairen Sunbirun-In einer Bucht berfelben auf einem Felevorsprunge, eine fleine Biertelftunde von ber Rufte, fteht bas ruinirte Fort Gifn el Mifenat, und amifchen biefem Buncte und bem Ras Charmab liegt bie Sharmab-Bay 77), welche ben beften Schus bei M.D. - Monfun giebt. An ihrem Ufer liegt neben zwei Fifderbirfern, Ralfab und El Sharm, eine gerftorte Befte Mughra nebft ber Ruine einer Mofchee. 3m Jahre 1836 bief ber biefige Dewla (Daulab) ober Couverneur, Armas ibn Ahmeb, ber gegen bie britifden Officiere ungemein höflich mar; bas rechtmäßige Oberhaupt, ber eigentliche Befiger, mar aber Mohammeb Omar ibn Omar, ber bas Commando eines ihm eignen Schiffes als Capitain feiner erblichen, aber fehr unruhigen Stanbesberricaft vorzog. Bier Miles lanbein liegt ein Dorf, Dhabbah, von Dattelpalmen umgeben, mit einer beißen Quelle, Die als treffliches Beilmittel gegen theumatifche Beschwerben besucht wirb. Die ummauerte Stadt Dis, nur 2 Mil. engl. fern, wit 1000 Einwehnern, bat ebenfalls beiße Quellen. Das gleiche " namige Borgebirge an ber Bab, bas weit vorfpringenbe Ras Charmab an ihrer Ofigrenge, ward von Capt. Gaines auf 14° 48' 30" R.Br. und 50° 23' D.L. v. Gr. bestimmt; ibm im Rorben liegt ber Berg Cheber Saber (ein perfifcher Rame)

<sup>&</sup>lt;sup>377</sup>) Capt. Haines l. c. lX. p. 158.

170 Jug fich über bas Deer ethebenb, und 700 Schritt im B. ber fleinen, nur 70 Fuß hoben Felfen Jegirah Charmah.

Bom Ras Charmab giebt bie Rufte birect 8 Dil engl. gegen D., in Aufeinanderfolge von Raltftein - und Rreideklippen. ble meift ju 400 guß über bas Deer emporfteigen. Das Ditenbe Diefes fubnen Ufers, bas Ras Baghashu, ein 300 guß bobes Reiscab, wurde unter 14° 49' 10" R.Br. und 50° 9' 30" D.E. v. Gr. beftimmt. Ein gleichnamiges, elendes Dorf liegt ibm gur Seite: 4 Dil. engl. gegen Beft in einer Lude ber genannten Ruftenflipben liegt bas Dorfchen Dhafghan, 3 Mil. im R. aber ber Berg Didebel Bamum, neben welchem einige gute Quellen, Anbaufpuren und Infcriptionen in berfelben Schriftart fic befinden, wie bie ju Gifn Ghorab entredten (f. ob. S. 318 u. f.). Diefe follten von 3. G. Bulton und 3. Smith aufgefucht 78) merben, bie von ihrem Bortommen in ber Rabe ber Bebuinenftabt Dis (Dees) gebort hatten. Die Ruftenaraber fagten, ber Diftrict biefer Stadt fei gut bebaut, reich an Begetabilien, Fructen und fart bevolfert; auch feien bafelbft viele Bauten und Infcriptionen. Capt. Saines foidte beshalb feinen Biloten an ben Raften-Sheith, um einen Firman fur bie beiben Reifenden ju erhalten. Da biefer aber gang unmäßige Forberungen an Belb, Reis, Rupfer u. a. m. machte, fo ging man gar nicht barauf ein, und gog obne ibn von Charmab aus. Aber man fanb nur ein paar Bafferbebalter (Sante), benen auf bem Gipfel von Bifn Ghorab abnlich (f. ob. G. 317), fo wie geringe Spuren eines einftigen Forts und einer fleinen Stabt. Man mandte fich von ba meiter oftwarts nach Roffeir.

Im hintergrunde dieses ganzen Gestades, oftwärts von Mastallah, 4 bis 6 Stunden vom Meere landein zieht sich ein Sochgebirg, Dice bel Dichambuich (Bebel Jambuich), und weiter Dichebel ibn Shamajit genannt, mit merkwürdigem Absturze im Oft. Noch weiter östlich folgt der Löwenberg (Dichebel Afab), der nordoftwärts bis zum Borgebirge Fartat (Ras Fartat) fortstreicht. In dieser ganzen Strede herrscht noch der homum-Tribus, bessen erste Unterabtheilung, die Beit Ali, aber hier den größten Einsluß ausüben, und zwar unter ihrem

<sup>\*\*\*\*)</sup> J. G. Hulton and J. Smith, Account of some Inscriptions etc., im Journal of the Roy. Asiatic Society of Great-Brit. and Ir. Lond. 8. Vol. V. Nr. IX. p. 91—101.

tapfern Sauptling, bem Sheifh Safan ibn Ali, ber mit feiner Racht von 1000 Musteten fich in großen Respect ju feben weiß.

Längs bes sanbigen Kuftenstrandes, 5 Stunden (13 Mil. engl.) gegen D.N.D., tritt das Ras Rosair (ober Rosseir) vor, und nahe baran liegt das gleichnamige Dorf Kofair (Kosseir), mit 300 Bewohnern aus dem Beit Ali= und Beit Ghoráb-Aribus, unter 14° 54′ 40″ N.Br. und 50° 21′ 50″ D.L. v. Gr. Auf ihren eigenen Booten gehen diese auf den Haisischen auf dem Markt von Maskat und Bombay guten Absah, um nach China versendet zu werden.

Bon biefem Dorfe machten biefelben Berren, Gulton und Smith 79), nach bem Innern bes Lanbes eine fleine Excurfion, um fich über beffen Derfmurbigfeiten naber gu unterrichten. Rach bem erften 6 Stunden (15 Mil. engl.) langen, febr einformigen Mariche burch obes Land hielt man in ber Racht um 10 Uhr an bei ben Ruinen eines febr alten Forts, bas bie Beduinen Saffan el Meimeli nannten. Bon ba gog man burch bas benachbarte Land Sammam jum Dichebel Malebma, einem Bugel, 200 Buß boch, weil es bort Infcriptionen geben follte. Salbwegs babin erreichte man eine geräumige Boble, beren glatte Seitenwand mit Infcriptionen bebedt mar. Sie maren alle mit rother Farbe, bis auf ein paar fcmarge, nur aufgemalt, nicht in Stein eingehauen, baber bie meiften burch bie Beit verwischt. Beim Abwaschen trat an einigen Stellen bie brillant rothe Farbe wieber bervor. Sogleich frappirte bie Uebereinstimmung biefer Schriftzeichen mit benen von Sifn Ghorab, und bie erfte Bermuthung mar es, bier vielleicht bie icheinbar ausgestorbenen Schriftzuge noch im heutigen Gebrauche bei ben Gingebornen vorfinden gu fonnen. Bwar fchien bie Landichaft Sammam in ihrer Durre, mit nadten Sugeln burchzogen, nichts angiebenbes fur eine Unfledlung bargubieten; brang man aber weiter vor in bie Thaler, fo anberte fich bie gange Scene; überall trat Cultur und Induffrie ber Ginwohner bervor. In jeber Ede ber Thaler erhoben fich üppige Dattelpflanzungen und bie iconften Fluren maren bebedt mit Anbau von 3 wiebeln, fugen Bataten, Anoblauch, Melonen, Gurtenarten, bavon eine ben Ramen Bortugal im Lande trägt. Auch Rotosnuffe und Debed (Rhamn.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Hulton etc. l. c. V. p. 92.

Ritter Erbfunde XIL

napeca) gebeihm bier gut. Statt am Rachmittage von ber Grotte mit ben 21 fragmentarifden Infcriptionen, aus beren Abfchrift 2) icoch bis jest noch tein linguiftifder Gewinn bat gezogen werben Munen, aus Sammam nach Rofallt auf bemfelben Bege gurudgutebren, ben man getommen war, nahm man einen udbern Bea an ber Gebirgetette Affab, in ber man nach mubfamen Rimmen um Mitternacht bas alte Fort Daaba erreichte. Dan batte auch bier Inferiptionen gu finden gehofft, ba es aus bebauenen Dugberfteinen mit Mortel erbant fein follte. Dice lestere fant fic auch beftätigt, aber bie Infcriptionen fehlten; Schieficarten für Dusteten zeigten fein jungeres Entfteben an einer trefflich geeigneten Stelle, um brei fruchtbare Thaler gu beberrichen, bie mit bichten Dattelpflanzungen bebect finb. mannte es eins ber vielen Schlöffer abnlicher Art, Die einft bie Marttroute nach Gabbramaut vertheibigten, und von benen fich viele Refte vorfinden follen. Unter ben jest eingefallenen Burgmauern giebt auch bente noch bie Route nach bem Binnenlande vorüber. Bon bier nach Rofair batte man nur noch gwei gute Stunden gurudgulegen. -

Bundchft gebn Minuten in R.B. Des Dorfe Rofair liegt ein gerfibried fort im Dattelwald, und eine Stunde weiter in glebder Richtung bas Dorf Rorein 81). Die nachften 12 Stunden (30 Mil. engl.) gegen Rorboft zieht biefelbe niebre Sandfufte in fanfter Curve weiter. Die fleine Stadt Raibab, mit 200 Einwohnern, obwol ber bortige hauptort, ift nur als bie Refibeng Ali ibn Abballabs beachtenswerth, bes Gultans, eines ber angefebenften Bauptlinge bes füblichen Arabiens. Er ift vom Rafalbis, einem Unter-Tribus ber Gamum; fein Territorium bebut fich pom Ras Bagbasbu aus bis nad Difenat, eine Strede pon 14 Giunben (35 Dil. engl.), von welcher Weihraud, Alpe, Ambergris, Saififdfinnen bie Saupterporten ausmachen. Ruftenanwohner befigen an 30 Boote. Außer Ralbab liegen bier auch noch bie Dorfer Gerrar und harrah, mit einem großen runden Thurme. Broifchen Rofair und Raibah liegt bas gerfibrte Fort Gufein el Rathari, und Difenat, eine alte Ruine, noch 5 Stunden (13 Mil. engl.) weiter gegen R.D., unter 15° 3'

<sup>380)</sup> Hulton etc. l. c. V. p. 95 — 101; vergl. Röbiger, Ercurs über himjaritische Inschriften, bei Wellsted Th. IL Anhang S. 374.

81) Capt. Haines L. c. IX. p. 154.

M. Br. und 50° 43' 25" D.L. v. Gr. Sier ift vortrefflices Duellwasser; bas Land umber ift sumpsig, voll Mangroves-Balb. Die Ruinen schienen einer einst größern Stadt anzugehören; Münzen und allerlei andere Dinge hatte man darin gefunben, auch ein paar Bagschalen. Traurig ist es, daß diese einst sehr fruchtbare und bevölkerte Küste gegenwärtig so dbe liegt und die Bewohner derselben fortbauernd unter sich und mit ihren Rachsarn in Febbe ftehen.

Einige ber Officiere bes Schiffes Palinurus, Lieutn. Sanbers, Dr. Gulton und Smith, versuchten es, auch von hier tiefer landein vorzubringen. Sie kamen 4 Stunden (10 Mil. engl.) weit zum Babi Scheichawis2), eine Stunde (3 Mil. engl.) fern vom Dorfe Mapoki, wo sie einige Inscriptionen, abnlich benen von Sisn Ghorab, fanden, in einem sehr fruchtbaren Thale voll Borfer.

Der Bericht biefer Expedition nennt bie ifolirten Ruinen guf bem Bugel am Deeresufer Baffan Difanab (Difenat), mo man nur noch Grundmauern, aber aus behauenen Quaber-Reinen mit Mortel, vorfanb, bie von fehr bobem Alter gu feln fcbienen; umber fab man auf einer buntleren Eroftrede an ben fleinen Bruchftuden von Topfermaare, Glas, Rupfer u. f. m. Die Stelle, welche unftreitig einft eine alte Stabt eingenommen hatte, welcher jene feften Mauerrefte einft jum Schut gebient hat-Bon bier murbe nach 5 Stunden Beges (12 Dil. engl.) bei Rathal Mabut (Dapoti) ein Dattelhain erreicht, am Sug einer boben Bebirgefette im Dft bes Babi Chatome (Cheichawi), von wo man, nach Anfteigen einer Bohe von 1500 guß, ju einer geräumigen Boble gelangte, in beren einem Theile man eben folde roth gemalte Infdriften entbedte, wie in ber Goble in Gammam. Unmittelbar unter biefer zeigte man eine mit Schutt umb Iofen Steinen verschüttete Stelle, Die fruber ein Sant ober Bafferteich gewesen. Die umgebenbe Lanbichaft, mit Ausnahme von ein paar Dattelhainen, bie aus ben Thaleden hervorfaben, mar jest völlige Ginobe, welche nur nach ber Regenzeit ben Beerben einige Grasmeibe barbietet, beren hirten bann in biefer und anbern bortigen Grotten ihre Wohnung aufschlagen. Die Nacht wurde hier ebenfalls unter bem Schut einiger Beduinen bom Menabil-Tri-

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Capt. Haines 1. c.; J. G. Hulton, Account I. c. Roy. Asiat. Soc. V. IX. p. 94.

bus jugebracht, und am folgenben Morgen an ben Borb bes Schiffes gurudgefehrt. Auch biefe Infcriptionen find noch unentziffert geblieben.

Die gange Rufte gwifden Difenat und Gibut, fabrt Capt. Saines am Schluß feines Survey fort, ift flach, bbe und fleigt nur allmäblig zu ben Scheichami-Bergen auf, beren offliches Enbe ber Babi Dafella begrengt. Gier nun fangt bas Dabrab-Territorium an, bas oftmarts bis Derbat (Dirbat, f. ob. S. 254, 261, 289, 300 u. a. D.) reicht, worüber wir nun ebenfalls bie wichtigften Bestimmungen im Folgenden ju geben im Stanbe finb.

Capt. Baines theilt gulett noch bie fur ben Seefahrer wichtige Entbedung einer bortigen gefährlichen Untiefe, ber Abbul Rurim mit, ber er ben Ramen feines Schiffes, Balinurus Shoal, beilegte. Sie mar arabifden wie europalichen Schiffern bis jum Sabre 1835 ganglich unbefannt geblieben. Ein alter arabifder Fifder zeigte fie bem britifden Captain, weil er aber ibr viel Baififde fangen tonne. Erft nach febr mubfamen Suchen und Berfolgen ber Stromungen fand Daines bie Rlippe felbft auf, die nur 4 Rlafter Tiefe bat, und unter 14° 54' 50" R.Br. und 50° 45' 20" D.E. v. Gr. nach Lieutn. Jarbine's Beobachtung lieat. Sie behnt fich 1850 Darb von N.N.D. gegen S.S.B. aus, in einer Breite von 300 bis 600 Darb. Es ift ein Fels mit Rorallen, beffen Ranber febr wechfeln, 81/2 Dil. engl. von ber Rufte Difenats entfernt liegend. Der Fifder verficherte, bag por 40 Jahren über ihr tieferes Baffer gemefen und feine Roralle auf berfelben Stelle ju feben gewesen fei. Rings um fie ber fturat bie Meerestiefe unmittelbar über 600 guß (100 Faben) binab. Sollte fie ein aus ber Liefe erft emporgehobner Regel fein? Das Baffer über biefer Rlippe icheine, bemertt Capt. Baines, immer feichter ju merben. Er rath bem Schiffer febr, biefe gefahrvolle Stelle ju vermeiben, um fich entweber bier bichter an ber Rufte bes Festlandes ju halten, ober 12 bis 15 Mil. engl. weiter in ber boben See.

# Erläuterung 3.

Fortsetung: die öftliche Kufte habhramauts von Misenat über Ras Fartak, Dhafar, Merbat bis zum Cap Isolette; ober die Kufte der Mahrah=, der Gharrah= und der Jenobi=Tribus.

Die zunächst von letterem Orte Mifenat gegen Nordost bis Ras el hab fortstreichende Subfüste Arabiens ift zwar nicht vermeffen, aber doch in vielen Buncten so viel genauer als zuvor erforscht worden, daß Capt haines darüber im Zusammenhange, in seinem so eben erst erschienenen Nachtrage, dem zweiten Thelle, doch eine Reihe sehr lehrreicher Daten, zumal für den Nautifer und Topographen, zu geben im Stande war, aus denen wir die wichtigken neuen ethnographischen Thatsachen zur Bervollständigung des früher Gesagten hervorheben. Wir solgen dabei seiner Schreibweise, die nun einmal die der englischen Seefahrer wie seiner Karte 3) ift, und fügen die Berichtigungen D'Abbadies, wie des Londner Berausgebers, in Klammern bei.

Oftwarts Difenat zieht fich wenig weftlich ber Stabt Sibut ein weltes, großes Thal, Babi Dafilab genannt, von ber Rufte nordwarts tief in bas unbefannte Binnenland, und bilbet fo die Berbindungelinie amifchen ber Rufte mit ber innern Broving Sabbramaut. Es ift burch fliegenbe Bache reichlich bemaffert, gut angebaut vom Dabrab-Tribus, in vielen Dorfern amifchen Balmpflanzungen bewohnt. Dem Babi gegen Beft erbebt fich bie bobe Bergfette Dichebel Asnab; an feiner Offfette liegt bie Stadt Sibut 84), unter 15° 12' 30" M.Br. und 51° 19' D.L. v. Gr. Aus ber Ferne, von ber Seefeite ber, ericheint fie weit ftattlicher als die Ruinen fich bei ber Unnaberung im Innern ber Stadt zeigen. Dit ber Sahreszeit und bem ungleichen Banbelevertehr wechselt auch bie Babl ihrer Bewohner, gwifchen 300, 400 und bis 2000 Individuen. Stadt und Bebiet fteben unter bem localen Cheith Ali Bafrit vom Dabrah-Tribus, ber die Abgaben fur ben Sultan, welcher in Refbin refibirt, einzutreiben

Survey of Part of the South East Coast of Arabia by S. B. Haines, Commander Indian Navy; vergl. Ant. D'Abbadie Rensaignements géographiques sur la Côte méridionale de l'Arabie in Bulletin de la Soc. de Géographie Sec. Sér. 1842. T. XVII. p. 126 — 139.
 Capt. St. B. Haines, Memoir of the South and East Coasts of Arab., im Journ. 1. c. Vol. XV. P. I. p. 105.

bat, bie aber nur felten beffen Raffe erreichen follen. Die biefigen Laufleute befigen an 30 fleine und größere gabrieuge und treiben einträglichen Getreibehanbel an ber Rufte bin. Der gang bes Saififdes ift ein Sauptgewerbe ber Fifder, beffen getrodnete Finnen und Schwangfloffen über Dafallab und Dastat einen farten Abfat nach Bombay und von ba nach China finden. Durch ben Babi Dafilab, ben v. Brebe Diffile nennen borte, und melder nach ihm aus bem Babi Doan tomment fich bei Cab-Bub (f. ob. S. 273), wol ibentifch mit Gibut, in bas Deer ergießen follte, geht ein ftarter Bertehr auf mit Baaren belabenen Rameelen nach ben hauptorten bes Innern, beren Diftangen nach Tagemarichen (jeder etwa ju 20 engl. Dil. ober 8 Stunben anzunehmen), insgesammt birect von Sibut aus, bem Capt. Baines alfo angegeben murben. Bon Sibut nach Terim 8; von S. nach Chibam 8; besgleichen nach Doan 12; nach Babi Ahmed, einem großen Thale voll Anbau und Dorffchaften, 12; betgleichen nach El Charfah (Rarfah) 7, nach Tehrin 8; nach Shaffam (Rafim) 8. Durch biefe intereffante Ausfage merben alfo v. Brebe's obige Berichte beftätigt, beren vollftanbigen Mittheilungen, in beutscher Sprache, wir mit Sehnsucht entgegen feben. Rleine Forts, aus Stein erbaut, fcugen bie Umgebung von Sibut, bas nur eine offene Rheebe bat; ber feichte . Ufergrund fenft fich erft 6 Dil. engl. feewarts in eine Tiefe von 21 Faben (126 F.), mo Antergrund.

Es folgen bie Ras ober Borgebirge Aghrib und Sattab (15° 21' R.Br. und 51° 36' D.L.), welches lettere die Westgrenze ber Sattab - ober Liban - Bay bilbet, die gegen die Oftwinde gut geschüt ift, und nach ber geringen Stadt Sattab genannt wird, die zu Reshin gehört und in 100 Sausern an 400 Einwohner herbergt. hier stehen 3 Moscheen.

Es folgt eine hohe, buntle Bergfpige, Ras Sharwein, unter 15° 19' N.Br., 51° 46' 30" D.L. v. Gr., mit zwei hervorragenden Bits, die Efelsohren (Asses ears) der Seefahrer, welche die Bestseite der Kefhin-Bay bezeichnen. Die Stadt Kefhin ober Kefhein ble Kifin genannt, sprich Gefhen; nach Fresenel geschrieben Etischin, in der Lanbessprache, s. ob. S. 46, 49 u. f.) liegt unter 15° 24' 50" R.Br. und 51° 49" D.L. v. Gr. Capt. Saines bestätigt durch seinen bortigen Besuch die obigen

<sup>285)</sup> Capt. St. B. Haines, Mem. P. II. L. c. XV. p. 107-113.

l

:

1

Angaben Freenel's; benn wenn fie icon nur ein elenber Ort von bochftens 300 bis 400 Einwobnern, mit wenigen Steinbaufern, meift aus Shilfbutten (Cajans, aus Dolichos Katjang, einer Bambusart, mit Matten gebeckt) besteht, fo ift fie boch bie Refibeng bes Baupichefs bes Dabrah-Tribus, ber fic bamals (1834) Gulten Dmar ibn Tamari (ober Tuari, f. ob. 6, 299) naunte. Ibr geringer Bagar wird von Banianen mit Baaren verfeben, die nur wenige Ruftembarten befigen; ihre gufammengeflochtenen Sifcherboote, etwa 10, trosen ben beftigften Brandungen, bie bier bei R.D.-Monfun zu außerorbentlicher Gobe emporichlagen. Der G.B. . Monjun rollt bie Schiffe von felbft in bie Bay; bei R.D. - Monfun tonnen die Waaren nur weiter in D., im Schut ber fleinen Riippe Ras Dertab, ausgelaben werben. ftenmeer ift ungemein gefegnet an trefflichen Fischen, welche bie Saubinabrung ber Anwohner ausmachen; bas Ufer ift fanbig, niebrig, nadt, gang burre, von Sandbunen begleitet, binter benen aber lanbein bobe Bebirge emporfteigen.

Bom Mahrah-Tribus, beffen wir oben fcon vielfach, que mal nach Fresnel's Sprachforschungen über bie Ebblili-Sprade, gebachten (f. ob. G. 45 u. f.), giebt Gaines folgende genauere Rachrichten. Er verbreitet fich auf bem Ruftengebiete, mit wenis gen Unterbrechungen, von Difenat oftwarte über Ras Fartat, Ras Seger bis jum Dhafar-Diftrict, und ift auch beute noch febr gabireich und machtig, aber in 10 Unterabtheilungen gefpatten, an beren Spite vorzüglich vier Bauplinge ober Scheifbs fteben, bon benen ber erfte, als Saupt ber regierenben Familie, fich Gultan titulirt. Es ift jener in Refbin refibirenbe Gultan Dmaribn Zamari, ber aber erft nach bem Tobe feines Brubere bie Berrichaft an fich rig, weil ber gefesmäßige Erbe, Abmed ibn Ueber die Berhandlungen mit ihm Sajjid, noch zu jung war. wegen ber Infel Sofotora und über bie Rolle Die Bellfteb babei spielt, muffen wir auf bas Memoir 86) verweisen. Die 3 anbern Dabrah-Fürften beigen: 3fa ibu Dobaret, ber Chef von Fartat, ber von ben Seinigen febr respectirt, von ben Rachbarn febr gefürchtet ift, weil er eine bedeutende Dacht von Beduinen gufammenbringen tann, und baber auch in Berfammlungen eine gewichtige Stimme hat. Ferner Sajito Afil ibn Ahmed, ber Chef von Janger, und Scheith Ali Bafrit, ber Chef von Gibut.

sa) A. a. D. bei Saines.

Die Namen der 10 Aribus oder Unterabtheilungen, die den gemeinsamen Beinamen Beit, d. i. haus oder Stamm, führen, heißen: Beit Zehab, Kaishat, Ahmed, welche die zahlreichsten und von größtem Einfluß bei Versammlungen sind, so wie auch dret in Sihut residirende Sajitds oder Sherifs (weil sie als Nachkommen ihres Propheten gelten). Die übrigen geringern Beits heißen: hushi, Arfat, Osman, Efrit, Zeizat, Safai und Alyan.

Rur biefe Bauptlinge erfcheinen als eifrige Mostemen, bas Bolf ift gleichgultig gegen ben Roran und verfteht nicht einmal Die gewöhnlichen Gebete ju recitiren (Beftätigung von Freenel's Angabe, f. ob. 6. 49). Die Manner werben erft turg vor ihrer Berbeirathung, gewöhnlich vor bem zwanzigften Sabre, befonitten (wie im Babi Djara, f. ob. S. 193). Dann erft fcheeren fie fic ibr ftruppiges Saupthaar und fesen ben Aurban auf, wenn fle ibn bezahlen tonnen, bie Unbemittelteren bagegen fnoten ibr langes haar am hintertopf gufammen, und wideln um ben Ropf ibr Fatilab, b. i. ihre im Lanbe gemachten Lunten, Die fie bann gleich bei ihren Luntenflinten jur Sand haben. Gin furges, meift folechtes Schwert, und ber frumme Dold (Danbe), wo mbglich mit Gilber, auch wol mit Golb ornamentirt, barf gu ibrer Bewaffnung nie feblen. Die einfache Tracht besteht meift nur in einem mit Inbigo blaugefarbten Baumwollenzeuge, bas um ben Leib geworfen ber Saut, bie niemals gewaschen wirb, mit ben Sabren burch Abfarben eine eigene buntle garbung giebt, welche bie mabre Sautfarbe verbedt. Die jungen Manner, fo'wie bie Dabden, find icon gestaltet, ihr mit Seibe in lange Bopfe forgfaltig geflochtnes haar hangt über bie Schultern; Dhrgebange und Armringe find ihr einziger Bus. Der gange Denfchenfclag ift von mittler Statur, fraftig, fcongliebrig, ungemein energifc, fubn unb folg auf bas bobe Alter feiner Abstammung von Ab ibn Aus · ibn 3rem, ibn Sham (Sem) ibn Rub (Doah; f. ob. S. 53 bie Abiten). Ihre heutige Sprache ift ben andern Arabern unbefannt, raub, voll Rebliaute, bie fie nur mubfam bervorfto-Ben (f. ob. S. 48). Eins ihrer thorichten Dahrchen von ihrem Ahnherrn Chebbab ibn Ab und beffen Barabiesgarten Grem, ber im Roran ermannt wirb (Sure 89), hat Capt. Baines mitgetheilt (abnlich wie oben G. 285).

Oftwarts Keshin erhebt sich bas stelle, spige, 300 Fuß hohe Borgebirge Ras Derkah (fprich Dergah ober Dergeh nach D'Abbabie), unter 15° 26' 39" R.Br. und 51° 55' 10" D.L. v.

Gr. gelegen; an seinem Fuße besteht es aus horizontalen Banten von fecundairem Ralkstein mit Feuersteinlagern, ber burch Bellenschlag und Verwitterung noch unten von vielen Söhlen durchbohrt ift. Auf ihm ruht ein harter, weißer, nach außen sehr verwitterter Muscheltalt, und auf diesem grauer Kalkstein, mit Breccien, schiefrigen und sandigen Schichten, die gegen N.B. hinstreichen.

Das Ras Fartak liegt aber von ihm gegen Norboft, und bie Zwischenstrecke, ein niedrer Sandboden, trägt 5 bis's geringe Odrfer mit Palmhainen, deren öftliches Sauf oder Kersah, mit dem besten Ankerplate, dicht unter dem Westsuse des Fartak liegt. In ihren Steinhütten herbergen sie zusammen an 2000 Bewohner, die arm, aber kriegerisch, sich meist von Fischen und Durrah (Holc. sorghum) nähren.

Ras Fartat (welches Capt. Haines, wol irrthumlich, für Spagros ber Alten halten mochte; bagegen siehe oben S. 311 und eine Note bes herausgebers) 87) liegt unter 15° 36' 40" N.Br. und 52° 21' 10" D.L. v. Gr. (wodurch obige frühere Angabe S. 309 berichtigt wirb), nach Capt. Haines Observation und Calcul, wenn Bombay unter 72° 54' 26" D.L. v. Gr. festgestellt erscheint. Es steigt fühn bis zu 2500 Fuß hoch empor, und ist schon in einer Strecke von 60 Mil. engl. aus der Verne zu erblicken.

Bon ihm oftwärts nehmen die Sundirungen längs dem Gestade an Tiese zu. Es erscheint aus der Ferne gleich einer dunkeln, einsam sich erhebenden Insel, und nur erst in der Rähe steht man, daß es durch niedre Bergreihen mit dem Festlande zusammenhängt, welche diese in einer großen gegen R. und N.B. siehenden Bay umlausen. Alles was Capt. Saines davon zu sagen weiß, ist nur, daß er auf seinen öden Sohen eine einzige grüne Stelle wahrnahm, die von einem Kranz von Bäumen umgeben war, die man aber nur durch das Fernglas vom Schisse erstannte. Dort sollte es, erzählte man, Ruinen geben, vielleicht, meint der Captain, him haritische (?); seider blieb das Borgebirge, von dem manche Fabel erzählt wurde, von seiner Expedition unerstiegen, auch die ostwärts daran stoßende, sehr große Bay bis zum Ras Seger (Sapir bei D'Abbabie) konnte nur stüchtig berührt und

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>387</sup>) Capt. St. B. Haines, Mem. Part. II. l. c. p. 114 unb p. 116 bis. 117 Not.

bie Einfußet nicht ermittelt werben, bie hinter bem Cap Fartak liegen soll. Man sah El Jaizer, bas erfte Städtchen nahe bem User; bann bas Dorf Kittok, bei bem Städtchen Dunkot, mit einem Fort und viel Agricultur, hinter welcher fich die Kufte zu niedern, Bergen erhebt, wo das fleine Fort Jarbet (ober Jabet) und die Dorfchen, Sau und Ras Dul mit Dattelpflanzungen bas Ende der Niederung bezeichnen. Denn weiter bfilich beginnt wieder Steilküfte die zum Ras Seger. Zwischen den letzten Dörfchen slieben ein paar Bäche zum Meere, das hier dicht am Ufer 6 bis 7 Faden, außerhalb aber überall meist über Felsboden, Sand oder Schlammgrund, 7 bis 12 Faden Ankergrund zeigt.

Ras Seger (Sabitr, f. ob. S. 295), das fteile, 3000 Fuß hohe, rothliche Kalkftein-Borgebirge, mit einer Tafelfläche auf seiner Sohe, bildet die Oftspize der großen Bay und zugleich die Grenze zwischen dem Territorium der Mahrah- und der Charrah-Stämme. Seine bfliche Fortseyung ift das Ras el Ahmar, b. i. das Rothe Borgebirge, nach der Gesteinsfarde genannt, unter welchem eine Anterstelle Bander Risut bekannt ift, die nicht blos bei S.B.=Monsun, sondern auch in den andern Monaten, von Januar die März, den Seefahrern Schutzewährt.

Bon ba an beginnt ber niebre, fruchtbare, 16 Stunben (40 Mil. engl.) weit gegen Oft fich ausbehnende Lanbftrich Dhafar, ber fich eben fo tief lanbein gieben foll. Den Boben Dhafars (Bafar), benn eine Stadt Diefes berühmten Ramens ift beutzutage unbefannt (f. ob. G. 294-300), ift gut bemaffert, angebaut und bringt febr reichlichen Ertrag, wenn fcon bie Eragbeit ber Bemobner ben größten Theil unbenutt liegen lagt. Er bat treffliches Beibeland; ber wildmachfende Rlee nabrt gablreiche Beerben von Schafen und Biegen, und an vielen Stellen ift biefes Tehama ober Rieberland burd ichattige Baumgruppen geschmudt; im Rus fen beffelben lanbein fteigt bie Gebirgefette Gubabn 88) bis gu 4000 guß auf, welche im Barallelismus bie gange Rufte in gleichem Abftande begleitet, bis fie oftwarts von Derbat bichter jur Rufte vorfpringt und bie Chene mit bunfler, fteiler Anbibe begrengt. Gegen ben Rorben nimmt bie Bobe biefes Bergaugs wieder ftufenmeife ab, gegen bie Deeresfeite liegt ibm bie fruchtbare Dieberung vor, beren Ratur mir icon einigermaßen ans

<sup>385)</sup> Capt. St. B. Haines, Mem. P. II. L. c. p. 117-122.

Cruttenben's erfter ganbreife von Mirbat nach Dprees (Abbbarig) fennen lernten (f. ob. G. 300 - 304). Das Cochgebirge mar aber noch von feinem Europaer befucht. Rr. Smith, ber aur Bereifung beffelben von Capt. Saines beorbert mart, bat es gang burchmandert, und murbe unter bem Danien Ahmed von beffen Bergvolfe überall ale Freund mit ungemeiner Gafte lichfeit aufgenommen. Gie wollten ibn, fagt er, nicht von ben Bafferbachen ihrer Berge trinfen laffen, weil es ihnen gum Schimpf gereichen wurde, ba fie ben Durft ihrer eignen Rinber nur mit Dild loichten. 36m murbe ftete ber marmfte Blas am Beuer eingeraumt, ju feinem Dienfte maren ftete Begleiter bereit. Sie boten ibm ein Beib und einige Schafe ale Eigenthum an, wenn er nur bei ihnen bleiben wollte. 3hr Bebirgeland, bas Smith einem Bart voll Bilbfahrten vergleicht, murbe auf feinen Bunich von einigen Jagern burchftrichen, die ibm balb bas Bild bes Gebirgs als Beute jurud brachten. Es war ein, prachtiger Steinbod (Ibex), mit brei guß lang gefrummten Gorners mit 21 Rnoten, Die im Befit von Capt. Saines geblieben; ferner eine fcone Unge, eine Bibetfage, und Smith felbft jagte Untelopen, Bafen, guchfe, Rebbubner und anderes Beffügel in Menge. Drachenblutbaume, Aloes muchfen bier nebft vie-Ien andern, ber Sofotora Gebirgefforg gleichen Bemachien in Menge, bor allem auch der Beibrauchbaum (Eruttenden's Gubabubaum, f. ob. S. 302, ift offenbar nur uneigentliche vom Bebirge bergenommene Benennung), ber 15 bis 25 Rug Gobe erreicht, eine graue Rinde bat, bie leicht burchftochen wirb, breite Blatter tragt und an ben Bergabhangen ber Binnenthaler in großer Menge wachft. Auch wird ber Aloebaum, Sabr bei Saines, genannt (wol Aloë arborea, bei Forefal Flor. Arb. p. cx; die officinelle Bflange beißt Al. Socotrina), ber 3 bis 15 Rug boch aus ben primitiben Ralffteinfelfen faft obne alle Erbe bervormachfen foll.

Dies Bergvolf ift vom Sharra-Tribus, mobl gebaut, ibre Beiber bie iconften ber gangen Rufte. Ginige Sunberte von ihnen, die auf ben Darft von Merbat binabfliegen, um ibr Bieb. Butter und Gummi gegen Datteln umzusehen, behaupteten, ihre Schonbeit, wegen ber bie Fremdlinge ihnen Schmeicheleien fagten, tame baber, bag fie von Jugend auf Dild tranten. Clima ihres gefunden Berglandes, meint Capt. Baines, wo bie Temperatur porherrichend zwifden 7° 56' bie 17° 78' Reaum. (49 bis 72° Sabrh.), werbe wol auch feinen Antheil baran baben. Saartracht, Rleibung und Baffen maren wie bei ben Dabrabe, boch tragen bie armern, die fich feine Gifenwaffen anfchaffen fonnen, eine furge, aber icharf jugefpiste Lange von febr bartem Bolg, Die fie bis auf bunbert guß weit werfen tonnen, ohne ibr Biel ju verfehlen, und die jeder Gharrajunge von Jugend auf in ben Banben führt. Sie gieben ibre fühlen Bebirgethaler bem beißen Tieflande ober Tebama vor, und mandern mit ihren heerben von Ort ju Ort, wo fie bann meift in ben Grotten ihrer Raltfteingebirge wohnen, und mabrend ber Beit bes S.B.-Monfun ben Beibrauch (Bummi ober Franckincense bei Baines) fammein. Capt. Baines, ber biefen febr fconen Denfchenfdlag gur Beit bes Ramabhan baufig gur Rufte berabtommen fab, wo Beiber und Junglinge faft nadt umberzogen, bemertte unter ihnen ibealicone Geftalten gum Mufter für bie Sculptur; in ihrer langliden Befichtsbildung und ben großen feurigen Augen glaubte er viel jubifche Buge mahrzunehmen. Gie übertrafen alle andern Ruftenbewohner, zeigten viel Leben und große Theilnahme an ben athletischen und gewandten Beftalten und an ben Eriquetfpielen eines halben Bunberts englischer Datrofen, beren Turnübungen fie an ihren Ruften häufig und gern beimobnten. Rur an Sefttagen effen fie Fleifch, am liebften von jungen Rameelen; fie icaben biefe Thiere wegen ber Dild, ihrer Sauptnahrung, viel zu boch, ale bag fle biefelben ofter folachten follten.

Die Bewohner bes ebenen Dhafar-Diftrictes, bes Tebama's, find von gemifchtem Blut, burch frembe Unfiedler, gumal feit Gapib Mohamed Afils Regentschaft. Diefe find, wie bie meiften arabifchen Stabtebewohner, feig, trage, leibenfcaftliche Tabadraucher und von bem Bergaraber gang verschieben. Sie find inbolente Aderbauer, Fifcher und Raufleute, die aber gegenmartig, nach furger Glangperiobe, wieber unter ber Bucht ber Charrah-Tribus feufgen. 3hr letter Cheith, Cabib Dob. Afil (Sejjib Duhammed Afiel bei Cruttenben, f. oben 6. 300), war anfangs verhaft, gulett aber verehrt, weil er gang Dhafar ju bober Bluthe gebracht batte.' Aus einer Raufmannsfamilie fammend ergab er fich ber einträglichen Geerauberei, fammelte Reichthumer, legte fich eine Leibmache von 500 Dofambif-Sclaven zu, befriegte mit biefen Die Bharrah-Tribus, unterwarf fic gang Dhafar und bebnte feine Berrichaft auch über Derbat aus, wo er eine Festung jum Schut ber Stadt erbaute. Beraubungen und Ermorbungen behnten fich auch auf vorübersegelnde europäische und amerikanische Schiffe aus, bis er seit 1806 seine Lebensweise plöglich anderte, und von da an bis 1829, nachebem er genug gewüthet, als devoter Moslem ein friedliches Regiment führte, während welchem Dhafar eine blühende Brovinz wurde. Aber die unversöhnlichen Gharrah ermordeten ihn zulezt, versolgten und verjagten seine Schüplinge aus dem Lande Mersbat und Dhafar, so daß dieses seitdem wieder in Wüftenei zurückant.

Die Drifchaften bie Capt. Saines im Tehama Dhafars von Beft gegen Dft anführt, entsprechen im Wefentlichen ben ichon oben nach Cruttenben's und Freenel's Berichten angezeigten. Das erfte Dorf öftlich vom Ras el Ahmar ift Aubab (Amdab bei Fresnel, ob. S. 503); es liegt nur eine Viertelftunde in S.W. bes hauptortes Sallalah, ber 300 bis 400 Ginwohner, ein Fort, eine Dichami hat, und zwischen Dattelgarten und Kornfelbern liegt, auf benen auch Baigen, Baumwolle und Indigo gebaut wirb. 3n S.D. von ba liegt bas Dorf Baffer, unter 16° 57' 30" D.Br. und 54° 11' D.L., mit 100 Einwohnern. Rur breiviertel Stunden welter gegen D.R.D. breitet fich ein fußer Bafferfee aus, ber burch reiche Quellen gebildet, viel Schilf und Schaaren von Baffervogeln nabrt, und in feiner Rabe weitlauftige Ruinen zeigt, bie noch nicht naber untersucht find. Das Dorf Robat, mit bochftens 200 Einwohnern und guter Adercultur, bat auch Crutten. ben als el Robaht angeführt (ebenb.). Das Dorf Dirig (Dyrees bei Cruttenben, Abbaharis bei Fresnel, ebenb. G. 297) liegt eine gute Stunde (3 Mil. engl.) weiter gegen R.D., an einer ber vielen Salglagunen (Rhor, f. ob. S. 303), welche biefe Rieberung characterifiren, und bei bem Dorfe Thagah (Tadab bei Freenel), unter 17° 00' 40" N.Br. und 54° 30' D.L., liegen auf Unboben einige gerftorte Seften.

Mirbat, Merbatis), bei haines und ben englischen Schiffern meift Morbat oder Morebat genannt, ift in obigem (f. S. 298 u. f.) schon vielfach besprochen; das Dorf dieses Namens in der Mitte einer fleinen, gut geschüpten Bay liegend, ward zuerst durch Capt. Haines auf 16° 59' 15" N.Br. und 54° 47' 40" D.L. v. Gr. kartographisch sestgestellt. Drei Stunden von demfelben gegen W. erhebt sich, 50 Schritt von der Küste, ein kleiner Fels, Jawani (Husein) mit einigen Duadersteinruinen auf seiner

<sup>389)</sup> Capt. St. B. Haines, Mem. P. II. L c. p. 123.

Spige, bie einen Raum von 300 Fuß Lange und 200 Breite einnehmen, ju benen bie Sage vor alten Beiten eine Brude binubergeben läßt. Das beutige Dorf Mirbat ift jur Unbebeutendbeit. faft zu lauter Ruinen berabgefunten, bat nur noch an 50 Gamfer, mit bochftens 200 Einwohnern, barunter ein paar arabifche Raufleute, die übrigen Difchlinge und Sclaven, beren Beiber bas gemeinfte Gewerbe treiben. Das Bolf ift arm, trage, ihr Gauptling im Jahre 1835 bei Capt. Baines Befuch, Sheifh Abmed, ein 35 fabriger mobiwollenber Dann von Bort, mar vom Charrab-Tribus, hatte nur wenig Einfunfte, Die fich meift auf bloge Gefcente ber einlaufenben Schiffer befdrantten, von benen er feinem eignen Stamme noch einen jahrlichen Aribut von 70 Dollars abgugeben batte. Seine nominelle, aber feht ohnmachtige herrichaft reichte von Thagab oftwarts bis jum Ras Rus. Gin paar Beiligen- Graber liegen am Dichebel Ali, wo man im Sanbe nach Baffer ju graben pflegt, bas erft nach einigem Stillfteben fic entfalt und fuß wirb. Der Dichebel Detan (ober Merbat), ber als Bit aus ber Subabn-Rette bervorragt, ift eine gute Landmarte für ben Schiffer, wenn er bei R.D.-Monfun ben Schut biefer Bay auffucht, bie ihm aber nur wenig Broviant barbieten fann, ba fie felbft ber Bufuhr von außen fo febr bebarf. Done bie reichliche Bufuhr von Datteln aus Mastat und vom verfifchen Golf murbe, fagt Capt. Daines, bie Bevolferung biefer gangen Gublufte Arabiens verhungern muffen. Gine mogliche Abwebrung biefer Bufubr, bie burch eine frembe Dacht fo leicht berbeignführen mare, ja mögliche Blodabe berfelben, feste bie Anmobner icon in ben größten Schreden, bie ben Bebanten baran, ben Capt. Baines ihnen aussprach, icon einer Gingabe bes Satanas aufdrieben. Die Dattelfdiffe vom Berfergolf tommen von Aufang Rovember bis Enbe December bierber; Capt. Baines fab vom 21. Rov. bis 10. Dec. in ber Dirbat-Bay 40 Boote lanben, bie alle mit Datteln ju 30 bis 150 Tonnen Laft belaben waren, und 121 Boote, bie mit 30 bis 300 Tonnen Laft noch in gleicher Beit vorüber fegelten, mochten mit jenen etwa bie Balfte bet Anfubrt mabrend ber gangen Gaifon bezeichnen. Rach biefer Summe von etwa 12,880 Tonnen Laft Dutteln, machte Capt. Baines ben Neberfchlag, bag biefe Ginfuhr fur bas gange Jahr auf bie ungebeure Daffe von 25,000 Tonnen Laft gu berechnen fei, Die jabrlich biefer Rufte als erfter Dabrungeftoff gugeführt werben muffe.

Die größere Bahl ber Schiffe tehrt, noch ebe ber G.B.-Monfun eintritt, in ibre Seimath jum Berfergolf gurud (vergl. Erbt. Ah. XI. S. 1069 u. a. D.); Die gut ausgerüfteten pflegen aber erft noch Raffeelabungen einzunehmen (ebend. G. 1071), und mit Biloten im Juni, jur Tabbireh=Beit (f. ob. 6. 624), b. i. nachbem ber erfte S.B. - Monfun eingetreten ift, gurudzutehren. Auch Beibrauch ober Gummi laben fie gur Rudfracht, movon, nach Capt. Saines Erfundigung, jabrlich 3000 bis 10,000 Maunb 890) (nach Oman-Gewicht 8 bis 9 Bfund, f. ob. G. 507) von bem Dhafar- und Merbat-Gebiete (bem alten Weihrauchgeftabe) ausgeführt zu werben pflegen. Die fleinern Schiffe (fle beifen bort: Bedans, Batarahs, Batillahs ober Erantis) von Moferrah und bem Gur-Diftrict treiben bei ihrer Ruftenfahrt zugleich Fischerei und fehren im Darz und April gurud; Capt. Saines traf fle ofter in Flotten von 50 und 60 Ge geln, jebes mit 8 bis 10 Berfonen bemannt, bie gelegentlich auch Seeraub üben, und ben wenn icon febr gefahrlichen vom hochgebirge Subahn berabfturgenben Sturmen boch zu wiberfteben wiffen. Oftwarts von Mirbat ift bie Rufte niebrig und fanbig bis jum Safen Gingeri (Banber Bingeri ober Rinteri) 91), über bem fich ber gleichnamige, 1300 guß bobe Regelberg unter 17° 1' R.Br. und 55° 7' D.L. v. Gr. erhebt; Lieutn. Jarbine, ber befe fen Steilwand nur mit Dube erflieg, erfannte ibn als Raltfteingebirge von Rreibe und Sppsabern burchfest. Dil. fern gegen Dl.D. liegt ein abnlicher ifolirter Feletegel Dichebel Moferrah (Mageira ber attern Bortugiefen), unb unmittelbar an Diefen ftogt bas Ras Rus (Rog, f. ob. S. 294), bas unter 17° 12' 30" N.Br. und 55° 22' 30" D.E. v. Gr. liegt, an ber 6.2. Spige ber Rurya Murya Bai, beren Spiegel er an 1200 guß mit feinen Granitmaffen überragt. Das Dieberland von Merbat bis ju ibm, welches im R. von ber bier 3000 bis 6000 gug boben Ralffteinfette ber Subabn begrenat wird, foll von ben Eingebornen in Erinnerung eines Abnberrn ihrer alten Propheten Sellah (ober vielleicht richtiger Salib, Sfalibh, f. ob. G. 156, 275) beißen und ein Beihrauchland fein, bas fich jeboch auch bis jenfeit ber nun folgenben Rurya Murya Bay bis zu ben Borgebirgen Karman und Saufirah fortgieben möchte.

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup>) Capt. Haines l. c. p. 119. <sup>91</sup>) Coenb. p. 128.

Der hafen ober Banber Rus, jenem Borgebirge zur Seite, ift nur eine schügende Ankerstelle mit guten Duellen, aber von memigem und armlichem Bolke bewohnt, bas fast nacht in seinen Steinbutten, mit Schilf bedeckt, lebt, aber doch voll Stolz sich Diener am Rabr des Rebi Saleh ibn hub (aus Ignoranz, denn richtiger wurde es heißen Rebi hub ibn Saleh) nennt, oder am Beiligen Grabe dieses ihres Propheten, welches zwischen den nachsten Borgebirgen Sambor und hullan nur eine Mile vom Weere abliegt 92), unter 17° 16' 30" R.Br. und 55° 21' 40" D.L. v. Gr.

Einst mag diese Maufoleum fest und glänzend gewefen sein; heute ift es 50 Fuß lang, eben so breit und sein Dach wird von Sandftelnpseilern getragen, seine Mauern sind aus behauemen Duabern desselben Gesteins aufgesührt, aber meist in Trümmern zerfallen, die heutzutage doch immer noch bewallfahrtet werden, wenn auch nur von Rüstenschiffern und dem Gharrah-Tribus, die aber jährlich daselbst 3 mal unter Gebeten ihren devoten Umgang halten, und dabei mit den Lippen das Grab berühren und den Dank murmeln für die Gaben des Propheten, worunter sie ihre Weiber, Kinder und heerden verstehen, die seinem Schuse augehören. Beim Abmarsch von diesem Grabe, in dem der Riesenleib ihres Propheten (23 Fuß 4 Boll lang) liegen soll, endet die Geremonie mit einer Prosternation, beim Ausgang aus der Thürpsorte.

Ras Rus, Ras Gullan und Ras Gafet liegen in einer und berfelben Linie, von Gub nach Rord; bazwischen ein bewaldetes Thal, Wadi Samhal, mit suger Wafferquelle, von bem eine niebre Landspipe ben Namen hat.

Ras Safet, die niedre Spite, liegt unter 17° 21' 35" A.Br. und 55° 23' 50" D.L. v. Gr., junachft der Ghubbet el Dhum (eigentlich Dumpalmen - Bay; aber hier bezeichnet man mit Dhum nicht die Cucifera thebaica, sondern, wie oben S. 362, einen Gummibaum, so hier ben Napeta, Nebet, s. ob. S. 301) die zwar sehr flein, aber sehr tief (130 Faben) ift. Roch zeigen sich bie Ruinen der ehemaligen Stadt hafet (f. ob. S. 264, 306, 310 bie 311), zwischen Stumpsen von Balmen, zwischen denen nur wenige saft nacte Anwohner umherschleichen. Sumpse, die sich vom Meere bis zu jenen Ruinen ziehen, bezeichnen den einstigen Rud-

<sup>393)</sup> Capt. Haines l. c. p. 129.

jug bes Meeres von biefer Safenstabt, beren ganz bbe Umgebung noch heute Sut Safet, b. h. Marktort Safet, heißt. Wilde undurchbrochne Kalksteinmauern und Piks vor den bis 4000 Fuß hohen Granitketten sondern dieses Gestade ab vom Binnenlande, und lassen nicht die geringste grüne, schattige Stelle zur Erquickung für das Auge des aus weiter oceanischer Ferne herkommenden Seefahrers erblicken.

Die große Kurya Murya ober hafet-Bay<sup>93</sup>) (Djoun al hafchisch, s. ob. S. 305—311) wird in R. vom Ras Montejib, ber Klippe Shuwamiyah, Ras Minji und dem Ras Karwau, unter 17° 53' N.Br. und 56° 22' D.L., begrenzt, und endet ihren großen Bogen, innerhalb welchem die uns schon hinreichend bekannte Gruppe der fünf Inseln der Beni Zenobi liegt (s. ob. S. 332—347), gegen D. mit dem Ras Sherbedat, unter 17° 53' 13" R.Br. und 56° 24' 47" D.L. v. Gr.

Bundoft am Ras Montejib erhebt fich eine Steilfufte mit Blateauland, in welchem brei fichtbare Ravins ober Thalfcbluchten, beren eine, nach Aussage ber Gingebornen, Refot genannt, bis gur Grenge Sabhramauts reichen, und ben Bit Sabarib (uns unbefannt), wie bie Subabn-Rette gur Subgrenze haben foll. Rach ben gewaltigen Steinbloden gu urtheilen, bie ber Refot-Strom in bie Schlucht binabmallete. muß er in ber Regenzeit febr wilb und reißend fein, und wirb bann wol auch eine Dunbung zum Meere haben, ba wo man, bei Capt. Saines Befuche, nur eine Quelle bratifchen Waffers am mobibewalbeten Ausgange ber Thalfdlucht zum Deere mahrnehmen fonnte. Wenn bie obige Ibentificirung bes Babi Diffile mit bem Molor bes Btolemaus und bem Babi Brim bes D'Anville (f. ob. S. 273) bie richtige ift, ber auch neuerlich 2B. Plate folgte 4), fo tonnte bes Capt. Baines Bermuthung, in biefem Refot ben Babi Brim zu feben, nur eine irrige fein. Dit ber pon ibm bei biefer Belegenbeit ermabnten noch unbefannten ganbicaft Beggar, mit einer hauptftabt beffelben Ramens, bie am Enbe bes Babi Brim 140 Dil. (ober 120) lanbein in einem febr fruchtbas ren Thale liegen follte, icheint wol biefelbe El Djezzar bes S. C. Smith gemeint gu fein, von ber icon oben 6. 289 bie Rebe mar.

<sup>\*?)</sup> Capt. St. B. Haines l. c. p. 132—133. \*\*) Will. Plate LLD Ptolemy's Knowledge of Arabia especially of Hadhramaut and the Wilderneis El Ahkaf. Classical Museum Nr. VIII. London, Juli 1845. p. 167—175.

Das 700 fuß bobe Ralffteinplateau bes Ras Minji bilbet bie Grenge zwischen bem Gharra- und bem Benobi-Tribus (bie oben genannten Beit Djenobi, f. G. 345). Armfelige gifcberfamilien biefes letteren Stammes mit wenigen Biegen und Schafen maren bier bereitwillig, ben Balinurus ber Briten mit Golz und Waffer ju verfeben, wofür fie jur Bezahlung bas Gilbergeld aneichlugen, aber mit Reis und Baumwollenzeug erfreut murben An falgigen Lagunen fieben bier einige Dangrovesbaume; ber Belab ober Rordwind (Belabi, f. ob. G. 297, 344, 355) mutbet bier mit großer Beftigfeit von ber boben Tafelflache bes Berglanbes, zumal Ende Oftober bis Marg, von R.R.D., und wird febr von ben Schiffern gefürchtet. Das bis ju 800 guß boch auf-, fleigenbe Blateau aus tertiairem mufchelreichem Sanbftein ift noch mit borigontalen Rreibebanten mit Kenerfteinfcichten voll Dufchelroften überlagert. Diefelbe Safelbilbung ber Steilfufte balt, in einer Gobe von etwa 600 gug über ber Meeresfläche, oftwarts an, bis jum Ras Saufirah (Saugra, Sograb, f. ob. G. 351 u. f.) und felbft burch bie gleichnamige Bay bis jum Ras Dichezireh, ober Cap Ifolette, bem Dabrate ber indifchen Schiffer, bas unter 18° 58' 28" R.Br. und 57° 51' 7" D.E. v. Gr. liegt. Seinen Ramen erhielt bies lettere. meil man es in ber Ferne fur eine Infel balt, ba es naber gefeben boch vom Teftlande aus in brei Borgebirgefpisen, bem Ras Martag, Ras Dichegireb und bem Ras Rhasbaim fic emporbebt. Unmittelbar über Ras Sauftrah beginnt Rejigt Beggar, eine febr gefürchtete Ruftentlippe, welche ben Benabi-Fifchern oft Berberben bringt und ihre Anfertaue und Rifchnete gerichneibet; benn eben um fie findet ber reichte Gaififchfang flatt. Am Cap Ifolette will Capt. Saines anter Ralffteinbilbung auch Trappformationen und Grunfteinmaffen mabrgenommen baben. Aber von bier an bort feine genauere Berichterftattung über biefe Rufte auf, bie gulett auch etwas mager ausfiel; feine Orbres vom Bombap-Gouvernement gingen nur Dabin, westwärts vom Cap Ifolette feinen Survey zu beginnen. Bir febren alfo nun zu feinen frubern Berichten über bie meftis dere Galfte ber fubarabifden Rufte gurud.

## Erläuterung 4.

Die westliche Kuste Habhramauts, vom Rabenschloß, Hisn Ghorab, bis gegen Aben; ober bie Kuste ber Jasa = (ober Yasai), ber Fadhli =, Urlabschi = (Urlabsi), Dubschabi = (Dubsabi) und Wahibi = Tribus.

Folgen wir von Aben, bem mertwürdigften Orte ber Gubfufte, berfelben gegen R.D. bis jum bifn Chorab, eine Strede von einigen 50 geogr. Meilen, fo wendet fich vom Borgebirge Abens bie Rufte fogleich febr fart gegen N.R.D. an 8 Stunden (19 Mil. engl.) weit, und bann 5 Stunden (12 Mil. engl.) gegen D. bis jum niebern, gerunbeten Ras Geilan 95), woburch bie Seilan-Bay (Ghubbet Seilan) mit ihren flachen, fandigen Ruften gegen Oft begrenzt wirb. Tiefer landeln ift biefes Geftabe gut mit Acacien und bem Baumwollenbaum bepflangt, bie beibe bier febr gut gebeiben. Die Bai ift unficher fur bie Schiffer; es ift fcmer fle wieber zu verlaffen, jumal bei ftartem Ofiminbe; 1838 Scheiterte bier ein Fahrzeug. Der Dafais ober Jafa-Tris bus, an 20,000 Dann, bewohnt biefe Rufte und beberricht fie 12 Stunden (30 Mil. engl.) weit landein, bis ju ben Jafa-Bergen, welche eine absolute Bobe bon 6500 guß erreichen; fie gieben von B. nach D., nabern fich aber bier ber Bay bis auf 8 Stunben (20 Mil. engl.). Das Jafa-Territorium wird gegen S.W. von ben Abbalt, gegen R.D. von ben gabbli begrengt. Das Innere ift gebirgig, aber viele fruchtbare Thaler und Chenen erzeugen Raffee, Baigen, Durrab (Jowari, b. i. Sorghum vulgare) im Ueberfluß. Bor bem Jahre 1837 behnte fich ihr Territorium noch 16 Stunden (40 Mil. engl.) weiter jenfeit Ras Seilan aus, von bem fie aber burch ihre friegerifden Rachbarn, Die Fabbli, verjagt wurden, ba gwifchen beiben Stammen biefe baumwollenreichften Bluren feit vielen Jahren ein Bantapfel maren. brei Feftungethurme, die fie jum Schut Diefer Fluren erbaut batten, wurben ihnen entriffen. Gin ftarter Boften, von 500 Bebuinen, ließ fich bier nieber. Rur 2 Stunden in R.B. von Ras Seilan liegen jene feften Thurme. Roch im Jahre 1838, im Januar, nachbem bie Jafas ihre Baumwollenernte in Sicherheit ge

į,

<sup>329)</sup> Capt. S. B. Haines, Memoir etc. im Journ. of the Lond. Roy. Geogr. Soc. 1839. Vol. IX. p. 186; vergl. Belifteb bri Robiger Ih. II. S. 315.

bracht, rufteten fie fic, 700 Musteten fart, ju neuen Angriffen gegen ihre Feinbe, wobei fle auch vom Gultan Ali ben Ghaleb, einem fuhnen Beduinen von wilber Ratur, aber iconer Geftalt. unterftutt murben. Obgleich er feine Tochter bem gabhli-gurften vermablt batte, ftand er, von feiner Refibeng El Gharrab aus, die 5 Tagereifen (100 Dil. engl.) landein von Sugbra nach bem Innern liegen foll, boch fortwährend mit bemfelben in Bebbe. Seine wilbe Gorbe ift reich an Schafen, Biegen, Rameelen, hat aber nur menig Pferbe. Dafa ober Jafa, wie Diebuhr 96) biefe Landichaft fcreibt, fceint, nach ibm und Bellfteb, bas bftlichfte Raffeeland ju fein, von wo biefes Brobuct noch in Menge ausgeführt wirb. Sie foll vorbem unter Jemen geftanben haben. Diefes Land Jafa foll bem Umfange und ber Babl ber Ortichaften nach fo bedeutend wie Babbramaut fein. Bon biefem Safa follen bie regierenben Familien von Matalla und Schechr abftammen, fo wie die Ariftofratie jener Stabte. In Safa follen 6 Unterabtheilungen biefes Tribus leben, Die verschiedene Ramen führen Die Jafa und bie Bafdib we Befil follen bie beiben machtigften Stamme in D. von Jemen fein. Die Jafa manbern nicht aus, fecten auch nicht außerhalb ber Grenze ihres Gebietes, bie Safdib bagegen thun beibes und nehmen oft Rriegsvienfte in Inbien. Die Jafa find vorzuglich Agricultoren von Raffee, BBaigen, indifchem Rorn und Genesffrauchen.

Ras Seilan liegt unter 13° 3' 30" N.Br. und 45° 28' 30" D.L. v. Gr.; es hat nur wenig Balmen; nur eine gute halbe Stunde (1½ Mil. engl.) in W. beffelben liegt bas Dorf Sheifh Abballah ben Marbut, mit einem Quabratbau und einigen huteten. Es ift gegenwärtig ber Grenzort zwischen bem Gebiete ber Jafa und Fabhli.

Bon Ras Seilan zieht die Kufte der Fabhli, in großem Bogen einer Bai, gegen N.N.D. 8 Stunden (20 Mil. engl.) bis Sughra, mit sehr tiesem Grunde (40 bis 100 Faden), und bann gleichartig weiter bis zum Vorsprung von Rakatein. Die nächste kleine Stadt, Al-Salih (Es-Salih), nur 4 Stunden fern von Ras Seilan, hat etwa 200 Häuser mit 500 Einwohnern, darunter einige Banianen, die im Besit des Handels und die Agenten des Sultans sind. Das Land ist gut bewässert und be-

<sup>300)</sup> Riebuhr, Befchreib. von Arabien G. 281; Belifteb bei Robiger Ih. II. G. 315 - 317.

baut; im S.D. ber Stadt liegt das Grab eines Sheith, dicht neben einer Fischerstation. Gegen 3 Stunden (6½ Mil. engl.) landein ist das Dorf El Khor, von niedern hügeln umgeben, darauf einige kleine Schutzhürme erbaut sind. Die Bewohner des fruchtbaren Landes sind meist Ackerbauer; ein Nesse des Sultans ist hier und in Al-Salth Sheith. Bor der Küste liegen 2 gefahrvolle Klippen, die nur 6 Fuß Wasser über sich haben und nach dem Entbeder die Borrow-Klippen genannt wurden.

Sughra (nicht Shugra) 97) ift ber haupthafen im Fabhli-Diftrict, mit 200 Ginwohnern und einem Steincaftell, in melchem ber Sultan einige Monate im Jahre feine Refibeng balt. Es liegt nur gebn Minuten vom Ufer an bem Ranbe ber Rieberung und am guge bes Dichebel Rharag, ber in D. baran grengt. Gegen R. giebt fich ber Babi Babrain ju einem bben Bit. Begen W. bilben eine Angahl Graniterbohungen fleine Berge, Black Point bei Boreburgh, wo viel Durrah und ein großer Dattelwalb. Der Bafen, in bem ber Palinurus bei 9 gaben Anter warf, und in bem bie Fluth 8 bis 9 Fuß boch fleigt, wirb burch ein vorliegendes Feleriff gefcutt. Der Balinurus mar bas erfte europäifche Schiff, bas bier vor Unter ging und baber großes Erftaunen erregte. Es wurde reichlich mit gutem Baffer, Schlachtvieh, Dofen, gleich ben indifchen, Schafen, Beflugel, mit Bwiebeln und Melonenarten verproviantirt. Die erfte Scheu ber Eingebornen mar bald übermunden; ihr Sultan Abdallah ben Ahmeb ben Sabhli (im 3. 1837) von unanfehnlicher Geftalt, aber gefürchtetem Character, ber zumal auch bem Gultan von Aben auffaffig war, gebot bamals über 15,000 Dann feines Tribus, von benen 4000 Feuerwaffen führten. Sein Bebiet follte 32 Stunben (80 Dil. engl.) landein reichen, im Weft vom Ras Seilan, im Oft von Makatein und bem Urlaji-Tribus begrengt fein, und eine Ruftenftrede von 28 Stunden (70 Mil. engl.) einnehmen. Rach bem Innern fleigen bie Berge, 6 Stunden von ber Rufte, im Dichebel Rharag, gegen R.D. von Sughra, bis gu 5442 guß abfolut empor, und ber Babi Babrain, ber fich burch bie Berge mit feinen reichlichen Bufluffen windet, foll in einem Gee gufammenfliegen, bon bem der Babi und das Thal feinen Ramen hat. Der größte Ort im Gebiet, 14 Stunden (36 Dil.) in R.B. von ber Ruftenrefibeng Sugbra, beißt Dein, bat 1500 Ginwohner; viele

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>) Capt. Haines l. c. p. 139.

von ihnen follen Troglodyten fein. Der Boltsichlag ber Babbli, eine fühne Race, gehort zu ben ichongestaltetsten Arabern; ihre Beiber find vorzügliche Schonheiten, sie find schlechte Roslemen, sie feiern ben Ramabhan nicht. Der Boll von Sughra brachte im Jahre 1837 für Aus- und Einfuhr 600 Dollar ein; und so wohlfell waren die Lebensmittel, daß man für einen Dollar (4 Shilling) 12 Pfund Rassee, 150 Pfund Durrah und 24 Pfund Chee ober clarisicirte Butter einkausen konnte.

Bon Sughra oftwarts bis Mafatein, 18 Stunden Beges (44 Mil.), wird die Rufte irregulairer; erft ift fie flach, dann aber fteigt fie in ber Bergfette der Dichebel Kharaz oder Dichebel Kabli, die 8 Stunden von B. nach D. zieht, dis zu bedeutenden Sobien empor. Die Gipfel find seltsam zerriffen, in Gabeln, Bits, Stuywande; die auffallendste Gabelform ift im B. der Centralfette, dis 3900 Fuß hoch, merkwurdig durch eine große Spalte oder Kluft, die bis zum Meere herabsturzt. Der höchte Bit gegen W. maß 5442 Fuß; von da siel die höhe der Kalfsteinfette bis 3950 Fuß ab.

Matatein (Mughatein), unter 13° 24' 30" N.Br., 46° 32' D.L., ift ein Anterflat, durch Velsvorsprünge gebildet, von hanbelsschiffen bei N.D.-Monsun besucht, um darin Schutzu finden. Veldinfeln springen daselbst 500 Yard gegen S. vor, die aber leicht an 2 schwarzen Vergen zu erkennen sind, deren noch einige weiter oftwärts im Meere liegen. Die Fluth steigt 6 Fuß hoch. An einer Spitze Matatein seghir, d. i. die kleine, ist der beste Anterplat. Gegen Oft liegt eine kleine Velsspitze Sambeb, und von dieser 5 Stunden (13 Mil.) weiter zieht eine niedre Sandfüste bis hawaiyah 36).

Diefe Stadt mit 600 Saufern, auf weiter Ebene, 2 Stunden landein gegen die Berge, liegt unter 13° 28' 45" N.Br. und 46° 47' 25" D.L. v. Gr. Sie ift die Residenz von Rasir ben Abn Betr, dem Chef des Urlaji-, sprich Urlabschi-Aribus, der die Briten ungemein hössich empfing, und fie zum Besuch der umbliegenden Dörfer, die wol 5000 Einwohner herbergten, sogar mit Reitpserden versah. Das Land war trefflich bebaut, hatte viel Ochsen, treffliche Fische, gutes Wasser.

Nafal (Nasiab bei Wellsted), eine Stadt biefes Tribus, foll 7 Aagereisen landein ober 40 geogr. Reilen vom Ruftenorte haur

<sup>396)</sup> Capt. Haines l. c. p. 141; vergl. Belfteb b. Robiger II. S. 317.

liegen, sehr volkreich sein und fruchtbaren Boben haben. Maghra, eine kleine Stadt, liegt nur ein paar Stunden landwärts. Das Territorium der Urkaji oder Urkabicht behnt sich 22 Stunden (55 Mil.) längs der Rufte aus, von Makatein im B. bis zum Badi Sanem im D., und foll 40 geogr. Meilen (200 Mil.) landein reichen. Die Rufte ist flach, 14 Stunden landeinwärts erhebt sich hobes Gebirg mit wilden Umriffen. Der Stamm soll 7000 bis 8000 Kriegsleute stellen konnen.

Ras Urlajah 99) ift ein niebres Sanbcap, bem 8 Stunben im D. bas Rubbeh ober Grab Sheithab Burbab, einer weiblichen Beiligen, liegt, bie bier als Martyrin vor Sunger geftorben fein foll. Begen R.D., nordlich vom Ruftenborfe Baura, am Ras Safman, unter 13° 48' R.Br., 47° 42' D.B. v. Gr., erhebt fich ber Dichebel Bamari bis 5284 Fuß engl. ub. b. D., ber bier als bochfter Centralpit bie Bauptphpfignomie ber Landfcaft ausmacht (f. ob. S. 323), und ihm gur Seite, zwei Stunden im R.D. von Saura, ber Dichebel Mafanati, ein Steilcap von 200 guß Bobe, weiß mit ichwarzen Abern, an einer fleinen gum Anter werfen geeigneten Bay. Nordwarts von bier giebt ber Babi Deifah landein zu ber Ruinenftabt Ratab el Babichar, wobon oben S. 322-332 umftanblich bie Rebe war, fo wie vom angrengenben Ras al Rofair und ber innerften Bucht mit bem Dorfe Ain Abu Da'bab, wo die Grenze ben Dubjabi-Tribus ber Araber im Beften von bem ber Babibi im Often fcheibet. Im naben Fifcherborfe Gillab mobnten einige 50 verbachtig blidenbe Babbas Cheifhs, bie wegen ber Beiligfeit ihrer Abkunft bier ungefiort bleiben. Das nabe Ras el Afibab, bas Oftenbe ber Bai Min (Ghubbet Min), als fehr bunfler, 160 Fuß hober Regelfels ausgezeichnet, unter 13° 57' R.Br. und 48° 15' 20" D.R. v. Gr. gelegen, ift enblich mit feinem angebauten Thurme, Ba'lhef, eines Sheith-Brabes, ber lette bier vor bem Bifn Chorab ober bem Rabenfoloffe (von bem oben 6.312-322) au ermabnenbe Bunct biefer Strede ber neuen Ruftenbeschreibung. 3m genannten Thurme fieht eine Bache von einigen Babibi-Soldlingen, die von ben Baaren, die etwa hier fur Matollat ober Aben ausgelaben werben, ben Boll einforbern. Mangel an frifchem Baffer binbert ben gabireichern Befuch biefer Landungsftelle. -

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>) Capt. Haines l. c. p. 142.

#### **S.** 70.

### II. Die Rufte von Aben.

## Erläuterung 1.

Babel Manbeb und bas arabische Geftabeland von biefer Meerenge bis zur halbinsel Aben.

Bon Al-Babo, d. i. bas Thor 400), nach 3. be Caftro, gewohnlich Ras Babel Manbeb (nicht Manbel, mas fcon Lud. Hist. Aeth. Comm. 82 Not. z, und fpater erft D'Anville berichtigte) ober ber Berg an ber Bforte ber Gefahr, ber Trauer, bes Lobes (Porta afflictionis), ift bas vorspringenbe, allen Schiffern bes Drients befannte Borgebirge an ber Gub weftfpite ber grabifden Balbinfel. Es bat megen ber Befahren, bie bier beim Mus - und Eintritt in verfchiebene Meerbeden ben noch ungeubten Schiffer jener Gemaffer unvermeiblich bebroben, von ben Mobamebanern biefen jurudidredenben Ramen erhalten, ben bie Beiten bes bobern Alterthums noch nicht fannten. Strabo, ber boch fehr wohl bie Schiffahrt ber agpptischen Flotten in Diefen Gemaffern und die Station von Dfelis (f. ob. G. 243) tannte, nennt fie nur folichtweg eine gegen bie athiopifche Lanbichaft gebilbete Meerenge (ra oreva, Strab. XVI. 769) mit einem Borgebirge, bas Deire (Aelon) beige, wie auch bie gleichnamige anliegende Stadt, wo 3chthophagen wohnten. Aus Eratoftbenes Angaben, benen ber griechifche Beograph bier folgt, führt er aber zugleich an, bag man von einer Gaule, einer Stele, bes agpptifden Ronigs Sefoftris fpreche, bie bafelbft ftebe und in heiligen Schriftzeichen (wol Bieroglophenschrift, ispoic γράμμασι, ebenb.) beffen Uebergang bezeichne. Denn biefer habe wol zuerft Aethiopien und das Troglodytenland erobert, und fei von ba nach Arabien übergegangen. Diese mertwurdige Angabe feines Borgangere beftatigt Strabo an einer anbern Stelle (XVII. 790) noch burch ben Bufat, bag auch gu feiner Beit noch Jolde Dentmale bes alten agyptischen Ronigs mit Auffchriften gezeigt murben. Bu jener erften Angabe batte Eratofichenes noch bingu bemerkt, bag biefe Enge bei Deire nur

<sup>400)</sup> D'Anville, Descript. du Golfe Arabique, in Mem. sur l'Egypte ancienne etc. App. Paris, 1766. 4. p. 255.

fechszig Stadien (3 Stunden) Breite betrage, bag aber zu feiner Beit nicht biefer Sund, fonbern bie etwas weiter außerhalb liegenbe wirfliche Ueberfahrtoftelle von 200 Stablen (5 geogr. Deilen), benfelben Ramen ber Deerenge trage, bag bier feche auf einanber folgende Infelden febr fcmale Meeresgaffen übrig liegen, burch welche man die Baaren in fleinen gabrzeugen binuber und berüber bringe. Jenfeit biefer Infeln beginne erft bie große Beiterfabrt langs bem Beibrauchgeftabe ober Mprrbenlande. bis faft 5000 Stabien (125 geogr. Deilen) weit, gum Rinnamom= lande (f. ob. S. 364; bei Blinius bie Meerenge ber Fauces rubri maris VII millibus D. passuum). Noch, jur Belt, ift fein Forfder, tein Reifenber gur Wieberauffuchung biefes mertwarbigen Dentmales ausgegangen, bas nach Berobots (Hist. II. 102) und Diobore Ergablungen (Bibl. hist. I. 55) auf analoge im vorbern Affen aufgefundene Stelen binweifet. Mur Geefahrer baben bis jest von biefer Durchfahrt Bericht gegeben, ohne langer an ben Ufern berfelben zu verweilen, bie bod icon wegen bes Daximum ber bier ftattfindenben Unnaberung zweier fo verfchiebener Erbtbeile eine größere Aufmertfamteit verbiente, fei es gur Bernichtung von Fabeln ober zur Erbrierung von Thatfachen, welche mehrbeutige Beugniffe überliefert haben. Dag auch bas Maturverhaltnig bier wie an ber Strafe von Gibraltar, mo Beraffes ober Delifartes bie Meerenge an ben Saulen bes Atlas überfest, und feine Stelen aufrichtet, wie bier Sefoffris biefelbe überfdreitet, abnliche Dythen und Sagen (g. B. von einer Brude. behufs einer Bolferverbindung, Die icon Diebubr gurudwies) 1) erzeugt haben, fo liegt bod eben in biefem Raturverbaltnif eine intereffante Thatfache, beren genauere Ermittelung auch für bie Bhofit ber Erbe nicht gleichgültig fein tonnte. Wie occibentale Autoren (Blato über bie Atlantis im Timque) von bem Ginbruch bes atlantischen Dceans in bas mittellanbifche Deer, fo theilen auch orientalifche Autoren ihre Sppothefen von einem Einbruche bes indifden Meeres burch biefe Bforte bes Tobes in bas arabifche Binnenmeer mit. Das arabifche Danuscript bes Durach Dadmeb 2) bringt bie Sage, ber grabifche Meerbufen fet einft nicht vorbanben gewesen; ein Ronig von Jemen

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Riebuhr, Reisebeschr. I. S. 449. 7) Murach Machmeb's Bluthensgerüche in den Merkwurdigkelten ber Lander, Arab. Msc. bei Seegen in v. Jach, Mon. Corresp. B. XX. 1810. Sept. S. 238—240; vgl. Oct. S. 308.

habe aber am Drean einen Berg burchbrechen laffen, um zur Sicherheit feines Landes einen Canal zu ziehen. Aber durch diefen fei nun bas Meer hereingebrochen, habe eine Menge Stäbte und Menschen verschlungen (wie die untergegangene Atlantis) und habe so ein neues Meer gebilbet.

Jenem Deire auf athiopischer Seite, das auch Atolemaus ebendaselbst auf ber Landspite (ή δέρη heißt ber Sals, ber Schlund) ganz so wie Strabo, in seinen geographischen Taseln (Δήρη πόλις εν ἄχρα, 74° 30' Long. 11° Lat., bei Ptol. IV. c. 7. fot. 112) aufführt, lag Ofelis Emporium, an des Balindrosmos Spite, auf arabischer Seite gegenüber (Παλίνδρομος ἄχρα, 74° 30' Long. 11° 40' Lat. bei Ptol. VI. c. 7. fol. 153). Beide Ortschaften, Deire wie Ofelis, sind zwar längst verschwunden und vielleicht nicht einmal mehr Spuren von ihnen vorhanden; aber die Durchsahrt ist geblieben, wie sie vor alten Zeiten war, wenigstens stimmt die Segenwart, nach der neuen britischen Küstenausnahme, gut mit Strabo's Angaben überein.

Nach Lord Valentia 3), der im J. 1806 ben Berg Bab el Mandeb auf der arabischen Seite bestieg, um die Uebersicht über eine bstliche und westliche Bucht an dessen Seite zu gewinnen, hatte indes sein Schiff in der westlichen Seite Anter werfen lassen, wo die Flotten der Aegyptier einst zu Ofelis hätten stationiren müssen; aber da hatte sich seiner Aussch nach die Küste doch so sehr verändert, daß der alte hafen kaum noch einen Fuß Bafertiefe zeigte und also für heute völlig unzugänglich geworden war.

Der Berfasser vom Beriplus des erhthräischen Dieeres, ber dieselbe Meerenge von 60 Stadien Breite zwischen Ofelis und bem Aualitischen Golf (Deire nennt er nicht) kennt und in deren Mitte er die Insel des Diodoros (visoo & Leodógov; f. Arriani Peripl. p. 14 ed. Huds.), d. i. die heutige Insel Berim, ganz richtig angiebt, weiß auch die Gesahren, welche dort den Schisser bei der Durchsahrt tressen. Gben hier an dieser Insel sei die Stärfe der Stürme, sagt er, die von den benachbarten Berghoben herabstürzen, stets gewaltiger. Eben so schisser ber so ersahrene Cosmas Indicopleustes nur mit Schaubern die Gesahren bei der Durchschiffung dieser Meerenge (vergl. ob.

<sup>\*\*\*\*</sup> George Viscount Valentia, Voy. and Travels to India, the Red Sea etc. Lond. 1811. 8. Vol. II. p. 343.

S. 179) auf seiner Fahrt nach Sokotora (Topogr. Christ. ed. Montfaucon II. p. 132 etc.) 4).

Noch in neuer Beit lernte Riebuhr, auf feinem Segelschiffe, Die Beschwerben ber Durchfahrt kennen, und nur vor bem Fortschritt ber europäischen Nautik, wie ber Bolkenbung bes genauesten britischen Surveys zur Drientirung ber Schiffer, und vor ber mehr felbstftanbigen Dampffchiffahrt, find biefe Gefahren fortwährend mehr und mehr gewichen.

Diebuhr's Ruftenbeschreibung und Rartographirung biefer Erbgegend blieb, wegen ber wenigen Ortobestimmungen, die er bier zu machen im Stanbe mar, nur noch bei ben gang allgemeinften Berichtigungen fteben; er fegelte nur mit vielem Aufenthalt mibriger Winde am 24ften und 25ften August bes Jahres 1763 burch bie Meerenge binburch 5). Gie fcbien ibm ba, wo fie am fcmalften ift, ohngefahr 5 beutsche Deilen Breite zu haben; er fab in berfelben, eine Deile von ber arabifchen Rufte entfernt, eine 11/4 Meile lange Infel, Berim, mit gutem Safen, bem aber bas frifde Baffer fehlte, liegen; weiter fublich, an ber afritanifchen Rufte, aber auch noch verschlebene andere fleinere Infeln (6 gesonderte), die er auf feiner Rarte vom Rothen Deere 6) nach Butbunten, jeboch namenlos, einzeichnete. Die Berge auf ber afritanischen Rufte erschienen ibm viel bober als bas Borgebirge auf ber arabifchen. Die Schiffe, bemertte Diebubr, gingen gewöhnlich burch ben Canal, zwischen Berim und ber arabischen Rufte; weil aber in biefem engen gabrwaffer ein ftarter Strom fei und ber Bind ihm entgegen mar, fo fegelte fein Schiff burch ben breitern Canal zwischen ber Infel Berim und ber afritanifden Rufte bindurch: benn bier mar mehr Raum gum laviren und teine Befahr auf Untiefen gu ftogen. Dies nebft wichtigen Bestimmungen einiger Bolboben ift basjenige, mas Niebubr bier zu feiner Beit zu beobachten im Stanbe mar.

Lord Balentia hat in ber mitunter berichtigten Rarte vom Rothen Reere 7) biefe Ginfahrt zuerft nach einer Aufnahme ber

<sup>\*)</sup> W. Vincent, Commerce and Navigat. etc. Lond. 1804. 4. Vol. II. p. 118 etc.

\*) Nichuhr, Reliebescher. I. S. 448 n. s.

\*) Mare Rubrum seu Sinus Arabicus, Tab. XX. in Beschreib. von Arabicus S. 358.

7) Chart of the Red Sea from the Straits of Bab el Mandeb to Salaka etc. laid down from actual Survey and Observat. made in the H. Comp. Cruiser Panther and Assaye Tender. 1804—1805, in Valentia, Trav.

britifc-oftindifcen Marine eintragen laffen; Captain Court, bet Diefes Gefchaft vollführte, reducirte 8) bie auf ben altern Rarten (von Riebuhr, La Rochette, Bopham u. A.) eingetragene Breite bon 16 Dil. engl. gwifden ber Infel Berim und ber afrifaniichen Rufte auf 10 (nur 4 Stunden), und lehrte, bag bie Diftan; beiber Continentalufer unter 13° R.Br. nicht 52, fonbern nur 35 Dil. (14 Stunden) betrage, bag ferner eben bier bie Sabritrage burd eine große Sanbbant, welche früherhin gang unbeachtet geblieben und baber bie Befahr bei ber Durchfahrt fo febr geftrigert batte, um mehr ale die Balfte, namlich auch 15 Dil. (6 Stunben) verengt werbe. Die Renntnig biefer Untiefe mar um fo wichtiger, ba fie auf ber birecten Fahrlinie von Dochba gur Strafe von Babel Danbeb liegt. Babrent ber Occupation von Ir appten batten bie Briten Befit von ber Infel Berim (aud Debun genannt) 9) genommen, und barauf icon Befestigungen angefangen, als man bei bem volligen Baffermangel biefer Infel biefelbe wieber ju verlaffen fich gezwungen fab. Dan lernte bamals noch eine fleinere Infel, Dichebel Raban, ober bie Biloten - Infel (Pilots Island) ber Seefahrer, naber tennen, welche in ber Mitte bes engern Gunbes auf ber arabifden Seite liegt, fo wie bie bei Mtebubr namenlos gebliebene Gruppe in bem größern Gunbe ber afritanischen Geite, welche bei ben Anmobnern Ageftin beißt, und feitbem'auf ben Seefarten ber Briten unter bem Ramen ber Acht Bruber (The eight Brothers) eingetragen wurde.

Schon früher haute 3. Bruce, der berühmte Entbeder ber die lichen Rilquellen, bei seiner Beschiffung des Rothen Meeres auch über die Straße von Babel Mandeb Beobachtungen angestellt, gegen die man als Plagiate von Niebuhr und andern Borgazgern hatte Mißtrauen erregen wollen; aber Bellsted hat, indem er dessen Driginal-Beobachtungen mit benen des Capt. Court kritisch verglich 10), ihn von diesem Borwurf befreit, seine so genauen Driginal-Beobachtungen aber durch die des Survey großentheils gerechtsertigt. Bab el Mandeb giebt Bruce auf 12° 39' 20" N.Br. an, der Survey hat nur den Unterschied von drei Minuten, näm-

<sup>\*\*\*\*)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. Lond. 1811. S. Vol. II. p. 384.
\*) W. Vincent, Comm. etc. l. c. Vol. II. p. 325.
J: R. Wellsted, Notes on Bruces Chart of the Coasts of the Red Sea; im Journ. of the Lond. Geogr. Soc. 1835. Vol. V. p. 287, 295.

lich 12° 42' 20" R.Br. beobachtet, welcher aber aus ber Berichiebenheit bes Standpunctes bei ber Beobachtung fich von felbft erlebigt. Seine genaue Befdreibung ber Durchichiffung bes gro-Ben Gundes ift fur Die nachfolgenben Schiffer eine lebrreiche Barnung gewesen, und bie Beschreibung von ben Ruften wie von . ber Infel Berim, über bie man in fast gar feinen Schiffertagebuchern Aufschluß fand, marb burch bie Beobachtungen auf bem Palinurus vollfommen beftätigt. Er fand 11) bie Infel niebrig, mit einem guten Bafen, ber gegen die abniffinische Rufte gelegen ift; ein nadter unfruchtbarer Fele, auf welchem nur Wermuth (Absynthium), Raute, und an beffen Meeresrande Seegras muderte. Anfang August war die gange Oberflache biefer Infel, von etwa 2 Stunden Lange und einer halben Stunde Breite, burch ben Sonnenftrabl völlig verfengt und obe; aber bas Deer umber mar ungemein fifchreich und auch viele Schildfroten boten bier reichlichen Bewinn. Die Ruften ber Continente zu beiben Geiten machten einen traurigen Ginbrud. Die befte Rarte bes Rothen Meeres von Moresby12) und Capt. Baines Survey im Balinurus geben uns neue Thatfachen über biefe Erbgegenb.

Bon Oft her hat bas arabische Borgebirge von Babel Manbeb die Gestalt'eines Keils (wedge) 13), ben man bei flarem Wetter schon 14 Stunden (35 Mil. engl.) weit erkennen kann, bessen höchster Pik, der Dschebel. Manhali, sich 865 Kuß über die Meeresstäche erhebt, und zu bieser gegen Gud in eine niedre Landspitze absinkt. Dieser Pik liegt unter 12° 41' 10" N.Br. und 43° 32' 14" O.L. v. Gr. Abwärts dieses Borgebirgs, dem 3. Bird 14) eine basaltische Formation zuschreibt, springen eine Wenge Klippen auf Viertelstunden weit aus dem Festlande vor, und bilden zwischen sich seichte Bapen für Boote und kleinere Schisse, in denen die abpssinischen Handelsleute mit ihren Schafen zu landen psiegen, die sie von da auf den Markt von Mochha treiben. Nur eine Viertelstunde in Nordost jenes Man-

<sup>11) 3.</sup> Bruce, Reisen 1768—1773. Uebers. v. Bolsmann, Reipzig, 8. Th. I. S. 358—361.

12) Chart of the Red Sea Jiddah, the Straits of Bab el Mandeb surveyed in the Years 1830—1833 by Capt. T. Elvon and L. Pinching and completed in 1833—34. by Commodore R. Moresby Indian Navy, engraved by C. Walker.

4 Sectionen.

12) Capt. S. B. Haines, Mem. L. c. 1830. Vol. IX. p. 125, und bessen Rarte: Part of the South Coasts of Arabia from a Survey etc.

14) J. Bird im Journ. of the Lond. Geogr. Soc. IV. p. 200.

hali-Berges zieht fich eine fleine Bugelfette, bie Dicebel Bei-Eab bin, mit niebern, irregulairen Umriffen, Die fich etwa eine gute Stunde weit gegen R.R.B. verbreiten, und eine fandige, bbe Dieberung umgeben, beren 3wifdenthaler bie und ba mit Bebufd von ben fconften Untilopenheerben burchftrichen werben. weiter im Dft bes Borgebirgs erhebt fich ein quabrdtifcher, bunfler Berg, Turbab, mit einigen Ruinen, und nabe babei mit einem alten Dorfe, bei welchem fleile Uferfelfen einen geficherten Anfergrund bieten follen. Dies ift bie Stelle, welche Capt. Saines fur bie alte Dfelis anspricht (f. ob. S. 244), und welche mol eine genauere Untersuchung verbiente, ba Balentia bie Bafenftelle fur foon verfandet bielt. In einem bortigen Thale fteben, nabe einem Brunnen mit brafifdem Baffer, Dattelpalmen, ber Sammelplat manbernber Bebuinen vom Gubeibi-Tribus (Ggobbaeb bei Seesen f. unten). Gegen R. und D. biefes fleinen Bergbiftrictes ift bas Land niebrig, fandig, bie Berggruppe bes Dichebel Danbali bielt Capt. Baines fur vulcanifder Ratur; er beobachtete, bas burch fie bie Rabel vom magnetischen Meridian beflectirt wurde.

Rur etwa gehn Minuten (1/2 Mil. engl.) fern vom arabifchen Ufer liegt bas Bilots Islanb; bas nadte Felfeneiland aber, Die größere Infel Berim ober Debun (Denun bei Baines), faft eine gange Stunde fern von bemfelben. Sie ift nabe an 5 Stunden (41/2 Mil. engl.) lang und faft eine Stunde (2 Dil.) breit. Ihre Bobe erreicht nur 230 F. über bem Deeresspiegel. 3mifchen ibr und bem fleinen Bilote Beland bilbet fich fo ein enger, taum 11/2 Dil. breiter Canal ober Gunb (Small Strait ber Geefabrer), in welchem bie Sundirungen von 48 bis 84 guß (8-14 Raben) medfeln. Un ber von Arabien abgetehrten Gubmeftfeite ber Infel Berim liegt ein guter Safen mit 1/2 Dil. breiter Ginfahrt. Gier fab man, im 3. 1836, noch ein Bafferbaffin (Sant) und bie Trummer eines rob conftruirten Molo, Ueberrefte ber britifden Befignahme im 3. 1801. Die Bluth flieg bier 6 guß boch; bie Subspite ber Insel liegt 12° 38' R.Br. und 43° 28' 40" D.L. v. Gr. Die Dagnetnabel zeigte bier eine Abweichung von 3 Grab; im Jahre 1836 betrug biefe Bariation 5° 42′ 93. . .

Das an ber abpffinischen Rufte gegenüber liegende Borgebirge (Craggy Mount ber frühern Karten) heißt, nach Capt. Gaines, Ras Sejan (Dichibbel Seajarn, Bolcanic, auf Moresby Chart). Es bilbet bie füblichfte Spige ber Einfahrt in bas Rothe 1

÷

ß

ż

بر

:

ŗ,

:

ثنا

Meer: ein buntelfarbiger Bit, 380 Bug bod, fpringt bier gegen Rord vor, ift burch eine 700 Schritt lange, gang nibrige Landftrede mit bem Seftlande verbunden; eine moraftige Bay liegt ibm im Weft mit bem befannten Mangroves-Uferfaum; feine Morbmanb ift felfig und fallt fteil ab zum Deere. Die größte Unnaberung Diefes Ras Sejan gur grabifchen Rufte beträgt nicht volle 6 Stunden (141/4 Mil engl., alfo nicht 5 Meilen, wie noch bei Riebubr), innerhalb biefer wirflicen größten Breite ber Meerenge Babel Manbebs wird nun die fubmeftliche Durchfahrt (Large Strait ber Seefahrer), ober ber breite Sund ber afrifanischen Seite, durch die Gruppe ber fleinen Infeln Ageftin wiederum zu einem noch fomalern Canale gufammengeengt, beffen mittlere Sahrftraße aber febr, tief fein muß, ba Capt. Saines bei 720 guß (120 gaben) feinen Grund mehr finben fonnte. 3mar werben biefe bei ben Gingebornen Dichegirgtu-8-Sab'ab, b. i. bie "Sieben Infeln" genannt, wonach mabricheinlich Riebubr fie in feine Rarte eintrug; Boreburgbe Ind. Directory Vol. I. p. 233 nennt fie bie Acht Bruber (The eight Brothers), aber nach Capt. Saines Berichtigung find es nur feche Feleinfeln. Der bochfte Bif auf benfelben, 350 %. ub. b. D., liegt unter 12° 28' R.Br. und 43° 28' 50" D.L. v. Gr., mit einer fleinen febr fifch- und fchildfrotenreichen Bai an feiner Ein niedriges Rlippeneiland gegen Weft ift bier bie einzige gefahrvolle Stelle; benn zwifden biefer Infelgruppe und ber afrifanischen Rufte find bie Sundirungen überall gwifden 36 bis 150 guß (6-25 gaben) tief; und Die Fluth fteigt bis 7 guß. Die Gipfel biefer Infelgruppe tonnen aus Fernen von 8 bis 12 Stunden (20 bis 30 Mil. engl.) gefeben werben; fie fteigen zwifchen 250 bis zu 350 Fuß Meeresbobe auf, baben insgefammt' ein gerriffenes, braunes Unfebn, und die weftlichfte biefer Infeln balt Capt. Saines entichieben für vulcanifder Ratur. Wenn auch bis jest feine vulcanische Thatigfeit mehr an biefer Meerenge mahrgenommen murbe, so ift boch bei bem ifolirten Bervortreten ihrer fegel- und pifformigen, bie Dagnetnabel fo fart afficirenden, bunteln Berggruppen aus tiefen Solunden und außer Busammenhang mit continentalen ihnen zu beiben Seiten im Ruden liegenden Bergfetten und Blateaulanbfchaften, um fo eber an einstige wirkliche Emporhebungen berfelben zu benfen, ba auch norbmarts von ihnen, in bemfelben großen Erbfpalt bes Rothen Meeres, andere Infeln, wie Dichebel

Lar, noch vor turgem vulcanisch thatig 15) und eine Schwefelgrube für Debmed Ali, und Rotumbel (nach Chrenberg) feit altefter Beit vulcanifder Ratur find, bie auch norblicher landeinwarts bis in die Umgegend von Deffa und Debina verfolgt werden konnte. Schon ber Beriplus bes Rothen Reeres kennt bie Fahrt zur verbrannten Infel, ad Insulam exustam (äxpe tic κατακεκαυμένης νήσου, Peripl. Mar. erythr. b. Arrian. p. 12), Die auch Bincent und D'Anville16) fur Dichebel Sar erflat ten. Und auch gegen Gaben fest bie vulcanische Ratur bes Bobens auf arabifder Geite bis Aben, auf afrifanifder bis Labjurra fort, wo neuerlich erft 17) um ben bortigen, fo tief unter ber Meeresflache gleich bem Tobten Deere liegenden Salafee ein pulcanifdes Gebiet mit Lavafluffen entbedt ift. Die pulcanifche Erhebungelinie von Medina bis Aben und Sabfurra liegt aber bier in ber Sauptbirection ber großen Erbfpalte zwifden Afien und Afrita. Botta verfichert. bie Infel Berim fei vulcanifd, Englander batten ibm bon ba mitgebrachte Laven vorgezeigt. Die abpffinifche Rufte giebt gegen S.S.D. als niedriger, fandiger, mit Mangrovesmalbung bebedter Uferfaum, 8 bis 10 Stunden weit, gleichartig fort, vom Ras Sejan jum Ras el Bir, und erft weit landeinwarts gegen bas 3mnere erhebt fich in brei bis vier terraffenformig übereinanber auffteigenben Raltfteinzugen ber Dichebel Ban, welcher bier bie Rorbgrenge ber großen bebufchten Ebene bilbet, von ber im Beften bie Berge von Tabjurra fich erheben.

Berfolgen wir nun vom Ras Babel Manbeb, auf arabischer Seite, bas Ruftenland weiter gegen Oft, so ist bie unmittelbar im Norden bes Bergzuges von Seifah liegende Landschaft zuvörderst ganz niedriger Boben, kein unmittelbar vom Borgebirge an aufsteigendes Hochland. Dies kann erst tiefer landein gesucht werden. Die Rufte wendet sich schon nach 3 Stunden (7 Mil.)<sup>18</sup>) gegen Nord, dann plöglich wieder gegen D.S.D. 10 Stunden (25 Mil.) weit bis zum Ras Arah, und

bilbet in biefer Strede bie Bai el Beitab (Chubbet el Beifab), mit gutem Antergrund gegen bie ftarten R.B. - Binde für Schiffe, bie im Juni und Juli gegen bie Strafe gur Einfahrt bes Rothen Meeres fich hinarbeiten wollen. Bei Safebyah, in ber Bai, find Balmgruppen und oftwärts bavon findet man Brennholg und gutes Baffer; parallel ber niebern Rufte, über 3. Stunben (8 Dil.) lanbeinwarts, giebt an 6 bis 7 Stunden (16 MH.) weit ber niebre gegen 2B. fteil abfallenbe Bugeljug Dichebel Spaf, und noch entfernter, gegen 10 Stunden fern, gegen R.B., ber gleichfalls parallel ftreichenbe Dichebel A'rab, weit bober, von buntelm Ausfebn; zwar auch mit plateauartigem gleichlaufenbem Ruden, ber aber mit eingelnen Bife (Chimney Peaks bei Goreb.) gefront ift, binter benen, gegen R., noch bobere Bergruden fich aufthurmen. Die größte Madtheit und Ginbbe daracterifirt bas Mippige Ruftenufer, in bas viele fleine Sanbuferbaien mit wenigem Bufchwert einsegen; bie und ba ein armer Fifcher ober wenige bewaffnete Subeibi Bebuinen, auch Antilopen und hafen, ericheinen als bie einzigen Streiflinge in biefen Trauergebieten.

Das schon genannte Ras A'rah, bas allerfüblichfte ber arabischen Salbinsel, unter 12° 37' 30" N.Br. und 44° 1' 40" O.L. v. Gr., ift niedrig, sandig und eins ber gefährlichken dieser Gestade, da es in der directen Fahrstraße der Schiffe zum Rothen Meere liegt, aber eine Sandbant benachbart ift, die an mehreren gefahrvollen Stellen, wo sie nur 9 Fuß Wafer über sich hat, nicht selten Schiffbrüche herbeisührt, da ihre Untiesen oft ganz plöglich neben 90 Fuß (15 Faden) tiesem Fahrwasser hervortreten. Die kleine Bai im B. dieses Ras A'rah hat süßes Wasser, einige Balmen und schützt gegen die heftigsten Stürme des N.D.-Wonfun.

Eine Lagune, Khor Amran, liegt ihr 6 Stunden (13½ Mil.) in R.D.; fie wird an ihrer Rorbseite vom Dichebel Rhoraz (Promontorium St. Antonii 6. Riebuhr), einem bis zu 2600 B. Par. (2772 F. engl.) aufsteigenden Hoch gebirge, begrenzt, beffen sublicher Steilabfall noch eine 1956 Fuß hohe Stuse bildet. An der westlichen Seite seines nördlichen Pits hat wol eine aus rohbehauenen Steinen bestehende Ruinengruppe die Veranlassung zu seinem heutigen Ramen Dichebel Dichin (von Dichinnen, den Dämonen) gegeben, da in den Sagen der Araber solche ihnen unbekannte alte Seidenschlösser den Dichinnen zugeschrieben werden (die Diinn, f. ob. S. 271).

674

Es folgt weiter im Dft bas Ras Ra'u, unter 12° 30' 45" R.Br. und 44° 32' 30" D.L. v. Gr., wegen feines ichwarzen Anfount Black Cape ber Schiffer, über bem fich eine gute Stunde laubein ber 656. F. Bar. (798 F. engl.) bobe Gattelberg Dichebel Ra'n erhebt. Die Rufte bleibt bier und an 10 Stunden bis zum Bas Amran weiter oftwarts biefelbe einformige, niebere Sanbftrede, bie nur bie und ba von Felfen unterbrachen wirb. und fetten, außer wenigen Bufden und Antilopen, Safen, Rebbulmern, auch einigem anbern fcon gefieberten Geflügel, bom Ange eimas anderes als Buftenel barbietet. Ibre Streiflinge vom Gubeibi-Tribus, bie biefest gange Gebiet von ber Reprenge an beberuften, find nur wenig gefannt, ein hartes, ftertes Gefchlecht, bod mittheilend und wohlmollend. Sie begleiteten als Sainer bie Grn. Ball und Grieve 19) vom Palinurus jum Didobel Didin. beffen Trummer ben Ruinen von Ratab el habichar unb Sifin Charab (f. ob. S. 314-324) gleich ju fein fchienen; bed murbe teine Inschrift an benfelben bemertt. Auf biefem Marfche erfubr man bon ben Gubeibi-Bubrern, bag ihr Tribus ans 12,000 Mann beftebe, bag ibre Cheithe eine abfolute Racht and üben, bag fie reich an Rinder- und Rameelhoerben find, ihr Gebiet amor meift, obe ift, aber boch auch bie und ba noch Dba und Raffee von ihnen gebaut wirb. Ibre Beiber marm von gerten Rorperhau, zeichneten fich burch fehr buntle Augen und. foones langes Saupthaar aus.

Ras Amran liegt unter 12° 43' 30" R.Br. und 44° 40' 40' D.B. v. Gr. Es ist die Subwestspise einer kleinen Feldinfel, die vom Festlande nur durch einen schwalen, aber sehr klippigem Canal getrannt liegt; die höchfte Spize diese Gaps springt eine Stunde welt in die See vor, in einer Sibe von 668 F. P. (712 F. engl.). Destid daran lagert eine Bai, Bander Festan, zwei Stunden lang und halb so tief, die im Ost durch den Dschell Grafan eingeschloffen ist und in ihrer Mitte eine kleine Insel zeigt. Um Westuser der Bai liegt das Grabmal des Sheifh Samar-rah, umgesten von einigen Fischerhütten; gegen Güdost springt aber, ein Pit, der Dschezirat Abu Shammah vor. Nur für kleine Boote sindet sich in der Bai am niedern Dünenuser eine Ansterfelle,

Der Dichebel Gafan ift eine weit in bas Meer verfprin-

<sup>&</sup>lt;sup>419</sup>) Capt. Haines l. c. IX. p. 139.

genbe peninfulare Granitmaffe, von zwei ftarten Stunben Lange und halber Breite, beren bochfter Bit wie ein Buderbut ju 1160 F. Par. (1237 F. engl.) auffteigt, voll Spigen, beren jebe bei ben Arabern ihren eignen Ramen bat. Die füblichfte, Ras Dufallab Deibi, liegt unter 12° 43' R.Br. und 44° 59' D.C. v. Gr., und wor ihr liegt noch eine Gruppe von 9 Felbinfelden. Ein welfes. Grab bes Sheith Ra'bir fieht man an einer biefer außerften Spigen, am Ras Abu Rinamah, bas biefe Bai von bent Abor Rabir trennt. Rabe blefer Stelle legen bie Araber vom Afrabis Tribus für bie vorüberfegeinben Banbeisschiffe ihren Raffee, ihre Baumwolle und anbere Baaren gum Austaufch aus, bu ber Banber Scheiff und ber Rhor Kabir bie einzigen Gafenfiellen Anb, ble biefem Tribus geboren. Am Oftende biefes! vielfpligen Granitvorgebirges erhebt fich ein mertwurbiger Doppelpit von Granit, 700 guß bod, gewöhnlich, wie fo manche anbere, von ben Schifften "Efelsohren" (Asses ears) genamt, welche gu ben pitoresten Contouren beffelben bas ihrige beitrugen. Gin tiefer Thalfpalt windet fich burch ben Berggug bet Bamber Feitan ju ber ffeinen Bat Banber Scheifh. Das Land gegen R. ift niebrig, und unmittelbar im Ruden bes Berges ift ein tiefer Einschnitt, RhorBipar Ahmeb ober Gellan, eine farte Stunde gegen Weft, ber bas gange peninfulare Borgebirge bes Dichebel Safan faft gu einer vollen Infel macht. Bipar Abured ift ein Dorf und fleines Fort, eine ftarte Stunde (3 Mil.) fern vom Ufer, und über 2 ftarfe Stunden (6 % Dil.) im Rorden ber "Gfels's obren," mit 250 Ginwohnern und ber Refibeng bes Gultans ber Afrabi. Eine fleine Stunde (2 Dil.) in R.D. Diefer Reftbeng' liegt bas Dorf Geilan.

Der zuvor gang unbekannt gebliebene Akabi-Aribus, etwa' 600 Mann ftark, bewohnt dieses Territorium, in welchem er nicht fiber 2 deutsche Quadratmeilen (20 engl. O.-Mil.) einnehmen foll. Es ift ein schöner, kriegerischer Menschenschlag, der seine Rachbarn fortwährend in Alarm erhielt, da der Sultan seine Leute in allen Raubzügen selbst ansührt. Ahmed ibn Merbi war ind bependenter Gebieter, zahlte aber doch einem der benachbarten häupte linge einen gewiffen Aribut für die Erlaubnis dessen Nachbarkamm, die Abdali, berauben zu dürsen. Man kannte ihn als einen anseigemachten Verräther; doch erlaubte er den Officieren Cruttenben und Grieve sein Dorf zu besuchen, und nahm sie sehr gastfreundelich auf. Die Welbet dieses Aribus fand man sehr fahr, blühend,

rüstig und, was seiten bei ben bunkelsarbigen Buftenbewohnern, sogar liebenswürdig. Dies Gebiet ber Afrabi wird im B. von ben Suberhi, in N.D. von ben Abbali und ben Haushabi (Hausschi, in N.D. von ben Abbali und ben Haushabi (Hausschi, in N.D. von ben Abbali und ben Haushabi (Hausschi, in N.D. von ben Abbali und ben Haushabi (Hausschi, in Haushabi bei Geegen) begrenzt. Bon dem Hauptertrag ihrer Acker, dem Jowari-Rorn, wird viel ausgesührt, sie haben zahleriche Geerden von Schafen und Biegen, die von Hirten sorgsältig gehütet werden. Ihre Acacien wälder geben vielen Antilopen und Gestügel Schup, zumal Taubenarten, Bahahs Leine mit Vederbusch gezierte Sperlingsart) und einem prächtig gelb und carmoisinsarben gestederten Singvogel. Selbst diese Trauerfüste bot dem Beobachter viel Merkwürdiges dar, das ihn für die Ronotonie aus dem Surveyor-Schiff entschädigen konnte.

Zwischen diesem Granitvorgebirge, dem Dschebel Gasan in W. und dem Dschebel Schamschan in D., breitet sich nun die große Bander Auwayhi<sup>20</sup>) aus, von welcher die Back Bay das Ostende bildet. Diese Auwayhi-Bai zieht sich 3 Stunden (8 Mil.) von W. nach D. in die Länge und halb so viel in die Breite. Auch Aden ist ein peninsulares Borgebirge, das, ebenfalls wie das zuvorgenannte Oschebel hasan, durch einen Einschnitt (Creek) mit Sumpsboden, der Khor Maksa genannt, sast gänzlich von dem Festlande getrennt ist. Beide hohe Borgebirge erscheinen dem gemäß mehr wie zwei Inseln, welche zu beiden Seiten die Eingänge zur schönen Auwayhi-Bai beherrschen, in welcher jedes Schiss den besten klarsandigen Ankergrund vorstindet, der allmählig gegen das Ufer bis auf 30 Fuß Tiese (5 Klaster) abnimmt. Ebben und Fluthen in dieser Bai steigen irregulair von 8½ bis zu 9 und 10 Fuß auf.

Der Dichebel Schamshan, von seinem hohen Velsthurm auf bem Gebirge, bas die Gebirgshalbinsel von Aben bildet, ben Ramen tragend, ist bei 1666 F. Par. (1776 F. engl.) in ber ganzen Gegend ber erhabenste Bunct der Rette über ber Meeressläche, die sich ein paar Stunden weit als Halbinsel von W. nach D. hinzieht. Die allersüblichste Spize dieses Borgedirges Aben wird Ras Sineslah (ober Seneila bei Vosker) genannt, es ist das Cap Aben der Schifferkarten; aber unzählige Velsspizen ragen aus dieser Gebirgsmasse sübwärts hervor, und bilden in ihren Meeresabfällen eine Menge kleiner Bajelas und Boote; auch kleine Inselchen liegen

<sup>430)</sup> Capt. Haines I. c. IX. p. 132 und beffen Plan of Aden.

thnen vor, wie g. B. Dichezira Sawapih u. a., die aber alle ihre eigenen Namen haben.

## Erläuterung 2.

Die Halbinsel Aben, ihre vulcanische Bilbung. Die Stadt Aben und ihre Regeneration durch die britische Besitznahme, seit 1839.

Bas fich über bie altere Bichtigfeit bes Emporiums Aben mit einiger Sicherheit ermitteln ließ, ift in obigem, in Beziehung auf Beltvertehr und einheimische Giftorie, nachzuweisen versucht worben (f. ob. G. 241 - 250); ein Anberes ift es, mas fich uns für bie Begenwart gur Betrachtung biefer intereffanten Localitat barbietet, beren genauere Renninig erft burch bas lette Decennium möglich geworben, feitbem Briten, behufe ber Sicherheit ihrer Dampfichiffahrt in ben inbifchen Gemaffern, biefe bis babin ganglich unbeachtet gebliebene Stelle in Befit genommen. Sie erfannten febr mobl, bag ibr Borgug in ben trefflichen Sous-Bafen, die ihr im Dft wie im Weft unmittelbar vorliegen, fo wie in ber felbftanbigen Unabhangigfeit von bem unmittelbar baran ftogenben Festlande Arabiens beftebe, beffen reichfte Befabe von Jemen und Sabhramaut burch biefelbe natürlich gezügelt werben konnen. Sie faben balb bie Analogie ein, welche biefes Aben zu einem Gibraltar bes Orientes 21) umzugeftalten vermag, bas eben fo mit feiner noch bobern und wildgerriffenern Belsinfel gur uneinnehmbaren gefte, um bie inbifchen und arabifden Gemaffer ju beberrichen, erhoben merben fonnte, wie jenes an ben Gaulen bes Beratles bie Berrichaft über bas europaifche mittelkanbifche Culturmeer auszuuben vermochte. Gie ertannten leicht bie Bortheile, melde biefe Station, außerhalb ber an Biberwinden fo befdwerlichen Babel Danbeb-Strafe, gegen bie Lage bes Banbelebafene von Dochha fur ben Schiffer barbietet, beffen Ginfabrt bis babin, von Inbien aus, ftets mit gro-Bem Aufenthalt verbunden ju fein pflegt. Gie hofften von bier auf einen gangbaren Butritt zu bem Broductenreichthum bes innern Jemen, und bei ber birectern Unnaberung gu beffen Sauptftabt Sanaa (f. ob. S. 239) ben großen Raramanenvertebr

<sup>21)</sup> Capt. Haines l. c. IX. p. 135.

mit Mochha, gumal bie Raffee - Exporten bes Binnenlanbes, mit ber Beit über Aben ableiten gu fonnen 22).

Aben mar nur ber borfahnliche traurige Ueberreft eines alten Emporiums, von bem jeboch immer noch manche nicht geringe, obwol febr gerftorte Spuren feiner vormaligen Groffe gurudgeblieben, ber fich erft in ben letten Jahren burch briefichen Ginfin wieder ju einer fabtifden Große und Beltbebeutung empor-Bufdwingen beginnt. Diefe Stabt liegt unter 12° 46' 15" 92.87. und 45° 10' 20" D.L. v. Gr., am Oftenbe ber großen bisber namenlofen Balbinfel, Die mir jum Unterfchiebe von jener Die Galbinfel Aben nennen werben, welche vor bes Ingenieur Capitains R. Fofter fpecieller topographischer Beschreibung 23), bie er an feine Beborbe in Bombay einfandte, ben Europäern eigentlich in ibre Specialverhaltniffen ganglich unbefannt geblieben mar. Ihrer nicht unwichtigen biftorifden Butunft, fo wie nicht weniger iben phyficalifden, enticieben vulcanifden Beichaffenbett megen. halten wir es fur wichtig genug, Rt. Fofter's bei europaifchen Beographen unbeachtet gebliebenen Bericht nicht in Bergeffenbeit gerathen zu laffen, und theilen bier ben Sauptinhalt beffelben mit. ebe wir jur Stadt felbft, Die fo allgemeine Aufmertfamteit in ber Begenmart erreicht bat, übergeben. Schon früher hatte ber bentide Reifenbe Seehen (im Juli 1810) bie erften genauern Beobachtungen über bie Landichaft Aben gemacht, wie fich aus feinen febr intereffanten Briefnotigen ergiebt, und wir fonnen es nur innig bebauern, daß fo viele ber von ibm gemachten Entbedungen, an Denen auch bie Bulcanitat biefer Aben 24) gehört, wegen verhinderter Mittheilung feines Rachlaffes noch nicht gur Beröffentlidung gelangt find. Seine nur zu turgen Ausfagen, von benen R. Fofter gar feine Renntnig befag, beftätigen beffen Beobachtungen volltommen, wie fich aus bem Folgenben ergeben wirb.

Die elliptisch geftultete, von 2B. nach D. auf eine ftarte Stunde ber größern Lange nach ausgebehnte halbinfel von halb fo

24) Dr. U. 3. Seehen, Auszug aus einem Schreiben, Mocha 17. 9800. 1810, in v. Jach, Monatliche Corresp. XXVIII. Bb. Gotha, 1813. Sept. S. 231.

<sup>&</sup>lt;sup>422</sup>) Dr. Arbuckle, Letter to Colonel Dickinson on Aden, in Proceedings of the Bombay Soc. 1838. p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) Capt. R. Foster, Engineers, Short Topographical and General Description of the Cape of Aden, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. May. 1839. 8. p. 15—25, nebft einer Specialfarte unter bem Zitel: Sketch of Cape Aden by Capt. R. F. 1839.

großer Breite bangt an ihrer norbofflichen Geite burch eine febr fomale, wenige Minuten breite und gang niebere, fanbige Landgunge mit bem Weftlande gufammen, moburen bie an fich verfchiebenartige, gang felfige Berginfel erft burd biefen Ifthmus gur Balbinfel bes niebern flachanliegenben arabifchen Beftabes Auch erscheint fie wirklich bem aus indifcher Gerne hierher Schiffenben querft als eine Infel, in beträchtlichem Abstanbe vom arabifchen Festlande 25) gelegen. hierin tritt bie Uebereinstimmung mit bem Gibraltarfelfen bervor, bem ebenfalls im Morben eine Sanbflache verliegt, fo verfchieben von ihren Felevorgebirgen, bag Die Bilbungszeiten Seiber mol gang verfchiebenen Epochen angeboren mogen, Abendumal einer bulcanifden Infelbilbung, bie erft fpater burch Sanbbunen, bie Brobucte ber Ebben, Butben und Sturme, an bas Festland angereibt wurde. Bu beiben Geiten bes fandigen 3ftbmus liegen burch ibn gefcoloffene Baien: im B. bie Bad-Bay (bie innerfte Bucht ber Tumappi-Bat), im D. bie Front-Bai ober Bai ber Stabt Aben, ber ein Infelchen, Sira genannt, welche bie Bai fdust, in D. vorliegt. Die beiben weflichken Caps ber Galbinfel Aben beifen Ras Marbut und Ras Tarebayn, bas füblichfte Ras Geneila, bas bftlichfte Cap aber Duibab ober Darfhay, bem im R. ber Banber Bolfet mit ber genannten Sira-Infel und bie Front-Bai, im S. aber ber Banber Duras unmittelbar anliegt. Dies ber außere Raftenumtig ber Salbinfel, beren innern Gebirgetern bie gemaftige Gruppe bes Dichebel Schamiban einnimmt, welche aber gegen be breitere Ofthalfte ber Galbinfel in eine fraterabalide, freibrunde Bertiefung abfturgt, an beren burchbrochenem Ausgange gum Meere ber hafenort Aben gelegen ift. Dieferhalb vergleicht Capt. Fofter biefe gange Bilbung einer Gufeifenform, und fucht ihre vnlcanifche Bilbung nachguweifen, woburch fie in die Reibe ber analog gebildeten Infeln, wie Balma, Umfterbam, Santorin und anbere, treten murbe.

Die Diameter bes fast vollfommen runden Kraterkreises beträgt bis 1½ Mil. engl.; ber Kraterrand gegen B. am boch ften aufsteigend in ben Schamshan-Gipfeln, aber ununterbrochen in abfoluter Sohe von 1000 bis 1050 Fuß bleibend, senkt sich am meisten gegen die öftliche Seite zum Meere; steigt gegen R.D. im Manfuri jedoch immer noch bis zu 600 Luß empor, und

<sup>26)</sup> Bellfteb b. Röbiger Th. IL. C. 291.

fargt bafelbft feil mit verschiebenen Bergweigungen ab gum Deere. Rur ba, me bie Ruinen ber Stabt Aben liegen, b. i. birect gegen Dft, ift biefer Rraterrand wie burch eine beftige Eruption gang burchbrochen, und bffnet bas Innere feiner Arena burch eine fomale Schlucht gang bem Deere, bas bier bie Front-Bai ober Die Aben-Bai bilbete, welcher bie Infel Gira, vielleicht noch ein Fragment bes einft geschloffenen Rraterranbes, vorliegt. außere Ericheinung: benn mit biefer Infel icheint im Guboft ber Arena ber bortige fortgefeste Rraterfrang ju correspondiren, ber fich als Bif Opbros über bem Tempel Opbros (es ift wol bas Grab eines Shelfh 3bris gemeint?) erhebt. In beffen weftlicher Fortfepung fceint ber gange fraterabnliche Rand, nach Foftet's Unficht, am allerheftigften ericuttert gu fein, be er am meiften gertrummert in Die fteilften Abfturge abfalle, und gegen R.D. bin fogar unter bas Deer tauchte, weburch ber ichmale Gund gwifden bem bortigen Cap und ber Infel Sira entftanben fein mag, bie fich wieber bis ju 230 Sug bobe mit ihrem Bergruden emporhebt. Diefe Ueberwerfung nach außen, verbunden mit ber Berruttung nach innen, erfcheint nur als Bolge einer fecundair eingetretenen Erfdutterungsperiobe, lange nach ber urfprunglichen Erhebungsperiobe ber gangen Infol

Diese Betrachtungsweise R. Foster's, ber eine Suite ber Gebirgsarten von hier an seine Behörbe zur nähern Brüfung einsandte, über welche uns aber noch kein Urtheil zugekommen, soll, nach einer Rote von I. Birb 26), aus arabischen Autoren Bestätigung erhalten, so daß wenigstens die jüngere Eruption einer hikorischen Zeit angehören möchte, aus wolcher der historifer Masui, in seinen Goldnen Wiesen, aus dem zehnten Jahrhundert Bericht geben soll. Eine Stelle sinden wir in bessen 17ten Raplitel 27); sie spricht allerdings von einem seuerspeienden sehr thätigen Bulcane an dieser Seite der arabischen Küke, doch ohne die Localität so zu bezeichnen, daß man sie mit Bestimmtheit nach Aben verlegen könnte. Ob es bei ihm noch eine zweite genauer bezeichnende giebt, haben wir die jeht nicht ermit-

<sup>426)</sup> Dr. Bird, Note in ben Proceedings l. c. p. 25. Diese Angaben find in dem bombaftischen Styl des Capt. harris ausgeschmäcker wiedergegeben in seiner Schilderung von Aben: The Highlands etc. l. c. Vol. I. p. 8 etc. 27) El Masudis Historic Bncycl. entitled Meadows of Gold etc. Transl. d. Al. Sprenger. Lond. 1841. Vol. I. p. 422.

teln tonnen; von einer noch anbern Stelle bei Raswini, bie bierauf Bezug bat, ift weiter unten bie Rebe. Rachbem Dafubi bon ben ibm befannt geworbenen muthenoften feuerspeienden Bergen, bem el Bortan (Aetna) in Sicilien, und bem fürchterlich tofenben im Lande ber Dabarabica (welcher? und wo? offenbar in Indien, etwa im Binbhya-Gebirge? f. Erbf. Th. V. S. 496) gefprochen, fahrt er fort: "Diefen junachft, namlich an Biltheit, "tommt ber Bulcan von Barabut, ber nicht fern von Asfar "und habhramaut im Lande efh-Shihr ift, bas in (wol "zwischen?) ber Broving Jemen und Dman liegt. Deffen "Betofe bort man in einer Entfernung mehrerer Diles; er wirft "glubenbe Roblen aus feinem Innern berghoch, und ichwarze "Felbftude in die obern Lufte, bag man fie viele Diles weit er-"bliden fann. Diefe fallen bann gurud, theils in ben Crater, theils "nach ben Außenseiten rund umber. Die ausgeworfnen glubenben "Roblen find aber Steine, die nur burch bie Gige gerothet wurben. "Die Urfache biefer Feuerquellen baben wir in unferm Berte, bem "Athbar eg-Beman, nachgewiesen." - Ronnten wir biefen bier genannten Bulcan von Barabut für ibentifch mit bem obengenannten Barabut, bem Bollenichlunde (f. ob. S. 276) in Babbramaut balten, wofür alle räumlichen Angaben fprechen: fo batten wir bierin einen febr intereffanten Aufichluß über jene rathfelhafte Localitat, und zugleich ein Datum bes biftorifden Bulcanismus an ber Gubfufte Babbramauts, woburch bie Bilbung eines Erhebungefratere auf ber Rufte Aben ebenfalls an Babrfceinlichkeit gewinnt, fo wie überhaupt die Borftellung, bag bie gange Blategumaffe bes centralen Jemens in ihrer erhabenen Unfcwellung nicht außer ber Beziehung zu ben vulcamifchen Erbebungspuncten und Erhebungelinien beftebe, Die vom Ginai fubmarts über Debina burd ben rothen Meeresfpalt bis Babel Danbeb, oftwarts über Aben, Barbut ju ben Afabo. flippen bingieben, und vielleicht auch an bem Oftranbe Arabiens im Erbfpalte bes Berfergolfs fich wieberholen tonnten.

Birtlich erkannte icon Seegen 28) im Berge Abens eine Bilbung, welche fichtlich ihr Entfteben vulcanischen Eruptionen verdantte. Nirgends, sagt er, fieht man regelmäßige Lager, alles ift Lava, und biese findet man von der dichteften bis zur poroseften Art, wo fie fich ber Leichtigkeit bes Bimsfteins nabert,

<sup>24)</sup> Seeben, Auszug a. a. D. in v. Jach's Mon. Corr. XXVIII. p. 232.

auch Borzelane (wol Buzzolane?) findet man. In dichter Lava fand ich biswellen topfgroße Löcher; in andrer pordfer. Lava trifft man Rallfpathe und Chalcedon-Rügelchen und Rinden. In einer Geschichte von Aben fand ich die Nachricht von einem dortigen vulcanischen Ausbruche auf der Berginsel, welche zur Seite bes schinen Hasen liegt (d. i. Sira). Den Nachforschungen Rödiger's <sup>29</sup>) ift es gelungen, in der arabischen Schrift des Raswini, dem Athar el bilad, Cod. Gothanus 234 fol. 30, und im Iha Isas, Cod. Goth. 302 p. 399, die Angabe des erwähnten Bulcans auszusinden. Genauere geognostische Untersuchungen werden es wol nachweisen, ob Sira zum Kraterrande des Dschebel Schamschan als Fragment desselben gehören mag, ober ob es selbständige Eruptionen besaß.

Die innere, freisformige Arena bes Craters von Aben nennt R. Fofter eine erhöhte Steppe, bie aus ber Deeresnichrung, in welcher Die Stadt liegt, nach bem Innern ju meift fenfrecht von 350 bis ju 430 guß engl. (328 bis 404 g. Bar.) capor fleige. Sie wird aber in radienartig, von ber Beripherie and gegen ben Mittelpunct ber Arena gebenben, meift fen frechten Spalten burdfest, wie fie bie beigegebene Rartenfligge Fofer's bezoichnet bat. Diefe Spalten find faft gleich tief, merben aber allmablig feichter bis zu blogen Riffen von 30 bis 50 guß Tiefe und nur 5 bis 6 guf Breite. Die bochfte Weftfeite bes Rraterranbes ift in viele Bifs gertheilt, die aber alle in ihren Gisfeln Diefelbe Bobe beibehielten, welche mahricheinlich ihren einftigen Bafammenbang als Rraterrand, vor einer fpatern Berruttung, Garac-Rur an einer gegen Rorb febr fteilen Stelle beffelben ift ein Durchbruch von 8 bis 10 guf Breite, ber als Durdgangepag, mit Seitenwanden von 20 bis 25 guß, noch ein Anftelgen von etwa 200 guß nothig macht, bas gum fanbigen 326mus ber Beninful hinführt. An ber Offfeite biefes Baffes bebt fic aber die icon genannte Gebirgswand Danfurt wieber befte biber bis zu 660 guf engl. (619 g. Bar.) empor. Giner folden Erhebungsgruppe bes Dichebel Schamfban mit Rratereinfturg gegen Dft entspricht, gegen G. und G.B., Die Außenseite ber Salbinfel, bie von ber Mitte aus rabionartig, nach allen Richtungen bin wie in ben wilbeften Barrancos aufgefprungen und gerriffen ericheint, welche ungemein fubn und raub, faft un-

<sup>429)</sup> Robiger bei Belifteb Th. II. Rot. 256, 6. 294.

übersteiglich für den Kusigänger sind, und auf ihren Bevograten so sihmale scharfe Felbrücken varbieten, daß kaum der Suß darauf sich sestagen vermag. In ihrer Szeilheit und völligen Racktheit springen sie so die zur Moerrsküste vor, zu der sie in mehreve hundert Kuß haben Steilcaps abstürzen. An den Kaçaden derselben, zumal gegen die Südfüste der Halbinsel, erhält man gamaue Prossildurchschnitte ihrer Kettenzüge und der beutlich gezogenen Konien der übereinandergelagerten verschiedenen Lavaschichten, des von Bahl aber viel zu groß war, sagt R. Koker, als daß er vom beweglichen Boote aus sie hatte zählen können.

Begen ben außerften Beften ber Salbinfel nehmen ein paar ber vorfpringenden Landzungen nur eine wenig varitrende, aber breitere und flachere Geftalt an, wie Ras Tarfbabn und Darbut. bie mehr ein fouppiges ober ichaeliges Ausfehn haben, beren Bebereinanberlagerungen, wie bei ben Schichten ber Aufterfchaalen, Die verschiebenften Farbungen geigen, wie fcwarg, braun, gelbbraun, roth, grau und grungtau. Außer biefen mehr borigontalen Schichten ober Schuppen, wie fie R. Fofter nannte, werben bie Gebirgeboben auch noch von einer großen Angahl von Gangen ober Dammen (Dpfes) 30) in graben Linien, zumal von D. nach 2B. ober von R.D. nach G.B., burchfest, bie von Meer gu Weer burd bie gange Golbinfel reichen, und vom guß ber Berge bis zu ihrem Gipfel (alfo wol fenfrecht von unten nach oben?) burchbrechen; wie es icheint, nach Art jungerer burchtrechenber Bafaltgange ober Spaltenfüllungen, wie fie auch aus anbern Buis cambilbungen befaunt find.

Die nach außen aufgebrochnen Barrancos, beren Zwischengrate fast alle radiemartig divergirend in geraden Linien von der gemeinsamen Minte des Schamsban ausgeben, stimmen darin untereinender überein, daß die Sole ihrer Erbspalte saft in gleich em niedern Niveau von der Meerestüste einwärts dis zum Auf der hochsette bleibt, und nur sandbebedt einige Muschellager, Riesagerdl zeigt (wie eingeschwennt vom Meere?) und nur zerstreut die und da etwas Strauchwert trägt. Sonst sind alle Berge, wie die Thäler der Saldinsel ganz nacht und ohne Begetation. Rur in einigen Felsspalten zeigen sich keine Pstanzen und nieder kräpplige Sträucher, die in der westlichen Bai etwas größern Muchfes sind. In einem der Thäler sand R. Foster einige Sennablische

<sup>30)</sup> R. Foster, Short Topogr. Descr. l. c. p. 22.

und ben gemeinen Milchbusch Indiens, 7 bis 8 Fuß hoch (ob eine Kuphorbia?), auch ein rankendes Gesträuch, bem Brinjal(?) ähnlich, das die Banianen als Gemuse verspeisen. Ein Serbarium hie siger Flora, mit Einzeichnung einheimischer Namen, wurde der obern Behörbe zugesandt. Auf keiner Stelle der Borgebirge konnte der Capitain Zeichen früherer Cultur auffinden. Auch auf der ershöhten Steppe, in der Nähe der Stadt Aben, sindet sich Keine Ackerkrume zum Andau; man hält den Boden, der auch zu wasserwarm ift, für zu sehr mit Salz geschwängert. Einige Officiere der britischen Besatung, die hie und da einiges Gemüse zu bauen und Gartenanlagen versuchten, mußten die sruchtbare Erde erst in Säden auf Rameelrücken herbeitragen lassen.

Bon befonderer Art ift bas fparfame Bortommen von BBaj. fer 31) auf biefer gangen Balbinfel, nämlich ausschlieflich nur im Aben-Thale, bicht unter ben Rlippen an ber Deffnung ber fentrechten Spalten, im Innern ber Arena bes vermeintlichen antiken Graters. Gier foll es wol an hunbert Brunnen geben, bavon bie meiften gwar verschuttet find, beren einige febr tiefgebenbe feboch vortreftliches Baffer baben. Mur aus 4 Brunnen erhielten. während R. Fofter's Aufenthalt bafelbft, alle Einwohner und camtonirenden Truppen ihr Baffer, und ungeachtet Diefer febr reichliden Benutung, mahrenb 7 Bochen, bemertte man taum eine Ab nahme von wenigen Boll in ihrem Bafferftanbe. In einem biefer Brunnen, ber 103 Fuß tief ift, folen beffen Dberfläche in fortwährenber Bewegung, vielleicht von einer von unten berauf bringenben Quelle, ober fonft einer Urfache; nie war bie Oberflache glatt, bas BBaffer aber war vortrefflich. Auch bie Ummauerung Diefer treisrunben Brunnen, aus fleinen, roben, irregulairen Steinen, obne Mortelipur, war von befonberer, jedoch immer nur rober Art. 280ber fie ihr Baffer betommen mogen, in ber Ginfentung eines Rraters? vom Regen gewiß nicht, benn biefer fallt nie in großer Menge auf ber Salbinfel Aben, außer etwa bei einem febr beftigen Sturme. Bom Sept. 1838 bis jum Juni 1839 fiel nur ein einziges furges Regenfcauer. Bei ben fo geringen Regenguffen fehlt jebes tiefere Ginfchneiben von Bafferrinnen in ben Thalern und Barrancos; tein einziger continuirlicher Bach ift auf ber gangen Salbinfel, und alles Baffer, bas etwa gu Beiten von bem Ofigebange ber Schamfban-Gruppe (einer Oberfläche von etwa

<sup>&</sup>lt;sup>431</sup>) R. Foster, Short Topogr. Descr. etc. l. c. p. 20.

2 engl. Quabratmiles) berabfällt, wird periobifch burch einen eingigen Rulla ober Babi zum Meere geführt, Babi Rubbeh bei Baines, b. i. Graber-Babi, weil er burch bie Gbene ber Turfengrabftätte gieht, ber erft bicht am Meere ein wirkliches Ufer erbalt, wo man feinen Lauf um ein Mauerwert funftlich geleitet bat, bas fruberbin zu einer Schiffsbode bei Fluthzeit gebient baben foll. In feinem Bette fab R. Fofter Gutten und Balten gufammengezimmert, die feit Sahren teine Roth burch feine Baffer ertitten hatten. Dies ift bas einzige Thal, in bem man noch einigermaßen eine Bafferfpur bis jum Deere verfolgen fann; benn wo fonft noch Baffer vorfommt, vereinnt es überall in fleinen Abtheilungen ober Zweigen unter bem Sanbe und bem Riefelgeroll ber Ufer. Die Brunnen nabe bem Ufer find alle bratifd, folecht, nur bie im Innern ber Salbinfel haben gutes Baffer; ob fie erft entfalgt find ober aus Quellen hervortreten mogen? Bon ben Donfund ober ihrer Regenperiode tonnen fie nicht genahrt werben, ba biefe auf ber halbinfel Aben faum mahrgenommen wirb (Fofter fceint nur in trodnen Sabren ba gemefen gu fein, f. unten bei Malcolmfon), bie nicht einmal fowere feuchte Bolten ober Rebel augeführt erbalt. Der Berg Schamfban ift allerbinge ofter in Bolfen gehüllt, wenn unten in ben Thalern bie Sonne fceint; aber felbft oben auf feinem Gipfel, auf welchem R. Fofter bie Nacht zubrachte, mar fein Rebel fo trocken, bag er nicht einmal bas Beidenpapier anfeuchtete.

:

ţ

•

!

ţ

!

In ber weftlichen Bai (Back Bay), in welcher bas Steintohlen-Depot angelegt ift, hat man ebenfalls Spuren früherer Brunnenanlagen gefunden; bas bittere Waffer, bas man bei einigen bemerfte, foll nach ben Arabern von einer bittern Burgel hertommen; R. Foster halt ben Beigeschmad für mineralischen Ursprungs (eigentliche Brunnen fehlen aber baselbft, s. unten).

Den engen Ifthmus, welcher das Cap Aben mit bem Sefts laube verbindet, nennt R. Foster eine todte Sandstrecke, die sich noch mehrere Miles weiter ins Land ausdehnt, zu beiden Seisten aber keine 2 Fuß hoch über das Meerniveau aufstelgt. Ihm ift es sehr wahrscheinlich, daß Aben früherhin eine Infel war, und daß der Sand sich noch fortwährend bier anhäuse, daß aber Jahrhunderte dazu gehören würden, um forischreitend die westliche Bai damit auszufüllen. Die Bemerkung Bellsted's, als sei dies ser Ishmus auf alten arabischen Karten nur als ein Kunstdamm eingezeichnet, hat wol wenig Gewicht, wie schon Rödiger ges

zeigt 30) hat, da die ambischen Autoren darüber nichts fagen, und die älteste Karte von Arabien, die wir in Istachei bestigen (Tab. L.), Aben auf die Kuste eingetragen hat. Bon dem Insciden Sira dagegen, die sich in Triangelgestalt in ihren Höchsten Gips was das Jus Bar. (430 K. engl.) erhebt, ist es, nach Ant. ha inns Bersicherung, wirklich der Fall, daß Sandhöhren sie von in den letztern Jahren am das Festiand auschlossen, und daß sie daher gegenwärtig bei Gebezett mit dem Continent zusammenhänge. Von der starten Sandanhäusung geben hervorrugende Schissehnisel Beweise, die Schissen an Anterstellen vor 30 Jahren angehörten, weise aber gegenwärtig schon mit Sand überschlittet sind 33).

Genauere Beobachtungen über bas Clinia von Aben find noch wenig befannt. R. Foster und ber Dr. Arbridle stimmen banin überein, daß in den Monaton Warz und April das Abermonnter felben über 25°78' Reaum. (90° Jahrh.) fleigt, fpäler aber boch zuweilen bis 30°22' und 31°56' R. (100—108° Fahrh.) sich gehoben. Die Differenz der Sitz zwischen der Ebene in der Stadt Aben und der erhähten Steppenfläche über ihr, in der Arena, soll 4 dis 5° Jahrh. betragen, zwischen der Stedeschen und dem Berggipfel Schamschun aber dis 7°. Auf dem Sirphi vos Schamschun der Stadt Aben war der wechselnde Stand des Shermonnetus, vom 14. März Rachmittags dis zum 15. März Rachmittags, Migender:

14ten, 6 Uhr Rachmittage, 19° 56' Reaunt. (76° Bahtft.);

15ten, 6 Uhr Rachmittage, 17° 40' Reanm. (71°30' Fahrch.); bei bichtem Robel burch bie Rucht bis 7 Uhr Morgons, aber some Shan. Um halb 3 Uhr in ber Gome 20° 78' R. (99° F.), in Chatten 20° 89' Bt. (79° F.). Das Waffer fochte bei 208° 30'.

Dr. Arbuckle 34) versichert, das Clima von Aben sei sehr gesund; die Bewohner des Binnenlandes von Brabien kommen, wenn Fieber sie überfallen, hieher, um sich zu curiven. Die Sommerhige sei hier keinstwegs so vondend wie in Mochha, und deher weniger Gesahr, wie dort, von bildfen und insexultetrenden Feberm dehin gewast zu werden. Erfrischende Seewinde und die kuschen Berglüste mildern hier zugleich auf doppelte Weise die Siegerrtrene von Aben, nur die trochen Stanbwinde, vom Norden her über die

<sup>427)</sup> Röbiger Rot. 255 3u Bellsteb, Reisen II. S. 294: 33) Bellsteb, Reis. ebenb. II. S. 295. 34) Dr. Arbuckle, Letter to Colonel Dickinson on Aden, in Proceedings of the Bombay Roy. Soc. 1838. p. 21

Canbbante und Sandebenen, find ungemein heiß, heftig und unangenehm.

Bei ber sparsamen Flora ift auch die Fauna hier von geringer Bebeutung; wenig Mammalien und Wögel, aber die Baien sind ungemein reich an trefflichen Fischen, die daher eine Sauptsnahrung abgeben muffen. Bon hausthieren wird außer Eseln und Kameelen wenig gemeldet, wilde Ziegen sind solten, graue Füchte, schwarze Affen, Zwerghasen, Kahenarten sehr zahlreich und Ratten höchst beschwerlich. Raubvögel. und Tauben scheinen die zahlreichen Kongelgeschlechter zu sein.

Go ift die Beschaffenbeit diefer fleinen, aber fur Die Bufunft bedeutungevollen Galbinfel Aben, bie, noch fein Jahrgebend in bem Befig ber Briten, icon aus einem elenden grabifden Dorfe au einer fattlichen europäischen Gouvernementeftabt berangemachfen ift, in ber man weit über 7000 Bewohner gablt. Goon im Jabe 1837 wurde Capt. Baines 35) von Bombay abgefdict, um mit bem Bebieter jenes Beftabes, bem Gultan bes Stammes Abb-Ali über die Abtretung von Aben zu unterhandeln 36), er erhielt vorläufige Bufage. Im folgenden Sabre 1838 batte berfelbe Gultan feine Meinung geanbert und fonitt bem Captain bie Bufubr von Solz und Waffer ab. Dies murbe ibm als eine Treulofigkeit gegen bie frubern Tractaten angerechnet, und Cabt. Saines blotfirte bie Bafen ber Stadt Aben. Enbe December tamen amei Rriegsschiffe mit 700 Dann Truppen von Bomban; am 20ften Jan. 1839 murbe Aben erfturmt und baun burch Capitulation an Die Englander abgetreten; aber die Feindfeligfeiten bes Sultan murben noch öfter wiederholt, und erschwerten ben feitdem neuen Anfiehlern nicht wenig die Behauptung biefes Boftens zur Sicherung. ihrer Dampfichiffftation zwiften Bomban und Guez, Inbien und Megupten. Saines marb Gouverneur von Aben; feinen Machrichten 37) entnehmen wir folgenbes. Auf bem Gipfel ber Heinen Infel Sirah fand er bie Mauern eines alten Borte, wit

<sup>36)</sup> Röbiger bei Bellsteb, Reis. a. a. D. II. S. 291, Not. 252 üb. die Onessen.

Correspondence relating to Aden. Presented by Her Majestys:
Command. 28. May. 1889. fol. 1—92; nebst einer Karte unter dem Litel: Plan of Aden and the surrounding Country, ordered to be printed 28. May. 1889, von J. und E. Balter; ein seltneres Document, dessen Mittheilung ich der zuvorsommenden Gate des fru. Rohl in Baris verdanse.

37) Capt: Haines 1. c. IR. p. 134.

einem runben Thurm, ale einzig übrigen Sout; barin brei Baferebeden, bavon eins aber ganz mit Steinen verschüttet mar. Eine leichte Restauration wurde biese Insel zu einer uneinnehmbaren Feste machen, felbst wenn nur brei Mann fie vertheibigten. Zwei fleine Baien, die zunächst Aben im Norden und Suden der Insel Sirah gegen Oft sich öffnen, heißen Ras Kutam und Bander Hofat, die letztere mit heftig einrollenden Anschwellungen bei Oftwind, aber von Juni zum August, bei Westwind, mit sicherm Ansergrund von 30 bis 60 Fuß (5—10 Faden) Tiefe.

Auch auf bem Dichebel Schamfhan, ben Capt. Saines im Jahre 1838 mit feinen Officieren noch auf fehr rauben Bfaben beflieg, und bie Goben zweier feiner bochften Gipfel zu 1666 &. Bar. (1776 %. engl.) und eines norblichern ju 1501 %. Bar. (1600 %. engl.) mag, fand er Refte alterer Berfchangungen und Baumerte, mabrfceinlich aus Gultan Gelims Beit, vor; er entbedte gu feinem Erfaunen, bag ein bieber unbefannt gebliebener Runftweg, im Bidgad 10 bis 12 Fuß breit in Fels gehauen, ober bie und ba auf bis 20 Fuß hoben Substructionen angelegt, binauf führte, ein granbiofes Wert, fagt Gaines, ju bem Jahrhunberte nothig maren, um es ju Stanbe ju bringen, und bas ibm gang unverlett wie neu ausfah. Belder Beit bies angehorte, blieb noch unausgemacht. Aus turfifcher Beit batirt in ber Umgebung von Aben, auf ber nachften Gbene, ber Gottesader, auf welchem viele Grabfteine von weißem Marmor, mit bem Turbanfnopf und eingelegten Jaspistafeln in ben Grabichriften, auf bie Beriobe ber Turfenherrichaft, bie mit bes Groffultan Guleiman I. Eroberung von Aben, 1538, beginnt, gurudweisen 36); boch find bie meiften berfelben von ben Arabern, benen bie Turten insgefammt verhaßt find, gerftort; ihre große Bahl 39) lagt aber auf eine einflige bebeutenbe Bobulation von Aben gurudichließen. Dier liegen ebenfalls noch Reliquien aus jener Beit, brei tiefengroße Detalltanonen, 181/, 17 und 151/, Buß lang, mit Inscriptionen und problematischen Begirabaten, vielleicht von ber Abmiralefotte Suleiman Bafchas, bie bamals von Gueg über Aben gur Befagerung Dius nach Indien fegelte. Bon Minarets find einige 40). von Mofcheen aus fruberer Beit ift nur eine, im G. ber Stabt. über ber Grabftatte bes Cheith Ibris (Tempel Opbros bei Fo-

<sup>\*\*\*)</sup> J. v. Sammer, Gesch. bes osman. Reichs. 1828. Th. III. S. 216. \*\*) Belisteb, Reis. II. S. 300. \*\*) Ebend. II. S. 296.

fter) fteben geblieben. Un bem icon oben genannten einzigen Durchbruch bes Rraterrandes gegen Morb, ober bem Bag, ber. nach Saines, bis ju 212 guß Bar. (226 F. engl.) boch überftiegen werben muß, um mit feinem nordweftlichen Abfalle ben fandigen Ifthmus ju erreichen, entbedten Dr. Gulton und Cruttenben noch ein anderes Dentmal jener Turfenberrichaft, bas Bellfteb irrig für eine alte Pflafterftrage 41) auf bem Wege nach Sanga gehalten hatte. Man verfolgte bier ben Bpu eines gemauerten Aquabuctes, ber gegen N.W. über 3 Stunden (8 Dil. engl.) weit in bas Binnenland fortfest. Er ift aus rothen Badfteinen aufgemauert, 41, Fuß breit, bie Bafferrinne 19 Boll breit, 16 Boll tief, ohne Gewölbbogen als Unterlage, ein 5 Ruß boch fortzlebenber, aber oben zugewölbter Damm. Er beginnt mit bem Morbenbe ber Balbinfel beim Unfang bes fandigen Ifthmus, ben bier eine nun ruinirte 1300 Schritt lange Mauerverschanzung (Dureib el Arabi) von Meer au Deer quer burchfest. Der Waffer-Damm biegt fich auf ber erften Mile etwas gegen D., bann aber gegen N.W. über eine Brude, welche ben Sumpf Rhor Matfa überfett, und noch 16,320 Schritt meit, an dem weißen Grabmale eines Cheifh Dthman vorüber, bis zu bem Dorfe Bipar Ambeit giebt. Bier mar bie Quelle, welche einft Die verschiedenen umberliegenden Refervoirs fullte, welche ben großartigen Bau biefer Bafferleitung fpeiften. Der mafferlofe Brunnen ift beute noch 60 guß tief, wird von ben Ruinen eines einft fougenben Forts (f. ob. 6. 480) umgeben, umber fleht man noch viele in Fels gehauene Beden (Tante) gur Aufnahme ber Bergmaffer bestimmt, mit Deffnungen fur ben Ueberfluß nach unten gu Emiffaren. . Auch um bie Stabt fieht man viele folder Sante unb, nach Baines Schatung, an 300 Brunnen, von benen viele in Felfen gehauen 60 bis 125 Fuß Tiefe haben. Gin befonderes Bafferbaffin bemerkte man ebenfalls, bas nur für bie Flotten im Bafen bestimmt mar. Diefe Tante find ofter von halb elliptifder Geftalt, haben 68 guß Lange, 20 guß Tiefe, find, wenn ummauert, von außen durch Strebepfeiler geftutt; jum innern Waffervorrath fubren Stufen binab, gang in ber Art ber indifchen (Erbf. VI. 39, 93, La Roque will bag im 3. 1713 bergleichen, Die ju Babern bienten, mit Jaspisplatten ausgetäfelt gemefen feien. Die neuern Ungaben laffen es unficher, ob fich noch Baffer barin fammele, boch Scheint es nicht ber Fall zu fein. In ber Rulle Diefer einftigen Bf-

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) Wellsted, Trav. to the City of the Chaliphs I. p. 160.

fentlichen, großartigen Bauten ertenne man, fagt Capt. Sainet. ihrer Berftorung ungeachtet, noch immer die Große jener Beltfiak, bie icon ju Raifer Conftantius (f. ob. 6. 65) Beiten, wenn nicht früher (f. ob. S. 241-250), ein fo großes Emporium wer. Als Darco Bolo 42) ju Aben, Enbe bes 13ten Sahrhumberts. auf feiner Rudfehr von China vor Anter ging, war ber Ort, wie au Ebrifi's Beit, noch ber große Martt fur bie inbifden Specereien, Die von ba auf fleinere Schiffe gelaben, in 20 Lagefahren über bas Rothe Deer nach Megpoten eingeführt murben, bagegen fanbte Aben bie iconften grabifden Pferbe nach Indien. ant Bortuglefengeit 43) mar Aben noch blubend, und fo feft, bağ auch Albuquerque mit feiner Flotte, im Jahre 1513, wen ber Ginnahme berfelben abfteben mußte. Die veranberte Richtung bes indifden handels burch ben Seeweg um Afrifa, bie Berricant ber Turten bafelbft von 1538 bis gur Raumung 1630, und bie Beffenahme ber Stadt burd ben Imam von Sanga mußte fie almablig immer mehr berunterbringen. Ale nun im Jahre 1705 na Die umberwohnenden Araberftamme auch von Jemen loeriffen, fic für unabbangig erflatten und ibre eignen Gultane erhielten, ber fant Aben 44) vollends in Ruinen burch bie Raublucht feiner Ge-Die Begenwart erfüllte baber nur mit Jammer; bem alle Tante und Mauern lagen in Trummern, Die Baffer waren brafifch, bie Stragen ber alten Stadt verobet, die Umgegend eine Bufte, ber Bafen leer, obwol er noch immer wie von jeber gerinmig, ficher, portrefflich 45) geblieben ift.

Den bamaligen Sultan bes Abb-Ali-Territoriums, in welchem Aben liegt, nennt Capt. haines einen trägen, imbecillen Hauptling, von etwa 50 Jahren, Al hafan ibn Fubhl Abb-el-Rerim, ber mit seinen sieben Sohnen in der benachbarten Binnenftadt Labebsch restoirte. Der Abb-Ali-Tribus bestand aus 10,000 Mann; doch ließ dieser Sultan, im Jahre 1836, durch die Fubhli seine eigne Stadt Aben förmlich plündern, um 30,000 Dollar (6000 Pfv. Sterl.) geraubtes Gut zu gewinnen. Um später den Frieden herzustellen, verstand er sich zu einem Tribut von 365 Dollar und 40 Kameellasten Jowari (1 beutscher Kronentheler zu Lahebsch — 1 Komasi zu Mochha, hat 365 Mansuries,

<sup>442)</sup> M. Polo, Trav. ed. Trausl. by Marsden. p. 725 etc. Lib. III. c. 40. 42) J. de Barros, Asia, ed. Venezia 1562. 4. Dec. II. Libr. VII. Cap. 7. fol. 170. 44) Röbiger, Rot. 253, 254 bei Befffteb, Reis. II. S. 294. 45) Capt. Haines l. c. IX. p. 135.

b. i. eine fleine Rupfermunge bes 3mam von Sanaa, mit ber 3nfchrift Manfur). Bur Beit ber Befignahme ber Briten batte ber Ort Aben 600 Ginmobner, barunter 250 Juben und 50 Banianen, Die übrigen Araber. Der Dewlah, ober Bolleinnehmer fur ben Sultan, batte eine Leibmache von 50 Bebuinen und 3 fleine Schiffe; bas Einfommen von einem brudenden Boll und fcwerer Landtare zu 25 Brocent vom Ertrag, follte 12,000 Dollar (2500 Bfb. Sterl.) einbringen, Die aber burch viele willführliche Erbreffungen febr vermehrt wurben. Frembe Schiffe tonnten gutes Baffer haben, boch nur fparfam bamit verfeben werben, wie mit Brennbolg, Geflügel und Doft. 3m August und September batte man Trauben, Beflügel und Schlachtvieh binreichenb. fuhr bestand vorzuglich in Baumwollenzeugen, Gifen, Blei, Reis, Datteln, auch Schafe von Berbera und Beila, gumal auch gur Berbefferung ber Bucht bes arabifchen Bollviebs. Der in altern Beiten bier beftebenbe Sanbel mit ben reichften und mannichfaltigften Brobucten bes Drients, Die noch Ebrifi aufzugablen mußte (f. ob. S. 241), ift wol langft auf bie moderne Rebenbublerin Mochha übergegangen. Der Bagar, ju R. Fofter's Beit, mar ber elenbefte, fcmubigfte, ben er je gefeben; eine einzige enge, nur 4 Fuß breite und bis 8 guß hobe, mit Matten gegen ben Sonnenbrand bebedte Baffe, mit Rrambuben ju beiben Seiten, bid von Mpriaben Fliegen und anberm Befchmeis belagert, angelodt von ben Beruchen bes Rebrichts, ber Datteln, ber getrodneten Fifche u. f. w.

Ueberhaupt waren alle Gebäube rohe hütten, selbst bes Sheiths Bohnung, aus wenigen Balten bestehend, das Fachwerf mit Feldsteinen ausgefüllt, mit Rohr ober Schilf gedeckt; nur einige Minarets und eine Moschee aus Backeinmauern. Das einzige Mausoleum bes Sheith Idris, obwol verfallen, zeigte einige Größe und einstige Schönheit in der Ruppel und dem Saulengang, der diese umgiebt. Zwischen den Saulen liegen verschiedene Gräber. Das hanptihor ist mit Koransprüchen bedeckt, die in Holz geschnitten sind; unter der Ruppel liegt der Sheith (Eddris Ihn Abdullah bei Niebuhr) begraben, und neben ihm fünf seiner Rachsommen. Das Mirakel ist, daß die heiligen Thüren in Surate gearbeitet, dort in das Meer geworfen, von selbst hierher an den Ort ihrer Bestimmung schwammen.

Die gange Bahl ber Einwohner 46) von Aben mar, im

<sup>· 44)</sup> R. Foster, Short topogr. p. 23; Bellfteb b. Ribiger II. 6. 302.

Jahre 1838, auf etwa ein Taufend Geelen geftiegen, die meift eben fo armlich und gerlumpt, wie ihre fcmubigen Gutten, und boch bei gleicher Tyrannei von oben, in Farbe, Rleidung, Sitten febr von Rein einziger Turte mar bier anfaffig; bie einander abwichen. meiften waren Uraber von fleinem Schlage, in Beftalt, Blid nicht febr von ben gemeinen Dahrattas in Defan verschieben; andere bes Bolfs, Reger ober Nachfommen von Sclaven, find bier die Waffertrager, Solgtrager u. f. w. fur bie Bilgerboote und Ruftenschiffer, zumal auch die Roblenlabung in die Dampfichiffe beforgen fie, am Tage ober in ber Racht eine fcwere Arbeit, Die nie unter milbem Gefang und Sang ju vollbringen pflegen. Dbgleid . fle fich babei fo ermatten und aufregen, fagt Capt. Barris wie Sauptmann v. Drlich 47), bag gewöhnlich Ginige unter ihnen gan; ericopft und faft tobt niederfallen, fo tonnen fie biefer wilden Sitte boch nicht entjagen. Rur bie Banianen, meift aus Cutfc geburtig, find hier wohlhabende Banbelsleute, welche baber im groß ten Ansehn fteben. Die Juben, bamale bis ju 300 (gegehmartig icon an 2000), bewohnen ein eignes Quartier; ihre Beftalt ift folant, ihre Physiognomie acht jubifch, ihre hellfarbigen Rinder find bubich, ihre alten Weiber fehr haflich; fie find bier die beften Gand werter und Runftler, geschickte Rupferschmiebe, Silberfchmiebe ju Ornamenten, Ringen aller Art, bie beften Biegelbeder und Santlanger für Aben und Labebich; fie brauen aus Rofinen beraufchenbe Betrante fur bie Araber, auch fifchen fie, boch ohne fic auf bas Baffer ju begeben. Gie find Steinschneiber, fpinnen und weben grobe Baumwollenzeuge, find aber von ben Arabern im boben Grabe verachtet, die fie fogar anspuden. Sie haben ihre 2 Schulen und eine Spnagoge.

Auch Abhifinier find hier, nämlich Somauli aus bem gegenüber liegenden Berbera und Abel, die zu jeder Jahreszeit mit günftigem Winde hierher überfahren können; fie find die musculösisten, die besten Arbeiter, ein sehr tüchtiger Renschenschlag; sie werstehen sehr gut aus verschiebenen Balmblätern und Schilfarten, die sie aus dem Innern ihrer heimath erhalten, Rörbe, Matten, Webel, Schirme u. f. w. zu siechten. Sie sind die fühnsten Schisser in ihren Fahrzeugen, meist von 50 Tonnen Last. Reift bringen sie holz, Balten zum häuserbau, Kindersett zum Buttergebrauch,

<sup>447)</sup> E. v. Orlich, Reife in Oftindien, in Briefen an Al. v. Sumboltt und E. Ritter. Leipzig, 1845. 4. S. 274.

und nehmen bagegen gur Rudfracht Reis, Sabad und blaues Baumwollenzeug (20 bis 30 Ellen für 1 Dollar), bie fie babeim, boch meift fur Rechnung ber Banianentaufleute, wieder für ben breifachen Breis umfeten. Rur ben Sanbel mit afrifanischen Schafen beforgen bie Somauli auf eigene Rechnung, ba bie Banianen biefen aus religiofen Grunden verabicheuen. Gie follen' jabrlich wol an 10,000 Schafe von Afrita auf bie arabifche Rufte ber-Durch bie vermehrte Population von Aben burch britifche Befitnahme, und ben burch bie Dampffchiffahrt angebahn= ten regelmäßigen Berfehr mit Indien und bem Rothen Meere, fann es nicht fehlen, bag fich bier eine arbeitenbe und industribfere Claffe unter bem biefigen Bolfe bilben wirb, bie bisher nicht beftanb; bie Baftionen, die comfortablen Wohnungen, die Landbaufer, die Gartenanlagen, die Cafernen ber Garnifon, ber Officiere, ber Beamten haben Aben ichon ein verandertes Unfebn gegeben, bas von allen wenn aud nur fluchtig Durchreisenben gerühmt wirb. Soren wir über biefen merfmurbigen Fortidritt eine ber belehrenbften Stimmen eines jungften Reifenden (Juni 1843), unfere verehrten Freundes:

Der Bafen von Aben 48) bat in feiner Form viel Achnliches mit bem von Gibraltar, nur daß bier wilde, nadte Felfen, beren bochfter Bunct bie Schamsbanfelfen finb, in ben gerriffenften, gewaltsamften Bebilben bis zu 1780 guf (englisch; nach Saines 1776, f. ob. S. 676) Bobe bas Deer umgeben. Die Ginfahrt ift über eine Meile breit, und ber hafen fo groß, baß eine gange Blotte bequem vor Unfer geben fann. Aber nirgenbe ift Begetation gu entbeden, weber Erbe noch abgewitterter Felfen vorhanden, um Bflangen ober Baumen Nahrung zu geben; jeboch haben neuerbings Die britifden Officiere, burch berbeigeschaffte Erbe von Arabien, ben Berfuch gemacht, Bananen und Blumen zu gieben. Neberall ift . Die pulcanifche Gewalt fichtbar, mit welcher biefe Daffen gehoben find. - Aufferdem befiten bie Geftabe bier einen Reichthum an Muscheln und ben iconften weißen Rorallen, welche ale Ralf verbraucht werben. Unmittelbar am Safen bat ein unternehmen= ber Barfe ein Gafthaus aus Steinen, Bambus und Schilf ge= baut, in welchem an 40 Bafte luftige Raume finden. 3ch nahm bier einen Gfel und ließ mich nach ber 3 Diles entfernten Stabt gum Bangglow bes Dr. Scott tragen. Gine fürglich vollenbete Runftftrafe führt erft lange ber Safenbucht an einigen fleinen

<sup>46)</sup> L. v. Orlich a. a. D. S. 274.

Belbinfeln vorüber, auf benen fich Officiere ihre Belte errichtet hab ten, um bie beißen Monate barin jugubringen; bann allmablig anfleigend, windet fich die Strafe burch ein funftliches, ungefahr 400 Ruß boch gelegenes Relethor, beffen Gingang von fleinen Bollmerfethurmen und einer Batterie vertheibigt wird, in bas auf brei Seiten von unüberfteiglichen und jaben Belfen eingeschloffene Thal, in welchem bas Stabtden Aben, Die Cafernen und Bangalows ber Truppen und Officiere liegen, beren bier 2000 Dann, theils Europaer, theils Seapons, bie Befagung bilben. Die Stadt, mit ungefahr 7000 Ginwohnern, beftebt aus brei Theilen: bem Araber-, bem Gumali- und bem Juben-Biertel. erfteren find von Bambusrohr gebaut und mit Schilf gebeckt, lesteres von zweiftodigen Gebauben aus Felsfteinen bat ein vermilbertes Aussehn und ift febr fcmung; eine unansehnliche Dofchee liegt am außerften Enbe bes arabifchen Biertels. Diefe Buben, beren bier 2000 mobnen, wollen nach ber erften Bertreibung ber Stamme bierber verfchlagen fein, mas eben nach obigem (f. G. 63 und unten bei Sanaa) nicht unmöglich fein mochte. Sie find friechen boflich, und baben in ihrer augern Erscheinung und in ihrem Befen viel Aehnliches mit ben Afghanen (Die fich befanntlich auch gem für Abtommlinge ber Judenftamme ausgeben, f. Erbt. V. S. 599; VIII. S. 189, 204). Dbgleich fle hauptfachlich handel treiben, und als Sandwerfer und Baumeifter geschickt finb, fo geben fie boch febr felten gur Gee. Als wandernder Bolfsftamm haben fich bier Die Sumali niebergelaffen, Die von ber afritanischen Rufte berufertommen und fich ju allen Dienftleiftungen als Sandarbeiter und Bferbebuter vermiethen; aber ihr freies, an Unabhangigfeit gewohntes Leben macht fie unftat und unzuverläffig. Gie find von ichnem Oberforper, haben jeboch fehr bunne Lenden und Baben; ihre Befichtsformen find fein und ebel, bas bunfle lebhafte Auge rubt ausbrudevoll und milb im Ropfe, und ihr fraufes, ichwarzes Sagt pflegen fie fich bellroth (f. ob. G. 630) ju farben, mas jur braunen Befichtefarbe nicht unpaffenb ericheint. Die Debrgahl ber Bewohner find Araber. . . . Da in Aben nichts gebeibt, To ift mit bem anwohnenben arabifden Stamme, mit welchem bie britifde Regierung neuerbings einen Freundschaftsvertrag abgefchloffen bat, ein fortwährender Berfehr; taglich fommen Rameele mit Rorn, Fruchten und Gemufen gum Bertauf; Reis, Rartoffeln, Beine und anbere ben Guropaern nothwendige Lebensbedurfniffe merben von Bombay berübergebracht. Obgleich bie Briten erft funf Sabre

im Befis von Aben find, so hat der Gandel boch schon bebeutend zugenommen, namentlich mit Raffee, und es steht zu erwarten, daß sich mit der Zeit bei der Sicherheit des Eigenthums und des Gewinns viele arabische und persische Erzeugnisse hierher wenden werden.

Abens hafen ift, fagte icon Balentia 49), an Große und Sicherheit allen andern arabifden Gafen weit überlegen, und tann fcon barum, bet bem großen Berfall aller übrigen, fehr balb gu einem Sauptmarft fur alle Exporten von Suez werben, jumal ba feine Lage gegen Indien fo bequem ift. Aben bat nicht ben Rachtheil ber hemmenben Binbe und einengenben Wechfel, benen Die Bafen von Dochha und Dichibba unterworfen find; es bat in Beziehung auf die gegenüberliegende an Broducten fo reiche afri-Tanifch-athiopifche Rufte ben großen Bortheil, bag beibe Monfune bafelbft gur Bin- und Rudfahrt für bas Schiffervoll ber Somaulis gleich gunftig find, fo bag auch die größte Denge von afritanischen Producten wie Myrrhe, Gummi, Beihrauch, Bieb u. f. w. am ficherften und ichnellften ben Martt von Aben bereidert, und umgefehrt die indifden wie bie europaifden Bagren von ba am befien burch die Raufleute und Raramanen ber Gomauli birect ihren Bugang jum innern Methiopien und bem Bereits bat ber Berfehr mit Datteln, Suban finden fonnen. vom perfifchen Golf aus, langs ber Rufte einen folchen Aufichmung betommen, bag jabrlich über Gunberttaufende (f. ob. 6.654) auf biefer Strede abgefest werben. Beim Bau ber neuen Cafernen war man auf viele Trummer alter Bebaube geftogen, was auf ibre größere Bebeutung in ber Borgeit gurudichliegen ließ. Da, wo bie Balbinfel burch einen fcmalen Sandftrich mit Arabien que fammenbangt, befinden fich 2 vorgeschobene Batterien von 8 und 4 Befchuben, welche Deer und Land beherrichen. Der Bau ber erft fürglich angefangenen Cafernen und bes Bulvermagagins ift wieber eingestellt worben, weil man ben bagu ausgemählten Blat fur ungefund bielt (f. unten bei Malcolmfon). Der oftindiften Compapnie foftet bie Befetung biefer Station bis jest jahrlich 90,000 Bfb. Sterling, eine Auslage; Die fich mit ber Beit aber vielfach rentiren wirb.

<sup>449)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. I. c. Vol. II. p. 841, 354 etc.

Rachtrag zu Aben 50), nach Malcolmfon (1845).

Im Begriff biefen Artikel über Aben zu schließen, läuft so eben die jüngfte Abhandlung: J. P. Malcolmson, Civil and Staff Surgeon, Account of Aden (15. Febr. 1845), von einem fechsjährigen Beobachter und Beamten auf dieser Station ein, welche auf eine sehr erfreuliche Beise oblge Rachrichten näher berichtigt, bestätigt und erweitert, so daß ihre Hauptresultate hier noch ihre Stelle verdienen. Sie bestätigen vollftändiger die aus gleichzeitiger Beobachtung hervorgegangenen Thatsachen, welche zuerst von Fr. Burr in einem kurzen Umriß, im Jahre 1840 im Inli, von Mabras aus der geologischen Societät in einem kurzen Schreiben zu-kamen, auf das wir hier zur Bergleichung nur hinzuweisen haben 31).

Die Balbinfel Aben, beren füblichftes Cap Semilla (nicht Sineilab, f. ob. S. 679) unter 12° 47' R. Br. und 45° 9' D. L. v. Gr. liegt, ift nach Malcolmfon entichieben ein Brobuft pulcanifdeplutonifder Gemalten, nach form und Beftanb. theilen ihrer Gebirgearten. 36r Umfang von 7 bis 8 Stunben (18-20 Mil.) wird ber größern Erftredung nach von R.B. gegen S.D. burch einen Gebirgszug gebilbet, mit vielen Becfeln und Bife, beren bochfter, ber Schamfban, bis 1770 F. engl. fic emporbebt. Gegen G. und S.B. ftelgen fcmarge Bafaltberge abrupt aus bem Meere bis zu einigen 100 Fuß; bie heftigfte Branbung bei S.B. - wie R.D. - Monfun macht an Diefer Seite jede Landung mit Schiffen unmöglich, mo bie vielen Spigen auslaufenber Rettenglieber untereinander nur burch fleine fandige Baien von einander geschieben find. Die gange geometrifche Bestalt biefer elflytifc = zadigen Balbinfel vergleicht Dalcolmfon mit einer Du= idelidale ber fnotigen Pterocera (Fingeridnede). Die Stabt Aben liegt offenbar, nach Dalcolmfon (wie nach Fofter), in bem Crater eines erloschnen, nach ibm aber einft fubmarinen Bulcans, ber in jener primitiven fubmarinen Thatigfeit ungebeure Maffen gefchmoliner Laven nach allen Directionen ausaof. weit mehr als noch in ber Begenwart bie thatigften Bulcane ber Erbe. Nach einer langen Rubeperiobe öffnete fich jeboch, nach ibm, ein zweiter Crater an ber R.B. Seite, im beutigen Thale

<sup>\*5°)</sup> Malcolmson, Account of Aden, im Journ. of the Roy. Asiat. Soc. of Gr.-Britan. and Ireland. London, 1845. Nr. XVL P. I. p. 279 — 292. 

\*5') Fr. Burr, Sketch of the Geology of Aden, in Transact. of the Geolog. Soc. of London. Sec. Ser. Vol. VI. P. 2. Lond. 1842. 4. p. 499 — 502, nebft einer Rattenstigte.

ber Stadt Aben, und bilbete jenes Tafelland oder Plateau (die Arena b. Foster), die öftlichen Felsglieder des Shamsschan oder des alten Craters durch und durch erschütternd und zerspaltend, satt durch das ganze Centrum der primitiven Erhebung, so daß dadurch der öftliche Eraterrand in lauter Bruchstücke zersiel und zerkrümte, von denen die Insel Sira und Durab el hoft nur als übrig gebliedene Reste erscheinen, zwischen denen hindurch seeundaire Lavaströme sich zur öftlichen Bay ergossen.

Dicfe Refte ber fecundairen Eruption, zu benen auch bie Erhebung jenes centralen Blateaus (ber Arena) gehört, ichelnen, geologisch betrachtet, jungerer Bildung zu sein, obwol fle boch ber Beriode vor aller Ericheinung ber Organismen, ber Bflanzen- und Thierwelt angehören.

Beftanbtheile. Der gange Gebirgezug beftebt aus Laven ber verschiedenften Formen, vom compacteften Bafalt (fcwer und febr effenreich) bis jum ichaumigen Bim oftein, ber auf bem BBaffer fdwimmt; und in ben Lavenboblungen befindet fich eine große Dannichfaltigfeit von fleinften Erpftallifationen, wie bie fconften Obfibiane, ftrablige Quarge, Gifenglang u. a. m. treten in ungebeueren Daffen und phantaftifc gebrebten Binbungen bervor; bie meiften Gebirgsarten ber Balbinfel find aber fo febr von Altalien burchbrungen, bag fie an ber Luft leicht vermitternd, abblatternd, ohne Dauer find, und baber ju feinen Baufteinen taugen. Rur an einer einzigen Stelle, unter einem Bif, ber an ber Morbfeite jenes Blateaulandes aus porofem Bafalt= geftein hervorragt, fonnte man einen Steinbruch jum Architecturgebrauch anlegen, aus bem bas Nordthor ber Giab: erbaut worden ift. Die gange Bebirgemaffe ber Beninful wird, wie auch fcon Fofter bemerfte, von jenen Gangen ober Dammen (Dykes) burchfest, meift in vertical ftebenben Mauermanben, bie öfter als Lava bervortreten, balb gewunden, balb im Bidgad auffleigend, von R.D. gegen G.B. burchfegend, andere mehr bafaltifch und trachptifder Ratur die gange Infel burchichneiben und in D. und 2B. verschwinden, indeg noch andere mehr porphyrartiges Geftein enthalten. Ihre Berührungeflachen mit ihrem Rebengeftein haben biefes fast überall burch bie Site in eine toblichmarge, leicht gerbrodelnbe, bem Bechftein fehr abnliche Raffe verwandelt, und überall traten biefe Bange aus ber Tiefe bervor und fullten die Spalten, Die bei ben Ericbutterungen bes Bobens fich nach oben öffneten.

· Digitized by Google

An ber Rordwestseite, an ber Kufte ber Bad Bay, bestehen bie meisten Felsgebilde aus Tuffschichten, bie mit einer unendlichen Bahl von Lavaströmen von 2, 10 bis 20 Sus Mächtigkeit abwechseln. Auch zeigen sich baselbst Ablagerungen von Schlatten, Fragmente von Basalt und andere Feuerbildungen, sest zusammengebacken mit Quargsand und Eisenoryd.

Den flachen, fdmalen, fandigen Ifthmus, ber fich bochftens bis 6 Fuß über ben Deeresspiegel erhebt, balt Ralcolmfon, wie Softer, für jungere Bilbung, bem ein Feleriff gum Grunbe lag, an welchem ber Wellenfchlag zu beiben Seiten neutralifirt ward, woburch Sanbabfat und Dufchelbrut bier ihre Rieberlage fant, aus ber überall ihr Boben nach ber Liefe beftebt, wie auch noch eine Tagereife weit nordwarts (40 Dil. engl.) Die anliegende Plaine bis jum Sug ber continentalen Bergfette. Balbinfel mar alfo entichieben einft vor Jahrtaufenden mol eine Infel. Ihre Sanbebene gegen ben Ifthmus zu bat biefelbe Retur, baber man unter ihrer Oberflache bei 5 guß tiefer Dacharsbung überall Salzwaffer hervortreten fieht, weshalb Dalcolm. fon, ale Argt, bort auf fo ungefundem Boben ben Aufban von Cafernen wiberrieth. Bum Glud find bie bier und ba fich erzesgenben falgigen Morafte feiner Art ber Begetation gunftig, bie bofe Diasmen erzeugen murben.

Die Fauna ber Salbinfel ift febr fparfam bedacht; nur menige Affen, die fehr furchtfam und nie fich ben menfchlichen Bobnungen nabern, nimmt man zuweilen auf ben Berggipfeln mabr, wo die Araber fie fur bie Ueberrefte ber gottlofen in Affen vermanbelten Abiten halten (f. ob. S. 271). Einige Opanen balten fich in ben Bergichluchten auf; eine febr icone gucheart ift jablreich, fie fteigen Rachts aus ihren Bergen berab und find ben Bubnerhofen febr bofe Bafte. Ratten giebt es im Uebermang; Solangen find nicht giftig; Cibexen in Menge, aber furchtfam; Scorpione, zwei Arten, eine febr große bis 8 Boll lange, fcmme siggelb, mit ichwarzer Schwanzspige, verwundet ichmerglich, aber nicht tobtlich, die fleinere, fcmarge, giftigere Art ift felten. Golches Ungeziefer halt fich meift unter bem Schmus ber alten Ruis nen und Lodjer auf, mit beren Gauberung auf bem Boben ber alten Stadt man febr fortgeschritten ift, baber auch bie fruberbin febr befdwerliche Menge jenes Ungeziefers febr abgenommen bat.

Die Flora ber Berghoben follen im ben ichattigen Bergfluften manche intereffante Rrauter ernabren, bie aber noch nicht genau erforscht find; das viele Gebuich und zahlreiche Kruppelholz, selbst schone Acazienbaume, die zur Zeit der erften englischen Bestynahme noch die Berge und Schluchten lieblich begrünten, find durch das zerftörende Aufraffen von Brennholz aus den Lagern der Aruppen und vom Stadtvolf zum großen Nachtheil der nun nachten Klippenwände schon gänzlich verschwunden und noch keine Fürsorge für die Zukunft getroffen.

Mit Dr. Arbuctle's und Foster's Bemerkungen über bas Clima stimmt Malcolmson im wesentlichen überein. Die Abstheilung bes Jahres in bie beiden entgegengesetten Monfungeisten ift bekannt; es ist die heiße bei S.B.-Monsun, ber aus Afrika herüberkommt, und die kalte bei N.D., der über das Meer streicht.

Die beife bauert von Enbe April bis Anfang October, wo 5 Monat meift ohne Unterbrechung ber febr beftige G.B. von Morgens 8 Uhr an bis jum Sonnenuntergang weht. Dann beginnt, am Abend, in ber Dft-Bay ber fanfte Seewind, ber von R.D. fich erhebt und ben erhitten, nadten Felfen Abens nachtliche Rublung, und nach großer Tagesbise mabrhafte Erquidung bringt. mit bem Sonnenaufgang aber in Binbftille übergebt, worauf ber 6.99. wieber feinen Anfang nimmt. Beiße Rachte, wie in Inbien, find in Aben felten. Aber bei biefem G.B.-Monfun fturgen fich auch beiße Winde Bfter mit großer Furie bie Berggipfel binab, und bringen bann jene fatalen Staubwolfen, bei einer erhöhten Temperatur von 32° Reaum. (104° gabrb.) im Schatten, welche in bas Innerfte ber ABohnungen und ihre verschloffenften Bemacher eindringen; aber fur bie Befundbeit außern fle teinen nachtheiligen Ginfluß; im Begentheil bemerfte Dalcolmfon, bag . bann bie Rrantheiten abnehmen.

In ber sogenannten kalten Beit bes R.D.-Monfun, vom October bis Marz, bringt ber mit Feuchte überlabene heftige Bind Catarrhe und Opsenterien für Europäer, Rheumatisemen und leichte Fieber für Eingeborne, die diese aber leicht überwinden. Politte Metalle roften dann leicht, gefärbte Stoffe verlierren ihren Farbenglanz und bleichen, die Felswände schwigen ihre alkalischen Salze aus, Bunden wachsen leicht aus und die geringken hautverletzungen gehen dann in bösartige Geschwüre über. Die salinen der Feuchtigkeit beigemengten Theile scheinen die Ursache dieser Erscheinungen zu sein. Regen fällt dann wol in den Monaten November, Januar und Februar mit tropischer Gestige-

Digitized by Google

feit, boch nicht anhaltent; Bewitter gieben meift vom Lanbe nad ber Meeresfeite ju, von Dt. gegen G., von lauten Donnerfclagen und heftigen Bligen begleitet; fie fublen bie Luft fcnell ab, und geben Abend und Morgen balfamifch erquidende Lufte. Die beftigen Regenguffe verschlammen leiber mehr, als baß fie befruchten; fle ffillen bie Loder und Bertiefungen mit ftebenden Baffern, Die amifchen Ruinen leicht bosartige Diasmen verurfachen. bie perloolichen Regen fo anhaltenb fein, wie in Inbien, fo murte bie baburch erzeugte Malaria mahrideinlich bie Salbinfel Aben unbewohnbar machen. Das Jahr bat in Aben nur menig Bolfentage, ber flare Sonnenftrahl und zumal fein Refler bom Sand und nadten Wels wirft angreifend fur bas Auge, Doch murbe bieber bie Garnifon noch von feiner Ophthalmie beimgefucht. Die Urfache biefer abnormen Ericheinung unbefannt. Das Thermemeter in ben falten Monaten von October bis Darg fleigt Mittage nur bie 24° Reaum. (86° Fahrh.) und fallt Radte bis 14° 22' Regum. (64° gabrb.); zwischen ber Thermometerwarme und ber organischen Empfänglichkeit fur biefelbe ift bier große Berfdiebenbeit.

Der Thau ift ftarf, boch schlafen die Eingebornen ohne Rachteil Rachts im Freien, wenn fle bas Geficht mit einem Lafen bebeden; die Rebel, welche häufig am Abend der heißen Jahreszeit die Sipfel der Berge umziehen, sind ohne alle Feuchtigkeit. Die vom Gipfel des Shamfhan herabkommenden Orfane nennt Malscolmson "electrische Stürme," und sagt, das Elima von Aben könne mahrend 7 Monaten im Jahre bem von Indien gleichegestellt werden, und sei demselben noch vorzuziehen.

Die Industrie, so weit zurud, hat hier auch noch fast keine Fortschritte gemacht. Die Experimente mit bem Garten bes Genverneurs haben indes das Borurtheil zerftort, als toune hier nichts gebeihen; ber Boben ist eben so fruchtbar wie anderwarts, sobald er nur bewässert wird, aber die Sparsamkeit des Waffers zu solchem Behuf wird wol noch lange ein hemmniß bleiben. Reben würden auf dem vulcanischen Boben ganz vorzüglich gedeihen. Die wohlseilen Importen von Zeug und allerlei Bedürfniffen laffen nicht leicht einheimische Industrie aufsommen. Wege, durch Ingemieuts angelegt, haben viele Theile der Insel bequemer zugängig gemacht.

Die Population gewann, von ber anfänglich lumpigen Bevöllerung von etwa 1000 Armen und Bettlern bei ber erften Befignahme, innerhalb feche Jahren einen Zuwachs von 24,000 bis 25,000 Seelen. Jene 1000 nahrten sich, im Jahre 1839 im Januar, nur von Datteln und Fischen. Das Gouvernement und die Aruppen bereicherten durch ihren Aufenthalt die Bewohner. Der handel wuchs und zog Ansiedlungen der Raufleute aus Dschibda, Mochha und andern Ortschaften bes Rothen Meeres hierher. Dies wurde noch mehr der Fall gewesen sein, wenn größere Bauten des Gouvernements gezeigt hätten, daß man die Colonie nicht sobald wieder verlassen werde, der Mangel solchen Bertrauens auf eine Dauer hielt viele Ansiedler von da noch zurud. Dennoch beträgt die Bahl der heutigen Bewohner schon weit über 20,000 Seelen.

ŗ

i

Die Beftandtheile ber Bevolferung find: Europaer 166, bavon 25 Krauen; Araber 12,000 mit 600 Frauen; Banianen 220 Manner, Borahs 130, Afghanen 190, afrifa= nifche Gibis 180, Meg pptier 197, barunter 51 Frauen; nebft 3484 Mann Truppen, wovon 850 Europaer, und einer fluctuirenben Bobulation von etwa 1500 Fremden im Jahre, eine Gesammtrabl von 24,984 Seelen. Die leichtgebauten 3meighütten mit Schilf. Datten und Balmblattern, gut gegen bie Regenschauer gebedt, balt Dalcolmfon für gefünder als bie für bas Clima meniger paffenben Steinhaufer; Die Dabrung bat fich fo febr verbeffert, bag auch Die Armen ihren Reis mit Fleisch und Buthat haben; Die Lumpen, in benen fie noch vor Jahren einherzogen, find gang geschwunden. Bur Reinigung ber neu angelegten guten Strafen fehlt leiber bas Baffer und bas Bflafter, auch bie Beleuchtung fehlt noch. Das porbandene Baffer in 350 Brunnen (auch Fofter widmete biefen icon einige Aufmerksamfeit, f. ob. G. 685) ift aber vortrefflich; Malcolmfon bestätigt es, baß fie faft alle am guß ber Berge liegen, und burch ben Gels zu einer mittlern Tiefe von 40 guß eingehauen find, meift nicht über 4 guß im Diameter bes Chachtes, und von einer runden Steinmauer eingefaßt. Die fleigt bas Brunnenwaffer barin bober ale 20 Bug, wo es in beiger wie in ' falter Jahreszeit ftationair bleibt. Rur einige ber beften Brunnen, bie am Sage febr ausgeschöpft werben, finten am Abend um ein paar Buf, find aber am folgenden Morgen wieder bis zum gewöhnlichen Riveau gefüllt. Nur die niedriger im Thale liegenden Brunnen haben brafifches Waffer, und beren Entfteben ift offenbar durch ben Butritt bes Seemaffere ober der Alfalien in ben Bebirgearten ober bes Sanbes bebingt. Jene fugen Brunnen aber vergleicht Malcolmfon artefifden Brunnen, bie alle einen gemeinschaftlichen Busammenhang mit Baffersammlungen im Berg-

gebiet bes Seftlanbes haben mußten, Die ihren Abfluß amifchen feften-Lavenfdichten gur Balbinfel fenben; baber man beim Durchbruch ber obern überall auf gleiches Riveau ber Brunnen Rofe, indef ihr Ueberflug anderweitig feinen Ablauf unter bem Meeresgrund finden werbe, wo er wie die fugen Bafferquellen im falgigen Meeresgrunde wie zu Babrein (f. ob. G. 395, 422) und anbermarts nicht fehlen moge. Bon unmittelbar auf ber Salbinfel fallenben Regen tonnen biefe Brunnen aber nicht genabrt merben, ba bie Regen meift birect ju bem Deere que ben Barrancofcbinchten abicbiegen, und nie bas Riveau ber Brunnen burch Regenichauer ober Trodnig influencirt werbe. Da gegenwärtig bie außerhalb ber Salbinfel auf ber bobe liegenben altern in Bels gehauenen Baffins wie ber Aquabuct mafferlos find, fo balt Malcolmfon bie in ber Tiefe auf ber Balbinfel bewirfte Grabung fo vieler Brunnenlöcher für junger, und glaubt fich aus ihrem Abfluß bie Trodenlegung von jenen erklaren zu konnen. In ber Weft-Bay, wo bie Roblenbepots, haben Brunnengrabungen bis jest noch feinen erfreulichen Erfolg gezeigt.

Aben, fo folieft Dalcolmfon, wirb in furger Beit ein Sauptvoften britifder Militair- und Marineftationen fein; ber antite Sanbelsmeg über Arabia Felix wird gwiften Indien und Enropg wieber über bier einlenten; eine fechtjährige Erfahrung bat gezeigt, bağ es in ben britifchen Colonien feine gefunbere Sta-Die anfänglichen Leiben ber englischen tion als Aben giebt. Truppen maren nur gufallig, Die Folge großer Entbebrungen, au fowerer Arbeiten und folechten Schutes gegen bie Rachte. Die gegenwärtigen guten Bohnungen, bie frifche Rahrung, ber reichliche Erwerb haben gufriebenes Familienleben begunftigt und mit jebem Sabre bie Ginfunfte verboppelt.

## Erläuterung 3.

Der Sultan ber Abb = Ali von Aben und seine Berricaft.

Laba, fpric Labbic (Labebic ober Labaj bei Baines und Bellfteb, Labhat ober Labhabich bei Geeben), beißt bie Refibeng bes Gultans ber Abb-Ali, bes fcon oben genannten Al Safan, eines daracterlofen ichmachen Beberrichers feines Bebuinenftammes, bem bie Salbinfel Aben, fein rechtmäßiges Befitthum, burd Unterhandlungen und in Folge berfelben burd Gewalt abgedrängt wurde, worauf er sich selbst wieder um seines Bortheils willen in nenester Zeit in Freundschaftstractate mit den Briten einließ. Sein Rüftengebiet wurde früher schon von L. de Barsthema (im Jahre 1503)<sup>52</sup>), von Seegen<sup>53</sup>) (1810), Salt und Andern besucht; durch Lieutnant Wellsted, der in Auftrag seiner Obern schon im Jahre 1834 zu ihm in dessen Residenz zu Conferenzen abgeschickt ward, erhalten wir jedoch die ersten nähern Berichte über vieselbe und über den Weg dahin, welche auch die Angaben zu Capt. Haines Mittheilungen<sup>54</sup>) geliefert haben. Wir beschließen mit dieser characteristischen Schilberung des politischen Zustandes eines arabischen Beduinenhäuptlings unsere Nachrichten von dem Südgestade der arabischen Halbinsel.

Die Stadt Labbic liegt nur 7 Stunden (18 Dil. engl.) in M.B. von Aben, unter 13° 2' R.Br. und 45° 0' 30" D.E. v. Gr., in einer weiten Chene von Dattelgarten umgeben; um babin zu gelangen paffirt bie Raramane einige fparfam bewohnte Dorfcben. Darab, Daballab, Dieberab, blofe Baufen von Schilfbutten, aber feber mit einer Art Thurm gur Bertbeibigung. Bewohner find meift in bie Lumpen gebult, die fie aus ben Ueberreften bier gescheiterter Schiffe erbeutet baben, ein Gewerbe bas fie auch an britifden verungludten Schiffen ausübten, wodurch ihre Sultane querft in Banbel mit ben Briten in Offinbien geriethen, Da biefe zu wiederholten malen von ben Stranbraubern Erfat forbern mußten. Diesmal mar es bie Bolitit bes eigennutigen AI Safan, mit Beiftand ber Briten feine Rachbarn, ben Sabbli-Tribus (Bobbel b. Riebuhr u. Geegen, Futhali b. Bellfteb, f. ob. G. 661), ber ibn mit Ueberfallen in bie Enge trieb. in bie Rlucht ju ichlagen, weshalb er ben Lieutnant einlud und ficres Beleit ju feiner Refibeng gab.

Wellsted verließ Aben, am 15. Marz 55), burch bas Rorbthor und ben Engpaß, ber über ben fandigen Isthmus zum Bersammlungsplat ber Karawane führte, wo bamals neben ben Ruinen eines Sheikh-Grabes bie Bollbube stand. Bon hier ging ber Weg über eine ebene, tobte Wüstenstäche, ohne alle Spur von Begetation, anfänglich über ein paar tiefer landeinreichende Meeres-

<sup>462)</sup> Ludov. de Barthema, Hodeporicon Indiae Orientalis etc. Lelps 3ig, 1610. II. B. c. 4. p. 95 n. f. 63) Seeten a. a. D. in v. 3ach's Mon. Corresp. XXVIII. 1813, Sept. p. 230. 64) Capt. Haines l. c. IX. p. 137. 65) Bessifts b. Röbiger Th. II. S. 307—315, und dessen Trav. to the City of the Chaliphs l. c. p. 159—176.

764

arme, über beren falzige, fumpfige Rieberungen fcmale Bruden geleiteten, von benen aber meift nur noch bie Pfeiler ftanben, unt febr gebrechliche Binfengeflechte, Die fich bei jedem Schritte ber Rameele niederbogen. Erft jenfeit zeigten fich wieder einige Geftrauche; Die Befahr brobenber Ueberfalle ber Fabhli=Rauber beichleunign bie Gile ber Reiter, beren Rameele bier zu ben iconften und fluchtigften ihrer Art gehoren follen. Rach ben erften 3 Stunben (8 Dil. engl.) Weges murbe, um Raffee ju trinten, Salt gemacht am Grabe Cheifh Dthmans, bas aus einer boppelten Reihe fleis ner Ruppeln befteht, in beren Mitte ein Garg mit ornamentirtem Schnigwerf und einem übergelegten rothen Tuche auf einer 3 gus boben Eftrabe fieht. Das Bemach mar mit Matten belegt, einige Silberlampen und Straugeneier bingen von ber Dede berab, und bie Beduinen hielten bier ihr bevotes Gebet, fugten Die Birfel Des Tuches, beffen Staub fie abwifchten mit ber Band, um fich bamit bas Baupt gu bestreuen.

Bon bier anberte bas Land feinen Character; aus bem niebern Sandboden trat man bier in ein Bugelland, bas 20 bis 30 Bug bobe Sandbunen bedten, bier und ba von Bebufch und Baumen bewachsen, melde Bummi liefern follten. Go erreichte man am Abend gegen 8 Ubr, mit ber Dammerung, Die Stabt und erhielt fogleich nach vorläufigem Rlopfen am großen Thor Eintritt in ben Balaft bes Gultans. Es ging burch eine große Borballe, Die nur fparfam erleuchtet, aber mit Speeren, Schilbern und Somertern an ben Wanben umber verfeben mar, in ber ein großes Reuer brannte, bas gefdmätige Leibmachen umftanten. Dem Gintritt bes Fremblings folgte fogleich Stillschweigen, und bie Etiquette gebet feine Frage an ibn gu thun, bevor er nicht bem Gultan vorgefiellt marb. Rach gebn Minuten lub ibn ein Sclave ein, eibm gu folgen, und biefer führte ibn burch eine Menge von geraumigen Bemadern und engen Baffagen, zu einem fleinen Edzimmer bes Gebaubes, in welchem ber funfzigjabrige Gultan, corpulent, von Unfauberfeit farrend, nach Beduinen - Art auf dem Divan fag und Anbieng gab. Den Europäern wurden ein paar Stuble geftellt, Raffee und Bfeifen gereicht, bann erft Billfommen gefagt. Das Bimmer batte nur 14 guß im Quabrat, mar burch eine Lampe matt erleuchtet, 4 Sclaven ftanben in ben Eden mit Bachstergen, auf ber Erbe fagen mehrere Beduinen-Sheiths; bier und ba fand eine Ubr, ein Metallgefaß, ein Topfgefchirr u. f. w. 3m Rebengimmer murbe ein Effen aufgetragen. Bum Nachtquartier wurde bie Berberge in

einem Primthaufe angewiesen. Der Wirth, fagt Bellfteb, mar ein gang intelligenter Mann, ber icon im Sabre 1801 Colonel Murran gefannt, ale biefer in Aben geftanben; er munichte ben Englandern ben Befit biefes Bafens, weil baun erft Reblichkeit und Berechtigfeit im Laube eintehren murben; Die Turtenherrichaft aber verabscheute er. 3br fruberer Drud ift noch in aller Araber Erinnerung. Die Furcht vor einer Ueberrumpelung ber Stadt burch Die Fabhli bielt ibre Bewohner Die gange Macht mach, bas Schiefen ber Bachter, bas Gefreifche ber Beiber in ben Baufern, bas Bellen ber Sunde, bas Gefchrei und Brullen ber Efel und Rameele, zeigte die Unruhe in allen Winkeln, und wirklich gelang es bem Beinde in ber folgenden Racht mehrere ber Butten auszuplunbern und in Brand ju fegen. Der Gultan munichte ben Beiftand ber Englander gegen feine Beinde, die febr friegerifden gabhli-Bebuinen (f. ob. G. 703). Der Lieutnant verfprach bei feinen Dbern bas Begehren anzuzeigen. Der Gultan jog einen Tractat feines Baters Ahmeb Sultan mit Gir Come Bopham vor, ber fruber englische Flotten an ber arabifchen Rufte commanbirt batte. Lord Balentia. 56) gab biefem Borfahren ein großes Lob, weil er ben Banbel forberte, Frieben bielt, fich liberal zeigte, mas alles ber Sohn verabfaumte. Uhmeb Gultan batte fich einen Schat gefammelt, ben 21 Safans Beig burch barten Drud ju vergrößern fucte. Aber fo floben ibn bie Raufleute, und um fic vor feinen Feinben zu fichern, beste er einen Tribus gegen ben anbern burch Beftechungen auf, und versplitterte fo feine Schape. Dan gwang ibn fogar, jabrlich gemiffe Summen an bie benachbarten geringern Stammesbaupter ju gablen, als Gefchent, und blieb biefes aus, fo begannen Ueberfalle und Blunberungen, wie bie ber gabhli. Diefer unruhige Buftand, ber fich jebe Racht wieberholte, notbigte bie Reisenden eine gange Boche in ber Refibeng ju verweilen, und fle entfamen nur burch gludlichen Bufall; benn zwei Sage nach ihrer Rudtehr nach Aben murben andere Reisenbe auf bemfelben Bege burch bie Rauber niedergemacht.

Labbich, wie alle arabischen Stabte febr gerftreut gebaut, nimmt einen großen Raum ein, und hat boch nur 400 Gaufer mit 800 Stroh - ober Schilfhutten, und höchftens 5000 Einwohnern. Das Stroh foll von hirfe ober Durrah fein (Holcus sorgh., bort Laam genannt). Ein Drittheil ber Ginwohner find Soldtruppen.

<sup>\*\*\*)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Tr. II. p. 79 etc.

Ritter Erbfunbe XIL

Den Bajar, ber alle Dienftage und Donnetftage gefüllt ift, fub man aut verfeben mit Butter, Bieb, Rorn, Beugen, Beibraud u. a. m. Ein ftarfer Berfehr foll zwifchen biefem Orte unt ber Capitale pon Bemen flattfinben, ba Labbid auf ber Strafe bon Aben nach Sanaa liegt, weshalb auch 2. be Barthema und Geeben, Die biefe Route gurudlegten, biefen Drt (Labi neunt ibn Barthema) berührt haben. Die Bewohner ber Stadt find von ber Secte ber Geibt (Beibi bei Riebuhr) 57), baber viel toleranter als anbere Arber, weshalb ein Europäer, bon bier aus, nach Bellfteb's Berficherung, felbft in europäischer Tracht nach ber Capitale Sanaa ficher reifen murbe. Diefe Gecte, welche fich icon im Sten Jahrbunbert burch Arabien verbreitete, führt ihre Lehren auf Geib, einen Großentel bes Rhalifen Ali, gurud und ift nach Diefem 3mam benannt. Sie find Allben, ben Shiten abnite. aber ar mägigter, obwol fie fich felbft als eine ber funf erthodoxen funnitifden Gecten anfeben.

Der ftarte Berkehr mit Sanaa macht, bag viele frembe Barrenartifel von Mocha nicht zu Baffer nach Aben, sowern zu Lande über Sanaa dabin gelangen, worauf oben die hoffnung der Briten in Aden sich gründet, bereinst den haupthandel mit Kaffee und andern Waaren Jemens in ihren neuen Safenort und in ihre hand nach Aden zu ziehen, ein Blan, dem feit so langer Zeit schon Mehmed Ali, für seinen Borthell, vergeblich nachstrebte.

In Labbich war Wellsted überrascht, bei so geringer bortiger Industrie, wo nur die Weiber einige grobe Zeuge zu Stande brimgen, einige 30 Seibenweber vorzusinden, die ihre Seibengarne aus Indien bezogen. Auch überraschte ihn eine gewisse Analogie, die er zwischen diesem Lande und Aegypten zu bemerken glaubte, nämlich, obwel das Land eine Wüste, doch in unmittelbarer Umgebung der Stadt reicher Andau von Betreide, Gemüsen, Datteln, Früchten aller Art, durch Bewässerung der Bergströme und von ihnen abgeleitete fünstliche Gräben bewirft, theils durch gut gefüllte Brunnen, die dei 15 Juß Tiese treffliches Wasser geben. Ein dauernder Flußlauf, aus Iemen sommenden Rarte richtig verzeichnet, zieht Riebuhr nennt, und den Berghaus Karte richtig verzeichnet, zieht

49) Röbiger bei Belifteb Rot. 273, G. 812.

<sup>467)</sup> Riebuhr, Befchr. v. Arabien S. 20; S. de Sacy, Notic. et Extr. IV. 438; Röbiger, Not. 271, bei Belifieb a. a. D. S. 312.

wirklich an ber Stabt vorüber, wenn auch feine Dunbung gum Deere noch unbefannt gut fein icheint. Bie in Megnoten fanb Wellfteb bier biefelbe Atmofphare, benfelben Fruchtbeben, beffelbe Bflangengrun, eben folche Bebege ber Meder und Garten gegen bie Bufte, eben folche Palmgruppen u. f. w., nur fehlte ber machtige Rilftrom und ber bemuthige Fellah, benn bier ging jeber Felbarbeiter mit Blinte und Lange bewaffnet, verließ aber mit bem Ginbruch ber Racht nebft feiner Familie bas Belb und bie offene Butte, unb fucte Sous in ber Stabt. Das Innere bes Lanbes mar noch beffer bebaut ale bie icone Dafe von Labbid; ein zwanziglabriger Sohn bes Gultan, ein intelligenter Jungling, ber fich gern gu ben Briten hielt und tagflich ihr Gaft war, und oft ben Weg nach Sanaa gurudgelegt hatte, war voll Enthuffasmus fur bie Soonbeit biefes Binnenlandes; die fofilichen Diners, Die ihnen taalich von ber Safel bes Gultans mit ben ausgesuchteften Speifen gugefoidt wurden, wobei niemals Tangerinnen gur Unterhaltung ber Bafte feblten, beftatlaten Die Rulle ber Raineprobucte, melde bal fcone Binnenland barbot, fo wie der reiche Somud ibrer Baffen auf bie Industrie von Jemen, ber einstigen Arabia felix, jurudguweifen ichien.

Die zweite Karte von J. und C. Walker, Map of Yemen, welche dem Report 59) über Aben vom Jahre 1839 beigegeben ift, hat die große Sauptroute von Lahedsch nordwärts nach Samaa in B Lagereisen durch 6 verschiedener independenter Gerren Känder verzeichtet; die Stationen find folgende: 1) Von Lashedschwie verzeichtet; die Stationen find folgende: 1) Von Lashedschwie des Gultans Territorium nach Nama, im Gebiet der Hoose nach Sepek, dem Grenzort. 3) Durch das Gebiet der Alson nach Urdaba im Gebiet der Amirs. 4) Nach Kattaba. 5) Durch das Territorium der Do Mohammeds und Do Hissinstidus nach al Khorah. 6) Nach Aproen. 7) Eintritt in das Territorium des Imam von Sanaa, oder nach Ima. 8) Nach Sanaa, oder den Apreen auf einem Umwege über 3 Stationen nach Dusmar, Ivraghur und Sogmm. Genauete Angaben über diese Konte keiten.

<sup>59)</sup> Indian Papers Nr. IX. Corresp. relating to Aden i. c. p. 97, and bic Map of Yemen.

# Sechstes Rapitel

Die Beffeite ber arabifden Salbinfel.

#### S. 71.

Bir kennen ichon aus ben frühern Nachweisungen ber arabischen Autoren, jumal ihrer Geographen, ihre einhei mischen Besennungen und Bezeichnungen großer Länderftriche wie Jemen, hebschas gegen das Kuftengebiet, so wie Nedscheb, im Ruden von beiden, mehr nach ber Binnenseite der Halbinfel zu, und dringen, auf jene vorangeschicken Untersuchungen zurudweissend, hier sogleich in die Mitte dieser Gebiete, so weit unfre Wege burch sie gebahnt sind, selbst ein, um Land und Leute speciell ins Auge zu fassen, die ihnen angehören.

# I. Jemen (Oschemen), Arabia felix. Die südwestliche Berglandschaft oder bas glückliche Arabien.

# A. Jemen im weitern Sinne.

# Ueberficht.

Benennung, Lage und Begrenzung von Jemen im Sabok durch Aben und Sabramant, ift im Borberigen, gegen Rord aber durch die selbständige Gebirgslandschaft Afir ift in Obigem schon früher, nach den Angaben des Istachri, Edrifi, Abulseda (s. ob. S. 144, 186, 206, 229 u. a. D.), näher ermittelt worden, worauf wir hier zurüdweisen, da keine neuere Grenzbestimmung darüber vorhanden ist, die nicht auf jenen ältern natürlichen und historischen Grundlagen beruhte. Denn das Oschihannuma des habschie Grundlagen beruhte. Denn das Oschihannuma des habschie Chalsa giebt darüber keine Go) genauere Austunft, obwol besten gelehrten Commentator angiebt, daß die Stadt Sfasbet (oder Gaade in Sahan) auf jeden Fall die nördlichte Stadt Isemens sei. Niehuhr zählt zwar die Landschaft Medseran, das Grenzland gegen Nedsched (sprich Nedschaften 61) noch zu Ie-

<sup>440</sup> Artifel Jemen in J. v. Hammer, Ueber Arabien. Wien. Jahrbucher B. XCIII. 1841. S. 69, 93. 41) Riebnhr, Beschreib. von Arabien S. 181.

men, worin Rommel's und Berghaus Rarte @2) ibm folgen, feboch fcheint tein entscheidenderes Moment bafur ju fprechen, als baß fie nicht zu Gebichas gerechnet werben, bag Rebieran einft ein Ronigefit Jemenifder Fürftengefchlechter 63) gewefen, bag bie Macht ber Mettaberricher nicht weiter fubmarts reichte als ils Babi Beifhe, bas baber ichon viel weiter im Rorben von Debicheran "ber Schluffel ju Jemen" beißt (f. oben S. 201), Bali aber fcon ju Iftachri's Beit ble Grengftabt gegen Bemen mar (f. ob. S. 186). Bon einem etwa beutigen Bufam. menhange jener norblichern, auch auf Berghaus Rarte mit El Jemens Ramen bezeichneten Provingen, wie Afpr, Rhaulan, Gaban, wo Saabe, ober Sfaabet nach v. Sammer, liegt, Babi Rebiran und fo mancher anbern, mit ber politifchen Berrichaft von Sanaa, ober mit Jemen im engern hiftorifden Sinne, nach Riebuhr's Bestimmung, tann gar nicht bie Rebe fein, ba alle jene nordlichern genannten Lanbichaften icon feit langem von einer Jemenischen Berrichaft abgeloft, und meift, wie auch icon Mebieran, ju Riebuhr's Beit, gang felbftanbige 64) und von Jemen ober bon Sana unabhangige Berrichaften maren. Daber bat Berghaus in feinem Remoire65) Die etwas uneigentliche Benennung eines Rorb-Jemen und eines Gub-Jemen eingeführt, um boch einen Unterfchieb jener Berhaltniffe gu begeichnen, eine Abtheilung bie nichts weiter als bie verfchiebne Lage ber Breite unter fich gang unverbundner Diffricte begeichnen tann. Inbem wir bier auf obige Thatfache gurudweifen, bag eben jene fdmerzuganglichen Gebirgelanber mit ihren ungebanbigten Bevolkerungen von Abu Arifd, Afpr, Chaulan und a. m. (f. ob. G. 191) Die biftorifde Scheibewand gwifden ben Berrichaften von Bebicas und Jemen von jeber bilbeten, und auch beute feine Lineargrenze gestatten, fo haben wir nur noch eine berichtigende Bemerfung zu bem mas oben (S. 188) von "ber Stabt Attur" (la ville de Attour, bei Edrisi I. p. 136) und von bem "Gebirgelande Afpr" als "ibentifd" gefagt ift, bingugufugen. Diefe unfre bantals geaußerte Bermuthung bat burch eine feitbem in ben arabifden Driginal-Sanbidriften bes Ebrifi und anberer Autoren ber Barifer Bibliothet angeftellte

6) Berghaus, Arab. Dem. G. 69-70.

<sup>\*\*)</sup> Berghaus, Karte nub Mem. Arab. S. 65. \*3) Rommel, Abulf. Arab. Descr. p. 54. \*4) Riebnhr, Befchr. von Arab. S. 272.

Untersuchung bis jest zwar teine Beftatigung, aber auch feine Biberlegung gefunden. Das Refultat, bas wir bafelbft aus eigner Ginficht, burch ben juvortommenbften Beiftanb bes rubmlicht be tannten Drientaliften frn. Meinaub, bes critifden Berausgebert bes Abulfeba, gewannen, ift folgenber: 3m Abrege d'Edrisi Man. Ar. du fond l. 9. Nr. 334. fol. verso fieht "atou"; baven weicht bas ameite Exemplar bes Ebrift, mit Rarten, etwas ab, ift aber undeutlich; bas britte Exemplar bat "acn". — Das arabifche geogr. Dictionnair, betitelt "Deraffib-alitthila," hat baffelbe Bort "atfar" ober "attfar" gefchrieben, "als Land, bas gebn Tagereifen von Deffa entfernt liege:" bei bem Bone "itfpr" ober "boul-itfpr" fiebt: "Det von Bebiag, ber an bas Land Affab ftogt." -- hierbei ift ju bemerten, bag "Itfpr" auch "Atfpr" beigen tann, ba bie arabifden Grammatifer (wie ber Berfaffer bes Borterbuche), bie nicht aus ihrem Lanbe beraufgefommen, bie Methode baben, alle ihnen frembe Ramen in bes Bocalen fo nach einer Rogel ju verandern, bag bie beiben erfin Bocale ber erften Sylbe ibentifch gemacht werben, fo wie bier 3tfor, bas eben fo gut Atfar gelefen werben tann, wie bies von Reinaub bei Abulfeba naber nachgewiefen worben ift. -

Bei unferer gegenwärtigen noch immer febr unvolltomm. nen Renntnig von Jemen, obwol wir eine für ibre Beit meifterhafte Rarte bavon burd Riebuhr befigen, wovon fich noch gar feine vollftanbige ober gleichmäßige Befdreibung geben laft, ba bie Rufte gwar glemlich befannt und befucht, bas Innere aber nur in einzelnen Theilen, wie auf ben Wegen fübmarts Gobeibe. Bebib, Sana, Taas, von europäifchen Beobachtern befucht, fonft aber, sumal oftwärts und nordwärts faft ganglich ben Augengeugen unbefannt geblieben ift, wird es vor allem Bedürfnis fein, Die verfchiebenen einzelnen Berichte nach Beit und Berfonen auseinander zu halten, und fo eine critifche Bergleichung möglich zu machen, inebefondere aber ben Mugengeugen felbit, jur Bervollftanbigung und Belebung bes trodnen Details, auf ihren Begen gu folgen, um une eine eigne lebendigere Anfchauung von ber Ratur Jemens und feiner Bewohner ju verfchaffen, als es nach ber früher beliebten, aphoriftifc aufgablenben und nicht wieber verbindenden, blos abftrabirenden Dethobe möglich mar.

1. Jemen im weitern Sinne, nach Riebuhr's Landfarte und Befdreibung, nebft Bufagen von Seegen, Burdbarbt, und Rartenberichtigungen von Berghaus.

Riebuhr befdreibt unter ber Landichaft Jemen, Arb el Jemen 66), biefes Land im weitern Ginne, bas von ber Ratur felbft aus zweierlei Abtheilungen befteht: 1) aus bem Tebama ober bem ebenen niebern Lanbftriche am Deere bin, nordwarts bis Gali, und 2) aus bem Dichebbal (Dfjatbal) ober Berglande, bas nach bem Innern gu erhaben über bem Deeresfpiegel liegt; beibe, aber jumal bie lettere, gerfallen in viele fleine, politifche herrichaften und Staaten, Die von einander gang ober uur theilmeis unabhangig fich geigen, von benen bier gunachft nur bie allgemeine Ueberficht folgt. Riebuhr gablt ju feiner Beit, 1763, hauptfachlich beren 13 ober 14 verschiebne namentlich auf, wie folgt, unter welchen

1) Jemen im engern Sinne, mit ber Refibeng bes 3mams ju Sanaa, bie angesebenfte ift und ben Rern ber gangen Staatengruppe bilbet. Rur über biefe Broving allein befigen wir giemlich vollftanbige Berichte burch Augenzeugen, und von biefen wird meiter unten die Rebe fein; Die übrigen Brovingen, bas Ruftengebiet ausgenommen, find faft alle von Europäern unbefucht geblieben, alfo nur burd Gbrenfagen ober orientalifde Berichte gur Runde gefommen.

2) Aben, bas Sultanat, bilbet bas Subenbe und ift gegenwartig (feit 1740) gang getrennt von jenem gu betrachten, wovon fcon oben bie Rebe mar. Gben fo

3) Raufeban, in D.B. von Sanaa, ein fleines raubes Gebirgeland mit eignen Furften, bie fich fruber Imam nannten, feit Berjagung ber Turfenberrichaft aus bem Lande aber mit bem Zitel eines Sejib (ober Sibi) fich begnügten, und bie Burbe eines 3mam ber neu fich erhebenben Dynaftie von Sanaa überlie-Die Refibeng Rauteban, auf einem febr tauben, fteilen Sochgebirge, wird von arabifchen Dichtern beshalb auch el Boffn (b. i. ber fteile, bobe Berg) genannt 67). Gine Stadt Schibam liegt am Bufe biefes Berges, die mit andern befunntern gleichnamigen Orten nicht zu verwechseln ift.

<sup>\*\*\*)</sup> Niebuhr, Beschreibung von Arabien, 1772. 4. S. 181—288.
\*\*') Chend. S. 257.

- 4) Rhaulan (Chaulan, beute Rholan bei Arnaud) mit eignem Sheich; ein fleines Geblet, eben fo nabe wie bas vorige bei Sanaa, nur nicht in R.B., fondern in G.D. biefer Refidenz, gegen bas Innere ju (verschieden von bem Chaulan in D.D.BB., im Tehama, bei Ebrifi, f. ob. S. 188, 189). Riebuhr führt bin bie Stadt Tanacitm als einen alten Jubenfit mit vielen Spnagogen an; etwas fubmarts bavon, mo bie Beni Ribs auf fener Rarte, bas Beit el Ribfieb), ein Dorf voll Sherifs, von me jahrlich bie Rarawane gegen Metta ausgeht, welche bamals etwa aus 2000 Bilgern beftand, Die zu ben 100 beutschen Meilen gewöhnlich 45 Tagefahrten, mit Aufenthalt an verschiebenen Orten, gebrauchte, mabrend biefelbe Strede obne bie Rafttage in 20 Tagen gurudgelegt ju merben pflegte. Es ift biefelbe Babi el Rebin, wie fie Burdbarbt (nach einem Sanctus, fagt er, ber ben Sitel Rebin führe, f. ob. G. 210) nennen borte, von berem Durchauge burch bas Gebirgeland, auf ber Grenge von Bemen und Bebicas, gur nabern Ermittelung ber Aribus von Afpr, wir in obigem (f. G. 193 u. f.) icon Rachricht gegeben. Doch laft Burdharbt fle fich in Gaba verfammeln, führt ihre Route aber boch bis Sanaa fort.
- 5) Dichof (Dfjof bei Diebuhr)69), ebenfalls in abnficem Breitenparallel wie Sanaa, aber norblich an Rhaulan angrenzenb. ift, nad Diebubr, ein großer ganbftrich, in welchem bie Stabt Marib liegt, die von einem eignen Sherif regiert wirb, inbek bie Dorfer und bie ju Dichof geborige Bufte von eignen unabbangigen Schechs beberricht werben. Wir zweifeln nicht baran. baß bierber auch bas feiner geographifchen Lage nach ju Babbramaut geborige, aber von Diebuhr unter bem Ramen 3afa 70), als verfcbieben aufgeführte Land gehort, bas nur beshalb bei 3emen aufgezählt fein fann, weil es früher einmal von beffen Domaflie beberricht murbe. Bu Riebuhr's Beit murbe es von brei Bringen in Robba, Dofata und Rara beberricht, beren Lage wir nicht tennen, aber ba Riebuhr felbft ben Bafen Schedr (Schabber bei Riebuhr, b. i. Chebier, f. ob. S. 265) mit feiner Weihrauchaussuhr ale einen ju Safa gehörigen Gafen auführt, fo fann es nur bie bftliche Fortfesung bes Landes von Mareb 3m Dichihannuma bes habichi Chalfa feben wir bezeichnen.

<sup>&</sup>lt;sup>468</sup>) Niebuhr, Arab. S. 281. <sup>70</sup>) Ebeud. S. 282.

<sup>69)</sup> Ebend. S. 275 - 280.

ben Grund biefer Bermirrung in ber turftiden Geographie?1) burd Bufammengiehung beiber Lanbichaften in eine, ba biefe bas eigentliche Jemen in bie zwei großen Abtheilungen in Jemen und in haframut gerfpaltet. Diefe Landicaft Dicof, zwifden Redideran und Babbramaut gelegen, fagte man Riebubr, fet meiftentheils Chene, auch Sandwufte; boch fet bafelbft auch viel Aderbau; im Sante folle man nach Regenfcauern Gold (wel gelben Glimmer, b. i. Ratengold, meint Diebuhr) finden, boch gebe es bort auch viel Pferde und Rameele, felbft binreichend gur Ausfuhr. Die febr friegerifden Bewohner, Bebuinen, trugen Barnifche bon feinem Gifenbraht geflochten, auch Belme, unter ihnen zeigten fich bie beften Dichter. Der Sauptort, bas in ber arabifchen Chronologie fo berühmte Marib (Sitte Mareb, f. ob. 6. 79-81), mit 300 Saufern und Ruinen, ohne Inforiften (mas irrig!), follte 16 geogr. Meilen in D.R.D. von Sanaa liegen. - Db biefer Rame Dichof (Dffoff, All Giobbfa bei Rommel S. 60), ber fich ofter in Arabien wiederholt, ba er im Dorben von Redicheb gegen Sprien (f. ob. S. 71, 78), hier in ber Mitte und im Guben in Sabbramaut (ibentifch mit Jafa? f. ob. G. 256. 282 und 659; Seepen 72) fcreibt es 3afea, fennt aber ben Damen Dichof nicht) bervortritt, und ein Land ber Rieberung im Begenfat eines Cochlandes bezeichnet, ber Landfchaft Dareb als Broving angebort, laffen wir babin geftellt fein; boch fcheint bas Dicof Sabhramauts, fo wie Jemens, nur bas eine unb baffelbe bfilich an bas innere Bergland Jemens anftogenbe Rieberland, bas fich weit oftwarts auch burch Sabframaut (Rie bubr's obiges Jafa Dr. 3.) hingieht, ju bezeichnen, zwischen bem uns teine politische Grenze befannt ift. Birflich rechnet bas Dichibannuma bas Bilabol Dicuf nicht zu Jemen, fonbern ju Sabbramaut 73). Dag Dareb wirflich im Rieberlande liege, fagt ber jungfte Entbeder biefer Begenb, Arnaub, ber ausbrudlich bemertt, bağ man fortwährend von Sanaa bis Mareb bergab fteige; er lernte wol ben Sherif Abberrahman (im Jahre 1843) 74) als ben Farften von Dareb fennen, einen Brovingial-Ramen Dichof iceint er aber bort nicht gebort zu haben. Die 3 Abthei-

<sup>11)</sup> v. Sammer, Gefchichte b. osmanifchen Reichs. Bb. III. S. 534, Rot.

 <sup>5</sup> Seehen in v. 3ach's Monati. Correspond. XXVII. S. 182.
 v. hammer, Bien. Jahrb. XCIV. B. S. 99.
 Arnaud, Relation d'un Voyage à Mareh, 1843, im Journ. Asiat. Paris 1845.
 T. V. Févr. p. 233, 237 etc.

fungen von Dichof, die Riebuhr auffihrt, fceinen teine gegunbhifchen zu fein, ba er felbft fagt, daß Belad es Calabis die unabhängigen Berglander, Belad es Sheraf die Geblete de Calbter bezeichne, zu benen Mareb gehöre und Bolad el Bebui bas Land ber Romaden.

- 6) Rebbm, ein ganz kleines Gebiet, von einem unabhingigen, triegerischen Schech beherrscht, zwischen Sanaa und March ge logen, von dem felbft Riebuhr nichts weiter zu fagen weiß, all daß man nordem einmal daselbst in dem Berge Tiba wolle Gilber gofenden haben, und daß Rebhm dfter gogen Sanaa zu finde ziehe 3). Das Dasein dieses Gebirtes ift auch heute noch bestitt durch Arnaud, bessen Weg von Sanaa nach Mared zwissen Rehhm zur Linken, und Chaulan, das er Rholan schreibt, pu Rechten hindurchzog.
- 7) Das Belab el Robail, b. i. Land ber Stamme, obt Safdib u Bettl, bas Gebiet ber Confoberation 36), ein Bo ein freier, gang unabhängiger Gebirgs-Scheichs, Die aber febr fin gerifc, im Bunbe unter fich oft gegen bie Dacht bes 3man w Sanga anfturmen, und als Solbtruppen auch in frembe Diente, gumal ber Cherife von Detta, treten, mit bem Borrecht fic in Difficiere felbft zu mablen, woburch fie nicht felten zu gefürchten Rebellen werben. Gie find von ber Gecte ber Beibi (f. obn 6. 209 -- 210), und 29 Drifchaften ober Diffricte werben von Ritbubr namentlich aufgeführt, von benen fonft freilich faft nicht be fannt ift. Es sicht fic biefes Gebirasaebiet ber Bunbes-Stanme in Norben von Sanaa ziemlich weit (wol 20 bis 30 Milln) gegen R.B., bie Abu Arifch gegen ben Raftenftaat, und gegen Rorben bas Gebirgeland Saban vom eigentlichen Jemen-Stratt bes Iman abscheibenb. In ben Stationen ber Retta-Bilaer fib warts ber Stadt Gaabe neunt wirflich Burdbarbt 77), auch beute noch, unter ben 7 Stationen, welche von ba bis Sanas füh ron, nach ber erften, Mafbemie, ber Sofpan-Tribus, Die bei nachten als Wohnfine ber Betyl und Safbeb-Araber, bie bier zwei Guts ober Martiplage inne haben und ben britten Drt Ohoulet Abitb bewohnen. Gie werben als Goldtruppen, fagt Burdharbt, allen andern vorgezogen, bienen vorzuglich bei

 <sup>\*76)</sup> Riebuhr, Arab. S. 182, 280; Arnaud I. c. T. V. p. 226.
 76) Riebuhr a. a. D. S. 181, 258—266.
 77) L. Barckhardt, Trav. in Arab. Lond. 1829. 4. App. I. p. 446.

bem Imam von Canna und bei ben indiften Fürften, zumal in Guzerat und Cutich, wohin fie fich über Schechhr einzuschiffen pflegen.

- 8) Saban, ein Gebirgeftaat im Rorben bes vorigen, unter einem eignen gurften, einem Sejib 78), ber in ber Capitale Saabe (Gaba bei Burdbarbt, f. ob. S. 203, 209-210, Sfaabet bei v. Sammer) feine Refibeng bat, bie wir icon nach obigem als Urfin ber Secte ber Boibi fennen. Außer ibm gebieten in bemfelben auch noch viele andere unabhangige Scheichs. An Doft, gumal Trauben, und an Gifen bat bas Land Ueberfing. Das Gifen feiner Bergwerte foll aber folecht und theuer fein, megen bes Golge mangels im Lande; Sonig, Dild, Fleifch machen die Sauptnabrung ber Einwohner aus, Die, obwol Blunderer ber Raramanen, boch auch viel Gaftfreiheit üben follen. Riebuhr borte ihre aftralogifchen Renntniffe rubmen, fo wie ibre treffliche arabifche Sprace; in ihrem Gebirgebialect folle ber Roran geschrieben fein. 3m Weften von Saban nannte man einen Berg Dm elleile (b. b. buntle Racht), ber fo feft, bag bie Turten ibn 7 Jahre lang belagern mußten.
- 9) Rebicheran (Rebijeran 79) bei Riebuhr, Rebiram el Demen bei Burdbarbt) nennt Riebuhr eine independente Berrichaft unter mehrern Scheche; eine angenehme mafferreiche Gegend, brei Tagereifen in D.R.D. von Saabe gelegen, wo es treffliche Beiben fur gabireiche Pferbe und Rameele, und viel Korn, Dbft, Datteln gebe. Die Stadt gleiches Ramens, Die auch Diebubr für Nagara bes Btolemaus bielt (f. ob. G. 68), warb gu feiner Beit von einem Scheich beberricht, ber burch gludliche Graberungezüge zugleich als Belb und Beiliger gepriefen marb, ber burch fein Bebet ben Regen erzeugte und bie Stellen im Barabiefe bem Bolfe ellenweife verfaufte. Er follte von ben Gunniten und Beibiten febr verfchiebene religiofe Deinungen begen. In ber Mabe ber Refibeng follte es Ruinen einer febr alten Stabt geben, beren Untergang einft von Mobammeb voraus verfunbet fei Bon ieber find über Rebicheran, in Beziehung auf beffen Religionsverbaltniffe, feltfame Sagen verbreitet (f. ob. g. m. D.), gu benen noch bie Rachricht bes Dichibaunuma tommt, bag bafelbft ein Abbol Moban eine Raaba, berienigen zu Detfa entgegen,

ļ

<sup>19)</sup> Riebuhr, Arab. S. 182, 271 — 272. 19) Chenb. S. 182, 272 bie 274.

ju heben und jum Mittelpunct ber Anbetung zu bringen fuchte. Die 18 Ramen von Orten in ber Gegend bes fonft unbefannt gebliebenen Diftrictes muß man in ber turfifchen Geographie nachfeben 30).

- 10) Kachtay, ein Neiner, fruchtbarer, an Rebscheran ftofienber Gau, soll nur 3 Tagereisen von biesem gegen Norden entsernt, und auf bem Wege ber Bilger nach Mesta liegen; sonft konnte Riebuhr nichts von ihm erfahren; ber Name aber, bemerkt er, sei an sich schon beachtenswerth 81), wegen 1. B. Mos. 10, 26, wo Joktan, ber Kahtan ber Araber, und Stammvater ber Kahtaniben, ober Arab al Araba, genannt sei. (f. ob. S. 19, 40, 41, 54, 76, 86).
- 11) Abu Arifch nennt Diebuhr 82) ju feiner Beit einen großen Ruftenftrich im Tehama, zwischen Lobeia und Retumbel, genauer bis Attuie (Attuib), von 15° 50' bis 17° 40' R. Br. (f. of. 5. 192), ber fic von bem Staate bes 3mam von Jemen loegeriffen und einem eignen Sherife unterworfen batte. Bon einer gleichnamigen Stadt, Abu Arifd, bei ber aus vielen fleinen Berghoben Steinfalz in großer Menge gehauen murbe, batte fie ben Ramen. Dfjefan, unter 16° 45' R.Br. (Dfilfan), nennt Riebuhr eine wichtige Bafenftabt, megen ihrer ftarten Ausfuhr von Raffee und Genesblättern nach Dichibba und Gueg; Attnib fim Tert ber Reifebefchr. I. 293, Attute auf feiner Rarte von Bemen, und in der Befchreibung von Arabien) ein fleines Dorf an ber Morbgrenge, mit einem Caftell gegen bas Brenggebirgsland Afpr, wovon icon fruber bie Rebe mar (f. ob. G. 190). Reuerlich bat fich biefer Sherif von Abu Arifch loegeriffen von Jemen und eine felbftanbige Berricaft begrundet (f. unten).
- 12) hieran schließt fich ber Gebirgsbiftrict Chaulan 83) welcher ben vorigen Ruftenftrich, wie mehr landein ben Gebirgs-faat Sahan, im R. begrenzen foll, und benfelben Namen tragt, wie bas füblichere unter Nr. 4. bezeichnete Chaulan oder Rhaulan (Rholan b. Arnaub), auch ganz eben so geschrieben wird. Bir haben schon oben seine Beziehungen zu Afpr bezeichnet, und bemerft, wie es, auf der Grenze der Mittelaraber gegen die Sudarasber Jemens, für das Chevila der Chusten gehalten wird, ob-

83) Chend. S. 182, 270.

<sup>480)</sup> v. Sammer in Bien. Jahrb. B. XCIV. 1841. S. 98.

<sup>\*1)</sup> Riebuhr, Arab. S. 180, 275. \*\*) Chenb. S. 181, 286 - 289.

wol Riehnbr biefen Bengleich auch auf gleiche Beife mit bem füblichern Chqulan 84), bem alten Inbenfit, ju verbinden icheint,

13) Mit bem Landfrich der ungebandigten Beduinen, bes Gebirgelandes, zwischen 17° 40' und 18° 30' M.Br., unter gesonderten, Scheichs bessen wir oben bei Afpr und den Grenzegebieten von Gebschas und Jemen schon umfändlich gedacht haben (f. ob. S. 184—213), endet Riebuhr, gegen Norden von Jemen, seine Aufgablung der 14, richtiger 13, hauptabtheilungen, und meint, es konne außer diesen noch gar manche kleinere herrschaften im Jemenischen Lande geben, von denen ein europäischer Reisender daselbst eben so wenig ersahren könne, wie es einem Morgenländer, der etwa in Deutschland reisete, unmöglich sein durfte, von allen daselbst besindlichen kleinern herrschaften durch mündliche Erkundigungen vollständigen Bericht zu erhalten.

Indeß hat Seegen als Augenzeuge ein Zeugniß über die Riebuhrschen Karten 85) von Jemen abgegeben, die er aus Erfahrung, bei seinen Durchwanderungen Jemens, ein "wahres Weisterstück"86) nennt, das auch unmöglich in so kurzer Zeit, während Riebuhr's Aufenthalt daselbst, habe zu Stande kommen können, wenn ihm nicht der gebildete holländische Renegat87) durch seine vielzährigen Wanderungen in Zemen dabei durch seine Specialkenntnis behülslich gewesen.

Die Reisetarte Niebuhr's in Jemen 88) reicht von 13°20' bis 15°50' R.Br., zwischen Mochha und Loheia; Sanaa bezeichnet ihre Oftgrenze; sie ift ohne Meridiane, aber sehr speciel, und bezeichnet selbst die Kaffeehutten, die an den hauptstraßen liegen. Die Generalkarte Riebuhr's reicht weiter sudwärts, von Aben nordwärts bis zum 18° R.Br.; beide Karten weichen an einigen Stellen nur in unwesentlichen Buncten von einander ab, zumal in der Gebirgezeichnung, wie am Dichebel Mharras, was wol nur Sache bes Stechers sein mag; auch hat die Generalkarte am Rande die Meridianeintheilung, welche nach der Observation zu Loheia einges

<sup>84)</sup> Miebuhr, Arab. S. 280 Mot. 85) C. Niebuhr, Tabula Itineraria Terrae Yemen etc. 1763; beff. Terrae Yemen maxima Pars etc. Tabula etc. 86) Seepen, Schreiben von Mochha, ben 17. Nov. 1810, in v. 2ach's Mon. Correip. B. XXVII. S. 182.

<sup>17.</sup> Nov. 1810, in v. Jach's Mon. Corresp. B. XXVII. S. 182.

37) Deffen Geichichte f. in Riebuhr's Beichr. v. Arab. S. 192—198; beffen Reifebeschr. I. S. 458—469, wo Riebuhr bessen 10 verschles bene Routiers angiebt.

38) Angabe ihrer Confirmction f. Riesbuhr, Reisebeschr. I. S. 312, und Borrede zur Beschr. von Arabien, S. xxIII n. f.

tragen fit, aber ber Correction bebatf. Diefe hut Berghaus bei feiner eitifchen Beconftruction ber Karte von Arabien. bie bilber bie befte und auch für bed nörbliche Arabien unübertroffen bieibt, vorvoll fie im füblichen und billichen Arabien großer Berbefferungen bedarf, vorgenommen, und folgende Fixpunete ber Längen und Breiton in biefelbe eingetragen.

| 1) | Beit el Satih | 14° | 31' | 98. <b>B</b> t. | 41° | 5′  | D.2. | ٧. | Par. |
|----|---------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|------|----|------|
| 2) | Beblo         | 14° | 12' |                 | 41° | 2'  |      |    |      |
| 3) | Scherdie      | 13° | 59' | -               | 41° | 6′  |      |    |      |
| 4) | Taā8          | 13° | 34' |                 | 41* | 45  | 1/2' |    |      |
| 5) | Moshat        | 15° | 6'  |                 | 41° | 55' |      |    | _    |
| 6) | Sana          | 15° | 21' | -               | 42* | 16  | -    |    |      |
|    | M-661         | 450 | 49/ |                 | 440 | M   |      |    |      |

7) Dahbi 15° 13' — 41° 6' — — 8) Ghanemie 14° 58' — 41° 16' — —

9) Menfil 14° 10′ — 42° 12′ — — 10) Jerim 14° 17′ — 42° 19½′ —

Riebubr gab bie Lage von Sanaa in feiner Rarte auf 41° 35', Bringte fogar nach feiner feineswegs fo falfchen Beobachtung auf 44° 5' R.Br. an; Cruttenben auf 44° 31' 04" D.R. v. Gr. und 15° 22' D.Br. nach Obfervation. Die Stabt Saabe verlegte Riebubr, nach ben Ausfagen bes hollanbifchen Renegaten, auf feiner Rarte unter 18º D.Br.; Berghaus Berichtigung trug fie vielleicht gu fablich unter 16° 38', um volle 82 Dil. fablicher ale Riebubr ein, ber fie nicht felbft besuchte, und bie ihm angegebenen Tagereifen nur ju groß berechnete. Berghaus fonnte biefe Berichtigung noch feiner Conftruction bes von Burtharbt gegebenen Routiers ber Sabi el Rebfy ober Bilgertaramane (f. ob. S. 193) fcaben; ba biefe bie Diftang von Laif nach Sanaa in 40 Sagemarichen guructeat. 438 Miles, wonach 10,95 Miles auf jeben Lagemarich tommen wurben. Gben banach tonnten anbere Berichtigungen erfolgen, wie Chamir Defchib (f. ob. 6. 194), bas auf biefer Route etwas norblider gu liegen tommt als auf Riebubr's Rarte u. a. m. Die Wichtigfeit jener Bilgerroute fur bie Rartenconftruction ift aud icon weiter nordwarts burch Bebichas bie Deffa in obigem nachgewiefen.

Neber Babi Rebicheran gab Burdhardt nene Daten (f. 65. 204), die Berghaus 90) mit Riebuhr's Angaben combi-

") Ebend. 6. 70.

<sup>99</sup> Berghans, Mem. bie Lanbichaft et Jemen G. 65-68.

nist auf feiner Rarte eintrug, wonach es mur 3 Augereifen in D.M.D. von Snabe liegt, wohin ber Weg aber bie Drie 3am und Bilane Mit führt. Den Abftand von Thobran, einem Marttorte bes Waten - Wribus auf ber Rebip Bilgerroute, giebe Burdharbt gus einem Tagemarfche an; Babl Debicheran aber liege balbwens amb fchen Babt Dowafer, einer nörblichen Besbing in D.D. von Afpr, und Cannag es fei ein fruchtbares Thal in ber erften ber aros fen Bergtetten, zwifden unerfteiglichen Gebirgen, in benen bie Biffe fo eng, bag zwei Rameele nicht neben einander fortfommen tonnten. Der Abftand von Thohran, fugte Burdhardt ausbrudlich, fei bfilich; ber Londner Beidmer feiner Rarte bat es aber falfchich weftlich gefeht, und meint, es fei bie nachfte Bergfette gegen Die Rufte von Dfjefan bamit gemeint, und fest babin fogar noch ein zweites Rebicheran, bas auch Jomard auf feiner Rarte von Afpr wieber reproducirt bat. Die critifden Berichtigungen auf Berghaus trefflicher Rarte von Arabien und gumal von bem Lambe nordwarts Jemen, find baber fur ihre Beit bochft bantensmerth. Das bei Diebuhr 3 Tagereifen in Morb von Rebicheran, auf bem Wege nach Metta angegebene Rachtan fallt gufommen mit bem Bebiet ber Beni Rabtan (f. ob. G. 201), einem ber alteften Stamme Arabiens, ber lange vor Mobammeb blubete, beffen Bohnfipe fich in Die Ebenen 3 bis 4 Lagereifen nach D. und G.D. von Bifche erftreden (f. ob. S. 200). Rach bemfeiben Ungaben, bel Burdhardt, fonnten ble Begirte Genban, mit bem Saubtorte Garrabje, und ber Begirf Abybba, mit bem Saubtprie Arpe und einem geringern Abearis, in ber neuen Rarte als Bervollfignbigung ber frubern Angaben eingetragen werben, fo wie viele andere lebrreiche Buncte, bie wir in ben obigen Untersuchungen über bie Grenggebiete gwifden Jemen und Bebichas (f. oben 6. 198 - 213) foon niebergelegt haben. Die Berichtigungen, welche Die Rarte im G.D. von Jemen erft burch bie britifche Aufnabene Abens feit 1837 gewonnen, find oben ichon angeführt.

2. Semen im allgemeinen, im weitern Sinne, nach ber türkischen Geographie, ober bem Dichinanuma bes Habichi Chalfa (blüht 1650 n. Chr. G.), nach J. v. Hammer's critischer Bearbeitung und Berichtigung ber frühern Daten.

Der trefflichen Riebuhrichen Sammlungen ungeachtet bleibt bie Renntniß Semens boch febr unvollftanbig, wenn wir fie

mit bet Befdreibung bes türtifden Geographen Dabidi Chalfa's D1) vergleichen, ber feine Renntnig einer faft bunberjubrigen Gerrichaft turfifcher Statthalter in Jemen verbanten tonnte, Die felt bem Jahre 1516 bafelbft einheimisch, und unter Sultan Gelim, im Jahre 1569, felbft auf eine Beit lang Groberer von Sanaa geworben maren. Die critifche Bearbeitung 92) Diefer bieber ganglich unbenutten und boch fo wichtigen Quelle, verglichen mit bem Dofchterif, b. i. bem geographifchen Borterbuche Jafuti's (er bluht 1220 n. Chr. G.) und Andern, Die wir bem unermubeten wiffenschaftlichen Gifer bes berühmten Renners bes Orientes und feiner Literatur verbanten, liefert uns unter einer in ber That faunensmurbigen Menge von Ramen, von benen wir freilich die bei meitem größere Bahl nicht zu localifiren wiffen, ba unfere Rartographie noch gar ju fcwach geblieben, bod auch eine nicht unbetrachtliche Bahl fur bas Studium ber arabifchen Literatur - Gefchichte und Lanbes - wie Bolfer - Runde überbaupt gang neuer wichtiger und mitunter nachweisbarer Dertlichfeiten, bie mir bier gur Berichtigung und Bervollftanbigung am berer Daten boch nicht gang übergeben fonnen, gumal ba fie Die aus ben Originalquellen nachgewiesene Rechtfdreibung ber Ramen betreffen, Die freilich fehr oft von ber bisberigen geographifchen Romenclatur abweicht. Bir beben aus ihnen nur biejenigen bervor, Die und fur ben Bwed unferer Aufgabe auch an Sachen neu und lehrreich erscheinen, und weifen auf die vollftanbige Aufgablung ber übrigen in ben Werten bes Deifters gurud, boch mit bem Bunfche, bag endlich einmal eine vollftanbige Ueberfetung ber aanzen turftichen Geographie Sabichi Chalfa's, in Deutscher Sprache, jur Renninignabme europäifcher Geographen ju Stante fommen moge.

Bom Namen Jemen heißt es, wiewol es allbefannt, bağ es bavon feinen Namen trage, baß es bem gegen Often Gewandten gur Rechten, wie Sham (Sprien) zur Linken liegt (f. ob. S. 39, vgl. 278 und 279), so sei boch zu bemerken, baß dieselbe Burgel (Bemene) nicht nur: "er ift zur rechten Sand," sondern auch: "er ift glüdlich gewesen" bebeutet, und baß Jumn, bas gewöhn-

27) 3. v. Sammer, Meber bie Geographie Arabiens, Abichn. IV. Semen, in Bien. Jahrb. B. XCIII. 1841. S. 69-112.

<sup>491)</sup> Dichihannuma, b. i. Beltichau, gebrudt Conftantinopel im 3. b. Deg. 1145 (b. i. 1732), ein Folioband, 698 Seiten mit 49 Rarten; bies Berf enthält bie Erbbefchreibung von Affen.

liche Wort ber Araber fur Gludfeligkeit und Bobiftand ift. Die Begriffe ber rechten hand und bes Gluds find von jeher im Morgenlande, und von baber auch im Abendlande, innigst mit einander verwandt, baber ift die Bebeutung bes gludlichen Arabiens schon im Worte Jemen enthalten.

Berge Jemens. Die große Bergfette, welche Jemen von Rebicheb und Bebichas trennt, bat ben Ramen Gerat, b. i. bie Rabel, von ihren vielen Sipfeln. Das Dofchtaret, b. i. bas geographische Bert Abb. Jafuti's, nennt bas Bebirge zwischen Aehama und Rebicheb, welches tei Lajef (f. ob. G. 38, 150) beginnt und bis Sanaa fich erftredt, inebefonbere "bas Gerat ber Beni Thafif," und bezeichnet es als bas mittlere, bem gu beiben Seiten gegen bas Meer und gegen bas Binnenland noch amei andere Gerat (Bebirgeguge) gieben. In biefen werben ein Dutent einzelner Berge mit Namen aufgeführt und noch mehr Thaler. Das Dichihannuma nennt auch 51 Berge in Jemen mit Ramen, unter benen einige befanntere ober beachtenswerthe wie: Baaban, ein hober Berg in ber Rabe ber Stabt Babb; Bura. ben Cruttenben's 93) Reisejournal Dichebel Burra nennt; Et-Teis bei Raufeban; Solba und Esmed, zwei Berge mit Ruinen im Gebiete von Rusumma; Schehare, ein großer Berg mit breibunbert Dorfern im Diftrict Saimetol Aula; Schirman und Abbur, zwei von Riebuhr vom Berge Dichebella aus gefebene Berge; ber berühmte Berg Sfabr bei Taas; Thimam, ein Bergabhang bei Sanaa; Dhabian, auch Res Dhabian, vermuthlich berfelbe Berg ber bei Diebuhr Ras beißt. Der Berg von Debras in Jemen Mala, in beffen Rabe Diebubr einen andern ermabnt, ber Chobra, b. i. ber Grune, beißt. Der Carneolenberg Beran ober Birran (f. ob. S. 256), ein namenlos gebliebener Schwefelberg (ob Chamir? f. ob. G. 449); ein Berg Bobbrat. ber auch auf Cruttenben's Rarte; ber Berg bes Balaftes Shomban ju Sanaa und noch ein Sabur, beffen Gipfel immer mit Sonee bebedt fein foll, mas aber Diebuhr, und wol mit Recht. bezweifelt (temporairer Schuee in Afir, f. ob. S. 151, und Gis in Dman, G. 481).

Bluffe Jemen 8 94). Diefe find fehr fparfam; auf Die-

<sup>\*\*)</sup> J. Cruttenden, Narrative of a Journey etc. in Journal of the Roy. Geogr. Soc. 1838. Vol. VIII. p. 276.

\*\*) Dichibannuma bei v. Sammer a. a. D. B. XCIU. S. 75.

Ritter Erbfunde XII.

buhr's Karte nur zwei, die beibe auf berfelben Sohe bet Dibbl (Ofchible bei v. hammer) entspringen; namlich Wabi Deisdam, der von Abb (habb) füdwärts nach Aben (s. ob. S. 706) geht, und der Wabi Zehid (Sobid), der gegen N.W. an der Stadt Zehid vorüber zum Meere flest; ein dritter, der die Glessten des Gerat im Achdar-Thale (d. h. das Grüne Thal) sammeln und einen Fluß bilden soll, dessen Bäche 3 Tagereisen weit durch ein Ahal ziehen, das eine Tagereise breit ift, wird mit keinem besondern Mamon belegt. Rieduhr sagt, daß mehrere Glessäche und ein kichteicher Fluß sich in das große Wasserbecken der Sabäer bei Mared sammle; das Moschtaret nennt den bei Sanaa vorübersiehenen Fluß Chail el Bermegi, und sagt, daß er Jemen der Breits nach spalte.

Sehr umftanblich werben bie Ramen von gweibunbert Soloffern aufgeführt, und bemerft, bag feine Laubichaft Arebiens fo viele fefte Burgen befige wie Jemen, beffen Gebitge und Golucten jur Bertheibigung und ju Luftfiben biefer Art recht eigentlich aufforberten; leiber bleibt bie Lage ber meiften uns unbefannt: bod treten einige berfelben wol auch in ben Wefchichten und Reifeberichten bervor. Babb (Mbb), Babab, Raufeban (f. 66. 6. 711), Marus, b. i. Die Braut, Gofn el Arus bei Rie bubr, bas in ber Rabe ber Stadt Laas auf bem Dichebel Salt gelogene Schlof; Joment und Rafan, gleichfalls auf bem boben Berge Gfabr; auch Mofenbichere, auf bemfelben Berge, von wo eine Quelle nach Serifi fliegen foll (f. ob. Gabber 6. 236). Bier Schlöffer, bie ben Ramen Rarn, b. i. Gorn, tragen; baber Diefe Benennung auch ichon bei Ptolemaus zweimal vortommt, und ein ganger Diftrict (Dichlaf) ben Ramen Rarn Daijet tragt. Gang befonbers reich an ihnen ift bie Umgebung Sangas. Auger biefen werben noch ein Dutend Balafte in Jemen namentlich aufgeführt, bie als Bunberbauten, von fconen Garten umgeben, genannt werben, und weil fie einft Refibengen Simjaritifdet und anberer Furften waren. Der berühmtefte von ihnen foll ber Chomban 95) gewesen fein, bei Sanaa auf einem Sugel gelegen, ale beffen Erbauer, im Dichibannuma, ber Simjariten Rimia Sabfum genannt wirb (andere Ausfagen über biefen, bei Abulfeba Gomban gefchriebenen Balaft, f. ob. S. 239). Doch fon gu Ebrifi's Beiten lag er in Erummern; Chalif Deman

<sup>495)</sup> v. Sammer, Ueber Arab. 4. a. D. XCIV. B. G. 75.

foll ihn zerftort (vergl. ob. S. 73, 240), bafür aber feinen Lob gefunden haben. Bober bet turfifche Geograph feine Architectur tennt, wiffen wir nicht; von außen, fagt er, mar er mit 4 Mauern umgeben, bie eine roth, bie andere weiß, die britte gelb, die vierte grun. Innerhalb berfelben erhob fich ber Balaft mit 7 Stodwerten, beren jebes mit einem befonbern Dache bem oberen vorfprang: auf bem bochten war ein Berfammlungefaat, beffen Dach aus einem einzigen Stud Granit beftanb. An jeber ber Saulen, von vielfarbigem Marmer, waren Lowen angebracht, welche, wenn ber Bind ffurmte, wie wirtliche Lowen brullten (val. bie Balaftbauten von Echatana, Erbf. IX. S. 107-110, Riniveh XI. S. 221 bis 247, Babylon G. 913 ff., u. a. m.). Die Brachtfirche Abrgba's, bes abhifinifchen Ronigs, welche einft in beffen Refibeng erbaut war (f. ob. G. 24 u. 70), mirb Rolleis genannt, mas nad b. Sammer an bas griechische exxlnola erinnert.

Sanaa foll nach' bem Didibannuma von Gfanga ben Sal b. Mamir erbaut fein, und nicht Ufal, fondern Efal beißen (f. ob. S. 240); bie Luft febr gefund, bie Temperatur im Gangen fo gemäßigt fein, bag zwischen Sommer und Binter nur wenig Unterfchieb. Es regnet bort im Juni, Juli und Auguft, aber nur nach Untergang ber Sonne. Man fertiget bort geftreifte Beuge, Turbantucher und bie berühmten Buchulifchen (?) Rleiber (ob bie obengenannten Stoffe von Sanaa? 6. 240, vielleicht ein Gilberftoff in Sana 96) gewebt, wie ibn Lord Balentia in Mochba gum Abichieb vom Dola gum Gefchent erhielt?); auch eine Art fconen, weiß und gelb getigerten Corduans, ber auf bem Martte mit bem Gafian von Saif wetteifert.

In ber Rabe von Sanaa liegt ber Dichebel Rus, von meldem ein fifchreicher Blug gegen Dareb fließt; ber Berg Gotibam, bei Raufeban (Remteban bei v. Sammer) gelegen (benn 6 werben 4 verfchiebene genannt), ift reich an Baumen und Duellen mit gutem Trintwaffer, bas burch einen Damm gur Stabt geleitet Diefer ift mit Dorfern und Schlöffern befest, mit Weinbergen umb Balmmalbern (?) bebedt. Bormals mar ber Bag an bemfetben burch ein Thor versperrt, beffen Schluffel in ben Banben bes Ronfas von Sanaa war (vergl. ob. G. 256).

Ein Berg Sumara liegt auf bem Wege von Taas nach Sa-Ein Berg, ber fich gegen ben Balaft Ghomban bingtebt, maa.

of) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. IL p. 411.

beißt Rotom ober Ratam, und ift berühmt burch fein Gifen,

aus welchem ber Stahl von Rotom verfertigt wirb.

Berichiebene Ramen von Thalern bei Sanaa und bie Di-Ericte (Rabijet) beffelben werben einzeln im Dichihannuma aufgezählt, Die fonft in Bemen mit bem Ramen Dithlaf (Did. laf, f. ob. G. 230) belegt werben. Alles was nach einem Dru fleuerbar, ift beißt Din aamalibi, g. B. Din aamali Sanas, b. i. nach Sanaa fleuerbarer Diffrict; bergleichen werben 12 Di-Aricte ju Sanaa gegablt, und barin viele Dorfer.

Bei Aufgablung ber Stabte Jemens beginnt 97) Laas bie Reibe, bas von Riebuhr und andern befcprieben ift; aber fein Erbauer, ber ihnen unbefannt blieb, ift nach bem Dichibannune ber Giubibe Laghtegin; fie mar ju Jafuti's Beit bie Samp Rabt im Lanbe. Die europäischen Reifenben erfuhren nichts ven ben 5 berühmten Debreseen ober Gelehrtenfculen ber Stant; 2 bavon murben von Omer ben Mangur, aus ber Dynaftie in Beni Reful, erbaut, bie felbft Gelehrte und Befchuter ber Biffefcaften maren; eine Bte, von beffen Rachfolger Delit Efbhal Mobichabib; von beffen Sobne Melitol-Cidref eine 4t; iene baber Modichabibije, biefe Efdrefije (bei Diebuht Cherifije und Afdhal) genannt. Gine Ste erbaute Poeijeb Daub, ber eine Bibliothef von 100,000 Banden binterließ und an ber Debredee begraben liegt. Auf Diebubr's Blan ber Stadt Tade (Tab. 66) ift bie 4te mit bem Ramen El maghabed, in ber Anficht (Tab. 67) bei Dr. 11 aber nur unter ber Rubrit "große Mofqueen 98) außerhalb ber Stadt" eingetragen. Die Citabelle beißt, wie bie Stadt am Ril, El-Rabiret (b. L Rairo). Das Dichihannuma rühmt bie boben Gebaube und Die Spagiergange bes Ortes Sfahle, wohin bas Baffer geleitt morben.

Deftlich von Taas ift bas Dichennet Dwaft (Thal bes Barabiefes), eine booft fruchtbare, reich bemafferte Gegent. Babiel Dichennet, b. i. bas Thal bes Barabiefes, fcbeint baf felbe gu fein mit bem Wabiol Dichenab, b. i. bem Thale von Dicennad, auf Niebubr's Rarte Bfilich von Taas. Subof. lich von Taas find die Schlöffer: Rarib und Aarus. bem Berge Sabber (Sfabr) liegt ber Ort Rerabibice (Rem

<sup>&</sup>lt;sup>497</sup>) v. Hammer a. a. D. S. 86 u. f. 98) Riebuhr, Reifebefdt. Íb. I. S. 879.

bei Riebuhr) zwifden Taas und Sais. Diefem liegt nabe bas Thal Babiol-Coena, b. i. bas fcone Thal. Domlowa (Dimlummah bei Johannfen, Dimlu b. Riebuhr) ift ein ungemein großes und feftes Schlog, von 400 Ellen Umfang, mit einer Quelle und einem Baume, ber gu Jafutis Beit 400 Reiter befchattete. Sul Sofale beißt auf Riebubr's Rarte Dulibffal. Dareich-Shebibret, b. i. Saus bes Baums, ift ber Rame eines Balaftes bei Saas. Ein Theil ber Bergfette bes Sfabr, melden Riebubr Sabber nennt, beißt in ben Gefchichten Bemens El-Agb-Shaida und Matab nennt Niebuhr 2 Dorfer, am Berge ' Sfabr; bann Sheraab Samjar auf bem Wege von Taas nach Ubben, welches bas Afen im Dichihannuma ift; el Dubab (Thobad bei Diebubr) aber auf bem Wege von Saas nach Befrus. Tooffer ift nach De Sacy's Bermuthung bas Satel bei Riebuhr, eine fefte Stadt im Gebirgelande Jemens; mol mas Seeben 99) auf feiner Banberung ben betrachtlichen Berg el Iafer amifchen Abb und Saas nennt, wo ihn einen gangen Sag lang ein furchtbares heer von Beufdreden überfiel. Gole, eine fefte Stadt mit Bergichloß, mar meift Refibeng eines Cherif Motabber. Dichibb ift ber Rame ber Stadt, die Riebuhr Dfjobla, ale bie Sauptftadt von Jemen Mala, nennt, zwijchen Sanaa und Aben auf einem Berge gelegen, eine Tagereife von Taas, gur Beit bes Rachfolgere Gultan Salabine von Salibiun erbaut; fie wirb auch Saton-nehrein, b. i. "bie mit 2 Bluffen begabte," genannt, weit fle auf ber Bafferfcheibe ber oben icon genannten beiben gluffe liegt, beren einer nach Aben gegen G.D., ber anbere gegen R.B. nach Bebib abfließt. Den Erbauer ber grogen bafigen Gebaube, ben Riebuhr Dmar 3bn Gaab nannte 500), balt v. hammer für Dmar Ben Schebinschah, ben größten Berricher aus ber Dynaftie ber Gjubiben; Die Entzifferung ber baffgen Infdriften fei noch fur funftige Reifende aufbewahrt. D'icheneb (Dichenad bei Diebuhr, im Often bes Cabber-Bergs) gilt als bie Bauptftabt einer ber 3 Sauptabtheilungen Jemens bei Bobeifch (Bobafch bei Riebubr) beifr bie auf einem Bugel zwiften Dahabir (Mechaber bei Riebuhr) und Dftuma gelegene Stadt. Banman nannte Ebrifi als eine Stadt Jemens, fo groß wie Reofcheran, und Dichoras (f. ob. 6. 196, 198), be-

<sup>27)</sup> Seeten, Mon. Corr. B. 28, C. 228. 609 Riebuhr, Reifebeich. I. S. 347; v. hammer a. a. D. G. 88.

rabent burch ihre Lebergerberei; fpatere Autoren neunen fie nicht, führen aber Dichoras als einen gegen Metta gelegenen Diftria Jemens auf.

Dimar, Damar bei Riebuhr, 2 Stationen fubmarts von Sanga, Sauptftabt bes Diftrictes Dabarib, mit einer berühmten Debrese ber Seibije, ift eine an Gelehrten fruchtbare Stadt. In bem nordlich vor ber Stadt gelegenen Berge ift die Dofchee bet Monab ben Dichebel. Das Dichihannuma berichtet von Rub uen, Die, eine Station von Dimar, aus 6 Granitfaulen befteben, bie 4 andere tragen und fur ben Thron ber Ronigin ver Saba gelten; bei Satuti Marib Baltis genannt. len Dorfern in ber Rabe werben auch zwei Demuran genannt we bie iconften Gefichter Jemens, fo bag bie Liebhaber bei berlei Gefchlechts von allen Seiten weit berzuftromen. Dimar und Duran liegt ber Ort Daber, burch feine Beber berühmt; noch mertwurdiger aber ift bas von Riebubr auf ber felben Stelle 1) ermabnte große, auf bem Wege von Dimar nat Sanag nordlich von Surabich gelegene Dorf Bobbafa, me Ruis nen eines Tempele fein follten, mit Infdriften, beren Bag weber Araber noch Bebraer (ob Simjaritifche?) lafen; vielleicht, fast v. Sammer, ber guver ermabute Thron ber Renigin ren Gaba. Seesen tounte in ber biefigen Rabe burchaus nicht einmal Radnicht von ber Lage eines folden Ortes erhalten, ben er Ebboffa fdreibt 2). Semawet, auf bem Berge Rafil Gfaib (mol Rafil oswelde bei Riebuhr), ein Ort ber zwiften bem Michlaf Dichagfet und bem ju Dimar geborigen Sall gelegen ift.

Robaa<sup>3</sup>), die Sauptstadt des gleichnamigen Bezirks mit einer Citadelle, wahrscheinlich dieselbe, welche Eruttenden in seinem Reiseberichte 2 Stunden in N.N.W. von Sanaa als eine der 4 Städte des Thales nennt, wo aber der Name Rodaa (vort Robah geschrieben) mit Ranbha, d. h. Garten oder Garten kadt, verwechselt wird. Die 2 andern in Sanaa genannten Städte bei sein Dicheraf und Wadi Dhar. Auf Niebuhr's Karte ist die selbe Garten stadt, Raubha bei Sanaa, irrig Roda geschrieben, ein Rame, der, wie schon Seehen ') berichtigt hatte, einer andern Stadt angehörte, die einige Tagereisen in Südost auf der Grenze

 <sup>\*\*\*</sup>O\*\*1) Riebuhr, Reisebeschr. Th. I. S 408.
 \*\*) Seehen, Mon. Corr.
 \*\*B. 28, S. 227.
 \*\*) v. hammer a. a. D. S. 91; Crattenden L. c. p. 286.
 \*\*) Seehen, Won. Corr. B. 27, S. 182.

ľ

ı

von Jemen und der Broving Jafea (Dichof) liegt, wohin fie bestells auch auf Berghaus Karte eingezeichnet ift. Eben viefelbe ift es, deren Berge Topfstein enthalten, den man nach Samag traus-portiet, um, wie Seepen bemerkte, baraus Lampen und Rochageschitz zu fertigen.

Mehrere Orte werben ferner in ben gegen Detta (alfo gegen Rord) gelegenen Theilen Jemens aufgeführt, unb' biefes Bebiet bas obere Jemen genannt (es ift nordlich und wirflich auch bober gelegen als das fübliche, aber mabricbeinlich nur nach ber fpatern turfifden Abtheilung in 2 Stattbaltericaften, eine obere und una tere, fo genannt; f. unt.). Dazu gebort auch Sfaabet 5) (Saabe bei Riebuhr, Saba bei Ebrift u. a., f. ob. G. 198, 204), nach Safuti 60 Barafangen in Rorben von Ganga; bas Dichibane numa giebt bie wichtige Runde, daß bie Stadt berühmt burch ihre Lebergerberei (f. ob. 6.94, 205), ein Bufammenflug von Raufg Leuten, und baf fle 24 Deilen von Chaiman, bem Sige ber Beni Dabat, entfernt fei. Chaiman ift auf Diebuhr's Rarge Die außerfte Rorbgrenze von Jemen, auf welche fein Desertum Amasia folgt, und bann nordmarts bavon Gfanbet. Diefe Bufte beißt aber richtiger Mamefchije. Bon Gfagbet ift fonft feine Communicationelinie mit ber Rufte befannt; bas Dichihannuma nennt aber einen folden Beg von bem Bafen Didifon (Diffan) über Remibije, über bie Schlöffer Terim und Feleti. Gs nennt als ein bflich (wel norböftlich) in ber Bufte gelegenes waffer- unb valmenreiches Thal bas Babii eb-Demafir (Dowafir, f. ob, 6. 203), wo einmal im Jahre bie Leute von Jemen und Debichas pon Rebicheb und Dman ju einem großen Martte von Baaren und Juwelen zusammen tommen. Sfabet, fagt v. hammer, fet alfo auf jeben gall bie nordlichfte Stadt Jemens, beren Diftrict Mebubr Saban nenne.

Sfanif ift das Sennif bei Cruttenben 6), eine Tagereise oftwärts von Beit el Fakih, ber erste Marktort auf bem Wege nach Sanaa, wohin noch 6 andere, von Station zu Station, beren er aber nur zwei: Sukol Chamis und Sukol had nennt; die 4 andern sind wahrscheinlich die in der türkischen Geographie genannten: Habschr, Samfur, Mospak und El-Hubbein. Thawile, b. i. "die Lange," ist der richtige Name für den bei

y. Sammer a. a. D. S. 98.
 J. Cruttenden, Narrat. 1. e.
 VIII. p. 274.

Riebuhr verftummelten Ort Tula (Tulla ber Rarte), 6 Diglin in Rord von Raufeban; Tebalet, im Dichibannuma, bet rich tigere Rame für bas obige Tebala (f. ob. S. 196). Der Rame ber alten Simjariten. Stadt, von ber Riebuhr als Dhafar mit borte, beren Ruinen und himfaritifche Infcriptionen Geeben ju Dfoffar felbft fabe (f. ob. G. 258), betfit im Dichihannune Sifar ober Difar, bei Jatuti auch Defar, ein Rame, ba mehrmals fich in arabifder Geographie wieberholt. Bon Rjewtjeban, bas Rauteban bei Diebuhr, mas biefer nicht felbft fab, weiß bas Dichihannuma, bağ es ein feftes Schlog 20 Stationen fern von Sanaa fei, und Jatutis Derafin giebt bie Etomologie bes Ramens, ber fo viel als "zwei Sterne" bebeute und von einem ehemals bier aus Marmor und Silber erbauten Balafte, ber mit Rubinen und Berlen eingelegt mar, berruhren foll (wie zu Agatharchibes Beiten, f. ob. G. 248). Die weitere Am gablung ber 161 Diftricte (Rabijet ober Difblaf) Jement im Dichihannuma, von benen bieber burch Riebuhr nur 24, burch Johannfen nur 36 befannt maren, fo wie ber mehr all 200 anderen meift unbefannt gebliebenen Ortfcaften (Membha) und Dorfer (Rarijet), nach alphabetifcher Reibe burch v. banmer's Sorgfalt geordnet 7), muffen wir bier, wenn fcon eit bantenswerthes Daterial für funftige Forfcher und Reifenbe, uber geben, um gu ben wichtigen biftorifden, geographifden un ethnographifden Berhaltniffen Jemens, nach Augengeugen, fortzufchreiten.

3. Der politifche Buftanb Jemens nach feinen acht Dp naftien, ber alteften Turfenohmacht und bes Regentenhaufes ber 3mame von Sanaa bis auf Riebuhr's Beit (1763).

Der moberne, fo febr gerfahrne politifche Buftand von Bemen mar felbft Riebubr nur febr wenig befannt, ber fic viel gu furje Beit barin aufhielt, um bamit vertraut zu werben; und feitbem, feit mehr als einem balben Jahrhunderte, baben die Uebergriffe ber Be haby, wie die agyptischen Rriegsexpeditionen, nur neue Bechfel und Bermirrungen barin bervorgebracht. Der europaifchen Beobachte im Lande find nur wenige, und nur burch ben Inbalt ber frie

<sup>\*07)</sup> v. Dammer in Bien. Jahrb. B. XCIV. S. 101-112.

bern hiftorifchen Bruchftude, bie zu uns gefommen, lagt fic einis germaßen ber Buftanb ber Begenwart von Jemen begreifen, bas feine alte einheimische, bimjaritifche Ronigeberrfcaft mit ber Ginführung bes Islam, bie aber nie burchbringen konnte und daber die Jemener in viele Secten gerfpaltete, ober in ihrem atfprünglichen jur Robbeit jurudfintenben Buftanbe lief, langft verloren hatte, aber auch nie eine bauernbe Proping bes Chalifenreiches fo wenig ale ein Befisthum ber Turfen blieb. Gine Beit lang burd Statthalter ber Chalifen bon aufen ber unterjocht, traten diefe Statthalter burch bie felbftanbige Lage ber Landschaft entweder als rebellifde Couveraine gegen Bagbab auf, ober murben von ben einheimifden gurftengefclechtern wieber verbrangt und verjagt, bie in verfchiebene Dynaftien und in gabllofe Berrichaften getheilt, welche fortwahrend gleich ben arabifchen Stammen unter fich in Febbe ftebend, nur bann wiebet fich vereinigten, wenn es galt ben gemeinfamen außern Beind gu vertreiben und bas Joch, bas er Jemen aufgelegt, wieber abzufichitteln; fo gegen bie Chaltfen in Bagbab, gegen bie Gultane in Megypten, fo gegen Die Großsultane von Conftantinopel und ihre Bafchas in ben lesten Jahrhunderten. Benn im norblichern Bebichas, in bem religiofen Mittelpuncte gu Detta und Debina, auch bie politifche Dacht fich ju allen Beiten in bem Befduger ber Raaba, bem Sherif von Deffa, concentrirte, wiewel auch ba 4 verschiebene Dynaftien wechfelten, fo traten bagegen in bem füblichern Semen, in berfelben Beit, nicht nur bie Doppelte Babl ber Dynaftien 9) in bem Staate ber alten Mitte, ber himjariten-Refibeng, bem Jemen im engern Sinne auf, fondern zu gleicher Beit behaupteten noch neben biefen eine große Angabl anderer Fürften und Bauptlinge ihre Unabhangigfeit, und bilbeten febr viele felbftanbige gurftenthumer, Gebirgeftaaten großerer und fleinerer, ja fleinfter Art, wie bie gabliofen Sheitheberrichaften ber Stamme, bie une ter fich wieber Bunbniffe und Confiberativftaaten ju Stanbe brachten, und alle insgesammt burch ihre friegerifche Galtung bis in die Gegenwart mehr oder weniger in ihrer wilben Freiheit fic erbalten baben.

Die Sherife von Bebichas, als Rachfommen bes Brophe-

<sup>&</sup>quot;) v. Sammer, Geschichte bes osmanischen Reichs B. III. Befth, 1828. S. 540 u. f.

ton zwar in Chren gehalten, versanken jedoch, wegen größerer Rahe ihres Gebietes em Ahrone ihrer Oberherren, wegen Abhangigskeit der Speisung ihrer Populationen aus den Speichern des Milichales und wegen innerer Familiensehden, bald, und zumal dunch die Wehabitenhändel, zu bloßen Schattenscherifen. Die Gerschaften von Zemen aber in größerer, sehr schwer zugänglicher Verne, sei es zu Lande oder zu Wasser, und Beherrscher sehr stucktbarer Gebirgslandschaften, wie hafenreicher sehr fruchtbarer Gebirgslandschaften, wie hafenreicher Seezgestade, im Besty von heimischen und durch blühenden Weitspandel nach Indien, Versien, Aushinpien und Aegypten von allen konkbaren Producten des Auslandes, konnten, wenn schon klain an Länderumfang und Bollszahl, doch durch eigene tanfere Gebingsvölker stats den franden Aroberenn und Bedrohern Arog bisten, und sich jedesmal wieder in kurzem von ihrer drückenden Uedermacht bestreien, der sie nie ganz unterlagen.

Benn auch fcon febr frubgeitig, noch ju Dobamebs und Alis Beiten, in Jemen ber 36lam geprebigt marb (f. ob. 6. 73), und wenn auch ichen Abubetr, nach ber Legende bie Riebuhr 9) mittheilt, querft in Dichennab und Bebib Dofcheen erbaut und mit Baumen umpflangt, bann auch in Sanaa eine Mofchee errichet baben foll, fo toftete es boch erft viel Blut in Schlachten (ob. S. 39) und lange Rampfe, ebe bie bimjaritifde Sprache (f. ob. 6.55) mit bem alten Glauben ber Bater burch bie neuen Gammaen bes Roran und burch bie nun geheiligte Sprache ber verhanten Sebichabbewohnet aus Jemen verbrangt werben tonnte. Erft bem Chalifen Damum gelang et, nach ben Rebellionen vieler Statthalter, ju Bebib, bas er von Grund aus erbaute (819 n. Chr. G. f. ob. 6. 237) und befeftigte, bafelbft ben Befleger Jemens, Stohammed Ben Abballah, und feine Rachtommenfchaft als feine Befallen eingufeben, um Jemen und Didebal im Baume ju balten. Mier Salb murbe biefe erfte Donaftie bort eine felbftanbige. bie, ofene in engerem Berbaube mit ben Chalifen ju verbleiben, fic an 200 Jahr (von 818 bis 1017 n. Chr. G.), wenn fchom mit mehrern Wechseln, g. B. burch bas temporaire Karmatenreich im iften Johthundert (f. ob. G. 149), behauptete, bis fie von einer Ramilie Redichab vom Throne ju Bebib verbrangt warb. Die ameite Donaftie tonnte fich nur ein Jahrhundert bebampten. als fie burch bie britte Dynaftie ber Beni Gfalis verbranet

<sup>609)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. G. 186.

¢

•

3

::

•

٠.

::

٠.

2

3

:

.

برز

-

:

. %

لابنة

14

-1

; ,

7.4

1.3

e# .

, 4

.. **1**2

g 3

بمتبب

illiant Bi Bir warb, bie in Sanaa ihre Refibeng auffchlug, aber nur ein balbes Sabrbumbert fich erbieft. Unter ber Daste eines Beiligen, ber fich für ben wiedererichienenen gwölften 3mam (f. Erdt. Ib. X. 6. 281, XI. 6. 793) ausgab, fonnte eine vierte Dynaftie biefer Beni Debbi boch nicht langer als 15 Jahre berrichen. Gie mußte wieber auslandifden Ergberern weichen, als Gultan Salabins Bruder, ber unter bem Ramen Turanichab befannt ift. einen Belojug nach Jemen unternahm, bas unter bem barten Drude ibres einheimischen greifen Tyrannen Abbalnabi, einem Beni Debbi, feufzte. Gang Jemen fiel bamals bem ebein Stomme ber Ejubiben gu, Die in 7 verschiednen Breigen auf glangenben Ahronen fagen, ju Rairo, Galeb, Damast, Soms, Sama. Chatif und nun auch zu Semen. Doch fonnten fie ben alten Abel im Bebirgelande nicht gang unterbruffen, und auch bie 3mams behaupteten ihre Unabhangigfeit, zumal im gebirgigen Rauleban. fo baß biefe funfte Dynaftie fcon nach einem balben Sabrbunbert wieder von einer einheimifden fecheten verbrangt marb.

Diefe Dynaftie ber Beni Reful (b. b. gottgefanbte Sobne), welche ju Laas ihre glangende Bofbaltung bielten, mo Ebn Batute fie befuchte (f. ob. G. 235 - 237), bat am längften. an 230 Jahre, gebauert und bie rubmpoliten Ramen in ber Ronbesgeschichte, zumal in brei großen Gelehrten und Beschütern ber Biffenfchaften, gurudgelaffen. Gie beigen: Delet Doeijeb Daub. ber ju Laas bie nach ihm genannte Debreffe baute, barin fein Grab, und eine Bibliothef von 100,000 Banben binterließ; ber aweite, Efbal, jugleich tapfer und fehr gelehrt, fiftete bie Efba-Tije Mcabemie gu Agas 10) und eine andere in Metta; ber britte. Meletul Cichref, fiftete ebenfalls ju Taas bie Acabemie, Die nach ihm Efchrefije genannt wirb, und berief baju an feinen baf aus ben verschiebenften mobamebanischen ganbern bie größten @. Jehrten feiner Beit, unter benen auch ein Stern erfter Große, Der bammeb von Birugabab, glangte, ber Berfaffer bes größten arme bifchen Borterbuchs, bas unter bem Titel Ramus (D. i. Dezen) befannt ift (f. ob. G. 129).

Ihnen folgte die siebente Dynastie ber Bierfürsten, ans ber Familie ber Beni Tahir (von 1453 bis 1517 n. Chr. G.), vie aber schon nach 64 Jahren ber liebermacht der Osmanen err lagen, weil gegan sie, gleichzeitig mit diesen, die Imame Geibijo

<sup>10)</sup> f. Riebuhr, Reifes. L G. 380.

Ro zu einer herricherfamilie erhoben, baburch, bag fie erft burch Unterftugung ber turfifchen Truppen im Jahre 1569 n. Chr. G. unter Gultan Guleiman II. Die Beni Sabir fturzten, barn aber bie turfifden Gewalthaber (im Jahr 1630) wieber aus bem ihnen verichafften Befigthume nach einem nicht vollen Sahrhundert ver-Diefe 3mame Seibije bilbeten bie achte Dynaftie, welche ihren Ahron in Sanaa auffdlug, und feit zwei Jahrhunberten, wenn auch unter mancherlei Bechfeln und gunehmenber Donmacht, auf bemfelben fich bis beute erhielten. Schon batte ber lette ber Bierfarften, Mamir, ein Freund ber Biffenfchaften und ber Belehrten, 28 Jahre lang regiert, als eine türftiche Flotte im arabifchen Golf, Die ben Gultanen von Ougurate in Indien gegen Die Bortugiefen gu Bulfe gefandt mar, bei ihrer Durchfahrt auf ber por Bobeiba liegenben Infel, Rameran, Die Anter auswarf, und von ben Beni Sabir Lebensmittel verlangte, Die Diefe aber verweigerten, um nicht als Tributpflichtige zu erscheinen. traf bas Jemengeftabe bie Rache ber Turfen. Bebid murbe, mit ber Beibulfe feiner feinblichen Rachbarn, ber Bebirgshauptlinge ber Seibije Araber, von ihnen erobert, und bafelbft ein Emir Berfebai eingefest, indeg bie Flotte weiter giebend, im Jahre 1516. auch Aben, wiewohl vergeblich, belagerte. Berfebai brang nach einer Schlacht, in ber Mamir getobtet warb, flegreich in Lags und Sanaa ein, bas von ihm ausgeplundert ward. Geine Beute, Die er auf 8000 Rameelen burch die Debfcheran-Strafe entfuhrte, wurde bort geplundert und er felbft erfchlagen. Run wurden bie erften turtifden Statthalter nach Jemen gefdicht, die in Dauernbe Rriege mit ben rebellirenben einheimifchen Gefchlechtern verwidelt murben, aber boch im 3. 1537, unter Sultan Selim I., wieber in Bebib einrudten, bas von bent Gliebern ber frubern Berricherfamitien ganglich verlaffen warb, Die fich in Die Feften bes Gebirgelandes jurudgogen. Um biefe Beit erhob fich, im Rampfe um Unabhangigfeit und um Freiheit, ein neues Gelbengefdliecht, Radtommen ihres Propheten, aber von ber Secte ber Seibife11), Schembebbin an ihrer Spite, ber fich, unter bem gelft-Hichen Titel bes 3mam, Diefer religios-politifchen Barthei annahm, Die von ben orthoboren Sunniten bie Motafele, b. i. Schismatiter, genannt wurden. Die unter bem Groffultan Seltm I. (reg. 1520-1566) begonnenen Rriege in Jemen wurden burch feine

<sup>\*11)</sup> v. hammer, Gefchichte bes oem. Reiche III. S. 545.

Statthalter fortgefest, Die burch innere Rabalen und Diggung baburch fich felbft fcmedten, bag fie bie eine Statthaltericaft in amei Abtheilungen gerspalteten, in Die Dbere bes Gebirgelanbes mit Sanaa, und bie Untere bes Tehama mit Bebib, beren jeber ein besonderer Bafcha vorgefest wurde. Die Uneinigteit beiber gab ben Bebirgsarabern neuen Duth, bas Joch ber Turfen abjufchutteln. Die Belbenbruber ber Seibije, Dutabber und Ali, traten im Bunde mit ben Arabern von Buban, Shamaft, Laater, Sfabian und Gharmin auf, verjagten bie Turtenpafchas mit ihren Barnifonen aus einer Stadt nach ber andern, und auch aus Canaa, bas als bamaliger Turfenfis eine grafliche Blunderung erlitt, mo Mutabher in ber Mofdee vom Bolte als Chalif ausgerufen warb. Der neue Gultan Soliman I. (reg. von 1566 - 1574) ruftete feine Beere gur Biebereroberung 3emens aus, die aber burch mancherlei Rante verzögert ward. Der eine Feldberr, Doman Bafcha, eröffnete ben Belbgug und eroberte Laus mit ihrer Citabelle Rabirije (b. b. bie Drangerin), jene Sauptftabt bes vorberen Berglandes, ber andere aber, Ginan Dafca, ber bald mit unumfdranften Firmanen ihm mit Flotte und Berftartung nachfolgte, belagerte und eroberte Aben. Er jog nun gen Sanaa in bas hohe Jemen; aber Diefes ftellte ibm geften entgegen, beren fo viele nie in bie Gewalt ber turfifden Truppen gefommen maren.

Der mindest beschwerliche, aber langere Beg 12) von Taas auswärts (Meisem genannt) führte nach Taaker (el Taketer, der beträchtliche Berg zwischen Taas und Abb, den Seegen überstieg) 13), das Sinan Pascha eroberte, und von dem Berge Hutaisch die Seidige verjagte. Dann siel Abb (Abb bei Riebuhr, oder habb bei v. hammer, Ibb bei Seegen), am Fuße des Berges Budan gelegen; auch Dhamar (Dimar) ich Gebirge öffnete seine Thore. Mit Gärten und Mauern umgeben, war es die Geburtsstadt vieler Gelehrten und ein hauptst der Seidige Secte, wo ihre start besuchte, berühmte Academie über ein halbes Tausend eistiger Schüler zählte. Durch den Engpaß Dhiraool-kelb (d. L. der hund arm) erreichte das Türkenheer am 26. Juli 1569 Sanaa, die Capitale von Jemen. Sie wurde wieder erobert, dann auch das seste Schloß Chaulan, dann die benachbarte Stadt Shibam, die

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) v. hammer a. a. D. III. S. 556. <sup>13</sup>) Seehen, Bon. Correfp. B. 26, S. 228,

unter ber Schlößburg Kankeban (ble beiben Sterne), ber festen in ganz Ismen, log, an welcher aber sich die Sewalt bes Ersterungsbeered brach und erschöpfte. Denn nach 9 Monaten vergebiicher Belagerung kam es zwar mit dem Bruder Mutahhers, der Kaukeban auf das tapkerste verweidigt hatte, zu einer Capitulation; dieser solgte aber ein Friedensschluß zwischen dem Imam den Seidije, der also doch als Regent des kandes anerkunnt werden mußte, und dem Sinan Pascha, in welchem dem Großsaltane der Gläubigen doch nur die beiden Majestäterechte der Münze und des Kanzelgebetes in Jemen zugestanden wurden. Jemen galt also als Bafallenstaat unter eignen Imams, dennoch solgten bald andere Türkentruppen, welche die Eroberungen in Jemen solgten bald andere Türkentruppen, welche die Eroberungen in Jemen sortsehten, und nach 7 Jahren 14) unter drei auf einander solgtende Statshalter-Baschas, nach türksichen Berichten, vollendeten.

Aber niemals wurden die Turfen gang Deifter 13) bes Lambet, ber große Einflug einbeimifder Imams ber Geibije banerte fort', umb bie als Stattbalter gefandten turfifden Bafchas lagen Reis in Baber, vergifteten und ermurgten fich gegenseitig aus 30fouffe unter einander. Gingelne von ihnen fucten gwar auch burd milbe Stiftungen fic beim arabifden Boffe Anhang an ver-Rchaffen; fie bauten prachtige Defcheen und Begrabnifplate, große Barrmanferais, Bflafterwege an fteilen Bergen, fleine Schnaftationen mit Brunnen und Cifternen, bie noch beute in ihren Srimwern fich zeigen; aber vergeblich, ber tiefgemurgelte Gag gegen bie Türken, ihre graufamen Bebruder, ber bis bente unvertigber Ach orhalten bat, führte immer wieber neue Empbrungen an allen Orten und Enben gegen fie berbei, und ba fie von ben forglofen Broffultanen und ihren Befiren am fernen Bosborus meift nur burd Trubbengefinbel und Abenteurer, ober gar nicht militairifc unterftust feurben, fo mußte icon baburch ihr Einfluß bab Anten. Rein Balbes Jahrhundert nach jenem Friebensfebing batte ber Imam ber Seibije, jenen Tractaten guwider, fic ben Cha-Ibfentitel Emirol-muminin (b. i. Burft ber Rechtglanbigen). auf ben bie bobe Bforte allein Anfpruch machte, beigelegt, und gu Ranteban unter feinem, nicht bes Groffultand Ramen, Dungen 16) gefchlagen; ja im 3. 1628 ben Statthalter Bafcha in Sanea belagert und burd bungerenoth in Bergweiflung gebrache.

<sup>\*\*\*)</sup> v, hammer, Gefc. a. a. D. III. S. 580. 15) Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 190. 16) v, Sammer a. a. D. 24. V. S. 85.

Gofenbeter Turfenbulfe ungeachtet blieb ber 3mam, ale ber turfifthe Statthalter vergiftet war, herr von Sanaa. Und als unter bes graufamen Gultan Durab IV. herrichaft (von 1623 bis 1640) überall ber blutige Rrieg in Jemen wie in Bedfdas negen ben Zurtenfeind losbrach, fammelte ber gemeinfame Cag Gunberttaufende bemaffneter Araber 17) unter ber gabne Seifib Rhaffems 18), eines Cherifs und bauptlings in bem Gebirge Ghabara. Diefem Gelben gelang es, Die Tutten in niebriabrigem Rampfe von Stadt ju Stadt ju verbrangen und endlich im Jahm 1630 auch bie fenten ihrer Ueberrefte ganglich aus Jemen gu Depiggen. 216 ber Befreier com Turfenjod von feinen Lanbelemtet mit bem Chrennamen Raffem el Rbtr, b. i. Raffem ber Große, gefeiert, begnugte er fich bie 8 bis 9 Jahre feiner ibm noch abrigen Lebenszeit in ber Burudgezogenheit feines Gebirgsotts Chabara quanbringen, obne Unfpruche an Oberberrichaft, obwol or ber Stammbater ber noch bis beute berrichenben Familie ber 3mams in Sanaa ift. Geine 2 Gbone, 3smast und haffan, tapfere Relbberrn, festen bie Bofreinng Jemons fort, bemachtigten fich aber bes Titels Imam, und führten nun bie Berpfdaft, ber bisberigen altern Gelbije-Linie ber 3mams, bie nur im Befft von Raufeban blieben, ben blogen Titel Gibi, b. i. Berr pher Bring (wie Seifib in Oman, f. ob. S. 499), überlaffenb, ben fle bis beute bebielten. Die Befchlechtstafel 19) Raffem bes Groffen und bes folgenden Regentenhaufes ju Ganaa bat Riebubr mitgetheilt, nach ben Angaben bes hollandifchen Monegaten. Es genugt bier nur gu bemerten, baß 38 mast 30 Jahre regierte in feiner Refibeng ju Doran, wo auch fein Grabmal, bag er megen feiner eingezogenen Lebensart für einen großen Seiligen galt, und bag blefer Rimbus ber heiltgleit alle folgenben 3mams mehr ober weniger umhult und trop ihrer Tyrannei ober Ohnmacht gefichert bat. Des 3smael Rachfolger verlegte feine Refibeng und Charres; ber fechete Rachfolger, El Dobabi Dtobammeb. nahm feine Reftveng zu Dauabbeb bei Damar (Dimar), im Gfiben pon Sanaa, mo er 30 Jahre unter fdweren Rriegen ge gen bie verbundeten Sheithe gu hafdid u Betil regierte. An feinem Dofe, im 3. 1712, fagt Diebuhr, bielt fich bie franzofifche Embaffabe auf, beren Berichte La Roque berausgab, und

<sup>17)</sup> p. Sammer a. a. D. Th. V. S. 157. 18) Riebuhr, Befchr. von Atab. S. 181. 19) Ebend. S. 184 u. f.

Capt. Samilton fagte von ibm, im Jahre 1714, bag er bereit über 80 Jahre alt fet. Ein Bring aus einem Geitengweige ber Samilie, ber fic als Ufurpator bes Thrones El Det moffel manute, und ben Titel Imam annahm, verlegte zuerft feine Refibeng nach Canaa, wo fle feitbem geblieben ift. Er ftellte mab rent feiner 10jabrigen Berrichaft zwar den Landfrieden ber, aber nach feinem Tobe begann die Beit bes Fauftrechts wieber, bie Throm-Arekigleiten führten viele Wechfel und politifche Tehben und Rriege mit Raufeban, Chaulan, Shibani und faft allen ben fleinen und großen Bergfurften bes Dochlandes von Jemen herbei, bie auch bis bente fortgebauert haben. Der 3mam El Dababi Abbas 20), ber 11te Thronfolger, ber noch ju Diebuhr's Beit im 3. 1763 au Sana regierte, batte furg juvor mit vielen feiner Rachbarn in Streit gelegen, aber gludlicher Beife, fagt Riebubr, fei in Diefem Jahre alles fo friedlich gemefen, bağ es ihm möglich mar, in fürzefter Beit einen fo großen Theil bes Jemengebietes gu burchmifen. Der Imam mar 45 Jahr alt, fein Bater batte 200 Gclapinnen ale Beiber; von bes 3mam 15 Brubern maren mehrere bechiebwart, mit breiter Rafe, biden Lippen, Raftrn aus Afrifa aleich; Die vielen Bermanbten bes 3mam lebten alle in Samen Domol ber Thron von Jemen 21) erblich an ben Aelteften fallen foll, fo entichelbet boch barüber meiftens erft bie Febbe. Als 3mam und als Seidi (Beibi bei Riebuhr, Bend, Boub bei Burdbarbt, f. ob. G. 209 u. a. D.) ift er in feinem Lanbe geiftliches Dherhaupt, aber teineswegs in frembem Bebiete; er führt Rrieg und Arieben, bat aber fein unbedingtes Recht über Leben und Job. über welche ber Rath ber Rabis jur Enticheibung beftellt ift, in bem ber Imam nur prafibirt. Doch fehlt es einem bespotischen 3mam nicht an Gewaltmitteln, bie aber bas Bolf nicht lange ertraat, wie es benn an Beispielen von Abfepungen ber 3mame, memen zu barten Drude, nicht fehlt. Die Minifter, wie faft alle Schreiber und Beamten, werben gafih genannt; Dola, Emir pher Ball (wie Rafca) beißen Die Statthalter ber Brovingen, anmal wenn fie machtige Furften find; Unterbeamte, Unterrichter beifen Schech, in Dorfern Gatim, auch Rabi.

Ueber die Einfunfte bes 3mam fonnte Riebuhr nur burch einen Juben, Draft, ju Sanaa, Die Ausfage erhalten, bag fie 83,000 Speciesthaler betragen hatten, nach ben Berluften von Aben.

<sup>520)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 198. 21) Cbent. S. 205.

Abu Arisch, Taas, die abgefallen, auf 30,000 herabgesunken, durch Groberungen wieder auf 48,000 Spec. gestiegen seien. Die Do-las seien mit der Eintreibung des Geldes beaustragt, von dem sie zuvor die Truppen, die sie brauchten, bezahlten und dann erst den Ueberrest in die Kasse des Imam lieserten. Der Kasse zoll gebe die wichtigste Einnahme, da etwa ein Viertheil des Verkausspreises an den Imam gezahlt werden musse, ehe die Waare an Bord der Schisse gebracht werden kann (ein altes herkommen, meinte Niebuhr, da schon Plinius, freilich in Bezug auf die Ryrthen-Aussuhr, sagte, Plin. XII. 35: Regi Gebanitarum quartas, scil. Myrrhae, partes pendunt). Die Armee des Imam sollte damals aus 1000 Mann Reiterei und 4000 Mann Fusvolk bestehen.

Alle neuern Reifenden in Semen haben feitbem viel weniger, ale Diebuhr, Gelegenheit gefunden, ober fie ergriffen, über bie neuern burch innere wie außere, zumal burch Behabiten und Megbytier veranberte, meift innerlich febr geschmächte, Buftanbe biefes Staates frifchere Rachrichten einzuziehen; nur Lorb Balentig, ber 1806 Nachrichten 22) in Mochha mabrent feines bortigen Aufenthaltes einzog, berichtet, bag berfelbe 11te 3mam, ju Diebubr's Beit, 20 Cobne binterließ, beren einer, Ali Elmanfur, ber zweite Sohn, im Jahre 1774 ben Thron von Sanaa beftieg, und über 30 Jahre noch bis ju Balentia's Beit, 1806, regierte, aber icon in feinem 84ften Jahre ber Spielball feiner um bas Thronerbe bublenben Gobne, in politifche Ohnmacht verfunten, taum 600 Reiter und 3000 Mann Fugvolt gegen bie brobenbe Dacht ber Wehabi zu ftellen im Stande mar, Die icon ben größten Theil bes Tebama Jemens ibm entriffen batten, und taglich fowol Mochba, wie Sanaa, die Refibeng, mit einem Ueberfalle bebrobten. Die nach feinem Tobe folgenden Berwirrungen im Reiche find uns nur fragmentarifc befannt geworben.

Den neuern Reisenben in Jemen verbanken wir, wie auch Riebuhr, reichhaltigere Specialnachrichten und Beschreibungen bortiger Natur-, Landes- und Bölkerverhaltniffe, die manche auch auf bas Allgemeine bezügliche Blide in die Gegenwart von Jemen im engern, eigentlichen Sinne gestatten, zu benen wir nun übergehen; benn in die entsernteren Rebenlander ist leider bis jest noch gar kein europäischer Reisender eingebrungen.

<sup>22)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. l. c. Vol. II. p. 363. Mitter Erbinnbe XII. A a a

# S. 72.

B. Jemen im engern Sinne (bas Land ber Sabaer). Der Staat bes 3mam von Sanaa. Der Kern ber jemenischen Staatengruppe und ihre Berspaltungen ber Gegenwart, nach Beobachtungen und Anschauungen ber Reisenben

neuerer Beiten.

Much bier eröffnet Diebubr, eine einzige vorbergegangene Unternehmung ber Frangofen, im Sabre 1712, ausgenommen, Die Reibe, feit 1763, ber trefflichften Beobachter, beffen Borgange in bas Innere bes Lanbes nur Benige gefolgt find, wie Seegen 1810, Ch. 3. Cruttenben und Dr. Gulton im Auguft und September 1836, 3of. Bolff, ber Diffionar, im Dezember beffelben Jahres 1836, B. G. Botta 1837, Baffama 1842 und bet fibne Th. 3. Arnaub 1843, indeß ungablige, 3. B. Balentia, Salt, Belifteb u. f. w., blos ben Ruftenftrich und feine Gafen beim Boruberfchiffen befuchten, und wieber Undere, wie Burdbarbt, Ali Ben, Ruppell, Schimper, Ehrenberg, Tamifier, Freenel, 3. Birb, Chebufeau, Galinier, Ferret, D'Abbabie u. m. A., taum fubwarts von Bebichas nicht in bas eigentliche Jemen vorbrangen. Die fo bankenswerthe treffliche Aufnahme bes Ruftencontours von Jemen, wie bes gangen Rothen Meeres burch bie Briten 23), ift leiber noch gar nicht mit ber Rartographie bes Binnenlandes in Berbindung gefest. Bir baben baber bier nur noch bie fur ihre Beit meifterhafte und ihrem wefentlichen Inhalte nach allerbings auch von ben neuern Autopten befätigte Topographie ber Rarte Jemens von Diebuhr gum Grunde ju legen, und auf ben burch ibn wie feine Rachfolger wirflich bereifeten Begrouten uns zu einer lebenbigeren Anfcauung ber Befammtbilbung von gand und Bolf gu erbeben, bie bieber fehlte, welche nur ans einer fortgefdrittenen Specialfenntnig ber Localitäten hervorgeben fann.

Obwol biefe, wie fich aus ber Folge ergeben wird, ziemlich bebeutend genannt werben muß, fo blieb fle boch unfruchtbarer, weil bas vereinzelte Material nicht burch gegenfeitige critifche Bergleidung und überfichtliche Standpuncte gu einem innern Bu-

<sup>523)</sup> R. Moresby, Chart of the Read Sea by Walker. 1834. 4 Sectionen.

# Arabien; Zemen im engern Sinn, Quellenschriften. 739

fammenhange für wissenschaftlichere Entfaltung heran wuchs. Bu bieser allmählig zu gelangen, wird es nothwendig sein, nicht auf herkömmliche Weise gewöhnlicher geographischer und compenbiarischer Beschreibungen gewisse frappante Theile des vorhandenen Materials wilkührlich herauszuheben, und im übrigen, das Ganze oberstächlich beschreibend, durch halbwahre Generalisirung das ächte Naturblid von Land und Leuten abzuschwächen, sondern nach vollständigster Wärdigung aller Beobachtungen das Wesen des Gesammten durch das Besondere zu erleuchten und in seinen Einzelnheiten wie in seinem Ganzen zu characteristren.

Die Wegweiser, benen wir hier zu folgen haben, die aber in ben verschiedenen Zeiten, unter sehr wechselnden Umftanden, in ihe ven verschiedenen Wegen zusammentreffen ober auseinander geben, und daher zu mehr ober minder genauer Beachtung auffordern, und ihre eigene Ausmerksamkeit auf sehr verschiedene Gesichtspuncte richteten, sind folgende, die wir hier übersichtlich in der beifolgenden Anmerkung vorführen, um sie in ihren Resultaten bequemer für die Gegenwart vergleichen zu können, wie wir es oben schon hinssichtlich der einheimischen orientalen Autoren für die Vergangenheit anstrebten. Denn die Eritik der Thatsachen ist ohne eine genauere Kenntnis der Quellen, aus denen sie hervorgehen, unmöglich.

Anmerkung. hiftorifche Rachweifung ber Quellichriften für bie Renntnig Semens in ber Gegenwart.

1. Lobovicho bi Barthema aus Bologna, Reise nach Arabien im Jahre 1508 24). Im zweiten Buche, welches die Rachrichten von Arabia felice, das er Amann (b. i. Jemen) neunt, eröffnet diefer wißbegierige Italiener, ber das Rothe Meer (Mar rosso) beschiffend, nach einem Besuche in Mekka, erst in Gezan (b. i. Offesan bei Niebuhr) und auf Ramaran Insel, dann auch zu Aben landet, aber bort als Christ gesangen und gesesselt nach dem Berglande Jemens in die Ressidenz des damaligen Gerrschers abgeführt wird, den ersten Blick in das Innere jener Landschaften. Er neunt den Landessürsten, in dessen Restdenz, Rhada (ob Rodaa? f. ob. S. 726, oder Rödda, auf Nies

<sup>24)</sup> Lodovicho di Barthèma, Itinerario. Libro II. dell'Arabia felico. c. I—XV. fol. 152—155, in G. B. Ramusio, Raccolta delle Navigationi etc. Venetia, 1563. fol. Tom. I.; vergl. beff. Modepoticon Indiae Orientalis ober Bahrhaftige Befchreibung ber Morgens länder. Leipz. 1610. B. II. S. 99—182.

bubr's Rarte in R.D. von Damar?), er von Aben in 8 Tagemarfchen abgeführt wirb, Gultan von Rhaba, unftreitig ein rebellifcher, aber machtiger Gauptling in Jemen. Es lag berfelbe bamale im Rriege mit bem Ronige von Sanaa, beffen fehr fefte Refibengftabt biefes Ramens er 8 Monate hindurch, aber vergeblich, belagerte (alfo gegen ben lester ber Meni Cabir, f. ob. S. 731, unmittelbat vor ber erften Tanten Rad breimonatlichem Gefangnig warb Barthema ver bem Sultan, ale biefer aus bem Rriege beimgefehrt mar, wieber freige geben, und befnchte nun über bie uns weniger befannten Stabte Miaj, Dante, Almachara und Reama and Sanaa. Bon ba wanbert er gegen Gub gur Stadt Taefa (Taas, bie fcon von ben Ginbiben er bant, aber nicht mehr Refibeng war) und geht bann nach Bibit (Bebib, ber Grengftabt Tohamas; alfo furz vor ber erften turfifchen Eroberung, bie im Jahre 1516 erfolgte, f. ob. S. 782). Bon bier fleigt er nod einmal auf bas hohe Bergland nach Damar (f. ob. S. 726), wo reicht Ranflente wohnten, eine Stabt, welche nebft Taas und Bebib bem Ent tan von Amann (b. i. Jemen) unterthan war, ben er Gech:Amir neunt, und biefes burch Sech, b. i. Sanctus, und Emir erflart, wem jener Titel nicht vielmehr bas Schech ober Sheith vorftellte. graufam gewesen fein, 20,000 Befangene in Gifenfeffeln und 16,000 Sde ven, alles Schwarze, gehalten haben. Barthema's Rudwanberung gehi noch einmal nach Aben, um fich von ba nach Inbien einzuschiffen. Seint Berichte find fur bie Beit immer mertwurbig, aber nur fluchtige Ritthei Inngen, wenig geographifc Brauchbares, mehr bie Befchichte eigner Soid: fale enthaltenb.

2. De la Grélandière's Gefandtenreise von Mochha zur Residenz Monab (es ift Manahheb bei Dama'r, s. ob. S. 728) bes Königs von Jemen (es ist El Mohabi Mohammeb) im Jahre 1712. Gine französische Handels-Compagnie, die sich vorzüglich zur Förberung des arabischen Handels in St. Malo gebildet hatte, schickte im Jahre 1708 bis 1710 eine erste, und in den Jahren 1711 bis 1713 eine zweite Expedition von 2 armirten Schissen in den hafen von Mochha, worüber die Berichte aus den Originalacten von La Rocque veröffentlicht wurden. Der damalige Beherrscher von Jemen, ans der letten Seidise-Dynastie, ein franker, schon 87jähriger Greis, ließ, als er die Nachricht von Landung der Europäer in seiner Haselben ersuchen, ihm einen ihrer Aerzte zuzuschilden. Die Schisseapitaine ergriffen

<sup>526) (</sup>De la Grélaudière) Relation du Voyage de Moka à la Cour du Roy d'Yemen (1712), in Jean de la Rocque, Voyage de l'Arabie heureuse. Paris 1716. 8. p. 222—294.

biefe Gelegenheit, bem Ramen ber Frangofen am Sofe von Jemen burch eine formliche Gefanbifchaft ein größeres Gewicht zu verfchaffen, mas ihren Sanbeleintereffen nur entfprechen tonnte. Gin Dajor ber frangofis ichen Garnifon von Bonbichery, Monf. be la Grelaubiere, ber fich ale Baffagier auf bem Schiffe befand, warb beshalb mit Beidenten an ben hof abgefanbt, in Begleitung bes zweiten Schiffechirurgen Monf. Barbier. Sie waren unter ben Frangofen bie erften Entbeder bes ins nern Jemen, in bem fie boch nicht langer ale anberthalb Monate (pom 14. Febr. bis jum 27. Marg), aber in einer fo gunftigen Jahresgeit verweilten, bag bei ber mohlwollenben Aufnahme, bie fie genoffen, und ber vollfommnen Sicherheit, ihre Berichterftattung eine fehr gunftige Anficht von bem gludlichen Arabien (Arabie heureuse) verbreitete. Die Reiferoute, welche fie burch Gecorte geführt murben, bie nachfte von Mochha aus, war biefelbe, welche and noch gegenwärtig nuter bem Ramen ber Tarif el Jemen, b. i. Die Gubftrafe, begangen wirb; aber öfter, wie g. B. im Jahre 1836 ju Ernttenbens Beit, burch burger= liche Rriege auch ungangbar blieb. Die Reife jur bamaligen Refibens murbe gu Bferbe nebft ben Transportfameelen in 8 Zagemarfchen gus rudgelegt, aber folgenbe Stationen, bie in wenig veranberter Schreibart auf Riebuhr's Rarte ju verfolgen find. Bon Dochha 10 Lieues nach Mofa (Mufa); ber 2te Zag 15 Lienes nach Mangery (Menfari bei Riebuhr); ber 3te 15 Lienes nach Tage (Tags bei Riebuhr), bas male eine berühmte große Stadt, mit fconen von Turfen erbanten Manern und einem Bergichloß mit 30 Ranonen, bas gum Staatsgefangniß biente; ber 4te 6 Lienes nach Manguel (Menfit bei Diebnhr), wo man bie erften Raffeebanme in Jemen erblidte. Die beiben folgenben Tage, 30 Lieues, ritt man über Gabala (Dfjobla bei Riebuhr) nach Dras me (Berim bei Riebuhr), eine große Stabt, von ber man am 7ten Tage über fehr bobe Berge tam, bie fehr obe wurden und, nicht mehr fo reichlich bemaffert, feine Baumpffangungen trugen, wie bie vorherigen. Am Sten Tage, nach 15 Lienes, murbe über Damar bie nur eine halbe Stunde bavon entfernt liegende Monab (Manabheb bei Riebnhr), bie bamalige Refibeng, erreicht. Sie war erft von bem noch regierenben Ronige Jemens El Dobabi Dohammeb (fein Titel: Almabbi Amir Almouminin, b. i. Befduger ber Glanbigen, ober Cas liph) 26) erbaut; fie lag auf bem Subabhange eines fleinen Berge, von mittelmäßigem Umfange, nur ans Erbhutten aufgeführt, mit einem Erbs bamm umgogen, noch ohne Mofchee; boch war eine Borftabt berfelben fcon von Inden bewohnt. Rage babel auf einem bobern Berge batte fich berfelbe Ronig eine Art Feftung, ober vielmehr Luftfcbloß, Sifn al Manaheb, b. h. Schlog ber Gnabe 27), erbant, barin er mit feinem

Digitized by Google

<sup>26)</sup> La Rocque, Voy. p. 93. 27) Chenb. p. 232, 241, 254.

Meinen harem (fur 30 Beiber) wohnte und Anbiengen gab. Die Stabte Damar, Monab und blefes Luftichlog, fagt ber Bericht , liegen in einem gleichseitigen Dreied, jebes in ber Entfernung einer Liene von bem anbern. Aber brittebalb Lienes weiter ab habe fich El Dobabi eine Citabelle erbant, bie mit farter Artillerie und einer Barnifon feiner beften Truppen verfeben, wo and fein großer harem mit 600 bis 700 Franen von allen Farben, weiße Georgierinnen wie fcwarze Araberinnen, feine Infincht und Afpl war, wenn er in Rrieg mit feinen Rachbarn lag, was febr banfig gefcab. Selbft mabrent bes Anfenthalts ber Frangofen fiel ein folder Aufrnhr an ber Rorbgrenze von Jemen vor, ber burd 3000 Dann Trupben balb niebergeschlagen warb, bie jum Beiden bes Siege fünf Ropfe ber Rebellen in bie Refibeng brachten, wo angleich and ein turfifder Gefanbter mit toftbaren Gefdenten eingetroffen war. Die ber Frangofen bestanden vorzüglich in icon gearbeiteten Biftolen und großen Spiegeln, die in bem gang einfachen Andienzsaal ohne alles Do billar fehr willfommen ichienen. Da es bem Chirurgen gelang, ben Firften von ben Ohrengeschwuren und anbern von ben einheimischen Merzten ganglich vertannten Uebeln gu befreien, fo murbe bie Embaffabe, nach einer aulest noch gefelerten Dochgeit bes Greifes mit einer funfgehnfahrigen Turfin, gwar ungern, aber mit reichlichen Gefchenten entlaffen, und mit vortheilhaften Ausfichten für ihren arabifchen Sanbelavertehr. Ge murbe ihnen fogar ein Gefchent von 500 Ballen Raffeebobnen fur ben Rinig ber Frangofen angeboten, ein Anerbieten bas fie aber aus Dangel an Transportmitteln, und weil es feine officielle Embaffabe gewefen war, auf fich beruhen liegen. Die Ehrenfleiber, Scharlach, rofenrothe feibene und goldgewirfte Stoffe aus Inbien, auch icone Bferbe fur Die Blieber ber Erpeblition, wurden aber angenommen; befriedigt fehrte man auf bemfelben Wege nach Rachha zurud, ben man hinwarts genommen hatte. Rur nahm man fich mehr Zeit, und traf in bem vielen Bufchwerk, bas man in biefer gunftigen Jahreszeit, im Darg, burchzog, febr viele Schaaren von Bogeln, beren bie fpatern Reifenden nur feltem ein: mal erwähnen, jumal rothe Rebhühner, Bachteln, Enrteltaus ben, die von den Arabern niemals gejagt wurden, und ungemein viele und große Affen, nicht wilber ale Fuchse, die von feinem ber menern Reisenden auf biefer Route bemerkt murben.

Auf bem Wege, ben L. bi Barthema von bemfelben Gebirgslanbe Jemens, aber fubwarts, nach Aben genommen, erzählt er allerdings ebenfalls, daß er in bemfelben "mehr benn zehntamfend Affen und Meerkahen 20) (aimie o gatti maimoni) gesehen," bie so wild und frech gewesen, daß nur zahlreiche Gesellschaften es wagen durften des Weges zu ziehen, und daß sie sich nur durch ihre hunde gegen

<sup>525)</sup> L. di Barthema l. c. fol. 155.

### Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenfdriften. 743

bieselben geschützt, und viele mit Schlenbern und Bogenschäffen hatten vertreiben und töbten muffen. Derselbe Weg wurde neuerlich von Semens Hochlande, nämlich von Tads, durch Seeten (1819). Mitte Inli, über Borphyr:, Jaspis:Gebirge und poröses schwarzes Gekein hinab nach Lahedsch und Aben zurückgelegt; aber es ward von ihm selbst sehr auffallend gefunden, daß er auf dieser ganzen Strecke keisnes einzigen Affen ansichtig geworden, worauf er doch als Natursforscher sehr gespannt gewesen sel.

- 3. R. Riebnbr's Reife in Jemen im Jahre 1763, vom 20. Februar bis gum 23. Anguft 30). Es ift bie vollftanbigfte und besonnenfte, welche je von Europäern in Jemen gemacht ift; fie gerfällt in ben Aufenthalt fowol in ben Ruften : und hafenftabten, wie im Bebirgelande bie Sanaa, ber bamaligen Refibeng bee Imame ber Seibijes Dynaftie. Da Riebuhr sowol ben Gubweg (Tarit el Jemen), b.i. von Mochha über Taas und Damar nach Sanaa bereisete, als auch den Rordweg (Tarites Sham), nämlich von Beit el Falih birect über habsiir und Dofhat gurudgelegt hat, und auch bie Sanptftabte bes Tehama besuchte: so wird fein Routier, welches ganz varzüglich einen topographischen Berth hat, und zugleich ben großen Bortheil einer begleitenben Rarte gemabrt, am zwechnäßigften gum Leits faben bienen, um bie nur theilmeifen, obwol fehr vervollftans bigenben Beobachtungen neuerer Reifenben an feine topographifchen Grundlagen anzureihen. Da wir hier nur ben geographifchen Refultaten, nicht ber chronologischen Reibenfolge ber Routiers zu folgen haben: fo fugen wir hier vorlaufig bie lettere jur Orientirung fur bie ersteren bei. Die Reise, welche um ber Rartenanfnahme bes Lanbes willen baffelbe in verschiebenen Richtungen burchfrengen follte, gerfällt etwa in 10 hanptabichnitte, wie folgt:
- 1) Eintritt bei Loheia in bas Tehama Jemens, im Februar 1763, und Abreise von ba am 20. Februar nach Beit el Fakih 31), nebst Ausenthalt baselbst bis zum 7ten März.
- 2) und 3) Ercurfionen von Beit el Fakih westwärts zu ben Hafenorten Hobeiba und Ghalefka, fühwärts zur Laubskabt Zehib und zurud; vom 7. bis 21. März 32).
- 4) Aussing von Beit el Fatih gegen Oft nach Bulgofi und Habie auf das Kaffeegebirge und zurück nach Beit el Fatih; vom 21. bis zum 26. März 32).
  - 5) Erfte flüchtige Bebirgereife Riebuhr's mit bem Botaniter

 <sup>&</sup>lt;sup>39</sup>) Seehen, in ber Mon. Corresp. B. 28, S. 230.
 <sup>30</sup>) Riebuhr, Reisebeschier. Th. I. S. 311—447.
 <sup>31</sup>) Ebenb. S. 311—320.
 <sup>31</sup>) Ebenb. S. 334—338.

Foretal gur Orientirung im Gebirgelande, von Beit el Falih über Ubben, Offobla und Taas gegen Suboft, und Rücklehr von da gegen Kordwest über has und Jebid nach Beit el Falih. Ein Ellmarsch von 12 Tagen 24), vom 26. März bis zum 7. April.

6) Reife im Zehama, von Beit el Fatih gegen Suben nach Mochha 20) und Aufenthalt bafelbit, wo ber Reifegefächrte, ber Philolog ber Gefellichaft, von hagen flirbt; vom 20. April bis jum 8. Juni.

- 7) Reise von Mochha auf bem Tarit el Jemen, b. i. bem Subwege, über Musa aus bem Tehama gegen Oft in die Borterrasse bes Gebirgslandes nach Tads und Ausenthalt daselbst; vom 9. bis jun 28. Juni 29.
- 8) Gebirgereise von Taas gegen Rord auf die Hochter: rasse Jemens, über Mechaber, Jerim, wo Forstäl der Botaniter fliedt, am 11. Inli, an Damar, der frühern Residenz Manahed verüber, zur Residenz Sanga 37); vom 28. Juni bis zum 16. Juli, frin Ronat Zeit, well Tod und Krantheiten alle Reisenden aufhielten.
- 9) Anfenthalte in ber Refibeng Sanaa, vom 16. Juli bis jum 26. Juli 30).
- 10) Rudreise von Sanaa auf bem Tarit es Sham, b. i. bem Rordwege, über Möshat, Samsur, im Thale ber Babi Sehan gelegen, über habs jir nach Beit el Fatih zuruck, und von ba im Tehama zum hafen von Mochha, mit Aufenthalt, bis zur Absahrt nach Oftindien 39); vom 26. Juli bis zum 23. August 1763.
- 4. Dr. U. S. Seegen's Reife burch Jemen im 3. 1810, vom 28. März bis Mitte Angust. Leiber haben wir es noch immer sehr zu beklagen, daß die aussührlichen Tagebücker dieses kühnen Reisenben, ber mit großer Pietät gegen seinen Borläuser, ben trefflichen Riebuhr, bessen Fußtapsen überall zu folgen bemüht war, und selbst sehr wichtige neue Beobachtungen anstellte, noch immer, nach seinem so plöstlichen und in Dunkel gehültt gebliebenen Tobe in Zemen, nicht öffentlich haben erscheinen können. Anr wenige, aber gehaltreiche Briese in die heimath sind es, die und seinen, Wegen in diesem noch so wenig durchforschen Zemen nachzugehen gestatten, das damals nicht mehr wie zu Riebnhr's Zeit im Frieden fland, sondern in zwei gegeneinander seindselige Gerrschaften getheilt war. Ein tapserer Sherif, Hammub von Abn Arish, ward in dieser Zeit von Seeben gerühmt, der ganz Tehama bis auf die Stadt Wochha an sich gerissen, die daselbst als die noch unüberwundne Hasenstadt allein im Besiedes Imam geblieben

Niebnhr, Reiseb. I. S. 338 — 355.
 Gbenb. S. 373 — 394.
 Gbenb. S. 394 — 411.
 Gbenb. S. 411 — 430.
 Gbenb. S. 431 — 448.

war. Durch ihn war die Sicherheit der Relsenden im ganzen Lande hers gestellt, was Seeten sehr zu statten kam. Die Route, die er burchs zog und von der wir allein aus seinem letten Schreiben an v. Zach in Gotha, denn auch in seinem bis jest bekannt gewordenen Nachlaß sins bet sich kein genaneres und kein späteres Journal seiner Zemen-Relse, Bericht erhalten haben \*\*), ist folgende.

Rach feinem Befuche in Metta find Dichibba führt ihn von ba ein Schiff, nach Sturmeefahrt, in ben hafen von Sobeiba (bobab. bei Seepen), von wo feine Lanbreife mit Bebib beginnt. Bon hier macht er einen Ausflug, wie Riebuhr, in bas Raffeegebirge nach Sas bie, fest aber von ba, weil bei gu fteilem Felewege feine Laftthiere gu haben waren, ju guß bie Reife fort, und fleigt ben fehr hohen Berg= bag von Rusma binauf, folgt nun aber bem Rorbwege (Tarif es Sham), jeboch etwas von Riebnhr's Wege gegen ben Often abzweis genb, nicht über habsitr, fonbern über Selfigi (wol Safie ober Silfie bei Riebnhr) und Debinet Abia (Abib bei Riebnhr) nach Doran, bas Riebuhr nicht berührte. Bei biefem Emporfteigen ber Borterraffe bes Sochlandes wurde zumal die Gebirgsart ber Bergginge beachtet. Beftige, falte Gewitterregen, bie ben Reifenben burchs nagten, jogen ibm bier eine beftige Rrantheit gu, bie ibn ben gangen Monat Mai in Doran auf bem Rrantenlager gurudbielt. Er murbe baburch, fo wie burch ben Berluft bes Glafes an feiner Secunbenuhr genothigt, flatt, wie es fruber fein Blan gewefen, bie von Riebuhr ans gebeuteten himjaritifchen Inferiptionen und Ruinen (f. oben 6. 259) aufzusuchen, nun, fobalb er genesen war, gegen Rorben gur Refibeng Sanaa (Szanna bei Seegen) abzugweigen, weil bort ber eingige Uhrmacher im ganbe jur Reparatur feiner Uhr gu erwarten war. Bom 2. bis 27. Juni blieb Seepen in Sanaa, beffen altarabifchen Ramen Afal er ale bas Ufal in 1. B. Dof. 10, 27 erfannte (f. oben S. 240). Bon Sanaa beginnt Seegen's Subreife auf ber Dochs terraffe Jemens, über Seijan nach Surrabiche, wo er fich vergeblich nach Riebuhr's Sobbafa (Cbboffa bei Seegen) 41) unb ben von Juben bort angezeigten alten Inscriptionen erfundigte, bie bafelbft tein Menfc fannte (f. ob. S. 726). Bon ba geht Seegen über Das mar, Berim nach Dhofar (Dfoffar), wo er, wie im naben Dorfe Mankat, jene himjaritischen Inscriptionen auf Borphyrs quabern entbedte, bie er, obwol zu unvolltommen, copirte, als bag fie hatten zu Sprachforschungen benutt werben fonnen 42); boch waren es bie

 <sup>4°)</sup> v. Zach, Monatl. Correspondenz 1813, B. 27, S. 176, Laubreise burch Jemen bis 182, und B. 28, S. 227—235.
 4¹) Niebuhr, R. I. S. 408, Seegen B. 28, S. 227.
 4²) Röbiger, Ercure über himjaritische Juschriften, in Wellsteb, R. B. 2. Anhang S. 370.

erften, die nach Enropa tamen (f. Annbaruben bes Orients, Bb. IL 6. 282 und Tafel). Auf bem Gipfel bes naben Berges, fagt er, fele man noch bas Aundament von bem Balaft bes Königs Affab 3bn Re: mel, von bem er weiter feine nabere Rachricht giebt, als bag es 7 fin lange, verhaltnismäßig breite und bide Borphyrquabern ohne Mörtel, boch auf bas genaueste aneinander gefügt und ficher uralt feien. Box biefem gludlichen Runbe wurde bie Reife am 6. Juli fub marte fort gefest auf ber and von Riebuhr begangenen Blateauronte, ibn ben hohen Bag von Sumara nach Mechaber, Abb, über ben beben Berg el Tater nach Taas. Seepen ift nachst Barthema ba einzige Reisende, ber von bier birect fubwarts bas hochland Jemens über Labebich (f. ob. S. 703) nach Aben binabflieg. Er fand bieft Begend 43) weniger ficher als bas übrige Jemen, weil, wie er bemert, bas Bebuinengebiet gwifden bem Befigthum bes 3mam von Sa: naa nub bes Sultan von Aben, gleich einem Sumpfe, feine übelt Ginwirfungen auch über bie Rachbarn verbreite. Die Begend bahinmart war viel ober als im Rorben von Taas, und felbft unt Gfeltreiber bis anm Grengorte bes Imamgebiets nach Maanwijab (fehlt auf Rie: bubr's Rarte) zu erhalten, mar febr fcmierig. Bon feinem ber ander Reifenben erhalten wir bie geringfte Belehrung mehr, als bie wenigen Daten von Seegen, über biefe Subgrengen Jemens, bie er wa bier bis Aben, und von Aben auf bem Ruftenwege wieber gurud nach Rochha tennen lernte. Wie weit von ba Seegen's übrige Banbe rungen burch Jemen geben, ift bis jest Geheimniß, ba alle fpatern Rad: richten von ihm ausgeblieben. Er foll im Sept. 1811 mit 13 Rameck labungen feiner naturhiftorischen und literarischen Sammlungen, nach Dr. Apfins Ausfage, von Dochha nach bem Innern abgereift fein, un Sanaa jum 2ten male ju befinchen, aber ein paar Tage barauf, bei ber Stabt Saas, am Wege ermorbet gefunben fein. In Dochha hatten feine Schlangen, Eiberen ze. in Spiritus Berbacht als Banberer ober Magifer erregt, fein Auffanf von Buchern besgleichen in Sanaa, beffen 3mam ben Befehl an feiner Bergiftung als eines Berbachtigen gegeben haben foll, um beffen Befuche in ber Refibeng guporgnfommen. Der Statte balter von Mochba hatte icon einmal Befchlag auf feine Effecten gelegt, ließ ihn aber boch abreifen. Seepen hatte ein Pactet feiner Bapiert an ben Italiener Belgoni in Mocha übergeben, bie biefem abgeforbert nach Sanaa geschickt wurden. Seine Bertleibung als Dervifc, hoffte et, hatte ibn fichern follen. Dber follte er wirklich tiefer ins Innere bis Mareb vorgebrungen fein? Sollte man ihn unter ber fabelhaften Berfen bes weißen Reifenben zu verfteben haben, von bem Arnanb it Mareb fprechen hörte 44), ber bort bie Infcriptionen copirte, und als

<sup>543)</sup> Seegen in Mon. Correfp. B. 28, S. 229-235. 44) Arnaud,

# Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 747

ein Banberer bie Magie Salomos und viele Biffenschaften, auch bie Runft Schate ju beben verftanben habe, aber ploblich wieber verfcmunben fein fallte? An ber Richtung feiner guftapfen wollten bie Bebuinen Marebs gemerft haben, bag er nach Sabhramaut gurudgefehrt fei, woher er gefommen fein follte. Bon einem folden Beifen hatte, auch v. Brebe im Babi Doan (f. ob. G. 284) gehort, ber aber wegen feis nes Gelbes, bas er mit fich geführt, bort follte ermorbet fein. Roch eine andere Sage über ibn theilt 3. Birb 49 mit, ber auf feiner Ruftenreife in Jemen, im Jahre 1838, ergablen borte, bag Seen von bem Bater bes bamaligen 3mam von Sanaa vergiftet fei, welcher einem Arzte Moekell aus Bombay ein Borterverzeichnis in Manuscript gefchentt, bas fruber Seegen gebort batte, in welchem fich Roten in beuticher nub arabijder Sprace über naturhtftorifche Begenfanbe befunben. Anbere glauben, bag er, obwol Renegat, wogn er fich in Della batte verleiten laffen, um bas Innere ber bortigen Raaba abangeichs nen 46), boch von ben Arabern für einen heimlichen Chriften erfannt, ben umanbringen ihnen boppelte Bflicht erfcheinen fonnte, wenn fie in feinen Babierem und Schriften wirflich bie Abgeichnung und Befdreibung ber Raaba worfanden, worauf er fich etwas zu gute that, feinen Tob gefinnben burch Menchelmorb. Anch ber Miffionar Jos, Bolff \*7), bei feis nem Befuche bes Mufti in Bebib, im Rov. 1836, ergabtt, bag berfelbe ibm ein Manufcript, die Gefchichte Bebibs enthaltend, gefchenft babe, in welchem ber Rame bes Gigenthumers, Geegen, mahricheinlich von feiner eignen hand eingeschrieben gewesen. - Wohin ber übrige Nachlag ber Effecten bes Ungludlichen getommen, ift unbefannt geblieben.

5. Ch. J. Ernttenben's und Dr. Hulton's 48) Reife von Mochha auf bem Rordwege (Tarif es Sham) nach Sanaa, und wieder zurüd nach Mochha, im J. 1836, vom 13. Juli bis zum 2. Sept.

Beibe unternehmende und wissenschaftlich gebildete Reisende find uns aus bem Survey von habhramant schon hinlänglich bekannt (f. oben S. 297, 338 u. a. D.). Sie benutten beibe, als das offindische Com-

Digitized by Google

Relation d'un Voy. à Mareb, im Journ. Asiat. IV. Ser. T. V. 1845. p. 244—245. 45 J. Bird, On the South Coast of Arabia, in Journ. of Roy. G. Soc. IV. 1834. p. 200. 46 Mon. Gorresp. a. a. D. B. 27, S. 73. 47 Jos. Wolff, Journ. Lond. 1839. 8. p. 382. 46 C. J. Cruttenden, J. N., Journal of an Excursion to Sanaa, the Capital of Yemen, 1836; in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. Nov. 1838. p. 39—55; wolfstanbiger im Journal of the Lond. Roy. Geog. Soc. Vol. VIII. 1838: Narrative of a Journey etc. p. 267—289, nebst einer Karte: Sketch of the Northern Route from Mokhá to Saná, 1836.

pagnie-Schiff Balinurus bie Rufte von Jemen aufnahm, bie ihnen ver gounte turge Beit ju einem Ausfluge nach ber Refibeng Sanaa, auf tie fie freilich nicht einmal zwei Monate Zeit verwenden fonnten, ba ber treff liche Dr. Sulton icon in Sanaa erfrantte und auf bem befchlennig: ten Ruchwege ber Tob ihn übereilte, ehe er bie Frucht feiner Reife batte mittheilen tonnen. Seine naturhiftorifden, jumal geognoftifchen Be obachtungen, für bie er bei ber Reife gang geeignet gewesen, gingen beber leiber mit ihm fur bie Biffenschaft faft gang verloren; mas Crut: tenben barüber mittheilt, flammt von ihm her. Die Breitens und gangenobservationen auf Cruttenben's Erpebition ftimmen febr nabe mit benen von Riebuhr überein. Die Jahreszeit, im hoben Sommer, mar für Beobachtung der Begetation in sofern sehr ungünstig, als durch 4 Jahre anhaltende Durre bas Land noch weit mehr verobet erschier, als bies fouft ber Fall ju fein pflegt. Dennoch zeigten auch jest nes manche Thaler eine parablefifche Ratur, bie aber jn anbern Zeiten eine noch weit mehr gefteigerte fein follte. Die erften Berfuche, welche biefe Reisenben ichon in Aben gemacht hatten, von bort aus birect nach Ca: naa jum 3mam, ber ben Englanbern fich fcon febr gewogen gezeigt hatte, vorzubringen, mar nicht gelungen. Sie verfnchten es baber un von Mochha aus. Aber auch von hier auf bem Subwege (Tarif el Jemen) über Taas und Dhamar ju reifen war, wegen ber bamals berrichenben innern Befehbungen ber Bebuinen : Sheichs, unmöglich, ma burch blefe Ronte icon feit Il Jahren völlig gefcoloffen geblie: ben. Es mußte alfo von Mochha ber Rordweg (Zarif es Sham) genommen werben, fowol bin wie gurud, boch wieber mit einigen Abmeidungen von Riebuhr's und Seeben's Begen, beren vortreffliche Be obachtungen Cruttenben, wie er felbft fagt, in allen mefentlichen Theilen fast überall zu beftatigen hatte. Rur bie Fortichritte ober Rud. fchritte im Berfall ber Ortichaften blieben ihm meift anzuzeigen übrig. Die Reife gerfallt naturlich in bie beiben Sauptabtheilungen ber Chenenreife im Tehama und ber Gebitgereife im Dichebal

1) Reise im Tehama von Mochha nach Beit el Fafih, vom 13. bis zum 18. Juli. Sie ging in arabischer Tracht, mit 6 stattlichen Maulthieren für die 2 herten und 4 Diener, und 2 Lastmaulthierem mit 4 Maulthiertreibern, insgesammt gut bewassuet, am 13. Juli des Jahres 1836, Abends bei Sonnennntergang, zum Nordihore von Mochha hin: aus, über Ruwers, Mauschib (Maushij bei Cruttenden) nach Zebid und Beit el Fasih.

Benn zu Seeten's Beit 1810 ber friegerifche Sherif hammut von Abn Arifh burch übergreifenbe Eroberung ber Gebieter vom gangen Schama mit ben Stabten Difiefan, Loheia, hobeibe, Bebib und has geworben, und bem Imam von Sanaa bafelbit alles Land entriffen war, fo bag ihm nur noch ber Befig ber einzigen Safen:

fabt Mochha \*\*) übrig geblieben: fo hatten fich, ein Bierteljahrhunbert fpater, 1836, bie politischen Inftanbe fo veranbert, bag bamale Doch a in Folge ber Behabi=Rriege in ber Gewalt ber turtifchen Eruppen Debmeb Ali's, bes Bicetonias von Aegupten, war, bie auch noch bie Garnifon in ber Refinng von Bebib bilbeten, inbeg bagwifchen, an-Berhalb bes Stadigebietes von Mochha, fcon bie nachfte nur 14 Stunden (35 Mil. engl.) entfernte bebeutenbere Stabt Manfchib in ben Ganben eines neuen Ufurpators, bes Cheith Onffein bin Dabia mar, ber jest amar noch flein, boch gefürchtet, auch wirklich fehr balb ju einer anfehnlichen politifchen Dacht heranwnche. Ernttenben fchilbert ihn, gu beffen Beit fein Gebiet noch feine Deile (3 Mil. engl.) lang und nur 6 Stunden (15 Mil. engl.) breit mar, von Mochhas Gebiet bie Daufchib. bem nur biefes ebene Tehama mit ben angrenzenben Bergganen gehörte 50). als einen mertwurbigen Character, beffen Ginflug auf bie Rachbartribus und bie Bebuinen fo groß mar, bag Dehmeb Ali fogar fich um ein Bundnig mit ihm bewarb, ober vielmehr ihn für einen Jahrgehalt von 10,000 Dollar neutral gu halten fuchte. Er herrichte in feinem Gebiete abfolut, feinen Befehlen murbe mit Devotion pancilich gehorcht. Refibeng hatte er in einer tiefen geschütten Schlucht auf einer farten Refte bes Gebirge ju Gas, 7 Stunben (18 Mil. engl.) in R.D. von Maufchib genommen; boch war man nie gewiß über feinen Aufenthalt. Er murbe fo febr von feinen Arabern wegen feiner Berechtigfeit gepriefen, aber auch jugleich gefürchtet, bag fie es nie magten, feinen Ramen laut anegufprechen. Da bem 3mam von Sanaa febr an ber Abwehr ber Turfen, bie auch Taas befest hatten, von feinem Reiche gelegen war, fo fuchte er ebenfalle mit Ouffein eine Alliang ju foliegen. Aber ber folane Sheith behauptete feine Reutralitat, bis bie fortichreitenben Hebergriffe des turfifden Gouverneurs von Mochha ihn bas Schwert gu ergreifen aufriefen. Er erhob fich ploplich, fagte Dehmeb Ali alle Freundschaft auf, überfiel bie Turfen in Taae, wo er zwei agyptische Regimenter folug und bas Commando ju Taas an fich rif. Wie er im folgenden Sahre boch wieder mit Ibrahim Bafcha verfobnt, von ihm geftust, auf nene Erweiterung feines Ginfluffes bedacht mar, wirb fich uns ten aus Botta's Aufenthalt an feinem Sofe im Jahre 1837 naber ergeben.

Hier genügt es uns zu wiffen, daß die Türfen noch bei ber Durche reise Cruttenben's durch Zebid, am 16. Juli, in dieser Stadt mit guter Artillerie in Sicherheit fianden, da die Borftabte berselben voll schüßender Bertheibigungsmittel waren, und daß damals Beit el Fakih die Grenzstadt des ägyptischen Gouvernements war. In ihr,

<sup>549)</sup> Seeten, Mon. Corresp. B. 27, S. 176. 50) Cruttenden, Narrative, im Lond. Geogr. Journ. VIII. p. 269.

als bem von jeher befannten großen Raffeemartte in Jemen, ging ber habfüchtige Bicetonig von Megupten barauf aus, fich felbft bemfelben alt ansschliefliches Monopol fur bie Ansfuhr nach Aegypten vorzubehalten. Die Bufuhr ber Raffeeballen aus bem Junern Jemens babin litt bemale icon burch biefe tyrannifche und brudenbe Laft türfifcher Bollerhebungen fo febr, bag bie britifchen Reisenben bei bem finfenben Darfte fchrz ber Anficht waren, wie balb aller Raffee: Transport ans Jemen biefen Grenzort meiben und lieber birect fubmarts nach Abens Safen '? fich wenden werbe, ber unter bie geficherte englische Ragge gefommen war (f. ob. S. 687). Der turtifche Commandant von Beit el gafib, ein Bimbafchi, ber boflich genug fich ftellte, aber fürchtete, bie Englander gingen nach Sangg, um einen Tractat mit bem 3mam gur Bertreibung ber Türken ans Jemen ju foliegen, ließ fie boch paffiren, nachbem er jeboch alle Remonstrationen bagegen gemacht, und fie burch fürchterliche Schilberung ber Gefahren, benen fie nicht entgeben fonnten, von ihren Beitergeben burch bas Gebirgeland hatte abichreden wollen.

2) Die Gebirgereise von Beit el Fafih nach Sanaa ven 18. bis jum 26. Juli, 8 Tagemariche, burch bie graue, gebirgige Borterraffe jum 5000 guf hohen Tafellande Jemens. Bleich jenfeit mit bem Gebirgszuge horte auch bas Bebiet bes turlifden Einfluffes bamaliger Zeit auf, und man erreichte fogleich bie Grenge bes Territorinms, bas bem 3mam von Sanaa geblieben war. Richt, wie Riebuhr und Seegen, berührte man biesmal bie Raffee: garten von Sabie und bas bochgelegene Rusma, fombern gog, wol weiter nordweftwarte, burch ein Balbbidicht aber bie Schulter eines mäßigen Borberge in ein wohl bebantes Thal, mit bem Marfterte bes bisher nubefaunt gebliebenen großen Dorfes Sennif (and Guf el Juma'h, ber Marft Juma'h, genannt; Riebuht's Sennef ") im Routier nach Sabie muß wol ein anderes fein), von welchem, burch ben febr romantifchen Babi Roleibah, ber erfte befdwerliche Anfflieg über mehrere Baffe und Bergfetten ju ber Borterraffe bes jes menifchen Sochlanbes führte, auf welcher bie nachfte Station Ga: bitr (Babfitr auf Diebuhr's Rarte) liegt. Diefer Drt bieg gmar eine Grengfefte bes 3mam von Sanaa, mar aber bamals bei ber großen Abichmachung biefer politifchen Gerrichaft wirflich im Befige eines Beduinen : Tribus, ber Beni Dhobeibi 63), die hier von allen Saffan: ten einen Boll erpreften, bafür aber auch ben burchziehenben Rafilabs und Reifenben auf ihren Marfchen burch bas aufgeregte Land Sont und Sicherheit gemahrten. Sabitr liegt icon, nach Erntten ben's Beobachtung, bes tochenben Waffers, 1200 Jug über bem Beere.

<sup>551)</sup> Cruttenden, Narr. l. c. VIII. p. 272. 52) Riebuhr, Reif. L. S. 334. 53) Cruttenden l. c. p. 276.

# Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenfchriften. 751

beim Fortschritt gegen Samfur im Babi Seihan (Babi Sehan bei Riebuhr, s. ob. S. 744) und Möshak zu beiben Seiten bes Weges an 1500 kuß höher austlegenben Berge führten zu immer höherm Stukenslande, bis am zwölsten Tagemarsche auf der Quellhöhe bes hier entspringenden Babi Seihan die Plateauhöhe mit ihrer Hochssläche erreicht war, welche Ernttenden bei Motteneh (Möttene auf Niebuhr's Karte) zu 5060 kuß 64) absoluter Söhe über dem Reere angiebt. Auf dieser Hochterrasse von Jemen führte nur ein mäßiger Tagemarsch gegen Oft zur Restdenz Sanaa, die mit shrer ganzen weiten Umgebung auf demselben Tasellande ausgebreitet liegt.

3) Aufenthalt in Sanaa vom 26. Juli bis jum 20. Ans guft. Bereitlung bes Blans, nach Mareb vorzubringen, burch Diggunft und Dr. Gulton's Rrantheit; beschlennigte Rudfehr auf bemfelben gus vor hinaufgefliegnen Nordwege nach Mochha, bis zum 3. Sept. 59. Der bamalige junge 3mam in Sanaa, Ali Danfur, welcher bie englifchen Gafte nur mit Diftranen, fie far turfifche Spione haltend, berbergte, war ein febeinheiliger, aber lafterhafter und verachteter Regent, ein Aruntenbolb, ber mit feiner eignen Familie in Gaber lebte, und and balb vom Throne geftogen wurde. Sein eigner Dheim, Sibi Rafim, ber bie Ginferferung und ben Dolch feines Reffen furchten mußte, entflob wahrend ber Briten Befuch ploglich vom hofe bes 3mam, von 40 Garbiften von bes Imams Leibmache, auf ben beften Pferben bes foniglichen Darfalls beritten, begleitet, und trat fpater ale rebellifcher Commandant in Zaas, bann als 3mam el Mahabi und Morber feines Reffen auf, ben er vom Throne Sanaas verfließ. Die Unruhen im Lande und bie Rrantheit Dr. Sulton's nothigten ju einer beschleunigten Rudreife aus bes Imams Stagten.

6. Joseph Bolff, bes Inbenmissionars, Reise von Mochha nach Sanaa, Ende bes Jahres 1836.

Obwol biese Reise mit ganz speciellen, keineswegs geographischen Abfichten von dem kuhnen und in orientalisschen Sprachen wie im orientalisschen Leben vielgewandten, feurigen, weltbekannten Eiferer für das Evansgelium unternommen wurde, und seine Lebensaufgabe es zu sein scheint, die Ungläubigen aller Confessionen, der Christen, Juden, Muhammedaner, wie heiden, aus den Träumen ihres Wahnes schüttelnd durch tas Wort Gottes, durch lebendige Rede, Disputation und die Vertheilung gebruckter Bibein des Alten und Nenen Testaments zu erwecken, in dem Glauben und in der hossung; daß bei dem vielen Saamen, der neben den Weg, auf Steine, unter Dornen fällt, auch einige Körner im guten Erdereich keimen werden (Matth. 13, 3), so geht doch auch die Kenntnis des

<sup>54)</sup> Cruttenden 1. c. p. 279. 56) Chenb. p. 281-290.

Lanbes, ober eigentlich was noch mehr Werth hat, seiner Bewohner, babei feineswegs ganz leer aus. Es ist vielmehr eine ganz nene, von ben meisten Reisenben übersehene Seite, die ber innersten menschlichen, und insbesonbere nationalexeligiösen Ratur ber Böllergruppen, welche hierbei, wie das was sie aus ber Trabition, ober Geschicht. Der Lehre, im Schissbruch ihrer gegenwärtigen Justände mit herüber gereitet haben, welche hierbei zuweilen zur Sprache kommt, und nicht seiten auf das rührendste und tieste ergreisend, mit den ganz Fremdangesehenen auf das innigste wieder verbrüdert. So auch hier mit gewissen Bedninenssämmen der Araber und der Judengeschlechter, in dem so ganz isolier ten Jemen.

Bolff's Reife 56) geht von ben Ruftenftabten Dochha, Lobeia, Dichifan u. a. ane, wo wir ihn unten, hie und ba, in ber Characterifirung einzelner Buftanbe und Berfonen wieberfinden werben; benn gu fammenhangende Befchreibungen giebt er nicht. Bon Doch a beginnt er 87); Anfang Rovember 1836, feine Lanbreife mit A Rameelen, tie er mit Bibeln, Reuen Teftamenten, Pfalmen u. f. w. in arabifcher und hebraifcher Sprache, in benen er felbft Deifter ift, belaben bat, und reitet auf einem Gfel nebenber burch bas burre Tebama bis Beit el Fafih und Bebib, wo bamale in ber großen politifchen Berwirrung und ben ewigen blutigen Fehben, zwischen ben Partheien ber reformaterifden Behabiten und ber orthoboren Mufelmanner, zwifchen ben einbei: mifchen Jemenern, ben friegerifchen Truppen ber Turfen, Aegyptier und den einheimischen Usurpatoren, Tyraunen und Tribus, die allgemeine phantaftifche, aberglaubige hoffnung auf einen Retter in ber Roth, einen Eriumphator, einen Deffias bei Inben, einen Sabie bei Dubammt banern erwedt war, bie ber Diffionar, felbft auf bie irbifche Biebertehr bes Beilandes harrenb, nicht wenig ju nahren geneigt mar, und baber oft auch Antlang fanb. Alle Bewohner bes Landes, fagt er, erwarteten einen Sabie ober Saabe, einen Gewaltigen, vom Eribus ber Beni Arhab ober Rechab (bamale ein fich regender fehr friegerifcher Tribus bes Gebirgelandes), bem man jum vorans icon ben Ramen ,, Schwert pon Jemen" beilegte.

Diese Beni Arhab, ein friegerischer Bebuinenstamm aus bem nort: lichern Gebirgslande, belagerte damals, unmittelbar nach Ernttenden's Abzuge, die Residenzstadt Sanaa, und machte die Bege dahin gefahr: voll; ein anderer Bruberzweig derselben nannte fich Beni Gobab; der Shelfh bieses Eribus der Hobab war damals der Beherrscher des Gebirgslandes Afpr, der held, der die Aegyptier zurückgewar:

<sup>656)</sup> Jos. Wolff, Missionary of the Jews, Journal, Account of his Missionary Labours, in Letters to S. Th. Baring etc. London 1839. 8. p. 369 etc. 57) Ebenb. p. 380.

Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 753

fen hatte, der Schrecken im Lande. Bon ihm, hoffte man, follte bas nene Beil ansgehen.

In ber Ruftenftabt Dichifan (Dfjefan, f. ob. 6. 716) hatte ber Miffionar einen Befuch von einem arabifden Sheith bes Eribus Sobab 68) erhalten, ber febr gut hebraifc verftand, und beffen aras bifder Dialect fogar mit vielen bebrafichen Bhrafen ber Bas der Dofes gemifcht mar. Rach feinen Berichten beobachten bie Rinber Sobab (Beni Sobab) außerlich bas mohamebanifche Ceremoniel, find aber innerlich bem Gefege Dofes ergeben. Sobab, ben Sohn Requele, aus Mibian, ben Schwager Mofes (4. B. Mof. 10, 29). ber fonft Jethro, Mofes Schwäher und Briefter in Mibian genannt wird (2. B. Dof. 18, 1), ben Fuhrer in ber Bufte Sinai, feben fie als ihren Ahnherrn und Stammvater an, und bie Rinber Sobabs. bie Beerschaaren ber Deborah (B. b. Richter 4, 11), ale ihre tapfern Borfahren. Bon ihnen wird weiter unten bei Afpr bie Rebe fein. -Den anbern Zweig ihres Eribns, bie Beni Arhab (Rechab), traf nun ber Miffionar in ihrem Rriegslager auf ber Plateanhohe vor ber Stabt Sanga.

Er brach, babin ju gelangen, von ber Stabt Bebib am 25. Rov. mit unfreundlichen Maulthiertreibern auf, und verfolgte fo giemlich bie felbe Ronte, auf ber ihm Cruttenben furg guvor vorangegangen mar (f. pb. G. 750). Bon Bebib aus nenut er bie Station Suffennea (Suffeini auf Ernttenben's Rarte, bie bei Riebnbr fehlt) als eine einft große Stadt, bie aber von Berfern gerftort fein foll (?). 3n Beit el gafth 69) hatte fich bas Gerücht verbreitet, bes alten Debmeb Mi. Bicefonige von Megypten, bee Tobfeinbes "weißer Bart fei mies ber fcmarg geworben," mas auf noch langes Leben benten follte. In Sauf (Sennif bei Cruttenben), bas er in 5 Stunden Beit erreichte, wohnte er bei bem Cheifh bee Ortes, bem letten, ber bamale noch ber Autoritat Dehmeb Ali's nothgebrungen hulbigte, ba er fonft leicht Heberfallen ber agyptischen Truppen ausgesest mar. Der Sheifb mar ein Gingeborner von Sanif, vom Tribus ber Rasraan (Magaraer; Chriften) ober Mun afera (Chriftianifirte), bie eine Trabition von einem Junger Befu, Bulus (Baulus)60), bewahrten. ber ibre Borfahren, welche früher 3bole angebetet, belehrt habe (Banins an bie Galater 1, 17: jog bin in Arabiam, und fam wiederum gen Das mascon), wovon fie jenen Ramen feitbem beibehalten. Diefer Cheifb war begierig, bas Buch bes Reuen Teftaments ju lefen, und bat um mehe rere Exemplare fur feine Freunde; bennoch, auf bie Frage, ob es Chris ften in Bemen gebe, gab er gur Antwort: Bang Bemen, bie Juben und bie Beni Rechab ausgenommen, rufe in einem Accord: "es ift fein

so) Chend. p. 370. \*\*) Chend. p. 383. \*\*) Chend. p. 386. Ritter Erdfunde XII.

Gott als Allah, und Mohammed sein Prophet." Bewohnern der benachbarten Borroberge, vom Tribus Aram (Genes. 10, 23), die zum Orte gekommen und ihn um Bibeln baten, gab er sie. Sie waren Wehabiten geworden und trugen keine Arrbane, sondern eine Art Sirchhüte, mehr europäischer Art.

Den 29. November flieg 3. Bolff von Sanif, bas am fuß ier Borroberge liegt, aufwarte über bie elenbe Station Anb Rerfbin Rholeibah-Thale (f. Cruttenben's Route), wo ihm ber Eribus haffib feindlich entgegen trat und bis jur Station Samfur jede Speife m: fagte, fo bag er brei Tagemariche nur von ungefauertem Brot und ver ben Rrautern bes Felbes fein Leben friften mußte. Und als er noch bei ber über Seithan (Sehan bei Diebnhr) und Dofhaf, von bet Borrobergen umgeben, die Borterraffe emporftieg, erfuhr feine Ranwane bie beforgliche Rachricht, bag bie Refibeng Sanaa von ben Besi Arhab "1) (ben Rechabiten) belagert werbe. Doch rudte er mit it bis jur Station Rhamis (Suf el Rhamis bei Cruttenben) ya. ließ bei ben jubifchen Bewohnern biefes Ortes feine Bibeln und Tefte mente gurud, und ritt, ba bie Rarawane hier halt machte, allein er feinem Manlthiere gen Sanaa gu. Bei Matna (Mottene, auf 5000 Auf abfolnter Sobe nach Cruttenben) tam ihm ber erfte Schwarm ba Rechabiten=Reiterei mit furchtbarem Gefchrei: On! bu! bu! entgeges 3ch bielt ihnen meine Bibel vor, fagt ber Miffionar, und Angend bielten fle ftill und riefen: ein Jube! ein Jube! Bir fliegen von ben Roffen d. festen une, ich ergablte ihnen, bag ich vor 12 Jahren Ginen ihres Stammes in Defopotamien gefeben, mit Ramen Dufa. Beifeft bu Bolfi? rief einer; ja! fie umarmten mich; fie befagen bie Bibel noch, bit id Benem einft geschenft. Run war ber Diffionar ihr Gaftfreund, und welebte 6 Tage in ihrem Lager, wo er biefen, ben Migr befrennbeten, mertwürdigen Tribus ber Beni Arhab von einer gang nemen Seite, als bie trenen Rachkommen "bes guten alten Baters Jonabab. bes Cohnes Rechab" (2. B. b. Ron. 10, 15; Jeremia 35, 6-14), fennen lernte, bie fich ruhmten "beffen Gebote gu halten, bis auf ben bentigen Lag" (f. unten bei Afpr). Unter ihren Gefährten be fanben fich auch antre Rinber Israel, vom Eribus Dan, Die ju Terim in Sabhramant ihre Wohnfige hatten (f. ob. S. 620), aber mit ihnen ber balbigen Anfunft eines Deffias ,, ans ben Bolten bes bim mels" entgegen faben. Der Diffionar ließ nun 80 hebraifche Bibeln und Rene Teftamente von Matna abholen, mit benen er feine Gai: freunde beschenfte, die nun ihn und feine gange Rarawane burch einen Theil three Trupps, an beren Spipe fich and Sheith Eulos (rem machtigen Sambam : Tribus), ein Freund ber Beni Arbab, befand,

<sup>44&#</sup>x27;) J. Wolff l. e. p. 388.

"ficher bis zur Stabt Sanaa escortiren ließ, wo et Anfang Decembers burch bas Thor Baab Shanb einzog.

Bei seinem bortigen Anfenthalte find vorzüglich die Nachtichten über bie bortige judische Bevölkerung nen und lehrreich, wovon unten, bei Sanaa, umftändlicher die Rebe sein wird; Inden führten ihn zur Anstienz des Imam, besselben Ali Al-Mansur, ben furz zuwor die beiden Briten gesehen hatten, den auch Wolff als lasterhaften Trunkenbold bezeichnet, der ihn aber in seinem Schloß freundlich anfuahm, und sich von den Inden des Oris Wein und Branntwein zu seinen sortwährenden Geslagen vom Morgen bis zum Abend bereiten ließ, sonst aber alle Freiheit im Umgang mit Inden und Bananen gestattete. Bei der Abschiede andienz war die letzte Frage des schwarzen, den Beduinen gleichenden Fürsten \*?: "Kennst du die englischen Reisenden Hulton und Cruttenden?" Antwort: Ia; warst du mit ihnen zufrieden? Als Al-Mansur: "Ia, es waren gute, versuchte Kerls." Der Missionar: Warum versuchte?

Rieberfrantheit, bie immer gunahm, nothigte bas febr nachtheilige Glima von Sanaa zu verlaffen. Unter berfelben Gecorte bee Sheith All Lulos, vom Samban : Tribus, murbe Matna (Mottene) paffirt, und Rhamis 63) erreicht, wo aber eine Banbe ber Bebuinen vom Eribns Aram (Genes. 10, 22), die bas nabe Bebirgeland Borro bewohnen, und an ben Behabiten übergegangen waten, bem rudfehrenben Diffionat begegneten, ihn wieber erfannten und mighandelten. Die Bucher, bie bu uns gabft, riefen fle ihm gu, fagen nichts von bem Ramen Dohammebs. Gben beehalb gab ich fie euch, mar feine Antwort; worauf fie in Buth ibn fürchterlich burchpeitschten. Beiter abwarts tamen noch mehrere Somarme friegerifcher Bebuinenhaufen von bem Bebirgslande berabges fürmt, um gegen die turfifchen Truppen bes verhaften agpptifchen Bices fonias an fechten; fie forberten bem Reifenben 70 Dollar ab. Da biefer ihnen an bebenten gab, bag er ein Englander fei, die fich nicht ungeftraft berauben liegen, mar bie Antwort: In Jemen fennen wir ben Ramen nicht, hier fennen wir nur bas Crebo: "Rein Gott als Allah und Dos hammeb fein Brophet." Du Unglaubiger haft nur unter brei Dingen gut mablen: Eribut, Tob ober Raltma (b. f. Befehrung anm Roran). Co murbe benn ber lette Bfennig herausgeprefit; jum Glud fonnte ber Metfende bald fein nachftes Biel, bie hafenftadt Dochha, Enbe December erreichen, wo er fich weiter nach Inbien einschiffte.

7. Paul Emile Botta, Reife in Jemen im S. 1837, unsternommen für bas naturhiftorifche Mufeum in Baris, gus mal in botanifcher hinficht ...).

<sup>62)</sup> Chenb. p. 391. 63 Chénb. p. 394. 69 P. E. Botta, Rela-28 b 5. 2 Google

Enbe September 1836 trug eine große arabifche Barte, bie mit Lin: fen ale Broviant fur bie turfifchen Truppen in Jemen belaben war, ber Botanifer Botta in ben hafen von Cobeiba, wo Onffein Gifenbi ans Belgrad Gonverneur war. Die Eruppen ber Aegyptier hatten in Innern Bemens noch feine großen Fortichritte gemacht, fie bielten unt bie Ruftenftabte befest, beforberten aber bie Bartheinngen ber Araber un beren gebben unter fich, um babei befto beffer im Truben ju fifces Ibrabim Bafcha, Reffe bes Bicetonige von Megypten, war Gouver: menr bes eroberten Theiles von Jemen, und verfuchte es erft fpater fic and ber Bergbiftricte ju bemachtigen. Der guvorgenannte füchtigt Dheim Sibi Rafim, ber fich ber Tefte Taas bemachtigt hatte, und ben Beiftanb ber bort im Gaben machtigften Tribne, ber Do Mohan: meb und ber Do huffein (f. ob. S. 707), bie mit Sanaas 3mam wegen einer Schulbforberung in Streit ftanben, gewann, titulirte fich El Be: baabi, fo wie 3mam, und fammelte eine Armee um feinen lafterhaften und beim halbverhungerten Bolfe schon verhaßten Reffen vom Thron ect Sanga ju flogen. Sich einen großen Anhang ju verfchaffen, affectirte n in feiner Beftung ju Saas ben Beiligen burch Saften, Beten und ander Meußerlichkeiten. Doch half ibm bies wenig, bemerft Botta 63), der bei ibm Intritt erhielt; benn er war offenbar nur ein Werfzeng in ber ban anberer Partheichefe. Cheith Suffein, fein Rivale, fagte von ibn gang offenbergig gu Botta, feine Frommigfeit helfe ibm boch an nichts; benn in ben Angelegenheiten ber Belt nube ber Sabel mehr ale be Bebet, und ber 3mam murbe beffer thun, ben Solbaten ein Dufter ber Tapferfeit ale ber Beiligfeit fein ju wollen. Er felbft mar ale Sheift Im Lanbe mehr gefürchtet als biefer neue 3mam; bie wilbeften Bewehnn bes Bochlandes nannten ihn Cheifh Baffan Bisbal:eleDichebal, b. i. ben Bfeffer ber Berge; ber gurcht vor feiner Rache verbanfte Botta auf bem Berge Saber bie Erhaltung feines Lebens.

Unter solchen Berwirrungen im Lande war Roth in allen Eden, und Sehnsucht nach Sicherheit und Rückfehr bes Friedens. Der oben genannte energische Sheifh huffein bin Dahia (haffan Ebn Pathia bei Botta), bessen Macht unter biesen Berwirrungen im ganzen Gebirgslaude Jemens ungemein gewachsen war, und der zu has (ober Hais nach Botta) seine Residenz genommen hatte, konnte in dieser Intallein einem Botaniker bei seinen Untersuchungen im Gebirge Schup ge-

tion d'un Voyage dans l'Yemen 1837, entrepris pour le Museum d'Histoire naturelle de Paris. Paris, 1841. 8.; vergl. beff. Notice sur un Voyage dans l'Arabie Heureuse, in ben Archives da Musée d'Hist. natur. Paris, 1841. 4. Tom. II. p. 64—88, une chenb. Plantes de l'Arabie heureuse, recueillies par M. P. B. Botta, et décrites par M. J. Decaisne, Aide de Bot. au Museum, T. II. p. 89—194.

65) Botta, Relation 1. c. p. 85, 107.

währen, ben fich auch ber Frangofe Botta burch Bermittelung bes bas maligen turtifchen Gouverneurs, 3brahim Bafcha, ber ben Sheith in fein Intereffe verfiridt hatte, ju verschaffen mußte. Daber ber bes fcranfte Raum bes Bottaifchen Beobachtungegebietes innerhalb bes politischen Einfluffes ber beiben gulest genannten Gebieter, Ibrahim Bafchas im Tehama und Sheifh Suffeins im Gebirgs: lande, welches Botta nicht überfchreiten burfte; eben baher aber anch feine wichtigen in bieber gang unzuganglichen Gebirgegegenben gemachten Entbedungen, vor allem feine Entbedungsreife auf bas fo berühmte Bebirge Sabber, füblich von Taas, nach beffen Befuch fich fcon Fors: fål fo vergeblich fehnte, weil es nach bem Sprichworte ber Araber "alle Rranter ber Belt auf feinem Ruden tragen follte. 3mtimal hatte ber fdwebifche Botaniter, in Riebnbr's 46) Gefellichaft, bie Berfuche ihn zu besteigen gemacht, mußte aber immer, wie ein Lautalus, angefichts beffelben, an feinem guge ju Taas juructbleiben, wo ihm gulett ber Jammer über fein verfehltes Bauptziel und bie vielen beshalb erbulbeten Aergerniffe balb ben Tob bereiteten.

Botta's Unternehmungen und Beobachtungen gerfallen in folgenbe Sauptabichnitte:

- 1) Aufenthalt in ben Stobten bes nörblichen Zehama, in Hoberda, Beit el Fafih, Zebib, und zumal am Gebirges fuß zu has (hais), ber Refibenz bes Sheith haffan Ebu Dahia, bis zur Mitte October bes Jahres 1836 a).
- 2) Botanifche Erenrfion auf ben Dichebel Ras, im Often von has, auf ber Borterraffe bes jemenischen Gebirgss lanbes (f. auf Riebuhr's Karte), und wieder nach has gurud's.
- 8) Manberung im Gefolge bes Sheikh Saffan Ebn Das hia nach feinem festen Gebirgsschloß Maamara bo, im Sabs oft von Sas. Anfenthalt baselbst und Neberstedlung von da nach dem zwei Tagereisen entfernten Gebirgsschloß Cahim, seines Sohnes, bes Sheith Casem im Sochgebirge; Ansenthalt baselbst bis zum Ende ber Regenzeit.
  - 4) Reise nach Taas und Aufenthalt baselbft 10).
- 5) Aufenthalt im Dorfe Djennet (Dsiennab auf Riesbuhr's Karte, Dschenneb Owasi), botanische Wanberungen umher und Besteigung bes Berges Saber (Sabber bei Niebuhr, Szábber bei Seeten, Sfabr bei v. Hammer) 74 bis zu seinem erhabenen Gipfelschof, und Rudtehr mit reicher botanischer Ernte nach

Digitized by Google

<sup>6°)</sup> Riebnhr, Relfebeschr. I. S. 349 und 382, 385, 404.

Relation l. c. p. 11—28.

p. 37—72.
p. 91—113.

6°) Ebend. p. 73—90.
71) Ebend. p. 79 und p. 91—113.

Djeunet. Der Geminn biefer Unternehmung war bie Entbedung eine neuen unbefannten arabifchen Gipfelflora, bie Befanntichaft mit ben bortigen wilben Bergiribus und ben antifen Architecturen einer uralin, wahrscheinlich himjaritischen Gerricherperiobe.

6) Rudreife nad bas, mit bem Aufbruch bes Rriegi: heeres Cheith onffeins, nub Banberung nach Rochia, m

po Jemen wieber verlaffen wirb ".).

8. Des Franzosen Passama 13), Schiffslientnauts, Bir reisung eines Theils der Lüfte von Jemen und der handis fäbte im nördlichen Zehama bis zur Residenzstadt has (hölbei Passama), von wo, bei längerm Ausenthalte, nene Erkundigurgen über die angrenzenden Gebirgslandschaften Jemens w

gezogen wurben; im Jahre 1842.

Baffama's Beobachtungen, ale Angenjenge, reichen nicht über bi Bebiet bes Sheith Onffein hinans, bas fich aber in wenigen Sahrt. feitbem bie Ernbben bes Bicefonigs von Aegypten ans Jemen ich aurudaugieben genothigt waren, ungemein erweitert hatte. Denn Reimed All mablte biefen Sheith bei feinem Abange ans Jemen gu feinen Stellvertreter im Tehaina, bas biefem nun von Abu Arifd an fit: warts in seiner ganzen Ansbehnung bis über Mocha hinaus zufiel, zeff bem Litel Groß. Cherif von Abn Arifch. Go neunt ibn in inn Beit Baffama ale ben Gouvernenr von Sebama, ber un it bebentenbften Brovingen an feine Bruber und Bermanbten übergeb. In eine farte Armee von Soldtruppen gn organifiren, und fich burch biet anf feinem Boften gu behaupten. And hatte er fich ben Tribus ber Beni Affit jum Allirten erworben. Dit ben Rachbartribus feiner herrichen lebte er gur Beit Baffama's noch in Frieden, boch fagte biefer wourt, bağ Buffeins Chrgeig balb mit bem 3mam von Sanaa brechen wirde, it thm beffen noch übrig gebliebener Befit ber Stadt Doch a, wie wi ben Bergprovingen oberhalb feiner Refibeng Sas ju angiehend erfceine. Baffama nennt ihn mit Ramen etwas veranbert wie bie fruberen Br gaben, namlich Guffein Ben Mohameb Ben Mli Gl Goibat

Das Gebiet bieses Große Sherif huffein begreift, nach Bafe fama, schon das gange Tehama subwärts hebschas (ben hafen wel Mochha ausgenommen) bis zum unabhängigen Tribus der Subeihit. L. Beni Bubey bei Riebuhr, Szobbaeh bei Seegen 10), wellster biese in ihren Sigen am Eingange Jemens um Bab ei Mandeb par

<sup>\*\*\*7)</sup> Botta, Relation I. c. p. 115—144. \*\*\* Passama, Lieutussi de Vaisseau Observations géographiques sur quelques parties du Yemen, im Bulletin de la Société de Géographie. Paris, 1843. T. XIX. p. 162—171 und p. 219—236. \*\*\* Sergen, in Mrs. Corresp. 28. 28. E. 282.

### Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenfchriften. 759

fonlich kennen lernte). Es habe, fagt er, 52 geogr. Meilen (69 Lienes) Lange, von R.R.B. gegen G.S.D., und vom Meere lanbein überall eine Breite von 8 bis 12 Sinnben; eine Strede bie foon meift befannt und befucht fei, beren Stabte mit Barnifonen verfeben und von Dolas ober Sherifs befehligt werben. Die bamals biefem Brog:Sherif gugefalles nen Stabte maren gablreich genug, und gaben ihm bebentenbe Dacht und Einfunfte, bie nicht blos wie zuvor auf Manfchib und has befchrantt blieben; bagu gehörten: 1) Abu Arifh, bie Refibeng bes Groß : Cherif; 2) Sabbia in R.D. von ba, ben Bergen genaberter; 8) Saebie (anf Riebuhr's Rarte, 36bia bei Baffama) in G.D. von Lobeia am guß ber Bergfette; 4) Marana (bei Riebnhr; el Aroda bei Baffama) in S.S.B. von ber vorigen gegen Sobeiba bin; 5) Beit el Fafih; 6) Bora (? fehlt auf Diebuhr's Rarte); 7) Babjel (? fehlt auf Riebuhr's Rarte), foll nabe bem Lande Gaafan im R. von habsjir liegen; 8) 3ebib; 9) has (hes bei Baff.); 10) Abboein (? fehlt bei Rieb.), und 11) Mufa. Un ber Rufte bie befannten Orte Dijefau, ber hafenort von Abn Arifch, nur noch ein Dorf mit einer Gitabelle; Lobeia; Sobeiba. So bie rafch auf einanber gefolgten politifchen Beranberun: gen im Tehama Jemens, bie auch auf bie geographischen Forschungen bafelbft hemmenben ober forbernben Ginfing ansuben, indem fie bie Grengen absteden, innerhalb beren ber Reisenbe fich friedlich bewegen tann, aber beren Ueberfcreiten mit Lebensgefahr bebroht ift.

Daber Baffama's eigne Beobachtungen über bas Lanb und bie Stabte Tehamas in Jemen 74), in ber erften Balfte feiner Rachrichs ten; in ber zweiten Gaifte aber nur Erfundigungen über bie bamaligen Buftanbe bes Bebirgelandes von Jemen und feiner norblichen Angrenzungen 76). Da biefe jeboch von Sas, ber fruhern Refibeng bes Sheith huffein, nnumehrigen Groß: Sherif, ausgingen, beffen politifches Intereffe auf bas innigfte mit ber genauern Renntnig und Erforfdung ber unabhangigen Eribus bes Berglanbes verfnupft mar: fo fommen bas burch viele neue und bisher oft unbefannt gebliebene Namen von Babis. Tribus und Ortichaften jur Sprache, ober Rachrichten über ichon befanntere Gebirgegaue und Gebirgetribus, von benen man aber feit Diebnhr's Belt, alfo feit faft einem Jahrhundert, gar feine Annbe meis ter erhalten hatte, ale bie und ba ein Datum aus Burdharbt's Sabf el Rebfy : Routier (f. ob. S. 193). Solche nene Runbe geben, burch barenfagen, bie Artitel über Sanaa, Souben, bas Lanb Sabec, bie Tribus ber Bafil, ber Sabichib, über ben Staat ber Dafframi, jumal über Redfran, über bas Land Babia, über Bellab Babies man und bie Tribus ber Afpr, auch einige neue Itinerarien, beren Refultate inegefammt jeboch erft critifc au prufen finb.

Digitized by Google

<sup>76)</sup> Passama l. c. T. XIX. p. 163-219. 76) Chenb. p. 219-336.

# 760 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

9. Chedufean und Mari, Galinier und Ferret 17), Rad: richten von ihren Beobachtungen während eines längen Aufenthaltes in Arabien, nebst einer nenconstruirten katte des Grenzgebirgslandes zwischen Jemen und hebschat? (1843).

herr Chebufeau, Médecin en Chef ber agyptifchen Armet in Aubien, und ber Lientnant Colonel Berr Mari, Abintant Achmed Baidai. burchjogen Bebichas und Afpr mabrent ben letten acht Jahren ber inn tifchen Occupation Arabiens, und waren baber im Stanbe, fcon but ihre Stellung und Daner bes Anfenthaltes, eine Reibe wichtiger neur Daten für bie genanere Renutnig biefer Lanbichaften au gewinnen, welde fernerhin, feitbem ber Bicetonig von Megypten feinen Ginflug in Aratut aufgegeben, fcon nicht mehr möglich fein warbe. Die vielen Duchin anngen jener Landschaften nach allen Richtungen, ihre volltomme Rent nif ber arabifchen Sprache und bie vielen von ben Ginbeimifchen Betet ben und Eingebornen, wie von reifenden Rauflenten eingefammelten Rab richten, festen fie in Stand, von bem genannten Lanbe eine Rarte mi Befchreibung gu liefern, bie einen wichtigen Fortichritt in ber Annie Alle biens geftatten wurde. In Dichibba trafen fie mit ben Capitainen 112 Ctat. Major, Galinier und Ferret-gusammen, welche vom frante foen Depot de la guerre au geographischen Untersuchungen an bit @ fabe bes Rothen Deeres ausgefandt waren. Durch ihren Beitnit in eine nene Karte von Arabien au Stanbe, bie im Maafftabe bet Ment bofden Rarte ber englifchen Ruftenanfnahme confirnirt, aber mit tin: großen Menge nener Angaben vermehrt ward; fie reicht tief lanben it Rebicheb bis in bas Gebiet von Dowafir, nord= und fubwarts abri von Meffa bie Abn Arifh. Diefe Arbeit murbe bem frangofichen General-Conful in Aegypten, Mr. Cochelet "), icon im Jahre 1841 ibr geben, ber fie bem frangofifchen Gonvernement mit ber erfrenlichen Rad

Géographie de l'Arabie, Notice rédigée d'après Mons. Chedifeau par MM. Galinier et Ferret, Capitaines d'Etat-Major; in Bullesin de la Soc. Géogr. de Paris. Deux. Sér. T. XIX. 1832. p. 106—111 und XX. p. 395.

108—111 und XX. p. 395.

109 Carte d'Acir et d'une putie de l'Hedjaz et du Nedjd, dressée en Arabie par MM. Galinier et Ferret, Lieutnants au Corps Royal d'Etat-major, d'après les Notes prises de 1833 à 1840, par Mr. Cheduseau, Médecin Inspecteur, et par Mr. Mari, Lieutnant Colonel, Aide de Camp du Généralissime des Armées d'Arabie. 1840, im Maghade rei d'asocoo. Mannscript, durch gütige handsstrissifie Mittheling aut persouliden Bennhung gestattet, von den herren Galinier und Bissenschaft meinen verdindlichten Dank wiederholt öffentlich ausst Bissenschaft meinen verdindlichten Dank wiederholt öffentlich ausst hereden sur unt Carte etc. im Bulletin T. XIX. p. 324—825 und ebend. p. 172

# Arabien; Jemen im engern Sinn, Duellenschriften. 761

richt überfandte, daß Mr. Chebnfeau auch bie Abficht habe, feine gemache ten Beobachtungen zu veröffentlichen.

Obwol biefe Arbeiten, vorzüglich für Bebichas und Afpr wichtig, bas eigentliche Semen nicht mehr treffen, ba bie Rarte mit Abn Arifch ihr fubliches Enbe erreicht, fo ftreifen boch bie Beobachtungen über bas Gebirgeland gelegentlich bis nach Jemen hinein, und werben für baffelbe noch weit lehrreicher werben, wenn einmal die vollftanbigen Arbeiten von Chebufeau im Druct erschienen fein werben; benn bie bisherigen furgen Rotigen über Topographie, phyfifche Geographie, Stas tionen und Sitten ber Gingebornen, find nur Anbentungen und Ausgange barans, beren Bearbeitung und Mittheilung bem berühmten wiffenschaftlis den Beteranen auf biefem Gebiete, Dr. Jomarb, verbanft wirb, beffen Arbeiten auch die gegenwärtige burch fein zuvorkommendes Boblwollen wie feinen reichhaltigen perfonlichen Mittheilungen fo Bieles verbantt. 30marb fagt, bag Freenel icon im Jahre 1835 ihm eine Slige ber Rarte von Afor eingeschickt, ohne bamale zu bemerten, von wem fie herrühre. Sie bilbete bie hanptbafis ber von Jomarb, 1839, ebirten 10) Rarte von Afpr (f. ob. S. 190, 569), und nun erft ift es ihm flar, bag fie nur eine Copie von Chebufeau's Sfiggen fein werbe. Durch bie genane Renntnig vom Bug ber Gebirge, vom Lauf ber Fluffe und burch anbere Stubien war es Dr. Chebufeau gelnngen, in Cairo ein "Relief von Arabien"81) ju conftruiren, bas ber Bahrheit febr nahe fommen und fehr genan fein foll. Die wunschenswerth burfte es fein, biefes vervielfaltigt and in Europa erfcheinen gu feben.

10. Thom. Jos. Arnaub, Bericht seiner Reise von Sanaa nach Mareb (Saba) zu ben Ruinen ber alten-Residenz ber Sabäer Könige, und zu ben Ueberresten bes Dammburch: bruches Seed\_ober Sitte Mareb (s. ob. S. 74 u. f.), mit ihren zahlreichen himjaritischen Inschriften; im Juli und August bes Jahres 1843 32).

Digitized by Google

o) Jomard, Essai d'une Carte de la Province d'Asyr etc., in f. Etudes géogr. et hist. sur l'Arabie. Paris, 1839. 8. 81 Bulletin l. c. XIX. p. 107. 82 Th. J. Arnaud, Relation d'un Voyage à Mareb (Saba) dans l'Arabie Méridionale, en 1843. Ed. p. J. Mohl, im Journal Asiatiq. Quatr. Sér. Tom. V. Paris 1845. Févr. et Mars p. 208—245; Avril et Mai p. 309—345. Ote bieber nur im Micr. vorhandene Beschreibung der Rainen des Dammes, welche jedoch wol bald veröffentlicht werden wird, sobald nur der dazu gehörige Grundriß beigegeben werden kann, verdanke ich, so wie Fresnel's handschriftliche Correspondenz und Rostigen mannichsacher Art, der so gütigen persönlichen Mittheslung meines hochverehrten Freundes und so uneigennütigen wie ausgez geichneten Besorders und Kenuers afsatischer Studen überhaupt,

hoffentlich werben and Arnaub's übrige Rotigen über feine Erfahrnigen

in Jemen nicht verborgen bleiben.

bem herrn J. Mohl, Mitglieb ber Acabemie in Baris, bem ich bier im Ramen ber Wiffenschaft öffentlich ben Dant für mannichfack Förderung anszusprechen, von meiner Seite, für Pflicht halte.

583) Lettre de Fresnel à M. Mohl; batirt Djeddah 8. Aug. 1844.
Macr.

### Arabien; Jemen im engern Sinn, Quellenschriften. 763

Seine Antunft in Sanaa melbet er vom 9. Juli 1843, ju einer Beit ba ber 3mam El Sabi 84) auf bem Thron von Sanaa fag, berfelbe Ufurpator, ben anch bas Jahr zuvor Paffama 85) als ben Lanbesregenten neunt, welcher aber erft, nach ihm, im Jahre 1841 auf biefen Thron burch Ermordnug feines Borgangers gelangte, febr verhaft mar, und burch bie Emporungen in allen Theilen feiner Staaten nur geringen Tribut erhielt und wenig Dacht befag. Dies befidtigte fich anch in Arnanb's Expedition, ber nur wenig Stunden von ber Refibengftabt Sas naa landeinwarts überall wilben, ungebanbigten Araber : Exibus, Ranb: und Tobes Befahren entgegen ging. Diefer Ufurpator 86) war berfelbe Sibi Rafim, ber Dheim bes 24jahrigen fcwelgerifden 3mam Ali Danfur, ber gu Cruttenben's Beit (1837) vom hof ju Canaa heimlich entflob, um fein Leben por ben Berfolgungen feines Reffen ju retten. Gr benutte nach feiner Blucht zu Laas ben Aberglauben ber Araber an einen GI Dabaabi, b. i. an einen Beltbefehrer und Beltbefieger gum Islam, nahm bort biefen Titel an, schaffte fich ben Anhang einer bigot= ten, babnrch verblenbeten Rotte, und mit biefen betragerifchen Mitteln gelang es ihm ben Thron von Sanaa ju nfurpiren, wurde aber, feines Titels El Saabi (in verfurzter Form) ungeachtet, balb ein Begenftanb allgemeiner Berachtung.

Arnand war mit einer turfifden Gefanbtichaft nach Sas nas gereifet, bie von Deman Bafca, Gonverneur von Dichibba, beauftragt war, bem 3mam im Ramen bes Groffultans eine Antwort auf bie von felbem ausgegangene Melbung feiner Thronbesteigung au überbringen. Bu gleicher Beit hatte eine anbere turfifche Embaffabe, unter Efchreff Ben, ebenfalls eine Diffion bei bem Groß: Cheriff Onf. fein zu betreiben, alfo bei zwei einander gegenüberftebenben Feinden im Tief: und im Sochlande Jemens, welche aber beibe ihren politischen 3med verfehlten. Gleich bei feiner Anfunft fahl fich Arnaub ans bem Rreife ber turkischen Embaffabe hinweg, um nicht die enge haft, in die fie burch bie mißtranische Bolitik bes Imam eingeengt warb, mit ihr an theilen. Er jog fich in einen fernen Bintel ber Stabt, in ein fchlichtes Raffeehaus zurud, wo er unbemerkt fo kurze Zeit als möglich verweilte, um fogleich an einem ber folgenben Tage, in Enmpen gefleibet, fein Bagnif ber Entbedungereife nach Dareb gu beginnen. Das erfte nothwendige Beichaft mar, fich feinen turfifden Schnurrbart weggeraffren. weil in Sanaa ber Mann mit Bart und Schnurbart "Dafronb." b. h. mibermartig, beißt, berjenige aber ber bas Rinn glatt halt, ben Schnurrbart aber machfen lagt, wie bie verhaften Turten, gegen bortige Mobe und Tradition, für einen abscheulichen Rebellen gegen menschliche

86) Cruttenden, Narrative i. c. p. 284.

<sup>\*\*)</sup> Arnaud, Relation l. c. p. 210. \*\*) Passama l. c. XIX. p. 222.

und gottliche Gefete gehalten wird; eine Borftellung, bie fur ben fremt ling in die übelften Folgen bei allen Araber : Tribus im R., D. mi & von Sanaa ansschlagen fann (Plinius H. N. VI. 32 fagte von ihm: barba abraditur praeterquam in superiore labro; aliis et hace istonsa -). Ein Freund Arnand's von feinem frühern Anfenthaltt ber in Sanaa, Dohammeb. Donebar, verfprach einen geeigneten tenn Subrer nach Dareb ju fcaffen, ber alle Bebuinen, bie nach Sana ji tommen pflegten, fannte; Saffan Batafc ericbien als gubrer; et M fcon bei Jahren, aus Dareb felbft geburtig, aber fcon lange mit & mille in Sanaa anfaffig, beebalb man ibm Bertranen ichenfen frum, und ein Glient Mohammebs. Er führte noch an bemfelben Tage eine Bebuinenbirten von bem Tribus ber Galeb'agsfour berbei, mi bem für eine mäßige Summe fogleich ber Contract abgeichloffen wurt ben Reifenben nach Mareb bin nub wieber gurud an fuhren. Soglich ber folgenbe Zag wurde jur Abreife beftimmt. Der Saupthanbel gri fchen ber Refibeng und Dareb befteht in Rorn ober Durra, bas me Martte Sanaas in die Lager ber Bebninen-Tribus, ober nach Ri reb, bas in ihrer Ditte einen Marttort bilbet, gebracht wirb, wogen bie Rameelführer ober Geltreiber Gelb ober meift Labungen von Sitia: In Mareb wird bie fei falg nach ber Refibeng gurud bringen. Steinfalg einer Rameellabung für einen Speciesthaler eingebut belt, in Sanaa aber fur am et verfauft. Derfelbe geringe Genim & wachft ihnen aus bem Durratransport. In einer folden Reift, fu und her, gehören gewöhnlich 14 bis 15 Tage, wobei für jebes Ramel bann unr 2 Speciesthaler Gewinn abfallt; bagn muß aller Broviant fit bie Menfchen mitgenommen werben, um unterwege nicht hungers ju fer ben, ba Dareb gar feine Lebensmittel gum Gintauf barbietet.

Aus ben Borbereitnugen ju biefer Erpebition lagt fich leicht bie Sowierigfeit ber Unternehmung abnehmen, bag fie feine Luftparthie, fen bern ein helbenmuthiges Bagftud eines für feine Sache leibenfoaftic Begeisterten war. Rur vor allem ble gute Bewaffnung, ein Sad w! Durra-Debl und für 15 Tage Butter, ale einzige Rabrung, machte ik Sauptfache ans. Gin grobes Beng von Schafwolle um bie buften gt fchlagen, ein hembe von schwarzem Zeug, bis an bie Rnie, mit weiter Mermeln, war bie Laubestracht. Gin furges Beinfleib bis über bie Rit. ein schwarzer fettiger gappen ale Ropftuch mit einem banmwollnen gun: tenftrid um ben Ropf gewidelt, nach Bebuinenart (f. ob. 6. 506). folechte Sandalen an die nactten Buge gebunden, und die flinte uter ben Ruden gehangt mit brennenber Lunte, an jedem Angriff bereit, bit war bas Coftum, um fich wo möglich jebem Sohne ber Bufte gleich i ftellen und ben mißtranifchen Bliden gu entgeben, benen gang andjumei den jeboch bie leiber ju helle Santfarbe, als banernber Berraiber. nicht gestattete. Gin gang gemeiner arabifcher 3bane ober Bollmat:

tel ward am Tage in ben Durra- Sack gesteckt und nur im Dunkel ber Racht hervorgeholt, weil er am Tage als ein zu kostbares Kleibungsstuck ben habgierigen Blicken ber rauberischen Bebuinen, selbst ben nachsten Berwandten und Freunden ber Führer, entzogen werden mußte.

In biefem Aufzuge, ohne alle Brotection und Beiftanb von angen, nur auf eigne Rlugheit und Gelbftvertheibigung hingewiefen, jog Arnaub in das ganglich unbefannte Land, unter die wildesten, ungezügeltes ften, harteften, migtrauifchten und aberglanbigften Bebuis nen=Eribus aus, bie ju ihrer eignen gegenseitigen Sicherheit und Selbfterhaltung in biefen weiten Bufteneien fich ju Foeberative Tribus verbunden haben, die fich unter einander Beiftand leiften, wenn andere ihrer Rachbarn, mas tagtaglich gefchieht, ale Begner über fie morberifch herfallen, um fie ju fcmachen ober gang ju vertilgen. Dit einer fleinen Rafileh von Rameeltreibern ber genannten Art, unter benen 7 Glieber eben fo vieler verschiebnen, aber allitrten Bebninen : Tris bus maren, bie fich eben Galeh'allefour nannten, welche, 8 Bebuinen mit 15 belabenen Rameelen, auf bie angegebene Art ihr Beil verfuchten, wurde bie befchwerliche Reife vom 12. Juli 1843 an, von Sanaa 87) aus meift gegen D.R.D. giebend, begonnen, und am bten Marfchtage bes Morgens, am 17. Juli, ber Martifieden, Mareb gindlich erreicht. Nachs bem man ben erften und zweiten Sag auf bemfelben Blatean Gas naas fortgezogen mar, fam man jenfeit ber Gruppe ber letten Beduls nen Dorfer Scherafa ju einem großen Abftieg vom Bochlanbe, Mefil : Schedja genannt, zu welchem hinabzufommen bie belabnen Ras meele wenigstens zwei volle Stunden gebrauchten. Anfange mar biefer Sinabweg, zwifchen zwei Felfen, nur etwas practicabel gemacht, weiter abwarts murbe er bequemer, und zeigte bier und ba felbft Bfla: fterweg. Am Fuße, in viele winbenbe Schluchten eintretenb, bauerte nun diefe Sonkung, jedoch fehr allmählig bergab führend, beinahe bie gange Strede bis Mareb 89) fort, woburch alfo ber obige Ausbrud ber Lage Marebs im Dichof, b. i. im Dieberlande, im Begenfat bes hochlandes von Sanaa vollfommen gerechtfertigt ift (f. ob. S. 713). Diefer Beg führte burch bie Territorien verschiebner febr wilber Bebuinen-Tribus, bis man am Morgen bes bien Tages marfches in eine wirflich fich eröffnenbe Cbene eintrat. Die fich nach allen Seiten ausbreitet, in welcher nun Dareb mit ben merfwurbigen architectonifchen Trummern bes alten Saba, ber himjaritifchen Ros nigerefibeng, und ben Reffen ber Bafferteiche und ihrer Durchbruche, burch bie grandiofen Refte ber Runftbamme, bie biftorifche Richtigfeit ber Trabition von ber Aera Seil el arim (f. ob. S. 73) volltommen gu beftatigen ichienen. Bahre Seelengroße und ein

<sup>587)</sup> Arnaud, Relat. l. c. T. V. p. 219-238. 50) Whent. p. 233.

ungewohnlicher Enthusiasmus gehörten bagu, unter ben ungunftigfen ilsftanden und unausgesehten Berhöhnungen und Todesbedrohungen, die Be finnung zur Beobachtung so neuer Gegenstände nicht zu verlieren und einen so reichen unerwarteten Schab mühsam genug copitier himjarle tischer Inscriptionen mit in die heimath zurückzubringen, welche ein neues Licht auf einen merswärdigen Iweig der ältesten Culturgeschiche der Menschieht, der Sabäer=Bertode, die schon oft für eine sabelhiste gehalten worden, werfen wird.

### Erläuterung 1.

Der Küstenweg von Aben nach Mochha; der Südweg, Tari el Jemen, von Mochha nach Taas, und die Besteigung des Oschebbel Sabber.

Nachbem wir schon bas Gestade sammt ben Ofte, Subostent Gub - Terrassenländern der arabischen Saldinsel, namlich Gedscher, Oman, Habbramaut und Aben mussem umschifft und in ihren Einzelnheiten durchwandert, anch in Algemeinen und schon zu ihrer Westseite gewandt haben, so bleibt und nun noch eben so die Bereisung der besondern Laubschaften zunächst vom glücklichen Arabien übrig, die wir mit der serften Südgrenze am Eintritt in Jemen beginnen, und so alle mählig immer weiter zu dem bekannter werdenden Norden soch schreiten.

Rur ein einziger Beobachter, Seeten, ift es, mit bem wit, von Aben aus, über diese außerfte Sungrenze eintreten fomen, welche von keinem andern europäischen Reisenden langs ber Erftadeseits je betreten ift.

1. Der Ruftenweg von Aben nach Mochha, 8 Tagereifen nach Seegen 9).

Bei feinem Besuche in Aben fand Seegen keine Schiffe gelegenheit nach Mochha zur See zu gehen, es war ihm eben recht, daß nun auch fein Führer, ber Schech hamfe, nichts gegen die wenn schon beschwerliche und unsichre Landreise einweiben konnte. Die Gebieter dieses Küstenwegs, die Szobbaeh-Btbuinen (Beni Zubey b. Niebuhr), schilderte man als Barbara

<sup>589)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. B. 28, S. 282-285.

und Morber. Aber im Dorfe Bir Achmeb, bas nur eine Tageretfe fern van ber Wesigrenze bes Gebiets von Aben liegt, miethete Seepen zu seiner Reise Kameele, beren Führer mit ben Szobbaeh befannt waren.

Am 7. August, bem erften Tagemarfc, brach man am Abend von Bir Achmed auf, um, wie auch welter bin, bie Rachte zum Marsche zu benuten.

Am 2ten Tage (8. Aug.) Abends tam man an einen Berg, ber die Ebene quer burchschneidet und fich aus ber Rabe bes Meeres etliche Stunden lang landein nach dem Gebirge hinzieht; boch so, daß noch ein beträchtlicher Zwischenraum zwischen beiden übrig bleibt. Er ward Oschebbel Forid genannt, was nach Seetzen's Dafürhalten wol diefelbe Erhebung sein möchte, die auf den Karten der Europäer mit Cap St. Anton bezeichnet zu werden pflegt. Es sollte auf ihm ein berühmter Schech seinen Wohnsit haben. Man nahm am Juße des Berges sein Nachtlager; am nächten Morgen kamen 4 Beduinen vom Gebirge herab und sorderten Passagegelb.

Am 3ten Tage (9. Aug.) traf man auf einen bewaffneten Bebuinenhaufen von 20 bis 30 Mann, mit feindlichen Bedtohungen, die jedoch mit fich unterhandeln ließen, aber auch ein Paßegelb forberten.

Am folgenden Tage (10. Aug.) erblickte man den ansehnlichen, aber isolirten Berg von Bab el Mandeb, der links liegen blieb. hier mußte man vom indischen Ocean Abschied nehmen, da man nun dem Rothen Meere entgegen ging.

Am 5ten Tagemarsche (11. Aug.) gelangte man bald zu einem elenden Fischerbörschen Dubbab, nur mit 8 hutten, boch waren es die erften der menschlichen Wohnungen, die man seit Bir Achmeb getroffen. Bon hier an zeigte sich eine Reihe von Velhöhlen nach den Gebirgen von Jemen hin, durch welche die Ebene jedoch nur wenig unterbrochen ward. Da die nächten hügel davon aus Bloden schwarzer, sehr pordser Lava bestanden, so school Seegen daraus, daß auch wol die übrigen Sohen vulcanischer Natur (wie auch die Insel Verim u. a., s. ob. S. 670) sein möchten. Mit diesen Sügeln fing damals aber das Gebiet des Imams von Iemen an, und damit auch die Sicherheit für den Keisenden. Die Reisegesellschaft schof daher siere Flinten los, da die Ladung nun jenseit der Grenze unnüg geworden.

Mit bem 6ten Tagemarich (12. Aug.) wurde ein ansehnliches Dorf Rabbabha erreicht, beffen hutten in einem großen Dattelwalbe lagen, ber fich ben ganzen folgenben Tag bis Mochha fortzog und einen lieblichen Schattenweg bereitete.

Am Iten Tagemarich (13. Aug.) von Bir Achmeb wurde

Die Stadt Dochha erreicht.

Lord Balentia und Dr. Scott 90) beftiegen am 17. April 1805 auf flippigem Boben ben Berg Bab el Danbeb, von beffen Bipfel man einen Schonen Ueberblid über bie Berim-Infel und eine Bay erhalt, Die fich auf ber Oftseite bes Berges ziemlich tief landein gieht; ber fdmale Sandftreif zwischen biefer und einer wefflichen Bay, in welcher bas Schiff vor Unter lag, war gang ebner und trodner, falgiger Sandboben, ber bei geringer Meeresfluth uberftromt werben murbe. Der Berg, ben man erfliegen hatte, mat bier ber einzige, ber unmittelbar aus ber Flache ploplich emporfteigt, und baburch bie Durchfahrt gar nicht zu verfehlen, in ber man ofter irre gefahren. Ginige Antilopen und Rebbubner murben gefcoffen, und auf bem Berge einige feltnere Bflangen gefusben. Am Ufer fifchte man und fammelte zwifden ben Rorglenflippen einige icone Dufdelarten, aber Baffer gab es feines. Dict am Ufer ftand bas Grab eines Sanctus, bas von ben Arabern ofter bevilgert mirb.

#### 2. Die moderne hafenftabt Mochha und ihr Bertehr.

Die Stadt Mochha (unter 13° 19' N.Br. nach Riebuhr's Observation) ward seit einem Jahrhundert den europäischen Sanbelsnationen der bekannteste Seehafen von Jemen; sie selbst geshört wol erst zu den modernen Ortschaften, da sie zu Nieduhr's Beiten kaum ein Alter von vier Jahrhunderten erreicht hatte <sup>21</sup>). Die arabischen Geographen, die auf Abulfeda, nennen sie noch nicht unter den Stäpten Arabiens, und selbst Ebn Batuta, Witte des 14ten Jahrhunderts, weiß noch nichts von Mochha; er schifft sich in Aden, dem großen Emporium jener Zeit, nach Indien ein (s. ob. S. 235, 241). Selbst von Bortuziesen zu Alboquerques Zeit, 1513, wird sie nur einmal gelegentlich Reca mit andern unbedeuztenden häfen genannt <sup>92</sup>). Erst als Aden durch Ueberfälle dieser

<sup>92</sup>) De Barros, Asia. Dec. II. Libr. VIII. cap. 1. fol. 179.

etc. Lond. 1811. 8. Vol. II. p. 11—12. 91) Riebuhr, Reif. I. S. 438; vergl. Vic. Valentia, Voy. and Trav. L. c. II. p. 344.

Portugiefen und burch turtifche Eroberungen, wie beren Raumung biefes Bafens (im 3. 1630, f. ob. S. 732), in Ginobe verfant, bob fich mit bem freigewordnen Jemen und ber felbftanbigern Geis bije-Donaftie ber 3mame von Sanga (f. ob. S. 734) biefer Safenort Dochha innerhalb ber Meerenge zu einiger Bebeutung empor, ale ber bequemfte und ficherfte Safen ber bortigen Rufte. Dag biefer an die Stelle bes weit altern Dufa ober Duza trat, im Beriblus Arrians als bas große Emportum ber Someriten und bes Sabaer-Reiches gerühmt (Arriani Peripl. p. 13, 16), und bas auch Btolemaus als Dufa Emporium unter 140 Lat. quient (Μουσα ober Μουζα έμπόριον 14º Lat., Ptol. Tab. Lib. VI. c. 7, fol. 152), ift wol bocht mahricheinlich (f. ob. S. 247). Ameierlei Orte in ber Rabe ber beutigen Dochha haben burch ibre Mamensabnlichfeit mit ber alten Dufa gur bybothetifchen Ibentificirung biefer Orte Beranlaffung gegeben, nämlich Daufcbib und bas beutige Dorf Dufa.

Maufibej ober Maufchib, 41/2 beutsche Meilen im N.M.B. von Mochha, nur 100 Schritte, wol richtiger 10 Minuten nach Baffama, vom Deere entfernt, beffen Lage von Riebubr93) unter 13° 43' M.Br. nach Observation genau bestimmt murbe, bielt icon D'Anville, ber es Dofeb ober Dofa forieb, für bie antife Mufa Emporium bes Beriplus 94). Aber Riebuhr, auf feinem Landwege von Mochha oftwarts nach Saas, entbedte am erften Tage feiner Banberung, in gleicher Berne von 41/2 beutichen Meilen, am guß ber bort gunachft auffteigenben Gugelreiben ein mittelmäßiges Dorf, Dufa 95) genannt, von welchem bie reichen Bewohner Doch has ihr gutes Waffer nach ihrer Safenftabt gu bolen pflegten, weil biefe nur fcblechtes befitt. Die gange Strede bis babin ift burre, wenig bewohnte Ebene, von ber fich bas Deer, nach Diebubr's Deinung, wol allmählig gurudgezogen baben modte. Dowol Btolemaus ben Barallel feines Dufa Emporium um zwei Drittheile eines Grabes nordlicher, als Diebubr's Breitenbeftimmung biefer Gegend, anfehte, namlich auf 14° Lat., mas ihm für jene Beit als fein großer Vehler erfchien, fo mar Diebubr boch geneigt, biefes Dorf fur bie Lage von Dufa Emporium bes Beriplus und bei Btol. zu halten, fo wie er barin

Niebuhr, Reif. I. S. 357.
 D'Anville, Description du Golse Arabique, in Mém. sur l'Egypte ancienne. Paris 1766. 4. p. 253.
 Riebuhr, Reif. I. S. 373; vergl. bess. Beschr. von Arab. S. 222.

Ritter Erbfunde XII.

and ben weit altern Ramen Defa aus ben Beiten ber Jottanis ben wieber zu erfennen glaubte (f. ob. G. 253 u. f. nach 1. B. Mof. 10, 30). Des Beriplus Rachrichten find mit biefer Lage bon Mufa Emporium gut vereinbar; benn ausbrudlich fagt beffen Berfaffer, bağ es ein großer Raufmartt fei, ber aber teinen Gafen babe ( εμπόριον ή Μούζα αλίμενον), bag jeboch bie Schiffe bafelbft aute Unfubrt batten, meil ber Grund fanbig fei, in bem Die Anter feft halten. Diefelbe Befchaffenheit giebt bem bentigen Doch a einen Borgug 96) vor faft allen anbern benachbarten hafenftellen Jemens, in welchen die Laue febr von ben Rorallenflippen leiden, indeg ber hafen von Dochha als febr ficet gilt 97). Dufa Emporium lag ben Sabaerherrichern im naben Bebirgelande und ben Simjariten-Ronigen aber febr bequem, jumal gut Einfuhr wie gur Ausfuhr ihrer eigenen freilich geringen Brobucte, benn Raffee mar bamale unbefannt. Der hauptverfehr war awifden Berenife in Aegypten über Dufa Emportum nach Barbgaga in Indien und wieder gurud; beshalb auch bie Diffang von Berenite nach Dufa fur bie Schiffer im Beriplus auf 1200 Stabien angegeben ift (Peripl. Mar. Erythr. l. c. p. 12), was nad Bincent's Berechnung mit Dochhas Lage gut ftimmt 98). Mufa war bas gefemmäßig von ben Sabaern bestimmte Embortum, und gang bon folden Arabern bewohnt, bie ber Schiffabrt und ber Deere febr funbig maren.

Der Beriplus fagt, von biefem Musa Emporium landeinwärts habe, in ber Entfernung von 3 Tagereisen, die Stadt Saue ober Save (Savn ober Sava? nach Salmas. etwa Sabo) gelegen, in der Mapharitis (ober Maphartis) genannten Landschaft, in welcher der Tyrann Cholaebus (Xólaisoc, d. i. Chasleb) geherrscht; aber 9 Tagereisen weiter solge Aphar, die Mestropole, in welcher der legitime König der Homeriten (himiartien) und Sabäer, Charibael (Xaqisun)) seine Residenz gehabt, der mit den römischen Kassern befreundet sei, denen er öster Gesandtschaften schieße (s. ob. S. 243, 246, 247). Die mehrsachen Aphar und Zafar, Taphar, von denen wir schon oben gesprechen (s. ob. S. 252), so wie der in verschiednen Kormen wiederschrende Titel bei arabischen Städten, die Saba, Sabte, Sabste

<sup>\*\*\*</sup> Bruce, Reifen, Ueberf. von Bollmann. Leipzig, 1790. 8. 25. I. S. 357. \*\*) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 344. \*\*) Vincent, Commerce and Navig. etc. Vol. II. p. 296, 313.

n. a. (f. ob. S. 76, 78, 79, 56, 40 u. a. D.) beißen, macht bie genauere Ibentificirung biefer im Beriplus genannten Refibengen, etwa mit Tade am Berge Sabber, mas etwa 3 Tagereifen fern liegt. ober mit ber Sabota bet Blinius (H. N. VI. 32), ober mit Bebib ber fpatern Beit, ju ichwierig, um bier ju einiger Gemigbeit gelangen ju fonnen, wenn nicht etwa bimjaritifche Infcriptionen einmal barüber Aufschluß geben werben.

' Die fichere Rheebe ber mobernen Stabt Dochha tonnte alfo febr wohl zur Blutbezeit von Dufa Emporium auch icon beffen Anterftation gewefen fein, ohne bag bas Deer bier, mas fcmerlich zu beweifen fein mochte, volle 9 Stunden weit fich in Beit von anderthalbtaufend Sabren brauchte gurudgezogen, ober bas Land fo viel gehoben zu haben, wenn auch geringere Bechfel in ber Geftabebilbung wol bie und ba unvertennbar innerhalb bes Rothen Meeres bervortreten. Diebuhr's Anficht, als fet wenigftens ein Theil biefer Blachfufte etft jungerer Bilbung und aus allmähligem Anwachs, wie fich Irwin 99) ausbrudte, burch bie gebeimen Birtungen ber Natur, hervorgegangen, glaubte Lorb Balentia 000) burch bie Schichtenbefchaffenheit bes bort gang flachen Bobens unterftugen ju tonnen, welche bei einer Brunnengrabung, welche Dr. Pringle vornahm, in bem innern Bofe ber englischen Fattorei (im Jahre 1806) folgende Daten von oben nach unten gab: 1) Abraumung bes Schuttes von Baulichfeiten an ber Dberflache, 8 Fuß tief, bis zum Riveau ber Deeresflache; 2) Thonfchicht, 2 Buß tief; 3) Seefchlamm, 1 Buß tief; 4) Trummer von Madreporen und Mufcheln, 6 Fuß; 5) Sand und Seemufcheln, 11 guß tief; fo bag bas Tehama hiernach allerbings bis in eine Tiefe von 28 Fuß aus Seeboben ju befteben fcheint, menn man biefes gang nabe an bem Ufer gewonnene Refultat auch in bas tiefere Binnenland übertragen barf. Das Deer, bas por einiger Reit noch bie Dauern von Mochba befpult babe, liege gegenwärtig, fagte Balentia, allerdings in einiger Ferne bavon.

Bon Dochhas jungerer Entftehung giebt auch bas Sagebuch ber Schiffahrt ber turfifden Flotte Beweis, weil es im Jahr 1538 von biefem Orte nur noch ale von einem blogen Caftelle fpricht 1), welches nach bem Dichibannuma erft von einem tur-

<sup>\*\*)</sup> Eples Irwin, Begebenheiten einer Reise auf bem Rothen Meere, ans bem Eugl. Leipz. 1781. S. 17. \*\*\* Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 343. \*\*\* D'Anville, Descr. du Golse Arabiq. L c. p. 253.

fifchen Bafcha, Aibin-In Dohammeb, ju einer Feftung erhobn worben, welche auch bas lette Befitthum ber Turfen blieb, von benen es burch Ablauf an Bemen gurudfiel. Aus jenen Beiten mogen wol die Stadtmauern und die beiden bie Rheede fcutenben Caftelle herrühren, die Riebuhr bort noch beschreibt, fo wie vielleicht auch verschiebene runde Bartthurme, Caftelle genannt, beren mehrere auf bem Wege lanbein nach Dufa liegen, wie g. B. einer bei bem Brunnen Beleile. Much bie Sage ber Gingebornen von ber Entftebung Dochhas weiset auf feine furge Blutheberiste gurud, bie mit ber Gefdichte bes Raffeegemachfes und feines Berbrauchs in genauer Berbindung ftebt, ba ber Banbel mit Raffee erft bie Stabt in Aufnahme gebracht bat. bient als eine einheimisch beglaubigte Sage, welche auch Lorb Ba-Tentia von ben gebildetften Bewohnern 2) Doch bas in gleicher Art wie an Riebubr überliefert marb, bier fcon in fofern ber Beachtung, ba Raffee, bas hauptproduct von Arabien, gegenmartig feinen Sauptreichthum ausmacht.

Sheifh Schabeli3), ber Batron ober Schusbeilige von Mochba, foll auch ihr Begrunder gewesen fein; in einfamer butte lebte ber fromme Gremit, ber burch feine Lebre Bilger und Reifende, nicht felten auch bie Reugier ber fremben Schiffsleute, an fich jog, bie von Winden an biefe Rufte getrieben im fichern Infergrund Schut fur ihre Schiffe fanben. Der fromme, damals noch wenig befannte Sheith, empfing feine Bafte febr freundlich und bewirthete fie, nach ber Sitte ber arabifchen Baftlichfeit, mit einem Trant, ben er felbft febr liebte und bem er viele Tugenden gufdrieb. Es war ber Raffee, ben bie Inder nicht fannten, ben fie für eine marmenbe, fraftige Argnet bielten, und fle beshalb ibrem franten Schiffecapitain gur Benefung brachten; benn ber Sheith verficherte, burch ben Trant und fein Gebet merbe biefer fcon geheilt werben, und großen Bewinn haben, wenn er an biefem Dre feine Baare nur ans Land bringen wollte. Der Genefene fand bei ben eben febr gablreich um bie Gutte bes Sheith verfammelten Bilgern, unter benen auch anfehnliche Raufleute, einen guten Abfas Rach Indien gurudgefehrt breitete fich bie Rachfeiner Baaren. richt von ber Beiligfeit bes Cheith, von feinem Bunbertrant und von bem vortheilhaften Beschäft balb weiter aus, eben fo wie in

<sup>602)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 344. 3) Riebuhr, Reis. I. S. 439.

Arabien bie Bahl ber Bilger gu ibm fich fo mehrte, bag balb bei feiner Gutte ein Dorf entftanb, aus bem eine Sanbelsftabt erwuche, und über bem Grabe bes Cheifh eine Dofchee fic erhob, die bis beute fehr ftart bewallfahrtet wirb. Doch beißt ber Sauptbrunnen in Dochha, aus bem alle Ginwohner ihren Trant bolen, ber Schabeli, bas Stadtthor ber Landfeite beißt Bab. Des Sheifhs Nachfommen genießen einer besonbern Schabeli 4). Beneration unter bem Bolte in Mochha, bas taglich "beim Schabeli" fdmort. Sein Name bleibt unvergeffen, wie bie Mamen von Mohammeb, Ali und Guffein anderwarte. Aber Schabeli ift nicht blos ber Beilige ber Stadt Dlochha, fonbern auch ber Batron aller Raffeewirthe, Die gur Secte ber Gunni geboren, die feiner alle Morgen in ihrem gatha (Gebete) in allen Raffeefchenten gebenten. Gie rufen ibn nicht an, fagt Riebubr. banten aber Allah, bag er bem Menfchengefdlecht burd Sheith Schabeli ben Bebrauch bes Raffees gelebrt babe. und bitten ibn, bag er auch beffen Rachtommen gnabig fei.

Da bie große Grab-Mofdee Sheifh Schabeli's gufferhalb ber heutigen Stadt liegt, fo ift es mahricheinlich, bag biefer beutige, jungere Theil berfelben naber an bie Meerestufte gerudt ift, ale bie erfte Unffeblung lag. 3m Befit bee 3mame von Sanaa wurde früherhin bas einträgliche Amt eines Dola (Stattbalter) ju Dochha nur Gliebern angefebener Familien gegeben, . bie aber nicht felten Reichthum und Anfebn, Die auf biefem Boften gewonnen werben fonnten, ju ihrer eignen Erhebung migbrauchten. Der Dola vor Riebuhr's Beit, ber in biefer Bollftabt große Reichthumer gefammelt hatte, ließ fie mit einem Feftungsgraben umziehen, um fich unabhangig zu machen, murbe aber noch frubzeitig abgefest und in bas Gefangniß geworfen. Seitbem ließ man einen Dola bochftens nur 2 bis 3 3ahr im Amte, und forberte ibm jabrlich gleich nach bem Daufim (b. i. bie Beit von 4 Monat, April' bis Juli, in welcher bie indifden Schiffe mit bem S.B. - Monfun wieber jurudjufdiffen pflegen) bie Rechnungsablage ab, worauf benn feine Beftatigung fur bas nachfte Jahr im Amte, ober bie Burudberufung nach Sanaa gu erfolgen pflegte. Reuerlich ward biefe Stelle nur noch Gunftlingen und Sclaven 5) gegeben, bie leicht wieder abgufegen maren.

b) Vic. Valentia, Voy. and Tr. II. p. 335.

<sup>1)</sup> Riebuhr, Reif. I. Tafel 72, wo ber Grundrif von Mochha.

# 774 Beft - Afien. IV. Abtheilung. S. 72.

Wor bunbert Jahren mar Dodha 6) burd ihren Sanbel bie einträglichfte Stadt in Jemen, befaß viele reiche arabifche und indifde Raufleute, aber noch feinen bort anfaffigen Europaer obn Chriften; einige Juben außerhalb ber Stadt, und 600 bis 700 Banianen, Rasbutten und anbere Sinboftaner als Raufleute ober Bandmerter, und nur alle gwei Jahre fam, gu Riebuhr's Beit (1763), ein englischer Oftindienfahrer babin, um Raffee ju laben. Selt 7 Jahren batte fein frangoffiches Schiff bort gelandet, feit vielen Jahren fein portugiefifches, und auch Bollanber marfen nur febr felten einmal in Dochbas Safen ihre Unter aus. englifd-oftindifde Compagnie batte zwar in Mochba, wie in Beit el gafib, für beftanbig Baufer gu ihrem Gefchaftsbetrieb gemiethet, aber ihr Beamter mar noch folden Difbanblungen unterworfen, bağ er jabrlich nach Indien gurudfehrte, wenn feine Gefcafte beenbigt maren. 3m Jahre 1763 maren, außer ben zwei Banbeleichiffen nach Mochha, auch noch 3 englische nach Dichibba gegangen; ben Bertauf ihrer Baaren liegen fie burch Dafler be-Der Safengoll, ben turfifche, arabifche, inbifche Schiffe, nach Bifftation und Wichabung ihrer Ladungen auf ben Schiffen burch arabifche Beamte, gablen mußten, 10 Brocent, brachte bennoch viel ein; Guropäer gaben nur 3 Brocent, und batten ben Bottheil, ibre Baaren fogleich in ibre Magagine bringen gu burfen; Die noch fehlenden 5 bis 7 Brogent mußten bie arabifden Abfäufer ber Bollbube nadzahlen. Much fur bie Ausfubr bes Raffees gablten bie Englander nur 3 Brocent, und erbielten fogar, wenn fie ein großes europaifdes Schiff gang mit Raftee beluben, vom Dola ju Mochba eine Bramie von 400 Dollar, Sierburch wurde bas bisher einheimische Schiffergewerbe ber Araber ungemein gebrudt und burch bie europaifche Rheeberei verbrangt. Dodhas einheimischer Ganbel fonnte nicht fleigen und beforante fich nur auf die großen Bortheile, die ihm feine ftarte Raffee-Ausfuhr bot. Bebes europäische Schiff mußte bagegen einige bunbert Thaler Unfergelb gablen; ein Dreimafter bas Doppelte pen einem Zweimafter, wenn er auch nicht größer mar u. b. m. noch betrug bie Rudfracht ber europaischen Schiffe, bie mit inbifchen Baaren nach Mochha und Dichibba gegangen maren, bebeutenbe Belbfummen in Gilber bei ihrer Rudfahrt. Bablungen mit bem Daufim gefchloffen fein mußten, bie Araber

<sup>606)</sup> Riebuhr, Reif. I. S. 442; beff. Befchr. von Arab. S. 222.

aber fo lange als möglich mit ber Auszahlung gogerten, fo batte bas lette nach Inbien aus Dichibba gurudfehrenbe Schiff eine Gelobelabung von einer Million Dichibba-Blafter Gilbergelb. Das Dochbafdiff, mit bem Diebubr nach Bombab fegelte. 250,000 Gpecies in Gilber und venetianischen Dufaten, und auch anbre Schiffe aus Dicibba und Baera gingen mit folden baaren Gelbfummen. Die über bie Turfei in ben arabifden Banbel gur Rudfracht tamen. nach Indien gurud, bem fo wie China jahrlich bie größte Raffe baaren Silbers aus Europa guflog. Riebuhr's Untersuchung biefer Berbaltniffe ging barauf aus, auch feinen Sanbeleuten, ben Danen 7), ben Bortheil folden Ganbelsvertebre jugumenben, obwol er qualeich bie Schwierigfeit einfab, ba bie Araber gur Beit nur noch menig europaifder Baaren beburftig maren, und ber Gewinn bei foldem geringen Abfat nicht groß fein konnte, wenn nicht etwa Gifen und Leinwand, zwei Artifel, Die in Arabien viel Nachfrage haben burften, bavon eine Ausnahme machten.

Ein balbes Jahrhundert fpater (1806) hatte manches icon eine febr veranberte Geftalt gewonnen; es mar bie Beriobe, ale bie Streitfrafte ber Wehabis noch im flegenden Fortichritt bas gange Tehama fcon übermaltiget hatten, und nun auch fcon Dochba mit einer Belagerung bebrobten, ber neuere Turteneinflug unter bem Bicefonig von Megupten aber noch nicht bis bierber porgebrungen mar.

Das Schiff Lord Balentia's, ber Banther, marf feine Anfer auf ber Rheebe von Dochha im Sandgrunde, 4 Dil. engl. fern von ber Stadt, in 4 Faben Tiefe aus. Die Anficht ber Stadt von ber Meeresfeite 8) mar gang imponirend burch bie brei boben Minarets ber Mofdeen, Die Ruppel bes runben Doms ber hauptmofchee, die vielen Rubbehs ober fleinen Dome von Grabfapellen, bie über ber einformigen Linie ber Plattbacher ber blenbend weiß übergypften Brivatbaufer bervorragten. Auch bie wenigen öffentslichen Bebaube, wie ber Balaft bes Dola, bes Bas Rateb ober Staatsferretaire, bes großen Serai, bas einft gur Türkenzeit für ben Großsultan erbaut marb, machten, menn auch teineswegs atditestonifc bebeutenb, boch in ihren meift gegen bie Deeresfeite gerichteten hauptfaçaben, burch ihren faracenischen Styl, mit Thurmen, Borbauten, Grenulirungen, phantaftifchen Ornamenten von'

Niebuhr, Reis. I. S. 447.

1) Vic. Valentia, Voy. and Tr. II.

2) 327, s. brei Kupfertaseln bes Atlasses mit Ansichten von Mochha. ) Riebuhr, Reif. I. S. 447.

Baltonen, fleinen Gitterfenftern, holgidniswert einen romantifen Einbrud. Die gwei vorfpringenben, an fich unbebeutenben Cafteile. Die burch ein einziges europaifches Rriegsichiff fogleich in Grunt gefchoffen fein murben, welche ju beiben Seiten ben gefrummin Safen flantiren und befchuben follten, gaben ber Stadt von aufn ein Anfehn, bas innerhalb ber Thore in ben engen, fomutign Gaffen und gerfallenen Quartieren völlig verfchwindet, we bie Um ober Steinbaufer, obne Ralfverband und Mortel, leicht aufgeführt. eben fo fonell wieber in Ruinen gerfallen, und feine Spur fruht rer Große gurudlaffen tonnen, als Schutthaufen. Auch bas grife Bebaube ber englischen Factorei, bas feit Riebuhr's Bit bier einen wenigstens fichern Aufenthalt gegen bie Avanien in Araber gewährte, litt an ben Unbequemlichfeiten aller winflige arabifchen Bohnungen, bei benen ungleiche Sausfluren und gufboben, in ben oberften Stodwerten fleine Senfter mit fefteingefehm, nie zu öffnenden Scheiben von Marienglas, bas von Gana tommt, leichte Berbrennlichfeit, große Gibe in ben obern Rinnen, fintende ungefunde Umgebungen u. f. w. bertommlich find. Di Stadtmauer, 16 Fuß boch gegen bie Deeresfeite. 30 gegen bie find feite, mit Batterien befest, beren Ranonen aber alle gur Bertheite gung unbrauchbar, fonnte bei einer gang fcblechten Garnifon bidftens ber Attade einer Behabi - Cavallerie miberfteben, bie in bir Runft ber Städtebelagerung noch gang unwiffend waren. Aufr. halb ber Stadt, bor bem Gingang in ihre obe, burre, maungt Umgebung, gieben fich anfehnliche Dattelpflangungen bin, be ren Baume aber burch ihren frapligen Buds ben folechteften Boben und nachtheiligen Ginfluß hefriger Gubwefters verrathen, und weber mit ber Schonheit ber agnotifden Balmbaume? wie icon Bruce bemertte, ju vergleichen find, noch mit bem faftigen Buchfe ber indifden, beren frifde Unidauung noch Bert Balentia, bei feiner Anfunft bafelbft, ju gegenmartig mar. 3mi Dorfer ober Borftabte von Mocha, Die Gutten ber Gamal' lis nach ber einen Geite, und bie ber Suben nach der antern, liegen bier, welche lettern ben berauschenden Dattelbrannimein und Balmwein bereiten, ber fo viele ber bort landenben Rante fen zum liederlichen Leben mit arabifchen Dirnen verführt, aus be ren Umftridung fie fich nur baburch retten, bag fie Renegates werben, wozu bie Mostemen allen möglichen Borfcub thun. Dit

<sup>603) 3.</sup> Bruce, Reifen a. a. D. I. G. 357.

Bolf in ber Stabt 10), bemerkte Balentia, babe alle Lafter ber Civilifation obne ibre Bortbeile, ba fie, rob wie juvor, nur mit Unwiffenheit und Aberglauben, mit Graufamfeit, Rachfucht und Babfucht auch Sochmuth, Stolz, Brablerei, Scheinheiligkeit, Falfchbeit, Lugnerei verbinden, und nichts von ber nobeln Art ber Bebuinen-Tribus befigen, Die ihre Lafter, aber auch ihre Tugenben fic erhielten. Bon ben brei Beamten, Die in Dochha ben Divan, b. i. bie Regentschaft führten, wobei ber Dola nur eine berathenbe . Stimme batte, war ber bamalige Dola, ein Sclave bes Bigirs bon Sanaa, ein bartbergiger Geighale, ber eine neue Methobe erfunden batte, von ben reichen Banianen Gelb gu erbreffen, inbem ! er fle in Bemacher einsperren ließ, Die er mit Schwefelbampfen Der Bas Rateb, b. i. ber Staatsfecretair, mar ibm gur Controlle gefest; ber Rabi mar ber britte, ein rechtlicher Mann, ber bie Stadt im Frieden erbielt.

Die Samaulis, beren Diebuhr noch nicht befonbers erwahnte, icheinen fich erft in neuerer Beit bier wie in Aben, Dafalla (f. ob. S. 629) und in andern Bafen Sudarabiene ale tuchtige Schiffer und handelsleute verbreitet zu haben, wozu eine Art Ravigation bacte 11) wol nicht wenig beigetragen, burch welche fie bie grabifden Schiffe von ihrer beimifchen Rufte ausfchliegen, und ihre Landesproducte nur in eignen Doms außer Lanbes führen, birect in bie arabifchen Bafen, burch welches Monopol ihnen jebe Labung ben enormsten Gewinn bringt, ber weit bie 50 Procent überfteigt, bie fie gewöhnlich als ihren Bewinn angeben. Bon hindufaufleuten, Gentoo ober Banianen genannt, zählte Balentia weniger als Niebuhr, nämlich nur 250 Raufleute in Modba, 30 in Beit el Fatib, 50 in Bebib; unter benen in Mochha maren aber febr reiche, bie mit bebeutenben Summen ihres Bewinns nach Indien gurudzutehren pflegten. Der Sandel von Mochha hatte fich offenbar febr vergrößert, ba außer ben britifchen Banbelsichiffen auch feitbem fehr viele ameritanifche Schiffe, Die fruber gang fehlten, nun jenen aber bie Marttpreife verbarben, bier ale Rivalen ber Briten aufgetreten maren. 'Der Berbrauch aus anbern Raffeeplantagen, wie aus Java, ber Infel Bourbon, aus ben ameritanifchen Colonien, batte bie Raffee-Exporten aus Mochha neuerlich befchrantt, fo wie

<sup>11</sup>) Valentia l. c. II. p. 355 etc.

<sup>16)</sup> Valentia I. c. II. p. 336; vergl. Miebubr. Reif. I. S. 446.

das verfucte Raffee-Monopol des Bicekönigs von Aeghpten ebenfalls dem Kaffeehandel andere Richtungen gab und ihn von Mocha nach Aben, Loheia u. a. D. ablenkte.

Da Modbas Saubtexporten nur in Raffee beftanben, fo tonnte ber Sandel biefes Safens in ben letten Jahrzebenben nicht eben in größern Schwung tommen, als er guvor gewefen. Ueber ble Buftanbe bes Raffechanbels, ju feiner Beit (1806), bat Lord Balentia in Mochha12) Die vollftandigften Aufschluffe gegeben. In frubern Beiten, ale alle Raffee-Ausfuhr von Bemen über beffen Bafen, jumal von Lobeia, auf arabifchen Doms bis Dichibba, bem Bafenorte Meftas, zu ging, wurden bie Raffeebobnen von ba auf turtifden Schiffen nach Suez, Alexandrie und fo nach Europas Bafen bes Mittelmeeres gebracht, ober von Deffa-Bilgern zu Lande aufgetauft, bie fie mit gutem Gewinn in ben ganbern bes turfifden Reichs weiter bis Conftantinspel verbreiteten. Geltbem fich bie Seehandlung burch Umfdiffung bes Caps ber Buten hoffnung im 17ten Jahrhundert nach 3mbien belebte, murbe burch bie großen Oftindienfahrer, bie ben Raffee in Jemen auflauften, ber Tranfito-Boll biefer Baare in Megypten fe fehr verminbert, bag bie Pforte beshalb eine eigne Embaffabe nach Sanaa foidte, fic uber biefes neue Banbelefpftem gu beflagen, und zu verlangen, bag tein Raffee anbere als über Megypten ausgeführt werben burfte. Bis gum Jahre 1803 mar Die mittlett jahrliche Quantitat Raffee, bie über Dichibba nach Megppen ging, 16,000 Ballen. Damals tan bas erfte Ameritaner Schiff jum Raffeeauftauf nach Dochba. Durch feinen großen Gewinn gereigt, folgten ihm viele andere feiner Sandeleute, fo bag feitbem nur noch halb fo viel nach Aegupten ging, bis in neuefter Beit mabrent Dehmet Ali's Berrichaft ber Berfuch gemacht murbe, bas Raffee-Monopol ausschließlich Aegypten zu vinbleiren.

Bwar hat in biefer letten Beit, im Jahre 1843, ber franzofifche Botanifer Botta 13) fich mabrend 3 Monaten in Mochha
aufgehalten, ba er aber beständig frank war am bofen Fieber, bas
bie schlechten Waffer, die Sumpfe, die Salzefflorescenzen und die hitze so gefährlich machen, so konnten von ihm keine neuen Beobachtungen ausgehen. Er bemerkte nur den großen Berfall
biefer Stadt, der nothwendige Folge set der beständigen Bur-

<sup>612)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 345—353.
13) Betta,
Relation L. c. p. 134.

gerkriege, ber Monopolifirung ber Saupterporten burch Debe meb Ali, und bes bamit in Berbindung ftehenden Drude im Sanbel und Berkehr. Dennoch, aller Rivalitäten von Hobeida, Lobeia, Aben ungeachtet, fei Mochha doch immer noch das Sauptemporium in Zemen für Kaffee-Exporten und Einfuhr indifcher Waaren geblieben.

Das Clima in Mochha 14) wirb in ber Stadt Mochha febr fdmul befunden, zumal wenn ber G.D.-Wind vom beißen Afrita berüberweht, ber bei bem fcmalen Uebergange über Bab el Danbeb fich über ben Baffern nicht abfühlen tann. Diefer Monfun-Bind foll 8 Monat im Jahre vorberrichen, und oft fo beftig weben, baf alle Communication ber Schiffe baburch unter fich lange Beit gehindert werben fann. Mur 3 bis 4 Monate (April, Dai, Juni, Juli) weht bagegen bier im hafen ber Morbweft, bie Beit bes Maufim (Mouffon, Monfun), wo es bann noch beißer, bie Luft babei aber bell und beiter ift. Schon Riebubr bemerfte. bağ jeboch amifchen biefen feineswegs fo gang regelmäßig, balbiabrig wechfelnben, wenn icon vorberrichenben Binben, gumeilen auch andere eintreten, wie er felbft im Auguft beren von R.B., B. und S.B., auch einmal von D. ber, beobachtete. fere Regelmäßigfeit jener wechfelnben Monfune reicht aber nordwärts nur etwa bis Dichebbel Tarr (Teir), Lobeia gegenüber, wo die Binde bas gange Jahr hindurch mehr variabel fein follen; und fogar Umtehr ber Bechfel findet norbmarts Coffeir ber Rufte von Leufefome gegenüber (f. ob. 6. 123) ftatt, von wo an bis Suez ber Wind von R.W. ber mehr als 8 Monat hindurch vorherrichend mirb, wonach bie Schiffahrt bes Dethen Meeres ihre Ginrichtung treffen muß. In Dochha pflegt bei ben vorberrichenden G.D. ein bichter Rebel bie gegenüberliegenbe afritanifche Rufte gang ju überbeden; aber in berfelben Beit wo bie D.W.-Binbe beginnen, fangen auch bie afrifanischen Berge und Infeln an fich zu zeigen. Die boben Berge von Affab, auf bem Begengeftabe, werben bann von Dochha aus fichtbar, obwol fte bis 70 engl. Miles von ber Stadt (nach Balentia's Meffung) abfteben, mas bann einer großen Brechung ber Lichtstrablen in ber Atmosphäre zugeschrieben werben muß, ba bann auch viele fenft gar nicht fichtbare Borgebirge an bie Oberflache hervortreten. Gine Art Bata Morgana, wie am Cap 3folette (f. ob. 6. 354)?

<sup>14)</sup> Riebuhr, Reis. I. S. 445; Valentia II. p. 841.

In den merkwürdigen Bhanomenen gehört dann auch das herrorteten der Sonne beim Aufgange über dem Meeresspiegel nickt als runder Feuerball, sondern als große Feuersäule, eine Besbachtung Balentia's <sup>15</sup>), welche der Glaubhaftigkeit des oft der Fabeleien beschuldigten Agatharchides gar sehr zu Statten kommt (s. ob. S. 248; es ist im Agatharchides ed. Hus. I. p. 67 das vierte Phanomen, das er von der Sonne angiebt: καὶ τὸ σχημα δὲ οὐ δισκοειδές ἔχειν τὸν ηλιον, φασίν, άλλὰ κίονι παχεῖ τὰ γε πρῶτα έμφερη κ. τ. λ., i. e. nec sol ad disci formam se habet, sed crassam refert columnam principio, cujus a summe species aliquanto plenior, quasi caput appareat etc.).

3. Weg von Mochha über Mufaenach Laas, nach Riebuhr (1763).

Bon Drochha nach bem Dorfe Dufa find 41/2 beutiche Deilen 16), über einen Sanbboben, ber oft Salzefflorescengen geigt und nur mit einzelnen grunen Mimofen, aber mit vielen niebern Salicornien und andern Salgpflangen bewachsen, ein wie verfengtes braunes Unfebn zeigt. Das Dorf, am Fuß ber erften Berge erbaut, bient wegen feiner iconern Lage, feiner fublen Bergluft und ber Quellmaffer ben Raufleuten in Mochha öfter gum Sommeraufenthalt. Es entspringt bier ein gluß, ber ju gewiffen Beiten voll Baffer ift, bas fich jeboch meift im Tehama-Sanbe verliert, ohne bas Meer zu erreichen. Doch muß er vor Beiten auch feinen Lauf bie Dlochha gefunden haben, ba er bort einen Theil ber Jubenvorftabt megichwemmte, Die in ber Bertiefung feines meift troden liegenden Bettes erbaut ift. B. Salt, ber Rufa befuchte, bat eine Beichnung feiner Umgebung mitgetheilt. Bir baben juvor icon bie Schwierigfeit und boch auch die Babricheinlichfeit nachgewiefen, welche bie Ibentificirung biefes Dorfes Rufa mit bem einstigen Emporium Dufa bei Ptolemaus, binfictlich ber physicalifden Beschaffenheit bes Bobens, barbietet; eine biftorifche Bermittlung beiber Localitaten bietet aber auch bie in Arabien febr häufige Verlegung 17) ber Ortenamen von einem Orte auf einen andern bar; fo bag man bier annehmen burfte, bağ ber Rame von einem frühern Emporium am Deere, nach

 <sup>(618)</sup> Valentia, Voy. and Trav. II. p. 342.
 (6) Riebuht, Reif. I.
 (6) S. 373; Valentia II. p. 343.
 (7) F. Fresnel, Lettres in Journ. Asiatiq. Sept. Oct. 1845. p. 221—222.

bessen Werfall, nur auf ein tiefer landein liegendes Dorf übertragen worden wäre, bevor noch die moderne Stadt Mochha an der Stelle oder doch in der Nähe des frühern Emporiums Musa wieder emporgeblüht war. Solche Aranspositionen von Namen sind 3. B. von Sanaa in neuern Zeiten auf Mareb übergegangen, das auch Sanaa genannt wird; von Zhasar am Ocean auf Zerim im Binzuenlande Jemens (s. ob. S. 252) u. a. m.

Bon Mufa erreichte Riebuhr in vier Tagemarichen bie Stabt Taas:

Erster Tag (10. Juni). Im großen Wabi (Wabi el Kbir), bemselben ber Musa burchzieht, aber in biesem Monat nur wenig Wasser hatte, eine Strecke auswärts; bann gegen N.B. auf bie Berghöhe zum Dorse Dräsch auf der Grenze des Amtes Mochha, wo alle Sonntag Narkt, d. i. Suk, gehalten wird, daher solchen Orten selbst der Name Suk, d. i. Marktsleden, gegeben wird. Statt der Wirthshäuser sindet man hier am Wege nur Kaffee-hütten, Mokeija genannt, in denen Kahhwe, d. i. Kasse, oft eigentlich nur Kischer, d. i. das leichtere Setränk der Kassee-schalen, den Borüberziehenden gereicht wird. Suks und Moskeija 818), die meist nur sehr schlechte Herberge darbieten, sind nebst den Städten in Iemen die Ruheorte der Reisenden.

Bweiter Tag (11. Juni). Ueber ichlechte Bergwege, an einem fruchtbaren Gebirge Kamara vorüber, beffen Bewohner febr. unabhängig, nach Elbarach und Manfari.

Dritter Tag (12. Juni). 61, Meilen weit bis Dorebat, einem Städtchen, oben auf einem Berge gelegen, ber Sit eines Scheiths ober Schech; unten am Fuß liegt ber Marktort (Suf). Man zeigte bier ein in Stein gehauenes Gefängniß.

Bierter Tag (13. Juni). Bon ba in 41/4 Meil. nach Taas. Taas 19), unter 13° 34' N.Br. nach Niebuhr's Observation, war die glanzende Residenz ber so geseierten sechsten Dynastie der Beni Resul (s. ob. S. 731), an beren Hofhaltung Ebn Batuta im J. 1332 gastlich empfangen wurde (s. ob. S. 235 u. f.). Bir haben oben schon ihre Moscheen und Academien aufgeführt, beren Architecturen ihr auch heute noch einigen Glanz ihrer frühern Blutheperlode verleihen. Die Stadt liegt auf einer Ebene, an be-

<sup>19)</sup> Niebuhr, Reif. I. S. 313.
19) Niebuhr, Befchreib. von Arab.
S. 240 — 243; beff. Reife I. S. 349 und 376 — 384; nebft Grundrif und Stadtansicht, Tafel 66 n. 67.

ren Rorbfeite fich Bugel erheben, an beren Gubfeite aber ber große und fruchtbare Berg Sabber auffteigt, ber Die reichfte Gebirgt flora-in Jemen besitzen foll. Sie liegt 12½ Deilen in S.D. von Sas, 4% Dellen von Dorebat. Die Stadt ift mit einer Badfteinmauer umgeben, in ihrer Mitte auf fteilem, 400 guß boben Rele ift bie Citabelle, Rabbre, erbaut, und mit Rangnen befest, bie für fehr feft gilt, aber fammt ber Stadt von ben fie umgebenben noch bobern Bergen bominirt wirb; ju Diebubr's Beit lagen 60 Mann Garnison in ber Citabelle und 500 in ber Stadt; som Berge Gabber murben beibe burch eine Bafferleitung mit gutem Baffer verfeben. Ditte Juni fand Riebubr bas Clima angenehm, und alle Rachmittage murbe es burch Regenfcauer abgefühlt. Roch neuerlich fand Seeten 20), wie icon Riebubr, die Stadt im Innern in viele Erummer gerfallen; nirgenbe, fagt Seegen, habe er iconere Mangos wie in ben Gar ten bon Taas gefeben. Subwarts ber Stabt, gegen Aben gu, fand er bas Land weit verobeter als gegen Rorb nach Sanga ju; ber Beg babin führte über fcmarges, vulcanifches Geftein, bann weiterbin über Jaspis, Borphpr und Manbelftein, Die Borberge bes Sabber aber und fein gug beftebe, nach ibm, ans Granit. Ueber ber Stadt fieht man bie Ruinen gweier alten Stabte, Dobene und Thobab. Die erfte foll anfangs ber Sis ber Ronige gewesen fein, bis 38mael Dult, ein bei ben Gunnten berühmter Beiliger, welchem als Batron von Zaas viele Bunber zugefdrieben werben, eine Mofchee und fein Grabmal auf bem niebriger liegenben Felsbugel Rabbre erbaute, mo bann bie Citabelle (b. i. El-Rabiret, wie Rairo, f. ob. 6, 724) und umber die Stadt fich anflebelte, fo bag auch biefe, wie Mochba, wie Beit el Fatib, Lobeia und viele andre in Jemen, ibren Urfprung ber Stiftung von Canctis verbanften. Thobab (El Dubab im Dichibannuma, f. ob. S. 725), im Guboft ber Stadt, auf minber feiler Bobe bes Sabberbergs, zeigte noch Ueberrefte einer Stabtmauer und einer Mofchee, mit tuffichen Infdriften. Bu Riebubr's Beit fant ber Dola von Saas in fortmabrender Rebbe mit ben vielen unabhangigen Scheche, welche ben Dichebbel Sabber beberrichten, ber, nach Riebuhr ein febr großes Gebirge, aus vielen Bergen übereinander befteht, beren jeber feinen eigenen Ramen hat, und ber bochfte von allen ber obin-el-arus, b. i. bas

<sup>\*\*\*)</sup> Seeten in Mon. Correfp. B. 28. S. 229.

Schloß ber Braut heiße. Man fagte ihm, daß hunbert Schechs bort, ber alte ftolze Abel bes Lanbes, meift tributlos und unabhängig von jeder Oberhoheit, sich jedem Commando bes Dola tapfer widersetze, und daß besten fortwährend nur schwache Attaken die größte Erbitterung, Mord und Tobschlag im Lande erzengten, weshalb es dem danischen Botaniker damals auch nicht gestattet werden konnte, auf diesem durch seine alpine Vegetation berühmten Gebirge zu herborisien.

Im Jahre 1837 gelang es bem frangofischen Reisenben Botta gu erreichen, was Forekal versagt war, wenn schon unter ebenfalls wenig gunftigen Umftanben.

4. B. E. Botta's Aufenthalt in Lads, Dichennab, und Befteigung bes Gebirges Sabber (1837).

Mus einem ber Bergichlöffer Cheith Baffans, anberthalb Tagereifen in D.B. von Taas, aus ber Burg Cabim, mo Botta als Gaft von beffen gugellofem Cobne, bem Sheifb Cafim, einige Beit hindurch bas Enbe ber Regenzeit abgewartet batte, brangte es ibn nun endlich bem Dichebbel Gabber 21) naber gu ruden. So balb er vom Sheith Baffan, ber in bie Begenb von Lads mit feinem Truppencorps vorausgerudt mar, Die Erlaubniß bagu erhielt, weil ber Weg babin auch gefahrlofer geworben, brach er gegen Saas auf. Sein Weg führte ihn burch fcone fruchtbare Fluren, wo Rorn, Dais, Raffee-Bflangungen auf magigen boben und Abhangen mit einanber abwechfelten, ju einer wilben Betgidlucht, in ber ein Galgbach eine Berfumpfung bilbete. In beffen Rabe mar er nicht wenig verwundert, mitten im Berglanbe, Pflangen 22) ber Deerestüfte zu finden. In ber Rabe eines elenben Dorfes mar vieles Bufdwerf von Dodonaea und Baccharis mit flebrigen Blattern. Bom Dorfe murbe ber Beg gum Babi Sina fortgefest; ber erfte Gain von Pandanus, einem acht indischen Gemachfe (Erbf. V. 52, 83; VI. 530), boch ohne Bluthen, zeigte fich bier. Das enge Thal bes Babi Sina war bebedt mit Mirabilis Jalappa, bazwischen Acanthaceen unb bie Felfen mit Ceropegia bewachfen. Rach 11/ Tagemarfchen, in ber Rabe von Laas, wo man bie Berheerungen ber Truppen bes Cheith auf ben Fluren feines Allitrten, bes Fürften von Taas,

<sup>21)</sup> Botta, Relation I. c. p. 71.
22) Botta, Notices in Archives II. p. 69.

icherne, Bir el Bacha genamt, die einst unter Turkenherrschaft gegraben ward, und sich durch einen Aquaduct vom Ofchebbel Sabber mit Baffer füllte. Sie wurde gegenwärtig von einem ungeheuern Banhanenbaume (indianische Feige, Ficus religiosa bet Botta, aber wol richtiger Ficus indica, s. Erdl. Ih. VI. S. 663) beschattet, der einigen hundert Menschen Schutz geben konnte. Mehrere Arten von Feigenbäumen, alle groß und schon von Laub, bemerkte hier Botta, die aber noch nicht näher untersucht sind; auch eine Art mit schonen, pappelartigen Blättern (viese vielleicht der F. religiosa näher verwandt?), die aus den Klippen selbst hervorwuchs, auf denen Affenheerden sich umbertummelten.

Am Nordabhange bes Dichebbel Sabber zeigte fich nun bie Stadt Taas, eine halbe Stunde fern vom Wadi Sina, in bessen enger, fühler und seuchter Thalschlucht, die nur wenige Stunden von der Sonne beschienen werden fann, der Sheish Gassan in einer Hausruine campirte, umgeben von seinen 3000 alles verheerrenden Soldtruppen. Dem Botaniker wurde auf einer Berghobe über dem Lager, aber noch im Badi, das Dörschen Dichennad (Disennad auf Niebuhr's Karte) zum Duartier angewiesen. Der Weg hinauf war zu steil für Kameele; Weiber trugen auf dem Kopf die Kisten des Reisenden hinauf. Dichennad war früher der Name einer der drei hauptabtheilungen Jemens 23), zu Jakuti's Zeit, nämlich das Land Dichennad zwischen zemen und habhramant. Im Dichihannuma ist dieses Dichenner Owasi das Thal des Paradieses (s. ob. S. 724).

Der Babi Sina, eine enge Spalte 24) im Bebirge, hatte mehrere Dorfer mit Terraffencultur an ihren Seiten; bie untern leicht zu erreichenben Terraffen sind mit vielen Garten und zahlereichen Bäumen bewachsen, barunter Cordia sebestena besonbers bäufig; in ihrem Schatten liegen bie Raffee-Bflanzungen. Dich ennab, wie alle arabische Dörfer biefer Gegend Jemens, hat nur wenige hütten aus robbehauenen Steinen erbaut, mit Erbe überzogen, irregulär, neben und übereinanber von Terraffe zu Terraffe bahin gestellt, wo sich Plat fand. Einige 20 arme Famillen lebten hier von Gartnerei und Acerbau, und zwischen ihnen einige Jubenfamilien, die überhaupt hier saft nirgends sehlen. Sie

<sup>623)</sup> v. Hammer, Wien. Jahrb. XCIV. 1849. S. 89. 24) Botta, Relation p. 76.

find hier die Sandwerfer, Schreiner, Golbidmiebe, Deftillateurs von Branntwein, ber beimlich von ben Moslemen oft im Uebermaß getrunten wirb. Sie geben gefleibet wie bie Araber, boch mehr in Lumpen, tragen feinen Turban, aber ju beiben Seiten ber Schlafe berabbangende Saarflechten und ben Ropf mit einem Tuch umbunben. Ihre Bhofiognomie ift von ber ber Araber febr verfcbieben. In biefem Dorfe, ju bem ben Goldaten jeber Butritt verboten mar, verlebte Botta einen friedlichen Monat feinen botanifchen Sammlungen, die er burch viele Exeursionen in die Umgegend bereichern fonnte. Die Aussicht vom Dorfe, bas am Mordoftabbang bes Dichebbel Sabber lag, ließ in ber Nabe bie Stadt Zaas und in ber Ferne bas Bergichlog Cabim erbliden. In Saas mußte ber bafige 3mam, ber icheinheilige Rebelle gegen ben 3mam von Sanaa, befucht werben. Die gange Ebene um biefe Stabt fant Botta 25) noch überall mit ben lleberreften gemauerter und cementirter Bafferleitungen verfeben, burch welche vor Beiten bie Waffer vom Berge Sabber berab überall bin vertheilt Diefelbene Fluren befruchteten, in benen gegenwärtig nur fparliche und unfichre Ernten gebieben, und mo ber Boben mit Euphorbien und Dorngemachfen übermucherte, bie bier gang befonbere bis gur balben Sobe ber bortigen Berge fich febr mohl zu befinden fchei-Die Stadtmauer von Taas, aus Badftein erbaut, mit Steinen geplattet, ift febr bid, und oben fo breit, bag mehrere Reiter in Front barauf umberreiten tonnen. Sie ftogt auf 2 Seiten an ben Dichebbel Sabber an, auf beffen Felsvorsprung die Citabelle Richt nur von ben Soben umber wird biefe von allen Geiten bominirt, fondern auch bas Baffer ift ihr leicht abgufchneiben. Die amphitheatralifch erbaute Stadt liegt in Ruinen, nur einige 20 orbentliche Saufer fieben noch, alles andere find jest nur elenbe Butten, benn Diemand magt es bier ein neues Baus au bauen, fo wenig wie ben Uder ju pflegen, ba ibm bies nur Bebrudungen augieht. Bon ben oben angeführten noch ron Diebuhr gefebenen Bauten, bie einft ber Stabt gur Bierbe und gum Ruhme gereichten (f. ob. G. 724), fteben noch zwei große Mofcheen, Die Botta impofant nennt, und ben fconften in Cairo vergleichbar. Aber fie find auch bem Ruin nabe, wie die außerhalb ber Stabt ftebenben Debreffen. Den 3mam traf Botta, bei ber Aubieng, mit bem Bebet und fcheinheiligen Manieren befchaftigt (f. ob. G. 756); er

<sup>25)</sup> Botta, Relation p. 81.

Ritter Erbfunbe XIL

verlangte, ber Europäer follte feinen Reffen von einet Krantheit cerbin, biefer zog fich aber zurud; benn, fagt er, bei Moblemen fei es febr schlimm zu practiciren; wird ber Patient geheilt, so hat es Allah gethan, flirbt er, so wird ber Arzt vermanscht.

Bei einem langern Aufenthalte im Gebirgeborfe Dichennab . Lernte Botta über ber daracteriftifden untern Bone ber Emphorbien eine gang andere obere Bone ber wilben Bebirgevegetation fennen, bie von jener gang verfchieben ift. In ber untern Bone ift vorzüglich bie Cultur ber'Raffeegarten verbreitet, wo Wafferfülle, Terraffenbau und Schatten an warmen Abhangen und Thalern; in ber obern Bone ift bier begegen verberrichend bie gang eigenthumliche Gultur bes Cat (ober Raaba bei Diebuhr), Celastrus edulis, melde guerft burd Botta vollftanbiger befannt geworben, und für ben einheimifden Berbrauch feiner etwas beraufdenben, frifchen Blattenospen, beim Rauen (etwa wie Betel, Erbf. V. 859), ein gleiches tägliches Beburfnig ber Eingebornen im Berglande Jemens geworben ift, wie ber Trant bes Raffees fowol bei orientalen wie bei occibentalen Boltern. Diefe Cultur ift am ausgebreitetften auf bem Dichebbel Sabber.

Der Dichebbel Gabber (bei Riebuhr; Saber bei Botta; Sjabber bei Geegen; Gfabr bei v. Gammer nach bem Dichibennuma), an meldem Dichennab liegt, ift eine Trachptmaffe ?, bober als bie andern bie ibn umgeben, son Df nach Beft ge fredt; an feinem niebrigern Weftenbe in ben Dichebbel babefchi 27) abfallend, aber am Oftenbe fich erhebend (beffen Forte fenung Riebubr Dichebbel Sauban veimt)28) bis ju einer echabenften Steilhobe, welche bie vafte wellige Thalebene an feinem Rorbfuffe beberricht, in ber Saas erbaut ift, und bie weit gegen Rorboft ausläuft, me burd fie bie große Sauptftrage nach Sanna fortfest. Dad Begetationebeobachtungen fchast ibn Botta bober 20) ale ben Ginai, alfo über 7000 guß Meeresbibe; vom Meere bei Dochha tam er nicht gefehen werben, weil ber Dichebel Sabefchi ibm in 2B. vorliegt, wenn biefer icon weit niebriger ift als joner 30). Er zeigt überall febr fcbroffe und tiefe Biffe und Erbfpalten, einer plutonifchen ober trachvitichen Be-

fchaffenheit gemaß, und nirgends Ablagerung in Banten aber Gibloten. Dowol, fagt Botta, ale bie jest einziger Berichterfatter, boffen Worte wir nur wieberholen tonmen, er teinen Grater auf beffen Goben antraf, fo muffe er thu boch feiner Befdiaffenbeit nach ju benfelben pulcanifden (?) Bilbungen gablen. Blanten find fo fteil, baß fle in gewiffen Emtfernungen gang fentrecht ericheinen, fo bag man nicht begreift, mie bie pietem meiften Bleden an feiner Seite, bie Dorfer namlich, bort haften tonnen; und both ift er überall, wo fich nur ein enlturbares Bledchen zeigt, angebaut. Diefe Steilhelt feiner Banbe und bie Ginheit feiner Bewohner unter fich bat es ihnen möglich gemacht, affe twannifchen leberfalle ber Shathe und bie Berfuche ber verichtebenten Unterbruder gludlich gunidzuschlagen, nicht nur an biefer Borb. fonbern auch an ber Gubfeite bes Godgebiege, mo ber Cheith von Cobjerie 31) (Bobbjerte auf Riebubr's Rarte) vergebild fie mit feinen Rriegstruppen gu überfallen fuchte.

In ben bewässerten Schluchten seiner Gebirgsabfälle bemerkte Betta vorherrschend das Wachdihum verschiedener Arten Feigen-bäume, und jumal auch Tamarinden und Caroubiere; von niedern Gewässen vorzüglich Polygunum, Bida Hibiscus und ftachlige Solamum-Arten. Die Cultur des Cat oder Kaada, der besten Art in ganz Iemen, welche dem ganzen Gebirge ein liebliches, grünzs Anfehn giebt, das gar sehr mit den nackten Gebirgen der limgegend contrastirt, erhebt zugleich die vielen Bewohner seiner zahlreichen Dörfer in Wohlkand. Raada ist zwar die Hauptcultur, aber auch Raffee, Durra, Korn wird von seinem sleißigen, tapsem Gebirgsvolf nicht wenig gewonnen, so daß der Dschebbel Sabber mitten im wüsten und gebrückten Lande des Räuberlebens und der Despotie wie eine merkwürdige frese und glückliche, kühle Gebirgsinfel erscheint.

Diese indes genauer kennen zu lernen war für ben verhaften und gefürchteten Fremding, ber aus dem Gebiete seiner Berfolger zu ihm hinaufzusteigen begehrte, keine leichte Aufgabe. Läglich sah er die schönen 32) Frauen und Mädchen bes hochgebirgs frisch und behend herabspringen, wenn sie am Abend mit ihren grünen Lasten der Catzweige und Blätter zur Stadt eitten, um bort für die frischgebrochne Waare von den üppigen Ctabteru ihre Geber zu ihsen. Sie gingen unverschleiert, ihre fast iedlenischen Bäge

<sup>31).</sup> Riebnin, Befchr. von Arab. S. 243.

<sup>34)</sup> Botta, Rolat. p. 91.

wutben burch einen faft weißen Teint und rothe Baugen ungemein gehoben. Rur ihre anftrengenden Arbeiten und das Barfufgehen beim täglichen Bergfteigen gaben ihren Gliedern eine Derbheit, die ider: übrigen Zautheit ihrer Bildung nicht entsprach. Ihre Tracht wast. sehr einfach wie die der Männer, nur mehr Drnamente von flibernen und elfendeinernen Armringen, goldene Ohrgehänge und intaleuringe trugen fie, von den jüdischen Zuwelleren im Lande geentbeitet.

Ein Bauer bes Dorfes Dichennab, ber felbst vom Dichebsel Sabber gebürtig und ber Wirth Botta's war, bot sich ihm als Tührer an. Zuerft ging man am Wasser im Wabi Sina aussindres, von Stufe zu Stufe über Rollbidde, an mehrern Dörfern mit Barten verüber, wie an Pirket efsheeba und Rahba. Dies lettere, in einem erweiterten fruchtbaren Thale, war von Affee- und Obst-Bäumen, von Korn-, Mais- und Durra-Velbern umgeben. Auch Bananas (Musa paradisiaca), Anonas (Anona tripetala? Custardapfel? s. Erd. V. 720, VI. 862; Botta sagt, oder pommes canelles?) sah man cultivirt; aber ganz vorzüglich europäische Obstarten, wie vorzesssiche Weintrauben, Aprikosen, Pstrsich, Aepfel und Duitten, mit sehr zartem Bleisch, lettere mehr calvilleartig, wie im Gedschas und in Bersien.

Senfeit bes Dorfes Rabba murbe in einer Raffeeplantage gefrühftudt. Bon ba murbe nun auf febr fteilen Begen gum Berge binaufgeftiegen, bis man Rachmittage bas Dorf Saguef, ben Dauptort bes Berges, erreichte 33), ber auf bem Gipfel über einer ber Schluchten liegt, Die fich unmittelbar jum Babi Sing binabfturgen. Die Saufer biefes Ortes find gut, meift aus Stein in 2 Etagen erbaut; die untere bient als Stall ober Ragagin, burd beffen Duntel man bindurch tappt gur Treppe, bie in ben gweiten Stod führt, bas bei bauslichen Ueberfallen leicht von innen ber vertheibigt werben tann.' Die Umgebungen find trefflich terraffirt, mit Mauern unterbaut, forgfaltig unterftust und obenauf bebant, mit Rorn, Gerfte, Dais, mit Doftbaumen, vorzüglich aber mit Raba (Celastrus edulis). In Saguef tonnte ein halber Tag auf Einsammeln von Rrautern verwendet werben. Sier fingen bie exotifden, gang fremben Formen ber Ordibeen an, mit Bris - Arten und fachligen Solaneen, auch einige befanntere euro-

<sup>633)</sup> Botta, Relation p. 97; beff. Notice ta Archives IL p. 78.

patiche Formen Frankreichs, wie Farrnkrauter, Geranien and a. m. zeigten fich. Die Mauerterraffen waren mit rankenben Brome beerftauben voll köftlicher Beeren (eine Art wie Rubus idaous) bebedt und mit Feigenstämmen überwachfen, beren eine Art an Ficus carica, die gemeine Feige, erinnerte, beren Blatter icoch weit zerschnittner waren.

In Saguef übernachtete Botta bei bem Oberhaupte bes Dorfs, bem Sheith Ahmeb; beffen Tochter, ein sehr schnes Madchen von 14 Jahren, wurde von seinem Buhrer zur Frau begehrt, und die Gelrath auch zugestanden, doch mit der Bedingung, daß sie nicht den Ort ihres Baters verlasse, sondern auf dem Berge bleibe, wo der Mann ein haus haben follte.

Am zweiten Marschtage, von Saguef bergan, war es viel zu steil, als baß man noch Maulthiere hatte mitnehmen tonnen; Weiber trugen nun auf bem Kopfe bas Gepad hinan. Rach 2 Siunden sehr muhsamen Ausstliegs war ein Ruden des Sabber erreicht; aber bei weitem nicht der höchste. Man kam an einem großen Dorfe mit schneeweiß angestrichnen Sausern vorüber, und tounte von da auf dem Grat des Bergs hingehend beide Abhänge zugleich sehen, den nördlichen und den sublichen, wobei sich zeigte, daß dieser letztere viel besser bewässert, behaut und fruchtbarer war als jener. Run erreichte man bald von da ein Gehblz aus großen Bäumen, einer Art Wachbolder (Genèvrier), deskehend, die ungemein starf dusteten, und damit zeigten sich wieder den französsischen ähnliche Gewächse, wie Brombeeren (Rudus), Maulbeerbäume (Mürier ronce) und Rosenbüsse, oder vielsmehr Rosenbäume, denn ibre Stämme batten Ausbicke.

In der Mitte des Nadelholzwaldes tam man zu einer kleinen, aber gut unterhaltnen Moschee, wo Rabi Shoaib, b. i. der Prophet Shoaib (Woses Schwiegervater, Jethro, s. oben S. 158, vielleicht jedoch ein anderer, da das Dschihannuma 34) Shoaib ben Neheds Grab zu Ohin am Ssabr nennt) begraben sein follte. Botta that es seinen Begleitern zu Gefallen, wie sie Schuhe auszuziehen, um nur barfuß in der Nähe dieser heisligen Stätte vorüber zu gehen; benn betreten durfte er sie als Ungläubiger nicht. Bis hierher hatte man von Saguef 3 Stunden Wegs zurückgelegt. Bom Nabi Shoaib etwas sanft abwärts steigend, erreichte Botta ein kleines Dorf, wo er sein Früh-

<sup>34)</sup> p. Sammer, Wien. Jahrb. XCIV. 1841. S. 72.

find einnahm, umgeben von einer neugierigen Gruppe froblider Alpenmabden, bie feinen europaifden Aufgug bochft belachenswerth funben. Die Begetation erhielt beim weitern Auffleigen immer mehr einen aurepaifden Character. Es ging an ben Ruinen eines großen, alten Schloffes vorüber, beffen Erbanung bie Anwohner ben "beibnifden Arabern" (vor Debammeb, alfo wol ben Simfariten?) jufchrieben. Das Bergvoll ift bier zwar aufaffig, affo nicht nomabifd umberfdweifenb; es fcbien aber eben fo in gebben unter fich verftridt ju fein, wie es bie Iribas ber wanbernben Bebuinen finb. Beim Untergange ber Sonne fachte man in einem fleinen Dorfden Berberge, was aber erft nach vielem bin- und herreben von ben mifftrauischen Dorflern ge-Battet warb, Die mit ihren Dachbarn in Rebbe ftunben. Auch bier waren bie Umgebungen febr gut angebant mit Rorn, Gerfte, aber für Durra mar bas Glima foon gu talt auf Diefer Bebentenben Sabe. Das Rorn wurde auf einer febr guten Tenne ben Ochfen ausgetreten, benen man bas Maul nicht verbunden hatte (wie in Oman, f. oben 6. 482). Eine Duble jum Auspreffen bes Gefamble war ein Steinkegeltrichter, in bem ein anberer Arichterfegel fant, welche ein Rameel an einer Stange in berbenbe Bemegung feste. Auch bier war bas gweite Stod bom unbern feftungeartig gefchieben, auf bem platten Dache fcbing man, bet Ralte ungenditet, fein Rachtlager auf, um ben Sloben ju mie geben, Die in ber Ebone fehlen, aber auf ber Berghobe in folder Menge gunehmen, bağ man fich in bide Sade, sammt Rleivern und Baffen, einzubinden pflegt, unt ihren Berfolgungen gu entgeben (wie Riebubt baffelbe im Babi Bebib erlebte)35). Bon biefen Gaden aus werben bie nachtlichen Conversationen oft noch Stunben lang fortgefest.

Am britten Marschtage 36) trat man, nach ben erften zivei Stunden Wegs, nun in eine Landschaft ein, die ihrer Cubtur und Begefation nach weit mehr europäisch als arabisch war. Man zog immer von West nach Ok auf dem Rüden des Berges hin, die man das Dorf Ahl-el-Cahf erreichte, wo eine Roschee, die Siebenschläfer und ihr hund (d. h. Ahl el Cahf) genannt, weil hier die Leute hervortraten, die so lange geschlasen. Am Bus des Oschebbel Sabber bei Lads zeigt man den Eingang der Grotte in demselben Berge, den sie also hät-

<sup>635)</sup> Riebuhr, Reffebefcht. I. G. 349. 39) Botta, Reint. p. 105.

ten burchziehen muffen, um oben wieber hervorzutreten. Dies Sage, welche die driftliche Legende von den Märtyrern unter Kaifer Deeins, die später unter Kaifer Theodosius aus der Soble bei Ephefus in Alein-Affen hervorzegangen sein sollen, erzählte, ist im Koran von Mohammed weitläuftig ausgeschmuckt (in der Sure XVIII, überschrieben El Cahf ober Elfehf)<sup>37</sup>), und auf solchen Wege auch bis in dieses Hochgebirge von Lemen verbreitet.

An einem fleinen Seich, von Bachholberbaumen befchattet, ber in ber Mitte einer grunen Blefe liegt, rubte Botta bie furge Beit ans, mahrent feine Begleiter, bie Araber, in ber Mofches ibr Gebet bielten. Sier tamen bie miftrauliden Bewooner bes naben Dorfs, ihn über feine Bege: wober? mobin? wogu? auszufragen; fie wiberfesten fich feinen Blanen, wetter bis jum bochten Gipfel vorzubringen, ben fie bofn el Arus (wie auf Riebubr's Rarte), b. i. "bas Solof ber Braut,"38) nannten, meil bort viele Schate begraben feien, bie er beben molle. Es begann hierüber ein heftiger Streit und Bant; icon hatte Botta giemlich bie bochen Goben erreicht; endlich fiegte Die Furcht vor einer Ahnbung feines Protectore bes Sheifh Gaffan, und bas Bolf gestattete ben Fortichritt bis jum bochften Gipfel, boch follten zwei ibrer Leute mitgebn und ben Fremben bewachen. Aber bas war boch nicht Allen genehm; einer aus bem wilden Bolfshaufen rief ibm laut gu: Wenn nur ber Cheifh Daffan Bisbal el Didebal (b. i. ber Bfeffer bes Bergest) nicht fo nabe ware, fo wollte er ihm icon zeigen, bag feine eigene Dustete eben fo gut fcbiefe und treffe wie bie feine.

Bon Ahl el Cahf ftieg Botta noch anberthalb Stumben Wogs fort, burch Walbung von Bachholber (Genevrier) und burch Felber mit Korn und Gerfte bebaut, die jedoch immer feltener wurden, dis zu einer Areppe, aus großen gut behauenen Duadern ohne Cement zusammengefügt, die zum Portal des Höfn el Arūs, d. i. des Brautschlosses, führte (wol auch nur nach einer spätern Legende so genannt, von der Botta aber keinen Ausschluß erhielt; im Koran ist viel von Bräuten die Rede, z. B. Sure XXXIII). Man war schon an außerordentlich großen, gut cementirten Cisternen, die noch in gutem Stando waren, vorüber gekommen, die bei keinem jener antiken Monumente sehlten (im

38) Botta, Relat. p. 106.

<sup>37)</sup> Gunther Bahl, ber Roran. Salle, 1828. S. 239 n. f.

Babi Doan, f. vb. G. 287; am Rabenfchlog G. 317; am Spagrol-Borgebirge G. 335; auf Drmug G. 442 u. a. D.). Auf ben Dauerruinen bes Schloffes bot fich, jum großen Lohn ber mubfamen Banberung, eine weite, entzudenbe Ausficht bar; benn gegen Rorbweft erblidte man ben Spiegel bes Rothen Deeres bei be-Deiba, und gegen Gubweft ben Inbifden Drean an feinen Gingange jum Bab el Manbeb; gerabe gwifden beiben binburd, gegen Beft, über ben Berg Dabefdi binmeg (ber vielleicht ver Diefer Stellung ben Ramen tragen mag, wenn nicht von einen Sabafd Berein, f. oben G. 320), ragten noch einige Gipfel ber afrifanifden Ruftentette fenntlich bervor. Alle anbern Berge Bemens ericbienen von biefem Sochgipfel nur niebriger Art ju fein, bis auf ben Dichebbel Rema, ben bochften Berg 30) im D. bon Beit el Fatib, und ben nur weniges nabern Gumara, birect gegen Rord gwifchen Dechaber und Jerim 40) auf ber großen Route nach Sanaa gelegen, welche bie andern überragten und ihrer weiten Ferne ungeachtet fichtbar waren. Aber bei bem berriichen Schauspiel liegen bie wilden Bergbewohner bem Reifenben frine Rube; er tonnte nur eiligft fein Frühftud verzehren und zwifden ben Ruinen verftedt berborifiren; bann mußte er gur Beruhigung feiner Begleiter nur ichnell wieber ben Sinabweg nehmen. Lann war es ibm vergonnt gewefen, die Refte bes Schloffes ju bejeben. Er ertannte es jeboch als ein entschieben vorislamitifdes Dentmal 41). Dan nannte ibm Culfar, b. i. ber "Unglaubige" (was fonft Rafir, f. Koran Sure XXVII p. 353, Not.), als ben Erbauer. Es fteht am außerften Oftenbe bes Dicheb. bel Sabber, und überragt ben fehr fteilen bewalbeten Abhang bes Berge an biefer Geite. Die Ausbehnung ber Solofmanern und ihrer Thurmfeften ift fehr bebeutenb. Die bochfte Stelle, welche bewohnt gewesen zu fein fcbien, beftanb aus mehrern vieredgen Gemachern, bavon noch ein Bimmer faft gang geblieben. In ber Umgebung befinden fich mehrere Brunnen, in die aber bie Araber hinabzufteigen um feinen Breis magen, weil bort bie Schape von ben Damonen (ben Dichin, wie im El Abtaf 6. 270) bemacht werben; fie mogen wol ju unterirbifden Gewolben führen, Die zu Magaginen bienten. Gine Infdrift bemerfte Botta nicht, boch fagt er felbft, bag feine Untersuchung viel zu wenig genau

<sup>4°)</sup> Botta, Relat. p. 139. 4°) Riebuhr, Relectefchr. I. S. 397. 41) Botta, Relat. p. 109; bess. Notice in Archives II. p. 77.

war, um baraus auf ben gänzlichen Mangel berfelben zu schließen; im Gegentheil reiht er vieses Denkmal ben grandiosen himjaritischen Bauwerken mit Inscriptionen an, beren Character auch hier auf diesem hohen Bergschloß ber altesten Borzeit unverkennbar sei, wie benen zu his Ghorab, Rakab el habschar, Esan (s. ob. S. 316, 327. 329) und andern. Daß es in frühern Beiten keineswegs so abgeschieden und isolirt gewesen wie heute, beweise der Pflasterweg, der von der großen Treppe des hauptportals hinabreiche dis zu der Ebene gen Taäs, und noch auf mehrern Stellen in langen Strecken wahrnehmbar sei, bei denen die Araber, wenn sie vorüber gehen, niemals unterlassen lauten Fluch gegen die Ungläubigen, ihre Erbauer, und die "Kinder der Braut," denen sie andre Mauerreste zuschreiben (die Culpar), auszustossen, ein sicheres Beichen hohen, himjaritischen Alterthums dieser Monumente.

Die botanische Ausbeute um das Bergschloß bestand vorzüglich in einigen aromatisch-duftenden Kräutern, und mehrern neuen, europäischer Flora fremden Labiaten, ein Beweis der alpinen Gipfel-Region des Dichebel Sabber.

Der Rudweg 42) mußte nun nach Ahl el Cahf fehr beichleunigt werben, beffen Bewohner bochft zubringlich wurden, bei ihnen zu verweilen, als man ber Sicherheit wegen es boch vorzog, zu bem fleinen Dorfchen ber letten Rachtherberge fortzuschreiten.

Auch in diesem Dorfe fing am nächten Morgen die Febbe zwischen seinen Bewohnern und Botta's Führern an ernsthaft zu werden; doch wurde der Streit noch glücklich beigelegt, aber dem Weg über Nabi Shoaib zurüczukehren gestatteten sie nicht; es wurde der kurzeste Weg nach haguef zu geben vorgeschrieben, der aber auch der steilste und ein gefährlicher war, da er statt dem Berggrat zu folgen, direct seine Steilwand hinabsührte. Dies hauptdorf wurde Mittags schon erreicht. Gern hätte Botta seinen Rückweg über ein anderes großes Dorf, darin 7 Moscheen sein sollten, und das man von Taäs aus sehen kann, genommen; aber die Lastträgerinnen versagten es weiter zu gehen. Botta herborisirte nun noch um haguef; da aber unter seinen Küsen ein Felsstück einbrach und ihn zu Boden warf, was seinen Kührer statt zur hülfe beizuspringen, zu verdächtigen Fluchreden (Ja Sater! Satane sind die Beschützer der Ungläubigen! im Koran Sure VII. p. 119)

Digitized by Google

<sup>42)</sup> Botta, Relat. p. 111.

veranlafte, jog er vor, noch am Abend in fein Quartier nach Dichennab gurudgutebren, wo er mit ber gludlichen Entvedung und ben botanischen Schatzen feines Ausflugs im Duntel ber Racht eintraf.

Es war hohe Beit, benn schon am folgenben Tage warb ber Friebe im Lande von neuem geftort, ba Cheifh Abmeb von Saguef in Die von ihm abhangigen Dorfichaften feine Arabertruppen abfdidte, Tribut einzutreiben, mas bie milbeften Scenn und Streitigkeiten, jumal auch bie Bermunfdungen ber Beiber vermlaßte, die bei folden Gelegenheiten burch ein eignes fcarfes Gurren (roucoulement aigu) ihre Leiben wie ihre Freuden Diergu fam aber eine weit großere Roth, auszubruden pflegen. namlich eine Abtheilung von Sheith Saffans Beer, 600 Dann Sulfetruppen, unter feines Sobnes Sheith Cafim Commane, fam bem Bater, ber noch immer por Saas campirte, ju Gulfe. Die bemuthige Berftellung bes lieberlichen und graufamen Sobnet vor feinem tyrannifchen Bater ging, Botta's Anficht mach, ins Laderliche über, ba biefer nun fcheinheilig ihnenbe Commanbent ibm mabrent bes gaftlichen Aufenthaltes auf bem Schlof ju Cobim in vierzebn Tagen alle Spiritusflaschen 43) ausgefoffen, bie a bahin gur Aufbewahrung feiner Reptilien und übrigen Raturalim mitgebracht batte. Sheifb Cafims Solbaten, eber einer Gorbe 200 lumpter Bigeuner gleich, abten überall mo fie bintamen Raub und Banbitenftreiche aus. Außerbem marb eine Landmilig, Rabaile genannt (Blural von Rabyl, b. i. Tribus, aber auch Bauer), ans bem Gebirgelanbe gufammenberufen, an beren Spipe Rafib Ally, ber Generaliffimus Sheifb Baffans ftanb, felbft ein machtiger Bergfürft, ber auf bem Ruden ber bfilichen Bebirgetette iber bem Babi Beiban (f. auf Riebuhr's Rarte) eine uneinnehmbare Schlogburg befaß, und fo feindfelig gegen ben weißen Chris ften war, bag er jeben Bertehr mit ihm vermieb, wenn er fon als Begunftigter Cheith Baffans befannt war.

Die politischen Unterhandlungen 44) biefes ehrgeizigen Sheith Gaffan mit bem rebellischen 3mam von Taas hatm Teinen gunftigen Fortgang; feit 40 Tagen fortwährenber Gabelen, gegenseitiger Bebrohungen, Bertrage, insolenter Forberungn, Spaltungen und Ueberliftungen aller Art, die einen characteriftischen Blid in die innern, zerriffenen Buftande bes jest so unglud-

<sup>643)</sup> Botta, Notice in Archives II. p. 67. 44) Botta, Relat. p. 119.

lichen Jemens gewährten, brach ber Sheith plöglich, in einer Racht, mit seiner wilben Rotte zum Rückzuge auf, und hinterließ nur wenige Marobeurs im Lager, bie nun als Plünberer umherzogen und auch Botta's Eigenthum bedrohten. Aber sein hoher Protector schickte ihm eine Escorte und Officiere zum sichern Geleit nach der Schloßburg Cahim, bis wohln alles Land in Aufruhr war, und alle Dörfer verschanzt, um der abziehenden Soldateska zu begegnen, die überall Raub und Plünderung übte.

Anmertung. Enliur und Gebrauch von Cat ober Raab, Colastrus edulis (Catha edulis, Forskal) in Jemen, jumal auf bem Dichebbel Gabber und im hohen Aethiopien.

Die Banpteulinr auf bem Dichebbel Cabber ift bie bes Cat, Rat bei De Sacy, Celastrus edulis (Catha edulis, Forskal)46). bie bieber fo gut wie unbefannt war, wenn fcon Boretal bas Bemache tannte, fo wie ben Gebranch und bie Meinung ber Araber, bag bie Beft ben Ort verfcone, wo biefes Gewachs gepflangt werbe, und bag ein 3weig bavon im Bufen getragen mitten unter Befffranten vor ber Anftedung bewahre. Riebnhr ergahlt, wie er bei ber Anbieng bee Dola in Saas von biefem Manne, ber febr aufgeraumt mar (offenbar icon Betaufcit), nicht nur mit Raffee und Bfeifen gum Tabactranchen bewirthet warb, fonbern bag biefer auch verfchiebene Bunbel Raab 46) auf bem Sopha habe berumliegen gehabt, welchem "arabifchen Lederbiffen" er mit feinen Begleitern noch feinen Gefchmad habe abfinben tonnen. Er nennt bies junge Sproffen von einem gewiffen Baume, welche bie Araber jum Zeitvertreibe tauen, wie bie Indianer ben Betel, ober wie bie Europäer ben Schnupftabact ju fich nehmen. Er fah auf bem Bictualienmarkt in Sanaa 47) bavon taglich große Raffen jum Bertauf tommen, und bemertt, bag biefes Gewachs ans habefc nach Jemen wie ber Raffeebanm verpflangt fei, jeboch bie Araber niemals fo wie biefer mit frembem Gelbe bereichern werbe. Lord Balentia ermant bei fetnem Aufenthalte in Mocha biefes Lurnsartitels, ba ber bortige Dola biefe Anospen ber Pflange, bie er auch Raaba nennen borte 48), ju fanen pflegte; Balentia fant fle bitter, aromatifc, nicht unangenehm; es werbe jebe Boche bavon vom Gebirgelanbe an Werth für 200 Dollar in bie Stadt Dochha eingeführt, wovon bem 3mam ein bebenienber Soll gufalle. And in Sanaa fant Cruttenben 49) ben Gebrauch bes

<sup>49)</sup> Forskål, Flora Aegypt. Arab. p. cvii, und Centur. III. Nr. 4. p. 64. 46) Riebuhr, Reif. I. S. 376. 47) Riebuhr, Reif. I. S. 420, und Beschr. v. Arab. S. 145. 46) Vic. Valentia, Voy. and Trav. II. p. 411. 49) Cruttenden, Narrat. L. c. p. 285.

Ragbe-Rauens bei ben reichern Ranflenten allgemein im Gange III an einem nnentbehrlichen Beburfniß beim Fruhftud und Mittageeffen 30 worben, bas bis jum Uebermaße genoffen warb. Buerft lernte Bette benfelben Lurusartifel auf ber Schlogburg bes Sheifb Saffan ju Mat: mera 60) fennen, ber ihm, voll Anfmertfamteit gegen feinen Gaft, jihr Abend ein Bunbel Cat : 3 weige ju fchicken pflegte, beren Ruospen mb gartefte Blatter gefant etwas erregenbes, fogar etwas beraufdet bes haben, ben Schlaf verfchenchen und gefdwätig machen, met megen ihr Bebrauch bei ben Jemenern febr beliebt ift, bie wenig ter Schlafe erliegen, und burch feinen Gebrauch fich oft bis in bie tiefe Rad: in angenehmen Raufch und in Traum verfeben. Der 3mam von Sale"! wat bei ber Aubieng von feinen Begieren und ben Secretairen umgeben, bie Gat fanten. Die Bimmer ber Bornehmen find bann mit ben ent blatterten Zweigen beftrent, ein Beiden bes Enrus, und bie frijor. buftenben, grunen 3meigbunbel, lieblich angufeben, find ein Anzeiden von Befelligfeit; jeber Gaft greift nach Belieben gu, und alle, won ite Barfum bes Beihranchs, ber jugleich umbergetragen wirb, befte met benebelt, verfinten balb in vollständigen Raufch, in bem ihnen bie Beit in bahinfliegt, ohne baß fie zu fprechen branchen, was ihnen oft laftig it und boch icheinbar beschäftigt find. Die Couriere, welche mehren Tax und Rachte nicht ans bem Sattel fommen, nehmen oft nichts ander it fic als biefe Catblatter, bie fie unterwegs im Gebirgslande ethilm tonnen. Um Dichennab bei Taas lernte Botta bas Gemacht mb feinen Anbau naber fennen; vor allem aber bie Saupteulint af bem Dichebbel Sabber 62), beffen hanptertrag fie abgiebt unt frist Bewohner in Bohlftand verfest, ba ber Cat biefes Gebirge für ben bie ften in gang Jemen gilt. Dort wird er burch Abfenter ") fortgb pflangt, die man brei Jahre lang pflegt, bann erft abblattet, für bis folgende vierte Jahr die Rnospen laffend, welche nun erft befonitte als Cat mubarreh ju Martte gebracht werben. Dies ift bit gt ringfte Sorte. Erft bas folgende Sahr geben biefe abgefdnittent Zweige bie zweite Sorte, Cat methaui, die beste Sorte. Dan mi ber Baum 8 Jahre ruben, ebe er wieber auf gleiche Beife benut wer ben fann. Die Blatter und bie Anospen werben roh gefant. Der nicht cultivirte Baum giebt bas Cat belabi, die wilde Sorte, bie ungt mein fart berauschend ift und nur von Bauern benugt wird. 3m 3: nern Jemens ift biefer Sanbel noch einträglicher als bie Gulim te Raffeebaums; denn die guten Sorten find theuer, und boch allgemeint Bedürfniß. An einem Tage, fagt Boita, konne man leicht für fir

<sup>\*\*\*0)</sup> Botta, Relation l. c. p. 43. \*\*1) (Stent. p. 83. p. 79; Botta, Notice in Archives II. p. 43, 70 etc. 11. p. 71—73, und beff. Relation p. 90.

Rranten verbranchen; bei Bifiten, mo es bie Gafflichteit erforbere, thu wie Raffee ober Tabact angubieten, wol 100 Franten ben Tag, wie bem gaftlichen Sheith Buffan, ber taglich bavon für biefe Summe verbranchte. Bon bem beliebteften Gat bes Dichebbel Sabber werben taglich große Laften in Bunbeln berabgebracht, bie man in Bananenblatter widelt, um ihre Brifche ju erhalten und auf ichnell trottirenben Gfeln bis Dochba und Sobetba verschicken zu tonnen. Bang frifch abgebrochen beraufcht ber Cat am farfften; boch ift ber Raufch nur leicht und vorübergehend, wie Botta an fich felbft erfuhr 64). Es ift biefer Gebrauch ein febr als ter arabifcber, ber bem bes Raffees lange Beit vorausging 65); in alterer Beit bereitete man ans biefen Blattern burch Bafferaufauß anch einen Trant, eine Art Thee, ber aber burch ben Raffeetrant ganglich verbrangt murbe 56).

Diefes mertwurbige Gewachs, ju ben Bentanbriften gehörig, beffen Gebrauch bieber nur in Jemen befannt war, fcheint, nach Dr. Roth's Beobachtungen 67), auch im fublichen, hohen Sabefc einbeimifd an fein, wenigstens eine fehr nahe verwandte Art, die bort auch Chaat (b. h. Strand) genanut wirb, und von ihm für eine Species von Celastrus anerfannt ift, wie benn überhaupt biefe merfmurbige gamilie ber Celastrineen und Rhamneen, ale Unterart, auch im analogen Clima Subamerifas bie Yerba mate, ober ben Thee Brafiliens und Bas ragnays liefert, ber Rhamnus Theezaeus Linn. auch in China bie armern Bolfeflaffen mit einem Thecfnrrogat verfieht.

Diefes Chaat bes Botanifers Dr. Roth, als eine Species Celastrus anerfannt, beschreibt er fo: Frutex inermis, foliis oppositis, oblongis serrato-dentatis glabris. Calyx minimus, persistens. Petala ,5, stamina 5 petalis alternantia. Fructus superus, oblonge baccatus, 5-locularis, polyspermus, vel abortive monospermus. florescentia axillaris, cymosa, cymi dichotome stipulati. Er nenut es eine Art Thee, ber gepflangt und genugt werbe in Efaat, welt allgemeiner aber noch in Raffa und andern ganbern bes innern Methios piens. In Efaat werben bie frifchen Blatter biefer gebanten Bflange and gefant, wie in Jemen, und als eine abstringente Debicin gebraucht, auch genommen, um ben Schlaf zu vertreiben. Ein Decoct in Baffer und Milch fei ein allgemeines Getrant, wenn es fcon bitter ift, bas auch in Enarea wie in Raffa gleich bem Raffees trant ben Fremben als Baften wie in Europa gereicht wirb 58). Diefes

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Botta, Relat. p. 99. Paris, Vol. I. p. 419. 55) Silv. de Sacy, Chrestomathie Arabe. Paris, Vol. I. p. 419.

56) La Roque, Traité historique de l'origine du Café, in Voy. de l'Arabie heureuse. Paris 1716. 8. p. 325. 5) Maj. Harris, The Highlands of Aethiopia. Lond. 1844. Vol. II. Appendix; Dr. Roth, On Botany in Shoa p. 414 and Vol. III. p. 334. 56) Chenb. Vol. III. p. 56.

Gemacht ift in Enarea und Raffa mild, muß aber in Sabefd wie in Jemen noch gebaut werben.

Mertwurdig, biefe analogen Gewächse auf gleichen Gebirgt: hoben zwischen 10 und lo M.Br. zu beiben Seiten bes Rothen Meeres wieder zu finden, wo auch bes Raffeebaums ursprängliche wilbe heimath wie die des Chaat oder Cat weiter im Saben und Westen in Raffa und Enarea zu suchen ist, da oftwarts nach Efaat, Shoa und Jemen doch wol nur erft diese Gewächse durch die Cultur fortgeschritten zu sein scheinen (f. unten Lasseedaum).

## Erläuterung 2.

Die Borterraffe bes sublichen Jemen-Gebirgstandes zwischen Taas und has, nach Niebuhr, Botta und Paffama. Die Stadt has, der Oschebbel Ras, die Felsschlösser Maamans und Cahim des Sheifh haffan.

1. Niebuhr's Route von Taas gegen R.R.B. nach bas, 2 Tagereifen (25 Stunden Beges).

Ein zweiter, mehr nordweftlicher Aufgang aus dem Tehama, als der von Mochha, ift ber von Sas oder Sais nach demselben Taas, deffen Umgebung wir so eben naher tennen gelernt. Schen Niebuhr nahm diese Route, als er mit Forskul den ersten Ausstug ins Gebirgsland machte, und von Taas, am 3ten und 4ten April, über Geldan nach Has <sup>59</sup>) zurücktehrte, um von da nach dem nahen Zehid zu gehen. Bei der großen Eile konnte mur wenig beobachtet werden, doch wurde die Route in die treffliche Karte eingetragen.

Am ersten Tagemariche von Taas, fagt Riebuhr, ritten fie zwischen Bergen an ein paar Flussen bin, wo wenig Acerban war, über Sheich Isa, wo eine Kaffeehütte ftand, von Dattelbismen beschattet. Dann burch sehr wuste Gegend, über ben Badi Seidan bis zur Kaffeehütte Dube, die im obern Badi Surabsche liegt, wo man im ungemein verwüsteten Gebiete eines Kleinen Gebirgsscheiths Gerberge nahm.

Der zweite Tagemarsch, von Dube abwärts gegen A.B. führte am reißenben Wabi bin zum Eingange in bas ebene Schama. Sier war es, wo Forstal fich gläckich pries, endich

<sup>569</sup> Riebuhr, Reif. I. G. 351 - 254.

ben wahren Balfambaum, Abufdan ber Araber (b. b. ber wohlduftenbe Baum), in voller Bluthe gefunden au haben, worüber er feinen Brief an ben Ritter Linné forieb, ber aus befo fen Differtation als Opobalsamum declaratum befannt wurde. Dier ichienen bie Araber weiter teinen Gebrauch von biefem berühmten Gewächs ju machen, als burd Berbrennen, bes Boblgeruchs wegen, baber waren viele Mefte von ben Baumen abge-Linte, b. i. gegen Gub, blieb bas Gebirge Embarafcha ben Banberern gur Geite liegen, bas bier bie Borberge ber Borterraffe Jemens gegen bie Blaine bes Tehama bilbet (f. Riebubr's Rarte). Wenig Dorfer traf man bier, und nur noch eine Raffrebutte, bis bie fleine Stabt Gas, am Berge Debas 60) gelegen, und am Gingange bes Tebamas, Dfab el asfal, bas Diebere Dfab genannt, erreicht marb, bie nach Riebuhr's genauer Bermeffung 121, beutsche Reifen in R.R.B. von Saas llegt. Durch ben Babi Gurabiche, an bem fie liegt, warb ibre Umgebung fruchtbar; Topfereien, jumal bie Berfertigung pon Raffee- ober Rifcher-Laffen, machten ihre Samptinduftrie aus; fie batte nur wenige Steinbaufer und war bamals noch ber Gis eines von bem 3mam ju Sanga abbangigen Dola poer Stattbalters.

## 2. Die Stadt und Resibenz Bas (Gais) bes Sheith Baffan.

Seitbem ift nur neuerlich P. E. Botta wieber biefes Wages, ansichtig geworden, ba eben bier auf dieser Borterrasse Temens Sheith Sassan seine seilbständige Gerrschaft ausgeschiagen, unter bessen Brotection ber Botanifer seine Wanderungen burch bas Gebirgsland um Sais, die Residenz bes Sheith, und um seine Burgschlösser Maamara und Cahim in Sicherheit vollführen konnte. Wir verdanken daher ihm wie dem Schiffslieutnant Bassama, mahrend seines Ausenthaltes in Sas (s. ob. S. 758), manche wichtige Rachricht über diesen bisher fast unbefannt gebliebenen Theil des jemenischen Gebirgslandes.

Die Stadt Sas (Sais b. Botta, Ses b. Paffama)64), früher fo unbebeutenb, hatte fich als bes Sheifhs Refibeng bebeutenb gehoben. Sie liegt am Gingange eines Thals, bas ichen

<sup>\*&#</sup>x27;) Riebuhr, Beschreib. von Arab. S. 224. (1) Passama, Observ. L. c. T. XIX. p. 164.

etwas in die Bergfette einbringt, auf ber Diffitairftrage von Bobib nach Modha, 43/4 beutfche Deilen in G.D. von Bebib, auf duer bobern Bergftufe über ben burren Chenen bes Tehama erbant, boch moch am gup ber Berge. Baffama ift mit ber Bofitton nicht gufrieben, die fie auf Riebuhr's Karte in Berbaltnis ju ben Bergzügen erhalten babe. Bei einer Triangulation@), bie er bafeibft vornabm, erhielt er folgenbe Diftangen: jum Dichebel Ras 16,000 Metres, nach Deubas 7985, nach Darit 13,464 und nuch Daffa 8630. Rach feiner Deffung liegt bas Schloß von Sas 14 Metres, b. i. nabe an 42 Fuß ub. b. Meeretflache. 3m Jahre 1842 gab ihr Baffama 500 Baufer, aus Erre und Stein errichtet, 250 runde Strobbutten, 21 Dofcheen, 20 Raffeefchenten und Raramanferais, 2000 maffenfabige Manner zu Bewohnern, mit ben 12 jugeborigen Dorfern aber 3000. Die große Mofchee, von Ali Omar el Moutah erbaut, fallt zwar auch in Ruinen, fo wie bie mertwurdigere, welche zu Ehren eines Sanctus ans Sabbramaut erbaut ift, die el Ghameri beift. Das Refibentfolog, eine Befte mit Thurmen, ficher aus ben erften Beiten bet 36famismus, hat jum Rern einen Quabratbau von 13 Metres Lange und gleicher Gobe, im innern Gofraum mit ben Bobnusgen ber Barnifon und bes Commandanten, und einer Infcription mit ber Beneglogie eines gemiffen Abu Taleb (fcmerlich Rohammede Dheim, f. ob. G. 25). Die Barnifon beftant ju Baffama's Beit aus 300 Solbaten, bavon 205 Fugvolf mit Luntenflinten, Langen, Dold und Reule bewaffnet, 80 Reiter auf Dremebaren mit Luntenflinten, Gabel und Dold, und 15 Reiter ju Bferbe mit Biftolen und Gabel bewaffnet. Ungegebiet ber Bernachlässigung bes Schloffes erregt es, wie fo manche grabifche Bauten, boch noch bie Aufmertfamteit burch feine Menge fleiner Renfterchen in ben bericbiebenften Formen, burch bigarre Drnamente. bunte Bacffleine u. a. m. Um bie Stadt liegen im Rorb und Da Relber mit Inbigo und Gefam bebaut, im Gub Dattelpflangungen. Die Quartiere ber Stabt und bie Stragen find fcmmbig, eng, boch ift bier eine gewiffe Induftrie, bie burch ben regelmäßigen Wochenmartt und ben farten Raffeetranfit belebter zu feint icheint als in manchen andern Stabten Jemens. gablte bier 5 Sefam-Delmühlen, 10 Raffeemühlen, 2 Inbigofabrifm, 3 Farbereien, 10 Topferfabriten, welche mit ihrem Topfer-

<sup>662)</sup> Passama I. c. p. 170.

gefdirt von allen Größen faft gang Jemen verfeben. Gier ift nach Botta bie einzige Sopferfabrit in Arabien, mo man ber Baare eine Glafur ober einen farbigen Firnig ju geben verftebt; baber außer bem fapanceartigen Gefchirr auch febr viel buntes Betafel von bier aus fur ben Schmud ber Baufer und Mofceen verführt wirb. Es follten bamals jahrlich 2000 Ceniner Raffeebohnen burch bie Stadt paffiren, Die Revenuen ber Douane vom Ausgangegoll von Raffee, Salg, Bieb, bem Bebenten aller Felbfruchte und einer geringen Abgabe von Fabritaten boch nicht über 5264 Speciesthaler einbringen. Die Ginmobner beftenben vorzüglich aus zweierlei Rlaffen: 1) ben einheimifchen Arabern, bon tief brauner Sautfarbe, fchichten, felten gelocten Sagren, und 2) von Rachfommen ber Sclaven, mit fomarger Saut und ben Bugen ihrer afritanischen Bater, bie fich felten mit einheimischen Araberinnen vermischen; ber Sclaven find febr menige, ba fie beim Tobe ihrer Geren ftets emancipirt werben. Die größte Bebeutung hatte bamals Gas burch feinen aus bem Gebirgelande babin gelentien Raffeetransport erhalten. Die jugangliche Rabe ber Berge und bie größere Stabilitat feiner Berrichaft machte, bag aller Raffee, ber im Dichebbel Ras, gn Charab, Dube, in Babefc, Belab Anas ober Anes, und felbft um Sanaa gewonnen warb, feinen Durchgang burd Bas fant; felbft ein Theil beffen, ber im Dichebbel Rema bftlich von Beit el Gafib, auch zuweilen ber um Laas im Giben, und felbft bis im Rorben von Safan (f. ob. 6. 211) gewonnen wirb, fand bier feinen Durchpag gum Deere.

In has war es, wo Botta, 183763), ben Schut Sheith Baffans (f. ob. S. 756) nachfuchte und erhielt. Bei der Ausdienz, im alten verfallenen Schloß, fiel ihm die weibifche, bartisse Gestalt des Sheith auf, deffen Tapferkeit, Graufamkeit, Chrzeiz und energischer Character aber wohl bekannt waren. Gegen den ihm empfohlnen Franzosen übte er die nobelste, arabische Sastliche keit aus. Geschenke an Mehl, Butter, Kaffee, Wachsterzen u. f. w. fehlten nicht, und strenger Befehl ward gegeben, kein Geld von dem Fremden anzunehmen. Die Imams von Jemen hatten es stets für ihre fürstliche Prärogative angesehen, die Sorge für den Unterhalt aller Fremden, die ihr Land betraten, selbst zu übernehmen, eine Sinnesart, von der die resormirenden Wehabiten ganz

<sup>63)</sup> Botts, Relation p. 20-29.

Ritter Erbfunde XII.

chwichen, wenn es wahr ift, daß ihr Oberhaupt Sahond barun feinem alteften Sohn habe enterben wollen, weil er einem Fremben einst Speise vorgeseht. Der ehrgeizige Sheith aber, ber sich wol zum Im am emporzuschwingen gedachte, nahm wenigstens auch boffen Gasistite an seinem Gose an; er wollte sich und fein Land in Aufnahme bringen, und schloß sich beshalb, als Gegner bes Im am von Sanaa, der Barthet des äg pptischen Bleetbuigs an. Hierdurch trat er aber in das seltsame Berhältniß eines Rivvals zu dem andern rebellischen Gegen-Imam, der sich in Taäs selbgeseht hatte, in deffen Gebiet er einen brohenden Einsall bis in dan Wabi Sina machte.

Botta, ber fich zu Gas einige Zeit mit Botanisiren beschäftigte, aber auf bem Alluvialsoben wenig neues fand, und von Enturgewächsen nur ben Balfambaum (er nennt ihn Beliffan) ermähnt, richtete vorzüglich auf die Berge seine Ausmerksamseit, zwischen deuen die Stadt liegt, den Unbaracha (Ambarascha auf Riebuhr's Rarte) in G.B. und den Oschebbel Ras in RD. Diesen lettern zu ersteigen erhielt er endlich vom Sheith die Erlaubniß, nebst einem Führer zu seinem Schube.

3. Die vergebliche botanifche Excurfion von Gas jum Dichebbel Ras, und nach Gas gurud.

Am 15ten October zog Botta burch die Ebene gegen AD.

3000 Tuß bes Bergs, bessen Steilwand für die Lastthiere kaum zu
ersteigen war. Am 16ten gelangte man auf halber Sohe des Bergs
hinauf zur Wohnung des Sheith Dasin 61), ein hundertjähriger
Greis, der als Wohlthäter im ganzen Lande verehrt ward. Er
hatte nie seine Bergrohnung verlassen; sein Saus bot einen weiten
kimblick über die Gebirgshöhen, aber auch hinab in ein Felsthal,
in wolchem ein künstlicher Damm (Sedd) quer vorgezogen eine
Ansstauung von Wassern bewirkte, durch welche, gleich dem Sedd
Mareb (s. oben S. 73), die Bestruchtung der abwärts liegenden
Landschaft bewirkt ward, eine Einrichtung die, wie einst zur Zeit
ber Sabäer in Saba, hier im Berglande sich sehr häusig
wiederheite, wol ein Rest der Agricultur aus althimjarie
tischer Pertode. Der Sheish übte Gastsreiheit aus gegen
viele Wilger, die aus verschiedenen Gegenden Jemens hierier to-

<sup>864)</sup> Botta, Relat. p. 29 - 36; beff. Notic. in Archiven II. p. 64.

men, ihm auch Gaben fpenbeten, um Almofen zu vertheilen; auch follten Araber fich bier einfinden, um Argneifrauter auf ben Berghöhen einzusammeln. Dan fagte, biefe tamen aus bem Dogbreb, b. i. aus Darotto, um ble Rrauter, bie in ihren Budern aufgegeichnet feien, zu fuchen. Doch war man bier nicht febr boch geftiegen, boch zeigte fich fcon eine neue vom Sehama gang verichiebene Flora. hier fah Botta gum erften male. bas Nerium obesum Forskal, ein Pachypodium mit rothen Bluthen, aber weißem, fcmammigen, febr feltfam geformten Stamme. Dier fab er auf ben Samarinbenbaumen bie erften wilben Affen umberfpringen, von ber Gattung Hamadryas (Cynocephalus hamadryas, ber Beruden affe), bie einzige, bagliche, aber fluge Art ber Paviane, die von Deffa an fubmarte bis Jemen vorfommen foll, und bier, wie im gegenüberliegenden Aethiopien, fcon frubzeitig ben Alten befannt mar.

Der alte Sheifh, beffen Bart mit Benne gelbroth gefarbt mar, genoß allen Refpect, ben fein Alter erheifchte; er fanbte jeboch erft Boten auf ben Gipfel bes Berges Ras, um bei bem Bergvolle angufragen, ob es bem Europäer bie Befteigung gur Berboriffrung geftatte. Die Antwort fam, ja ber Befuch werbe ibm erlaubt, aber obne bie Rrauter auch nur angurubren. Raturlic blieb er nun jurud und mar genothigt unverrichteter Sache nach , Sas gurudgutebren. Gier erfuhr er jeboch, bag biefes Berbot von feinem Protector bem Cheith Gaffan felbft ausgegangen mar; aus welchem Grunde, icheint ihm wol nicht flar geworben gu fein.

## 4. Die botanifde Excurfion jum Bergicolog Maamara bes Cheith Baffan.

Enblich fcien ein gewiffes Diftrauen gegen feinen Baft überwunden gu fein, und Sheith Baffan, ber fich gur Ueberffedlung auf fein Bergicolog Daamara im Suboft von Bas anschickte, verfprach ibn mit fich zu nehmen. Dies gefcab auch; in anderthalb Tagereifen murbe bas febr fefte Schloß, auf einem boben Berge gelegen, erreicht, ber fruber unzugänglich gewesen, ju bem fich ber Sheith aber, als er noch Statthalter gu Laas mar, einen Beg gebahnt und ein Afpl geschaffen, um barin bei feinen Revolten gegen Sanaa auf jeben Fall gefichert ju fein. Auch war er icon ameimal barin, wiewol obne Erfolg, belagert worben. Weg babin ging burch bas uns aus Niebuhr's Routier icon bekannte Babi Deiban zu einer ber bort in ber Rate liegenden Bechhöhen. Der schlane Sheikh wollte ftarke Geldsummen heimlich mit auf sein Schloß nehmen, und ließ beshalb in jede der Kräuterkisten seines Gastes einen Sac mit 1000 Stück Dollar verbergen. Obwol dies ganz insgeheim geschehen mußte, so verbreitete sich boch bald die Nachricht, daß der Sheikh seinen Schat mit nach der Festung genommen, und verursachte späterhin die Plünderung von Botta's Bagage 65).

Es war gegen bas Enbe ber Regenzeit 66), am letten Dcteber, bag man von Gas aufbrach und burch bie Ebene gegen ber Berg Umbarafcha vorbrang, an beffen nordlicher Thalfeite ber bermanente Strom, Surabide bei Riebuht, welcher aber gegenwartig Abu-Suera genannt wurde, vorüber gieht und bie Blaine von Bas befruchtet, boch aber niemals bas Deer gu erriden fceint, fonbern in ben angefchwemmten Boben bes Tebama fich verliert, ober baselbft gur Irrigation aufgebraucht wirb. Jenfeit biefes Baffers im bintern großen Berathale murbe am Dorfe Dabruba vorübergefdritten und am Rachmittage bergauf geftie gen jum Dorfe Samara (f. auf Riebuhr's Rarte), wo Dittag gemacht wurde. Am Nachmittage wurde ber Beg weit beschwertis der; es ging über viele Bergboben mit Mimofen und Balfambanmen bewachsen, bis am Abend bas gut bebaute, etwas sumpfige Thal von Beiban (Babi Beiban b. Diebubr) erreicht marb. So weit blieb man auf ber ftart befuchten Route nach Taas; bann aber ließ man biefe gur linten und brang in bie Berge ber Beft. fette ein, welche von buftenben Banbanus (Pandanus odoratissimus) und einer Balmenart mit ftart buftenber Blutbe (Chabiar el Cabi genannt) bewachfen maren. Leiber mar es zu genauern Beobachtungen zu buntel, benn man ritt bis Ditternacht.

Am folgenden Morgen tam man am Fuße bes Schlofbergs von Maamara an, zu beffen Terrassenabsagen ein Runftweg in einer Spirale bis zum Bit, ber eben vom erften Sonnenstrahl getroffen wurde, hinauslies. Den ganzen Weg konnten selbst beladme Rameele leicht hinausgehen, nur die lette Spize, auf der die Feste an Steilselsen erbaut ist, mußte auf beschwerlichen Stufen erklimmt werden. Sohe Mauern, Thurme mit Jinnen verschlossen sie, und nur ein eisernes Thor, von einer wilden Garbe besetzt, ließ in den

<sup>665)</sup> Botta, Notice in Archives II. p. 65.
65.
66) Botta, Relation p. 87.

Sofraum ein, in beffen Gewölben gefeffelte Rebellen, Berbrecher aller Art und auch Bermanbte bes Cheifh, Die er gu fürchien Urfach batte, als Gefangene ibr Leben vertrauerten. Auf einer gweiten Burgterraffe fliegen noch bobere Beftungemauern und Berfcangungen empor, bier lagen große Bafferbehalter, und erft aber Diefen lag im bochften Theile Die Bohnung bes Sheith, neben ber eine fleine Dofchee fanb. Das Schloß zu erbauen batte bem Sheifh nur 75,000 Rronen gefoftet, aber alle Banbarbeit mar babei erzwungen; ale er Statthalter von Lade mar, mußten fie ibm bas Bert gur Frohn bauen. Dit ritterlicher hospitalität und corbialer Offenheit, fagt Botta, murbe er bier vom Sheifb empfan-Die Ausficht von biefer Bobe mar aus ben Gemächern und von ben Terraffen und Thurmen entjudenb; in ber Ferne erbob fic gegen G.D. ber majeftatifche Dichebbel Sabber; an feinem Fuße konnte man febr beutlich bie Lage ber Stabt Laas feben. und von ihr die Citabelle Rabire unterfcheiben; unter ber Burg in ben Rluften ichmebten bie Abler. Gier murbe nun eine Reibe von Boden am batriarchalifden Bofe eines grabifden Bebirgefürften und Tyrannen verlebt. Täglich famen bie Befuche feiner Sausleute, feiner Sohne von allen Farben und Phpfiognomien, bie fie von ihren Duttern ererbt, alle einfach gefleibet, aber jeber mit feinem Dold im Gurtel, in Golb gefaßt. Raffee trinfen, Cat fauen. Tabad rauchen mar bie tagliche Unterhaltung, und Gefprache manderlei Art wurden geführt. Der Sheifh bier in ber fichern Mitte feines Gebirgebefites ließ fich alle Ehren eines moslemifden Fürften erzeigen. Jeben Abend beim Abenbaebet rief ein Officier feines Bofftaate unter bem genfter bes Sheifb laut alle feine erhabnen Titel als Majeftat aus: Sowert ber Religion, Saule ber Berrichaft, Befduber ber Glaubigen u. f. m., und rief ben Segen Allahs fur feinen Berrn vom himmel berab, eine Ceremonie bie man ben Dufcan nannte. Daffelbe thaten baufig Arme und Blebenbe, bie ibn um Beiftand ansprachen und wie Trubadure ihre Buniche in Berfen recitirten. Bebe Ditternachtftunbe murbe, wie es einft bie Ebre ber Rhalifen und ber Großemire erheischte, in ber feierlichen Bergftille por bem Burgtbore mit Trommelichlagen und raufchenben Beden ein lautes Getofe erregt, bas nicht allein in bem Eco ber Thaler wieberhallte, fonbern bem auch anbere wilbe Trommelichlage anderer Berghoften in gemeffenen Tacten und Bieberholungen antworteten. Um biefes Felsichlog wurden die Sabbramauter Soldtruppen und bie Landmiligen gufammengezogen, Die gum Marfc

nach Lade bestimmt maren (f. ob. S. 660). Ihre Baffengattungen, ihre Broceffionen, ihre wilben Gefange, ihre Dufchan, ihre raufchenbe Rufit, ihr Getrommel, ihre wilben Schiefübungen, bat feltsame Coftum, Die Baffen, Die bunte Leberarbeit Diefer Boller in ibren Lagern ju Sanbalen u. a., Die Ginquartirung ibrer Officiere und endlich ber Abmarfch biefer horben gab zu ben feltenften Scenen ben reichften Stoff, ber oft an bie romantischen Beiten eines phantaftifden Mittelalters erinnerte. Der Sheith Saffan fomiebete inbef feine Rabalen gegen ben 3mam von Tade, ber ibm gaver Beigeln ichiden mußte, bevor er fich auf ben Darich zu ibm, ale wolle er bem Rebellen Beiftand leiften, begab. Diefe Beifeln, vernehme Araber bon Sade, murben in ber Burg Daamara mit großen Ehren empfangen, aber hierauf fogleich in Retten gefchle gen, um ihrer ficher ju fein, mas von ihnen auch feineswegs für entebrend angefeben murbe. Mun erft brach ber Sheith mit feinen 3000 Mann Truppen nach Taas auf, wo wir ibn icon oben gefunden baben; Botta mußte noch vorläufig in Daamara gurudbleiben. Dier flieg er auf ben Bergen und Relfen ber Rachberfchaft als Rrauterfammler umber, boch ftete von bemfelben gubrer Egge el Sabrami begleitet, ben ibm ber Sheifb gur Escorte auf ben Dichebbel Ras mitgegeben, bamit ibm auch bier feine Unbill wiberfahre. 3war wurden auch bier, wie auf bem Dichebbel Salber, manche neue Pflangen gefunden, im allgemeinen jeboch berichte bier wie auf ber gangen Weftfeite Jemens eine gewiffe Ginformigfeit und geringe Berfchiebenheit ber Alora vor. welche auch ben übrigen Gebieten nordwarts bis gum Sinai eigen gu fein fcheint. Dem antifen Ruhm fo mancher bort einheimijd fein follenber feltfamer Gemachfe (Aromate, Gemurge ze.) und ber Borftellung, bier im Innern Jemens bie gulle einer tropis fchen Begetation im bochften Brabe entwidelt zu feben, entfprach bas Borgefundene feineswegs, zumal bie Gebirgeflora nicht; benn Botta's Sammlungen 67) gaben, ale Refultat, in Allem etwa 500 Species, worunter bie Babl von gang neuen nur febr beschranft ju nennen ift. Der Character ber bobern Bergflora entfprec, wie bies icon oben bemertt ift, mehr bem befanntern europais fden ber füblichern mediterranen Lanbicaften (f. oben

<sup>667)</sup> J. Decaisne, Aide de Botanique: Plantes de l'Arabie Heureuse recueillies par M. P. E. Botta, in Archives du Museum d'Hist. Natur. Paris, 4. T. II. p. 89 — 90.

S. 152, 790, 793), indef bie natürliche Begetation bes jemenischen Aehama eine ganz afrikanische Physiognomie Bagigte.

Auf den cultivirten Terrassen am Bergschloß Maamara sah man nur einige Durraselber; die Bassercifternen bei den wenigen hütten zerftreuter Dörfer, in denen auch die Bäder und Ablutionen der Moslemen genommen werden mußten, sand Botta mit denselben auch in andern Climaten oben auf schwimmenden grünen Linsen bedeckt. Er machte dabei die Bemerkung, daß die Sunniten ihre Gebetablutionen nur in reinen sließenden Bassern zu machen psiegten, die Jemeniten von der Zeidige-Seete hielten aber die grünen Linsen in den stagnirenden Bassern für besonders sund enreinigend, und keiner der dortigen Zeidige würde sich in einem reinen Basser ohne Linsen baden. Doch zählten sie seidige zu den orthodoxen Secten, wenn sie schon von den orthodoxen Sunniten als sehr unrein perhorrescirt, und von diesen selbst die Shiiten, obwol für Ketzer gehalten, ihnen doch vorgezogen wurden.

Die Berghöhe von Maamara war schon zu fühl für eine gunftige Raffee-Gultur. In bem tiefen Engthale am Fuße biefes Schlößbergs, bas nur wenig Stunden Sonnenschein hatte, befanden sich zwar, wie in den meisten warmen, jedoch schattigen Engschluchten Zemens Raffeepflanzungen, aber keineswegs find sie hier sahlreich und ergiebig, wie in den eigentlichen Kaffeeprovinzen von Udben, Sanaa und andern. Am Maamara hatte der Sheifh nur einen Versuch zur Anlage einer Raffeeplantage gemacht.

Rach Sheikh haffans Abmarsch mit den Truppen blieb nur sein altester Sohn, Sheikh Casem, ein Trunkenbold, der alle Spiritusssassen aussoff, und seine Zeit in Schweigereien, Tauzen und Orgien zubrachte, im Schlosse mit dem unwissenden Radi des Sheikh zurud, der sich niemals um die Geschichte seines Lanzbes bekümmert hatte, von den Tobbas der alten himjariten kein Wort wußte, und meinte, in Sanaa, dem Orte des Bergnügens, gebe es gar keine Bücher (Seehen kaufte da die seltensten Rannuscripte ein), vielleicht diete Zebid dergleichen, wo eine Medresse das sei ein Ort der Wissenschaft.

<sup>\*\*)</sup> Botta, Notice in Archives II. p. 83. \*\*) Botta, Relat. p. 48.

5. Die Ueberfiedlung nach bem Bergicolog Cabim und Rudfebr nach Bas.

Rur eine Lagereife in birecter Entfernung gegen Dft ver Mamara erbebt fich ein zweites Bergicolof Cheifb Gaffant, Cabim 70) genannt, bas jur Refibeng feines alteften Sobnes Shift Cafem biente. Der Weg babin, über febr milbes Bebirge voll Shalten und Abfturge, war taum fur belabene Rameele in 2 30 gen an erreichen, bie febr oft an ben zu beschwerlichen Stellen ab und wieber aufgelaben werben mußten. Alles Land babinwarts war unbebaut, unfruchtbar, auch ju fteil jum Anbau; nur in ben Tiefften ber Thaler, wenn ein Bach fie bemafferte, maren Duttafelber und Raffeegarten. 3m Schatten ber Gebuiche wuch bier eine rothe Drobanche, welche bie Araber Boubr el bar name Diefes Schloß Cabim war auf ber Berghobe nur ein viere ediges Gebaube von geringerer Bebeutung und eine Tagereife fem gelegen bon Zaas. Der biefige bochft unruhige Aufenthalt in ber Rabe bes verächtlichen, ftets betruntenen Sheiths wurde noch burd bie unbisciplinirten Borben ber beranrudenben Rriegstruppen Es ficher gemacht; boch gaben bie botanischen Ercurftonen mand ienen Ertrag. Infecten und Bogel zeigten fich febr fvarfam; bat im gige Raubthier, bas Botta bier zu feben befam, mar ein Banther, ber bei bellem Tage burch bas nachfte Dorf lief. Spanen fpurte man hanfig bes Rachts, von einem febr bofen Raubifint, bas die Araber Sabefch (?) nannten, bas fchwarz mit weißer Bruf. Rart genug um einen Dofen fortzuschleppen fein follte, borte n nur allerlei Kabeln ergablen, obne feiner felbft anfichtig ju werben.

Bom Schlof Cabim machte Botta feinen Aneflug jun Dichebbel Cabber, tehrte aber auch als Sheith Saffans Baf gu ibm nach Cabim jurud, wo er wol junachft noch in Sicherfeit batte feinen botanifchen Unterfuchungen nachgeben fonnen. Doch waren bie Unruhen bafelbft zu groß, bie Aussichten zu friegerifd; Die Flora war völlig erfundet, in Mochha wollte Botta ben Brubling gubringen 71). Direct babin zu geben wollte ber Sheit nicht erlauben, weil es zu gefährlich ausfah. Er ließ ibm bat fichere Beleit über Beiban, Dube, Bamara und Bais gurid. geben, wo er Enbe December antam. Aber bis babin reicht

<sup>670)</sup> Botta, Relation p.[61-65; berf. Notic. in Archives IL p. 67. 71) Botta, Relat. p. 123-128.

foon nicht mehr gang bie Dacht bes Cheith; benn noch innerhalb bes Bebirgelanbes ber turbulenten arabifchen Solbatesta wiberfesten fich bie Rameeltreiber und Fuhrer, ben Guropaer weiter gu geleiten; fie forberten bie icon geleiftete Bablung noch einmal, febrten um, gingen bavon und liegen ben ihnen Anempfohlnen in Gamara figen. Bum Glud fab es in bem icon nabern Tehama friedlicher aus, und am 30ften December 1837 warb bie Stabt Bas zum zweiten maale gludlich erreicht.

hier war ein zweiter Sohn Scheith Saffans, genannt Scheith MID, Gouverneur, ein Schwarzer, von athiopifcher Mutter geboren, wegen feiner Barte beim Bolfe verhaßt, aber generds in feinem Benehmen gegen ben Baft feines Baters. Er ließ beffen Bagage aus Samara abholen, icos ibm eine Belbfumme por, und wollte feine Biebererftattung annehmen.

Dit Recht rubmt ber Europäer bie große und bauernbe Godpitalitat feines arabifchen Protectors, bes Cheifh Baffan, ber wahrend einer fo langen Beit, über 3 Monat, alle Roften für ibn trug, ibn gang frei bielt, wie feinen Sausfreund bebanbelte, auch Die Transborttoften feiner fcmeren Bagage übernahm, Die nicht gering waren; ja felbft von Gas aus ließ er ihm noch auf feine Roften alle Bagage nach Dochha ichaffen. Auch von einer feinern Aufmerkfamkeit biefes Thrannen zeugte es, bag er ihm einen rechtlichen und treuen Buibe gum bauernben Befahrten gab, um ibn gegen jeben Unfall zu ichuben, bag er bei bem ploblichen Aufbruch von Dichennab, trot ber wilben babei vorfallenben Scenen, boch fo für feine Sicherheit forate, und ben Officieren ber Escorte, Die feinen Gaft gefund und gludlich gurudgebracht, noch ein Befchent von 300 Dollar auszahlte. Leiber, fagt Botta, fiel ber Sheifh in bie Schlingen, Die ibm von ben Turfen gelegt maren; er murbe fonft vielleicht eine andere wichtigere Rolle als Beberricher von Jemen gefpielt haben. Er hatte ihn gewarnt, fich vor ihnen in Acht au' nehmen, aber fpater, nach feiner Abreife von Jemen, erfuhr er, bag Ibrabim Bafca, nachbem er ihn benutt hatte, fich ber Stadt Saas ju bemachtigen, ihm feinerfeits ben Rrieg erflarte, und bei einer besbalb verabrebeten Confereng meudlings batte ermorben laffen, weil er ibn ju febr fürchtete.

Botta, gufrieden mit bem Erfolg feiner botanifden Sammlungen, Die et in einer anbern Jahreszeit wie Forstal gemacht, und alfo die Flora von Jemen baburch um eine andre Galfte vervollftanbigt hatte, insbefonbre aber mit feiner Erforfonng bes höchten Berges in Jemen, nach beffen Befteigung noch ber Schwebe Forstal auf bem Sterbebette vergeblich gefeuft hatte, tehrte von Gas burch bas Tehama über Mochha in feine Geimath jurud.

## Erläuterung 3.

Die Hauptstraße von Taas nordwarts über ben Myarras-Paß nach Ossibla, und von ba die Seitenstraße burch ben Raffeegarten Ubben. Dann von Ossibla über ben Sumara-Paß auf die hochterrasse von Jemen über Damar nach Sanaa.

Bon Tads ift nur eine hauptstraße nordwärts bis Ganaa bekannt geworben, die bisher von brei Reisenden, von De la Grélaudière, Riebuhr und Seegen, über dieselben Stationen, wenn schon in verschiedenen Zeiten und Richtungen, zurückgelegt ift. Riebuhr's Tagereisen sind folgende 72): vom 28sten Juli 9 Raftiage in Jerim, wegen Krantheit und Forekal's Tod, abzurechmen sind, so daß die Reisetage selbst eigentlich nur 9 Tagemärsche betragen, indeß De la Grélaudière, im J. 1712, viel eistger reisend von Tads 5 Tagereisen, doch nur die Mouab (vom 17ten bis 21sten Februar), gebrauchte 73).

1. Weg von Taas nach Jemen ala, bem obern Jemen, über ben Gebirgspaß Mharras nach Dfidbla, jur großen Bafferscheibe (8 beutsche Meilen).

. Erfter Tag. Ausmarich von Taas, am 28. 3mi.

Bweiter Tagemarich (29. Juni), am Berge Sauref, ben Forefal noch besuchte, vorüber; er erhebt sich über Dichennab oftwärts am Wege. Ueber Dijafar erreichte man am Abend Raabe; man fand unterwegs nur mehrere Kaffeehütten zur Erbolung.

Dritter Tagemarich (30. Juni). Bou Raabe burch viele Regenschluchten, benen zu beiben Seiten viele Dorfer liegen; nur felten flegen Waffer in ben Tiefen, weil fie bei ben ftellen Abfablen sehr fchnell verrinnen. Selten fieht man eine Steinbrucke über

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 394-410.
in La Roque, Relat. p. 229-235.

sie weggeführt. Am Abend wurde auf bedeutender Berghohe die Simsera (b. i. die herberge, was ein Karawanserai der Türfen) erreicht, welche Mharras heißt, wie auch dieser hauptgebirgspaß zwischen Taäs und Sanaa heißt, der das untere südliche vom obern (d. h. Jemen ala) Jemen, dem nördlichern, scheidet. Bom Tehama bis hierber nannte man die großen hersbergen Mattrach, die nur Privathäuser sind. Bom Bergpaß Mharras an aber dis Sanaa im Jemen ala sand Riesbuhrras an aber dis Sanaa im Jemen ala sand Riesbuhr auf jeder halben oder ganzen Tagereise eine große Simsera oder Karawanserai erdaut, in die man zwar auch alle seine Bedürsnisse mitbringen mußte, die aber durch Backteinmauern umgeben und mit einem ordentlichen Thor versehen war, das jeden Abend verschlossen ward und also dem Reisenden und seiner Bagage vollfommne Sicherheit gewährte.

Bierter Tagemarfc (1. Juli). Scon biefe Simfera liegt роф, benn bei Diebubr's erfter Reife brauchte er eine fleine Stunde von ihrer bobe gegen Gub binabzufteigen; boch batte man bon ihrer Bobe jest noch eine Biertelftunde gur Gulmination bes Dharras-Baffes empor ju fteigen, auf beffen Bobe bas große Dorf Rebicheb (b. b. Bergort) liegt, webin ein giemlich gut gepflafterter Weg führte. Bon ba flieg man wieber norbmarts binab burch obes Gebirge nach Dfjobla, ber Sauptftabt ber Broving Jemen-ala 74) (bas obere Jemen), bie Riebuhr fcon gubor einmal auf bem Querwege von Beit el Fatib über Ubben bierhermaris (f. ob. S. 744) befucht batte. Damals brauchte er, von ber Morbfeite tomment, bon Dfibbla über benfelben Mharras-Bag gur Simfera, welche er anfanglich einem gewöhnlichen turfifden Rhane verglich, brei Stunden Beit. Damale, es war am erften April, machte Riebuhr von ber Bagbobe noch eine kleine etwas ofilichere Excursion zu einem noch bobern jur Seite liegenden Berge, Chobbra, b. h. ber Grune 78), genannt, um auf beffen Bobe bie Ruinen eines Caftelle mit bobem Thurm gu besuchen, bas inbeg feine besondre Merfmurbigfeit. Teine Inscription barbot. Bum Erfleigen biefes Chobbra brauchte er eine Stunde Beit; umber fab man auf vielen Sthen alte Bauwerte in Ruinen liegen, die man ben Beiten Mobammebs gufchrieb. Dijbbla ift faft 8 beutiche Deilen fern von Saas, und 3 von

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Riebuhr, Reisebeschr. I. S. 345, 394; Beschr. von Arab. S. 238 bis 239.
<sup>26</sup>) v. Hammer, Wien. Jahr. XCtV. 1841. S. 73.

Ubben, bas ihm im Beft in gleicher Breite liegt. Die Rorp felber um die Stabt und bie Beinbergterraffen erinnerten Riebuhr an Europa. Gang Jemen ala ober bas obere Jemen wurde bie Korntammer von Jemen genannt; auch zeigten fic überall febr mobl bebaute Berge und Thaler, voll Baigen- und Berftenfelber, viel Anbau von Doft und bes Farbetrautes, Uars (Bars, f. ob. S. 240) genannt, bas eine gelbe Farbe giebt, womit ein ftarfer Sanbel auch in bas Ausland, zumal über Rastat getrieben wirb. Dfibbla (bei Riebuhr, nicht Djobbe; im Dichibannuma Dichib; bei La Roque Gabala ober Djenbla), im Salbfreis in einem troden liegenben Flugbeite erbaut, follte 1200 (nur 600 meint Riebuhr) Baufer baben, barunter auch bubiche Steingebaube mit verschlungenen Infcriptionen waren, wabriceinlich aus bet Bluthezeit ber Gjubiben 76). Rach Riebuhr hat es viele Geifenfabriten. Dan fab bem Orte an, baß er einft in größerer Bluthe geftanben. Biele Juben bewohnten gegenwärtig bier ein eignes Quartier ber Stabt. Diefe Gegenb wird für bie Lanbesnatur bes boben Semens (Semen ala) in bubrographifder hinficht besonders wichtig, weil zwifden bier und ber 3 Stunden weit gegen Rorb entfernt auf einer Bergbibe liegenben Stadt Abb bie Saubtmaffericheibe amifchen ben Indifden Ocean und bem Rothen Deere liegt: benn bier ift bas Queligebiet ber beiben Sauptfluffe, ber einzigen, bie vielleicht aus Jemen bis jum Meere fich munben, gang nabe beifammen; namlich bes Delban gegen Gub, gen Aben (f. phen 6. 722, nicht Deifam), und bes Babi Bebib, ber uber Ubben gegen D.B. an ber Stadt Bebib vorüber (f. ob. S. 237) burch bas Tehama bis jum Deere (boch nicht ju allen Sabreszeiten) giebt. 3mar icheinen beibe auch nur Seils (Gheil bei Riebubr). b. i. burch Regenwaffer geftelgerte Strome, aber boch mit langerm und continuirlichern, nicht blos temporairen Laufe au fein. welche baber bie fruchtbarften Thalgefilbe Jemens burchzieben. Allerbinge bat Riebubr icon biefe Bafferfdeibe anerfannt, wenn er auch ben beshalb ber Stabt Dfjobla gegebenen Beinamen "Saton-nehrein," b. i. "bie mit zwei gluffen begabte," 77) nicht anführt.

Das Thal bes gegen Gub, gen Aben, ziehenden Babi Deisban ift noch unbefannt und von teinem Reifenden besucht. Der

<sup>676)</sup> v. Sammer, Wien. Jahrb. XCIV. 1841. 6.88. 17) Cbent.

nordweftlich ziehende Wabi Zebib ift uns aber burch Riesbuhr's erften Ausstug von Beit el Fasih aus (f. ob. S. 744) bestannt geworden. Es ift das Thalgebiet von Ubben, berühmt als der beste Raffeegarten von ganz Jemen 78), von welchem der dortige Sheist, aus altem Abel, auch sehr große Einstunfte bestzt. Wir schalten hier das ein, was wir über diese von der Sauptroute abzweigende Seitenstraße durch Ubben zum Leshama gelegentlich ersahren haben.

2. Die Seitenstraße burch ben Kaffeegarten Ubben, von Beit el Fakih im Tehama nach Ofibbla (18 beutsche Meilen).

Ubben liegt nur 15 beutsche Meilen in S.D. von Beit el Fatih, und 3 von Dsibla, so daß die gange Querftraße von Beit el Fatih aus bem Tehama zur großen Sana-Route im obern Jemen, zur Wafferscheibe von Dsiobla, 18 beutsche Weilen ober 36 Stunden Weges beträgt, die Niebuhr vom 26sten bis zum 30sten März in 4 Tagereisen zurüdlegte.

Erfter Tagemarfch (26. Marg). Niebuhr und Foretal auf 2 Cfein, ohne Gepack, ritten eiligft am erften Tage 5% Dei- len weit, bis Robo, einem Wochenmarkt, ber noch im Tehama subofflich von Beit el Fakih am Fuß bes Gebirges liegt.

Bweiter Tagemarsch (27. Marz). Bald wurde von ba am Morgen bei Meschal ber Austritt bes Wadi Zebib aus bem Berglande in die Ebene bes Tehama erreicht, der sehr weit bessen Blußbette mit sließendem Wasser versieht, aber doch nur eine Breite von 20 bis 24 Fuß zeigte, was man also als die Breite bes größten Flusses in Jemen anzunehmen hätte! Im Tehama wurde damals sein Wasser ganzlich zur Irrigation ausgesbraucht; hier hatte sein Strom noch ein startes Gefälle. Weiter zog man am Dorfe und Berge Sullam vorüber, auf sehr schlechten Wegen, in 4½ Meilen, von Robo zum Marktorte (Sul), der Machsa hieß, wo nur schlechtes Brod, Kameelmilch, aber sehr gutes Trinkwasser zu haben, der Plage der Flöhe des Nachts nur durch Einbinden in Sade (s. ob. S. 790) zu entgehen war.

Dritter Tagemarich (28. Marg). Man rudte an biefem Tage icon gu ber mehr bergigen Vorterraffe bes jemenischen Berg-

<sup>76)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 245; beffen Reifebefchr. I. S. 340 bis 345.

lanbes hinauf, 3 beutsche Meilen weit, bis jur Kaffeehutte (f. ob. 6. 781) el Wachfab. Die Berge wurden fruchtbarer, reich an Kräutern; überall erhoben fich Aerraffenader mit Unterflühungsmauern, sielfig angebaut, durch Regenwasser in Leitungsgraben befruchtet, die man durch Damme ju Aanks oder Brigationsteichen auffauete. Die Dörfer wurden wohlhabender, die Gäufer von Stein erbaut. Nach lebersteigung eines hohen Berges, Nafil genannt, wurde die Nachtherberge el Bachfad erreicht.

Bierter Tagemarich (29. Marg). Ueber mehrere bugel und Thaler hinwegziehend traf man bier feit Beit el Falih wieber Die erfte Raffeepflangung; ihr folgten im Thale bes obern Babi Bebib viele andre. In feinem hier jeboch troden liegenden Bette muchs febr viel Robrwald, bis 20 guß boch, ein Beichen wenigftens ber feuchten Tiefe, in beffen Schatten ber Beg 2 Dei-Ien weit bis gur fleinen, offnen Stadt Ubben fortlief. Sie befand nur etwa aus 300 Bohnhaufern, bie aber aus Stein und gut gebaut maren; bei bem Drte ergoß fich ein Bach in ben Babi; auf einem fehr hohen Berge erhob fich ein Palaft uber ber Statt, in welchem ber hiefige Sheifh refibirte, welcher jeboch bamals noch bie Dberberrichaft bes Imam von Sanaa respectirte. man burch ben weniger cultivirten, weftlichen Terraffenfall bes Gebirgelandes (Dichebal) in ben großen Raffeegerten von Ubben eingetreten, ber ben Ruhm bat, ben beften Raffee in gang Jemen gu erzeugen.

Fünfter Tagemarfc (30. März). Bon Ubben ging et ju bem noch hoher gelegenen Bele, wo auch Buderrobr cultivirt wurde, beffen fonft fehr felten in Jemen ermahnt wirb; auch wird fein Ertrag nicht gerühmt. Ein alter Pflafterweg, Beiden früherer Cultur und ftartern Berfehrs im ganbe als in ber Wegenwart, bem fur Seite 3 fleine Dabbjil, b. i. eigenbe erbaute Bafferhauschen, in benen ftete fur bie Baffanten fiares, frifches Trinfmaffer in Beden ober Topfergefchier aufbemahrt wird, von Strede ju Strede erbaut waren, führte, nach 3 Deilen Beges, auf bem man einen ziemlich boben Berg zu überfteigen hatte, nach Auch Schuphaufer für bie Reifenden gegen plopliche Diibbla. Regenschauer gehörten ju ben fo humanen, wohlthatigen Stiftungen, die biefen Theil Jemens vor andern wilben Revieren beffelben auszeichnen und bie beschwerlichen Bergubergange erleichtern.

In Dfjobla, wo zwar viel Kornbau, jeboch fcon wieber

jede Kaffeepflanzung verschwunden war, trat man allerbings in ein gegen die Westabhänge zum Tehama schon weit kühleres (weil höheres) Blateauland ein. Im Tehama sah Riebuhr die Bauern um diese Zeit (März) sak schon nackt gehen, hier trugen sie Schafpelze. Nachmittags 1 Uhr zeigte sein Thermometer 17½° Reaum. (71° Fahrh.), während es im dieselbe Tageszeit in Beit el Fakih auf 28° 4' Reaum. (96° Fahrh.) genkanden hatte.

Mit ber bemerkenswerthen phhicalifden, hybrographischen und Eulturbeschaffenheit biefer Bafferscheibe im Gebirgslande um ben Mharras-Baß und Dfibbla, tritt für ganz Zemens Bewohner auch eine merkwürdige religisfe Grenzscheibe ein, die schon Riebuhr? an dieser Stelle bemerkte, wo er sagt, daß sudwärts von da bis Laas die Araber zu ben orthodoxen Sunniten gehörten, nordwärts von da an aber die Gebiete der Zeiditen-Secte sich ausbreiteten. Diese Secte scheint jedoch seitbem sich auch weiter gegen den Süden ausgebreitet zu haben.

Auch eine andere Abtheilung der Bolfer, nach figenber Lebensweise, glaubte Riebuhr ") hier zu bemerken, wenn er fagt, von hier an finde man im Gebiete bes Imams keine ums berschweisenden Beduinen mehr; bis Sanaa mag dies wol gelten, wo überall fefte Ansiedlungen, Ortschaften, aber jenseit Sanaa lernte Arnaud allerdings wieder die vollen Gefahren zwisschen ben umherschweisenden, robesten Beduinenstämmen kennen.

3. Fortsetzung ber hauptroute gegen Nord, von Dsibbla und Jemen ala, bem obern Jemen, über ben SumaraBah, Jerim und Damar nach Sanaa.

Auf bem nur breiftundigen Wege von Dfibbla zu ber ichote genannten nächften Station Abb, mit etwa 500 Bohnhäusern, zählte Riebuhr, auf ber duhinwarts gepflafterten, großen Sauhtsftraße, 6 jener genannten für ben Banderer so wohlthätigen Baferhäuser (Mabbit), dazwischen aber auch noch andere Eröge für bas Tranten ber Laftibiere, und außerbem 4 Meine Schuthäuser, ein Beichen humaner Gesinnung, aber auch der heftigen Regenguffe, die hier den Reisenden öfter so ganz unerwartet überfallen und dann der Gesundheit oft fehr nachtheilig werben. Der Stadt

Abb jur Seite gegen Oft fab man vom fehr hoben Berge Basban auf hoher Mauerlinie Bafferleitungen herabkommen, welche bas Waffer in ein Baffin jur Moschee leiteten, bas bann von w vertheilt ben Felbern umber zur Befruchtung biente. Biel Diefn lagen umber.

Der erfte Tagemarich von Abb (2. Inli) 81), von wo ein weite, herrliche Aussicht, führte erft bergab auf bequemen Blafter wegen, bann aber in ber (hochliegenben) Ebene, nach fast 6 Stmben Marsches, zum fleinen Marktorte Mechaber (Machabir bi v. Hammer), ber auf einer Berghohe erbaut von einem Castelle beschüt wird, und auch, nach Seegen's Urtheile, von den lieb- Uchsten, fruchtbarken Fluren umgeben wird.

Ameiter Lagemarfch (3. Juli). Gin ungemein feiler und febr bober Berg, ber bochfte ben Diebubr in Jemen erfties. ber Sumara ober Rafil Sumara, mar nur burch eine Rungftrafe erfteigbar, bie gepflaftert in jabliofen Gerpentinen ju feinen Bergpaß binaufführte, auf beffen Ruden bei bem Dorfe Denfü (Manguel bei La Roque) ein treffliches Gospitium, ein Simfera, aus Stein gut erbaut war. Dier auf einer Bobe, weit uber bem Bag von Mbarras, wie über bem Bagberge gwifden Ile ben und Dfibbla erhaben, gonnte man fich, bei ber tobtlichen Annibeit bie Foretal icon banieber marf, einen Rubetag. Geeben2), ber benfelben Gumara am 6ten Juli überflieg, fagt, bag feine Bebirgeart aus Jaspis, Porphyr, Bade und Bechftein beftebe. Die Breite biefer Station bevbachtete Riebubr auf 14'10' D.Br., und meinte, bies fonne vielleicht ber Climar in Arabien bes Btolemans fein, worüber icon Bochart einige Bemerfungen im Bhalea 83) mittheilte. Ueber bem Gospig auf bem Gipfel bei Sumara liegt ein gerftortes Solof, ben Beni haffan geborig.

Dritter Tagemarich (5. Juli). Bei großer Sige ftieg man ben Berg nach ber Norboftseite hinab, in (Goche)Ebene, in wieder 3 Meilen fern bas Städtchen Jertm erreicht warb. Sier umber fab man, im Gegensat ber früher überstiegnen gewaltigen Berge, zwischen bem Sumara und bem Tehama im Beft, wie Niebuhr bemerkt, nur noch niedrige Sügel (offenbar, weil man bie obere Terrasse bes hohen Plateaulandes ere

<sup>\*\*)</sup> Miebahr, Reisebeschr. I. S. 397; bess, Beschr. v. Arab. S. 239.

\*2) Seegen, Mon. Corr. B. 28, S. 227.

\*3) Riebahr, Beschr. ven
Arab. S. 236; und S. Bocharti, Geogr. Sacra a. Phaleg etc. ed.
Lugd. Bat. 1692. fol. Ed. 3. c. XXX. sol. 145.

reicht hatte, auf ber nun bie Ortschaften nordwärts bis Sanaa liegen). Auf biesem Wege erkaltete sich Riebuhr so sehr, bas er leiber baburch in Folge langwierigen Unwohlseins an mancher Beobachtung gehindert wurde; Forskal aber fand in Je-rim am 11. Juli sein Lebensenbe.

Jerim 84) (Prame bei De la Grelaubière) ift nur ein geringes Dorf, zwischen Belfen, mit einem Caftell auf steilem Fels, gelegen, unter 14° 17' N.Br.; einen Brospect bavon zeichnete Riesbuhr aus seinem Krankenzimmer (Taf. 68). Sier hörte er von den Ruinen und Inscriptionen ber Königsrestdenz zu Dhafar, nur 2½ Weilen gegen S.B., die er als Patient nicht erreichen konnte, beren Wiederentbedung wir Seehen verdanken (f. oben S. 258).

Mit bem Boben biefes hoben Sanga-Blateaus mar auch eine große climatifde Berfdiebenbeit vorgegangen. Bir fanben, fagt Riebuhr 85), an ber Oftfeite bes Gumara-Berges ein gang anderes Clima, als wir an beffen Beffeite (gegen bas Tehama ju) gehabt. In Taas, in Abb und noch im Dorfe Menfil, an ber Gubfeite bes Sumara-Baffes, regnete es feit einiger Beit faft alle Machmittage; in Bertm mar aber felt 3 Monaten tein Regentropfen gefallen, boch borte man alle Abend Donnerwetter in ber Ferne. Beufdreden fragen bier alle Bruchte bes Lanbes auf, fo bag man am Sten Juli Proceffionen mit Bebeten und Befangen anftellte, burch bie man fie ju berbrangen mahnte. Birflich fiel an bemfelben Abend ein Regen und Bagelfchauer, und ba es auch am 9ten Juli wieber regnete, fo foten es Diebuhr, bag bier bie Regenzeit ebenfalls regelmäßig, nur um ein Bemiffes fpater, einzutreten pflege, ber bobe Berg Sumara aber eine Wetterfcheibe bilbe. Beufdredenfcmarme ftellten fich, fobalb es nur einige Beit lang nicht geregnet hatte, aus bem Dften fommend, an ben Beftgehangen bes Berglandes ein, mo bie Bauern gegen folde geitweife Ueberfalle noch mit Stangen, Tuchern und Betofe gegen fie zu Felbe gogen, um fle von ihren Felbern gu verjagen; aber bier in Sertm, auf bem Sochplateau, mar ihre Uebergahl viel ju gewaltig, um burch folche Mittel bem Uebel fleuern zu wollen. Dit berfelben Beobachtung flimmt Seeben, ben, wie wir icon oben anführten,

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>) Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 236. I. S. 401.

<sup>86)</sup> Riebuhr, Reifebeichr.

auf ben Shen bes el Tater, bei Abb, ein fo ungeheurer Genfchreckenschwarm. biberfiel, daß er beinahe während zweier gamger Tagemärsche von ihm umschwirrt warb.

Bierter Tagemarfd (13. Juli). Rach langerm Bermeilen in Berim wurde bie Reife nur in fleinen Tagemarichen, wegen Rrantheiten, fortgefest 87), nach ber 4 beutiche Deilen entfernten Stadt Damar, Dimar im Dichibannuma, in beren Rabe ber Thron ber Ronigin von Sagba liegen foll (f. ob. S. 726), wa bem aber Diebuhr nichts erfuhr. Er fab biefe Stabt in einer ebenen, fruchtbaren, .febr fornreichen Gegenb gelegen, Die burch Bferbegucht berühmt mar, hielt aber bie 5000 Gaufer, Die man ibr gab, für eine febr übertriebene Babl; boch ift fie groß um berbergte auch viele Juben und Banianen. Bon ber bumane Bilbung ber Bewohner erhielt er feine vortheilhafte Meinung, & Rich ber Bobel frech zubrangte, und felbft bie Ctubenten, bem man bort 500 in einer berühmten Acabemie ober Debreffe bet Beiblie angab, um ihre Reugier, Die Fremben gu feben, Die fic fcon in ihr Quartier begeben batten, ju befriedigen, beren Thum und Fenfter mit Steinen bombarbirten, um fie baburch an bie Straft ju loden. Gin fleiner Blug, bemerft Riebubr, fliege unfern ber Stadt gegen Rorb, und folle fich im Lande Jof (b. i. Dicof, wo Mareb) im Sande verlaufen, moraus er fcbließt, bag bie wol einer ber Buffuffe gu Marebs Teichen fein werbe. Bon Damar nach Sanaa find noch 121/2 beutsche Deilen Beget. einem Berge oftwarts von Damar, bem 3ffi ober Dicebbel Ribrid, borte er, merbe Schwefel gegraben, und auf bem Girran-Berge in R.W. finde man feinen Rarneol, den bie Arabet Afit nennen und ale Schmud- und Bunberftein febr boch fchaben, mas b. Sammer für ben bort einheimischen Ramen von Achat halt, ber bier bem Rarneol wol febr nabe fteben mag. Diebuhr 88) fand biefen buntelrothen Atft febr baufig auf bem Bege gwifden Taas und Sumara. Seegen fab auf ber Subseite bes Sumara Borphyrquabern bei ben Ruinen ju Dfofar. Er fagt, ber Beg 89) von Berim nach Damar babe ihm baffelbe melancholifche, buftre Anfebn gebabt, weil Die Steinart ber Berge am Bege ichwarz und poros fei, wie weiter norb-

warts gegen Surabiche, wo die Berge aus grauer Bade, ober blauer und ichwarzer pordfer Lava, von fo wildem Ansehn fich zeigten, daß er fie für vulcanischen Ursprungs habe halten muffen. An einer Stelle habe aus dem Boden auch Mandelstein (darin nicht felten Karneale) hervorgeragt, und noch weiter nordwärts bei Seijan, habe er jaspisartiges Gestein gesehen; bei Damar selbst bemerkt er, daß bessen nachter, ebener Velsboden aus jenem porbsen Gestein bestehe, in dem er zuweilen weiße Kalfspattbeilchen bemerkte.

Fünfter Tagemarich (14. Juli). Direct nordwärts führte ber Weg eine gute Stunde weit, zwischen kahlen, unfruchtbaren Bergen zur Linken und einer weit gegen Often fich ausbreitenben Ebene, zur Stadt Mauahheb (Mouab, f. ob. S. 741), wo einst eine Residenz ber Gerrscher von Jemen ftand; bann über wenig bebaute Belber bis Surabiche (Surabsje bei Niebuhr), bas 5 beutsche Meilen fern liegt von Damar.

Sechster Lagemarich (15. Juli). Bon Surabsie90) an norbwarts bis Sanaa, bas nur noch 15 Stunden fern liegt, find alle Dorfer von vielen Garten und Beinbergen umgeben. welche bie toftlichften Obftarten, zumal auch Beintrauben liefern; bie Berghoben bleiben aber tabl und unfruchtbar. Bogelichauer und Donnerwetter waren bier nicht felten. Bei bem Dorfchen Ault fam man an bie Grenze bes oftwarts gegen Mareb gelegnen ganbchens Chaulan (f. ob. G. 712). Ueber ben Ramen bes gegen Beft von ba liegen follenben Sobbafa 91) Dorfes, nach Ausfage ber Juben von Sanaa, bie bort von unlesbaren Inschriften fabelten, tonnte Seegen bei feiner fpatern Durchreife bierfelbit an Drt und Stelle wenigftens nicht bie geringfte Rachricht einzieben; Riemand wollte etwas von einem Orte biefes Ramens wiffen (f. ob. S. 745). Am Abend biefes Tages murbe, nach 41/2 beutschen Mellen, ber Drt Seifan erreicht. Bier, wo es fehr felten regnen foll, babe man viele Cifternen in Felfen gehauen und große Brunnen gefaßt.

Siebenter Tagemarich (16. Juli). Ueber ein geringes Blufchen, bas man auf einer Steinbrude, zwischen ben Borfern Rema und Gabbe gelegen, paffirte, wo eine Billa bes Imam mit Barten voll Ballnuffen, Aprifofen, Birnbaumen u. a. Dbft-

<sup>\*&#</sup>x27;) Riebuhr, Reifebeichr. I. S. 408. \*1) Riebuhr, Befchr. v. Arab.

arten und Weinbergen lag, wurde nach 3 Meilen Beges endlich bie Refibengftabt Sanaa gludlich erreicht.

## Erläuterung 4.

Sanaa (Usal, Dzal ber alten Zeit; Öser, Oseir ber Gegenwart) die Hauptstadt von Jemen, die Residenzstadt des Jman; nach den Beobachtungen von Nieduhr (1763), Seehen (1810), Eruttenden (1836), Wolff (1836).

Wenn auch schon Ludov. be Barthema und einige ander minder bekannte Wanderer einmal die Stadt Sanaa besucht haben mögen, so ist doch Niebuhr als ihr eigentlicher Entbeder anzwiehen; denn er ist der erste, der ihre Lage genau bestimmt und eine hinreichende Beschreibung von ihrer Beschaffenheit gegeben hat, welche in ihren Luden durch Cruttenden's neuern Besuch wervollständigt werden fonnte (f. ob. S. 751), da dieser Besbachn im wesentlichen mit seinem Vorgänger übereinstimmt. Seehend Tagebuch über seinen Ausenthalt in Sanaa, wo er beim ersten Besuche vorzüglich mit Einkauf seltner arabischer Manuscripte beschäftigt war, ist die jeht noch nicht veröffentlicht worden, sein einst von da bekannt gemachtes Schreiben darüber vom 17. Rov. 1810 enthält nur wenige Angaben (s. ob. S. 745).

Der Aufenthalt von Niebuhr, wie von Cruttenben, wat in Sanaa, der Restdenz, keineswegs günstig zu vollständigen Ermittelungen, wenn schon der erstere 10 Tage (vom 17. bis 26. Juli 1763), der letztere an 4 Wochen (vom 26. Juli bis zum 20. Anguk 1836) daselbst verweilte; denn abgesehen von den Unpässichseiten beider, und der schweren Krankenwärter sein mußte, war die her den die ganze Zeit über Krankenwärter sein mußte, war die her kömmliche Hosetiquette und die mißtrauische Bewachung der Krankenwärter bein der firmder linge, die sast immer wie Gesangene dei geschlossenen Khüren eingehalten wurden, und unter strengster polizeilicher Aussicht auch sei ihren Excurssonen standen, für freie Beobachtung ungemein hinderlich. Daher wol auch hier noch vieles zu ermitteln übrig sein wird.

Riebuhr, vom Staats-Secretair in Sanaa boffic emplan gen 92), ward fogleich in ein Gartenhaus ber weftlichen Burfabt

<sup>593)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 411.

Sanaas, nach Bir el Affab abgeführt, bas ber Imam für seine Gäste auf einen Monat gemiethet hatte; eine angenehme Behaufung, aber leer, in einem schattigen Garten gelegen, wo sie stells unter Obhut standen. Sie hätten hier den ersten Tag verhungern können, penn erst den zweiten wurden ihnen die Geschenke ihres Wirthes, des Imam, zugestellt: 5 Schase, 3 Kameelladungen Holz, Reiß, Gewürze und Wachslichter; für alles übrige hatten sie selbst zu sorgen. Auszugehen gestattete ihnen aber die Etiquette nicht, bevor sie zur Audienz des Imam in seinem Palaste, dem Bustan (v. i. Garten oder Palast) Mutewaffil (oder Mutewaffil Allah, des Gottvertrauten, ein Titel des Imams) gesassen waren, und dann erst erlaubte es die Form, auch dem Vizier eine Visste zu machen und auszugehen.

Demfelben Ceremoniell mußte fich auch ber Englanber Cruttenben 93) mit feinen Gefährten unterwerfen, bie ebenfalls in baffelbe Quartier abgeführt wurden, aber gleich ben folgenden Tag, unter bem Schein ber größten Goflichfeit, in einen noch engern Bermahrfam tamen, ba ihnen vom Bigier Mobameb Sa'di angefündigt murbe, bag ber 3mam ihnen, ale englischen Officieren, in feinem eignen Garten eine Bohnung habe gurecht machen laffen. Much zogen fie babin wirklich ein, und wurden faft bie gange Beit bafelbft, ba ber migtrauifche 3mam fie für turfifche Spione bielt, unter Berichlug ber Thore und Thuren gurudbehalten; ihre Beburfniffe murben ihnen aber nach ihren Bunfchen reichlich jugetragen. Das erfte mas nach ber Bolitit bes Landes gefcheben muß, ift bie Aubieng beim 3mam; erft nach biefer tonnen auch anbere Befuche und Banberungen burch bie Refibeng erlaubt werben; baber biefe Aubieng, feit hundert Sahren immer biefelbe Geremonie, mit wenig Beranberung ber Bofetiquette, von allen Reifenben junachft beschrieben und abgebilbet 94) mirb. Eine große, febr bobe Balle mit nadten Mauermanben, aber toftbaren Teppichen über ben Fugboden gebreitet, mit einem großen Bafferbeden, aus beffen Ditte eine Fontaine, 14 guß boch, gur Abfühlung bes Raumes emporfpringt, am Enbe bes Saales eine in mehrern Stufen auffteigende Erhöhung, auf welcher ein Divan mit toftbaren Bolftern Die Stelle Des Thrones vertritt, ber ju Cruttenben's Beit

Digitized by Google

Cruttenden, Narrative im Journ. Roy. Geogr. Soc. VIII. p. 281;
 berf. Journal of an Excursion in Proceedings of the Bombay G.
 Soc. 1838. p. 48.
 Riebuhr, Reif. I. Zafel LIX.

in ein reichverziertes Bolgichniswert mit feibner Ueberbede verwam belt war, und jur Seite ber Salle borpelte Reihen aufgeftellter fofleute im arabifchen Coftum, beren Blid auf ben Despoten ge richtet ift, welcher mit freugmeis untergefclagenen Beinen ben Thronfin verberrlicht. Der Baft wird bier burch ben Bigier und ble Dolmetider, benn bie hoffprache ju Sanaa 95) ift febr berfcbieben von bem Arabifchen im Tehama, bem 3mam gum Gand Buß jugeführt. Das Meugere ber Banb ju fuffen ift eine gewohn-Hiche, bas Innere berfelben aber eine außergewöhnliche Gnabe. Riebuhr fab ibn in hellgrunem Oberfleibe und weißem Turben Cruttenben, ber ibn mit feinem neben ibm ftebenben Dbeim Seijib Mohammed (titulirt Geif el Rhalifab, Schwert bes Rhalifen) ju begrußen batte, in gleichem Turban mit Goloftoff und in langer carmoffinseibner Robe, mit Rafcmir Chawle ummunden, mit toftbaren Jumelen und Golb am Dolch im Gurtel u. f. m. Der Empfang mar gracios, mobiwollend, mit ben beften Berfere dungen; Die Englander wurden jeboch mehrmals gefragt, ob fie Frangofen maren, und fogleich ber Argt Dr. Gulton erfucht, ber Buls zu fublen und Aranei ju verschreiben. Bu De la Greige bieres Beit flieg ber bamals 87jabrige 3mam fogar bei ber erften Anbieng fogleich von feinem Throne 96), nahm ben frangeficen Chirurg Monf. Barbier mit jum Genfter und ließ ibn bie 3mfpection in ben Schaben feines Ohres machen, ebe er bie Ceremenie ju Enbe brachte, die mit Austheilung fleiner Gefchente fur bie bargebrachten Gaben gefcoloffen zu werben pflegt. Riebubr erbielt 11 fleine Beutelchen mit Scheibemunge, Cruttenben 5 Schefe, Bachefergen und einen Ballen perfifden Tabad, mofur aber Die Eunuchen, welche biefe Dinge brachten, ihre Trinfgelber verlangten, und mit ihnen die Stallfnechte, Diener und einige amangia alle aus bem Barem verftogene Beiber, Die ebenfalls Baffdifch forberten, und benen zu willfahren gerathen murbe, meil fie allein bie Bege jum Throne ju bahnen mußten. Wirflich mußte man freter immer erft einer biefer Damen wenigstens einen Dollar in Die Sand bruden, wenn man bem Imam einen Befuch abftatten, mollte. Ali Manfur, ber 3mam, fdwarger Baut, von einer Aboffinierin geboren, war erft 24 Jahr alt, aber in Trunfenheit verfunten; ein Lafter aller hohern Stande in biefem Lande, trop ihrer Schein-

<sup>\*\*5)</sup> Riebuhr, Acisebeschr. I. S. 413; Cruttenden, Narrative p. 281. \*\*) La Roque, Voy. l. c. p. 235.

beiligthuerei. Als Beibije, feiner Secte nach, burfte er nicht Iabad rauchen, mas baber nur beimlich gefchab; ben Lag über brachte er, fcon beim Lever um 11 Uhr beraufcht, mit Rauchen und Branntweintrinten ju, mit feinen gemeinften Dienern, bie ibn babei weidlich beftahlen. Zweimal waren die Englander zu biefen Seftgelagen gelaben, mo fie ibn jebesmal betrunten fanden, von 5 bis 6 ebenfalls truntenen Tangerinnen umgeben, und bochlichft vermunbert, bag fie ben Branntwein ausschlugen. Efel binberte fie biefe Befuche zu wieberholen. Er murbe fpater vom Throne geftopen. Much ber Borganger Diefes Imam, Ali Manfur, ber von bem Befcafteführer ber englischen Factorei, Dr. Bringle 97), im Unfang bes 19ten Jahrhunderts zwei Bifiten in Sanag erhielt, und jebesmal reiche Gefchente, um ihnen Bortheile einzuräumen, führte ein gleiches fdmelgerifdes, abgefdmachtes Leben; bei bem erften Befuche brachte Bringle ibm fur 30,000 Rupien foftbare Gefcente in Satin, Muslin, Chamle und anbern Artifeln fur bas Barem, bie ibm große Gunft ju Bege brachten; bagegen bei bem ameiten Befuce bie toftbarften Waffen, wie Biftolen, Gabel u. a., bie er ihm ju Sugen legte, aber gar nicht im Geschwad bes Beichlings maren, beffen Diggunft.

Erst nach biefer Antrittsaubienz konnten bie Bisten bei ben andern hofleuten und Städtern Statt sinden. Niebuhr fand, zu seiner Zeit, am Bizier Takih Ahmed einen neu- und wisbegierigen Mann, dem baran lag sich die Curiositäten, die der Fremdling mitgebracht, zeigen und erklären zu lassen, wie Vergrößerungs-, Vern- und Bettergläser, gedruckte arabische Bücher, Aupferstiche, Land- und Seekarten, Magnetnadel u. dgl.; er war nicht ohne einige geographische Kenntnisse, meinte aber, wie die meisten Araber, da die Europäer zur See vom Süden her ihnen zukommen, daß auch Europa, ihre heimat, im Güden der Erde liege.

Das erfte was Niebuhr that, als er in die Stille seiner schattigen Gartenwohnung mit Springbrunnen, Obstbäumen und Weinreben zurückehrte, war, die Ortsbestimmung und die Topographie der Stadt Sanaa zu ermitteln für einen Grundriß (9) und seine Landfarte, wobei ihm aber das zudringliche Volk zu hinderlich wurde, so daß er es nur bei allgemeinen Bestimmungen bewerden lassen nuchte.

<sup>&</sup>quot;) Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 364. ") f. Riebuhr, Grundriß der Stadt Sanaa, Taf. 70; beff. Befchr. v. Arab. 230—232.

Siernach liegt Sanaa unter 15° 21' R. Br. (nach Cruttenben 15° 22' R.Br. und 44° 31' D.E. v. Gr.), am weftlichen gufe bes Berges Riftum (Rotom ober Ratam, Rifom bei Arnaub) 9), ber oftwarts fich fortziehend burch fein Gifen, ans welchem ber Stahl von Rotom gefertigt wirb, im Dicibennuma gerühmt wirb. Auf ihm zeigten fich Ruinen eines Caftells, bas bie Legenbe vom Batriarchen Sem erbauen lagt (f. ob. S. 239). Bor bemfelben Berge liegt auf bem berühmten, niebrigern Gugel Chomban (f. ob. C. 239 und 722), bas moberne Caftell. ber Beftfeite ber Stabt Sanaa liegt ber Garten mit bem Refibengfolog, wo bie Audieng gegeben warb, wie eine Borftabt, mit einem Erbwall umgeben, ber mit Badfteinen, baflich, mit Lebmgiegeln, fagt Seegen, überbedt ift, über benen eine große Menge fleiner Thurme hervorragen. Bwifden biefen beiben Theilen, bem Caftell und Refibengichloß, welche mit eignen Manern inselartig umgeben finb, breitet fich bie Stadt Sanaa mit ihren Bobngebauben aus, bie nach Riebubr nur in Beit von 1 Stunbe und 8 Minuten umgangen werben fann. Bur Regenzeit flieft ein Meiner Bach burch bas öftliche Drittheil ber Stadt, ber aber im Buli troden lag, er foll von Tanaim 700), ber Jubenftabt in G.D. in Chaulan fommen (f. ob. S. 712), und weiter gegen Rorb nech bem Lanbe Dichof (wo Dareb) fliegen. Eruttenben fant über ibn in ber Stadt eine ichone Steinbrude erbaut. In einiger Ferne von bem Beftenbe ber Stabt giebt'ein größerer Flug vorüber, an bem febr viele Garten und Landbaufer liegen, und auch bas Gartenquartier, bas Riebuhr jur Wohnung angewiefen war, bas feitbem aber auch nicht mehr offen liegt, fonbern icon zu Ernttenben's Belt mit Mauern, Feftungewerten und Batterien umgeben jur Berfabt gemacht mar. Ueberhaupt ift bie Stabt mit Garten umgeben, in benen ein Ueberfluß von Obft, von Feigen, Apritofen, Pfirfic, Birnen, Ruffen und zumal von Trauben gewonnen wird, von benen man bier, nach Diebuhr's Erfunbigungen, 20 verschiebene Sorten gablt, Die, weil fie in verschiebenen Berioben gur Reife gelangen, bie Bewohner Sanaas bas gange Jahr hindurch mit biefer toftlichen Rahrung verfeben. Die umgebenben Berge und Unboben, bie nach Cruttenben gegen 6.88. boch bis ju 1200 Fuß boch auffteigen, find nacht und bbe, fo bas

<sup>900)</sup> v. Sammer, Bien. Jahrb. XCIV. 1841. S. 81. 700) Riebuhr, Reljebeschr. L. S. 422.

ber erfte Anblid ber Stadt von baber boch teineswegs ber Erwartnng entsprach 1), bie man von ber cultivirten Umgebung ber Sauptfabt bes gludlichen Arabiens baben burfte, jumal ba fie von ben altern grabifden Autoren mit bem parabiefifden Damastus verglichen wirb, wie bei Abulfeba (f. ob. 6.240), ber freilich bier teine Autorität bat. Riebuhr fo wenig wie Cruttenben, tonnten von ber burren Anbobe, auf ber Sanaa fich, nach Eruttenben's Berechnung, etwa 4000 guß abfoluter Bobe über bem Deere zeigte, feineswegs von ihrer Sconbeit enthuffasmirt Doch fehlt es nicht an Waffern jur Befruchtung und Tranfung ber gablreichen Barten, bie aber nur in ben Thalern liegen. Seegen 2), vielleicht von ber Jahreszeit mehr begunftigt, ift eingenommen von ber Stabt, bie er fur bie iconfte erflart, bie er im Drient gefeben, und felbft Conftantinopel murbe nicht ausgenommen fein, fagt er, wenn bies nicht feine gablreichen und prachtvol-Ien Mofcheen batte. Die Baufer in Sanaa, fagt er, fteben allerbings febr gebrangt, aber fie find maffin, boch, weiß getuncht und auch bunt bemalt. Baren die Gaffen bepflaftert und rein gehalten, und verftanbe man bier bie Runft, bie 30 in ber Stadt befindlichen anfehnlichen Barten mit niedlichen Gelandern einzufaffen, fo murbe Sanaa felfft in Europa als eine bubice anfehnliche Stabt gelten tonnen. Drei größere Stadtthore mit Ranonen bepflangt, viele fleine Thurme jur Bandwehr, follten ber Stadt jum Schut bienen; Riebubr gablte in ihr 10 Minarets mit vielen Mofcheen, 12 öffentliche, ansebnliche Baber, viele Raramanferais, unter benen er bie 3 Stod bobe Simfera el Dababi ale bie fconfte bezeichnet, und außerbem mehrere große Bebaube und einige Palafte, beren Architectur er fo wenig wie bie bier einheimische überhaupt rubmen tann. Reine Refte antifer Bauten tonnte er mahrnehmen, weil die Stadt ftart bevollfert und bebaut mar, bie Blate und Steine toftbar, baber man ftets bas Material ber alten Bauwerte gu ben Reubauten gu ber-Die Dichamea ober bie Sauptmofchee in ber wenben pflegte. Mitte ber Stabt, mit 2 Minarets, bietet nichts befonberes bar: einige andere find von Turfen gang bubich erbaut, wie auch einige Mebreffen, eine auch vom bamaligen 3mam; wenigstens fehlt es nicht an vergoldeten Ruppeln über ben Imamgrabftatten. Bon einem ber Gebaube im beften Bauftyl, bei Sanag, bat Riebubr

<sup>1)</sup> Cruttendon, Narrative p. 281. 2) Seehen, Monail. Corresp. 28. 27, S. 181.

eine Beidnung gegeben (Safel 68); bie beften Balafte find ans Stein ober Badftein, mit genftern ohne Glasicheiben aufgeführt, beren Thuren man offen fteben läßt; nur bei einigen Reichen finbet man icon gefarbte Glasichelben aus Benebig, Die über Aegypten eingeführt werben, und Darienglas (Fafergyps nach Seeben, ben man in 3 bis 4 Linien bide Scheiben zu fagen verftebt) in die fleinen Deffnungen eingesett, wie in Dochha. Doch icheint Die Bahl ber guten Baufer fich in neuer Beit vergrößert zu baben, Die Englander ruhmten bie vielen, fconen, bunten Glasfcheiben, Die fie in ben Saufern ber reichen Raufleute bemerften. Die Strages fanden fie zwar enge, aber boch breiter ale in Bebid und Mochba. Cruttenben beschreibt bie 2 Sauptpalafte 3) bes 3mam, in benen er abwechselnd refibirt: ben altern Buftan Mutemaffil, el Ditwolfel bei Geeben, ber Riemand juganglich, und ben großern, neuern Buftan el Sultan, b. i. Barten bes Sultan, beffen Bauart faracenisch, mit einem Gemisch von Spis- und Runbbogen, nicht überlaben, aus behauenen Steinen, mit grauem Moriel übergogen, aber mit bellweißen Cornifden und Senfterbefleibungen, bie ibm ein beiteres Anfebn geben. Fontainen, bie allen Baufern in Sanas eine große Unnehmlichfeit und Rublung geben, feblen bier and nicht; fie geboren jum Beburfnig ber Balafte und Bobnungen wie ber Garten. Gine Bafferleitung, vom fleilen Berge Riffum, verfieht bas Caftell und bie gange Stadt febr reichlich und bas gange Jahr mit Baffer; fie fcheint aus ber Turfengeit gu batiren. Die fconften arabifchen Pferbe bes 3mam baben ihren Rarftall Rets von bem Refibengpalafte, wo fie an Bfable angebunden fe-Sie tommen aus bem Buftenlande Dichof (3of), im R.D. von Sanaa, werben in ben vier erften Jahren ihres Lebens faft nur mit Mild und Datteln aufgefüttert, find großer ale bie Bucht aus Rebicheb, aber in Schnelligfeit und Schonheit bes Baues geringerer Art. Das gewöhnliche Reitthier ift aber in ber Stadt bet Efel, von einer fehr iconen Race, groß, ftart, ungemein flüchtig, gleich benen ju Bahrein am Berfergolf (f. ob. S. 604).

Auch im Castell, auf Shomdan, fah Riebuhr 2 Balafte: Dar eb babhab und Dar Amer, wo Glieber ber Familie bes Imam wohnen, wo bas Staatsgefängniß, die Munzstätte, und auf ber höchsten Stelle eine Batterie mit etlichen alten eisernen Ransnen, barunter Niebuhr überrascht war auch eine Wetallhaubige

<sup>&</sup>lt;sup>703</sup>) Cruttenden, Narrative p. 282.

mit beutscher Inschrift "Jorg Selos Bos mich 1513" in Monchofdrift zu finben, Die vielleicht bei ber Befinnahme ber Turfen bis bierber ihren Beg gefunden baben mag, von benen überbaupt bie meiften 4) Fortificationen Sanaas berrubren mogen, bie jeboch wenig Biberftand leiften murben, felbft wenn nur Turfen fie ju belagern beranrudten.

Ueber bas bobe Alter Sanaas, bes frubern Ufal (Daal. Dfer ober Dfeir, f. ob. G. 240), Efal im Dichihannuma, ift fcon fruber bie Rebe gemefen; bie Ungabe bes lenteren ift, bag Die beutige Stadt ben Damen 5) von ihrem Erbauer, Gfanga Ben Gal Ben Amir, erhalten babe, von bem aber nichts naberes bekannt geworben. Das 4000 guß hoch über bem Deere (nach Cruttenben's fochenbem Baffer) gelegene Plateau, auf welchem Die Stadt Sanaa erbaut ift, ericheint jeboch burch feine umgebenben Berge im Oft wie im Beft ale ein Thal von etwa 3 bis 4 Stunden Breite; aber von einer enblofen Lange gegen Rorb, fo weit bas Auge feben fann. Wegen Dft wird es vom obenge nannten Berge Miffum (Magam bei Cruttenben) überragt, 1500 Fuß bod, gegen Weft vom Tafellande Affur, 1200 Fuß, auf bem bas Dorf Lalma liegt, welches burch bie Englanber auf ihrem Wege von Motteneb ober S.W. herfommend überfliegen wurde, von mo fie alfo erft eine bebeutenbe Sobe in bas Thal von Sanga, von einer Plateauhohe 6) von mehr als 5000 guß Meereshobe, berabzufteigen batten. Begen ben Guben verengt fic aber biefes Cochthal Sanaas, in einer Ferne von etwa 3 Stunben, zu einer engen Thalfdlucht, welche Tarif el Jemen ber Submeg beißt. Die bier gelegene Culturoafe ber Capitale Jemens gerfällt, nach Cruttenben's Darftellung, in 4 febr weit auseinander liegende Stadttheile: Sanaa, Roba (ober Rauda, ber Garten, nicht Robba wie auf Diebuhr's Rarte), Wabi Dhar und Beraf. Sanaas Einwohner giebt er auf 40,000 an, bie gange Summe ber vier Theile, halt er bafur, tonne nicht unter 70,000 betragen. Roba, bei Seegen bie Bartenftabt genannt. ift haffelbe mas Diebuhr irrig Robba 7), biefen Ramen mit ber füboftlichern Robba verwechselnb, 2 Stunden fern im Rorben nennt, und biefen Ort wegen feiner Lage und feiner Barten (b. i.

<sup>5)</sup> v. hammer, Wien. Jahrb. 4) Cruttenden, Narrative p. 284. B. XCIV. S. 79. Oruttenden, Narrative p. 280.
DRiebuhr, Beichr. von Arab. S. 232; beff. Reisebeichr. I. S. 422;

vergl. Seegen, Mon. Correfp. 2. 27, S. 182.

Rauba) mit Damastus vergleicht. Dieses Roba liegt, nach Ernttenben 3), in N.R.B. wirklich 2 Stunden fern von Sanaa, ik
weit reiner und netter wie die Capitale, und der beliebte Landsis
der reichen Kausleute, die nach dem Tagesgeschäft regelmäßig sich
dorthin in ihre schönen Landhäuser zurücksehen. Babi Ohar
liegt ebenfalls 2 Stunden von Sanaa, aber gegen Best, und hat
eben so reizende Gärten und Weinberge. Jeräf, die vierte Stad,
liegt auf halbem Wege zwischen Sanaa und Roda, in derselben
Art erbaut wie jene Lustörter, doch mehr von Rutz und Gemüse
gärten umgeben, welche die Waare für den Markt von Sanaa
liesern. Zede dieser Stadtabtheilungen hat ihren eigenen Emir
(Amir), der die Abgaben für den Imam eintreibt. Die hauptnahrung des Volks besteht in Obst und Vegetabilien, zumal
ber untern Volkstlasse.

Den Ramen Dier begiebt Riebubr nur auf einen befondern Ort, ober auf ein großes im Gub von Bir el Affab gelegenes Dorf, bas er, gefonbert von ber Stabt Sanaa, auch Raa el 36ub nennt. wo nach ihm 2000 Juben in großer Berachtung lebten. Dennoch befanben fich unter blefen ihre beften Bandwerter, wie Sopfer, Golbichmiebe, Schriftfteder, Dungarbeiter u. a., bie ben Tag über in ihren Buben in ber Stadt Sanaa arbeiteten, Rachts aber in ihr abgesondertes Quartier fich gurudzieben mußten. Auch ansehnliche Raufleute maren unter ihnen, wie Drafi, ein tenntnisreicher febr achtungemerther Greis, ber Infpector ber Bolle, ber Barten und Palafte bes 3mam, ein Boften von hober Bebeutung. Doch war er, 2 Jahr vor Riebuhr's Antunft 9), am Bofe in Ungnabe gefallen, um 50,000 Speciesthaler von ibm erpreffen gu tonnen. Bu gleicher Beit waren von ben 14 Synagogen, welche bie Juben bort befeffen batten, 12 niebergeriffen; nur 2 waren ihnen geblieben, auch alle ibre iconen Saufer waren gerftort, und um fie ju bemuthigen, ihnen geboten, biefe nicht bober als 14 Glien aufzubauen. Alles Gefdirr in ben Saufern war ihnen gerichlagen worben. Buben maren bier auch biejenigen, welche aus gewiffen weißen Trauben-Arten mit febr fleinen Beeren einen trefflichen Bein bereiteten, wie die Armenier in Shiras; fie find bier wie in Mochha auch die Deftillateure von Branntwein und Liqueurs. Bu Cruttenben's Beit 10) mar ihre Bahl bis auf 3000 geftiegen;

 <sup>708)</sup> Cruttenden, Narrative p. 286.
 9) Riebnhr, Reifebeicht. L
 6. 423.
 10) Cruttenden, Narrat. p. 285.

ihr Quartier war nicht mehr, wie zu Riebuhr's Beit, ein abge-Schiebenes Dorf (Dfer ober Dfeir), fondern mar gur Borftabt geworben, in bie man burch bas Jubenthor, Bab Ra el Dabubi, eintrat. Sie waren aber noch immer als Ungläubige ben größten Infulten ausgeset; boch mar ihnen gestattet, gegen monatliche Bablung von 25 Romafis, ober 1 Dollar, bes Jahrs, in ber Stabt ju wohnen. Ein Sheifb, ber mit Eintreibung biefer Abgabe beauftragt mar, batte auch ihre Garten, Weinberge u. a. gu befteuern. Sie trieben vorzüglich bas Souhmaderbandwert, maren Deftillateure, handelten mit Schiegpulver, Gold- und Gilber-Ornamenten. Bu Diebubr's Beiten gaben bie Juben felbft bie Summe von 5000 ihrer Familien an, die im Gebiete bes 3mam lebten, zumal hier in Sanaa und zu Thanaeim ober Tenaim11) in Chaulan, einem alten Jubenfit, ber viele große Synagogen gehabt baben foll, und bei ben arabifden Juben einen großen Rubm befist, wenn er icon gegenwärtig nur noch wenige biefes Blaubens herbergen mag. Die buhr fagte, alle Juben in Jemen feien Pharifaer ober Salmubiften, und voller Schimpfreben gegen bie Raraiten, bie erften jubifden Anflebler in Jemen (f. ob. G. 63). Bei ihnen fab Diebuhr feine alten Banbidriften, fonbern nur gebrudte Bucher aus ben Officinen von Benebig und Amfterbam; aber Cruttenben will in ihrer Synagoge febr fcone Manufcripte auf Leberrollen gefchrieben (bie Thora?) gefeben baben, und nennt ihre Beiber fcon. Auch machte Seegen bort wichtige Antaufe arabifcher Manuscripte (f. ob. S. 746). nauere Nachforschung nach ber Bertunft biefer Juben murbe mol nicht unintereffant fein, wenn man fich babei ber Angaben Riebubr's (Befchreibung von Arabien S. 377 - 378), gumal aber ber merfmurbigen, bisher unerflatten Nachrichten Benjamins von Tubela, aus ber Mitte bes 12ten Jahrhunderts, über bie Juben in ber Bufte Cheba ober Al Jemen, wie er fagt 12), erinnert, Die er ale Orthodore ibree Glaubene fich Rathe erholen lagt in zweifelhaften Fallen bei bem Rabbi Bringen ber Befangenicaft im babplonifden Cuphratlande (Erbf. X. S. 256, 260 u. f.). Benjamin nennt biefe Juben ein gablreiches, friegerisches, gefürchtetes

<sup>11)</sup> Riebuhr, Befchr. von Arab. S. 184, 281. 12) The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, translat. and ed. by A. Asher. Berlin, 1840. 8. Vol. I. p. 112—116 und Not. Vol. II. p. 148, wo auf Rapaport, über Al. Demen und die freien Stämme in Arabien, verwiesen wird.

Bolt, bas noch teinem Beiben unterthan, baufig in Sebbe ftebe mit feinen Rachbarn, ben Arabern (wie früher bie Chagrabiiten und bie Cheibar im Rorben Arabiens, f. ob. 6. 59-63). Er nennt ausbrudlich Thangeim als ihre hauptproving und Metropole, mit 40 Stabten, 200 Dorfern und 100 fleinen Fleden bewohnt von 300,000 Juben. Das Bebiet Thanaeim, mit ber febr feften Stadt, habe 15 Quadratmeilen, viel Aderbau und ben Balaft bet Bringen Salmon, von Garten und Baumpflangungen umgeben. Db biefe Stadt mit ber gleichnamigen, bie Riebubr im Chanlan nennen borte, ibentisch ift, fonnen wir freilich nicht verburgen, fe wenig als die wol übertriebenen Bahlenangaben bes Tubelenfers, ber von biefem Orte, in feinen rhapfobifchen Angaben, zu anbern Stabten wie Telmas und Cheibar, voll Belehrter und mit 50,000 ifbifden Bewohnern, fortfpringt. Dbwol es feltfam flingen modt, wenn Benjamin von jenen Juben Jemens fagte, fie feien ber Schreden ihrer Rachbarn, fo ift bies boch wortlich (vgl. ob. 6.59) feit alter Beit bis beute ber gall, wenn wir ben Rachrichten bes Diffionar 3. Bolff folgen, bem erften ber mit fubifden Tribus im Lande Jemen felbft in lebenbigen Bechfelvertebr trat, und weil er ihre Sprache und ihren Glauben fannte, auch im Stante war ihr Bertrauen zu geminnen, und fich Renntniffe von ihnen mittheilen zu laffen. An ber Treue feiner Relationen baben wir nicht ben geringften Grund ju zweifeln, und gu einer Critit ber Berichte bes erften Rabbiners von Ugal, b. i. Sanaa, Bere Joseph Alfart, eines fehr verftanbigen Mannes, von bem er feine meiften Nachrichten über bie Juben in Ganaa und Jemen erbielt, fehlen uns anbere Beugniffe. Bir laffen baber bier jene in Sanaa gefammelten Radrichten folgen, wie fie 3. Bolff giebt. und erinnern nur, bag bas burch ibn mit ben friegerifchen jubifden Stammen ber Beni Arhab (Rechabiten) Erlebte, unten bei beren Beimathfigen in Afpr nachfolgen wirb.

Ueber Sanaa, Uzal (nach Genes. 10, 27, wo Uzal ein Sohn Jaketan, b. i. Joctan ober Kahtan, s. ob. S. 41, 240) ber Inden und über die jüdische Bevölkerung von Stadt und Land, thellt, vom Jahre 1836, ber Missionar im wesentlichen Folgendes mit. Die Berge, welche die ansehnliche Stadt umgaben, wurden ihm Lugum 13) (wol berfelbe Berg den Riebuhr im Ober Stadt Nikum ober Nokom nennt), Subr Alkhawlane,

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup>) J. Wolff, Journal L. c. Lond. 1639. 8. p. 399.

Ragil Alasr und Jabl Assuneipne genannt; ber Rame bes befestigten Balastes, ben ber Imam als seine gewöhnliche Resideng nie verlasse, Dar Attowashe. Außer viesem bestige er noch 8 Schlösser: Bustan Alsultan, Dar Alsadan, Bustan Motawakel (s. oben bei Niebuhr und Cruttenden), Dar Alsasr, Dar Alssoraj, Dar Albjennat, Almerajele und Dar Alsada. Als merkwürdige alte Tradition wurde eine Mebresse in der Stadt Sanaa gezeigt, die Kaser Saam, b. i. bas Collegium Shem, Sohn Noahs, genannt ward (s. ob. S. 56).

Der genannte Rabbi fagte, bag bie Juben am Orte mit ibren Glaubensbrubern in ben Stabten Baffora und Bagbab, und mit benen in Bombay und Calcutta in Correspondeng ftanben und bag fie aus letterm Orte ihre Bucher von einem Juben Joseph Samah geliefert erhielten; bag fle aber in Jemen ibr alte Interterpretation ber Beiligen Schrift beibehalten batten. Done eine Renntnig von Jefus Chriftus gu haben, überfesten fie bie Stelle im Befaias 7, 14 als einen von ber Jungfrau gebornen, welcher ber von bemfelben Propheten im Cap. 53 perfonlich bezeichnete Deffias fet, von welchem ber Rabbi Alfari bie Bropbegelbung feiner Leiben, feiner Berrichaft und Blorie im himmel vorbergeben lieg. Die Stelle im 1. B. Dof. 11, 4 überfesten fie fo: Wolan, lagt uns eine Stadt bauen und eine Dofchee (Betplas) und einen Thurm "gur Anbetung ber Sterne im himmel" (nicht ber bis an ben himmel reicht). Derfelbe Rabbi Alfari behauptete, bag feine Juben von Jemen nach ber babplonifchen Befangenschaft niemals nach Berufalem gurudgefehrt feien. Dies flimmt mit Riebuhr's Angabe burchaus nicht überein, ber von ihnen fagt, bag fie Schimpfreben gegen bie Raraiten aus-Denn auch Mafrigi, ber von ben 4 jubifchen Gecten fpricht, fagt, wie De Sach anführt, bag bie Raraiten 14) fic auch Beni Difra, b. i. Cobne ber Brabication, nannten, biefe fummerten fich nicht um ben neuen Tempelbau, fonbern nur um ben alten, beshalb fie fich bie Bartheiganger ber erften Brabication (Mitra) nannten. Auch halten fie fich nur allein an ben Text bes Gefetes, nicht an bie Musleger, und erkennen teine Autoritat an. Eben biefes, geht aus Wolffe Angaben bervor, beftatigt bie Ausfage bes Rabbi Alfari. Derfelbe bemertte fernet, ale Estas Aufruf jur Rudfehr (f. Erbf. X. S. 250) an ben

¢

Ì

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Silv. de Sacy, Chrestomathie Arabe. I. p. 297, 309.

Burften ber Befangenschaft gelangte, ber in Sanaan (b. i. Thenaeim), eine Tagereife fern von Ugal, refibirte, mare ihre Anwort gewesen: "Daniel prophezeit ben Morb bes Meffias und eine zweite Berfibrung Jerufalems wie bes Tempels, barum werben wir nicht binaufziehen, bis Er gerschmettert bat bie Dacht bes beiligen Bolts und die 1290 Tage' vorüber find." - Gie gaben gu, bas biefes feine gewöhnlichen Bablen feien, alfo auch feine Rechung guließen; aber, fügte ber Rabbt bingu: wir erwarten bie balbige Antunft bes Defftas, benn bie Bewegungen find groß- in Semen und burch gang Arabia. Jehovah ber Alleinige wird fommen, bet fein Wert in ber Mitte ber Sabre beginnt; anfangs wirb er femmen von Teman (b. i. Jemen, Daman), benn ba fiebeft bu fteben bie Belte von Rusch in Trauer, ba fiebft bu, wie bie Bolfer von Mibian gittern; mehr als je muthet ber Rrieg in ben Lanben ber Bilbnig. Unter ben gwolf Thoren, welche bie Stadt Ugal haben foll, beißt eins Bab Alaftraan, bas aber ftets gefchloffen ift. Dann erft, wenn biefes geoffnet werben wirb, ift ber Boltoglaube, werbe ber Deffias burch baffelbe bereinzieben. Alles bisherige foll, von ben verschiebenen Feinbesheeren, nur Berfuch bagu gemefen fein, und felbft in ben legten Bochen marze es bie belagernben Geere ber Beni Arhab (Rechabiten), unb bie Tribus Bambam, welche barauf ausgingen, bas Ther Bab Alaftraan ju fprengen. -

Ein paar Juden aus Sanaa, Shalom Ben Zachariah und Baruch Ben Zachariah, in Lumpen und zerriffenen Kleidern, die 3. Wolff fpaterhin in Suez 15) begegneten, schienen jedoch lieber der Ankunft des Messias in Jerusalem harren zu wollen. Sie waren auf der Bilgerreise nach dieser heiligen Stadt, um, wie sie versicherten, nicht wieder zurückzufehren, sondern dort bis zu ihrem Tode zu bleiben, in Erwartung der Ankunft des Messias.

Der Rabbi Alfari schenkte seinem Saft bas arabische Bert More Rebuchim, und eine hiftorie ber Juden in Jemen, die von einem Satd David Manzur geschrieben ift, ber zu Tawile (uns unbekannt) bei Sanaa wohnt. Ein anderer Jude zeigte ihm eine handschrift bes Saadius Gaon, barin Commentare über Bentateuch enthalten, die von den gebruckten Berten bieses Autors verschieden sind. Beweise genug, um Niebuhr's obige Bemertung zu berächtigen und Seehen's Angabe zu bestätigen, für

<sup>715)</sup> J. Wolff, Journal p. 317.

ben ber Büchermarkt zu Sanaa so erfrenliche Ausbeute gab. Der Missionar Wolff spendete viele Aestamente ber Bibelgesellschaft unter die dortigen Juden, und der Rabbi Alkari stand ihm in der Vertheilung berselben cedlich bei. Die Bahl der Justen den 125) in der Stadt Sanaa gab er zu 15,000 an, im ganzen Lande aber auf 200,000, die in solgenden Orten zerstreut wohnten. Im Verge haras (nördlich Samfur) 50 Kamilien; in Almusmar 3, bedgleichen zu Albaa, Menaha, Alkashamen, Masaar, Sosiaan, Aljedwa, Beni Ahlas, unter den hazur-Arabern; zu Mazial, Alarus, Beyt Radaam, Beyt Bus, Dayan, Ledaan, Beni Mutuar, Wasash, Rheyman, Bahra, Beht Woter, Beyt Dedja, Aljaare, und in den Städten Alheyma, Rhedaur, Waalaam, wie unter den Beni Arhab (Rechabiten); auch in Aben. Hiernach scheinen auch die Angaben Benj. v. Tudela's zu seiner Zeit keineswegs übertrieben zu sein.

Im jubifden Quartier (Rahal Albehub) ju Sanaa lieben mehrere Juben von bem Diffionar, nebft ihren gamillengliebern. aus 16 Berfonen bestebend, fich taufen und nahmen bas Reue Teftament bantbar an. Sie waren fehr begierig, Rachrichten von bem Buftanbe ber Juben in Guropa gu erfahren, wobei ber Miffionar nicht unterließ, ihnen von ben Reichthumern Roth. fdilb's und Golbidmibt's Radricht zu geben. Sie lebten gu Sanaa in Bolygamie, und hatten 18 Synagogen, beren groffte Renife Beit Alufta beißt. Debrere junge Gelehrte fand Bolff barin auf ber Erbe figend ihre Bebete recitiren; ihre Befebrollen maren mit ausgezeichneter Schonheit gefdrieben. Ihre Baufer maren febr nett, fie felbft gaftfrei; Fieberanfalle hielten ben Frembling ab, ihrem Sausleben beigumohnen. Da bie Bieberanfalle immer beftiger wurben, mußte ber Diffionar auf feine balbige Rudtebr gur Rufte bebacht fein, wo ibn einer feiner Reugetauften, Jofeph Ben Alnataf, bis nach Dochha begleitete.

Aber nicht blos Juben, auch hindus leben in Sanaa, und Bolff wohnte bei einem berfelben im Saufe.

Die Bahl ber Banianen giebt Riebuhr 17) in Sanaa auf 125 an, und bemerkt, daß biese jeben Monat dem Imam 300 Dolair für ihren Aufenthalt zahlen mußten, da die Juden ihm nur die Salfte bavon schulden; auch muffen ihm bei einem Tobesfalle bes Banianen von beffen Erben 10 bis 50 Dollar gezahlt werben, und

<sup>14)</sup> Wolff, Journal p. 398. 17) Riebuhr, Reifebefchr. I. G. 423.

Ritter Erblunde XIL.

fohlen bie nahen Berwandten, so falle ihm besten ganze Erbschaft zu; auch kennt man noch andere Mittel, von ihnen große Geldsummen zu, erpressen. Bu Cruttenben's Zeit waren ihre Abgaben gosteigert, benn ber Borstand ber Banianen hatte allein schon 100 Dollar Aribut an ben Imam und 30 für die Erhaltung ber Wosches zu zahlen, und bei jedem Aodes falle erbte der Imam die Sälfte des Bermögens 18); bennoch schrieb man ihnen große Reichthmer zu.

Die britifchen Officiere Cruttenben und Gulton, bie bom 3mam als folche anerfannt waren, und beshalb fur Spione ber Turfen gehalten, ibm fein volles Bertrauen erwedten, gingen in Sanaa, fo oft fie bie Erlanbniß jum Ansgeben ans ihrer Gartenwohnung erhielten, bie ihnen unter bem Bormanbe ber größen Siderheit jeben Abend jugeschloffen wurde, ftete in ihrer Officiert uniform umber, und erwedten fo bie Reugierbe und nach einiger Beit felbft bas Difftrauen bes Bolfs, jumal bes Bobels, obgleich anfangs alles febr anftanbig juging. In ihrem Garten fpranger Fontainen, Die Doftbaume und Rebengehange murben faft erbrudt unter ber Laft ibrer Teigen, Ballnuffe, Bflaumen und Tranbenfülle; schwarze Affen, die man zum Bergnügen des Imam bier 🕬 gefiedelt hatte, fprangen auf ben Baumen umber. Sier war et, wo fie bie Sculptur fanden, und bei einem ber Spagiemange burch bie Stadt bie bimjarttifchen Infcriptionen auf weißen Marmorbibden, von benen icon oben (6. 81-83) vollftanbiger Bericht gegeben ift. Gier ift nur bingugufügen, bag auch Arnand, bei feinem nur furgen letten Aufenthalts in Sanaa (1843) 19), ebenfalls in ber Strafe, Die gum Dome ber Mutawaffil, wol Die Rhalifenmofchee, b. i. bie Sauptmofchee, führt, 3 Inferiptienen in Relief auf gelben Steinen bemerfte, Die gum Bau einer Brandmauer verwendet maren, daß er aber burch ben Bubrang bet Bobels an ber Copie verhindert ward; daß er auch eine gerfiorte Inscription am Jemen-Abor sab, aber von Riemand etwas naberes über bie Inferiptionen erfahren tonnte, bie im Babi liegen follten, welcher bes 3mams Garten burchgiebt.

Bei ihren Bekannten, ben wohlhabenben Raufleuten, welche bie hauptklaffe ber Einwohner bilben, fanben fie eine ungemein artige und gaftliche Aufnahme; fie wurden febr baufig von ihnen zu ih-

<sup>&</sup>lt;sup>719</sup>) Cruttenden, Narrat. p. 284. <sup>19</sup>) Arnaud, in Journ. Assat. Quatr. Sér. T. V. p. 217.

ren Raffeegefellicaften eingelaben, bei benen jeboch nur bas Gutfengetrant, Rifbr, obwol von feinfter Qualität, gereicht wurbe, nicht ber Raffee felbft, weil man biefen bier für zu erbisend und fiebererregend balt. Sie waren febr mobibabend und lebten auf einem fehr guten guße; fie zeigten fich als Reibije, aber febr bigott und bisputirfuchtig; ber Agent ber Briten belohnte bas ibm gofchentte Bertrauen mit farten Betrugereien. 3hr Saubtgefcaft ift ber Raffeebanbel, bei bem fie gegenwartig es vorzogen ibre Magazine in Sanaa zu fullen, ftatt bie Baaren in Bodha und ben Seeftabten wie fonft aufzuspeichern, wo fie ben habgierigen Turten wenig Bertrauen fchentten. Doc ift bas Plateauclima bon Sanaa foon gu tubl, um Raffee bier ju bauen, viele beshalb gemachte Berfuche follen bier miggludt fein. Aud andere Gefchafte find einträglich genug, 3. B. febr farte Ausfuhr von allen Gorten Obft, jumal auch getrodnete Trauben ober Rofinen geben in bie Seebafen, jumal nach Docha 10), bis wohin auch bie nur fcheinbar für ternlos gehaltnen Rofinen, bie im Drient unter bem Damen Rismis befannt finb (ober Rifbmi, f. ob. G. 452), von benen fcon Riebuhr ben 3erthum aufvedte 21), ber beim Berfchneiben berfelben allerbings wol Rerne, aber weiche, unfcheinbare, vorfand. Die Abgaben an Die Raffe bes 3mam find fehr mäßig. Schon Riebuhr unterfoied in Sanaa einen Biehmartt, einen Trobelmartt, einen får das toftbare Brennholz, für Steintohlen und Torf, für Dbft, ber fehr reichlich befest ift, und einen Bagar fur bie auslanbifden Baaren; biefen faub Cruttenben febr reichlich mit Buder, Gemurgen, prachtvollen Sammet und feibenen Beugen und Twiftgarnen jum Beben verfeben, auch mit Datteln aus bem Tehama und Sabad aus Berfien. Die groben wollnen Beuge, Camolin, von Beduinen gewebt, ju Manteln (Abba), und eine bide Art Baumwollenzeug follen nach ben englifden Reifenben gogenwärtig bie einzigen bier gewebten Beuge fein, alle anbern Stoffe für Raffee aus Inbien eingetaufcht werben. Doch haben wir oben icon von toftbaren Gilberftoffen gefprochen, bie man ber Fabrit von Sanaa jufchreibt (f. ob. S. 723). Das bier fo gerühmte Gifen bes Berges Rotom, zwei Tagereifen oftwarts von Sanaa (im Eifenbergwerte bei Sgabe, bas aber

<sup>29)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 365. 21) Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 421.

wegen holzmangel wenig benutt wirb, gewonnen, nach Seeten)22), von bem Stahl bereitet werben foll, woraus bie Juben gu Ganaa Schwerter fomiebeten, fanben bie Englander fo folecht und weich, bag man es mit bem englischen Gabel burchhauen tomute. Aus bem Galpeter, ben man im Babi Dhar gewinnt, wirb Schiefs pulver bereitet; ber Marmor, ben man bier verbaut, wirb 3 Stunden fern ju Guffore Barefb gebrochen, und ein Tfounam (Chunam, Dufchelgops?) bereitet, zum Anstunden bes Innern ber Bohnungen, ber beffer fein foll ale ber inbifche. Geehen 23), fagt, bag man bort ben Gppe ftatt bes Ralfes verbrauch, auch führt er ben Topfftein als einheimifches Brobnet ber fubbalich einige Tagereifen fern von Sanaa gelegenen Robba an, ber ju Rochgefäßen und Lampen verarbeitet marb. Der gemobnlice Bauftein in Sanaa ift eine fdmarge porofe Lava. Ben ber Ginfuhr bes Salges aus Mareb auf ben Martt von Sanaa ift oben (6. 764) bie Rebe gewefen.

Der Aufenthalt ber Englander in Sanaa, Enbe Juli und August 1836, fiel in eine Beriode ber größten Trodnis, in welcher Land und Bolt bem Berichmachten nabe war 24). Richt bie Gige, benn mabrent bes gangen monatlichen Aufenthaltes auf biefem boben Blateau ju Sanaa flieg bas Thermometer nicht über 19° 11' Reaum. (75° Fahrh.), es fiel fogar im Angut bis auf 10° 22' R. (55° Fahrh.)25), fonbern bie große Durre brachte große Beschwerben. Seit 4 Jahren mar taum ein Tropfen Regen auf bem Gochlanbe von Sanaa gefallen; baber überall grengenlofes Elenb; alles lag barnieber in Rrantheiten. Bei ihrer Anfunft in ber Refideng ftatben täglich anbertbalb bunbert Denfchen an bem bobartigften Fieber, bas feine Opfer in 4 Sagen unter bie Erbe brachte. Die Gungerenoth mar babet auf bas bochfte gestiegen, und feine Fürforge ihr abzuhelfen, auf bem fruchtbarften Boben maren die Getreibepreife ju unerhorten Summen gefliegen. Leichen ber Berhungerten fab man in allen Binfeln ber Strafen herumliegen, bis fich jemand erbarmte, fie gu begraben. Biele ber Raufleute futterten taglich ihre 30 bis 40 Sungrigen, und ruhmten fich laut ihres Erbarmens, und boch bestand bie bargereichte Speisung meiftens nur in folechten Traubenreften, Die man fonft zu nichts benuben tonnte. Der Imam fette bie Schwelge-

<sup>&</sup>lt;sup>722</sup>) Seehen, Mon. Corresp. B. 27, S. 182. <sup>23</sup>) Cbenb. S. 181. <sup>24</sup>) Cruttenden, Narrative p. 287. <sup>25</sup>) Cbenb. p. 289.

reien in feinem Sarem und bem Balafte fort, ohne fich bes 3ammers feiner Unterthauen anzunehmen, beren Todienklagen er fortwährend unter seinen Venstern hören mußte, von den zahllosen Elenden die vorüber zogen. Ohne alle Theilnahme bleibend mußte er dafür bäßen, da er einen Monat später, vom Throne gestoßen, allen Sohn des Bolls zu ertragen hatte, das ihn in einem Gefängniß einmauerte, indeß sein Oheim, der Rebelle, der Roth des Bolls Beistand leistete.

Das Clima bes Blateaus von Sanaa ift zu troden, um gefund zu fein; taum fallt bes Rachts etwas Thau, ber Binb erreate fieberhafte Empfindungen in Sand und Geficht. Man verlangte von ben Englanbern, fie follten mit ihren Inftrumenten nach ben Sternen feben und Rogen fchaffen. Birflich fiel nun ber erfte Regenschauer, und biefer wieberholte fich mabrend ihres bortigen Aufenthaltes nun jeben Sag. Der Gefchichtfdreiber 26) bes türtis fchen Felbaugs Sinan Pafcas, im Jahre 1569, giebt nach feiner Anficht folgende Characteriftit von Sanaas Clima. Es babe bie gefundefte Luft, Fleisch verberbe in ber trodnen Luft wahrend 8 Tagen nicht. Rrante Rameele treibe man borthin auf bie Beibe, um bort gefund zu werben, und eben fo fahre man trante Menfchen babin. Rrantheiten feien bort eben fo felten, wie Infec-Rur im Juli, August und September regne es nach Sonnenuntergang; niemals werben bie Martte und bie Gefchafte bes Tages burch Regen unterbrochen. Die berühmteften Fruchte von Sanaa feien bie Jubeben. -

Der Regel nach erwartet man in Sanaa in brei verschiebenen Perioden Regen. Einmal im Januar, wo er nur
in sehr kleinen Quantitäten fällt, oft auch gar nicht. Das zweite
mal im Juni, während 8 bis 10 Tagen, wo die größte Sehnsucht nach Regen, weil dann die Aussaat der Aeder fällt. Der
britte Erguß ist Ende Juli, wo er am reichlichsten auszufallen
pflegt; nur wenige Landbauer warten mit ihrer Aussaat auf diefe
Beriode. Im Juli herrscht am Tage der S.D.-Bind vor, stiebt
aber Rachmittags ab, well ihm dann der Nordwest begegnet, deren verschiedene Wolfenschichten in Conslict gerathen, stets in Blis
und Donner ausschlagen, so daß hier kein Regenschauer ohne die
heftigsten Explosionen niederstürzt. Hat es aber erst 3 bis 4 Tage
hintereinander geregnet, dann schwellen die Gebirgswasser so ge-

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>26)</sup> p. Sammer, Demanifche Gefchichte. Bb. III. S. 567.

watig an, daß fie Pferbe und Reiter mit fortreißen, und daburch jede Communication im Gebirgslande gehemmt ift. Das find die unscheinbaren Seil, die dann zerftören, während fie zu andern Zeiten befruchten und wieder zu andern ganz trocken liegen. Dann wird das Tehama ganz verändert, die Damme werden durchriffen, die Umgebungen der Städte, wie von Taäs, Zebid und andern, werden in Gumpfe verwandelt, auch werden die Routen ungehbar. Im Gebirgslande find aber die Wadis unch zweimml vierundzwanzig Stunden wieder ledt, und im Tehama ift alles fließende Wasser bald im Sande verrannen. Das nun schnet hervorfproffende Gras ist faum erschienen, so wird es auch alsbad vom heißen Sonnenstrable wieder versengt.

Als Riebuhr feine topographifchen Arbriten in Sanna beendigt hatte, bereitete er fich jur Rudfehr 27), wohnte noch beit feierlichen Bompjuge bes 3mam bei, am Freitag jur greben Mofchet, ber einzigen mabrhaft toniglichen Demonstration eines 3mams, bem bann alle Ehren eines Thalifen gegellt werben "), nahm bann feine Abichiebsanbieng, wotnuf ihm ein Baftgefdent bes 3mam von 200 Dollar ju Thell ward, und wablte nun, finit bes icon begangenen Gudwegs, gur Berichtigung feiner Rurte wit Beinen einen ihm neuen Weftweg über Dofbat nach Beit el gafth. Seegen, ber wieder nach berfelben Refibeng gurud gutebren beabsichtigte, verließ fie jeboch jum erften male nur, als er auf bem bortigen Buchermartte, we auch Riebuhr 20) fon Die Abschreiber beachtete, fo gludlich im Gintauf von Danufcristen 30) gewefen mar, bag et meinte, biefe burften ju ben tiftlichften geboren, Die er fiberhaupt im Driente erhalten babe. Crutten ben's Abreife mar beunrubigenberer Art, und ein arofies binbernif grundlicherer Beobachtungen auf einem fo felten befuchten Locale. Wenn ber turfifche Commanbant ju Beit el Safib ibn und feine Begleiter fur englifde Emiffaire bielt, Die am hofe gu Sanda mit bem 3mam im Bunbe, bie Turfen aus Jemen gu vertreiben bie Abficht batten (j. ob. G. 750), fo murben fie gu Gamaa umgefehrt für gefährliche türfifde Spione gehalten, benen eine Armee nachruden murbe, um bie, Refident bu überrumpeln,

<sup>727)</sup> Miebust, Meiseblicht. I. S. 424—450.

Wiebust, Reiseblicht. I. S. 423—425; bei De la Grélaudière in La Roque p. 247; bei Seehen, Mon. Corresp. B. 27, S. 181; Cruttenden, Narrative p. 253 etc.

30) Seehen, Mon. Corresp. B. 27, S. 182.

was auch ben Turfen leichter gewefen fein murbe, als fich im Befise berfelben, wegen Mangel an Breviant, ju erhalten. Bebrobung bes rebellifchen Imam in Sais nothigte gur Gegenwehr; man fürchtete, fein Bunbnig mit ben Turfen murbe ibm feine Ufurpation, wie es auch ber Erfolg erwiesen hat, erleichtern. Aber burch bie Bungerenoth und bie ichlechte Staatewirthichaft fonnte ber 3mam gu Sanaa felbft nur etwa 2000 Dann auf bie Beine bringen, und icon 2 Tagereifen fern von feiner Refibeng fehlte ibm alle Autorität; bie Refibeng tonnte feine Solbatella nicht verlaffen, weil er fonft ber Berftogung vom Throne burch bas emporte Bolf gewärtig fein mußte, Die auch taum einen Monat fpater wirflich erfolgte. Aus ben Nachbargebieten belehrenbe Rachrichten unter folden Umftanben ju erhalten, mar baber gang unmöglich; Cruttenben 31), begierig bie Rungen und Infcriptionen von Mareb gu fammeln, gu entbeden und gu copiren, von benen man ibm in Sanaa fagte, bag er jum Abichreiben berfelben mehr als einen Monat Beit verwenden muffe, entwarf bagu feinen Blan und foidte nach einem Sheith als Fuhrer babin. Auch biervon nur politifc Rachtbeiliges fürchtenb, warb ber 3mam eiferfüchtig, verwehrte feinen Gaften mabrent 6 Tagen jeben Ausgang burch Berfchliegung ibrer Bobnung, binnen welcher Beit and bie Rrantheit Dr. Gulton's immer folimmer wurde und ibn fcon bem Tobe gang nabe brachte. Die plopliche Flucht bes rebellischen Dheims, und Unruben bes Bolle in ber Stadt, Die ber 3mam bem Aufenthalte ber Unglanbigen guidrieb, alles bies machte es nothwendig, bem Rathe ibres Agenten 36mael Gebor au geben und ibre Rudfebr obne weiteres gu befdleunigen.

So zog man benn, mit dem Patienten auf einer Krankenbahre, von 12 Trägern geleitet, unter dem keineswegs aufsässigen, sondern sehr theilnehmenden Gebränge des Bolks an dem Schidsale der Christon 32), am 20. August von Sanaa ab, und auf demselben Wege bekümmert und sehr langsam zurück, den man hinausgestiegen war. Das Land war durch den Regen ein schoreres geworden. Die Thore von Rochha wurden nach 14 Tagen erreicht, der Kranke bestieg auch noch das Schiss, aber hier fand Dr. Hulton alsbald seinen Tod; für die verehrenden Freunde wie für die Expedition und die Wissenschaft ein großer Verlust.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>) Cruttenden, Narrative p. 288. <sup>32</sup>) Chenb. p. 289.

## Erläuterung 5.

Th. J. Arnand's Reise von Sanaa nach Mareb, burch bie wilden Beduinen-Horben der Alliirten-Tribus der Salch-Assour (1843). Entdedung der Mariada Metropolis Sabaeorum, oder der Saba mit ihren Ruinen, Inscriptionen und den Constructionen des Siddi Mared der Himsariken.

Der Ruhm ber Entbedung von Mareb, ber fo berühmten Mariaba Metropolis Sabaeorum (f. ob. S. 280, 252 u.a. O.), und bet Trümmer bes Sibbi Mareb (f. Aera Sell al ariu, ob. S. 73—87) gebührt bem fühnen Thom. Jos. Arnaud, ber benfelben mit großen Opfern ertauste, wovon schon oben die nähen Umftände angesührt find (f. ob. S. 761—766). Sier das gengraphische und ethnographische Resultat seiner Entbedungtreise nach seiner eignen Berichterstatung.

## 1. Abreife von Sanaa nach Mareb, 12. bis 18. Juli 184333).

Erfter Tagemarich (12. Juli). Durch bas Rorboff-Ther ber Stadt, Bab es fabba, jog Arnaud in bas Raffeeband ber Borftabt, um mit feinem Subrer Baffan-Batafd um 9 Ufr fich auf bie Banberichaft ju begeben. Der Beg gur Gartenftabt Moba (Rauba) blieb lints, benn es ging 3/4 Stunben weit gegen R.D., bann gegen R.R.D. und um 10 Uhr birect gegen D.; bann 2 Stunden weit gegen D. und R.D. Bis babin führte fconer Beg mit gemauerten Cifternen, jur Sammlung ber Regenwaffer, au beiben Geiten. Aber nur bis gur erften Stunde mar bas Land überall bebaut, weiterhin nur noch hier und ba gur Linken; rechts rudte man ber Gebirgstette ju nabe, welche eine Fortfehung bes Ritom ift, ber im G.D. von Sanaa feinen Anfang nimmt. Die Bedninenhirten, unter beren Buhrung Arnaub feine Reife gu machen batte, pflegen nie in ben Dorfern, fonbern nur in einiger Entfernung von ihnen ihre Galtplate gu nehmen; fo wurbe bet erfte Balt nach 3 Stunden am Bufe biefer Fortfebung bes Ris tom genommen, beren Gobe allmählig gegen D.R.D. mehr und mehr abnimmt. hier fließ man jum Cammelplat einer griffern

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup>) Arnaud, Relation 1. c. Journ. Asiat. V. p. 219.

Karawane, aus 15 Kameelen und 8 Bebuinen bestehent, bavon 7 Glieber zu ben Allitren-Aribus der Saleh-Asfour gehörten, wie Arnaub's Kameelführer. Sie erhielten alle eine kleine Zahlung mit ber Berpstichtung ber Vertheibigung ihres neuen Schützlings gegen etwaige Ueberfälle. Es wurde auf einem bloßen Steinfelbe campirt, das glücklicher Weise durch Wolken beschattet blieb, weil der directe Sonnenstrahl, wenn schon die hitze auf der Blateauhohe geringer als im Achama, hier zwischen den nachten Belswänden unerträglich sein soll.

Ameiter Tagemarich (13. Juli) 34). Bon 3 Uhr am Porgen ging es gegen R.D. nach einer Stunde gum großen Dorfe Serr, und von ba gegen D.R.D. und D. jum Thale Babi Das Dorf ift von bem Tribus ber Beni Bafchafc R'holan bewohnt, ber Babi ift an mehrern Stellen bochftens nur 15 Minuten breit. Gin fleiner Giegbach, ein Geil, ber am guß bes Berges in D.G.D. entspringt, burchzieht ihn in Rrummungen gegen R.B., bat aber nur gur Regenzelt Waffer. Bu beiben Gelten gieben nur maßig bobe Bergfetten, Die an beiben Ranbern bes Thales balbfreierund enden. Diefer Babi Gerr ift an 6 Stunben (4 Lieues) lang, überall voll Wohnungen mit Baufern aus Badftein ober Stein, in Dorfern und Beilern, jebes mit eignem Ramen, bie aber gufammen genommen Babi Gerr beifen, und ber Babl nach mehr als die Wohnungen ber Stabt Sanga. 3hre Bewohner, vom Tribus ber Beni-Bafcafd, ertennen, obwol nur 4 Stunden fern von ihm, Die Dberherrichaft bes 3mams nicht an, find gang unabhangig. Gine große Menge von Brunnen bient gur Bemafferung ihrer Meder, auf benen fie Baigen, Gerfte, Rlee und Bein bauen, Producte bie fie auf ben Martt nach Sanaa bringen; wie Buben, Die in eignen Beilern gwifcen ihnen mohnen, ihre felbftgefertigte Topfermaare eben babin führen. Doch um biefe nach Sanaa ju fchaffen, bagu muß jeber Bube feinen Batron unter ben Beni Bafdafch haben, bem er, um ficher zu leben, eine jahrliche Abgabe gablt. Auf biefen erften Sagemarichen, wo man brei nicht befreundete Tribus gu burchfegen batte, mußte fich Arnaud gang in feinen Mantel bullen, bamit man feine weiße Baut nicht anfichtig wurde, und auf bas Rameel fanern. Rur 2 Tage guvor hatte ber Tribus Bent. Nof ober Rouf bier bie Beni-Schebab überfallen und 12 von ihnen maf-

<sup>34)</sup> Ebenb. p. 221.

842

facrirt. Gegen bas Enbe bes Babi Gerr wenbet fich ber Beg gegen R.D.; eine Biertelftunbe nachbem man beffen lette Bohumgen verlaffen bat, erreicht man icon wieber ein anderes Dorf, an Bug eines niebern Berges, ber es in R.B. begrengt. Gier jahlt bas Steinfalg einen Durchgangszoll, ber nach altem Bertom: men bem 3mam bon Ganaa gebort, obgleich gegemwartig and Diefes Gebiet gang inbepenbent ift. Es beigt biefes Dorf Satrafa, und ift bas erfte von 10 andern, bie man nach einer Stunde Weges erreicht, beren jebes auch feinen befonbern Ramen bat, bie aber gufammen Scherafa beigen, nach bem Tribus ber fie bewohnt, welcher als Theil jum Tribus Rholan gebort und wie bie im Babi Gerr gleiche Agricultur treibt. Da jebem Chelan bas Recht gufommt, auf feinem Territorium bie Raramant anzuhalten, fo gefchab bies nuch bier oft Biertelftunden lang, win benen bie erften 10 Dinuten mit ceremonieufen Begrufungen und Bludwunichen, bie übrige Beit mit Reuigfeite. fragen ber Manner wie ber Frauen binging, wobei benn gulch immer bie Frage: wer benn bie Creatur auf bem Kameel! worauf bie Antwort, es fei einer von ber Gefellschaft, "ein Rranter." So tam ber Frembe gludlich binburch; fein Journal in Ge genwart feiner Begleiter gu fchreiben, wurde ibm aber übel beim men foin; er mußte bie Worte immer nur am Enbe jeber Smien insgeheim aufzeichnen, wenn er bei Geite ging. Bom letten Goe tafa-Dorfe folgte nach einer Biertelftunde Beges fanftes Auf-Reigen, und bann ber Refil-Schebja ober ber "große Mb. Rieg," auf welchem bie Rameele wenigftens 2 ganger Stunden gunt Sinabtommen gebrauchten. Anfangs mar ber Beg burch Lunft awifchen zwei Felfen gangbar gemacht, abwarts warb er bequemer, bier und ba gepflaftert. Sier alfo batte man bie Breite bes Sanaa-Blateaus verlaffen und ftanb am Gingange obn boch, wie es une fdeint, auf ber nadften Borftufe jum Ries berlande (Dichof, f. ob. G. 712), in beffen weitefter Ferne Das reb liegt. Denn nun batte man fure erfte noch ben britten und vierten Tagemarich und ben Morgen bes fünften ein Land ber Soluchten, Bergguge und Thalgrunde ju burchfcreiten, bevor man in bie Mareb=Blaine im Lande Dichof (bem Rieberlande) eintrat. Am Sug bes Abftiegs trat man, etwa 5 Minuten fern, in eine Schlucht, bie fich am Tuge bes großen gegen D.S.D. go legenen Berges bilbet, in ber man jeben Augenblid auf Baffer fließ. Die Schlucht enbet nach einer halben Stunde an bem Gief.

dan. Diefer Gießbach (Seil) bilbet fich nur 10 Minuten fern von ber Einmandung ber Schlucht zu diesem Wabi, am Fuße bes größen Berges, in D.S.D., und ift nur durch einen zwischentretenden Borfprung davon geschieben. Ju biesem Gießbache kam man Mittags und hielt hier auch den Ag und die Nacht. Die entladenen Kameele wurden auf die Weide gelassen. Iederman bereistete sich nun sein Mittagsmahl. Mit etwas Aulver in Baumwolle gestreut, und durch Stahl und Feuerstein in Namme gesetzt, wurden Kieselsteine in der Namme zum Glüben gebracht, mit Mehle drei, in Klößen gesormt, Stein und Kohlen belegt, und die sond werdig Minuten nur halbgebackne Masse, meist ohne Butten, hintergeschlungen. Bis hierher hatte man das holz von Sanaa mitschleppen mussen; das Phosphorseuerzeug Arnaud's wurde natürlich angestaunt.

Dritter Sagemarich (14. Juli) 36). Am fraben Morgen wurde ein junger Buriche ber Bebuinen ausgeschickt, burch feinen Ruf bie weit gerfireuten Rameele herbeiguloden, indeg bie übrige Truppe bas Frubftud bereitete, bis man um 6 Uhr gum Aufbruch Wegen Di.B.B. im von beiben Geiten burch Bergzuge eingeengten Babi Beni Diebr tam man, nach einer Stunde Wegt, gu Bohnungen an beiben Seiten, wo man nun auch fichtbares Baffer im Giegbach bemertte, bas burch Graben ju ben Baufern geleitet war, wo auch Brunnen gur Bewafferung fleiner Alderftude bienten, auf benen Wein und Rlee (eine Art Lugerne) gebant murben. Rach 6 Stunben Beges wenbet fic berfelbe Babi gegen R. und R.D.; bie Rarawane jog birect gegen D. auf ber Grenge bin gwifchen bem Lande Rebbm, bas lints (in R.) blieb, und bem Gebiete von Aholan rechte (gegen G.; fiebe Chaulan auf Riebuhr's Rarte). Erft Rachmittags 2 Uhr, als man einen gweiten, trodnen Giegbach (Seil), ber nur unter feinem Bette etwas Baffer hielt und aus ben Berghoben von D.G.D. fam, erreicht batte, machte man Balt unter einem großen Baume (Rhamnus lotus?), wo man auch ben lleberreft bes Tages verweilte. Die fer Geil jog gegen R.B. und vereinte fich mahricheinlich mit obigem Babi Beni Diebr.

Doch brach die Karawane noch an demfelben Abend, 9 Uhr, wieder auf, um einem plöglichen lleberfalle zu entwischen, ben man

<sup>&</sup>lt;sup>735</sup>) Arnaud, Relation p. 226.

von einem andern Zweige der Beni Djebr (Kholan) fürchten mußte, welcher die Umgegend Khoribah beherrscht, und wegen eines Bergbesiges mit dem vorhergenannten Zweige der Beni Djebr in Fehde lag. Man ritt oftwärts; nach einer halben Stunde, durch einen engen, schwierigen, 2 Stunden anhaltendem Enghaß, ein Defilé, zu einem dritten Gießbach (Seil), der sich zuweilen, doch nur auf kurze Streden, gegen D.S.D. wendete, woraus er immer wieder in seine Rormaldirection gegen D. zurücklehrte. Anch bieset kam herad von den Bergen in S.D., wendete sich an der Stelle, wo man aus dem Enghaß in ihn ausbog, gegen S.B., und vereinigte sich, da man ihn nirgends weiter antras, wie es Arnaud damals schien, gegen S., mit einem ganz andern Gießbach (Seil), Dana genannt, was jedoch später sich nicht bestätigt zu haben scheint 36).

Bierter Tagemarich (15. Juli) 37). Bom fruben Mornen an folgte man biefem trodnen Bette bes Giegbaches mehrere Stmben weit, in bem man jedoch oft Baffervorrathe fand, bis man mit bem erften Dammern ber Morgenrothe einen Berg auf feinem linfen Ufer gegen Oft ju überfteigen batte, ber nicht febr befchwerlich war. Run fam man noch eine Stunde vor Sonnenaufgang jum Anfang ber Serm-al-Rharibab, b. i. ber großen Chene von Rharibab. In biefer follte es, nach Baffan-Batafd, alte Ruinon geben, in benen einer feiner Freunde wohnen follte. 216 man nun unter einer elenben Dimofe Raft bielt, erfubr Arnaub noch nicht, baß jene Ruinen nur 2 Stunden fern lagen, fonft murbe er feine Beit beffer benutt haben, und mo möglich voransgeeilt fein. um ju ihrer Untersuchung Beit ju gewinnen. Die Ebene, nach allen Richtungen in ein paar Stunden Ausbehnung, war überall bon Berggugen umgeben, und von Bebuinenbirten, gleichfalls von Tribus Beni Diebr (Rholan) bewohnt, in gerftreut ftebenben Badfteinhaufern. Defter wieberholte man, baß eine Sagereife im Dorben biefer Rharibab ein Ort fet, voll Steine mit 3nferiptionen. Aber man mußte auf feine Sicherheit bebacht fein. ein Ueberfall mehrerer Bebuinen bebrobte fcon bie Raramane, Die noch mit friedlichen Worten abgefunden murben, wogu eine alte frante Frau in naber Butte bie Bermittlung berbeiguführen foien. weil fie von bem Frembling Argneien gu ihrer Genefung verlangte, und bag er aus feinem Buche ber Magie ibr bas Boroscop ibers

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Arnaud, Relat. p. 283. <sup>37</sup>) Chenb. p. 228.

jungften Sobnes ftellen folle. Rachbem bies, fo gut es fich thunlief, bewertstelligt und Die versuchte Gelberpreffung eines ber Be-Duinen ernftlich von Arnaub gurudgewiefen mar, ben feine Subrer allein, vielleicht nicht ohne Abficht, gurudgelaffen hatten, jagte biefer ber inbeg weit vorausgeeilten Karawane nach. traf, erblidte er auch in ber Ferne weitlaufige Ruinen, boch magte er es unter biefen Umftanben nicht fich abzusondern; nach 11/2 Stunben Mariches murben bie Ruinen von Rhartbab erreicht, bie gang nabe ber Darfcroute im Weften lagen, und gegen Oft ihnen benachbart fab man gur rechten Band zwei von Quaberftaden aut erhaltne Baumerte nabe beifammen, beren Bewohner ben Paffanten aus ihren Brunnen gegen eine geringe Bergutung Erft gegen Abend, eine Stunde por Sonnen-Baffer reichten. untergang, als man in einer Schlucht mit einer anbern, Die ein Siefbach von R.B. gegen S.D. burchjog, bie aber beibe troden lagen, Galt machte, tamen auch Arnaub's Subrer wieber gur Truppe, und verfprachen, ale ihnen über ihr Betragen Bormurfe gemacht murben, ibn auf bem Rudwege zu ben Ruinen zu führen. Dier war man nur noch eine Tagereife von Mareb entfernt.

Fünfter Lagemarich (16. Juli). Bon 3 Uhr Morgens ritt man erft gegen G.D., bann um 1/,5 Uhr gegen G.G.D., um 5 gegen G.D. und 1/7 Uhr gegen Oft. Um 7 Uhr erreichte man einen Berg, auf beffen Gipfel ein altes Fort aus Luftbadfteinen erbaut fand, an beffen guß man eine tiefe Cifterne gwifchen 2 gelfen gebilbet antraf, bie zu allen Jahreszeiten Baffer haben follte. fier nun, nachbem man jene ichluchtenreiche und bergige Borflufe mit ber großen Cbene Rharibab, bie wir baber turzweg Die Borftufe Rharibab nennen burfen, burchfest batte, begann wieberum eine weite Ebene (Dicof) fich ju eröffnen, Die fich nach allen Richtungen bin, fowol von D. nach 2B. als von G. nach R., über 2 Deilen (3 Lieues) weit ausbreitete. Gier verließ man bie Rormalrichtung gegen Mareb, um ben Giegbach Dana gegen G.D. ju erreichen, wo man Baffer ju finden hoffte. Um 10 Uhr wurde bier unter bem Schatten einer Gruppe von Namarinben-Baumen Galt gemacht, beren nun überall von Strede zu Strede fleine Balben fich im Bette bes Dana zeigten.

Der Beg bis hierher war von Sanaa an immer bergab gegangen; im gangen fehr bequem und überhaupt weit beffer nach Dich of zu, von diefer Lanbfeite, als er gegen Beft nach ber Mee-resfeite hinabgeht, in bas bortige Lehama. Da aber die Bebui-

nen teine sonderliche Ordnung beobachten, ihre Rameele ohne Salfter nach Belieben laufen lassen, andeinander gehend, bald ner, bed zurückleibend und dann bald Kräuter weibend, bald wieder trottirend, so ift hier an keine regelmäßige Abmessung der Distanzen (vgl. ob. S. 486), wie anderwärts, zu benken. Einmal zählte Arnaud in 5 Minuten 440 Rameelschritte, ein andermal nur 330. Auf dem Rückmarsche ging es regulärer, weil die Tribus der Beni Shed ab ihre Rameele, die beladen und sehr zahlreich waren, immer hintereinander an Geilen gehen ließen.

In größter Tagesbine jog man nabe bem Dang - Wiegbade poruber, und erreichte, nach 2 Stunden Bege vom Salt unter ben Tamarinbenbaumen, am Rachmittag bas Lager bes Tribus eines ber Rubrer, ber Galeb-Abfour. Es befand fich jemfeit bes Bab el Ralebic (bas Thor bes Mluffes, f. ob. 6. 544) amifden bem Berge Balat und bem Berge Goab und beftanb aus 6 perfchiebnen Tribus, bie fich gegenseitig beschüten, fo baß jeber Tribus ber Brotector aller anbern ift. In 50 Belte and grobem felbficemachten Wollenzeuge, über nur 3 bis 4 Fuß bobe Beltftangen and gebreitet, ftanben an einer gang mafferlofen Stelle, an ber fe jeben Lag erft, ibr Bieb ju tranten, bas Baffer anberthalb Stunden weit am Dang- Giegbach in Schläuchen bolen muftes. Der Rameelführer Arnaub's, ein Saleb-Asfour, nabm ibn fogleich in fein Belt als Gaft, bolte einen Lobf mit frifcher Butter und rieb ihm nach Beduinenart bie Fuße ein bis ju ben halben Buften, bann auch Arme und Sanbe, eben fo bem Saffan-Bataid. Manner und Beiber batten fich inbeg voll Reugier aufänglich in ber Ferne versammelt; balb aber ließ fich Jeber feinen Raffeetopf bringen, um in ber Gefellichaft feinen Raffee ju folkrien. Der gubrer folgebiete ein Schaaf als Beichen bes Friedens und ber Sicherbeit. Run ging bas Befragen auf ben Frembling los: was ibn bierberführe? mer er fei? bas tonne nur Allah miffen, mas bas für eine feltfame Creatur fei! fo fowachlich, gar nicht fur bie Strapagen ber Reife gemacht! und boch bierber tommenb? vielleicht um die Schate gu fuchen? wol gar ein Bogel Erems, (f. ob. G. 285) bes Barabiefes ? u. bal. m. Solche Gefbrache riffen nun micht mehr ab. Er blieb bei feiner fehr einfachen und boch mabren Antwort: er fei ein Moggrebi, b. i. ein Mann aus bem Beften. Die Beiber in ihren langen ichwarzen Baumwollenroben mit weiten Mermeln, mit herunterbangenbem Saare, fomargen Lumper un ben Ropf und am Tage, felbit in ber Gutte, immer verfcbleiert

gehend, sahen wie Teufel aus; die Mädchen mit offnem Geficht, nur um die huften ein kurzes Wollentuch geschlagen, hatten außerbem noch die Bruft mit Leberbandern bedeckt, die als Ornamente ganz mit kleinen Muscheln besetht waren. Nach Tisch wurde Kameelmitch gereicht; die alten Graubarte besahen die Schaasknochen beim Feuer, beriethen sich unter einander und fanden die bosen Omina: "baß fo eben unter ben Nachbar-Aribus Blut gestloffen sei."

Sechfter Sag (17. Juli). Gin Rafttag im Lager 36).

Der Kameelschrer Saleh-Assour ging nun mit einem Freunde voraus nach Mareb, bas nur einen halben Tagemarsch entsernt war; benn er kehrte am Abend wieder mit der Erkaubniß bes Prinzen bieser kleinen Stadt, des Sherif Abderrahman, am folgenden Tage mit dem Fremdling einrücken zu dürfen. Da der Weg dahin über die Ruinen des antiken Dammes von Mareb (Siddi Mareb) aber sehr gesahrvoll sein sollte, so mußte Armaud 4 Beduinen besolden, als Escorte von 4 verschiedenen Trisbus, noch außer seinem Kührer; also 5 Männer gehörten dazu, um die kurze Strecke ungefährdet nach Nareb zurückzulegen.

Siebenter Tag (18. Juli). Man brach auf erst gegen B. zum Dana-Gießbach, 2 Stunden weit; dann wandte man sich gegen Oft zwischen die beiden Berge Balak, welche vor alten Zeiten das Bassin des Siddi Mareb gebildet hatten. Es war ungemein heiß, als man den Damm erreichte, da, fagt Arnaud, wurde sein Auge plöglich vom Anblick der antiken Constituctionen getroffen, in einem Lande das nie ein Eustopäer betreten, oder wenn einer dahin gekommen, so war er doch nie wiedergekehrt.

In enthusiastischer Begeisterung erkletterte Arnaub fogleich bas rechte Ufer 39) ber trocknen Stromschlucht, bas von Baumen mit verdorrten Zweigen bedeckt war, und stand bald zwischen 2 anstiken, gut erhaltenen Constructionen, bei benen er eine in Fels gehauene Inscription wahrnahm, die alsbald von ihm copirt wurde; dann wandte er sich nach allen Seiten, um von allen übrisgen Copien zu nehmen, die er umber erblickte. Er wollte nun die Gegenseite des Dammrestes aussuchen, die Führer wollten ihn wegen zu großer Gesahr nicht lassen; er enteilte ihnen, um die Disstanz beiber Bergabstände zu messen (wahrscheinlich wo der Durchs

<sup>736)</sup> Arnaud, Relat. p. 238. 39) Evenb. p. 239.

brud?). Er berechnete bie Dide bes aufgeworfenen Etbe Dammes nach beffen übrig gebliebenen Reften. Run erft befting er ben Ruden eines alten Dammreftes, ber nach bem Inner jun Buß eines Berges binlauft, an beffen Enbe fich alte, febr gut m baltne Conftructionen porfanden. Rachbem er von ber bote (ben Rudgrat bes Dammes folgend) einer biefer Conftructionen berafgeftiegen mar, frappirte ibn ein quabratifder Steinblod, 2 Buß hoch, auf bem er teine Inscription, wol aber eine Sculptut wahrnahm, die er fogleich fliggirte; und bann Bermeffungen einiger Buncte' vornahm. Roch mar er bamit nicht zu Enbe gefommen, als Saleb - Asfour auf ber Dammbobe erfchien, ibm gufdrie und voll Schimpfreben feine Flinte auf ihn zum Ericbiegen anligte. 3m Gifer ibm nur immer Lappeb! Tappeb! gut! gut! p foreiend, und nicht fic an beffen gornige Kluche febrend, fuhr Arnaub mit feinen Arbeiten zwar noch fort, ohne jeboch bamit gang au Stanbe ju fommen. Dbne Saleb-Asfour's Drohungen ware er ficher von 2 Abibab Bebuinen ermorbet werten, bit foon gang bicht, nur ihm unbemerft, hinter feinem Ruden finder. Bloslich mußte er abbrechen, ergriff auf ber Flucht nur noch in Stud von ber Erbe bes Dammes. Bei ber Rudfebr zu feinen Be buinen befand et fich burch ben beigen, faft fentrechten Counts frabl, bem er fich fo tudfichtelos mehrere Stunden ausgeit, in einem folden Buftande bes Saumele, bag es ibm nicht mit möglich war, in feiner Orientirung fich gurecht zu finben; ein besonberes Blud war es, bag er bem Sonnenftich und einer bir entgunbung entging.

Nach bem Mittagsessen wurde nun ber Marsch nach Arre sortgesetz, bas nur noch eine Stunde sern lag. Auf diesem Bege ward er sortwährend ben roben Beduinen ein Gegenstand bes Reitens und Foppens nach ihrer Art, die des schwachen weißen Anichens Figur hochst lächerlich fanden und schon zum Borand das Aussehen belachten, das er bei seinem Einzuge in der Stadt erregen wurde. Am Ruinenthor der antiken Sada Regia Metropolis angekommen, zeigte sich links an demselben eine Inscription; sogleich vom Kameele herabspringen und copien war eins; aber die Beduinen lachten ihn aus, hielten ihn zurüch wie einen Narren, hinderten ihn auf jede Art. Er mußte weiter zu Ummaurung des modernen Thors des Dorfes Mareb. Sier satte sich das ganze Bolk schon zusammengerottet, das "extraordinaire fremde Wesen" einziehen zu sehen; die Beiber hatten sich auf

Die platten Dachterraffen roftirt. Ein Abibah-Führer ging voraus und fchrie: wir bringen euch ben Dabbi! (gemiffermaßen ben verrudten Bringen; Marren gelten ale eine Art Inspirirter, und ber Mabbi, nach ber arabifchen Legenbe, ift ber bereinft erwartete Regenerator bes mabren Blaubens (f. Erbf. X. S. 281; ober Mehdi ober Mohabi f. ob. G. 731, 756, 763 a. a. D.). Lautes Befdrei erhob fich von allen Seiten, man brangte fich zu bem fremben Wefen, es zu begrugen, ibm bie Sand ju bieten wie einem Sherif (Fürften aus Mohammeb's Befdlecht), und ber befonnene Fremdling hatte nur vollauf zu thun, ihnen recht eindringlich ju machen, bag er tein Cherif fei. Gin foldes Borgeben batte ibm beim fanatifden Bolfe, wenn es ben Brrthum entbedt, ficher ben Tob gebracht, wie bies Schidfal mahricheinlich icon einen ober ben anbern feiner Borganger getroffen. Mit einem folden Babne verband fich bier bie 3bee eines Sanctus, ber bie Bunberweisheit Salomo's befite, ber alle Gebrechen beilen, ber burch feine Magie bie verborgenen ungeheuern Schape beben tonne u. f. w.

Der fo vom Bolf angeschrieene wurde nun jum Sherif Abberrhaman 40) geführt, ber in einem vierftodigen Regelthurme in ber oberften Etage wohnte, in einem einzigen Gemache auf ber Spite bes Regels. Diefer gurft von Saba, mit mehr Lebensart, fam feinen Gaften mit Grug entgegen, und nothigte ben Guropaer feinen eignen Blat auf bem Divan einzunehmen, über bem ein blinkenber Gurag bie Ehrenftelle bezeichnete. Gin Diener brachte ben Buttertopf und falbte ibn, alles Biberftrebens ungeachtet, wie guvor, und fo auch alle feine Gefährten. Dann ging, bei reichlicher Bewirthung mit Raffee, bas Fragen an. Der Sherif batte babei fein nachtes Tochterchen auf bem Schoof, bas nur um ben Gurtel bebedt und mit Dufchelichmud behangt war. bunberterlei Fragen mar bie Antwort conftant, bag er ein Doggrebi fet. Alfo fein Turte, was man offenbar gefürchtet batte. fagte ber Sherif. Buften wir, fagten ihm am folgenben Morgen einige Abibah, bu marft ein Turte, fo murben wir bich gleich in Stude bauen. Aber anbre blieben boch babei, er muffe mit ben Aurten nach Sanaa getommen fein; er wolle nur ihr Land ausfpioniren. Arnaud borte, daß bier ein Sabbramauter aus Matallab fei, ber ihn borthin fubren wolle, boch nur fur Gelb; er habe bort auch einen weißen Dann (v. Brebe? f. oben

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) Arnaud, Relation l. c. p. 309-317.

Ritter Erbfunde XIL

6. 286) gefeben, ben er einen Bilger aus Inbien nannte, ber fein arabifc gefannt, boch la illah ill'a Alla wa Mohamed raful Allah, bas Gebet bes Rorans, gefagt. Ohne Gelb wollte er nicht führen, und an Gelb hatte Arnaud faft nichts mit fich genommen. Beil er nun nicht in jenes Gebet einftimmen wollte, wuchs bas Distraun bes Bolfs gegen ibn, jumal ba er bei bem Abenbaebete in ber Mofches abgemattet liegen blieb, ohne baran Theil zu nehmen. Rad bem Abenbeffen und bem Raffee zogen alle fremben Bebuinen, die fich ans ber Umgebung Marebs bier baufig auf bem Martte versammeln, und in ber Stabt fein befreundetes Quartier Satten, nach bem Landesgebrauch gur Berberge in bie Dofchee, Arnaub aber, nebft feinem gubrer Baffan Batafd, erhielten vem Sherif ein Quartier bei bem Salginfpector angewiesen, ber nach ibm und bem Rabi bie erfte Standesperfon im Orte war. mußten im Dunteln bafelbft ihr Lager nehmen, benn Gorge murbe teine für fle getragen; aber ein junger Araber. ber ibner nachgezogen mar, fing noch in bunfler Racht ein Gefbrach mit ben Europäer an. Er mar als Bilger in Inbien gereift, und über Matallab, Aben und bas Tehama bierber in feine beimut gurudagefommen, wo es ihm nicht mehr gefiel, feitbem er in ber Belt fic umgefeben und auch Europäer fennen gelernt. Er frinch fein Arabifc viel beutlicher und verftaublicher als bie Anbern für Arnand, und and biefer wurde von ibm gut verftanben. Er theilte manche belebrende Rachricht mit (f. ob. S. 634), und wünschte mit ibm weiter reifen ju tonnen. Er verfprach am abern Morgen Arnaud nach ben Ruinen ber alten Saba zu bealeiten.

Achter Tag (19. Juli). Aufenthalt in Mareb 41). Mit bem jungen Bilger und bem 17jährigen Sohn bes Sherif zog Arenaud am frühen Morgen begierig ben Ruinen ber alten Metropolis entgegen. Der junge Brinz verließ niemals das Thor seiner Mestvenz, ohne seine Kinte über die Schulter zu hängen und nicht ohne die brennende Lunte. So kamen sie aus dem Innern des Dorfes zu bessen Ofthore, als ein Araber sie verfolgend von dem Bremden verlangte, er solle die Gebetsormel hersagen. Es war der Bruder des Sherif; sobald ihn Arnaud mit seinem Geplapper der friedigt, rief er laut: er ist Muselmannt und eilte zurück. Bei dem nächsten Brunnen, den sie erveichten, lagerten ein paar Abis

<sup>&</sup>lt;sup>7+1</sup>) Arnaud, Relat. p. 318-325.

bah Bebuinen; sie folgten neugierig den Banderern auf dem Juse dis zum Einiritt in das Bette des Danastroms, der neben den Umwallungen der antiken Sada vorüber zieht. Der Prinz suchte sie durch Lift zu entfernen; sie waren nach Schähen beglerig, die der Fremde heben wurde, und an denen sie auch ihren Antheil zu haben behaupteten; vielleicht daß der Prinz hoffte sie allesn zu bestehen. Er ergriff eine für seinen Schühling gefährliche Methode, ihn von den unnügen Gästen zu befreien; er wollte sie glauben machen, daß sie mit ihren Bassen dem seltsamen Fremdling dechnichts anhaben könnten, da er schußfest sei. Dies zu bekräftigen hielt er die Abiah's ein wenig zurück, legte damn seine Vinte auf Arnaud an und drückte ab; es gab Feuer, aber so, daß sie verssagte. Die abergläubischen Beduinen riesen laut: Sähirl Sahirt ein Zauberer! und entssohen.

Rach biefem Blendwert führte ber Bring feinen Gaft zu einem großen Quaberftein, auf beffen Ruden eine Infcription; aber fogleich fab Arnaub, bag es eine giemlich lange Stelle ans bem Roran und mit einem fpiten Steine nur gang unordentlich eingefratt mar. Diefe gebot ibm ber Bring abgufdreiben; ba Urnanb feine Beit nicht mit fo unnüben Dingen verberben wollte, wiberfette er fich ber Anforderung. Boll Born murbe er nun ein Ungläubiger, ein hund gefcolten und ber Bring verließ ibn. Go marb er frei und tonnte fic nun allein ohne hinderniß ber Untersuchung ber Ruinen wibmen, Die jeboch meift nur in großen Erbhaufen bestanben. Der junge Bilger, etwas boflicher als alle feine roben Lanbeleute, mar fein Begleiter geblieben. Rachbem alles befichtigt mar, munichte Arnaub bie Bilafter und bas Baram Billis (ober Baltis f. ob. G. 75) ju feben. Aber bas, fagte fein 80 gleiter, fet fur benfelben Tag zu weit; in ber erften Morgenfrube bes nachften Tages fei er bereit, ihn babin gu führen. es gurud in fein Quartier, wo ibn aber bie unerträglichken Beinigungen erwarteten. Das Gerucht von bem Frembling batte aus ber gangen Umgegend bie turbulenten Abidah Beduinen gur Stadt gelodt, ben feltnen Gaft mit Augen gu feben. Der Sherif batte gunachft wieber hundert Fragen, faft alle über feine Religion, an ibn zu thun, und bagu bie bereingebrungenen gebn bis awangig wilben, mit Flinten bewaffneten Abibahs nicht weniger, und war vieser Trupp fort, so kamen boppelt so viele wieber, bie biefelben Fragen und noch viele anbre wieberholten. Dicht brangte fich fo bas Bimmer ben gangen übrigen Tag; bie Gibe, bie Blage, bie Robbeit waren unerträglich. Legte fich ber ermübete Saft in eine Ede wie jum Schlafen nieber, um ben unfaubern Geistern ans bem Wege zu geben, so tamen bie einen und kneipten ibn, die anbern zerrten ihn bei ben Füßen; noch andre zogen ihre Dolche und blinkerten damit drobend ihm unter dem Barte hin, andre maßen seine Länge, um zu sehen, ob er ein Türke sei; seine Aleinheit wunderte sie. Bum Türken sei er nicht riefig geung, riefen sie laut aus, sonst würden sie ihn gleich in Stücke hauen. Erbitterung, Borwürfe, Trop, alles war vergeblich gegen diese roben Tribus, die nichts von der noblen Art andrer Araberstämme besaßen.

Saleh-Asfour selbft warb angft, dies moge kein gutes Ende nehmen; er konnte die mächtigern Abidah nicht beruhigen, da sein eigner Aribus wenig respectirt und wenig zahlreich war. Wenn er seinen Schühling nicht lebendig nach Sanaa zuruckbrachte, so durste er selbst sich nicht wieder in Sanaa sehen lassen und auf teine Bahlung rechnen. Daher suchte er ihn los zu werben, und übertrug ihn gegen eine geringe Summe einem andern Beduinen, Dardasch, vom Aribus der Beni Shaddad, von welchem an demselben Tage eine ftarke Karawane in Mareb eingetroffen war, die Salz einkausen und dann nach Sanaa zurückspen sollte.

Der Tag voll Blagen wollte burchlebt fein; gern, fagt Arnaub, hatte er fich weggestohlen zu ben Bilaftern und bem harn Baltis; aber sein junger Gefährte wagte es nicht, ihn noch einmal zu begleiten: benn nach seiner Rudlehr hatte man auch ihn schaff burchsucht, ba fie bei ihm gehobne Schatze zu finden hofften.

Doch als ber Sherif Abberrhaman an bemfelben Abend feinen Gaft noch fpat zum vierten male besuchte, warb er bemogen, ihm fur ben folgenben Morgen feinen Schub zu verfprechen.

Reunter Tag (20. Juli). Aufenthalt in Mareb 4). Am früheften Worgen entschlossen sich ber Sohn bes Sperif und ein zweiter Bewassneter, noch ehe die verwilderten Tribus ber Niedah die Stadt bestürmten, ben Fremden zu ben Ruinen zu geleiten. Bunächt ging es durch das trodne Strombette, das an den Trümmerresten der antiten Saba vorbeizieht. In geringer Ferne von demselben und immer in Oftrichtung von der Stadt zeigte man ein weites Feld sestgestampster Erde, das Meydan el-Rhapl genannt, b. i. Marefeld oder der Sippodrom der

<sup>742)</sup> Arnaud, Relation p. 825.

Sabder; boch war hier keine Conftruction, kein Mauerstein zu erblicken. Erft nach einer halben Stunde sehr ftarken Marsches wurden die Bilafter erreicht, an benen Arnaud 2 Inscriptionen bemerkte, beren eine aber zum copiren zu sehr zerstört war. Bon hier gegen Nord nur eine Biertelstunde fern, kam man zu dem Saram Bilkis voll Inscriptionen, von denen aber drei zu sehr mit Schmutz und Sand bedeckt waren, um sie sofort copiren zu können, und die Begleiter zur Rücksehr drängten. Auch konnte ein Sügel unfern von hier, der aus gut erhaltenen Knochen von den Opferthieren der Sabäer, sagten die Führer, bestehen sollte, nicht besucht werden.

Rach ber Rudfehr tam ber Sherif, bie gemachten Abschriften au revibiren; taum batte er bas Bimmer verlaffen, fo brangen neue Blagegeifter ber Bebuinen berein, aber weit erbogter gegen ben Armen als juvor, bem fie am Mittage mit ber größten 3mpertineng und Frechheit begegneten, fo bag Saffan Batafch fich feiner annahm und ibn in ein andres Quartier, in bas Saus bes Rabi, führte. Auf ber Steinfdwelle feines Baufes fab Arnaub eine febr foone Infcription, marb aber fo beftig von ben Tumultuanten verfolgt, daß er bei ihr fich nicht aufhalten burfte. So ging es ihm auch bei Infcriptionen mehrerer anberer Baufer, Die offenbar aus ben Baufteinen ber alten Caba aufgefabrt waren. Doch war es ibm gelungen, zwei bavon zu cobiren, unter graulichem Fluchen ber Danner und Beiber, bie bon ben Dadern berabichrien: "Jagt ben Bauberer, ben Bunb fort, ber une Unglud ine Sand bringt und allen Sammer!" Der wilbe Bobel lief jum Sherif, ibn gu Gulfe gu rufen; ber berubigte fie mit wohlwollenber arabifder hospitalität: "Beil er unfer Baft ift, lagt ibn boch gemabren, wie es ibm gefallt. Befdieht uns Uebel, fo ift es burch Allah's 2Bille."

Im hause bes Rabi brobten neue|Insulten von Mannern und Weibern, die ihn nun auslachten oder verhöhnten als Ungläubigen, ober, da sie auch schon von Aben gehört hatten, ihn gar für Einen hielten, der zur Compagnie jener Engländer gehöre, die nun ihre Spione schieften. Die Weiber benahmen sich als wahre sabäsche Kurien; wollte er sich ihnen entziehen und in eine Ede stellen ober den Kopf zum Venster hinaushalten, so kneipten und zerrten sie ihn empfindlicht. Endlich zeigte der Sherif die alte Sausmutter, die im Vieber bestanungslos da lag, und von bofen

Damonen (ben Pschinnen?) besessen war, die ber Frembling vertreiben sollte. Der Sherif nahm sich überhaupt seines Gastes wol an gegen die wilden Beduinen, die sich glucklicher Beise vor dem Chilesen der Ahore wieder aus der Stadt zuruckziehen mußten, da es ihnen nicht erlaubt ist, die Racht über in Mareb zu dleiben. Der Sherif war aber seibst zu ohnmächtig gegen die Beduinen; als sie endlich sort waren, schickte er seinem Gaste ein kolliches Abendessen, das in einem Stück Lammfleisch bestand.

Bebuter Tag (21. Juli) 43). Rudweg von Mareb nad Sanaa. Erfter Sagmarich. Leiben aller Art waren in biefen Tagen erbulbet wie feine in Jahrzehnben; nech 2 Tage biefer Art, fagt Arnaud, und er ware vor Merger und Qualen gefierben. Da ericbien ber Lag ber Rudfebr; bei Sonnenaufgang brach Die Raramane von 80 Perfonen mit 150 Rameelen von Dareb auf. Die große Babl ber mit Flinten Bewaffneten, unter berm Soute Arnaub nun fanb, bielt die Abidah Beduinen ab, ibn fornet ju blagen. Aber nun fingen bie Befahrten feines neuen Batrons Darbaid an, fic uber ibn luftig ju machen unb, wo es anging, ju foppen. Sobalb Darbaid fic entfernte, ging es iber ben armen Reifenden ber, ben fle gur Erbe warfen, mit ber Bade in ben Gand brudten, mit Dolden bebrobten, ibm ben Bart ichittelten u.f. w. Nachbem man bie große Blaine von Mareb burchzogen und am Thal bes Dammes, bei bem Fuße eines Berget, angetommen mar, auf beffen Gipfel Refte alter Burgfeften ben Badftein lagen, murbe um 11 Uhr Galt gemedt. Dier follten bie Gabaer, meinten bie Bebuinen, ein Babr lang nach bem Durchbruch bes Dammes eine Buffncht gefucht baben. Rad furgem Salt jog man weiter, bis man am Abend nur eine balbe Stunde von Rharibab entfernt lagerte, in einem fleinen Giegbachbette, bas fich gegen G.D. ber Darebroute giebt. vielleicht bis er 2 Tagereifen fern von ba ben Dara treffen mochte. Bu biefem fleinen Giegbache ftogt von Rord ber eine Schlucht, bie von Rharibab tam. Leiber fehlten Inftrumente gur genaueren Drientirung ber Blugbetten. Darbafd mußte verfpreden, feinen Sougling am nachten Morgen bei Boiten nach Rharibab gu führen.

Elfter Tag (22. Juli) 41). 3 meiter Tag bes Mudmariches. Rach fehr frühem Aufbruch fam Arnaub mit bem

<sup>743)</sup> Arnaud, Relat. p. 831. ") Ebent. p. 884.

erften Sonnenftrahl zu ben Ruin en von Rharibab, mo er fogleich Infdriften mit febr großen Buchftaben, bie fchwer gu copiten maren, vorfand. Doch war est ibm fcon von allen Abichrift zu nehmen gelungen', als bie Rarawane eben nachrudte. Beim Gintritt in ein bortiges Birtenbaus entredte er nun aber gleich wieder mehrere Infcription en auf übereinander liegenben Steinen; und im Schafhoft fab er eine in zwei Stude gerborfine lange Steinbant mit zwei großen Infcriptionen zu beiben Seiten, bie in fehr teeinen Charafteren ge= forieben, aber fehr gut erhalten mar. Gie murbe fo eilig als moglich covirt, und boch war bie Raramane fchen eine game Stunde vorangefdritten, fo bag bie anbre Galfte ber Infdrift uncobirt blieb: benn ber Führer brangte gum Aufbruch, weil Die Gegend zu gefahrvoll fet. Run mußte aber woei Stunden aelaufen werben, um bie Raramane einzuholen, bie auch bas Enbe bat Blaine von Rharabah icon erreicht hatte und beim Abftieg in ben großen Gießbach fich befant. Außer Athem, fagt Are naub, tam er an, bie Augft nur batte ibm Glügel gegeben. Debrere Stunden gog man im Bette bes Glegbachs fort, bis man eine Soludt auffteigen mußte, um gum Gipfel ber Gobe in ber Richtung gegen 29. ju gelangen. Det: Gie fich ach wendet fich gegen Gub, gegen bas Land Rholan (Chamlan bei Diebubr), und ergießt fich wol ohne Breifel in benifeirom Dana, ber ben Sibbi Mareb burchbricht. 3m Gieficach verfebn fic ple Rurawanen mit Baffer für ben gangen Tag, weil: Bein anderes bis gum Babi Beni Diebr gefunben wirb. Rach furgem Dietiggehalt in einer Grotte jog man um 2 Uhr weiten bis am Abend ; 28 einem fleinen Diegbach, ber nicht fern von ba am Sug, einer Benge fette von G. gegen G.D. fich bilbet, und gegen R.W. rind ben Lanbe Rebom birigirt. Gier bas Rachtlager. Com gine gist

Imblifter Tag (23. Juli) 44). Dritter Tag bes Ricker mariches. Bor ber Morgenröthe aufgebrochen, zog man eine Stunde weit auf der Grenze des Landes Nehhm und Rholan bin, dis zum Eintritt in den Wadi Beni Djebr, der auch zu Kholan gehört. Bon Mareb bis hierher ift, dis auf den kleisnen Strich von Kharibah und bessen zerftreute hütten, wirgends. Anbau. Um 10 Uhr des Morgens, eiwa auf halbem Wege zum Wadi Beni Djebr, hielt man an einer Stolle an,

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

<sup>45)</sup> Chenb. p. 337 - 345.

we Arnaub an einigen wenn schon schlechten Beintrauben fich boch ungemein erquiden konnte. Rachmittags ging es weiter, bis man nach 2 Stunden wieder etwas anhielt, und dann immer im Babl Bent Djebr voranschritt, bis zu einer Stelle wo Ueber-fluß von Basser zum halten einlud. hier traf man eine andere Antawans deffelben Aribus der Schedad, die mit Rameelen und Schasen in ihre heimath zurücksehrte, aus Furcht vor einem zweiten Ueberfalle der seindlichen Beni-Ros oder Rouf, die zwei Rage vor Arnaud's erstem Borübermarsche sie schon ein erstes Mal überfallen, einen Abeil ihrer herben entrissen und zwölf Männer ihres Stammes erschlagen hatten. In diesem nächtlichen Ratuwanenlager wurde nun unter den Beni Schedad Rath gehalten und ein Rachenberfall gegen die Beni Ros derabrebet, unter vielem Geschetet, mit wieden Gesangesweisen und Kilntensaben begleitet.

Dreizehnter Sag (24. Juli). Bierter Sag bes Rudmarides 46). Roch im Duntel ber Racht brach man auf, und fam nach 2 Stunden mit bem erften Sonnenftrahl jum guß bei fon oben genannten Refil-Schebia, ober bes großen Auf-Diegs, beffen Erftelgung gwar feineswegs febr befcmerlich mar, gu bem aber bie Rumoele bie außerfte Sobe ju erreichen 3 volle Stunden gebrauchten, Arnaub eilte mit Saffan Batafd ver-446, um oben auszurüben und feinen Schebbabführer zu erwarten. Bon be ging es obne Sinbernif jum Babi Scherafa, in beffen lettem Dorfe nur noch eine Gefahr ju fürchten mar, namlich bie Sabinot bes bort febr gelgigen Saubilings, ber qualeich als Ramder befannt war und ben Frembling ju plunbern beabsichtigte. Arnaub, burch feinen Führer bavon unterrichtet, gelang es burch Bift, bei bem erften Stoden ber Rarawane fonellen Schrittes voran au eilen und ber Ratte ju entgeben, Die ibm gestellt mar; benn nech ber erften Biertelftunde war icon ber Babi Gerr und bemit Giderbeit erreicht, ba bier bie Beni Bafdafch berrichten. In einem ber Jubenborfer wartete Arnaub lange Beit vergebild auf feinen Rameelführer Darbafd, bem unterwegs ein Rameri gefallen war. Bon Saffan Batafd noch begleitet, fliegen beibe ju einem anbern Dorfe binab, in bem an biefem Tage Rarft war; aber biefer mar icon vorüber, als fie bort anlangten, und fein Labfal gur Starfung gu erhalten, taum ein Trunt frifden BBaffert.

<sup>&</sup>lt;sup>746</sup>) Arnaud, Relat. p. 338.

Sie eilten daher weiter, und ba haffan Batafch zu ftark rannte, tonnte Arnaub nicht nach, fand aber im letten Babi Serr-Dorfe bei einem Bleischer aus Sanaa eine bofliche Aufnahme.

Biergebnter Sag (25, Juli). Fünfter Sag bee Rud-Rach einem gaftlich bargereichten trefflichen Frubftud verweilte Arnaud in bem reinlichen, zweiftodigen Badfteinhaufe bei einer braven Familie noch bis gur Mittageftunbe, um feinen Darbaid au erwarten. Er erquidte fich noch einmal an bem gebotenen Gerftenbrei mit Dildrabm und ben balbreifen Beintrauben, wie fie bier aufgetragen murben. Da fein Rubrer ericbien, fo machte er fich bie 5 Stunden (4 Lieues), Die noch bis Sanaa gurudzulegen waren, allein auf ben Beg, fam biesmal über bie Gartenftabt Roba (ober Rauba), wo er feinen Raffee trant, und erreichte turz bor Sonnenuntergang bas Thor von Sanaa, beffen Bache, bie ibn wieber ertannte, vor Bermunberung außer fich mar, ba fie ibn von Mareb gurudfebren fab. mas fie als etwas gang Unerhortes betrachtete. Alles faunte über bie gludliche Rudfehr; man hatte ben Bagehals icon fur geliefert gehalten, und felbft Dobammed Douébar, bem bie Bagage binterblieben mar, mochte fit icon fur ein gutes Erbtheil gehalten baben. Den gangen folgenben Tag blieb inbeg Arnaub's gubrer aus, er felbft fing icon an ben Berluft ber eigentlichen grucht feiner Arbeiten, ber Infcriptionen, ju bebauern, als fein treuer Darbafd am 27. Juli mit ben Papieren in befter Orbnung zu Sanaa ericbien. Er war vom raubfuchtigen Sheith in Sherafa, feines entflobenen Schuplings wegen, febr migbanbelt. Alle Bagage mar pifitirt worben, um Boll ju gablen; gludlicher Beife batte Darbafch bie Papiere im weiten Mermel feines Dembes verborgen. Rur ber Gad ber Provisionen mar eigentlich gu untersuchen, benn nichts anders batte Arnaub mit fich geführt. Aber eine fleine Blechbuchfe barin enthielt Dblaten; bies mußten verbexte Goloftude fein! Der Sabir, b. i. ber Bauberer, mar nun entbedt! Bo finb feine Bapiere und Schriften? bie muffen verbrannt merben! rief er muthenb. Darbafc verficherte nichts bavon ju miffen, die habe ber Sahir bei fich. Der Born entbrannte zwifchen beiben, fie marfen fich bie Flinten vor bie Buge; nun follte ber Mantel bes Reifenben bie Beche bezahlen. Der Bant und Streit bauerte anderthalb Zage, und ein raar hundert Be-Duinen maren babei gusammengelaufen, fie nahmen auf beiben Seiten Bartbei. Rur burch ein paar geringe Gefdente tam Dar-

Digitized by Google

bafch frei, mußte aber bis auf feine Rudlehr feine Minte in Berfat zurücklaffen. Arnaub, froh seine Inscriptionen erhalten zu sehen, ersehte ihm gern alle seine Auslagen. Run blieb er acht Tage zu seiner Erholung in Sanaa, und kehrte allein über harras und Bebib nach dem Tehama zurud. Rur in Menathah, wo gräfiliche Regenguffe sielen, die ihn bei Durchnässung und wahrscheinlicher Erkältung gänzlich erblinden machten, mußte er einen Führer nehmen. Ganzer zehn Monate brachte er nun in voller Blindheit zu, ebe er seine Sehkraft wieder erhielt.

Leiber ift hierburch bie Mitthellung ber Entbedung und ber Inscriptionen verzögert worben (f. ob. S. 762); die Beschreibung ber Ruinen ift leiber noch nicht publicitt, weil der dagu nothwendige Grundriß, bei der Zusendung nach Europa, abhanden gekommen, und jene ohne benselben schwer verftändlich ift. Doch heben wir, bis auf die bald zu hoffende Ergänzung, aus der und burch hrn. Mohl gütigst mitgetheilten haubschrift vorläusig solgende hauptpuncte hervor.

Anmerkung. Die Ueberreste ber antiken Stadt Saba, die Pilaster und das haram Balkis; die Constructionen am Siddi Mareb mit dem Dammburchbruch, Seil al arim. Rach Arnaud's Dictat an F. Fresnel in Oschidda und bejs sen schriftlicher Mittherlung an J. Mohl in Paris. (Rech ungedruck, zum Gebrauch von letzteren wohlwollend für die Erdlunde übergeben, im Juni 1845.)

Die antife Stabt Saba nahm, nach ihren Ueberreften ju urtheilen, einen freisrunden Ranm von einer Biertelftunde Begs im Durch: meffer ein. Die umgebenbe Maner beftanb aus behanenen Onaber-Reinen, ihre Starte ließ fich wegen ber angehauften Schuttmaffen nicht ermitteln, die auch viele Bertiefungen ausfüllten. Die Quaberfteine bie fer Manern, wie aller anbern Heberrefte, waren bon nugleicher Große. An einigen Stellen fanben fich noch über ben Schutthugeln hervorragen gen von 2 und 3 Manerichichtungen, bebedt mit Infcriptionen. Die Ueberrefte zeigen fonft nichts befonbere Bemertenewerthes an ihrer heutie gen Dberflache; Rachgrabungen wurben ju wichtigern Refultaten fahren. Ran fieht nur Erummerhaufen, Steinfragmente, Quaberftude, Badfteine, mehr ale guß lang, bie aber bei ber geringften Berührung in Stand gerfallen. An einzelnen Stellen, jumal auf ber Gubfeite ber Stebt, fieht man noch Fragmente von prismatifchfacettirten Ganlen von 3 bis 4 gug über bein Schutt bervorragen, auch wol noch gange Gau: len von 12 bis 15 guß Linge and einem Blad. Gie find von Rallftein; bie Araber laffen fis von einer alten Mofchee abftammen. Unter Diefen Aninen finbet man eine große Menge fleiner, gelblich weißer Marmorfragmente mit Bolitur. In ber antilen Stabtmaner erfennt man gegen Dft und Weft febr bentlich bie Ueberrefte gweier alter Bforten. Das moberne Dorf, an ber Stelle ber alten Stabt, hat ben Ramen Rareb fir feine 80 Gaufer erhalten, bie einen gangen Bugel aus Sonttmaffen bebeden, ber gegen bie Dftpforte ber antifen Stabts maner gelegen ift. 3wifden biefem Dorfe und jenem Ofthore legt ein febr tiefer Brunnen, ber einzige ber auch bente noch Baffer balt. hier lag ficher bie antife Citabelle. Dehrepe ber ans Badftein erbans ten Dorfbaufer fieben auf antifen Grnubmauern van Quaberflein, bie 3 bis 4 guß boch fich über bie Schuttmaffen hervorheben. Diefe mobernen Bauten haben, wie abuliche agyptifche, eine conifche Befalt; von ihrer bobe genießt man eine bewundernewurdige Ausficht, nicht unr über bie Ruinen ber alten Stadt, fonbern anch bis ju ben Erammern bes burchbrochnen Dammes über eine unermeffene Blaine hinmeg, die mit Grabmalern wie überfaet erfcheint. Diefe perfpectis vifche Anficht ift es, bie fich eben fo fcon noch von einer aubern Stelle gelat, wenn man einige Minuten aus bem Dana: Thale beransgetreten ift, und fich gegen R.D. wendet, wo man balb zu einem Schuttberge gelangt, von bem man gu gleicher Beit bie antite Stadt Caba und bas moberne Dorf Rareb entbedt, in ber Mitte einer gang oben, faft uns begrengten Rlache. Diefer Anblid einer Buftenet, beren Enbe nicht an erfpaben, ift, fagt Arnaub, von einem großartigen unaussprechlichen Ginbrud.

Das moberne Mareb ift nur in eine schlechte meift Backleins numanerung eingeschloffen; an einigen Stellen machen die Wände der Bohnhäuser selbs die Stadtmanern ans, welche 2 Pforten in B. und R.D. haben. Im Rorden des Bestthors, am Abhange des Hügels, ist ein Gebände von Onabern, fast im Biereck, mit einer Terrasse bebedt, gegenwärtig die Moschee Salomons genannt, well Salomo dort gebetet haben soll; es ist sicher moderner Construction. Aber fünf Minnten jenseit des Bettes, in dem der Giesbach zur Regenzeit die anstiste Ummanerung umspült, liegt jener schon oben genannte Hippodrom, Reydan els Khayl der Sabäer.

Eine halbe Stunde in D.R.D. steht jenes Gebäube, das die Eine wohner Sharam Biltis, das harem oder den Palast der Königin Biltis oder Baltis (s. ob. S. 77) nennen. Es ist von elliptischer Gestalt, nach Arnaud's Schähung wol 800 Schritt im Umfang (etwa wie das Amphitheater zu Nismes), wobel er zum Maaßstade die zweiszeilige Inscription nahm, welche ein Biertheil der ganzen Peripherie des Gebäudes umläust, die er nater Nr. 58. copirt hat. Die Leine Are der Elipse ist eiwa ein Drittheil der großen Are; zu beiden Enden

ber Neinern Are find 2 Portale, gegen R. und gegen G. Die eine Salfte biefer elliptischen Maner, welche gegenwärtig ben Ban unr noch allein ausmacht, ift nach außen volltommen erhalten bis zur Cornische; es ist die Sälfte gegen Sonnenansgang. Bon der Westfeite steht fanm noch ein Drittheil. Alles Innere ift zerstört, und die Arena mit Sand so gefällt, daß durchans nichts von der innern Beschaffenhett des Gebändes zu erkennen ist. Auf der äußern Manerwand sieht man 5 Inscriptionen, deren Schriftzeichen eine Spanne hoch sind; viele andere sind vom Cande bedeckt, selbst von jenen ließen sich 2 wegen Sandüberzug nicht copiren.

Links von bem Rorbihore biefes Gebändes, etwa 10 Schritt fern von ihm, fiehen noch 8 Pilafter in einer geraben Linie von D. noch B., jeder ein Monolith, aber ohne Capital. Sebe Seite des Pilafters hat etwa 4 Spannen Breite, und eben so viel betragen die Jutervallen zwischen ihnen. In berfelben Richtung glaubte Arnand unter ben dottigen Bersandungen die Spuren von noch mehrern Pilaftern derselben Reihe wahrgenommen zu haben, die ganz der Nordseite vorlagen.

Richt weit von biefem Geban foll ber Rnochenberg liegen, ber burch die monatlich gefeierten Festopfer im Tempel, fest alten Beiten, ent ftanben; wollte man biefer Trabition ber Araber in Mareb einigen Glauben beilegen, bemerft Arnanb', fo warbe jener elliptifde Ban fein wirfliches Gyndceum, fonbern ein Tempel gewesen fein, trogegen auch ber Rame Sharam nicht ftreitet, ber urfprunglich genommen unr einen "nu: verlegbaren," also geweihten Ort bezeichnet. Go wenig wie im 3m. nern ber Ruine, eben fo wenig fieht man auch anferbalb beffelben elliptis fden Banes nichts, worans man auf bie Beftimmung bes Gebanbes auradiolieffen tonnte. Aber eine Biertelftunbe vom Sharam entfernt feben ble Bilafter ober Colonnen ber Biltis (ober Baltis). Es find ihrer 5, ebenfalls Monolithe, aber mit quabratifchen Capitalen; fie Reben in berfelben Direction wie jene von D. nach 2B. Db bie Capitale ans bemfelben Steinblod gehanen find, fonnte Arnanb nicht beftimmen: ihre Broportionen find benen ber 8 Bilafter gleich, welche mehr in ber Rabe bes Sharam ober bes Tempels fieben. Sie ichienen ihm 28 Spannen (empans; etwa 20 guß?) Sobe au haben. Die Intervallen, in benen fle fteben, find ebenfalls ihrer Dide gleich. 3mei Dnaberfte ine fteben in berfelben Reihe, einer noch anfrecht, ber anbere umgeworfen. Beibe haben Infcriptionen, bie Arnaud copirt hat, bis auf eine. Die unlesbar mar. - hier bricht bie Befchreibung biefer Aninen ab, welche Arnand an Freenel bictirt hatte, weil Rrantbeit bie unmittelbare Fortfebung unterbrach. -

Derfelben Mitthellung ging bie Befchreibung ber Dammrefte und ber babei vortommenben Conftructionen voran, beren vollftanbiger Mitthellung mit bem Grunbrif, ohne welchen fie fanm verftanblich fein möchte, in ben nachften Rummern bes Journ. Asiatique wir wol entgegen feben burfen. Bir beben aus bem uns mitgetheilten Originalmanufcripte nur vorläufig hervor, daß man fehr wohl noch bie großartigen Dimenfionen bes Baffine awifden awei im halbfreis fich gegenüberlies genben Bergen und bes bazwifden aufgerichteten Dammes verfolgen fann. Beibe Berge in R.B. und G.D. werben Balad genannt; fie fieben 600 Schritte weit ans einander, und burch biefes Thor bringt ber Dana : Giegbach in bie Chene ein, ber gwar ben größten Theil bes Jahres troden liegt, aber in einer Tiefe von 3 guß beim Racharas ben boch ftete Baffer liefert, und mahrend ber Regenzeit fo gewaltig anfowillt, bag er 2 Monate im Jahre bier nicht gu hafftren ift. Un ber größten Berengung bes Bergthore, wo Tamarirmalben (Athl ber Arabet, Tamar. oriental. Forsk.) ftehen, ift bie Bobe biefer Berge guge gering; ba fie nur angerfte Anslanfer ber großen Semen-Rette gegen bas Rieberland in D. find. hier ift es nun, bo man an bem Abhange bes Berges gegen G.D., gegen bie Munbung bes Dang, zwei Conftructionen in Steinquabern mahrnimmt, Die gut erhalten find und in ber Richtung bes Dammburchbruchs zwifden beiben Balatbergen einander gegenüber liegen. Es find abgeftumpfte Regel, ber eine jum Theil aus bem Fels gehanen, ber anbere gang aus Schichs ten anfgemanert. Bon bem einen geht eine 50 Schritt lange, bem Rutten bes Berges angelebnte Mauer ans; in ihnen find mancherlei Gins richtungen angebracht, bie entichleben bie antife Errichtung eines Solenfenbaues erfennen laffen, ber mit ben nugehenern Damms reften von noch 300 Schritt Lange und 175 Schritt Breite gwifchen beiben Balatbergen in Berbindung fanb, und gur beliebigen Anfftanung und Berfenbung ber Baffer in verfchiebenen Riveauverhaltniffen bienen mochte. Die Manerconftructionen, bie fentrecht eine gehauenen Rinnen, jum Auf- und Abichieben barin laufenber Bfortenflugel, die großen Molos, die gemanerten Bafferrefervoirs, alles ift mit ber größten geometrifchen Genquigfeit ber vollenbetften enropaifchen Banwerte ausgeführt, wovon bie bentigen Araber feinen Begriff haben. Der Danaftrom, ber fich hindurch in bie ungemeffene Chene ergießt, hat biefe überall mit fortgeriffenen Erummern und Bloden aller Art überftreut. Obwol bie bentige Trabition ber Araber biefe Chene als eine einft reich bemafferte ausgiebt, fo, fagt Arnaub, fei es boch auffallenb, bag er bort nicht bie geringfte Spur von gezogenen Bafferrinnen und Canalifationen mahrgenommen, wie fie boch gur Befruchtung mancher anbern arabifden ganbichaften gar nicht felten in Culturgegenben fich zeigen. Sat ber Danaftrom biefe Chene in manden Binbungen gwifden ben Erummerbloden bin (unter benen, nach Arnand's Anficht, auch vielleicht Grabbentmale fein fonnten) burchjogen, fo befpult er bann erft bie Stabtmanern ber antiten Saba gegen

R., zicht bann gegen R.D. und D. Die Sage ber Araber von Mareb läßt die Edene von Saba ober Mareb einst 7 Tages reisen gegen G.D. und R. oinen Culturgarten sein, wo heutzutage sast keine Spur von Begetation ift (s. ob. S. 77). Die Stadt Saba, die sie auch ofter Mareb (Mariaba) und auch Sanaa nannten, liegt eine Stunde sern im R.D. des Dammburchbruchs in der vollen Cindde, und selbst die beiden Balafberge find wie alle benachbarten nacht und dbe.

Speciellern Radrichten feben wir mit ber Publication bes Grundrifies entgegen, und mit ben Commentaren zur Entzifferung ber zahlreichen himjaritifchen Infcriptionen, mit benen bie Gefchichte bes großen Sabaerreiches aus bem Lobtenschlafe zu erwecken ber Aufang gemacht fein wird.

Ractrag. Da uns so eben ber Abbruct ber 56 him paritischen Inschriften 'I in Originalzeichen und die arabische Transscription berselben von Fresnel nebft einigen seiner fragmentarischen,
and Oschibba und Catro, batirten, Bemerkungen über dieselben zusommen,
so fügen wir einige der hierher gehörigen lehrreichen Resultate bei, und
weisen auf die für die Inkust von demselben geistreichen Commentator
versprochenen vollständigen Belehrungen für altarabische Geographie
vorläusig hin, als eine dereinst gewiß sehr dankenswerthe Bereicherung
ber Wissenschaft.

Schon beim erften vergleichenben Anblick ber Juscriptionen et geben fich einige lehrreiche Folgerungen, die hier jedoch nur anzubenten find. Die sben, nach Robiger's Entzisserung, gegebene vierzeilige Inscription (f. oben S. 82—83), welche Rr. III. Sannanensis bei Freduel genannt wird, ist von bemselben im Wesentlichen auf gleiche Weise führerent \*\*) worden, aber die Jahreszahl 537 in 573 berichtigt.

Die Ibentificirung von hifu Chorab mit bem berühmten Cane Emporium (s. ob. S. 316) ift Fresuel bei forigeseiten Studien der himjaritischen Denkmale 49 jur fichern Ueberzengung geworden; die darunf mit rother Farbe auf den Fels gemalte Inschrift enthält des Jahres-Daium 640. Die Ginführung des Judalsmus in Jemen dairt etwa 700-Jahr vor Mohammed (nach Pococke, Spec. hist. Arab. p. 60 etc., vergl. ob. S. 59). In der Insch. von Sanaa vom 3. 573 wird die angerusene Gottheit Alihat (Götter) gemannt, was nach

45) Chenb. p. 208. 49) Chenb. p. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup>) Pièces relatives aux Inscriptions Himyarites découvertes etc. par Arnaud. Suité II. Inscriptions; III. Transcription Arabe; IV. Alphabet Himyarite par Fresnel; V. Remarques de Fresnel, in Journ. Assistique, Sept.—Octor. 1846. p. 169—267.

7

Freenel so) bem Eldhim ber Genefis (Pluralis majentatis) entspricht. In ber hifn Ghorab Infer. vom 3. 640 wird kein Gott angerns fen, ba boch fast in allen andern himjaritischen Inschriften der Name einer heibnischen Gottheit vorsommt. Die Daten der beiden Inscriptionen zu Sanaa und his Ghorab, schließt hieraus Freenel, beziehen sich also anf eine Nera, beren Ausgangspunkt die Einführung des Indaism in Iemen sein dürste, eine Periode von viel späterm Datum als die Inscriptionen zu Mareb, die entschieden sabäisch sind, wie denn diese zu his so horab, gleich der Wellsteden sabäisch sind, wie denn diese zu his so horab, auch einem etwas verschieden zung ern Schriftspheme sin angehöre, aus einer Zeit da die Sabäerhikorie schon wieder durch keberfälle von außen vergessen sein konnte, indes die Sabäerhikorie die 8000 Jahre zurück von keiner fremden Invasion vor dieser spätern Zeit etwas weiß.

Aber bie Lage von Caripeta, bei Plin. VI. 32, bei welcher Meline Gallus Rriegeerpedition ihr Ende fant (Plin. VI. 32: Item Caripeta quo longissimo processit), bie wir in ber Rabe ber nas mendperwandten Rhorebut im Babi Doan, nach einigen Combinationen. vermniten tonnten (f. ob. S. 277, 281, 291), fcheint viel mahricheinlicher ibre mabre Stellung, nach Freenel, in ben von Arnand entbedten wichtigen Rninen gu Rharibah zu finden, bie vielleicht feit jenes Ros mere Berftorung in Trummern liegen geblieben. Leiber hatte Arnanb fie auf bem binwege gang verfehlt und auf bem Rudwege nur flichtig befeben, die Inferiptionen unt zur Galfte copiren tonnen. Aber er fab in ben grandiofen Ueberreften immenfe Ummauerungen, viel größer als ju Garam Balfis bei Mareb. Der coloffale Steinblod von 12 Suf Lange, mit ber halbcopirten Infchrift, fagt Freenel, rivalifire mit phargonifien Architecturen, und die Locallegende 52) fage, unr burch Gulfe ber Magie ober ber Philosophie (wie bie Aegypter von ben Byramiben ergablen) feien einft jene Banten ju Stande gebracht burch Riesengeschlechter; ein Madchen folle biefen ganzen Steinblod vom Steinbruch auf bem Ropfe tragend, und babei noch mit ben hanben nach Landessitte die Spindel brehend, zum Tempelbau gebracht haben.

Daß Plluins biefe Cartpeta numittelbar nach Mariaba (bas heutige Mareb) nennt, paßt, ba Strabo ben römischen Felbherrn bei Mariaba unfehren läßt, int sosern ganz gut, ba beibe Orte nur eine Zagereise von einander entsernt find. Wenn Plinius dieser Mariaba 6000 Römer-Schritte giebt, (et supra dictam Mariadam circuitu VI. Mill. passuum. Plin. ibid.), so ist dies allerdings eine in Beziehung auf die jehigen antisen Ueberreste bei Mareb sichtbare Uebertreibung, die sich

<sup>52</sup>) Fresnel l. c. p. 223.

<sup>60)</sup> Fresnel I. c. p. 237. 61) F. Fresnel in Lettres inédit. Macr.

864

aber aus ber Quelle feiner Berichterftatter, ber Nogaciatores (VL 32), leicht erflart. Rareb, bas eine Biertelftunbe im Durchmeffer bat, maßte, ba es nach Arnaub freierund ift, etwas aber 3/ Stunden im wirflichen Umfang haben. Meint Arnand unter 1/ Stunbe eine 1/4 Liene (1 Liene ju 2500 Tolfen), fo ware ber Diameter ber alten Rarlaba ober Caba - 625 Toifen, ber Umfang 1987 Toifen. Die Vi. Mill. pass. bei Blinine geben aber bas Doppelte, namlic 438 Toif., was eben auf Rechnung feiner Berichterflatter fommen mag. Die in obigem angeführte boppelte Bezeichnung von Gabhramant in einem engern und einem weitern Sinne (f. ob. 6. 612, 619), und bie barans hervorgebenbe Unficherheit ber Europäer in ber Localifirung biefer Lanbichaft, wird burch bie Sabhramanter, bie fich in ben Stabten Dichibba. und Reffa angefiebelt haben, felbft veranlagt, welche bit "Ranuer von Doan" and mit bem Ramen Sabhramis (Sabhas remeh) belegen, obgleich im engeren Sinne fie nicht bagu gehören und v. Brebe's Expedition (f. oben S. 284 - 294) nur in bas Land ber Toani und Minäer eindrang, nicht aber in Chatramotitis 53).

Unmittelbar im Norben von biefem Rharibah gaben bie Bewinen noch eine anbre Stabt unr eine Zagereise fern an, voll Aninen und Inscriptionen, beren Ermittinng wol wünschenswerth wäre, weil bie vielen Daten ber Alten wol noch manche Anfilarung über jenes weik, zu seiner Zeit elafsische Gebiet hoffen laffen.

Sur Berichtigung ber antiken Geschichte ber Sabaer geben bie himjaritischen Inscriptionen schon manchen Lingerzeig. Die Remen Malif himparim, Malif Saba von Königen bes Landes (Melef ift König, wie in Abimelech n.a.), so wie Tobba (f. von S. 50, 66 n.a. D.), letterer auf den Manerwänden des haram Ballis, ober Billis, wie Fresnel schreibt, kommen in den Inscriptionum wirklich vor.

Die Tyrier, ursprünglich vom erhiftelichen Meere, vom Küstenlande Jemens und Betraas kommend (f. ob. S. 47, 113, 136), brachten picht nur ihre Sprache und Schrift aus dem öftlichen Arabien nach Phô; nicien, sondern auch ihre Götter. Unter den oft sich wiederholenden Götternamen dei den Anrusungen auf dem himjaritischen Inferiptionen, wie es scheint drei weidliche und drei männliche, ist einer der vorzüglich häusig vorkommenden: Athtor (oder Othtor, nach der Aussprache von Mahra), eine Sadar Gottheit, die an der Spise der Weihrungen meist voransteht; nach hedräsischer und phönistischer Transserition Aschtoreth (Venus Cananaea), die in der Schrist der Araber im Hedjas Zohrah genannt wird, deren Tempel nach Pocooke, Spoc. hist. Arab. ed. White p. 120, zu Sana auf dem Sp

<sup>&</sup>lt;sup>763</sup>) Fresnel L c. p. 230.

gel Ghomban (f. ob. G. 239) ein Beiligthum Aphrobitus ober ber Aphrobite (Venus Asiatica) war, wie Schahrestani an ber angeführten Stelle berichtet. Diefe Aftarte ber Brichen, bemerft Fres: nel 54), fei bie Ator, Athor, Athor, Athori ber Regboter (Venus Urania, Venus Coelestis), nicht blos ben Bortformen, fonbern auch ben Thatfacen nach. Als mit bem Untergange ber Ronige ju Saba (f. oben S. 77) bie Refibeng und ber Thron von Saba nach Canaa verlegt warb, wird wol auch ber Athtor Cultus mit bahin gemanbert fein, fo bag, ale Dthman ibn Affan (vom Rhalifen Deman f. ob. 6. 240, 722 - 23) gur Mohammebaner Beit biefen Tempel gu Gas naa gerftorte, er eben ein Tempel ber Sabaer Gottin mar, bie gur Beit Salomo's fogar von ihm felbft verehrt warb (Y. Buch ber Ro: nige 11, 5 und 2. B. 23, 13). Schon baraus erglebt es fich mol von felba. bag bie etwaige Deinung, aus bem Saram Balfis etwa einen Tempel einer Gottin Balfis ju machen, und biefe Balfis eben für eine vergotterte Aftarte, ober für eine Venus gu halten, irrig ift.

Anders ist es mit einem zweiten Götternamen, der noch hansiger als Athtor auf den Inscriptionen von Mareb vorsommt: Als masah (etwa "Königin des Südens"), welcher durch die bei den Hedjas Arabern so gewöhnliche Transposition die Form Baltamah erhalten hat, über welchen weber die Bibel noch die griechische Wintholoe gie den geringsten Ausschluß giedt \*\*). Die große Inscription Ar. LV. des Haram Baltis (oder Biltis) enthält an der Mauers wand jenes großen elliptischen Tempelbanes unter andern auch einen Ramen, der nach Hist. imp. vetust. Joctanid. p. 54, dem Bater der Biltis oder doch ihrem Borgänger, der vor ihr auf dem Thron von Saba saß, angehören soll; die 2te Inscr. des Mareb Dammes hat den Ramen ihres mütterlichen Oheims ansbewahrt, der nach ihr regiert hat, wie es die Regententaseln der Könige von Saba angeben:

Bei ben arabifchen Antoren wird Billis Bater genannt: habhab ibn Scharahil (nach Mafubi und 3bn hambne), Subh ibn Scharahil (nach Ibn Kotanbah), und Dhon-scharch (ober Afcheruh nach Unwahri), was, wie man leicht einsteht, dieselben Personen find. Der Billis Bater wird anberwarts auch anders genannt, und soft nicht König, sondern Bizier bes Königs von Jemen (ober Baman), von Scharahi, gewesen sein. Jener Worganger war also nicht ihr Bater, und ber Name auf der Inscription Nr. LV. bezieht sich baher nur auf den König, den Borganger, ber regierte, als Billis noch ohne Ausehn, nur die Tochter seines Blziers war.

Der Bater biefes Borgangers hieß Samahaly: Dharah; ber erfte Rame tommt hanfig in ben Inscriptionen vor, ift aber

<sup>54)</sup> Fresnel 1. c. p. 200, 226. 55) Chenb. p. 202, 234.

fonk unbefannt; ber zweite Dharah (Dharih ober Dhouranh), ein entichieben himjaritifcher Rame, ift wol ibentifc mit Scharh 44), ber nach Abnifeba ein Borfahr ber Balfis (ober Bilfis) mar. Go beziehen fic alfo alle biefe Ramen auf gleichzeitige Berfonlichfei: ten, die jum Gefchlechte ber Balfie gehören: benn auch ber Rame bes matterlichen Oheims ber Balfis, welcher ihr Rachfolger als Ri: nig von Caba war, fommt auf ber Jufcription Rr. XL. vor, bie leider unvollständig ift. Rach ber Legen be von Mares foll ber Bater ber Baltie ben Ramen Scharahil gehabt haben, mas offenbar Schas rasel ober il ift, mit bem Artifel als Rachfas. Rach 3bn AbbaRab: boh's Benealogien bieg ihr Bruber Dhon: Scharh, und ihr Gefchiecht last berfelbe Antor abstammen von Sapfi, einem Cobne Cabas, Brnber Bimfare, und Rablan, einem zweiten Sohne Sabas (f. ob. S. 41), beren Abfommlinge für bie eigentlichen Cabaer 57) gelten, ju benen nach bem Ritab:el:ifb nicht alle Rinber Sabas gegabit murben.

In biefer Reihe ber Genealogien tritt die Baltis ober Bilfis zwar bei den hebschas Arabern hervor; aber unter dem vielen Könnigsnamen der himjaritischen Inscriptionen kommt kein einzisges mal der Name Baltis oder Bilkis vor. Sollte dies, bemerkt Fresnel, vielleicht anch gar nicht der wirkliche Name der Sas hälfchen (nicht hebschafischen) Königin, und nur ein durch die modernen Araber verstämmelter sein?

Der follten bie hebschas Araber von der gar feine Kenntnif gehabt haben? Allerdings mußte ihr him jaritischer Rame in dem Mande ber Kinder Maads, der Söhne Aduans, nämlich der Koreischiten (s. cb. S. 40), große Beränderungen erleiden. So wie sie ihn in der Bew ftümmelung überliesert haben, läßt er sich nur identissieren so mit jener zweiten Sadäischen Göttin, die auf so vielen von Arnand's himjaritischen Inscriptionen als Almakah angernsen wird.

In ben Genealogien bes Kitab selsith heißt es unn: "von ber Rachtom menschaft Sayfinn, Sahn Sabas, if Bilfis biejelbe, welche Balfamah, Tochter Alshous Charchs." Und in einem andern altarabischen Werke, bem Miraatez Zeman, heißt es von bem Ramen Bilfis, welchen die hebschas Araber ber Königin von Saba beigelegt: "Es ist nur ein Beiname, ben man ihr gegeben; ihr wahrer Rame ist Balfamah, Tochter habhab, Sohn Scharahil." — Wenn auch die Benennungen bes Baters verschieben sind, so bielbt boch ber Name Scharh, ber auch an ber Spike ber beiden großen Inscriptionen bes haram Balfis ober Biltis sieht, und die Beräns

<sup>756)</sup> Fresnel I. c. p. 203. ' 57) Chenb. p. 204. '59 Chenb. p. 235.

bernng bes m in f. und f in m. eine bei ben Atabern febr bankge Detatheffs, lägt Balfamah und Almafah 59) immer als ibentifc erscheinen, ein Rame ber auf ber fabaifch-himjaritischen Inscript. Rr. V. auch wirklich vortommt. hiernach, bemerkt Freenel, fei es nicht unwahrscheinlich, bag bie Konigin von Saba von ben Sabaern vergottert worden fei (wol die fpatere Regentin burch Sanctificirung gu einer frühern himmelefonigin, etwa wie ein Inline Caefar gu einem Div. Julus n. a. ?), wie bie Ronigin Ifis bei ben Megyptern, ja, bas fie felbit bie Ifis ber Araber vorftelle, ba an ben Eden ber Marmortafel ihrer Inscription, die Arnand mittheilt, auch als Denamente bie Monbhörner fich zeigten. Dann maren brei ber Got ternamen (namlich ein britter, noch unbefannter Rame, Gonbas ber Infer.) in ben Anrufungen ber him jaritifchen Jufcriptionen ermittelt: 1) Athtor, ober Benns, als Blanet, 2) Almafah, bie Göttin, ale Mond, und ber britte, Sonbas, warbe bann wol bie Sonne fein (Sol nach einer hebraischen Etymologie als Siccator erklart). Ein ans brer fabaifcher Bottername ber Infcription, Dhats hamim, bleibt noch völlig unerflart. Gollte er mit bem Dhou Ronwas ber Araber in Beziehung fleben, ben Bocode 60) einft fur Dionpfos ber Alten hielt? Gewiß, fagt Freenel, hatte biefer Gelehriefte ber Drientaliften feiner Beit Recht, ben Dlonpfos in Arabien gu fuchen; obwol es irrig war, ihn mit bem Juben Ronige ber himjariten biefes Ramens (f. ob. S. 24, 64, 67, wo Dhu Revas) ju ibentificiren, ber bie Chriften von Rebjeran verbrennen ließ, und baher ben Schimpfnamen Dominus foveae erhalten hatte.,

Dionysos ober Bachus ber Araber (ber athiopische) 19 ift, sagt Fresnel, weit alter als bas Christenthum. Zwar esgledt die Reihe ber himjaritischen Inscriptionen hieraber nech keinen Ausschließ, wol aber eine durch v. Wrede in habhramant nen entbedte Regententasel ber himjaritischen Königsliste, die in der bieherigen eine große Lude aussüllt und, nach Fresnel's Urtheil, sammt bessen vollständigem Reiseberichte über Doan (s. ob. S. 288) für Geographie und historie Epoche machen wird. Dem Reisenden wurde in habhramant die Handschrift der Regententasel für etwa 30 Thir. angeboten, die er aber bei völligem Geldmangel leider nicht zur Disposition hatte. In der Reise der 15 bis 20 neuen Königsnamen, die zwischen him ar und harit ar Raisch (Tobba I, Hist. imp. vot. Joctanid. p. 23 etc.) ausgezählt sind, tritt in der Epoche der Patriarchenzeit Josephs, also der Ansänge Israels, ein gewisser Rame auf, der, nach Fresnel's Etymologie, so viel als der Enlturmann (l'homme de la

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup>) Ebend. p. 236. <sup>60</sup>) Ebend. p. 230. <sup>61</sup>) Fr. Crenzer, Symsbolit und Mythol. 3. Aufl. 1848. Bb. IV. S. 23 — 25 u. s. w.

civilisation ober anuvageriof heiße, namlid Dhou-Roumastel: Atbar, b. i. "Dhon Roumas ber Alte" (Audrucoc ober Acriscoc, also ber Dionysos). Dieser ware bann in ber alteften Kinigtreihe ber himjariten, ale ein arabifcher Bacchus, ber Zeitgenoffe bei Ansungs ber Jeraeliten ans Acqueten.

Die Deimath eines Gottes von Ryfa warb von Berobot (IL 40, 146) nad Phonifien ober Aethiopien verlegt, wo Berchus unter bem Beiftanbe ber Athene von Rymphen erzogen warb. Rpfa, Roll ift teine Stadt irgend einer Zeit bei ben Arabern, wol aber bei ihnen ber altefte Sis, von bem alle Trabition uraufaugliger Gipilifation in Arabia folix anegeht, ber "Berg gegen ben Morgen" im Beibranchlande Lone bei Ebrifi, Robs 62), ber an: tifen Sprace bes bentigen Dabrah; bei welchem bas altefte Dentmal grabifder Batriarden und ihrer Beisheit, bet uich fowol Rabe bab, fonbern richtiger bes Rabr Galeh, bas Grabmal (f. 66. 274-276) Caleh, bee Batere von Otb. Gier ift bas affinife Locale, wobin junachft bie Geburteftatte bes arabifchen Gulturmannet und feiner Befährten fallen mochte, bes Dhon one ober Dhon soit, bes Dhoul Rarnayn, bes Mannes mit ben awei Bornern (ber bei Reer burchbrad, f. ob. G. 665 u. 877), bee 2 of man (f. ob. 6.76) w anderer Berfouificationen, felbft eines Rons (f. ob. S. 76), Enos un anberer aus ber Urgeit. Der Rame Galeh (bei Ctrabo: Syllama I. 4. f. oben C. 198) ift ber in Bemen und unter Araberftammen juridge bliebene.

Eine Fortsehnug ber Entzisserung him jarttifcher Inschiften, und eine zweite Entbedungereise und Mareb, zur vollftünigen Anffammlung bieser koftbarften Monumente bes hohen Alterihuns, daffben bemnach ein für die Geschichte ber Menschhelt höcht lehrreiches Geitenftud zu ben Bemuhungen um äghpbische und affprische Antiquitäten abgeben.

<sup>&</sup>lt;sup>162</sup>) Fresnel, L. c. p. 232.

## Siebentes Rapitel.

Die Beftfeite ber arabischen Salbinfel.

· S. 73.

Jemen im engern Sinne. Fortfegung.

## Erlauterung 1.

Das Riederland, Tehama Jemens; die Städte Zebid, Beit el Fakih mit den Hasenstädten Ghalesta, Hodeida; Loheia mit Umgedungen und der Insel Kameran; Rückweg zum Fuß der Gebirge. Characteristik der Natur des Tehama in Jemen und seiner Bewohner im Gegensatz des Berglandes Jemen, des Oschebal.

Macht Mochha find Bebib und Beit el Fatih bie wichtigften Stabte im Rieberlanbe ober bem Tehama Jemens; von ihnen und ihren Safenftationen geben bie meiften Erforicungen biefes Ruftengebietes aus, fo wie bie gebahnteren ganb = und Bergftragen, welche auf bem Nordwege, bem Sarif es Sham, jum Blateaulande Sanaas, über Babsiir, Doran und Dofhat hinauffteigen. Bebib ift bier Die altefte Capitale und war einft ber Centralfit alles Banbels bes Tehamas (f. ob. G. 237); fo wie aber ihr hafenort Chalefata (bas beutige Chalefta), ben Ehn Batuta noch in Bluthe fant (f. ob. S. 239), verfanbete und unbrauchbar warb, zog fich ber handel und Berfehr von ba nach anbern Orten, wie Dochha und Beit el gafih bin, bie als jungere Banbelsftabte feitbem ungefahr auf ahnliche Art aufblubten, bis auch lettere Stadt in neuefter Beit wieder einen Theil ibres Flors an Cobeiba und Lobeia, ober an Gas und Abu Arifc bat abtreten muffen.

Riebuhr, ber Beit el Falih zum Centrum-feiner Beobachtungen und Excursionen im Tehama Jemens machte, verbanten wir, burch seine Kartenconstruction, die beste Orientirung in
biesem Gebiete des Rieberlaudes und seiner Angrenzungen, wozu
die andern Beobachter nur ergänzende Beiträge liefern.

## 1. Bebib (ober Sebib) am Babi Bebib.

Sein Entfteben, feine Glanzperiobe, feine Bauwerte find uns aus frühern Angaben befannt (f. ob. G. 236-239). Rur 51/4 geogr. Dellen füblich von Beit el Fafih gelegen, und 43/ nordlich von Bas, warb es wieberholt von Diebuhr befucht 63). Er beftimmte bie Lage ber Stadt unter 14° 12' D.Br.; ihre Ilmgebung fand er gum Theil bemaffert und bann gut angebaut, und in ber Rabe viele Dorfer, in beren gaftlichen Gospigen man noch ben frubern Wohlftand biefer Begend ertannte, fo wie in großen, gut erbaltnen Dofcheen, in ben funnitifchen Acabemien und Debreffen Die einflige Bebeutung ber Stadt, bie am größten und fruchtbarften Babi bes gangen Tehamas, am Babi Bebib (f. ob. 6. 722), erbaut ift, ber jedoch nur jur Regenzeit ben Ramm eines großen, temporairen Fluffes (Giegbachs, Geil) verbient, wo er bann, bem Rile gleich, feine Umgebungen ungemein befruchtet, aber in ber Sommerzeit auch wieber gang troden liegt. Bebib hatte nur noch aus ber Ferne ein flattliches Anfehn; in ber Rabe mar es nur ein Schatten feiner einftigen Große, beren großter Befig, 3, aller Gintunfte, in ben Sanden ber Briefter und ifrer Stiftungen lag; 1/2 nur bem Regenten und 1/2 ben Burgen ber Stadt zugehörte. Die alten, überall verfallenen Stadtmanern gu umgeben, brauchte Riebubr eine farte Stunbe, aber taum bie Balfte bes innern Raumes war noch bebant; ber einft fo fcone Agnabuct von ben benachbarten Bergen brachte fein BBaffer mehr jur Stadt, und nur einige Garten umber, bie aus wenig tiefen Brunnen noch leicht bemaffert werben fonnten, gaben ihr ein freundlicheres Anfebn, bas auch die ben Babi begleitenbe Culturgegenb nach Labate, bis in bie Rabe bes Meeres, beibebalt. Sier in ben Garten Bebibs pfludte Seepen 64), vom Rorben fommenb, und, wie er fich ausbrudt, nun bem Glima Inbiens foon naber gerudt, bie erfte toftliche Frucht ber inbifden . Mango (f. Erbf. V. S. 888), bie Amba ber Araber, ein Barablesobft. Durch Scherif Dammub batte bie Stabt eine nene Ummauerung erhalten (1810), aber ber frubere Rubm ihrer Gelehrten bes Roran ließ fich nicht fo fonell wieber berbeigaubern.

Als Cruttenben 65), nach 4 regenlofen, burren Jahren, von

 <sup>&</sup>lt;sup>762</sup>) Riebuhr, Reiseb. I. S. 326, 353; best. Beschr. v. Arabien S. 225.
 <sup>64</sup>) Seegen, Mon. Corresp. B. 27, S. 177.
 <sup>65</sup>) Cruttenden, Narrative p. 270.

Mochha aus Bebib Mitte Juli erreichte (1836), waren bie Ufer bes Babi Bebid flatt bes Anbaues meift mit Samarisfen unb Mimofen Bufdwert überwuchert und von gaftreichen gafanen (Guinea fowl) belebt; boch bie Umgebung ber Stadt noch immer beffer cultivirt als bie füblichere Landschaft, die er zuvor burchzogen. Doch immer bleiben, bemerft Cruttenben, bie bortigen Arditecturen beachlenswerth, wie zumal bie große Dofchee von ehrwurdigem Aussehn mit einem achtedigen Minareh, beffen buntle Mauermanbe mit hellem fteinernem Regwert auf eine fehr elegante Beife ornamentirt find. Auch bie Bagare fur Bleifch, Bijche, Gemufe u. f. w. fand er febr gut eingerichtet, und giebt ber Stabt boch noch 7000 Ginwohner. Den im Juli feit 4 Jahren troden liegenden Babi Bebid fah Cruttenden im September, bei feiner Rudfehr von Sanaa, fo hoch angeschwollen, baß er ibn micht paffiren fonnte, und mas ibm befonbers auffallenb mar, boch febr fifchreich, wie wenn er einen perennirenben Stromlauf gehabt batte. Wenn er einft bis jum Deere fich munbete, fo mag er wol auch gur größern Bluthe von Bebib beigetragen baben; 3. Birb 66) lägt feine Munbung gegenwartig nur burd eine Barre verftopft fein. Golde beftige Anschwellungen follen bei biefem Babi nicht felten fein, und zu breien verschiebenen malen, beißt es, foll die Stadt Bebib burch ibn gang weggeschwemmt 67) gewesen, und nur bie altefte Dofchee aus fo fruben Beiten ber lette Ueberreft geblieben fein. Der Diffionar 3. Bolff, ber tury nach Cruttenben in Bebib war™), borte, bağ bie Stabt 37 mal burch . Feuerebrunfte in Afche gelegt, alfo wol wenig von bobem Alterthum in ihr ju fuchen fei. Aber von fruberer Gelehrfamteit fant er noch immer einige Spuren vor. Bom turtifchen Gouverneur warb er beim Dufti bes Ortes, Abb Arrahman, eingeführt, ber einen Schwarm von 60 gelehrten Mannern um fich verfammelt hatte. Da er ben Namen Bolff von feinem Gafte ertunbet, ließ er von einem feiner Diener 2 Bucher holen, bie gum Erftaunen bes Miffionars beffen Bibel und Reues Teftament maren, bie er einft einem Mohamebaner in Bagbub gefchentt, ber fle nach Sanaa gefdidt batte; von bort waren fie bierber nach Bebib gefandt, um Renntnig ihres Inhalts zu verbreiten und eine Borftellung von ben Chriften ju geben. Der Dufti befchentte fei=

J. Bird, Observat. in Journ. of Lond. Geogr. Soc. IV. p. 201.
 Cruttenden, Narrative p. 271.
 Wolff, Journal p. 382.

nen Gaft mit einem arabischen Mfcr., die hiftorie von Zabid enthaltend, barin ber Rame "Seeten" mit eigner Sand geschrieben ftand. Bolff, in der darauf folgenden religiösen Conversation, gab zu, daß es viele weise Männer in Jemen gebe, worauf der Musti wohlgefällig zur Antwort gab: Allah sei gelobt, Beis-heit war nie fern von Jemen, wobei dem Missionar die Borte Jeremias 49, 7 einsielen: Ift denn keine Beisheit mehr in Theman (in Edom)?

Passama, der 1842 biese Stadt besuchte, versichert, daß von ihren einst berühmten Schulen zur Bildung der Doctoren bes Koran für Moscheen und Gerichtshöse, so wie von ihren Bibliotheken nichts mehr erwähnenswerth, obwol sie durch ihre centrale Lage nicht ohne Bebeutung sei. Da er ihr 8000 Einwohner und eine Garnison von 2800 Solvaten 69) giebt, von benen 2000 innerhalb ver Stadt und Citabelle, die im Nordostwinkel berselben vom Gouverneur Sheris Nadja, einem Verwandten Sheish Hassans, bewohnt ward, standen, 800 in der Umgebung, so mag sie sich in nenester Zeit wol wieder etwas gehoben haben, wenn hier nicht Uebertreibung Statt sindet. Die große Hauptmoschee, sagt er, ein Duadratbau, habe auf seder Façade 30 Metres Länge und 56 Colonnen. Die Stadtmauern sind mit vielen Thürmen versehen und haben nach den Cardinalpuncten vier Abore.

## 2. Beit el Fatih, mit feinen Safenftabten Shalefta, Sobeiba und Umgebungen.

Beit el Fafih, b. h. haus ber Fafih ober ber Gelehrten, liegt nach Niebuhr 70) unter 14° 31' M.Br. und ift eine moberne Stadt, die sich erst, nachdem ber Hasen von Chalesta (Alasata ober Chalesta, Ditio Alabaeorum, s. oben S. 190, 3. 2, wo bei statt heute zu lesen) versandet und undrauchbar geworden war, keine 100 Jahr vor Niebuhr's Zeit, durch Ueberssiedelung der vielen und reichen Kausherren dieses Kustenories, um das Grabmal des Sanctus Achmed ibn Musa, zur Stadt erhob, wo zugleich der Haupt-Kassemarkt in ganz Jemen sich ausbildete. Das Grabmal mit der Roschee des sogenannten grospen Sheifh und Fasih, daher der Name des Ortes, liegt heut-

<sup>&</sup>lt;sup>749</sup>) Passama, Observat. I. c. XIX. p. 167. <sup>7</sup>9 Riebuhr, Beicht. von Arab. S. 226; beff. Reifebeicht. I. S. 318.

zutage außerhalb ber Stabt, weil es allmählig boch gerathener fdien, ftatt bem Schute biefes Batrons fich gang anzuvertrauen, lieber fein Eigenthum unter ben Schut einer Citabelle gu ftellen, bie balb barauf zu Stande fam, um welche nun bie große, weitläuftig geworbene Stabt fich anlagerte. Doch wird bas Jahresfeft bes Sanctus und Patrons ber Stabt, auf bem Sanbhugel feines Grabmonumentes vor berfelben, feierlich begangen, wie bas bes Sheith Schabeli bei Mochha, wo gleiche Mirafel gefchehen follen. Mus ber britten Bilgerroute, welche v. Sammer nach bem Dichibannuma mittheilt, erfahren wir gwar, bag biefe Stadt nur bas fleine Baus 71) ber Rechtsgelehrten (Beit ol Fafib effagbir) beißen foll, im Gegenfat eines anbern, bes Beit ol Fafih el Rebir, bas große Baus, welches ber eigentliche Rame bes auf Niebuhr's Rarte im Tehama nordweftwärts, gegen Lobeia bin, unter bem Ramen Saebie eingetragenen Ortes fein foll; naberen Auffclug über die Urfache und Befchichte biefer Benennung erhalten wir jeboch nicht.

Bon ber Gegend hat Riebuhr einen Plan, vom Caftell und ber Stadt von ber Nordweftfeite ber eine Anficht feiner fladen Umgebung gegeben (Saf. 61 und 62). Sie liegt, nach ibm, 4 Tagereifen von Mochha nordwärts, 11/2 Tagereifen von Gobeiba oftwarts, 41/2 von Lobeia fuboftwarts, 6 Sagereifen pon Sanga gegen S.S.W., und nur eine fleine Tagereife oftmarts von ihr erhebt fich bas anmuthige Raffeegebirge von Sabie, Rusma und Gabsiir. Das Caftell mar bamale nicht bebeutend, Die Refibeng eines Dola; nur wenige Steinhaufer, viele noch grasbebedte Gutten mit runder Bedachung machten bie meiften Bohnungen aus, welche unaugenehmen, ameifenartigen Infecten (Arb bei Riebuhr) febr jugangig maren, welche alles burchmublten. Mitte bes vorigen Sahrhunderts war Diefes fogenannte "Saus ber Gelehrten" ber größte Ruffeemartt in Jemen, ja auf ber gangen Erbe. Die Raufleute aus Bebicas, Berfien, Megypten, Sprien, Conftantinopel, Babefd, Tunis, Beg und Darotto tamen bierber gum Auftauf ber Raffeebobnen, auf ben Martt von Beit el Fafib, um fie von ba über bie Bafen von Mochha und Gobeiba weiter zu verfoiden. Gelbft aus Inbien und zuweilen aus Europa trafen fich hier bie Auftäufer biefes bamals fast nur noch in Jemen ein-

<sup>21) 3.</sup> v. Sammer, in Bien. Jahr. XCII. S. 52.

beimifden Productes. Banianen aus Diu maren bamals 120 bier anfäffig, als reiche Raufleute und Bandwerfer. Auch bie Dorffcaften um bie Stadt waren baburch induftribfer und mobilbabenber geworben. 3m El Dahab am gleichnamigen Babi, ber fein Baffer vom Rema-Berge erhalt, waren gute Topfereien und Indigecultur 72). Chalefta, Die Dormalige berühmte Safenfabt (Chalefata ober Alafata, f. ob. S. 190), nur 51/2 beutiche Reilen in 6.2B., war jum fcblechten Dorfe berabgefunten, feitbem ibr Safen burd Rorallenbante unbrauchbar geworben, und ibr Strand nur noch Salglabungen barbot, bie bier gegen geringen Boll an ben Dola landein verführt werben. Riebuhr, ber von Beit el Falib auf bem Wege 73) tabin tein einziges Dorf, nur gur Seite tiefe Brunnengrabungen fand, fagt, bag bafelbft erft feit menigen Jahren bobe bugel von feinem Sanbe entftanben, und von ber alten Stabt nichts als einige Mauern, eine Dofchee und Grabfteine mit tufifden Infdriften 74) übrig geblieben, bavon et einige Copien mittheilt. Die Uferreife von Chalefta nordmarte nach Gobeiba (Gobabe bei Geeben, Gabiba bei Birb) 75), nur 51/, beutsche Deilen über nachte Sanbflache, pflegt man, um ber Tagesbibe ju entgeben, meift nur bes Rachts, wie überhaupt bier im beigen Tehama bie Wege, jurudzulegen. Diefer Bafen fur ben Raffeemartt mar, ju Riebubr's Beiten, etwas beffer wie ber gu Lobeia, welche beibe gu gleicher Beit ale bit Safenftabte von Beit el Fatib aufblühten und mit einanber rivalifirten. Rur bie Baufer einiger reichen Rauflente maren von Stein, und bas Caftell bes Dola, ber bier fur ben 3mam bon 3e men einen farten Boll von ben Raffeefdiffen eingog. Bon Beit el gafib liegt Bobeiba etwas welter, 71/2 beutiche Deilen, als Chaleffa; aber gegen B.R.B. Geeben, burch Sturm verfolggen, landete in Bobeiba, nur um von ba nach Bebib unb Sanaa ju geben. Damals mar Bobeiba noch im Befit bes 3mam von Sanaa, obwol bie Bahabi und ber Scherif von Abn Arifb, ber vom 3mam ale Dola in Lobeia eingefett, fich aber inbependent gemacht hatte, beibe ben größten Theil bes Tehama von Jemen fich unterworfen hatten. Auch Cobeiba und Docha leifteten noch Biberftand; aber Bobelba 76) war foon bem 3 mam

Yic. Valentia, Voy. and Trav. Vol. II. p. 870.

<sup>173)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 326; beff. Befchr. von Arabien, Saf. 7-3) Riebuhr, Reife L. S. 323. 14) Befchr. von Arabien, Taf. 7. und 8. 15) Riebuhr, Befchr. S. 228; beff. Reife I. S. 324.

nuhlos geworben, ba ein Commanbant bieser Stabt, um sich in bem Fort halten zu können, die Sauser berselben niedergebrannt hatte, damit die Wahabi, die keine Ranonen hatten, ihn mit ihren 'Ueberfällen aus den Sausern der Stadt nicht etwa überrumpeln könnten. Doch war im Jahre 1806 schon der Verlust Gobeidas für den Imam von Sanaa vorauszusehen.

3. Birb, ber fpater ben Safen Sobeiba 77), vor 1834, befucte, jur Beit als ber rebellifche turtifche Golbat Turcht bil Daas bort wiber Dehmeb Ali auf furge Beit ben Meifter fpielte, fand, bag biefer Bafen fein Schiff gegen bie befrigften Rorbfturme burch ein Rorallenriff völlig ficherte, an bem fich bie Wogen vor bem Bafen erft brechen mußten. Die große Stabt, fagt er, liege im Mordoft einer fandigen Bay, bie an einer Seite burch bie gegen R.B. ziehenbe Sanbjunge gefcont fet, an ber andern gegen G.G.D. ebenfalls burch eine anbere bergleichen. Der Bau ber Baufer fet bier in bemfelben Styl wie in Dafalla, bas er furg guvor erft verlaffen; Dome und Minarehe feien eine icone Bugabe, aber bie Bahl ber befuchenben Schiffe fei bier welt geringer ale bort in Babhramaut. Der Bagar bagegen fei in Bobeiba beffer verfeben mit allen Artifeln bes Bedurfniffes wie bes Luxus. Seiben- und Baumwollenzeuge, Baigen (Barr) und Gerfte (Shair) habe man bier, felbft bie inbifchen Betreibearten Jowari (Dura ber Araber), Bajri (Duthan), Bohnen (Rorab ober Dufirab binti, b.i. Phaseolus maxim.) und Erbfen (Chung ober Sambarab, b. i. Cicer arietinum), fommen aus bem benachbarten 3emen bier auf ben Darft. In ber flachen, fanbigen Umgebung febe man nur Dattelpalmen; aus ben nur zwei Tagereifen fernen unb von bier fichtbaren Gebirgen bringe man Trauben, Limonen, Raffee.

Botta.78) besuchte Hobeiba, Ende Sept. 1837, als die Megyptier im Besit ber Ruftenstädte noch nicht tieser in das Inenere Jemens eingebrungen waren, und nur die Partheiungen ber Araber unter sich sörberten, um sie fürs erste zu schwächen und dann sich ihrer Bergdiftricte zu bemächtigen. Ibrahim Pasch war damals Commandant in Gobeiba. Der handel, baselbst noch immer bedeutend, hatte aber schon sehr verloren durch das Kaffees Monopol, das ber Vicesonig von Aegypten an sich riß, indem er

78) Botta, Relation p. 9 - 16.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) J. Bird, Observat. l. c. Geogr. Journ. IV. p. 201.

felbit auf Die Galfte bes Raffee-Ertrags Befdlag legte, nur Die andere Balfte ben Regocianten überließ, und ihnen bie Ginfuhr nad Megypten verbot, mo er ben gefammten Raffee-Bertanf allein für fic behielt. Die Schiffer, Die bon Dicibba nach bem indifden Meere beimfehrten, pflegten fich bamals noch bier in Sobeiba mit Raffee, Beibraud, Gummi und ben afritanifchen Brobneten Abpffiniens ju verfeben. Auch Berlen, jumal rofenrothe, bie awifchen ben Rlippen und Infeln por hobeiba und Lobeia gefischt werben, famen bier in ben Sanbel. Die Straffen von Sobeiba fant Botta breiter und reinlicher als in ben aanptische Stabten, Die Bagare aber flein, fcmubig, voll Bettler und Rranfe, mit Gefdmuren und Rrebsichaben behaftet, Die an ber Rufte Zo bamas baufig fein follen, fo bag bie Armen oft ohne alle Gulfe an ben Stragen liegend ftarben. Bu biefem Trauerbilbe fam noch bingu, bağ bie Cholera 3 Monate bier gewuthet hatte, wo nicht einmal ein hospital errichtet mar, weil ber Bicefonig Die Rranfen nicht ernabren wollte bei ber großen Theuerung. Unter ben banfern ber Stadt bemerfte Botta einige icone Gebaube bon altitalifdem Anfehn, mit Balluftraben, foonen Gitterfenftern, vortrefflichem Bolgioniswerf u. bal. Doch bas meifte maren Dattenund Strobbutten, Die er Efbibe nennen borte. All Rremblinge fielen ibm auch bier bie Banianen auf, bie faft in feiner fublichen arabifden Stadt fehlen, vorzüglich aber bie Samaulis, Die bis hierher, wie in habhramaut, fich immer mehr in bebeutenben Colonien ausbreiteten; benn gu Riebubr's Beiten murben fie noch gar nicht ermannt. Gie treiben bier biefelben Gewerbe wie in Matalla und Aben (f. ob. 6. 692). 3hr feltfamer aufge-Auster Baarpus, fo verfchieben von bem ber Araber, erinnerte Botta nicht mit Unrecht an manche Malereien und Sculpturen in agpptifchen Catacomben.

Der Missionar 3. Bolff 79), ber in bemfelben Jahre wie Botta, Anfang Rovember, also nur weniges später, in Gobeiba vom türkischen General-Gouverneur Ibrahim Bascha, bem Reffen bes Vicekönigs, gastlich aufgenommen wurde, und an bessen Leibargt, bem Franzosen Mons. Devaux, einen sehr achtungswerthen Beamten sand, läst nur einen Blid in das bortige Leben der Menschen fallen, ohne auf geographische Beschreibungen einzugehen. Den meisten der europäischen, bort im Dienste der Tür-

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) J. Wolff, Journal l. c. p. 372.

fen Angestellten fpenbet er fein Lob; er botte, bie Stabt habe gegenwärtig, wo bas Sauptquartier war, an 30,000 Einweh-Der lette Stadtgouverneur, Dohammeb Johar, ber ben Miffionar befuchte, war ein Gefehrter in ber arabifchen Liberatur, mit bem auch viele Sabbramauter 80) famen. Diefe nannten Almaharra (offenbar Dabrah, f. oben 6. 45, 647) bas Land amifchen Dasfat und Mafalla, wo man eine von ber grabifden vollig verichiebne Sprache rebe; bie großen Deticaften Babbramauts feien Rabab und Rifere (unbefannt, f. ob. S. 617 u. f.), auch fet ein Bulcan bafelbft, genannt Albir onb (Bar ober Barbub, Grab bes Sub, f. sb. S. 156, 275, 278, 620. 681), ber Brunnen bes Bud genannt, nahe bem Grabe bes Bes pheten. Gulfarnenn beiße ibr Ronig mit 2 Bornern, ber einft ben Canal von Bab el Manbeb eröffnet babe (f. oben 6. 665 bis Die Araber in Cobeiba wollten ein Buch "Gira" befinen, bas von einem zweiten Deffias und feiner Biebertebr (f. ob. S. 154) in voller Glorie fpreche, ben fie mit großen Dingen im Sabre 1840 erwarteten; fie meinten, Die Beni Arbab (Die Redabiten von Afpr) murben ber Ericeinung noch vorhergeben. und bann bie Turfen in Jemen ausgerottet werden, ihre Beeve murben bann nach Acappten flegreich aufbrechen, wie die Ruffen nach Frankreich. Dobammeb Johar belehrte ben Diffiongr. bag man in frubern vormohammebanifden Beiten in Arabien famaritanifche 3bole angebetet habe, wie Lath, Uthal, Gabal (f. ob. G. 35 - 38). Gin arabifches Manuscript, bie Gefcichte von Bemen (f. ob. S. 872), beffen Autor Emir Bedr Abdim 36n Rhatem Ibn Amrau Ibn Samban genannt wird, erhielt ber Diffionae bier von Ibrahim Bafda jum Gefchent, ein Beweis, bag auch Die biftorifche Literatur Jemens feinesweges fo armfelig fein mag, als fie bisber nur aus Unwiffenbeit, erfchien. 3. 28 olff erflarte. in bem damaligen Generalgouverneur ber Armee einen ber liebensmurbigften Turfen fennen gelernt ju haben, mas mol foviel beißen foll, als bag er mehr als anbre fur frembe Ibeen guganglich war, mas freilich feine Berrichaft in Jemen boch teineswegs fefter be-Aus ber mit bem Diffionat geführten Converfagrunden fonnte. tion 81) nur Folgendes, was man fic gewöhnlich in Sobeida nicht träumen laffen wurde. Der Pafcha fragte W., mas er als Jubenmiffionar für eine Aufnahme bei Juben in Arabien finbe?

<sup>\*°)</sup> Chenb. p. 376. \*1) Chenb. p, 373 - 380.

Meift eine gute. B. Warum gehft Du nicht nach Stambul, ben Gultam zu bekehren, ber bemt Christenthum so fehr geneigt ift? trägt er nicht schon die europäische Aleidung? W. Das Christenthum hat nichts mit den Aleidern zu thun, es besteht in der Richtung, aus der Finsternis zum Licht, und aus der Sewalt des Satans in Gottes Neich zu kommen durch den Glauben an Jesum Christ und durch die Laufe in seinem Ramen. B. Glaubst Du dem an die Bibel? W. Ja, ich bin bereit, für sie zu sterben. R. Myapeb! (Wundervoll!) Mons. Cheduseau, der französische Arzt, den ich haue, sagte mir, einen Gott gebe es nicht.

Int Unterhaltung hatte ber Miffionar bem Bafcha ben Bobinson Grusoe zu lesen gegeben, und bieser sprach seine Berwunderung barüber aus, barin so oft ben Ramen Gottes zu finden, ben
er von ben vielen Europäern in seinen Diensten niemals gehört
habe. — Er that noch die Frage au Bolff, warum er nicht davauf ausgehe, Rothschild's zu bekehren? Die Uebersehungen von
Schiller's "Gang zum Eisenhammer" und ben "Aranichen des
Ibicus," welche ber Missionar mit ihm las, machten ihm Bergnügen. Er versprach ihm, wenn er mit seiner Armee und mit Gottas Billen bis Sanaa kommen würde, ihm allen Beistand zur
Indendesehrung zu leisten, was freilich nicht in Erfüllung ging.

Der Weg von hobeiba nach Beit el gatih geht nur, wie jener von Ghaleffa, burch bas sandige, flache, einstrmige Tehama, bas hier anfangs burch sterile Sanddunen führt, nur von Salzpflanzen in ungeheurer Menge überwuchert, die zur Sobabereitung bienen; dann aber folgt doch auch hier und da gutes Culturland, mit Korn, Durra, Zuckerrohr, Indigo behaut, der auch wild in großer Wenge wächst, aber nur eine schechte Farbe giebt, weil man diese nicht zuzubereiten versteht. Der Weg, den Botta hier zwischen einzelnen häusern in Mimosenwäldchen zurücklegte, erinnerte ihn an das Innere von Sennaar, am obern Nilthale. Die hütten waren nur vierestig, nicht rund wie die Negerhütten, sonk aber eben so aus Zweigen ausgerichtet, und die Begetation 20 glich der in Sennaar, viele der hiesigen Pflanzensormen schienen dieselben afriskanischen wie vort zu sein.

Der Weg von Mochha nach Beit el Fafis geht birect nordwärts in 4 Tagemärschen über die Stationen Raufdis,

<sup>&</sup>lt;sup>782</sup>) Botta, Relat. p. 17; bers. in Archives l. c. H. p. 83.

Scherbbje, mobel bas rechts gur Geite liegen bleibt, nach Bebib und Beit el gatib. Diebubr, ber ihn in entgegengefenter Richtung gegen Dochba bin jurudlegte, beftimmte bie Luce bes Dorfs Scherbeje, bab er fur ben hafen Schargiab bet Abulfeba 83) bielt, unter 13° 59' R.Br., 3% Deilen von Bebis, in einer Berne bon wenigftens 2 Weilen oftwarts ber Rufte, von wo alfo bas Meer feit jener Beit fich auf eine große Strede gegen 2B. batte gurudgieben muffen. Der gange Weg von ba bis Mochba war fanbig, burre, boch ziemlich mit Strauchwerf und Binfen, bie fic jum Dachbeden eignen, bewachfen und ungemein beig. Auch bie Lage son Maufdid ward genquer bestimmt, worüber icon oben Miebuby's Unficht mitgetheilt ift (f. ob. S. 769). Bon Daufdib fühmarts bemerfte er um Damlah verfchiebene Gruben, in bie man Seemaffer leitet, beffen Berbunftung reichliche Salzmaffen gurudläßt, bavon viele Rameellabungen von bier in bas Gebirgstanb aeben.

Cruttenben, ber im Jahre 1836 bei furchtbarer Sine unb Durge benfelben Weg nach Bebib gurudlegte, verließ mit Gonnenunteraana fein Quartier in Dochha 84) am 13. Juli, um bie Rable ber Racht ju benuten, und machte erft um 3 Uhr am nachften Mittag gu Ruas (auf Riebuhr's Rarte, Rumeis b. Cruttenben) Balt. Damale traf er, gegen frubere Beit, einen Fortfdritt für bie Bequemlichfeit ber Reifenben; in ben Dabna sber Stationen, gut mit Bettftellen und Stublen verfebene Simmer, umb für die Befuftigung feftgeftellte Breife; ein Bortichtitt, theuer erfauft, weil man ihn ber bamaligen Türfenunterjochung verbantte, beren anwrische Truppen bas Land mit bartem Drude belafteten. und bei ber icon 4 Jahre bauernben Durre burch ihre Confumtion Die Theurung und hungerenoth fo febr frigerten, bag es burch bas aanze Tebamt an Sammerfcenen nicht fehlte, und man oft an ben Leichen ber Werhungerten am Wege vorübergieben mußte. ameite Tag erft führte an bem großen Dorfe Daufchib (Manshij bei Cruttenben) vorüber, bam er 800 Bewohner giebt, und bemerft, bag es burch feine reichblübenben Jasminpflangungen in Bemen berühmt fei, wie burch bie fconbuftenbe Rabig ber Araber (Rajoura ber Jubier, Pandamus odoratiss.), bie ein icones Del giebt, mas febr gefucht ift.

<sup>86)</sup> Rommet, Abulfed. Arab. Dener. p. 51; Riebuhr, Reifeleschr. I. S. 355 — 357. 84) Cruttenden, Narrat. p. 268.

Die Jasminblutben abgeftreift, auf Schnuten gereibt, werben bon ba täglich auf ben Bagar nach Rochba gebracht gum Weiberbus fur ben haarfcmud. In jebem bortigen Jasmin-Didicht, in benen man felbft wahrend ber Tagebbige bie ber-Boffer Conttenlauben befucht, find fühlenbe fuße Bofferbrumnen. Die bortige Saupt-Mofcher ift burth ein Mirafel berühmt, als ber Rieblinasaufentbalt bes fabelhaften 3mam Ali, Dobammeb's Sowiegerfohn, ber unfichtbar bier jebe Racht feine Andacht balten foll. Bon ba wurde unter gleichen lanbichaftlichen Umftanben bie Route von Sherbeje bis Bebib und Beit el gafib verfolat. Baffama, ber 1842 benfelben Weg gurudlegte 85), aber ben Stationen febr verbrebte Ramen beilegt, wie Daththoul fur Sadtillo, Rues flatt Ruas, Monchich flatt Daufchib u. f. m. macht bie intereffante Bemerkung, bag biefer lettere Ort boch wel etwa 10 Minuten vom Deere entfernt liege, bag aber bie alte Munbung eines Giegbaches (Babi) nabe am Reere ein foones Baffin bilbe, in welches noch beute bie fint einbringe, ein Afpl für einige 30 gifcherboote und 300 fleine Gefäße (Catimarons); Das BBaffer ber Stadt fei folecht; aber ber Drt fei burch bie Baffage vieler Raramanen fehr belebt, treibe viel Banbel mit Fifchen und Gemufe nach Bebib, und gewinne in feinen Garten viele Rettige, Zwiebeln, Girfe, Baumwolle (Vacona?) und habe viele Dumpalmen (f f. oben G. 301). Er giebt bem Orte nur 250 Strobbutten, rubmt aber zwei meiße Dofcheen, auf einer Anbobe erbaut, mit 2 Domen, beren Alter man auf 800 Jahr angebe (?). Botta, ber im folgenben Sabre 1843, burch Daufchib 86) fam, nennt es nur ein elendes Dorf, wo feine Gafenfpur mehr vorhanden fei, aber Die Sand- und Salg-Chenen am Meere bin (Rhabt ber Apaber genannt) voll furchtbarer Monotonie und fieberergengenb. 3n ber Rabe biefes Ortes fab er viele Sanbhugel mit folden Pflangen ber Deereblufte bebectt, bie im Drient febr oft bie Lage antifer Conftructionen bezeichnen follen, von beneu jeboch bier teine ju Tage ausgebenben fichtbar waren. Rordwarts Maufdib, ber Munbung bes Babi Gurabeje, ber ben ber Stadt Gas jum Deere giebt, benachbart, verliert fich beffen Baffer im Canbe; aber naber bem Deere gu, bei einer Dattelpflangung El Ghanbja 87), bie auf feiner Rarte flebt, tritt er wieber ber

<sup>784)</sup> Passama, Observat. l. c. XIX. p. 163. 55) Botta, Relation p. 133. 57) Coent. p. 128.

por, umb erreicht bier im Sanbe bei 1 bis 2 guß Tiefe boch noch wirflich bas Deeresufer, wenigftens unterirbifc, bem bafelbft findet fich ftets fußes Waffer vorrathig. Dier, in El Bhanbia, befaß Egge, ein Freund Botta's, eine Dattelpflanjung und Garten, auf welche berfelbe, wie viele Bartenliebhaber unter ben Arabern, große Sorgfalt verwendet batte, jumal um feline Gewächfe zu ziehen und bie Samen ber Bebirgspflanzen Bement hier anguffebein. Auch fant bier Botta ben einzigen Rotosbaum, ben er in Jemen gefeben. In ben biofigen Balm= butten lub Egge feine Freunde que bas gum landlichen Aufente halte ein, ben Dattelertrag zu verschmaufen, ben er niemals vertaufte. Er pries fich gludlich, einen Europaer als Gaft in Diefem ichonen landlichen Aufenthalte zu beherbergen. Aber bie Freude bei Botta, ber aus ber fublen Gebirgeluft tam, bauerte nicht lange, Fieberanfälle, die im Tehama nur zu gewöhnlich und gefabrlich find, vertrieben ibn balb. Er ging nach Mochba. Aber Baffama febte bagegen feinen Weg von Maufbib aber bas nad Beit el gafib fort.

Diefe Stadt muß nach Cruttenben's Bericht, ber fie gur Beit ber Turtenberricaft, in Dehmeb Mli's Gewalt, befucte 88), beffen Commando eben bis bierber, als Grengftabt gegen Sanaa (1836), vorgebrungen war, in ziemliche Aufnahme gefommen fein. Er giebt Beit el Fafib 8000 Einwohner; fie war ohne Ummaurung, hatte aber in ber Mitte ber Stabt eine Citabelle Sifn Othman, und ftarte Befte mit einer Garnifon bon 500 Mann, in welcher ein Bimbafchi commandirte, ber febr boflich gegen bie Englander mar, aber, weil er fürchtete, fie mochten mit bem 3man einen Bunbestractat jur Bertreibung ber Turfen aus Jemen ichließen wollen, ihnen mit allen Ueberrebungsfunften bie fcredlichften Gefahren auf bem Wege nach Sanaa follberte, wo bod bie größte Sicherheit herrichte. Die Steinhaufer ber Stadt waren aus Badftein mit Erbe aufgeführt, mit Dachern von Balmaweigen. Cruttenben nennt fie bie beißefte Stabt im Tehama, die er betreten; bas Thermometer im Schatten fand um 1 Uhr auf 31° 11' Reaum. (102° Farb.), und in ber Conne auf 48° 44' Reaum. (141° Farb.). Da ber Boben gwifchen ibr und bem Meere bober liegt als bie Ginfentung ber Gbene, auf welcher bie Stadt fteht, fo tonnen bie Seewinde bierber teine

<sup>68)</sup> Cruttenden, Narrative p. 272.

Abkühlung bringen; der Strichwind von Sobeida verstärkt feine Sige noch durch die Sandounen, die er bis Beit el Fakih bestreichen muß; daher die Luftftille bafelbst noch erträglicher ist. Auch Riebuhr 193) sprach schon von der übermäßigen Sige in Beit el Fakih und dem schlechten Wasser daselbst, wodurch bose Fieber erzeugt, werden, die auch seinen Reisegefährten, den Orientalisten v. Saven, dort auf das Krankenbett niederwarfen, von dem er nicht wieder ausstand, indem er bald darauf in Mochha ftarb.

Rod mar bamale Beit el gafib bas große Raffee-Emportum für bas Bergland Jemens, mobin bie Gultivatoren ihre Anffeebobnen lieber ale nach Gana a einführten. hierher und nach Bebib brachte man bagegen Die Studguter aus Indien jur Bablung, vorzuglich Maue und weiße Beuge, englische Shawle, Specereien von Bava, Buder von Mauritius, wofür man Bachs, Beibrand und Raffee ober Gelb gablen ließ. Banignen waren bie größten Raufleute am Drie und febr gabireich; bas int-Bifche Bauvernement legte ihnen febr fcwere Taren anf; einer bet Großbanbler flagte bem Englander mit Thranen im Auge, daß ibnen ihr Brofit bier weit mehr geschmalert fei als unter englischer Berrichaft in Indien. Alle Raffeefaramenen, Die von Sanaa bindurch nach Gobeiba gogen, batten febr farten Boll zu geben, und eben beshalb fpeculirten bie Raufleute in Sanaa baranf, ibre Sanbeleroute mach Aben abzulenten, jeboch zu einer Beit, ba ihnen ber Tractat amifchen bem britifch - oftinbifchen Bouvernement in Bombai und bem Gultan von Aben über Befehung biefes Gafens noch nicht befannt fein tonnte, und bie bireften Bene babin and noch febr unficher waren.

3. Lobeia die Bafenstabt und ihre Umgebung, mit ber großen Rufteninfel Rameran.

Lobeia, bie ubrblichfte Safenftabt, im Tohama bes eigentlichen Semen gelegen, unter 15° 42' R.Br., hatte zu Rie-buhr's Beit 30) noch einen vom Imam zu Sanaa eingesetzen Gowberneur ober Dola, ber bie banischen Reisenben (1763) mit ungemeiner Artigfeit unb Gaftlichfeit empfing, von wo an nun eine Sicherheit ber Lanbreisen im eigentlichen Jemen begann

und Riebubr bodlichft übermichte, weil biefe im größten Contraft ftanb mit ben Gefahren innerbalb ber Ruft engebiete ber vielen fleinen inbepenbenten Gebirgefürften bes norblich anftogenben Gebirgslandes zwifden Jemen und Debicas. Die Rufte um Lobeia fand Diebuhr fo burr und unfruchtbar, wie überall im Die Stadt liegt auf ber Spipe einer gegen G. verfpringenden Sandzunge, Die aber zuweilen auch zu einer Infel fich, weil ber fandige Sals ber Erbzunge im Norben ber Stadt fo niebrig liegt, bag bei anhaltenbem Gubwinde bie bober aufgefauete Seefluth (Die gewöhnlichelluth beträgt nur 4. Bug) benfelben überschwemmt, was jedoch meift nur einmal etwa im Jahre gu gefcheben pflegt. Der Safen ift nur fchiecht, felbft bie fleinern Schiffe muffen weit vor ber Stadt vor Anter geben; bei bet niebrigften Chbe tonnen fleine belabene Boote nicht einenal gur Stadt tommen. In ber Rabe ift ein nieberer Berg, Cofcha, aus bem Steinfalz gebrochen wirb; bas Baffer ift folecht und febr theuer, benn es muß aus 2 bis 5 Stunben Ferne, wenn es nur trinfbar fein foll, in Steinkrugen auf Rameelruden berbeigefchafft werben; Bemafferungen und Gartenbau fehlen gang. Dennach entftanb bier, wie zu Bobeiba, Chaleffa, Dochha u. a., erft in fpatern Beiten, mabricheinlich erft feitbem bas Beburfnig ber Raffeeexportation aus bem Binnenlande bagu nothigte, eine Safenftabt, bereit Entfteben bie Gingebornen ju Riebuhr's Beit nicht über 300 Jahr bim-Auch biet foll die Ginfteblerhutte eines mohammebanifden Beiligen, bes Schech Galei, wie bes Schoch Schibell in Mochha, ber Rern gewefen fein, um ben fich nach und nach Die Berehrer fammelten und bie Stadt anbauten. Ueber feinem Grabe marb eine Rubbe, b. i. ein Gebethaus, errichtet und bie Dabe beffelben Lebenben und Tobten fur feegendreich gehalten. Der ein paar Stunden norblicher gelegene Bafen Darabea (fiebe Riebuhr's Ratte) verfandete, mo ber Gouvernementofft fruber mar, ber nun aus bem mehr und mehr fowindenben in ben füblicher gelegenen und aufblübenben Safenort verlegt marb, moburch biefer gur bebeutenbern Stabt fich erheben mußte. Diezu fam noch bas eigenthumliche Berbaltnig ber funnitifden Gelligen Tebamas überhaupt in Begiehung auf Stabteentftebung burch ihre Rachkommenschaft und ben burchgebenben Rafpelt ber Araber für Die Abftemmung. Bie Dobammeb's Rachtommen befanntlich als geborne Sherifs (auch Emir, Seilb und Mola's), ober Fürften im Großen, burch bie gange mohammebanifche Belt Anertennung

١

fanben, fo erbt bie Barbe bes Beiligen, ber fcon baburd als ein Scheifh titulirt wirb, ebenfalls auf alle feine Rachfommen fort, benen bet gemeine Araber ftets eine großere, angeborne Rrommigfeit, Gottesfurcht und Liebe gur Tugend, als fich feibft aufdreibt, und fie beshalb inegefammt mit Chrfurcht als geborne Beiftliche betrachtet. Daber ruhmen fie fich auch ber Geiligfeit ther Abkammung, und es ift ibr Stola und ibr Bortbeil augleich, als folde Beilige in ben Augen bes Bolfe zu gelten. Dit ber Bermebrung ibrer Gefdlechter nimmt auch Die Dact ibres Einfluffes zu, wie benn auf foldem Bahne ober Grunde felbft bie fortbauernbe Dacht ber an fich fo ohnmachtigen 3 mam 6 (ein geift-Ilder Titel) von Jemen feit Sahrhunberten beruht, wie bie ber 3mams von Dman n. v. a. Ein Cobn bes Schech Galei, ber ju Mor, oftwarts von Lobeia, begraben liegt, und ein anbrer ju Babas, im Rorden Lobeias an ber Rufte, find eben fo bie Batrone Diefer Ortichaften geworben, wie es Schech Galet bis bente in Lobeia geblieben ift.

Lobeia batte ju Riebuhr's Beit feine Stabtmauern 91), war aber boch auch nicht gang offen, benn nach ber Landfeite, in einer Entfernung von 120 Devvelfdritten von einander, batte man ein Dugend Thurm e, altbeutichen Barten gleich, erbaut, mit boben Abureingangen vermittelft angelegter Leitern, einige mit Ranmen bepflangt, alle mit Bachpoften befett, burch bie man fich bor leberrumbelungen ber friegerifden Rachbarn ju icousen boffte. Das fie bagu nicht binreichten, batten turz vorber fogar bie Gebirgsaraber ber Gafchib und Betil bewiefen, welche biefer Berthei-Digungelinie ungeachtet bis in Die Stadt einbrangen und fie mieberbrannten. Da bies ofter zu gefchehen pflegte, fo find bie Bewohner ber Stabt icon barauf geruftet, mit ihrer beften Gabe auf bas benachbarte Infelden Urmut, Gumreet ber Moretby Rarte, gu fluchten, ober wol auch auf die noch größere, aber auch gegen Guben vorliegenbe Infel Rameran, feit ber Stationirung ber Aurfenflotte bei ber erften Eroberung Jemens (1516, f. ob. S. 732) burch ibren auten Safen befannt.

Rur wenige ber bamaligen Saufer Lobeias waren aus Stein und Rall, ben man aus ben Rorallentlippen und Mufcheln brannte, erbaut. Die meiften waren jene burch bas ganze Tehama vorhertschenden einfachen Zweighutten mit Strohmattenvorhangen ftatt ber

<sup>704)</sup> f. Plan und Anficht von Lobeia, bei Riebuhr, Lafel 60 und 61.

Thuren, und mit geringen Geräthschaften, wie sie Niebuhr auf Tafel 1. seiner Beschreibung von Arabien bat abbilden lassen. Einige 40 Banianen, meist arme handwerker und Bediente iherer Glaubensgenossen, und Araber waren die hiesigen Einwohner, deren Haubensgenossen, und Araber waren die hiesigen Einwohner, deren Haupterwerb der Rassechandel war. Aus dem benachbarten Gebirgslande wurden die Rassechohnen hierher gebracht, in einem Magazine ausbewahrt, von ihren Gülsen besteit und dann verkaust. Sie sollten hier nicht von derselben Güte sein, wie die welche man nach Beit el Fakih brachte, und von da über Mocha und Hodbeida verschiffte; da sie aber auch etwas wohlsseller waren und der Aransport die Dschidda kürzer und weniger kostbar, so waren doch aus Dschidda und Aegypten stelle Commissionare hier mit Auskauf für ihre Geschäftsleute und Breunde beschäftigt, und viele Rahirier kommen jährlich selbst zum Einkauf hierher auf den Marki.

Der Frieden unter ber milben herrschaft bes 3mam von Sanaa scheint in Lobeia guerft burch die Ueberfalle ber Wahabi gestort worden zu sein, seit beren Einbringen von dieser Seite in Jemen das vielfache Berfallen ber Glieder ber bis dabin noch ziemlich zusammenhaltenden Jemenprovinzen begann.

Der Scherif von Abu Arifb mar noch zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunberts von bem 3mam von Sanag jum Dola ober Statthalter von Lobeia inftallirt worben 92), wo er bald Gelegenheit fand, fich unabhangig von feinem Oberberrn zu machen. Seinem Beifpiele folgten anbre Sheiths im Bebirgelanbe, bie, in einer Art Feubalverbaltniß jum Imam fiebenb, wol anerfannten, bag ibm Grund und Boben gebore, bem fie aber felten einmal eine Abgabe gablten. Sie fagten ibm nun auch ben Geborfam auf, und ber Imam war zu fowach, fie zu zwingen. nun bie Rluth ber Bababi berein brach, beffegten biefe ben Ghe rif von Abu Arifb, plunberten fein Land und ichidten ibn fort mit ber Belfung, fich für feine Berlufte beim Imam von Jemen, feinem Dherherrn, ju entschäbigen. Der Sherif marb Bahabi, ertannte beren Chef Saoub als feinen Gebieter an, und entrif nun bem Imam fein ganges Tehama von Loheia bis Bab el Manbeb. wo nur noch Mochha in beffen Befit blieb; aber auch Beit el Kafib und einen großen Theil bes Raffeegebietes rif er (vor 1806) an fich, bis ibm ber Cheifh von Bas tropenb entgegentrat

<sup>\*2)</sup> Vic. Valentia, Voy. and Trav. Tom II. p. 369.

(s. ob. S. 756). Unter der Obergewalt der Bahabi fucten diese Eroberer Loheia zum haupthafen ihrer Aussuhr zu machen, und singen Unterhandlungen mit der britisch oftindischen Compagnie an, sie einladend, in Loheia eine englische Factorei (1811) zu begründen, wie die, welche sie in Rochha zu jener Beit besahen. Seehen (1810) zwar durch einen Sturm nach Loheia verschlagen, er eilte aber, ohne Bemerkungen darüber mitzutheilen, weiter nach hodeide und zum Gebirgslande im Innem Jemen Vor.

Den erften lehrreichen Blid auf Lobeia und feine Umgebung gewinnen wir feitbem erft wieber im Jahr 1825, burch Ehren-berg's und hemprich's Landung an diefer Rufte, beren Lagebuch zwar bisher nicht veröffentlicht ward, beffen Mittheilung im Driginalbrouillon wir aber zur Benuhung für die Erdfunde der wohlwollenden Gute unfers berühmten Collegen und Freundes verbanten (f. ob. G. 192, unten Note 485) 95).

Unruben bewegten bamale, im Dar; 1825, bie Stabt, obwol fle wieder einen Dola hatte, ber aber in Streit mit einem perfe fcen Schiffseaptain lag, welcher mit einem einzigen Schiffe ben Dafen von Lobeia fperrie und blodirte, um ibn gur Bablung einer Gelbichuld ju zwingen. Der Dola lag auch in Streit mit feinen eigenen Solbnern, benen er bie Lohnung feit 18 Monaten foulbig mar, bie gegenwärtig, wenn auch nicht ben Golb, boch ben Unterhalt forberten. Die große Berwirrung im Lande mar fo weit gefommen, bag bie Araber fogar febnlichft bie ihnen fonft fo verhaften Turten berbei wunfchten. Auch im Innern bes Lanbes waren politifche Barteien; bod verficherten ber Dola und Sabia Ben Cemin, an welche bie Reifenben Empfehlungsbriefe von Dicibba mitbrachten, bag fie als Frembe im Lande ficher bis Der (Moor auf Diebuhr's Rarte) und bis Babi Gurbub jum Ge birgeranbe reifen tonnten, was fie munfchten, um bie einftigen naturbiftorifden Beobachtungen Forstal's auf biefer Seitentour gu controlliren. Die Boflichfeit bes Empfangs mar bei ben biefigen Beamten, wie foon ju Riebubr's Beit, einheimifd geblieben.

Die eigentliche, bamals von Mauern umschloffene Stabt Lobeia war von ihren Einwohnern verlaffen, bie fich außerhalb ber-

<sup>793)</sup> Vic. Valentia 1. c. II. p. 385. 90) Seethen, Man. Correfp. 28. 27, S. 176. 95) Chrenberg, Jontnal ber arabifchen Reife, im Mfcr.

felben bicht am Meere angebaut hatten. Ihre leichten Breige und Matten-Butten, wie fle icon Diebubr foilberte, fand man febr regelmäßig, gut, faft nieblich eingerichtet und weniger als gewöhnlich burch Ungeziefer verunreinigt. Das Barem blieb unfichtbar. ber Sandrath im Empfangzimmer beftand in einer Bahl mit Robe überflochtener Bettgeftelle, mit Teppichen ober Matten belegt, auf welche fic bie Befucher nieberließen. Es gab fogar Tifche, edine, boberer und nieberer Art, auf welche bie Befditre beim Raffeetrin= ten gelest wurden, was mit Umftanden gang andrer Art, wie in Sprien und Aegopten, begleitet mar. Unter ben Betiftellen ftanben bie Sandalen für bas Baus; fcon von Jambo an fübmarte fchlief Remand im Tehama mehr auf bem Erbboben, weil man bie Infectenblace zu febr fürchtet, von ber auch fcon Riebubr in Beit el Ratib fprach (f. oben G. 873). Sier ift es bie Rameelmilbe (Gerab-Rireh), ein langliches ichwarges Infect (eine Art Acarus?), ein Ramus (? Bag-feltan) u. a.; auch ber Buineg. murm ober Rervenwurm (Vena medinensis) ift bier gefürchtet, bod meift nur bei Regern. Diebubr traf ibn auch auf bem Sochlande Jemens 96).

Der Wunsch einer Ercursion landein nach Mor und Babi Surdud wurde nur zum Theil erfüllt: benn nur Dr. hemprich konnte mit einigen seiner Gefährten daran Theil nehmen, Cherenberg aber nicht; auch wurde das Ziel nicht ganz erreicht, benn die Unruhen, die indes in Loheia ausbrachen, nöthigten zur Rudetehr, und die Goldinschte des Gebirgshäuptlings Ibrahim Rulfut, ber zu Saedie (?) im Dothan restoirte, übersielen das Dorf Bagile, unsern Mechtara, dahin hemprich gehen wollte, und ersichlugen daselbst 10 Manner und 4 Weiber. Die Excursion danerte daher kaum 8 Tage; doch ergaben sich folgende Data.

Erfter Tagemarich (28. Mart). Forefal hatte bie Entefernung von Lobela nach Mor (Moor bei Niebuhr) nur auf 2 Stunden angegeben, beshalb wurden 3 Kameele, über die man nur disponiren fonnte, für die Kränklichen bestimmt; Dr. Gemprich und die Gefunden gingen zu Bus, wurden aber, da die Entfernung 8 Stunden Begs betrug, ungemein ermüdet. Der Weg ging am Steinfalzberge Koscha, Jibbel Rusha, der Moresbheschen Aufnahme nach ein abgestumpfter, isolirter Regel, dem aber ganz benachbart, nur etwas nördlicher; noch ein zweiter ganz

<sup>36)</sup> Riebuhr, Befchr. von Amb. G. 183.

jugespitter Bit, Sugarloof berfelben Karte, jur Seite liegt, vorüber, burch Buschwert von Kababa (?), Indigosera oblongisolia und auberem untermischt. Mor fand man als bedeutendes Dorf mit 2 aus gebrannten Backleinen erbauten Festungen, von benen die eine, bei der das Belt aufgeschlagen ward, dem Emir Fateh Alla, dem Dola von Loheia, die andere dem Scherif Sassan gehörte, an welchen ihnen der Dola einen Empfehlungsbrief mitgegeben hatte.

3 meiter Tag (29. Mary). Bei feinem Morgenbefuche beim Scherif wurde Dr. hemprich nur febr talt empfangen, ibm nicht einmal eine Taffe Raffee vorgefest. An demfelben Tage erfuhr er noch, bağ er gufällig fein Belt an bem haufe bes Scheid Dobameb, eines Tobfeinbes bes Scherif, aufgepflanzt babe, baber beffen bittrer Berbacht. Diefer Sheifh Mohameb war früher Unter-Dola in Lobeia gewesen, bann ber Borftanb ber Dorfbewohner. Diefe aber und ber Scherif hatten ibn mit Bewalt abgefebt, und babei batte er einen Sohn verloren. Am Abend lub biefer Scheid ben Dr. hemprich in feine Behaufung ein, bewirthete ibn mit einigen Taffen Raffee und rudte nun mit einem Anliegen berand, bas in nichts geringerem bestand, als ein Bunbuig mit ibm und bem Bebirgsbaubtling Ibrabim Rulfut gegen ben Sherif m foliegen. Der Reifenbe jog es vor, ihn auf ben Beiftand Mabs als bes beften Allitren bingumeifen und fich fo aus ber Schlinge au ziebn.

Der 3 te Tag (30. Mart) gab gute naturhiftorische Ansbente ans ber Umgegend, eine Gazellenart, eine Trappenart und andere Wögel wurden erlegt. Am Abend erhob sich aus der Ferne des westlichen Dorfes ein Gulfageschrei; die Dorfbewohner, welche einen Ueberfall jenes Scheich Ibrahim Kulfut fürchteten, zogen mit ihren Wassen ind Feld; es folgte vieles Schießen und flarkes Geschrei, doch war es nur ein blinder Lärm, der mit Zubel der rudtehrenden Menge beschlossen ward.

Den 4ten Tag (31. Marz) zog man von Mor nach Sohhra (?). Der bortige Scherif Saffabu, ber unter bem Scheif Mi Ibn Saibar von Abu Arish stand, nahm ben Bast höflich auf, hatte aber viele Einwendungen gegen bessen Plan, in den Badi Surdud und in das Gebirg eland vorzudringen; es sei zu umsicher durch die vielen gegenseitigen Besehdungen seiner Bewohner. Doch versprach er endlich seine Rameele zu schieten; da kam der Bote Ehrenberg's von Loheia an mit dem Rudruf zu dem Safenorte, ben Gefahr bebrohte, und hemprich entging fo gludlicher Beise bem Maffacte ju Bagile bei Rechtara.

An 100 verschiebene Species von Bstanzen waren ein Ergebnis dieser Excursion, darunter an 10 Baumarten: 3 Acacien, segal, olens, tortilis; 1 Caesalpinia splendida; 2 Amyris-Arten, kataf und gileadensis; die Catha edulis Forskal (Celastrus, s. oben G. 795); Pandanus odoratissima, Dobra glabra, Cornus gharaf und Tamarix orientalis. Dazu eben so viele Straucharten: 3 Stroemia, rotundisolia, glandulosa, farinosa; Diphylla gummifera, ein Hidiscus dicolor, Gossypium arboreum, Amyris u.a.m., und ein paar Duzend Kräuter, darunter Indigosera cassia, 4 Arten Cassia, spinosa, fara, senna, lanceolata; 3 Solanum-Arten, buphthalmum, adhaerens, lanosum u.a.m.

And bie ber großen Bay von Lobeia weftmarts unmittelbar vorliegende arabifche Infelgruppe erhielt bei ber Ueberfahrt berfelben Reifenben, von Lobeia nach Daffaua auf ber abbifinifden Rufte, einige icagenswerthe Erlauterungen, gumal bie größte unter benfelben, bie nachfte Rufteninfel Rameran, bei melder fie bor Unter gingen. Das Ruftenmeer bes biefigen Tebama ift ungemein reich an Rlippen und Infeln, und beshalb fo gefahrvoll zu beschiffen; von ihrer großen Denge fich zu überzeugen, reicht ein Blid auf ben Moresbyfden Rarten-Gurvey bin, ber fie zum erften Dale mit ungabligen Sunbirungen verzeichnet bat. Gie liegen mehrern Buchten und Sanbcaps zwifchen bent Gafen von Lobeia und ber Infel Rameran weft- und fubmeftwarts vor, bis zu ben zwei fcon in ber boben Gee liegenben grofern, mit bobern Bulcantegeln verfebenen Infelgruppen ber Bobapr (Zebayer Islands, Volcanic bei Moresby) und bes foon befanntern Dichebbel Sir (Tair ober Tehr, f. ob. G. 671), beffen Bulcan, in einer Gobe von 900 gug über ber Deeresflache emporragend, nach Moresby "noch beute im Branbe" fiebt. Es ift mertwurdig, bag biefe beiben Bulcan-Bits gegen B. bie Erbebungsgruppe ber Infelbilbung ber arabifden Seite ju befchliegen icheinen; benn weftwarts von ihnen folgt nun gegen bie Rufte Abpffiniens, und weiter nordweftwarts bis gur Gruppe ber Dhalac-Infeln bei Daffaua, ein gang infelfreier Theil bes Rothen Meeres, aus beffen größtem, gu 100 bis ju 140 gaben (600 bis 840 gug) tiefen Seegrunbe fich unmittelbar ber Bulcankegel vom Dichibbel Tir erhebt. Im Reiseigurnal wird die Babl von fleinern Inseln, welche bie

Loheia-Gruppe ausmachen, angegeben, beren jebe ihren Ramen hat; Bel Goson wird als die westlichste bezeichnet, Dargerusch als nördlich gelegen gegen Aufan, Bul Ambar in R.B. an Dangernoch und Megebe als einige östliche Inselchen, insgesammt felsig, etwas erhoben, die lehtere mit einigen aus der ferne sichbaren hügeln; nur 2 von ihnen sollen mit Wasser versehen und bewohnt sein, welche harat und Daheil genannt wurden. Die Ramengebung der Moresbyschen Karte für diese Inselgruppen ift eine ganz verschiebene; jedoch der Rame der größten von allen, der Insel Kameran, ist derselbe.

Diefe Infel Rameran wurde am 9ten und 10ten Abril 1825 von Chrenberg und Demprich befucht. Gie war icon frahr, wie gefagt, ben turfifden Flotten ber Groffultane Selim und 60 liman, unftreitig burch Giov. De Caftro 97) und ber Beringiefm Seefahrten unter Albuquerque, befannt, bie ebenfalls bier ofter fietionirten. Der wunderliche Lubov. be Barthema 96) hatt auf feiner Befdiffung bes Rothen Meeres von Dichibba nad Aben, im 3. 1506, 2 Tage in ihrem foonen hafen vor Anter gelegen, und in ber Stabt, ber er 200 Baufer giebt, guten Borrath wa Baffer, Fleisch und Salg gefunden; fie geborte bamals zu Jemen und icheint ein gewöhnlicher Landungsplas ber Rauffahrer jent Reit gemelen zu fein. 3m Sabre 1806 fcbien cs. ale follte fit dut politifche Bebeutung erlangen; Frangofen batten bem bamali gen Scherif von Lobeia im Ramen ihres Bouvernements eine Biffte gemacht und Befchente, 4000 Dollar an Berth, überbricht, mit bem Gefuch um Erlaubnig, auf biefer Infel eine frangofifde Factorei grunden zu burfen. Da fie Baffer, Golg, Salz liefent, und für die Schiffahrt auf bem Rothen Deere einen guten Badt. poften barbietet, fo foien fle fur eine Seemacht wol munfcent werth, aber fur commercielle Bortheile boch zwecklos; und einen Erfolg hat biefe Unterhandlung wenigftens nicht gehabt. Auch bie Englander waren eine Beit lang bemubt gewefen, fie zum Behuf eines Roblen = Depots für ihre Dampffdiffahrt in Befit ju nebmen.

216 man am 9ten April 1825 00) biefe große, flache Infel

<sup>197)</sup> J. de Barros, Asia Ed. Alf. Ulloa, Venetiae 1562. 4. Deces Sec. Libr. VIII. C. 1. fol. 180, and D. Jeam de Castro Roteiro etc. Paris 1833.8. 99 Lud. de Barthema, Hodeporicon Indiae orientalis l. c. Leipz. 1610. p. 93. 99 Chrenberg, Sunnal let arab. Reife. Micr.

beftieg, zeigte fich ihr felfiges Ufer ber Oftfeite, mo es ant bochften, etwa 50 guß über bem Meerediplegel gehoben; gegen 4B. und R. fentte es fich allmählig jum Riveau bes Deeres ab. Sie hatte etwa 5 Tagereifen in Umfang und ift von G. nach R. lang gebehnt. Sie hat gutes Baffer in vielen Brunnen und einige Dattelmalber; regenreiche, fruchtbare Jahre geftatteten einige Durrafaaten, bie von 5 Dorfern auf ihr beftellt wurden. Diefe bei-Ben Rameran, Dachram, Saila, Saefaf und 3mmea. Rameran, ber Sauptort, liegt auf ber Offfeite ber Infel, bat eine Meine fefte Burg und einen febr guten Safen, ber felbft große-Soiffe aufnimmt und Schiffen mittler Große bicht bis an bas Ufer ju geben erlaubt. Rur eine Biertelftunde vom Orte Rameran ift ein Dattelmalb, ber aus einer Felsichlucht genabrt wird, in welcher bas Waffer ftete einige guß tief ftebt. Un anbern Stellen giebt es 6 bis 8 Rlafter tiefe in Fels gehauene Brunnen. Diefer Fels ift Corallenftein. Der Bilot batte fcon fruber ergablt, bag es auf ber Infel einen Bunberbaum gete, beffen Ramen Riemand tenne, ber aber, wenn er verlett werbe, ein rothes Blut von fich gebe. Die Raturforscher fuchten, mit bem Biloten als Weaweifer, am folgenden Tage, am 10ten April, nach 2ftunbigem Marfche gegen G.B. biefen Bunberbaum auf. Cs mar eine Art Ficus (Banpane) ober Sptomore, aber um biefe Beit blattlos, auch fehlten Bruchte. Die Blatter, fagte man, feien breit und einfach (wie bei Fic. indica). Beim Ginschnitt in bie Rinbe Uef eine trube, grunliche Fluffigfeit fparfam beraus; aber bie unter ber grauen, glatten Epidermis befindliche Rinbenfubftang mar giegelroth. Darin lag allein ber Grund ber Bunber-Der gange Stamm mar ungemein ichwammig, gang weich, und felbft bie großen Aefte zeigten große Biegfamteit, mas bei ber gemeinen Spfomore teineswegs ber Fall ift. Dicht am Baume war ein tiefer Brunnen mit gutem flarem Baffer (follte bies ein von Sindus babin verpfianzter Banyanenbaum gemefen fein? f. Erbf. VI. S. 656-687). Auf bem Rudwege tam man auch an einem Radibaume vorüber, ber aber abgeftorben ober verlet mar; er zeigte fich als Pandanus odoratiss. ober Keura odorifera Forsk. Uebrigens fab Chrenberg auf ber Infel bie Blora aus jenen breierlet Baumen, ber Dattelpalme (Phoenix dact.), ber Dumpalme (Cucifera thebaica) und ber Ficus-Art, bestebenb; aus breierlei Bufdmert, berfelben Cucif. theb., bem burch gang Bemen fo gemeinen Rabt (Rhamnus napeca) und Menispermium

leneb, unb aus 7 Arduterarten, barunter zwei Cassia (senna unb pubescens), ein Cissus quadrangularis, Comfudia platanoides, Themeda triandra, Dactylus crypsoides unb eine neue Raphorbia semipilosa.

4. Rudweg von Loheia zum Tug ber Bergfette. Characteriftit ber Ratur bes Tehama in Jemen und feis ner Bewohner, im Gegenfat bes Berglandes Jemen (Dichebal).

Bon Loheia legte Riebuhr feine erfte Landreise nach Beit el Fakih zurud 200), wobei die erfte characteriftische Aufchauung ber Natur des jemenischen Tehama gewonnen wurde, zu deffen Beschreibung dann viele der nachfolgenden Reisenden ihre reichhaltigen vervollständigenden Beobachtungen beitrugen, aber im wesentlichen nur bestätigten, was jener Treffliche erforscht hatte, wes von seine Karte den besten Beweis giebt, als die bis jeht noch einzige ihrer Art.

Bon Loheia legte er vom 20sten bis 24sten Februar 1763 ben genannten Weg auf folgende Weise in bem ebenen Küsienlande gurud, bessen Sicherheit damals für den Reisenden eben so grif war wie in Europa; daher er seine Kameele mit Bagage und den Araber vorandschilden kondte, um selbst auf muthigen Eseln gemachlich nachzutraben; ja von einem Ort ließ man sogar des Racks die Kameele allein, ohne Führer und Schutz zur nächken Station ziehen, weil sie des Weges ohne Leitung kundig ihn Last siehen, weil sie des Weges ohne Leitung kundig ihn Last siehen wie eine Beraubung zu furchten war.

1 ft er Tagemarfch (20. Febr.). Abreise von Loheia, buth durres, wustes Uferland bis Djalie, 6 deutsche Meilen. Die einzige Raft unterwegs war in einer elenden Kaffeehütte, einer Motelja ohne Möbel, ohne Stuhl (Serir), wo nur das Getränk aus Kaffeeschalen, Kifber, in großen Töpfen von Töpfererbe und frisches Waffer gereicht wurde; aber kein Kaffee. Die Mokeijas stehen am Wege, fern von den Dörfern, in denen der Kaffeewich seine Familie hat, zu der er am Abend zurückhert, beshalb in ihnen keine Gerberge zu sein pflegt.

2ter Tagemarich (21. Febr.). Bis Dabbi 41/2 Mellen auf gleicher Chene, über Menepre, wo eine herberge (Menfale), ober

soo) Riebuhr, Reifebefchr. I. G. 313-318.

vielmehr freies hospiz, wo Risper, warmes Brot von Durra oder hirfe, Kameelmilch und Butter bem Reisenden unentsgeltlich verabsolgt wird, eine wohlthätige Stiftung, wie sie häuesig in Ienen vorkommen. Gegen S.B. blieb der Berg Roma liegen; dann passirte man Beit el Fasih al Jemen, ein Name der nach dem Dschihannuma! vielmehr der nahen Stadt Saedie zuzukommen scheint, die uns sonst wenig bekannt, welche aber eigentlich Beit ol Fasih el Rebir, das große Haus der Rechtsgelehrten, heißen soll. Hierauf nennt Nieduhr die Ruine El Mahhiam (bei Abulfeda genaunt), wo noch eine alte berühmte Roschee steht. Dahbi ist nur ein großes Dorf mit Gerherei, Ziegelbrennerei und schlechter Indigobereitung. Es liegt unter 15° 13' R.Br. hier wurde am 22. Febr. Rasttag gehalten.

3ter Tagemarsch (23. Febr.). Da ber nächste Weg über Maraua nach Beit el Fakh ohne Wasser war, so folgte man einem etwas weitern von 5½ beutsche M. bis Ghannemie. Ueber eine Kasseshütte Saharib passürte man vie Obrser ver Beni Asis, und ließ links, b. i. gegen Oft, den Berg Burra des Sosassurges birges liegen, das gegen Sanaa sich ziehen soll. Man kam an mehrern sehr tiesen Brunnengrabungen vorüber (160 bis 170 Fußties), deren Wasser in Schläuchen auf schiesen klächen durch an Seile gespannte Ochsen berausgezogen werden mußte (s. Tas. XV. s. in Beschr. v. Arab.). Das Dorf Shannemie bestimmte Niebuhr unter 14°58' N.Br.

Ater Tagemarsch (24. Febr.), An biesem Tage rudte man am Fuß hoher Bergzüge vorüber, auf welchen alle Dörfer Schaara genannt wurden, wahrscheinlich vom Stamme der Beni Schaara bewohnt, und gelangte bis zu einer Kaffeehütte so nahe vor Beit el Fasih, daß man diese Stadt schon am 25sten Februar in den erften Morgenstunden erreichen konnte. hier kam man ganz nahe an dem Orte Kahhme vorüber, der ostwärts gegen den Fuß des Gebirgs liegen blieb und bei einer spätern Excursion 2) von Niebuhr (am 19ten März) wegen einer Naturmerkwürdigkeit besucht wurde, die ihm als ein großes Bunder beschrieben war. Er sagt, alte Denkmale sand er nicht, wie man ihm vorgesabelt haben mochte, sondern einen ganzen Berg von senkrecht stehenden Säulen, von einem Fuß Durchmesser, 3 bis 3½ Ellen hoch, deren viele

 <sup>3.</sup> v. hammer, Wien. Jahrb. a. a. D. S. 52.
 3. Riebuhr, Reisebeschr. I. S. 383.

leicht ablosbare die bortigen Araber als Grabfieine auf ihre Tobtenäder getragen hatten. Obwol Riebuhr biesem Gestein noch frieden Ramen zu geben wußte, es aber als Bestandtheil eines großen Abeils des Kaffeegebirges bei habte 3) und zu Andsjor wichen sindet, wo er es noch etwas mehr characterisert, und wo es auch von Seegen als porphyrartiges in Säulen brechendes Gestein 4) beschrieben wird, so zweiseln wir kamm daran, daß hin Ruppen von Säulen-Basalten oder Borphyrsäulen zu wittehen sein werden, welche hier noch, am Westsusse des so hoch auporgehobenen Kustenzuges, bessen außerste niedere Behendlbung gegen die Weeresssette ausmachen.

Ueberfeben wir nun, ebe wir anbern Wegen folgen, noch ein mal bas gange Lehama Jemens im Bufammenhange, fo ift # mur jener niebrige, gang flache, 1 bis bochftens 2 Tagereifen breite (bei Loheia und Dobeiba 2, bei Dochha 1), bocht einformige, von R.B. nach G.D. innerhalb Jemen etwa 100 Stunet weit giebenbe Ruftenftrich 5), ber nur burch wenige Gafenfel-Ien von ber Meerfeite zugangig, von gar feinem bauernben Bluglanfe gang burchichnitten, in feinen fanbigen, welligen, wen gang ebenen Oberflachen, ober fast unmerflichen Ginfenfungen bin und ba von temporairen, nur gur Regenzeit anfdwellenben Biegbachen (Seil, Babi) befruchtet wirb; baber et and mit Da gabireicher an Culturfiellen, welche burch Brrigationen oar fenartig, fruchtbringenb find, bewohnt werben tann, an ber Dft feite aber bicht an bem gug ber in gleichem Bargleism mit bet Ruftenlinie freichenben Bergfetten ploglich emporfdwillt, 31 einer bergigen Borterraffe von einigen Tagereifen Breite wird, bie auf ihrem Ruden lanbeinwarts ein 4000 bis 5000 guf bobes, tubleres Blateauland tragt, von gang verfciebenartigen climatifden und vegetativen Erfdeinungen Diefes gang flache Tehama, mit bem forallengeichen Riften ranbe und analogen Schichtenbau ber Strede bes Binnenlantes, nach unten in Brunnenfcachten, von 160 guß Liefe bei 200 beia, bis gu 30 guß Liefe bei Dochha ermittelt, giebt an bet Dberflache meiftens nur falziges, bratifches, fcbiechtes, ans gros Berer Tiefe erft füßes Trintwaffer. Es fcheint eine jungere Bil bung gu fein, angewachfen burch Rudgug bes Meeres nach bit

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Reiseb. I. S. 834, 486. \*) Seehen, Mon. Cortest. B. 27, S. 179. \*) Riebuhr, Beschr. von Arab. S. 183 u. a. D.

berfommlichen Borftellung und bem Trodenlegen fo mancher Safenftellen in hiftorifden Beiten, ober, ben anbermarte nachgewiefenen Ericeinungen gemäß, vielleicht febr allmählig emporgebeben, und fich noch emporhebenb. Weiter nordwarts von Jemien, wie von Lobeia nach Bomfuba gu, tritt biefe unbebaute, biette Ruftenfläche, welche bie Araber auch mit bem Ramen Rhabt begefchnen 9), gang gurud, weil bie Bergwand ba bis an bas Weeresufer vorfpringt. Das Ufer felbft, welches vom Meere bespult wirb, ift in Semen von ben nordlichern Theilen in fofern etwas verschieben, bag bie größte Babl ber Rorallenflippen, bie in ber norblichen Galfte bes Rothen Deeres im Uebermaße hervortritt, fühmarts von Dichibba an mehr und mehr abnimmt, bagegen fehr gabireiche Sanbbante bier bervortreten, bavon einige mit Gebuich bewachfen zu Infeln geworben, wie Rameran und anbere, auf benen fich auch Gugd erhoben. Der Boben ber Tehamaflache befteht größtentheils aus fanbigen Schuttmaffen (terrain de transport), bed treten hier und ba Ralthugel von ziemlicher Gobe, aber inegefament febr junger Bilbung und erfüllt mit Berfteinerungen noch gegenwärtig im Rathen Meere lebenber Mufchelarten bervor, bie wol bie Emporbebung aus bem Geegrunde febr bestätigen möchten. Diefethe Bilbung wiederheit fich auch norbwarts im Tehama bes Bebichas und bis gur halbinfel bes Ginai bei Tor. Aus biefem Boben treten bier unb ba Steinfalge fchichten (wie bei Lobeia) und Schwefelquellen hervor. Die vegetative Belleibung biefes Bobens erfchien Botta, bem Botanifer, mit einer gang afrifanifchen Bhofiognomie 7); alle Belgungen find Acacien-Arten, barunter eine große Angabl gang abulicher wie bie, welche er im Sennaar gefehen; bagu bie analogen Indigofera, Aristolochia indica, ble flachligen Solaneen, Rapergeftrauch (Capparis), Amyris, Ciseus, Cadaba u. a., zwifchen benen fich Asclepiadeen fortschlingen. Der unmittelbare Flachftrand am Seeufer ift mit einer Menge Arten Galabflangen, Salsola, Suaeda u. a. bebeft, aus bemen bie Anwohner ihre Goba bereiten.

Auch Baffama, ber baffelbe Tehama, etwas bem Berglanbe naber, zwiften Mochha und Gas fennen lernte 8), nennt

Botta, Relation p. 135; berf. in Archives du Mus. II. p. 82.
 Botta in Archives l. c. II. p. 83.
 Passama, Observat. l. c. T. XIX. p. 168.

es eine große fanbige Blaine mit vielem frübpligen Gebuich, viele Chenobobien (?) jur gabrifation ibrer Sotam (b. i. Seife in Bemen), wielen fachligen Acacien, Dattelpalmen und Dums, bie in ber Gahari (b. i. Gahara, bie Sanbfufte zwifden Docha und Abu Arifb, genannt) angepflangt auch Gruppen von Gutten beschatten, welche aber nur gur Beit ber Dattelernte bewohnt mer-Der culturbare Theil biefes Tehama beginnt nur erft in geringer Diftang von ben Bergen; nur ba liegen baber bie Dorfer und Stadte in großerer Babl, Die jeboch icon alle von Bartencultur umringt werben, wenn auch nur falgige Brunnen gur Bomafferung bienen fonnen. Wo aber bie vielen Ebaler ber Befegebange bes Bergwalles ihre fleinen Giefbache, an bem Austrit aus bemfelben, in Die Ebene fenben, wo die meiften von bem Sandboben allmählig eingefogen fich verlieren, ober burch funftliche Bertheilung confumirt werben fur Bobencultur, fo bag fie bie Reeresfufte nicht einmal erreichen tonnten, wenn ihre Bafferfulle and continuirlicher mare, ba ift man überrafcht burch bie Fulle ber Gemufe und Obftarten, und in ben Bergthalern burch bie bittoreete Matur ber fanften, milben, reichbebauten, mäßig boben Berglandichaften, benen man, nach ihrer Sauptcultur, ben Remen ber Raffeeregion ober ber Region bes arabifchen Raffee-Bartens geben tann, weil biefe nur auf biefe fcmale Bone ber Borterraffe bes Berglanbes begrengt ift. Gier beginnt bie gartenartige, bem Beinbergbau bes Drients und Dccibents analoge Terraffencultur, wo bie Felber in Baffinabtheilungen und Stufen erhoben find, bamit bie beftigen Baffer ber Regenzeit (b. i. bes Mattar) fie nicht überfluthen toumen, wo fie burch Graben und Giegbachbetten von einander gefondert, immer bober jum Berglande binauffteigen. Die Steinmauern, als Unterhauten ber Stufenterraffen, und bie ihnen entsprechenben Dammconftructionen gur hemmung und Bertheilung ber Giegbache und Bergmaffer bedingen ein complicirtes Culturfpftem, bas burd ben Ertrag ber ebelften Bemachfe und bie Fulle ber Ernten binrei-Die Saupteulturen am Sug biefer Bordenb belobnt wirb. ftufe und Vortetraffen find: Sefam (Semsem), Judige (Anile), Baumwollenftaude Indiens, Durra ober Sorgho (5 Barie tăten: Baïni, Manzala, Hadjené, Jowari, Harba), zweierlei Arten Dais (? End, wol Hind? und auch Durra genannt), Doffn (Panicum spicatum), Jujuben, Bacoua (?), 3wiebeln unb ber Raffeebaum, aber nur auf ben Goben. Bill machfen bier

bis Palma Christi, eine Art Asclepias (ob gigantea? Quatier genannt), beffen Roble gur Bereitung von Schiefpulber bient: eine Beigenart, Ranas (foll Ficus Syracus, fein?), die fafrige Bflange Salan, aus melder bie Gade fur bie Raffeebobnen geflochten merben, und die überall burch gang Arabien wild wuchernde Tamariste (Tamarix orient). Im Tehama ift febr große Gige 9), und in ben Sommermonaten zugleich Binbftille, woburch bie Schwüle moch unerträglicher wirb; gegen bas Binnenland wirb es weit Enbler, und eine gang veranberte, mehr nordliche Begetan tion tritt gegen bie gang tropifche in ber Plaine bervor. Die Gipfel ber Bergfetten tragen meift ben fübfrangbfifden febr analoge Gemachfe. Auch Die Regenzeit (Mattar) ift eine verschiebene; in bem Berglande gwifden Dichibba bis Mochba rognet es mehr ober meniger in ben Monaten Juni ober Juli bis aum Detober, wie in ben Tropicallandern, nur bie Rogens guffe, obwol immer gemitterartig in ploplichen Schauern nieberfürgenb, find nicht fo reichlich wie unter ben Tropen. Dann aber ift es in bem Tehama gang troden, wo ber Regen erft im Des cember anfängt. In biefen Bintermonaten ift aber bann bas Bergland gang frei von Wolfen und bat einen völlig flaren Simmel, baber man bort auch, wenn es icon fühl wird, boch von feinem Schneefall weiß. Buweilen fallt auch icon etwas Regen im Frühiahr, Abril ober Dai (Mattar el Seif genannt, im Begenfas ber fpatern Regenzeit Mattar el Rarif, Die ju Gas erft mit bem Juli beginnt, nach Baffama), aber es treten auch wol gang regenlose Sahre ein, wie bie 4 völlig burren, regen-Iofen vor 1836, als Cruttenben bas Blateau von Sanaa erftieg. Inbef im Allgemeinen find die Regen in Jemen boch noch immer weit regelmäßiger und reichlicher ausfallend, als in ben extratropifchen Landerftrichen Arabiens, in benen bie Jahresburre und Regenlofigfeit porberridend ift. Die hipe bes Tehamas in Jemen ift febr groß, weil es teine fühlenden Seewinde erreichen und auch bie tublem Rordwinde, welche bie Gipe von Debichas noch febr milbern, nicht bis ju bemfelben fortftreichen. Daber ift ber Unterfchied ber Sine im Tehama Bemens gogen bie bes Te-Sama in Sebicas bebeutent: Rur von Waffama 10) baben wir bas Refultat feiner Beobachtungen ber mittlern Sempera-

Botta, Observat. p. 140; berf. Notices in Archives I. c. II. p. 86.
 Passama, Observat. L. c., p. 171.

Ritter Erbfunde XII.

tur, bie er im Januar und Februar zu Gas auf bom erfin 42 Juf hoben Borbügel ber Bergfette über bem Meerestplegel auf peldnete, erhalten. Er fagt: Mittags 30° Centign, Mitternacht 25° und am Morgen 1/16 Uhr, wo es am thiffen, 23° Centign. Die Berge ber Umgebung waren bis 11 Uhr am Morgen melt mit Bolten bebedt, die bann verschwanden, florem Simmel und am Abend Staubwolfen bei Südwinden Riad machten.

Die herrschenden Binde 11) find hier, wie auf dem Arthum Meere, von G.D. gegen A.B., und nur sehr seiten kommon Winde won der Best- ober Offeite von Afrika hersber oder vom Arabien berab. Bom Mai bis Datober woht der A.B. sehr hoftig, aber vorzügsich nur von Surz abwärts der Galbinsa Sinne, weiter gegen G.D. folgen variable Winde (s. ob. G. 779). Im Detober treten die Windstillen ein, und dann beginnt der G.D. in der gem Anddehnung des Rothen Meerod; aber weit regulärer und hiefere in dieser fablichen Galste als in den növolich en, wo ihn mehr abwechselnde Windstillen und irreguläre Winds mutverschen. Dann brochen auch vol sinzelne R.B.-Schrme mit ganzer hesige det berein. Dieser G.D.-Mon fun ift es nun, der ungenchen mancher Irregularitäten seine herrschaft bis zum März und April bestandet, und dann erst durch Windstillen unterbrochen ganz dem R.B. weicht.

Der Unterfdieb bes Elimas in fe bubfometrifd verfchiebenen Lanbfttichen Semens tonnte nicht obne Ginfing auf ben Gefunbheiteguftanb ber Bewohner bleiben, und wie nachtbeilig er im Tebama auf Fiebererzeugung, und ber falgige Boben mit bem folechten Baffer auf Bautfrantheiten u. f. w. wirft, ift fcon oben bfter berührt worben. Freenel bat bie mertwarbie Berbachtung mitgetheilt, bag er fogar in bes Daner ber Gene tationen ber afteften poristamitifchen Gefdichte febr fichtber bevortritt. Er batte fraber bie Gonerationen bet allen anabifden Bribus für gleich gehalten; gemauer betrachtet überzeugte er fic balb von ihrer Berichtebenbeit. Die Sribus ber Bafr und ber Laghlib lebten im febr ungefunben Lebama, baber ibre Go nerationen von weit fürgerer Dauer, all bie ber Dans Ap-Tan und ber Lamim auf bem Berglanbe Jemens, wie and Die ber Roreifditen ein weit 100eros Lebenfalter begengen. Die Beispiele tapfrer Krieger und Dichter, Die über 100 Jahr alt mor-

<sup>\*11)</sup> Botta, Notices in Archives L c. IL p. 86.

ben, ift gung gewöhnlich, und fehr oft erreichten ihre Geben; nach ben getreueften altern Angaben, aber 110, 120, 145 bis 159 unb 180 Sabet, woben bie Radweifungen vorliegen 12). In ben Bille ten 300 Jahr vor Mohammebs Auftreten, bis zu tielchen bie altefen Gefchichten ber Bebuinen binaufreichen, ift fogar von Mannern Die Rebe, bie nicht felten 200, 300 Jahre alt geworben feln follen, und felbft von einem 13), Bouhant, bem Gobne Djanabs, bette geboten Dichter feiner Beit, welcher, ba er 200 Jahr alt gewore ben, feint bebes Alter bellagie, wirb gefagt, bag ber Ginimtel, gleich ben mofalfchen Bairlarchen, ihn bis 660 Jahr alt wetben lief. Bon-Him find langere Gebichte noch bis beute vorhanden: tefte voristamitifche Chronologie blos auf Benealogien berubt. Die Araber aber von jeber in ihren Gefchlechtbregiftern, ber Bfefte wie ber Menfchen, mit großer Sorgfalt und Bietat ju Berte kitts gen, fo verbienen biefe Daten (mit benen ber Buftenberbohner tif Afrika übeteinftimment) 14) boch einige Beachtung. Leibet konnten um bei nebetn Beobachtein im Dochlande Jemens, fcon aus Dieg. traun ber Einbeimifden über folde babin einfclagenbe Fruder, und well bie Deiften ihre Sabte felbft tricht genau ju bebechneit pflegen, Bieruber bis fest feine anbeit Daten eingefammelt werbeit. all boff viele Denifchen bort noch nitt ruftigen Lebenstraften verfeben ein febr bobes Alter wirflich zu erreichen fcheinen. Auch ift bas hochland wett bevöllertet als bas tiefe Tebama, wie bie eroffe Babl von Beigftabten und Ortichaften aller Att im Gu biraffattbe Candas zeigt.

Eine neue Beebachtung, die Botta zu machen Geleigenheltfund, ift, dis im gangen Tehama 19) die Bevöllerung, fast schwarz, auf eine große Bermischung mit afrikanischet Nace, zumal mit Abuffiniern, Somaulis, Berberas, durch Einwanderung des Auschitischen Stammes hindeute und bist nicht dies die Physiognomie, sondern auch die Sprache West Mischung beweise. Es herrsch hier ein Jargon vor unter dem Bille, ber den andern Arabern feldst oft underflächilich sein son, ein Umftand, welcher in dem Berglande Jemens gang fehlt. Biele

 <sup>12)</sup> Caussin de Perceval, Examen etc. in Nouv. Journ. Asiat. 1836.
 T. II. p. 518, Not.
 13) F. Fresnel, Sec. Lettre sur l'hist. svant l'islamisme, in Journ. Asiat. Sér. III. T. III. 1837. p. 8.
 14) Afigem. Erdinne. Africa. Ate Auft. 1822. S. 1636.
 15) Botts. Observat. p. 141; berj. in Notices etc. p. 87.

ber Borier im Achama, meint Botta, seien gang frembe; aber bie Beispiele, die er anführt, möchten wol feine Beweise abgeben tonen. — Spruchforscher werden diesen Bemerkungen wol genann nachzugehen haben.

Das Bergvolf fand Botta viel weniger gemifcht, oft fat gang weiß von Daut, ausgezeichnet burch fcone, faft eureväilde Befichtszuge, in ben Frauen faft italienische Schonheiten, Die bier, ba fie meift obne Goleier in bem Gebirge (wie auf bem Berne Sabber, f. ob. G. 787) geben, auch gut ju beobachten waren. Sie tragen langes haar, haben große, offene Augen, romifche Rafe und unterschelben fich febr von allen übrigen Araberinnen. Sie rubmen fic aber auch felbft Soctaniben gu fein, ba ihnen bie norb. liden Araber in Debicas nur als 38maeliten für Radtommen ber Sclavin Abrahams, ber hagar, gelten (f. ob. S. 18 bis 21, 39-42 u. a. D.). Die hellere Farbe und fconere Bilbung ber Joctaniden (Rahtaniden) entspricht auch bem bobern Grabe ber Civilisation, ber in Jemen, feit ben alten bimjaritifden Beiten, einheimisch mar. Sie haben ju allen Beiten in einem bobern gefelligen Buftanbe gelebt, fefte Bohnungen, Agricultur, verebelten Gartenbau, Bemafferungefpfteme und ein flabileres Reich gebabt. Darin fleben fie mit ihren bftlichen, tropigen Rachbarn, ben nomabifden Bebuinenftammen, im vollen Gegenfat, melde bas Festfleben an ber Sholle verachten und verabichenen, weil bies ihrem Bilbleben Feffeln anlegt, von benen jene baber auch arobe Einengung auf ihre Blateaulanbicaft fich gefallen laffen mußten, wie benn aus Arnaub's Reife nach Mareb auch hervorgeht, wie bicht bort auf ber Oftseite Sanaas bas wilbe Bebuinenleben an ben Culturguftanb bes friedlichen Bemens angrengt, ber von jeher bas Supremat über bie fomachlichere Ruftenbevolterung bes Tehamas ausgeübt ju haben icheint. eigenthumliche Art bes Feubalnerus ber felbftanbigen und fic independent haltenden Gebirgefürften (Sheifhe, Die Barone, ber bobe Abal), die jugleich Stammeshäupter find, und boch über ihre Aerritorien bas gemeinsame Oberhaupt bes 3mam von Sanaa anertennen, ohne ihm Abgaben ju gablen und Geborfam ju leiften, und nur etwa in Kriegszugen, wenn es ihnen beliebt, Truppen ftellen, hat burch bie oben angegebenen Bechfel in neuern Beiten von allen Seiten bie größten Storungen erlitten, fo bag Ratt bes einen, wie zu Riebuhr's Beit, jest viele herren bas Tebama wie bas Dichebal ober Bergland meiftern, und bas Imanat von

Sanaa gegenwartig 16) auf ein Minimum zusammengeschrumpft ift, bas taum über bie unmittelbaren Umgebungen ber Stabt Sanaa binausreicht. Außer ben gebben ber Tribus find feit bem letten Jahrhundert auch fortwährend Rriege aus Chrgeig, Berrichfucht, Bartheimuth unter ben untergeordneten, fruber vafallifden Fürften, boch meift mit fremben Golbtruppen (Reger und Babhramauter), im Bange, bie burch fein respectables Oberhaupt meber in weltlicher noch geiftlicher hinficht wie guvor gusammengehalten werben. Doch find babei immer noch bie focialen Reigungen, Bergnugungefucht und eblere Bobencultur caracterifche Buge bes Bewohners von Jemen, bie ibn von bem von Gebfoas unterfceiben, indeg er mit feinem norbarabifchen Lanbsmanne bie Bospitalitat, bie generofe Befinnung, aber auch bie Bartheifucht, bie wilbefte Leibenschaft und bie Blutrache theilt, welche fortwährend gu Familien= und Burgerfriegen fortreißen. Rur bie Treue gegen ben Gaftfreund und Schusling (Bimet el Arab) ift geblieben, nur biefer Brotection in ben perfonlichen Berhaltniffen fann man vertrauen: fie werben nie Bemand betrugen, ber ihre Benerofitat in Unfpruch nimmt; aber im bffentlichen Leben, in ber Politit, ift Lug und Trug, Berftellung, Ueberliftung, Berrath; felbft meuchlerifche Erboldung entehrt nicht. Sheith haffan, voll Grofmuth und Beiftand gegen ben Fremben und Gaftgenoffen, mar ber heimtudifche Morber feiner nachften Bermanbten aus Berrichfucht und Chrgeig.

Das niebere Tehama Jemens, obwol mit bem Naturcharacter ber Bufte, ift boch keine eigentliche Bufte, wofür es
nur zu oft angesehen wird; benn es steht und stand von jeher unter bem großen Einstuß ber Jemen-Civilisation von innen und
bes Weltverkehrs von außen burch seine Hafenstationen und
Küsten. Daher die vielen nicht unbedeutenden Städte im Tehama,
in und um welche die Population sich meist concentrirt hat, und
eben so viele zahlreiche Dörfergruppen in ihren Umgebungen
und Dorflinien, in den Richtungen der Communications und
Transportwege von Stadt zu Stadt, zu ihren Hasenorten und zu
ben nächsten Gebirgspässen des Berglandes. Da ist die Cultur des
Dattelbaumes, der tropischen Obstarten, der Banane,
Anoma muricata, des Zuckerrohrs, wie aller europässen,
ber töstlichsten Traube, Pfirsich, Apricose, Äpfel, Quitten,

<sup>&</sup>lt;sup>816</sup>) Passama, Observat. l. c. p. 219.

und zur verschiedemsten Ernährung seiner Bewohner vollfommen hiereichenden Kulle von Kornarten Indiens und Europas zugleich, hauptbeschäftigung des Bewohners, während die Raffeecultut auf die milde Borterrasse beschränkt bleibt. Arabische Romadon-Aribus 17) sind aber nur hier und da sehr sparsam im Sehama umberziehend, da, wohin noch keine Bewässerung und kein Andau umberziehend, da, wohin noch keine Bewässerung und kein Andau des Bodens vordringen konnten. Gelbst diese Beduinen det Aehama, wie die sestzingen konnten. Gelbst diese Beduinen det Aehama, wie die sestzen ber konnten. Geschied dieser, sang und keiner 18), schwächlicher von Gestalt, seiger, gang und kriegerisch, die Weiber ohne jene Schuheit des Bergvolls, und eben so verschieden wie in Gestaltung, so auch in Sinnesart von kennen Gebirgsaraber, der sie eben so verachtet, wie der Beinde Buch ohne Empörung zu tragen weiß.

## Erläuterung 2.

Das Gebirgsland Jemens (Dichehal) auf bem Tarit es Shen ober bem Nord-Wege; nach Niebuhr's, Seetzen's, Cruumben's, Dr. Hulton's und Botta's Beobachtungen.

Noch bleibt uns, zur vollständigen Keuntniß Zemens, so weit bis heute die Beobachtung reicht, die Uebersteigung seiner Bergterrasse aus dem Tehama von Beit el Fakth auf dem Nord-Wege<sup>19</sup>), dem Tarif es Sham, dis zum Platean von Sanaa übrig, auf welchem wir von dem Südwege her schon hinreichend orientirt sind. Wir folgen hier Niebuhr's, Seehen's und Cruttenden's Beobachtungen, durch welche das reichhaltige Bild, das wir von jenem merkwürdigen antisen Lande der hime jariten schon in obigem erhalten haben, noch auf mannigsachtund, wie wir hossen, auf eine so erfreuliche Beise vervallständigt wird, und so ausgeprägt erscheint, daß es, wie nie zuvor, in der geographischen Wissenschaft aus einer dis dahin consultu Rasse eine wahrhaft plastische Gestaltung für die Betruchtung gewonnen haben mag.

6. 60 ac.

Botta, Observat. p. 136; beff. Notic. p. 83.
 Narrative 1. c. p. 268; Passama, Observat. L. c. p. 170.
 f. nach bem Dichthannuma bei v. hammer in Bien. Sahrh. B. 22.

Das Gebirgeland im Often Tebamas erhebt 20) fich mehr sher weniger boch, aber in febr pittoresten Umriffen, melde bie Maine bes Tieflandes von einem hinter ihm liegenden, bober ge-Legemen Blate aulande trennen, bas auch bier mit bem Ramen Rebideb (Rebid, f. ob. S. 222) belegt wirb. Diefes Gebirasland. bas wir die Borterraffe bes boben Jemen nennen, giebt in irregularen Retten und Glieberungen bis jum Gubenbe ber iemenifchen Galbinfel, und besteht überall, fo weit Geegen und Botta es fennen lernten, aus plutonifden ober tradbtifden Bebirgearten, nirgenbe regulare Stratificationen wie amb, ohne ein ber Direction ber Blieber nach gemeinfam genronetes Syftem von Bugen ju bilben, eber, wie es bem frantbillden Botanifer vortam, einer confufen Daffe von Berganbaufung gleich. Die Thaler, welche biefe Daffen trennen, find in ber Regel febr tief, febr irregular, mit Steilwanben gur Seite. and in der Tiefe innerhalb bes Berglanbes wol auch burch vermamente Giegbache (Geil) bewoffert. Biele unter biefen Bergen fchatte Botta weit hober als ben Gipfel bes Ginai (über 7000 Zug, f. ab. 6. 786); als folde nennt er ben oben fcon angeführden Gabber, Dabefbi und ben Berg Rema, im Dit von Beit al Batib, ber vom Deere aus gefeben über alle feine Rachbarn berverragt, auf bem zwar tein Schnee fallen, aber boch Eis gefrieren fall. Bie fich bas Blateau in Sanaa von 4000 bis 5000 gus abfoluter Gobe ju biefem außern Bergfrange verhalt, ift icon aus abigen (f. ob. 6. 825) erfichtlich, und wird fich noch genauer aus folgenben Reiferouten ergeben.

1. Niebuhr's Ausflug in bas Kaffeegebirge von Sabte und Rusma (21. und 22. März 1763)21).

Der schwedische Botaniker Forskal hatte die nächte Gebirgshohe in Oft von Beit el Fallh besucht, um seine geschwächte Gesundheit durch seisches Wasser und kühlere Luft zu stärken, und die Gebirgsflora zu fludiren. Riebuhr solgte ihm auf ein paar Sage nach und führt uns zuerft in die idhlisschen Laffeegärten Jemens ein.

Erfter Tag (21. Darg). Bon Beit el Fafih ritt er am

<sup>29)</sup> Botta, Observat. p. 188—140. 21) Riebuhr, Retfebefchr. I. S.: 334—386.

Morgen birect gegen Diten aus, über mehrere Dorfer bis Gennef, bas bicht am Gebirge liegt, von we man ichen bie fleine Bergftabt Sable, 2 fleine Stunden fern, erblicht, ju ber du fch folechter Aufflieg bier und ba mit Reften turflider Blaftermeg fabrie. Bon bier waren noch 2 Stunden bober binauf bis aum Rusma; aber man tam nur bis jum Dorfe Bulgofe, einer ber bortigen Dorffchaften, bie gang vom Ban ihrer Raffcegarten Der zu fteile Aufgang machte bier Efel wie Rauled m brandbar. Dan flieg alfo ben febr beidwerlichen Beg at fui binauf; er führte burch lauter Barten und Raffeepflangungen. Ein großer Theil bes Bebirges ichien aus bemfelben fanlenartigen Geftein an befteben, wie ber Sugel bei Rabbme (f. ob 6. 893, Bafalt ober Borphyrfaulen). Gebr malerifc fürzten fich flein Bafferfalle über bie fonfrecht aufgerichteten Gaulen; ihre Glichn waren fo bequem abgulofen, bag man mit ihnen bie Unternanen ber Gartenterraffen aufgeführt und geftüst, und bie vielen ju ber Terraffen auffteigenben Trebvenftufen aus ihnen gebilbet batt. Ueberall flieg man fo awifden malerifden Raffeeplantagen Wie und bober. Alle lagen ftufenweise über einander; nur einige me ren burd Regenbache bemaffert, anbre burch Bafferbeden (Bititi) mit Brunnquellen. Die Baume ftanben bichtichattig beifammn, in voller Bluthe, balfamifch buftenb. Die tunftlich bewäfferten, fat man, trugen zweimal im Jahre Fruchte; aber bie Raffeebob. nen wurden bas einemal nicht fo reif und nicht fo gut wie we ber eigentlichen haupternte. Alle baufer bes Dorfs Bulgoft, von Stein erbaut, lagen ungemein lieblich amifchen ben Bame garten-Terraffen; man war bier icon boch über bem Tebana, 104 noch nicht halbwegs zu bem noch bober gelegenen Rusma, w oben auf ber Berghobe ber Dola refibirt, und viele unabhängige Bebirgechefs 22) umber bas Raffeegebirge bewohnen. Die And fichten waren von bier entradent foon (Saf. 63). Die Rat wurde in Bulgofe angebracht; Die Frauen und Mabden, bier it Bemb und weiten Bantalons von blangeftreifter Leinwand geben, waren viel weißer von Sautfarbe wie im Tebama, und folk gebilbet (fiebe bie Beidnung eines Bauermabchens in Bulgofe, bal BBaffer tragt, Saf. 64).

3weiter Tag (22. Marg). Bon Bulgofe flieg man wir ber binab nach Sable, bem tublen, fleinen Orte, mit trefficen

<sup>\*\*2)</sup> Niebuhr, Befchr. von Arab. S. 246.

Baffer, wo mehrere Tage in der Woche Raffee-Markt gehalten wird, von dem der Dola von Ausma den Joll einsorbert, ehe die Waare hinabtransportirt werden kann zur Ausfuhr nach Beit el Fakih und Hoeida. Diesen Ort pflegen viele, des Einskanfs der Raffeebohnen wegen, zumal zur Erntezeit, zu bessinden. Die Aussicht aus dem Hause des Unter-Dola in ein Aerraffenthal voll Stufenabsähe, mit Kornfeldern und Obstäarten bedeckt, hinter denen sich steile Berge erhoben, war von ungemeiner Schönheit; es wurde eine Ansicht davon gezeichnet (Taf. 65). Der Rückweg wurde am dritten Tage auf der schon beschriebenen Konts genommen.

## 2. Seepen's Aufweg über Rusma und Doran gum Plateau von Sanaa (Mai 1810)23).

Bon Zebib ritt Seeten ebenfalls über habte (Habbije bei Seeten), die dortigen Kaffeepflanzungen zu sehen, mit des nen damals das Territorium des Imam von Sanaa seinen Ansang nahm. Er sand das Thal von habte höchst romantisch, und von allen, die er in Iemen zu sehen bekam, war es das schönste. Rund umber erhoben sich steile, fast unersteigliche, außerordentlich hobe und spize Berge, deren Seiten dis zu den Gipseln mit Saaten und immergrünem Gesträuch bedeckt waren, auf deren Scheiteln Neine Ortschaften lagen, indes die Thäler mit Gärten voll Kaffees bäumen, Mangustanen, Musa (Visang) mit ihren Blüthen und Früchten prangten, und der dustende Kada (Kady bei Seesten, Cat dei Botta; Celastr. edul. s. ob. S. 795—798), wie am Sabber, die Wände der Berge mit seinem Grün bekleidete, von dem täglich die frischen Blätter (Blüthenknospen? sagt Seeten) überall zu Markte getragen wurden.

Bon Sabte aus nach Rusma waren, wegen bes zu fteilen und hohen Bergpasses, keine Lastihiere zu haben; Seegen machte also seine nachten 2 Tagemärsche zu Fuß. Sogleich begann bas Aufteigen von Habte auf einem Stufenwege von Borphyrprismen, ber immer zwischen Raffeepflanzungen hinaufführte, bie mit ber größten Sorgsalt gepstegt waren; von allen Seiten hörte und sah man die befruchtenden Wasserrinnen rauschen und rieseln. Rach 3½ Stunden beständigen Steigens durch diese ro-

<sup>25)</sup> Seegen, Mon. Correfp. B. 27, G. 176-180.

mantifcen Umgebungen wurde ber Ruden bes Berges und bit Reldbağ erreicht, auf beffen Gibe man, aus Inbiene Gruchtland am gube, awifden Brombeergetraud, gledten, Roofen und anbern Rinbern einer norblichern Slora wie in oin befanntes europäifches Gebiet eintrat. Die fenfrechte Beldwande glichen gigantifchen Orgeiwerfen, von ber Sand bet Ratur erbaut, benn bas gange Gebirge beftanb bier aus febr feften Borphyrmaffen, bie baufig in prismatifchen Abfonberungen und Bfeilern brechen. Benfeit bes Relangfies, me mie ber Raffeegarten gebflegt wurben, fab man fo foone, manier, fechefeitige Briemen und Gaulen, bag Geeben oft verfucht war, fie fur funftlich behauene ju balten. Der taufchenben Augenfeiten ungeachtet überzeugte er fic bavon, bag es fein Bafalt, fonbert Borphprbilbung fet. Am Tage bes erften Dai beabfichtigte Seegen von Rusma nach Gelfigt ju reifen, mußte aber, weil nicht einmal Efel zu haben waren, im Drie raften. Mis er an Sten Dai feine Banberung fortfette, wurde er von einem bet bet in blefer Jahredgeit nicht feltnen beftigen Bewitterficauer aberrift und ganglich burchnäßt, was ibm eine tobtliche Krantbeit bricht, ble ibn in Debinet Abib niebermarf, einem Rieffen, ben auf Riebubr's Rarte am obern Enbe bes Babi Rama eingetrage bat. Leiber ift bierbund bie Besbachtung biefer Strede unterfie den worben, fo wie ber gange folgenbe Monet nubles in bet be nachbarten Stadt Doran verftrich, wo ber Battent ruben mufit. Aber bas tühlere Clima bes Dochlandes mar icon mich und trug wol verzüglich jur Genefung bes Kranten bei. Bei Gelfigi beftanben noch alle Berge aus berfelben Gebingten, Bornbur und Jasbis; meiter aufmarts folaten Granitherge, und por Abid, wie von ba bis Doran, glaubte Geegen, bet aber zu frant und ichwach jur genauern Untersuchung war, fleine Bafaltfaulen mahrzunehmen. Auf einem boben Berge ober balb Doran, me ber Ballfahrteert eines 3mams Bittmete Tel (einen Titel Mutemattil f. ob. G. 821, ber Rame ift nach Riebubr 3emael) befucht warb, fanben fich große Daffen von Bedftein, eine Gebirgeart, Die fich meiter verbreitet fant, famel auf bem nachherigen Woge von Doran gegen Sanaa, wie aus weiter fübmarte, in ben Umgebungen ben Dhafar, ber abm himjaritifden Ronigerefiben; (f. ob. S. 258). Riebubr24) unnt

<sup>924)</sup> Riebuhr, Befche. von Arabien G. 238.

bes Gebiet, in meldem Doran, bas er nicht seibst besuchte, liegt, Bellabanes, und fagt, die Stadt fet sehr alt, auf hohem Berge gelegen, in deffen Felsen zwei eingehauene große Kornmagazine merkwürdig seien. Bon Doran sette Geeten am 31. Wai seinen Wanderstad weiter sort, nordwärts, und fand eine halbe Aagreise nor Sanaa auf einer Gochebene, bei dem Dorse Gebichas, einen Feldsoben aus schwarzer pords er Gebingsart, die er für Lava erstärte, ein Stein der auch näher bei der Austeldenz und von gewähnlich en Bauftein abgiebt. Also auch die Matsaubildung gehört hiernach zu den plutonischen emporgehobnen Wassen.

3. Niebuhr's Rudweg auf dem Tarit es Sham von Sanaa über Möfhat, Sehan, Habsjir und den Wadi Rema bei Andsjor, nach Beit el Fakih. (Bom 26. Juli bis 1. Aug. 1763) 25).

Diese nur flüchtige Tour (welche auf ber Karte jeboch genau verzeichnet warb) machte zum erstenmale mit biesem Rordwege zum Hochlande bekannt, ber nach ben auf letteren erlebten Unfallen, als ber kurzeste zum Lehama und zur Einschiffung zu Rochha, gewählt warb.

Erfter Lag (28. Juli). Abreife von Sanaa gegen 6.9., auf fcbechtem Bege über table Berge bis Dittene.

Zweiter Ang (27. Juli). Der ichlechtefte Weg führte nur aber felfigen Beben von Jafil, Boan und Chamis, einem Gut ober Marktort, 21/2 Meile.

Dritter Tag (28. Juli). Erfter Stufenabfat. Man flieg febr fart bergab über grüne Berge, aus benen Kameele mit Brennheiz für bas nachte Sochland belaben heraufstiegen. Go bis Mbfhat, 1% Weile, eine Neine Stadt unter 15° 6' R.Gr., wo ein Dola bes Imam von Sanaa, bessen Empfehlungebrief seiner Gaste gemäß, diesen eine gastliche Gerberge bereitete.

Bierter Tag (29. Juli). Balb auf und ab über Berge und Thaler, wo am Wege biter große Stellen mit Regenwaffer erfüllt ingen, benon man die Erzeugung bos hier sehr einheimischen Vona modinensis, bot ben Eingebornen, zuschrieb, kam man nach Abhalung eines fehr heftigen Sagel- und Regenschauers nach Gehan,

<sup>25)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 480 - 438.

2% Min. fern. Die Sagelibener waren febr groß; man begegnete einer herumwandernden Familie, die nicht unter Belten, sonbern unter einem Baume lagerte, und die erfte der Art, von Cfein, hunden, Schafen und Geflügel begleitet, war, welche Riebuhr in Jemen begegnete. Sie gingen auf Bettelei und Dieberei aus, von Dorf zu Dorf, und erhielten von den Bauern Almofen, nur um fle wieder los zu werden. Riebuhr vergaß sie nach ihrem Ramen zu fragen, hielt sie, ihrem Sandthieren nach, für den Bigeunern 20) sehr ähnlich. Doch scheint jede auber Rachricht von einem dortigen Bortommen derselben in Jemen zu fehlen.

Fünfter Tag (30. Juli). Durch viele Bergwindungen zwischen ftellen und engen Felfen erreichte man die Kaffeehütte Ebbora, in deren Rabe man wieder die erfte Kaffeepflanzung wahrnahm, feit dem 29. März, d. i. seitdem man die Kaffeegärten von Udden verlassen hatte (f. ob. S. 814); denn auf dem ganzen Südwege von Mochha und Musa über Taäs und vordwärts über die hohen Gebirgspässe von Mharras und Sumara ist dei Riebuhr nirgends von Kaffeepflanzungen die Kede, die also wol nur ein sehr beschränktes Borkommen an den Westabhängen der Borterrasse einnehmen. Des Rachtquartier wurde, nach 2½ Meilen Wegs, zu Samfur genommen, das an einem kleinen Fluß, dem Wadi Sehan, zwischen Kelsmiligt, der aber doch ziemliche Breite hatte.

Sechster Lag (31. Juli). Im Felfenthale bes Babi Serban mußte man ihn oft hin und her burchsehen, bis die Station Fil erreicht warb, wo Riebuhr sehr viele Balfambaume (Abuscham, wie zu Dube, s. ob. S. 799) wild wachsen sah, beren Rugen aber die Bergbewohner nicht kannten. Bon Fil erreichte man auf einer Berghöhe zu habfir eine gute herberge (Simsera) mit schonen Cifternen. Sabsir liegt 2% Meilen fern von Samsur, ift von schonen, grun bewachsnen Bergen umgeben, auf benen hier und ba große Dörfer lagen.

Siebenter Tag (1. Aug.). Sier folgte ber Abstieg ber zweiten Sauptstufe ber Borterraffe zum Tehama. Denn an einem fleinen Bache, bem Aulabe, ber fich am Bege im Sande verliert, ging es hin und bann beständig 13% beutsche Meilen bergab, bis zur Kaffeebutte Anbsjor, nachbem man kurz vorher ben Wabi Rema (ver von Abid, von R.D. herabsommt) burch-

<sup>826)</sup> Riebuhr, Reifebefdr. I. G. 432.

set hatte. hier traten wieder, am Tuffe ber Borftufe, jone Saulenbildungen (ob Basalt? ober Borphprofeiler nach Gesten?) herver, wie sie Riebuhr bei Kahhme am 19. März und zu Bulgose beobachtet hatte. Biele waren von ihnen lodge wittert und die Berge hinabgestürzt.

Achter Tag. Bon Andsjor wurde auf ebenerm Wege best Tehamas die Stadt Beit el Fafih nach 71% deutschen Meilen Wegs erreicht.

4. Eruttenben's und Dr. Gulton's Ersteigung ber Borterraffe und bes Plateaulandes von Sanaa auf
bem Nord-Wege (Tarif es Sham), vom 18. bis 26.
Juli 1836; mit Shenmeffungen und geognoftischen Beobachtungen.

Auf einem fast mit Niebuhr's zusammenfallenden Wege, boch mit einer anfangs etwas nördlichern Abweichung, bis die Route nowastwärts zu Gadsjir in die Gauptroute von da über Samfur und Röfhat nach Sanaa einleutte, erhalten wir ein forgsältig aufgezeichnetes Tagebuch, nehst einer gut construirten Wogtarte über dieselbe Tarit es Sham, die beim Sinauswege, im Monat Juli 1836, vieles vervolkfändigt, was auf dem flüchtigen Sinabwege Niebuhr's, Ende desselben Ronats im Jahre 1763, nur angedeutet ward.

Erfter Tagmarsch (18. Juli) 27). Bon Beit el Fakih nach Sennif, 8 Stunden gegen R.D. Man erreichte beim Abendaus-marsch bald den Fuß der Bergzüge, von einem Walddicht bedeckt, die einzige Stelle, wo man von einem Raubüberfall bedroht zu sein meinte; doch war es nur blinder Lärm. Man überstiss nach Durchsehung eines Enghasses die niedere Schulter eines Worsbergs, und trat dann durch eine dichte Waldschucht in das schone Thal von Sennif (ein andres als das oben von Riebuhr genannte) ein. Die ganze Scene war verändert, man ging im schattigen Dunchl hoher majestätischer Ulmen und weit ausgebreiteter. Tamariuden an einem fleinen Gebirgsstrome bin, bessen Ufer frucht-

Digitized by Google

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Cruttenden, Narrative im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of Lond. Vol. VIII. p. 273; beffen Journ. in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. 1838. p. 44; nebfi Sketch of the Northern Route from Mokha to Sana, by J. G. Hulton, Med. Dr., and C. J. Cruttenden, Ind. N. 1836.

ber, voll Antian. Um 2 Uhr bes Morgens wurde hier fint gemacht. Die Kanbichaft zeigte fich voll Reize.

3melter Zag -(19. Juli). Solt in Gennif. 3a bem Dorfe Gennif von etwa 1000 Einwehnern, nur in fonifchen Strofbutten wohnenb, bas auch Suf el Jumas (b. i. ber Greitags-Darfe) bief, war Marttog, und baber bas gute Rurawanferni fobr gefüllt mit Fremben. Butiden bier und Canaa Regen noch 7 andre Marftorte, in beren jebem an einem anbera Lage Bodenmartt gehalten wirb; fie liegen fo auseinander, bag fie in Heinen Rachtmarichen erreicht werben tonnen, fo bag ber Baarendurchzug bis jur Refibent hierdurch ungemein geforbert merben tann. Die Sheife forberten von jeber Baare einen Boll, ber jeboch nur febr gering war, befchutten aber auch bie Raufleute in ibrem Gigenthum auf ihren Wanberungen. Der biefige Sheifh bemobnte bas einzige große Badfteingebanbe; et befdenfte feine Gate mit einem Schafe. Das Thal, in wolchem bies große Doof Hogt, ift wie ein Dufeifen geftaltet, und gleich forgfolltig ungebaut wie unt bie Adnbereien in Indien, mit Balgen, 3emari (Bole. seegh., dfe Durra) Gerfte, Dais und Inbigs. Bie bas Land, fo war auch bas Bolt gegen bas taum verlaffene Tehama vellig veranbert. Die Danner trugen tonifche Gerobbilte und wie ib Bie bet blam, weite Bantalons um bie Guften gufammengefdnitet, als Rosfpus ein Auch mit Stubiletten ornamentiet; ihre Geftalten weren welt fconer wie bie ber Bauern im Zehama; genth betten bie tholeren gefunberen Berglüfte bieran ihren Unibell.

Stor faben die englischen Reisenben die erften Setgaraber (Bodawis of the mountains), sonk Labylen genannt, von sehr schlafter, eleganter Gestalt, wittler Erdse von 5½ Fieß, weit hels lover Farbe als die Rästenbewohner. Sie trugen langen, steichtels haupthaar, verachteten aber von Strohfur vet Acerbaners, und gingen in dem gewöhnlichen blaum hend mit weiten Aermein, mit dem ledernen Gürtel, den graden langen Bolch, furzem breiten Schwert und der langen Luntenslinte demastrutt. Zu Pferd sah man sie nie ohne den langen Curtenslinte demastrutt. Zu Pferd sah man sie nie ohne den langen Greuntenschen Gischel von Pferdhaar (Rossaweis; bei den Bedulmen Straufsebern) an der Spihe. Leicht beleibigt, aber auch bei dem Straufsebern) an der Spihe. Leicht beleibigt, aber auch bei der rucht wieder and bie Giste weitstand (Land der Frendeit, d. f. Angland), horchien aber noch lieber verwundert den Spieldofen ju, welche ihnen vorgehalten wurden, riesen dam laut and; "Ich siehe

pu Alabs Schut vor Satan, dem gestürzten!" und eilten schnoll bavon. Boch wurden diese von dem Ersahmetn ansgelacht messen spece Albernheit. Alle soziugten ihren haß gegen die el Ahmaras deit dies rothen Männer, namlich die Türken, und sassen spece Positiod der Drohmigen dieser Berwegnen, die os sich wollten eine sallen lessen, durch die Gedingspässe das Inneue ihren Vorglandes erwdern zu wollen. Den Missionar: Wolff eraf hier in Sement wis wollen. Den Missionar: Wolff eraf hier in Sement wis worten Baure-Bergen, der zu seiner harro-Bergen, der zu seiner Garfa ihm einen schönen Liebesgesang and: Wohammeds. Beit vortung, dessen Stoff sich zu einer poetischen Darstellung eignete, die janer und mitgesheils hat.

hie in Sonnif teaf man ben Auführer ber großen Raffie, bie ichen auf bem Wege nach Ganna vorausgeschritten war; und bie man noch einholen tounte; auch ein paar Sanse Kaufkuter bie auf sehr schonen Manlitieren bie Reife machen wollten, schlosen sich dem Buge an, der von hier ab wegen der schlachten Wege nicht niebe bes Rachts, sondern nur am Tage sich in Bewegung sehen kannte.

Britter Kag (20. Juli), 29). Ban Connif auf ben Beugs pag ber Simfera Gabsjir. Durd bas vomentifch fcone Thel bes Babi Roleibah, an beffen aberm Ende Gabbit gelegen. begann mot aufgufteigen; bie Gemerte wurde immer iconer und Drachtvollen, Die Berge bicht bewalbet mit benfelben Boumen, Die man sor kugem auch in ben Bergen ber Infel Sofotora geffe Die Bahl ber Dorfer nahm qu, Die Bergseiten murben gu fteil, um Rornbau zu treiben; bie Terraffengultur blieb affein übrig und nahm fo gang bas Gebirgeland in Anspruch, bag viele Stellen beffelben ben Anblid, großen cultivirter Amphitheas ber gewährten. Die Bargpfabe waren fo eng und fteil, bag man oft von ben Pferben abfigen mußte. Die Dorfbaufer maren bier muift aus Steinmauern, auf oft überhangenben Rlippen, bochft rge mantifch aufgebaut, mit platten Dachterraffen. In ber größten Gige bes Mittags raftete man im Dorfe Abu firfh, und flieg bann wieber feil bergan. Bielt befonbre Baumarten von flattlichem Buds, gumal von einer, fowammiger Ratur, mit einem Stamm 21/4 Sug im Durchmoffer, mit febr breiten lebenartigen Blattern, Conat genannt (bint Art Ficus bengalensis?), fiel besonders auf,

well man auf ihm' wol 300 Refter in Birngestalt, eines spellingsaveigen Bogels (Balah), wahrnahm. Rothbeinige Rebhühnet, Fafane, indische Walbhühner (Jungle cock), und anders Goffigel sah man in Menge. Ruch 3 Stumben sehr beschwerlichen Emporsteigens erreichte man auf dem Bergrücken, den etstiegenen Baß zu beiden Seiten beherrschend, die große beistigte Simserä von Sabszir, das castellartige Hospitium der Abrawane; ein quadratsicher, 40 Fuß hoher Ban umberlaufinder Mauerwände, 2 Stock hoch, mit Jellen nach dem innern Gesann zu, in welchem die Waaren abgelaben wurden und die Lastisier ihre Stallung erhielten. Um 5 Uhr hatte man diese Statisn er roicht, die nach Angabe des Tochenden Wassers 1200 Suß über den Meere liegen soll, und wo die Wärme schon ganz gemäßigt von; die Semperatur zeigte 20° 89' R. (79° F.).

Auf einer andern Bergkette, mmittelbar über habsjir, er hob sich eine Teftung, bem Tribus ber Beni Doleibi gehtig, die nur dem Namen nach eine Grenzseste des Immitheist: denn diese Bergaraber erhoben hier aus eigner Willist wn allen durchziehenden Waaren einen Boll, schüpten aber dafür auch die Karemanen, so weit sie ihr Territorium betraten. hier in der Simsera lagerte schon eine große Kasila mit Gitern von hobelda, die nach Ganaa bestimmt waren, unter einer Ascorte wn eiwa 30 Mann aus der Feste, bei welcher der Schells Ghail Raijt sich in Berson selbst besand. An diese schießen fich die britischen Retsenden an und wurden von ihr wohlwellend ausgenommen, ohne Boll zu zahlen.

Bierter Tag (21. Juli). Bon habsitr nach Samfur<sup>30</sup>). Mit Sonnenausgang wurde aufgebrochen und in eine Schluck gegen D.M.D. hinabgestiegen, durch ein breites schones Culturthal, das sich immer mehr und mehr erweiterte, dis gegen dussan Plur. von his, Schlos) Ditarah oder Dafrah, eine sich starte Feste auf einem Regelberge, die demselben Tribus angehet. Das Thal des Wadi Seihan, von M.D. tommend, bildete hie eine Ebene, die sich abwärts gegen N.B. ziehend, immer mehr and breiter, die sie die Ebene des Tehanas erreicht, wo sich der Badi wenige Meilen im Norden des Parallels von Hobeida im Sanke vertiert. Die Berge an der Nordseite dieses Wadi sind die Dister

sae) Cruttenden, Narrative l. c. p. 276.

bel Barrag (Garras nach v. Sammer) 31), und an ber Gabfeite beffelben bie Dichebel Burra (Bura nach b. Sammer); auf beiben find Raffeepflangungen, auf letteren nur fleine und unbebentenbe, auf ben Garrag-Bergen aber gabireiche, von gang vergüglicher Bute, wie auch bas Dbft, bas biefelben erzeugen, weit und breit berühmt ift. An vielen Stellen bes Beas fanben bie Reifenden große Einbegungen von Relbern verfchiebener Rornarten: boch rieth man ihnen, vor ben Boni Rhorab (ob Rora? etwa wom Dichebel Rora, im Rorden bei Saif, hierher eingewandert?) fich gu baten, Die in ben Thalern ber Barrag-Berge ale Begelagerer lauenten, und beshalb nicht jur Seite abzuschweifen. Sie follten, gegen bie Sitte anbrer arabifder Raubtribus, ihre Gefangenen ermorden. Deshalb erhielt bie Raramane noch eine verftarfte Gis corte von ben Bufun Ditarah. Diefer gefurchtete Theil ber bos ben Chene ward Bust ibn Deran (wol Rhobt Derham, b. b. Dradenebene, b. Diebubr), genannt; man zeigte viele Grabe Rellen ber Ermorbeten burch biefe wilbe Bebuinenrage, Die mit bem Tribus ber Beni Lam im Afyr-Lande in Berbinbung fteben follte.

Man fdritt min über viel welliges und oberes Land als bas anvor verlaffene, tam ju einem breiten Giefftrom, ber gum Babi Seihan fibst und durchfest wurde, um bas Dorf Samfur gu er-Dier traf man auf eine zweite große Rafila von 70 bis 80 Rameelen, die von Sawaa tam und nach Mochha ging. Man taufchte bie Cheorte, und vertraute fich bem Schute bes Sheith el Jetabi an, ber ben Gous bis Dofbat, 2 Sagreis fen fern von Sanaa, aber fic nahm. Samfur, nur etwa mit 20 Butten, zeigte eine Barme von 22° 22' Rt. (82° F.); ber Scheifh gab bie befte Blitte gum Rachtquartier und ein Schaf jum Gaftgefdent. Man hatte bie foonften lanbichaftlichen Scenerien burche manbert, bie Thaltiefen lagen voll üppiger, fchattiger Balbung; über fle fliegen nactte Ralbfteinflippen empor; ein haltplas, unter einem herabgefturgten machtigen Feleblach, bot in einen Grotte 20 Reifenden Gous bar. Die Einwohner fanb. mem bunbans nicht fo frech wie bie Ruftenbewohner ju Aben, und voll Befcheis benbeit.

Fünfter Zag (22, Juli) 32). Bon Samfur nach Ebbora.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) v. Sammer, Wien. Jahrb. 1841. Bb. XCIV. 6. 72. <sup>25</sup>) Crubtonden, Narrative p. 277.

mm
Digitized by Google

Weiter nordalmarts fortigreitenb baten niele Berkufer was ben Sarrag-Bergen, bie am Wege fafen, Rorbe woll foftlichen Obftet an; jumal Bfirfice, Aprilofen, mehnere Sorten Beintrauben, Ballnuffe und eine tleine Birnart (Stonepear in Gnaland). Die harrng-Berge erhoben fich wenigftens noch 1500 g. aber bie Sociebene von 1500 Fuß, wolche man burchichritt fo, bag fie ficher bis m 3000 find boch auffteigen, sus einem Trabbaeftein ge bilbet, und non einem Araber-Tribus bewohnt, ber bem Iman war neminell unterthan ift, aber, gleich allen anbern Bergtribus, foine Abgaben gabit, fondern nur ben Boll von ihrem Raffeeertrag, wenn fie biefen in bie Thore von Sanga beingen. Die Raffeebohnen ben ben Garrag-Bergen find febr vorguglich, boch nicht von ber beften Sorte, welche ber Baum von Ubben Arfert, ber bis 12 Sug boch wacht und ben Ubbeini-Raffee gibt (f. ab. S. 814). Das Ahal, in welchem die Kafila auffliog, wurde nun anger und enger, an vielen Stellen wicht über 20 Schritt breit; ju beiben Geiten fliegen bie Berge 1200 bis 1400 guß über bie Gochebene, bicht bewaldet hinauf bis an 200 Bug unter ben Gipfeln, wo erft ber nadte, graue Ralffein (?) bervortrat. Unter einer berabgefturgten Gelsmaffe, Die ben Beg verrannte, lag eine Dafeija mit einigen Guttchen, bei ber man ben Reft bes Tages verweilte. In ber Rabe befand fich eine Raffeepflangung von ber beften Qualitat; eine funftlich in einen bevahgefürzem Selbhlod eingehauene Felbtreppe führte zu ber Raffeenflangung Derah, ober Cooorafbei Riebuhr. Der Beben, in beffen geldnitten Thalfchluchten ber Ruffesbaum am beften gebieb, war um ben Berghoben berabgefdwemmtes Erbreich von Bafaltgeftein, von vermittertem Thon (Clay) und porphytartige Gebirgsarten, die immaulair verbreitet find, mit Trappfelsunterlagen, unter benen, je naber man gegen Sanan vordung, ber Bafalt vorhertichend murbe (f. oben Goegen's Borphyre und Lapen). Das anftebende Thongeftein (Clay) findet fich nur in benificher gelegenen Diftricten, buffen Schuttamaffen aber nur in ben nach allen Seiten fich erbffnenben und aberfdwemmten Schluchten. Bwijden ben Raffeepflanzungen machfen auch Feigen, Blantain, Drangen, Citronen und eine Meine Act Subige. Der Raffeebaum tragt bier nur 6 Sabre, bann ift er erfconft, und um mach fo lange ertragmich guifein, muß er jehen Morgen und jeben Abend feine Bewäfferung erhalten.

Sechter Zag (28. Bull). Bon Chbora noch Miffbat 33). Bon ber Escorte bis Scheift begleitet, verließ man Ebbara und erreichte neuen R.D. in 9 Stumben Die Station Dofbat (Dofa bat bei Riebubr). Das Sant wart mehr offen und war had cultibirt mit Baigen, Maisfelbern; aber Gorite mar bes Geuptforn. Sier traf man wicher wiele Baume, wie fie Cruts tenben guf feinem ameimonatlichen Surven auf ber Infel Cototera mit Beutn. Belifteb mabrgenommen batte, gumal in bene bortigen Dichebel Saftipel. Damale bielt Dr. Sulton biele Banne für ber Infel eigenthumlich; feitbem aber murben fie auch im Rachen ber Berne von Dhafar (f. ob. G. 301, 651) und bier in Bemen wieber aufgefunden. Dagu geborte ber Drach enblutbaum und ber Luban (Weihrnuchbrum, ibentifch mit bem Gabbur auf Con Potora), welche in beiben Localitäten, auf ber Infel wie bier in Semen, in Dhafar und bei Gufet (f. ob. G. 656) gang ale bisfele ben Arten erichtenen.

Nach zwei fleinen Stunden beschwerlichen Auffliege, ofter Aber Reile Areppenfluchten, bffnete fich bas Thal von Dora (Cobora) in eine fcone breite Chene, in beren Mitte bas Berf Gelban (Saban bei Riebubr) lag, gwiften trefflich be walferten Adenfinven, Die an geboter leewigfelt Batgan, Gerfte. Mais, Burra (Jomari) trugen. Bon ba fcbritt men in wente ger beengter Berglanbichaft fort, bis man um 3 Uhr bas Borf Mofbat und ein gutes Quantier in ber bortigen Gimfera ete reichte: Bas Dorf mit 50 Gutten, auf bem Ruden eines langen, 300 guß huben Berge gelegen, hatte bas Ainfehn einer febr grofen Fortification. Man batte bier ned eine Raffeepflamgung pon ber Sorte ber Ubbeini-Baume angelegt, fie entipric aber ber Erwartung nicht; ber Boben, fagt Cruttenben, war gu traden (vielleicht auch bie Lage fcon ju boch?). Da von bier ber Wog bis Sanga gang ficher mar, fo febrte bier ber Scheith mit feiner Escorte gurud, nachbem er burch ein Beichent pon Weifteng und Schiedpulver beglinte werben war.

Mofhat liegt, nach Crutten ben's Beobachtung, unter 168. R.Br. (wenige Minuten nördlicher als bei Riebuhe); bas Abere mameter im Schatten gab 189. 679 R. (74° F.), bes Rachts war es bitter falt.

<sup>833)</sup> Cruttenden, Narrative I. c. p. 278.

Siebenter Tag (24. Juli) 36). Mur ein kurzer Weg von 4 Stunden gegen D.A.D. war von hier jum Dorfe El hubheln (habein bei Riebuhr) zurückzulegen, von wo die Reisenden ihre Empfehlungsbriefe mit einem Courier nach Sanaa voraus schickten, an einen dortigen Großchabler, dem sie von ihrem Freunde in Machha, dem Saji Abd er Raful, dringend empfohlen waren. Das Ahremometer im Schatten gab 18° 67' Reaum. (73° Kahrh.); eine Dwelle dicht am Wohnhause 14° 22' R. (64° K.). Um El husde dicht am Wohnhause 14° 22' R. (64° K.). Um El husde die weißen Fremdlinge und wollten von ihnen ersahren, ob es bald rognen werde, was ihren Fluren bei der mehrere Jahre anhaltenden Dürre so sehr Roth that. Da es seit einigen Tagen schon gedroht hatte, so konnte man ihnen mit ziemlicher Sicherheit den Regen versprechen. Mit der Bejahung zogen sie voll Jubel ab von den weißen Nännern, die Alles wissen sollten!

Achter Tag (25, Juli). Aufbruch um balb 7 Uhr gegen D.R.D., in 81/2 Stunden nach Motteneb (Mottene bei Riebubr). Rach 3 Miles Weges fam man am Sut el Abamis (Chamis bei Rieb.) vorüber, und nach 7 jum großen Dorfe Bowan, me eine Steinbrude über ben Buflug jum Babi Seis ban führte, bie einzige bie man in Jemen wahrnahm. Dann wurbe bas Dorf Dagil, von 30 Saufern, erreicht. Die Strede von Gi Subbein an, 2 Stunden, war man allmablig immer emporgeftiegen (jur obern' Blateauftufe, f. ob. S. 827). Das Gebirge gurudlaffend, hatte man einen prachtvollen Rudblid von bier and gewonnen, in einen Salbtreis von Bergen, ben man bem Crater eines ungebeuern Bulcans vergleichen tonnte, beffen innere Seitenabfälle aber von oben bis unten in regularen Terraffen angebout maren, beren Cruttanben an 150 in ununterbrochener Aufeinanberfolge, eine über ber anbern, gabite. Das Bange gewahrte einen außerorbentlichen Ueberblid. Am Auß biefer enitivipten Bertlefungen floß ein Strom (Babi Seiban nach Riebubr's Rarte), ber von biefem boben Standpuncte nur wie ein Silberfaben ansfab. Rleine Dbrichen, jebes mit einer meißen Mofchee gefdenudt, bingen auf ben Abbangen ber Berge und ber Gulturftufen, und trugen nicht wenig zu bem reigenben Unblid bei. Die Reifenben jogen am obern Ranbe biefes Amphitheaters nur auf eine Eurze Beit bin, und batten bier icon bas bobe Blateauland erreicht,

<sup>624)</sup> Cruttenden, Namat. L. c. p. 279; berf. in Journal p. 46.

von ganz anderer Ratur, eben, fteinigt, troden, bas fich bis Mötteneh ausbehnte, ein Tafelland, bas man mit einiger Sicherheit bis zu 5000 Fuß Erhebung über ber Meeresfische schapen burfte (nach Meffungen mit kochenbem Waffer).

Dr. Bulton's Roten 36), por feiner Rrantheit in Sanaa niebergefdrieben, enthalten über ben gurudgelegten Weg folgenbe Bemertungen: Die Berge in ber Rabe von Sennif, nicht befonbers boch, icheinen aus Trappgebirge verfchiebener Arten zu befteben. Diefelbe Bebirgeart berricht vor in Samfur, wo jeboch ihre Bufammenfegung mehr erhftallinifch jufammengefügt warb und ben Auch bie Formen ber Character einer Branitbilbung annahm. Berge werben bochft mannichfaltiger Art. Staunenswerthe Daffen find bie eine über ber anbern emporgehoben zu gewaltigen Goben. Andere find wieder binabgefturgt, und in fo großen Daffen, bag fie gange Thaler jugubammen icheinen. Nabe Dofhat verfcwinbet biefes Geftein, und eine gemengte Gebirgsart wird vorberrichenb, mit überwiegend eingemengter Gornblenbe, Alaun und Quarztheilen. Bon El Bubbein an wird Thongebirg (Clay) porherrichent, und von biefer Gebirgeart icheint ber größere Theil ber fruchtbaren Schuttmaffen in bie Tha-Ter binabgeflößt gu fein. Bat man erft bie boben Berge jenfelt Rhamis überfliegen, fo tritt man in weniger bergtges Sand ein; bagegen zeigt biefer Boben mehr vulcanifche Ratur. Große Maffen zelliger Trapparten und Schladen (Scoriae, Laven bei Seegen) liegen gerftreut über bie Bochebene ber. - Go weit Dr. Gulton. -

In Motteneh, einem Dorfe mit 250 Einwohnern, erlebte man einen sehr hestigen Gewittersturm, ber viele Hutten bes Dorfs umriß und 3 Stunden lang dauerte. Es sollte seit 3 Jahren hier tein Regen gefallen sein; baher dieser erste Regentag bennoch wie ein Festag geseiert ward. Das Thermometer stand Abends 8 Uhr im Schatten auf 17°78' Reaum. (72° Fahrh.), und fant 2 Uhr des Worgens auf 9°33' R. (53° F.).

Neunter Tag (26. Juli). Von Mötteneh brach man um 7 Uhr auf, hatte aber nur hohes Tafelland bis 10 Uhr zum Dorfe Lalwa zu burchziehen, und auch bann noch bis Affür, pas am Oftrande beffelben liegt, von welchem ber Blid in das erfehnte Thal ber Refibenzstadt Sanaa fiel, zu ber man, etwa

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Cruttenden, Narrat. p. 280.

1200 guß tiefer hinabsteigend, um 3 Uhr burch bas Bab ef Bahubt eintrat, worüber schon oben bas Mothige mitgetheilt ift. Und hierust nehmen wir nun biesmal von dem merkwärdigen Jemen, dem Kaffeegarten Arabiens, Abschied, um uns weiter hin in den Räumen und Dertlichseiten auch des mittlern und ubrdlichen Arabiens wo möglich gleich einheimisch zu machen.

Anmeriung. Die geographische Berbreitung bes Kaffees baums (Coffen arabica L.) in ber Alten Beit, nach feiner wilben wie Entinrecheimath in ben verfchiebenen Staz tionen; so wie bie Einführung bes Kaffeetrants in bie Civilisation bes Orients und Occidents .).

## Actes Rapitel.

Die Westseite ber arabischen Salbinfel. Borifegung.

## S. 74.

II. Das Grenz-Gebirgsland ber unabhängigen Arabers Stämme zwischen Jemen, Hebschas und Rebscheb. Die Afpr-Gruppe.

Bir muffen hier auf unserer Wanderung von der so eben betrachteten Arabia felix im G., gegen den R., zu dem Gebiete ber
heilig gehaltnen Centralpuncte Arabiens, Meffa und Medina
im Debicas, zum zweiten male einkehren in die große Terra
incognita des arabischen Gebirgslandes, aus welcher uns
die Namen von Redscheran, Afpr und andere als unbekannte
Größen entgegentreten, an denen schon vor Jahrtausenden sich, wie

<sup>&</sup>quot;) Da ber Raum biefes ichon hinlanglich ftarten Banbes XII. es micht gestattet, biefe zur geographischen Characteristis Arabiens gehörige Monographis hier, wozn sie eigentlich ansgearbeitet war, einzuschalten, so wieb sie mit andern Arabien daracterisiz renden Productionen, dem Palmbam und dem Rameel, die edenfalls als für sich bestehende Monographien zur Productensunde Arabiens gehören, als beliebige Betluge zu diesem Bande besonders gebruckt deschienen und zu haben fein.

an ber erfteren Robfderan, bie Macht ber bimjaritifchen Ronige brach, wie in neuefter Beit an ber gweiten Afpr alle Streitfruft bes für unüberwindlich, gehaltnen Bicefonigs von Aeaupten, Rehmeb Mli, in Dhimacht verfant, und ibn, flatt feinen Thron als felbftunbiger Ronig in Arabien aufzuschlagen, gwang, fich mit bem Scepter ber alten Prolemaer, jeboch ale eines Bafallen, am berrichen Rilftrom ju begnugen. Beim erften Befuche biefes Gebietes fuchten wir une in bemfelben burch Angabe ber alteften arabifden Berichterflatter, eines Iftadni, Ebrifi und Abulfeba, ju orientiren, fanden aber nur burch biefes Sabbrinth von comfusen Daten, Ramen, alter wie neuer Beiten, ben eingis gen gangbaren Beg auf ber burch ben trefflichen Burdbarbt erfundeten Sabi el Rebfy-Route (f. oben G. 193-213) binburd, Die und wie ein gaben ber Ariabne wieber gludlich aus bem großen Gewirre berauszuführen im Stande war. Seitbem find einige Refultate ber verungladten Rriegführungen ber Aegoptier auf fehr verschiebenen Wegen in Europa befannter geworben, und aus biefen, fo unbolltommen fie auch noch in Bezug auf bas Gange biefer Terra incognita fein mogen, geht uns boch icon theilweise einiges Licht mehr auf über biefe in ber arabiichen Bollergeschichte und Geographie bieber faft ganglich unbeachtet gebliebene Localitat, über bie wir, rein als Refultat ber erft fürzlich vergangenen ober gegenwärtigen Buftanbe, auf jene ber Bergangenheit im abigen jurudweifend, bier folgenbes, wome auch nur in Fragmenten, mitzutheilen im Stande find.

Anmerkung. Angabe ber Quellen und Hülfsmittel zur geographischen Kenntniß bes zuvor unbekannten Grenzgebirgstandes ber unabhängigen Araberstämme zwischen Jemen und Hebschas.

1. Chebnfeau's und Mari's Beobachtungen.

Schon früher ist gesagt, daß Chebufeau, Generuskabs Arzt ben ägyptischen Armee in Arabien, und Lientn. Colonel Mari, Abjutunt Achmed Paschas, des Commandeurs in Arabien, während einer achtjähsrigen Ariegsührung und Decupation in Hebschas und Afpr ihre Lage zu seize vielen Brobachtungen über Land und Lente daselbst benutzten, beren Gesammipublication höchst wünschenswerth wäre, weil, nachdem der Vicekönig seinen Einsus in Arabien ganz ausgegeben, wol nicht so leicht sich Gelagenheit sinden würden, auf einem Geblirgsgebiete, das als Les Frem de zur ückstößt, sobald wieden ähnliche Beobachtungen durch

Enropäer veranftalten zu tonnen (f. ob. C. 760—761). herr Jomarb, ber wiffenschaftliche geographische Batron bos arabifchen Orients, hat bas Berbienk, wemigstens vorlänfig einen Theil ber Aefultate 26), welche ans ben Memolren biefer Beobachter für die Topographie jemer Landschaften, über welche und bis babin jede Gesammtübersicht fehlte, hervorgehen, burch den Ornet mitgetheilt zu haben, die wir hier an die Spipe unferer Mittbellungen ftellen tonnen.

## 2. Galinier's unb Ferret's Rarte (Manuftr.).

3m Jabre 1840 brachten bie auf eine wiffenfcaftliche Erpes bition pon bem frangofifden Gouvernement für Aboffiniens Unterfuchung 27) ausgefanbten und mit allen bagu nothigen wiffenschafflichen Salfemitteln ausgerufteten Capitaine vom Generalftabe, Galinier und Ferret, bei ber Ueberfahrt aber bas Rothe Reer nach Sabeich auch einige Beit in Didibba, bem hafenorte von Reifa, gu, bie fie unter andern and jur Confirmation einer menen Rarte für ben genannten Theil Mittelarabiens, nach ben fehr gahlreichen Rontiers von Chebufean und Mari, bennsten (f. ob. S. 760). Dhue felbft, mas freilich fur uns noch ermunichter gewesen mare, eigne geographische Ortebeftimmungen im bortigen Binnenlande vorgenommen ju haben, ift ibnen boch bie Biffenicaft an großem Dante für biefe Arbeit verpflichtet, be fe eine wichtige Lude in unfrer bieberigen Rartographie ansfüllt, burd welche and biefer Theil ber Karte von Berghans wefentliche Berichtigun: gen erhalt, bie um fo erfrenlicher finb, ba Riebuhr über biefen Theil gang rathlos gelaffen, und auch Jomarb's 28) aus abnlichen Quellen gefloffene und fo bantenswerthe Beiträge nur febr ungenügend batten bleiben muffen. Da biefe Rarte, welche wefentliche Bervollftanbigungen ber Rartenfliggen von Blanat und Samifier enthalt, bis babin um als Sanbidrift im Dopot do la Guerro niebergelegt, und meber ber Barifer Academie, die fich baber auch nicht als fur ihren Inhalt refponfabel anegefprochen, noch burch Beröffentlichung bem Bublicum mitgetheilt mar, fo baben wir es bier als eine besondere Gunft anguer tennen, bag bie herren Ferret unb Jomarb unferm perfonlichen Ge fuche ju Baris, im Dal 1845, biefen Schat für unfere Privatarbeit benuten und ansbeuten zu burfen, auf die aufpruchelofefte und anvortommenbfte Belfe entgegen tamen. Bir nahmen felbft eine vollftanbige

<sup>836)</sup> Géographie de l'Arabie d'après Mons. Chedufeau; Notice rédigée p. MM. Galinier et Ferret im Balletin de la Soc. Géogr. Deux. Sér. 1843. T. XX. p. 106—128; sergl. cient. Bull. Févr. 1843. p. 172; Bull. T. XIX. p. 324—325, 385 etc. 37) Arage, Rapport fait à l'Académie des Sciences; Tableau etc. im Annuaire pour l'An 1846. Paris 1845. p. 534. 37) Jomard, Essay d'une Carte de la Province d'Asyr etc. Paris 1858.

Copie ber Karte, ohne welcho jene oben gegebnen Rotizen kann verftanblich gewesen sein warben, und gewannen badurch, wie einst durch bie Melse nach England und Irland zu Capt. Beausort und Chesnen, um aber den Euphrat kommen zu tonnen (s. Erdf. X. Borw. v11), diesmal burch umsern Besuch in Paris einzig und allein die Möglichseit, in unsern geographischen Pligersahrten die mühsame, aber belohnende Wanderung durch das Gehirgsland von Afpr und Nedscherau, worüber nirgende bessere Knude zu gewinnen war, sorischen zu konnen.

## 3. Baffama's Rachrichten 39).

Untergeordneter Art find des Schiffslientnants Paffama Rade richten, die er in Jemen, zumal zu has gefammelt hat, die aber über jenes Land hinaus anch einige Streifzüge in diese nördlichern Gebiete gestatten, wo sie als nicht selbst gemachte Beobachtungen, sondern nur als Berichterstattungen Anderer, zumal jedoch Eingeborner, nur seennbairen Berth gegen die früher genannten haben können, und, nur theilweise verständlich, auch nur theilweise benutt werden konnten. Ihrer ist-schoon in oblgem (S. 758.—759) gedacht worden.

4. Ehrenberg's Aufenthalt in Gomfube und Land. Excurfion in bas Gebirgelanb (vom's. Jebr. bis jum 3. Marg 1824).

Ganz verschieben von ber vorigen ift biese Quelle eines lehrreichen Angenzeugen nub berühmten Raturforschers, ber mit seinem bamaligen Reisegesährten, Dr. hemprich, leiber nur zu furze Zeit auf bas Studium bieses so schwer zugänglichen Gebirgslandes verwenden konnte (f. ob. S. 193, Not.). Die Beunnung bes. nicht veröffentlichten Journals unsers verehrten Gollegen haben wir bessen gütiger Mittheislung zu bauten, wodurch wenigstens ein kleiner Gebirgsgau ber großen Terra incognita, und zwar von der maritimen Seite her, seine erste lehrzreichere Monographie erhält.

5. Inles Planat's Nachricht von ben Felbangen gegen Afpr in ben Sahren 1824 bie 1825 10).

In berfelben Beit, ba bie vorhergenannten Raturforfcher von Goms fube aus ihre Sammlungen in ben naben Gebirgethalern machten, tonnte

<sup>39)</sup> Passama, Lieutn. de Vaisseau, Observations géogr. sur quelques parties du Yemen, im Bulletin de la Soc. Géogr. de Paris 1843. T. XIX. p. 162—171, 219—236. 40) Jules Planat, Histoire de la Régénération de l'Rgypte, in Lettres à M. Le Comte Alex. de Laborde. Paris 1830. 8. p. 243—256; utbft Carte de l'Arabie: Itinéraire et Théâtre de la Guerre contre les Wahébis depuis 1812—1827 dressée par Jul. Planat d'après des relèvemens militaires et les notions obtenues jusqu'à ce jour. 1829.

biede ur unter bem Schuhe ber agybtifichen Trumben geschehen, bie biefen Dafenort gu ihrem Baffenplas in ber griften Rabe ber Gebirgegene von Afri gewählt hatten, um von da die Ariegsoperationen unter Admeb Bafdas Commando auf ber großen Route bes Binnen: landes von Retta ju unterftuben, beffen Armee von Saif fühmarts Mer Terabah, El Nafit, Babi Bifche und bis Dicheit in bas Derg von Afpr einzubringen verfachte. Birtlich gelang es am Enbe ber erften Campagne bes Jahres 1824, wiewel unter vielen Gefechten, burch bie Baffe von Afpr hindurch ju bringen und bas Decresgeftabe bei Gomfube wieber, wenn fcon mit großen Berluften, gu erreichen. Dier murben nun gwifden Gomfabe, gegen Dichffan bin, bie Lager für bie gurudgefehrten und bie nen babin beorberten aguptifchen Arnphen aufgefchlagen, weiche Jahre lang bort campirten. Der Chef d'Etat major 3. Blanat, welcher bamale mit an ber Cinfubrung ber frangofifchen Civilifation ber Megyptier arbeitete, fant Gelegenheit, fic bie Raridronten und bie Armeeberichte biefer Campagne ju verfchafen, bie und in ben genannten Schreiben einige erwünschte geographi: foe Daten liefern. Beit mehr ift bies aber in bem folgenben Berfe von Tamifier, als Augenzeugen bes zehn Jahre fpater eben bahin geführten Feldzuges vom 3. 1834, ber Fall.

6. Tamifier's Journal 41) feiner Meiferonte von Taif im Debfcas fubwarts über Tarabeh, Aafit, Babi Bifbe und Wabi Shahran nach Khamis-Micheit und Afpr. (Bom 26. Juni bis Cube September 1884.)

Das Kriegsjahr 1834, in welchem Achmed Basch a von ber Landseite her, nachdem Melfa bernhigt war, ben Feldzug gegen Afpr leitete, zog M. Tamisier, als Secretair des Generalftube-Arztes Ches buseau, im Gesolge der Armee des Bicetonigs, und hatte also Gelegenheit, zwischen dem 21° dis zum 18° R.Br., auf einer Strecke von 50 bis 60 bentschen Meilen Begs auf der Ofiseite des großen Küstengebirgszugs, eine Landstrecke des arabischen Binnenlandes kennen zu lernen, das früher kein europäischer Beobachter betreten hatte. Mit guter Beobachtungsgabe und doch auch einigen Kenntnissen, die schon aus einer frühern Reise in habesch, die ihm einen Preis der Pariser Société de Géographio verschafft, weiter ausgebildet waren, gelang es ihm, wenn auch nicht überall vollsommen befriedigende, doch auf jeden Kall viele wene und lehrreiche Beobachtungen und Rachrichten in dieser merkwärdigen Campagne zu sammeln, durch welche wir einen lebendigen Blid in

<sup>\*\*\*)</sup> Maurice Tamirier, Voyage en Arabie, séjour dans le Hedjaz Campagne d'Assir, avec une Carte. Paris, 1840. 8. Tem. II. p. 4 — 893.

bio Innere jeder Laubschaften und Bevöllerungen gewienen fannten, wor zur Burd barbt und einige Ciemente hatte barbieten können. Die von Tamisser mitgegebene Kartenssige bebarf vieler Berichtigungen nach bem schon angeführten mehr authentischen Onellen; die gegebenen Itinerare find nen. Die Affectation seines Styls und die Fehler seiner Schoelbart, die irrige Schreibung den Localnamen und Andres hat schon anderwäuse seine ertitische Berichtigung erhalben, auf die wir hier zurüstweisen dasse feine 42).

7. Kriegsberichte über Afpr von ben Jahren 1838 bis 1837.

Saft nur Rriegeberichte find bie einzigen Dwellen, bie unfret friedtichen Biffenschaft auf biefem Gebiete heutzulag bie Raterialten ju beffen naberer Erforichung liefern tonnen, und noch auf lange Beft hinaus icheint bie Audficht auf bereinftige wiffenschaftliche Friebensberichte bafelbft ju fehlen. Für einen gludlichen Umftanb muffen wir es baber halten, bag une, bei unferm Aufenthalt, im December 1837, in Conftans tinopel, ein gleichzeitiger hanbichriftlicher Bericht über bie Campagnen ber Megnytifchen Relbange in Arabien nach Afpr, in ben Jahren 1853 bie 37, ber officiel aus Alexandrien vom bortigen Defterreichifden Confulate ausgefertigt war (batirt Alexanbria 2. Aug. 1837), gur Renntnif fam, ans welchem wir wichtige, weniger befannt geworbene Thutfachen über biefelben und viele nene geographifde Localitas ten fener Terra incognita beffer tennen lernten, ale ans verfchiebenen ber gebructen, biober angeführten Quellen. Die vertrauliche Mittheflung beffelben, von bem une, wie von manchem andern, bie zweckgemaffe wiffenschaftliche Benupung gutigft geftattet worben, gefchab burch Se. Er celleng ben bamaligen Raiferl. Ronigl. Defterreichifden herrn Befanbten an ber Sohen Pforte, Baron unn Grafen pon Sturmer bem wir hier für fein ansgezeichnetes Bobiwollen und feine wiffenschaftliche Unter ftubung unfern innigften Dant öffentlich auszufprechen, für Pflicht hab ten. Bir werben unter bem Citat: "Confulatebericht Difer." bevon Gebrand machen.

- 8. Ansfagen ber Beni hobab und ber Beni Arhab (Aechabiten,) in Jemen über ihre herrschaft im Gebirgelande Afpr, nach bes Mifftonar Bolff's Begegniffen auf feiner Banberung nach Sama im Jahre 1836 (f. in obigem S. 751 — 755).
  - 9. Jomard, Notice géographique sur l'Asyr 43), ac-

<sup>\*\*) 3.</sup> v. Hammer : Burgstall, Ueber b. Geographie Arabiens, in Bien.
3ahrb. 1846. Bb. 92. S. 4—11.

\*\*3) 3n Jomard, Etades
géogr. et historiques sur l'Arabie etc. Paris, 1839. 8. Sect. L.
de l'Arabie. Chap. I. de l'Asyr. p. 5—83.

compagnée d'une Carte de cette Province et d'une Carte générale d'Arabie, et contenant quelques Remarques historiques et ethnographiques (1859).

1 Es ift biefes bas verbienftliche hauptwerf aber Afpr, burch welches ber berahmte Meabemifer in Cairo und Baris, nach ben frabern Arbeiten aber Rebicheb 44), auf biefem fo gang von thm beberrichten Gebiete, amerft die allgemeine Aufmerkfamteit auf biefes bis babin faum beachtete Defonbre Webirgelanb gerichtet, und barüber ans febr bantenemer then einheimischen Quellenschriften die beften positiven Daten mitgetheilt und critifd wie cartographifd bearbeitet bat. Die Grunblage ift bas Bergeidniß ber Brovingen, Orticaften, Tribus, Quellen, Fluffe, Berge n. f. w. in 6 Lafeln, bas von Scheifh Wons felbft, aus bem Befolge bes Bringen Abu Rottab von Afpr, in arabifcher Sprache, über biefen Theil bes mittlern Arabiens, nebft einem Rartenentwurfe an gulg. Freenel, ben Orientaliften, bamale in Catro, mitgetheilt wert. Das robe Material jur Rarte gab bie einfache Aufnahme arabifder Officiere ber agpptifden Armee, ber jeboch feine aftronomifden Die fervationen jum Grunde lagen, fonbern bie nach ben Rriegemarichen, nach Bonfiole und Rontiers mit ben Stationen und vielen Localnamen verfeben war, und bas Land gwifden Deffa und Rifdent, gwifden Rebicheb und Gomfube, einen Raum von 10,000 Quabrat : Lienes, me fast; fie wurde erft burch 3omarb's vergleichenbe Critif bearbeitet unb in einem großen Maagftabe von 3/400000 ber wahren Große "? heransgege-Durch Chebufean's Materialien, burch Galinier's nub Ferret's Rarte hat feitbem bas gange Bert erfrenliche Ingaben erhalten. Da bie Arbeiten von 3omarb über Afpr icon von zwei ansgezeichneten Rennern ber arabifchen Literatur ihre gerechte Burbigung und critifche Bereicherung 4) erhalten haben, fo branchen wir, auch beren geographifche Daten und Berichtigungen benngenb, nur auf jene Grititen gurudanweifen, um ben Gegenftanb unn felbft ine Ange an faffen.

<sup>\*\*\*)</sup> Jomard, Notice géographique sur le Pays de Nedjd ou Arabie centrale. Paris, 1823. 8. \*\*\*) Essai d'une Carte de la Province d'Asyr avec partie de l'Hedjaz et du Nedjd ou Arabie centrale etc. p. Jomard, 1838; und über die Confirmation defer Karte (. bei Jomard p. 9—13. \*\*\*) S. v. Hammer : Burgs ftall, in Bien. Jahrbücher 1840. Bb. 92. 6. 26—36 u. f.; Sedilot, Critique littéraire sur l'ouvrage de M. Jomard, im Journal Asiatique. 3 Sér. Tom. IX. 1840, Mars p. 182—227.

## Erlauterung 1.

Rriegs = und erfte Entbedungs = Geschichte ber Grenzgebirgs = gruppe ber Afpr. Der Aegyptier Wegbahnung bahin auf bem Landwege über Taif, Tarabeh, Wabi Bisheh, und an ber Gestabeseite von Gomfube aus, seit 1824—1833.

Wenn auch fruber icon einmal bei Ebrift ber Rame eines Ortes, ber au Afor erinnern tonnte, vorgefommen, und im Deraffib wirklich berfelbe als 3tfpr (nach Reinand, f. ob. S. 710 u. 188) fic geigt, womit auch b. Sammer übereinftimmt (36ir. ift nach ihm die mahre Aussprache, boch fcreibt er felbft Mafir) 47), obwol er verfichert, bag biefer Name im Dichihannuma nirgenbe vortomme, fo blieb boch bie Befdichte und Beographie über biefen Ramen ganglich unwiffenb, ber erft feit ber blutigen Rriegsgeschichte biefes Sahrhunderts in Arabien für Aegyptier einen furchtbaren Rlang bekommen hat, benn vielen Taufenben hat er bas Leben gefoftet. Rur mit ber Gefdichte ber reformatorifden Bebuinen, ber Webabiten, tritt er in ben Febben bes anbbifcben Bicetonigs gegen biefe, gleich jenen, wie eine unüberwindliche Spe bra zugleich mit hervor. Sheith Mohammed Abbul Bahab, ein 95jabriger Greis, ber bon bem Ende bes 17ten gum Ende bes 18ten Jahrhunderte berüberragte, und ale Begrunder ber Webabiten-Secte und ihres Reiches, als beffen geiftliches Oberhaupt, berühmt genug geworben ift, ftarb blind und ichwach im 3. 1787; Die von ihm eingesesten weltlichen Nachfolger Abb el agig (icon feit 1765-1803) und Couboub, ber feinem Bater folgte, festen bie von ihren Vorgangern in Rebicheb begonnenen Eroberungen fort. 1795 gegen bie Araber von Baffora im Rorben, wie gegen ben Scherif von Metta im Guben; 1799 trieben fie ben Solpman Bafca von Bagbab 48), ber ihnen die Ruften-Broving el Abfa (f. oben S. 604) entreißen wollte, flegreich gurud, foloffen im Sabr 1800 mit Defta Frieben, und traten fogar, fcon ihrer Sache ficher, wieder als Bilger in biefer beiligen Stadt auf. 3m 3. 1801 gelang ein gludlicher Ginfall in Oman, ber ihnen bis Mascat Bewalt gab, und bie noch größere Erbeutung ber unge-

<sup>47)</sup> v. Sammer, Blen. Jahrb. B. 92. S. 4, Rote, n. S. 10, Rote 2, 63 n. a. D. 45) Felix Mengin, Histoire de l'Egypte sous le Gouvernement de Mohammed Aly. Paris, 1823. S. T. II. Précis de l'Histoire des Wahabys, p. 509; and T. I. p. 378.

beuren Schape bes ichitifchen Bilgerortes, Rerbela (f. Erbf. X. 6. 186, XI. 6. 842) am Euphrat, verbreitete großen Ruhu burch gang Arabien, fo baf fle bei ihrer Rudtehr zu ihrer Reftbeng Brenth (f. ob. 6. 578 u. f.) and and Afpr Clienten verfamben. Bobammeb Abu Roftah 40), einer ber gurften ber madtigften Araberftamme in Rebicheb, ber mit feinem Arbeit in Erbie fand, bittet ju Drepeh bie rudtehrenben Sieger um Beiftanb. Er erhielt ibn, übermaltigte feinen Tribus, febrte mit feinem Behabitifchen Gulfetorpe, nun felbft ber neuen Gefte in Bebet, Faften und Almofenfpenben ergeben, nach Drebeb jurud, wohin auch Bein Bruber (Abb el Babab) ibn begleitet, und beibe traten nun mit ihren Territorien von Afpr und bem bfilich baran grengenben fruchtbaren Babi Bifbe, bas, icon ju Rebiched bem boben Binnenlande geborig, fich fruber an Drepeh angefchloffen, jur Partei bes Behabiten=Reiches über. Seitbem, fagt Shelf A'ous, aus bem Gefolge Abn Rottah's 50), mar biefer fein Gebietet von Souhoud jum Commanbanten von Afpr gemacht, ber fich auch balb bie Beni Chehr unterwarf; Salem, ber Sobn Chotban, aber marb jum Commandanten von Babi Bifbeb gemacht, und biefer unterwarf fich bie Bebirgsgaue Belgarn und Schomran (im Beft von Babi Bifbeb), über bie er bie bertichaft bebieft. Aber auch bie Bebirgegaue Ghameb und Babtan (norblich an Schomran grengenb) unterwarf er fic, bie the eignen Sauptlinge von ben Bababis eingefest erbielten.

So traten die Tribus von Afyr und ihre nächsten Gebirgsnachbarn zum ersten Male in der neuern Seschichte auf; so wie
einst die Aurkue aus Segnern der mohammedantschen Araber im
10. Jahrhundert zu den sanatischsten Moslemen, so wurden jest diese
Afyr zu den hefrigsten Vorkämpsern der wehablitischen Reformatoren gegen die orthodoxen Koranversechter unter den Türken, Aegyptiern und Mekkanern. Seit jener slegreichen Zeit unter Souhoud
(seit 1803) brohte das Wehabiten-Keich ganz Ariabien zu
verschlingen. Die Fürsten von Afyr erhoben mit thnen ihr Wanier, als ihre tapsersten Krieger. Der Scherif von Mekka sah
sieht erst die große Gesahr, die seiner alten Gerrschaft über die Koran-Gläubigen den Untergang brohte; er sagte den Wehabiten den
Krieden auf; da rückten diese heran in die Rähe von Mekka, er-

<sup>1&</sup>lt;sup>049</sup>) Fel. Mengin, Hist, l. c. II. p. 524. 
<sup>10</sup>) Tableau des évégements etc. bei Jomard, Notice géogr. etc. L c. p. 78.

aberten Eie if, mit fein paar Kagemifen feen von ber Kacin, und venlingten van Großescherif. Chaleb. von Melle Unterwere fung. Dur eine Epibemie, die in Sanbaud's Lager ausbrach, retiete die beilige Stadt diesmal von der lleberrumplung. Da die ven Dropeh in andere Schlachten beichäftigt waren, ructe nun bar Shaith von Afpe, Abb el Wahab, im Jahre 1804, ale treier Berteiganger in bas hellige Stadigebiet bis Gaabbeb, gang nabe bei Deffa 54) von, und fchiefte einen Bortrab feines Geeres voraus, ber aber vom Schmif aus ber Stadt überfallen und mit Mann und Maus niebergehauen wurde. Denn ihre Beinbe tuefen fie im Act des Gebates, und ba ihr ganatifm ihnen bie Bollminng bas Gebetes, ohne babei zu ben Baffen ju greifen, aber in ber Blucht ihr Beil zu frichen, gebot, fo ficken fie alle als Martymer; aber ihre Brüber rachten fie: benn fogleich barauf murbe von ben Efrigen After bas Bear bes Scherife total befiegt und er falbft mit Schimpf in feine Refibengftabt gurudgejagt. Dit Beute belaben, und van einer Garnifon aus Saif unterftust, giebt ber Sheiff von Afpr mun in fein Gebirgeland gurud, aber überfallt von ba fogleich die nachfte Rachbarftabt Gomfube, Die fich ohne Wiberftand ergiebt. Er zwingt fle zur Annahme ber Wehabiten-Lehre 52). Diefer Borgang und andere glüdliche Fortschriebte ber geformatonischen Secte find anftedend: benn im 3. 8607 tritt auch ber Gouperneur bes Tebama, ber Sherif Sammub (Sameb?) Abu Dasmar ber Ruftenproving Abu Arifb. ale Rebelle gegen feinen Oberherrn ben 3mam von Sanga (gu Seepen's Beit, f. ob. S. 744, 748) auf, fallt van biefem ab, tritt gur BebadiaGeete über und ruft Souhoud um Beiffand an. Beibe wechfelten Gefanbtichaften, und ber Scherif von Abu Arifb foldte nuch Drepeh als Befcente Agffee, Weibraud und 25000 Aglari mit bem Geldbniß, biesen Tribut 63) jährlich abzutragen, warauf ber Cheifh von Ahr, Abb el Bahab, ber tapferfte Bittoberr Conhouds, ben Befehl von feinem Dbenherm erhielt, ben Arben menen Bomfube und Abu Arifb nicht fortzusehen, weil beffen Scherif zu feinen Unterthanen gebore.

Bafallen bes Behahltenbeuptes, unter fich fortgebauert gu haben. Dem Scherif von Abu Arifb wurde es von feinem neuen Ober-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>), Fel. Mengin, Hist. l. c. T. II. p. 531. <sup>68</sup>) Cbenb. II. p. 532. <sup>65</sup>) Cbenb. II. p. 534.

beren Conbond übef vermertt, bag er mich jeuer Domouftration von fceinbarer Ergebonbeit boch auf beffen Aufgebot nicht mit feinen Aruppen in Meffa erichienen war, und ba er auch ju feiner Rochtfertigung fich nicht in ber Refibeng zu Drepeh einfand, murbe ber Rrieg gegen ibn beichloffen und ber Chof von Afbr, Abb el Babab, mit bem Commando beauftraat 64). 3m 3abre 1810 jog biefer, vorzuglich mit eigner Dacht, jeboch auch von Anbern und mit 100 Reitern und 500 Dann Angvolf von Souboub. bem Behabiten Dberhaupte, unterftutt, gegen Abu Arifb ju Felde, wurde aber nach vielen bartnadigen Rambfen, von benen ber Referent fagt 55), bag bie Bferbe in Blut fcwammen, von bem Sherif nebft 40 ber Saupter von Afpr gefchlagen und entbambtet. Dierauf ernannte Couboud einen andern jum Afpr-Chef, Samy (El Tamy ju Burdharbt's Beit, f. ob. S. 199), au bes Erfolagenen Stelle, ber gur Rache nun noch weiter fübroarts im Tebama bis Sobeiba verbrang, in biefer Stadt alles über bie Rlinge fpringen ließ, ben ungludlichen Reft ber Bewohner beiberlei Gefcblechts als Sclaven abführte und mit Bente belaben in fein Gobirgeafbl gurudtebrte. Ann unterwarf fic ber Scherif von Abn Arifb, ber aber aus feinen nördlichen Brovingen icon gang verbrangt, und in ben fublichen, auf Roften bes 3mam von Ganaa, fich ju entichabigen angewiesen war (f. oben 6. 748), von neuem; nun gablie 56) er ben fruber gelobten Tribut von 25,000 Talari wirklich. Bir feben aus biefen Berichten, auf welche Beife Das bis babin ifolirt gebliebene Gebirgsvolf von Afpr mit feinen benachbarten Tribus in bie allgemeinern politifoen und friegerifden Bewegungen mit verwidelt wurbe. in welchen eben feine Grengftellung gegen Rebicheb ber Bababi burd bie Bermittlung von Babi Bifche nach Rorboft, nach Gub burch bas Tehama von Abu Artich und hobeiba gegen Sanga, und im Rord über Saif gegen bas Scherifgebiet von Meffa, ale Bermittlungeglieb nad allen Seiten, baffelbe ju einem wichtigen Bunbesgenoffen ber neuen politifc-reformatoriichen Dacht ber Bahabiten erbob.

Aus eben bem Grunde verlieren fich aber auch bie besondern Schichfale von Afpr mit in die allgemeinen Begebeuheiten ber

Fel. Mengin I. c. II. p. 540.
 Jomard, Tabl. de événements etc. I. c. p. 80; vergl. Sedillot, Critique in Journ. Aniatique. Paris, 1840. T. IX. p. 217.
 Fel. Mengin I. c. II. p. 541.

Wehabiten-Fehben, in benen ftets von biesen und nur selten einmal von Afpr die Rebe ift, baber wir es uns hier zur Aufgabe gemacht haben, zum ersten male, so weit unsere Quellen reichten, alles hiftvrisch-Geographische, so weit es hierber gehört, in unserer Monographie von Afpr zu concentriren.

Als nun die Feldzüge des Vicetonigs von Negypten gegen eie Behabiten mit dem Jahre 1812 begannen, fand sich bei dem großen allgemeinen Aufgebot des hauptheeres derselben von 15,000 Streitern, das von dem Wehabiten Brinzen Abdallah, Sohn Souhouds, ind Feldlager bei Jambo commandirt ward, nebst andern Zuzügen auch Tamy, der Chef von Afyr, mit seinen Arabern ein, die mit jenen in der Schlacht bei Safra 57) den ersten Triumph über Touffum Paschas ägyptisches heer seierten. In Volge diese Sieges ergriff das ägyptische Heer eine schucht zurück nach Aegypten, womit der erste ägyptische Feldzug zu Ende war.

Im zweiten, gludlichern Telbzuge, 1812 und 13, für Tousstum Bascha, ben Sohn bes Wiceknigs Mehmed Ali, in welchem bieser seinen Triumpheinzug in Mekka seierte, wurde von ba aus gegen D. und S.D. ein ersolgreicher Streifzug gegen Taif gemacht, bas überrumpelt und der Wehabitenmacht entriffen wurde; der Alpr wird dabei nicht erwähnt, aber einer ihrer verbündeten, ungemein tapferen, dabei aber grausamen Heersührer, Osman el Medhehses, der sich von da gegen S.D. nach Besel, einem offenen, ganz unhaltbaren Ort, zurückgezogen und auch von da vertrieben auf die Straße nach Tarabeh gestücktet hatte, das Alprschon um vieles genäherter lag, wurde hier eingeholt, gefangen, triumphirend nach Cairo geschleppt und in Constantinapel entsbaubtet.

Durch diese Expedition ber Aegyptier wurden ihnen zum ersten male über Taif, Besel, Kolakh und Tarabeh die Wege auf der Landstraße gegen Sudost, welche nach dem Grenzsgebirgslande der Aspr führt, bekannter, als dies früher der Fall war; doch zunächst wurden sie nach andern Richtungen, wo noch größere Attacken sie bedrochten, abgelenkt. Denn Souhoud, der Fürst der Wahabiten, der bisher nur desensiv agirt hatte, ergriff gegen den ägyptisch-türkischen Feind nun erst die Offensive und hatte darin die Sympathie aller Araber-Tribus gegen den ver-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>) Fel. Mengin l. c. T. I. p. 382.

<sup>48) @</sup>benb. I. p. 399.

haften Beind auf feiner Geite. Geinen Cobn Fabfal fchielte et mit einem Armeecorps nach Sarabeh (Saraba), biefer Samptftation auf ber Beffaftrage gegen G.D. nach Sansa (f. 06. S. 200), um einen Theil feiner Truppen im Babi Bifbe (f. ebeub.) in hinterhalt ju legen, und bie Reiter und Dromebare in bie Thab foluchten, bamit fie fo alle Baffagen und Communicationen babin gebenber Erupenabtheilungen abschneiben tonnten, wenn bes Meathtiers heer von neuem berangoge 50). Dies gefchah wirflich, obicon affe Araber, Die bamale im Turfen - heere bienem mußten, biefem ihnen verhaften Commande als Ausreifer entflohen und bie Bohabiten verftartten, aber auch burd Raub und Mort alle Bege unficher machten. Raum fab man aus ben reich ummöfferten Dattelbainen, mit benen Sarabebs Berichangung umgeben wer, bas Turfenheer, unter Duftapha Beps Commande, berauruden, all bas Bababi - Seer ibm jum Angriff entgegen jog. Gime arabifche Belbin, Ghalpeb, bie Frau bes Cheith vom Aribus ber Soben, war ibr Relbberr, Die ben Feind volltommen im Die Mindt folug und mit ber gangen Artillerie und Bagage als Bente bie Ihrigen bereicherte. Durch folde Gludsfälle angelodt famen aus febr viele Bebuinenftamme vom fernen Jemen in Bewogung und fcmarmten, unter bem Beiftanb ber Behabiten gegen ben Surfinfeind auf Raub und Berfolgung ausgebend, bis vor bie Thore von Saif, Dichibba und Metta, mo aller ausgestellter Bachtpoften ungeachtet feine Rarawane, fein Transport, fein Reifenber, foln Streifcommanbo mehr ficher war. Dobammed Ali, ber Bice-Buig, ber nun selbst an ber Spite feiner Truppen in Arabien fic jeigte (1813), suchte mit mehr Energie als feine Generale Die Befreiung ber beiligen Stabte Debina und Reffe und Die Groberung Arabiens jur Begrundung einer großen Berrichaft bafifte . au betreiben. Er fuchte wiederholt jenen Soluffel ju Afpr, Larabehau), ju behaupten, weil über biefen Ort auch bie feinbilden Ueberfalle von Jemen tamen, aber immer murben burd Rasgel an Lebensmitteln, burd hungerenoth und Rrentfeiten feine Aruppen gum Rudjuge genothigt. Chen fo verbrieflich enbete feine erfte maritime Expedition gegen bie Afpr, bie als Ufmpotoren noch im Beffig ber hafenftabt Gomfube geblieben warm, und im 3. 1814, von Dichibba aus, durch ein Corps Moghptier

<sup>\*\*\*)</sup> Fel. Mengin l. c. T. I. p. 405. Journ. Asiat. l. c. T. IX. p. 219.

<sup>60)</sup> Sedillot, Critique is

von 2000 Mann Fusvoll und 1200 Mann Reiterei überfallen wurden. Durch Capitulation ging die Stadt über, die sogleich befestigt wurde, indes diese Aegyptier den Befehl erhielten, von da landein in das Binnenland Afyr zu dringen 61). Aber der Wasser mangel, an dem das heer bald leiden mußte, und die Feigheit des Commandeurs, der sich einschiffte, was seine Aruppen für ein Beichen der Fincht hielten, brachte Allen Verderben; denn in Angst und Schreden verließen sie Pferde und Bagage, um sich auf die Schiffe zu kürzen und dem nachrückenden Schwerte der Feinde zu entgehen, dem sie ihr ganzes Lager überließen.

Beibe Berlufte, vor Tarabeh und Gomfube, ben beiben Sanptichlüffeln, ja fast ben einzigen, die den Eingang nach Afpr gestatten konnten, wurden zu gleicher Beit dem Bicekönige gemeldet, so wie der Tod Souhouds am 17. April 1814, des ergrauten, tapfern Ariegers, dem nun sein Sohn Abvallah (reg. 1814 bis 1818) auf dem Abron der Wahabi folgte.

Schnell raffte Debmeb Alt feine Rrafte wieber in Bamfube und Sarabeh jufammen, und faum vom Unglud erholt. eehielt Abbyn Bey ben Befehl, ju Lande über lettern Det von neuem gegen Jemen ju marfchiren, und auf bem Bege babin bie Bebuinen-Tribus ju gugein. Er brang mit einem Cavallerie-Corps tm Babi Sarabeh, an beffen oberm Quellgebiete, bis in ble Banbichaft Babran (bafelbft unter 20° 20' R.Br. gelegen, etwas fübweftlich von Larabeh) vor, die bier jum erften male genannt wirb. Bwei Tage lang behauptete er fich in biefem febr frucht= baren Gebirgsgau, aus bem er bie Bebuinen verjagte, und mo er treffliche Quellen, gefundes Clima, viel Dbft, Wein und Manbelmalber vorfand. Aber nur furge Beit (im 3. 1814) bauerte Diefe Berrichfeit. Denn bald tamen Gulfevolfer aus Jemen und Drepeh, und ber Chef von Afpr, Samp, mit 3000 Mann Bababitifcher Reiterei, fcmitt ben Aegyptiern balb alle Bufuhr ab, brachte ihnen Sungerenoth und folug fie bei Rolath (Rulait bei Befel, auf Galinier's und Ferret's Rarte) fo febr, bag ibre Infanterie taum noch burch bie Blucht bie Engpaffe von Saifea) erreichen fonnte. Die Rachricht von biefer Rieberlage wurde bem Bicefonige binterbracht, ber eben in Dichibba war und Begenembaffeben vom 3mam ju Sanaa und vom Scherif Camoub Abou Dasmar aus Abu Arifd erhielt, bie er burch reiche

<sup>\*1)</sup> Fel. Mengin 1. c. T. L p. 17. \*1) Chent. L p. 21.

Befdente und Anerbietungen von Freunbicaft fur feine Bartbi Satte auf friedlichem Bege ju gewinnen fuchen, um fie von feinen Degnern, ber Behabitenmacht, abzugieben. Seine Bebanten warm bamals jundoft auf ben Sanbelsgewinn im Rothen Meere gerichtet, und bagu ichienen ibm bie Gafenftabte jenes fublichern To hamas unentbehrlich ju fein. Be größer feine Berlufte, um fo mehr fucte fic ber ruftige Bicetonig burch neuen Truppengugug aut Megnoten, burch Großmuth und Generofitat gegen Die arabifden Bedninen, burch reiche Beidente, burch ben Sous und Die Siderbeit, Die er ben beiben beiligen Stadten, Deffa und Debina, fo wie ben Raufleuten und ben Bilgerfarawanen angebeihen ließ, ju Barfen und in den Augen ber Araber ju beben. Und es gelang ibm auch mehr als feinen Generalen, wenn er an ber Spite eines Corps fich zeigte, ben geinben Schaben zuzufügen 63). 3a. im 3. 1815, am 10ten Januar, folug ber Bicetonig felbft ein Corps arebifder Feinde aus Jemen, und attadirte gleich barauf mit Glad bas große Behabiten-Beer von 30,000 Dann, bas bfilich von Saif awifden Befel und Sarabeh zufammengezogen mar. mee rubte nach ber Schlacht, bie an einem Freitage erft mit ben Untergange ber Sonne beenbet warb, die Racht hindurch zu Rolaif (Rulait), und gewann bann noch ben vollen Sieg burch bie tuchtige Artillerie feiner regulirten agyptischen Truppen. Er jagte bann noch mit ber Gine bes Siegers bem flüchtigen Zeinbe nach über Tarabeb, bis Rhangeh (Ranipah ber gen. Rarte) und Babi Bifbe 64); Die Bagage, ber Proviant, bas Brot tonnte nicht fo fonell folgen; bem Bicefbnig felbft blieb zur Rabrung nichts als Datteln übrig. Der Enthufiasmus feiner flegreichen Truppen entschäbigte ibn fur alle Entbebrungen. Gin Bartheiganger ber Bababi, MID Rabfaift, verließ fogar feine gabnen und ging mit feinen Aruppen gum Bicetonige über, ber ihn reichlich bafür belohnte; brei Bebuinenhäuptlinge von Thabab, Tabalah und Babran wurben gu Gefangenen gemacht. Run brang ber Gieger bis auf bas Territorium von Afpr vor, beffen Sheifh, ber oben genannte Samp, fogar fo von feinen Bartheigangern verlaffen und in die Enge getrieben warb, daß ihm in einer feiner Bergfeften, in bie er fich geworfen, feine Rettung blieb. Bon einem Streifcorps überfallen und gefangen, wurde er ben Turfen überliefert, bie ihn in Conftantinepel ale einen Rebellen enthaupten ließen.

<sup>\*\*\*)</sup> Fel. Mengin l. c. T. I. p. 31; nub Jourard, Tabl. des événements etc. l. c. p. 82.
\*\*\*) Fel. Mengin l. c. p. 31.

Mit diesem scheinbaren Siege, als sei nun kein Feind mehr im Süden zu bandigen, kehrte der Wicekonig und sein triumphirendes Geer über Mahapl, bas er niederbrannte, und über Gomfude nach den heiligen Städten Mekka und Medina zurud, von wo nun in den nächften drei Jahren unter Auffum Pascha und deffen Bruder und Nachfolger im Obercommando der Türken-Armee, Ibrahim Pascha, die hauptschläge sich gegen die Beshabiton macht im sernen Norden und Often nach El Aassymund El Aared wandten, deren Residenz Dreyeh nach halbsähriger Belagerung am 9. Sept. 1818 eingenommen, in einen Aschenbausen verwandelt wurde, und das zuvor so mächtige Bahabi-Reich sammt seinem entihronten haupte nun auch in den Augen der Sieger wenigstens völlig vernichtet schien 66) (s. ob. S. 518).

In diefer Zwischenzeit scheint auch die Macht ber Tribus von Afpr gelähmt geblieben zu sein; es wird ihrer einige Zeit hindurch kaum mehr in den Kriegsberichten aus dem Aurkenlager Erwähnung gethan; wir haben aber die vorigen Angaben sorgsältig in Beziehung auf Afpr zusammengestellt, weil sie auch die ersten Bege der geographischen Bekanntschaft mit denselben nachweisen, zu einer Zeit, als man in Europa noch nicht einmal von der Existenz, geschweige von der Lage eines Landes Afpr unterrichtet war. Die genauere Localkenntniß tritt noch weit später hervor.

Damals war die Aussicht auf die Bildung Eines großen arabischen Königreiches, einer einheimischen Monarchie zur Bereinigung ber brei Arabien im Guben, Often und Besten, zu welcher die staunenswürdigen Fortschritte der Bahabiten-Fürsten zu führen schienen, geschwunden; Abdallah, der Gestürzte, war der Durchsührung der grandiosen Unternehmungen seines Vaters Souhoud, den Arabern ein freies, einheimisches Regiment zu geben, nicht gewachsen. Das erlittene surchtbare Blutbad, die auserlegten Lasten, die sortbauernden Grausamseiten und Tyranneien der übermüthigen Sieger waren nicht geeignet, den eingewurzelten Saß gegen den Türsenseind, die angeborne Independenz der Beduinenstämme, den resormatorisch geweckten Fanatismus, surz die vielen Reime des unerschöpflichen Gährungsstoffes auf arabischem Boden zu unterdrücken. Die Anarchie brach nun erst recht in allen gesonderten Landschaften der Halbinsel hervor, von der die

<sup>65)</sup> Ebenb. L. p. 138 etc.

Samptkruft ber Aegyptier auch eine Beit lang abgewendet, und auf bas Innere ber Rillandichaften, Gennaar, Darfur, Rordofan, des Suban, zu Sclavenkriegen, wie zu politischen in Sprien, nach Arre, verwendet wurde, um dann mit doppelter Gewalt wieder in Arnbien zu erscheinen und hier eine Fremdherrschaft des Aegyptiers zu gründen, welche die Basis der Selbftändigkeit eines Königs und Beschübers der Gläubigen gegen den Groffultan in Constantinopel bilden sollte, der die Pligersahrten zu ben heiligen Städten Westa und Medina nicht mehr zu schüben im Stande gewesen war.

Es genügte anfänglich, im rubigen Befibe ber Statthalterfcaft von Retta gu bleiben, bie man, eine ben Bababi-Getirern abgejagte Broving, als ein mit Recht erworbnes Befittbum anfab, aus bem man ben einheimifchen, aber mit ben Bahabi verbunbeten, baber treulofen erblichen Groß-Scherif (Chales) als Befangenen nach Aegypten mit feiner Familie abgeführt und berbannt, bagegen ben Gieger Ibrahim Bafda ale Bigier von Delta 66) ernannt batte, unter beffen agoptifchem Ginfluß Die folgenben Scherife von Deffa ernannt werben follten. Schon leat mar, feit ber agyptifchen Occupation, ber Groß-Scherif feiner weltlichen Dacht beraubt worben, bie fic auch über Debina. Jambo, Taif, Saabe, Somfube und Bali erftrect batte; nun aber mar biefes gange Bebichas unter bie Bewalt bes Bigiers und feiner Statthalterfchaft Dichibba gelangt, wo bes Saubtquartier bes Eroberers aufgefclagen blieb, bis 3brabin Bafca im Jahre 1820 nach Aegypten gurudtehrte. Die Bopulatienen ber Ballfabriborte, ber Raaba und bes beiligen Grabes, bie als Raufleute und Gaftwirthe, aber auch ale Bentelichneiber und Frommlinge vorzuglich nur in ben fartbefindten Raramanengugen und Raaba-Deffen ihren Bortheil fanben, und welche bie hemmungen bes innern Bertehrs burch bie Raubunge ber Bababi feineswegs verfcmergen tonnten, befanden fich fehr wohl unter bem agphifchen Scepter, und erhoben, unter ben Glimbigen ben Rubm ber Sieger bis in weite Fernen gu ber Soben Bforte am Bosporus. Ju Robideb, Jemen unb Afbr. unb unter ben gabilofen Bebuinenftammen, bie fic nicht fo leicht Benen und gugeln liegen, war bies anbers; ba wuchs, and nach ben blutiaften Rieberlagen und Berfolgungen, boch bie Obbra mit gebn-

<sup>&</sup>lt;sup>844</sup>) J. Planat, Histoire de la Régénération l. c. p. 269.

fochen Roufen in ber Bwifchengeit bon neuem bervor. Es ichienen baber neue Felbzuge und zumal nach bem Guben, nach Albr, in bas Grenggebirge von Jemen, Bebichas und Debicheb, nothwendig, um ben innerften Geerb ber gegenseitigen Berbinbungen zu gerftoren. Durch biefe Gelbzuge in ben Jahren 1824, 1825, 1826 und 1827 wurden bie erften Routiers ber Megphtler nad und burd Afpr aufgezeichnet und burd 3. Planat befannt gemacht, ber aber feiner gang bagu geeigneten Stellung an ber Quelle Diefer Begebenheiten ungeachtet bemerft 67), bag über ben eigentliden Berlauf Diefer Expeditionen boch nur wenig ju fagen fel; bie Correspondeng nach Gebichas fei febr fdwierig, die Babrbelt fei nur felten zu erfahren; Die Turten fprechen nur mit großer Borfict barüber; alles halte fich für verrathen; bennoch tonue es nicht fehlen, bag burch Europaer, welche biefe Felbzüge begleiteten, einige Refultate fur bie Renntnig von Land und Bolf barans Bon europäischen Officieren, Die biefe bervorgeben murben. Campagnen begleiteten, werben ber frangofifche Captain Daumerque, Bigoureux, Guelini, Gand, ein Debiciner, Gubernatis u. A. genannt, und fpaterbin, mahricheinlich aus beren Dittheilungen, einige Daten gegeben. Rach Blanat's eigner Bemerfung, ber bie Turfenfelbguge mit benen ber alten Romer vergleicht, bie man erft ihren Refultaten nach tennen lerne, wenn fie beenbigt find, wobei es, ohne Bulletine, bann febr fowierig fei, aus toufend Lugen Die eine Bahrheit zu ermitteln, fonnen wir biefe Mittheilungen nicht eben alle fur authentifch halten; aber binfichtlich ber Routiers boch, bie uns querft einige Bege burch bie Terra incognita bes Grenggebirgelandes von Afpr mirtlich bindurch führen, von Detta und Saif bis nach Gomfnbe. Bier bie hierbergeborigen Refultate 68).

Das türkifche Armeecorps, unter Achmeb Bafchas Oberbefehl, zog, 5850 Mann nach ber europäischen Dreffur regulirer Truppen ftark, von Bebuinen-Corps begleitet, mit einigen leichten Felbstüden, zwei Ingenieur-Geographen und 5 europäischen Officieren, auf 40 Tage mit Brobiant versehn, von Ofcibba, bem Dauptquartier, im Jahre 1824 ab, und sehte nach kurzer Raft in Mekka seinen Marsch oftwärts gegen Taif fort. Nach 11/2 Tagen hatte es ben fteilen Bergrüden bes Ofchebel Rara (Ras el

<sup>\*)</sup> J. Planat l. c. p. 51. \*\* J. Planat, Lettre XXXIII. p. 236, \*\* 256.

Rora, f. ob. 6. 151) ju überfeben. Rur mit vieler Maftringung tonnte ber Bagagetrain ben Berghaß überwinden. Defem & meele und ihre Rubrer farsten bie platten Bergabbange binab, mi Die Artillerie mußte gerlegt und Stud fur Stud binuber geingen werben. Um Saif, wo bas Corps fich von ben gehabten Be fowerniffen erholen mußte, fand man eine fruchtbate Lanbidait. volch an allen Lebensmitteln. Bon bier aus begann bann ber Marfc ber Armee über Die icon früher befannten Saurtflatisne Tarabeb und Babi Bifbe, und an beffen fublich liegmen, 160 Lieues in birecter Linie von Dichibba entfernten Grengben, Didebal Tatlit (Thetfiffa bei Chebufeau), ber nach Blanet unter 20° D.Br. und zwifden 41°-42° D.E. v. Bar. lieger fel (nach Chebufean's Rarte unter 19° 30' R.Br. und im Reibia von Bifbe). Auf diefer Route werben 16 Stationen angep ben, 9 bis Tarabeb und 6 von ba bis Babi Bifbe, bie bal auf einer, bald auf einer anbern Rarte und unter verfciebenn Schreibarten eingetragen erscheinen. Sie beifen von R.B. gega S.D. fortichreitenb alfo:

Bon Taifa Ifter Tagemarich nach Babi Spa (? wol fin bei Galin. und F.), nahe bei Befel.

- 2) Fort Rolath (Ralait bei Galin. und F.).
- 3) Mebillia, ein Dorf (Meballaleh ober Refalleh bei 3+ marb, wie bei Gal. und R.).
- 4) Brunnen Ria (fehlt, bagegen an beffen Stelle wie auch bei Burdhardt, ein Babi Sit Aly auf Planat's Karte, und ein Bit el Chazaleh bei Jomard).
  - 5) Station im Babi Aboub, nur auf Planat's Karte.
  - 6) Ataba Renfebat (ein Abflieg?).
  - 7) Su, ein Dorf (BBafferort bei Blanat).
  - 8) Ataba el Sapé.
- 9) Seil Torbe ober Terrabe (Taraba bei Gal. und &; Torbah ober Tarabeh bei Jomarb. Seil ober Sehl ift hier m allgemeinere Rame für Wabi, Strom). Bon hier:
  - 10) Bamban, ein Dorf.
- 11) El Aakit, Dorf und Seil (nicht Atig 60); Lapa bi Jomard).
  - 12) China, ein Dorf.
  - 13) El Bufam, ein Dorf.

ses) f. v. Sammer : Purgftall, in Bien. Jahrb. 1840. B. 92. 6. 11.

- 14) Bafra, ein Dorf.
- 15) Babi Bicha (Bycheh bei Jomard, Bifheh bei Galin. und F.), auch Babi Beifhe. Aus biefem fruchtbaren weiten Thal-gebiete ging es jum
- . 16) Dichebbel Tatlit (Thetliffa auf Sal. und F. Rarte, neben bem Dichebbel Sidan, unter 19° 30' R.Br., am Seil Chahran ober Chahran, einem rechten Zufluffe zum Seil Bifbeb, fich erhebend, welcher Chahran weit aus bem Suben von Afpre Gochgebirge unter 18° N.Br. herabkommt und hier birect gegen ben Rorben fließt).

hier, fagt bas Routier, nahm ber Armeemarsch seine Benbung gegen ben Guben 70) über Orie, beren 11 verschiebene namhaft gemacht werben, bis zum Seil Zebran; wobei es jedoch nicht gesagt wird, ob es Stationen oder eben so viele Tagemärsche waren, was jedoch wahrscheinlich. Rur ein paar von diesen Localitäten sind auf ben Karten verzeichnet. Sie heißen:

- 1) Baifa (Benfah bei Bal. und F.).
- 2) Dichebal Bedur.
- 3) Brunnen Danan (Babi Duanan ber Karte von Planat, und eben fo bei Jomard).
- 4) Land und Dichebal El Ra (auf Planat's Rarte fieht El Ra, ober Abtaf? f. ob. S. 269).
  - 5) Rabeni Bahab.
  - 6) El Debaba, nur auf Planat's Rarte.
  - 7) Midzebi.
  - 8) Seliba; Selilla auf Planat's Rarte.
  - 9) Beni Dgiab.
  - 10) Tenbaha.
- Anten; wir sinden aber auf Salinier's und Ferret's Karte an berselben Localität den Seil Chahran als den Sauptstrom nordwärts lausend eingezeichnet, der von Khamis Micheyt (Radeit bei Planat) herabkommt, das, nur einen Tagemarsch süblicher von jenem Seil Zebran entfernt, im Routier angegeben, also wol als tdentisch mit jenem Zebran, nur nach anderer Schreibweise, anzusehen ist. In seinem Thale war, vom Wadi Bisheh an, die Armee marschirt, denn so heißt derselbe Stromlauf im Rorben, der im Süden am Hochgebirge Asyrs in seinem Be-

<sup>10)</sup> J. Planat I. c. p. 245.

lichften ber vier Sauptarme, wo et bei Micheyt aus ben Bergen tritt, Chabran genannt wirb.

hier im Seil Bebran manbte man fic nad 25 Maridtagen von Retta, voll Entbehrung und Dubfeligfeit, ans bem & gegen ben BB.; und traf bier enbild ben Beind, ben man fuchte. Man flieg rechter Band (wol in Beft) bas Stromufer himan, und nahm bier feine Bofition bem Gebirge Mident (Rhamis Dident bei Jomard und Gal. und Ferr.; Daceit bei Blanet) gegenüber, beffen Goben in ber Ferne ber Beind befett bieft. Durch ibre rechte Seite blieb bar Megyptier-Beer mit bet gurudigelegten Route in Berbindung und fonnte im Rothfall fich barauf jurud. gieben. Die Rugeln bet Afpr und Bababis tamen and enermet Ferne; ihre Bahl fcatte man auf 12,000 71). Gie hatten von bem Anruden ber neuen Truppen (bem Rigam, bie in Megupten europaifc breffirt waren) fprechen beren auf ben Markten, welche bie Deffaner Banbelsleute ju befuchen pflegen, und verachteten biefe Miligen, ba fie nur bie reichgoffeibete und mit glangenben Baffen geruftete turtifche Reiterei fennen gelernt. lachten über Die erften Avantgarben ber in Inabber, rother Uniform in Reihe und Glieb bintereinander folgenden Buge, Die fie mit hammelgugen verglichen, beren einfache Rusqueten fie verhöhnten. Aber bald murben fie andrer Deinung, ale bie gefchloffenen Glieber in Saufen mit wildem Gefdrei ihre Attade mit nachhaltigem Feuer begannen und aushielten, fo baf fie im Schreden vor ben Salven bes Digam und ben immerfort pfeifenben Angeln nach Dichent gurudfloben. Aber auch babin von ben jungen fenrigen Truppen gwifden Rlippen und Defiles lebhaft und tactifd verfolgt, von ben Boltigeure und ben Grenabieren ber verfcbiebenen Betaillone, von ben fühnen Tirailleurs fortwährend gejagt und erlegt, wurden fie ganglich aus bem Felbe gefclagen, und gogen fic nach Bebille gurud. Much babin fehten ihnen Admeb Bafca und Colonel Dohammeb Ben nach; aber bie genane Rentrif ber Bege und bes Terrains gab bem Seinbe ben Borfprung von 2 Tagen, fo bag er fich in biefer Beit foon von feiner Schlappe esbolen fonnte. Es war bies bie erfte rubmvolle That ber Rigam-Truppen Megyptens; bei ber Rachricht von berfelben in Cabo fprang Dohammeb Ali, ber Bicetonig, vom Divan auf und jubelte vor Freude. Dem frungoffichen Capitain Daumergue, bet

<sup>&</sup>lt;sup>871</sup>) J. Planat L c. p. 246.

vie Boftionen bes Rizam überwacht hatte, wurde, wie ber Tapferfeit ber Truppen, ein gleiches Berbienft bei biefer Affaire zuge-fcrieben. Die Reiterri konnte in diefem Gebirgekriege nicht anders benutt werben, als zu Stafetten und zu Transporten ber Bagage. Sätte man ben Feind zu einer förmlichen Schlacht in die Ebene herabloden können, so würde er wahrscheinlich vernichtet worden sein. So aber suchte er seine Reitung im Gebirg af pl, wohn man ihm zwar nachrudte und auch in mehrere Gesechte kam, jedoch ohne des Landes Meister zu werden, so daß das Aegyptierhers von Glück sagen konnte, durch alle Gesahren der Gesbirg passen, birg bafise hindurch wieder die Reeresküste bei Gomfube erreicht zu haben.

Auf Diefen Marfchen, vom Schlachtfelbe am Geil Chabran, find folgende Stationen bekannt geworden.

Erfter Zagemarich nad Dichent.

- 2) Rad Sabile (Cojila bei Somard).
- 3) Bum guß bes Dichebel Sarret (auf Blanat's Rarie Garet, wo ber Samban-Aribus feine Sige hat).
  - 4) Bebiile.
- 5) Rach Melaha (Mehala auf Planat's Karte; ob Mendber bei Jomard?), wo es zu einem zweiten, fehr blutigen Gefechte tan, ba ber Beind, ber fich bis bahin nur auf Borpoftenangriffe und Ueberfälle beim Durchzuge beschänft hatte, ein Infanteris-Gorps ber Aegyptier umzingelte und viele berfelben verwundete, obwol nicht ohne eigne große Berlufte.

Rach dreitägigem Aufenthalt zog man die beiden folgenden Tage weiter zu den Stationen: ElAfas und dem Fort Tamis (Fort Tani auf Planat's Karte). Bon hier begann der Audmarsch gegen B. und R.B. über 8 Stationen dis Gomfude. Sie heißen im Berichte:

- 1) Bom Fort Tamis nach Tabab.
- 2) Rach Rarin (Rarini auf Planat's Rarte).
- 3) Imenfab (Menfab ebenb.).
- 4) Al Mauffa (Babi Mouffa ebend.).
- 5) Babi el Doer.
- 6) Gali (Marfa Ale, ebenb.; es ift ber Safenort Gali, f. ob. G. 185).
- 7) und 8) Bon Sali aber Roug nach Gomfube, wo an biefem Baffenplage am guße von Afpre Gebirgewand, ben bie turtifche Racht fortwährend zu behaupten fuchte, ein Lager für

die äghptischen Truppen aufgeschlagen wurde, in dem fie ein ged gabt lang verweilten. In dieser Beriode war es, daß Chrenderg und hemprich im Februar des Jahres 1825 ihre Anusius von Gomfude aus unter dem temporairen Schut der Asypun in das nahe Gebirgsvorland von Afpr wagen konnten.

Bon bier aus wurde ber gweite Selbgug 72), unter Ad. meb Bafchas Commando, im Jahre 1825 bis 1826, gegen Afpt unternommen, ber aber nur 2 Monat bauerte, weil man nicht ein mal fo tief in beffen Berg, wie bas erfte mal, einbrang. Die Be habis batten alle Brovingen Jemens, Die an Bebichas grengen, in Aufruhr gebracht; bater rudten bie agpytifchen Bataillene gegen fie fubmarts nach Dichifan, ber Ruftenftabt, aus und verweillen 15 Rage in Safdafd, ebe fie ine Binnenland einrudten. Eff Tagemariche führten fle gegen Oft nach Denaber (ebenjo bei 30 marb), und bann gegen R.B. jurud über bas Fort Tamis, m fie im Jahre guvor campirt batten; ber Feind murbe nut gerftrut, ju einem Gefecht fam es nicht, und bas Commando fehrte nach Dichibba jurud. Der Tagemariche werben von Bafchafd aus bie jum Fort Tamis 14, aber nur 11 Stationen mit Ramen ange geben, ba 3 Tagemariche burch "Bufte," b. i. bier wilbes G: birgeland, bezeichnet ift, wie wir fcon bei einer frubern Umm fuchung angaben, in ber wir zugleich bemerften, bağ biebmal bil Armee-Corps burch bas Thal bes Babi Rim, bes einzigen hier wirklich herausbrechenben Bebirgefluffes, in bas Inner ven Afpr einbrang (f. ob. G. 195, mo fcon bas wichtigfte bicfet Retiers beleuchtet murbe). Dieje Annahme wird burd bie Ratit von Galin. und Ferret beftatigt, welche benfelben glug, sbwol namenlos, bei 3twib gum Deere führen. Diefes ift unftreitig bas von Bafchaich, wo man 15 Tage geraftet batte, ale uft Station im Routier bezeichnete 3b, von ber aus die andern 64 tionen alfo folgen:

- 2) El Chifeite.
- 3) Babi'l Deibri.
- 4) Seil Rim, b. i. Rim Strom.
- 5) Bor, b. i. Brunnen.
- 6) 7) 8) Dann brei Tage "Bufte."
- 9) Dichebel el Tor, wo einft bes fehr tapfen Sheift ber Afpr, Tamps (f. oben S. 929), hauptrefiben; gewein

<sup>&</sup>lt;sup>172</sup>) J. Planat l. c. p. 250.

war, bie auch icon Burdharbt tennen gelernt hatte (f. oben 6. 199).

Die 10te Station ift namenlos geblieben.

Die 11te ift Baba Abha und Menaber, wovon auch schon fraber bie Rebe war (f. ob. S. 195). Die brei nächsten Stationen sind Serhan, El Atas und El Babla, worauf bas Fort Tamis solgt, von wo der Rückweg über dieselben Stationen, wie das Jahr zuvor, nach halt und Somfube genommen ward.

Tapfre Thaten, aber voll Buth und Grausamkeiten, wurden auf diesen Expeditionen gegen Afyr vollbracht, weil jeder erlegte Feind den Aegyptiern mit Geld bezahlt wurde. So kamen die Soldknechte mit den abgeschnittenen Köpfen, Gliedern und Genitalien der Feinde, auf ihre Bajonette gespießt, vor das Belt ihrer Commandanten, ihren Lohn zu fordern. Der Chef des Gebirgs-seindes, sagt der Berichterstatter, war menschlicher; er zahlte 5 Dollar für jedem todten, aber 10 für jeden lebendigen Feind, und mehrmals ließ er die gesangenen Aegyptier, wenn er sie ihrer Wassen beraucht hatte, wieder in das Türkenlager zurückgehen. Der Veldzug von 1827 wie die zunächst folgenden waren nicht mehr gegen Aspr gerichtet, das in den 2 vorigen auf solchen blutigen Wegen erst entdedt werden mußte.

Dod waren bies nur bie erften Anfange ber Afbr-Febben; benn um ein wirtlicher herricher in Arabien gu fein, nicht blos ju beißen, bagu geborten bei ber noch ungebanbigten Denge fo zahlreicher in völliger Unabhangigfeit umberfcweifenber Tribus, und felbft bei ben fcheinbar befiegten, bie meift nur gurudgebrangt und von einzelnen Buncten aus gerftreut waren, noch mehr blutige Rampfe. Befinnahme bes Rothen Meeres, feiner Ruftenftabte, ihres Sandels, Tributpflichtigfeit ber Stammesbaupter, bann erft Ginbringen in bas Innere, maren bagu bie Bebingungen. Auch mußte bies ber agpptifche Bicefonig febr mobl, und bag er an England, in Begiebung auf Sandel und Ruftenberrichaft, einen großen Gegner befag, wie Factionen, bie auch im Innern Arabiens von Setten bes Grogfultans unterftut murben; benn beiben Dachten, England wie ber Bforte, tonnte ein felbftanbiges, machtiges Reich bes Megyptiers in Arabien nicht gufagen, und eben bies war es, mas beiber Politif, temporair wenigstens, befreundete, moburd Afpr Beit gewann, wieber zu erftarten. England fuchte Rocha, Aben und Babrein (mit Dastat, gegen bie Biraten, f. oben S. 417 u. f.), mit El Ratif (f. Sablier's Querreife, oben

6. 569) für fic, um bes Sanbels mit Inbien wegen, ju fichnn; bie bobe Pforte fab burd ber Aeghptier Allgewalt in Rebidet, nach ber Berftorung Drevehs, ihr Bafchallt Bagbab, ben it Sieger ber Behabiten mehr und mehr nabe rudten, bombi ?). Gie unterflütte einen Emporer, ben türfifden Solbaten Suride Bilmes, ber im Innern Arabiens bie Autoritat Debneb Alpi auf eine furchtbare Beife bebeshte und mabrent 18 Monaten fein bolitifchen und commerciellen Unternehmungen bemmte, inben a fic mit ben friegerifchen Afpr vereinte, bis er enblich in Docht gebrangt feine einzige Rettung (im Jabre 1832) auf einem taf. lifden Schiffe fant, bas ibn von ba nach Indien überfoffen. England mußte auf andre Beife bes Bicetonigs Ginfin in 31' men und am Berfergolf ju lahmen; ihre Schiffe beberrichten it Ruften und hafenftationen. Das Innere Jemens, beffen Biff für eine arabifche Monarchie nothwendig gewesen, wate unter bu fcmachen Imams von Sanaa wol leicht von ben bistiplinitu Armppen bes Megyptiers erobert worben, aber beffen continen. tale Bugange, jumal beffen Rorbgrengen, warm we bet machtigen und friegerifchen Tribus, jumal ber Afpr, verbeitigt Wenn nur Diefe befiegt maren, bann, boffte 74) man, withe 61' naa und bas übrige Jemen balb in ber Gewalt bet Angwind fein; bann ließ fich eine zweite Eriegerifche Expedition gegen bit Centralfis ber Bahaby gut mit bem Gelbaug gegen Gened in Berbindung feben. Baren biefe herricherprojecte ausgeführt worben, fo murbe ber Geographie bamit ein wefentlicher Dient geleiftet, und die Terra incognita bes centralen Arabens wiens betannter geworben fein. Wenn auch bie Centralifation einer att. bifchen Alleinherrichaft für die taufenbiabria fortbeuernbe intige innere Berfpaltung ber Araber-Aribus eine große Beblin batte werben tonnen, fo war boch an ihre Realifirung berd einen allen achten Arabern bis in ben Sob verhabten Lutinfrmb ling nicht ju benten. Eber batte bies Biel in ber Erbeinng eine einheimischen Bahabi-Monarchie gelegen; aber biefe war in ihrm erften granbiofen Auffdwunge erfnidt. 36r fic verjängenbel, wir ber auflebendes Gefchlecht hatte inbeg die Sieger genothiet, # nicht zu große Biberfacher zu reigen, einen Gobn bes fo fdimp lich entthronten Abballah, wenigstens febeinbar, jur Befdwicht

a12) Jomard, Tabl. des événements in Not. géogr. l. c. p. 221 Nº 236. <sup>(a)</sup> M. Tamisier, Voy. en Arabie l. c. l. p. 250.

gung ber etften Ausbrüche tobilichen Saffes gegen bie Frembherrfchaft in Drepeh, als Statthalter einzufegen und als folden anzuerkennen.

Dies hinberte nicht, ju gleicher Beit auf einen Sauptichiag gegen bie machtigften Bartbeiganger ber Bababi, gegen bie Eribus von Afpr, ju finnen, beren Untergang im Rathe ber Megyptier befchloffen war, aber biefen bald febr großes Unglud brachte. Dan fab ble Gebirgelanbicaft Afpr ale ben Goluffel gu Bemen und bem fühlichen Gebichas und Rebicheb mit Recht an. Bemen 76), ober Daman, wie es in neuer Beit von ben Tarten genannt wurde, hatte reiche Stadte, nach benen bas Geluft ging, aber Afpr nur arme Obrfer, bie feine Reichthumer verbieben; isnes wollte man um feiner felbft willen, biefes aber nur, um gu Potta, wie, wo moglich, ju Sanaa, ju Dichibba und Mochha in rubigen Befit ju gelangen, mas ohne Sicherung ber Communication auf bem Landwege von Dichibba aber Somfnbe nach hobeibah nicht ber gall fein fonnte. Denn im Intervall zwifchen beiben hafenpunkten, nur in geringer Berne von Dichefan (Diegan), über Gomfube, erhebt fich jene Gebirgegruppe, Die ben Ruftenweg langs bem Tehama verriegelt, beren Bewohner ber Türfenmacht tropte, weil bie Bahabi fich feiner bemachtigt, ibn fur ibre Gecte fangtifirt batten, und Sebermann Die Baffage burch bas Tebama wehrte. 11m biefes Afpr feinen Biberfachern zu entreifen, und ihnen feine hoffnung gu loffen, fich je bort wieber verfammeln zu tonnen, reifte ber Cevante beim Bicetonige, fich in bemfelben recht eigentlich feftaufenen 76), weshalb feine Befehle icon vorläufig ausgegangen waren, bie Bege nach Gomfube, bie einzige Anfurth bes Mesret gu Afpr, mit einer Reibe von Seftungstharmen und Berschanzungen (opere staccato) zu verseben. Da bie Gebirgsgrubbe von Afpr reichliche Quellen, Bluffe und Bemafferungen barbot, und man foon ihre ungemein fruchtbaren Thaler batte fennen lernen, fo fchien fie gang bagu geeignet, eine bort flobenbe Garnifen von 7000 bis 8000 Mann agpptifch-bisciplinirter Aruppen ermähren ju fonnen.

Die Bewohner von Afpr geborten ju ben fraftigften, an

<sup>76)</sup> F. Freanel, l'Arabie in Rev. des deux Mondes, 4. Sér. Paris, 1839. T. XVII, p. 255. 16) f. Deftr. Confulatebericht, Mfcr., batirt Alexandria, 2. Angust 1887.

Probuften und Bente reichften in gang Arabien: eben beshalb wa bies Bergland bie Buflucht aller Ungludlichen und Ungufrieban mit bem neuen Buftanbe ber Dinge geworben; bie Bevolferung eines Raums von etwa 160 beutschen Quabraimeilen war feit biefer Beit von noch nicht vollen 100,000 Geelen auf bas vierface, 400,000, geftiegen. Rebrere fanatifche Imams hatten fich feit Ibrahim Bafchas Siegen, noch inniger als zuvor an bie Afbr-Tribus angefoloffen, und biefes Gebiet ericien, nach ben Untergange von Drepeh, als berjenige Bunft, von bem aus bie arabifche Rationalitat fich batte von neuem offenbaren folie. Mehmed Ali, ber im Jahre 1815 bie Gebirgepaffe von Afpr burchzogen, aus eigner Anficht fennen gelernt, entwarf ju Cairo felbft ben Operationsplan 77) für die Campagnen 1833, 1834 und folgende, ber fich auf zwei Bauptpuntte grandet, auf die Orte Selfa und Rebba, Die wir, unter ben wol richtigen Ramen Sega (Wabi Saffa bei Berghaus; feblt auf Jonards Carte d'Asyr) und Reda (Rhadda ou Ghaddah guf Jomards C. fehlt auf Berghaus Rarte von Arabien), gludlicher Beife an if ren gang jenem Blane entfprechend geeigneten Stellen in Galiniers und Ferrets Rarte zum erften male niebergelegt febes, woburd alle folgenden Radrichten über bies Gebirgsland mge mein an Rlarbeit gewinnen. Sega als ber bochte Bunt mi Reba ale ber Sauptort biefes Diftrictes follten befestigt mer ben: benn ber Befis bes erften, auf fenfrechten Felfen empente genben Ortes ficherte bie Berbindung ju Lande mit bem baupt quartier ju Dichibba gegen R.B., über ben Babi Bifbeb, ber Dichebel Kora und Detfa, wohin man in 7 Sagenaifcen gelangen tonnte, ohne von Waffermangel zu febr geplagt zu wete ben. Der gweite Drt, Reba, von welchem aus fich bas Bebirgiland gegen B. N. B. auf ber Seefeite bin burch bas Ribial alma Thal bes Bali Stroms (Seil Bali) fanft nad Bebanl, das er im Jahre 1815 felbft niedergebrannt, welches abn nua in ein verfchanztes Lager umzuwandeln befohlen warb, hinabsenft und abbacht, ficherte bie Berbindung mit Gomfube und Auf Diefer lettern Route von Reba burch Ribjal alma Thal über Dabayl tonnte Gomfube in 3 Tagemariden # reicht werben, und bier follte ber Sauptwaffenplas für bet Armeecorps gegen Afpr fein, bis bie Ereigniffe es moglich machen

<sup>\*&#</sup>x27;') Defter. Confulatebericht, Mfcr.

würben, eine gesundere und mehr centrale Ortschaft bafür auszuwählen. In der Goffnung, Afpr zu bestigen, sah sich Mehemed
Ali auch keineswegs weiter von Bagdad entfernt als zuver, von
dem fein Augenmerk keineswegs abgewendet war: benn er berechnete, daß von Afpr aus über Drepeh diese hauptstadt auf ben
Karawanenwegen in 17 Tagemärschen zu erreichen sei. Bur Unterwerfung Afpre hielt er folgende Streitkräfte für nothwendig 78).

1) 2 Linienregimenter, jebes mit 4 Felbftuden, bie gu Baf-

fer nach Gomfube geben follten.

2) 3 Bataillons mit 4 Escabrons und 2500 Mann regulairen Truppen von Dichibba aus für ben Landmeg bestimmt, insgefammt auf 8 Monate mit Proviant verfeben. Diefe lettern follten ben nun foon befannten Beg nach Babi Bifbeb nehmen, bann aber in zwei Abtheilungen auf verfchiebenen Wegen in bas Bebirg felbft einrucken. Die eine auf bem fruber betretenen (im Seil Chabran aufwarts gegen Rhamps michent) Wege unterterbalb Rhobra, bas im Babi fubmarte lient; bie anbre an einem linten Arme beffelben Babi (Seil Thannipab auf Gal. und Ferrets Rarte) mehr birect gegen Beft in bas Bebirg abzweigend, und auf bie bortigen Gibe bet Beni Amru (Amr bei Gal. unb Ferret) loggebend, welche unmittelbar, nebft ben Belahmar, Belasmar und Beni Chebr ber Rorbfeite bes Gebirgelanbes ber Afor-Tribus, in bem norblich angrengenden Gebirgszuge wohnen und ben tapfern Schomran-Tribus zu ihren norblichen Rachbarn baben. Sobald biefe beiben Abtheilungen in ihren Gebirgepofitionen berangeruct bem Baffenplate ju Gomfube von ihrer Unfunft Radricht gegeben, follten auch bie Truppen ber hafenftation ihnen nach Da hail entgegenruden. hierauf follte ber baubtangriff auf Sega ftatthaben und bann bie Groberung ber baubt-Citabelle Reba nachfolgen. Sierauf erhielten bie Anführer Befehl, eine Reibe von Beftungewerten abzusteden, zwischen Segg, Jabab, Reba, Dahail und Comfube und biefe gu verbroviantiren für Befahungen, Die, von 4 gu 4 Stunden auseinander, fic gegenseitig zu unterftusen batten. Dazwischen follten Brunnen und Cifternen angelegt werben.

Admeb Bafda follte bas Lanbheer führen, Ibrahim Baicha, ber Reffe bes Bicetonigs, murbe zugleich mit einer Expebi-

<sup>78)</sup> Defterr. Confulationsbericht, Mfcr.

tion nach bem süblichern Jemen gegen Sanga beauftragt, wohn er aber im Jahre 1836 noch immer nicht vorgebrungen war, eit ber Missionar 3. Wolff ihn zu hobeiba besuchte (s. ob. 5.876). Im Fall biefer Ibrahim Pascha zur Aussührung seines Feldzust Unterflühung von der Armee in Afpr bedürfte, war der Schlusbesch des Vicesdnigs in seinem meisterhaft entworfnen Operationsblans, dem die Aussührung nur zu wenig entsprach, sollten die nach Gomsube beorderten Truppen ihm zugeführt werden. Daß dieset aber nicht geschehen konnte, ergab sich in der Folge aus dem Unglück, das diese tras.

Der Bormand ju einem folden Unterjodungs - ober gar Bertilgungefriege warb balb gefunden 79). Afor war bamals ben einem machtigen Bringen Ali beherricht, ber alle umberwohnenben Tribus unter feiner Autoritat vereinte und an 40,000 Bemafinete in bas Belb ftellen fonnte. Er mar Bababi, verbot feinen Unterthanen bie Wallfahrt nach Meffa, und bebrobte bie beiligen Stabte mit Ueberfall. Rurichib Ben (fpater Rurichib Bafcha), ein alter Mamlud, Statthalter im Bebichas, revoltirte burch fein bemtales Regiment beffen Befagungen, an beren Spige ber Emporer Turfche Bilmes, ein turfifcher Solbat Mobammed Alis, getreten war. Diefer mußte zwar aus Bebichas fich gurudigieben, er feste fich aber in Semen feft, jumal in allen Ruftenftabten, und verschanzte fich in Mochba. 3bn unterftuste Ali von Minr, ber eben im Begriff mar bie Capitale Abu Arifb auf bem Bene amis fchen Gomfube und Dochha ju blodiren, beren Scherif bamals ein Allitter bes Bicefonige mar. Deffen Kriegeerf larung foien bierburd gang gerechtfertigt ju fein. Ali von Afpr und ber Rebelle Turfde Bilmes batten bas Litorale von Jemen befett (er war im Befit von Cobeiba, Beit el Fatib und Bebib, als Birb biefen Ort im 3. 1814 paffirte) 80) und verabrebeten gleiche Theilung ihrer Eroberung. Als Mli von Afpr fich in fein Gebirge gurudgog, verlette ber Rebelle alle Tractate; jener brach baber mit feinen fühnen Gebirgefchaaren balb wieber baraus im Zehama ein, folug feinen treulofen Bunbesgenoffen in bie Sincht, entriß beffen turfifchem Anhange alle ibre neuen Groberungen, und awang ben Flüchtling feine Rettung auf einer englischen Corpette ju fuchen, Die im Gafen von Mochba jur Ueberfahrt nach Bom-

<sup>\*\*\*)</sup> M. Tamisier, Voy. en Arabie. T. L. p. 363. (im Journ. of the Roy. Geogr. Soc. 1. c. IV. p. 291.

bay bereit lag. Sein Schicfal erreichte ihn, ale er non ba nach Bagbab überging, wo er im Auftrage von Stambul ermorbet fein soll, ba ber hohen Pforte die ungludliche Rudtehr eines Blüchtlings beschwerlich fallen mochte, ben sie insgeheim autorisitt haben sollte, bem Bicekonige Arabien zu entreißen.

Ali 81) legte in alle eroberte Stabte Barnifonen und febrte fonell nach Afpr gurud, fich gegen ben brobenben Ginfall ber Megoptier zu ruften. Da ftarb er und hinterließ 2 Gobne, jeboch gu jung, ibm gu folgen, baber fein Reffe Ait (Aid 36n Pourt bei Freenel) 82) mabrend ber Minberjabrigfeit von jenen bie Regenifchaft erhielt. Seine Starte wurde auf 10,800 Mann Fugvolf, Reiterei u. f. w. und 6,000 arabifcher Gulfsvöller, alfo auf 16,000 Streiter berechnet. Die Megyptier forberten ben Scherif von Abu Arifc jum Beiftanbe auf, mußten ibn aber erft von einem Ueberfalle ber Bergtribus in feiner Refibeng befreien. Dagegen traten andere berüchtigte Sheithe von Jemen auf Die Seite von Afbr, und felbft ber Imam von Sanaa, aus Furcht burch bie Turfen feinen Thron zu verlieren, ichloß fich ihnen an. Als aber bas Aegopter Beer unter Achmeb Bafchas Commando fich in ber Rabe von Taif nun ernfthaft zum Rriege anschidte, zogen wieber anbre von ben Afpr unterjochte Stamme (Rabylen genannt) in zweibeutigen Bugen gum Unfolug an bas Turtenbeer berbei, Die, fcon bemaffnet, fich felbft zu betoftigen und mitzufechten gelobten, melde aber eigentlich bie Gelegenheit ju Raub und Blunberung berbeigog. Eben fo langte ein Barlamentair bes Regenten Mit im Lager bes Bafcha an, um Friedensunterhandlungen angufnapfen, ber gur Entfcabigung für Abu Arifb 500,000 Talari gelobte. Der Bafcha fcidte ibn mit ber Untwort gurud, er fei nicht getommen um Gelb; fein Berr Debemed All wolle Gebieter von Afpr fein. ber webrt euch, ober unterwerft euch! in brei Pouaten muß auf jeben Kall ber Salbmond auf ben Beften von Mipr glangen. - Dan fand balb, bag ber Spion nur auf Erfundigungen ausgegengen mar. hunbert Belegenbeiten fanben bie feindlichen Stamme, Die Aurten zu taufden 83), und mußten eben fo leicht bie burch Gemalt ober Gelbfpenben und Beftechungen ihnen verbundeten Tribus wieber von ihnen loszureigen. Gine Mieberlage ber Turten, und

M. Tamisier, Vey. l. c. I. p. 370.
 F. Fresnel, l'Ambie in Revue des deux Mondes. 4. Sér. 1839. T. XVII. pag. 252.
 Chenh. p. 250.

jogleich schienen alle Araberflamme wiber fie im Aufftande. Die Städter felbft jubelten bann, mußten aber bei ber Ermannung ber Auflen wieber bafür bugen, und wenn bas Glud biefen lächelte, schienen auch bald wieber bie meiften jener Arbus ber niebern Lanbschaften zum Gehorsam zuruckgefehrt. Anbers zeigte fich bies im Lande ber Gebirg etribus von Afpr.

Rach vielen Bergögerungen, die burch schlechte Bexproviantirungen, fleinere Expeditionen und andre hinderniffe das exfte Jahr 1833 hatten vorübergehen laffen, brach endlich gegen Ende Inni das hauptheer im Jahre 1834 zu Lande von Taif auf, um in 2 Abtheilungen, die von Achmed Basch a und dem Ali Ibn Aoun, dem Groß-Scherif von Mekka, auf verschiedenen Wegen geführt wurden, zunächst auf Wadi Bisch los zu gehen, das die Afpr beseth hatten, wo beibe Abtheilungen sich vereinigen sollten.

Der Bug ging bie erften 8 Tagemariche von Taif über Lina, (Lie bei v. Sammer) Befel, (Besel bei v. Sammer) Deballale, Diaa (ober Bir el Bafcha bei v. hammer), Bhir el Chagale jum Babi Dora (Seil Derra bei v. Sammer), weider auch jum Babi Tarabeh (Sarawe bei b. Sammer) giebt, in welchem bas oben genannte Tarabeb (nabe 21° R.Br.), jeboch meiter nordwarts liegt, in beffen Rabe man, biesmal nur etwes meiter fühmarts, vorüberzog. Bis bierber mar man im Lande ber verbunbeten, befreundeten ober boch neutralen Stamme gereifet, ju benen auch eine Lagereife meftmarte, nortlich ber Ghamid, bas Thal bes Babi Babran geborte, mit Babran85), ber Refibeng eines Scherif Manfur, ber mit ben Turfen befreundet mar und eine gablreiche Bolferschaft in vielen Dorfern beherrichte, bie bort bie fruchtbaren Behange bes großen Bebirgsguges bebeden. Seche Bebirgs - Sheiths von verfchiebenen Araber-Tribus, welche biefe Gebirgelanbicaft, aus welcher ber Babi Rabran mit feinen Seitenthalern, ber nach tem Binnenlande gegen R.D. fließt, hervortritt, bewohnen, erfannten Die Autoritat jenes Scherif Manfur an, ben ber leichtglaubige Ichmeb Bafda bamals für einen aufrichtigen Allitrten bes Bicetonigs anfab. Aber biefe icheinbare Freundichaft grabifder Tribus, bemerft Fresnel 86), mar eben fo fonell verloren, wie gewonnen; fo wie ber

 <sup>\*\*\*)</sup> M. Tamisier, Voy. I. p. 373; vergl. v. Sammer, Blen. Saich.
 \*\*Db. 92. ©. 63.
 \*\*) M. Tamisier, Voy. II. p. 4 — 30.
 \*\*) F. Fresnel, l. c. p. 253.

Schat von Achmed Baschas Oheim, aus bem biefer so reicilich Gold spendete, um sich Barteigänger zu schaffen, sich verschloß, war auch die Freundschaft babin. Ja von Achmed Bascha, sagt Fresenel, nahmen die Aribus der Jahran und Shamed (s. oben S. 208 u. f.) mit einer Hand die Gelbsumme an, und die andre reichten sie, sobald sich das Blatt drehte, dem Feinde in Afpr. Ihre Hulfe, wie ihre Nähe, blieb immer gefährlich, und so ging es mit allen Berbundeten im schwer zu zügelnden Binnenlande Arabiens.

Bom Babi Tarabeh gegen Suboft waren 6 Tagmariche über Aafif, und von ba noch 5 bis zum Babi Bifbeb 87), (Bifbe bei v. hammer) nun fcon burch Beinbes Land gurudaulegen; baber bie Bereinigung ber beiben Beeresabtheilungen icon in Aatit, wo man beshalb raftete, um bes Groß-Scherif von Meffas Nachtrab zu erwarten, munichenswerth mar: benn biefem, ber auch fehr zweibeutig in feinen Gefinnungen, mar wenig au trauen. Er fab bie agoptifche Armee in feinem Scherifat von Bebichas febr ungern, und ba er fur bie Berbeitreibung ber Lebensmittel in feinem Gebiete zu forgen batte, fo entgog er bem Beere 36), wo es nur immer moglich war, ben Proviant, fo wie Die frifden Rameele gum Transport, woburch oft bie größte Roth, und wegen ber Abidließung ber Contracte mit ben Beduinen Streit und Bergogerung entftand, und heimlich conspirirte er noch mit ben Gebirgstribus von Afpr. Auch legte er es immer barauf an, burch erregte Sinderniffe bies Busammenbleiben ber verschiebnen Armeecorps zu vereiteln und fo ben gangen Bug zu fomachen 89), und andere beuchlerifche Sheiths unterließen es nicht auf gleiche Weise einzuwirfen. In Aatif (b. h. Onpx nach v. hammer) raftete man beshalb, nachbem bas Beer, auf feinen 4, 5, 6, 7 und zweimal 9ftunbigen Tagesmarichen, etwa 71 bis 72 Wegftunben zurudgelegt hatte, und weil man bier auch ben Beiftanb von 2,000 Mann abwartete, welche ber allitre Scherif von Bahran gum Turfenheer guftogen laffen follte. Auch trafen beibe am 14. Juli mit Bulfetruppen ein. hier in ber Station bes Dorfes Matit, von Dattelpflanzungen umgeben, wo man einige Rafttage bielt, waren icon Rrante im Lager; ibre barte, ja grafliche Bebandlung burd bie Officiere ber turtifden Armee, Die Lamifier bier feben mußte, fagt er, mar Graufen erregend, und ber Beig, ben biefe bei

\*\*) Chenb. IL. p. 95.

ber Beraubung biefer Unglucklichen ihrer nothwendigften Beaffe niffe, wie in ben Stationen bes Proviantes für Menfchen und Thiere zeigten, konnte nichts heilbringenbes für ben Felbjug vertunden.

Der Rommanbeur Achmeb Bafda, als achter Turfe biget, aber babel ohne Energie und an feine Ueberliftung glaubend, nahm bie ich ein bare Unterwerfung ber Bebuinenftamme bes Babi Bifbeb an, bie ibm einige Barlamentaire entgegenfoiden, indes fie gu gleicher Beit ben Afor Treue fcwuren, um im Roth fall von beiben zu profitiren. Diefe Abgefandten famen aber mit, als Spione ben anrudenben Feind auszufunbicaften; man fucht ibnen ju imponiren burd Grercitien bes Riggm, bie man ihner jum beften gab, burd Borgelgung von Bomben und Raften, be ren man fich gegen ben Feind bebienen werbe. folane Ruchfe, bachten bas Ibrige babei, und icon ibre Rnabm ben 10 bis 12 Jahren, mobl beritten, mit ber Lange bewaffnet, warn nicht felten von ben Batern als Unterbanbler gefchidt 90). 800 Rameeltreiber, bie fich jum Transport ber Armeebagage bis jun Babi Bifbeb verpflichtet, nahmen bei alle bem in einer Racht Reifaus aus bem Lager von Aalif. Die Bewohner birfes Deff waren alle entfloben bis auf bie Kranten und einige arme Rige. Das Babi Bifbeb (Rala Bifbeb f. pb. 6. 187, 194, Biffa bet Ebrift, und Beifhe, ber Schluffel ju Jemen S. 200, 201, Bifbe bei v. hammer), bem man von Aafif aber mehrere Bail ober Seils b. i. Regenftrome, ben Seil Therab, Seil Res nipeb und Seil Thanippeb, ber zum Sauptwabi Bifbeb gegen Rorboft gieht, entgegen marfchiren mußte, geborte frühn jum Scherifat von Metta; aber feit ber Bahabi Beiten (f. ob. 6.926) war es von ben Afprhauptern unterjocht. Diefes reichbewaffett, fruchtbare, bobe Safelland warb, an ber Gebirgsgrenge von Iff, noch als Proving zu Gebichas gehörig, von einer gablreichen, bech Teinesmege friegerifden, fonbern mehr aderbanenben, um ben Bebuinen für entartet gehaltnen Bolfericaft bewohnt, bie an 9000 waffenfabige Dannichaft 91) ine Geto ftellen tonnten, alfo in Rriegefampfen nicht obne Bebeutung.

In bem wilben, ja mitunter graufigen, menfchenleren und nur mit Dorngebufch überzogenen Klippenlande voll Granitbilde, zwifchen benen fich die langen Colonnen und Filen ber Truppen

<sup>\*\*\*)</sup> Tamisier, Voy. II. p. 57. \*\*) Ebenb. H: p. 80.

und ber vielen Taufende ber Rameelguge binburchwinden mußten, tem bie abbigern Muren ber Babi ober Seil Ranipeh und Thanlybeb ju erreichen, tamen, am 3ten Sagemarfc, von Matit aus, immer wieber nene Sheiths auf ihren Dromebaren bem Baida entgegen, und ftellten fich wie Bergweifelte an, um Onabe flebenb. "Bir fteben, fagten fie, zwifchen 2 Feuern, wie eine Beerbe Schafe zwifchen Tiger und Lowe. Tiger find bie Afpr, fei bu ber Lowe, und fo grofimuthig wie biefer." Des Bafchas Antwort: "Und wo find die Schafe? Buchse und Bblfe feib ibr! gabit ibr ben Tribut an Afpr, fo brenne ich euch Alles ab, laffe eure Dattetwalber umbauen und euch felbft bie Ropfe por bie Fuge legen." - Auf folche Drobung 92) vetsprachen fie Tribut an ben Bafcha zu gablen und für fein Beer Rameele ju liefern, und nicht lange barauf, fo langte Scheith Raffer an, bie Unterwerfung gu geloben. Radricht aus Abn Arifch ju biefen Gebirgstribus gefommen, bas auch von beffen Scherif ber bet Turtenfeinb, von ber anbern Bo birgsfeite bes Tehama, im Anmarfch gegen Afpr fei, und wirfitch hatte Achmed Bafcha burch Gendboten 93) jenem feine Ankunft im Binnenlande gemeldet und ibn nach bem verabrebeten Operationsblane jum Aufbruch beorbert.

So jog man benn wirfild im Babi Beifbeh ohne Schwertfolag ein, in biefem fruchtbarften und bevollerteften Theile von Bebicon, bas zugleich bie Rornfammer fur bas Bebirgsland Afpr bilbet, wo bie Armee ber Erholung von ihren großen Anftrengungen bedurfte. Drei Wochen, vom 22. Juli bis jum 7. August, wurde bier in biefer Cultur-Dafe von Bifbeb in ber größten Commerbige Rafttag gehalten 94). Auf ben legten Matfcen burch bie mafferarmen Sand - und Rlippenreviere maren bie Menfchen und Thiere gefallen, wie Fliegen; an einet Stelle lagen 12 verburfiete Leichen von Fellahs am Bege. Die türfischen Beborben hatten keine Sorge für die Armet. Dem nachziehenben Bodvital maren nur noch 7 Dann Bachen übrig geblieben; es war baber von Raubern ansgeplunbert und verirrt. Rach foichen Befdwerben gab icon ber Anblid von Baffern und ber ringsum von Dattelmalbern grun umzogne Gorizont bes Babi Beifbe ben Gliebern neues Leben und frifchen Duth.

Lamifier vergleicht es bem grunen Milthale Aegyptens,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tamisier, Voy. II. p. 102. <sup>2</sup>) Thenb. II. p. 55, 103 etc. <sup>3</sup>) Thenb. II. p. 120-193.

bebedt von unabsebbaren, bochftammigen Gaulenreiben ber Balmenhaine, in beffen Ditte, in feinem Ril, bem blauen Strome, alle Bergftrome bes fubweftlich benachbarten Gebirgslandes von Afbr jufammenfliegen und alle Regenwaffer verrinnen, Die bier aus ben Luften nieberfallen. Der Sauptftrom gieht von G.B. nach R.D., und foll nach ber Araber Uebertreibung bis vor bie Thore von Baghab geben; in Babrbeit fpult er feine Baffer wol 14 bis 15 Lieues weit. Dabinmarts breitet fich Ebene mit niebrigen Anboben aus, an ber Beft- und Oftfeite ift ber Babi Beifheb von Bergreiben begrengt, bie oftwarts bis jest noch von feinem Europäer überftiegen fint, eine Direction, in welche Baffama's Rarte ben Ramen El Ra ober Abfaf eintrug (f. ob. 6. 937, 269). Gegen 6. bes Wabi Beifbeb aber, in Ferne einer und mehrerer Tagereifen, fleigen wilbere Bergfpipen wie Buderbute, Babne voll Luden und Schluchten empor, beren eine bem befruchtenben Babi ben Durchgang gegen ben Rorben geftattet, wo er nun weit bin feinen Segen verbreitet. Gier am Gubrande großer Dattelmalber, wo mehrere Dorfer lagen, murbe bas große Lager aufgeschlagen. Das erfte Dorf, wie eine Bormacht am Gimgange in bas Thal gelegen, bieg Remeran; ein zweites Rufban Rebir, b. i. bas große, und bas britte Rufban fougapr, b. i. bas fleine Rufban. Die gange Laubschaft bes Babi Beifbe, ju ber man 60 Dorfichaften und 45,000 Ginmobnet gablte, murbe von brei Sheifhs beberricht (bamale 3bn Souban, Mohammed ibn Aoun-el Madi und Ali Sébéri), bie unter fich gleiche Rechte 95) ausübten, indeg viele andere untergeordnete Sheithe fich biefem Triumvirate unterwerfen mußten. Unter jener Bobulation maren 10,000 Reger mit inbegriffen. Remeran batte eine Dofchee, in welcher ein 3mam Schule bielt, und bei Rufban marb alle Dienftag großer Martitag gehalten; alle Butten maren von Balmbolg und Stein erbaut, und Die Orticaften gegen Ueberfalle gut verthelbigt. Bon ben bier fegbaften Lanbbauern, Die icon Ebrifi fannte, im Gegenfas umberftreifenber Bebuinen, ift icon fruber (f. ob. S. 200-203) bie Rebe gemefen.

Reine Stunde fern vom Dorfe Rufhan Rebir, auf einem niedern Gugel, erhebt fich über bem anliegenden Dattelwalde im großen Babi bie Feftung 96) Beifheh, Die fconftgebaute, Die

<sup>\*\*\*)</sup> Tamisier l. c. II. p. 124. \*\*) Thenb. IL p. 170; vgl. p. 100.

man von Taif an im Gebichas ansichtig geworben. Sie ift von vielen Dörfern und reichem Anbau umgeben. Sie ift quabratisch erbaut, mit Thurmen an den Eden, die halbrund; die außere Mauer ift 7 Kuß did und 20 Kuß hoch, eine zweite, innere eben fo boch, mit einem umberlaufenden Corridor, einen mittlern Hofraum von 80 Kuß Durchmeffer umgebend. Die ganze Ummauerung von 480 Schritt Umsang hat unten keine Thore oder Thuren zu Eingangen, sondern nach oben nur Schießider und Deffnungen, um Palmstricke zum Sinausziehen herabzulassen. Dies der Character aller arabischen Festen. Diese Keste Beisheh lag aber schon in Muinen.

Das Türkenlager zu Beisbeb brachte bie ganze Nachbarfcaft in Aufregung und gemahrte baburd auch manche Ginfict in Die Berhaltniffe von Afpr. Aus bem Tehama batte ein turfifches Streifcorps Cavallerie bie maritime Grengftabt Bali, welche Damals unter bie Botmäßigfeit von Afpr gerathen mar, burch einen ploglichen Ueberfall in einen Afchenhaufen vermandelt (f. ob. S. 186), ein Schredicus fur bie Afpr-Tribus. Bon Alt, ihrem Regenten, traf ein Parlamentair im Lager ein, ber bem Bafcha Welbjablungen anbot, menn er fammt feinem Beere umtebren wolle. Diefem Befandten, ftatt ber Antwort, gab man eine Revue ber europaifc-organifirten Truppen und eine Ranonabe mit Congrevifchen Rafeten. Unbre Nachrichten, Die man einzog, lauteten nach Rrieg 97). Die Afpr follten fich alle in bie raubefte Bebirgepofition mit Brunnen gnrudgezogen baben, wohin nur die wildeften Engpaffe führten, in die früher ichon einmal ein turfifches Corps bineingelockt feine Baffen hatte ftreden muffen. Biele ber Sheifhs von Afpr follten fich jeboch auch nicht jum Belte unter ber großen Lange ihres Anführers eingefunden haben und bem Bafcha Unterwerfung angubieten bereit fein.

Auch ein machtiger Tribus, die Rabyle (b. i. Stamm) von Redjal alma (vom Subgehange ber Afprberge gegen Hali hinab fich fentend, f. oben S. 944), schickten ihre Abgefandten ins Lager, und boten, da fie Rajas, d. i. Tributaire ber Afpr waren, ben Turken ihren Beistand an, wenn diese ihnen Gelbsummen zahlen wollten. Ihre Size waren eigentlich an der Seefeite von Afpr, wo sich ihr Gebiet auf der Grenze zwischen Zemen und Gebichas ausbreitet; beshalb sie auch zweierlei Abtbeilungen bil-

ſ

<sup>97)</sup> Cbenb. II. p. 129.

beten, die fich die Redjal alma Jemen und die Mebjal alma Debfons nannten. Aber fie konnten 7000 Mann unter die Baffen fellen, fie wärben von den Afpr iprannistri; sie hatten von die seine, fie wärben von der Apr iprannistri; sie hatten von die seine, sur Bewachung erhalten. Bisher hätten die Apr geglaubt, die Sauptattade gegen sie wurde von der Sübseite, von Gomfade ausgehen, desbalb sie sich dahinwärts auch verschanzt hätten. Ann aber, da die Lurten den Angriff vom Norden her machten, mässes den Afpr übel ergehen, wenn ihre Kabyle zu den Türken übergingen. Mit der Doppelzungigsteit der Bisheh nun schon himreichend vertraut, sah man auch die Redensarten dieser Kabyle. In der Siefend vertraut, sah man auch die Redensarten dieser Kabyle.

Ernfter mochten bie Anerbietungen einer zweiten großen, noch fuboftlichern Rabyle gum Anfchlug an bie Turfenparthei fein, bie wir ale bie norblichen, friegerifden Grengnachbarn von Sanaa foon tennen, bie hafdib u Betil (f. ob. 5. 714, im Belat et Roball, b. i. bem Lande ber Rabylen), bie fich felbft ben Ramen ber Rabyle Jam 90) beilegten, und ihre Sige, all gwifiben jenen Rebjal-alma und ber Imam-Refibeng Canaa gelegen, angaben. Ihre Abgeordneten im Lager bes Bafcha nannten ihre Dacht gleich groß mit ber jener Rabyle; fle pochten fogar auf ihr Betbienft als treue Bartheiganger ber Turfen aus frubern Beiten. Ale Gultan Selims Armee auf bie Erobetung Arabiens andging (im 16ten Jahrh., f. ob. S. 732), befant fic, ergabiten fie, fein Rriegsheer bem Gebiete bes Jam-Tribus gang nabe, als eine furchtbare Epibemie baffelbe fo febr fdmachte, bag es von vie-Ien Tribus überfallen wurde. Ihre Rabhle Sam fand ihnen nicht nur bei, fonbern escortirte bamals ben Ueberreft bes Turtenbeeres auch noch bis Detfa, wo fie raften tonnten, um gang ju genfen. Bur Belohnung babe Gultan Selim ber Rabble Sam einen Birman gegeben, um jabrlich mit gug und Recht von ben benachbarten Tribus, welche von ben Turfen beffegt waren, einen Eribut ju erheben. Dit biefem Firman, ben fie bis beute als ibr Ballabium bemahrten, foidten fie jebes Jahr 3 bis 4000 Mann Bewaffnete im Bebirgelande aus, ben Tribut einzutreiben. And von Ali, bem Oberhaupt von Afpr (bem Berbunbeten bes Rebellen Turfche Bilmes, f. ob. G. 946), ber fich viele Tribus unter-

worfen hatte, forberten sie ihn, wurden aber bon bem Sewaltigen aus ihrem hinterhalte verjagt, und bald, wie so viele andre Stimme, von ihm unterjocht. Rach Alis Tode mußte bessen Ruchfolger Alt Garnisonen in die Städte wersen, als sich die Nachricht von dem Kriegszuge der Aegyptier verbreitete. Dadurch erhielten die unterworsenen Tribus Lust, und konnten nun ihre Unterhändlei in das Lager der Anten schieften, um mit des Pascha Beistande sich an ihren Unterbrückern in Afpr zu rächen.

Auch andre ber Tribus, Die, in gleich loderm Berbande mit bem Dberhanpte von Afpr, feines Subremates überbruffig zu fein fcbienen, melbeten fich im Lager. So ber nachfte tributbflichtig gemachte norbliche Grengnachbar von Afbr, ber Tribus ber Belasmar 900), ber fogleich abzufallen gelobte, fobalb bas Turfenheer an ber Lanbesgrenge ericbeinen werbe. Auch Gultan Ben Abba, ber Sheifh einer anbern, ben Afbr unterjochten Rabble, verfprach baffelbe, und eben fo Sheith Gourm, beffen Abgefanbter Garama mit ben flattlichften Pferben im Lager antam und von 10,000 Mann Bemaffneten fprach, bie fein Stamm ins Feld ju ftellen betmidte. Allen von ben Afpr Abgefallenen fanben, ale Berrathern an ber gemeinsamen Sathe, große Strafen bevor; Rieberbrennung ber Baufer, Bermuftung ber Felber, Beraubung ber Beerben, Gefangenfchaft, fchimpfliche Entehrung an Bart und Gliebern, ber Tob und Berjagung ber an ben Bettelftab Berabgefuntenen, ber Rinber, Franen und Matter. Soldes Schidfal batten bemnach Biele gu gewärtigen gehabt; konnte man fie, bie fo vieles auf bas Spiel gu fegen ichienen, gang für treulofe balten?

Einer ber Speiths vom Triumvirat im Babi Beiseh, Ali Seheri, ber tros bes Gefühbes an bie Türken boch keine Rametle und keinen Broviant ins Lager lieferte, wurde vom Bascha abgesetzt; einer ber beiben Collegen bes Sheiths bestieg am Markttage zu Rushan Kebir ben hohen bort aufgerichteten Stein, von welchem burch seine Fürsten bem versammelten Bolke die Besehle ertheilt zu werden pflegten, und verfündere Ali Seheris Sturz und die Ernennung seines Nachfolgers. Endlich i waren num Kameele zum Transport und die Lebensmittel zur Berproviaustrung bes heeres von den Arabern des Wabi Bische richtig auf 15 Tage eingeltesert, die Hüsstruppen aus dem Waht Thanipsph fielten sich im Lager wirklich ein und sangen dem Pascha

<sup>200)</sup> Ebenb. II. p. 188-180. 1) Cbenb. A. p. 169, 190-192, 198.

ihre Rriegellieber por; ber Bulauf von unnutem Geffubel im Lager, bas nur jum fcmaroben, Die Dattelbanme ju plunbern und au maufen tam, ward bebenflicher. Saglich murben Orbres, aber and wieder Contreorbres ju Aufbruch gegeben, mobei bie Lebensmittel für Denichen und Bieb immer mehr aufgezehrt wurden, fo bağ icon viele Rameele aus Kuttermangel umfielen. Der beimliche Berrath bes Groß. Schenif von Deffa an feiner eignen Bartbei worthe burch die fortmabrenben Bergogerungen immer - offentunbiger; bie von ibm beigutreibenben Lafttbiere gur Bagage fehlten noch, und ftatt bie Belte und anbern Blunder gurudzulaffen, ben man allenfalls leicht verfchmergen founte, gefchah es burch feine Ginflufterungen bei bem Bafcha, beffen Obr er befag, bag man bie Congrevifden Rafeten, eine entidelbenbe Saubtwaffe gegen bie Gebirgetribus, im Lager jurudlieg. Die Bahricheinlichkeit balb eintretenber Bungerenoth, wenn man noch langer bier verweilte, nothigte enblich jum Aufbruch bes Lagers. Go murbe benn, am 7. Aug. 1834, ber Abmarich aus Bifbeb 2) jur Bebirgs-Campagne begonnen, als man bie Rachricht erhalten bette, baf ein Theil bes Afpredeeres nach Menaber, ber letten Refibeng ber Bebirgefürften von Afpr, gerudt fei, bem auch bas turfifde heer entgegen marfchirte, aber ein anderer Theil fich auf bem Territorium bes Gebietes ber Beni Ralef gur Bertbeibigung organifire.

Run erft begann baber ber Felbzug gegen bas eigentliche Gebirgeland Afpr, ber jedoch nur kurze Zeit, keine 2 Monate, August und September, bauerte, wodurch uns aber die lebendigfte Anschauung seiner Ratur und Bevölkerung auf historischem Wege zu Theil wird, die bis jest noch von keiner Beschreibung hat überboten werden konnen, wie sich aus dem Folgenden ergeben wird.

# Erläuterung 2.

Die Feldzüge ber Aegyptier unter Achmed Pascha im Gebirgslande Afpr, in den Jahren 1834—1837; Characteriftif dieser Gebirgslandschaft und ihrer Bewohner, der Asprinen.

Alle Beobachtung bes Gebirgelandes Afpr und feiner Bewohner ift bis jest nur in Folge ber Kriegführung auf ben we-

<sup>\*\*\*)</sup> Tamisier l. c. II. p. 185, 198 etc.

nigen Marfcrouten ber Campagnen ber Jahre 1834 bis 1837 bervorgegangen; indem wir alfo, ba jebe anbere Beobachtung fehlt, biefer felbft in ibrem Berlaufe folgen, erhalten wir aus ber erften Quelle bie naturgemäßefte Unfict bes Sangen, ju beffen Befonderheiten wir bann weiterbin fortzuschreiten im Stande fein Mur mit bem Bergeichniß ber Sagemarfche fonnen wir in bas Innere biefer arabifden Schweit einbringen, und bei dem langern Bermeilen in ben hauptlagern bes turfifchen Beeres uns zu orientiren fuchen, mas bem Wefentlichen nach auch icon gang gut auf ber Balinier- und Ferretiden Specialfarte von Afpr gelingen tann, indeg alle andern bisherigen, frubern Rartenversuche noch barüber ganglich im Stich ließen, ober zu vielfachen Berirrungen führten. Das anspruchslos und einfach geführte Tagebuch Tamifier's ift bier unfere belehrenbe Saubtquelle; in ber Schreibart ber Orte aber folgen wir Galinier's und Ferret's begrundetern Angaben, ba die gegierte und vertehrte Schreibart Lamifier's icon burch v. hammer mit Recht verworfen marb.

7. Auguft 1834, Aufbruch bes Lagers aus ber Cultur-Dafe bes Babi Bifbeb. Erfter Tagemaric. Enblich zwang ber immer mehr fich fublbar machenbe Dangel an Broviant und bie Furcht vor eintretenber Bungerenoth, Die auch feineswegs ausblieb, ben unentschloffenen und leicht überlifteten Dberbefehlshaber, Achmed Bafca, jum Aufbruch aus bem gefegneten Babi Bifbeb; benn bas nun nabe vorliegenbe. bobe und wilbe Bebirgeland mit feinen gablreichen Beinden und Einoben follte unterjocht und befest werben, mo bie Mittel ber Exiftenz, wenn fle auch vorhanden, boch feineswegs als Beute ber Sieger ju erwarten waren. Der Bug bes Beeres bewegte fich geaen Gub bas Thal bes Babi Bifbeb entlang, bas fich balb mit boben Bergen gur Seite zu einer Engichlucht gusammengiebt, welche nach Art ber Bergthaler bas untere Blugbeden, aus bem man bier beraustrat, von einem obern icheibet, wo in bem Enghaß 3) felbft noch ein fleiner Bugel wie ein Duerbamm fich erhebt, ben fich ber Strom burchreißen mußte, um aus ber hobern in die niedrigere nordlichere Thalfenfung einzufließen, in welcher bie fconften Dattelhaine, Gulturfelber und Dbftgarten reichlich von ihm bewäffert werben. Der Bifbeb-Strom mirb ober-

Ì

<sup>&</sup>quot;) Chenb. IL p. 198.

halb von außerorbentlicher Breite, ift beffer eingeufert als bein Dorfe Remeran, wo bas Lager ftanb; boch zeigte bas obere Baffin mehr Sandebene, mit Rabelholzwalbung, Copressen, wol Arar, und Binus, und nur bie und ba mit Grafplaten befest. Am rechten Stromufer jogen fich inbes noch bie foonften Dattelpflangungen bin, und bie gablreichen Brunnen, von iconen Beibenbaumen beschattet und von landlichen Bobnungen umgeben, bemäfferten Garten und tranften nicht me nige Beerben. Trate man unmittelbar aus ber Bufte in biefe Dafe ein, fagt Samifier, fo murbe fie entguden; fo aber zeigt fie, wenn man bas untere Babi Bifbeb verlaffen bat, weniger Reige. Das erfte Dorf, bas bier von 3 Forts auf ben Sugeln und einem Thurm in feiner Dlitte gefcont fich zeigte, beifit Daroug (biefer Rame fehlt auf ber Rarte von Galin. und Fert.). Es blieb bem Beeresjuge jur rechten band liegen, beffen Cavallerie balb bis zu einem zweiten Dorfe Benfa (Baife nach v. Gammer) 4) vorbrang. Dies war icon fruber von einem turtifden Commando überfallen worben, bas alle Weiber und Rinder wie eine heerbe Schafe vor fich hergejagt und auf bem Martte als Sclaven verfauft batte, baber es jest in Trummern gar feine Guife bot; benn alle Manner maren entfloben, und batten auch Alles mit fortgefdleppt, fo bag nicht einmal Datteln bier gur Rabrung ju finden maren.

8. August, Rastrag 5) zu Genfa. Obwol Achmed Basch in ben frühern Campagnen (s. ob. 6. 937) schon zweimal dieses Weges, jedoch auf einer mehr westlichen Route, marschirt war, so wußte er doch hier gar keinen Bescheid, und war ganz rathlos, welcher Weg für den morgenden Tag einzuschlagen sei. Man hielt also hier Rastrag und schlug unter Dattelbäumen das Lager auf; das Wasser zeigte sich schwer verdaulich, die Lust bei Rordwest sehr seucht, nur einen einzigen Ausweg aus diesem Thalkessel zeigte der Bisch-Strom. Im Dorfe stand eine im Onadrat erbaute Rosche, mit einem sügen Wassersunnen an ihrem Eingang; die Wohndauser von Stein und Lehm, nicht mehr von Balmsstämmen ausgerichtet, weil diese nicht hinreichenden Schut gegen die Pebirgsregen darbieten, hatten meist 2 Stockwert; in den Kellerlöchern waren einige Sabseligkeiten verstedt. Rahe diesem Dorfe

<sup>\*\*)</sup> Bien. Jahrb. B. 92. S. 64. ) Tamisier, Voy. L c. T. IL p. 204.

lagen noch 2 andere, El Mibra und El Bajira, und in einiger Gerne am Subende eines Wabi Teeri ein gleichnamiges brittes Dorf, bas von bem Wadi ben Ramen tragen follte (biefe Dorfnamen fehlen auf der Karte von Gal. und Ferr.).

Ein Courier aus Gomfube traf im Lager mit ber Rachricht ein, bag ber Scherif von Abu Arifd gegen bie Grenge von Afpr aufgebrochen fei, um bie Turtenpartbei burch feine Attade von jener Geite bes Tehama ju unterftuben; er wolle ben furchtbaren Afaba (b. i. Bergpaß) erfteigen, ber Afpr von ber Seite beschütze, und fo in bas Binnenland einbringen. Spaterbin zeigte fich nichts bavon; jugleich brachte berfelbe Courier Die Trauerbotfchaft, bag bie Fieberepibemien im Tehama furchtbar graffirten; blefelben maren es, bie fpater auch ben größten Theil bes Türfenheeres vernichteten. Früherhin hatten fich faft alle Beduinen-Tribus bes Gebirgelanbes von Bebicas, von Matit, Babi Babran und andern, burch Gulfetruppen bem Partheizuge Alis bon Afpr gegen Jemen angefchloffen, in hoffnung auf Beute und zumal auf Blunderung ber Stabte Lobela, Soveiba, Mochba. Auch bas Babi Bifbeb, ju bem biefe lentgenannten Dorfer bis Teeri noch geborten, batten ibm 500 Langentrager und Luntenflinten geftellt; bann traten fie ihm auch gegen ben bebrobenben Turfenanmarfc bei, weil fle auch im Turtenlager ihre gute Beute an Waffen, Stoffen, Belgen, Seibenzeugen, Belbern u. f. w. erhofften. Nun aber ba bas Blatt fich ju wenden schien, trafen fie Truppweise im Turfenlager mit Betheuerungen ihrer Ergebenheit ein, obgleich Alt von Afpr, ber boch bie Gefahr heranruden fah, Alles that, ihre Sheiths um fich in feiner Rabe gufammengubalten.

2. Zweiter Tagmarich (9. August) 6). Zwischen ganz unbebauten Kalfftein- und Kreidebergen, beren Seitenwände vom Sonnenstrahl ganz calcinirt waren, ging bas heer im Thalüber Thon-Mergel und humuslagen, wo aber am Fuß ber Berge nur Krüppelholz wuchs, boch hier und da auch Baumgruppen auf unterirdischen Wasserlauf zurückschließen ließen. Nach einer Thalverengung trat man in eine kleine Sandebene und aus dieser wieder in ähnliche kleine Thalbeden, bis Urfelsgebilde, die zusvor nur auf den Gipfelhohen bervorragten, hier die Pforte eines engen Defiles bildeten. Der Blid zeigte die bisherigen Berge im R. und W. nicht mehr, bagegen traten im Süben, wohin ber

ľ

<sup>9</sup> Chenb. II. p. 211.

Geeresjug vorräckte, neue Gebirge aus ben Wolfen bervor, gan, compacte geschlossen Massen, in benen man noch keine Lide zun Durchmarsch wahrnahm. Doch bald zeigte sich eine solche enge, dicht mit Mimosen bewachene Schlucht, die zu burchbringen bed heer bis zur Mitternacht seinen mühseligen Marsch aushalten mußte. Den ganzen Tag hatten die Truppen keinen Schluc Basser gefunden, sie hatten kein Fleisch, kein Brot zur Nahrung, in elenden Maroquinschuhen einhergehend, die nur zu bald in den Dornen und Klippen zerrissen; viele waren solcher Strapazen vollig ungewohnt. Das 16. Regiment, sagt Tamissier, bestand sie nur aus Jungen, die Mohammed Alle erst kürzlich in Aegypten in der Conscription zusammengerasse hatte?). Am Tage waren schoo Goo Mann vor Durst am Wege gesunken, und als endlich vor Erschöhpfung auf der Stelle nieder.

3. Dritter Tagmarfch (10. August) 8). Am folgenden Tage konnte man nicht viel weiter ruden; ber französische Ang Chebufeau suchte so viel als möglich von ben 600 Berbustinn am Wege wieder zu fich zu bringen. Rur ber nahe, etwas biba gelegne Ort Mellaha (bei Galinier und Ferret; Melah bei Le misser) konnte erreicht werben.

4. Raftag in Mellaha (11. August). Die Crichbefen follten sich hier erholen, die vielen zurückgebliebnen Rameele und Aransportihiere follten wieder eingeholt werden; aber die meisten von ihnen waren von den Beduinen gestohlen, sammt der Bagagt; selbst die Effecten des Bascha waren geplündert; es waren 8 Bulvertonnen auf die Seite gebracht; Schaaren von Raub-Beduinen aus benachbarten Diebes = Dörfern folgten dem Geere. Lamisier hatte seine Garderobe eingebüst; hätten die Afpr, sagt er, an diesem Tage das Lager überfallen und ihm auf einige Stunden die Busuhr des Wassers abgeschnitten, so ware die ganze Armee vernichtet gewesen.

5. Bierter Tagmarsch (12. August) 9). Die Berge an ber Rorb- wie an ber Sübseite bes Rasiborses, bas übrigens burch seine höhere Lage über bem heißen Wadi Bische schon fühleres Elima barbot, waren mit großen verwitterten Granitbissen überstreut, indeß ber meist kiefige Thalboben nur mit wenig

<sup>\*\*)</sup> Tamisier, Voy. l. c. II. p. 30. \*) Chenh. II. p. 222.
\*) Chenh. II. p. 227.

Sumus bebockt, wenig Gebuich und Krauter nahrte, auweilen aber febr fachliges Mimofa-Geftrupp, burch welches bie Reiterei fich, wie ber Schiffer bes rothen Meeres gwifden gefahrlichen Rorallenflippen, bindurchwinden mußte. Samifier wollte am Wege fconen Marmor, Spuren von Binn und Pleierze mabrgenommen haben; weiterbin im elliptifch geformten Thalbeden erhoben fich madtige Granitbouge voll coloffaler Blode, wie burch Riefen umbergefireut, in beren graufiger Ginobe gwijden Schluchten und turger Aufeinanderfolge mehrerer fleiner Baffine man bie Afabe aufluchen mußte. Mur bier und ba zeigten fich Kruppelholz, piele einsame Afelepiabeen und, we Erbe, auch gromgtifche Krauter. Als man in ber Serne eine Gruppe von Palmbaumen erblidte, tounte wan auch fchan, ale fichere Anzeichen, auf Beunnen boffen. Ge magen amifchen einigen Riee- und Durrafelbern 3 Brunnen, auf walche Die Bferbe mit Gier losfürzten. Go eben erft batten bie Afpr, melde auf fo unwegfamer Bahn teinen Teind erwarten madten, Diefen Babi Rhobra (bas grune Thal, veral. aben Chabre, 6. 721) verlaffen; fie maren in bas Gebirg gefloben. aber ibre Dofenbeerbe fonnte ibnen nicht fo femell folgen; ibre Schaven follten fie nachtreiben. Diefe gaben eine gute Beute; aber bia Beiber, Rinder und aller Sausrath waren icon früher auf Egmaele gebadt in bie Bufte geflüchtet. Gin Feftungsbau neben ben verlaffenen Gutten und einem troden liegenden Babi batten fie nur ant halb ju Stanbe gebracht. Auf ber Gobe maren zwei Thurme Twe Bertheibigung in ihrer gemöhnlichen Sufalfenform errichtet. Die Afprinen batten bier ben Türkenfeind ermarten wollen; bie Bemobner biefes Babi Chabra batten ihnen 400 Reiter gur Diebofition geftellt, maren beber jest alle entfloben. Bur Buchtigung wurden ihre Dattelmalber niebergebrannt. Der Roben mar fruchtbar und felbft bie Berge umber bes Anbaus fabig. Auch von bier aus hatte Admes Bafcha feine Reintniß über Die weiter ju nebmente Route; ein Rafttag war alfo nothwendig, barüber Rade wichten einzuzieffn, obmel bei fortwährenben Bergogerungen bie Lehendmittel immer fparfamer wurden, und Menfchen und Thiere vielet erligen. Die Bebuinen fannten bie Bege febr mobl, wollten aber nicht bafür fteben, bag man gegenwartig binreichenbes Waffer finden merbe. Bom Babi Rhabra follten zwei Boge gum bar sabiafifden Gebirgethale bes Babi Chabran führen, in welchem, nach ber einen Ausfage, bie Afprinen in ihren Berfchangungen ben Beind erwarten wollten, indes ander werficherten, Ritter Erbfunbe XII. a a B

es werbe bis babin tein Schuß fallen. Der eine Weg gehe birect babin, aber Baffer fet auf ihm nur in zu großen Abftanben zu finben; ber anbre führe auf Umwegen naber an Brunnen voraber.

Bunfter Tagmarich (14, Auguft) 20). Um biefen leb-6. tern Umweg zu nehmen, mußte man gur unbeenbigten Sefte bes vorigen Sagmariches gurudfehren, und in ein andres, nicht wentger fruchtbares Thal, bas Babi Daaben, ben Beg einfolgen, in bem man reichliches Baffer, viele Rrauter, Balmen und Reigen fant, und viele Grabmonumente, wie man fie bisher noch nicht angetroffen, Die bort eine ftarte Bevollferung vorausfeten lie-Ben, von ber man aber gegenwärtig feine Seele mehr vorfanb. Seit 4 Jahren, fagte man, feien beffen Bewohner megen anhaltenben Regenmangele. abgezogen. Die Grabftatten, quabratifche, 6 guß bobe Steinmauern, ragten wie Saufer bervor, waren aber mit einem Steinbach überbedt, bas von Palmftammen getragen wurde. geftatteten nur burch eine fleine Deffnung ben Blid in bie Mitte ber Brube, in welcher bie Bebeine rubten. Die Graber ber Cheithe zeichneten fich nur burd ihre Große vor ben andern aus. Ginen Bergabhang mit Sousmauern bemertte man bier, aber fein Dorf, wol ward aber die Lage eines Dorfes mit Ramen Ra'malab (bei Galin, und ger.; bei Tamifter fteht Dabamla) binter ben Bergen bezeichnet, bas man auch an einem ber folgenben Tage Babi Raaben ift nur bie Bezeichnung einer Stelle erreichte. in einem weit ausgebehnteren Thalgebiete, bas ben Ramen Babi Erjab (bei Samifier; auf Galiniers und Ferrets Rarte fehlt diefer Rame) fuhrt. Rach jenen burren Jahren trat eine furchtbare Ueberfcwemmung bier ein, welche bie Balmbaume bes Babi faft alle entwurzelte, von benen nur wenige bemertbar maren. Daber murben bier von ben Bergbewohnern nur noch etwa Belte aufgeschlagen und bier und ba Felber mit Aussagt beftreut. Die Grabftatten fab man ofter, von Steinbloden umfest, bis gu ben gelsterraffen und Berggipfeln binauffteigen, mo fie mehr vor Ueberschwemmungen als in ber Tiefe gefichert waren; barunter auch manche beilig gehaltne von Marabuts, Die bier ihren Tob gefunden. Die Unboben waren mit fruchtbarer Thouerbe bebedt, ber hochfte hervorragenbe Berggipfel hatte ein buntfarbiges Anfebn.

7. Sechfter Tagmarich (15. Auguft) 11). Der Menichen-

<sup>&</sup>lt;sup>910</sup>) Tamisier, Voy. l. c. II. p. 234. <sup>11</sup>) Thenb. II. p. 237.

leere am Lage ungeachtet festen nachtliche Ueberfalle von Dieben. Raubern und Attaden aller Art, ein Borfpiel ber Afprinen, bas gange Lager in Allarm. Der nachfte morgenbe Lagmarich follte in bas Babi Bamama (fehlt auf allen Rarten) einführen, welches an bas Babi Chahran (Schehran bei v. Hammer) 12) fibst, wo Mit, ber Regent, mit ben Ufp'r bie Turfen erwarten wollte. Sheifh von Samama bielt es fur gerathen, im Lager Achmeb Bafcas zu erfcheinen und Proviant zu verfprechen, wenn ber Bafca fein Land fconen und bie Lebensmittel bezahlen murbe; auch tam ein zweiter Sheith aus ber Rachbarfchaft fich zu unterwerfen; gu gleicher Beit melbeten Spione Die Annaherung eines Trupps feindlicher Cavallerie binter ben Bergen, man fürchtete bie Abichneibung vom Baffer; bie Angft bes immer gogernben Bafcas mußte burd Mutheinsprechen überwunden werden. Erft ju Mittag brach baber bas Geer weiter gegen ben Guben auf, und rudte an bem fich vergrößernben und erweiternben Babi bis gur Chene Rha= lall vor, von Moffonat-Baumen bewachfen, in welchen eine Gutte Die Grenze zwifden Gebichas und Afpr bezeichnete (f. ob. 6. 187, wo die Ebene nach Tamifier auch Sahal genannt ift, ein Rame ber nach feiner irrigen Schreibweife nichts anbers als Seil, b. i. ben Strom bezeichnet). Die Ebene in einer Ausbehnung von 8 Stunden (6 Lieues) hatte Culturboben, mar aber nur mit bornigen Baumen und Bebuich, Dafchifch (?) bewachfen, und nur bei Grabung fand man Baffer, bas fich in ben Gruben fam-Das Dorf Rhalail, welches ber Thalebene ben Ramen giebt, murbe erft am folgenben Sagemariche erreicht.

8. Siebenter Tagemarsch (16. Aug.)13). Mit dem früheften Worgen brach man auf, um das lange, ganz sterile Thal
zu durchziehen, an bessen Seiten zusammenhängende Bergwände sich an einander reiben, die nur von Zeit zu Zeit von hohen, ganz nacktfelsigen Biks überragt werden. In den Seitenwänden bemerkte man häusige Grotten, die gegen den heißen Sonnenstrahl für Wenschen und Thiere eine Zusucht botop; die leichtfüßigen, raubsuchtigen Beduinen sah man überall in Schaaren
ohne Anstrengung die Klippen erklimmen, die ermatteten, schwer bepackten Fellahs, von Schweiß triesend, aber am Fuße berselben
vorüber keuchen. Wie sie, sanken auch die Kameele unter ihrer Lak,
und Ausplünderung war dann gewöhnlich der Armen Loos. So-

<sup>17)</sup> Bien. Jahrb. B. 92. S. 64. 13) Tamisier, Voy. II. p. 248.

Salb ber Aob ein Rameel erreicht hatte, fiel ein Baufe Salbnerfusgerter barüber ber, jog bie Baut mit Fouerfteinen vom Leife, warf bas Bleifc in bas Fener, folang bas halbgebratene binter un nadte ben lleberreft in Die Lornifter. Go erreichte man, am Gute bes Thale, bas Derf Rhalail (Chelail bei v. Sammer), beffer Dewohner alle entfichen waren, obwol phramibenartig mit abge-Aumpften Spigen erbaute Schiefmauern und ein Feftungsthurm d batten ichaben follen. Dobe Beintreillen, Baumwollennelanzungen 2000 Balmbaine, welche bas Dorf umgaben, maren gewiß nur up gern verlaffen worben. Man radte von ba noch weiter in bei veigende Eufturthal Samama vor, mit einem Dorfe, gu beibes Geiten eines Bergftrome erbaut, beffen Saufer aber febes einer fleinen Beftung glich, ein Beweis baufger innerer Befebbungen. Die trodnen Manern, aus Riefelbilden aufgebent, hatten mur febr fomale Eingange, zwar 5 guß boch, aber nur einen Suß breit, burch einen jugehauenen Ralmflamm ju follegen. Die Fenfterloder maren oben fo eng, aber bie Belleibung burch fcmeeweiße Quargliefel eingefaßt; über jebem thurmartigen Bohnhaufe erhob Ach jebesmal noch eine Terraffe, und am finfe umber fanben Meine Gebaube, gu Magaginen bestimmt. Den Uferfoum bes Geil ober Bergfroms, ber fich, gegen Rorb giebend, mit bem Bebi Bifbes vereinigt, beitte gu beiben Geiten ein fo bichter Dattel. wald, baf biefer ben Anflict ber babinter auffteigenben muften Berge verbarg, amifchen welchen bas Engibal eingeliemmt ift, bef-'den Anbau von Durra, Baumwolle, Beige, Bein, Rlee, amlichen Beiben und anbern Baumen, bem ermubeten Ange mabrbafte Erquidung gewährte. Das jur Brigation in Canale vertheilte Baffer batte ben Strom felbft treden gelegt, fo bag beffen gleich freites fanbiges Bett wie ein burd Menfchenband geführter Canal ausfab. Die nachften Bergwande beftanben, nach Zamifier's Beobachtung, aus fegundairem Granit. Statt bon bie im Affen, Die fic vom Babi Bifbeb bis bierber täglich auf Bap men und Klippen gezeigt, wurden nun hier bie boben battelreiden Balmen, fobald bie 9 Bataillone bes Rigam ihre Corniften abgeworfen, von ben halb verhungerten Menfchen erflettert; Die Ries und Durrafelber maren in wenigen Minuten abfausegizt, alle Abaren ber Saufer eingeftoffen und nach bem handgemenge mit ben wenig Burudaebilebenen ausgeplunbert. Bie von einem Genfdredenfcmarm mar bale Alles verbeert. Die Rachte waren vom Babi Bifbet an bis bierber immer tubler und foudter geworden; es war fogar auf bem Wege nad Rhalail ein falbfindebiger Regen niebergefallen; in Samama hatte ein vorüberziehens von Gewitter die Felelbchet mit Wafferpfügen gefüllt. Die Ansnäherung und Erhebung zum fühlern Sochgebirge war fehr meetbar, um fo mehr konnte man den Narich beschieunigen.

9. Achter Tagematich (17. Mug.) 14). Da bie Rachricht einlief, daß ber Keind im Babi Shabran fic nicht gefest babe. tonnte man fogleich weiter gieben. Die Bergwande von freune Dairem Granit hielten an, eben fo wie bie fanbigen Tidler, bo ron Blufbett man wegen ber vielen Binbungen verlaffen batte. aber nach einer Stunde in baffelbe gurudfehrte, wo feber Bferbebuf fich fein Baffet bervortragen fonnte, wenn auch feins fliegent fich zeigte. Dach Dimofagebufch und ben Doffuat-Baumen zeigten fich wieber Durra- und Doffum-Belber, Beingarten mit ben foonften, weißen Duscattrauben, Danbel- und Bfirfichbaume mit gruchten fdwer belaben, Laubhutten (Baquies) unter Beiben am grasteichen Bache, unb größete Baufer. Der Babi, in 2 Arme getheilt, beren einer bos, voll Sand und Rlippen, ber andere voll frifcher Begetation fich zeigte, mußte in ber Spige ber Babelung einen zuderhutformigen Gugel ums fpulen, ber, am guge mit einer Mauer umgogen, auf feiner Gpige einen Thurm trug, beffen Geitengebange gang mit Beinbergen und Feigenbaumen gefdmudt maren. Aber alle Gintebner maren entfieben, nur Zaubenfdmarme maren gutudgeblieben. Station bief Ma'malah Saghirah (Mahamla el Sougant b. Zamiftet), b. i. Ma'malab bas fleine, jum Unterfchiebe ber geftrigen Station Damana, welche auch Ma'malab Rebirab (Da'hamla el Rebir), bas große Da'malah, beißt unb fenen Mamen Babi Das mama bon einem taubenahnlichen Bogel, haman ber Berifinen, tragen fou, ber gelb am Band, grun auf bem Ruden, agueblan auf ben Flügeln ift, auf beffen Jago fie gern ausgeben, ba er einen gue ten Braten barbietet. Beife Somalben mit fcmargen Flugeln fab Annifier bler in großen Schwarmen boch über feinem Ropfe treifen.

j

1

ı

10. Rennter Tagemarfc (18. Aug.) 15). Boll Begierbe folgte man beute bem fterilen Arm bes Babi, feinen granisiften Banben, fleinen Thalwindungen und Geftrauchen, die ihn wolter bin begrünten, wo einige neue Arten wildet Beigenbaume, ein paar neue Farrntrauter, Laciuten, Taramcon-Arten fich feben!

<sup>\*14)</sup> Tamister I. c. II. p. 254. 15) Cheab. II. p. 267.

ließen; benn man war bem fo gefeierten Babi Shahran (Chipran) ganz nahe. Als es fich nun um die Bendung plotich erdfinete, ertonte ein lautes Freudengeschrei ber Ernppen; bem ber Feind war aus demfelben entflohen.

Einen großen Bortheil haben bie Bebuinen von ihrer Lebensweise, daß sie leicht ben Ort ihres Aufenthalts wechseln sonnen, ohne Bieles babei zu verlieren. In ber lesten Reihe ber Lagemärsche war alle Population bes Landes entsiohen; ber Boben und sein Bestithum sessellichen habe behadt, waren in die schwerzugänzliche Buste entsiohen, die wassensähige Raunschaft auf das Sochgebirge gestiegen. Wären sie geblieben, so hätten sie im Fall der Besteundung doch schweren Tribut zahlen und Alles, was sie besahen, hergeben muffen; nun wurden ihnen ihre Bohnungen verbeert, die leicht wieder aufzubauen sind. Diese ihre Unabhängigknit im Leben giebt ihnen den Stolz, sich weit erhaben über die an ihre Scholle gestessten Fellahs zu dunken.

Dennoch übertraf ber Babi Shahran ungeachtet seiner Entvöllerung in Anbau und malerischer Schönheit alle andern bisher gesehenen Thäler; auch seine Bopulation soll an Jahl und
kriegerischem Geist weit ber vom Babi Ra'malah überlegen sein.
Daher ward bieses Barabies als ein Ebelftein im Besigthum
ber Afprinen betrachtet, dem schon-viele Eroberer nachgetrachtet,
und das auch Ali von Afpr sich zu unterwersen feine Anstrengung gespart hatte. Der Sheith Rasser vor Bischen und reichen Charan-Thales, der schon im Lager vor Bische dem Achmed Bascha Unterwersung gesobt hatte 16), war wie so viele andere
wortbrüchig verschwunden.

11. Behnter Tagemarich (19. Aug.) 17). Die vorantgeeilten Gulfstruppen ber Bebuinen aus bem Babi Bahran, umter bes Großicherif Mansur Anführung, pflegten als flüchtige Blanker bem Sauptcorps vorweg Alles zu plündern und aufzugehren, so daß bem nachrückenden Sauptcorps wenig übrig blieb. Sier aber im reichen Badi Shahran hatten sie sich an Datteln und andern Speisen so satt gegeffen, daß sie von dem Uebersluß ühres Raubes einen ordentlichen Markt aufstellen konnten, an dem auch ber Aermste seine letten Parahs barangab, um sich einmal wieder, nach so furchtbaren Entbehrungen, an den köflichen Datteln,

<sup>919)</sup> Tamisier l. c. II. p. 102, 258. 17) Chenb. II. p. 259.

Beintrauben, Pfirfichen, Feigen und anbern Benuffen gu erquiden. Alle Obfibaume waren leer geplunbert; alle grunen Felber maren fogleich abgeweibet, alles Bolgwert ber Baufer abgeriffen, um bas Rameelfleifch zu braten. Erft beim Abmarich bes Beeres liegen fich einige fühne Gingeborne auf ben benachbarten Rlippenboben erbliden. Die Bebuinen-Reiterei bes Scherif Manfur mit ihren Langen und Strauffeberbufdeln gog voran; ber Rigam mit feinen fuutelnben Bajonetten folgte langfamer nach burch bie Binbungen bes Thales, wo wiederholt einige mehr burre, fteinige, mit Cypreffen ober Binus bemachene Gugel überfliegen werben mußten, um in ein anderes von der Gobe erblidtes ungemein frifces Thal, bas Babi Djanfur (auf Galin. und Ferr. Rarte; Banfour bei Lamifter; Dichanfur bei v. Sammer), einzutreten, wo ein gleicher Sammer ber Berftorung an Wohnhaufern, Thurmen und einem großen Lager, von vielen Grabmalern umgeben, fich zeigte. Gin iconer Babi burchzog bas mit iconen Copreffenwalben bemachene Thal, bas aber mit feiner Feuchte burch epibemifche Sieber erft feit turgem feine Bewohner becimirt hatte, von benen ber Ueberreft feine Graberftatte verlaffen batte und anberemobin ausgewandert mar. Diefe Fieber, die balb barauf auch bas tur-Bifche Beer verfolgten, brachten bem Rranten ichon am vierten und felbft am britten Tage ben Tob. Djanfure großes elliptifches Thal liegt zwifden Bergen, beren Gipfel mit einer ungeheuern Mauer gefront finb, bie nur etwa als Schut einem Lager bienen tonnte, wo blutige Schlachten an ber Tagesorbnung gewesen fein muffen, wie bies bie in Ungahl überall fich erhebenben Steingraber geigten. Ber fennt bie Befdichte vergangener Jahrhunderte in biefem Gebirgelande?

Gegen die Mitte bes elliptischen Thales erhebt fich ber Uebersest einer Tefte, die innerlich in rechtwinklige Gemächer getheilt sich zeigte. Der Bilbbach Djanfur umftrömt diesen Festungsberg fast ringsum und spaltet sich in drei Arme, die sich, je nach bem Ueberstuß und Wasserstande, nach verschiebenen Richtungen erzießen. Gebeine der Besstorbenen sah man in flachen Gruben, mit größen Steinplatten zugedeckt (wie bei dem Bill-Aribus an der Bestfüste) 18), darüber einen rechtwinkligen Bau, 6 Fuß lang und 3 Fuß breit, bessen innern Raum sie mit kleinen, schönen, bunten ober merkwurdig geformten Steinden ausfüllten.

<sup>18)</sup> Bellfteb, Reif. in Arabien, bei Robiger Th. IL G. 152, Rot, 187.

Raftag im Babi Djanfur (20. Aug.) . Die Radricht verbreitete fich im Lager, bet Regent Alt von Mipe werbe Friebenavorfolage machen; er fet revlich und minte, aber fcbeine, nach ben mifgludten Bugen gegen Abu Arffb gu mo theilen, fein befonberer gelbherr gu fein. Die Rettrube son biefer Stadt, wo bie Sheiths auf Beute hofften, follte ihnen bie Meimag beigebracht haben, bag er tein wurdiger Rachfolger Alis ober Seibs fei (Seib war Alis Bruber, ber mit ihm anfanglich bie Regentschaft theilte, aber icon im Jahre 1829 geftorben mar). Ait mar von Geburt Cheiff ber Beni Doughand (bi Ge linier und F.; Beni Monget bei Tamiffer), Die fich in gwei Difricte theilen, welche Raghe und Duaffe beifen; im erfteren wohnte Ait ju Rhamps Michent (f. ob. 6. 938, Chamife mefdith bei v. Sammer) nur 2 Lieues im Gaben vom Bebt Dianfur, wo er fic vericangt und ben Turten eine Schlacht m bieten beabfichtigt batte. Die türfifden Spione maren bis Sebab, ber Capitale bon Rufenba el Jemen, vorgebrungen, bet, nur ein paar Tagemariche fühlicher auf bem Befirge gelegen, mit Eribus ber Doffari geborte, Die bereit feien von Mit abgufallen. And traf im Turfenlager ein Schetif Baratat bon Jemen mit 300 Dann ale Beiftand und Proviant ein, Der immer bef ber großen Bungerenoth, bie in bet Armee fcon furdibar mathete, willfommen war, wenn biefer auch nicht auf 4 Tage, fonbern nur auf einen halben Zag ausreichte; benn nicht mit 1600 Rann und 400 Rantellen, wie bie Fama ausgesprengt batte, fet bern nur mit 40 mit Broviant belabenen Rameelen fam er an. Die Lage, ja bie Stunden ber Entichelbung nabten nun bonen. Soon in ber nachken Racht fielen gwifden ben Borpofton tuntefort Schuffe, und in einzelnen Ranonaben mutbe viel Rniver verfcoffen, ungeachtet ber Feind noch fern war, und unt Dieberden und Raubüberfalle auf allen Seiten für Feinbesattaden gefalten murben.

13. Elfter Tagemarich und Schlachttag (21. Aug.) 3. Die erfte Stunde Weges marichirte man im troffnen Beite bes Babi Djanfur, ben man bann auf turze Beit verließ, wieder in benfelben gurudfehrte und nun erft einige Felsberge erftieg, von beren einem Gipfel man Khamps Michent erblichte, wo bie Afprinen fich versthanzt hatten. Seit Talf war bies bie geifte

<sup>&</sup>lt;sup>510</sup>) Tamisier 1. c. II. p. 262. <sup>20</sup>) Comb. II. p. 270.

Sauftemaffe, Die man betfammen liegen fab. Mat guß bes Berges gon ein erochner Wabi bin, in beffen Bette man tebech in Ruffe tiefe beim Radgraben ftets hinveldenbes Buffer/fant; baber aud Das Thalgebiet bier gang gran mar, von Bathen, Duftbaume, Morfiteen, Rorn, Gerfte, Durrafelber, Die ju augerorbentlichen &le . ben gebieben waren. Durch bas Bette biefes Stromibales bringt man in bas Innere ber febr boben Gebirge ein, bie am Bug übers all mit Dorfern befost find. Die gabireichften und großten find abet ber Gubfette angelehnt, mo fich auch 6 Fortificationen erhoben, beren lette wirflich ben Ramen einer goftung verbiente, ble eine Garnifon von 3000 Mann, unter fcmargen und weißen gabnen, jur Bertheibigung enthielt. Bier nun verffinbeten zwei Rononenfouffe ben Anfang ber Beindfeligfeiten, bie gu Steg obet Dungestob führen mußten, ba aller Broplant rein aufmenehrt mar. Der Anfang ber Schlacht begann um ein Ubr Mittags. Die Ses ftungen wurden befchoffen; zwei berfeiben mit ihren Dorfern mas ten balb von ben Bebuinen geraumt; auch bie britte murbe verlaffen und Die Machtigen verfoldt; 16 abgefcmittene Ropfe und 22 Buer Doven wurden bem Bafcha vor ble Bufe gelegt. Bier und Awangig Gefangene wurden eingebracht; Omar Aga fprengt beran mit 7 abgefdnittenen Ropfen, vie er mit ben haaren gufammengebunben, um Die Couiter gebangt bat und bem Scherif von Deffa als Opfer vorwirft; Die Gefangenen wurden von ihren Gentern von hinten mit Biftolen erschoffen. Erft gegen Abend rudt Mit mit feinen Aruppen in 2 Abtheilungen berbei; fie werben purch brei Attaden aus bem Gelbe gefchlagen. Der Kampf bauert bis in bie Racht. Der Feind, 6000 Mann fart, verlor 500 Torte, Die Be-Rang und auf bem Schlachtfelde 80 Gefangene. Ein gweites Corps son 6000 Dinnn retirirte, wie ber Ueberreft bes erften. Der Ria" nam, mit einem Tobten und 5 Bleffirten (ff), fehrte flegreich in bas Lager jurad; aber ofine Brot. Beber abgefdnittene Ropf. jebes Baar Ohren, jeber Befangene wurde mit 50 Blaftern begablt, ieber beffen Wferb gefallen war, ethielt 300 gur Anfchaffung eines naten. Die Gumme biefer Gollenausgabe betrug 12,500 Biafter. Die Befagung ber Seftung erbet fich zu capituliren; fle er bielt unter einem religitfen Bormanbe burd ben verratberifden Burfprechet, ben Großicherif von Detta, freien Abgug 21), bet foinen Lamblieuten (und mahricheinlich Bermanbten; benn es ma-

<sup>21)</sup> Dofter. Confuintebericht, Micr.

ron Sheifhs von febr angesebenen Familien unter ben Cingefdiof fenen) gewogener war als ben Türfen. In biefer Feftung waren bie Cabaver ber Getobteten in unterirbifche Reller geworfen; 5 anbere gemanerte Reller wurden aufgegraben, und barin eine große Menge von Adergerath, einige Gade Gerfte und Debl, mandet lei metallenes Sausgerath mit Befchlagen von Rubfer, Gifen, Bim aufgefunden. Die große Dauptfefte über biefen Rellergeichoffen wa quabratifd mit 45 guß boben Mauern aufgebaut, oben mit um lanfenben weißen Rragfteinen gum Schut ber Bertheibiger berfebn. Das Innere bes Thurmbaues war mit rothen und weißen footbrettartig geordneten Tafeln ornamentirt; auf Spiraltreppen, we Palmbaumftammen getragen, flieg man empor. Der guß bet Thumbaues war mit einem Erbwall von 4 Jug Mächtigkeit und 18 fuf Sobe umgeben; brei feiner Eden maren von runben Turmen wertheibigt. An ber Beftfeite lag ein Brunnen; ber bof war burd Mauern in verschiebene Abtheilungen gebracht. Das Gange fing und ingenibs eingerichtet gegen bie Angriffe eines Belagerers, M teine Ranonen bat. Ali batte erft tury por feinem Tobe bies Bent ju Enbe gebracht, bas freilich nur gegen Bebuinen berechnet war, ba es rund umber auf Bergen durch Gefchus dominirt wirb. Die Befahung biefer Feftung gerftreute fic.

14ter Tag. Das Lager zu Khamps Micheyt nach ber Schlacht vom 21. bis 29. August 22). Alt Ibn Merei, ber Regent von Afpr, konnte nur noch die Leute seines eigenen Aribus zusummenhalten; fast alle andern Beduinen ber hülfstores zerstoben und sloben in ihre Dörfer zurud. Alt hatte wenig Topferfeit gezeigt; sein Wohnste, wohin er nach ber versornen Schlack sich, war Menaber, ein von Alt reizend erbauter und mit allem koftbaren Raube reich geschmuckter Beduinenpallast, ber Meuftaha genannt ward. Alt ließ ihn jeht niederbrennen, und fioh mit dem baraus Geretteten nach Sega (eben so bei Galin. und Ferr. wie bei Tamisser).

Am folgenden Tage, ben 24. August, begann schon ber Thronftreit um die Rachfolge Aits in der Statthalterschaft von Afpr unter den beiden Thronprätendenten im Türfenlager 23), zwischen Doffari Abu Roqta, den Mohammed Ali dazu bekimmt hatte, und seinem Rivalen Sultan Ibn Abda, besten Brotector der Scherif von Mesta war. Tamisier meinte, man

<sup>&</sup>lt;sup>512</sup>) Tamisier l. c. II. p. 307. <sup>52</sup>) Chenb. II. p. 310-313.

batte bie Barenhaut verlauft, ehe man im Befit berfelben gewefen. Amar tamen an bemfelben Tage 25 Shelthe von Afpr in bas Lager von Rhamys mident und gelobten Unterwerfung, mas fo wenig fagen wollte, als bie frubern gang unerfullt gebliebenen Belubbe; und Alt hatte noch immer 15,000 Mann Streitfrafte. Die Cheifbs erhielten, am 25. August, Begnabigung und Freilgifung, unter ber Bedingung, fur bie Armee Proviant gu mäßigen Breifen gu liefern; eine Bedingung, von deren Erfullung fle weit entfernt 24) blieben. Go entschlüpfte ein Bortheil bes Sieges nach bem andern. 3m Lande follte noch viel Frucht fein, aber verftectt in ben Gilbos ober Felshöhlen ber Berge; eben fo Butter, Berfte, Bleisch u. f. w. Ja viele Bebuinen bezahlten ihre Befreiung mit Lebensmitteln, und boch als an ben folgenden Tagen bas Aegyptier-Lager in ber Rabe von Denaber aufgefclagen murbe, fehlte es an Allem; Sungerenoth, Erichopfung und ber Tob Bie-Derfelbe Großicherif, ber bier bie gange ler war bie Folge bavon. Befapung frei abziehen und bie Sheiths als eben fo viele balb wieber auftretenbe Feinde entschlupfen ließ, unterließ bie Berbeifchaffung bes Proviants, bie feine Berpflichtung mar, und weihete fo einen großen Theil bes ftreitenben Beeres im wilben Gebirgslande bem Sungertobe. Er hatte icon beim Ausmarich bes Felbjuges, und auf bem gangen Bege, ben Bafcha mit Borfpiegelungen getäufcht, als murben bie verbunbeten Bebuinenftamme von Babran, Schomrun und anbere feinem Geere ben Brobiant icon zuführen, woran biefe nicht bachten, bie vielmehr alles vorweg auf-In Babi Bifbeb follte, nach ihm, Ueberfluß fragen ober plunberten. fein, und boch fanben fich ba fur bie Armee nichts als Datteln. Ibr ganger Brovianttransport warb also ba schon in verlängerter Lagerstation aufgezehrt. An Anlegung von Magazinen war fein Die furze Strede vom Babi Bifbeh-Lager an, batte ber Berrather bem Bafcha gerathen, fich alles Transportes von Lebensmitteln als einer unnugen Laft für fein fiegreiches Deer gu entidlagen; im reichen Gebirgslande von Rhamps michont werbe ihm Alles in Ueberfluß werben. Die turfifche Gorglofigfeit ging barauf ein; bas Gebirgsland murbe burd gogernde Mariche erreicht, aber mit welchen Berluften! Dan entließ die Gefangnen und Bei-Beln ber Cheiths aus Berrath ober weil man fie nicht halten konnte. mit eiteln Berfprechungen, bie fie nie zu erfüllen bachten.

1

١

!

ł

<sup>24)</sup> Deftr. Confulatebericht, Difer.

>

Sebirgelager 26), nach bem Siege zu Khamps michept, hatte mm nur die reifen Obstarten zur Friftung bes Lebens vorgefunden, umb auch dieses konnte mit dem längern Berwellen im tubim, nigwohnten Clima bes Gebirgelandes ben Bewohnern brenunder Canbwolften nur nachtheilig werben.

Die milbe Behandlung der zu Krenz triedenden lofte auch von bem Güdabhange bes Gebirgslandes Afpr die beim Sheithe ber Grenzgedirgs-Gaue Redial alma el hebschaft und Redial alma el Jemen zur Unterwerfung, hetbel in det Türkenlager, die bieher 2000 Mann Truppen zu dem Krischen ber Afprinen gestellt hatten; selbst der Beduinen-Tribus der Beni Monghand, dem Ait vorstand, ehe er Regent von Afte ward, unterwarf sich und erhielt Gnade. Dieser Absut falle Mil vorzüglich schmerzhaft gewesen sein, der sein Lager auf einen benachbarten Berge Sega (so bei Tumisser und Galin, und fint.) bit dem gleichnamigen Dorfe aufgeschlagen hatte, wo et eine zweite Golacht wagen wollte, und falls auch diese verlezen gehn hen, nach der Berschanzungslin is und Beste Reda, seinen bem Bussachtsche, binabzusteigen beabsschigte.

Dier nun, wo man fich fcon mit bem volligen Giege the Afor fcmeichelte, feste Achmeb Bafda im Ramen Weimb Mis einen neuen Statibalter aber Afot ein und belieben the mit bem Chrenpelge. Es war Doffari, Cobn Mou Rogs tas 2), eines in ben Behabi-Ariegen berühmten Sheife ber Em Ber, ber einft nach ber Schlacht bei Befel (f. oben 6. 932) wa Rebmeb Ali beffegt war, und biefem feinen Cobn Doffart als Beifel mit nach Caire geben mußte. Dort ließ ber Bintinig biefem geiftvollen Jungling eine eble Ergiebung geben. Er well jest 35 Jahr alt, febr gut unterrichtet, ein Freund ber Gurmir, Achter Araber geblieben, ungemein gewandt, bet genanefte Rouber bon Arabien und feiner Rabplen, an benen beiben et mit Leben Der Bicefonig hatte ibn gum Statthalter von fdaft bing. Afor bestimmt, weil er wußte, bag Turfen bort gu verhaft werm, um eine bauernde herrichaft ju begrunben; er hoffte an ihm einer treuen Bafallen gu gewinnen und einen vaterlichen gatforger fat feine Landsleute. Auch war Doffari entgudt, ale et nach fo late ger Abmefenheit ju Rufepea, wo ber Eribus bet Doffati um Sabab faß, feine Bebirgsheimath jum orften male wiebet #

<sup>\*20)</sup> Deftr. Confulatebericht, Mfcr. 39 Taminier L a. Il. p. 61-65.

blidte, sind fein Sahn mit 500 Reitern ber Rabplen von Rufenba und Rubia ihm entgegen fprengte. Sein Rebenbuhler, ber Bunftling bes Groß-Scherif, Sultan Ihn Abba 27), ber früher Sheith von Midam gewefen, ebe ibn Mit, fein Seins, aus Afpr verjagte. murpe in feine Begufchaft Aldem wieber eingefest, bie unmis telbar im Weft an bas Gebiet ber Beni Daughapb angrenes. und auch fein Sobn tam fogleich ben folgenden Tag in bas Lager bes Bafchas, feine Submiffion zu bezeugen. Alle Diefe Bebirgstribus, pem fconften Schlage, maren reich gefleibet, toftbar bemaffe met und gefcomudt mit ber Beute, bie fie in Jemen und Bebichas gemacht; fie ichienen burchaus an nichte in ihrem Gebirgelanbe Wangel gu leiben. Diefer Mangel hatte nur bas Turkenbeer actroffen. Endlich, am 27. Aug., brachten bie befreundeten Bebuis nentribus nun wirklich Lebensmittel in bas Lager; ba Rameele in biefem Sochgebirge fehlen, fo mußte Alles burd Menfchen berbeigetragen werben, was freilich nur langfam gefcheben tonnte. Much ftarben bier bie mitgebrachten Rameele taglich zu Dubenben men; nur Efel blieben jum Transport übrig. Es trat bie Beit ber Gemitter 20) ein; am 28ften fielen Blige und Megenftrome bret Stunden lang furchtbar berab; ber Geil, ber guvor am Morgen ned troden lag, mar am Abend fo muthend, bag ibn fein Bebuine ju pafferen wagte. Um folgenben Tage fielen in einem gweiten Gewitter fo furchtbare Blige, bag man megen bes Bulvermageging bange marb; ber Seil fowoll ju einer Breite von 80 bis 100 guß mit Tiefe von einem Bug an. Das Thermometer war von Babi Bifbeb bis bierber immer mehr gefunten, obwol men ftels weiter gegen Gub von 20 bis ju 18" N.Br. vorrudte: benn man hatte fich zu bebeutenber Gobe erhoben; bie Binbe nom Rothen Meere mußten bier über bobe Berge binmegmeben. Em Morgen und Abend berrichten Robel, Die ber Gefundheit Al-Ier, bie auf ber beigen Sonnenglut bes Tieflaubes famen, febr gefahrlich waren. Die Sage waren fehr beiß, die Rachte und bie Rargen febr falt; wenn auch ber Sonnenftrabl traf, fo ermarmte er bie Schatten boch nicht. Und hier in Afpr follte Rean febr baufig fein,

Die Beobachtungen, Die im hospital-Lager ju Rhamps-Michopt vom Schlachtrage an, vom 21.—29. Aug., gemacht wurwen, gaben folgende Aafel:

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Tamisier, Voy. II. p. 322. <sup>3</sup>) Chen, II. p. 329.

|             |      | Connenaufgang, | Mittag,   | Sonnenuntergang, | <b>Simmd</b> |
|-------------|------|----------------|-----------|------------------|--------------|
| 21.         | Aug. | 15             | 25        | 23               | heiter       |
| 22.         | •    | 14             | <b>23</b> | . 21             | Bella        |
| 23.         | •    | 14             | 22        | 20               | Regen        |
| <b>24</b> . | •    | 13             | 22        | 20               | ebenfo       |
| <b>25</b> . |      | , <b>13</b>    | 22        | 19               | ebemfo       |
| <b>26</b> . | •    | 14             | 23        | 21               | ebenjo       |
| <b>27</b> . |      | 13             | 24        | 20               | ebenfo       |
| <b>28</b> . | •    | 12             | <b>22</b> | 19               | Gewitter     |
| <b>29</b> . | •    | 12             | 23        | 19               | Gewitter.    |

Aufbruch aus bem Lager von Rhamps michent am 30. Aug. 29) nach Ejela. Statt ben erften Sieg ju verfolgen, batte man bei fortbauernber Bungerenoth, ber man auch im Lager nicht entgeben tonnte, unter Faullengen in jeber Sinficht Die großten Berlufte erlitten, und auch bie Energie bes heeres mar feineswegs gefteigert. Der Marfc gegen Beft führte balb jum Bufammenfluß ber beiben Giefftrome, welche bas Bergbaffin von Rhamps Dichent umgeben, bie noch 3 bis 4 andere fleinere Seils ober Bergbache aufnehmen, beren größter von ihnen anberthalb Sturben weit unter lieblichem Dimofengebufch fich binfolangelte. bem Buge alfo gegen Weft erhob fich eine Aufeinanderfolge bober Bebirge, beren Generalbirection von 6. nach R. giebt. Ben Belt ju Beit fab man Steinhaufen, hinter benen Die Bebuinen fic im Rriege ju verschangen pflegten. Bur Geite lag ein Schlachtfelb mit Leichen bebedt. Dan flieg jum Fuß ber Berge binas auf grunen Biefen, mo fcone Biehmeibe mar. Lange Steinreiben bezeichneten bie Grengen ber Beibebiftricte; bier unb ba waren aus Steinhaufen temporare Betorte errichtet und neben ihnen Grabfatten wie im Babi Dianfur. Alle Steinmauern, wahricheinlich von frubern Girtenwohnungen, waren mit Dimofen beschattet. Auf bem Ruden eines Berges begann bie Quelle eines Giefbachs, ber fich in ben oben genannten größern von Rhamps michent ergießt. Auf bem entgegengefehten Gebange entspringt ein anberer Seil ober Strom, ber gegen Rord fliefit und weiterbin ben Arummungen bes Thales folgt, barin er Durrafelber bewäffert, nabe einem Dorfe aus Badfteinbaufern mit Thurmen, Die nicht mebr, wie bie bisherigen, ppramibale, fonbern cplindrifde Geftalt Aber ber banifche Schreden batte Alles verbbet. Der batten.

<sup>\*2\*)</sup> Tamisier l. c. II. p. 357.

Strom verschwand balb hinter ben Bergen; auch seine Baffer ergießen sich jum Babi von Khamps michent und dieser in den Seil Ejela (Geil Edsthela bei v. Hammer) 30). Der Marsch wurde durch eine Reihe von Bergen und wasserreicher Babis mit grunem Kräuterwuchs fortgesest die zu jenem Seil Ejela, an welchem ein Dorf aus Erdhäusern mit schonen Culturseldern gelegen, die von runden Aburmen zur Bache umftelt waren. Felder und Gärten waren mit großen trocknen Steinmauern besetzt. Das Land hieß Bar Ejela, das Dorf ebenfalls Ejela (Edzela auf Jomards Karte, auf den übrigen Karten sehlt der Rame); es sollte von der Schnelligkeit (d. h. Gjela) des Gebirgsstroms den Ramen haben. hier wurde das Lager aufgeschlagen.

- 2. Zweiter Tagemarich (1. Sept.) 31). Die hohen Berge mußten überkleitert werben, welche biefes Thal umkränzten, um zum reichen Dorfe Geffa zu gelangen, bas in 3 Gruppen gerheilt am Abhange eines Berges liegt und von einem Fort vertheidigt ift. Weiterhin kam man nach Naroua, darin 6 Dörfer gelegen mit prachtvollen Gärten, und noch entfernter erblickte man zwei neue reizende Dorfschaften Djouaha (eben so auf Jomards Karte; sehlt wie die vorigen auf allen andern Karten) und Apha, deren Bewohner zum großen Aerger ber Soldaten ben Aman oder Parbon erhalten hatten, so daß sie nun nicht mehr auf das Plündern ausgehen durften.
- 3. Dritter Tagemarsch (2. Sept.). Bon Apha ftieg man wieber hinab und erblidte balb 4 neue bewundernswürdige Dorfschaften, die durch die große Fruchtbarkeit der Landschaften Afpre, nach jener Sterilität des Hedschaft, einen tiefen Eindruck machten. Sie waren von ihren Bewohnern verlassen, die Truppen stelen wie Heuschrecken über die herrlichen Obstgärten her, und erquickten sich an den köftlichen Pfirsichen, Aprikosen, Granatäpfeln, weißen Trauben, auch die Pferde und Rameele über die Aecker mit grünem Klee und Mais, die bald absouragirt waren. Bon da erreichte man bald Menaber, die Stadt, welche Ali erst zu seiner Capitale gemacht hatte (f. bei Jomard und Planat, vergl. ob. S. 195, auf Galinier's Kante sehlt sie).
- 4. Lager in Menaber, vom 2-26. Sept. 32). Diefe Sauptstadt von Afpr (eine Stadt Afpr fcheint es wirklich nicht

31) Chend. II. p. 366.

:

,

Ì

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Bien. Jahrb. B. 92, S. 64. (1) Tamisier I. c. II. p. 360.

gu gofen, f. oben G. 186) ift von einem Gebirgehorge ungefill. boffen bochfte Spigen im Weften hervoeragen, indef nur son D.B.D. ein einziger Ausgang aus bem Beffin im Duchtrofe bes Giefftroms fich geigt, an welchem bas Lager aufgefchlegen wert. (Daber fann fie nicht Menabhir, bes beißt foone Ausficht, gefdrieben werben, nach v. Dammer) 33). Die Gebirge gent & gang grun, bebedt von Gabines (ob Juniperus gabiga?) (1988) flitten angenehm mit ben angebauten Geiten ber von Bebuinn be wohnten Berggebange. Um Gus bes weftlichen Thhanget biffe Bergfotte erheben fich bie berühmten Seftungsmerfe von Ribt, Die lette Buflucht von Alts Bartei. Schon an ben nachfte Er gen, jumal am Abend bes 6. Gebtembers, fing ber fine Gue rillastrieg an; bie Attaden mit ber Dammrung, bas Coimpia, Schreien, Gerausforbern. Die Arguptier murben Dummibin Se bemeb Alis geschimpft, und Die Schimpfreben in Rationallier & bracht, die bis in die Mitternacht abgefungen wurden, webel of er Buntenfalven ber Erbitterten nicht fehlte, und viel unnige Sulus verfcoffen marb. Dies wieberhalte fich men jeben Ses; en ?. Septomber erfolgten auch fühne Angriffe am Morgen. Die bient mittel wurden bebei immer feltner; am 8. September wurten be Coldaten im Loger nur noch Biertelportionen ausgeheit wi Biertheile ber Manufchaft batte nur Durrabalme jum Rune; wie erholten fich am verrecten Rameelfleifch. Go blieb 46 ben 9. 100 10., und obgleich bie genannten Graungen von Reba fam in paar Stunden forn logen und wenig Biberftand leiften fennen, fo zauberte boch ber Bafcha fie anzugreifen. Am 11. wurden bie Garten in ber Bergweiflung wieber von neuem geplunden; Canis fier erhafchte noch feine leute Beintraube. Die meiften binfe von Menaber waren niebergeriffen, um Beennbot jum Robe ju haben. Der Cheith von Menaber faß eingefchloffen in ber G tabelle von Reba; beute unterwarf er fich.

Am 14. Geptember tam neuer Beiftand von Benium ber Beni Cher34) ober Beni Char; treffliche Reiter, aber ohne Les bene mittel. Sie find die erften Boduinent, die außer ben Aufvnalgefängen, mit benen fie aufmarschiren, auch eine Art Sanier ober Baufe (Tarabut) haben, und andre Juftrumente, unter Bertragung einer englisch en Blagge, die fie bei ihrem lehen Uderbfall in Mochha bei einem Kaufmanne geplündert hatten, ale Ch

<sup>933)</sup> Bien. Jahrb. B. 92, G. 64. 34) Taminien, Voy. H. P. M.

bahingog. Die Feinbe, burch bie Unthätigkeit im Lager ermuthigt, attadirten felbft bie ausgestellten Borpoften.

Am 15. September seierte ber Groß-Scherif von Metta seit seiner Abreise von Metta hier in Menader noch eine Hochzeit mit einer britten Frau. Der Pascha wagte zu gleicher mit ber ausgehungerten Armee keine Attacke gegen die Festungen von Reda. Reiner der begnadigten Sheikhs erfüllte im Geringken die so submiß gethanen Gelübbe, Lebensmittel herbeizuschaffen. Retiriren kann der Pascha bei dem völligen Mangel an Nahrung auch nicht: denn dann würden alle Beduinen auf ihn losstürzen. Also, da doch die Beduinen vor den Rothen, d. i. dem rothuniformirten und wohl einexercirten Rizam, eine gehörtge Vurcht hatten und den Feind so weit als möglich wegwünschten, waren Friedensunterhandlungen mit Ait (nach Fresnelschreibt er sich: Aid Ihn Nouri, Chef der Wahabiten in Aspr) 35) das einzige, wozu sich Achmed Pascha bestimmen konnte. Sie wurden begonnen.

Aber am 17. September notbigen fubne Attaden bes Feinbes und lebhafte Fufillaben ben Bafcha jum Aufbruch aus bem Lager. Man marfchirte einen Bergftrom eine halbe Stunde entlang aufmarte, ber von 2 bicht ju feinen Ufern berantretenben Bergfetten eingeschloffen und an feiner Subjeite von ber bochften eine Stunde weit, wie ein bober Mauerruden, begleitet wird ohne Ginfonitte. Ce ift biefer bobe Bug jugleich bie Bafferfcheibe 36) fur bie fliegenden Gemaffer, Die nach bem innern Arabien gu von ber einen Geite, von ber anbern aber nach bem Tehama und gegen bas rothe Deer ftromen. Ueber ben Urfprung biefes Bergftroms im gefchloffenen Thalwintel, bem erften ber von bier gegen Gub zum Tehama, gegen Abu Arifch abfließt, erblidte man ein fleines Bebirgeborf 3fca, beffen Gaufer und Gartenmauern ben Uebergangepaß abichneiben und ichwer guganglich zu machen im Stanbe find. Deshalb follte ber Angriff bagegen gerichtet werben, um biefe Baffage zu fprengen.

Auch wurde ber Feind überall, wo er in ben Weg trat, bur Bufillaben aus feinen Bositionen gurudgeschlagen. Er retirirte immer hober hinauf auf die Gipfel ber Berge; bas Turtenheer flettette ihm nach auf so fteilen, abrupten Wegen, bag ber Reiter fic

Fresnel, l'Arabie in Revue des deux Mondes. 4. Sér. 1839.
 T. XVII. p. 252.
 Tamisier, Voy. I. c. I. p. 879.

oft an bet Mahne feines Pferbes feftbalten mußte. Ueberal lagen aur Seite Tobte und Bleffirte: Mit felbft war an ber Spite fri ner Leute. Samifier behauptet ibn bei biefer Affaire auf ben Alphigen Boben febr mobl an feinem rothen Belge erfannt ju be-Auch er fletterte bas Steilgebirg rubig binan, und fich fic von Beit ju Beit um; oben angefommen veridwand er finter bei Belfen. Der Feind ichien complet gefcblagen; oben auf bem Riften bes Berggrates mar fein Bebuine mehr ju feben, wie burch einen Bauber fab man fich verlaffen. Diefen Moment, behaurit Tamifier, batte man ergreifen follen, um gegen Rebas Beifib gungen binabzufteigen und bas lette Afol ju erfturmen; fatt bei fen ließ ber Bafcha gur Retraite folagen. Raum auf bem Ridwege begriffen, brachen auf allen Seiten, aus allen Binfein bit Bebuinen wieber hervor, und jagten bie Aeghvtiertruppen, ja ben Bafcha felbft auf foimpflicher Flucht in fein Lager jurud. 201 man nach einem Rafttage ber Erholung am 19. Sept. an ben me gemein Reilflippigen und faft impracticablen Ufern beffelben 3ida Stromes abwarts einen Ausfall aus bem Lager wagte, fürgten fich Die Bebuinen, Die man gurudichlug und verfolgte, mit gleicher Bewandheit feine Felegebange binab und enticlupften, obwif & in bie Enge getrieben waren, bennoch, einen einzigen ausgenommen, ber auf einer Rlippe Stand hielt, wo es gum Banbgemenge fam. Bu biefen fruchtlofen Anftrengungen und Erfcobriungen gefellte fic nun foon jo heftig bie Sungerenoth, bag am 20. September fehr viele ber Soldaten Ueberlaufer murben ju Aits Bertei. Und als am 23. September gu ben Erfcopfungen, ju ber buns gerenoth, zu ben Ausreißern auch noch ber furchtbare 30 phus im hospital bie erften Opfer forberte, wornber bet Beneralftabbargt Chebufeau 37) bem Bafcha bie Relbung gab, wurben Die Friedensunterhandlungen mit größerem Gifer betrieben, und icon am 25. September, nach Auswechslung ber Tractaten, tamen in ber Racht brei Cheifhs in bas Lager, ben Frieben gu unterzeichnen. Glorreich mar er nicht, boch ermunicht; bit Ber bingungen maren 38):

1. Die Aegyptier verlaffen am folgenden Cage, ber 26. September, bas Lager zu Menaber und ziehen abwärts nach bem Tehama gum rothen Meere, unmoleftirt, wenn fie bes Cigarthum ber Kabylen nicht verlegen. 2. Die Afprinen behalm im

<sup>937)</sup> Tamisier, Voy. II. p. 288. 36) Chenb. p. 398.

gange Unabhangigteit, burfen aber feinen ftrafen, ber gegen fie Bartet nahm. 3. Die Commiffare Mite werben bie Armee geleiten, um über bie Erfüllung ber Tractaten zu machen, und an ibren Grengen gurudtebren. - Bie nichtsfagend bie beiben etften Buntte waren, ba ber Beereszug überall um feiner Exifteng willen bon bem Gigenthum ber Rabhlen gehren mußte, und Riemanb ba war, ber ben Ait an ber Rache gegen feine Biberfacher binbetn fonnte, ergiebt fich von felbft. Wegen ber Ueberlaufer, Die Alt auf teinen Fall berausgab, wegen bes als Statthalter eingesehten Doffari Abu Mogta, ber nun in bie folimmfte Situation gu feinen beiben Rivalen gerathen mußte u. f. w., war nichts bestimmt. Die Armee gog ab in ihrer Donmacht, zwar icheinbar im Frieden, aber ohne Brot. Große Strapagen und Roth fanben ihr bevor. -Dier bort Samifiers Sagebuch auf, ber über ben Rudmarich in einem anbern Werte Bericht geben wollte, bas aber ausgeblieben. Bum Soluf giebt er eine Sabelle ber Temperaturftanbe im Lager gu Menaber 39) mabrend ber 25 Tage bes bortigen bospitalftanbes, bom 2. bis 26. Sept., aus bem fich, bei febr gleich. formiger Bitterung mabrent biefes Monates, auf jener milben Berghobe ber mittlere Thermometerftanb alfo ergiebt:

- 1) bei Sonnenaufgang, zwischen ben Extremen von 10° bis 14°, ein Mittel von 12%.°.
- 2) Mittage, zwischen ben Ertremen von 21° bis 25°, ein Dittel von 231%, °.
- 3) bei Sonnenuntergang, zwischen ben Extremen von 17° bis 23°, ein Mittel von 20%.

Die Jammerscenen bes Rudmarsches haben bie französischen - Parteigänger bes Bicekönigs nicht für gut gefunden im Einzelnen zu veröffentlichen; fie ergeben sich aus dem Gesagten von selbst. Rach jenen letten Gefechten, welche der Consularbericht 40) mißgludte Angriffe auf Reda nennt, konnte der Rudzug nur auf einer Straße Afpre (wahrscheinlich dem Gebirgspaß von Bemah, ein Name, der nur bei Cheduseau vorkommt) 41) geschen, auf welcher die fürchterlichten Kabylentribus herrschten, welche den letten Ueberreft wol hatten vernichten konnen. Die auf der Sohe Bestegten blieben auf den Ruinen ihrer zerftörten

<sup>39)</sup> Ebend. II. p. 391 — 394. 40) Desterr. Consularbericht von 1837. Mscr. 41) Chéduseau, Notice in Bulletin de la Soc. Géogr. XIX. p. 108.

Dorfer fiten; fie follen fich überwunden genannt haben. Die Furcht ber Bergbewohner vor ber bisciplinirten Baffe ber Armee gab ibr bas befte Geleit; nur mit wenig Dann Berluft erreichte man nad bem Abfteigen ber Bergguge gegen bie Deeresfeite am guß ber Berge von Roref (?) Die Station zu Beni Shehr (ein Itibus auf Galin. Ratte), unftreitig Dabail, die 2 Tage von Reba und 3 von Gomfube, bem Seehafen, vortheilhaft gelegen mar und ben Ataba, b. i. ben Abftieg ber Baffe, ober bie Defiles bes Sochlandes Migr, insbesondre ber Belahmar (auf Galin. und Ferr, Rarte) im Ruden batte. hier mußte man liegen bleiben, Die Theurung muche, Laftthiere, um Proviant berbeigufchaffen, fehlten. Die Cavallerie, von ber noch bas 7. Regiment übrig mar, murbe nach Gomfube gefchict, mußte aber unterwege liegen bleiben, weil Rrantheit fie alle nieberwarf; vom britten Bataillon beffelben blieben nur ein paar Goldaten und ber Apothefer am Leben Der Bafcha befdrantte fich barauf, bie Beftung Beni Chebr, me man lagerte, mit Belagerungegefchut und 400 Dann Garnifon ju verfeben. Die Roth wurde bier fo groß, bag felbft bas Baffer theuer verfauft maro, bas Pfund Brot 2 Thaler foftete, bas Schaf mit 7 Ducaten bezahlt werben mußte. Achmeb Bafcha felbft murbe frant, übergab bas Commando ju Beni Shehr an ben Grop-Scherif, und bas in Gomfube, wohin er felbft ging, an Rutidut Ibrabim Bafcha. Run mart wol Probiant berbeigetrieben. aber bie Cholera-Morbus fing nun an ju muthen, und von bem leberrefte ber 12,000 Mann lagen balb 3000 als Rrante Admeb Baicha gog fich jur Genefung nach Deffa und ließ feine Stellvertreter in ber Roth bei bem Lager, in bem mehrmale Morbanichlage gegen fie entbedt wurben.

So endete der erfte ber brei Feldzuge gegen bas Gebirgsland Afpr und feine Bewohner, bem wir die fo lehrreiche geographische, wenn auch nur theilweise, Renntnis beffelben verbanten. Doch hat er uns einen Blid in baffelbe vergonnt, mabrend die folgenden nur an beffen Borboben zurudbleiben, und baher hier nur weniges von ihrem Berlaufe zu sagen ift.

Das folgende Kriegsjahr 1834 42) nahm ein noch fläglicheres Ende, fo daß fast Alles umfam durch verfehlte Unternehmungen und bofe Einwirfung des Klimas. Man zog von Gomfude ans nach ber befestigten Station Mahail, am Fuße bes Berges

<sup>\*\*\*)</sup> Defterr. Confularbericht von 1837. Defer.

Rora (Roref?); bier batte man eine Sige von 49° Reaum. (?) au erbulven, folechtes Baffer und von ber Afaba von Afpr fortmabrenbe Redereien ber Bebirgler; boch mar bie Bofftion, 2 Tagereifen von Bomfube, ju einem Bauptmaffenplage am norbmeftlichen Ausgange bes Thalgebietes von Redjal alma febr vortheilhaft, 12 Stunden von beffen oberm Ende, mo bie fefte Reba nur anberthalb Lagemariche fern mar, eben fo weit wie Sega entfernt. Aber bier farb Alles weg, wie bie Fliegen. Gin regelmäßig mes bender Mittagewind umbullte bas Lager mit febr brudenb beißer Gewitterwolfe, die bas Athemholen faft unmöglich machte. Erpebitionen gegen bie Rachbarichaft, um Ueberfalle gurudzuweifen, Transporte gu fichern, Lebensmittel gu erhalten, fehrte ber Rommanbeur Ibrabim Bafcha felbft ale Rranter gurud nach Dabail, wo Rameelbiebftable alle Bufuhr unmöglich machten und ber Tob ber Mergte auch die Rrantennoth vergrößerte. Durch gang-Debichas verbreitete fich Gungerenoth. Der Groß - Scherif trieb enblich bie Rauber - und Diebesbanben bis Gega gurud; aber Reba fonnte er nicht einmal erreichen; benn zwei Drittheile ber Armee lagen frant, taglich ftarben 50 feiner Leute. 216 fich inbeg Brabim Bafca von feiner Rrantbeit erholt batte, commanbirte er 2000 Dann ju einer Expedition gegen Rebjal alma; ju gleider Beit erftieg ber Groß. Scherif bie Afaba (Bergpag) binauf einen Tagemarich weit bis Tabab. Aber ber Blan, im Gebirge mit bes Bafcha Corps gufammenguftogen, um im obern Rebial alma bie Sauptfefte ju Reba anzugreifen, murbe burch bie gu bobe Bebirgepaffage, über welche fein Transport flatifinben tonnte, gehindert, und ber Pafcha, ohne Unterftubung bleibend, murbe gefolagen und tonnte fich nur burch fchimpfliche Flucht retten. Afprinen baburch ermuthigt, festen bem Feinde fo gewaltig zu, bağ er auch bie Sauptwaffenftation raumen mußte, aber in folder Berwirrung, bag alle Bagage, Munition mit 1500 Rranten in bie Bewalt ber Sieger fielen und ftarben, ober bei fpatern Ueberfallen Rach 3 Monaten jog 3brabim Bafcha, auf ermorbet wurden. allen Seiten gefchlagen, wieber zu ben Thoren von Gomfube ein: wie ein Sturmwind folgten ihm neue Schaaren ber Bebirgstribus gu bem Beftabe nach, und fehrten nur wieber um, weil man fie getäufcht und fie glauben gemacht batte, Die Aegyptier feien icon wieber auf Schiffen abgefeegelt, Die noch nicht einmal gu ihrer Aufnabme angelangt waren. Nun wandten fie fich gegen bie noch jurudgebliebnen Ungludlichen, Berftreuten und Rranten; alle biefe traf

Word und Andtichlag oder Sclaverei. Die mehrsten wurden ben Epidemieen weggerafft. Auch der hafemort bet noch bei der endlichen Einschiffung einen Jammerandliek des zertumpten, pali verhungerten, mit Wunden bedeckten und kranken leberrested der ägyptischen Armee dar, bei dem Ibrahim Pascha selbst in Berzweislung gerieth, da er nicht helfen kounte. Erst spät erhielt a Pferde, um nach Pschidda zu retiriren. Der grausame Obrist Stell im Bey bepackte die Schiffe so dicht mit den Menschen, denn Wasser und Broviant saft gänzlich sehlte, daß bei der Ueberjahn über 1000 Menschen flarben und alle Aranken über Both geweisn wurden. Bon der ganzen Armee ward nur ein Theil des Geneukstades mit 21 Officieren und 700 Unterofsieieren und Gemeinen gereitet; alle andern, nebst Wassen und Bagage waren verlorm. So schadervoll endete die zweite Campagne gegen das unibervindliche Afor.

3m October bes Jahres 1836 43) wurden bennoch in Agphten bie Borbereitungen ju einem neuen Selbzuge in Arabien ge macht: 9000 Dlanu Infanterie mit allem Bubebor nach Janbe, Dichibba, Comfube und Mochha gefchicht; ber Bicetonis wollte felbft bie Operationen leiten, aber es fam nur ju fleinen Der monftrationen. Im Februar 1837 brachte er wirflich iber Lofe foir alles ju ber neuen Expedition in Bewegung, im Ditobr befelben Jahres follte in Arabien feine Armee bis auf 12,000 Mans fich vermehrt haben. Da tam Die Befehung Abens burch bie Briton und the Uebergewicht in Mochha bagwifchen (f. oben 6. 687); bie Berhaltniffe gegen bie Cobe Pforte concentrirten bab bie Streitfrafte in Sprien; jur Berftarfung ber Truppenjahl wurben bie Sclavenjagben in bas innere Rilland nach Falogie geführt; im Juni 1839 tam es ju ber Schlacht von Rigib am mittlern Cuphrat und jum Feldjug nach Rlein-Afien. Ales biet lente Die Aufmertfamteit und die Krafte von Afpr ab, bas wieber fo gang felbft überlaffen geblieben, feitbem, in Folge bet Friebest mit ber hohen Aforte, ber Schus ber beiligen Stabte von Reffe und Mebina an ben Groffultan gurudfiel, und bamit ber Plan be Stiftung eines arabifchen Reiches, gu welchem Afpre Befit unum ganglich unthwendig gewesen mare, burth ben Bicefonig au Ri, is fich felbft zerfiel.

<sup>\*\*\*)</sup> Defterr. Genfularbeeicht von 1837. Miftr.

# Arabien; Afpre gegenwärtiger Buffand.

ţ

ţ

ŗ

i

ŀ

1

ì

١

ŀ

ţ

t

Bom Jahre 1839 fdreibt &. Freenel 44) aus feine larftation in Dichibba, bag Ait, ber Chef von Afpr feine Bebirge gurudgezogen und feitbem bort fo ficher wie guvor; brei- ober viermal fei fein Bebirgeland attadirt nur einmal ohne Frucht burchzogen, benn beffen Biber ung efchwächt und werbe auch ungefchwächt bleiben. breierlei Arten arabifder Bopulation, ber ftabtifchi nomabifden und ber aderbauenben, habe biefe, eben bie nomabifche, ihre Independeng behauptet in ihrer & amifchen bem Debichas, Tehama und Jemen, und biefes & gervolt Arabiens gebore ju ben intereffanteften Abthi ber Solbinfel, icon baburd, weil feine Beffegung bie ich Aufgabe fei, und boch eine nothwendige zu einer Dilite cupation von gang Arabien. Dies habe Dehmeb Ali w erfannt, mabreub andere nach außen ftebenbe feine Rriege gegen fie fur muthenben Unfinn gehalten. Urm, friegerijd füchtig auf ihre Independenz, blieben bie Afpr fo viele Sabri lang ber religiofen mubammebanifden Bewegung Die fo viele Araber trieben, fich unter bas Banner bes Del Propheten ju begeben und ihre Sprache und Religion ben Occident ju verpflangen. Erft gegen Ende bes 18. 3 berte brang ber Jelamiem unter ber reformatorifden ( bes Bababism in Afor ein, ungeachtet bie Schatten fein fo nabe auf bas Wiegenland ber Beimath Dobammeb Gebrauche, gang bem Benius arabifder Doslemen wibe denb, hatten fich bis in die letten Jahre bei einigen bie birgevölfer erhalten, bie icon Burdhardt fennen fernte, burch gewichtige Beugniffe auch Freenel im Lanbe burch gemein verehrten Babi Salim Banameh beftatigt murbe Lich bas Recht ber Brautnacht (droit de Seigneur einst i bent), bas bier bem reifenben Bafte in Beziehung auf bi augeftanden wird (f. ob. G. 211), und bie graufame Be bung (ob. S. 192, f. unt.), bie Freenel ein Schinben ber behaarten Saut nennt, welche an ben Erwachsnen in Gi ihrer Braute geschehe, Die bei bem geringften Seufzer ber Operation, ober bei ber Befichtsvergerrung burch ben ber nicht wenigen Bunglingen bas Leben fofte, ben Segen

<sup>49)</sup> F. Fresnel in Rev. des deux Mondes, sur l'Arabie. 1 p. 252, 254.

rer Liebe verächtlich, wegen seiner Feigheit, als kunftigen Chegatten verwerfen. Golde äustere Charactere, bemerkt Fresnel, seien allerdings wol nicht leicht zu bestegen, und doch als höchft unbequeme Rachbarn, die jede Gelegenheit zu Ueberfällen in das heilige Mekkagebiet wahrnahmen, mußte der Ankampf gegen sie mit aller Energie versucht werden.

## Erläuterung 3.

Das Grenzgebirgsland Mittelarabiens zwischen Hebschas, Jemen und Redsched, mit der Gruppe von Afpr, nach seinen Gebirgszügen, Strömen (Wadi, Seil), Districten, Ortschaften und Tribus, von Afpr bis zum Wadi Tarabah.

Die Thore für das Innere Arabiens, fagt Jomard 49 febr wahr, welche ein vaar Sabrzebenbe binburch fur bie Begoptier Aruppen, und baburch auch einiger europäischen Beobachtung, ge bfinet waren, fcheinen feit ihrer Rudtehr an ben Ril wieberum fur lange Beiten gefchloffen ju fein: benn bie Bobe Bforte bat bort nur Rominalprotection, und ift außer Stanbe, im Lanbe felbft Siderheit zu gemahren. Rur von Aegypten aus, bem einzigen Bugange gu Arabien, tonnte von jeber fein Binnenland erreicht werben, wie burch Melius Gallus, als Megypten eine romifche Proving war, unter ben Ejubiben, ben Sultanen von Aegopten · und ju ber Großfultane Beit, erft nachbem fie Befit vom Ril-Delta genommen batten (f. ob. S. 119, 731, 732). Beutzutag, na d jenen gwei Jahrzehenben ber Megyptier Rriege bafelbft, ift ber Fanatismus ber nur temporar gebampften, niemals unterbrudten Bahabi viel zu anftedent und regenerirent, ber Rationalhaß ber Arabet gegen bas graufame und inconfequente Surfenregiment viel ju febr von neuem angefacht, ber unbegahmbare Character ber unabhängigen Stamme von Rebiceb. Bebichas, Afpr, Jemen viel ju erprobt, ale bag in Rurgem auf neue Bahnen jur Renntniß ber arabifchen Lanbichaften von biefer Seite ber zu rechnen mare. Es bleiben uns baber nur bie bisberigen geographifden Berichterftattungen weiter ju fichten übrig. und unter Diefen find bie von Chebufeau, bem Generalftaabs-

<sup>&</sup>lt;sup>849</sup>) Jomard in Bulletin de la Soc. de Géogr. Deux. Sér. T. XIX. Observat. préliminaire p. 107.

arzt, auf jenem Feldzuge gewonnenen Uebersichten dieses Theiles von Mittelarabien, aus eigner, theuer erkauften Anschauung gewonnen, nächst benen, die mir schon oben nach ben lehrreichen Forschungen des trefflichen Burckhardt (1815) über dieselben Gegenden vollständig mitgetheilt haben, und die hier überall zur gehaltreichen Bergleichung dienen mögen (f. oben S. 196—213), die lehrreichsten. Hier folgen sie nach Galinier's und Ferret's Mitteilung, die nun auch, da sie zuvor ganz unverständlich und unsbrauchbar waren, durch dieser Ingenieure Kartenentwurf und obige Nachweisung der Routen durch Tamisier, auf benen die Nachrichten dazu eingezogen waren, klar und in sich vollkommen verständlich sind.

## 1. Bebirge 46).

Die Normalbirection ber großen westarabischen Gebirgsfette von N.B. gegen S.D. theilt das Land in zwei Abdachungen: gegen B., beren Wasser meist im Sande des Tehama verrinnen, und gegen N.D., wo sich die fließenden Wasser so weithinausziehen, daß die hypothese, als streiche dort im Abstand von
ein paar Graden eine zweite Parallestette weiter im Often vorüber, völlig unhaltbar erscheint (s. ob. S. 721). Die Abhänge
dieser arabischen Kette sind sehr stell und abstuhig gegen das
Rothe Meer, sehr sanst geneigt gegen Oft zum hochgelegenen Binnenlande Nedschebs. Die hauptsette gliedert sich in Zweige mit
Zwischenthälern, in denen die Seils (Ströme) sließen, die
meist im Sande verrinnen.

Bon ber Seite bes Rothen Meeres ift es fehr schwer die arabische Rette zu übersteigen; nur zwei Baffe find bis jest als
practicabel bekannt. Der eine ba, wo der Seil, der bei Zemah passtrt (wol der Redjal alma oberhalb des Basses der Feste
Meda nach Menader, den Achmed Bascha berabstieg), seine Duelle
hat, wo sich die Rette plöslich senkt und Truppen mit Artillerie
ben Durchmarsch gestattete; der andere (weiter im N.B.) am
Dschebbel Kara oder Kora (oberhalb der Station Mahail oder
bem Afaba, zu dem der Groß-Scheris nach Tabah hinausstieg),
weit schwieriger und nur für Menschen und Lastoserbe passirbar.
Alle andere Localitäten bieten nur sehr steile und klippige Pfade für
Fußgänger der Kabylen dar, auf denen oft erst in Fels ein-

<sup>46)</sup> Chédufeau, Notice I. c. XIX. p. 108.

gehauene Stufen ben Jugang jum Tehama möglich machten. Riemals ward diese Gebirgotette gemessen; aber sie muß hoch sein, sagt Chébuseau, benn er sah baselbst im April Eis und litt an heftiger Kälte; doch sah weder er noch Colonel Mari, sewol sie sich 8 Jahre in diesem Gebirgolande umbertrieben, im Sommer jemals Eis ober Schnee.

### 2. Fluffe 47).

gaft alle Geils ober Strome, bie vom Gebirge berab gum Tehama tommen, ziehen von R.D. gegen G.B. und verrinnen im Canbe. Der Geil von Gali, ber feine Quelle um Repa, ber Sauptfefte Afpre, bat, burchzieht bie Berge von Rebial alma gegen R.B., und nimmt von ber rechten Seite 4 fleinere Bufluffe ans bem Gebirge auf, gieht an ber hauptwaffenftation Dahail berüber, und ift wahrscheinlich ber Babi Rim auf Blanat's Karte (f. ob. 6. 195), bon bem Chebufeau fagt, baß er allein auch im Commer noch Baffer babe. 3m Winter überfchwemmen alle Diefe Seil, bilben große Baffersammlungen, Seen, schneiben ben Rarawanen oft alle Berbinbungen ab, fdwemmen bie Gutten ber Rabylen und Beduinen mit fort, und zwingen fie nicht felten jur Mucht in bas bobere Bebirge. Der Mangel einer bauernben Gisund Schneebede ift bei allem temporairen Regen = und Bewitterreichthum bes hochgebirgs boch wol die Urfache ihres nicht continuirlichen Laufes.

Der Dftabhang ber arabifchen Kette, weniger fteil, geftattet ben Seils auf sanftern Gehängen einen langern und burch Berein mehrerer Arme bauernberen Lauf, ber aber boch auch bei ben angeseheuften berselben an ihren Ausgängen zur hochebene zu verschwinden scheint. Bier verschiebene lernte man auf der Route ber Campagne von 1833 zwischen Laif und Afpr naber tennen.

1) Der Seil von Taraba (f. ob. S. 200, Tarawe nach v. hammer 48), auch Seil Derrah, ber nörblichfte von ihnen, ber unter 21° R.Br. in 3 hauptbächen bei ben Gebirgs-Tribus ber Beni Fahm, Beni Saav und Beni Malef im Norben bes Bahran (f. ob. S. 209) entspringt und gegen R.R.D. verrint entlang Derrah, in ber Rabe bes Ghazellen-Brunnens (Bir Shazail), hinzieht, bann norbwärts über Taraba, spwärts bes

<sup>\*\*1)</sup> Chéduseau, Not. L. c. XIX. p. 100. \*\*) Bien. Jahrh. B. 92, 65. 63.

Tribus ber Ihn el horeth vorüber, bei Rharma aus hebicas in Rebicheb einfließt, wo er nicht weiter befannt ift. Rur bis ju ihm reicht vom Rorben ber bas Land ber mit bem Scherifats von Reffa naber verbundeten ober boch neutralen Tribus, füb-wärts aber trat bas Aegyptier-heer überall icon in Wabis ber feindlichen Tribus von Rebiched ein (f. ob. S. 948).

- 2) Der Seil von Therab, ber unter 20° N.Br. im Gehirgs-gau ber Beni Ghamid sublich Jahran (wo ber Kaffeebaum seine Norbgrenze hat, s. ob. S. 209), unter 20° N.Br., im S.B. ber Station Aakik entspringt und von ba erft oftwarts, bann bistect norbwarts, an Rania (f. ob. S. 200) vorüber, sich unter 21° N.Br. an ber Grenze von Debschas und Nebscheb in einen See Waraba ergießt, ber auch auf Galinier's und Ferret's Karte eins getragen ift.
- 3) Der Seil Ranipah (Rania) entspringt jenem nabe, nur eine Tagereise sublicher in Belgam, ftromt gegen N.D. und versliert fich, noch ehe er Nebicheb erreicht, in ber Ebene Miver.
- 4) Der Seil ober Babi Bifbeb tommt viel weiter vom Guben, unter 18° M.Br., von ben Gebirgen Afpre bergb, giebt gegen R.R.D., und wendet fic, nachdem er eine weite Strede von Rebicheb burchzogen bat, an beffen R.D.-Grenze etwas norbofilic jum Eingange bes Thales Damagir (auf Galin. und &. Rarte; Domafir bei Burdb., f. ob. S. 203). Auf Galinier's Rarte find ibm 4 Sauptquellfluffe jugetheilt, Die nabe beifammen am Rorbofigebange von Ufpr entquellen; bie beiben mittlern, ber meftlichere aus Dian fur, ber bfilichere aus Rhamps Dichent tomment; alle 4 im iconen und reichen Thale Babi Schabran. awifden Afpr und Bifbeb jum Geil Schahran fich vereinenb. ber nach mehrern Tagemarichen Lauf gegen Morb, an Daaben, Mellaha und Benfah weftlich vorüber, in ber Rabe ber Station und Befte Bifbeb von ber linten ten Geil Thenippab (Sania bei Tamiffer) als Buflug aufnimmt, und nun weiter gegen Rorboft die reiche Dafe Babi Bifbeh mit ihren 60 Dorffchaften befruchtet. Colonel Dari bemerft, bag ber großen Buffuffe Diefes Geil Bifbeb ungeachtet er boch niemals viel Baffer in befe fen Bette angetroffen habe, weil biefe burch ben Sand filtriren und einen unterirbifchen Ablauf baben muffen. In feiner Rabe treffe man eine große Denge Brunnen an, bie ben Bebuinen au glen Sabreszeiten Baffer geben. Die Araber behaupten, biefer Gell trete weiterbin wieber berver, um fich in ben Gee Salome gu

ergießen, und aus biesem wiederum, um in ben Berfergolf zu geben. Es ift dies die freilich unverburgte Sage vom wiederhoften Berschwinden und hervortreten eines Badi Afnan, von dem schon oben bie Rebe war (f. ob. S. 228, 233, 575, 952).

### 3. Diftricte ber arabifden Gebirg Stette ......

Bwifden ber befannten, ju Detta geborigen Station Saif (i. ob. S. 150) und bem Bebirgelande Afpr führt Chebufean von 21° bis 181/ . R.Br. eine Reihe von 16 Gebirg biftricten ober Bebirgegauen mit Ramen, vom Rorben nach Guben fortidreitenb, auf, welche auch in ber Rarte vollftandig mit ihren Rabylenfiben eingetragen find. Sudmarts von biefen folgt bie Bebirgeberrichaft Afpr, welche, nach berfelben Angabe, in vier verschiedene Tribus ober Rabylen gerfällt, Die bei ben Rriegführenben unter bem vereinten Ramen ber Afprinen gufammengefaßt werben, weil fie politifch gufammengeborig finb. Der Andbrud Bebuinen wirb bier mehr für bie nomabifden, ber mitunter freilich auch nur temporair fegbaften (Babbar nach Burd. harbt, f. ob. S. 211) Tribus, welche bie Bochebnen, feien es fruchtbare Dafen ober Buftenftriche, bewohnen, gebraucht; ber Ausbrud Rabylen bagegen ift mehr fur bie wirflich feftgefiebelten Gebirgsbewohner in ihren Berggauen, wo fle nicht gu wechseln pflegen, in Bebrauch gefommen.

Jene Gebirgsgaue von Taif an, in Debichas, fübmatis bis Afpr, find folgende:

- 1) Lachif ober Lafchif zunächft in S. von Laif (nach bem Ramen bes Tribus ber Teffyf).
  - 2) Beni Sufia (Sufyan bei Gal.).
- 3) Beni Tham, richtiger gabm der Karte, febr antife An-flebler (f. ob. S. 213).
  - 4) Beni Gaab.
- 5) Beni Nascera (Nasera bei Gal.). Diese 5 breiten fich, sagt Chebufeau, auf dem Plateaulande ber hiefigen arabischen Bergkette aus. Sie find ganz gut cultivirt, bauen Gerfte, Rorn, Rofinen, Pfirsich, Maulbeeren, Granatapfel. Sie haben aber keinen Berkehr, keinen Handel, weber mit ber Kufte noch mit den sie umgebenden Rabylen. Ihre Producte reichen zu ihrer Erhaltung hin; sie zahlten (1837) einen Tribut an Mo-

<sup>&</sup>lt;sup>949</sup>) Chédufeau, Notice 1. c. XIX. p. 115.

hammeb Ali, und blieben, nach bem Abzug ber Aegyptier-Truppen aus Bebichas, auch in ber Abhängigfeit ihres nördlichen Rachbarn, bes Scherif von Meffa.

Cs folgen die Diftricte: 6) ber Beni Malet; 7) Bahran und 8) Raghban, die, eben so fruchtbar, eben so angebaut wie jene, große Borrathe von Gerste, Rosinen und trefflichen Mandeln geben. Bei den Beni Malet wird ein ganz vorzügliches Korn gebaut, das, länger und dunkelfarbiger als das in Europa, ein Mehl von so seinem Geruch und Seschmack giebt, daß die Bäckereien davon seiner als die neapolitanischen sind, so daß der Vicekönig davon jährlich 50 Arbeb für sein eigenes Consumo ausstausen ließ. Zahran (Zohran bei Burchardt, s. ob. S. 207, 208) mit dem Wadi und einer Stadt gleiches Namens wurde, wie oben gesagt ist, vom Scherif Mansur, dem Allitren der Aegyptier, beherrscht, daher man von ihm die Namen der 6 Aribus erssuhz soh, die seine Autorität anerkannten; sie hießen: Beni Omar, Beni Gassan, Koreisch, Beni Bishir, Gedouan und Beni Ghotem.

9) Bom Difirict Ghamib (f. bei Burdhardt, ob. S. 210), ber einer ber fruchtbarften in ganz Gebichas an Gerfte, Korn und trefflichem Obst fein foll, ift schon oben als eines Kaffeegartens von ber ebelften Sorte, nach Colonel Mari's und auch schon nach Burdhardt's Angabe, die Rede gewesen (f. ob. S. 209).

Die nun fubwarts mit einem ftarten Borfprung bes Hochgebirgs gegen D. (bem baber hier bie meiften Seils neben einanber gegen N.D. entquellen) folgenden Gebirgsgaue: 10) Schumran
(f. ob. S. 209, wo er bei Burchardt Schomran); 11] Belgarm;
12) Beni Amr, haben nur unfruchtbaren, oft fandigen Boben, der
baber schlecht bebaut ift, nur arme und elende Bevölferung hat, die
gar oft ihre Nahrung aus der Fremde holen muß (vergl. oben
S. 206—213, was über diese Rabylen schon von Burchardt
gesagt war).

Die folgenden Diftricte: 13) Beni Shehr (wol verschieben von den Beni Char ober Cher, die sich im Lager zu Menaderbem Uchmed Bascha unterwarfen? s. ob. S. 976); 14) Belasmar; 15) Belahmar, bis zu den 16) Asprinen, sind wieder ziemlich fruchtbar; der der Beni Shehr soll einer der bedeutendsten sein und sehr viel Korn und Früchte erzeugen; diese Tribus werden alle der ausschweisendsten Baberaftie beschuldigt.

<sup>66)</sup> Tamisier, Voy. II. p. 30.

16) Das Gebirgeland Afyr<sup>51</sup>) (f. ob. bei Burch, S. 211) ift feit ber Berbindung mit den Wahabi als ein eigener Eroberungsftaat zu betrachten, als eigene Herrschaft aus mehrem unterworfenen Kabylen des Gebirgslandes, zu 4 Districten gehirig, die, nach Chéduseau, auf der Plateauhöhe der arabischen Kette liegen: 1) Ruseyda, 2) Radiah, 3) Aldam und 4) Beni Moughayd, wozu noch auf dem Ostabhange des Gebirges die große Abthellung 5) der Beni Males oder Raimalah Kedira, auf dem Westabhange, und am Juße der Kette 6) die der Redjalalma kommt, welche indeß seit 1833 ungemein verheert wurden und an sich keineswegs großen Uebersluß besiden. Bu Zeiten war auch der weit fruchtbarere Wadi Bische unter die Obergewalt von Aspr gesommen (s. ob. a. m. D.).

Die Kabylen ber Afyrinen find unerschrocken und tapfer im Gebirgekrieg; ihre Baffen find nur Langen, Luntenstinten und der Dolch; ohne alle Kriegekunst wurden sie jedoch immer von den disciplinirten Aruppen geschlagen, ohne besiegt zu sein. Rohammed Ali hatte in 11 gegen sie ausgesandten Expeditionen immer gestegt, ohne den geringsten Bortheil davon zu ziehen; im Gegentheil mit großen Berlusten, weil man planlos dabei zu Berte ging und die Broviantzusuhr im Rucken immer unsicher blieb. Die Schwierigkeit der Berproviantirung, die Unmöglichkeit sich zu recrutiren, und die Burcht auf einem Rückzuge abgeschnitten zu werden, nöthigte allemal die Aruppen zur Retirade, oft zur schleunigsten Flucht.

Rach des Missionar Wolfs Rachricht w, die er im Jahre 1836 von den Beni hobab in Dichisan einzog, sollte damals ein Scherif dieses merkwürdigen Boltes, beffen patriarchafische Abstammung wir oben als Brubervolt der Beni Arhab schon bezeichnet haben (s. ob. S. 753, 754, 830), der herrscher der Berge von Afpr sein, an deren Tuße Dichisan liege; also der Bedirge des Redjal alma, welche, nach Bolfs Aussage, das Gebirge Seir der mosaischen Schrift sei (?). Dieser Scherif sollte Ahmed Abu Mansur heißen; nach den türfischen Berichten aber war damals Ali der eigentliche Regent der herrschaft Afpr; wir sich zu diesem der Scherif verhalten haben mag, wenn es nicht der

Chédufeau, Notice l. c. XIX. p. 116.
 J. Wolff, Journal I. c. 1839. Lond. p. 370, 388, 394 etc.; pergl. Benj. Tudel. ed. Asher, L. p. 112.

Scherif bes benachbarten Abu Arifb mar, miffen wir nicht nachzuweisen. Scherif Abmed follte machtiger Rrieger, wohlwollenb, Berachter bes Reichthums und ftrenger Richter ber Berbrecher fein, baber fein Rame "Abu Dasmur," b. i. "Bater ber Ragel," weil er Berbrechern einen Ragel in ben Ropf fclagen ließ. Geine Strenge und Berechtigkeit hatte ibm im gangen Lanbe große gurcht und Refpect gebracht. Diefe Beni Sobab, welche vom Gebirge berab nach Dichifan tamen, ergablten tem Diffionar Die Gefcichte Mofes und feiner Banberungen burch bie Bufte unter Anführung Bobabs, ber aber julett fie nicht weiter babe fuhren wollen. Rennft bu biefen Dufa, ben Brobbeten Gottes? fragten fie, unb fagten: "Friebe Bottes fei auf ibm; Sobab unfer Bater mar fein Somaber." 3ht Bruberftamm, Die Beni Arhab ober Recab (Bent Rethab zu Benjamins v. Tubela Beiten), behaupteten Rachfommen berer ju fein, bie von ben Dobamebanern Jebub Rhaibar (alfo boch noch Abkommlinge jener alten Rhaibar, f. oben 6. 61 - 63) genannt, aber befiegt wurden, weil fie gefündigt bat-Sie batten feine Opfer, aber boch eigene Briefter aus ihrem Bolfeftamm, Die jeboch nur Lehrer ihres Bolfe fein follen, und ihr Bebraifd bei ben Juben in Ugal (b.i. Sanaa), Sanaan und Saboram erlernen. Gie baten ben Diffionar unter ihnen gu bleiben, um ihnen bie Lehre bes Deffias (bas Evangelium) mitgutheis len; auch predigte er bei ihnen und verheirathete eine ber Tochter Diefe Beni Arhab fagten: "wir werben eines Sages an bem Schlachttage bes Deffias fechten und gen Rubs (bie beilige Stabt, Berufalem) gieben." - So feltfam biefe Angaben lauten und fo wenig wir auch in ben Rriegsberichten über Afpr Beftatigungen berfelben aufzufinden im Stande maren, fo fceinen fie uns boch ber Beachtung werth, um bei fünftigen Forfchungen über jene noch fo wenig gefannten Tribus von Afpr (val. ob. S. 192) micht unbeachtet ju bleiben. Bumal mare es mertwurbig, wenn fie, ale wahre Rinber bes alten Baters Jonabab, noch beffen Gebote biels ten, wie fie behaupteten, f. ob. G. 754, und nach ihrer Berfidrung auch beute noch "feinen Bein trinten, teinen Beinberg pflangen, teine Saat faen und in Belten leben."

Die Citabelle Reba (auch Chabba), von ber zuvor bfter bie Rebe war (f. ob. S. 944) liegt in Rebjal alma, ift als großes Rechted gebaut, 100 Fuß lang, 46 Fuß breit, von Mauern 46 Fuß hoch umgeben, mit 5 crenulirten Tharmen, die 38 Fuß hoch gegen die Meeresseite hin zur Beschützung des Jugangs erbaut

find. In einer engen Schlucht am Fuß ber Berge aufgeführt, schützt fie keine Communication, dominirt fie keine Baffage, sowdern dient nur dazu, die Schätze des herrschers über Afpr zu verwehren und feinen Truppen im Ruden ein unüberwindliches Afpl gegen Rehmed Alis Ueberfülle zu sichern. Da der Vicekonig sich auf sein eignes ägyptisches Reich zurückzuziehen genöthigt sah, bemerkt Chéduscau, so habe er dem kleinen Afpr einen ehrenvollen Frieden zugestanden, durch welchen es noch die Landschaften von Belasmar und Belahmar im Norden, wie Rhamps Wicheyt im Often, hinzu erhalten habe. Aussagen der Beni Dam über Afpr, die jedoch underbürgter Art sind, hat Passama mitgetheilt, wo sie nachzusehen sind 53).

- 4. Ortichaften und Lanbichaften ber Offfeite ber aras bifchen Rette.
- 1) Babi Bifbeb tritt une hier ale bie wichtigfte une betannt geworbene Grenglanbicaft (ber Schluffel ju Bemen, f. ob. S. 200 u. f.) im Rorboft von Afor entgegen, von ber Ché-Dufeau gwar nichts mittheilt, die wir aber vom 19 bis 20°R.Br. fcon aus obigen Marichen Achmeb Bafchas und feinem Lager gu Remeran einigermaßen als eine fcone, fruchtreiche, mobibevolterte Dase zwischen Wüftenftrichen fennen gelernt (f. ob. 6. 951). Bir haben nur noch weniges, nach Tamifier als Augenzengen. hingugufugen, ber bemerft 54), bag in fruberer Beit auch ber Babi Sania (Thanina, ber linte Buflug) an die brei Cheiths von Babi Bifbeb unterthanig gewesen, beren wir oben gebachten. Unter ben 45,000 Bewohnern ber Dafe follten 10,000 Reger, und unter ben 60 Dorffchaften folgende bie Sauptorte fein: 1) Guenena, 2) Chefifa, 3) Chéfifa-Bouffoun, 4) Requia, 5) Ergoueta, 6) Ergoueffa, 7) Delmi, 8) Dabel, 9) Cobebou, 10) Gref, 11) Gerrera, 12) Samma, 13) Sabia, 14) Bechat, 15) Engafa, 16) Sefa, 17) Bahmi, 18) Sour, 19) Onefa, 20) Onaer, 21) Roudan-Bogapr, 22) Rouchan-Rebir, 23) Remeran, 24) Dabra. Diefe fol-Ien insgesammt gut vertheibigt fein.

Der im Lager bes Babi Bifbeh, vom 22ten Juli bis gum 6ten August 1833, mabrend 16 Sagen beobachtete Thermo-

44) Tamisier, Voy. II. p. 120, 126.

<sup>&</sup>lt;sup>983</sup>) Passama, Observat. géogr. im Bulletin I. c. XIX. p. 230.

meterftanb 55) gab für biefe Beit folgende mittlere Temperaturen:

- 1) Bei Sonnenaufgang: zwischen ben Extremen von 18° bis 22°, ein Mittel von 1913/16°.
- 2) Mittags: zwischen ben Ertremen von 29° bis 33°, ein Die tel von 31°.
- 3) 2 Uhr Rachmittage: zwifchen ben Extremen von 31° bis 36°, ein Mittel von 32%°.
- 4) Bei Sonnenuntergang: amifchen ben Extremen von 25° bis 30°, ein Mittel von 27%.
- 5) Mitternacht: zwischen ben Extremen von 22° bis 25°, ein Mittel von 23%°.
- 2) Der Babi Thanipah (auf Galin. Rarte, Tenia ober Totnia bei Somard, Tania bei Tamifier) 56). Er liegt nur zwei Tagemarice in N.B. vom Babi Bifbeb; jo viel brauchte bas Beer am 20. und 21. Juli 1833, auf ber Route vom Norben fommenb, vom erften Eintritt in bas fich eröffnende Thal biefes Babi bis zur Station von Remeran. Gin Sheifh, Seib, beberrichte es bamale, mar aber von ben Ufprftreiflingen bis bierher überfal-Ien, die ihm 60 Rameele entführt hatten, die ihm Achmed Bascha wieber einholen ließ. Das Thal biefes Babi Thanipah ift 3 Lieues lang, eine Lieue breit und bas Bange mit einem fo großen Dattelwalde bebedt, bag er feine Rabylen, eine Bopulation von 2500 Mannern, reichlich nabrt, bie auch gute Rameel- und Schafbeerben haben. Diefe Rabylen follen febr friegerifch und tapfer fein, ba ibre machtigen Nachbarn es oft, aber immer vergeblich verfucht baben, fle aus ihrer febr fruchtbaren Dafis zu verbrangen. Unter ihnen wohnen fehr viele Tofruri 57) (b. i. Regerpilgrimme, f. Erbf. Afrita I. S. 545), die burch bas Schicffal nach ihrer Mettafabrt hierher verfchlagen biefen Aufenthalt ihrer Beimat im Suban und in Darfur vorziehen, obwol fie auf ihren Banderzugen von Metta und Dichibba bierbermarts meift nur in Lumpen gebullt ober nadt ihr Obbach in Sundehutten am Wege finden, mo fie fich burchbetteln muffen, und als Schwarze, wie die Parias in Indien, von ber menfchlichen Gefellichaft ausgestoßen und verachtet ihr jammerliches Leben friften. Sie verhandeln Burgeln, Quadfalbereien, bereiten Bauber- und Liebestrante, tonnen Amulete und

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>) Tamisier, Voy. II. p. 192.

<sup>56) @</sup>benb. II. p. 107-120.

<sup>\*)</sup> Ebenb. H. p. 107, 110, 132.

Baubergettel fcreiben, laffen fich in Stabten und Drifcheften 18 ben niedrigften Sandthierungen brauchen, bie fein Araber untenehmen wurde, find Lafttrager, Die Beiber Topf= und Reffelfider, folafen ftete unter freiem Simmel obne Rachtbeil, in ber Mitternocht wie Mittags im beigeften Connenftrabl. Riemand begegnet ibnen gern auf einfamen Wegen; fie felbft boten in Thanipab und ju Matit ihre Rinber ben Durchgiebenben gum Bertauf ju wenigen Salari an; einen netten fechsiährigen Rnaben bem Semiffier fur 6 Zalari. Rur felten vermifchen fich Bebninen mit ibrer Raffe.

Die Araber bes Babi Thanipab verlaufen ibre Brobucte an bie Bilgerfaramane, bie von Bagbas alliabello tommend, um nach Deffa gu geben, in ber Rabe ibrer Befitungen vorübergiebt. Dit belabenen Rameelen reifen fie ibr entgegen, av mal mit ihren fofiliden Datteln 58), Die berühmt find. Die grefen Lanbeigenthumer und Sandelbleute begleiten bann auch wol bie Raramane, um ihre leste Waare noch an ben Mann gu bringen, bis Meffa, mo fie zugleich ihre Devotion balten. 3hr Bobiftand erregt ben Reib ihrer armern Rachbartribus, Die bann, gumal gur Beit ber Dattelreife, wie aus bem Bahran fehr banfig, fie überfallen, ausplundern, ihnen auch ihre Bferbe und Rameele mit ber Dattelernte rauben und entführen, ober auch nicht feiten mit Schimpf und Schanbe jurudgefchlagen werben. Dethalb ift bier ber Gebrauch in Gang gefommen, bag bie Refiber ber Balmenmalber jur Beit ber Dattelreife mit ben Rachbartribus ber Bebuinen Contracte eingeben, ihre Balmgruppen gegen folche Razzias ober Ueberfalle ju bemachen; jumal bebient man fich bierzu ber Tribus von Matit, bie als bie treueften Bachter gelten. Bum Sout Dienen auch bie banfig in ber Rabe aufgeführten Bartthürme.

3m Dorfe Thanipab, wo bas Acapptier-Beer am Abend bes 20. Juli Quartier nahm, waren nur Beiber, Rinder und Greife aurudgeblieben, ba alle Manner jum Rriegsbeere geftogen maren. Die Frauen fand Camifier iconer als alle bisber von ibm ge febenen in Dichibba und Detfa; Re erschienen ibm faft fo bellfarbig wie Europäerinnen, fle waren von rein arabifchem Blut, neugierig, wißbegierig, gut gefleibet, gebust, ibre Saarflechten nen und fünftlich geordnet und geschmudt; fie murben gerühmt als ar-

<sup>\*\*\*)</sup> Tamisier l. c. II. p. 108.

beitfam, induftride, fie beftellen ibre Barten, bauen Rorn, Gerfte und bemaffern fie, und führen muthig ihre Manner gur Schlacht. Diefen gunftigern Culturguftanb ber Dafe von Thanipab, im Gegenfas anderer Localitaten jenes Binnenlandes, tounen wir uns nicht anders erklaren, als aus der größern Fruchtbarteit berfelben und ihrer Lage am naben Borüberguge ber großen Bagbabftraße, burch welche feit fo vielen Jahrhunderten biefem Baffagelande, wie bem benachbarten Babi Bifbeb, boch mehr Civilifation, Sanbel und Boblftand aus bem Innern Debfcebs und ben Euphratlanbern zugeführt werben fonnte, als bies bei ben mehr fubofilichen Grenggebieten und Dafen von Gebfcas, Rebicheb, Afbr und Jemen ber Fall fein tonnte, an welchen nur bie Gubroute ber Babi el Rebip vorüber giebt, bie Babi el Bagbab aber feit ben frubeften Rhalifenzeiten eine ungemein befuchte mar. Doch ift une biefe fo fübliche Benbung berfeben bis fest unbefannt geblieben, bie burch teine ber bisber befannten Bilgerftragen erlautert wirb, ba fur alle in Gat 3rf 59) (unter 22° D.Br., bem Datiraf auf Berghaus Rarte, vergl. oben 6. 223), und nicht fublicher, bie 3 großen Bilgerftragen von Bagra, Bagbab und Mebicheb, bie nach Detta geben, gufam= menftogen, wo fle bas Bilgerhemb nehmen, fobalb fle bas beilige Gebiet von Detfa betreten. Rur eine vermuthliche Bilgetfrage que El Safa nach Detfa beutet v. Sammer an, bie vielleicht füblich bes Bergrudens el-Aaribh laufe, welche ber nordlich beffelben feit D'Anville's Beiten auf allen Rarten eingetragenen parallel giebe. Aber fie ift une nicht genquer befannt. -

Unmittelbar im Norden des Wabi Thanthah, ehe berselbe von dem Aeghptier-Geere betreten wurde, kam man nach einigen Desiles in der Ebene an zwei Mauern vorüber, die dort kam noch über dem Boden hervorragten; auf Befragen versicherte Emin Beh, der Abjutant Achmed Paschas, an Tamister: es seien Ruisnen zweier von den Muselmännern von Bagdad bis Mekka gezogener Mauern 60), damit die Karawanen nicht vom Wege abirrten, und auch die ärmsten Pilger ohne Führer, selbst die Blinden, diese heilige Straße gehen könnten; es sei ein Werk, das dem Handel wie der Resligion große Bortheile gebracht habe. Ein runder Thurm

<sup>5\*)</sup> v. Sammer, Ueber Bilgerstraßen, in Wien. Jahrb. Bb. 92, S. 56 bis 58. 69 Tamisier, Voy. II. p. 105.

ftand jum Schut in ber Rache biefer mertwurdigen Ueberrefte, von benen uns fonft feine Rachricht ober irgend eine Spur befannt geworben ift.

Submarts bes Dorfes Thaninah führt ein fehr ftarter Tagemarich burch Dattelwald, an vielen Grabstätten und Thurmfesten, welche Beichen bortiger Raubüberfälle al) find, vorüber, band burch bbe Klippenstriche, mit Dorngebusch und Cypreffen besetz; bann burch Sand und viele mit Felsblöden wie befäete Streden, bis ber Banberer nach diefen Einöben erquidt wird durch ben Anblid bes grünen, üppigen Landstrichs bes Badi Bisheh, ber sich am Abend bes heißen Tagemarsches vor seinen Augen bis zum sernen horizonte ausbreitet.

- 3) Bum Babi Ranipab führt vom vorigen Thanipab fcon ein balber Tagemarfch, von den zwei Steinmauern über eine fcone Chene; bann über Canb und Steingerbll ju feinen an ber Gubfeite bewaldeten Ufern, Die aber vollig ohne Spur von Bobnung maren, beffen Rorbufer fich wieber fanbig zeigt. 3mifchen beiben Ufern, an benen bas Lager am 19ten Juli 62) aufgefclagen marb, fab man fein Baffer von Beft nach Dft nur vorüber foleiden. Berge an feiner Gubfeite fanten zur hochflache binab, an feiner Beffette fliegen fle bober auf und fließen gur großen arabi= foen Rette, Die von R.B. nach S.D. ftreicht. Das BBaffer Diefes Babi ober Seil, an bem man eine Strede lang bingog, foll teinen continuirlichen Lauf haben, fonbern ofter unterbrochen werben, und bann jumeilen nur wenige Schritte weiter wieber anfangen. Chebufeau rubmt jeboch ben Anbau 63) biefes Babi, mabrfceinlich weiter abwarts von jenem Lager; fpricht barin von Berfen- und Kornfeldern, von einem Balbe von 16,000 Dattelbalmen. von befestigten Dorfern, Die biefen umgeben, um ibn gegen Blunde rung ju fouben. Auch febe man, fagt er, gegen Oft von ibm eine quadratifc erbaute Sefte, um Bebuinenüberfalle gurudgumerfen und bie Berbindungeftraße bafelbft bes Redicheb mit Debfchas und Jemen ju fichern. Es icheint biefes eine bort vorbanbene, uns noch unbefannt gebliebene Rreug- und Querfrage burd bas centrale Arabien zu beftätigen.
- 4) Der Seil von Therab 64) nimmt norbwarts bes vorigen bie nachfte Stelle ein, benn er zieht in geringer Entfernung

Tamisier I. c. II. p. 113.
 Tamisier I. c. III. p. 113.
 Chéduseau, Notice I. c. XIX. p. 113.
 Ctent.

eine lange Strede in paralleler Richtung an bemselben vorüber, bis er sich von R.D. gegen R. abwendet und an dem Orte Rania (verschieden von Raniyah), etwa unter 21° R.Br., in den See Warada (wahrscheinlich das Duarkha auf Jomard's Rarte) ergießt, in dessen Rähe aber keine Spur von Cultur sein soll, wenn es schon daselbst bei Winterregen nicht an Gebüsch und grüner Landschaft sehlt. Nordwärts dieses kleinen Sees steigen über demsselben 3 Regelberge auf, die von den Soldaten der ägyptischen Armee, als sie durch diese Wüste daran vorüber zogen, mit den Phramiden ihrer heimath verglichen wurden. Die Araber nannten sie Oschele Consolyé.

5) Die Landschaft Aafif. 3m N.W. bes vorigen Babi, in feiner Aniewendung, ehe er ber Rordbirection folgt, liegt bas Dorf Matit mit feinen Umgebungen, bie im N.B. vom Geil Taraba begrenzt merben. Derfelbe Rame, ber nach v. Sammer fo viel ale Onyr65) bebeuten foll, fommt breimal bei Abulfeba66) vor, als ein oberes und unteres in ber Mage von Metta, und ale ein Aatit Alarebh, und hier foll es vielmehr ein Thal, eine burd Baffer ausgewaschene Ginsentung mit Ortschaft bezeichnen. Das hier bezeichnete Matit, unter 20° R.Br., biente ber agpptifchen Armee, auf bem Wege von Taraba nach Babi Bifbeb, vom 8. bis 17. Juli 1833 gum Raftorte 67). Dan batte von Taif babin ben Marfc von 72 Wegftunden in 11 Tagen gurud gelegt, und fuchte im Dattelmalbe, ber bas Dorf umichattete, Erbolung. Die angebaute Gbene mit Dattelgarten zeigte fich von lauter febr fteilen Bergen umgeben. Gine andere Bergtette gog von R.R.D. nach S.S.B., und auf biefer lag bas elenbe Dorf; am Sufe beffelben gog ein Bach mit trefflichem, gang flarem Baffer vorüber, an bem ber Migam fein Lager nahm. Diefes Baffer, Seil Aafif genannt, bas oberhalb, in B., aus einer fehr fruchtbaren, borfreichen Landschaft fommt, bann aber mehrere Gumpfe burchzieht, foll beshalb febr fiebererzeugend fein. Die Bewohner bes Dorfs maren alle entflohen, und nur Rrante und einige arme Reger maren gurudgeblieben. Die Pflangen, welche Lamifier bier und auf bem Darfche von Taif bis hierher gefammelt batte, waren Althäen, Malven, Rleearten, Beiben, Artemifien,

 <sup>\*5)</sup> Blen. Sahrb. D. 92, S. 11, 64.
 p. Reinaud l. c. p. 103 et 104 etc.
 II. p. 48 — 97.
 \*6) Arabia p. Abulf. Trad.
 \*7) Tamisier, Voy. l. c.

Schilf, Kirfcblorbeer, Clematisarten umb überall Rimefen, Coloquinten, Etel und Arin (Rabelholgarten).

Die Sitze war hier in Aat'if weit ftarfer als in Taif, ble Rachte nicht so talt und weniger feucht als auf jener hoher gelegenen Bergftation (3200 Fuß ub. b. Meere nach Schimper, f. ob. 6. 151). Bom 9. bis 16. Juli gaben bie Observationen am Morgen, Mittag und Abend folgende mittlere 68) Temperaturen:

- 1) Bei Sonnenaufgang, zwischen ben Ertremen von 18° bis 21', ein Mittel von 19°.
- 2) Mittags, zwischen ben Extremen von 28° bis 33°, ein Mittel von 273',6°.
- 3) Bei Sonnenuntergang, zwischen ben Extremen von 23° bis 32°, ein Mittel von 25°.

Auf bem Wege von Anfit fubmaris nach bem Geil Therab brauchte man am 17. und 18. Juli zwei Sagemariche; ber erfte ging über febr fteil abfturgende Berge bis wieber gu bem Seil Matit, an bem man bas Dachtlager nahm; ber zweite führte ju einem febr flaren Bach, ber ungemein reich an größern Fiften war, beffen Babi von D.C.D. gegen BB.C.BB. gog, und wiederum berfelbe guvor verlaffene Seil fein follte; man nannte ibn wenigstens auch Seil Aafit. Doch mar wol bie unfichere Stellung, in ber man jeben Augenblid Ueberfalle erwarten burfte, nicht eben zu genauer Ortebeobachtung geeignet. Dan jog an biefem Seil abwarts, bald über grobe Riefel und Sand, immer geruftet jur Abmehr. Binus, Copreffen, Asclepiabeen mit fetten Blattern und grunen Fruchten, groß wie Drangen, Stramontumarten, Cactus mit gelben Bluthen, buftenbe Rentha und anbere Gemachfe ftanben am Wege. Die Landichaft wurde weiter gegen S. febr bufter burch wilde, graufige Berge und Ginoben, burd machtige fcmarge gelsmaffen mit rothen bamit fic mengenben Gefteinen und überhangendes Dorngeftripp; und nur ber malerifche Bug bes Beeres in langgebebnten Colonnen, gumal feine tuhn fich tummelnbe Reiterei auf Roffen, Rameelen, Dremebaren und ichonen Daulern gab ber verlaffenen Ginfamteit ibr Reben.

6) Das große Stromfystem bes Tarabah (vergl. nach Burdharbt ob. S. 200 u. f.). Der Babi Tarabah, beffen

<sup>&</sup>lt;sup>968</sup>) Tamisier I. c. II. p. 78.

wir fcon oben gebachten, bat biefen Namen bon ber Cefte Sarabab 69), bie norbmarte bes 21° R.Br., etwa in ber Mitte feines Laufes liegt, bie von ben Türken eine Befagung von etwa 50 Poggrebient, b. i. afritanifche Reiterei, erhielt, um Die Geißeln gu bewachen, welche bier ofter jur Bugelung grabifder Bebuinenftamme eingehalten werben. Die Beftung ift quabratifch gebaut, beren jebe Seite 220 guß Ausbehnung bat. Gin Ort, El Boutap, ihr eine Tagereife gur Oftseite gegen Die Grenze von Debfcas und Debicheb gelegen, wird burch einen großen Brunnen im Lande der Bufte wichtig, ber 220 guß Umfang und 40 fuß Tiefe bat, und im Sommer wie im Binter reichen Borrath fur große Raramanen bietet. Am Fuße eines Sugels in einer vaften, trodnen Chene ift er ber einzige Erfrischungeort auf ber Route gwifchen Rurma (Rharma auf Gal. und &. Rarte) am Morbenbe bes Babi Tarabab gegen G.D. nach Rania, eine Strede von 30 Lieues ober 20 geogr. Meilen, und baber ein wichtiger Sammelplas ber Tribus auf jenen Grenzgebieten. In Rurma (Rharma) finben bie Bebuinen ebenfalls zu allen Beiten Baffer, theils im Bette bes Babi Tarabab, theils in ben vielen Brunnen, ober in einem Seitencanale (?), ber eine gange von 175 Fuß mit einer Breite von 15 und einer Tiefe von 20 Fuß verbindet. Dier zeigt fich eine in Feld gehauene Grotte, bie Chebufean einem großen Salon vergleicht, ber gegen Rorben offen, aber in Sab und Weft mit Gemachern gur Geite verfeben ift, und großen Rarawanen ben beften Cous gegen ben Sonnenftrahl gewährt. Bon ben Erbauern biefes mertwurdigen Dentmals ift fonft nichts befannt. Ueberhaupt find biefe Umgebungen bes Babi von Rurma aufwarte bie gur Befte Sarabah mit mehrern Dorfern befest und burd verschiebene quabratifche Feftungen gefichert, beren turtifde Barnifonen bamale bier ben fichern Berfehr gwifden Bedichas, Rebicheb und Jemen begunftigen follten. Die Dirfer baben Steinbaufer, Rorn = und Berftenfelber, Dattelbaume und eine fehr große Menge von Brunnen, barin Commer und Binter bas Baffer in Ueberfluß ift. Daber find biefe Lanbftriche, bie wir fo eben burchzogen haben, auch feineswegs fo menfchenarm, wie man fie fich wol ofter ju benten pflegt, nur find bie Gige ihrer Bewohner, wenn auch nicht eben fehr veranderlich,- boch auf ben abgeftectten Grenzen meift umberfcweifenb. Wo Baffer, ba finben

<sup>69)</sup> Chédufeau, Notice I. c. XIX. p. 112.

Rich auch ftete Bebuinen-Tribus, beren bebeutenbfte nach Che-Dufeau's Renntnig folgende finb:

- Der Tribus ber Gabtan, ber fich im Defent gwiften ben Bergen Confolpe, bem Baraba See und bem Rerbeft von Raghma in Rebicheb ausbreitet; boch ichmeifen biefe Bebuinen, um Beibe fur ihre Beerben aufzusuchen, jumeilen oftwirt and bis nach bem Thale Damacir in Rebicheb. Diefer Tribut, einer ber reichften und machtigften in ber Bufte, foll einft 80,000 Bfetbe befeffen baben.
- Der Tribus Dufter breitet fich aus gwijden Sarabab, Ranyab und Rebicheb; zuweilen begegnet man feinem Tribus auch in ber Umgebung von Debing.
- Der Tribus Rosta und Dulegel, unter fic Mitte, leben in Rord von Suffeira und Ranfderia.
- 4. Die nordlicheren Tribus El Begoum, Con el fareth und Esben find ben vorigen feindselig, befigen ben Limerraum awifden ben Bergen von Bebichas und einer Linie, Die bon Ranyah bis Tarabah reichen murbe.

Alle biefe Tribus find im boben Grabe genügfam; einige Datteln, in geschmolzne Butter getaucht, reichen aus fur bie Lagelnabrung eines Mannes; Chebufeau fannte viele von ihnen, bie 6 Monat hindurch von nichts als von Rameelmild lebten, at bre von nichts als von Datteln (Freenel lernte folde fennen, bie nur von Sonig fich nahrten). Die gange Summe ihrer tagliden Rabrung beträgt in ber Regel feine 7 bis 8 Ungen an Gewicht. Ibr Territorium ift fur ibre Biebberben groß genug, wer et aber verlett, ben übergieben fie mit Rieg, beim leberfall ober Benge nen erfolgt bas Gefecht; ber erfte Choc entscheibet aemobulich über ben Sieg; Die Befchlagenen entflieben, bis die Racht fie ihren Berfolgern verbirgt. Bollen fie Frieden machen, fo gabit man von jeber Seite die Todten und gablt Blutgelb für die Uebergabl ber Tobten. Der Blutverluft ift felten groß, aber bie Folgen find meift forede lich, weil Bag und Feindschaft fich fortfest und felbft von Gefchlecht auf Gefchlecht. Alle biefe Tribus leben unter Belten und find bem Anfchein nach Mohammebaner; eben fo nur fcheinbar tris butair gewesen an Debmed Ali, bem fie fo oft ben Tribut verweigerten und bann als Rebellen angefeben murben. Die Grpedition einer gegen fie ausgeschickten Colonne, um fie bafür ausguplunbern und zu verfolgen, ju guchtigen, murbe eine Garouaf genannt.

Durch folde Garouals gelangte man gur Beit ber Megyptier Occupation jur theilmeifen Renninif biefes Lanbes. Durch bie Rriegservebition von 1834 lernte man auch ben Babi Sarabab in einer fleinen Strede feines mehr obern Laufes tennen, namlich etwas fublich ber Wefte Tarabab, beren Berichangungen und Thurme meift von bem Tribus ber Begum errichtet maren. Burdhardt's 70) birecte Erfundigungen reichten ju feiner Beit, von Talf aus nicht weiter als bis zu biefer Refte, Die er bei ben Meffanern Zaraba, bei ben Bebuinen Toroba aussprechen borte. Sie follte 18 Stunden fern von Rolath (Rolait) liegen. Wenn er bie Angabe eines turfifchen Solbaten anführt, ber eine Uhr befeffen und nach feiner Beobachtung behauptete, ben Weg von Saif nach Taraba in 3 Stunden Beit gurudgelegt gu haben, fo muß bies wol von 3 Sagereifen ju verfteben fein, benn bas Megyptier Beer brachte 6 barauf ju, ober feine Uhr muß geftodt haben. murbe bamale megen feines tapfern Biberftanbes gegen Debmeb Mi (im Jahre 1815) unter bem Cheifh des Begum-Tribus, ber fie vertheibigte, berühmt. Gine Wittme bes verftorbenen Shelfh follte als Batriotin fich unfterblichen Rubm erworben haben, ba fie ibr ganges Bermogen gur Bertheidigung bingab und felbft babei bie Baffen ergriff.

Es war am 30. Juni 1834, ale man am Morgen bes 5ten Tagemariches von Saif aus bem Lager von Deballale 71) gegen Guboft aufbrach, gegen ben Bir el Ghagale und ben mittlern Babi Sarabab, ben man jeboch erft nach 2 Sagemarfcen erreichte, ein Beg auf welchem man einige Renntniß ber Bergfeite biefes Stromgebietes und feiner Rubache einfammelte. Deballales Lage ift burch febr gablreiche Brunnen mit gutem Baffer ausgezeichnet, baber auch bie Begend gut bebaut mit Durra= felbern, die felbft über die Bobe bes Stromlaufes binanfteigen, weil bier Regen reichlichere Befruchtung giebt; auch Baigen und Gerfte wird viel gebaut, hobe Rebace und bichtbelaubte Seigenbaume fomuden bat Land, beffen Berge gu beiben Seiten boch fcwarz und nacht bleiben. Der genannte Ort hat auf Anhoben erbaute Steinhäuser; bie Efche's, b. i. 3meig- und Strobbutten anbrer nieberer Theile von Bebichas und bem Tehama find bier idon ganglich verfdmunben, ein Beichen viel haufigerer und

<sup>\*\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. l. c. in Append. IV. p. 450. \*\*\*) Tamisier, Voy. l. c. II. p. 11, 19, 23 etc.

heftigerer Regenguffe in biefem Berglande, gegen welche jem buiten feinen Schut gemahren wurden. Sier und da in der Umgegend fieht man auf ben Anhöhen runde Bartiburme aus Granitstein en erbaut, 10 Fuß im Durchmeffer, 15 Fuß hoch, die ftarf genug gegen Beduinenattaden find, um Afple für das Bich und die menschlichen Dorfbewohner mit Beib und Kind und ihne übrigen Sabe abzugeben. Die Cholera hatte hier im Jahre 1832 bas Land fehr entvölfert.

Subofimarts von Deballale verenate fich Die Thalfentung auf furgern Streden, bis fie fich wieber in eine große Chene and weitete, durch welche immer ein Dugend nebeneinander fich fortfchlangelnber Bufpfabe ben Schritt ber Rameelgunge leitete, burch Steppe und Bufte, burd Dimofengebufc, entlang einem gang entvollferten Babi, wo nur einzelne Belte bier unb ba von Bebuinen gurudgeblieben, die ber Turfenhaß in Die Flucht gejagt. Go folgt nach 8 Stunden Wegs ein freisrundes Thal von Bergen umgeben, nur mit einem Brunnen, ber febr antif und in feinen Benenungen Bir el Bacha, el Scherif ober el Raja bie Grinnerung an feine verschiebenen Reftauratoren aufbemahren foll. Ginige 30 Brunnenbauten, Die in frubern Beiten Diefe Station, welche Dina beißt, bereicherten, maren gegenwartig alle gerftort. Der eine Brumnen zeigte noch eine fehr reichlich fliegende Quelle guten Baffers, bas jedoch tein Weichfochen geftattete und feine Seife auflofte. Rur allein ber Cheifh bes Tribus ber Beni Bareth, Die bis bieber nomabifiren, bat gegenwartig ein Recht, feine Geerben an biefem Brunnen zu weiben; vor Beiten maren bie Beni Gelal (ober Bilal, b.i. Gobne bes neuen Monbs 72) vergl. oben 6. 294) bier, wie noch Ebrift berichtet, einheimifch; feit ihrem Abzuge foll bles Land unbebaut geblieben fein. Der erfte Tagemarich von Djaa (1. Juli) 73) führte über fehr raube Bebirgspfabe, bie ben Rameelen bes Artillerietrains fehr fcmer zu überwinden waren, von beren bobe fich nun fuboftmarts bas große Baffin gum Babi Tarabah ale weite und hochgelegene Chene eröffnete, bie bier und ba von Seils burchzogen fich zeigte, bie bem Sauptfeil gufchlei-Bon bem ftachligen Dimofengebufd, an beffen Dornen bas arme Fugvolf langft fcon fein leichtes Schuhwert gerriffen hatte, ba nur bas Officiercorps beim Equippement mit Stiften in

<sup>\*\*2)</sup> v. Hammer in Bien. Jahrb. Bb. 92, C. 63. 12) Taminier, Voy. II. p. 23-30,

ven Schuhsohlen versehen war, pflucten die lechzenden Soldaten bie und da das abtropfende Gummi zum Rauen, um den hunger zu täuschen, bis der Brunnen des Gazellenthals Bir el Ghazale in der Blaine erreicht war, bei dem das Lager aufgeschlagen ward. Er ift 15 Zuß tief in den Felsen eingehauen, sein Wasser ift vortrefflich, obwol für eine zahlreiche Armee zu sparsam, für Gazellen, hasen und anderes Wild der Wüste, auf das hier Jagd gemacht ward, ein Anziehungspunkt; und überall dient solches Wild dem Beduinen zur Anzeige nahen Wasservorrathes.

Der nachfte Lagemarich (2. Juli) 74) vom Bir el Shagale führte erft 2 Stunden im Thale bin zu einer fteinigen Anbobe, nach beren Befiegung man über eine fanbige Chene binabfliea zu einem Babi, ber zwar troden lag, aber von einem fo malbbichten Thale wie bisher feins in Arabien umgeben mar, beffen Bulle an agphtischen Reichthum erinnerte. Auch befanb man fich balb im Babi bes Geil Derrah ober Dorah, beffen Ramen bier mit bem obern Babi Tarabah gufammenfallt. Diefer Sell war an Baffern ber reichfte, ben bas agyptische Beer, von Taif tommend, bis bierber getroffen: auch fand man ber Lagerftation, die nur eine Lagereife bfilicher ale Babran liegt, wo Scherif Manfur herrichte (f. ob. G. 948), 8 Brunnen und eine Fefte, welche aber gegenwärtig feine Befatung batte. Die Bebuinen am Seil Derrab vom Tribus ber Bethaba (Atepbe bei Burdhardt) find armer als ihre norblichern Bergweigungen, fle ichienen in febr geringem Berfehr mit Saif und Deffa gu fteben, führten eine breifache, feghafte wie herumschweifenbe Lebensweife als Agricultoren. Sirten ober Rameelguchtler und Treiber. Die Beiber find bier eben fo gut Rameeltreiber wie bie Danner, beibe von wilber Bhpfigansmie, Die Beiber mit großem Ring in ber Rafe, Dufchelornamenten um ben Bale, bie Rinber gang nadt, bie Erwachenen meift nur in Lumpen gebullt, aber ohne alle Spur jener buntfarbigen Baumwollzeuge, mit benen ber inbifche Darft bas gange übrige Arabien verfieht, bie aber nicht bis hierher vorgebrungen find. Rur eine Art Bollenzeug, fowarz ober grau von Farbe, mol ungefarbt, mar bier einzige Bolfstracht, und vom Schleier bes Beibes, ber fonft eine fo ftrenge mostemifche Tracht, war fowol bier wie weiter fübmarts feine Spur gu finben.

Am 3. Juli folgte 75) man auf langem' Mariche bem Babi

<sup>74)</sup> Ebenb. II. p. 27. 15) Ebenb. II. p. 31,

und ließ zur Seite einen Berg liegen, ber einer vierfeitigen, agpp tifchen Pyramibe febr abnlich fab und gur Seite 3 bis 4 abnliche fleinere Bugel zeigte. Sie maren aus enormen Folsbloden wie von Cyclopen ju Byramiben aufgestapelt, und weiterbin folgte noch ein anberer, ben man für einen Tumulus ausgab, bem man and Opfer barbrachte. Man betrat von ba bald ein Thal von boben, viel maffigern und ausgebehntern Bergen umgeben als bie vorigen, wo wiederum berrliche Balbung von zweierlei Rabelholgars ten, Binien, fagt Camifier, welche bie Araber burch bie Ramen Etel und Arin untericeiben. Gin lieblicher flarer Bach burdfonitt biefen Balb und Springratten (Berboas?) zeigten fic in Menge an seinen Ufern. hier, im Babi bes Seil Tarabah, ber bon Beft gegen Oft jog, lagerte bas Geer; feine Breite ift jur Regenzeit viel großer, fein Rorbufer, mobin er fich bann ausbreiten tann, ift fandig und niedrig, fein Gubufer 15 guß bod, fein Bett voll Riefel. Rohr, Rofengebufche, Rlee, Menthaarten (?) mit agurblauen Bluthen fomudten feine Ufer; feine Baffer wimmelten von febr gablreichen fleinen Gifchen, Die gur Regengeit viel größer werben follten. Die bige, Die in biefem eingefchloffenen Thale febr groß fein foll, zeigte fich biesmal nicht befcwerlich; Alles überließ fich nach fo vielen Entbebrungen einmal wieder bem erquidenben Raturgenuffe, einem riefelnben Bache guguboren. Rach einem Rafttage am 5. Juli 76) mußte ber Banberftab weiter fortgerudt werben, an vielen gelbblühenben Cactusgemachfen, an Ascleviabeen, an vielen Mimofen und Mouffouatbaumen vorüber, Die voll funftlicher Bogelnefter bingen, lagerte man am Abend noch immer in bemfelben Babi, brang aber am folgenben Tagemariche, ben 6. Juli, in beffen Seitenthal Babi Ferze (Seil Ferfe nach v. Sammer) 77) ein, beffen Wafferlauf einen Bubach bes Babi Tarabab bilbet. Er giebt ebenfalls gegen Dft und zeigte an ben großen Baumftammen, Die er entwurgelt und überall in feine große Thalbreite mit fortgefchwemmt batte, bag er zu Beiten eine große Dachtigfeit gewinnen muß. Im Rorben biefes Seil liest bas Dorf Abiba, bas aber auf feiner Rarte eingezeichnet ift, fo wie benn biefes febr intereffante Spftem bes Larabab mit feinen Buffüffen auf allen genannten Rarten einer großen Berichtigung gu bedürfen icheint. 3m Guben bes Geil Ferge murbe nach 2 Stun-

<sup>976)</sup> Tamisier I. c. II. p. 35. 77) Ebend. II. p. 44; v. Sammer in Blen. Jahrb. Bb. 92, S. 63.

ven Wegs langst bem Strome hin, und bann burch einen sehr beschwerlichen Marsch über bortige Berge, zu benen aber Bergkameele mit ihren Lasten die schwersten Bfabe hinauf leicht, wie Gazellen, fletterten, indes die Ebenen-Rameele ermattet der Ueberanstrengung erlagen, der Ort Warach (? nach v. hammer 78), Warafhr bei Tamister, Duartha ober Valée Usrak auf 30=mard's Karte, auf Galin. und Ferr. Karte sehlt der Name), ein Haltplatz erreicht, der aber von allen Beduinen verlassen mar.

Run erft, icheint es, manbte man fich am folgenden Tagemariche, ben 7. Juli 79), ganglich meg vom großen Zarabab Strom= foftem: benn man beftieg gen Suboft, burch Schluchten voll Rebbubnericaren und Schwarme von Turteltauben, nun faft impracticable, wilbe Bergmaffen, in benen man bald eine bunfle Belsichlucht voll enorm aufgehäufter Rlippen und Engpaffe, voll Bilbbeit machtiger Feleblode ju überminden batte, um bann fubmarts wieber burch eine große Cochebene voll Rrupvelbola an ben Rand eines anbern Gebirgftroms zu gelangen, beffen Name nicht genannt, wirb. Er wimmelte von fleinen Sifden und bilbete mehrere fleinere liebliche Baffins, an beren Ufer auf grunem Rafenteppich Emin Bey, ber Abjutant bes Achmed Bafcha, bie Belte aufschlagen ließ. Diefe Begend mar unbebaut und menfchenleer; aber in einiger Ferne fab man gegen Dft, nach ber Buftenfeite Rebichebs gu, auf einer Anbohe eine fleine Gruppe in Ruinen gerfallener Gebaube, bie man Rara nannte. Dies mar ber Uebergangeort, um von ba am nachften Tagemariche bis Aafif vorzubringen, wovon icon vorher bie Rebe mar.

7) Die Gebiete im Norben und Beften bes Tarabahsetromsphems von ber waserreichen Station und Felsgrotte Kurma ober Rharma westwärts bis Taif über die Stationen von Meballale nach Befel, Kolait, Beyda und Lipa (Lie bei v. Hammer) gehören schon nicht mehr zu den unabhängigen, sondern mehr den Scherisen von Metsa wie den türkischen Oberherrn untergeben gebliebenen und gezügelteren, tributpflichtigen Beduinen-Diftricten, von denen unten bei dem Scherisat der heiligen Städte, zumal bei Tais, die Rede sein wird, wohin europäische Augenzeugen wie Burchardt und Schimper vordrangen und sichere Mittheilungen gegeben haben.

<sup>19)</sup> v. Sammer in Bien. Jahrb. Bb. 92, S. 64. 19) Tamisier, I. c. II. p. 46—48.

## Erläuterung 4.

Die Binnenlanbschaften ber Kahtan = Tribus und ber Beni Jam (Jam) von Rebscheran, Wabia, bem Buftenftriche, bem habjeman, und ber neue Eroberungsstaat bes Matframi seit 1750.

Die innerften lanbicaftlichen Gebiete biefes mittlern arabifden Grenglanbes zwifden Grofdas, Bemen und Rebfoeb, melde oftwarts bes Babi Bifbeb und von Afpr auf unfere Laubfarten unter ben Damen ber Rabtan, Rebideran, Domafir u. a. eingezeichnet wurben, find leiber bei allen ben genannten politifchen Bechfeln, Kriegführungen und Stinerarien ganglich außerhalb ber Beobachtung von Europäern liegen geblieben, ba feine Aegyptier-Expedition fich fo tief aber bie Grenze von Debichas nach Mebicheb binein gewagt bat. Bir feben nur auf Galinier's und Ferret's Rarte, bag fie auch beute noch als außerhalb bes Bebichas gelegene betrachtet werben, und fo bleiben bie trefflichen Angaben Burdbarbt's, wenn fcon bloge Ertunbigen, die wir vollftandig angeführt haben, über die Rabtan=Aribne (oben 6. 201), über bie Dowafir und Beni Relb (oben 6. 203), Babi Rebiceran und bie Beni Jam (Dam, oben 6. 204, 205), faft ale an bas Gingige bier ju erinnern übrig.

Burdhardt 80) fagt nur noch an einer besondern Stelle über die an Bische und Dowaser (Dawaeir bei Galin. und Fre.) oftwärts angrenzende große Wüstenlandschaft, daß sie nach seinen Erkundigungen bis Oman reichen solle, und von den Beduinen Roba el Khály, die leere Einöde, genannt werte, die auch, da sie ohne alle Wasservunnen sei, im Sommer völlig menschenleer bleibe. Im Winter aber, nach den Regen, wenn zwischen dem Sande wieder Graß hervorsprosse, ziehen viele große Tribus aus Redsched, Hebsch ab und Iemen mit ihren Geerden in diesenigen Theile derselben ein, die respective an ihre Grenzegebiete kohn. Also völlig nachte Wüste ist hier doch nicht, wie auch Frednel in behauptet, daß nach seiner Ersahrung und seiner Ersundigung nirgends in der arabischen Halbinsel sich absolute Wüste zeige, duß selbst die mit Al Athas (s. ob. S. 260)

"') Lettres Mscr.

<sup>&</sup>lt;sup>960</sup>) Burckhardt, Trav. in Arabia I. c. App. IV. p. 454 -- 455.

bezeichneten Stellen nach ber Regenzelt immer wieber fich mit Bfianzenwuche überziehen und baß zwischen ber ganz burren, tropischen,
sonnenverbrannten, ewigen nubischen Bufte und ber von Europäern mit gleichem Namen belegten arabischen nur temporairen Bufte
noch ein himmelweiter Unterschied fei.

Diefer Sanbboben murbe baufig von Straugen befucht, auf welche bie Domafir Jage machen (viele ber Bebuinentribus im Ufpr-Rriege hatten ihre langen Langen mit gewaltigen Straußfeberbufcheln gegiert). Debrere Beduinen verficherten Burdharbt, bag im Roba el Rhaly gar manche Streden feien, bie noch tein Menfch befucht habe, weil, zumal gegen Oft barin. felbft gur Regengeit nicht ber geringfte Bflangenwuchs zu finben fei; biefe murben benn wol ale Ausnahmen von ber allgemeinern Befchaffenbeit zu betrachten fein; Die einzige bewohnbare Stelle biefes traurigen Sandbiftrictes fei ber Babi Diebrin (auf Bergbaus Rorte ift er unter bem 23. Breitenparallel eingetragen), ben bie Strafe paffire, auf melder bie Araber aus Rebicheb gur Binteregeit nach habhramaut reifen; es fei ein nieberer Brund mit Dattelpalmen und Brunnen. Aber bas peftilenzialifde Clima forede jebermann bavon ab, fich bort angufiebeln. Die Datteln wurden nur von ben vorübergiebenben Reifenben eingesammelt. Somard hat bas Roba el Rhaly mehr-gegen ben Morben in bie Rabe von Demama gerudt und an die Oftfeite bes Domafer bas Abtaf gegen Sabhramaut eingetragen, beffen Lage wir burch v. Wrede genauer fennen gelernt. Aber es icheint wol, bag mehrere und verschieden gelegene Stellen ben Ramen Abfaf fübren.

Das Dichibannuma 82) weiß auch nicht mehr barüber zu fagen; benn, obwol es eine Bilgerftraße von Dman bis Mekka angiebt, zu ber man 21 Tagereisen gebrauchen soll, welches die beschwerlichfte aller Bilgerftraßen zur Kaaba sei, weil man nur an 4 Stationen Waffer finde, volle 8 Tage reine Wüste zu durchsen habe, weshalb auch nur wenige Bilger diese Strapazen ertragen könnten, so giebt es über die eigentliche Natur und Richtung, welche durch die Mitte jener großen Wüstenlandschaft ziehen müßte, nichts als die Ramen von 4 Stationen der Bilgerstraße an, die wir nicht einmal zu localisiren im Stande sind. Sie heißen:

<sup>12)</sup> v. Sammer in Wien. Jahrb. 1840. 20b. 92, G. 59,

1) Sigar, 2) Resmije (vielleicht Resma f. ob. S. 374, 549, 559); 3) Abschele, 4) Abhwe.

Allerdings wurde die Reife eines Europäers 3. B. nach Actifcheran, wie Fresnel 83) bemerkt, wol fehr belohnend fein, waber fürs erfte jede Aussicht bagu verschwunden scheint, so muffen wir uns hier in Ermangelung mehr positiver Daten mit einigen Erkundigung en über dieses merkwürdige Binnenland aus der dritten Sand begnügen, wie fie Bassama bei seinem Ausenthalt, 1842, in Sas aus dem Runde dortiger Eingeborner eingesammt bat (worüber ob. S. 759 nachzusehen).

Erfundigungen über ben Eroberungsftaat bes Raftrami in Rebicheran feit 1750.

Hernach ist vaselbst von einem Staate des Makkramist) die Rede, den wir früher unter diesem Ramen wenigstens nicht so bestimmt bezeichnet sinden, der gegenwärtig die Landschaften von Saafan (Sasan), das alte harras (die Lage der harras. Berge am Wadi Seihan, s. ob. S. 913), die Stadt Taeba, das Wadia (wozu auch Dowaser gehört) und Redscheran unsessen soll, so wie die Wüsten die es von habzeman trennen, welches letztere Land sich bis zum Berser Golf erstrecke und die Südagrenze der Wahabi bilde (also wol mit dem frühern Jemame, s. ob. S. 601, zusammensallend?).

Dieser bisher unbekannt gebliebene Staat soll erst, wie der Afpr und ber Wahabi, neuer Entstehung in jenem innern mittlern Gebiete Redschebs sein, und über bessen Stifter, den
sogenannten ersten Makkrami, gab ein Bimayan aus Redscheran solgende Aussage: Gegen das Jahr 1750, zur Zeit des
Imam El Rahaadi (s. ob. S. 736), begegnete El Wakkrami auf
der Bilgerfahrt von Mochha nach Wekka in der Stadt Zedid einem Sheikh der Beni Jam, genannt Ihn Sebb aus Redschen,
der auch auf derselben Bilgerfahrt begriffen war. Sie schlosen,
der auch auf derselben Bilgerfahrt begriffen war. Sie schlosen
kreundschaft, zogen zusammen zur Kaaba und der Sheikh brachte
seinen Bilgergefährten mit zurück nach Redscheran, wo El Makk
kramt alsbald eine Schule erd sinete (des characterifischen teligibsen Eisers und der Wishbegier dieses Tribus ift, schon seiche

<sup>983)</sup> Journ. Asiat., Sept. et Oct. 1845. p. 225. <sup>84</sup>) Passant, Observat. géogr. im Bulletin de la Soc. de Géogr. Paris 1843. T. XIX. p. 224—230.

ermahnt, f. ob. S. 205). Er gewann fehr viele Schuler, marb fehr beliebt, man baute ibm balb ein Saus, gab ibm eine Frau, errichtete ibm eine Mofdee. Die immer größer werbenbe Babl feiner Schuler machte, bag er bald feine Wohnung nach Bebbr verlegte, bamals ber Grengort zwischen Rebicheran und bem Tribus von Afor. Die Lage von Bebor mar bis jest unbefannt; auch ftebt es auf feiner Rarte. Rach einem Itinerar 85) beffelben Gingebornen von Saafan, im S.W. von Mofbat (f. ob. S. 915), liegt Bebbr im Morben ber oben G. 727 genannten Bufte Mamefoije (El amechia bei Baffama), von ber bas Babi el Domafir gegen Morboft. Gier wird bie Mordgrenge bes Tribus ber Bafdib u Betil (f. oben S. 714) angegeben. Bon biefer Buftenftrede giebt bas Itinerar bann noch 2 Tagereifen nordwärts bis Saabe (Sfabet, bas auch bei Ebrifi genannte Saba, f. ob. S. 198) an, ale Refibeng eines 3mam; bann noch 3 Tagereifen von ba, bie erfte burch Mufbur, bas Raffeeland in Belab El Quaile; die zweite burd Maruan auf ber Grenze von El Quaile, bas uns fonft unbefannt, und bie britte in bas Land Rebicheran bes Tribus ber Jam (Dam) nach Bebbr. fer biefem Orte Bebbr werben in Rebicheran noch 3 anbre Orte genannt, die bisber auch unbefannt maren: namlich Efbfhara, wo Raffee machfe, El Jeuffa und El Shamont, welche Ortschaften alle nur halbe Tagereifen weit auseinander liegen fol-Ien. (Go weit bas Itinerar, bas noch auf keiner Rarte niebergelegt ift, aber boch bie Lage von Bebbr im Guboft von Afpr mit giemlicher Sicherheit beftimmen läßt).

Mun fahrt ber Erzähler fort, bag bie Beilighaltung bes El Makkrami fehr viele Ballfahrer nach Bebor zog, burch beren Gaben er Reichthümer fammelte und nach 12 Jahren zur höchften Macht im Lande gelangte. Er stellte sich als Oberhaupt an die Spige bes Tribus der Beni Dam (nach Burchardt f. S. 204, 205), das ist von Nebscheran und habjeman. Mit 12,000 Kriegern zog er nun zu Felde gegen das nördliche Zemen; er plünderte Abu Arish, Loheia, Hobeida, Beit el Fatih, Zebid, has, Oschela Barachi aus, und eroberte nach und nach die Landsschaften von Safan, Harras (? ob. Charres bei Niebuhr?), Menagha und Lasba.

In Saafan ober Safan (auf Riebuhre Rarte, f. ob. S. 801)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>) Passama l. c. p. 232.

Ritter Erbfunbe XII.

ließ er seinem Bruder Achmed als Statthalter (ob dies eine ber Scherif Achmed Abu Mansur, der Bater der Rägel, von dem der Missionar Bolf reden hörte? s. oben S. 990) die Obergemalt, um tehrte selbst durch die großen Tribus der haschid u Betil nach Redscheran in seine junge Gerrschaft zurud. Die Beni Dam, sagte der einheimische Berichterstatter, behaupteten, dien Makkrami stamme ursprünglich aus Indien; doch habe et mu arabisch gesprochen, als er zu ihnen kam.

Schon im Jahre 1763 wurden bem 3mam von Sanaa burch blefe erobernbe neue Dynaftie bes Rafframi bie Laubiche ten Safan, bas alte harras und Laeba entriffen. Gs im Diefe Angabe bes grabifchen Ergablers fo paffent jufammen mit Riebuhr's vor einem halben Sahrhundert gegebenen, wenig beachte ten Ausfage von bem neuen Sheith in Redicheran, bem beiben und Beiligen (f. ob. G. 715), ben er auch fcon unter ben Ramen Mafframi und als Banberer burch Jubien und Berfien fennen lernte, bag wir nicht baran zweifeln fonnen, es fei mit jenem Greberer, ber bie Stellen im Parabiefe ellenweife verfanfte, eben biefer Mafframi gemeint. Auch ftimmen Riebubr's gefcichtliche Angeben 86) von beffen Eroberungen bis jum Berfergolf und von 64fan, in ben Jahren 1762 bis 1764, genau mit biefen Ausfagen Des einheimischen Bimayan überein, nur fennt Diefer fperieller Die Ramen ber gemachten Eroberungen. Die Lage von Safan ift auf Riebuhr's Rarte eingetragen, bem im Rorben auch bie Gats zas-Berge angegeben find, biefelben welche Cruttenben auf fc ner Reife weiter fübofilich bie Dichebel Barrag mit ihren mis ben Bewohnern nennt, wo aber vorzüglicher Raffee und trefflichet Doft erzeugt wirb. Sie liegen im Rorben bes Babi Geihan in Westen von- Sanaa und ziehen fich von ba nordwarts burch bat Sochgebirge von Raufeban und Safcio u Befil nach Rebidera au (f. ob. 6. 711, 714).

Achmed Indi, sagte ber Erzähler, ber heutige Statthalm bieser sublichten Brovinzen (im Jahre 1842), restvire zu Matone (und unbekannt), einer Citadelle auf einem hohen Berge im Lande Gafan, die allen Angrissen des Imam von Sanaa Biberstant leistete. Nur 15 Mann Besatung, versicherten die Beni Sam, sein hinreichend, sie ein ganzest Jahr lang barin gegen die Angrisse dan Armee des Imam zu vertheidigen. Auf den Bergen von Sasse

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Befchreib. von Arabien, S. 272-275, 346.

finden fich nur wenig Dorfer, die bagegen auf den Garras-Bergen, die fehr fruchtbar find, nicht fehlen. Bon Matoua nur 4 Stunden entfernt liegt Menagha (Menacha auf Niebuhr's Karte), eine fleine Stadt mit einem Freitagsmarkte; von ihr eine halbe Aggereise weiter nordwärts Suf el Robo, d. i. ein Montag marktort, und die fleine Stadt Campor nahe dem Badi Leaffan (beide uns unbekannt). Umber werden mehrere Obrfer von kleinen Aribus bewohnt.

Bon Nebicheran und ben unter gleicher herrichaft bes Matframt ftebenben Lanbichaften Babia und habieman giebt ber Eingeborne folgende Daten, bie wir mit feinen Borten vollfinbig zu funftiger Beachtung bier folgen laffen 87):

Rebicheran (Redieran) wird von bem Aribus der Beni Bam bewohnt (nach Burdhardt f. ob. G. 204—205; ein Ort Jam auf Berghaus Karte im Sub von Redicheran eingezeichnet; vergl. oben G. 24, 64, 67, 68, 199):

Die Grenzen werden so angegeben: im R., R.B. und D. vom Tribus ber Afpr umgeben; in S.B. vom Lande Sahan (so auf Berghaus Karte), in S. von ben haschib u Betil; gegen D. an die Buften flogend, die es vom Lande Sabjeman trennen.

Es ift 5 Tagereisen breit (30 bis 35 Lieues) von Nort nach Sub, und 8 Tagereisen lang (50 bis 55 Lieues) von West nach Oft. Es ift ganz bergig, meift sehr fruchtbar und tornreich. Bon West gegen Oft wird Nebscheran vom Wabi Nedscheran (? Febjeran fieht im Text) durchzogen, ein Seil ber aus mehreren Strömen zusammenstießt, die aus den Bergen von Sahar, Mahidi, Moukebal, Ras Wadimur (bei Dougma) tommen und sich ein paar Tagereisen von Redscheran im Sande verlieren.

Sauptberge in Nebicheran find: El Maharra, Munabzor, Mebbam (ober Ummebbam, b. i. Blutberg), hamdai,
Bat-Ali, Maruan, Chout, Bouth, houbonne, Souroum, Laabiia
(ober Loubia), Aima, Téra, El Gam, Shaën, Barach, Durah und
Saleh. Chout, Bouth, Aima, Téra und El Gam haben
Ueberfluß an Waffer und viele heerben. Ummebbam, Barach
und Durah follen 3 Monat im Jahre Schneegipfel haben
(vergl. ob. S. 151). Producte find: viel Korn, Mais, hafer,

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Passama I. c. Bulletin, T. XIX. p. 225—229.

Baumwolle, Datteln, Trauben und Granatapfel; viele europäifce Obfarten, wie Apritofen, Pfirfiche, und fehr viele Brunnen um

Redscheran soll 80,000 Einwohner haben und 20,000 Ram Bewaffnete ins Feld ftellen. Bebbir ober Bebbr, die hauptflatt, auf einem gleichnamigen Berge aus Steinhäusern und Zweighüten erbaut, von einer Mauer mit Thürmen umgeben, kann 5000 Bewaffnete stellen. Sie ift (1842) die Residenz von haffan Ben Rohammed El Makkrami, der erst seit 3 Jahren an der Spipter Beni Yam steht, 50 Jahr alt und beim Bolke sehr beliebt ift. Er lebt gegenwärtig im Frieden mit allen Nachbarn, außer mit ten Oberhaupte der Afpr, Alghen Mondatsil genannt (?), der ihn untersochen wollte.

Die andern großen Dörfer ober Städte des Landel find am Ufer des Wabi Rebicheran gelegen, und behnen sich alse von West gegen Ost aus. Die wichtigsten sind: 1) Badi, be rühmt durch seine Wassenarbeiten, 2) El Woylaaf, 3) Al Osala, 4) Akam, 5) Boughbar, 6) Dafgha, 7) Redjossi, 8) Al Bar, 9) Ichbahan, 10) Al Mogatha u. s. w.

Am rechten Ufer (ob jene am linken?) liegen: 1) A Ribjela, 2) El Ghabel, 3) Al Djourba, 4) Al Jazhan, 5) Al Choia, 6) Shalooua, 7) Al Bourraan, 8) El Ghareb im Süben bel Babi. Alle viese genannten Ortschaften liegen gewöhnlich ein paar Stmbben von einander entsernt, und mehrere von ihnen sind mit Rauem umgeben.

Bon der Stadt El Ghabel, die in Ruinen liegt, find nur noch die Rauern und die Rühlsteine übrig; sie soll, nach der Sage der Eingebornen, von dem ungläubigen Aribus der Beni helal (Sohne des neuen Monds s. ob. S. 193, 294, und die alten Bewohner im Norden des Wadi Aarabah s. ob. S. 1002) berstammen. Allah hatte ihnen einen Propheten aus dem Rorden von Arabien geschickt (ob Bulus oder Paulus? s. oben S. 753, oder Raimun S. 68, oder Theophilus S. 64, oder Mohammed S. 68!), um sie zu bekehren, den sie aber tödteten, deshalb diese Stadt durch den Blitz zerstört ward. Vielleicht ist diese Stadt das Ragata des Ptolemaus und der Ort Redscheran bei Niebuhr, ein Kame, der aber heutzutage dort keiner besondern Ortschaft zu komen soll.

Die Luft von Rebicheran foll febr gefund fein, außer in ber Beit nach ber Dattelbluthe, wo Fieber berrichend werben; bum

wandern die Eingebornen gegen ben Norben aus nach Babla. Dann fangen die großen Regen an, welche ununterbrochen im December, Januar und Februar niederfallen (eine andre Regenzeit als in Sas, wo diese Mittheilung gemacht worden; f. ob. S. 799). In den Bergen von Nebscheran giebt es Tiger (?), Banther, Wölse, Gemsen, große Ghazellen, Strauße, röthliche Abler, Tauben und Rabenarten.

Die Beni Dam ober Jam follen bie iconfte Raffe ber fublichen Ataber fein, groß, mobigemachfen; fie haben ausbrudsvolle Beftalten, fcmarges lodiges Saupthaar; fie find ftolg, von feiner Sitte und Lebenbart, babet fubn, verwegen, gum Rriege geboren. Die Beiber tragen ein großes Bemb, fcmarges Ropftuch, fcmarge Mantel und weiße Bantalons. Ihre Sprache foll faft bas reine Schriftarabifche fein (wie bei ben Beni gahm f. ob. G. 213). Bom Lande Babia (Duabia) 88), im Morben von Rebicheran, fagte ber Ergabler, es fange eine Tagreife (6-7 Lieues) im Morben von Bebbr an; es fei erft im Jahre 1841 burch ben Datframi ber Bewalt ber Afpr entriffen worben. Die Stadt Ba-Dia (fehlt auf allen Rarten, ob etwa Rabijah auf Blanat's Rarte, in Oft von Afpr gegen Domafir ju?) liegt in einem febr fruchtbaren Lande und ift von gabireichen Dorfern umgeben. 3m Lande Babia, norbwarts bes Babi Rebicheran, liegen ber Babi Gabuna, ber Babi Bebbr und ber Babi Donaffer, b. i. Domafer (ob Babi Elfeira auf Planat's Rarte? ber Babi Domafir im Rorben ber Rahtan auf Berghaus Rarte nach Burdharbt und nach Jomard's Rarte von Rebiched). Der Babi Babuna bat feine Quelle in Babia, ber Babi Bebbr aber auf bem Dichebel Samban. Bon bem Lande ber Rabtan (einft Jaftan, b. i. Joftaniben; auch Bifbeb Rabtan werben genannt bei Ebrifi und Burdbardt, f. ob. 6. 193, 202 u. f.), beffen Lage nicht naber bestimmt wirb, bie aber wol mit ber Beichnung auf Berghaus Rarte nicht übel gu ftimmen fcheint, fagte ber Bimayan aus Redicheran, bag es über 80 Dorfer einschließe. fama meint, es muffe wol zwifden Afpr und Babi Shahran liegen.

Der Buftenftrich, welcher zwischen Rebicheran und Sabjeman fich ausbreitet (vielleicht ein Theil von Burdharbt's Roba el Rhalp? f. ob. S. 1006) und beibe Lanbichaften trennt, ift

<sup>&</sup>lt;sup>988</sup>) Passama l. c. p. 227.

in G.B. begrenzt von Robicheran; er behnt fich gegen A.D. 20 Nagereifen (120 bis 140 Lieues) weit ans, nub hat bie nonabifden Beduinen, die Beni el Mourra, zu Bewohnen, die von ihren zahlreichen Geerben leben und unter Zelten, von Bolltof gemacht, wohnen. Sie sind auch zum Aribus Beni Pan gehtrig, wenn fie ichen einen andern Ramen haben.

Das Land ober Belad habjem an fängt bemnach 20 Lage veifen in Rordoft von Rebscheran an, und ift in R.B. und R. ron ben Beni Gaouhout (ben Wahabiten?) begrenzt, von dem Miebuhr.) borte, daß sie zu seiner Zeit in gegenseitig sreundlicher Berbindung und auch in religiöser hinsicht in gewisser Uer bereinstimmung mit den Lehren des Mastrami stehen sollien, was sich jedoch, nach diesen spatern Nachrichten zu schließen, kindwegs bestätigt zu haben scheint. Gegen den Often grenzt Belad habjeman an den persischen Golf, in Süd an die Biste (vol Andienan an ben versischen Golf, in Süd an die Biste (vol Mastaf?) und in S.B. an die Beni el Monra. Zeltarze ber, an 9000 Geelen, bewohnen es unter dem Schuze des Rafztrami el Monraddaff, des Oberhauptes von Habjeman, der 3000 Bewassnete in das Feld stellen kann. Er zahlt dem Rafztrami von Redscheran den Zehenden, liefert ihm Truppen zun Arlege; seine herrschaft ist erdlich von dem Water auf den Golp.

Das Land Gabieman ift gebirgig, man baut befeibft Ren, Rais, Bafer. Die Ginwohner fprechen eine anbre Sprace als bie von Rebicheran (ob bas Ebbfili ober Mahn! ber noch eine britte? f. ob. S. 46 u. f.). Die Weiber tragen ein bembt, einen Mantel, ber roth und weiß von Farbe ift, haarflechten und ein fcwarzes Tuch um ben Ropf; die Manner aber ein hemb, burch einen Gurtel jufammengehalten, mit einem Conmada (?) und Sattalons; ihre Baffen find Lange und Sabel, nur febr wenige haben Dolche ober Flinten; fie befigen febr gablreiche Geetben ven Rameelen, Dromebaren, Pferben, fechten nie-au Sug. tragen auch Ris raffe von Gifen und geben meift flegreich aus ihren Rampfen ber vor. - Go weit ber Rebicheran-Erzähler. - Auf jeben gall, fe viel geht aus Allem hervor, auch hier fo wenig wie in babhramaut, Oman und El Abfa, ift nicht Alles, mas auf unfern Rarten von Arabien noch weiß unb leer if, berun and eine Bufte und feineswegs gang menfcenleet.

<sup>969)</sup> Miebuhr, Befchr. von Arab. 6. 347.

## Erläuterung 5.

Das Tehama ober bas Nieberland Mittel-Arabiens längs bem Gestade bes Rothen Meeres, zwischen Jemen und bem Scherifat von Mesta. Das Küstenland Abu Arish mit Oschesan, über Gomfube bis Libt.

Rach obiger Ruftenbeschreibung von Mochha in Jemen bis Lobeia find wir an ber Grenze von Abu Arish stehen geblieben; von hier an sezen wir also unsere Wanderung von hafenort zu hafenort gegen den Rorden fort, dis wir in die zugänglichere Rähe von Oschibda und Mekka kommen; denn wie von hier sudwärts von gar keinen Küstenreisen, wegen der Unsicherheit, zu Lande die Rede sein kann, ist schon in obigem hinreichend nachgewiesen, und nur Chrenberg's und hemprich's Excursion von Comfude gegen die Afprberge machen hier die einzige dankenswerthe Ausnahme.

Bur Orientirung an ber Kuftenlinie feten wir hier nur bie Tafel ber Breitenparallele ber, von Lobeia bis Dichibbah; nach ber Kuftenaufnahme bes Capt. Court, weiche, burch bie Captgine Elvon und Moresby beenbet, die Grundlage ber englischen Abmiralitätsfarte bes Rothen Reeres gab, womit man Wellsted's 90) Angaben ber frühern Bestimmungen vergleichen tann, wie sie auf Bruce's, Niebuhr's, Valentia's und Verghaus Karten niedergelegt find.

- 1) Lobeia, Grengftabt gegen Abu Arifb, 15. 41' 20" R.Br.
- 2) Dichifan, 16° 53' 5", Gafen von Abu Arifh, 16° 45' R.Br. bei Riebuhr (f. ob. G. 716).
  - 3) Rotumbel, 17° 53' 47".
  - 4) Dababan, 18° 11' 0".
  - 5) Sahel Manoub, 18° 26' 0".
  - 6) Ras Bali, 18° 35' 31".
  - 7) Gomfube, 19° 8' 51", bei Riebuhr 19° 7' R.Br.
  - 8) Ras el Astar, 19° 49' 55".
  - 9) Merfa Ibrahim, 20° 8' 40".
  - 10) Merthat, 20° 29' 0".

bis 295.
Lieutn. J. R. Wellsted, Notes on Bruce's Chart of the Coasts of the Red Sea, in Lond. Geogr. Journ. Vol. V. 1835. p. 286 bis 295.

- 11) @0058, 20° 46' 0". '
- 12) Dichidba, Safenstadt von Meffa, 21° 28' 30", unter 39 16' 45' D.L. v. Gr.; berechnet nach ber Länge von Bombay, augenommen zu 72° 54' 36" D.L. v. Gr.

## 1. Abu Arifb.

Bu allen Beiten ift bie genauere Erforidung biefes Lanbet, beffen feindliche Stellung ju Jemen, bem es urfprunglich als Bafallenftaat angeborte, icon fruber wieberbolt angeführt werben mußte, febr fcwierig gewesen. Bas Riebubr barüber erfahren batte, ift in obigem (6. 716) angegeben. Beim Borüberfdiffen an bem Baupthafen Diefer Broving, bei Dichifan 91), bas auf einer Erbjunge und an einem Berge ziemlich weit in See gebend, unter 16° 45' R.Br. von Riebuhr beobachtet murbe, bemerfte berfelbe foon ju feiner Beit, bag ber Scherif biefer Broving febr groß gu fein pflege gegen bie bort vor Anter Gebenben, und in bas Innere Diefer Brobing brang er nicht ein. Die Bolitif ber 3mams von Sanga mar es, in biefes Gebiet, wie ju Riebubr's Beit, mur Sclaven ale Statthalter zu fchiden, weil man biefe fur geborfamer und unterwürfiger gegen ihre Oberheren als ben Abel von 3emen hielt. Und wirklich, als man boch wieber bavon abging und einen Scherif Admed jum Dola von Abu Arifb einsetze, wußte biefer Rachfomme Dobammebs, alfo von altem Abel, fich balb unabhangig ju machen, und überlieferte auch an feinen Sohn Dobammeb biefe Berrichaft icon als ein felbftftanbiges Erbreich. Diefes Berhaltnig fonnte nur burch fortgefeste Beinbicaft gegen Sanga fortgeführt werben, und fo blieben bie Scherife bon Abu Arifb fortwährend als Rebellen gegen bie 3mams ihre gefürchteten Feinde. Ale nun bie Bababi burch ihre Ueberfalle gegen Abu Arifb beffen Scherif zu ihrer Barthei gu treten notbigten, rudte biefer, fich fur feine Berlufte zu entichabigen, mit bem Beiftanbe ber Bahabi immer weiter fubwarts vor und rig einen Theil bes Tehama Jemens nach bem anbern an fich, bis zulest bem 3mam nur noch bie Stadt Mochha übrig geblieben mar. In biefem Buftanbe fand Balentia 92) bas Land im 3. 1805, Seeten aber, ber ju Schiffe nach Lobeia ging (1810)93), vermieb bie Rufte von

<sup>991)</sup> Niebuhr, Reisebeschr. Th. L. S. 294. "?) Valentia, Voy. and Trav. II. p. 199, 335 etc. "?) Seethen, Mon. Corresp. B. 27, S. 173.

ļ

Abu Arifh gang aus Furcht vor Gefahren, welche bort burch Behabitifche Rauber Die Reifenben traf.

Bährend ber Kriegführung in Afpr war hier bei ben fortwährenden Bartheitämpfen aller Art keine größere Sicherheit zu
erwarten, keine fortschreitende Landeskenntniß und Erforschung möglich, bis ber dasige Scherif haffan Ihn Haydar zur Parthei
Mehmed Alis übertrat und ägyptisch-türkische Truppen als Garnisonen in seine Städte aufnahm, welche der Missionar Bolfsed)
im Oct. 1836 daselbst antraf, als er mit einem ägyptischen Schiffscaptain, der Proviant dahin brachte, im hafen zu Dschlfan landete.
Daher konnten wir Tamisier, nächst den ältern Localangaben
Niebuhr's, einige neuere Daten über die Landschaft von Abu
Arish verdanken.

Die Stadtmauer, welche bie Sauptftabt Abu Arifh icuten follte, hat fie in biefer Beriode feineswegs vor wiederholten Ueberrumpelungen bewahrt. Die Bafenftabt Dichefan (Dijefan bei Riebuhr) 95) mag nach Riebuhr nicht febr alt fein, wie fich aus ber bortigen Bobenveranberung zu ergeben icheint, wenn er icon ben Ramen ber Ruftengegend für weit alter, aus Corifi's Beit, balt, ber bier bie Baffan nannte, und biefe ihn wieber an Die noch altern Cassanitae erinnerten (vergl. ob. S. 716). Doch wird fle fcon gur Bortugiefen Beit, unter Juan be Caftro, ale eine noble Stadt genannt (Began) 96), die nebft ber Infel Rameran einem angesehenen Sheith angebore, und Lob. be Barthema, ber bort lanbete, rubmt ben iconen Safen von Began, barin 45 große Schiffe por Unter lagen aus allerlei Lanbern. Er rübmt ben Ueberflug an Lebensmitteln aller Art, ben fie mahrend ihres viertägigen Aufenthaltes bafelbft vorfanden (im 3. 1508)97).

Tamifier's Bericht 90), vom Jahre 1834, über baffelbe Land giebt bie Lage ber Broving Abu Arifh an, nämlich zwischen 16° 50' bis 17° 40' N.Br. Gegen Norben grenzt sie an hebschas, gegen Oft an Afpr, gegen Sub an Jemen; gegen West wird sie in ber ganzen Strede 4 Tagereisen lang von Nord nach Sub vom Meere bespült; die Breite von West nach Oft beträgt nur 2 Tagereisen.

 <sup>34)</sup> J. Wolff, Journal I. c. p. 369.
 35) Riebuhr, Beicht. von Arabiten, S. 268.
 36) J. de Barros, Asia ed. Alf Ulloa. Venet.
 1562. 4. Dec. sec. Libr. VIII. c. 1. fol. 179.
 37) Hodeporicon Indiae Orient. Leing. 1610. II. Buch p. 90, n. b. Ramusio, ed. Venet.
 1563. T. I. fol. 152.
 36) Tamisier, Voy. T. I. p. 374 — 390.

Diefer Ruftenftrich ift eben, fanbig, wenig fruchtbar in bet Mitte, mehr gegen bie öftlichen Berghöben, bie fein Sieflend begrenzen und ihm auch ben mehrften Ertrag geben. Die Binterzeit ift immer troden; in ber beifen Sabredzeit treten periodifte Regenguffe ein. Bis Dittag ift beller himmel, bann beginnen af Die Gubwinde ju weben, anfanglich fcwach, bis fie fich ju Bir belminden fleigern, benen gegen 4 Uhr auf 20 bis 30 Minnte Regenichauer entfturgen, nach beren Erfrischung ber Simmel wicht wolfenfrei wird und ber Sonnenftrabl brennend beig wie guter wirft. Diefen Sturmen geben bestimmte Angeiden voraus; fie felbft brechen mit Getofe berein und reißen oft Belte, Baume und Butten um. Das Thermometer fleht, nach Tamifier's Berbichtungen, gur Bintergeit meift 16° in ber Racht, 19° am Morgen und am Tage meift 20 bis 22°; fteigt aber in ber Commets geit, felbft im Schatten, bis 42°, und ift bann fur ben Cumpart faum noch ju ertragen.

Das Land ohne Bache hat nur wenig Quellen, und auch bei Regenwaffer wird felten in Gifternen aufgefangen; man lagt et fo über ben Boben verbreiten ohne Irrigationsfpfteme. 3n 20 bis 30 Rlafter Tiefe trifft man, bei Brunnengrabungen, zwar auf gillunterlagen meift auf febr flares Baffer, bas jeboch einen fomengen Bobenfat giebt und febr fcmer zu verbauen ift. Die felber merben mit Durra und Dothun befaet, Die indifche Baumwolls ftanbe, welche 3 bis 4 Jahr bintereinanber Ertrag giebt, fenn nur in ber Rabe ber Berge gebant werben; in Garten giebt men Genne, Coloquinten, Bananen, Aubergine, Melufi (Corchorus olitorius) u. a. Das ebene Land ift meift fteril. Die pe wöhnlichen Baume find Rebac (Zizyphus lotus) und Moffuet (?), beffen Zweige bie Bebuinen abichneiben, ichalen, Mopfen und berant Binfel machen, mit benen fie fich einen feinen Schunpftabad, ben fie auf Bunge und Babne ftreuen, einreiben, ein Gebrauch ber unter ben Bebuinen von Abn Arifb fo allgemein ift, wie anbermaris bas Rauchen aus ber Bfeife. Diefen feingepulverten Sabad new nen fle Bortugal; Beibern und Dannern bient er jum Genuf und Beitvertreib, wie ben Chinefen bas Opium, ben Ginbus bes Betelfauen, ben Semenern ber Raab. Das Land ift voll fich ner Baumgruppen und Balbeben von 50 bis 150 Banmen, bie, burd Barafiten vermachfen, oft gang unburchbringlich werben und bann als Balbbidichte in Arlegszeiten ben Gingebornen gleich go ftungen gu Berfchangungen bienen, in beren innerem babalifchem Lasbrinth fein Beind fich gurecht gu finben vermag.

Eine Baumart, Taref genannt, mit Zweigen die schisfartig, sich verbreiten, voll rother und weißer Blüthen, bringt handlange Schooten, die ganz schwarz werben und ungemein saamenreich sind; der Stamm erreicht etwa Fußdide und dient zu Brennholz; der Meffabalfambaum mächst hier in großer Menge. Bon wilden Thieren werden zumal Shazellen in großer Menge genannt, die sich nicht selten unter die gezähmteren Ziegenheerden mischen sollen. Sasen giebt es in großer Menge, weil die Nohammedaner sie nie verfolgen, da sie für unreine Thiere gelten; die Kapen leben hier in einem verwilderten Zustande, große Ratten sind häusig; an Scorpionen sehlt es nicht. Biel Gestügel ist in diesem Tehama, viele Schase und schone Ziegenarten mit sehr kleinen Ohren, tressliche Pferde, Buckelochsen (Zebu), Kameele und Oromes dare machen seinen Hauptreichthum aus.

Die Stadt Abu Arifb liegt 6 Stunden Wege vom Meere; ber Weg vom hafen Dichifan ju ihr ift in ber erften Balfte ein fortmabrenbes Auf - und in ber zweiten Galfte ein eben fo anbaltenbes Absteigen. Diefe Capitale liegt in ber Mitte einer großen Ebene, bie mit Moffuafbaumen und Jasmingeftrauch bebect ift; nach bem Meere ju tragt fie bichte Balbung, in ber Rabe ber Stadt bat fie Gulturboben. Das Caftell ber Stabt, Deir el Rafir, ift febr boch und icon erbaut, mit Bofraumen, Cafernen, gut vertheibigt gegen Beduinenüberfalle, obwol nur febr folecht mit Ranonen verfeben. Das Balais bes Scherif ift bagegen nur eine große Butte, bas Innere mit vielem Berlmutter ausgepust. Die Dofcheen find elende Gebaube, nur eine bat ein Dinaret. Die Brunnen ber Stadt find febr tief. Die Einwohner, etwa 7000 bis 8000, find meift Beduinen, einige Banianen, bie Banbel treiben, fo wie Sabbramauter, welche ben meiften Sanbel in ibren Banben haben. Alle find armlich gefleibet; ber Bagar ift fomunig, wie die engen Gaffen, Die ju ihm führen. Der Scherif Ali von Abu Arifb, ber 1833 von Samifier befucht marb, fagt berfelbe, war fcon 80 Jahr alt, er focht in 200 Schlachten mit, warb nur einmal an ber Bart bleffirt; er trug unter feiner Rleibung ftets einen Schuppenbarnifch. Geit feinem 12ten Jahre, in bem ihn fein Bater verheirathete, foll er in feinem Barem mit 295 Frauen. Concubinen, Sclavinnen gelebt und über 300 Rachtommen erzeugt baben, von denen aber nur noch 60 Sohne und etwa eben so viele Tochter am Leben waren. Roch waren 48 Frauen in seinem harem. Sein Character wurde geschildert als sehr tapfer, eifersüchtig, geizig im höchsten Grabe, dabei brummig, aber sehr gewandt und hösisch, wo es seinen Bortheil galt. Neuere zusammenhängende Berichte sehlen über diese Zustände der füdlichsten der genannten Provinzen.

Die Raturforicher Dempric und Ehrenberg 9) lanbeim auf ihrer abpffinifchen Reife, auf ber Sinfabrt, auch ju Didifan (Gifan) und verweilten bier fogar eine langere Beit vom 11ten bis 24ften Darg 1825, vorzüglich um naturbiftorifde Sammlungen gu machen; eine Befdreibung ihrer Reife murbe bocht erwanicht gewefen fein. In Ermangelung berfelben fonnen wir bier nur rinige Rotigen aus dem Journal, in Brouftonbanbidrift, bei les tern nach beffen Erlaubniß mittheilen, welche abnen laffen, mit ermunicht eine ausgearbeitete Reifenachricht fur bie Renntnif Arabiens gewefen fein murbe. Am 11ten Februar ging man an ber Rufte, bei gutem Binbe, ju Dichifan vor Anter. Demprid ging and Land, um Empfehlungsbriefe an ben Scherif Ali ibn Beibar abzugeben, ber jedoch in feiner Abmefenheit von feinem Bruber Dobamed in biefer Gafenftabt reprafentirt murbe. Bit ihn fah es fehr armfelig aus, nicht einmal Raffee ließ er vorfeten, bit erfte Bflicht ber Gafilichfeit in Arabien; boch zeigte er fich bereit, Ehrenberg begab Die Excurfionen ber Guropaer zu beforbern. fich am folgenden Tage in bas fleine Gebirge neben ber Stadt an Meere, ein Bebuine mit einer Luntenflinte begleitete ibn ale Sib rer; erft unterwegs gab biefer fich als ben Commandanten ber Stadt und als einen Bermandten bes Sheifb zu erfennen. Regenmangel hatte bie Berge gang burr gemacht; nur eine neue Bfange fand Chrenberg auf, Caesalpinia arabica. 3meietlei Baumt, Amyris-Arten, wurden ibm Age und Murr genannt. 3mei Ge fährten ber Expedition murben ploglich heftig frant, mas einen langern Aufenthalt im Orte, bis zum 24ften Mark, nothwendig machte. Die Rheebe fand man eng und wenig gefcoust, die Stadt gang unbebeutend, nur bie Raufer aus bem Bebirge fommenb, bie bier größere Sicherheit als in Lobeia und Bobeiba fanden, gaben ift einige Rahrung, fo wie ber Schildfrotenfang und die Berl. fifcherei ber Umgebung einiges Leben. Die Dange, welche in

<sup>\*\*\*)</sup> Ehrenberg's Mfcr., f. ob. S. 192, Rot. 85.

Dichtsan Cours hatte, war in Sanaa geprägt; aber ber Scherif ftand unter bem Schute Mehmed Alis; er befand sich bamals zu Sebbia, einem Orte 5 Stunden in N.O. von Oschisan. Das bösartige Kieber, bas in der Stadt herrschend ift, sollte noch viel verheerender und allgemeiner landeinwärts und selbst im Gebirge öftlich von Abu Arish wüthen. In dieser Umgebung herrschte, wie in dem Berglande bei Gomfude, jene grausause und gefahrvolle Sitte der Beschneidung bei dem dortigen Bolke vor, die selbst von den andern arabischen Moslemen für eine Barbarei gehalten wird, von der sie sich mit Widerwillen wegwendeten, von welcher schon oben als Zeichen besonderer Gebirgstribus die Rede war (s. ob. S. 192 bis 193). Das Weer bei Oschisan lieserte den Natursorschern eine reiche Beute an neuen Fischarten.

2. Die Inselgruppe Farfan, nach Chrenberg's Unterfuchung (1825) 1000).

Die Infelgruppe Farfan liegt in G.B. ber Lanbfpige von Dichifan fo nabe vor, bag fie in einem halben Tage leicht erreicht werben fann, und boch blieb fie einem D'Anville und felbft Ba= Ientia, ber fie weber auf feiner Rarte vom Rothen Deere, noch in feinem Text anführte, völlig unbefannt. Dag fie bem fo aufmertfamen Diebuhr nicht gang unbefannt blieb, zeigt feine Rarte vom Rothen Meere 1), in ber allerdings eine etwas gropere Infel zwischen brei Infelden Gabor, Bifillam und El Chorab etwas weiter meftmarts, aber in febr unficherer Beidnung und namenlos eingetragen ift, beren aber im Text bei feiner Borüberfdiffung gar feiner Ermabnung gefdiebt; und biefe Beichnung bat Berghaus auf feiner Rarte mit ein paar fleinen bingugefesten Infelden wiederholt. Riebuhr fchiffte fudwarts von Dicifan, paffirte am 27. Dec. Ras Dichifan und bie Stadt, beren Bolbobe er ju 16° 44' beftimmte, und bann an ber Infel Gabor vorüber. Er fagt, ber Borigont mar bier febr buntel, baber bie Beobachtung nicht febr genau. Dann fegelte er bie gange folgende Racht hindurch, und in biefer Beit mußte er bie Farfan-Infeln paffirt haben, ohne fie bemerten gu fonnen; benn am folgenden 28. Dec. Mittags erreichte er faft bie fleine Infel El Shorab, bie er unter 16° 8' R.Br. be-

<sup>1000)</sup> Chrenberg, vorläufig. Bericht üb. Farfan; f. hertha, B. 9, G. 312.
1) Riebuhr, Reifeb. I. S. 295; beff. Mappa, Mare Rubrum T. XX.

Seben wir nun auf die Mores byfche Karte vom Rothen Meere, auf welcher sich die erfte, genaueste Aufnahme die ser Inselgruppe vorsindet, so seht es in Erstaunen, die eine Gruppe von 2 großen Inseln, von einem Dugend fleineret, boch auch nicht unbedeutenter, meist bergiger Inseln, und dies wiederum von einem Schwarme von wenigstens 100 Inselchm und Rippen dicht umgeben, so lange Zeit in einem so befahren Meere der nähern Beachtung europäischer Schiffer entgehen komit, und nur allein das Berbleiben in einer bestimmten sichstense dicht an der Küste, und die Gefahr, in die sat jede dertige Inselgruppe umgebenden Korallenbante zu gerathen, weshalb men sie zu meiden pflegt, können Ausschluß über diesen Umstand geben.

. Ehrenberg und hemprich, auf ihrer Ueberfahrt von Gomfube nach Dichifan, waren die erften fühnen Schiffen, die um naturbistorischer Zwede willen durch die Mitte diese für gesahrvoll verschrienen Infelgruppe hindurchschiffend der größeten Insel berselben wenigstens zuerst ihr Recht widersahren ließen, und ihre Bedeutung durch ihre mehrtägige Expedition nach derzelben, vom 4ten bis zum 12ten März des Jahres 1825, herverboben, welche durch die später erschienene vollständige Mores beschen, schaften der felben auch vollsommen bestätigt und genann ermittelt ist, als dies noch auf Berghaus Karte geschehen sonnt, in der zwar schon einige Angaben von Ehrenberg benutt werden mochten, die aber noch eine ganz salsche Beichnung der Gestaltung

<sup>7)</sup> Map of the Red Sea etc. laid down from actual Survey etc. of the Panther etc. Lond. 1804. 3) Chrenberg, South. Mit.

Ì

Ì

ber Inselgruppe selbst enthält. Denn bie größte ber Inseln, Farfan Rebir, Farfan bie große, ift nicht zugerundet, sonbern von S.D. nach N.W. langgestredt, in eine Ausbehnung von
15 bis 16 Stunden, mit sehr wechselnder Breite, die aber an ber
Südostseite, wo eine Bergreihe von Sud nach Nord zieht und ber
haupthafen der Insel Chor Farsan (Core Phersan bei Moresby) liegt, am bedeutenbsten ift, bis 6 Stunden beträgt, indes
ber langgestreckte nordwestliche Theil berselben weit schmaler bis zu
ganz geringen Landengen zusammenläuft.

Die zweite jener größten, ihrer nordwestlichen Erstredung ziemlich parallelen und dem Rordwesten derselben vorliegende Insel, Farsan Segir, d. i. die kleine Farsan, hat wol nur die Hälfte der Länge, 7 bis 8 Stunden, und gegen diese sind die umherliegenden, wie Oschel Momed und Gorab (wol Niesuhr's Elchorab) im Norden, Oschestrat Oschisan, Sarso, Zelfif u. a. im Westen, Gumah, Dumsuk, Doharab (ob Riebuhr's habor?) u. a. weit geringerer Art. Eine genauere Beschreibung der ganzen Gruppe sehlt noch; was wir aber aus Ehren berg's Journal-Notizen erfahren, ist solgendes:

Um 4ten Darg fdiffte man aus Comfube ab; am 5ten erreichte man, Rachmittags, Die Infel Retumbul, Die als febr fleine Bulcaninfel fürmarts 18° R.Br. in ber Moresbyfden Rarte (Ketumble Volcanic) eingetragen ift, gang ber Aufnahme ber Diebubrichen Rarte vom Rothen Deere und ber Gingeichnung auf Berghaus Rarte entsprechend. Ehrenberg ging auf ihr vor Anter, fant ben fcroffen, vulcanifden Boben. auf bem er am 6ten Marg bis Mittag verweilte, mit vielen, ieboch nur niedrigen Baumen bewachsen, und an Bflangen wie an fconen Schmetterlingen reich. Baume und Straucher werben angeführt: Diphylla gummifera, Tetracocca (?), Euphorbia drastica, Cadaba glandulosa und rotundif., Chloridium (?) scandens, Acacia albida, Capparis aegyptiaca, und ein ftartes Dunend Rrauter. unter benen auch ein neues Genus Ketumbulia splendida u. a. m. Ein bicht an ben vulcanischen Felfen binlaufenber Sanbftein trug andere Bflangenformen: Cyperus-Arten u. f. w. An Bflangen und Infecten gab bie Infel eine reiche Ausbeute; bie Sagb fiel aber folecht aus, und einigen boch umberfreisenben Tropievoneln mar in Soufweite nicht beigutommen. -

Mittags, ben 6ten Marz, lichtete man bie Anter, fciffte gegen G.S.D. ins hohe Meer, und warf am Abend am Ras Farfan

(wol am Rorbenbe ber fleinen Infel) bei 10 Rlafter Liefe bes An-Am 7ten Mary, Rachmittags 2 Uhr, maren fleine 3= felu erreicht, welche bie große Infel, Farfan el Rebir, ungen. Der Steuermann tonnte ben Gafen nicht auffinden. Dr. hempe rich ichiffte baber in ber fleinen Barfe mit 6 Datrofen und 2 3iaern auf Entbedung aus, um einen Biloten gu holen, ber jum befen geleiten follte. Rach 2 Stunden erreichte er ben bafen, el Chor, von bem aber bas Dorf Farfan (ober Farran) mo 11, Stunden fern liegt, in welchem er erft nach Sonnenuntergang eintraf. Der Cheifh ber Infel, Ibrahim Abu Gifar, tam ent un Mitternacht zum Borfchein, gab einen Biloten, mit bem Dr. Demp rich um 3 Uhr jum verlaffenen Schiffe jurudtam, me man inbe in Angft jum Signal eine Larmfanone geloft batte. Am 8tm Riq. mit Sonnenaufgang, führte ber Bilot bas Schiff in ben bafen ber Infel, welche jeboch ber Erwartung ber Naturforfchet für ihr Amede nur wenig entfprach.

Auf ben erften Excurfionen traf man viele Ghazellen (Antilope arabica) und einen großen fowarzen Stord. Im 9. fans melte man einige Pflangen; am 10. und 11. wurde unter beftigen Convulfionen ber Jager Faltenftein von einem bobartigen Bieber überfallen. Die dauernde Bindftille nothiate zum langern Berweilen. Man lernte 3 hauptorte ber Infel fennen und einige fleine Diffi, beren Bewohner fehr wohlhabend gu fein ichienen. Der hanptort, Farfan, hat jenen Gafen el Chor, ber aber nur für fleinere Schiffe zuganglich ift. Der 2te Ort, Debarraf, liegt 1, Stunde von feinem hafen Tebte entfernt, in welchem größere Barten ein-Der 3te heißt Segeb und bat einen Anterplat gleiches Meharrat und Tegeb haben Dattelgarten, beren Balmen unmittelbar aus ben Spalten ber Rorallenfelfen bervormachfen, aus benen bie gange Infel aufgebaut ift; eigens bagu gemachte Rinnen werben mit gutem Baffer aus tiefen Brunnen verfeben zu ihrer Bewäfferung. Auch fab man Felber mit etwas Durra, mit Paftefen und Melonen bebaut. Antilope arabica und Biegen fab man bier in gablreichen Schwärmen umbergieben. Berlfifcherei in ber Umgebung und Schilbfrotenfang bringen ben Infulanern ihren Boblftanb, auch wird Aloë Die Infel felbft nabrt viele Shilbbier baufig eingefammelt. froten; eine berfelben, Chelon caretta, bie man auf bas Berbed gum Berfauf brachte, follte ungeachtet ihres febr gerbrochnen und mit zu vielen ichmarogenden Balanus-Arten befehten Schilbes, methalb sie nicht passenb für ein Museum war, boch 16 Colonnaten fosten; bas edle Schildpat lieferte Chelonia virgata Dumeril. Zersstreutes Mimosengebusch ober Bäume belebten sparsam die Ebene, darunter Gräser, Senna, Aloë, um die Brunnen Palmen und Küschenkratter, in Schluchten Ochradenus, Balsamsträucher, Justicien, Stapelien, die mit wilden Feigenbäumen, Indigo und wildem Bassilitum abwechselten. Die schönen Perlen lieserte Meleagrina margaritisera Linn. Nach der Abfahrt, Mittags am 12ten März, aus dem hafen el Chor wurde noch an demselben Abend bei gutem Winde die gegenüberliegende Küste von Dschisan in 2 Stunden erreicht.

3. Somfube bie Safenstabt, ber Sauptwaffenplat ber Aegyptier gegen Afpr. Semprich's und Ehrenberg's naturhistorische Excursionen in die Borberge von Afpr, im Jahre 1825.

Somfube, ober Shunfube nach Diebuhr 3), murbe von ibm belucht und bie Lage biefer Bafenftabt unter 19° 7' R.Br. be-Ihre Rufte war burch viele Rorallenbante befest, bie Stabt, nur aus ichlechten Gutten bestehend, gab boch gutes BBaffer und binreichende Lebensmittel. Alle von Jemen nordwarts mit Raffee belabenen Schiffe mußten bamale bier einen Boll, einen Raffeefad, gablen an ben bort refibirenben Statthalter bes Sherifs von Deffa, bem biefe Stadt unterworfen mar, ba fie fcon norblich von Sali, bem füblichften Caftelle bes Scherifats ber beiligen Städte, liegt (f. ob. S. 192). Sie bot bamale bem Borüberschiffenben gar teine Mertwurbigfeit gur genauern Beachtung bar. Und fo unbebeutend blieb ber Ort auch bis in die neueften Beiten, mo er erft als Sauptmaffenplas und Lagerort ber Trubben Mobammed Alis in ben Kriegen gegen Afbr eine gro-Bere Aufmerkfamteit als zuvor auf fich jog (f. ob. S. 939 u. a. D.). Chebufeau 4), ber mabrent ber Afpr-Rriege bier oft fationiren mußte, fagt von biefem Bafen, bag er boch nur fleine Barten aufnehmen tonne, obwol fo viele Truppen- und Broviant-Transporte bort mabrend ber Megprtier-Berrichaft gelandet werben mußten. Bomfube treibe Banbel mit Dichibba, Dochha und ben Rabylen ober Bergftammen bes Innern, jumal mit Rorn, Salg,

<sup>3)</sup> Riebnhr, Reisebesch. Th. I. S. 291; beff. Befchr. v. Arab. S. 375.

<sup>&#</sup>x27;) Chédufeau, Notice etc. in Bulletin I. c. XIX. p. 110.

Butter Datteln Bas

Butter, Datteln, Roffnen, Beugen. Doch tommen bie Kaufleute weber aus Semen noch aus Indien felbft bis dahin; bie Lebens-

mittel follten bier viel theurer als in Dicibba fein.

Die beutschen Natursorscher Ehrenberg und hemprich schifften am 6ten Februar 1825 mit frischem Winbe, von Dichiba
kommend, in den Gafen von Gomfude ein, ber, wie der von
Jando, in flacher Gegend liegt und nur in weiter Ferne hinter
ihm gegen Oft die arabische Bergkette erbliden läßt. Das türfische
Lager ftand damals hier unter Gaffan Agas Befehl, bis am
21sten desselben Monats Achmed Bascha von zwei Roßichweisen,
ber ftolze Reffe Mehmed Alis, als Obercommandeur des zweiten
Veldzugs gegen Afpr (f. ob. S. 935) eintraf.

Baffan Aga entiprach ben Empfehlungsbriefen, bie man ibm überreichte, und verfprach Beiftand zu einem Ausfluge in bas nabe Afpraebirge, von bem auch ber Beb, wol zu zuberfichtlich, meinte, bağ es bafelbft gang ficher fei; fie verfchafften Rameele, und am 9ten Febr. jog Dr. Bemprich, von 2 Jagern und 2 Matrofen begleitet, aus ber Stadt in norboftlicher Richtung gum naben Gebirge, wo fie nur 2 Stunden weit beim erften Dorfe Aufenthalt batten; benn icon bier borte ber Beborfam ber von ben Surfen ibnen mitgegebenen Rameelführer auf. Rach 4 Stunden founte man erft weiter gieben, inbem man fich gegen Rorb manbte, gu bem Brunnen Aga im Babi Lomme, wo an bie Stelle bet Tamgriffen Bolgungen von Acacienarten und Suaeda fruticosa auftraten, in benen man Finten umberfliegen fab. Man munte bier in ben niebern Borbergen verweilen, weil bie Araber auf feine Beife zu bewegen waren, tiefer in bas vorliegenbe bochgebirge einzubringen; auch machten Bewitterregen, Donner und Blipe die Umfehr rathsam. Die Ausbeute an Bflangen und Infecten war langs bem Babi wenig ergiebig gemefen; bie 3aab batte nichts erhebliches geliefert. Am 13ten jog Dr. Gemprich wieber in Gomfube ein. Ehrenberg mar burch eine gufwunde von ber Begleitung feines Gefahrten abgebalten; er batte inben 5 neue Tifcharten, mehrere Golothurien u. a. entbedt; er batte bie Beit zu Erfundigungen über bie nachften Anterplate bis Lobela benutt, von benen er ein Bergeichniß von nicht weniger als 8 bis Sali, von 19 bie gur Infel Retumbul und noch 7 von ba, zusammen 34 Ramen von Ankerplagen bis Lobeia aufzeichnete, von benen bis jest nur wenige auf ben Rarten nachzuweisen fein möchten. Er hatte bei feiner Bifite, bie er bem Ben machte, eine . Lanbfarte gu feben befommen, welche ein turtifcher Bogling ber Ingenieurschule von Affuan über ben letten Felbzug gegen Afpr gefertigt batte, und von welcher ber Ben eine Copie gu nehmen geftattete. Rur ber Copift machte Schwierigfeit in ber Auslieferung biefes intereffanten Blattes, bie aber von Chrenberg burch ein Befchent von einem Stud Gummi elasticum übermunden murbe, welches ben Beichner gur Uebergabe ber Rarte vermochte. Go tam bie erfte immer bantenswerthe Rartenverbefferung bes Landes Afpr auch in Berghaus Rarte von Arabien, obwol nur in einem gu fleinen Daafftabe, ba leiber Chrenberg's Rarte bis jest noch nicht gur Publication gelangt Mehrere Tage, bis jum 19. Febr., gingen nun in anbern Befchaften bin; ber frante Ben, ber bie Reifenben gur Begleitung bei bem bevorftebenben Feldzuge gegen Afpr einlub, wollte curirt fein; bie Baffen mußten von bem bortigen Buchfenschmiebe ber Megoptier reparirt werben; Bflangen und Thiere murben gesammelt und aufbewahrt; die Befanntichaft mit ben Guropaern, ben Frangofen, Griechen u. f. w., bie ale Dreffurmeifter, Ingenieure, Aerzte bie agpptifche Armee begleiteten, wurde gemacht u. f. w.

Als nun auch Chrenberg von feiner Bufmunde geheilt mar, begab er fich mit 6 Rameelen, 3 Tragern, 4 Solbaten, einem Unterlieutnant und 2 Matrofen vom 19ten Februar bis jum 2ten Mary auf eine zweite naturhiftorifche Excursion in Die benachbarten Ufprberge, in Die er etwas weiter als fein Boraanger einbrang. Unter ben bamale friedlichern Borbereitungen Admeb Bafcas fcbien ein foldes Unternehmen mol ausführbarer als ju jeber anbern Beit. Denn Scherif Dohameb, ein Schweftermann bes rebellifchen Ali, Chefs von Afpr, ein fchlauer Araber, war bes Bafchas Rathgeber. Er follte mit 2 Bataillonen und 1000 Mann agyptifcher Truppen vorausgeben, um in Gute bie Bewohner Afbre gur Unterwerfung an ben Bicefonig gu bringen, und erft im Fall bes Diflingens mit Gewalt in Afpr einbringen. Dag auch biefes Project gefcheitert fein muß, ergiebt fic aus obigem, und bie von Chrenberg besuchten Bergbewohner waren weit bavon entfernt bem Turfengouvernement Bertrauen gu fcenten.

Bom Mittage bes 19ten Febr. rudte man Nachmittags von Gomfube 2 Stunden weit bis jum Dorfe Rachman vor, wo ber Sheifh ber Araber Beni Set wohnte, ber auf Befehl bes Bafca 2 Wegweifer in bas Gebirge mitgeben follte. Der Bafcha

hatte 2 feiner Sclaven mitgegeben, bavon einer, nachbem er bie Begweiser verschafft haben wurde, zurudfehren, ber aubre aber bei bem Raturforscher hleiben und ihn auch auf seiner Rudfehr begleiten sollte. Für ben andern Morgen versprach ber Sheifh Begweiser zu schiefen. Die Nacht über im Zelte stellte sich ein brauner Acarus von der Kleinheit eines. Flohes ein, der häusig Fuswunden verursachte und bazu nothigte die in Arabien gebräuchlichen Bettgestelle (Serire) zu requiriren.

Am 20. Febr. brach man auf und zog gegen Dft; erft nach 2 Stunden erreichte man den andern Theil des Dorfs Rachman, wo man die Schläuche mit Wasser füllen wollte, aber in den Brunnen schlte das Wasser. Ein schwarzer Ibis wurde hier geschossen. Das Dorf Mastura blieb beim weitern Marsche links liegen; um 9 Uhr kam man zum Brunnen oder Bir el Mara-haba (?), der einige 50 Fuß tief und mit lauwarmen, soust guten, etwas schweren Wasser gefüllt war. Bon hier zog sich der Wadi Kammar (ober Kemme?) gegen S.D. halb 12 Uhr wurde das Dorf Masch et ereicht, ein Sonntagsmarkt, ein Sus. hier erhielt man 2 Führer, mit denen man Nachmittags weiter zog, am kleinen Dorfe Kohr el bolibte links vorüber, und bei Sounenuntergange den Ausgang des Wadi Kammar erreichte, wo man auf weichem Sande sein Lager ausschlug.

Die Begetation mar von Gomfube bis hierher febr armlich: Salicornia perfoliata in burftigen Cremplaren machte ben Anfang, bald gefellten fich zwei crotonartige Gomfubien baju, auf benen eine fcone Cimex-Art, Die auch Forefal besbachtet hatte, ihre Sige auffolug. Eleusine indica, Panicum, Phaca truncata, Acrostichon pungens fingen an bie Gegend mehr zu beleben. ber Rabe bes Dorfes Rachman mar alles mit Felbern bebedt, wo Dothn und Durra, bazwiften Rhoden rosen, Dolichos, Heliotropien u. a. Gemachie mucherten. Beftrauche ber Tamarix orientalis bilbeten oft ein bichtes Gebufc, um welches fic Boerhavia scandens emporichlang. Dichte Samarirmalber umgaben ben Brunnen Darababa (ober Maraba) mit vielen Strauchern unb Rrautern: am Brunnen 2 Arten Hemistemma, Indigofera glandulosa, bei Dafchfal traf man ein Balbeben von Suaeda fruticosa und bichtes Sebola von Tamarix orient., Indigofera fra-Aber vom Babi Rammar an murben bie Samaticosa u. a. rix burch Acacienarten verbrangt, zumal Acacia segal murbe porherrschend, selten Acac. tortilis, Salvadora persica u. a. Beiterbin gesellten fich zu biefen Strauchern auch Euphorbia fruticosa und viele neue Aflangenformen als Borlaufer einer nas ben Gebirgeflora.

Am 21. Febr. fab man am Morgen einige neue Bogel, Coracias bengalensis, Turdus pastor, Nectarinen u. a.; Mittags rudte man bem Gebirge naber und erreichte nach Sonnenuntergang ben Babi Djara mit einem ansehnlichen Bache, ber hier und ba mannstief mar.

Am 22. Febr. zeigte sich hier ein bebeutender Reichthum von neuen Bstanzen und neue Wögelstimmen ließen sich hören, die eine gute Jagd versprachen. Unter vielen Wögelarten entdeckte man eine neue Ohreule (Scops); eine neue Flußschildkröte, neue Wuschelarten fand man im engen Thale zwischen mäßig hohen Bergen, auf benen man zum ersten Wale Forekal's Hyperanthera peregrina (Moringia zeylonica) wahrnahm, die man aus der Ferne leicht mit Tamarix orientalis verwechseln konnte; sie war eben in voller Blüthenpracht.

Acacia albida und segal, Salvadora persica und Tetracocca pruniformis bekleideten die Berge mit ihrem Grün als Baume und Gestrauche, und bazwischen wuchs ein Dugend verschiebenartiger Kräuter. Am Wasser stand ein Ficus sycomorus und hohe Schilfarten bezeichneten ben Lauf des Stromes, durch Typha angustifolia, Scirpus lenistorus, Cyperus fistulosus, Sacharum aegyptiacum. Die niedrigern Mslanzen traten in üppiger Fülle auf, barunter viele, die man auch schon im Wadi Kammar gesehen; auch neue Grasarten. Im Schilfe blühete hier und da Datura fastuosa; neben dem Strome bedeckten Poa cynosuroides in dichtagesonderten Rasenstellen die seuchte Erde. Einer der Soldaten wurde bier vom Vieber überfallen.

23. Febr. Bis Mittag rudte man in ben Babi Djara ein, baffelbe Thal in bem man gestern campirt hatte, bas aber hier breiter und üppiger sich zeigte, wo die Berge etwa eine halbe Stunde auseinander gerüdt waren, beren östliche jedoch nur kleine Sügel, welche die beiben Babis Djara und Kammar zu einem Strome zusammendrängten. Beiter im Norden verschwindet der Bach Djara, aber das ganze Thal ist mit grünen Felbern bebeckt, auf benen eine unbekannte Getreideart, Duxa der Araber, gebaut ward. Diese Duxaselder sahen den Reisseldern ähnlich, standen jedoch nicht so ganz unter Wasser, sondern wurden nur durch zwischenlausende Graben bewässert. Diese Duxa ist eine Eleusine-

Art, giebt febr fleine, aber ungemein reichliche Romer, ficht aber im Gefchmad bem Dothn nach.

Die Bewohner von Djara (Guiara am Seil Beni Ber bor auf ber Karte von Galinier und Kerret, wo seine Duelle am Westabhange bes Gebirgs zwischen Schomrum und Belgam eingezeichnet ift), mit beren Gebiete ber Gebirgsansang beginnt, beisen Sibehu; sie leben in zerstreuten, conischen hütten, sie zehen nacht bis auf einen Schurz und ein Kopftuch mit Duesten, bas start mit Fett getränkt ist und sehr übel riecht. Ihre Bassen bestehen in einem kurzen krummen Messer im Gurt und einer pizzen Lanze. Das Lager wurde an einer Oftseite bes Babi auf einer Tenne neben dem Marktplate aufgeschlagen, der hier alle Gonnabend von den Sibehu und harbe Arabern besucht wird. Der Blat ist mit kleinen hütten von Reisholz sur be kansente und höter besetz; aber an diesem Tage war keine Seele hin zu sehen.

Mit ber Ankunft ber Fremben waren alle Thalbewohner werfcwunden, aus Furcht vor ben turfifden Solbaten. Als man aber in einem Saufe eine einfame alte Frau bemertte, nothigte fie ber Officier ihren Mann herbeigurufen. Der Mann machte aus ber Gerne ber Frau harte Bormurfe, daß fie es mehr mit ben Gelbeten als mit ben Arabern halte, was ber Officier nun übel nahm und beshalb feine 4 Golbaten gur Anffuchung ber Araber ausfanbte, um fie mit Semalt jum Dorfe jurud ju bringen. Rann hatten biefe nur einen Dann gurudgebracht, als ploglich alle Ram ner fichtbar wurden und allmählig unter Enticulbigungen naber Bir bedurften, fagt Chrenberg, eines neuen Subrere, auch munichte er gar fehr Motigen über bas Bebirge einzuziehen, beshalb ichidte er Boten gum Oberhaupte biefer Araber, ju bem Sheith Babefchi, um ihn ju fich einzulaben. Es fand fich ein Bebuine, ber ben Fuhrer machen wollte. Die nachfte Jago fo wie bie botanifche Excursion brachten erfreuliche Raturalien, unter benen eine febr icone Droffel und einige Ohreulen (Scops).

24. Febr. Aufenthalt in Djara. Bon hier aus machte man eine Excursion gegen ben Babi Rammar hin, die interesfante neue Bstanzen (Nerium molle), neue Kaferarten (Mylabris) und Bapillons lieferte.

25. Febr. Der Sheith habefchi brachte feinen Giften ein Schaf jum Geschenf, und gab ihnen einen Fuhrer in bas Gebirge, ben besten ben er fenne. Der vorige Fuhrer aus Raichtal mat

heimlich entstohen, weil ihm ber Zwieback zuwider war, den man ihm nur reichen konnte, da man weder Durra noch Dokhn ihm geboten. Der so eben engagirte Kührer bekam das Fieber, konnte also auch nicht weiter bringen. Man beschloß also den Marktatag abzuwarten, an welchem eher ein guter Kührer zu erwarten war und Gelegenheit zum Fartkommen. Aber diese wurde wiedersum sehr erschwert, da aus dem Türkenlager eine Requisition nach Kameelen hier ankam. Indes wurden ein paar neue Fringillen, ein neuer Falke, neue Insecten und Pflanzen gesammelt.

26. Febr. Um fruben Marttmorgen fehrten bie erften berangiebenben Raufleute wieber um, weil ihnen bie aufgefchlagenen Belte ber Fremdlinge Diftrauen einflögten; boch fing ber Dartis plat von 9 Uhr an fich ju fullen. Sonberbar, fo fleinlich unb niedlich zeigte er fich, bemertt Chrenberg, bag er fcon baburch intereffant mar; eine Beftatigung ber großen Enthaltfamteit ber Lebensweise arabifder Beduinen. Rein Raufmann wollte mehr als für einen halben Biafter Buder auf einmal vertaufen; alle gufammen (an 10 bis 12 Boder) hatten nur etwa ein halbes Bfunb Budervorrath, feber nur ein Bapierchen voll; eben fo mar es mit anbern Baren; Tabad, Datteln, Rofinen maren in größern Quantitaten zu haben, außerbem auch noch einige ben Arabern nusliche Dinge, wie Acacien blatter als Gerbftoff, etwas Raffee, Butter, Rofinenfprup, Topfe, Rorbe, Matten und Blumenfrange. Die Buben glichen einem Rinberfpiel; bas anfebnlichte war ber Biehmartt, auf bem 300 bis 400 Schafe und Biegen ju Breifen von 8 Biafter bis ju 11/2 Colonat, auch an 50 bis 60 Rube, Dofen und Rameele ju haben maren. Als ber Gut ober Martt gegen Mittag ziemlich gebrangt voll mar, ericbienen unter anbern gegen 20 junge Buriche mit neuen Leinwanbichurgen und gang glangend mit Bett gefalbt. Sie tamen ein Seft gu feiern, weil einige von ihnen bie Befdneibung erhalten follten. hatten fie bie Blumenfrange an fich gefauft und biefe um ihre Einige trugen bochgelbe Rinbenfrange por ber Baupter gewunden. Stirn, nach bem Scheitel zu angeflebt, bie von weitem wie Golbtreffen ausfaben; alle hatten große Langen, einige auch Luntenftin-Rachbem fie fich geputt und geordnet hatten, fingen fie an militairifche Tange aufzuführen; fie marichirten in 2 Gliebern bicht gebrangt und fangen babei. Die Flügelleute fprangen abwechfelnb poraus, tangten, luben babei ihre Blinten und fenerten fie im Sang gegen ben Boben ab. Dies war, fagt Chrenberg, bie angen

nehmfte Feierlichfeit, Die ihm bisber im Driente vorgetommen. Die Buriden mochten fammtlich zwischen 12 bis 15 Jahren alt fein. Die Befconeibung bestand im Abichneiben einer Langsfalte ber Borhaut, lange bes gangen Gliebes, wobei ber Gepeinigte mit berojfcber Stimme laut feinen Stammbaum in bie Luft foreit: "ich bin ber Sohn bes R. R., bes Sohnes R. R., bes Sohnes R. R., ich beiße R. R. (f. ob. C. 192 - 193). Sheith Cabefchi, melder bazu tam, machte bie Dethobe ber Befcneibung am Singer beutlich; bie babei flebenben agpptischen Mobammebaner brudten ihren Abiden por biefer faliden Beidneibung aus und beidimpften fie. worauf ber Sheith nur erwieberte, bag bies bei ihnen fo ber Bebrand fei (Sabar). Rachbem ber Marft Butter und anbern Broviant burd Eintauf geliefert, auch ein andrer Subrer fich eingeftellt batte, brach man Rachmittags bie Belte ab und jog fort, um fich tiefer in bem Gingang bes Babi Rammar ju lagern, wo es viele Arauter, Affen und Bogel geben follte. Die mit bosartigen Fiebern bebafteten Solbaten murben unter Begleitung gurudgefdidt, Die augleich einen Brief an ben im Safen gebliebenen Dr. Bemprich au überbringen batten. Rach Sonnenuntergang wurde ber Lagerblat im genannten Babi eingenommen.

27. Febr. Station im Babi Kammar. Ehrenberg machte eine Excursion aus bem Lager auf die benachbarte Bergsspisse; er erblickte wirklich 5 Affen, die aber eiligst die Flucht ergrissen. Die Berghänge waren mit den schönken Bäumen und Gesträuchen bedeckt, darunter der Balfambaum, Amyris gileadensis und andere Arten, Acacia albida, asak, Nerium molle, Euphordia drastica, Liparia caerulea mit schönen großen Glockenblüthen. Im Thale aber Cassia lanceolata als großer Strauch, wo auch Asclepias fluviatilis (?), Cleome quaternata, Najas wuricata, Potamogeton natans, Scirpus-Arten, Schlingpflanzen, Origanum grandistorum, Asparagus triqueter u. a.

Um die Affen nicht zu verscheuchen, unterließ man das Losfeuern der Flinten im Ahale; die Jäger gingen in ein andres benachbartes Thal, um Bögel zu schießen und sich erft am Abend
wieder auf den Anstand im Thale einzusinden, weil die Affen regelmäßig am Abend und am Worgen in das Thal herabzuskeigen
psiegten zum Wasser, den Durft zu löschen. Einige Bögel, zumal
Eulen (Scops), neue Ziegenmelter (Caprimulgus), schöne Bapillons, 2 neue große Schlangenarten und aus dem Bache ein Chprinus, Flußtrabben u. f. w. waren das Ergebniß dieses Tages.

- 28. Februar. An biefem Tage hoffte man Affen gu erjagen, fpater wollte man ben Dichebel Dermar erfteigen, und bann erft auf ben Rudweg benten. Beim Anftanbe vor Sonnenaufgang entbedte man einen großen Affen und 4 fleinere, bie aber, ju liftig, biesmal nicht von ihrer Feleflippe berabftiegen. Ein allgemeines Treibjagen führte ju feinem Erfolge. Rachmittags fam ein Regenschauer; bie Araber wiberriethen langer im Babi zu bleiben, weil oft plobliche febr ftarte Ueberschwemmungen eintreten. Der Regenguß mar gewaltig, ber begleitenbe Sturm rif bie Belte um, und Chrenberg, in Sorge, burch bie Raffe bie icon gemachten reichlichen Sammlungen wieber zu verlieren ober boch verberben zu laffen, entschloß fich, ftatt nach Reuem zu jagen, gum Rudzuge. Roch in ber Racht murbe ber Babi Djarra erreicht, ben man zwei Tage zuvor verlaffen batte. Gin Grotophaga murbe bier erbeutet.
- 1. Darg. Unter furchtbar brobenben Regenwolfen mit ftarfem Donner und Blig, Die aus R.B. heranzogen, aber boch über bie Reisenben nur leichtere Schauer herabgoffen, Die in Die wohl verwahrten Raturalientiften nicht einbringen fonnten, wurde ber Rudmarfc bis jum Dorfe Dafchtal angetreten, wo ber Regen ftarter berabgog.
- 2. Marg. Noch immer wurben neue Infecten und Bflangen eingefammelt; ber neue Führer entflob auch bier wieber beimlich; bie fruher entlaffenen Rranten hatten es auch nicht gefcheut, burch fleinere Diebftable bereichert beim zu fehren. Die übrige Reifegefellichaft febrte jeboch an ben Dorfern Bet Sabina, Marrelle, Salbe Ebbaie, Abd el wahib vorüber, gefund und gludlich am Nachmittage biefes Tages nach Gomfube gurud. Die botanifche Ausbeute betrug an 100 Bflangen, barunter febr viele neue.

Um 4. Marg fegelte man von Somfube ab nach Daffaua gur abpffinifchen Rufte binüber.

E. Ruppell, ber ben Bafen von Gomfube 6 Jahre fpater befuchte (im Sept. 1831) 5), fand ben Ort im großen Berfall, aus, blogen Butten beftebend, nur mit einigen Dagaginen von Stein erbaut verfeben. Der Baarenmarkt, wo bie Afpr fruberer Beit gegen Bablung mit ihren Gebirgeprobutten, zumal Biftualien aller Art, bier ihre andern Bedurfniffe einzutaufen pflegten, hatte feit ben Rriegen und ben Placereien ber turtifchen Garnifonen an biefem

b) G. Ruppell, Reife in Abpffinien, I. S. 174 - 179.

Baffenplage ganglich aufgehört, ber taum noch von arebifden Schiffen befucht wurde und eine Garnison von 150 Aurfen zu ernahren hatta; die Ginwohner waren auf 1500 Köpfe benahmtunien.

4. Libt bie Safenftabt, Derfa 3brabim.

Libt (Lobba, Lot) ift bier bie norblichfte Safenftabt, ma ber wir noch woniges ju berichten haben, ebe wir ju ben Umgebungen Reffas im eigentlichen Bebichas überachen. liegt boppelt fo weit wie Sali, bas wir auch foon aus sbigen fennen (f. oben G. 185 u. f.), im Guben von Bomfube, fo im Rorben ober R.R.B. biefes Baffenplages. Bir baben et auch icon fruber bei Ebrifi tennen lernen (f. ob. 6. 145), ale auf ber aroffen Scheibungezone zwifden Bedichas und Jemen gelegen; in neuerer Beit ift es von geringerer Bebeutung und faum amannt. Die Moresby'iche Aufnahme bat ben Drt nur weniges norblich von 20° D.Br. auf einem fachen, fanbigen Borlanbe eingetragen, mas mit Diebuhr's Derfa Ibrabim 6), b. i. bem hafen Ibrabims (Abrahams), ben er unter 20° 8' R.Br. obfervirte, übeminftimmt: benn bies ift ber Gafen ber Stabt Libt, bie Riebubr nicht mit Ramen genannt bat. Ehrenberg fab bafeibft, als er am 31. Jan. in bemfelben vor Anter ging febr viele Sternfonupven mit lange nachdauernben Schweifen. Bei feinem Auffluge ?) in bie nachften, nur 11/2 Stunden weit entfernten Gugel fant er mebrere neue Bflangen. Die erfte Stunde vom Ufer an ift blos flacher Boben mit Galapflangen befest, jumal Dactylium crypsoides (?), Salicornia perfoliata, Statice teretifolia, unb metter lanbein: Agrostis pungens. Auf ben nachften Bugeln zeigten fich bie erften Acaciengestraude (acac. tortil.); Cenchris und Panicum turgidum waren bie vorherrichenben Grafer. Erft bie weiter gegen R.D. fortgebenben bugel, nach bem Innern zu, find alle mit Suaeda fruticosa bicht befest, und bier fieht man einige Stunben weit fich ausbreitenbe Balbungen. Rach ber Doresbofchen Rarte zu urtheilen, follte man meinen, bag bier febr bald als Lanbmarten bebeutend bobe Bebirge emporftiegen. Außer neuen Rrautern wurden bier auch manche neue Insecten und Bogelarten eingefammelt. Die Ueberschiffung von bier nach Gomfube begann am Mittag bes 2. Febr. und bauerte bis jum 6. beffelben Mongte. weil man an mehreen ber zwischenliegenben gabireichen Rufteninsein

<sup>\*)</sup> Riebuhr, Reifebefchr. L. C. 288. 7 Chrenberg, Journ. MBer.

vor Anker ging und Salt machte. Zunächst am ersten Abend passifirte man die 5 Inseln Genobi (bei Ehrenberg; Jennarbet wol irrig auf Moresby's Map), deren Name an den der Beit Zenobi oder Djenobi im Süden (s. ob. S. 345) erinnert; am Sannak el Ribir ward der. Anker ausgeworfen. Die größte derselden, Serrane, die auch Niebuhr als Serene (f. ob, S. 145) in seine Karte eingetragen hat, ist die einzige erhabene; alle andern unzähligen, gruppenweis vertheilten sind Flachinseln mit Roerallenbänken umzogen, die öster mehrere derselben verbinden, so daß man von einer zur andern trocknen Fußes hinübergehen kann.

Der Arzt Chebufeau 8) bemerkt, bag von Liht 6 Stunden weit, gegen Safra in der Richtung des Seil Salem, fich in der Mitte eines Gehölzes eine Quelle fochenden Mineralwafers befinde, welcher die Araber feit den alteften Beiten große Seile kräfte zuschrieben. Sie heile chronische Uebel des Unterleibes und der haut. Ihre hitze soll sie aus einer sehr großen Tiefe erhalten (?).

Durch benselben Beobachter wird auch die Existenz ber benachbarten Stadt Saabia (Saabie auf Niebuhr's Karte) 9) in
einiger Entfernung in D. jenes Liht-hafens bestätigt, die Niebuhr
einer kleinen Stadt im Suden von Mekka mit einem Berge in ihrer Nähe gab, ben man ihm Saabe nannte.

Sie wurde von Berghaus 10) als ein Irrthum Niebuhr's geftrichen und barum aus feiner Karte ausgelaffen, weil er fie für eine Berwechslung mit bem Berge ausgab, bessen Name verwandt scheint. Aber Chéduseau 11) sagt, sie liege am Seil gleiches Namens und sei das Stellbichein aller persischen Bilger, die sich hier vereinigen muffen, ehe sie in Mekka eintreten. Dies gesichieht hier zu Saadia, wo ein großer Brunnen von reichen Bersfern erbaut ist, der das ganze Jahr Wasser hat.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Chéduseau, Notice l. c. T. XIX. p. 111. \*) Niebnhr, Beschr. v. Arab. S. 375. 10) Berghaus, Memoire über Arab. S. 64. 11) Chéduseau, Notice l. c. p. 111.

## Drudfehler und Bufage.

- 6. 83 3. 5 von oben, ju 537 fiebe 6. 862 ju berichtigen in 573.
- 6. 126 3. 1 von unten flatt Long. 29° 40' ju lefen Long. 27° 40'
- 6. 181 3. 2 von unten fatt Jomard lies Jaubert
- S. 188 3. 3 von oben, zu Attur ift hinzugufügen was G. 709 und 925 barüber berichtigenb nachgetragen ift.

Rach S. 456 ftatt 458 gu lefen 457.

Auf bie burch Gerru B. Plate gutig zugesandte Schrift: Ptolemys Knowledge of Arabia especially of Hadhramaut etc. Lond. 1843, fonnte, an bem geeigneten Orte, wegen zu spaten Erhaltens, feine Rudficht mehr genommen werben, so wie leiber v. Brebe's angefündigtes Relsetagebuch, eben babin, aller Bemuhungen ungeachtet, noch nicht zu erhalten war.

Die Selte 918 befindliche Anmerkung ift dahin zu berichtigen, daß jene Monographie, wie schon in bem Borworte bemerkt ift, nun im folgenben Banbe zu finden sein wird.



## **DO NOT REMOVE** FROM LIBRARY

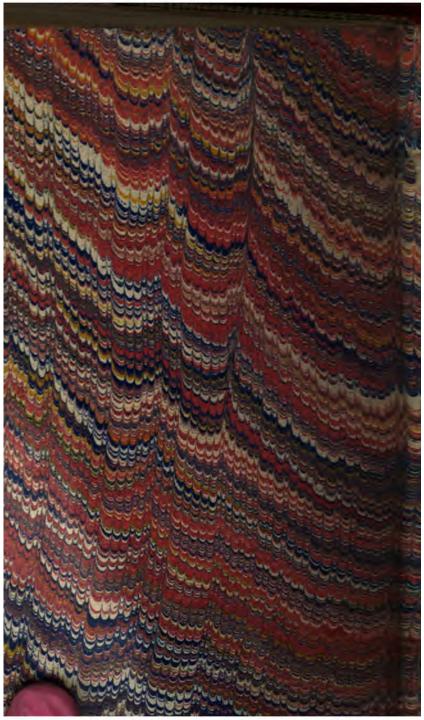

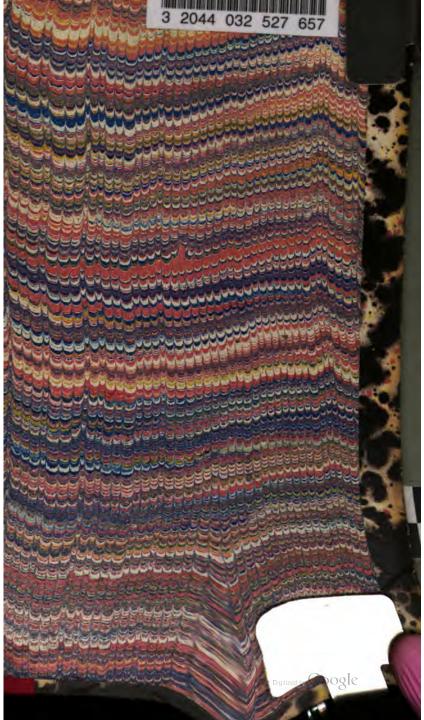

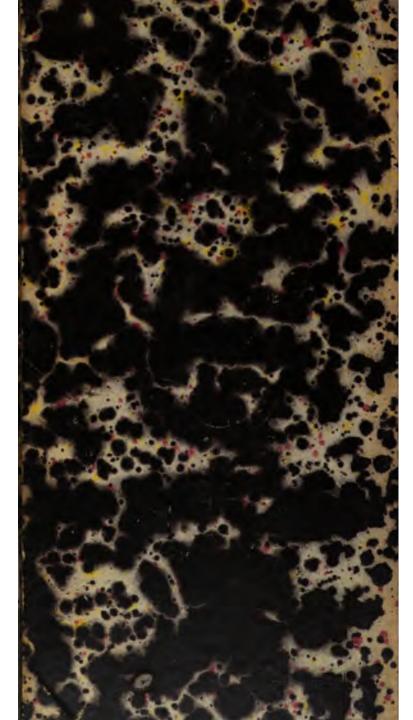